

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# IBRARIES : STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR

ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STAN

NFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVER

TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD

INIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY

IBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR

PARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANI

NFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVER

TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD

JNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY

BRARIE

VIVERSITY LIBRARIES

ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES







## Allgemeine Deutsche Biographie.

Einunddreißigfter Band.



.

## Allgemeine

## deutsche Biographie.

Einunddreißigfter Band.

Sheller — Rarl Schmidt.

Anf Veranlassung

Beiner Majeftat des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wiffenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot.

1890.

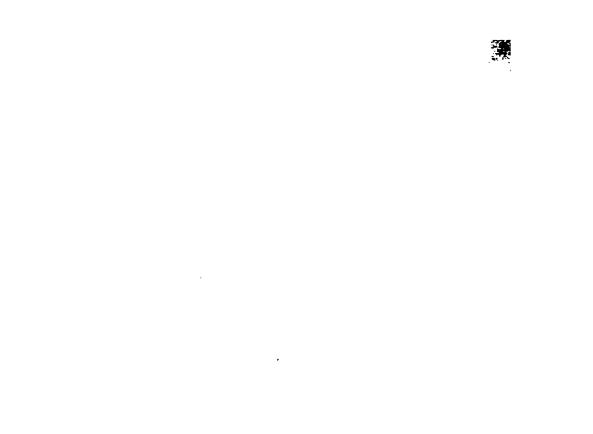



•

## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Ginunddreißigfter Band.

Sheller — Rarl Schmidt.

Anf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1890.



### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q.37248.

une Rechte, fur bas Gauge wie fur bie Theile, borbehalten. Die Berlagshanblung.

meller: Rarl Friedrich Arend G., niederdeutscher Sprachforscher, murbe am 6. Robember 1773 in bem braunschweigischen Fleden Beffen geboren. 218 Grilppel fam er gur Belt, und ba er bie Mutter in ber Stunde ber Geburt verloren hatte, berlebte er unter ber Digachtung feines brutalen Baters eine rendelofe Jugend. Durch Brivatunterricht vorbereitet, erhielt er feine weitere Jusbilbung in ben Jahren 1787-1793 auf ber Bolfenbutteler Belehrtenfchule. Sprachfunde icheint frubgeitig gu feinen Sauptintereffen gebort gu haben, fein Fachftubinm aber bilbeten nach bem Abgang bon ber Schule Die Raturwiffenichaiten : juerft in ber Landeshauptftabt, wo neben bem Rarolinum bamals auch en anatomifch - dirurgifches Collegium beftanb. In Jena, wo Gufeland fein Lebrer wurde, marf er fich mehr auf die Medicin, in der hoffnung, es einmal ib einer atabemifchen Stellung ju bringen. Des menichenscheuen, edigen und borftigen Renichen nahm fich bann, als ibm bie Mittel jum Abichlug ber Stubien und gum Gintritt in Die Universitätscarriere fehlten, gunachft Leffing's Sachfolger Langer an, ber ibn (im 3. 1800) fpeciell auf die niederbeutichen Suteraturicabe ber Boljenbutteler Bibliothet hinwies und ihm balb auch bie Musficht erwedte, im Bibliothelsfach außerhalb bes Beimathlandchens eine fefte Stellung ju finden. Dann aber berichaffte ibm ber Bergog Rarl Bilbelm Berbinand die Doglichfeit, feine argtlichen Studien gu bollenden, und gab ihm Doffnung auf eine Profeffur in Belmftebt. Der Tod biefes Bonners und bas Aufgeben bes Bergogthums Braunfcweig im Ronigreich Beftfalen vernichtete alle biefe Ausfichten und untergrub vollig Scheller's Bermogensverhaltniffe; leinem Sag gegen bie Person und bas Regiment bes Ufurpators hat er nach bem Bufammenbruch ber Rapoleonischen Berrichaft in einer biffigen "Beromiabe" (1814) Luft gemacht. Rachbem er furge Beit in feinem Beimathsorte prafticirt Latte, fiedelte er 1807 nach Braunichweig über, wo eine fummerliche Brazis Beitlebens nicht gu feinem Unterhalte hinreichte, und man ihm, nachbem er fich berheirathet hatte , vorübergebend burch Beschäftigung von Seiten bes Mufeums und fpater ber Bibliothet ju Bolfenbuttel ju nothourftigem Austommen verhalf. Daneben icheint er fich burch Ueberfeben mebicinifcher Schriften bes Auslandes bier und ba etwas verdient ju haben. Entbehrung und Enttaufchung wichen bem armen Menichen nicht von ber Seite, und nachbem bie lette Beriobe feines Berne eine mahrhaft graufige Rette bon Schicfalsichlagen gewesen mar, machte er am 1. August 1848 in einem Fieberanfall feinem Dafein burch einen Sturg ma bem Genfter ein Enbe.

2 Scheller.

Das Unglud, bas biefen Dann buchftablich von ber Wiege bis jum G begleitete und ihn frubzeitig migtrauisch und verbittert gemacht bat, gibt eine Ertlarung für ben jeber Belehrung unzugänglichen Gigenfinn, mit ben als Schriftfteller und Gelehrter feinen Weg ging. Scheller's Thatigleit fur Renntnig bes nieberbeutschen Schriftthums und jur Ehre ber "faffifchen" Spr. bie allein feinen Ramen weiterhin befannt gemacht bat, fullt die Jahre bis 1829 aus. 1825 erschienen seine Ausgaben des "Laiendoctrinals" und "Reinete Bos", 1826 die "Braunschweiger Reimchronit", 1829 das "Schichtbu einige babon mit wunderlich zugeftutten "faffifchen" Titeln: bagwijchen 1826 bie "Saffifche Bucherlunde". Jene Ausgaben mittelnieberbeuticher ? maler muffen burchweg als miglungen bezeichnet werben : nicht nur weil wir Die Debraabl gegenwärtig muftergultigen Erfat erhalten haben, auch au Beit hatten fie mit weniger Dabe leicht beffer gemacht werben fonnen. "Göttingifchen Gelehrten Anzeigen" fritifirte Jacob Grimm mit einer Ed Die fich uns jur Erbarmungelofigfeit fleigert, erft bas "Laienboctrinal", bant "Reimchronit", fchlieglich die "Bucherfunde", bedte alle Fehler und Gewalt feiten ber Tertzuftugung auf und gab ben anmaglichen Apoftel bes Blattbent bem Befpotte preis. G. hatte fich gewiß in Sprache und Bortichat ber nieberbeutschen Litteratur nach feiner Art eingelebt, aber biefe Art mar eber eines eigenfinnigen Autobibatten, ber von Riemand lernen will, weil er Befte in der Renntnig ber lebenden Mundart felbft mitzubringen glaubt. eigenen Aussprache bes braunschweigischen Dialetts beguemte er bie Erscheinn alterer Beit an und burch ein ichrullenhaftes orthographisches Spftem that e alten wie der lebenben Sprache in gleicher Beife Unrecht. Denn vielleicht unglüdlicher wie als Berausgeber erwies fich S. mit einem Berfuche, felbft als ni beuticher Ergabler aufgutreten : Die Schwante und Anetboten, Die als "Dat aus Döneken-Bôk. Sammed tor tydkörtinge dorg Arend Warmund" (Sam 1829) heraustamen, erregten nicht nur burch bie verbriefliche Orthogr Anftoß, sondern auch noch durch allerlei andere gelehrte und ungelehrte Un in Sputar und Wortichat.

Mle fein eigentliches Lebenswert betrachtete S. Die "Bucherfunde ber fa niederbeutschen Sprache, hauptfächlich nach ben Schriftbenfmalern ber bergog Bibliothet ju Boljenbuttel" (Braunichweig 1826). Schon Jahre vorher bal auf ihr Ericheinen hingewiesen und fich immer wieber feiner reichen Sammli gablenmäßig gerfibmt. Das Bert, welches eine Aufgablung der niederben Litteratur bom Silbebranbeliebe bis auf Scheller's eigene Ausgaben brach ursprunglich icheint es mehr als eine Litteraturgeschichte Riedersachsens ge gemejen zu fein - bezeichnete einen wefentlichen Fortichritt gegenuber Rinber Geschichte ber nieberfachfischen Sprache (1800), blieb aber weit gurud hinter was wenige Jahre fpater Soffmann b. Fallersleben und Mone fur bie verwandte altniederlandische Litteratur geleiftet haben. Immerbin , bas I fachfische hat feit G. noch feinen Bibliographen wieder gefunden, und fo man bas Buch noch oft genug nachschlagen, an bem une bie rubrende Lieb einfamen Conderlings ju feiner Beimathefprache ebenfo feffelt, wie uns fein trauifches und herrifches Wefen wieder abftogt. Die Saffen find bas "Gurop Urvoll", ihre Sprache ift bas "Urbeutich" und noch heute wurdig, "bie Sprache bes Erbbobens" ju werben. In der Bertennung und Unterbri biefer Sprache aber fpiegelt fich bem Berfaffer bas eigene Lebensichidfal n barum liegt in ber Beichaftigung mit ihr ein Troft fur ben Bertannten Unterbrudten. Die alten Schreiber und Buchbruder erregen in ber a Beife wie moderne Berausgeber und Grammatifer feinen Ingrimm burd Untunde jener faffifchen Sprache, wie er allein fie ju berfieben glaubt.

mig reger Argwohn möchte Lug und Trug vermuthen, wo eine aus ber lleberbierung Leicht begreifliche Sprachmifchung vorliegt, mabrend er anderfeits sampe Falichungen glaubig aufnimmt und bie fraffeften chronologischen Irrthumer ligeht ober boch befteben lagt, wenn fie nur jum boberen Ruhme bes geliebten Saffiich beitragen. Um bie Bahl feiner faffifchen Bucher recht angufchwellen, sicht er herbei, was irgend in entfernter Beziehung jur Geschichte, ju Recht wiederfachsens fteht, und verdächtigt obendrein in wahrhaft tomischer Beie bie hochbentiche lleberlieferung. Das Ribelungenlieb - bas übrigens an Perharb's von Banbersheim Reimchronit eine gefährliche Concurrentin hat ill ihm nur eine ftumperhafte Umfchrift aus bem "Siebenburgifch = Saffifchen", und er bermißt fich wieberholt, feine "gahllofen Duntelheiten" gu befeitigen, indem n et in die Urfprache gurudbringe". hinter ftreng bochbeutichen Denfmalern 146 neunten Jahrhunderts wittert er wenigftens "faffifche Ropfe", Die man in Dberbentichland "geschoren" habe, ift aber bann wieber furglichtig genug, bas veribvollfte und ehrwfirdigfte altniederbeutiche Dentmal, ben Geliand, als nieberdeinich auszuscheiben. Der Berth bes Buches machft jeboch in ben fpateren Bartien, und ber Geschichtschreiber ber nieberbeutschen Litteratur wird bem Danne, beffen Unglud faft mertwurdiger ift ale feine wiffenschaftliche Arbeit, ben Boll ber Dantbarfeit nicht verfagen.

Reuer Refrolog ber Deutschen. 21. Jahrgang. 1843 (Weimar 1845). 5. 708-712. — Die Recensionen Jacob Grimm's stehen jest auch in seinen

fleinen Schriften Bb. IV, S. 290, 385, 412.

Edward Schröber.

Schelhorn: Andreas S., tatholischer Theologe, geboren zu Stadt Boltach im Bürzburgischen am 12. April 1761, † zu höchstadt a. d. Nisch im J. 1819. Rach im Seminar zu Würzburg erhaltener Ausbildung wurde er 1785 Priester, balelbst 1791 Symnasialprosessor, 1800 Pjarrer zu höchstadt und 1804 auch Echulinspector. Außer mehreren Gelegenheitsschristen veröffentlichte er "Leitiaden zur Berwaltung des Pjarramts in seinen Dienstwerhältnissen gegen den Staat im Königreich Baiern" u. s. w. Erlangen 1811, 2. Aust. in 2 Thln. 1813, 2 Rachträge 1815.

Felber (- Baigenegger), Gel. Ber. II, 275 f.

b. Schulte.

Schelling: Dorothea Caroline Albertine G., Tochter bes berühmten Drientaliften Johann David Michaelis, wurde am 2. September 1763 gu Gottingen geboren. Ungewöhnlich begabt, geiftreich, von lebhafter Phantafie und warmer Empfindung, eignete fie fich eine vielfeitige, nichts weniger als aberflachliche Bilbung an und gewöhnte fich ichon im Saufe ihres Baters an ben Berfebr mit wiffenichaftlich bervorragenden Mannern ber verschiedenften Urt. am 15. Juni 1784 verheirathete fie fich mit einem Jugendfreunde, bem Bergmebiene Dr. Johann Frang Wilhelm Bobmer ju Clausthal im Sarg, bem Sobne bes Gottinger Brojeffors und geheimen Juftigrathes G. 2. Bohmer. Rach berger, gludlicher Ehe ftarb ihr Gatte ichon am 4. Februar 1788. 3wei ihrer Rinber folgten ihm balb im Tobe; nur eine Tochter, Auguste, am 28. April 1785 geboren, blieb ihr. Bon Clausthal fehrte Caroline im Berbft 1788 ins Elternbaus nach Gottingen gurud, mo fie unter anberm in freundschaftliche Begiehungen Burger und beffen Schuler August Bilbelm Schlegel trat; bann lebte fie som Sommer 1789 bis jum Berbft 1791 in Marburg bei ihrem Bruder Frit, ber daselbft als Professor ber Debicin wirfte, und fuchte erft nach bem Tobe bret Batere (22. Anguft 1791) für bie Wintermonate Gottingen wieder auf. Bleifig perfebrte fie wieber mit Burger, beffen perfonliche Schichfale und funftmide Beftrebungen ihre volle Theilnahme gewannen; mit Schlegel führte fie einen regen Briefmechfel und behielt fo, wenn auch ihr gegenfeitiges Berhaltniß mehrmals geftort, ja zeitweise beftig erschüttert wurde, einen nachhaltigen, bebeutenben Ginflug auf feinen Beift und Charafter. Dagegen jog fie fich bo ber Bewerbung eines anderen Freundes, Des fpateren Generalfuperintenbenten Boffler in Gotha, awar ohne verlegende Schroffheit, boch entichieben gurud. Anfang bes Darg 1792 ging fie nach Daing, wo ihre Jugenbfreundin Theref Bebne, feit 1785 mit Georg Forfter verheirathet, fie freundlich aufnahm. Unfangs lebte fie bier gang eingezogen, bis bie Ginnahme ber Stabt burch Guffine (im October 1792) auch ihre republifanische Begeifterung anfachte. Dit Forfte fclog fie fich den Clubbiften an, die fich fur die Brundfage der frangofischen Revolution in Maing erhoben. Ohne gerade das Bolf aufzuwiegeln ober ju politischen Proselhtenmacherin zu werden, außerte und benahm fie fich in ber fritischen Zeit boch mannichfach unvorsichtig. In biefen aufregenben Tagen toft fich überdies ihr Berhaltnig au bem bannoverifchen Bringenergieber Tatter, ben fie innig geliebt hatte, jest aber unmännlich und angftlich ihr ausweichen fab. Um biefe hoffnung betrogen, warf fie fich einem galanten Frangofen in Die Arme Der flüchtigen Berbindung entsprang ein Rnabe, ber aber nur wenige Jahre al wurde. Befonders nahm fie fich in Maing Forfter's, als biefen feine Gattin (im December 1792) verließ, mit ichwesterlicher Freundschaft an. Dies und ber Umftand bag ihr Schmager, ber frubere Bormfer Profeffor Georg Bohmer, bon bem fi jeboch wenig wiffen wollte, bei Cuftine als Secretar biente, machte fie verbachtig und fo wurde fie, als fie ju Ende Darg 1793 nach Forfter's Abreife Main berließ, um gu Gotter und beffen Frau, ihrer beften Freundin, nach Gotha gi geben, bon ben beutichen Truppen, welche Daing belagerten, gefangen genommen und mehrere Bochen ju Konigftein im Taunus in ftrenger Saft, bann milbe in bem naben Städtchen Rronberg festgehalten. Endlich erwirtte, nachbem bon allen Seiten Bermandte und Freunde fich für fie bemuht hatten, ihr jungfte Bruder Philipp (fpater Argt in harburg) im Juli 1793 bon Friedrich Wil helm II. ihre Befreiung. Und Schlegel eilte von Amfterdam berbei und ge leitete bie vielfach verbachtigte und gefrantte Frau nach Leipzig, wo fie gunach bei bem Buchbanbler Gofchen, bann in ber Rachbarichaft einen Bufinchisor und an Schlegel's jungerem Bruder Friedrich einen begeifterten Freund fand 3m Februar barauf folgte fie ber Ginladung Gotter's und fiebelte nach Goth über; aber auch bier fab fie fich faft von allen gemieben, felbft von benen, bi ihr fruber mit am nachften geftanden waren. 3m Commer befuchte fie ib elterliches Saus in Gottingen, murbe aber balb burch ein Refeript bes hannober fchen Univerfitatecuratoriume bom 16. August 1794 aus Diefer Stadt ausge wiefen. Much in Dresben, wohin fie im Berbft übergufiedeln gedachte, wurd ihr ber Aufenthalt nicht geftattet. Schon überlegte fie ernftlich, ob fie nich nach Solland ober gar nach Amerita mit August Bilbelm Schlegel auswanden follte; ber Plan, fich fobald als möglich mit einander ju verbinden, fand be beiben nunmehr feft. Borerft aber ging Caroline im April 1795 pon Gothe nach Braunschweig, wo jest ihre Mutter fich niebergelaffen hatte. Dorthin tan im Sommer Schlegel von Amfterbam gurud; bort feierte er alsbalb, nachben er die Borurtheile feiner Mutter und feiner Gefchwifter gegen Caroline fiber munben hatte, feine Berlobung mit ihr. Um 1. Juli 1796 fand bie Dochgei ftatt; barnach reiften bie beiben fogleich nach Jena ab, bas Schlegel, por allen burch Schiller's und Goethe's Rabe angelodt, ju feinem Bohnorte gewahl hatte. Im innigen Bertehr mit Diefen Freunden, gu benen fich balb mehrer andere gefellten, und in eifrigfter litterarifcher Arbeit, bei ber Caroline ibre Gatten erfolgreich unterftutte, vergingen Die nachften Jahre. Rleinere Reifer führten Caroline bitere nach Weimar, ferner im Frabling 1797 und im Somme

1798 nach Leipzig und Dresben, im Mai 1800 nach Bamberg. Bon ba begab fie fich im Juni nach bem Babe Bodlet, um ihre burch ein lang andauernbes Rervenfieber gefchmachte Befundheit wieder herzustellen. Sier ftarb am 12 Auguft 1800 ihre ungewöhnlich begabte und überaus fruhzeitig geiftig entwidelte Tochter Auguste, nach ihrem eigenen Befenntnig bas Theuerfte, mas fie auf Erben hatte, an ber Ruhr. Der unerwartete Berluft brudte Caroline tief barnieber. Rorperliche Rrantheit tam bagu, von ber fie fich mabrend bes folgenben Derbstes und Binters ju Bamberg, bann ju Braunschweig (vom October bis tum Marg), schlieflich ju harburg (im April) nur langsam erholte. Aber auf oas innigste befestigte ber Tob Augustens die Freundschaft Carolinens mit Schelling, fur ben in Carolinens eigenem Bergen boch langft eine leibenichaftliche Meigung entbrannt war. Für ihn war die Berftorbene jur Braut bestimmt gewesen; ihn nahm die Mutter nunmehr in ihrer Seele als den Bruder ihres Rinbes an. Und Schelling fand ihr feit ihrer Rudfehr nach Jena (28. April 1801) mit ber treueften und liebevollften Sorgialt bei, als Bertrauter, Berather, Bermittler und Belfer in allen Angelegenheiten, Die fie und ihren Batten beterfen. Denn Schlegel felbft, im Muguft 1798 jum außerorbentlichen Brofeffor In Jena ernannt, batte feit bem Winter 1800/1 feinem Ratheber bafelbit Balet arfagt und weilte meiftens ferne von Caroline in Berlin, wo er offentliche Borlofungen aber Litteratur und Runft bielt. Mit feinem Bruder Friedrich aber, ber nuch in Jena wohnte, und besonbers mit beffen Freundin und fpaterer Mattin Dorothea Beit hatte Caroline fich fo grundlich überworfen, daß fie fich ergenfeitig auf ben nothburftigften, tublften Bertehr beichrantten. Much ihr Berbaltniß gu Schiller war langft, nicht ohne Friedrich's Schuld, getrubt worben; nut bie alten Begiehungen gu Boethe blieben unberlegt. Aber auch Schlegel's lange Entfernung entfrembete bie beiben Gatten mehr und mehr bon einanber. Schlegel's Briefe murben immer talter, gefchaftsmagiger, fein ganges Benehmen eldfichtelofer; bag Carolinens Liebe ju ibm nach und nach erlofch, mar in ber Sauptfache feine Schuld. Im Fruhling 1802 befuchte fie ibn ju Berlin. Damale fam es zwijchen ihnen gum Entichlug ber Cheicheibung; außere Umftanbe vergbarrten biefelbe noch ein volles Jahr: erft am 17. Mai 1803 murbe fie gerichtlich vollzogen. Caroline trennte fich von Schlegel mit ber dauernben Empfindung bantbarer Freundschaft und herzlicher Achtung; aber im Bewußtfein ber wiebergewonnenen Freiheit fuhlte fie fich endlich nach fo vielen Aufregungen und Leiben ruhig und "faft gludlich". Einige Tage barnach reifte fie mit Schelling über Bamberg und Burgburg nach Murrhardt in Burttemberg, wo Schelling's Bater am 26. Juni bie beiben traute. Debrere Bochen fpater letten fie ihre Fahrt über Stuttgart, Tubingen, Ulm und Augeburg nach Manchen fort. Dort ernannte im September Die bairifche Regierung Schelling sum Brofeffor an ber neugewonnenen Univerfitat Bargburg. Die geplante Reife nach Italien unterblieb nun borlaufig; ftatt beffen jog bas Baar über Regens. burg, Rurnberg und Bamberg alsbalb in bie neue Beimath. Doch war auch bier ihres Bleibens nicht lange. Als im Pregburger Frieden ju Weihnachten 1505 Baiern Burgburg an ben Großherzog von Togcana abtrat, gab Schelling feine bortige Stellung auf und ging im April 1806 nach Munchen, wo er Mitallieb ber Afabemie und 1808 Generalfecretar ber Alabemie ber bilbenben Runfte wurde. Caroline folgte ihm ichon gegen Ende Mai 1806. Im Auguft 1809 unternohm fie mit ihrem Batten eine Reife gu feinen Eltern in Maulbronn, Durbe bort bon einem mit Rubr berbundenen epidemifchen Rervenfieber ergriffen and ftarb baran nach breitägiger Rrantheit am 7. September 1809. Gin Meifter-All ber Weifter nannte fie Schelling einige Monate nach ihrem Tobe in einem Briefe an ihren ifingften Bruber, ein feltenes Weib von mannlicher Geelengroße,

von bem ichariften Geift, mit ber Weichheit bes weiblichften, garteften, liebevollsten herzens vereinigt. "Sie war ein eigenes, einziges Wefen; man mußte fie gang ober gar nicht lieben. Diefe Gewalt, bas herz im Mittelpuntte gu treffen, behielt fie bis ans Ende." Aehnliche Worte bewundernder Berehrung haben periciedene hervorragende Zeitgenoffen von ihr geaugert. August Wilhelm Schlegel aber gab ihr noch 1828 bas Beugniß, baß fie alle Talente befeffen habe, um als Schriftftellerin ju glangen, ohne baß jedoch ihr Ehrgeis barauf gerichtet gewesen mare. Deiftens begnugte fie fich, im Stillen an ben Auffahen und Recenfionen Schlegel's mitzuarbeiten, für ibn frembe Bucher gu lefen, eingelne Abschnitte feiner Effans zu entwerfen und biefe Entwürfe bie und ba fcon mit Borten auszuführen, bie feiner Beranderung oder Berbefferung burch ben Satten mehr bedurften. Go batte fie namentlich an bem Auffat aber Shaleibeare's "Romeo und Julia" (1797), an ber Beurtheilung einiger Schaufpiele und Romane von Iffland, 3. Schulg, Lafontaine (1798) und an bem Gefprach "Die Bemalbe" (1798) wesentlichen Antheil; fie por allem fpornte Schlegel unt Ueberfegung ber Dramen Chatefpeare's wieder und wieder an; "Romeo und Julia", "Bas ihr wollt" und namentlich bie in ben erften Jahren ihrer Ge ausgearbeiteten Berbeutschungen Chatespeare's gingen erft burch ihre Sanb, bevor fie in die Druderei tamen. Selbständig verfaßte fie einige Recensionen belletristischer Werte, die in der Zenaer Litteraturzeitung, im "Athenaum", in Beder's "Erholungen" und ahnlichen Beitschriften jener Jahre gebrudt wurden. Much ein vereinzeltes "Fragment" fleuerte fie jum "Athenaum" Rach einem Brief ihres Brautigams Schlegel an Schiller hatte fie um 1796 auch eine Ergablung geschrieben; erhalten ift neben litterarifchen Schergen und anderen Rleinigfeiten nur ber fragmentarifche Entwurf eines Romans, ber Die feelische Entwicklung eines in gewiffen Puntten ihr abnlichen Beibes barftellen follte. 1801 verbeutschte fie ein frangofisches Singfpiel "Philippe et Georgette" in freier Beife, fpater überfette fie einige Sonette Betrarca's; bod wurde bon bem allen faft nichts gebrudt. Die Bermuthung, bag ber Schelling augefdriebene Roman "Nachtwachen von Bonaventura" von ihr berrfibre, bai fich burch nichts bestätigt. Augenscheinlich gleichfalls nicht bon ihr ftammt ber von Meufel, Boedete und andern ihr jugefchriebene Roman "Die Soble bei Tobes. Mus bem Frangofischen bon Frieberite Caroline Schlegel, Leibzig 1800 bei Bilbelm Rein", eine abgeschmadte Ritter- und Gespenftergeschichte bom gewöhnlichften Schlage, mit beren Inhalt und Ausbrudsweife Die (aberdies nicht Friederite heißende) Gattin August Wilhelm Schlegel's faum etwas ju thun 3hr fchriftftellerifches Talent bewies bie lettere am meiften in ihren anmuthig plaubernden, von Berftand, Phantafie, mahrem Runftfinn und portifchem Beift burchbrungenen, mit Rederei und feiner Bosheit gewfirgten Briefen, ben iconften Frauenbriefen aus ber Glangperiobe unferer neueren Litteratur.

Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie Gotter, F. L. W. Meher, A. W. und Fr. Schlegel, J. Schelling u. a. nebst Briefen von A. W. und Fr. Schlegel u. a. Herausgegeben von G. Waip.

2 Bände. Leipzig 1871. — Caroline und ihre Freunde. Mittheilungen aus Briefen von G. Waip. Leipzig 1882. — R. hahm in den Preußischen Jahrbuchern, Bd. 28, S. 451—506.

Schelling: Friedrich Wilhelm Joseph S., der Philosoph der dentschen Romantit, ist der Sohn eines württembergischen Landgeiftlichen, welcher im Gebiete der morgenländischen Sprachen bewandert war und auch als theologischer Schriftfeller fich befannt machte. Er tam im Städtchen Leonberg am 27. Januar 1775 jur Welt. Die Borbereitung auf einen gelehrten Beruf lag Schelling.

den Knaben umso näher, als sein Bater schon im J. 1777 Prediger und Prosessor in Bebenhausen wurde, einer Borbereitungsanstalt jür das Tübinger Stift. Die zustige Begabung des jungen S. entwickelte sich ungewöhnlich stüh. Allen Mitschülern in Kenntnissen und hertigkeiten ebenso weit voraus, als er an Jahren hinter ihnen undchtand, kam er bereits im 16. Lebensjahre in jene berühmte Pslanzstätte beologischer Gelehrsamkeit, wo er hegel und hölderlin, beide im J. 1770 gewinn, als ältere Zöglinge vorsand und mit beiden rasch vertraute Jugendsreundstaft schloh. Richt leicht wird man ausnehmende und gestaltende Thätigkeit in mem jungen Manne so nahe beisammen sinden als bei S.; mit wunderbarer seinsähligkeit spürt er aus allem Wissensstoss, welcher an ihn herangebracht wird, den Punkt herans, an welchem das Leben pulfirt: in der Philosophie die Umwälzung, welche eben jeht der Kantianismus durch Hichte's Wissenschaftseinder rijder; in der Theologie die Umwälzung, welche die consequente Anwendung der historischen Methode in der Erstärung der Claubensurkunden hervordringen

mußte.

Dir baben aus biefen Lehrjahren Schelling's im Stifte ber Tubinger Unimifitat bereits eine Reibe von Abhandlungen, welche freilich feine Entbedungen entbalten, aber G. in ber engften Gublung mit ben bahnbrechenben Tenbengen ber theologischen und philosophischen Biffenschaft zeigen. (Cammtl. 29. 21bth. I, 20. 1.) Die altefte ift die lateinisch geschriebene Differtation "Antiquissimi de prima malorum origine philosophematis explicandi tentamen criticum", womit er am 26. September 1792 ben Dagiftergrab ber Philosophie erwirbt. Sie bebanbelt bas 3. Capitel ber Benefis und nimmt, in ber Beije bes Rant'ichen Rationalismus, aber fichtlich beeinfluft burch bie poetifche Auffaffung Berber's, ble Ergablung pom Ganbenfall als bichterifchen Ausbrud bes alteften Philofopheme ber Menichheit über ben Uriprung ber lebel. Der Grundgebante biefer Edrilt ericeint in erweiterter Anwendung in ber Abhandlung "Ueber Mythen, bifferifche Sagen und Philosopheme ber alteften Welt", welche im 3. 1793 inr V. Stud ber Memorabilien bon Baulus erfchien. Das große Problem bes Dhthus, ber Mythenerflarung und ber mythologischen Weltanschauung beschäftigt ben eben ber Lebre entwachsenen Jungling : es bleibt bas Gefag, in welchem ber gerrifte Mann an ber Schwelle bes Breifenalters feine Letten, einfamften Bebanten ber nachwelt zu überliefern fucht. Go mahr ift im Leben Edelling's was oft ausgesprochen worben ift: bag bem fraftigen Jugenbalter bie Griengung ber 3been jufomme, bem Manne die Musführung. Much bas andere Gembthema ber Philosophie Schelling's flingt in biefen ichopferischen Jugenbjafren bereits an, noch gebannt burch ben übermächtigen Ginflug Fichte's, aber bod vernehmlich: Fortbilbung ber Rantischen Philosophie. Und bas Wort bes Rathfels, über welches er fpater Decennien binburch fann und beffen Aussprechen Deutschland mit folieglich erlahmender Gebuld erwartete, mar nichts anderes als Greanjung alles Rriticismus und Logicismus burch eine positive Philosophie, eine Philosophie ber bochften Realitat. 3war die erfte philosophische Schrift, welche & veröffentlichte: "leber bie Möglichfeit einer Form ber Philosophie Aberbaupt" (1795) ift taum mehr als eine freie Rhapfodie über ben Grundgebanten ber Bichte'ichen Biffenichaftslehre; aber ichon bie nachftfolgende Urbeit: Bom 3d als Princip der Philosophie ober über das Unbedingte im menichliden Biffen" (1795) nimmt mit erstaunlicher Rubnheit einen Saubtgebanten ber ipateren Entwidlung Fichte's hinweg. Indem S. ben Cat: "Das 3ch ift Jos Absolute" auch umtehrt und bas Absolute 3ch nennt, fprach er aus, mas bamals in Sichte bereits gahrte und mas biefer felbft anerfannte, als er in einem Briefe an Reinhold (Juli 1795) bie Schrift einen Commentar feiner Philosophie sennt und befanders ihr Sinfehen auf Spinoga ruhmt, aus beffen Spftem bas feinige am ficherften erläutert werben tonne. Wie bas zu verfteben ift, fieht mon aus Schelling's gleichzeitiger Bewunderung fur Spinoga, als ben vollenbetften, großartigften Beift, "bem man nur hatte beweifen follen, bag bie unbebingte, unwandelbare Urform alles Geins, die er wollte, nur in einem 3ch gebentbat fei". Der Spinogismus, jurudgeführt auf Die Fichte'fche Philofophie, und jur Fortbildung Rant's verwendet, bildet auch das eigentliche Thema der ebenfalls im 3. 1795 verfaßten "Briefe über Dogmatismus und Rriticismus"; querft ohne Ramen in Riethammer's philosophischem Journal veröffentlicht. iprochene Benbung ju ben ethischen Broblemen am Schluffe ber Briefe bilbet ben llebergang zu ber unmittelbar anschliegenben Arbeit Schelling's, welche aus bem Gebanten entfteht, bas Brincip Fichte's auch ber Darftellung ber prattifcen Philosophie ju Grunde ju legen. Roch maren in ben bon Fichte bis babin beröffentlichten Darftellungen ber Wiffenichaftslehre erft einzelne Winte nach biefer Richtung gegeben worben, ba lag bereits bei ber Rebaction bon Riethammer's philosophischem Journal Schelling's Abhandlung: "Reue Deduction bee Raturrechte". Rur infolge bes vergögerten Abbrudes in ber Zeitschrift tam Fichte's "Grundlage bes Raturrechtes nach Brincipien ber Wiffenschaftslehre" gleichzeitig jur Ausgabe (1796). Die haftig bingeworfene, unfertige Arbeit Schelling's, welche biefer in fpateren Jahren felbft ju ignoriren liebte, murbe baburch zwar in den hintergrund gedrangt; aber es blieb G. ber Rubm, mit welchem ihn bamals Solberlin, bon Jena gurudfommend, begrufte: in ber Phi-

lojophie ebenfoweit ju fein als Fichte.

Den lebergang von ber Sochichule ins Leben vermittelt bei G. wie bei fo vielen bedeutenden aber aus engen Berhaltniffen ftammenden Dannern jener Bett Die Stellung bes Sofmeifters. 218 Mentor und Reifebegleiter zweier Barone v. Riedefel gelangt G. im Fruhjahr 1796 nach langerer Reife fiber Beibelberg, Mannheim, Darmftabt, Gotha, Weimar, Jena nach Leipzig, wo er bis in ben Auguft 1798 in gleicher Stellung verblieb. Diefer Aufenthalt gu Leipzig wurde für Schelling's innere Entwidlung bochft bedeutungsvoll. Es find Jahre intenfipfter geiftiger Arbeit, ber eifrigften receptiven wie productiven Thatigleit. nachft entftand im Auftrage bes Philofophischen Journals eine "Allgemeine Ueberficht ber neuesten philosophischen Litteratur", fritische Auffage, welche eben bort in ben Jahren 1797 und 1798 ericbienen, und fpater bon G. unter bem Titel: "Abhandlungen gur Erläuterung des 3bealismus ber Biffenfchaftslehre' wieber abgebrudt (G. 2B. 1, 1). Gie enthalten eine mit hinreißenber Begeificrung für Fichte, mit berlegenber Derbheit gegen alle Widerfacher, gefchriebene Apologie der Fichte'ichen Philosophie, welche beffen Aufmertfamteit in hobem Grabe erregte und ihn jum eifrigen Fürsprecher von Schelling's fpaterer Berufung nach Jena machte. Bahrend aber G. noch gang und gar als ber hingegebene Prophet ber "Wiffenichaftslehre" ericheint, bereitet fich in ibm ichon jene Benbung bor, welche fpater jum völligen Berwurfnig mit Fichte fabren Bahrend bes Aufenthaltes ju Leipzig tritt in ben Befichtefreis Schelling's eine Dacht ein, bon welcher Fichte nie berührt worben ift: bie Raturwiffenschaft, eben bamale burch eine Reihe gludlicher Entbedungen in bie lebhaftefte Bewegung berfett, und felbit bon bem eifrigen Streben erfult, in ber Mannichfaltigleit ber einzelnen Raturfrafte Die innere Ginbeit ju begreifen. Dit bem gleichen Enthufiasmus, mit welchem G. Die Wiffenschaftstehre ergriffen batte, fturgte er fich auf bie neuen Offenbarungen, Die feiner bisberigen, ausfclieglich theologischen und humaniftischen Bilbung bon biefer Geite tamen und bier wie bort gewinnt bas taum Aufgenommene in feinem Geifte alebalb eine bestimmte litterarifche Geftalt, in welcher Angeeignetes und Gelbftanbiges taum gu icheiben ift. Um Oftern 1797 erichien "Ibeen gur Philosophie ber Ratur".

in Johr fpater bie Schrift "Bon ber Beltfeele" (S. 28. 1, 2). Gie bezeichim ben erften Durchbruch ber neuen Richtung, Die Erweiterung ber Biffen-Caftelebre gur fpeculativen Raturlebre. Satte G. burch feine fruberen Arbeiten Wichte gewonnen, fo feffeln biefe bie Aufmertfamfeit Goethe's. 3m Dai 1798 macht G. beffen perfonliche Befanntichaft und unter Goethe's Mitwirfung tam im Juli 1798 feine Berufung nach Jena ju Stande. Freilich nur als Ertraordinarius und borlaufig ohne Gehalt; aber es mar boch eine Stellung, welche ben Bierundgwanzigjahrigen aus ben Geffeln bes Sofmeifterthums befreite und ale wirtende Rraft an einen ber Mittelpuntte bes geiftigen Lebens in Tenticiand brachte. Bon allen Geiten ftromen ihm jest die befruchtenoften Ginbrude gu. In ben Berbftmonaten zwifchen feiner Berufung und bem Untritte bes Jenenfer Lehramtes weilt G. ju Dresben und biefer Aufenthalt wird ir feine Entwidsung taum minder bebeutend als ber Leipziger. Wie bort bie Returmiffenichaft, fo erichlieft fich feinem Blide bier Die Welt bes Schonen und ber Runft im Unichauen ber Meifterwerte ber Dresbener Cammlungen und im perfonlichen Bertehre mit ben Sauptern ber eben felbstänbig berbortretenben romantifden Schule, ben Brubern Schlegel, Barbenberg, Gries. Der Enthufiasmus fur Fichte und Goethe bilbet bas natürliche Band ber Bereinigung. Sier wird ber Grund gelegt ju ber fpateren Umbildung bes 3bealismus ber Biffen-

Seitelebre und ber Raturphilosophie jum afthetischen Ibealismus,

Am 5. October 1798 tam G. nach Jena, begrußt bon ben größten Erpartungen, Die ibn in eine gefährliche Ueberfpannung feiner Rrafte bineintrieben. Ridt um bes Schulbetriebes philosophifcher Disciplinen willen, fonbern als ber Berffinder eines neuen philosophischen Evangeliums ichien er gefommen gu frin. Gein Auftreten that nichts, um biefe Erwartungen bescheibener gu ftimmen; im Gegentheil. S. war burch feine bisberigen Erfolge verwöhnt; er liebte . fich geraufchvoll einzuführen, und bis in feine fpateften Jahre pflegte er, bon ich felbit iprechend, den Mund geborig voll ju nehmen. Aber auch fur ihn mar bir Anigabe eine febr ichwierige. Un einzelnen Puntten hatte er bisber burd gludliche Gebanten, welche er ber im vollften Fluffe befindlichen Entwidlong ber beutichen Bhilosophie abgelauscht zu haben schien, in die Wiffenschaft ingegriffen; jest galt es, biefe felbft in fuftematifchem Bufammenhange borgutragen. Gin Shflem, bas noch gar nicht eriftirte, außer in einigen flüchtig bingeporfenen Grundgebanten, und ju beffen Ausführung eine ichier unüberfebbare Benge positiven Stoffes gehorte. Er macht fich mit Feuereifer ans Wert. Mobemifche und litterarifche Thatigleit forbern und bedingen fich gegenfeitig. Dauptibema ift junachft die Darftellung ber Raturphilosophie. Aus ben beiden eften Jenenfer Gemeftern flammen "Erfter Entwurf eines Suftems ber Raturmilefophie" und bie (fpatere) "Ginleitung jum Entwurf" (G. 2B. I, 3). Meichzeitig grundet G. Die "Beitschrift fur fpeculatibe Phyfit", deren wichtigfter Ritarbeiter wieberum er felber mar, ba ja bie neue Raturphilosophie, beren Organ fie fein follte, wefentlich nur in feinem Ropfe exiftirte. Rafch erweitern ich ibm bie Aufgaben, mas wol auch bamit gufammenbangt, bag er ichon feit Ipril 1799 Richte nicht mehr an ber Seite hatte und fomit ber Standpuntt ber ernen Tronscenbentalphilosophie von ihm allein zu vertreten mar. Aus biefer Situation ermachft bie Schrift: "Spftem bes transcenbentalen 3bealismus" 1800, E. 2B. I, 3), eine erneute Darftellung ber Gichte'ichen Biffenichaftslehre mb Schelling's eigener Arbeiten über Diefelbe, aber unter beftimmtem Sinblid mi bie mittlerweile entstanbene Raturphilosophie, als beren nothwendiges Begenand fich bie Schrift gibt. Beibe Wiffenichaften werben geforbert, um ben Bamllelismus ber Ratur mit bem Intelligenten vollftandig barguftellen. Das Obfrime jum Griten gu machen und bas Gubjective baraus abguleiten, ift Aufgabe 10 Schelling.

ber Raturmiffenichaft; und die vollendete Theorie ber Ratur murbe Diejemige fein, fraft welcher bie gange Ratur fich in eine Intelligeng auflöfte. Bom Gubjectiven, als vom Erften und Abfoluten auszugehen und das Objective aus ibm entstehen ju laffen, Die Welt als fortgebenbe Geschichte bes Gelbitbewuftfeins in begreifen, ift Aufgabe ber Transcenbentalphilosophie. Aber gugleich tritt bier noch ein neuer Befichtspunft bingu: Die Bedeutung bes Schonen und ber Runft. Schiller hatte ihre Ditwirtung bei ber Ethifirung bes Menfchen und fie felbft als Mittlerin gwifchen bem Sinnlichen und bem Ueberfinnlichen bargeffellt: Richte ben gleichen Bedanten in feine Sittenlehre aufgenommen. S. proclamirt fie als bas Organon und Document ber Philosophie, als ben Schliffel jum Allerheiligften, weil fie jenen geheimnigvollen Ginheitspuntt bes Gubjectiven und Objectiven, worin naturphilosophie und Transcenbentalphilosophie aneinanber grengen, in unmittelbarer Unichauung aufzeige. In ben mannichfaltigften Benbungen werben verwandte Gebanten von bem gangen Rreife ausgelprocen, in bem S. heimisch war, bon Fr. Schlegel, von Bolberlin, bon Sarbenberg! es ift unmöglich in biefem intimen geiftigen Wechfelleben über Rehmen und Geben

genau Buch ju führen.

Balb entwidelten fich bon ba aus Schelling's Anschauungen noch weiter. Wie ichon bei Richte felbit, fo brangt fich auch bei ihm, nur noch viel entichie bener, ber fpinogiftifche Bebante in ben Borbergrund. Jene Ginheit bes 3bealen und Realen, welche nur in gehobenen Momenten burch bie intellectuale Anfchauung birect fagbar und bon ber Runft im Bilbe bargeftellt wird, foll fie wirflich nur Grengpuntt und Durchgangsmoment fein? Ift fie nicht vielmehr bas Allerrealfte, ber jubftantielle Grund, aus welchem Ratur- wie Beifteswell ftammen? Dug fie nicht felbit philosophisch begriffen und conftruirt werben tonnen? Bom Gelbstbewußtsein ausgehend hatte Fichte bas 3ch jum 2111 und biefes jum Brobuct bes 3ch gemacht. Darum muß, fo hatte Schelling's Ratuphilosophie ben gleichen Gebanten gewendet, in ber gangen Ratur bas 3ch aufgezeigt werden tonnen. Wenn aber 3ch und Ratur fich gegenfeitig bedingen und vorausjegen, fo muffen beide aus einem tieferen, gemeinschaftlichen Grunde ftammen, ber weber 3ch noch Ratur ift, fonbern bie ungeschiedene Ginheit beiber barftellt: fo beginnt S. nach dem Jahre 1800 hingugufeben. Die Schriften, in benen biefer neue Gefichtspunkt querft hervortritt, find die "Darftellung meines Shitems der Philosophie", welche Ende bes Jahres 1801 in der Beitichrift fur ipeculative Phyfit ericbien, nachdem bereits die Borlefungen im Commer 1801 auf fie hingewiesen hatten, und bas Gefprach "Bruno" aus bem Jahre 1802, welchem die Auszuge Jacobi's aus Giordano Bruno im Anhang ju ben Briefen fiber die Lehre bes Spinoga gu Grunbe liegen (S. 2B. I, 4). Dag S. in ber Borerinnerung ju ber erfteren Schrift nachdrudlichft herborhebt, bas Spftem, welches bier guerft in gang eigenthumlicher Geftalt ericheine, fei basfelbe, welches er ichon immer bor Augen gehabt und woran er fich, für fich felbit, in ber Transcendental- wie in ber naturphilosophie beständig orientirt habe, ift febr begreiflich; fann uns aber über ben mahren Cachverhalt umfoweniger taufchen, als fpatere briefliche Meugerungen Schelling's ausbrudlich und offenherzig ben Beitpuntt Diefer Schrift als benjenigen angeben, in welchem ihm bas Richt in ber Philosophie aufgegangen fei. Der Standpuntt ber Indiffereng bes Gubjectiben und Objectiven, in welchem G. fich nun ju befinden erklart, von welchem aus Ratur- und Transcendentalphilojophie ale entgegengefeste Bole ericheinen, wird auch ale ber Standpuntt ber absoluten 3bentitat und bamit biefe Bhale bes Schelling'ichen Bhilosophirens als bas "Ibentitätsfuftem" bezeichnet. Aber auch biefe Darftellung ift fein Spitem, fondern nur ber Torfo eines folden; bei bem lebergang von ber organischen Welt in bie Welt bes Geiftes bricht fie ab,

and Riemand wird die flüchtige Wendung, welche das Gespräch "Bruno" am Schlusse nach dieser Richtung hin nimmt, als eine Aussührung des hier nur Angeländigten nehmen wollen. Am deutlichsten aber erkennt man die eingetretme Beränderung des Standpunktes an der nun sühlbar werdenden Entsremdung wischen S. und Sichte, welcher noch sitr das System des transcendentalen Idealismus warme Anerkennung gehabt hatte, aber mit dem Identitätssystem ich nicht mehr zu besteunden vermochte. Der Brieswechsel beider Männer in den leiten Hälfte des Jahres 1801 endet mit der gegenseitigen Versicherung, daß kiner den anderen se verstanden habe. Der innere Bruch ist damit entschieden; der offentliche wird aus Kücksicht auf die nachtheiligen Wirkungen solchen Scandals einstweilen noch verschoben. Der Dialog "Bruno" empfängt durch diese Vorgänge eine interessante Beleuchtung; Fichte ist in demselben durch die Person des Lucian repräsentirt und wird im Dialoge zur Anerkennung einer über ihn tinausgehenden Philosophie gebracht, was der wirkliche Fichte eben auf das

nochbrudlichfte abgelehnt hatte.

Babrend S. fo bem Beftirne ben Ruden tehrte, welches in feine eigene Gritwidlung am beliften bereingeleuchtet hatte, trat in feinen Gefichtetreis ber Monn, welcher bas Berhangnig feines eigenen Lebens gu werben bestimmt mar: m Bandemann und Studiengenoffe Begel. Diefer, um funf Jahre alter als E. batte fich im 3. 1801 in Jena als Docent habilitirt. Wie einft G. neben fotte, fo ericeint jest Begel neben G. als bochbegabter Unhanger und Commen-Die Schelling's erfte Schriften ber "Wiffenschaftslehre" ju einem Musand bon fo gludlicher Rlarbeit verholfen hatten, wie fie Fichte felbft nie verblant geweien, jo fpricht bie erfte Arbeit, mit welcher Begel bor einem großeren ablirum auftrat: "leber bie Differeng bes Fichte'fchen und Schelling'ichen Softems ber Philosophie" (Juli 1801) ben Unterschied beiber mit einer Ent-Giebenheit aus, wie es C., abfichtlich ober unabfichtlich, niemals noch gegan batte. Erft nach bem Erscheinen biefer Schrift beginnt S. gegen Gichte In Ion ausgesprochener Gelbftanbigfeit anguichlagen. Sand und Gebanten bes muen, in biefem fritifchen Moment ber Rriegsertlarung gegen Gichte boppelt verifvollen Bunbesgenoffen ergriff G. mit Gifer; icon im "Bruno" finben fich Spuren eifriger Benfitung ber frabeften, lateinifch geschriebenen Abhandlungen Cenel's. Dit Begel gemeinfam grundet er im 3. 1802 ein "Rritifches Journal ber Philosophie", worin beibe Berausgeber ihre Arbeiten ohne Ramensunterschrift aben und fomit bffentlich bon ber bollftanbigen Beiftesgemeinschaft Beugnig ablegten. Indeffen ift bas "Rritifche Journal" vorzugsweise bas Wert Segel's eworben, mabrend fich Schelling's Thatigfeit nach wie bor auf die Ausgeftallung ber Raturphilofophie in ber Beitschrift fur fpeculative Phyfit concentrirte. Sort erfchienen im 3. 1802 "Fernere Darftellungen aus bem Shitem ber Phibopbie" (S. 2B. I, 4) - eine weitere Musifihrung ber Metaphyjil bes Bentitatsfpftems; im "Rritifchen Journal" ein Artifel "Ueber bas Berhaltnig ber Raturphilojophie gur Philojophie überhaupt". Beibe Arbeiten zeigen einen ablbaren Ginflug ber ftrengeren Methobit Begel's auf G. fo fehr, bag über bie Autorichaft ber legtgenannten Abhandlung amifchen Schellingianern und Begeliwern ein langwieriger Streit entstehen fonnte, in welchem fich Die letteren mit denfoviel Recht auf bie Form, als jene auf ben Inhalt zu berufen ver-

Aus ben Borlesungen des Sommers 1802 ging die Schrift "Neber die Sethode des alademischen Studiums" (1803, S. W. I, 5) hervor — eine Arbeit, welche classischen Werth beanspruchen darf. In fünstlerisch gerundeter karm verkindet S. hier zum ersten Male seine Weltanschauung als Ganzes, kules und Ideales, Natur und Geschichte, gleichmäßig umfassen. Die Philo-

Topbie ericheint als ber einheitliche Mittelpuntt alles Willens; bie einzelnen Wocultatswiffenschaften erhalten burch bie Begiebung auf ibn bie 2161bjung vom handwertlichen Treiben und bie Wechselwirtung mit ber 3bee bes Biffens als Totalitat. Gine tieffinnige Conftruction ber Belt und Die wurdigfte Auffaffung bes alabemifchen Studiums. Wie bei einem auf Fernwirfung berechneten Runftwerte treten Die gablreichen ftorenben Unebenbeiten und Geltfamteiten ber bisherigen Arbeiten Schelling's bier gurud: man empfangt beim Lefen ber Schrift ben Ginbrud einfacher und flarer Linien, Die fich ju einem mobigeothneten Bangen berbinden. Es mar eine großartige Abichiedsgabe an die Uniberfitat, bon welcher G. fich ju fcheiben ruftete. Deffentliche und bausliche Berhaltniffe wirften gufammen, um biefen Entichlug in ihm gu reifen Richt ohne reichliche Schuld Schelling's hatte fich feine amtliche Stellung angern unerquidlich geftaltet. Gleich bas erfte Beft bes "Rritifchen Journals" batte ein "Gefprach amifchen bem Berfaffer (G.) und einem Freunde" (Beget) gebracht, "Ueber bas abfolute Ibentitatsfuftem und fein Berhaltnig jum neueften (Reinhold'ichen) Dualismus", welches die Formen und Wendungen ber zwanglofeften Ausbrucksweise unter bier Augen mit bem berbsten Reglismus in die Litteratur übertrug. Auch wenn Reinhold nicht College Schelling's und Diefem als Bertreter ber Rantifchen Philosophie und Unbanger Fichte's auch litterarifch nabe ftebend gewesen mare, mußte ber bier angeschlagene Ion ber Bolemit als ein unwürdiger, rober, bezeichnet werben. Roch fclimmer aber mar bie Gebbe, in welche G. mit ber ebenfalls von Collegen, bem Philologen Schitg und bem Buriften Sufeland, herausgegebenen Jenaer Litteraturgeitung gerathen mar. Gin eifriges Organ Rant'icher Philosophie, tonnte und wollte das Blatt bem Sturmfchritt ber neueften philosophischen Entwidlung nicht folgen; die ablehnende haltung ber Berausgeber gegen G. hatte ichon im 3. 1799 beffen Erbitterung erregt und G. im erften Banbe ber Beitschrift fur fpeculative Phofit ju einer Polemit gereigt, beren mahrhaft "homerifche" Grobheit auch ben Rampfesmuth bes Gegners fo herausforberte, bag bie Sache fchlieflich ju beiberfeitigen Injurientlagen und beiberfeitiger Berurtbeilung gu Gelbftrafen fubrte. Aber leiber nicht enbete. Reue Angriffe ber Begner, ju welchen gewiffe unfragliche Abfurbitaten ber neuen Raturphilofophie, namentlich in ihrer angestrebten Ginwirfung auf die Medicin, willtommenen Anlag boten, fuhrten gu neuer Entgegnung Schelling's ("Benehmen des Obscurantismus gegen bie Naturphilosophie") in feiner Beitschrift, worin G. in larmenber Reclame für fich und in Berunglimpfung ber Widerfacher alles Daag verlor. Aber bereits hatten fich die Gegner die Stelle außersehen, um G. in feinen beiligften Gefühlen tobtlich ju treffen. Bahrend des Aufenthaltes in Jena war in G. allmablich eine tiefe Reigung gu ber geiftvollen Raroline Schlegel, ber Gattin bes ihm litterarisch und perfonlich naheftebenben Auguft Wilhelm Schlegel entftanben - eine Leibenschaft, Die freilich erft allmählich ihrer felber bewußt murbe. Die Frau war faft gwolf Jahre alter als G.; Schlegel ibr zweiter Gatte, ben fie nach viergabriger erfter Che und achtjahrigem Wittwenftanbe geheirathet hatte. Unfange fucht fie ihr Berhaltniß ju G., von beffen Genialitat fie machtig ergriffen wird und beffen Arbeiten fie mit Begeifterung folgt, mutterlich ju geftalten; aber febr balb mifchten fich Tone von anderer Rlangfarbe binein. G. gerieth zwifchen Raroline und ihrer eben aufblubenden Tochter aus der erften Ghe, Auguste Bobmer, welche ben Beift und icharfen Berftand ber Mutter mit madchenhafter Frifde vereinigte, balb in wunderliche Bergensbebrangnig. Der plopliche Tob bes Daddens, welches im Juli 1800 an ber Ruhr ftarb, bringt eine enticheidenbe Benbung naber. Im Frühjahr 1801 war Karoline nach langerer Abwesenheit nach Jena gurudgefehrt, ohne ihren Gatten, ber fich in Berlin einen neuen

Birfungafreis ju bereiten fuchte. Immermehr berfchiebt fich bas Berhaltnig; sar fie fruber Schlegel's Frau und Schelling's Freundin, fo wird fie nun in un unmertlichem Uebergange Schlegel's Freundin und Schelling's Frau. Der bruch swifden ben Gatten erfolgt im Commer 1802; im Berbfte bas gemeinfame Geluch um Scheidung. Dag Diefe Dinge, welche fich, man barf fagen bor eller Augen, in Jena abspielten, mannichsaches Mergernig und ben Gegnern er-Dinichte Baffen gaben, lagt fich begreifen. Gin anderer Umftand tam bagu. 5 batte am Rrantenbette ber berftorbenen Auguste geftanben, und felbitthatig, all Arat, in die Behandlung eingegriffen. Bahricheinlich mare ber tobtliche Lusgang fowieso unabwendbar gemesen. Bas aber fonnte ben schwergereigten Segnern Schefling's willtommener fein, als biese burch ben verbrangten Argt udbar geworbene Thatfache, burch beren Benutung ber Menich und ber fura smor bon ber medicinifchen Facultat ju Landehut mit bem Doctor honoris unsa ausgezeichnete Raturphilosoph gleich tief zu vermunden maren. Aber bies par felbft S., beffen Sache bornehme Burudhaltung nicht gu fein pflegte, guviel. Gr gibt feine Antwort mehr. Un feiner Stelle übernimmt Schlegel Die Ber-Beibigung, unter ben gegebenen Berhaltniffen freilich bie ungeeignetfte Berfonlateit, ba fein Auftreten bem boshaften Rlatich ber Begner nur neue Rahrung wiftlirte.

Die Stellung in Jena wurde unhaltbar. Im Berbft und Winter 1802/3 maren bie lehten, bosartigften Angriffe auf G. und Schlegel erschienen; im Dai 1803 wird bie Scheidung Schlegel's von feiner Gattin beurfundet; wenige Tage bumui perlagt G. mit Raroline Jena; am 26. Juni wird er bon feinem Bater mit ihr getraut. Bald thaten fich neue gunftige Ausfichten auf. Ale eine littranifche und afabemifche Berühmtheit mar G. von Jena gefchieben. Der Befeiner Borlefungen mar bon Gemefter ju Gemefter geftiegen. enflufreichften Tragern ber allgemeinen Litteratur, mit Goethe, mit ben Romantifern, ftand er in ber engften Bechfelwirtung. Die Raturphilosophie, wie tra ibr Dafein noch mar, begann bereits über bie Philosophie hinaus auf anbere Biffenschaften gu wirten, auf bie Geologie und phyfitalifche Geographie ben Norweger Steffens, auf Phyfit und Chemie burch Gichenmaber und 30h. Bilb. Ritter und insbesondere auf die Medicin burch die Unbanger ber Brown'ichen Schule in Deutschland. Die lettere Richtung mar es auch bor-Dmlich, welche Schelling's Berufung an bie altbifcofliche Univerfitat ju Burgburg betrieb. Diefes mar mit ben frantischen Bisthumern nach bem Reichsbepuutlone baubtichluffe (25. Febr. 1803) in ben Befit bes Rurfürftenthums Baiern plangt und wurde eben in bem fritischen Commer bon 1803 geitgemäß reorgamitt. Es fehlte nicht an mancherlei Opposition, in ber auch feine alten Begner bon Jena ber geschäftig mitthaten; indeffen G. brang burch, erhielt im September 1803 fein Anftellungsbecret als orbentlicher Professor ber Raturphilolobbie und begann im nämlichen Winterfemefter die Borlefungen. Der Ginbrud por auch bier ein bebeutenber; aber bie Stellung nicht ohne Schwierigfeiten. Der in bem ehemaligen geiftlichen Gurftenthum tief eingewurzelte Clericalismus Die die altere bairische Auftlarungs- und Popularphilosophie arbeiteten G. gemeinfam entgegen; jener fab ben Broteftanten, biefer ben Obscuranten und Edwarmer in ibm. Die furflirftliche Regierung verftattete namentlich ben legteren Tendengen, bertreten burch Galat und Beiller in München und Frang Beng in Burgburg, mehr Ginflug auf die Reuorganisation ber Mittelichulen als nach Schelling's Anficht mit ber Beltung ber bon ihm gelehrten Philosophie Deitrug. Gin Berfuch Schelling's, in feiner gewohnten herausforbernben Beife sai die Regierung ju bruden, fchlug völlig fehl und ließ ihm nur die unangenehme Bicht, entweber feine Stellung anfaugeben, ober eine berbe Burndweifung eingusteden. Er überwand sich und blieb. Seine Maßlosigkeit hatte weiter nichte erreicht, als seinen Gegnern auch ba noch einen Triumph zu sichern, wo sie ihr

eigentliches Biel, ihn wegzudrangen, vereitelt faben.

Für die Bitterfeit Diefer Erfahrungen mochte ihn Die fteigende Wirtung entichabigen, welche feine Philosophie auf bedeutenbe Beitgenoffen auszunden begann. G. Dr. Rlein, Rector bes Somnafiums in Burgburg, und Joseph Birbifdmann ju Alchaffenburg, begannen als unbebingte und geffigige Unbanger in gahlreichen Schriften Schelling's Ibeen ju verbreiten; Loreng Oten, Mutenricth. Döllinger, Troxler die naturphilosophie jur Grundlage biologischer Special arbeiten ju machen; G. S. Schubert fie in Die Naturgeschichte und Anthro pologie einzuführen; auch Gorres ftellt eine Beit lang feine glangenbe Begabung in den Dienft der neuen Philosophie. Freilich tommt es bei G. felbft ju feiner reinen Freude an feinen Anhangern. Dies lag in ben eigenthumlichen Entwidlungeberhaltniffen feiner Lehre begrundet, Die feit Schelling's erftem litterarifden Auftreten in beftanbigem Fluffe mar und nirgenbe einen abichliegenben und volltommen authentischen Musbrud gefunden hatte. Die berichiedenen Stand puntte, welche für G. felbit bereits "übermundene" waren, gewannen jeber fat fich Unhanger, Die bon ba aus weiter ju arbeiten fich anschieden und bies im Beifte Schelling's ju thun gebachten, auf ben fie fich in vielen Gallen mit Recht berufen tonnten. Unaufhörlich gab es fo abzuwehren, angebliche Migber ftanbniffe aufzutlaren; Schelling's Nervofitat verftieg fich fcon im 3. 1804 (m ber Borrede gu der Schrift fiber "Philosophie und Religion") bagu, fich bi "Bubringlichfeit ber Rachbeter und Erlauterer" ein fur alle Dal ju berbitten und ju bebenten gu geben, "bag einige Beifter boch nicht allein ju bem 3wed. produciren, bamit andere Belegenheit jur Buchmacherei haben". Richt um eine Schule im gewöhnlichen Sinne handle es fich ihm; aber wie es Dichterichulen gab, fo mogen gemeinfam Begeifterte fortbichten an biefem ewigen Gebicht Freilich mar es fchwer, bon G. Die Legitimation ju folder Mitarbeiterichaft u erhalten, wenn man nicht auf jebe geiftige Gelbftanbigfeit verzichten wollte ; und eben jest wurden felbft eifrige Unhanger bes 3bentitatefpftems, wie Gichenmane und 3. 3. Wagner, bie bon ibm felbft nach Burgburg gezogen, burch einen neuer Bechiel in Schelling's Unfichten abgeftogen. 3mar die in Burgburg gehaltener "Borlefungen über bas Shitem der Philosophie", welche aus Schelling's Rachlat in die gesammelten Werfe übergegangen find (I. Abth., 6. Bb.), zeigen noch ba Ibentitätefpftem und zwar in feiner formell vollendetften Beftalt. Der Sie Spinoga's über Gichte ift bier entichieben; biefe Borlefungen muffen in berfelbe Beife als eine freie Bearbeitung der "Ethit" mit Bereinnahme Fichte'icher 3ber gelten, wie Schelling's erfte Arbeiten als Phantafien über Fichte unter ben Eindrud Spinoga's. Aber nur noch auf bem Ratheder halt G. Die alte Form feft; feine Litterarifchen Arbeiten zeigen ibn bereits im vollen Uebergange a einer neuen Beife Des Philosophirens, welche einer intellectuellen Rataftroph beinahe gleichkommt, wenn man fich an Schelling's urfprunglichen Ausgangspunt ben Rriticismus Rant's, erinnert.

Im Jahre seiner Uebersiedlung nach Würzburg hatte Eschenmaher eine Schrift erscheinen lassen: "Die Philosophie in ihrem Uebergange zur Nichtphilosophie", worin er für den religiösen Glauben ein eigenes, dem philosophischen Denken schlechthin unzugängliches, aber dasselbe nothwendig ergänzendes Gebie in Anspruch nahm. Daß S. dies als eine Art Herausforderung empfand. läß sich nur begreisen, wenn man bedenkt, daß schon die Ginleitung zum Brund ir sellsamer Wendung Philosophie und Mysterienlehren einander gleichgesetzt und für ein solgendes Gespräch eine Deutung der Mysterien in Ausfucht gestellt hatte d. b. eine Beschreibung der Sinnbilder und Sandlungen, durch welche ein

Schefting. 15

lade efoterifche Philosophie bargeftellt werben fonne. Diefen Dialog ift G. dulbig geblieben; ben Stoff besfelben gab er, gereigt burch Gichenmaber, zwei Jahre fpater (1804) in ber Schrift "Bhilosophie und Religion" (G. 2B. I. 6). Siefe mertwürdige Schrift gibt bas Grundthema an ju Allem, mas G. bon ba b gefdrieben bat. Indem er fich icheinbar angelegen fein lagt, ber Philosophie be bochite und murbigfte Object, die Ginficht in Die tiefften und verborgenffen Tinge jugumeifen, fie bem religiofen Glauben gu affociiren, bringt er fie thatlichlich in Die brudenbite Abhangigfeit bon einer fremben Dacht. In biefem Mellichafteverhaltniß ift es bie Religion, welche alle Werkmittel befigt und bem shilofophifchen Denten bie Arbeitsbedingungen porichreibt. Roch halt gwar G. m ber Raturphilosophie feft, ber eigenthumlichften feiner bisberigen Leiungen, welcher er auch ben beften Theil feines Ruhmes verbantte. Ru ihrer meiteren Ansbilbung und Befestigung bereinigt er fich im 3. 1805 mit feinem Frunde Marcus in Bamberg jur Berausgabe ber "Jahrbucher ber Debicin als Biffenichalt", in benen er felbft bie Darftellungen ber Beitschrift für fpeculative Bhunt weiterführen wollte, Die gerabe bis jur Grenge ber organifchen naturlebre elangt fei. Aber bagu ift es nie gefommen. Biel wichtiger als bie Debicin, buehungsweife bie philosophische Biologie, ju beren Musführung G. offenbar be positiven Renntniffe mangelten, ift ibm bie Predigt ber neuen theosophischen Vaturanichanung, welche in Schelling's Beitragen zu ben Jahrbuchern (Borrebe Juni 1805; Aphorismen gur Ginleitung in die Raturphilosophie (1805); Aphorismen über die naturphilosophie (1806, S. 2B. I, 7) eine erweiterte Auffihrung in dem Ginne erhalt, welchen ichon die Schrift "Philosophie und Arligion" hatte ertennen laffen. Der Contraft zwischen ben mit priefterlicher Salbung in dithprambifcher Form vorgetragenen Beheimlehren Schelling's und bet leberichrift bes Ortes, an welchem fie veröffentlicht werden, wirft auf ben brutigen Lefer mit unwiderstehlicher Romit. Das Unternehmen war auf Die Imer fo wenig lebensfahig wie bie fpeculative Zeitschrift fur Phyfit, und aus bin namlichen Grunben wie biefe. Es find nur brei Banbe ericbienen, ber lette im 3. 1808 und biefer enthalt nichts mehr bon G.

In beffen Beichid hatten mittlerweile die großen politischen Greigniffe ber Beit lief eingegriffen. Den Bestimmungen bes Pregburger Friedens gemäß ging das chemalige Biethum Burgburg am 1. Januar 1806 an ben Großherzog Ferdinand son Toscana über. Die Ausficht auf biefen Regierungswechfel mar für G. nach ten vorausgegangenen Rampfen gegen ben frantischen Clericalismus wenig errenlich und bie Folge zeigte balb, wie richtig feine Befürchtungen gemefen waren. Er leiftete ben neuen Dienfteid nicht, fondern begab fich im Friihjahr 1806, ber Roth gebordend, wenn auch nicht ohne Wiberftreben gegen bie bairifchen Ber-Miniffe, nach Munchen, um fich fur bie Zutunft umguthun. Un ber Univerfitit Banbabut mar eben bamals eine Brofeffur erlebigt und Schelling's bortige Anbanger arbeiteten naturgemäß für ibn; aber gleichviel ob G. Luft hatte bin-Egelen ober nicht, wie er Windischmann gegenuber behauptet (Briefw. II, 80): Die Sairifche Regierung bachte gar nicht baran, ihn wieber als Profeffor angu-Man wollte als Lehrer bor allem einen Dann, ber fein "Spftemnarr" mare; und die unter glangenden Bedingungen erfolgende Berufung bes Lubeder Indigers Fr Roppen, welcher im 3. 1803 in feinem Buche "Schelling's Lehre sber bas Bange ber Philosophie bes absoluten Richts" mit großem Scharffinne argen bie logischen und methodischen Schwächen bes Ibentitätsspitems angelämpft atte, tonnte S. einen beutlichen Bint geben, welche Stimmung in Regierungstrifen gegen ibn berrichte. Indeffen S. hatte boch auch Freunde, und baneben Dibegrandete Rechtsanfprliche an die bairifche Regierung; fo fuchte man benn Selbmenbiges und Mukliches au verbinben, indem man ihn unter Fortbezug bes Würzburger Sehaltes zum Mitgliede der Atademie der Biffenschaften ernannte. Damit ist der Fortbestand des Verhältnisses Schelling's zum bairischen Staate entschieden; der Philosoph der Romantit dauernd an München gesesselt, wo er (mit Einrechnung des Erlanger Ausenthaltes) volle 35 Jahre blied. Bon innen wie von außen angesehen stellt sich dieser Uebergang nach München als der entschiedende Wendepunkt in Schelling's Leben dar. Die Grundzüge einer neuen Theosophie als scheindar letzte Consequenz des Identitätssystems hatte er aus Würzburg mitgebracht; jetzt lösen sich die persönlichen Bande, welche S. noch mit der geistigen Heimath seiner Philosophie verknüpsen, völlig aus; neue Wenschen, neue Mächte, nehmen Besitz von ihm. Bon allen Wandlungen, die dieser Proteus durchgemacht, ist dies die tiesgreisendste; er hat sich selbst nie wiedergesunden.

Bunachft erfolgt nun ber öffentliche Bruch mit Fichte. 3m Commer 1806 fcbrieb S: "Darlegung bes mahren Berhältniffes ber Naturphilosophie ju ber berbefferten Richte'ichen Lehre" (G. 2B. I. 7). Diefe hatte bamals eben in ben Borlefungen über bie Grundglige bes gegenwärtigen Zeitalters, über bas Befen bes Gelebrien und in der Anweisung jum feligen Leben unvergleichlich machtvolle und prattifc wirtfame Beftalt gewonnen. Auch Fichte hatte, mit Gulfe ber fpinogiftifden Untlange, Die feine 3ch-Philosophie icon fruh aufwies, Unfnupfung an bas religiofe Bewuftfein gefucht; aber er mar ftreng auf bem Boben feiner Sittenlebre geblieben und hatte gegen die phantaftifchen Ausschweifungen ber beutschen Wiffenichaft, gegen untlares Schwarmen, eifrigen Proteft eingelegt. Durch biefen (Abrigens ohne Rennung bon Ramen erhobenen) Proteft fuhlte G. fich in feiner Chre und durch die religiofe Wendung Gichte's in feinem litterarifchen Gigentbum gefrantt; er brach nun bas langegehaltene Schweigen gegen ben einstigen Deifter In allem, was G. über Fichte's mangelnbes Berftanbnig für bie Ratur bemertt. burjen wir ihm einfach Recht geben; er hat bas Berbienft, jene Ginfeitigleit Fichte's, fiber bie er felbit binausgeschritten mar, mit aller Scharfe bezeichnet ju haben. Umgefehrt fehlt G. alles Berftandnig für bie machtigen prattifden Abeale, Die aus ben ermahnten Schriften Gichte's ber Ration begeifternb entgegenleuchten; fie find fur G. nur die lette Frucht der alten Aufflarungephilofophie, bagegen was Gichte Schwarmerei genannt hatte ber Rudweg ju ben emigen Urquellen ber Bahrheit und bes Lebens. Dem fühnen Philosophen ber That gegenniber, ber eben jest ben geiftigen Rampf um bie ethilch - politifche Wiebergeburt ber Ration begonnen hatte, rettet fich G. auf Die Jufel frommer antiquarifder Beschaulichfeit. Für Anderes ware freilich in bem bamaligen Baiern auch ichwerlich Raum gewefen. Und es macht einen peinlichen Ginbrud. G. bon unerlaubter Aneignung frember Bebanten fprechen ju boren, einem Manne gegenüber, burch beffen behagliche Ausmungung er einft felber berühmt geworden war. Mag Gichte ju ber neuen Faffung logisch berechtigt gewesen fein ober nicht: porbereitet war fie in feinem Denten fo gut wie in bem Schelling's und fie ftammte in beiben aus berfelben Quelle, aus bem Stubium Spinoga's. Aber ichon ftanb bie Remefis fur S. bereit. 3m 3. 1807 erichien Begel's "Phanomenologie bes Beiftes", bas Refultat ber Entwidlung, welche fich feit Schelling's Weggang von Jena bei Begel vollzogen hatte, und die gebarnifchte Borrebe bes gewaltigen Buches, mit ihrem einschneibenden Broteft gegen das "geniale" Philosophiren, das fich fur den Begriff ju gut halt und phantaftifch wird, gegen bas formaliftifche Spiel mit einigen Gegenfagen, in Die man Die Wirklichfeit gwangt, tonnte S. feinen Augenblid im Bweifel laffen, weffen Richtung bamit in erfter Linie gemeint, und bag aus bem chemaligen Bunbesund Befinnungsgenoffen ein gefährlicher Begner ju erwachfen im Begriffe fei. Der Brief vom 2. Robember 1807, in welchem G., fehr verfpatet, ben Empfang

bei Buches anzeigt und ablehnt, die Polemit der Borrede auf sich zu beziehen, wie er lehte, den er an Segel geschrieben hat. Roch konnte er nicht ahnen, wie erdingnisvoll die Trennung von Segel sitr ihn werden sollte. Doppelt verkranisvoll, da S. nun in den geistigen Bannkreis eines Mannes wie Franz der gerieth, der, selber Mystifer und Phantast durch und durch, das dei S. dagst vordereitete Uebergewicht der Phantasie über den Verstand vollends entschied und zugleich S. mit allem Rachdruck in die theologische Weltanschauung massente. Es kann keine Frage sein, daß S., der bei seiner Ankunst in Ränchen Baader als sertigen Denker von ansgeprägter Eigenart vorsand, in telem Verhältnisse zunächst durchaus der empfangende Theil war. Das einigende Ind aber war das Studium des verworrensten und unklarsten aller Mystifer, Jakob Böhme's, dessen Einfluß bei S. nun an Stelle des Spinoza tritt und issen Gedanken man in Schelling's Schristen nach dem Jahre 1807 in Fülle untrist.

Unterbeffen hatte fich Schelling's Stellung in Munchen wiber Erwarten birftigt. Die gehälfige Opposition, welche bie ju porlaufiger Cauberung biefes dien Jejuitenbobens berufenen protestantifchen Franten und Rordbeutschen meliach fanden, machte fich S. gegenüber minder fühlbar. Geine Stellung matte ibn mit ber Deffentlichteit weniger in Berfibrung, und feine fubbentiche Int mochte es ibm erleichtern, fich in die Baiern gu finden. Um 12. October 1907 bielt er in öffentlicher Berfammlung ber Atademie ber Wiffenichaften jur frier bes foniglichen Ramensfeftes eine Rebe "über bas Berhaltniß der bilbenden finfte gur Ratur" (S. 2B. 1, 7). Das im Shftem bes transcendentalen Begliamus berfibrte Broblem einer Metaphpfit bes Schonen fnftpft S. mit Beidid an bie praftifchen Fragen, welche in Leffing's Laotoon, Windelmann's Beidicte ber Runft, Goethe's Bropplaen, verhandelt worben waren. Ohne im Santen barilber hinauszugehen, ftellt bie Rebe felbft ein ftiliftifches Runftwert In Das Bollendetfte mas G. je geschrieben, fann fie als ein claffisches Ermenit rednerifcher Broja bezeichnet werben. Auch ber augenblidliche Einbrud par ein febr gunftiger; fie batte bie Ernennung Schelling's jum Generalfecretar Mademie ber bilbenben Rfinfte, mit bem Range eines Collegiendirectors, gur Idge. Der Rronpring Ludwig hatte ber Festsibung angewohnt; er mag bamals be erften Ginbrude bon Schelling's Berionlichfeit empfangen haben, Die fur Men fpatere Stellung in Baiern enticheibend murben, Die Briefe Carolinens nten ben Rachflang biefer in fich beruhigten und begludten Beit; fie gewähren waleich ben Ginblid in ein eheliches Bufammenleben bon feltenem Reichthum set feltener Grifche; Die Gattin mit hingebenbem Gifer allen Beftrebungen ihres Maunes lebend; und G. der flugen geiftvollen Frau Die reiche Beweglichfeit Geiffes in immer neuen Wendungen erfchliegend. Wahrend er, nun unplemmi burch außere Berpflichtungen, Die bon Baaber und Bohme tommenben Enregungen in fich ausgeftaltet, reift in ihm ber Blan, Die jehige Phaje feines Philotophireno mit ben fruberen auch auferlich au perfnubien und in Gins quamengufaffen. 3m 3. 1809 erichien, mit einer Borrebe bom 31. Marg, ber Banb von Schelling's "philosophischen" Schriften. Derfelbe enthielt außer en Abhandlung "Bom 3ch", ben "Briefen über Dogmatismus und Rriticismus" Mbhandlungen gur Erlauterung bes 3bealismus ber Wiffenichaftslehre", Bebe fiber bie bilbenben Runfte und als bas einzig Reue: "Philojophifche Interfuchungen fiber bas Wefen ber menichlichen Freiheit und die bamit gumenbangenden Gegenftande" (G. 2B. I, 7). Diefer erfte Band ift auch ber mine geblieben. Die naturphilosophischen Arbeiten find fammtlich bei Geite Mirben; mertwurdiger Beife aber auch bas Suftem bes transcendentalen

3bealismus. Unvertennbar verrath fich in ber Borrebe bas Beftreben, Die Gr innerung an biefe Schrift ju berwischen. S. leugnet, bis jest überhaupt ei fertiges Shitem aufgestellt ju haben und bezeichnet die neue Abhandlung ab die Freiheit als Ergangung ber früheren unvollendeten Darftellung fein Suftems (in ber Beitschrift fur Phyfit) und als Die erfte Schrift, worin er feine Begriff bes ibealen Theils ber Philosophie mit volliger Beftimmtheit borleg Chenjo ichreibt er an feinen Freund Binbifchmann: "er habe in biefer Abban fung bas, mas man fein Spftem nennen fann, ba binausgefichtt, mo es at bem Wege ber erften Darftellung wirtlich binausfollte". In biefen Meugern ben Schelling's läuft boch wohl einige optische Taufchung mit unter; bon be neuen Standbuntte aus geminnen Die alteren Arbeiten eine veranberte Beftal und die neue Abhandlung größere Tragweite, als man ihr heute wird zugefteh tonnen. Bas wir in ihr befigen ift nicht die gange ideale Geite der Philojoph fonbern eine Metaphpfit bes Bofen, welche tieffinnige Speculation und fcrulle hafte Dhiftit nebeneinander zeigt, ein treues Abbild ber zwiefaltigen Stellun in welche S. innerlich gerathen ift, ein wunderlicher Baftard des Raturalism und ber Theologie, und barum bon beiben Seiten mit Difftrauen behandelt.

Bahrend S. fo, man mochte fagen im Geffihle bes Zwiefpaltes mit f felbit, Die Unlehnung an feine Bergangenheit fucht, gerreißt der Tob bas lebe bige Band, welches ihn mit feiner großen, ichopferischen Zeit berinupite. Um September 1809 ftirbt feine Gattin Caroline in feiner fcmabifchen Seimath Maulbronn, wo beibe jum Sommeraufenthalt weilten - ein Schlag, ber i bis ins Innerfte trifft, nicht blog die Frau, fondern eine geiftige Rraft, ei Lebenswederin, von feiner Seite reißt. Sein Schmerz ergießt fich gegen Binbif mann in bas Belobnig "in biefem Leben, bas feinen Werth mehr haben fa und nicht willfürlich enden bart, gang allein fur bas Sochfte gu wirten"; al es ift, als ob die frifche Rraft bes Schaffens, ber Muth bes Bebens, gebroch waren, feit fie nicht mehr neben ihm ift. Dit Dube und vielfach trantel überdauert er ben Binter 1809/10 in München; im Februar geht er n viermonatlichem Urlaub nach Stuttgart "wo wenigftens bie Ratur und gr größten Theile auch die Menschen anders und menschlicher find benn bier. München tonnte man wirtlich verfauern ober verfteinern". In ber That ja er in ber murttembergischen Sauptfladt, wo er bis jum October 1810 meil einen Rreis von angesehenen Mannern, Die ihm mit lebhaftem Intereffe e gegentamen und gur Mittheilung feiner Lehre in freier, halb bialogifcher Fo bewogen. In Diefem anregenden Berfehr, welcher ihm Die feit Burgburg e behrte Lehrthätigfeit wieber erichloß, fand G. fich felber wieber. Geine Diefem 3mede gemachten Aufzeichnungen, welche aus bem Rachlaffe in Die fammelten Berte übergegangen find (Abth. I, Bb. 7) ruben im wefentlid auf ben in ber Abhandlung fiber Die Freiheit entwidelten Gebanten; fie f jugleich ber deutlichfte Beleg für eine Thatfache, Die bamals aus Dan an Documenten zweifelhaft bleiben tonnte, jest aber an ber Sand bes Ra laffes über allen Zweifel binaus fichergeftellt werben tann: bag G. nicht bar bachte fein fruberes Spftem in paralleler Entwidelung ju ergangen, fond daß in der Abhandlung über die Freiheit die Grundlinien einer neuen gno ichen Beltanichauung niedergelegt find, in beren Abgrund basjenige ver dwint mas fruher bas Befentliche mar. Die Indiffereng bes 3bealen und Real im Ibentitatsfuftem als ber Scheitelpuntt zweier Linien conftruirt, erweitert jest bem feberifchen Auge bes neuen Propheten gu einer Belt für fich. Bhilojophie, die einst innerhalb jenes Bintels, in ber erjahrbaren Belt, legen hatte, liegt jest jenfeits beffelben, swifchen ben ins Unendliche verlangen Linien, im Unerfennbaren. Mus einer begrifflichen Conftruction bes 2Bell

Schelling.

haltes wird fie, wie einft schon der "Bruno" in Aussicht gestellt hatte, Mysterium, Geschichte Gottes und beffen, was vor der Welt war und nach der Welt fein wird.

Reinen ungunftigeren Zeitpuntt hatte ber alte Fr. Jacobi mablen fonnen, um in einem Schriftchen "Bon ben gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung" eine alte Theje, Wiffenichaft und Demonftration fuhre nothwendig jum Atheismus, mit besonderer Begiehung auf G. gu predigen. Mochte er gehnmal Recht haben mit ber Behauptung, bag ber Bott, bon bem ber muftifch geworbene G. rebete, nicht immer in feiner Philosophie beimifch gewesen fei und bag G. eigentlich nichts bon ihm wiffen tonne - er gab fich in feinem Angriff folde Blogen, bif G. leichtes Spiel hatte. Geit Jahren bestand gwifden beiben Dannern ein gespanntes Berhaltnig. Schon 1802 maren brei polemische Briefe Jacobi's aber die Ibentitatelehre im Unhang ju ber Schrift bon Roppen (f. ob.) erdienen, welche S. jedoch unbeantwortet gelaffen hatte. Als S. nach Dininchen lam, fand er Jacobi als Brafibenten ber Atabemie. Rudfichten conventioneller boflichteit erhielten leibliche Begiehungen gwifchen ben Mannern, Die fich innerabftiegen. Aber bie Ginleitung ber Schrift über bie Freiheit brachte einen micht mifiguberftebenben Ausfall auf Jacobi. Und jett brach G. offen gegen ibn lot. Er mußte auch wol. Mochte er feinen Bott haben woher er wollte : Ingriff aus foldem, immerhin angesehenen Munbe, ber ihn gum Atheiften empelte, bedrohte ihn, den Theosophen, in feinem Beiligthum, in bem mas jest er Mittelpunkt feines Dentens geworden war, wovon er fich die größte Wirlang auf die Zeit verfprach. G. fchrieb: "F. 2B. J. Schelling's Denkmal ber Edrift pon ben gottlichen Dingen zc. bes herrn Fr. B. Jacobi und ber ihm berfelben gemachten Beichulbigung eines abfichtlich taufchenben, Luge rebenben Atheismus" (1812, G. B. I. Abth. 8. Bb.). Die Schrift ift die Vernichtung bis Gegners. Litterarifch und moralisch. Ersteres mit Recht; bas zweite mit Unrecht; benn Jacobi hatte gewiß bona fide geschrieben, in ber Meinung eine witenbe That gu thun; aber er war fo unvorsichtig gewesen, ale fein Begner mbarmungslos. Der unmittelbar barauf erfolgenbe Rudtritt Jacobi's von ber Didfibentichaft ber Atabemie bebeutete für S. auch augerlich vollen Erfolg.

Die Abfassung ber Schrift gegen Jacobi unterbrach eine Arbeit, welche S. ston gleich nach der Rückehr von Stuttgart begonnen haben muß und an melder er kein Ende finden konnte. Es war die als Fragment aus dem Nachlasse in die Werke (Abth. I, Bd. 8) übergegangene Schrift: "Die Weltalter"; wan heute sieht, ein Bersuch, die in der Abhandlung über die Freiheit und den Stuttgarter Privatvorlesungen zuerst angedeutete Theogonie vollständig ausmähren. Schon im J. 1811 hatte er das 1. Buch als gedruckt angekündigt, im nächsten Jahre stellt er das Erscheinen wieder in Aussicht, im J. 1813 kam die nationale Erhebung dazwischen; 1815 werden die "Weltalter" im Meßcatalog als erscheinen aufgesührt und in der Allgemeinen Zeitung angezeigt, aber gleichen nicht ausgegeben und von da an wird die Erwähnung des Werkes auch in

ben Briefen immer feltener.

Aber während S. als Schriftsteller über die Hypochondrie klagt, die ihm in Arbeiten und Fertigmachen erschwere, war in sein haus neues blühendes Leben eingezogen. Um 11. Juni 1812 hatte S. eine zweite Ehe geschlossen. Er blieb in dem Kreise, in welchem er schon durch Caroline heimisch war. Seine Erstene war Pauline Gotter. Ihr Bater war ein Jugendsreund Goethe's gewesen, der mit der Familie stets freundliche Beziehungen unterhielt; ihre Mutter mit der verstorbenen Gattin Schelling's innig befreundet; sie selbst mit jugendelichem Enthusiasmus an Caroline hängend. Die gemeinsame Trauer um diese, die gemeinsamen Beziehungen, halten den Brieswechsel aufrecht, der immer häusische gemeinsamen Beziehungen, halten den Brieswechsel aufrecht, der immer häusis

ger und vertraulicher wird, zu dem Bunsche persönlicher Begegnung und mit dieser zu Berlobung und Heirath sichtt. Schelling's zweite Frau war vierzehn Jahre jünger als er, sechsundzwanzig jünger als Caroline; ihre Briese zeigen eine anmuthig belebte Natürlichkeit, wenn auch entsernt nicht die geistige Bebeutung der Berstorbenen. Dieser Berlust war nicht zu ersehen. Caroline war

nicht bloß Frau, fonbern Freund und geiftiger Berather gemejen.

Dit bem neuen Cheglud, aus welchem im Laufe ber Jahre brei Cobne und brei Tochter hervorgingen, gerieth S. in ein behagliches Stillleben binein. Seine bisber fo eifrig betriebene ichriftftellerifche Thatigteit tommt ins Stoden, 3m Gifer der nationalen Erhebung war ihm der Plan entstanden, die besten Rrafte ber wiffenschaftlichen Litteratur in Deutschland ju einem gemeinverftantlichen Unternehmen gu fammeln, welches ben Ramen "Allgemeine Beitichrift bon Deutschen für Deutsche" fuhren follte. Diefelbe erschien in ber That im J. 1813. Das 3beal aber, welches G. vorschwebte, und welches er in der Borrebe entwidelte, war er gu verwirflichen gang außer Stande: es flog ihm nur febr burftiges Materal ju und ber Beitrag, welchen er felbft geliefert batte, eine peinlich genaue Auseinandersetzung mit Efchenmager über bie in ber Abhandlung über die Freiheit entwidelte Metaphpfil (G. 2B. 1. Abth. Bo. 8), mußte au einen größeren Leferfreis gerabeju abstoßend wirten. Schon im folgenben Jahr ging bas Unternehmen ein. Die begonnene Sammlung ber philosophilden Schriften bricht ab; die mit ber Abhandlung über die Freiheit angefündigte Bearbeitung "bes gesammten ibealen Theils ber Philosophie", erscheint sowenig wie bie "Beltalter". Bas G. bier berfpricht aber nicht gur Ausführung bringt tritt mittlerweile in ber "Bogil" feines Freundes Begel in großartiger, Die Beilgenoffen badender Beife hervor. Diefe Leiftung Begel's war bas Bharfalus ber Schelling'ichen Philosophie; bie Suprematie in bem großen geiftigen Wettlampfe ift ihm bon ba aus ben Sanben gerungen; unthatig fieht er, ber fonft fo Streitbare, der fteigenden Dacht biefes Gegners ju; erft nach Begel's Tod erichobit fich fein Groll in ohnmächtigen Broteften. Das Gingige, was G. bon bem Ungefündigten wirklich bot, mar bie Abhandlung: "leber bie Gottheiten von Samothrate", welche 1815 als "Beilage" ju ben nicht mitveröffentlichten "Beltaltern' erichien (S. B. I, 8). Diefe Schrift, offenbar angeregt burch Creuzer's "Symbolil und Mythologie ber alten Boller" (1810), ift infofern intereffant, ale fie bie erfte Spur jenes Irrlichts enthalt, welches G. und feine Unbanger fpater bas "hiftorifche Philosophiren" genannt haben, b. b. ben lebergang von ber Bbilefophie als rationaler Begriffswiffenicaft zu antiquarifcher Schatgraberei in ben Bruften ber Bergangenheit. In wunderlicher Bertehrung bes Boethe'ichen Bortes: "Alles Gescheibte ift icon einmal gedacht worben, man muß nur berfuchen, es noch einmal zu benten", wirft fich G. auf die Tradition, um ben Bott und feine Beschichte, welche ben Sauptinhalt feiner jegigen Behre bilbeten, als bas Erbaut bes uralteften Glaubens ber Denichheit nachzuweifen. Gin Philosophiren, bas fich historifch nennt und boch in feiner unvermeiblichen Tenbeng, bie geschichtlichen Bilbungen nicht rein aus fich felbit, fonbern nach einem borgefaßten Begriff ju berfichen, bas gerabe Gegentheil aller mabren biftorifchen Methode baritellt.

S. selbst sieht sich in wunderlicher Stellung zur Zeit. Mit den rückläufigiten Tendenzen der romantischen Schule, mit Mystift und Magie, mit Wanscheftruthen und Somnambulismus, mit Ahnungen aus dem Jenseits und Nachtseiten des Seelenlebens, hatte er sich tief eingelassen; anderseits waren doch der Protestant und der Forscher untilgbar in ihm und gewisse Ausartungen, wie sie in Fr. Schlegel, Baader und Görres zu Tage traten, gründlich zuwider. Roch hatte man ihn auswärts nicht vergessen. Bon Tübingen wie von Jena kamen

bolle Unfragen; er tonnte fich nicht entschliegen. Es scheint, bag biefelbe tidiebenbeit, welche feine Arbeiten bemmte, es ibm auch unmöglich machte neuer Birtfamteit auf einem fremben Schauplage aufguraffen. Um boch al wieder andere Luft ju athmen geht er im Berbft 1820 nach Erlangen; bem jur Erholung genommenen Urlaub werben fieben Jahre. Er fand bort, ibm in Dunchen fehlte: einen Rreis bon Dannern, Die er als feine Unbetrochten burite und als beren Mittelpuntt er fich fühlte. Als Gaft ber mitat, bon ben Lehrern wie bon ben atabemifchen Burgern mit Barme auf. mmen, bielt er in ben Rabren 1821 - 23 eine Angabl öffentlicher Borgen, allerbings nur rhapsobifch. Unter ben Themen berfelben ericheint gum Male bas Stedenpferd bes fpateren S .: "Die Philosophie ber Dhythologie". abfichtigt fie im Drud berauszugeben und fpielt bier bas nämliche Spiel nit ben "Beltaltern". Durch Jahre hindurch werben fie als bemnachft erfcheiangeffindigt: 1826 fteben fie im Buchbanblerfatalog unter ben ericbienenen ften; aber nur einige Gremplare gelangten wirflich jur Musgabe und gebn e fpater erfolgt neue Unfunbigung und neues Ausbleiben. Bon ber unibaren Birfung jener Erlanger Borlefungen (S. 2B. II, 1) haben wir einige terte Berichte, ben warmften bon Platen, welcher bamale in Erlangen te und S. in einigen Sonetten feierte. Sicherlich war S. im Stande, nglichen Gemuthern ftarte Unregungen gu geben. Er mar Deifter einer evollen getragenen Form, wenn er fich gehorig Beit gur Borbereitung ließ; bwol er bas Improvifiren auf bem Ratheber thunlichft vermieb, verftand d bortrefflich die Kunft, das ausgearbeitete Concept im Bortrage fo gun, daß er den Eindruck kunftvoller freier Rebe hervorbrachte. Und es it in Diefen fpateren Erzeugniffen bes Schelling'ichen Beiftes eine Difchung weltabgezogener Speculation, symbolischem Tieffinn und phantafievoller wracht, beren Reiz man wohl begreift in einer Zeit, die nach allen Richn in bas volle Begentheil ber Berftanbestlarheit bes 18. Jahrhunderts umagen war. Aber biefe Wirfungen hielten auf bie Dauer nicht bor. Die ter wurden es mube, immerfort nur in bie geheimnigvollen Abgrunde gu a, bie S. bor ihnen aufthat; fie fanden gulegt, bag fie nicht nur duntel m auch leer feien. Die Thatfachen verschwanden aus Schelling's Unterigen por ber Speculation iber Dinge, die man wohl benten aber niemals en und barum auch niemals beweifen tann. Im Gifer, immer nur bas Sochfte, tenbfle ju geben, bergift er, bag es auch in ber Biffenichaft einen golde-Boben bes Sandwerts gibt, ben man nicht ungeftraft verlägt. Auf ihn af teinen bagt ber geiftreiche Spott bes Ariftophanes auf ben Dann in ntulutebeim. Schon in Erlangen icheint G. unliebe Erfahrungen gemacht ben, bie fich ipater in Manchen und Berlin wiederholten und ihm bas en berleibeten. Er felbft ichiebt es auf ben Mangel einer eigentlich be-Afigen Berbflichtung, daß er bie Borlejungen in Erlangen fo balb aufgab; bas Wefühl, thatfachlich ju wirten und Schule ju machen, murbe biefen mobl erfeht haben, wenn es fich hatte einftellen fonnen. Inbeffen nahte fich bie Beit, wo in ber That bie Lehrthätigkeit ihm wieder

Indessen nahte sich die Zeit, wo in der That die Lehrthätigkeit ihm wieder beinfepflicht werden sollte. Im herbst 1826 war die von Landshut nach den verlegte Universität erössnet worden; im nächsten Jahre wurde S. König Ludwig I., der schon als Kronprinz den Philosophen hochgeschäht an dieselbe als Lehrer berusen, gleichzeitig zum Generalconversator der schaftlichen Sammlungen des Staates ernannt und von der Alademie der nschaften zu ihrem Borsihenden gewählt. Die neue Stellung war so ehrenund glänzend als möglich; warm und entgegenkommend der Empfang, er dem neuen Lehrer an der Hochschile zu Theil wurde. Wie schon in Er-

langen, fanben fich in feinem Borfaale nicht nur Studenten, fonbern auch Collegen und andere gereifte Danner aus verichiebenen Berufefreifen ein. Sier fam nun endlich in ber Form von Borlefungen bas Ergebnig ber letten funfgebn ober achtgebn Jahre ftiller Arbeit jum Borfchein; basjenige, mas G. nun unter Philosophie verftand und fein Suftem nannte. Er gab eine Ginleitung "fiber die Natur der Philosophie als Wiffenschaft", die er schon in Erlangen vorge-tragen hatte, (C. W. Abth. I, Bd. 9) und "Geschichte der neueren Philosophie feit Descartes" (S. 2B. Abth. 1, Bb. 10); als haupttheil bes eigentlichen Spftems erschienen die Philosophie ber Mythologie und die Philosophie ber Offenbarung. hier versucht G. nun auch zuerft, hiftorifirend und polemifirend, bas Berhaltnig feiner jegigen Philosophie zu ber gesammten nachkantischen Speculation und insbefondere ju ber einflugreichften und überzeugenbften Beftaltung, welche biefelbe gewonnen hatte, jum Guftem Begel's, naber ju beftimmen. Diefe geschichtliche Darftellung, obwol die Dinge burchaus nur unter bem Gefichtswintel bes Spitems lebend, enthalt vieles Beiftreiche und Tiefgebachte. Es wird immer Intereffe haben, einen Mann aber bie Entwidelung ber beutichen Philosophie feit Rant fprechen gu boren, ber in biefer Entwidelung felber eine fo machtig treibenbe Rraft gewesen. Die Raturphilosophie, bas Wert feiner genialen Jugend, wird von ihm nicht als ungiltig, aber auch nicht als unbebingt mahr bezeichnet. Sie beburfe einer Ergangung burch eine "pofitibe" Philofophie, eine Philosophie ber hochften Realität, einer Philosophie bes Abfoluten und der Gottheit, als des Grundes alles Seins; Bott milffe als lebendiges Subject, und nicht wie in bem fruberen Spftem als bloges Refultat bes gangen Broceffes in Ratur und Geschichte begriffen werben. Dies gelte in berftarttem Maage bon bem Spftem Begel's, welchem er nur ben Berth einer Caricatur feiner eigenen fruberen Lehre jugefteben will, eine Caricatur, welche in bem, mas fie fiberhaupt Gigenes habe, blog eine Episode in ber Beichichte ber Philofophie barftelle. Der oft und mit Gehaffigfeit, insbesondere in Briefen, gegen Segel erhobene Bormurf bes 3beenbiebftahls berührt peinlich: es ift als wolle G. fich bamit bie Berftimmung über bie unvergleichlich größeren Erfolge feines Jugenbireundes vom Bergen reben. Aber man bari nicht vergeffen, bag in biefer fo perfonlich gefarbten Bolemit gegen Begel zwei Bebanten jum Borichein tommen, Die beffen Bebre im Mittelpuntte treffen. G. querft bat gefeben, bag Die treibende Rraft in Begel's Spftem nicht Die bigleftifche Gelbftbewegung bes Begriffs, fondern die Anschauung ift, und bag bas Gein, wie es im tiefften Grunde nicht blog logisch und rational ift, auch nicht ohne Reft in reine Begriffe aufgeloft werben tonne. Dies waren ju offentundige Dangel bes Segelichen Suftems, ale bag bie Beit nicht mit Aufmertfamteit bem batte laufchen follen, ber fie als einer ber erften aussprach. Aber bas, mas G. feine pofitibe Philosophie nannte und der Beit ale bie Bollendung feiner eigenen Aufgabe. als bie eigentliche und enticheibenbe Rriffs ber neueften Bhilofophie, angupreifen nicht mube warb, war völlig außer Stanbe, bie Quden bes Segel'ichen Spftems auszufullen und diefer "bettifch abgezehrten Dentweife", wie er fie nannte, frifches Lebensblut einzuflogen. Es ift mahr: bie Beit, mube ber rein bialettiichen Conftruction und ber ibealiftischen Berflüchtigung ber Dinge in Bebanten, begann bie Realitat gu fuchen und fie fand ben Rudweg gu ihr burch Schopenbauer und Feuerbach, wogegen bie Realitat, welche S. in feiner theogonischen Speculation und feiner Potengenlehre gu entwideln fich bemubte, felbft nur wie ber Schatten eines Traumes ericbien. Ueber philosophische Specialmiffenichaften hat G. niemals gelefen; außer jener einführenben Darftellung ber Beichichte ber Philosophie beschrantt fich feine gange Unterweifung auf die Philosophie ber pordriftlichen und driftlichen Religionen. Man fieht, Diefer religiöfe Gnofticismus

Schelling. 23

bat ihn völlig in Beschlag genommen. Welch ein Contrast zu hegel, bessen Borlesungen in Berlin sich über alle Theile des Systems gleichmäßig erstreckten und nach seinem frühen Tode in der Ausgabe der Gesammtwerke machtig fortwirften!

Die erfte litterarifche Rundgebung von Schelling's Urtheil über Begel erfolgte in ben Jahren 1833 und 1834, alfo 3 Jahre nach Begel's Tobe (1831). Bictor Coufin, ber neubegrunder philosophischer Studien in Frantreich, welcher 5. icon im 3. 1818 in Munchen aufgefucht, langere Beit mit ihm bertehrt hatte, und pon ba ab im Briefwechsel mit ibm ftand, veröffentlichte 1833 mit ber zweiten Auflage feiner "Fragments philosophiques" eine Borrebe, in welcher er fich aber fein allgemeines Berhaltnig gur beutschen Philosophie naher ausiprach. Coufin fab G. und Segel als Die beiben Saupter ber beutichen Philolophie an, bie er gugleich als die mabre ertlarte, ihre Lehren als fich wechfelfeitig ergangenb, und in unaufloslicher Beziehung zu einander - ein Urtheil, bas baburch nicht unrichtiger murbe, bag Coufin biefe beutichen Berhaltniffe bereits aus einer gewiffen Bogelperfpective fab. Er munichte eine Befprechung feiner Arbeit burch S. - ein Bunich, bem fich biefer nicht entziehen tonnte, and darum lieber benütte, um mit bem frangofifchen Freunde zugleich auch bas beutiche Bublicum über bie mahre Bebeutung Segel's aufzullaren. G. beranlagte Die Ueberfetung bes frangofifchen Gffais ins Deutsche burch einen Schuler, Dr. Subert Beders, (bamale Brofeffor am Linceum ju Diffingen, fpater Brofeffor an ber Univerfitat Munchen) und ichrieb eine beurtheilende Borrebe bagu, welche im wefentlichen Die Quinteffeng feiner Ratheber - Bolemit enthielt. Geit ben "Gottheiten von Samothrate", also feit 20 Jahren, bas erfte, was G. wieder beröffentlichte.

Aber er felbit icheint gefühlt ju haben, bag mit einigen fatirifchen Rebensarten einem fo machtigen Gegner wie ber Begel'ichen Philosophie nicht beigutommen war, und fo werben nun die Aeugerungen wieder häufiger, welche eine großere Publication als unmittelbar bevorftebend anfündigen. Gie fam fo menig wie fruber. Es gibt nur eine Ertlarung fur biefes endlofe Bogern. S. botte ben Blauben an fich verloren; er fürchtete fich, die pofitive Philosophie, bas Schmergenslind bieler einsamer Jahre, ber litterarifchen Rritit und ben ichonungstolen Angriffen ber Begelianer preiszugeben, Die er burch feine Bolemit fchwer gereigt hatte. Aber mit jebem Jahre wurde feine Stellung ichwieriger, ber Boben fteiniger, auf bem feine "Philosophie ber Offenbarung" Burgel ichlagen follte. Bald nach jener litterarifchen Erflarung gegen Begel erichien Strauf' Reben Jefu"; Feuerbach's "Wefen des Chriftenthums" ftand icon im Sinter= granbe. Auf der andern Seite flieg im baierifchen Staate und an der Univerfitat Randen Die Bochfluth bes Clericalismus immer hober. Rachbrudlichft murbe ber exclufiv fatholifche Charafter ber Sochichule betont, Die freifinnigen und protestantifchen Clemente aus ber Lebrerichaft ausgemergt, Die freie Studienorbnung, an beren Buftanbefommen G. einft wefentlich mitbetheiligt gemefen, befeitigt. Zwar ift es bezeichnend fur die Stellung, die S. jum Rirchenthum einnahm , bag er, wie ber gefinnungsverwandte Schubert, folange unbehelligt blieb, ja logar vom Ronig im 3. 1835 mit ber philosophischen Unterweisung bes Rronpringen, bes ipateren Ronigs Max II., betraut wurde, welcher lebenslang marmer Anbanger bes Philofophen blieb und fpater bas bon ihm in Manden errichtete Dentmal mit bem Brabicate "bes Großen" fcmudte. Aber auf bie Dauer tonnte fich felbit G. nicht ben Angriffen ber unter bem Miniftethim Abel immer appiger wuchernben fatholifchen Reaction entziehen. boch felbft ein Mann wie Baaber ber ultramontanen Richtung nicht tatholifch, b. b. nicht papfilich genug. Ihn und G. bachte man hauptfachlich ju treffen, als ein Ministeralrescript verordnete, daß Bortrage über Religionsphilosophie an ber Universität fünftig nur noch tatholischen Priestern gestattet fein sollten.

Bahrend Diefe Borgange Schelling's Lage in München trok ber perfonlichen Gunft bes Ronigs immer unbehaglicher machten, hatte man von Berlin aus ein febnfüchtiges Auge auf ihn geworfen. Gine anfehnliche Bartei, an ihrer Spige ber Rronpring, nachmals Ronig Friedrich Wilhelm IV., wunfchte S. in Berlin au haben., nicht blof als Rachfolger Begel's fonbern ... Aur Betambiung, ja Bernichtung ber Drachenfaat bes Begel'ichen Bantheismus". Diefe briefliche Meugerung Friedrich Bilhelm IV. an Bunfen muß man im Muge behalten, um überhaupt zu verstehen, was man benn eigentlich von G. wollte-Denn auch Segel hatte boch in ber Religionephilosophie eine begriffliche Conftruction bes driftlichen Dogmas gegeben und fein Standpuntt batte fich fruchtbar erwiefen, wie die große Babl protestantifcher Theologen zeigte, Die fich an ibn anichloft. Aber icon batten bie Bebanten Segel's bei einigen feiner Anhanger jene radicalere Wendung genommen, welche die Bionsmachter aller Orten mit Entjegen erfullte und auf Begel's Saupt felbit ben Beiligenichein einer eminent flaats- und firchenerhaltenben Rraft erblaffen lieft. Schelling's Philosophie in ihrer letten Entwidelung ichien als Ergebniß ber tiefgehenbsten Speculation ftatt bes Pantheismus ben Theismus, flatt ber in Auflosung gerathenen Religionsphilolophie Segel's Die endgiltige Beriohnung bes drifflichen Dogmas mit ber Biffenschaft und bem Beitbewuftfein gu bieten. geiftreichen, tatholifirenden Romantifer und Reactionar auf bem Cobengollernthrone mar S, ber rechte Mann. Rachbem bas erfte, bon Friedrich Bilbeim noch als Rronpring pertretene Berufungsproject am Biberftanbe bes Freiherrn b. Altenftein gescheitert mar, beginnen alsbalb nach bem Regierungsantritt bes Ronigs bie Berhandlungen aufs neue. S. war mittlerweile 65 Jahre alt geworben, aber wenn er noch irgend welches Mart in feinen Rnochen übrig hatte, fo mußte er annehmen. Funfundzwanzig Jahre lang hatte er in schweigenbem Broll ber machjenden Berbreitung einer Philosophie jugefeben, beren Bahrbeit nach feiner eigenen Ertlarung bon ihm felber ftammte, und beren Gigenes bie Beit ihre besten Rrafte an bie Ausbildung eines todten Schematismus bergenben ließ. Wenn G. nun gerufen murbe an bie Statte, bon wo "bie Schule bes leeren Begriffs" ausgegangen mar, "nicht wie ein gewöhnlicher Projeffor, fonbern als ber bon Gott ermablte und jum Lehrer ber Beit berufene Philosoph", wie es in Bunfen's Berufungefchreiben bieß, fo mare bie Ablehnung gleichbedeutend mit Infolveng gewesen. Aber man fieht beutlich, wie schwer es ihm auch jest murbe: wie nur bas Wefitht bes Richtanberstonnens ihn pormarte trieb. nachft bachte er felbit fich bon Baiern, mit bem er eng verwachfen war und bem er fich bantbar berpflichtet fühlte, nicht enbgiltig abzulofen. Er meinte, ober gab fich wenigftens ben Anichein zu meinen, bag es teiner bauernden Bebrwirtfamteit in Berlin bedürfe, um bas von ihm Erwartete gu leiften, bag ber ruthlos geworbenen Beit die bloge Andeutung eines möglichen Ausweges geningen merbe.

Im herbst 1841 geht er zunächst nur mit Urlaub und in provisorischer Eigenschaft nach Berlin, wo er mit der größten Spannung erwartet wird. Die Antrittsvorlesung (15. Rovember 1841) war ein Creigniß; das größte Aubitorium der Universität war viel zu klein, um die Zuströmenden zu sassen. S. verhieß das Größte: "eine das menschliche Bewußtsein über seine gegenwärtige Grenze erweiternde Philosophie", "eine neue, dis jest für unmöglich gehaltene Wissenzichaft". Rhetorisch wie immer vortresslich, versteht er es in wunderbarer Weise, den Moment ins historische zu erheben und überzeugt solange, dis man sich auf die Jahreszahl und den Inhalt der rettenden Philosophie Schelling's

Schelling.

besinnt. Da erkennt man, daß das was S. wollte und das was er konnte ganz getrennte Dinge sind. Indessen schienen die ersten Ersolge die von ihm und dem König gehegten Erwartungen zu erfüllen: er sollte dauernd sür Preußen gewonnen werden. Am 9. October 1842 erhielt S. in ehrenvollster Weise die Entlassung aus dem baierischen Staatsdienst und trat mit dem Range eines Gebeimrathes, den er in Baiern gehabt, in den preußischen. Er war, wie von 1827 an in München, Mitglied der Alademie und hatte als solcher das Recht, Borlesungen an der Universität zu halten, dessen Ausstdung natürlich der drin-

genbe Bunich ber Regierung mar.

Er las in Berlin wie in Munchen Philosophie ber Muthologie und ber Dffenbarung (G. 2B. II. Abthl., Bb. 2, 3, 4) mit Unterbrechungen, bis jum Fribiabre 1846. Bon ba ab betrat er bas Ratheber nicht mehr, und ließ fich nur noch gelegentlich bernehmen. Die Theilnahme fant rapid; aber wie es deint, war es nicht die Berftimmung über biefen Umftand allein, die ihn bom Ratheber trieb; vielmehr bie Beobachtung, bag bas angftlich por profaner Rritit gebatete Bebeimnig feiner pofitiben Bhilofophie in öffentlichen Borlefungen nicht gewahrt bleiben tonne. Es war begreiflich, bag burch bie unter fo ungewöhnlichen Umftanben erfolgte Berufung Schelling's und bie volltonenben Anfunbigungen feiner Antritterebe, welche er im Drud erscheinen ließ, Die offentliche Aufmertlamleit in hohem Grabe beschäftigt und fiberall lebhafte Begierbe nach genaueren Aufichluffen über Schelling's jehige Lehre erregt murbe. Und ba G. nicht jur Beroffentlichung gu bringen war, fo beforgten bas jest Andere fur ibn. 3war batte er fich icon in Erlangen und Munchen bas Rachichreiben berbeten; jest aber erichienen bennoch ichon nach ben erften Gemeftern auf Grund bon Collegienbrite verlatte, barftellenbe und polemische Schriften über ihn. Die wichtigfte und ausffihrlichfte bon feinem alten Biberfacher, bem Rationaliften Paulus ausgebend. Diefer beröffentlichte 1843 eine wortliche Rachfchrift bon Schelling's Borlefung über Philosophie ber Offenbarung aus bem Winter 1841/42 mit Ginleitung und Commentar von burchaus ironifch - polemifirender Tenbeng. G. erfannte Die Authenticitat bes Mitgetheilten an, indem er gegen Paulus megen Rachbrude Hagbar murbe. Der Broceg machte großes Auffeben; Die öffentliche Reinung war getheilt, und obwol bie bolofe Abficht bei Baulus unverfennbar bar, permochte bas Gericht bie Mertmale bes Rachbrudes nicht für gegeben gu rachten und fprach bie Freigebung bes confiscirten Buches aus. G. hatte ben entgegengeletten Ausgang mit Bestimmtheit erwartet und jog fich nun "ba er teinen Schutz und teine Benugthunng gefunden" vollig gurud. Er bergichtet auf ben öffentlichen Bortrag feiner Lehre; er verzichtet aber auch auf die Berausgabe feines Lebenswertes und mit ihr auf bas einzige Mittel, um im Großen w mirten und feine Ibeen unbeschadet feines Autorrechtes ju verbreiten. Gein mblofes Bogern batte einen neuen Borwand gefunden: Die felbftandige Ausfuhmng ber negatiben Philosophie, als Grundlage ber positiven, welche gwar nach kinen eigenen Ertlarungen ichon in feinem fruberen Spftem und in Begel's Logit borlag, aber nun mit fpecieller Rudficht auf die positive Philosophie bitematifc neubearbeitet werben follte. Dieje Aufgabe beschäftigte ben Greis in ben letten Jahren feines Bebens; Bruchftiide Diefer Arbeit find bon ihm in ben Situngen ber Berliner Atabemie vorgetragen worben (G. 2B. II. Abthl. 1. Bb.). Bu einem Abichluffe und einer vollendeten Riederschrift feiner Brinmientebre ift es nicht mehr gefommen. Bor bem brohnenben Bange ber Retolution und ber folgenden Greigniffe hatte er fich in fein Innerftes gurfidge-Bas die Revolution wollte, erichredte ihn; was die Reftauration gurud-Indle, tonnte ibn nicht erfreuen. Dit unablaffig forgender Dube baut ber alle Mann an einem Beiligthum ber Bufunit, einer Philosophie Die Chriftenthum, einem Chriftenthum bas Philosophie sein sollte. Es ift nie eingem worden. Bulett nahm ihm der Tob bas Werkzeug leise aus ber hand. Winter 1853/54 begannen die Krafte zu sinken; im Babe Ragaz, wo er heil

fuchte, ift er am 20. Auguft 1854 geftorben.

Sein foniglicher Schuler, Maximilian II. von Baiern, bat an ber G bon Schelling's Tob ein Dentmal errichtet, inmitten ber Munchener Practiba Schelling's Erabild neben bem Fraunhofer's aufftellen und feine Bufte in Balhalla aufnehmen laffen. In Munchen wie in Berlin fuhren Stragen fe Ramen. G. war bon mittlerer Broge, gebrungener Beftalt: fein blaues hatte, wenn er bortrug ober erregt mar, eine Schonbeit und Rraft bes Bli ber fich niemand entziehen fonnte. Er hatte bas ichwerfluffige Wefen bes beutschen, bas oft mit einem ftarfen Gelbftgefühl berbunden ift, aber eine ge Bunft ber Umftanbe und Entgegentommen bedarf, um fich ju geben und guichließen, im entgegengefesten Falle nur bie Bahl gwifden bolligem ftummen ober außerfter Grobheit hat. Wo er fich gab, gab er viel; für Anregung verwandter Art empfänglich, ftreut er fie felbft mit vollen ba aus; erft fpater beginnt er, nach augen bin abgeschloffen, mit fleinlichem 9 trauen feine Schabe gu huten. Diefem Leben, bas glangend begann und gend enbete, fehlt gleichwol eine innere Tragit nicht, Die Tragit, mit bem, es felbft als feine reiffte Frucht berborbrachte, au fpat gefommen au fein. Schelling's Rachlaffe traten endlich Die Borlefungen über Religionephilofophie welche ibm die pofitive Philosophie aufgegangen war, in authentischer Form Licht : bon einer Wirtung berfelben weiß Riemand ju berichten. Die Begen welche S. ju vermitteln geglaubt hatte, fleben fich fchroffer gegenuber als bie positive Philosophie ift weber bem Glauben noch ber Biffenichaft po genug.

Litteratur: Aus Schelling's Leben. In Briefen. Leipzig, S. hirzel, I. (1775—1803) 1869; II. Bb. (1803—1820) 1870; III. Bb. (1821—18 1870. Der erste Band enthält ein biographisches Fragment von Schellin Sohn, Decan Fr. Schelling, bis Juni 1796 reichend; die Ausgabe der gar Sammlung, wie der verknüpsende Text ist von G. L. Plitt. — Carol Briefe 2c. herausgegeben von G. Waiß. Leipzig, S. hirzel, 1871. 2 L. Schelling's Sämmtliche Werte. J. G. Cotta, Stuttgart 1856—Erste Abtheilung Bd. 1—10; zweite Abtheilung Bd. 1—4. herausgeber der älteste Sohn Schelling's, Decan R. Fr. A. Schelling. Die Ausgabe hält außer den gedrucken Werten auch den handschriftlichen Rachlaß werthvolle Einleitungen des Herausgebers zu den einzelnen Bänden.

Darstellungen: Ludwig Roack, S. und die Philosophie der Romantist. Beitrag zur Culturgesch, des deutschen Geistes. Berlin 1859. 2 Bde. Kund Fischer, Fr. W. J. Schelling (Gesch, der neuern Philosophie, VI. Heidelberg 1872. 1. Buch, Schelling's Leben und Schriften; 2. B. Schelling's Lehre. — Rosentranz, Schelling. Borlesungen. Danzig 18— R. Hann, Die romantische Schule. Berlin 1870. Man vergl. and dem zur Philosophie Schelling's die im Texte angeschrten Controversschriferner die Darstellungen in den größeren Werken zur Gesch, der neuen Philosophie; insbesondere bei Erdmann, Bersuch einer wissenschaft. Darstellung Gesch, der neueren Philosophie (III. Bd. 2. Abth.) und Windelband, Ger neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen En und den besonderen Wissenschaften, 2. Bd. — Für Specielleres: 3 Gesch, der Ethit in der neueren Philosophie, 2. Bd. 1889. — D. Pfleid Religionsphilosophie. 2. Aust., 1. Bd.: Gesch, der Religionsphilosophie Spinoza bis auf die Gegenwart, 1883. — H. Pünjer, Gesch, der christis

Schelling.

Adigionsphilosophie seit ber Reformation. 2. Bb., 1883. — Ferner Abbundlungen von Hubert Beckers in den Abhandl. der philos. philos. Classe der daier. Akademie der Wissenschaften. Bd. IX (1863), Bd. X, 2 (1865), Bd. XI, 1 (1866). — Ueber die letzte Entwickelung der Schelling'schen Philosophie: E. v. Hartmann, Schelling's positive Philosophie als Einheit von digel und Schopenhauer, 1869. — Const. Franz, Schelling's positive Philosophie nach ihrem Inhalte wie nach ihrer Bedeutung sitr den allgemeinen Umschwung der dis setzt noch herrschenden Denkweise 2c. 3 The. 1879—1880. — Karl Groos, Die reine Bernunstwissenschaft. Spstemat. Darstellung von Schelling's rationaler oder negativer Philosophie. 1889.

Fr. Jobl. Edelling: Jofef Friedrich S., evangelifcher Beiftlicher und tuchtiger Onentalift, geb. am 13. August 1787 in Unterweiffach (D.-A. Badnang, Battlemberg), wo fein Bater Jojef G. Pfarrer war, † am 5. October 1812 Maulbronn. Fruh verwaift (ber Bater ftarb 1738 in Bilbbab) murbe ber bigabte Anabe ber Familienftberlieferung gemäß jum Studium ber Theologie biftimmt : er erhielt feine Bilbung in den Rlofterfchulen gu Berbrechtingen, Tentenbori und Maulbronn 1752-56; im letteren Jahr tam er in bas theologifche Stipenbium (Seminar) Tubingen, wo er 1758 magiftrirte. Die Freude an morgenlandifchen Sprachen gab fich frubzeitig fund, bas Studium berfelben Du Beitlebens bie Lieblingsbeichaftigung bes ftillen frommen Mannes, beffen Erbensagng fich in ben rubigen Beleifen altwürttembergifcher Lebr- und Bfarr-Hatigleit abibielte. Db er nach vollendeter Studienzeit eine wiffenschaftliche Reife durch Deutschland antrat, tonnte ich nicht in Erfahrung bringen, Die Radrichten über fein Leben und feine Lehrthatigfeit fliegen überhaupt febr fparlid. 1766 ward er Repetent in Tubingen, fpater Stadtvicar in Stuttgart und zugleich Sofmeifter in der Familie bes Sofpredigers Johann Chriftian Storr; bort lernte er auch feine Frau Gottliebin Marie Gleg (Tochter bon Wilhelm Jeremias Cles, Stadtpfarrer in Stuttgart und Regina Dorothea Rieger, I. G. R. R., A. D. B. XXVIII, 543) fennen, am 12. Robember 1771 wurde er mit ihr in Stuttgart getraut. Bon 1771—77 war er Dietonus in Leonberg, 1777 - 91 Profeffor an ber Rlofterichule in Bebenlaufen, 1791 murbe er Decan in Schornborf, 1801 Pralat in Murrhardt, 1807 Prilat und Generalfuperintendent in Maulbronn. Geine theologifche Richtung ber bie ber bamaligen pofitiben Rreife Schwabens, burch 3. 21. Bengel's machtigen Ginfluß einem ernften Studium ber Bibel jugemenbet; bie apotalpptifchen Anfchauungen Bengel's theilte der nuchterne, bon Bergen fromme S. nicht, webl aber ift bie biftorifch fritifche Schule bes Meifters in ben Schriften bes Schulers nicht gu berfennen. Gin trefflicher Renner ber Claffiter, febr vertraut mit ber arabifden, fprifchen und hebraifden Sprache, ausgeftattet mit gutem Beichmad und feiner Beobachtungsgabe, ebenfo gründlich als gelehrt, fibte er burch feine Bebribatigfeit im Geminar einen bebeutenben fegensreichen Ginfluß auf bie ibm anbertraute Jugend aus. Sein altefter Sohn Friedrich Wilhelm 3. 5. (f. ben Art.), bon beffen Ruhmesglang ein iconer Strahl auf ben Bater jurudfallt, zeigt in allem die treffliche Schulung beffelben, aber auch Georg Chriftian Storr, Joh. Friedr. Gaab (f. A. D. B. VIII, 285), S. E. B. Paulus (f. A. D. B. XXV, 287), und vor allem Chr. Fried. Schnurrer, fein bedeutendster Schuler (f. ben Art.) in orientalibus verdanten ihm Unregung und Leitung. In Burttemberg gehörte er gu ben Erften, welche bie Dhilelogifchen und bermenentischen Grundfage von Dichaelis in fich aufnahmen und weiter verbreiteten. Ueber fein Ergeben mahrend ber vielen Rriegsereigniffe um die Wende bes Jahrhunderts, über feine Thatigfeit in Staat und Rirche bei

ben großen Beranberungen, welche Burttemberg in biefer Beit erfuhr, ift mir nichts befannt geworben. Der gludlichen Che mit ber gleichgefinnten Frau entfproffen mehrere Rinder, beren altefter, wie ichon erwahnt, ber Philosoph mat, beffen Correspondeng mit ben Eltern die liebevollste Bietat und Sochachtung ausdrudt. Am 26. Juni 1803 traute ber Bater in Murrhardt feinen Sohn mit "ber würdigen Reifegefährtin"; am 7. Sept. 1809 ftarb biefelbe im fcwieger elterlichen Saufe und wurde in Maulbronn begraben. Gine Tochter bieg Beate, ein zweiter Sohn Gottlieb ftarb als Dificier in öfterreichifden Dienften ber bem Bater, ein britter, August Ludwig, geboren in Bebenhaufen am 17. Dan 1781, wurde Decan in Marbach und ftarb 1860 ju Stuttgart, ein vierter, Rarl Cberhard, geboren am 10. Januar 1783, ftarb als bochgeschäpter Argt und Dbermedicinalrath am 9. Dai 1855 in Stuttgart. Um 5. October 1812 ichlof S. fein reichgefegnetes Beben, eine Unterleibsentgundung hatte feinen Dob berurfacht. Die beiben Tubinger Differtationen "De simplicibus eorumque diversis speciebus", 1758 unb "An ex vaticiniis Veteris Testamenti probari possit quaedam generalis Judaeorum conversio", 1761, famen mir nicht zu Beficht. Beiter veröffentlichte er: "Abhandlung von bem Gebrauch ber grabifchen Sprache Stuttgart 1771. "Descriptio codicis manuscripti hebraeobiblici in bibliotheca consistorii Wirtenbergici" (jest Cod. Bibl. Fol. N. 1 ber öffentlichen Bibliothef zu Stuttgart) Stuttgart 1775, eine genaue und forgfältige Studie; "Animadversiones in loca difficiliora Jesaiae", Lips. 1799. Er war Mitarbeiter an ben württemb, Summarien und in Gichhorn, Repertorium fur biblifche und morgenlandifche Litteratur, Thi. 10 1782 und Thi. 17 1785 ift je ein Auffat von ihm.

Aus Schelling's Leben. In Briefen. Bb. I und II. — Gradmann, Das gelehrte Schwaben, 1802.

Schellinks: Willem S. ober Schelling, geboren in Amsterdam 1632, † ebenda 1678, Figuren= und Landschaftsmaler. Als er bereits zum Künstler ausgebildet war, ging er 1661 in die Fremde, besuchte England, Frankreich, Italien und Deutschland. Bon diesen Reisen, über die er ein interessantes Tagebuch führte, (Houbraken gibt einzelnes aus demselben) brachte er viele Zeichnungen heim, deren mehrere er in Gemälden ausschlichte. Im Jahre 1665 kam er wieder in seine Baterstadt zurück. Bon seinen besten Gemälden werden erwähnt "die Einschiffung Karls II. vom holländischen Strande nach England", "der Brand der englischen Flotte bei Chatham", 1667 (das Gemälde in der Sammlung Six in Amsterdam). P. Nolpe hat nach ihm den Durchbruch des St. Antonh-Dammes 1651 gestochen.

houbraten. Schouburgh. Immerzeel. Beffelb.

Schels: Johann Baptist S., österreichischer Oberstlieutenant und Schriftsteller, der Sohn eines Staatsbeamten und von diesem für eine bürgerliche Lausbahn bestimmt, am 9. Rovember (n. A. 6. December) 1780 zu Brünn geboren, trat aus Reigung zum Soldatenstande 1800 als Kadett bei einem Insanterieregiment in den Dienst, kam 1804 in den Generalquartiermeisterstad, nahm am Feldzuge von 1805 theil, ward dann bei der Landesausnahme berwendet, im Kriege von 1809 in Polen schwer verwundet und nach seiner Gerstellung in der litterarischen Abtheilung des Generalquartirmeisterstades beschäftigt; während der Feldzuge von 1813 und 1814 war er mit Herstellung der in der Staatsdruckerei erscheinenden Berichte sider die Ereignisse auf den Kriegsschauplätzen betraut. Während des kurzen Feldzuges von 1815 gehörte er dem Hauptquartiere Schwarzenberg's an; dann kam er in die kriegsgeschichtliche Abtheitung des Generalquartiermeisterstades und übernahm 1818 unter Leitung des späteren

eldmarichallientenant Graf Leonhard Rothfirch die Redaction der wieder ins eben gerufenen, bom Erghergog Rarl begrunbeten, "Defterreichischen militarifchen leitidrift" (jest Streffleur's öfterreichifde militarifde Beitidrift), welche er bis w leinem am 8. October 1847 ju Bien erfolgten Tobe geführt hat; feit 1831 Dar er auch Borfteber ber t. f. Rriegsbibliothet. - Als Schriftfteller mar er allgemein-, noch mehr aber auf friegegeschichtlichem und auch auf friegeoffenicaltlichem Gebiete febr thatig, bei feiner großen Fruchtbarfeit nicht immer mit ber wunschenswerthen Grundlichkeit, auch entbehrt feine Schreibweife ber brifde. Bon feinen allgemeingeschichtlichen Werten find eine "Geschichte der anber bes öfterreichifchen Raiferftaates" in 9 Banben (Dien 1819-1828). benen ale 10. eine "Gefchichte Raifer Leopold II." (Wien 1837) folgte, und nne . Gefchichte bes füdöftlichen Europa unter ber Berrichaft ber Romer und Turfen . 2 Banbe (Wien 1827-1828) bie wichtigften, unter ben friegsgeschichtfichen find es "Die Feldzuge ber Defterreicher in Italien 1733-1735" (Bien 1834) und "Beitrage jur Kriegsgeschichte und Rriegswiffenschaft", eine Reibe ton Gingelichriften, wovon zwei Sammlungen, eine jebe in feche Banben erenen find (Bien 1822-1833). Ferner ichrieb er "Der Felbbienft" (Wien 1824), 4 Banbe, viele Auffage ac. für bie militarifche Zeitschrift ac.

Defterreichifche militarifche Beitfchrift, Wien 1848, 2. Band, 6. Beft (Lebensbeschreibung von Dberft Bannafch). -- C. v. Burgbach, Biographifches

Lericon Des Raiferthums Defterreich, 29. Theil, Wien 1875.

B. Boten.

Shelver: Auguft Frang G., Benre- und Schlachtenmaler, geboren 1805 Denabriid, war als ber Sohn eines Rechtsgelehrten erft für die Wiffenschaften letimmt, erhielt burch die Fürforge feines Schwagers Dr. Richard Unterricht m Beichnen und wurde balb barauf ber Schuler bes bortigen Portratmalers Beelmeber. Damals zeigte ber junge Runfticholar befondere Reigung jum fancaturenzeichnen, ein Umftand, welcher von ben Betroffenen mit langerer Cancerftrafe geahndet ward. 3m Jahre 1826 erhielt G. von feiner Baterftadt m brijabriges Reifestipenbium, welches ihm ermöglichte, fich ju Munchen weiter m bilben. Er gab auch balb Broben eines tuchtigen Talentes, befonbers im Smefach; fo brachte er icon 1829 ein beiteres Bilbehen, wie ein Gutsbefiger bi feinem Bagen einem Sandwerfsburichen Almofen fpendet, auf bie Runftmaftellung. Run perfuchte er fich auch in Bierbeftuden und Bataillen; bas mile Gemalbe biefer Art (eine Scene aus ber Schlacht bei Sanau), welches er 1803 nach feiner Rudfehr in Sannover jur Ausftellung brachte, taufte ber bergog bon Braunichweig. In hannober malte G. ben Bicetonig, Bergog Don Cambridge und beffen Sohn, ben Pringen Georg, umgeben in großer Barabe son ben Generalen und hochften Difficieren ber hannoverichen Urmee, alle nach Dem Leben - ein bamals großes Anffeben erregenbes, auch von A. Bobmer Abographirtes Bilb. Run war S. in die ihm völlig guftandige Thatigleit gelangt. Er verarbeitete nach bem Borbilbe Albrecht Abam's, Burfel's und inberer Minchener frifche Scenen aus bem Boltsleben, Jagogefellichaften, militarifde Schlacht- und Parabeftfide, theilweife fogar bon größerem Umfang. Dos Studium bes Bierbes bot ihm immer neuen Stoff gur Darftellung, theilonfe auch mit humoriftifchem Anflug. Da famen Pferdehandler und Roglaufder, welche entweber auf bem Jahrmartte ober bor dem Wirthshaufe und ber Schmiebe ihr Gewerbe treiben. Auch Schiffglige mit Pferben, Jagobilber (mit und ohne Bortrats) malte G. unter ber fteigenben Bunft feiner hoben Auf-Debrere Bestellungen für Sannover und St. Betereburg führten ihn mider nach Manchen, wobei ihm auch ber in militarifchen Coftumen fo moblmabrene Beinrich Umbros Edert Beibulfe leiftete. Dagegen lieferte G. bemfelben

Beitrage zu beffen großem mit D. Monten berausgegebenen Berle "Das bentiche Bunbesheer", namentlich zu ben Gruppen ber Braunichmeiger und Sannoberaner, In München, mo G. fortan bis ju feinem am 23. October 1844 erfolgten Tobe verblieb, malte berfelbe viele Genrebilber und Darftellungen aus bem Boltsleben in ruhigem und bewegtem Rreife, landliche Scenen im Bebirge (einen "Tiroler Juhr magen", nun in ber Neuen Binatothet, erwarb Ronig Lubwig I.), Golbatenfcenen, ruffifche Rofaten, öfterreichische Ruraffiere, frangofifche Truppen in Algier und bergleichen, bamals beliebte artiftifche Bravourftude, welche "mit fconer harmonie und anipruchlofer Bahrheit" bargeftellt wurden, ohne bag bie betreffenden Berren Maler viel mit originellen Studien ober Terraintenntniffen fich plagten — auch Briechen belben, Turfen, Spanier und italienische Banbiten maren beliebt , ohne baft bie Runftler gerabe je einem folden Borbilbe begegnet maren; Bublicum und Autor wetteiferten in Genugfamfeit, wenn fiche nur "gut machte". Db es feitbem überall beffer geworben? Unter Schelber's Schlachtbilbern war auch eine Scene aus bem Rudjuge ber Frangofen bon Leipzig, aus ben Gefechten bei Baugen u. f. w. Schelber's lette großere Arbeit bildete ein Artillerie - Exercitium auf bem Marefelbe, welches Ronig Ludwig I. bem ruffischen Raifer 1842 borfabrie S. hat auch mehrere feiner Compositionen auf Stein gezeichnet, 3. B. eine luftige Studentenfuite gu Bierd und Leiterwagen, eine Treibjagd auf Bafen, eine Folge von Jagben (Sau-, Sirich-, Enten-Jagb und Jagerraft) u. f. m.

Bgl. A. v. Schaden, Artistisches München, 1836. S. 183. — Kunstereins-Berichte für 1844, S. 59. — Ragler, Künstlerlegikon 1845, XV, 179 und bessen Monogrammisten 1858, I, Ar. 578. — Vinc. Müller, Handbuck von München, 1845, S. 188. — Maillinger, II, Ar. 2650 ff., IV, Ar. 1592.

6. Solland. Schelver: Frang Jofeph G. wurde am 28. Juli 1778 in Denabrid geboren, ftubirte in Jena Medicin, wurde 1802 baselbft Privatbocent und ftart am 30. November 1832 ale Profeffor ber Medicin in Beibelberg. Er mar ein eifriger Anhanger ber Schelling-Oten'ichen Raturphilosophie. Anfanglich beichaftigt er fich vielfach mit Entomologie. Außer einigen fleineren entomologischen Ab handlungen in Wiedemann's Archiv für Zoologie fchrieb er: "Berfuch einer Ratur geschichte ber Sinnesorgane ber Infecten und Burmer", Gottingen 1798, wori er eine gute Bufammenftellung ber bis babin befannten Thatfachen gibt, obn jedoch wesentlich Neues zu Tage zu forbern. Spater manbte S. fich gang be Botanit gu. Geine botanifchen Berte: "Rritit ber Lehre bon ben Geichlechten der Pflangen", Beidelberg, 1812 mit zwei Fortsetzungen 1814 und 1823, somi die "Lebens- und Form-Geschichte der Pflangenwelt", Beidelberg, 1823 find in die Morphologie nicht ohne Werth; jedoch zeigt er fich in benfelben als heftige Gegner der Befruchtungstheorie, indem er behauptete, daß die funftliche B fruchtung nur eine Urt Impfung fei und ber Bollen ein tobtliches Gift fur bi Narbe enthalte. 2B. De B.

Schelwig: Samuel S. (Schelgwing), einer ber eifrigsten und heitigster Streiter unter ben lutherischen Theologen bes 17. und 18. Jahrhunderts wide ben Spener'schen, auf eine gründliche Erneuerung bes firchlichen Lebens neber ber reinen Lehre dringenden Pietismus. Geboren am 8. März 1643 zu Polnisch Lissa als Sohn eines edangelisch-lutherischen Geistlichen erhielt er seine Schul bildung auf dem Symnasium zu Maria Magdalenen in Breslau, von wo er 166. die Universität Wittenberg bezog, um sich dem Studium der Theologie um Philosophie zu widmen. Dier wurden die streitbaren heftigen Borkampfer de reinen lutherischen Lehre, Abraham Calovius, Meisner, Quenstedt, Deutschmann Strauch seine Lehrer und Borbilder. Rach Erlangung der Magisterwarde 166.

Schelwig. 31

wurde er 1667 in die Reihe der akademischen Docenten ausgenommen, jedoch nicht, um Theologie zu lehren, sondern um als Abjunct der philosophischen Facultät Borlesungen zu halten. Aber schon im J. 1668 verließ er Wittenberg, um einem Rus als Conrector des Gymnasiums in Thorn Folge zu leisten. Nach sunsiger Thätigkeit in diesem Amt wurde er 1673 als Prosessor der Philosophie und Bibliothekar nach Danzig berusen. Hier wurde er 1675 als Nachsolger von Aegidius Strauch außerordentlicher Prosessor der Theologie am Athenaum, dem akademischen Gymnasium, 1681 Prediger an der Katharinenkirche und 1685 Rector des Gymnasiums, sowie auch Pastor an der Trinitatiskirche.

Gr ftarb bier am 18. Januar 1715.

Durch fein ganges Leben gieht fich ber heftige Rampf gegen Spener und bie bon ibm ausgegangene, auf bie Erneuerung bes inbibibuell driftlichen und bes tirchlichen Gemeinbelebens gerichtete Bewegung. Es handelte fich in Diefem oft mit ber außersten Leibenschaftlichkeit und unheiligem Feuereifer geführten Rampf um bie Bahrung ber angeblich von Spener in ben Sauptartiteln bes Blaubens angefochtenen lutherifchen Lehre. Dit biefer vollig ungerechtfertigten Antlage wurde von ben Bertretern ber lutherischen Schultheologie Die Forberung Spener's beantwortet, daß mit gleichem Ernft und nachbrud, wie bie reine Lehre, auch ein wahrhaft frommes gottfeliges Leben und ein auf das ewige Ziel gerichtetes Streben nach perfonlicher fittlicher Erneuerung und Beiligung gur Geltung tommen muffe. Briden S. und Spener hatte fruber ein freundliches Berhaltnig beftanben. Ja, biefer batte berfucht, jenem gu einer theologifchen Brofeffur in Bittenberg gu berbelfen. Bon Schelmig's Seite wurde biefes Berhaltnig burch die Art und Weise feiner Theilnahme an ber öffentlichen Befampfung des Bietismus bald getrubt ober bielmehr geftort. Die theologische Nacultät in Leipzig hatte burch ihr Mitglieb Johann Benedict Carpgow eine Schrift unter bem Titel: "Grundliche und mobigehegte Bebenten bon ber Bietifterei" ericheinen laffen. Bu biefer Schrift hatte G. Die Borrebe gefchrieben, in ber er als Begner bes Bietismus auftritt. handelte fich nach bem Titel um "Unterricht und Warnung für bie chriftliche Gemeinde bier und an anberen benachbarten Orten". Das damit entunbete Feuer brannte balb in Dangig weiter, indem G. mit feinem Amtsgenoffen Conftantin Schute. Baftor an ber Marienfirche, ale einem Anbanger Spener's, aber ben Bietismus in Streit gerieth. Er griff ibn in einer Bredigt offentlich bor ber Gemeinde an und ließ Diefelbe bruden unter bem Titel: "Bon Mustreibung bes Schwarmteufels", indem er im Bietismus nichts als Schwarmgenflerei erblidte. Es entfpann fich baburch zwifchen beiben ein Schriftmechfel. Schutze veröffentlichte gegen Schelwig's Befchuldigung eine "Erlauterung an feine Bemeinde". S, erwiderte mit einer "wohlgemeinten und bruderlichen Erinnerung" an Schute. Unter feinen Schriften ift bie bebeutenofte und umfaffenbfte ber 1694 erichienene "Catalogus errorum Schützianorum", bie nicht bloß gegen Schute, fondern gegen bie gange Spener'iche Richtung Die Baffen bin und wieber ucht wenig geiftlicher Ritterschaft erhob. Er suchte barin eine umfaffende Buimmenftellung ber pietiftifden Irrthumer ju geben. Er erhob barin gegen Schut ben Bormuri, dag er auf ber Rangel bem Pietismus bas Bort gerebet, Spener's ad angenommen und fich baburch als Unhanger ber Schwarmerei beffelben öffentlich bloggeftellt habe. Unter maglofen Angriffen beschulbigt er Schute, bag er bon einer neuen Reformation nach bem Exempel ber Wiebertaufer traume, Die Irr- und Schwarmgeifter in Schut nehme, Die ftreitigen Lehrpuntte gering achte und nach ber libertas prophetandi trachte. Beiter wirft er ihm bor, bag er bie Behre bon bem Berbienft Chrifti an ben Orten, an benen viele grobe Sanber in ber angerlichen Rirche feien, nur felten triebe, bag er bie guten Berte als nothig gur Seligfeit preife und mit ben allergrobften Calviniften lehre, daß Gott den Menschen zur ewigen Berdammniß geschaffen habe. Er halte mit den Wiedertäusern die Philosophie und andere Wissenschaften verächtlich und bemühe sich, die Atademien und Theologen vor der Gemeinde stinkend zu machen Schütze schrieb diesen Beschuldigungen gegenüber eine apologia catalogo opposita und eine "Borbereitung zur gänzlichen Verantwortung". — Aus gleichen Ursachen und in gleicher Weise entspann sich ein Streit zwischen S. und dem Prediger Strauß. Diese kirchlich theologischen Kämpse, mündlich von den Kanzeln, schriftlich in einer gehässigen Streitlitteratur vor den Gemeinden gesührt, stellten die Geduld und Rachsicht des Danziger Raths auf eine harte Probe. Dieser sah sich dem sich immer weiter sortspinnenden und ausbreitenden Streit gegensüber endlich zum Einschreiten genöthigt, um wenigstens den äußern Frieden durch Riederhaltung der öffentlichen Aergernisse wiederherzustellen. Der Rath

verbot bas weitere Streiten (1694-1695).

In ein neues Stabium tritt die Befampfung bes Bietismus burch S. baburch, bag er mit Spener felbst in Streit gerieth. Dies geschah burch feine Schrift: "Wiederholung ber evangelischen Bahrheit in ben Artifeln vom Gefet und Evangelium, Glaube und Berten, Rechtfertigung und Beiligung, ber Reugierigfeit ju fteuern", Frantfurt und Leipzig 1695. Er fah alle bieje Lehren durch den Bietismus gefährdet. Obgleich fachlich und objectiv gehalten, war diefe Schrift boch jugleich ein Angriff auf ben Pietismus fiberhaupt und auf die Bertreter beffelben, wenn auch beren Ramen nicht genannt wurden. Ge fehlte nicht an Unfpielungen auf die Bietiften, namentlich auch auf Schute. So wenn es heißt: "Es fei beibes zu predigen, Bejet und Evangelium; es fei nicht recht, wenn man, weil in ber außeren Gefellichaft viele große Gunber waren, bas Evangelium felten ober nie, bis fich alle befehrt hatten, prebigen wollte. Solche Unfpielungen werben bann ju vertappten Ungriffen und Beschuldigungen, bei benen es an maglofen Uebertreibungen ober an Berbrebungen nicht fehlt. 3. B. fo Jemand gur Bernichtung bes Glaubens etwa predigte : "Berlaffet euch nicht barauf, bag ihr bes lutherifchen Glaubens feib; bie Teuiel glauben auch und erichreden; barum thut's ber Glaube nicht, fo er nicht thatig ift durch die Liebe", - fo mare das ein thoricht Geschmat, ale ob ich fagte: "berlaffet euch auf Wagen und Pferbe nicht, Rung hat auch Wagen und fann boch nicht fortfommen; ergo". G. beschulbigt bie Bietiften geradegu ber Sintanftellung bes Glaubens binter bie Berte, wenn er fagt: "Die Lehrer handeln abel, welche die Gemeinde felten von ben Werfen unterrichten, aber noch weit übler bie, welche bes Blaubens felten gebenfen."

Obgleich Spener in dieser Schrift nicht direct angegriffen, auch nicht genannt war, mußte er sich boch als Urheber der Bewegung, die in so ungerechter Weise bekämpst wurde, veranlaßt sinden, den Kamps dagegen auszunehmen. Er that es im Gegensatz gegen den ihm indirect gemachten Borwurf irriger Lehren zunächst in der Schrift: "D. Spener's sreudiges Gewissen wider D. Schelwig's Bunöthigung", einer Schrift, die sich freilich mehr mit der Person Schelwig's besäht, als mit der Sache, um die es sich handelte, und die eigentliche auf die Sache eingehende Antwort Spener's erst ankündigte. S. antwortete darauf mit einer Schrift: "Unerschrockenes Gewissen contra Spenerum" 1695, in der er in gereizter Behandlung persönliche Berhältnisse und Umstände, die früher zwischen ihm und Spener obwalteten, bespricht. Mit gründlichem Eingehen in die Sache vertheidigt sich dann Spener gegen Schelwig in einer aussichtlichen Schrift unter dem Titel: "Freudige Gewissensstrucht und Ablehnung der von Schelwig gegen ihn gesührten Beschuldigungen" 1695. Erst in dieser Schrift hat Spener, indem er alle drei Schriften Schelwig's, den "Catalogus, Wiederholung, uner

ihrodenes Gewiffen", grundlich beantwortete, bie gegen ben Bietismus erhobenen

Beidulbigungen eingehend beleuchtet und wiberlegt.

Bunachft bertheidigt er fich gegen ben bon G. ihm gemachten Borwurf, bag n Gefet und Evangelium icheide und ben Artitel von ber Rechtfertigung mit bem bon ber Beiligung vermifche. Er halt bagegen bem G. entgegen, bag biefer, benn er bom Glauben fpreche, nicht auf ben Unterichied gwifchen bem tobten und bm lebenbigen Glauben aufmertfam mache. Allein ber thatige Glaube fei ber Mein feligmachende, weil er ber mabre Blaube fei. Rur mache freilich ber Maube nicht felig, fofern ober weil er thatig fei. Da G. ihn ben Batriarchen ber Bietiften genannt batte, fo geht er auf bie Frage nach feiner Stellung gu innen weiter ein. Es gebe allerdings Bietiften; aber biefe feien feine Secte. Breilich, wenn fie folche Beute feien, wie fie in einer anonymen Lafterfchrift Ausführliche Beichreibung bes Unfugs, welchen die Bietiften gu Salberftadt . . . geftiftet, 1698) geschildert feien, Leute, "bie bon ber Intherischen Rirche abwichen, alle Dibnung und Stanbe über ben Saufen murfen, bas Brebigtamt und ben Gib auf Die fymbolifchen Bucher aufheben wollten, ihren Glauben auf Gefichte grundeten, ein taufendjahriges Reich lehrten, phantaftifche Bucher verbreiteten, Minfleriche Tragobien mit der Zeit vorhatten", — fo wolle er mit folchen Leuten nichts zu thun haben. Aber er wiffe folche auch nicht zu finden. Bielmehr bezeichne man biejenigen als Bietiften, "welche bei ber lutherischen Rirche und Lebre blieben, aber untericiedliche Buntte, Saltung ber Bebote Gottes fo trieben, wie nachft ber Schrift die fymbolischen Bucher und andere alte Theologen gerebet bitten, babei bie Ordnungen in ben Stanben berglich verehrten, bas Predigtamt far eine theure Babe Gottes bielten, Die fumbolifden Bucher in bem ihnen nigenen Berth hielten, auf die Erfüllung ber ber Rirche noch bevorftebenben Berbefinngen von Belehrung bes jubifchen Bolts und ben Fall Babels hofften, unfere Rirche von bem großen Babel unterschieden, aber boch Bieles in berfelben als verborben und als innige Gemeinschaft mit Babel beseufgten, collegia pietatis Ir nunliche Uebung hielten, bom geiftlichen Priefterthum hochhielten und gern maltifiren wollten, wie fie von Luther angewiefen feien, und in ben fur Mitteltige gehaltenen Dingen fich vorfaben." Diefes Alles geftatte boch nicht ben Bormurf ber Sectirerei, fonbern tomme bis auf Beniges, mogu er eben nicht alle berbinben wolle, allen Chriften gu.

Die angeführten Borte Spener's umfaffen alle Saubtfragen, um bie es fich tiefem bon ihm und G. bertretenen Rampfe gwifchen Bietismus und lutherifcher Edulibeologie handelte. Der Streit mar fchon bor biefem Schriftenftreit infolge tiner Reife, Die S. 1694 burch Rorbbeutichland nach bem Babe Bhrmont gemacht, and auf welcher er die Stadte Wittenberg, Leipzig, Jena und Belmftedt, fowie bei ber Rudlehr Samburg, Riel, Lubed und Roftod bejucht hatte, noch erbitterter amorben. In Diefer Rundreife glaubte man in ben Rreifen ber Bietiften fur Die Anficht, daß fich die Gegner zu einer formlichen Liga gegen fie gufammengeschloffen latten, neuen Anhalt gu finden. Dan nahm an, bag G. in Angelegenheiten großen Theologenbundniffes jur Befampfung bes Bietismus biefe Reife aternommen habe. In zwei anonhmen Flugichriften wurde bon pietiftifcher Seite Diefe Cache an Die Deffentlichfeit gebracht. Es erschienen Diefelben angiblich ju Jena unter ben Titeln: "Die entbedte neue Schwärmerliga wiber germ D. Spener" und "D. R. S. Brief bon jehigen theologischen Streitigfeiten Deutschland". Dier werben bie Reife Schelwig's und feine angeblichen Beramblungen mit ben ftrenglutherifchen Theologen ausführlich erzählt. Gegen biefe Sonften, Die ber Sache Spener feineswegs gute Dienfte leiften tonnten, gab G. en itinerarium antipietisticum, "turge Ergablung einiger Dinge, fo er auf feiner icon im borigen Jahre 1694 berrichteten Reife ber Pietifterei wegen in Deutidland mabraenommen", Stodholm 1695, beraus. Er verfichert, feine Reife babe allerbings bem Phrmonter Sauerbrunnen und nicht einer Liga wider Spener gegolten, aber er habe boch auch auf bas Alles, mas man an verschiebenen Orten über Bietiften geredet und geurtheilt habe, achten muffen. Und nun ergablt er eine Menge bon "curiofen" Geschichten, in benen boswillige Geruchte, offenbare Berleumbungen und Lugen mit thatfachlichen Bortommniffen, Die allerbings als Somptome von bier und ba borbandenem Mangel an geiftiger und geiftlicher Befundheit und Rüchternheit fich barftellten, vermischt und verquidt maren. Es hatten fich ja in ber That an verschiedenen Orten ber gefunden religios-fittlichen Bewegung bes Bietismus ungefunde, unreine Glemente angeschloffen. Dieje wurden nun berallgemeinert und mit allerlei Buthaten verfeben, die Riemand fur baare Dange hatte nehmen follen. Wie Spener ichon in der lettgenannten Schrift ibm porgeworfen hatte, bag er in Sachen ber Liga auf feiner Reife thatig gemefen fei, fo hielt er ihm jest in feiner Antwort auf die im Stinerarium aufgehäuften Beschuldigungen, "Gewiffensruge" 1696, seine bamit begangene gröbliche Ber-fündigung wider bas 8. Gebot vor. Er führte ihm zu Gemuth, wie unbillig es fei, ju ben Bietiften alle biejenigen ju gablen, an benen er einiges Unorbentliche finde. Bas wurde er, Schelmig, baju fagen, wenn man Alles, bas von folden ausgehe, die nicht zu ben Bietiften gehörten, auf Schelwig, Carpzob u. 21. ale Batriarchen gurudführen wolle? Aber biefe Borhaltungen brachten G. nicht gu einer befferen Erfenntnig und gur Beobachtung eines wurdigeren Berhaltens. Er beantwortete jene Schrift Spener's mit einer in plumpem Ion gehaltenen und auch inhaltlich wenig gutreffenben Gegenschrift: "Gewiffenhafte Rage ber gemiffenlofen Bemiffensruge Spener's". Die rubigen Erörterungen und Borhaltungen Spener's werben heuchlerifch als Anfechtungen, Die Die Lutheraner gebulbig gu erleiben hatten, bezeichnet. Go fchreibt G. in einem an Carpgob in Leipzig gerichteten und in jener Schrift abgebrudten Briefe: "Er wunfche ibm Blud ju ben Anjechtungen, die er von Spener ju erdulben habe". feftigte fich trop aller Borhaltungen und Belehrungen Spener's in der vorgefagten Meinung, bag ber Bietismus nichts als Sectirerei fet. Er fucht bies in einem großen Berte, welches unter bem Titel: "Die fectirerische Bietisterei", ber erfte Theil 1696, ber zweite und britte Theil 1697, ericbien, ju begrunden und bamit ben Sauptftog gegen ben Bietismus ju fuhren. 3m erften Theil meint er bie Sectiverei aus bem erweifen gu fonnen, mas bie Bietiften von bem Berfall ber Rirche, von der nothwendigen Reformation, vom Predigtamt, vom Rirchenregiment, ben hohen Schulen, ber Philosophie und ben anderen weltlichen Studien, bom geiftlichen Briefterthum und bon bem Ruten ber collegia vietatis lehrten. Wenn Spener auf die Mangel hinweift, welche die Rirche, b. i. bie außere Berfammlung, habe, fo werbe damit bie Rirche verunglimpft, und ein aufrichtiger Lutheraner burfe fo nicht reben. Angefichts ber reinen Brebigt bes Wortes Gottes tonne die Kirche als folche wegen der einzelnen Personen in ihr anhaftenben Dangel von einem folden Bormurf nicht betroffen werben, und man tonne nicht bon einem Berfall ber Rirche fprechen, ohne fich als Gectirer gu erweifen. Gang folgerichtig hatten ja auch ichon einige angefangen, fich bon Diefer Rirche abgufonbern; Die Bietiften langten fomit beim Donatismus, ber Biebertauferei und Quaterei an. Wenn bie Bietiften bem Predigtamt ba, mo es burch gottlose Menschen verwaltet werde, die heilfame Kraft abschnitten, jo sei bas bonatistisch. Bei ber Lehre vom geistlichen Priefterthum tomme es ihm verbächtig bor, bag fie es nicht gern ein tonigliches, fondern faft burchgebenbe ein geiftliches nenneten; er fürchte, bag, wie bisber burch Ausubung bes geift. lichen Briefterthums bem Bredigtamt Gingriff gefchebe, man auch borbabe, mit Schelmig.

Doch

35

ber Beit gegen bie Obrigfeit noch bem Borbilb ber Wiebertaufer gu muthen. Doch genug an Beifpielen bon folden boshaften Infinuationen, wie fie ber erfte Theil noch mehr enthalt. Der zweite Theil handelt von ber Freigeisterei, ben Fanaticis, bem Chiliasmo, ber beil. Schrift und Erleuchtung, bem Enthufiasmo; ber britte Theil vom Gefet und Evangelium, von Glauben und Werten, Rechtbrigung und Seiligung, Wiedergeburt, Buge, Beichte und Mittelbingen. Spener Stieb gegen ben erften Theil feine "eilfertige Borftellung" bon 1696, gegen ben weiten und dritten feine "bollige Abfertigung" 1698 und ertlart hierin, es erner mit bem Schreiben gegen Schelwig auf fich beruben laffen gu wollen. Diefer antwortete barauf mit feiner "faft- und fraftlofen Abfertigung herrn D. Speners" 1698, einer Zusammenftellung von angeblich 150 Irrlehren Spener's. Seine Rechnentunft ließ feinen Amtsgenoffen, ben Diakonus Bucher an ber Ratharinentirche in Danzig, nicht ruben; er fchrieb einen Lutherus antipielista und tonnte noch mehr Spener'iche Rekereien, 195 an Rahl, nachweifen, G. überbot biefen Bundesgenoffen gegen ben Bietismus und rechnete in feiner Schrift Synopsis controversiarum sub pietatis praetextu motarum" (Danzig 1701) bem Spener'ichen Bietismus 264 Irrlehren nach. Man follte es taum glauben, bag 3. G. Lofder in feinen "Uniculbigen Rachrichten" 1701 biefe Schrift mit Beifall begrußt, daß Profefforen fie ihren Borlefungen gu Grunde legten und den Studirenden empfahlen. Spener und feine Anbanger werben als novatores beterodoxi et fanatici gebrandmarft, die in öffentlichen Memtern nicht zu bulben hien; die collegia pietatis werben als ichabliche, fittenverberbliche Busammenfunfte bingeffellt, Die gu verbieten feien; Die Pietiften werben als firchenfeindliche Menfchen sechilbert, Die von aller firchlichen Gemeinschaft ausgeschloffen werben mußten.

Mle feine Sauptgegner traten Joh. Wilh. Bierold, Brojeffor und Baftor gu Storgarb, und Joachim Lange in Salle gegen ihn auf. Jener ichrieb gegen ibn eine "Synopsis veritatis divinae opposita synopsi Schelwigii" jur Ber-Beibigung bes Bietismus. Diefer ging gegen ihn angriffsweise bor in feinen Aufrichtigen Rachrichten", 1706, und in feiner "Idea et anatome theologiae pseudoorthodoxae", Franffurt 1707. Er fuchte ihm 28 grrthumer ber ichlimmften Art nachzuweifen; er flagte ibn an, "daß er die Rraft des 3. Artifels mahrhaltig verleugne und als fanatifch verwerfe; er bezeichnete feine Theologie als eine grundverberbliche, ja als einen Weg jur Bolle". Als Bertheidiger Schelwig's trat unter Anderm Balentin Ernft Lofcher in feinen "Unichuldigen Rachrichten bon Altem und Renem" (1706-1710, Leipzig) berbor. Aber wie ftechen regen ben Ion ber Feinbseligteit und Robbeit, ber fich in ber Schrift Schelmig's bernehmen lagt, Die gleichfalls ben Bietismus befampfenben Schriften Lofcher's ab! Ge gehort bierber fein Timotheus Verinus, fünf Borftellungen, Die in ben Jahrgangen von 1711 und 1712 ber "Unschuldigen Rachrichten" abgedruckt find. 5. wollte außer einer Angahl von Disputationen über verichiebene Lehrpuntte, in benen er ben Bietismus in feiner, ber Lofcher'ichen Urt vollig entgegengefesten Beife angriff, noch eine geschichtliche Darftellung des pietiftischen Streites, annales pietisticos, herausgeben. Er tam aber nicht mehr bagu. Er farb om 18. Januar 1715. Ausgeruftet mit nicht geringen geiftigen Fabigteiten, mit einer ftaunenswerthen Arbeitsfraft und einem hervorragenden Scharfs finn, ermangelte er boch bei feinem Gifer fur bas reine Lutherthum berjenigen Befinnung und Bergensftellung, auf welche ber Bietismus brang. Die unwirbigen Baffen, beren er fich im Rampje bediente, und die ungeiftliche Gubrung Diefer Baffen haben am meiften ju ber Bergiftung bes Streites gwifchen bem sethoboren Butherthum und bem Bietismus, burch welche ber ohnehin frante Leib ber Rirche in die beftigften Convulfionen bineingeriffen murbe, beigetragen.

36 Schenau.

Eph. Praetorius, Athenae Gedanenses, Leipzig 1713, S. 127 ff. (mit einem ausstührlichen Berzeichniß seiner zahlreichen Schriften). — Walch, Religionsstreitigseiten der evangelisch-lutherischen Kirche I, 602 ff., 739 ff., V. 150. — B. E. Löscher, Unschuld. Nachrichten, 1706 ff. — Bgl. Engelhardt, Löscher, S. 135. — Hoßbach, Ph. J. Spener, a. versch. Orten. — E. Schnaste, Geschichte der evangel. Kirche Danzigs, Danzig 1863. — G. Löschin, Gesch. Danzigs II, 47. — Schmidt, Geschichte des Pietismus, 1863, S. 227 ff. D. Erdmann.

Schenau: Johann Eleagar (eigentlich Elias) Beifig, genannt & Maler, geboren ju Großichonau bei Bittan 1784, † in Dregben am 23. Augun 1806, foll nach ber Inichrift feines Grabbentmals am 7. Rovember 1740 geboren fein, bas Taufregifter feines Geburtsortes bezeugt jeboch, bag u bajelbft am 23. Auguft 1734 getauft wurde. Er war ber Cohn eines armen Damaftwebers und bantte bas Blild, bag fich ihm ber 2Beg gur Runft eröffnete, auf den ihn Talent und Reigung ichon fruhzeitig hinwiesen, ber Fugung, bas er im Rnabenalter nach Dregben fam, wo er fich anjänglich ale Abvocatenfchreiber feinen Unterhalt verdienen mußte, fpater aber Belegenheit fand, fich im Beichnen und Dalen auszubilben, und guleht mit bem greifen Director ber Dresbener Beichenschule Louis be Gilveftre fich fo nabe befreundete, daß er benfelben 1756 ju langerem Aufenthalte nach Baris begleiten burfte. Dort foll er feinen Familiennamen Beifig abgelegt und fatt beffelben ben Ramen feines Beburtsortes angenommen haben. Er felbft erwähnt die angegebene Beranderung feines Ramens in feinem Testamente und fagt barüber, bag fie blog nach bem Willen feines verftorbenen Baters erfolgt fei. Much mahrend feines Barifer Aufenthaltes blieb bas Glud feiner fünftlerifchen Laufbahn gunftig. Er genof Die Freundschaft bes Rupferftechers Wille und wurde burch die Familie feines Bonners Gilveftre mit dem frangofischen Boje befannt, insbesondere feiten Der Rronpringeffin bon Frankreich, einer geborenen furfachfischen Pringeffin, wieber holt mit Auftragen beehrt. Als einen Maler von Ruf, ber er ingwischen ge worden war, bemubte man fich bald in feiner Beimath, ihn fur Die vater lanbifche Runft wiederzugewinnen. Er tam im 3. 1770 nach Dresben gurud wurde 1778 mit der Direction ber Beichenschule bei der Borgellanmanufactur in Meißen beauftragt, 1774 ale Brofeffor an ber neu errichteten Dresbener Runfiafademie angestellt und endlich nach hutin's Tobe mit Cafanoba gusammen gum alternirenden Director berfelben ernannt.

Bon ben gablreichen Arbeiten bes fleifigen Runfilers find viele burch Rupfer ftich vervielfältigt. Einige lanbichaftliche Rabirungen hat er felbst unter bem Namen Daniel Beimlich herausgegeben. Unter feinen Delgemalben befinden fic amei Altarbilber, beren eines in bie Rrenglirche gu Dresben, bas anbere, ein Bert, bas unter ben Beitgenoffen warme Lobrebner fant, aber auch beftigem Sabel begegnete und eine besondere fleine Streitschriftenlitteratur bervorriet, m Die Rirche feines Geburtsortes fam. Roch im 3. 1814 mar, wie ein borbanbenes, Diefem Jahre angehörenbes hanbidriftliches Bergeichniß beweift, ein großer Theil feiner hinterlaffenen Runftfachen im Befit feines Schwefterjohnes, bes Damaftwirfere Gottlob Friedrich in Dreeben, bereinigt. Damale foll ein großen Theil berfelben nach Rugland getommen fein. In neuerer Beit hat ein Lauftan Batriot, beffen Forfchungeergebniffe in einem Brivatbrude: "Catalog gur 3Auftration ber öffentlichen Bortrage über Johann Cleagar Schenau (Beifig) por David Goldberg" (Drud von Richard Mengel in Bittau 1878) bergeichnet find fich jur Aufgabe gemacht, bas Andenten an ben einft berühmten gandemann gi einenern und bie leberbleibfel feiner Runfithatigfeit gu fammeln.

Beinrich Reller, Rachrichten bon allen in Dresben lebenben Allmittern

1788, E. 143-155. - G. F. Otto, Lexiton der Oberlaufigifchen teller und Rünftler, Bb. 3, Abth. 1, Gorlig 1803, G. 192-197. antel Schulge, Supplementband gu Otto's Lexiton, Gorlig und Leipzig 6. 386. — Fügli, Rünftlerlegiton, Th. 2, Abichn. 7, Burich 1813, 33 — 1485. — Mor. Wiegner, Die Atabemie ber bilbenden Runfte gun, Dresben 1864, S. 56 f. — Andr. Andresen, Der beutsche Peintrer. Bb. 5, Leipzig 1878, S. 359 - 372. - Beit- und Ortsgeschichte oficionau, Groficonau 1887, G. 643 ff. ul: Ebuard b. Schent ift bie unverbiente Ehre miberfahren, "als Dichter" von Ludwig I. unter die Salbgotter ber Minchener Ruhmesest zu werben. Der gutige Monarch gab bamit nur einer verbreiteten ig gleichsam bie amtliche Beibe: benn er fab, bag ber Dann feines ens bon ben Zeitgenoffen mit Auszeichnungen überschüttet murbe, wie inem Benie gutommen. Rameraberie und gewiffenlofe ober unfahige en bas offentliche Urtheil fiber bie bilettantenhafte Dramenmache und writ Schent's berart entftellt, bag man ibn lange treugläubig fur ben Grben Schiller's und Rleift's nahm. Der unparteiifche Geschichtschreiber Die ernfte Pflicht eines gerechten und ftrengen Richters gu erfüllen. . . . am 10. October 1788 ju Duffelborf geboren. Der Bater, Johann tanb ale Mitglied ber Militarverwaltung in bes bairifchen Statthalters ombeich Diensten und machte fich fo nütlich, daß ihn Maximilian aum Rurfürft geworben, (1799) in die Sauptftadt berief und gum rius im Finangausschuffe ernannte. S., ber Bater, ift ein marmer . 5. Jacobi's gewesen. Ueber das Berhaltnig vgl. "F. G. Jacobis er Briefwechfel." 2. Band, 1827. Rach und nach ftieg ber tuchtige m Generalbirector bes Departements für finanzielle Angelegenheiten ann Beinrich hatte fcon in fruber Jugend bes Lebens Roth erfahren; t, wie er baftanb, tonnte er feinen Bieblingswunfch, regelrecht gu ftut erfullen. Run aber, ba er es burch eifernen Fleiß gu hoher Stellung war er entichloffen, feinen beiben Sohnen alles zu gewähren, mas er hatte entbehren muffen. Rachbem ber altere Sprogling fruhe gear, ein blubender Jungling, bingen bie Eltern (bie Mutter, Magpar eine geborene b. Sauer) mit um jo garterer Liebe an Ebuarb. eife, aufgewedte Rnabe bat die forgfältigfte Ergiehung genoffen. Auf inchener Symnafium berangebilbet, bezog er 1806 bie Univerfitat gu mo ihm ber große Savigny im Rechtsftudium Lehrer und Guhrer Renfchlich und erzieherisch hat aber vornehmlich ber berühmte Theologe ubbiloloph Joh. Mich. Gailer, ber Bertreter einer eblen und milben bes hergens, auf ihn gewirft; im vertrauten Umgange mit biefem nbjand ber Jüngling bie erfte Reigung jum Ratholicismus. S. hat Freundschaft im Beben große Forberung erfahren, - ihr allein berfeine intimen Beziehungen zu Ludwig I. Die atabemischen Studien er mit ber Doctorprufung und einer Schrift, Die 1812 gebrudt berausals Beitrag zu einer geschichtlichen Darftellung bes "romischen Rechts" beachtet wurde: "Das Recht ber ""Dos"" bor Juftinian". Dann trat ibgerichtsprattifant in ben Staatsbienft; nach bem juriftifchen Sauptarb er Affeffor am Manchener Stadtgerichte. Die beften gefellichaftje bifneten fich ihm, jumal bas heim bes Rathes Clemens Reumanr, ner Schar auserlefener Rünftler, Gelehrter, Schriftfteller fich ju ume. Bald fuhlte fich G. ju ber Tochter bes Saufes, Therefe, einem ind weichgestimmten Madchen, hingezogen, und 1814 befiegelte die iffen Bund. Die Frau war tatholifch; Die Geele bes Mannes aber

befand fich ichon fo lange im Bann bes alten Glaubens, bag ber lebertiff ibm nur ale Formlichfeit galt. Das aphoriftifch angelegte Buchlein, burd welches er feinen Abfall vom Brotestantismus ju rechtfertigen fucht, bat m romantifcher Schwarmergeift verfaßt ("Bebanten und Empfindungen am fuß bes Altars jur Feber bon Oftern und Frohnleichnam", 1822); G. bat fich g einer Rirche befannt, die ihm alle Strupel loft, "bie nicht grabelt, nicht gwei felt, nicht mantet" : jur Rirche bes Thomas von Aquino und Ignatius Boyola Es beginnt die Beit, ba fich feine Borliebe fur die bilbende Runft und Borf entwidelt, im Umgange mit bem Atademiedirector Robert D. Langer und beffet bedeutenden Freunden. In der Gesellschaft seines Gonners unternimmt er 182 (August bis October) eine anregungsreiche Fahrt durch die Lombardei un Benetien, als beren wichtigftes Ereignig ein Bufammentreffen mit bem greife Canoba ju gelten hat. Anfnupfend an ben Befuch in Baffagno, bem Bobnort bes großen Bilbhauers, Schreibt er fein erfics, fur bie Deffentlichleit bestimmt Boem im Bersmaße Dante's, beffen "Gottliche Romobie" ihm Langer nabe gebracht. (Der Runftler munichte bie Dichtung burch Rabirungen ju erlaufen und S. follte fie neu überfegen.) Die Terginen, Die gleich nach bes Meifter Tob hingeworfen worden, enthalten eine gebehnte Beichreibung bes marbevolla alten Geren und ber Aufnahme, welche die wigbegierigen Reifenden in Baffagn gefunden. Alle herborragenben Schöpfungen Canoba's, ben Thormalbien al neiblofer Bewunderer gepriefen, fteigen bor bes Berfaffers Erinnerung berau Bon nun befundet G. ein mehr eifriges und ausgebehntes als tiefes Intere an ber litterarischen Arbeit, fo gwar, bag man feinem Ramen in ben bericht benften Beitschriften, Almanachen und Taschenbuchern begegnet. Auch a Dramenfchreiben findet er Befallen : Der erfte Act einer "Benriette v. England ericheint in Beichselbaumer's Orpheus, und am 23. Februar 1826, wird au bem Münchener Softheater bas Trauerfpiel "Belifar" jum erften Dale gefpiel welches fpater über alle beutschen Buhnen ging. Um biefe Beit gewinnt einen ergebenen Freund: Michael Beer. Das Berhaltnig ju bem gleichftrebenbe Boeten bat auf feine litterarifchen Beftrebungen entschieden eingewirft. "Belijat vermittelte bie Befanntichaft, ale Beer im Commer 1826, auf einer italienische Reife begriffen, burch Dinchen tam. Jeber nimmt anregend Theil an bei Schaffen bes Underen; nachdem fie bon einander geschieden, entspinnt fich ein lebhafte Correfpondeng, aus welcher G. in "Michael Beer's Briefmechfel" Ginig mittheilt. Beer jordert bas Luftfpiel "Direr in Benedig" und recenfirt es fpate indeffen G. eine Abhandlung über "Struenfee" fchreibt (Abendblatt 1828) un eine Regensburger Aufführung ber Tragobie (26. April 1838) mit einem Pr loge ichmudt - er beflagt ben fruben Beimgang bes Freundes in einem Traue gefange und betrachtet es als Bflicht ber Bietat, Beer's Berte in einer wurdigt Musgabe ju fammeln (mit ausführlicher Ginleitung 1835). Gogar ein Journ wollten fie gemeinfam begrunben, fur bas Cotta bereits gewonnen mar. Be fucht Uhland fowie Bilbelm Sauff fur G. ju intereffiren und wendet bie Au mertfamteit feines berühmten Brubers bem bairifchen Dichterling gu, indem den Dufiter "luftern macht auf ben Opernftoff ber Untersberger". "Bie ma es", ichreibt er fehr bezeichnend, "wenn Gie fich bagu bewegen liegen, bie Bi anlaffung ju werben, daß ein beutscher Componist einmal die fremben Band in benen er Ehre und Ruhm gefunden, verließe, um fich in feiner Beimath na echtem, bieberem, beutschem Sinn schimpfen gu laffen? Thun Gie es in alle Ernfte, vielleicht lodt ber Bauber Ihrer Poefie ben Abtrunnigen gu uns". U als ein Jahr barauf G. Minifter wurde, ichidte ihm Ronig Ludwig Die folgenb charafteriftischen Zeilen: "Wenn ber Minifter weniger Umgang mit bem bur Talent und Benehmen ausgezeichneten Afraeliten Michael Beer haben follte, o

Ministerialrath gehabt, wurde auf mich unangenehmen Gindrud berbor-Hebrigens unterhielt G. Beziehungen ju manchem hervorragenben Er war mit Platen befannt, mit Beblig, Tied und Rudert: er veret mit Beine, fo lange biefer in Dunchen weilt, und ftand mit Grillparger pertrautem fuße. In feiner Gelbitbiographie beschreibt ber öfterreichische Dichter Musg. d. Berte, 1887, Bb. 15, G. 154) eine Reise nach Deutschland (26); er fpricht über Munchen und bemerkt: "In ein nahes Berhaltniß tam mit bem damaligen Minifter Schent, einem liebenswurdigen und poetifch abten Danne. In feinem Saufe, in bem er bamale eine nicht mehr gang endliche, aber bochft angiehende Bermanbte beberbergte, habe ich fehr gludliche mben verlebt". . . . In feiner Beamtenlaufbahn hatte G. febr fchnelle rtichritte gemacht: 1818 jum Geheimfecretar im Juftigminifterium ernannt, rbe er 1823, noch burch Dar Joseph, jum Generalsecretar im Departement Rechtevflege berufen, bis er beim Regierungsantritt Ludwig's I. (13. October 26) in bas bom Brajen Armansperg geleitete Cultusminifterium übertrat. wird eine besondere Abtheilung fur Rirche und Unterricht gebilbet, ju beren erhaupt man G. machte. 3mei wichtige Aufgaben harrten feiner - Die rlegung ber Univerfitat von Sandshut nach München und die Reorganisation Mabemie ber Wiffenicaften". Unter bem Ginfluffe bes neuen Ronias bein fich in ber Sauptftadt bas regefte miffenschaftliche und fünftlerische Leben gu falten: Die unschatbaren Rrafte eines Schelling und Thiersch, eines Rlenge Boifferee, eines Cornelius und Beg mußte Ludwig ju fruchtbarer Thatigfeit wipornen. S., ber mit diefen Mannern enge Fuhlung batte, war ihm febr nbaltpijd - bem Ronige gefiel jene Mijchung von Beschäftstuchtigfeit und bem ettantenhaften Gifer, als Boet etwas ju wirten; er fand in G. einen litteiden und funftlerifden Berather; er bertraute ibm die Ordnung und Drudung seiner Gedichte an und machte ihn endlich jum Minister der geiftlichen gelegenheiten und bes Innern (1. September 1828). Mit den folgenden orten meldet ber Monarch bem Bijchof Sailer Die Ernennung: "Ich weiß, es Sie freut, barum fchreibe ich es Ihnen, folche Gefinnungen, wie bie ugen, branche ich an ber Spite ber Staatsgeschäfte, und ich wollte bas Talent ber gangen Graft feiner Jahre am rechten Plate haben." Und an ben Erblien wendet er fich fo (14. September 1828): "Gin religiöfer Geift, ein bon nft und Biffenschaft durchbrungener, lebe in bem Minifterium des Innern, affem Uebrigen berriche ber bisberige". Das Minifterium G. bebeutete ein scal-reactionares Regiment. Dit großem Gifer leitete ber Dann fofort die allung bes Concordates ein, nach welchem Rlofter und Orben wieber ins en gernien werben follten jum Entgelt für bas fequeftrirte Rirchengut. fter Metten erfteht; Capuciner und Franciscaner und Congregationen barmnger Schwestern treten in Wirtfamteit; Seminare für Beiftliche werben erdet; man fieht glangenbe Bittgange; bie Oberammergauer burfen aufe neue Diele peranftalten, und die Rirche fcwelgt in Brunt und Bracht. Rach jem Biberftanbe ber Philologen gelang es S. fogar, Die clericale Reform Die Schule ju fibertragen: Es war ihm darum ju thun, im Schulplane bas naniftifche Clement gurudgubrangen, an bem Thierich und Jacobs festzuhalten gen. Uebrigens beweift er auf ben verschiedenften Gebieten ber Bermaltung opjerifche und organisatorifche Begabung, fowie gaben Gleiß: Er begrundet en Obermedicinalausichuf, er regelt bie Benfitung ber Bibliotheten, geftaltet Geftutwefen um, erläßt Berordnungen über bie Sauptprufung jum Ctaats. mile, macht ein Grecutivgefet für bie Beeresergangungen, will bie Basbeleuchin München einführen, erwägt die Austrodnung ber Freifinger Moore und att an einen Canalban gwijchen ber Landeshauptftadt und ber Donau. Bor-

nehmlich aber faßt er bie architettonische Berschonerung Münchens ins Auge. gufammen mit bem Ronige, ber fich fo augert: "Wie Corneline, Gonorr, Det neben einander ungbhängig malen, jo muffen es auch die Architetten fonnen foll bas Bauwejen gebeiben." Schent's herrichaft hat nicht lange gebanert, Die frifche Bewegung, welche, bon ber Julirevolution herborgerufen, burd Deutschland ging und im politischen Leben Baierns freiere Anschanungen medte hat ibn bei Geite gebrangt. Er ift im Rampfe mit einem hartnadigen Barlo mente gefallen. Die Begeifterung fur Freiheit und Gelbftanbigfeit fant in ber Breffe einen fo beftigen Ausbrud, bag bie Regierung burch ein Cenfurgelet gu Unterbrudungsmaßregeln greifen ju follen glaubte. Die Opposition gerieth in machtige Erregung und erflarte bie von C. contrafignirte Berorbnung fur perfaffungswidrig. Bu gleicher Beit magte Die Rrone einen Angriff auf Die Babl freiheit, beffen Urheber G. war. Unter ben Abgeordneten, Die Staatsbiener waren, befand fich eine Angahl bon liberalen Mannern, welche die 3been ber borgeschrittenen Zeit fraftvoll bertraten, fur Die Entmundigung bes Bolle wirften und ber Regierung energischen Biberftand zu leiften nicht abgerten: Um biefe Leute mundtobt gu machen, erließ die Rrone eine Berfugung, "Staatsbiener und Benfionsempfanger" burften ale Abgeordnete nicht ber Rammer angehören Gefet und Berfaffung wurden burch biefen Erlag gwar formell nicht verleti aber weil die Regierung fich nur auf ein formelles Recht ftutte, entging fi nicht bem Borwurfe, fich moralisch an ben allgemeinen conftitutionellen Anichauungen vergangen gu haben. Der Abgeordnete b. Glofen, ein fortichrittlicher Beiffporn, tritt aus bem Staatsbienfte, um feine Pflicht als Bolfsbertreter er fullen au tonnen. Große Aufregung und Erbitterung in ber Rammer : G. bat ben beitigften Reben Stand gu halten. Zwar ermuthigt Ronig Ludwig ibn (6. Dai 1831): "Rur nicht niebergeschlagen in ber Rammer, nicht capitulirend, fonbern fortgefahren mit bem mannlichen Ernft und enticbiebener Weftigleit" Doch icon am 24. Mai mußte ber Monarch feinem Schutlinge bas bringenbe Gefuch um Entlaffung bewilligen, - hatte boch ber Beschwerbeausschuf fiber Die Cenfurberordnung fogar beantragt, G. in Unflagezuftand gu berfegen. Der Minifter murbe unter ehrender Unerfennung feiner Treue und Unbanglichteit bes Amtes enthoben und jum Generalfreiscommiffar in Regensburg, fowie jum Staaterathe im augerorbentlichen Dienfte ernannt; auch berief ihn ber Ronig balb barauf in ben Reicherath. Sowohl in ber erften Rammer wie in bei Bermaltung bes Regenfreifes bat fich S. als Gefeggeber und Organifator nod nublich gemacht. Ludwig holte auch furber in wichtigen Angelegenheiten be ihm Rath und lud ihn oft nach Munchen ein, bamit ihm G. Gefellichaft leifte In Regensburg tonnte ber regjame Mann wieber wie einft feinen Lieblings. beschäftigungen, jumal ber Boefie, nachgeben. Schnell und unerwartet tam ibm ber Tod: er ftarb am 26. April 1841, Rachmittags 5 Uhr, in Danden und wurde brei Tage fpater mit großem Bompe gu Grabe getragen. Gin Berichterftatter ber "Allg. 3tg." fchrieb (Rr. 121): "3ch tann Ihnen nicht ansbrilden wie febr ber Berluft biefes Mannes in allen Rreifen ber Bejellichaft betlagt wird, icon feine außere Ericheinung war fo freundlich und liebenswurdig, bas es ichmer fallt ju glauben, er habe je einen Feind gehabt." Aus ber über ichwänglichen, beschönigenben Lobrebe, welche baffelbe Blatt ein Jahr barau veröffentlichte, geht biefes als ficher berbor: G. muß perfonliche Eigenschaften befeffen haben, Die felbft feine politifchen Begner einigermaßen berfohnten; er mar ein ernfter Beamter, ein gewandter Rebner, ein gehorfamer Diener feines Ronige und hat die mannichfachen Irrihumer feines Lebens in ber leberzeugung begangen, einer, wie ihn duntte, gerechten Gache zu nuben. - - Litterarifch bat fich G. junachft im Drama bethätigt und bornehmlich mit bem Traueripiele

Belifar" einen Erfolg errungen, ben wir heute taum begreifen tonnen, wenn bir uns bergegenwärtigen, bag bie Ration Leffing, Goethe, Schiller, Rleift gebil und bag Grillparger bamals beraufftieg. Wie hier, fo ericheint er auch in ber Tragobie "Benriette von England" und bem Schaufpiel "Die Rrone bon Copern" - beibe erftmalig aufgeführt ju Munchen am 1. December 1826 bem. 29. Mars 1832 - als ber entartete Cohn ber Romantit. Das ungebrudte biftorifche Schauspiel" "Abolph von Raffau" (Micpt. auf ber Münchner fol- und Staatebibliothet Cod. germ. 5109) gibt fich wie eine matte Staatsartion; ein Gegenftud foll G. im Entwurfe fertig geftellt haben: Regierung und Ende Raifer Albrecht's, ber aus einem Zweitampfe mit bem Raffauer fiegrid hervorgegangen war. In bem biblifchen Drama "Bethulia", feinem letten Bede (gebrudt in ber "Charitas" 1842, S. 357-446) entwidelt er bie Befaidte Jubith's und bie Ermordung bes Golofernes gemag ber leberlieferung, mit wenig Runft und vielem religiofen Bathos, wie benn auch feine übrigen Etade aufer einer ftart ausgepragten driftlichen Befinnung nichts Gigenartiges ummeifen. Rein lebendiger Geift befeelt ben Buft des Stofflichen; nichts bon moberner Empfindung, bon Phantafie ober Geftaltungefraft. Bum Dramatifer tellte bem Manne beinahe alles, befonbers bie Babe bes Charafterifirens. Seine Siguren - zumeift Geftalten ber Geschichte - ftellen fich nicht als Menfchen bar, Me permoge eigener Willensfraft und aus Gelbftbeftimmung gut ober bofe banbein, irren ober bas Rechte thun, fonbern ale Buppen, beren Bewegung ber Autor nach bem jeweiligen Beburiniffe regelt. Die Berfonen find ferner entweber netorifche und unbedingte Bofewichter ober Engel ber Unichulb und Tugend. Babrend Die Charaftere echter Dramatifer ihre Gigenschaften in Sandlungen mtwideln, fo fagen Schent's Gefcopfe mit fiberreichen Worten bon fich felbft ant, mas fie find und borftellen follen. "Belifar" ift, voll Unnatur und Schwulft, eine Tragobie ber Berleumdung. Der Belb bes Studes wird als allngenber Sieger, als Retter und Begluder ber Ration, ale felbitlofer und irmer Bafall geichilbert; er hatte Dant verdient und erntet Schmach burch bie unglaublide Schwäche und Berblendung eines taiferlichen Tropfes. Rach antifen Borbilbern hatte Belifar einft feinen Sohn einem Stlaven gur Ermorbung abergeben, weil ihm ein Traum in bem ungerathenen Burichen einen Berrather bes Baterlandes gezeigt. Der Sclave tobtet bas Rind felbstverftanblich nicht, fondern fett es aus. Go hat fich ber Berfaffer Die Doglichfeit offen gehalten, ben Tobtgeglaubten unter Belifar's Rriegsgefangenen gurudtehren gu laffen. Bei Alamir, bem Alanenfungling, ber wie fein Bater bon Gbelmuth trieft, melbet fich natfirlich die Stimme bes Blutes. Antonina, bes Beerführers Frau, melder jener Sclave fterbend gebeichtet, gerath über ben Berluft bes Cohnes in folde Raferei, bag fie fich mit zwei ichwarzen Sallunten, die ben Gefeierten aus unbefannten Granden bernichten wollen, jum Sturge bes Batten berbindet. Eie fallden gemeinsam Briefe Belifar's, und Juftinian, ber leichtglaubige Rare, bat nichts gegen ein Tobesurtheil einzuwenden. Rach einem gedehnten Gelbftgeiprad, worin er fich als gebiegenen Renner Schiller's - vergleiche bie Monologe ber Glijabeth (Maria Stuart) und Philipp's (Don Carlos) - ent-Duppt, lagt fich ber Raifer burch einen Saufen bereindringenber Belifarberebrer beftimmen, bas Urtheil aufguheben und ben Gelbherrn nur zu verbannen. Beliar's Blendung wird auf die folgende haarstraubende Art motivirt (Act III, Sc. 5 u. 6): Juftinian hatte bie Berbannung fo ausgesprochen: "Corgt bafur, baf er mein Antlig nicht mehr schauen tann"; und die Bofewichter Gutropius und Rufinus nehmen tudifch, wie fie find, ben Raifer beim Bort und erfullen bas Gebot buchftablich (!). Wie Glofter in Edgar's Begleitung, fo geht ber blinde Beld, bon feiner Tochter Irene geführt, Die fich als Jungling vertleibet

bat, ins Clend. Um Belifar ju rachen, gieben bie jungen Manen gegen Reich. Ihr Oberhaupt ift Alamir, ben Belifar unterwege aufhalt und in ei herzbewegenden Scene als feinen Sohn erfennt (Recognitionsobject : ein Rrei Die Alanen eilen auf Bygang ju; Belifar, bon Juftinian gurudgerufen, Belegenheit, bas Baterland jum zweiten Dale gu erretten, muß aber, anf Die Fruchte feines Sieges ju genießen, einen ruhrenden Tob erleiben, rantefüchtigen Soflinge empfangen die verbiente Strafe, und Antonina ftirbt Gewiffensbiffen und Musgehrung. Das ift ber vielgerühmte "Belifar". bier die morgenlandische Griechenwelt bon einer tollgewordenen Romantit er wirb, fo umgibt G. in ber "Benriette" ben aufgeflarten Sof bes glangen Ronigs von Franfreich mit ben bufteren Schatten mittelalterlicher Barbo Dan hat ein Intriguenftud erhalten, welches bas Befchid ber flugen Tor Rarl's I. mit einem großen Aufwand greulicher Mittel, wie Berrath, Meuc mord, Bergiftung, ichilbert. Auf einer Cammlung abnlicher icheuflicher Do baut fich die "Braut von Chpern" auf. Unrechtmäßiger Befit wird bem tyr nifchen Ulurpator genommen, und gerabe burch biejenigen, welche er langft nichtet zu haben meinte; fie find burch Bunber gerettet und betreiben nun Bert ber Rache. Unholbe und Schurten bejehben bie Rirche; es gibt lange jahlungen bon rauberifchen Thaten und erichutternbe Ertennungefrenen; Bift und Dolch wird gearbeitet; es fehlt natürlich nicht bas Liebesfpiel awife bem betrogenen Fürftensohne und ber unschuldigen Tochter bes Berbrechers Auch im fprachlichen Ausbrud zeigt fich ber Mangel an dichterifchem Talei Reine Wendung, Die aus bem Bejen des Gegenftandes geschöpft, fein Bilb, mit ber ichaffenben Phantafie erschaut mare; tein ursprünglicher Gebante, Bort echt empfundener Beisheit. Zwar wird ein gemiffer Glang und Schw bes Berfes angeftrebt, aber bie Dube ift vergeblich, weil fie auf augerli Nachahmung bestimmter Dufter beruht. Dann Diefer willfürliche Bechfel ben Metren und Rhythmen! Unvermittelt treten funffußige Jamben, vierfu Trochaen, "vers irreguliers", gereimt und ungereimt nebeneinander. Plot theilt fich die Rebe ftrophifch ab: Belifar fpricht jum Raifer in moblaebilbe Stangen und Mamir halt einen Monolog in Conettform. Benn Schent's a felige Schöpfungen gleichwol einen gewiffen borübergebenben Glang berbreite fo war es boch nur, um mit Goethe ju reben, fulgur e pelvi, indem bie So unferer Claffifer bier aus "einem nicht eben reinen Befag gurudleuchtet taum eine augenblidliche Blendung bewirtt". Auf Schent's Unfelbftanbig ift icon leife bingebeutet worben; er ging in der Gucht, fich frembes But Eigenthum ju machen, febr weit. Antonina's Ausgang ift bestimmt burch & Macbeth's Schidfal; Ballenftein's Geni fpult im Bruno ber "Benriett Morbergeftalten aus bem Chatefpeare fehren wieber, Dag- und Thetla-Emp bungen hallen gurud, bas "horostop wird geftellt" und bie "Linien ber h beschaut"; Schiller's unübertreffliches Bilb von bem "Schiffe, bas mitten bem Beltenmeer in Brand gerath" (Schlug ber Biccolomini), tann nei Brede bienen, falls fur bas brennende Fahrzeug ein ausbrechender Bulcan gefest wird; Bergog Philipp hat bon Marquis Boja gelernt, wie man fich ftanblich macht, auch wenn man bie Birflichfeit in eine marchenhafte Graabl hullt ("Bwei edle Gaufer in Mirandola"); in bem fleinen Stude "Eglait's bachtnigfeier" (Morgenblatt 1841, Rr. 78) werben bie beruhmten Berfe, benen Schiller Die Berganglichfeit ber mimifchen Runft bellogt, ichlecht vert als eigene Arbeit reproducirt u. f. w. u. f. w. Bon Schent's fibrigen ben tifchen Werfen bat bas einactige Luftfpiel "Albrecht Durer in Bendig" am 300jahrigen Tobestage bes großen Rünftlers auf ber Münchener Goibe bargestellt murbe, ein gewiffes Unfeben erlangt. Beer nennt es geine er

farb- und buftreiche Blume, welche auf biefem fara bebauten Welbe unferer Litteratur aufgeblicht ift", und ichreibt ibm "eine beitere verfohnende Stimmung ju, bie wir nur in der reinen Rabe ber Gragien empfinden". Und freilich buntt d, bag auch ben Figuren biefes Studes jedes inbividuelle Leben fehle. Es bietet nach febr burchfichtigem Blane einen Runftlerzwift, ber ein frobliches Enbe nimmt. Die Gegenüberftellung Tigian's und Durer's ift atademifch gehalten und icheint aus irgend einem funftgeschichtlichen Buche ju fiammen. 3mmerbin mag bas Bemuben, bei geziemenber Belegenheit ber alten beutichen Runft, wie fie die Welt erobern will, ein litterarisches Denfmal gu fegen und die Anichanung nachbrudlich ju bertreten, bag bie mabre Runft alle nationalen Untericiebe aufhebt, lobend anerkannt werben, auch wenn die Ausführung binter bem Billen gurudgeblieben ift. 3m Begenfage ju ber Ginfachheit biefes Luftwiels zeigt Schent's zweite Runftlerfomobie, "Die Griechen in Murnberg" eine bembiffelte Composition. Bier gibt es ichablonenhafte Intriquen, Die ein boshaiter Rathaberr gegen ben grundehrlichen Birtheimer, für beffen Unichuld Beter Bifcher eintritt, ins Bert fest; Die eble Tochter Des Uebelthatere liebt wieber ben Cohn bes Biebermannes (ben jungen Bifcher). Der gefährliche Denich wird befehrt und berfohnt. Reben einem belanglofen Singfpiel, "Der Untereberg" betitelt (1829, Dufit von Freiherrn v. Boigl), bat G. noch eine Reibe bon Gelegenheitsftuden verfaßt, aus welcher ber Epilog auf Eglair's Tob breits bervorgehoben murbe. Es offenbart fich in biefen Werten eine fchredliche Ammith ber Erfindung und die baare Unfahigfeit, ein wirklich carafteriftifches Bort fiber bie gefeierte ober bellagte Berfon auszusprechen. Formell find fie infoiern faft alle nach bemfelben billigen Mittel hergeftellt, als ber Autor bie Beit ber Sandlung in die Bergangenheit berlegt und nun bas Bufunftige weisfogt. Go lagt er in "Alte und neue Runft", einem allegorischen Spiele, bas bem Tobe Goethe's galt, Melpomene und Romantia fo lange mit einander habern, bis ber Boefie Genius verfündigt, er werbe einen Dichter ichaffen, ber beibe berfohne, indem er beiben Benuge thue. Und in den Gulbigungsftuden für ben boj, welcher Ton widerlicher Rriecherei! Es ift etwas Schones um Dantbarfeit, Unterthanentreue und Lonalität; wo fie aber einen fo fnechtischen Ausbrud finden, wie in "Lubwigs Traum", "Ahnen und Entel", "Radmos und Sarmonia" (Conberbrud), ba barf man ben Schriftfteller wohl ber fittlichen Edwache geiben. In bem Conett, bas bem "Belifar" als Widmung borbergeht, vergleicht er Ludwig I. mit einer machtigen, ju ben Bollen auffteigenben Geber, fich aber mit ber Staube, Die am Fuge bes Baumes murgelt und "ftill ibr Saupt fenft". Un vielen Stellen feiner Bedichte tritt biefer be- und mehmuthige Bug noch ftarfer berbor. In ber religiofen Lyrit und ben Liebesliebern ift bie Empfindung funftlich und geschraubt; hier und in ben übrigen Studen biefer Gattung offenbart S. jene formelle Gewandtheit, Die felbft ein flaches Talent fich anzueignen bermag, aber ebenfo wenig poetifche Beftaltungefraft, wie in den bramatifchen Sachen. Er entlehnt die Rlangfarbe meiftens fremben Dichtern . gunachft Schiller. Gein Litterarifches Gewiffen ift febr weit. Dan bore nur ben Anfang einer Epobe (D. Mujenalm. 1835, G. 77): "Dem ftillen Edocs ber mutterlichen Erbe Bertraut ber Landmann feine liebe Saat, Und bofft . . . " Ober ben Bers: "Und ein unbiegfam Bertgeug ift bas Bort" (Gbend. S. 80). Endlich mag noch eines epischen Berfuches gebacht werben, ben 5. hinterlaffen. Er hatte fich die großmächtige Aufgabe geftellt, Die Beschichte und bas Gulturleben bon 16 Jahrhunderten in einem umfaffenden Gebichte gu beidreiben Der Blan war berart entworfen, daß Ahasberus ("Der ewige Jube" follte bas Wert getauft werben) gegen bas Ende bes 17. Saculums in einer Benebictinerabtei Gubbeutichlands wenige Tage raftet und ben Monchen

seine bedeutendsten Erlebnisse erzählt. Drei Bruchstüde sind bavon gedruckt worden: "Die Legende vom heiligen Georg" (Charitas 1834), "Albertus Magnus" (D. Musenalm. 1834), "Hi-Lang und Li-Song" (D. Musenalm. 1838). Eine geschraubte Romantit und eine Berherrlichung des katholischen Christenthums! Bild und Stimmung des Eingangs ist Dante nachempfunden.

Seine Dramen hat G. felbft in brei Banben 1829-35 berausgegeben; mas in biefer Sammlung fehlt, ift oben bezeichnet worben. Much bie Cantale auf ben Tob ber berühmten Sangerin Clara Bespermann ift im Sonberbrud erichienen. Die Ihrischen Gebichte, Fabeln und poetischen Ergablungen find nicht vereinigt herausgekommen. Man findet fie in Weichselbaumer's "Orpheus" (1824-25, 2. Geft), in F. A. Greger's "Sonette von bairifchen Dichtern" (1831, Bb. 1 und 4, theilweife übernommen aus dem Orpheus), in Beder's Tajchenbuch 1829, im Tajchenbuch filr Damen 1831, im D. Mufenalmanach 1835 und in ber von G. begrundeten "Charitas" 1834-48. Einzelne Reben Schent's befigt die Sof- und Staatsbibliothet zu Dunden. Bon "Belifar" hat Bobertag in Rurichner's Rat. - Sit. Bb. 161 einen Renbrud veranftaltet, und "Albrecht Durer" ift in ber "Ratholifchen Dilettontenbuhne" (Rempten 1883, Seft 8) wiederum aufgelegt worben. - Biographifdes: Außer ben ichon angegebenen Quellen vgl. Allg. 3tg. 1842, Dr. 98 und 99 (Beilage). - R. Retrolog b. Deutschen 1841, I, 461-471. -Rart Th. Beigel, bem ich auch perfonlich manchen Fingerzeig verbante, bat in feiner Biographie Ronig Ludwig's I. über Schent's politifche Thatigteil lehrreichen Aufschluß gegeben und einige Briefe bes Ronigs an ben Minifter mitgetheilt (G. 398 f.). - Berhandlungen ber Stande 1831. - G. Ih. Rudhard, Lebensbeschreibungen ber Manner, beren Bruftbilber in Baierns Ruhmeshalle aufgestellt find (S. 88-89). — Hormanr's Taschenbuch 1854 bis 1855 (S. 53). — Goebete III, 473 ff. — Unter ben vielen Lobhudeleien, welche G. durch bie Rritit erfahren, find bemertenswerth: Die Burbigung als Dichter in der "Allg. 3tg." 1842, Rr. 210 und 211; ein Artitel im Münchener Inland, 1829 (G. 541); Michael Beer's Auffat im Cotta'ichen Literaturblatt (Beil. 3. Morgenbl.) 1828, Nr. 33; fiebe auch S. Geine's Reifebilder, Bolfsausg. 1884, Bb. 6, S. 15. Wie wohlthuend beruhrt uns bagegen bie Bahrheitsliebe Chr. D. Grabbe's bei ber Bejprechung bes "Belifar", ben Immermann 1836 auf feiner Dufterbuhne in Duffelborf fpielen ließ (Duff. Tagebl. Rr. 26; fammtl. Berte 1874, Bb. 4, G. 259 ff.).

Julius Elias. Schent: Friedrich S., ein tuchtiger und bebeutenber Bubnenfunftler aus Rarl Immermann's Schule, murbe im 3. 1806 gu Magbeburg geboren. Fribe elternlos, mußte er feiner urfprunglichen Abficht, fich jum Beiftlichen auszubilben, entfagen und eine Secretarftelle beim Oberprafibium ber Proving Sachfen annehmen. Doch bald lodte ihn ber Schaufpielerberuf; gleich nachbem er feiner Militarpflicht genügt, berließ er bie Beimath, um am Stadttheater gu Riga ein Unterfommen gu fuchen. Schnell entichied fich fein Talent für bas Fach ber Belben und Liebhaber. 3mei Jahre (1825 - 27) blieb er ber Buhne, auf welcher er angefangen hatte, tren. Dann überfiebelte er an bas Theater in Reval. Seine Banbergeit berbrachte er in Biborg, Rrouftabt, Altona, bis er am beutichen Schaufpielhaufe ju Mostau bauernbe Stellung erhielt. 1832 jog ibn ber Director Beinr. Couard Bethmann nach Magbeburg. Allein, bas Unternehmen ging ichon im nachften Jahre ju Brunbe, und G. mußte wieber wandern. Er jog mit feinem Freunde Bethmann nach Caffel, wo eben bas Softheater neu eingerichtet worben. Dort entbedte und verpflichtete ifn Immermann für feine Mufterbuhne. In Duffelborf reifte fich G. recht eigentlich gum

anftler and. Es war die Beriobe feiner ichonften Erfolge und beften Birungen. Eine liebliche Frau bruchte er nach Duffelborf mit, bie - eine Schaupielerin - in Magbeburg ihm angetraut worben und nun erfolgreich neben m thatig war. Rachbem Immermann's eble Bestrebungen um die Regeneration er bentiden Bubne gescheitert maren, und bie Duffelborjer Schauspielerichaar auigeloft batte (81. Darg 1837), ftand G. wiederum "am Darft und war baben". Borlaufig fand er feine bleibende Statte; man fpielte in Frantmi a. Di., Mannheim, Stuttgart, Leipzig, bis aus München, wo ein Erfat ir ben alternden und scheibenden Eflair gesucht wurde, ein Ruf an S. ering. Mm 27. Marg 1838 trat Friedrich S. am bairifchen Softheater als laft in Galberon's Drama "Don Gutiere" auf; ferner gab er ben Dr. Lowe bem Schaufpiel "Der Oheim", ben Stephan in Topfer's "Gebrüber Fofter", Bofa und Otto von Bittelsbach. Gein Gintritt in den Berband der Buhne mite auf den 15. October feftgefest. Der Intendant b. Ruftner hatte in ber fingabe an Ronig Lubwig I. vorgeschlagen, ben neuen Darfteller auf 10 Jahre a berpflichten; bas Schriftftud enthalt nur Borte bes Lobes, fo gwar, bag neben Rott und Anichut als ber britte beutsche Belbenfpieler rubmend beadnet wird. Doch ber Ronig war anderer Meinung und bewilligte, bes Anfilere Gigenart abhold, vorläufig nur ein Engagement auf 4 Jahre, welches m 18. April 1843 und 3. April 1846 auf je drei Jahre verlangert murde. lach feinem Gintritt fpielte G. als erfte bebeutenbe Rollen Othello und Betrucchio. Camals befand fich die Munchener hofbuhne in einem nicht eben glangenden banbe; funf Intendanten hat G. im Laufe der Zeiten gefehen. Der Spiellan war flach, bas Bufammenfpiel gerfahren; judem wurde auf ben Brettern Candee gefeben, was fünfilerisch nicht hingehörte: Preisringer, Taschenspieler nb Phofiter. Erft mit Dingelftedt's Gintritt anberten fich bie Berhaltniffe, ber ba mar Schent's Runft bereits im Riebergange begriffen. Er murbe faum ehr beichaftigt und noch bei Lebzeiten burch ben aufftrebenden Friedrich Dahn Materiell ftanb er fich nicht übel: Dit feiner Frau erhielt er ein Bemmigehalt von 2800 Bulben, bas fpater, als er allein mar, auf 1600 Gulben Buritt wurde. Doch ohne rechten Salt, icheint er fich in München nicht gerade adlich gefühlt gu haben. Bu Unfang berfolgten ihn bie Schatten Eglair's, nb fpater machten fich Angeichen von Beiftesftorung bei ihm bemertbar: fie Berten fich in einer lallenden Sprache, über bie gelächelt murbe. Dingelftebt b fich gezwungen, ben einft gefeierten Schaufpieler nicht mehr auftreten gu fen. Um 1. December 1854 murbe G. mit einem Gnabengehalt von 1000 ulben in ben Rubeftand verfest. Geine lette Rolle war ber Oberft Rofe in berer's "Beiftiger Liebe", einem oft gefpielten Stude. Am 11. Januar 1858 and er im Brrenhaufe an der Gebirnerweichung. Wir haben Rünftler befragt, e in Danden mit G. jufammen gewirft haben. 3hr Urtheil lautet nicht febr Initia : boch fie haben ben alten Selbenbarfteller nur in feinen ichlechten Tagen feben, und Die Meugerungen Ronig Lubwig's, Die an ben Ranbern gewiffer cenitude ju lefen find, wie: "Gewöhnlicher, gar nicht anders ausgezeichneter daufpieler" (10. Marg 1843), icheinen uns bon perfonlicher Antipathie nicht i pu fein, jumal wenn man fie mit ben Urtheilen jufammenhalt, Die fich an Duffelborfer Beit Schent's fnupjen. In ben Recenfionen Grabbe's und Milen Immermann's befigt man gewiß unverdächtige Zeugniffe. Da erscheint als ein, wenn auch nicht eben genialer, fo doch reichbegabter, feingebildeter, iger Darfteller, als eine Stuge bes Spielplans und als ein Gunftling bes blicums. Gebr bald wird er ben Talentvollften ber gangen Schaar gugegablt; mermann giebt fich große Dabe mit ihm und will ihn fogar jum Regiffeur den. S. wird als eine hobe und ftattliche Ericheinung geschildert; er befat

eine fraftige Stimme, Die willig fich jeber Gemutheftimmung anpalte. Sit tonnte "metallifch und gerichmetternd" fein, biefe Stimme, in ben Mugenbliden ber Leibenschaft. Der Ausbrud mannlicher Ueberzengung, tuchtiger Ehrlichten ber ungeschlachten, unweltlaufigen Lebenstraft gelang bem Rünftler am beiten Die Gabe, ju charafterifiren, mar ibm zweifellos eigen. Als Bring in Calberon's "Leben ein Traum" fest er gleich fo tuchtig ein, bag Grabbe ichreiben tann "S. führte bie Rolle bis auf bie lette Gilbe ftart und tabellos burch, wilb charafteriftifch, ein Cohn bes Gelagebirgs und ber Befangnighoble, verfett in ben Thronfaal aber (es gibt bergleichen und mar's aus einem frubenn Dafein) bas Benige ber Erziehung, welches ihm Clotalb gegeben, flets berbor bebend." Gin ahnliches Lob wird Schent's Leicefter und Aleris (Ammermann's Drama) zuertheilt. In Robert's Trauerfpiel "Die Dacht ber Berhaltniffe" heißt es, habe er alle feine fruberen Leiftungen überboten. "Nie marb ein ber letter gebildeter Dann, der umfonft fur feine Ehre nach ber ufuellen Rade fucht, nie ein liebender Bruber, bem die Schwäche feiner Schwefter bas ber brudt, nie ein Sohn, ber in feinem Feinde feinen Bater ertennt, beffer bar geftellt", fo urtheilt Brabbe. "Ballenftein" zeigt die Brengen bon Schent's Runft. Er faßt ben Charafter berghaft an, "frifch und lebenstraftig", fpielt ihn ohne bas Streben nach rein außerlichen Wirfungen "burchaus gehalten und brab", aber ein "gemiffes Schwarmerifches" bermigte man; ber gleiche Mange wird an feinem Samlet gerügt. In Schent's Befen überwog bas Berftanbes magige; es fehlten ihm bie ftarte Geele, bie naturbolle Geftaltungstraft und bas unbewußt Boetifche - Die Mertmale bes Benies. - - Friedrich Schent's Battin, Frangista Schmidt, hat im J. 1808 zu Frantfurt a. D. bas Licht ber Belt erblidt. Gin Schaufpielerfind, betrat fie, erft fechszehnjahrig, bie Bretter, wo fie ben fpateren Gatten tennen lernte. Fortan ubte fie ibre Runt neben S. aus, als "muntere Liebhaberin", beim Publicum ungemein beliebt Das Luftspiel mar ihr eigentliches Geld; fie gab die borwitigen Badfilde Bauernbirnen und Rammermabchen mit allerliebster Anmuth und gewinnenber Raturlichfeit. Dit berftieg fie fich auch jum Ratheben von Seilbronn und gut widerspenftigen Ratharina. "Balb mochte Madame G. im Fach des Raiber nur wenige Rebenbuhlerinnen finden", meint Grabbe. Bom Ronige gern ge feben, murbe fie in Munchen mehr beichaftigt als ihr Mann. Ihre beften Rollen waren Franzista ("Minna v. Barnhelm"), Margarethe in Iffland's "Dage ftolgen", Leopoldine und Sabine in Töpfer's "Der beste Ton" und "Die Gin falt bom Lande". Es mar fchmer, in der feichten Boffe und flachen Romobie welche bamals ben Spielplan beherrichten, Ratur zu entwideln und zu behaupten Mls Runftlerin bochbegabt, Scheint Frau S. im Leben eine leichtfertige Berjo gewesen zu fein. Am 10. Marg 1841 entwich fie contractbruchig und verschuld aus Munchen, um mit einem Liebhaber nach Amerifa durchzubrennen. Gpate foll fie noch in Defterreich aufgetreten fein. Bir haben ihre Spur verloren.

Blum - herloßsohn's Theaterler. VI, 243 ff. — Chr. Dietr. Grabbe's sammtl. Werte (Ausgabe von Ostar Blumenthal, 1874) VI, 183 ff. — Richard Fellner, Gesch. einer deutschen Musterbühne, 1888. — F. Grandaur's Chronit des Münchener hoftheaters, 1878. — Actenstüde des tönigl. Theater archivs in München, die mir durch die Güte des herrn Generalintendanter Baron Karl v. Persall mitgetheilt worden. — hoftheaterzettel. — "Ju Dingelstedts Münchner Bilderbogen II." von J. Prolg (Allg. Zig. 1890, Rr. 91) Julius Elias.

Schent: hartmann S., geboren am 7. April 1634 zu Ruhla bei Gijenach befuchte bie Gymnafien zu Gifenach und Coburg, ging 1656 an die Universitä helmstedt, 1657 nach Jena, warb 1662 Pfarrer zu Bibra, 1669 Diaconus m

Oftheim vor der Rhon und Pjarrer zu Bölfershausen, wo er am 2. Mai 1681 larb. In seiner "Güldenen Betkunst", 1677, sind einige Kirchenlieder von ihm sedruckt, darunter das dis heute weit verbreitete Ausgangslied "Nun Gottlobs ist volldracht, Singen, Beten, Lehren, Hören", dessen lehte Strophe das vielsesungene "Unsern Ausgang segne Gott, Unsern Eingang gleichermaßen" bildet. Aurz vor seinem Tode dichtete er das Sterbelied "Bater, es geht nun zu Ende, neine Jahre nehmen ab".

Auch sein Sohn, Laurentius Hartmann S., geboren am 19. Juni 1670 zu Oftheim, wo er 1692 seines Baters Rachsolger ward, † als Oberpfarrer zu Robach am 1. September 1730, hat in seinem "Communionbuch" 1718 und in dem von ihm 1722 herausgegebenen Kömhilder Gesangbuch 28 eigene Lieder verdssentlicht, darunter; "Jesu, Jesu, Deine Liebe", "O Jesu treuer

Seelenhirt" und "Guger Jefu, meine Conne".

Wechel, Symnopoeographie, III, 49. — Koch, Kirchenlied 8, III, 427; V. 510 f. v. L.

Schent: Heinr. Theobald S., aus einem heffischen Dorf bei Alsfelb geblirtig, ftarb am 11. April 1727 als Stadtpfarrer in Gießen. Rambach nahm in fein heffen Darmstädtisches Gesangbuch (vgl. A. D. B. XXVII, 199) das seitbem allverbreitete Lied von ihm auf: "Wer sind die vor Gottes Throne?"

Roch, Kirchenlieb 3, IV, 535. b. L.

Schent: Johann Beinrich, Ritter b. G., bairifcher Staatsmann, ge-1813. Die Dürftigfeit ber Eltern - ber Bater mar Unterofficier in furpfalgifden Dienften - nothigte ben talentvollen Anaben, Die begonnenen Studien balb wieber abgubrechen und fich bem Stande bes Batere jugumenben. Ginfreundliches Gefchid fuhrte ben jungen Unterofficier gu bem Philosophen Friedrich Beinrich Jacobi, ber ibm die Arbeiten eines Brivatfecretars übertrug, jugleich aber auch Belegenheit bot, Latein und Frangofifch ju erlernen und fich juriftifche und nationaldtonomische Renntniffe anzueignen. Aus einem Diener wurde G. ber Freund Nacobi's, er murbe in litterariichen Fragen au Rathe gezogen, ihm wurde bie Erziehung der Gohne Jacobi's anvertraut. "Der Dann", fchreibt Jacobi (17. Robember 1785) an Samann, "ben ich neulich mein Factotum mannte, der mein eigentlicher Bertrauter und mein Bufenfreund im engften Berfanbe ift, beift Beinrich Schent." Rachbem G. an ber Univerfitat Duisburg ben Grab eines Licentiaten ber Rechte erworben hatte, fant er 1787 eine Unftellung ale Sundicus ber Rittericait im Großhergogthum Berg. Gelegentlich einer in Jacobi's Auftrag 1779 unternommenen Reife nach Munchen war er mit bem Finangminifter Freiheren Frang Rarl b. Sompeich befannt geworben; Diefer fafte Butrauen gu ihm und übertrug ihm, als Jacobi, durch die Rriegsunruben aus Bempelfort vertrieben, nach holftein ausgewandert mar, 1793 die Stelle eines Militar-Defonomierathe in ben Bergogthumern Julich und Berg. Die frangofiiche Invafion bot bem gewandten Selfmademan Gelegenheit, fich auszugeichnen; 1795 murbe er ju Unterhandlungen mit ber Republit nach Paris abgeorbnet; 1798 begleitete er hompeich nach Raftatt. Als Mag Jojeph bie Regierung bon Pfalg-Baiern übernahm, wurde G. auf Borichlag feines Bonners bombeich am 27. Februar 1799 "im guten Bertrauen auf die in churftrfilichen Befcaften bewiefene Treue und Reblichfeit" jum Beh. Finangreferendar mit 3000 Entben Gehalt ernannt. Der ftrebfame Beamte blieb aber ein treuer Freund ber Bitteratur und ber Litteratoren. Schon in Bempelfort hatte er Die Befanntichaft vieler ausgezeichneter Gelehrten und Schriftfteller gemacht; Die Brie's Jacobi's begengen, welch hohe Achtung G. in litterarifchen Rreifen genog. In Danden gu einflugreicher Stellung gelangt, trachtete er eifrig, die Berufung

48 Edjent.

bes hochgeehrten Nacobi burchauseken; als Nacobi ablehnte, wollte er Fichte ber Reform ber afademifchen Ginrichtungen betrant miffen; auch mit bem "Ra bes Norbens", Samann, trat er in freundschaftliche Berbindung. S. Iri aute Dienfte ale Mitglied bes Sofcommiffariate mahrend ber Befetung Dand burch die Frangofen, fowie burch bie Flüchtung ber Gemalbegalerie nach Du borf por bem Feldzug von 1805. Bei Errichtung bes geheimen Miniften Departements bes Innern 1806 murbe ihm bas Rejerat fiber Sanbel und febr, Fabritmefen ac. übertragen; nach Errichtung bes geheimen Rathe 1 murbe er jum wirklichen gebeimen Rath (mit 5000 Gulben Wehalt unb 2 Bulben jahrlicher Gratification) ernannt; nach Sompefch's Ableben murbe 1809 bem mit ber Oberleitung bes Finangmefens betrauten Montgelas Beneralbirector beigegeben. 3m Rampf amifchen "bem Alten" und "bem Reus ber in Baiern burch die Reformen Montgelas' auf allen Bebieten bes Stat lebens aufgeregt worben war, ftanb G. im allgemeinen auf Geite bes leiten Staatsmannes, wenn er fich auch bie Befahren, welche aus allgu weit getriebe Umfturgiucht erwachsen mußten, nicht verhehlte. Seine werthvollen Urth über diefe Buftanbe und Borgange find niebergelegt in ben Briefen an Jac Schon 1802 verschaffte S. feinem Gonner und Freunde eine Benfion Don Thalern aus turiftritlichen Brivatmitteln, und er rufte nicht, bis endlich 3at "als Bunbesgenoffe für Licht und Aufflarung" nach Munchen gezogen wu Jacobi follte jum Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften mit 3000 That Gehalt und — was von Jacobi am hitigiften verlangt, von S. am fcwer burchgefett wurde, — ber Erlaubnif jum Tragen ber Uniform eines Land directionerathe ernannt werben, bagegen nur verpflichtet fein, jahrlich zwei handlungen gu fchreiben und ben Gigungen ber Atabemie beiguwohnen. führmte ben geiftvollen Gelehrten, bas Anerbieten angunehmen und nach bem blubendem Aufichwung begriffenen Munchen übergufiebeln. Den "alten" Schreibt er (30. Geptember 1804), werde er freilich nicht mehr antreffen. bin feit neun Jahren unter einem fteten Drang von Geschäften ein Fremb in ber Litteratur geworben, bochftens verftebe ich Gie noch, - aber was tr innige Liebe und Unbanglichfeit erfegen fann, werde ich erfegen." "Gott erh Sie mir", erwiderte Jacobi (5. Februar 1805), "für alles Uebrige ift mir b nicht bange. Go innig vereinigt, wie wir beibe es find, tommt man fiber Bi leicht hinweg und ift fehr ftart. Gelige Stunden, wie wir noch feine mit ander berlebt haben, fteben uns bebor." 3m Auguft 1805 fiebelte Jacobi Manden aber. "Ich habe bier alles anders gefunden, als ich es mir geb batte", - fo ichilbert er bas erneute Rufammenleben mit bem bertrau Benoffen ber Bembelforter Tage, - "meinen Freund Schent felbft nicht i genommen, ber bon Arbeiten in einem folden Dage überbauft und Beich mann geworben ift, wie ich es nicht für möglich gehalten hatte. Er fteht f all in größtem Unfeben und verdient es. Un Beift, Berg und Lebendigfeit er noch gang ber Alte, faßt Alles, nimmt Antheil an Allem, tann fich nicht baben aufhalten, weilen, ruben und genießen, fich nie gang ausspannen bas Geichirr an ben Ragel hangen, auch nur auf eine furge Beit. Richt, er es nicht baran hangen wollte, er hat es in ber Sand und will, und tor nur nicht bagu, daß er es wirklich aufhangt und bavon geht. Dem ungen febe ich Schent bier ofter und habe viel mehr Umgang mit ihm, als in ben le Jahren in Bempelfort." Schent's Saus war ein Sammelpuntt ber berfpotteten gefürchteten 3beologen, welche an ber von Montgelas angeftrebten Umgeftall Baierns in einen mobernen Staat regen Antheil nahmen, aber erflarte Fe ber auswärtigen Politit bes Ministeriums maren, weil fie in Rapple Dictatur bie Bernichtung aller Freiheit und Wiffenschaft faben; bier berteb

owohl einheimische Gelehrte, Cajetan Weiller, Michael Sailer, Friedrich Immanuel Riethammer, als Berusene, Friedrich Jacobs, Friedrich Thiersch, Sömmering, Schlichtegroll u. a. Als der bekannte Streit zwischen diesen Akademikern und der sog, altbairischen Fraction ausbrach und insbesondere gegen Jacobi die berkenmberische Anklage erhoben wurde, daß er ein verrätherisches Complot gegen den rheinischen Bund angestistet habe, war S. die kräftigste Stütze seines alten Freundes. An Jacobi's litterarischen Arbeiten war er mit Rath und That bespieligt, — u. A. stammt die Geschichte von Agis und Kleomenes, welche in den Roman Woldemar ausgenommen ist, aus Schent's Feder. Die treuen Freunde sanden auch neben einander im Münchener Friedhof die letzte Ruhestätte.

Refrolog im f. bair. Regierungsblatt, Jahrg. 1813, S. 1283. — Alabem, Festrebe zum Andenken H. Schent's, von Friedr. Roth, bair. Oberfinaugrath (1813). — (Roth), Nachrichten vom Leben F. H. Jacobi's in J.'s Brieswechsel, 1. Bb. (1827). — Dencks, F. H. Jacobi im Berhältniß zu seinen Zeitgenossen (1848), S. 137 ff. — Zirngiebl, F. H. Jacobi's Leben, Dickten und Denken, S. 117 ff.

Beigel.

Shent: Jatob G., ebangelischer Theolog, war ju Baldfee in Burttemern um 1508 geboren. 3m Commerfemefter 1526 an ber Univerfitat Bittenberg unter Jufins Jonas' Rectorat immatriculirt, trieb er neben ber Theologie mit Gifer und Erfolg humanistische Studien, horte auch die Borlefungen bes Mathematifers M. Johann Bolmar, bem er als Famulus naber trat, und erpart fich die Magister. 1536 die theologische Doctorwarde. Rachdem er längere Beit an ber Bittenberger Stadtschule, sowie Zöglingen aus angesehenen Familien Unterricht ertheilt, feit 1584 auch vielfach gepredigt hatte, murbe er im Comner 1586 nach Freiberg an ben Soi Bergog Beinrich's berufen, ber fich bamals far Die evangelifche Lehre entichied und bem ichmaltalbifchen Bunbe beitrat. Rur ungern berließ G. Die Universitatestabt. Bubem erwarteten ihn beim Intritt feines Umtes eine Reihe von Auseinanderfetzungen, welche burch ben Ginfpruch Bergog Georg's und bie bon Georg b. Carlowity bertretene Forberung ber bifchoflicen Beihe veranlagt waren. Aber nach Beilegung berfelben murbe, befonbere wegen feiner Beliebtheit als Rangelredner, feine urfprfinglich auf ochftens ein halbes Jahr in Ausficht genommene Stellung eine bauernde und am Bfingfifungabende bes Rabres 1587 erhielt ber noch nicht Dreifigjabrige ben Auftrag gur Bifitation bes Landchens unter Berleihung bes Titels eines Oberaperattenbenten. Im Bufammenhange mit biefer Thatigleit veranlagte er einen Sonflirt, durch den er feinem Lehrer und Gonner Melanchthon manche bange Stunde bereiten follte. Im Gegenfage ju ber ihm vorgeschriebenen Bifitationsordnung von 1528 trug er Bebenten, ben Schwachen im Glauben bas Abendmabl noch eine Reit lang unter einer Beftalt gu reichen und forberte fur ben w beranftaltenben Reubrud bie Weglaffung ber betreffenben Stelle. Relandthon auf eine Anfrage bin, namentlich mit Rudficht auf Bergog Georg, ben fruberen Standpuntt fefthielt, fandte G. beffen Schreiben an ben Rurfürften. Diefer ordnete eine Untersuchung an, die fich langere Beit bingog, fcblieflich ber infolge von Luther's Bermittlung und Erfrantung refultatios verlief, ohne baf fich bas bon Melanchthon gefürchtete Unwetter fiber biefen entlaben hatte. Anterbeffen machte fich S. burch fein felbftbewußtes Auftreten auch bei Luther verbachtig. Er hatte feinen Bruber Dichael, ber nach einem bfirftigen Wittenberger Studium bas Amt eines Schichtmeifters in Joachimsthal befleibete, im Eirchendienfte unterzubringen berfucht. Dagu riefen feine Beziehungen gu Georg Rarg, ber wiebertauferifchen Anschauungen guneigte, bei Luther Be-

benten beguglich ber Rechtgläubigfeit feines Schutlings berbor, Die burch u fache Warnungen bestärft wurden. Da brach im Commer 1538 in Fre eine burch mehrfache eigenmächtige Dagregeln entstandene Berftimmung in ! Flammen aus. Bon Geiten bes Rathe und ber Gemeinbe wurde ber S attendent beschuldigt, er habe burch feine Berrichfucht eine Reihe tach Manner aus ber Stadt bertrieben; mit bem Rector Johann Rivins (f. 2. 9 XXVIII, 709) hatte er fich wegen ber Ginrichtung bes Unterrichts abermorfen Beiftlichfeit flagte ibn an, er habe bas Recht ber Spendung bes Altarfacran ben fibrigen Stadtfirchen verweigert und dem Dome vorbehalten; namer hielt ihm fein Rachfolger im Sofpredigeramte, Baul Lindenau, bor, bag feinen Predigten die Bedeutung bes Befehes fchmalere, ein Borwurf, ber langere Beit gegen ibn erhoben worben war und jest bom Rathe mit Musspruche belegt murbe: "Thue, mas bu willft, glaube nur, fo wirft bu fe Die bon Bergog Beinrich mit ber Untersuchung ber Angelegenheit beauftre Bifitatoren fanden, bag Schent's Stellung in Freiberg unbaltbar geworben Da man ihn aber wegen feiner Beredtfamteit bochichatte und auch die Ber Ratharina für ihn eintrat, fo murbe feine anderweitige Bermenbung beichle umjomehr als von Unjang an feine Thatigleit in Freiberg nur borilberge hatte fein follen. G. erhielt ben ehrenvollen Ruf ale Sofprediger bes Rurft Um 3. Juli 1538 traf er in Beimar ein. In bemfelben Gerbfte finden ihn noch in bem Soflager ju Torgau und Lochau. Schnell hatte er ben fürften, wie beffen Umgebung, burch feine Beredtfamteit für fich gewor Aber wieder liefen über fein eigenmachtiges Auftreten, feine Gitelleit, Stellung jum Befege mancherlei Rlagen bei Buther ein, Die Diefer bei pe lichem Bufammentreffen in Lochau und Gifenach bestätigt fand, ohne mit Ermahnungen und Warnungen Erfolg ju haben. Dagegen verfehrte S. freundschaftlich mit Delanchthon bei Gelegenheit bes Friedensconvents ju & furt a. Dt. im Februar 1539.

Mis im folgenden Frühlinge Bergog Beinrich die Reformation in dem Bergog Georg's Tobe ibm jugefallenen Bergogthum einführte, erwacht S. die hoffnung auf Anftellung in bemfelben. Er bat ben Rurfurften um Entlaffung und erichien ploglich in Leipzig, wo er gunachft im Begbinent fpater im Frangiscanerflofter Bohnung nahm. Satte er in ber Univerfitats in der fich bisher die Reformation nur langfam und unter Schwierigfeiten jogen hatte, einen gunftigen Boben für feine Thatigfeit und feinen Gbrge finden gehofft, fo ftellten fich ibm bald mancherlei Sinderniffe in ben Rwar erlangte er bie Erlaubnig jum Salten bon Borlefungen, aber er fol dieselben feinen großen Werth gelegt haben, weil fie nicht genugend be wurden. Dagegen wußte ber Superintendent Pfeffinger ihn von den Ra ber ftabtifchen Rirchen fernauhalten, weil er ihn wegen mannichfacher, ihn gegangener Barnungen für verbachtig hielt. Ginflugreiche Freunde feste ichlieflich burch, baß G. in ben hofhalt bes Bergogs Auguft, ber bamals Rivius' Leitung in Leipzig ftubirte, ale hofprediger eintrat. Ale aber ber tury barauf nach Dresben überfiebelte, erhielt er eine Brofeffur in ber ti gifchen Facultat mit einem Jahresgehalte von 150 Bulben. 2m 10. 2 1542 bifputirte er fich pro loco ein und gab einen glangenden Schmaus. er als Brediger in ber fleinen Capelle ber Bleifenburg trot ber turgen feiner Wirtfamteit eine anhangliche Gemeinde um fich gefammelt batte, fo ben feine Borlefungen bei ben Studenten rafch Anklang. Aber burch fein machtiges Auftreten und Auflehnen gegen bie Universitätsgesehe murbe er in Reihe bon Streitigfeiten verwidelt, Die fur ihn um fo berhangnifvoller mi als fein Gonner, Bergog Beinrich, geftorben war. Die mahrend Bergog 1

Schend. 51

abwesenheit mit der Regierung betrauten Räthe entzogen ihm infolge einer Disputation den Gehalt und das Recht theologische Borlesungen zu halten. Auch die ihm im Franciscanerkloster überlassene Wohnung mußte er räumen. Die wandte sich nach Wittenberg, wo er aber von Luther nicht vorgelassen wurde. Luzz darauf erscheint er als Hosprediger Kursürst Joachim II, von Brandenburg. Aber auch hier blieb er nicht lange, Sein Weggang mag wohl durch die Fordrung der Kursürstin-Wutter Elisabeth veranlaßt worden sein. Im J. 1546 vird er noch erwähnt. In Engelsdorf bei Leipzig soll er durch Hunger seinen In selbst veranlaßt haben. — Im J. 1540 hatte sich S. nach mehreren vergeblichen Werdungen in Wittenberg mit Hans Conzel's Tochter in Torgan derwählt und vom Kathe die übliche Verehrung an Köhschberger und Rheinwein rehalten.

Schent's Schriften gehören in das Gebiet der praktischen Theologie. Eine Absandlung "Neber die Buße" (1539), gegen Georg Wigel gerichtet, sand den Beisall Luther's und Melanchthon's. Dagegen erhob sich gegen die Drucklegung kiner Prodigten seitens der Wittenberger mehrsacher Widerspruch, so 1539, als die Gerausgabe, nach ersolgter Billigung durch Melanchthon, von Luther vertadert wurde, so 1542 und 1543, als die Erlaubniß zum Verkause nach einer Kahe langwieriger Auseinandersehungen nur auf wiederholte, energische Proteste dem Drucker Wohlrab in Leipzig ertheilt wurde. Die Predigten beschäftigen sich

borwiegend mit bem Ratechismus und ben Evangelien.

3. K. Seibemann, Dr. Jasob Schent, der vermeintliche Antinomer, Freibergs Reformator, Leipzig 1875, wo Schent's Schriften aufgezählt und beihrieben werden. — J. Köftlin, Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften. 2. Aust. Elberseld 1883. 2. Band. — G. Kawerau, Der Briefsvechsel des Justus Jonas, Halle 1884, 2 Bände. — G. Kawerau, Johann Agricola von Eisleben, Berlin 1881. — Th. Kolbe, Analecta Lutherana, Gotha 1883. — C. A. H. Burthardt, Geschichte der sächsischen Kirchens und Schulvisitationen, 1525—1545, Leipzig 1879. — Dibelius und Lechler, Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte, Leipzig 1882, 1. Hest, S. 159—163. — Neber Schent's Antinomismus: Georg Müller, Paul Lindenau, Leipzig 1880, S. 49 st. — Zu bergleichen ist auch J. Heidemann, Die Resormation in der Diart Brandenburg. 1889. S. 263 st. Seidemann, Die Resorg Müller.

Schend: Johann Georg S., Arzt, als Sohn bes Johannes S. bon Grafenberg (f. u. S. 58), gleichfalls zu Grafenberg (nach Eloy, Dict. hist. IV p. 209, in Freiburg) geboren, lebte im 17. Jahrhundert und prakticirte zu hagenau im Elfaß, wo er um 1620 starb. Außer einer neuen Ausgabe der brühmten Schrift seines Baters (f. diesen) hat er noch eine Reihe kleinerer, nicht gerade bedeutender Arbeiten geliesert, beren Berzeichniß in der unten angestührten Quelle zu sinden ist.

Bergt. Biogr. Lexiton hervorr. Aerzte zc. herausgegeb. von A. Birich, V, 216.

Schrud: Johann Theodor S., Arzt, ift als Sohn eines tüchtigen praktifers aus Gera, Eusebius S. (1569—1628) am 15. August 1619 zu Jena geboren. Er erhielt seine wissenschaftliche Borbilbung in Raumburg und Arnsabt, begab sich 1637 nach Zerbst, wo er in den Ansangsgründen der Medicin den seinem Oheim, dem dortigen Prakticus Rathan Boigt, unterwiesen wurde und kindirte dann erst in Leipzig, Jena und Altdorf, besuchte hierauf zu seiner gedheren Bervollkommunung auch noch die Hochschule in Padua und kehrte schließlich nach Jena zuruch. Hier erwarb er am 7. December 1643 die Doctorwürde und ließ sich als Arzt nieder. 1653 übernahm er die Prosessur der praktischen

52 Schend.

Medicin an der Universität Jena und bekleidete dieselbe bis zu seinem am 21. December 1671 ersolgten Tode. S. war ein außerordentlich fruchtbarer Schriftseller; es ist jedoch kein größeres Wert aus seiner Feder hervorgegangen, vielmehr nur zahlreiche kleine, meist mit compilatorischem Inhalt ausgestatiete Dissertationen und akademische Gelegenheitsschriften, deren Berzeichnig Eloy. Dict. hist. de la med. IV, p. 210 und die Biog. med. VII, p. 136—138 bringen.

Bgl. Biogr. Lexifon ac. berausgegeben von A. Sirich V, 216.

Schend: Johann G., geboren balb nach Mitte bes 17. 3ahrhunberte, war ein weitberühmter, und jebenfalls einer ber ausgezeichnetften beutichen Cambenipieler feiner Beit. Ueber ben Lebensgang beffelben ift nur augerft wenig befannt geworden. Gegen Ende bes 17. Jahrhunderts befand fich S. als "Rammercommiffarius und Rammerer", wie er fich auf feinem 6. Werte nennt, in bin Dienften bes Rurfürften Johann Bilbelm von ber Bials. In Diefer Stellung verweilte er bis jum Beginn bes 18. Jahrhunderts, worauf er fich, wie es icheint, ju bleibendem Aufenthalt nach Amsterdam begab. Dort wurde er, fo ergahlt Mattheson in feinem Berte "Der mufitalifche Batriot", jum Marttvogt über die Fifcher ernannt, "weil er eine fcone Biol di Gambe" gefpielt habe. Ueber feinen weiteren Berbleib fowie über fein Tobesjahr weiß man nichts. Bon feinen Berten veröffentlichte er fieben, beren Titel in Berber's neuem Tottunftlerlerifon verzeichnet finb. Die Debrgabl berfelben beftebt aus Cambencompositionen. Das 6. feiner Berte: "Scherzi Musicali ou Suittes pour une Basse de Viole (gleichbebeutend mit Gambe) et une Basse" wird in ber fürftlichen Bibliothet au Conbershaufen aufbewahrt. Ueber baffelbe hat ber Unter geichnete Raberes in feiner Schrift "Das Bioloncell und feine Befchichte" (Leipe gig bei Breitfopf & Bartel) mitgetheilt. 2B. 3. v. Bafielemeti.

Schent: Johann G., ein febr grundlicher, tuchtiger und fleißiger Componift, ber feinen Ramen wenigftens burch eines feiner gablreichen Berle auf bie Rachwelt gerettet hat und zwar durch die zweigctige Oper: "Der Dorfbarbier" bie burch ihren humoriftisch-originellen Inhalt, ihre anmuthende und fliegende Melodit, vorherrichend populare Romit, richtige Farbung und treffliche Charatter geichnung, als Mufter ihrer Gattung bingeftellt werben fann, bis gur Stunde ungahlige Aufführungen erlebte und Gemeingut aller Bubnen wurde. S. wurde in febr beichrantten Berhaltniffen am 30. Rovember 1761 in Biener - Reuftabl geboren und ftarb einfam, arm und bergeffen, am 29. December 1836. Des Rnaben fich balb überraschend fundgebende icone Stimme beranlagte ben bas maligen Domfanger Unt. Tomgfelli ibm unentgeltlich ben erften Befang- und Clavierunterricht ju ertheilen. Behnjabrig tam er bann als Chorfnabe noch Baben b. 2B. ju bem Schullehrer und Chorregenten Joseph Stoll, einem tuchtigen mit Mogart fpaterhin febr befreundeten Dufiter (in feinem Saufe, componirte letterer, 18. Juni 1791, fein himmlifch fcones Ave verum) und erhielt nun die erfte Anweifung im Generalbaffe, lernte Beige fpielen und auch Die gebräuchlichen Blasinftrumente wenigftens oberflächlich tennen und bebandeln. Der liebenswürdige und beicheibene Rnabe, von raftlofem Fleife befeelt, gewann fich aberall Gonner, die ihn nach Rraften forberten. Go murbe bier ber Stabt. pfarrer, Ignag v. Fröhlich, fein Macen, ber ihm außer anderen Unterftuhungen auch gute Bucher zuwendete, barunter Die bamals überaus hochgeschapten und vielgelefenen "Oben und Lieder bon Bellert", die auch ihn gu feinen exten Compositionsversuchen begeifterten. Rebenbei fchrieb er Tangpartien, Ordefter menuette und fogar, fich Dittersborf und Sandn jum Dufter nehmend, feine Schent: 58

rften Sinfonien. Sein Brotector fand Gelegenheit ihn an ben Wiener Fürftrabilichof. Carbinal Grafen Magaggi, ju empfehlen und gleich nach feinem Ginreffen in der Raiferftadt, Die nun fein bleibender Aufenthalt wurde, gewann er ich auch die bauernde Bunft bes Dompredigers Schneller, beffen Oberauficht er befonders anvertraut wurde, bamals ber beruhmtefte Ranglerredner Biens, gudeich ein begeifterter Dufitfreund und portrefflicher Biolinfpieler. Reben feiner piffenichaitlichen Bilbung marb bon bemfelben bem mufitalischen Talente Schent's rofte Sorgfalt gugewendet. Bon feinem Mentor aufgemuntert, magte fich ber Rnabe an die Composition einiger Quartette, die Schneller seinem Beichtlinde, bem L. f. hoscompositor und Claviermeifter ber Raiferin Maria Theresia, G. Gbr. Bagenfeil (geb. 1688), einem feinerzeitigen Schuler bes berühmten Bofavellmeiftere Joh. Joj. Fur (1660-1741) gur Brufung und Beurtheilung porlegte. Des alten Meiftere Urtheil fiel gunftig aus; er berfprach G. unter die Sabl feiner Schaler aufgunehmen, unter benen fich gleichzeitig auch 3ob. Deberitid, genannt Gallus, und die Britber Anton und Frang Tabber, nachmals alle ale fruchtbare Operncomponiften geschätt, befanden. Anfange 1774 begann ber allidliche Scholar feinen neuen Lehrcurs nach Tur's Gradus ad Parnassum; binnen Jahresfrift eignete fich ber eifrig lernbegierige bie Theorie bes einfachen und boppelten Contrapuntts an und nachdem er zugleich alle ihm zugänglichen Commerte ber alten Italiener, befonbers Baleftrina's, bann bie Augenfammlungen Bad's und bie Dratorien Banbel's und Baffe's ernfte und Galuppi's fomifche Dern, por allen aber Glud's bamals jumeift bewunderten Schöpfungen eingebenbftem Studium unterzogen hatte, begann er die bisher geubten abftracten Regeln feiner Runft nun auch praftifch ju bermerthen, indem er besonbers Rirchenftude aller Art, a capella und mit Begleitung, componirte, fo bie befte und grandlichfte Schule fur einen angebenben Componiften burchmachenb. Bas bie Freude biefer iconften Jahre Schenl's ftorte, war bas lange bauernbe Siechthum feines theuren Lehrers, bem bie Bicht brei Finger ber linten Sand und franthaftes Bufammengieben ber Gebnen Die gange rechte Geite gelähmt hatte, Bur bon feinem Schmergenslager aus vermochte er feine mit großer Liebe gu ibm erfallten, bantbaren Schuler ju unterrichten. Gein Tob (1. Marg 1777) enbete für unfern G. brei fruchtbringend burchlebte Jahre. Lange wollte bie tiefe Bunbe, welche biefes Greignig feinem und bem Bergen feiner Mitfduler gelchlagen, nicht bernarben. Gallus raffte fich zuerft aus feiner Riedergeichlagenbeit auf, indem er eine Deffe componirte, Die er mit vielem Erfolg jur Auf-abrung brachte. Das flachelte Schent's Chrgeig jur Racheiferung an. In einem meihebollen Moment fühlte auch er fich jur Composition einer folennen Deffe angeregt, Die ber 16jahrige, von Begeifterung burchglubte Jungling, in einem Buge bollenbete. Bu biefer Beit war fein liebevoller Gonner, Schneller, jum Beneficiaten an ber Dagbalena-Capelle ernannt worben. Das neue Bert, in welchem burch Beranftaltung eines hochherzigen Runftfreundes, bes Biceappellationsprafibenten bon Rees, Die hervorragenoften Gefang- und Inftrumentalvirtuofen Biens mitwirften und beffen Direction ber Domcapellmeifter Leopold Soimann perfonlich übernommen hatte, fand gelegentlich ber Inftallation Schneller's, am 8. Januar 1778, eine glangende Biebergabe. Der bollftanbige Erfolg, ben baburch E. gewann, brach feinen jolgenden Werten Bahn und machte feinen Ramen weithin ehrenboll befannt. Sober noch mußte er ben Beifall 3. Saubn's und des Baron ban Swieten ichagen, die ihm fortan flets mit Bohlwollen geneigt blieben. Balb nach diefer Deffe fchrieb er auf Anregung des g. b. Rees eine loureignide Litanei, fur ben Chorregenten G. Friberth an ber oberen und unteren Befuitentirche ein Stabat mater, ferner fur andere Befteller einige Bebraenheitscantaten und 1779 eine zweite feierliche Deffe. Run fand er auch

Gelegenheit filr bie Bubne au grbeiten und bamit erwachte groke Luft in ibm. in diesem Fache fich auszuzeichnen. Bur Borfibung componirte er alle Gingfpielterte bon Beige, Dichaelis, Bregner, Goethe u. a., beren er habhaft merben tonnte. Mit ber Mufit ju bem Trauerfpiel "Erwing von Steinheim" von Alois Blumauer (31. Juli 1781) trat er jum erften Dale bor bie Deffentlichteit, jeboch bafur, wie fur feine nachftfolgenben Opern ftrengfte Unonymitat mahrend. G. arbeitete nicht flüchtig; bie Bahl feiner Berte ift baber im Bergleich au anderen zeitgenöffischen Tonfegern teine fehr bedeutenbe. Man tennt nur 16 Opern und Operetten bon ibm und gwar ift die lette berfelben, ein ernftes bramatifches Gebicht, in welchem er fich Glud jum Borbilbe genommen, unbelle endet geblieben. Sein Beift erlag mahrend biefer Arbeit ber Laft, Die er fic aufgeburbet hatte und er bermochte fein 3beal nicht gu berwirklichen. Trubfinn und Schwermuth erfagten ihn barob, ein lebensgefährliches Rervenleiben mar ibn auf ein langes Rrantenlager. Als bie entichwundenen Rrafte wiedertehrten, war fein Gelbftvertrauen gewichen. Das Problem, bas gu lofen er fich porgenommen, buntte feinen Fahigteiten ju groß, Furcht bor ungewiffem Erfolg und Schen feinen Ramen gu icabigen, liegen ibn ben unwiderruflichen Entichlug faffen, ber Buhne für immer ju entfagen. Rur zwei fur ben großen Dufitberein 1819 gefchriebene Cantaten, "Die Gulbigung" von &. R. G. Solty und "Der Mai" (lettere als gang werthlos bezeichnet) brachte er noch gur Aufführung. Bur Beit, als G. bas Theater faft alljahrlich mit einem neuen Berte bereicherte, war baffelbe für Dichter und Componiften noch teine Goldgrube. Auch fpater, bis ju Borging berab, mar es feine folche. Beute macht eine, bem fribolen Geichmad und ber begehrlichen Sinnlichteit ichmeichelnde Operette, mag ihr Inhalt noch fo wiberfinnig fein, ihre Mufit bas außerfte an Banalitat leiften, ihre Berfaffer unfehlbar gu reichen Leuten, benen bie Taufende nur fo guftromen und bie in prachtigen Saufern und berrlichen Lanbfigen ein forgenlos genugreiches Leben fuhren tonnen. Armer Mogart, und bu ichriebft boch neben anderen Rleinigfeiten, 23 Bubnemwerte! Armer Bengel Duffer, an Fruchtbarteit ein mufitalischer Lopes be Bega, beffen Operetten gulegt gar nicht mehr ju gablen waren, jebenfalls waren es beren mehr als 200, es hielt ichwer, eure Begrab-niftoften aufzubringen! Schent's "Dorfbarbier" hat fich bis jur Stunde auf bem Reportoire erhalten und wird ftets gerne gesehen. Aber leiber ift bon bem ursprunglichen Texte nur wenig übrig geblieben. Reine andere Oper ift fo gum Tummelplat aller ichlechten Theaterwiße, elender Lagis und monftrofer Lacherlichfeiten geworben, wie er. 2Bas bie fippigfte Romiferphantafie erfinnen fonnte, um bas Bublicum burch ausgefuchte Dummbeiten ju amfifren, bier tann man es bewundern. Es mag bier fibrigens bemertt fein, bag im allgemeinen Schent's Opern mit Ausnahme bes "Dorfbarbier" und einiger anderen, feinen befonderen Erfolg hatten. Darin mag auch ber Grund liegen, bag er fich fo frith icon bom Theater bollig abwendete. Er nahm es mit feiner Runft boch gu ernft. Blud, dann Mogart, fpater Beethoven wurden feine Gotter, benen er neiblofe Bewunderung und treuefte Berehrung barbrachte. Als Mogart feine Bauberfibte, Freitag, 30. September 1791, querft im Theater auf ber Bieben gur Aufführung brachte und felbft birigirte, hatte fich S. einen Plat im Orchefter zu verschaffen gewußt. Die Ouverture, Diefes unvergleichliche und unerreichte, berrlichfte aller Inftrumentalftude feste ibn in foldes Entauden, bag er bis an ben Dirigentenftuhl froch, Dogart's linte Sand ergriff und flifte. Der Deifter fclug mit ber Rechten ben Tatt weiter, fab ibn freundlich an und ftreichelte ibm, von biefer Gulbigung gerabrt, liebevoll bie Bange. In begeifterten Borten fprach S. von Beethoven's Clavierfpiel und Compositionen. Durch bas intime Berhaltniß, bas ben maderen Meifter mit Beethoven verband, ift, fo gu lagen, auch Schent: 55

fein Rame unfterblich geworben, benn auf jeben, ber bem Gottlichen nahe treten tann, fallt ein Strahl unvergänglichen Glanges. Der junge Beethoven mar 1792 nach Wien getommen. Der Abbe Gelinet, ber befannte Bariationencomponift, ber ihn fpielen borte, ergablte G. einft von beffen außerorbentlichen Leiftungen. Spater bat er ben als Meifter bes Contrapunttes bochangefebenen, er moge fich boch bes jungen Mannes annehmen, ber ohne fonderliche Fortfdritte ju machen, bei 3. Sandn theoretifchen Unterricht habe. G. und Beethoven trafen fich nun in Gelinet's Wohnung. Beethoven feste fich ans Clavier und phantafirte eine halbe Stunde derart, daß noch nach 40 Jahren ber alte 5. in Bewegung gerieth, wenn er biefes Spiels gebachte. Unberen Tage beinchte G. ben feltenen Bianiften. Auf einem Bulte lagen einige contrapunttifche Stubien, in benen S. fofort einige fteben gebliebene Tehler entbedte. Beethoven wurde gereigt und migmuthig und bat nun felbft, ber neue Freund moge ihn unterweisen. 3. Fur' bewährter Gradus ad Parnassum wurde nun burchgenommen. Der Lehrer, richtig bes Schulers geniale Begabung ertennend, hatte bochften Reibect bor ibm, betrachtete fich nur als Wertzeng und war froh und gludlid, ju beffen theoretifcher Ausbildung fein Scherflein beitragen ju tonnen. Doch machte er die Doppelbedingung, daß er ohne Bergutung und unterm Siegel ftrengfter Berichwiegenheit seine Dienfte leiften wolle. Der Unterricht begann Muguft 1792 und bauerte bis Enbe Dai 1793. Da Sanbn nicht gefrantt werben burfte, unterbreitete Beethoven nur bie von G. corrigirten Aufgaben feiner Durchficht. Der eitle Gelinet, mit bem fich G. übermart, plauderte ju beffen größtem Berdruß bas Beheimnig aus. Juni folgte B. mit Sandn einer Ginladung bes Ffirften Efterhagt nach Gifenftabt. Da balb barauf Sandn feine Londoner Reife antrat, übergab er feinen Pflegebefohlenen an 3. G. Albrechtsberger, Capellmeifter an St. Stephan, ber nun fein ernfter und ftrenger Lebrer in ber Sarmonie wurde, mabrend ber t. t. hofcapellmeifter A. Salieri feine Ausbildung im freien Stile übernahm. Schent's Thatigteit war baburch beendet; doch hörte barum bas freundschaftlich berglithe Berhaltnig amifchen ihm und Beethoven nicht auf. Er erlebte es noch, bag bie von ihm einft forglich gehegte Pflange jum bewunderten Riefenbaum emportouchs. Erft Beethoven's Tod lofte Die treu unterhaltenen Beziehungen swiften beiben. - G., ein großer ftattlicher Mann, blieb unvermählt; er bewarb fich nie um eine feinen Talenten entsprechenbe fige Unftellung; ob er wirflich die Sauscapelle bes Fürften Carl von Auersperg (um 1796) birigirte, vermogen wir nicht mit Bestimmtheit anzugeben, In ben Sommermonaten mar er langere Beit auf beffen Gutern fein Gaft. Um leben gu tonnen, gab er Mufitunterricht; babei tommt nicht viel heraus. Er erftrebte aber auch nur ein ichlichtes, gerauschlofes, burch ben Umgang mit einigen gleichgefinnten Runftgenoffen bericontes, friedliches Privatleben. Obwol er in burftigen Berhaltniffen feine Tage beichloß, blieb er ftets heiter, gefellig, offen, guverlaffig, ein treuer Freund. Außer feinen Opern und ben bereits aufgeführten Compositionen Schent's nennen wir bier noch 3 Sarfenconcerte, für die f. t. Sarfenmeifterin and Rammerbirtuofin Josepha Dullner-Gollenhofer und 6 Sinfonien für feinen Sonner D. b. Rees componirt, ber f. 3. als ber erfte Mufitfreund Biens anerfannt, in feinem Saufe wochentlich viermal Gefellichaftsconcerte veranftaltete, ju welchen fich alle mufitalifchen Berühmtheiten, Sandn, Mogart, Ditteredorf, Dofmeifter, Albrechtsberger u. A. oft und gern einzufinden pflegten. Schent's Babnenwerte find: "Die Beinlefe" 1785; "Weihnacht auf bem Lande" 1786, beides Lieblingsopern bes Raifers Jojeph II., ber in Gefellichaft ber Glieber bes Grabaufes ihren Aufführungen haufig beimohnte; "Im Finftern ift nicht gut tappen", 1787; "Das unvermuthete Geefeft" 1788; "Das Gingfpiel ohne Titel"

1

56 Edend.

1789; "Der Erntetrang", von Chr. F. Weiße, 1790; zwei kleine Singlpiele für den Fürsten Auersperg, 1794; "Achmet und Almanzine" 1795; "Der Bettelstudent"; "Der Dorsbardier" 1796, zu beiden der Text von J. Weidmann; Gesänge zu dem Schauspiel: "Sultan Achmet" von Issland, 1797; "Die Jagd" von Weiße, 1798; "Der Faßbinder" nach dem Französischen von J. G. Faber. Noch wurde eine Operette zur Namensseier der Kaiserin Theresia in Larenburg um diese Zeit ausgesührt. Schenk's Autobiographie, einst im Besihe des deskannten glücklichen Sammlers Al. Fuchs in Wien, ist leider verschollen.

5. D. Schletterer. Schend: Datthias G., protestantifcher Schulmann bes 16. Jahrhunderts. Bu Ronftang 1517 geboren, befuchte er 1535 bas Strafburger Shmnaffum, wo Johannes Sturm auf ihn Ginfluß gewann, 1539 bie Univerfitat Marburg und 1540 Wittenberg, um fich ber Theologie ju widmen. Bon Jont and mort er 1541 jum Leiter der Lateinschule in feine Baterftadt berufen. 218 Ronftan mahrend bes ichmaltalbifden Rrieges bon ben faiferlichen Truppen eingenommen wurde, verlor er feine Stellung und mußte fich gludlich ichagen, an bem St. Unnaghmnafium ju Angeburg einen neuen Birtungetreis ju finden. Sier mirthe er bom Februar 1553 an bis ju feinem am 21. Juli 1571 erfolgten Tobe um ermubet fur die Bebung ber unter bem Rector Girt Bird (j. A. D. B. II, 656) gulett febr gefuntenen Schule. Als treuer Schuler Sturm's forberte er bm allem grundliche Bertrautheit mit ber lateinischen und griechischen Grammati und verwies die Lecture ber ichwierigeren Claffifer vorläufig aus bem Unterricht. Berfonlich beicheiben und ichuchtern, faft menichenichen, ein gartlicher Familienbater, bejag er boch gefunden, praftifchen Blid und theilte neiblos mit bem talentvollen Sieronymus Bolf (f. b.), ber auf feine Beranlaffung 1557 noch Augsburg berufen worben mar, bie Ehren und Pflichten ber Schulleitung. Bon ber Polygraphie, ber Gucht als Schriftsteller ju glangen, burfte er fich in feinen Gelbitbiographie frei nennen; abgefeben von einem Gebicht auf bie Groberung von Ronftang hat er nur Schulbficher (Elementa pietatis et litterarum. I. Rivi Institutiones grammaticae, H. Junii Nomenclatura latina, graeca, germana und Dentichriften über Schulreform berfagt. Auch bie erft 1624 bon bem Augsburger Lehrer B. Beupold aus feinem und feines Rachfolgers David Boldel (1556-1617) Nachlaß veröffentlichte Terengüberfehung: Terentii comoedine sex germanico-latinae ift feine metrifche Berbeutschung, wie fie 3. Episcopius (1566 und M. Bapft (1590) lieferten, fonbern enthalt eine für Schuler beftimmte prolaifche Wiebergabe, die in gleicher Beife wie die Terengarbeiten von 3. Agricolo, St. Riccius und 3. Rhenius in den lateinischen Text eingefügt ift. S. ma fie in ber borliegenden Geftalt mabrend feiner Unterrichteftunden bictiet haben

Schend's Selbstbiographie in seiner Epistola ad Hier. Wolfium bom 18. Januar 1571 (an G. Morelli Tabula de origine philosophorum, Basel 1580 und bei Schelhorn, Amoenitates litterariae 10, 1047—1080. 11, 362 bis 367. 1729). — Beith, Bibliotheca Augustana 7, 216—224 (1791). 6, 68 f. — Hans, Zeitschrift des histor. Bereins für Schwaben 4, 31—40 64—71 (1878). — Casar im Marburger Universitätsprogramm 1874. S. 6.

Schend: Beter S., Kupferstecher und Kunftverleger, geboren 1645 ju Elber seld, ließ sich in Amsterdam nieder, wo er 1715 starb. Er war ein truchtbarer Künftler, der eine große Anzahl Schwarzfunstblätter, auch einige Radirungen geliesert hat. Mehr als seine historischen Blätter sind die Bildnisse bedeutender geist- und weltsicher Standespersonen seiner Zeit beachtenswerth, die er herausgab. Zu seinen gelungensten Arbeiten gehört sein Eigenbildniß, ein Kniestus mit der Unterschrift: Petrus Schenck sculptor Elberselda-Montanus. Aus einem

Edjend. 57

leineren, nur Bruftbild, rahmt ihn die Beischrift als "magni nominis apud Mavos sculptor". Er soll sich auch mit der Malerei beschäftigt haben.

Schend : Berner G. bon Donftebt, gelehrter Dichter und danifcher Meier, geboren 1597. Das Dorf Donftebt, jest jum Rreife Renhalbeneleben abria, liegt zwar nicht fo bubich ale bas ben herren b. Rathuffus gehörige, be hundisburg, doch mit feinem jehigen Bart auch noch immer recht muthig an der Grenze des Magdeburgischen und der Altmart. Schon 1196 ur Die ritterburtige Familie Diefes Ramens im Dagdeburgifchen im Bebe bon Donftedt. Die Dompropfte bon Magbeburg traten es ihr ab. 1291 atte fie auch bereits ber Bifchof bon Salberftadt mit ber Aufficht aber feine ellerrien und Brauereien beauftragt, weswegen fie fich die Schenden nannten. ebenfalls ber intereffantefte biefes Beichlechtes ift Werner, ber im 3. 1597 georen wurde. Geine Mutter, Maria Magdalena, war aus bem Schulenburgiom Baufe, welches bis auf die neueste Beit mit ben Schenden von Donftebt enger Berbindung geblieben ift. Gein Bater mar Rerften ber Jungere, bon Berner 1624 Donftedt erbte. Er war damals 27 Jahre alt und einer gelehrteften Junter, Die je an der Grenze ber Altmart gelebt haben: hat er at griechische Berfe gemacht! Rein Bunber aber, bag ber jugenbliche Boet, mabrend ber banifchen Beriode bes breifigiabrigen Rrieges von feinem Allergute flüchten mußte, als Protestant bei Chriftian bon Danemart Rriegslenfte nahm. Ge ging ihm wenig beffer als bem Danentonige felbft. Werner suibe bei Lutter am Barenberge gejangen genommen und mußte mit Gelb ausdoft werben. Frob, bag ibm, ale er aus Tilly's Ganben befreit war, auch Utringer, ber bei Dagbeburg commandirte, Die Beimtehr nach Donftedt erlaubte, ertetratbete er fich bort 1628 mit Sophie v. Arofigt. Es waren auch vielnat teine weiteren Bermidelungen erfolgt, wenn nicht feine beiben Bruber Ubrecht und Rerften, ale ben Evangelischen zu beiben Seiten ber fleinen Ohre in neuer Bollnungsftern aus Scandinavien erglangte und vielleicht ichon früher, benfalle ju ben Fahnen geeilt maren. Diefen beiben gehorte ein zweites faillengut, Die Burg Flechtingen, welche fich Die Schenden fcon in alterer Beit mige Stunden bon Donftebt jenfeits der altmartischen Grenze im jegigen Rreife barbelegen erbaut hatten und die gewiß jur Ausbreitung bes Deutschthums nter ben Wenden ihr Theil beigetragen bat. Weil nun aber alle brei denden ichon gegen ben Raifer gefochten hatten, fo jog Ballenftein 1629 Buter ein. Ramentlich wurde Flechtingen alsbald burch ben Diener eines enehmen offerreichifden Bunftlinges, bes herren von Warbenberg ober Wartenerg, in Befitz genommen. Bald barauf (April 1630) ftarb Albrecht im webilden Beere an ber Beft. Rerften ber G., ber "in Preugen bei bem mien b. Eberftein" Dienfte genommen hatte, wurde (Juli 1630) "bei ber wierlichen Armee unweit Erfurt" erichoffen. Werner ber G. regte fich fo gut tonnte, benn er war nicht blog nun auch ber Erbe bes ihm porenthaltenen Bedtingen, fondern Ballenftein hatte fich fogar einen willfürlichen Gingriff in micht fo einfachen brandenburg = magbeburgifchen Lehnsverhaltniffe geftattet; ich war ber noch lebenben Mutter ber friegeluftigen brei Bruber, Die mabrend er unruhigen Beiten in Glechtingen gehauft hatte, burch ben wartenbergischen Bener ibre Leibzucht genommen. In der That gebot ber Rurfürft Georg Wilelm bon Brandenburg icon am 5. Juli 1630 bem Sauptmann ber Altmart somoe von bem Anelebed ben wartenbergifchen Berwalter aus Flechtingen aus-Deifen. Um 12. Juli 1632 murbe ber griechische Dichter Werner ber Schende furfürftlichen Befehl ale Befiger bon Donftebt und auch bon Flechtingen milich wieber eingefeht. Aber erft feit er fich 1639 von bem ichwebischen

Feldmarschall Baner einen Schirmbrief berschafft, erging es ihm wieder gut-Er erfreute sich der Muße für seine Studien noch neunzehn Jahre nach dem Abschlusse des westsällichen Friedens, benn er starb erst 1667 im Alter von 70 Jahren. Die Schulenburgin hatte ihm 14 Kinder geboren. — Das Kittugut Dönstedt ist jeht im Besitze des herrn Eduard v. Schenc.

Reuhalbenslebische Kreis. Chronit von Beter Withelm Behrends (Reuhalbensleben 1826) II, 129-160. - Mittheilungen bes herrn Paffor

Bueingins in Donftebt.

5. Broble.

Schend: Johannes G. bon Grafenberg, einer ber angefehenften Megt feiner Reit, wurde am 20. ober 21. Juni 1530 gu Grafenberg geboren, bate jum Unterfchiebe bon ben anderen Mergten feines Ramens burch biefen Rufa ausgezeichnet. Er machte feine Studien in Tubingen, befonbers als Schale von Schegt und Fuche, erwarb 1554 bafelbft bie Doctormurbe, ließ fich i Strafburg als Argt nieder, wurde jedoch fcon turge Beit banach als Stadt phyficus nach Freiburg im Breisgau berufen und war bier als folder bis feinem Tobe, der am 12. September 1598 erfolgte, unermublich thatig. Gei mit Recht berühmtes hauptwert ift betitelt: "Παρατηρησεών sive observationer medicarum rararum, novarum, admirabilium et monstrosarum volumen etc (Bafel und Freiburg 1584-97, 7 Bande und viele weitere Ausgaben; jule Shon 1644). Es ift biefes Bert beshalb fo bemerfenswerth und perbienitvol einmal weil in ihm fich ichon eine Berlidfichtigung ber pathologischen Angtom findet und bann, weil es eine Sammlung vieler eigener, aber auch bon andere Meraten angestellter, wichtiger Beobachtungen über bie Rrantheiten ber einzelne Rorpertheile enthalt, Beobachtungen, Die ficher fonft verloren gegangen, ober i Bergeffenheit gerathen maren, wenn G. fich nicht bie Dtube gegeben batte, jufammenguftellen. Es geht bies Wert bis auf Sippotrates gurud.

Eloy, Dictionn, hist. de la med. IV, 208. - Biogr. Leriton herborn.

Merate ic. herausgegeb. von M. Sirich V. 215.

Bagel

Schenl: Ronrad G. bon Lanbed (Bandegge), Dinnefanger aus bei beguterten Minifterialengeschlecht, beffen Stammburg auf einer Bergluppe libe ber bon St. Ballen in die Brafichaft Toggenburg führenden Straße lag un welches bas Schenkenamt ber gefürfteten Abtei St. Ballen inne batte. -St. Gallen, obwol alle Schidfale ber geiftlichen Bilbung bes beutschen Mittel alters abfpiegelnb, hat fich boch ftets eine gewiffe Sonderart erhalten : eine Bug freieren geiftigen Bebens, felbftanbigere fünftlerische und wiffenschaftlich Regungen, einen gewiffen Sinn filr bie profanen Intereffen. Gier hatte guer des großen Rarl Anregung fruchtbare Studien im Dienfte ber Mutterprad gewedt, und feitbem mar die Schule jum Mittelpuntt bes Rlofters geworber Sier hatte im 9. Jahrhundert Ralligraphie, Dalerei und Tontunft gebluht, un welch gefunde Beltlichfeit bier lebendig blieb, lehren Manner wie Tutilo, be mit der Meifterschaft in allen bilbenden Runften und ber Mufit zugleich b munderlichften Rraftleiftungen eines Reden vereinigte; wie Rotter Balbulm ber Reformator bes Rirchengefange und Berfaffer ber liebenswurdigen, fagn und anecbotenreichen Gesta Caroli; wie Etfehard I., ber Dichter des Baltharin Go blieb es bas gange 10. Jahrhundert über bis ine 11. Jahrhundert binein bie bon Frantreich tommenbe astetische Bewegung ber Cluniacenfer fand bie junachft teinen Boben: man braucht nur ju benten an Rotter Teutonieus, be deutschgefinnten leberseger antifer Autoren, und bor allem an feinen Goal Ettehard IV., beffen Casus monasterii s. Galli nichts weiter find ale ein Brote im Ramen bes alteren Geichlechts gegen ben fangtischen, weltfinchtigen Ge

Schenf. 59

geren Generation, augleich aber ein Loblied auf die gute alte Beit und tojanen Ginn, bem er felbft hulbigt, wenn er bas alte Baltherlieb aufs arbeitet. Um die Mitte bes 11. Jahrhunderts ift indeß auch bier der tampf swifden priefterlicher und Laienbilbung im vollen Bange: um ngt bas Gebicht Memento mori, bag bie hierarchifch-bemagogifchen Tenber firchlichen Reform in ber alten Benedictinerabtei bas lebergewicht Aber biefer Sieg im Berein mit ben furchtbaren Rriegeffurmen bes Inveftiturftreites murbe berhangnigvoll: mit bem 18. Jahrhundert n um fo ftarterer Rudichlag nach ber entgegengefesten Seite. Das Diesacht verschärft feine Rechte geltend, Frau Welt triumphirt, und nun Die Bellen ber machtig aufftrebenben richterlich . höfischen Gultur in Die ofterzelle und zerftoren auch alle wiffenschaftliche Bluthe. St. Gallen m Gurftenthum erhoben, die Monche verwandeln fich in wohllebende Chorherren mit mehrfachen Bfrunben, ber ablige Stand wird gur Befur die Aufnahme ins Rlofter, die hohe Politif treibt an ber ehrwitr-Statte des heiligen Ballus ihr unruhvolles, wirrnifftiftenbes Befen. fteht St. Gallen und feine Dienstmannschaft im Mittelpuntt bes im blubenben Minnefange. Der Truchfeg ber Abtei, Ulrich b. Gingenbalelbft), eifert bem genialen Beltfinde Balther b. b. Bogelweibe nach. m Geschlecht seines Gonners, bes Abtes Ulrich v. Sax, stammen ber inger heinrich v. Sax, ber auf Schloß Clanx, einem St. Gallischen en, haufte (f. A. D. B. XXX, 458), und ber Spruchbichter und Doer Eberhard b. Sag (j. A. D. B. XXX, 457). Etwas alter ift ber gefinnte Spruchbichter Beinrich v. Barbegge (urfundlich 1227-1275, mme, Germania 38, 55 f.). Ein Abt bes Rloftere bichtet nach bem Sugo's b. Trimberg (Renner B. 4245 ff.) gar Tagelieber: bas tann puntfüchtige, ritterlich - friegerische, freigebige Berchtolb v. Faltenftein 1272) fein. Und ju Enbe bes Jahrhunderts ift bor lauter Politit und ibe Mebten, Bropft, Pfortner, Rammerer bes Rlofters bie Runft bes ens abhanden gefommen! In biefe Zeit fällt unfer Konrad v. Landed, pater fein ihm litterarisch verwandter Zeitgenosse Konrad v. Altsftetten, le Ministeriale St. Gallens (f. U. D. B. I, 374). Ronrad v. Landed 1271-1306 urfundlich nachweisen. Er reicht eben noch hinein in die it St. Gallens unter bem genannten poetifch begabten Abt Berchtold, blinnigen Freunde ber Schenfen bon Binterftetten, gewiß auch bes Ulrich's bon Binterftetten (f. unten), bem Gonner der Fahrenden, bem Ater prachtiger Fefte und Turniere, der burch ben Bomp feines rittereiclges felbit ben Papit blendet, dem gaben und energischen Bertheidiger leftlichen Gelbständigfeit gegen ben Bifchof von Conftang. Bon bem bewegten Treiben unter Berchtold's Regiment gibt uns ber treffliche Ruchimeister in feiner St. Gallifden Chronit ein anschauliches Bilb. harafteriftischer, als wie ber Abt bem Bifchof ben Frieden fündigt, weil Beiftlichen wegen Ungucht bor fein Bericht geladen. Bas bebeutet bie ber Rlofterfitten gegenuber einem Gingriff in Die fürftliche Jurisdiction, liche Autonomie! - Ronrad b. Landed war aber, wie feine Borfahren, lig Dienstmann ber Grafen b. Toggenburg, mithin hatte er ficher auch igen ju feinem Dienstherren, dem Grafen Rraft II. von Toggenburg 60), ber felbft Minnelieber bichtete (f. unten). Ronrad b. Lanbed machte Ige Ronig Rubolf's von Sabsburg 1276 bie Belagerung von Wien mit: bichtete er bas Lied an die in der Beimath weilende Beliebte. rfannte feine Treue an, indem er ibm am 11. Juni 1281 ju Rurnberg tet Scheitenau in ber Graffchaft Toggenburg fur 30 Mart Gilber gum 60 Schent.

Lohn geleifteter und noch ju leiftender Dienfte verpfandete. Und machte ibn ber Abt Wilhelm von Gallen jum Schloghauptmann bon nachbem die Familie ber Truchfeffen bon Singenberg bor geraume bem Entel bes Dichters erlofchen mar. Go fam benn jene Burg, Schuler Balther's v. b. Bogelweide erbaut und gu Ehren ber Sam beutungevoll benannt hatte, wieber an einen Gingenben und zwar al für ben Friedensvertrag swifchen dem Ronig und Abt Bilbelm, b. Landed als ber beiben Gegnern lebenspflichtige Gemabremann follte. Der Dichter hat fich bann auch nach Frankreich begeben, berbit, mabrend an ber Geine und an bem Meer ber Reif liegt, fe ber Miene an die Geliebte jum Bobenfee einen poetifchen Gruß: Brobant, Manbern, Frankreich und bie Bicardie haben nichts fo fold lieblich Angeficht. Bielleicht fuhrte ihn, wie b. b. Sagen berm borthin die Rriegsfahrt Ronig Rudolf's gegen ben Pfalzgrafen Otto burgund im 3. 1289. - Erhalten find und von Ronrad b. Banbed n als 22 Lieber: alle im Charafter ber rein bofifchen Minnepoelie u jener Spielart berfelben, Die fich im fublichen Schmaben und Alema rend bes 13. Jahrhunderts berausgebilbet hatte. Alle fullbien an geit an, nur zwei fich mit furgem hinmeis begnugenb, bie übrigen n lichem Ratureingang. Elf find Commerlieber, ebenfo viele Binterlie geben fich als Gefellichaftsgebichte, forbern jur Frende ober Trauer, und Reigen auf, fprechen ju ben Borern ober in ihrem Ramen; anbei als rein perfonliche Befenntniffe, wenden fich an die Geliebte ob fingirter Ginfamfeit. Es ift in biefen Liebern faft alles conventionel thoifch. Die beiben in ber Frembe gedichteten bieten weitaus bas In und fie allein befunden und erweden ein tieferes Befühl. Alle übric mit bem bergebrachten Apparat virtuos, aber ohne echtes Leben und beit. Belegentliche Reminiscenzen an ben alteren Reinmar und I Mirich b. Winterstetten begegnen, aber im gangen ift boch Gottfrie (f. A. D. B. XXIII, 401 ff.) bas Borbild. Indeg gibt Ronrad v. einen schwachen Abglang. Auch er fpielt mit ben technischen Mitte Runften ber Anapher, ruhrendem, grammatifchem und innerem Reim, mination, Allitteration und Saufung, aber ibm fehlt ber becorative Berbe, und fein Gedantenfreis ift noch enger und armer. Bir find in ben meift auch gang farblofen Ratureingangen ein paar Delails ichauung gegeben werben: Die dirne, Die im Dai fingt voll Berlange Blumen bes Angers; bie Stimme ber Golbamfel aus bem Laub, ber der Baldwildnig, der Lerche über ben Gelbern; die einzelnen Farben d bas Bilb, bag ber Binter bem Balb und ber Aue nicht langer ben Blang borgen wolle. Sonft gehts in ben lanbläufigen Gleifen: Die der minniglichen Theorie froide, wibes guete, liebe, hochgemuete, ge gedinge u. j. w. wirbeln burch einander wie Rugeln eines Jongleurs. Borliebe hat ber Dichter gleich Reifen und feinen Landsleuten Beinrich (f. bafelbft), Balther b. Rlingen (f. A. D. B. XVI, 189), Graf b. und andern für die Wiederholung berfelben Wortftamme. Gewiß ift b auch beforbert burch das Borbild Rudolf's von Ems. Dem Grafen burg nachgeahmt ift bas Wortspiel mit bem Begriff guot als Berfi die Dame im neunzehnten Liebe. Ueberall bat offenbar bie Rud Befellichaft beftimmender gewirtt als die innere Empfindung. Go n auch allgemeine Betrachtungen und lehrhafte Erguffe über ben Ber Bliid ber Liebe einen breiten Raum ein. In einer Beit, ba bie alt Lebensmachte unrettbar bem Berjall entgegengingen, ift biefer Dich

Schent. 61

Elitign und beredter Apostel. Charatteristisch, daß seiner Leier auch nicht ein bei ser realistisch-parodistischen Weise entsährt, wie sie Reibhart, Tannhäuser die wir allem fein Zeitgenosse und Landsmann Steinmar, mit dem er zusammen Bim war, anstimmten. Und auch aus der Musterkarte, die sein Borbild wim ihm bot, tilgt er mit Bedacht alle frivolen und burlesten Elemente. So all dem nur der fuße eintönige Singsang von Lenz und Minne, von treuem, wiedlichem Dienste und all den anderen schönen und rührenden Dingen.

v. d. Hagen, Minnesinger I, 351 ff.; III, 644; IV, 307 ff. — Intid. Die Schweizer Minnesänger, Nr. XXI, S. CXXVIII ff., 206 ff. — Ichtold. Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz, S. 158 f. — Swiftser, Geschichte des Thurgaus. 2. Ausgabe. I. Frauenseld 1886, E. 420 f., 444, 451.

Edent: Sch. bon Bimburg, Minnefanger. Er gebort bem angefehenen Gelot, welches unter ben letten Staufern bas Reichsichentenamt betleibete, bei all am Rocher angejeffen war und bis jum Jahre 1274 einen Burgfig auf obenftanfen als Leben befag. Die Berfonlichfeit bes Dichters ift, ba uns Bomame fehlt, nur burch Combination au beftimmen. In Betracht mm brei Manner: Balther I. bon Limburg und feine beiben Gobne, Allber II, und Ronrad. Walther I. von Limburg tritt guerft 1280 in Urabn auf, ericeint mehrfach am hoflager Raifer Friedrich's II. und feines beinrich's VII., nimmt 1234/35 an ber Emporung bes jungen Ronigs il and wird bafür burch Buterabtretung an ben Anhanger bes Raifers, ben biler befannten Gottfried von Gobenlobe geftraft, beffen Schloffer er gumm mit Beinrich b. Reifen im Auftrag Beinrich's gerftort hatte, bleibt bann Raffer treu, leiftet ihm heeresfolge nach Italien (1241), ift feinem zweiten Te Ronig Ronrad IV. als Rathsmitglied wie auch fonft ein zuberläffiger mer und ftirbt amijchen 1251 und 1253. Gein alterer Gohn Walther II. Finburg erwirtte in einem Streit mit den Bargern Sall's von Ronig telm bon Solland eine Beftätigung ber ihm bon Ronrad IV. berliehenen abe und Ginffinfte, befand fich am 24. October 1266 in Augsburg bei Ronig mabin und ftarb um 1283. Der jungere Sohn Konrad von Limburg, 1256 1263 in ichwähischen Urfunden nachweisbar, begleitet 1267 Konradin auf em berbangnigvollen Bug noch Italien, wo er am 27. December ju Berona am 14. Juni 1268 ju Bifa ericheint. Da bas britte Lied bes Minneere in ber Trennung von ber Beliebten jenfeits bes Gebirges gebichtet ift, man wohl ben alteren Balther und feinen zweiten Sohn Ronrad in Erung gieben als die beiben, beren Italienfahrt belegt ift. Un ben Bater gu en, ber ju bem nachften Freundestreis Ronig Beinrich's VII. gehorte, wibernun aber ber Charafter ber erhaltenen Dichtungen. Es fehlt ihnen gang gar ber realistische, vollsthumliche, parobirende ober frivole Bug, ber ben Ductionen jener dem leichtfinnigen König nahestehenden Dichter und ihrer ile: Burlart v. hobensels (f. A. D. B. XII, 673), Gottfried v. Reisen I. D. B. XXIII, 401 ff.), Taler (f. unten), b. Stambeim (f. unten), Ulrich Sinterfleiten (f. unten), Graf Konrad v. Kirchberg (f. A. D. B. XV, 789)
oder weniger eignet. Bielmehr halt die Poesie unseres Dichters sich völlig Stil bes bornehmen bofijchen Minnelieds, bem ja auch Ronig Konrabin in m Biebern treu bleibt. Richt minder bedeutfam bilrite ber Geschmad Ronig mb's IV. fur feine poetifche Art gewefen fein, ju bem er gleichfalls in naben ehungen gestanden hat: befanntlich mar Ronrad ein Gonner Rubolj's b. Ems, alentwollen Epigonen der claffifchen Gpif, alfo mohl auch ein Freund bes , reinen Stile. Ueberbies verbieten Gingelheiten bes Bortichages (bie Underiu richiu reiniu vruht, bas Epitheton vil gehiure, saelden schrin) eine 62 Schend.

Datirung por der Mitte bes Jahrhunderte. - Die feche überlieferten Bien zeigen ein frifches, natürliches Talent und machen neben all ben gespreigten ber fünftelten Reimereien ber Beit einen erfrenlichen Ginbrud. Der Dichter ift be ben Meiftern bes 12. Jahrhunderte in Die Schule gegangen: es ift als of er Friedrich b. Saufen und Reinmar ben Grundton abgehort batte. Aber ei bat auch Die durch Balther umgeftaltete Urt bes höfischen Gange auf fid mirten laffen, er ift in Gingelheiten wohl auch bon Bottfried b. Reifen beim flußt. Die Jahreszeiten fpielen nur leife binein in feine Lieber: meift begnagt er fich mit furgem Sinweis auf ihre Wandlungen, einen ausgeführten Natureingang, ber ale felbständige Ginleitung bas Bedicht eröffnete, bat er fiberbaup nicht. Wo er wie im fünften Liebe breite naturschilberung gibt, ftellt er fie in ben Mittelbunft. Und gerabe bies funfte Lieb muß ein Deifterftud genannt werben: es hat etwas von dem jugendlichen Feuer Beinrich's v. Morungen jugleich bon den ergreifenden Lauten bes Bolfeliede. Rein einzelner Bug, ber gerabe originell mare, ber Inhalt nichts weiter als ber alte Gebante: bie Ge liebte berrlicher benn alle Frublingspracht, aber bas Bange von fortreigenbem Schwung, erfullt von warmem, flopfenbem Beben, im gludlichften Rhythmus. Alle rhetorifchen Dittel: Anaphern. Bieberholung gleicher Bortftamme, Apo ftrophe bergift man, bort nur ben hellen froblichen Jubelton eines unichulbigen Bergens, bas boll ift bon Liebe, und glaubt ben webenbem Athem bes Frubling ben Alfigelichlag ber Maienluft au fpuren. Siergegen fieht alles liebrige, was er gebichtet hat, gurud, jo gefällig es ift. Der Dichter meint im Traum bie nadten Arme ber Beliebten ju feben; gewedt fühlt er fein Unglud boppelt: ein Motiv, bas befanntlich Balther und andere Minnefanger haben, und bas im Bolfslied wieberfehrt. Er liebt es, burch leberrafchungen Die Darftellung bewegt ju machen: bald rebet er die Gorer an, fie mochten ibm die Gunft ber Geliebten wünschen; balb führt er ein Besprach mit ihnen, erflart, ben Ramen der Geliebten nennen gu wollen, nimmt den Reugierigen ein ,Wann?' aus dem Munde, verfpricht fofortige Enthullung bes Geheimniffes, um bas unmittelbar darnach ju widerrufen; oder er fingirt die Frage eines Borers, warum er feine Geliebte Du nenne und ermibert: dast von rehter liebe. - Alle Lieber bit auf eins bestehen aus brei Strophen, eine im fudmeftlichen Minnejang befonder häufige Beife ber Composition; es begegnet Refrain, gleichfalls im schwäbischen und alemannifchen Minnefang befonders beliebt, und innerer Reim,

v. d. Hagen, Minnesinger I, 181 sf.; III, 599; IV, 126 sf. — Bartich, Deutsche Lieberdichter, Nr. 44 (mit falschem, auf einem Drucksehler in Stälin's Stammtafel beruhendem Todesbatum für Walther I.). — Chr. Fr. Stälin, Wirtemberg. Seschichte II, 600 sf. — Ficker, Die Reichshosbeamten ber staufilchen Periode, Sitzungsb. der Wiener Atad. d. W. Phil.-hist. Cl. Bd. 40. S. 492. — Bauer, Zeitschrift des histor. Vereins für das wirtemberg Franken 1865, VII, 57 sf.

Schend: Martin S. v. Rybeggen, befannter Feldoberft im nieberländischen Revolutionstrieg, stammte aus einem unehelichen Zweig der im Geldrischen und Julichschen namentlich an der Maas angesessenen Familie des Ramens und ist wahrscheinlich in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts in Boch geboren, wo sein Bater wohnte, als derselbe 1559 versuchte, den den Bastarden nach langjährigem Proceß abgesprochenen Stammsig Blyenbect in der jezigen Provinz Limburg mit Gewalt zu besehen. Dasselbe gelang 1576 dem damals im staatischen Dienste stehenden Sohn, von dessen früheren Schicksalen nur bekannt ift, daß er einem holländischen Obersten gedient hat, und die Ber suche der staatischen Behörden, den rechtmäßigen Eigenthstmer wieder in der Besit zu sehen, veranlaßte sogar seinen Eintritt in den Dienst des Königs den Schend. 68

Spanien. Die Ermagnung eines fpanifchen Rittmeifters G. in ber Schlacht auf er Mooterhaibe icheint fich nicht auf ihn gu begieben. Als Barteigunger im panifchen Dienste that er fich fo berbor, bag er 1580 fcon ein felbständiges sommando über ein heer bon faft 4000 Dann hatte, an beren Spige er im Juni bem Grafen bon Sobentobe eine vollftandige Riederlage bei Sarbenberg m nordlichen Overpffel beibrachte und baburch bem Grafen Renneberg, ber in Sroningen belagert wurde, Luft machte. Fast ein halbes Jahr lang blieb er im Rorden, im folgenden Jahre wandte er sich jedoch nach Brabant und wirfte hatig mit an ber Ueberrumpelung bon Breba. Bon bem Schloffe Blhenbeet, bas er, wie ein anderes feiner Familie gehöriges Schlof Bell, in eine formliche Geftung verwandelt hatte, beunruhigte er die Rhein- und Daasgegenden, feine Streifguge und Branbichagungen machten ihn jum gefürchtetften Rriegemann ber panifchen Bartei und Alles athmete auf, als es gelang, ihn auf neutralem Boben unweit Kanten abzufangen (1582). Schon früher mar er in Doetichem, welches Stablichen er überfallen hatte, eingeschloffen und gefangen geworben, boch war es ibm bamals gelungen, ju entweichen, jest vermahrte man ibn beffer, uft 1584 marb er gegen eine Angahl vorber von ihm gefangener Gbelleute auswechfelt. Der Bring von Barma batte Blyenbeet, Well und andere Orte ber Benend für ibn verwahrt und gleich nach feiner Freilaffung fing er ben fleinen Brieg wieber an, ber ibn icon langft jum reichen Dann gemacht batte, boch in welchem er weber Freund noch Feind iconte. Er machte es baburch und burch feine Unbotmäßigfeit ben fpanifchen Generalen gu arg, es fam gu Conflicten und G., ber von teinen Principien mußte, entichlog fich, Die Farbe gu wedleln. 1585 trat er in ben Dienft ber Generalftaaten, mahricheinlich hat ber Uebertritt gur foniglichen Bartei bes rechtmäßigen Gigenthumers bon Bluenbret ibn in Furcht gefett, die Regierung werbe ibm baffelbe nehmen; benn es fdeint faft, als fei die Behauptung jenes Stammichloffes ihm über alles gegangen. 3m ftaatischen Dienste führte G. ben Rrieg auf Die namliche Beife Bebt waren es namentlich bie nieberrheinischen Lanber, welche er unter bem Bormande, er fampie fur ben protestantisch geworbenen und pertriebenen Mnifden Grabifchof Gebhardt Truchfeg von Baldburg, beimfuchte. Gelbft in Befifalen überfiel er bas Stabtchen Berl und bernichtete bas ju Gulje eilende Areisaufgebot. In ber tolnischen Festung Rheinberg hatte er fein Sauptquartier, Gr galt bamals als ber befte Rriegemann ber ftaatifden Partei, ber Braf von Leitefter berlieb ibm am St. Georgenfefte ben Ritterfcblag. 3m December bes nachften Jahres 1587, nachbem ihm burch Berrath bie Stadt Gelbern bon ben Spaniern abgenommen war, wegte er ben Schaben aus burch die Ueberraschung Don Bonn. Die Behauptung jener Stadt, welche ihm eine Zeitlang Die Gelegenheit bot, ben folnischen Rheinhandel für fich auszubeuten, überftieg jedoch feine Rrafte. Er überließ die Bertheibigung ber von den Spaniern belagerten Stadt dem Oberften Butlit, mahrend er felber in Solland, England und Deutschland umberreifte, um einen Bug jum Entfat ju bewirfen. Der Bfalggraf Johann Safimir berfuchte, ihn mit Truppen ju unterftugen, doch biefes half fo wenig Die ber Berfuch, burch Belagerung von Reuß die Feinde von Bonn abzugieben. Rach fechsmonatlicher Belagerung capitulirte Putlig (September 1588). Bon jest ab erfalteten bie Begiehungen Schend's ju ben Staaten. Ramentlich beren Biberfpruch gegen einen Berfuch, durch eine eigenmächtig auf der Spige ber Bommeler Werth errichtete Schange ben Rheinhandel gu fperren, verftimmte ibn, m wollte aus ihrem Dienfte icheiben, er behauptete, feine Schloffer feien neutral und Riemand gehorig; ja er ertlarte fich fur einen freien Deutschen und für feinen Englander, den man gum Dienfte zwingen tonne, und ließ fich nur mit genguer Roth bewegen, an ber Berproviantirung Rheinbergs mitzuwirten. Noch

64 Schenf.

einmal bestätigte fich fein glangendes Talent für ben tleinen Rrieg; ale et nachbem er bergebens fein von ben Spaniern belagertes Schlog Binenbeel u entfegen berfucht hatte, einen fpanifchen Transport unweit haltern, alfo mi munfterichem Boben, abfing. Die Bebedung wurde fast ganglich niebergemach (fiber 1000 Mann, ichrieb G.). Da fein fruherer Lieutenant Batton, ber Bel bern perrathen hatte, diefelbe commanbirte, tannte G. feine Bnabe. Beibe entsprang ber Fuhrer. Dann manbte er fich nach bem Rhein, um bas ibm tödtlich verhaßte Rhmwegen gu überfallen. 3m 3. 1585 hatten die Burge nicht durch ihn ihren Frieden mit bem Konig machen wollen, was er nimmer vergieh, und mas mit gu feinem lebertritt mitwirtte. 3m Spatabend bes 10. August 1589 griff er die Stadt auf Schiffen und gu Lande ploglich an ibrengte ein Thor an ber Flugicite und befette ein Saus. Doch bie Barger warfen ihn gurud und auf ber Blucht fant bas überladene Schiff, auf bas er fich begeben und G. und viele feiner Golbaten ertranten im Bagl. Gein Leichnam murbe bon ben Burgern aufgefischt und als eines Gochverrathers geviertheilt.

So endete einer der gesurchtetsten Krieger seiner Zeit. Ein wilder principien loser Mann, der rechte Sohn jener verwilderten Abelsgeschlechter, welche in den niederländischen, wie in den deutschen Kriegen des Jahrhunderts so viel dazu beigetragen haben, das Elend zu vermehren, jedoch ein unbestreitbares Talent Wenn es auch sein mag, daß Strada die Wahrheit spricht, als er sagt, Shabe am besten gesämpst, als er betrunken gewesen, nicht allein sür Kandzüge und llebersälle, auch für Berstärkungen hatte er einen genialen Blick. Eine von ihm erbaute Schanze am Rhein, die lange als der Thorhüter der nieder ländischen Republik galt und im Kriege gegen Spanien ausgezeichnete Dienste leistete, bewahrt mit Recht seinen Ramen, der im Bolksmunde jener Segenden

noch nicht vergeffen fein foll.

Alles was sich über S. auffinden ließ, ift auss sorgfältigste zusammengesetht in einer anonym erschienenen Geschichte der Familie Schend von Apdeggen, insbesondere des Kriegsobristen Martin Schend von Rydeggen, Köln und Reuß 1860. Sonst die von mir schon so oft citirten Quellen und

B. L. Maller.

Litteratur über die Rriegegeschichte ber Jahre 1576-89.

Schent: Johann S. ju Schweinsberg, herborragender Rriegs- und Staatsmann, aus ber mittleren Linie bes heffischen Erbichentengeschlechts, einer der Cobne bes 1463 verftorbenen fur-maingifchen Amtmanns ju Amoneburg Reuftadt, Battenberg und Rofenthal Gunthram Schent und ber Elfe Baife pon Fauerbach, ber Tochter eines Burggrafen ber Reichsburg Friedberg. Im 3. 1460 murbe Johann im Dienfte Diether's v. Jenburg, Ergbifchofe bon Mains in ber Schlacht bei Biebbersheim gefangen, findigte 1464 bem Erzbifchof Abol Die Pfanbichaft Battenberg, wurde wegen rudftanbiger Forberung an benfelben Weind des Dainger Domftifts und berfiel beshalb 1466 in die Reichsacht, 146 war er Amtmann bes Landgrafen heinrich III. ju Rirchhain, 1468 in Fehb mit beffen Bruber Landgraf Ludwig II., 1471 jog er mit Pfalggraf Friedrich por Bachenheim. Buerft 1478 lagt er fich ale Darfchall bes Landgrafen Gein rich nachweifen, welche Stelle er bis jum Erlofchen ber oberheffifchen Linie bei Fürftenbaufes belleibete. 218 Führer ber beffifchen Reifigen findet er fich jotton bei allen Fehben feines Beren; fo 1474 in bem bon Bergog Rarl bon Burgund belagerten Reug. 1479 zeichnete er fich in bem Rampfe bor Gimbed aus, inden er die ftadtifche Wagenburg fturmte. Beim Tobe Lanbaraf Beinrich's murbe

Johann lettwillig zu einem der vier Statthalter für den Bormund bes Sohnes den Erzbischof Germann von Roln bestimmt, und sungirte als folder von 1488 is 1489. Ale Bertrauensmann bes Ergbifchois tam er mit Maximilian I. in Berubrung, ber ibm in Gemeinschaft mit bem beffifchen Sofmeifter Sans b. Dornberg und bem Ritter Wilhelm v. Bibra fury bor feiner Ronigsmahl eine Gelbumme berichrieb, bagu ein Darleben bon ihnen nahm, wofür er einen Theil der urgundifchen Saustleinobien berpfanbete, Die erft im 3. 1630 in Die faiferliche Schagfammer gurudgelangten. Unter Landgraf Wilhelm III. von Marburg belielt Johann feine Maricallswurde und war gleichzeitig Rath bes Pfalzgrafen Shilipp. Auf bem Reichstag ju Borms im 3. 1495 fuhrte er bei ber Befebnung feines herrn bie beffifche Rennfahne, 1497 wohnte er als Bejehlshaber ber beffifden Gulfstruppen ber Belagerung bon Boppard an. 218 im Februar 1500 Die oberheffifche Fürftenlinie erlofch, fchied Johann aus bem heffifchen Dienft. Auf bem Reichstag ju Mugsburg murbe er ju einem ber feche, ben Titel bes Raifers und bes Reichs Regenten" fuhrenben Beifigern bes Murnberger Reichsregiments aus ber Ritterschaft erwählt, und zwar für den vierten Reichstreis, ber von Bafel bis Geffen und Lothringen reichte. Als folder finbet er fich in ben erften Monaten bes Jahres 1501 ju Rurnberg, muß aber balb prudgetreten fein, ba er im felben Jahre bereits als furtolnifcher Botichafter bei ber Reichsversammlung war, und fortan nur noch bis zu seinem im 3. 1506 nfolgten Tobe in biefem Dienft erscheint. Johann führte erft feit einer im Jahre 1503 unternommenen Balljahrt jum beiligen Grabe ben Rittertitel. Berbeirathet war er mit Margarethe v. Schlit genannt v. Gort, Die ausweislich ihres Grabfteins in ber Pfarrfirche ju Schweinsberg am 31. Dai 1503 berftarb, nabrend Beit und Ort bes Todes ihres, Gatten nicht befannt find. Johann, ber jur Unterscheibung bon einem gleichnamigen Better bis 1500 ben Beinamen ber Jangere fuhrte, erwarb ju feinem ererbten Untheil an ben Schent'ichen Berichten und Gutern 1481 die landgrafliche Burg Germannftein bei Beglar, auf der er fich ein in feinen Trummern noch vorhandenes Wohnhaus erbaute. Reben ber bon ihm feit 1491 neugebauten Bfarrfirche zu hermannftein ftiftete er im 3. 1494 eine Rlaufe fur Franciscanerinnen ber britten Regel, die 1500 bom Ergbifchof bon Trier bestätigt wurde. Durch feinen einzigen Sohn Gunthram burde Johann ber Ahnherr bes ifingeren Stammes ber Familie G., ber in ben Breigen gu Riederofleiben, Fronhaufen, Buchenau, Loghaufen, Rulfenrob und bermannftein noch beute blubt.

Buftav Frbr. Schent ju Schweinsberg. Schent: Ruboli G. ju Schweinsberg, heffischer Staatsmann, Entel bes Marichalle Johann G. ju G., altefter Cohn bes 1524 verftorbenen Gun-Gram S. ju S. auf hermannftein und ber Glifabeth b. Plettenberg. Er ftubirte 1505 gu Erfurt, murbe 1514 Burgmann ber Reichsburg Friedberg und brand fich 1518 unter den von Sidingen in Darmftadt belagerten beffifchen Balallen. Er vermählte fich ca. 1524 mit Belene, Tochter Wilhelm's von Dornberg. 3m 3. 1527 mar er einer ber Deputirten der heffischen Ritterichaft, bie ben bom Landgraf mit ben Standen vereinbarten Abschied über die Refornation ber Rlofter befiegelten; er hatte fich bemnach ebenfalls der Rircheneferm angefchloffen. 1530 murbe er Rath und Diener bes Landgrafen bon caus aus und begleitete ben Landgrafen jum Mugsburger Reichstag. Seitbem inden wir ibn ale beffifchen Gefandten bei faft allen politischen Berhandlungen mb auf ben Reichstagen. Im 3. 1537 wurde er Landvogt an der Werra mit em Wohnfit im Schloffe ju Eichwege, 1543 und in ben folgenben Jahren ermunte ibn ber Landgraf regelmäßig mahrend feiner Abmefenheit zum Statthalter Raffel, was er auch mahrend ber Gefangenschaft bes Fürften bis gu feinem Ableben blieb. Er ftarb ju Raffel am 15. December 1551; ber Chronift

66 Schend.

W. Lauze begleitet die Nachricht von seinem Ableben mit den Worten: "wo er ein trefflicher, frommer und weiser Mann, auch von Herzen geneigt gewesn einen Jeden, dazu er Fug und Recht gehabt, zu besörderen, soll sein Gedächmi billig aus die Nachkommen, andern vom Abel zum Exempel, behalten werden. Der Landgraf erzeigte sich gegen seinen treuen Diener durch Begünstigungen ver schiedener Art dankbar und gedachte seiner in ehrender Weise. Rudolf S. hatt in der Theilung mit seinen Brüdern die Besitzungen seines Stammes zu Schweins berg erhalten; er ist der Ahnherr der noch blühenden Linien zu Niederosteiber und Fronhausen.

Gustab Frhr. Schenk zu Schweinsberg

Schend: hieronymus S. von Sumawe ist der Dichter der Lieden "Maria gut, wohn bei mir heut", Würzburg 1508; und "Salve, ich gell dich Lilg' und Ros", Das. 1504 (Bäumker, R. Lied I, 55). In Prosa schrieber "Epistel in der beweist wird, daß not sei mit Geduld Ansechtung in diesen Welt zu leiden", 1504 (Weller, Annalen II, 322). Wilh. Bäumker.

Schend: Friedrich Freiherr S. von Tautenburg, Jurift, einzig Sohn bes aus ber thuringifchen Familie ftammenden Baron Beorg G., Go verneurs bon Beftfriesland und Groningen, Ritters bes golbenen Blieges ( . u aus deffen erfter Che, geboren im 3. 1503 (1504), † ju Utrecht am 25. Au 1580. Er war bereits im 17. Lebensjahre Dr. jur., im 22. Beheimto Rarl's V., bann Beifiger und Genatsprafibent bes Reichstammergerichts Speher, legte diese Stelle im 3. 1534 nieder und mandte fich ber Theologie und erhielt im 3. 1536 bie Priefterweihe. Rachdem er Propft von St. De in Utrecht geworben mar - auf die ihm 1528 übertragene Pfrunde bes Deca hatte er im folgenden Jahre vergichtet - erhielt er auch die von St. Blechel in Oldenzaal, 1543 auch die Propftei ber Benedictinerinnenabtei gu Rhynobu - die Aebtiffin mar feine Schwefter - und wurde am 13. Rovember 15 aum erften Erabischof bes aur Metropole erhobenen Utrecht von Philipp II. nannt. Schriften: "De testibus"; "De actionibus civilium iudiciorum"; "Di logus contra temulentes"; "Trias forensis, iudicis, actoris et rei"; "Progvi nasmata fori, viridarium conclusionum iuridicarum", Frantfurt 1552 u. neu herausg. von 3. E. v. Rogbach 1605; "Interpretationes in libros I feudorum", Roln 1555, fpater berausgegeb, von Salbritter in Beibelberg 158 Seiner geiftlichen Zeit gehören an: "De vetustissimo sacrarum imaginum u in ecclesia Christi catholica liber", Antwerpen 1567; "Acta concilii Provi cialis Trajectensis" cet. a. 1565 in Heussenii Batavia sacra II, 25. Schanne Conc. Germ. Gine mir unbefannte bon Undreas und Foppens angefüh Schrift "Enchiridion veri praesulis sive de officio episcopali" fann m Antwerpen 1525, 120 erschienen fein; Jugler bermuthet einen Drudfeb für 1552.

Andreas. — Sweertius. — Foppens I, 321. — Jugler, Beitr. III, 21 — Großes Univerfallezicon XXXIV, 1282. v. Schulte.

Schend: Georg Freiherr S. von Tautenburg (in Thatingen herr von Weißenbach, tam 1496 mit bem Bischof Friedrich von Baden na Utrecht und wurde 1502 bessen Drossart auf dem Schlosse Bollenhove. Geifriger Anhänger der öfterreichischen Partei, wurde er 1521 vom Kaiser un Statthalter von Friesland erhoben, nachher erhielt er den Bliehorden, bestatthalterschaft von Overhssel, Drenthe, Gröningen und den gröninger Lände mit der herrschaft Wedde und vielen Gütern in Friesland und sonst in der Derrschaft Wedde und vielen Gütern in Friesland und sonst in der Begenden, wo die endlosen Wirren freilich einer eisernen Fanst bedurte

Schend. 67

utrecht. Rur soll er dabei ebenso sehr den eigenen, als seines Herrn Bortheit sucht haben; die Länder athmeten aus, als er im oben genannten Jahre an Folgen einer niemals vollkommen geheilten Schußwunde, wie gesagt wird, latd. Im Felde war er nicht immer glücklich: 1522, als er die kleine Festung benemuiden in Overhssel belagerte, brachte ihm Herzog Karl von Geldern eine untsbare Riederlage bei, die ihn sast sein ganzes Heer kostete. Später jedoch uchnete er sich auch im Kriege aus. So im J. 1535, als er die Wiedertäuser die Oldeklooster in Friesland auseinandersprengte, die er dann sast gänzlich untwiese, wie er siderhaupt ein eistiger Versolger aller Reher war; noch mehr im J. 1536, als er die sämmtlichen Festungen in Groningen und Orenthe woderte und die dsterreichische Herrschaft im Rorden endgültig ausrichtete. Rach samm thäringischen Stammschloß benannte er ein unweit Vollenhove von ihm zedautes Schloß, das längere Zeit in seiner Familie blieb. Der erste und letzte krösschof von Utrecht, Friedrich S. v. I. war der bekannteste seiner Söhne fl. oben).

Bgl. die Chronifen von Sico Benninga, Eggerik Beninga und Goudhoeven, die Historia Gelriae von Pontanus, von späteren Wagenaar, Ib. IV u. V. — van Whn's Bijvoegels en aanmerkingen op W. Bd. V. — Arend, Th. II. Bd. 3. B. R. Müller.

Schend: Friedrich G. v. Winterftabt, leitenber Staatsmann in ber Ingierung bes Bergogs Chriftian Ludwig bon Braunschweig-Luneburg, murbe am 3 Juni 1603 ju Gulgburg im Breisgau geboren, mo fein Bater, Johann Meldior S., Webeimer Rath und Obervoigt bes Martgrafen von Baben-Durlach Durlach Bejuch bes Shmnasiums zu Durlach trat er als 17jähriger in bie Inionsarmee (1619), nach Auflösung berfelben ging er ber Werbetrommel nach mb berfuchte fich bei ben Bollanbern, unter Ernft bon Mansfelb und in benebanifchem Dienft. In die Beimath jurudgefehrt und im Civildienfte feines fanbeeberen beichaftigt, tam er "gang ohnbermuthlich" mit Bergog Georg bon Braunichweig-Buneburg in Berührung und wurbe jum hofmeifter ber Gobne leffelben ernannt (1629). Das Bertrauen, bas er fich errang, trug ibn bon Etnie ju Stufe im Dienft bes fürftlichen Saufes empor. Es entfprach feiner ballabn, bag Auguft ber Aeltere ibm die Sauptmannichaft in Gifborn übertrug (1633). Daß aber Georg ben Rriegsmann, ber feine Banbetten gehort otte, als Gebeimen Rammerrath ben gelehrten Rathen feiner Regierung beigeellte (1639), war ein unerhorter Fall. Inbeffen G. bemabrte fich in ber umen Stellung fo febr, bag ibn fein fürftlicher Bogling Chriftian Ludwig beim Berierungsantritt in Sannoper jum Rammerprafibenten ernannte (1641). Gine Derwartige Bocation trug ibm 1645 bie bochfte Burbe im Rurftenthum, Die mennung jum Statthalter ein. Er war ber einzige, ben Chriftian Lubwig, 16 er 1648 fein calenbergisches Fürstenthum gegen das cellische vertauschte, mit and Celle hinübernahm, um ihm auch hier mit ber Statthalterwürde (1650) bie Leitung ber Geschäfte ju übertragen. Das vornehmfte Refultat, bas G. in blefer Stellung ju wege brachte, war bie Reorganifation der politischen und militarifden Machtftellung bes luneburgifden Saufes im niederfachfifden Reichsbrife. Ge gefchah bornehmlich auf feinen Antrieb und nach feinem Plane, bag bas laneburgifche Saus, welches burch voreilige Entwaffnung im letten Jahrzehnt bes großen Krieges fein Anfeben eingebugt hatte, nach ben Entdungen und Berluften, bie ber westfälische Friebe ihm brachte, wieber gur Aufftellung eines fleinen flebenben Beeres entichlog und Die politifch-militarifche buigung erneuerte, Die Bergog Georgs Lebenswert gemefen mar. Dit bem Militarberbande ber brei regierenben Bergoge murbe gugleich ein weiterer Bund bes fürftlichen Saufes mit ben benachbarten Reichsftanden ins Auge gejaßt, und 68 Schenf.

auch hier mar es G., ber ben ichwierigften Theil biefer Aufgabe, bie Berfich bigung mit der ichmedifchen Regierung ber Bergogthumer Bremen und Beibin auf fich nahm und ju Stande brachte. Er legte bamit bas Fundament ju bem Silbesheimer Bunde von 1652, durch ben fich bas braunfdweigifche baus mu Schweben und Seffen-Caffel jur Aufrechterhaltung bes Friedens im Reiche und jur Reorganisation ber nieberfachfischen Rreisverfaffung berbanb. Einung geftutt, half G. mit, bem fürftlichen Saufe auf bem nieberfachfilden Rreistage ju Luneburg (1652) ben enticheibenben Antheil an ber Bubrung be Rreifes gurindzugewinnen. 218 bann aber Schwebens Rampf gegen bie Rrichts freiheit ber Stadt Bremen und fein Abfall bon ber protestantifchen Fürftenparte auf bem Reichstage von 1653 bie Begehrlichfeit und Unguverlaffigfeit buft Rrone enthillte, war es wiederum G., der die Musfohnung und engere Ber bindung bes fürftlichen Saufes mit bem großen Rurfürften bon Brandenburg in die Band nahm und barin ein Gegengewicht gegen Schweben gewann ohne boch bem bom Brafen Balbed inaugurirten Streben Branbenburgs nach Einigung und Guhrung ber protestantischen Reichestande wesentliche Concessionen au machen; biefer erfte brandenburgifche Unioneplan erftarb vielmehr ichon im Reime an ber bornehmlich bon G. vertretenen Politit bes Saufes Braunichweig, feine militarifche Stellung in Nieberfachfen ju confolibiren. Gben beshalb tra S. auch für die Reutralität des Rreifes in dem danifch-ichwedifchen Rriege (1657 ein und betheiligte fich an den Unterhandlungen, die jur Aufrichtung bes Rheinbundes von 1658 führten. Gein hauptwert, die Aufftellung eines ftebenden luneburgischen heeres und die Organisation der luneburgischen heegemonie in Riederfachsen, hat ihn überlebt. Dagegen erlosch mit feinem Tobe (1659) ber herzhafte Gifer fur die evangelische Sache, ben er ber Regierung und ben Land ftanben bes cellischen Fürftenthums eingeflößt hatte, als Johann Friedrich, bei jungere Bruder bes tinberlofen Bergogs Chriftian Ludwig jur tatholifchen Rirde übertrat (1651). Da feine Bemühungen, ben lebertritt zu verhindern, an bei Saumfeligfeit bes in Sannover regierenben Bergogs Georg Bilbelm icheiterten, feste G., bor beffen Seele bas Befpenft einer fatholifchen Begenreformation auffling wenn er bas finderloje Ableben feines Landesherrn bedachte, alle Bebel in Be wegung, um bem Convertiten, ber "ein Weind feines Saufes worben fei", Beim fehr und Apanage abzuschneiben, und er erreichte wenigstens, bag bemfelben bu freie tatholifche Religionsubung in ber Beimath unterfagt und bamit überhaup ber Aufenthalt in ber Beimath verleibet marb. Rach Schend's Tobe aber fant fich am cellischen Sofe fein Dann, ber mit gleichem Gifer ben Conbertiten in Baume hielt, und die Bahn war frei fur bas Rantefpiel, burch bas fich biefe 1665 bes Thrones bemachtigte. - Aus Schend's erfter Che (1634) mit 31 bon Sobenberg find zwei Cohne und eine Tochter entsprungen. Die Tochte wurde mit dem cellifchen hofrath M. F. v. Molgan vermählt; von ben Gobner fungirte ber eine, Georg Wilhelm, fpater als Rath und Oberhauptmann i Danneberg; ber andere, Friedrich Ludwig, icheint (1663) Dbriftlieutenant und Commandant von Sannover geworben ju fein.

Bgl. meine Geschichte von hannover und Braunschweig, I (Publicat. aus b. preuß. Staatsarchiven, XX).

Schent: Ulrich S. von Winterstetten, einer der jruchtbarften und vielseitigsten Minnesanger. Er stammt aus dem weitverzweigten oberschwähischen Ministerialgeschlecht v. Tanne-Winterstetten. Am bedeutsamsten in der Geschichte hervor tritt Konrad v. Winterstetten, der sich auch Konrad v. Tanne nannte, Schent des herzogthums Schwaben, der Bertraute Kaiser Friedrich's II. während deffen Abwesenheit neben seinem Oheim dem Truchsessen Eberhard v. Tanne-Baldburg und später auch allein Statthalter von Schwaben und Berwalter Schent. 69

toniglichen Beichafte, ber Ergieber und Berather bes jungen Ronigs Bein-VII. ein politifch vielfach thatiger Mann, gleichzeitig ein Gonner ber den Didstung. Die Burg Binterftetten, beren Trummer fiber ber Gub-bes hentigen Fledens, ber einftigen befeftigten Stadt Winterftettenftabt im tembergifchen Donaufreis (Oberamt Balbfee) an ber Rig, noch erhalten hatte ibm Friedrich II. fur feine treuen Dienfte verlieben, und fpater icheint ichmabilches jum Reicheschenfenamt erhoben gu fein. Geine einzige Tochter engard war mit bem Reichsministerialen Ronrad b. Schmalned (Smalnegge) nahlt, beffen Stammburg fiber bem beutigen Pfarrborf Schmaled im Dongu-(Oberamt Ravensburg) lag. Much er war ein einflugreicher Dann, ofter Bejolge Beinrich's VII. und Ditglied von Ronrab's IV. geheimem Rathc. bem fein Schwiegervater hochbetagt im Februar 1243 bas Beitliche gefegnet ward er Erbe ber Schenkenwurde wie feiner Buter, nannte fich fortan Schent Binterfletten, farb aber balb banach. Er hatte fieben Gohne: Beinrich, rab, Eberhard, Ulrich, Rubolf, hermann, Burfhart, und vier Tochter: hilde, Guta, Elisabeth, Engelburg. In seinem vierten Sohn Ramens Ulrich, Gntel alfo Ronrad's v. Tanne = Winterfletten, muß man den Minnefanger men. Er ericeint querft gufammen mit feinen Eltern, feinen alteren brei bern und feinen Schweftern 1241 in einer Urfunde über ben gemeinichaftn Bertauf eines Gutes an bas Rlofter Beiffenau, ben ber Grogvater Ronrab Binterfietten vermittelt (Wirtemberg. Urfundenbuch IV, Rr. 961, G. 6). Und bamale eben erwachlen gewesen fein: wenigftens wurde von feiner peffer Butg, ber Braut Siegfried's b. Minbelberg , Die mahrend bes Bertaufs Riofter Rottenbuch fich aufhielt, um dort Gefangunterricht ju nehmen, am April 1241 eine ausbrudliche Mitvollziehung des Bertaufs durch eine besondere utation eingeholt (ebb. IV, Nr. 973, S. 21). 1257 bezeugt er eine Ur-e als Ulrich Schent von Schmalned (ebb. V, Nr. 1471, S. 181). Dann Ranonitus in Augsburg geworben, offenbar jedoch ohne bort Refideng gu m, wobon damale ja icon allgemein abgefeben zu werben pflegte. Als folchen m wir ibn, immer jufammen mit feinem Bruber Cberharb, ber Ranonilus in fang mar, 1258 ale Ditaussteller zweier in Beiffenau und Binterftetten ogenen Urfunden (ebb. V, Rr. 1469, G. 235. 1497, G. 263), 1263 in nalned (Codex diplomaticus Salemitanus I, S. 436), 1264 ebenba. Am und 14. Darg 1265 ftimmt er mit feinem Bruder Cberhard einem Bertauf Brubers Beinrich ju als - Bfarrer in Biberach (Chr. Friedr. Stälin, tembergische Geschichte II, 638 f.). Am 20. Mai 1269 treffen wir ihn fonftang als Zeugen einer beutschen Urtunde bes Minnefangers Walther lingen (Neugart, Codex diplomaticus Alemanniae II, S. 269). In ben bflichen Urfunden Angeburgs vermag ich ihn nicht nachzuweisen, mahrend Braber Cberhard, Beinrich, Ronrad, Bermann mehrmals barin bortommen. at finde ich ihn unter ben Beugen einer bisher nicht beachteten Conftanger nde feiner Brüber Beinrich, Konrad und hermann vom 21. Auguft 1280 fichrift fur bie Gefch, bes Oberrheins 29, 142). - Fruber hielt man fur Dichter einen andern Ulrich von Winterstetten, ber ein einziges Dal 1239 einer ju Leutlirch ausgestellten Urfunde nach vielen andern Minifterialen Beuge ericeint fitr Die Bermittlung bes Schenten Ronrad's b. Tanneterfletten gwifchen ben Mebten bon Rempten und Ihny. Die beiben, Diefer und Rourad, follten bann Brilber fein. Es hatte etwas Berfuhrerisches, Slegie unferes Minnefangers über ben Tob eines geliebten Brubers auf ben rten hoffcenten und Dichterfreund, ben Berather ber Staufer gu beziehen. wenn and barauf tein Gewicht ju legen ift, bag ber Ulrich von 1239 ben Titel Schent fuhrt, mabrend ibn fich ber Dichter in feinen Liebern boch

70 Schent.

wiederholt felbft beilegt, ba diefes Bradicat auch fonft in Urfunden ben Mitgliebe ber Familie manchmal vorenthalten wird, fo fpricht boch bie Stellung beriel in jener Urfunde gegen fo vornehme Abfunft, und die Bezeichnung ber briberlich Bermanbtichaft mare fchwerlich unterlaffen. Den Ulrich von Binterfletten bem Jahre 1239 und ben Schenfen Ulrich v. Schmalned (. Winterftellen) ibentificiren geht barum nicht, weil auf bie Schmalneder erft nach bem To Ronrad's v. Tanne-Winterstetten (1243) Befit und Rame bon Binterfeit übertragen murbe. Ueberbies gibt bie große Beibelberger Lieberhandidnit : Babben bes Dichters nicht bas Winterfletten'sche, fonbern bas Schmalnedid Und endlich empfehlen Litterarbiftorifche Grunde, ben Minnefanger nicht in Generation Ronrad's v. Tanne-Winterftetten hinaufguruden. Bewiß herrichte beffen Beit auf ben Burgen Tanne und Winterftetten ein poetifch angeren Leben. Das entfprach ja nur alter Familientradition: waren boch bie ber von Tanne, bevor fie ftaufifche Dienstmannen wurden, welfische und gwar Di fterialen Belf's VI. gewesen, des "milben Belf", wie ihn bie Fahr ben jum Dant für bie ihnen bewiesene Freigebigfeit nannten, hatte boch Ronta Oheim Truchjeg Cherhard b. Tanne-Balbburg, ber ihm nahe ftand wie Bater, 1179 ju Beihnachten in Bergatreute (Oberamt Balbfee) ein ? Belf's mitgefeiert, an bem auch Friedrich, ber Sohn Barbaroffa's theilna eins jener Tefte, bei benen Scharen von Spielleuten aufammen au ftromen bflee und beren lleppigfeit noch im 13. Jahrhundert von Dichtern wie Balther der Bogelweibe, Tannhäufer mit einer Urt wehmuthigem Reid bewundert mu Aber ber litterarische Geschmad, bem Konrad v. Winterstetten anbing, war of bar burch die großen Deifter ber höfischen Runft aus der beften Beit gebi und bestimmt: er beranlagte Ulrich v. Turbeim gur Fortführung bon Gottfei Triftan, für ihn ichrieb Rubolf v. Ems bald nach 1231 feinen Bill D. Orlens, er felbft hulbigte eifrig ber Sitte bes höffichen Minnebienftes. wir bon ben beiben Dichtern erfahren, und fein Macenatenthum entiprang Bunfch, der angebeteten Dame ju gefallen. Die Infchrift feines Rit fcmertes, Die vielleicht von Rudolf b. Ems verfaßt ift (Zeitichrift f. b iches Alterthum I, 194 ff.), bezeichnet beutlich die Richtung feines poetif Intereffes: Die Belt ber Artusromane, Des Frauencultus b. b. Die rein hof Lebensanichaunng. Demgemäß muffen wir uns ben Dinnefang benten, ber mals in jenen Rreifen gepflegt murbe, die Lieder etwa Ronrad's b. Braus in beffen Bruder Gottfried v. hobenlohe († 1254 oder 1255), ber mit Ror v. Winterftetten eng befreundet und neben ibm Mitglied ber Regentichaft Ronrad IV. war, ich trop bagegen lautgewordenem Widerspruch ohne Bebei ben bon Rubolf b. Ems belobten Dichter eines Urtusromans febe. fried v. Sobenlohe verfnupfte Gleichheit ber politischen, perfonlichen und litter ichen Bestrebungen bas Saus Ronrad's b. Winterstetten wie feines Schwie fohns Ronrab's b. Schmalned, ber 1248 Gottfried's Bafall murbe. Gin anbe Beift bagegen lebte in ber jungeren Generation, in ben Enteln bes alten Sche Ronrad, in den Altersgenoffen Gottfried's b. Reifen und feines Rreifes (f. A. T XXIII, 401 ff. u. ben Artifel Schent von Limburg, ob. S. 61). Auch Famil feindichaft mochte in diesen Gegensag binein fpielen: wir wiffen, daß die Soben und bie Reifen ein alter bag entzweite. In Diefem ifingeren Rreife jebes ertlangen Tone ber Parodie und Satire, des realistisch gestimmten Gegensa hier ftand man den fruheren 3bealen ber höfischen Bilbung nicht mehr glan fondern fpottend gegenüber. Bon Ronig Beinrich VII. icheint in Schwaben Bendung bes Dinnefangs ausgegangen ju fein, und gleichzeitig begunftigt Defterreich fein Schwager Friedrich ber Streitbare eine abnliche. Illrich b. 2Bir ftetten ift ein etwas jungerer vielfeitigerer Schaler Reifen's. Er mag

Schenf. 7

maefangen haben zu bichten, aber auch als Domberr entfagte er feiner nicht; benn ber Rachruf an feinen Bruber, fein ebelftes Bebicht, muß 1258 fallen, weil bamale noch alle feine Briber am Leben maren. 3ch te ihn auf den Tod Eberhard's beziehen, der Ulrich in Alter und Lebensng wohl am nachften ftanb, und ben ich nach bem 3. October 1266 menta Boica 30, 1, S. 345; in Augeburg) nicht mehr nachweisen fann. Ember Rubolf (urfundlich zuerft 1258) war 1288 tobt. Die übrigen tebten erheblich langer. - Die Entel Ronrad's von Tanne-Winterftetten ein luftiges, loderes Leben geführt haben. Der St. Gallifche Chronift neifter berichtet (Cap. 29), daß ber weltlich gefinnte Abt Berchtolb Menftein (1244-1272), der felbft Tagelieber bichtete (f. oben G. 58) bon Landed) ihr Freund war und ihnen gulieb bei einer Fehbe des Bifchois rb b. Conftang gegen fie, auf der er biefem, feinem alten Reinde, wiber-Beerrefolge leiften mußte, einen fpaghaften Streich verlibt habe, indem in Binterftetten belagerten Schenfen, Die er als Freunde guter Dahlzeiten ben gangen Propiant mit allen Lederbiffen in Die Banbe fpielte. Derfelbe eifter weiß aber auch von der ganglichen fpateren Berarmung ber Schenken, insre Conrad's, ju melben, und bie Urfunden bestätigen bas, indem fie beredt on immer erneuten Bertaufen gur Tilgung von Schulden, bon immer wieber-Bugen jur Gubne fur begangene Friedensbruche und Bewaltthatigfeiten Bollends ber Annalift bes Rlofters Marchtal an ber Donau (Oberamt n) nennt Ulrich's Bruder Ronrad b. Winterstetten abominabilis Deo et ons, ibn als einen ichamlofen Rauber und Plunderer ichildernd (Monu-Germ. Script. 24, 681), wobei er etwa bie Jahre 1266-72 im Auge wird. Mrich v. Winterstetten burfte biefe wilbe Beit, vielleicht felbft als igter ben Streich bes St. Gallifchen Collegen im geiftlichen Umt und in eterei erlebt haben. Indeg feine Dichtung, trägt fie gleich die Ausgeit jur Schau, wie fie nach bem Fall ber Staufer in ben Rreifen ber rebenben üppigen Ministerialen berrichte, bat boch nichts Ruchtlofes. -Broduction, bon ber es zweifelhaft bleibt, in welchem Umfange fie bis Biberacher Pfarrherrzeit hineinreicht, gliebert fich in brei Gruppen. Genaue gilche Untersuchung tonnte biefe mohl nach ber Beit und nach ben en bes Bublicums, für bie fie beftimmt maren, fcharfer fonbern. Ginmal er bas höfische Minnelieb, nach bem Mufter Reifen's, aber gang conifche ober traveftirende Buge, meiftens mit obligatem Ratureingang verlieder - Binterlieder), theilweife (in neun breiftrophigen Liedern) auch Begiehung auf Die Jahreszeit. Diefer Gruppe geboren im Gangen 31 b. b. die großere Daffe. Obwol ihre Anlage und Composition convenund gewöhnlich nach bem laugft ausgebilbeten Schema gemacht ift, fehlt einzelnen nicht an hubschen, neuen Bugen. Bon ber Sonne, bie burch tter leuchtet, fagt er, fie flechte jum Schmud Maienglang binein in ben Edillo bon Laub, ber ben Bogeln ben ichutenben Schatten gibt (Die wurden befanntlich reich mit Ebelfteinen und Golb burchbrochen). Das an Bolfram's Manier. Und biefer, bem Ulrich neben Balther auch fonft B berbantt, fieht ale Mufter auch hinter ber zweiten Gruppe feiner et feinen funf Tageliebern, Die gang gegen feine fonftige Beife eine gene, wortfarge Darftellung und bas Gehlen von Refrain und Reimtfinften met. Am meiften charafteriftisch muß bie britte Gruppe genannt werben, Is an Neibhart und die höfische Dorfpoefie anknüpft, theils an die Ballaifen's und Burtart's v. Hohenfels, theils an die Tangleiche Tannhaufers. it ihr ber verftedte ober offene Spott, die ftille ober laute Opposition Die boffiche Sitte, Rebe und Boefie. Auf Reibhart geht gurud bas vierte 72 Schent.

Lieb, welches einen Dialog amifchen ber tangluftigen, berliebten Tochter und b marnenben, gantenben Alten barftellt. Wie Reibhart nennt fich ber Dichter fell mit Ramen als ben, welcher ber Tochter ben Robi burch feinen Bejang berbrei hat; wie bei Reibhart fchilt die Mutter auf feine Berführungstünfte: wir e fahren, baß feine Lieber auf ber Gaffe Tag und Racht gefungen murben, ba er ober fein Bruber bas Jahr porber bas Mabden bes Rachts bom Bette b. Mutter hat entführen wollen; wie bei Reidhart laft bie Tochter fich nicht balten Aber abweichend ift und an eine verbreitete Rlaffe von fpateren Bollsliedern erinner bag ber Dichter bas Zwiegesprach als aus einem Berfted belauscht ergablt un im Refrain mit einer Bermunfchung gegen bie Mutter begleitet; abweichend aud und bon Burthart v. Sobenfels entlehnt die Berlegung Des Tanges in Die Grute geit. Aus Reifen's Schule find berborgegangen bie anberen brei Ballaben; bi eine gibt ben Monolog eines Mabchens wieber, bas über bie unminniglich Befinnung und die Robbeit ber Manner mit wenig höfischen Worten jammert die beiden andern fchilbern ein Rencontre zwischen bem Dichter und einer Dame, bi ibn berb, ja in unanftanbiger Beife abfallen lagt. Man muß biefe Gattung auf die boch wohl auch romanische Borbilber eingewirft haben, als Barobien be höfischen Wechsel angeben, Die Walther mit fo unnachahmlicher Gragie bebanbel hatte, wenngleich in feinem Bebichte Genade, frowe! tuo also bescheiden liche (70, 22 Lachmann) auch ber Reim zu biefer fatirifchen Bergerrung ber borgen ift. Die funf Tangleiche befteben aus zwei metrifch und inhaltlich ge trennten Theilen: ben erften fullt eine Liebesflage, ber breimal ein langerer Rotur eingang borausgeht, ale zweiter folgt bas Tangbild. Der Dichter ftellt bie aber nicht wie Reibhart eine ausgeführte Scene ober Sandlung por une bin, e malt nicht bie Tolpeleien ber Bauern; er gibt auch nicht wie Tannbaule (nach Art ber Paftourellen) eine Ergablung eines Liebesabenteuers ober wie biefe und Rudolf von Rotenburg (f. A. D. B. XXIX, 297) eine Saufung litte rarifcher, geographischer, mythologischer Beisheit. Bum Schluß fibst er un fogufagen mitten in ben bichten Birbel und bas Bebrange ber Tangenben binein Er ruft immer bringender anfeuernd in bie Denge; er weift, ale es Binte ift, bon ber Strafe in die Stube; er gahlt bie reigenden Dabchen mit Rame auf (bies wie Reibhart in feinen Binterliebern, ber Tannhaufer, wie Gm Ronrad v. Rirchberg!); er muftert mit flüchtigen Bliden ihre Tracht; er ichid Die Wiberipenftigen bor bie Thur; er flachelt Die Ermubeten gu neuen Sprfinger Immer toller wird bas Treiben, immer enger fclingen fich die Rreife, immer met verwirrt fich ber Rnauel, immer rafcher jagen bie furgen, über einander fturgenbe Berszeilen, immer bichter brangt fich Reim an Reim, ber oft Gilbe binter Gill bindet. Wir horen bie fchnellen Athemguge ber erichopiten Dabchen, abgeriffen Rufe nach bem Schlug des Tanges und Wiberipruch, Alles glutt jum Blate - ba ploglich bricht ber Ganger mit einem jagen Heia, bei! ab, bie Gail gerriß, das Lied ift gu Enbe. - Ulrich b. Winterftetten befigt ein überwiegen formales Talent: jedem Lied gibt er eine besondere Strophenform; er bandbal Refrain, Responsion, Allitteration, Annomination, Wortspiel und die feinfte Reimfünfte birtuos. Freilich macht er bem Dialect manche Conceffion, Die i ber guten Beit unftatthaft gewesen mare, und wendet auch biel topifche Reim und Gedanten und allerlei filliftifche Behelfe an. Aber man barf nicht vergeffen er war und wollte bor allem ein Dichter ber Befellichaft fein und fur ben Amufement forgen, einer Befellichaft, Die im bochften Dag genugfnichtig, abe auch eminent genugfabig mar und in einer Beit grauenhafter Bermirrung ba arme Leben in jedem ficheren Augenblid bis gur Reige austoften wollte. Diefe Gefellichaft bequemte er fich an und ftimmte banach feinen Sang, ber in Fole beffen höfische und unhöfische Tone enthalt, je nachdem die Rreife ber Gorer

rwarteten. So errang er seinen großen Ersolg, der nicht am wenigsten auch erch die musitalische Composition seiner Leiche und Lieder bedingt war und sich awa dem vergleichen läßt, den in unseren Tagen der Wiener Walzerkönig Strauß antete. Anch wir, denen die Melodien sehlen, empfinden den pricelnden Rhythmus und die sturmische Lebendigseit dieser Gesänge und Tänze. Sollten sie ein Arttu tragen, es müßte jenes jauchzende Hoia hei! sein, der Liedlingsruf des Lichters, zugleich ein Wahrzeichen ungebundener, aber auch unbändiger Daseinsitzube und Weltlust, wie sie damals auch die geistlichen Kreise Süddeutschlands ninklie.

b. ber Sagen, Minnefinger I, 134 ff.; III, 509 ff.; IV, 132 ff. -Bartich, beutsche Lieberbichter Dr. 38. - Minor, Die Leiche und Lieber des Schenfen Mirich v. Winterftetten. Wien 1882 (bagu Burbach, Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 1882, S. 451 ff.). - leber die Berjon und Familien bes Dichters: Banotti, Bur Gefchichte ber Schenten bon Binterftetten und ber mit benfelben verwandten Familien, in ben Bürttembergifden Jahrbuchern für baterlanbifche Geschichte, Jahrg. 1833, G. 155 ff.; fbr. Fr. Stalin, Wirtemb. Gefch. II, 614 ff., 765; Fider, Die Reichshofbeamten ber ftaufifchen Beriobe, Gigungeb. b. Biener Atab., Philolog.-biftor. Claffe, Bb. 40, G. 493 f., 494 f., 496; Baumann, Rorrefpondengblatt bes Bereine fur Runft und Alterthum in Ulm und Oberfchwaben II, 3 (1877); Benl Friedr. Stalin, Beichichte Burttemberg's I, 361, 441; Bochezer, Gefchichte bes fürftlichen Saufes Walbburg in Schwaben. I. Rempten 1888, S. 48 ff., 101 ff., 205, 211 ff. (ber Bruber Ulrich's Burtart v. 3ttendorf 1269 aus einer Urtunde in Baindt nachgewiesen: S. 211). - Bur Charakteriftik: Uhland, Edriften 5, 260 ff.; Roethe, Reinmar von Zweter, G. 355 ff. (über die Leiche);

Boepfl, Die höffiche Dorfpoefie. Wien 1889, G. 39 ff. Burbach. Edendenborf: Balthafar Rubolf v. G., preugifcher Generallieutenant, 20 auf bem baterlichen Bute Riffen in ber Reumart geboren, 1715 beim Manterieregiment Alt. Anhalt in ben Dienft getreten, mar bei Beginn ber Edleficen Rriege Capitan, bei Ausbruch bes Giebenjahrigen Rrieges Oberft 1 Commandeur bes Infanterieregiments Martgraf Beinrich (Rr. 42). Sier butte er am 6. Dai 1757 bei Prag verwundet. 3m namlichen Jahre murbe Generalmajor, in bem barauf jolgenben führte er bem Ronige, welcher Olmus elagerte, einen bochwilltommenen Brodtransport ju und am Tage bon Domall, dem 30. Juni, brachte er einen Theil der eben babin bestimmten Juhrwife bon benen die Defterreicher mit fechtenber Sand die meiften wegnahmen, adlich jur Armee. 1759 machte er am 12. Auguft in ber Schlacht bei merebnit ben erften Ungriff, burch melchen er 50 Beidute eroberte und ben fonio veranlagte, feinem Generalabjutanten Rrufemart gu fagen : "Geb' er mal, ie icon G. manovrirt!" Bei Beginn bes Feldguges bon 1760 befand er fich Edlefien bei bem von Fouque befehligten Armeecorps. Als biefer in feiner tellung bei Landeshut am 23. Juni bon ben Defterreichern angegriffen murbe, brite S. bas Commando auf bem rechten Flügel. Er leiftete tapferen Wiberand, mußte aber, infolge hoberer Weifung, mit Rudficht auf ben ungunftigen lerlauf bes Gefechtes ebenfalls gurlidgeben und gerieth, nachdem fein Bferb ertoffen war, in Bejangenichaft. 1766 murbe er Generallieutenant, erhielt 1769 e mit Rudficht auf fein bobes Alter erbetene Benfionirung und ftarb am 7. December 1771 ju Stargarb in Pommern. 1760 hatte er bas nach ihm mannte Infanterieregiment bes Pringen Morit bon Unhalt-Deffau (Rr. 22) als genes Regiment (MIt.S.) erhalten.

(Ronig) Biographisches Lexiton aller Gelben und Militarpersonen, welche fic in preußischen Diensten verdient gemacht haben, 3. Band, Berlin 1790.

Schendendorf: Friedrich Auguft v. G., preugifcher Generalmajor, ein ifingerer Bruber bes Generallieutenants Balthafar Rubolf p. S., 1710 in Bul bei Bullichau geboren, 1724 Cabet, 1740 bon Friedrich II. jum Copitan ernannt, befehligte mabrend ber erften Jahre bes Siebenjahrigen Rrieges ein Grenabierbataillon, an beffen Spige er burch feine bei Breslau und bei Leuthen geleisteten Dienfte den Orden pour le merite erwarb, ward im Februar 1759 Oberft, icon im April Generalmajor und bald barauf Chef bes Infantence regiments Rr. 9, bisher Buttlamer. Er war nun meift auf bem fachfichthuringifchen Rriegsichauplage thatig, zeichnete fich aber auch am 15. Mug. 1760 in ber Schlacht bei Liegnit aus, wo er bei bem fiberrafchenden Angriff ber Defterreicher mit feiner Brigabe eine Unbobe bei Bienowig befette, biefe tabier vertheibigte und baburch mefentlich jum gludlichen Ausgange bes Rampfes bei trug, bemabrte fich überhaupt als tuchtiger Golbat und erwarb auf mehreren Bugen in das Reich ein fo bebeutendes Bermogen, daß er nach Friedensichlni die ibm angebotene westfälische Inspection ausschlagen und um feinen Abichieb bitten tonnte, welcher ihm 1763 bewilligt wurbe. Er ging nun auf fein Gut Berchel im Magbeburgifchen, wo er, feinen Reigungen folgenb, ein febr Infliges Leben fuhrte. Ale fein Saus 1772 abbrannte, baute er es prachtig wieder auf. 1776 aber erfrantte er am Bodagra, bie Anjalle wiederholten fich, er verfiel in Schwermuth, fturgte fich am 21. Juli 1780 gu Brandenburg a. b. Sabel aus bem Fenfter und ftarb am Abend beffelben Tages. Trog fippigen Lebens binter ließ er feinem Schwefterfohne, bem Oberft b. Rnobelsborff, 80 000 Thaler.

(Ronig) Biographisches Lexiton aller Gelben und Militarpersonen, welche fich in preugischen Diensten verbient gemacht haben, 3. Band, Berlin 1790.

B. Boten

Schenfenborf: Bottlob Ferbinand Maximilian Bottfried u. S. Dichter, altefter Sohn bes fpateren Rriegsrathes und Gutsbefibers Georg v. und feiner Gemablin geb. Karrins, geboren am 11. December 1783 ju Tilfit. Sein Bruber Rarl, geboren am 24. Juni 1785, ftarb ale preugifcher Saublmann ju Birichberg im Riefengebirge an Wunden, Die er wenige Tage borber in ber Schlacht bei Baugen empfangen hatte. Er war Ritter bes Gifernen Rreuges, bes Orbens pour le merite und bes Blabimirorbens. Gine Schweffer, Raroline Ludovica Euphrofyne, geboren am 5. November 1789, ftarb in iban Rinderjahren. Die Eltern lebten viel getrennt, ber Bater auf bem Gute Lentonifchten bei Tilfit, Die Mutter in Ronigsberg ober auf einem zweiten Bule Reffelbed bicht bei biefer Stadt. Der Bater trachtete barnach, burch neue Ginrichtungen die Ertrage feines Befibes ju vermehren und fich als vortrefflicher Bandwirth au bemahren. Aber manche feiner Reuerungen verurfachten bebentenben Roftenaufwand, ber unnit bergeudet wurde. In feinem Wefen war er heftig und unruhig und icheint auch feinen Rinbern, ober wenigftens bem alteften Cobne nur ein geringes Dag bon Berglichteit bewiefen zu haben. Die Mutter, welcher ber altefte Sohn abnlicher gewesen fein foll, war burch ihre Sonderbar feiten in Ronigsberg berüchtigt. Gie machte vielfach ben Tag jur Racht und trat oft erft Rachmittags gegen 5 Uhr aus ihrem Schlafzimmer hervor. Stoly und Leutfeligfeit waren auf bas feltfamfte in ihrem Befen gemifcht. regen Sinn fur die icone und erhabene Ratur und bas phantaftische Schwelger in Gefühlen scheint ber Dichter bon ber Mutter übertommen gu haben, obgleich auch er fich gerabe in ihr Empfinden nicht einzuleben vermochte und bei alle Bietat ber eigenen Mutter frember blieb als manchen Frauen, Die er fpater als mutterliche Freundinnen berehrte.

lleber die Rindheit Schenkendorf's wiffen wir nichts. Schon im Alter bon funfgebn Jahren bezog er die Universität Ronigsberg, nachdem er borber ver-

d burch einen hofmeifter im Saufe ber Mutter unterrichtet worben mar. n ale Rnabe targ gehalten, genog er nun bie ftubentische Freiheit in Bugen, und wenn er fich auch an ernfte und ftrebfame Junglinge anund feineswege ausichweifend lebte, fo überichritt er doch in feinen Mus-Die ihm iparlich jugemeffene Summe. Die Eltern liegen ihn Jahre d gewähren, ale aber fein wiffenschaftlicher Gifer für bas juriftische Beb ihnen auch nicht genfigen tonnte, beftimmten fie, bag er bie Univerfitat und übergaben ihn 1802 ber Führung und lleberwachung eines Geiftim Rirchborje Schmauch, unfern bon Br. Solland im Oberlande, bem n Roniasberger Archivbirector Dr. Ernft Bennig, ber bamals Gohne aus enen Familien in Bflege und Roft nahm und ihre wiffenschaftliche Fortg leiten und fibermachen wollte. Schenfenbori's Eltern hofften mohl, bag ohn in ber Ginfamteit bes Dorfes ichon aus Langeweile eifriger arbeiten on Sang jur Berichwendung aus Mangel an Gelegenheit aufgeben werbe. iele Erwartungen icheinen auch nicht getäuscht worden zu fein. Wenigstens S. nach zwei Jahren entschieden reifer gur Universität gurud. Aber felbft hatte feinen Ginfluß auf feinen Bogling gewonnen, ber freilich ungenug bei ihm eingesehrt sein mochte. Allein der vertraute Umgang mit atur und ein reger Berfehr in ben Saufern bes Ergpriefters Webete in bori und feines Batrones des Grafen Dohna, Erbheren von Karwinden dlobien, und ber Grafen bon Ranit auf Bobangen brachten bem embfang-Sinn Schentenborf's reiche Unregung und unbergangliche Ginbride. Rach Scheiben fchrieb er: "Ift es mir boch, als wenn ich aus bem vaterlichen binausgefloßen mare in die Frembe. 3m Oberlande ift meine Beimath, b ich Bermandte, nicht Bermandte bes Blute - verrinnt Blut nicht im bes Grabes ? - eine Bermanbtichaft bes Beiftes, bie übers Grab binaus, nen Rorper gefeffelt, mabrt und reicht für die Emigfeit." Das Schleierbon feinem Berfehr in benfelben Rreifen ruhmte, bag ihm erft bier ber fur bie Frauen aufgegangen fei und er nur burch die Renntnig bes ben Gemuthe bie bes mabren menichlichen Berthes gewonnen habe, bas gleichem Dage far G. Dichtungen Schenkenborf's aus Diefer Beit liegen Dor, wohl aber ein bemerkenswerther profaischer Auffal, ber in bem Freigen, Berlinische Zeitung fur gebilbete unbefangene Lefer (Freitag, den nguft 1803, Beilage 3) unter ber Chiffre &. b. Sch. ericien. G. eifert n beredten Worten gegen den Bandalismus ber Umwandlung des altrbigen Marienburger Schloffes in ein militarifches Mehlmagagin. ung ju bem Befuche des Schloffes und ju ber Berehrung ber hiftorifchen faler batte er ficherlich von Webefe erhalten, ber gerade bamals feine ertungen auf einer Reife burch Preugen" herausgab, um burch Berborber baterlandifchen Mertwürdigfeiten bie Liebe jur Beimath im Bolte Auch über bas Befen ber beutschen Reichsversaffung und bea über bie Ginrichtungen ber beutschen Reichaftabte empfing er von Webete nabere Auftlarung, ber in schwarmerifcher Begeifterung halbe Rachte bavon m tonnte und in bem romantischen Sinne feines jungen Freundes und ers ben lebhaiteften Wiberhall erwedte. Go ift es begreiflich, bag G. Derlande ohne Reue und Bitterfeit, ja mit regem Dantgefühl fchied, obach ber Berfehr mit feinem bestellten Mentor Bennig immer unerguidlicher geftaltet hatte und fchlieglich zu einem offenen Bruche führte. G. fehnte fich lich boch wieder zu ben gleichaltrigen Freunden in Konigeberg gurud und ihnen feine Gehnfucht mit. Die Freunde rebeten ihm gur Rudtehr eifrig rechneten ihm bor, bag er, falls bie Eltern ihm feine Unterftugung gur ming bee Studiume geben wurden, eine Zeitlang wohl burch ihre Gulfe

in Ronigsberg murbe leben fonnen. Aber fie verfprachen mehr, als fie au leiften bermochten, und G. mußte fich wieber bittenb an feine Eltern wenben. Der Bater wies ihn fchroff ab und fprach einen Fluch aus, wenn er ibm jum Stipbentenleben wieder Beld gebe. Und als er fpater fich berfohnlicher zeigte, wollte die Mutter nicht gugeben, daß der Sohn ben Bater umguftimmen versuchte, ba "auf einmal berfluchtem Gelbe fein Segen rube." Gie felbft ging bagegen auf bie Bitten bes Cohnes ein, aber unter fo peinlichen Bebingungen und Borfichtsmagregeln, daß diefer am liebften feinen Blan wieder aufgegeben batte. Rach hennig's Berichten über G. glaubte die Mutter, bag swiften beiben beftige Auftritte vorgefallen fein mußten und verlangte, ber Cobn folle fich ein Bergeihungsbocument erbitten. G. fugte fich mit ichwerem Bergen und erbat Die Bescheinigung, bag berartige Bermurfniffe nicht ftattgehabt batten. Der Beifiliche entließ ihn unter Thranen und Ruffen und gab ihm einen verichloffe nen Brief an die Mutter mit; in biefem aber fprach er bon feinem ungerathenen Pflegling, ben er fo entlarben wollte, bag bie Eltern ibn in feiner Bloge erfennen follten. Die Mutter felbft bezeichnete bas Schreiben ale einen Uriab. brief, aber es mag fie boch ju bem Schritte veranlagt haben, ben ber Sobn als eine unverdiente öffentliche Beidimpfung empfand. Sie ftellte ibn unter bie Aufficht eines Bermanbten, bes Juftigcommiffarius Bannovius, ber im Intelligengblatt bie Angeige erließ, bag ber Stubiofus &. D. b. Schenkenborf in Abwefenheit feiner beiben Eltern feiner Curatel übergeben fei und er alle Ausgaben deffelben nach dem ihm gemachten Etat reguliren werbe. Traurig und nieder-gedrudt schrieb S. an Wedete über biese Erklärung: "Ich habe fie nicht gelesen und mag fie nicht lefen, mein Bater foll auch nichts babon erfahren. Aber tief fcmergt es mich, gerabe jest - nie war ich fo gut als im letten Jahre eine folche Aufmunterung gu erhalten. 3ch erfuhr es erft, als feine Abanberung mehr möglich war. Deffentlich bin ich beschimpft." Und fein Etat mar fo Inapp, bag er meinte, er muffe enger in ben Beften ichreiben und bie Rleiber mehr ichonen, fonft fonne er fich feine Gemmel mehr taufen und feinen Brief auf bie Boft geben.

Die Freunde nahmen S. freundlich auf, das fühlte er wohl. Aber er war ein anderer in seiner Einsamkeit geworden, und der Dichter träumte gern. Die Freunde aber wollten vernünstig sein: "Ihr Gott ist die reine Bernunst. Die kalte Bernunst bringt den Austeusel hervor, und der — der soll bei mir nie Wohnung nehmen." Aber er solgte doch ihren Mahnungen, durch Ablegung des Examens sich möglichst dalb der drückenden Bevormundung zu entledigen und arbeitete sleißig, dis er im Mai 1805 die Universität verließ, um, wie es zur cameralistischen Ausbildung damals ersorderlich war, noch ein Jahr hindurch sich auf einem Domänenamte auszuhalten. Der Freundestreis ries ihm in einem gedruckten Abschiedsgedicht mit der Bersicherung, daß er ewig in ihrem Bunde

fortleben werbe, bie Borte au: Gebulb und Duth!

S. siedelte, wie es scheint, noch im Sommer 1805 nach Waldau zu dem Amtsrath Werner über, in dessen Hause er sich bald heimisch sühlte. Störend empfand er nur die Rähe des Gutes seiner Mutter. Die wöchentlichen Besuche bei ihr, die er auch von Königsberg aus regelmäßig abgestattet hatte, drachten ihn immer aus seiner sonst glücklichen Stimmung heraus. Schon in Königsberg hatte er das Gesühl nicht unterdrücken können, daß er zu etwas Besserm als zum Cameralisten gedoren sei, und sorgte nur, daß die heilige Gluth nicht erlösche. In Waldau schürte er die Gluth und dichtete keißig in der idyllischen Stille seiner "Hütte", angeregt und ausgemuntert durch die lebhaste Theilnahme der gebildeten Amtsräthin. Auch las er jeht noch eifriger als schiher die Glassister Rlopstock, Goethe und Schiller, an deren Dichtungen auch manche seiner späteren

Weber anklingen, und nachdem er hier den Wallenstein gelesen, unterzeichnete er sortan sich Max v. Sch., während er in der Familie Ferdinand gerusen vorden war. Aber das wichtigste Creigniß in dieser Zeit war, daß er seine kustige Gattin, die Frau Elisabeth Barckley, geb. Dittrich, bei ihrem flüchtigen Bestein, die mit allen keizen äußerer und innerer Schönheit und echt weibeiter Würde ausgestattet war. Sie galt dem Dichter hinsort als "seines Geistes seide Braut", an welche sich viele seiner Gedichte richteten, namentlich nachdem ihr Gatte nach mehrjähriger Schwermuth 1808 oder 1809 das Leben genummen hatte.

3m Berbft 1806 febrte G. nach Ronigsberg gurud und beftand feine Ramwerreferendar-Brufung am 8. Robember. 3m Saufe bes Landhofmeifters bon Carremalb, ber im foniglichen Schloffe wohnte, und in der Bardlen'ichen Familie ind er bie freundlichfte Aufnahme und trat namentlich ju ben Frauen in nabe Begiebungen. Frau b. Auerswald mar eine geb. Grafin b. Dobna Laud und ine Schulerin bes Ergpriefters Webefe, und icon bon Balbau aus mar G. ibr bitens empfohlen. Der Dichter verehrte fie als feine mutterliche Freundin und mam fpater - wie es icheint 1808 - gern ihr Anerbieten an, geitweife in Ur Saus ju gieben, um im Umgange mit ben Rinbern und in ber lebernahme mander fleiner Beforgungen und Auftrage ber Sausfrau bulfreich jur Geite gu fichen, Faft tein Familienfest wurde geseiert ohne fleine Aufführungen, ju benen 5. Die Berje lieferte, und ber Dichter lernte in dem gefelligen Saufe Die Belt amen und gewann die Befanntichaft bezw. Freundschaft einer großen Bahl einluftreicher und angesehener Menschen. Bertehrte boch selbst bie fonigliche Familie mabiend ibres Aufenthalts in Ronigsberg viel und gern bei bem Landhoimeifter, biffen Bohnung im Schloffe unmittelbar an die toniglichen Zimmer fich an-Mog. Sier fab auch G. wieberholt die von ihm hochverehrte und mehrfach bichterifch verberrlichte Ronigin Quife.

Schon in seinen Studienjahren hatte S. mit dem Freiheren F. v. Schrötter imm portischen Männerbund, "Blumenkranz des baltischen Meeres" genannt, witistet, welcher aus zwölf Mitgliedern bestand, die sich aus Abeligen und Bürgerlichen, Officieren und Civilbeamten zusammensehten. Auch Juden und Schauspieler wurden ausgenommen. Wöchentlich versammelte sich der Bund in der Wohnung der einzelnen Mitglieder, wo nach einem oder mehreren Vorträgen bei einem einsachen Mahle offen und lebhaft über Philosophie, Religion und Künste seinem einsachen Mahle offen und lebhaft über Philosophie, Religion und Künste seinem und gestritten wurde. Auch Achim v. Arnim wurde in diesen Kreis wigenommen, der im J. 1809 seierlich unter Absassing einer Urkunde erneuert wurde, mit der Bestimmung, daß auch an anderen Orten, zunächst in Berlin, Iochterlogen begründet werden sollten. Dem Tugendbunde soll S., so sehr er den Grundgedanten desselben gebilligt haben wird, nicht beigetreten sein, weil er glaubte, in größeren Bereinen leicht von dem eigenen Standpunkt abgedrängt

m merben.

Vom Jahre 1806 ab dichtete S. eifriger; von nachweislich früheren Dichtungen finde ich nur aus dem Jahre 1805 ein in Gemeinschaft mit Fortunat V. Azetlowelly dem Freunde Ewald bei seinem Abgange von der Universität gewihmetes Abschiedsgedicht "Das Jugendgefühl" und ein Gedicht an seine Freundin Luise Collins bei ihrer Bermählung mit dem Kriegs- und Domänenrath Müller monthut. Schon 1807 vereinigte er sich aber mit Ferdinand v. Schrötter zur bermusgabe einer Zeitschrift: "Besta. Für Freunde der Wissenschaft und Kunst." Königsberg 1807. Gedruckt bei Heinrich Degen. Erschienen sind zwei Bände use drei Monatshesten, Juni bis November, im Berlage der "Kedacteurs", welche monatlich ein heft von wenigstens vier Bogen gegen einen Pränumerations-

preis des Jahrgangs von zwölf Gulden in Preußen, von achtzehn Gulden für das Ausland versprachen. Der Kostenüberschuß sollte unter Familienarm zweckmäßig vertheilt werden, "welchen ihr Zartgefühl, öffentlich den Beistand Fremder anzusprechen, verdietet". Die Zeitschrift gehört jeht zu den bibliothelarischen Seltenheiten. Ihre Fortsehung soll auf faiserlich französischen Besehl verdinden worden sein. Schon im nächsten Jahre tritt der junge Dichter, diesmal allein als Gerausgeber einer neuen Zeitschrift auf: "Studien. Erstes hest, heraugegeben zur Unterstützung der abgebrannten Stadt Heiligenbeil in Ofiprenhen Berlin 1808. Gedruckt auf Kosten des Herausgebers." Das Motto lautet: "Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, gebe ich." Das hein zählt 122 Seiten und die fünf Musikbeilagen 12 Seiten. Während in der heiten der Besta sich nur drei Beiträge Schenkendorf's sinden, tritt der Herausgeber in den Studien mit mehr als zwanzig Gedichten und Brosassingen bervor

Gin zweites Beft ift nicht erschienen.

Schon im 3. 1807 hatte S. einen unangenehmen Auftritt mit einer lurge Befangenichaft zu bugen. Er mar als Referenbarius beauftragt worben, bi Bermaltung eines Militarmagagins ju unterluchen und wiberfehte fich, wie e scheint, thatlich den Frangofen, worauf er gebunden abgeführt und eine Bei lang gefangen gehalten murbe. Balb bauften fich bie Unannehmlichteiten if ihn in Ronigsberg. Im 3. 1808 ober 1809 melbete er fich ju bem zweiter Examen, bas er indeffen nicht beftanb. Er verfuchte wol feinen Merger un feine Enttäuschung fich hinwegguschergen und gablte lachend alle bie munder lichen Fragen ber, auf die er die Antwort ichuldig geblieben mar, aber ei Stachel blieb boch gurud, und er fühlte fich gefrantt. Aufregenber noch un folgenschwerer war ein anderes Ereignig. Bei einer Schlittenfahrt im Binte 1809 auf 1810 gerieth S. mit einem General, ber bem Schlitten nicht auf wich, in einen fo heftigen Wortwechfel, bag ber General ihn vertlagte, noch eh G. bemfelben feinerfeits die Forberung gu einem Duell überfandt hatte. Di Berhanblungen jogen fich lange bin, wodurch Schentendorf's Aufregung gefteiger wurde, jumal ber Ausgang bes Duells taum zweifelhaft mar, ba ber Genera für einen vorzüglichen Schugen galt, S. aber im Piftolenschiegen gang ungenb Biber Erwarten wurde der General am Borabende beim Lefen eine frommen Schrift gur Dilbe gestimmt und erffarte fcon beim Erscheinen au bem Rampfplage bem Secundanten, bag er bem jungen Manne nicht bas Leber nehmen, fonbern ihm nur ein wenig bas Schreiben berberben wolle. gielte ficher, und bie Rugel brang in Schentenborf's rechte Band. Sogleich er griff er bie Piftole mit ber Linfen; aber noch ehe er ben Gegenichus abbrude tonnte, fant er gufammen. Die Folgen waren fchlimmer, als man anfangs g bacht batte. Rach ichwerem Leiben und großer Entfraftung genas er laugfar unter ber forgialtigen Bflege ber Familie Dobna, Die ibn nach Schlobien au fi genommen hatte. Rach ber Genefung folgte bann eine lange und peinliche g richtliche Untersuchung wegen ber Beleidigung, Die bas Duell herbeigeführt batt Dem Dichter murbe eine barte Strafe guerfannt, Die fpater gemilbert und endlie burch fonigliche Begnabigung ganglich aufgehoben murbe.

Im Sommer des Jahres 1810 starb die auch von S. hochverehrte Königs Luise. S. dichtete sogleich nach dem Eintressen der Schredenstunde das schön Lied: "Rose, schöne Königsrose" und veröffentlichte es in der Königsberge Zeitung. Wenige Wochen darauf veranstaltete er mit Wilhelm Dorom un Ramen der Königsberger" eine Tranerseier, die würdig verlief und die Anglennung des Königs fand, aber auch manchen Widerspruch hervorries, da sie aufälliger Weise in der tatholischen Kirche abgehalten und mit tatholischem Gotte dienste eröffnet wurde, während die Musik von dem Theaterversonal ausgefülle

Das mare vielleicht in einer evangelischen Rirche nicht geftattet worben, iefer außere Brund mag bei ber Wahl ber Rirche enticheibend gemejen aber S. bei feiner muftifchen, burch ben Ginflug ber Frau b. Rribener, fich Frau b. Bardlen auf bas engite angeschloffen hatte, verschwommenen onelofen Unschauungeweife hatte auch innerlich wol gar fein Urg bei In feiner mystischen Phantaftit tonnte er, wie Frau b. Rrubener, lige Jungfrau anrufen, die Beiligenberehrung berfteben und fogar in einem Bebet bei ber Gefangenschaft bes Bapftes Bius VII." Chriftus anbag er Gulfe nieberfende und feiner Beerde ihren Sirten wiebergebe. leigte er bon bornberein gur Dtyftit bin, fo murbe er in biefer Richtung und formlich im Bann gehalten von der Frau b. Bardlen, Die ihrerab ganglich bon ber "Brophetin" Frau b. Rrubener leiten ließ. Dem wurde auch von naben Freunden fein intimer Berfehr im Saufe feiner weten Freundin verbacht, und es wurde viel besprochen und geftritten, ob um bie gebn Jahre altere Bittme ober um ihre gehn Jahre jungere bewerbe, und es fehlte nicht an folchen, welche, wie die eigene Mutter au b. Bardley, bem Dichter, ber nichts fei und nichts habe, uneble Benbe unterschoben. Aus ber peinlichen Lage befreite fich und ben Dichter p. B. durch ben ploglichen Entschluß, ber Frau b. Rrubener, als fie im ber 1811 nach Baben fiberfiebelte, bortbin ju folgen. G. blieb in Ronigsund und bezog jest bas verlaffene Bardlep'iche Saus, wodurch ber lette t bes Beheimniffes geluftet wurde. Als er aber burch ben Fortgang Freundes, des treuen Friedlander, immer mehr vereinfamte, und im Fruh-3ahres 1812 die Franzofen als Freunde auf bem Juge nach Rugland berg befetten, ba bielt es ihn nicht langer bort:

> "Und als das heer der Welichen fam In jenen finstern Tagen, Und feiner noch die Wassen nahm Die Räuber zu erschlagen, Wocht' ich den Jammer nimmer schau'n, Weit ging ich von der Heimath Au'n, Dem Khein die Noth zu klagen."

eber Berlin reiste er weiter feinem Ziele, Karlsruhe, zu. Da er teinen ei fich hatte, wurde er in Weimar aufgehalten, lernte hier Frau b. Woltennen, und fah den "Herzog sonder Gleichen, den sel'gen Dichterfürsten",

e, ohne ihn freilich "mit Worten zu grüßen". In Karlsruhe wurde er von dem ganzen Freundestreis seiner Erwählten, ers von Jung Stilling, freundlich empfangen. Aber noch manche Widerteiten waren durch die harte Gesinnung der Berwandten seiner Berlobten exfishen, dis er am 15. December 1812 endlich in Gegenwart Jung ng's und des Kirchenraths Ewald sich trauen ließ. Die leider durch seinen Tod nur furze Che war durchaus glücklich, wenn auch die Berehrung, velcher er zur Gattin ausschaue, und die pietistische Richtung derselben, sie nach dem Beispiel der Krüdener immer nach Demüthigung und Zerung zu streben trieb, dem Berhältniß der Gatten einen gewissen seierlichen ausprägte. Den eigentlichen Kern der Unterhaltungen im eigenen Hause und das gemes Streben aller Freunde war nach dem Ausdruck der Frau v. S. darauf et, "das Erbenleben an den Himmel zu knüpsen". S. schätzte und verehrte reis der Frau v. Krüdener und seiner Gattin, aber das hinderte nicht,

e eine gewisse Einförmigleit und seine Abhängigleit von Frauen fühlte. nte fich nach heibelberg zu gehen, um dort "den Umgang manches großen Mannes ju geniegen", aber bie Gattin fuhlte fich in Rarlerube fichtlich mobl, und ein haufig eintretenber Rerventopifchmers hinderte ihn, einen feften Blan für die Butunit gu faffen. Rechte Frifche gab ihm allein die Ratur, in ber er ichwelgte. Wenn er bie Berge bes Schwarzwaldes burchjog, bann fublte er "manchen Schmerz entfliegen und beilen manchen bittern Gram". Da gab boi Jahr 1813 feinem Bergen einen neuen Aufschwung, feiner Dichtung einen neuen Inhalt. Huch er gurtete fich bas Schwert um und eilte nach Schleffen. Den einzigen Bruber traf er furs por feinem Tobe noch in Sochfirchen und manchen alten Freund, wie Schrötter und die Grafen Groben und Ranig und ben bamale fechgehnjährigen Alfred v. Auerswald, tonnte er freudig wieber begrugen. Auch neue Freunde gewann er, wie namentlich Fouque. Dowohl er mit ber linten Sand nicht recht Bugel und Schwert regieren tonnte, fchlog er fich boch ben Rampfern als Begleiter an und wohnte ber Bollerichlacht bei Leipzig bei. Er felbit blieb unverwundet, aber fein Pferd murbe von einer Rugel getroffen. Den vollen erften Siegesjubel erlebte er frohlich mit. Das mar ber "Freiheitstag", beffen Unbrechen er beig erfehnt hatte:

> "Dann Klang von allen Thürmen Und Klang ans jeder Bruft Und Kuhe nach den Stürmen Und Lieb" und Ledensluft! Es schallt auf allen Wegen Dann frohes Kriegsgeschrei — Und wir, ihr wadren Tegen, Wir waren auch dabei!"

Dabei batte er fein muffen, aber freilich, er fühlte mohl, ale Rampier tonnte er, ber Invalide, nichts schaffen; nur feine Befange wirften, nicht feine Fauft. Jest, wo die Enticheibungsichlacht geschlagen war, glaubte er baber anberweitig beffer bem Baterlande bienen ju tonnen und nahm gern bie ibm bom Freiherrn b. Stein angebotene Stellung als Agent ber Bermaltungecommiffion bei dem Großherzog von Baben an. Gier forderte er mit Umficht bie Bollsbewaffnung am Oberrhein. In biefer Thatigleit lernte ihn Smidt, ber Abgeordnete Bremens fur bas Sauptquartier ber Berbunbeten, fennen und ichrieb anerkennend über ihn: "Stein weiß feine Leute ju mablen, auch biefer ift ein Mann, wie er fein muß." Much in diefer Stellung blieb S. feinem Buniche gemäß nicht gang fern bom Kriegsgeräusch. Bon Frantfurt aus, wo er geitmeife unter Ruble b. Lilienstern arbeitete, murbe er bismeilen mit biplomatifchen Aufträgen ausgesandt. Am 22. Marg 1814 ichrieb er an feinen Freund, ben hauptmann bon La Chevallerie: "Mein Geschäft hier geht feinen undantbaren Sang fort, und Die Faulheit wie ber bofe Wille machen uns viel gu ichaffen. Bahrend unferer Trennung bin ich aber auch ichon in Franfreich bis Chaumont und in Bafel, Burich und am Rheinfall gewefen, hab' auch Breisgau unb Schwarzwald von zwei Seiten bereifet. Uebrigens barf ich jest herr Ramerab gu Dir fagen; benn ber Ronig hat mich - obgleich ich feit bem 3. October nichts bagu gethan habe - im Februar gum Bolontair-Dificier ernannt. 68 ift wirklich fonberbar, bag ich jest Uniform trage und ben Feldaug in burgerlichem Rleibe gemacht habe. Es fcmergt mich freilich, bier figen gu muffen, mabrend die Baffenbrilder bas neue Babel angfligen - Die Erlaubnig, meinen biefigen Boften gu verlaffen, burfte auch leicht mit bem Friebensichluffe tommen, por bem uns Gott übrigens bewahren wolle! Schande wird der breufifche Baffenrod fibrigens bon mir nicht haben." (Original tonigliche Bibliothet in Berlin.)

Der Friede wurde geichloffen, aber G. genog nicht bie beiteren Tage, die r fich periprochen hatte. Der ftille Rarleruber Rreis genugte ibm jest nicht, iochbem er wieber mit Mannern in frifcher Thatigleit verbunden gewesen mar. Dagu fam, bag er jest erft recht ben preugifchen Geift verfteben und ichagen ernte. Das Bolt zwar, meinte er, fei fiberall gut und in feinen Grundzügen unch gang Deutschland gleich. Aber bag bas fubbeutiche Bolf fich in biefem Griege nicht gleich bem norbbeutschen bat erheben und zeigen fonnen, baran tragen die Fürften bie Schuld, Die, es fürchtend, jede Begeifterung unterbrudt baben". S. hatte bisher in ber Begeifterung für Die alte beutsche Beichichte auf Die Bieberaufrichtung des alten Reiches unter Führung der Sabsburger gebofft; mabrend bes Wiener Congreffes regt fich ber Breufe in ihm. Bunachft bentt er an eine Doppelherrichaft in Deutschland burch Defterreich und Breugen; iber icon fpricht er ftolg aus: "Es gibt nicht leicht einen tüchtigeren, begei-Remngsfähigeren, überhaupt fähigeren Stamm in Deutschland, als in Breugen. Alles, wornber ich mich täglich argere, macht, bag mir meine Preugen jest in nnem weit gunfligeren Lichte erscheinen. Benigftens haft man bei uns boch Die Frangofen, die man hier (in Baben) liebt und gurudwünscht." Freilich, als er bann, um Genefung bon feinem Rerbentopfichmerg gu fuchen, funf Monate im Berbft und im Winter 1814 in Nachen fich aufhielt, fuhlte er fich im Rreife ber breugischen Officiere und Beamten wiederum nicht wohl, und fie nannten im einen Defterreicher. Um fo enger aber ichlog er fich an bie geborenen Abeinlanber an. Den Wieberausbruch bes Rrieges 1815 begrußte er mit ber nenen hoffnung auf eine Ginigung bes gangen Deutschlands, aber ber wiedermungene Friede erfullte feine Buniche nicht. Im Commer 1815 mußte er ur Befampjung feines Ropfichmerges wieder nach Machen. Bor allem aber thite ibm die freudige Arbeit; und auch das Dichten geiftlicher Lieber, wozu In bie Gattin anregte, tonnte ihm allein boch nicht Genuge geben. Da wurde a ju feiner Freude 1815 ale Regierungsrath nach Cobleng berufen. Dort fand m alte Freunde, wie feine Landsleute Graf Groben und Barich, und gablreiche me Freunde, wie Gneifenau, Dajor v. Scharnhorft, b. Claufewig, b. Jasmund, Johannes Schulge und Friedrich Lange, und auch den Rheinlandern gefiel feine Inteführung, Die ihnen weniger bureaufratisch erschien, als fie es von bem Breugen erwartet hatten. Much fein Befallen an ihren mertwürdigen Bauwerten ind an ber Art bes tatholifden Gottesbienftes nahm die Rheinlander für ibn in. So wurde ihm wohl dort, aber als er eben die Seinen aus Rarlsruhe tholen wollte, um fie nach Cobleng überguführen, erhielt er eine Berujung Magbeburg. Erft nach langen Berhandlungen entschied es fich, daß er in Cobleng bleiben tonne. Als er aber bort mit ber Battin, die fich fchwer von Rarlsmbe getrennt batte, eintraf, ichieden ju feinem großen Bedauern balb Gneifenau and Groben, und zugleich fteigerte fich fein altes Leiben in bedenflichem Grabe. lett mechielten Ropifchmerz und Bluiwallungen mit Bruftbeflemmungen, Rrampfen mb Schwindelanfallen, fo bag er oft fein Ende herbeimunichte. Roch fuchte er I Gme Beilung, wo er feine letten gludlichen Tage verlebte. In Cobleng trat las Leiben wieder auf und ichneller, als ber Argt es gedacht hatte, ftarb er an einem Geburtetage, am 11. December 1817. Feierlich mard er mit ben milibrifden Ghrenbegeugungen am 14. December auf bem Rirchhof bor bem Bohrbor bestattet. Aber ichon nach furger Beit murbe ber Rirchhof burch Anlegung mer Schange gerftort. Die Garge murben in ber Erbe an ihrer Stelle belaffen, ur bie Rreuze auf einen anderen Rirchhof geftellt. Da auf bem gothischen Steinfrens, bas Schenkenborj's Grab bezeichnet hatte, Plat fur ben Ramen ber attin gelaffen war, wurde es, ale fie im 3. 1840 ftarb, auf ihrem Grabe

82

ausgestellt. Sie hatte es schwer empfunden, daß ihres geliebten Mannes verschüttet und unzugänglich geworden war, aber sie erkannte in einem an Fouque selber an, dem Sinne des Berstorbenen ware es wohl nicht en gewesen, daß sein Grab nunmehr eine Schanze gegen den Feind geworden

Eine bollftanbige und fritifche Musgabe ber Schriften Schenfenbort noch. Biele feiner Rriegelieber und Belegenheitsgedichte erfchienen in bruden, andere in Beitschriften, fo, auger in ber Befta und ben Studien, Ronigeberger Zeitung, bem Preugischen Korrefpondenten (1813 und 181-Deutschen Blattern (1813), ber Brestauer Zeitung (1813), ben Reuen ichen Bropingial = Blattern (1852), bem Rheinischen Merfur (1814); andere in Lafchenbuchern : Der Spiegel (1809), Bertha (1811), Die Duf Fouque und Reumann (1814), Tafchenbuch für Freunde altbeuticher Runft (1816), Die Besperiben (1816), Deutsche Frühlingefrange bon S (1815 und 1816), Cornelia (1816, 1820, 1827), Frauentaschenbuch (18 1818), Die Sängerfahrt (1818), Krieg und Frieden von Ewald (1814) Der Sieg von Belle-Alliance von Dann (1815). Bei feinen Lebzeiten außer ben genannten Beitschriften, ber Befta und ben Studien, bon il fleine Sammlung bon Oben und Sonnetten, die er mit Friedlander gu benten feiner Freundin henriette Gottichalt, geb. Bay, herausgab, beren blumen" feinem Buniche gemaß fpater feinen Gebichten beigefügt 1814 gab er anonym beraus: "Chriftliche Bedichte. Frommen Jungfrans Magblein gur Beihnachtsgabe." Un ber Spige bes außerorbentlich Buchleins (Archiv f. Litteraturgefch. XII, 643) fteht eine Zueignung a Battin. 3m 3. 1815 endlich gab mit Schenkenbori's Bewilligung ber Smidt im Cotta'ichen Berlage eine neue Sammlung feiner Gedichte heraus bem Titel: Max v. Schenfendorf. Bebichte. Rach feinem Tobe erfchier fein poetischer Nachlaß (burch Georg Phillips) und 1837 feine fann Gebichte (burch Friedrich Lange) und endlich 1862 und 1878 neue MI bei Cotta, herausgegeben von August Sagen. Dauernben Werth haben t lich feine Rriegsgedichte und die Lieber, in welchen er feinen innigften munich ausbrudt und wieder und wiederum bon Raifer und Reich predie fprach. Gegenüber ben Freiheitsliedern von Urnbt, Rindert, Rorner tenn, fich Schenkenborf's Rriegsgefange burch großere Innigfeit und Weichh find, wenn auch vielleicht minder feurig und fur die Beitgenoffen weni geifternd, bichterifc bon hoberem Berth. Jacob Grimm urtheilte in an feinen Bruder Bilhelm, fie feien mohl die beften Bedichte, die auf t erichienen feien; fie hatten etwas Schillerifches, feien zwar etwas fchmache auch zierlicher, und immer treu und brab. Rach zwei Jahrhunderten man fie vielleicht hoher achten, ale jest die Opitifchen. Der Bergle Dpit erfcheint mir weber nabeliegend noch für G. ehrenvoll genug, a viele feiner Gebichte Jahrhunderte bindurch bauern werben, wird beut A bezweifeln.

Hauptquelle: Max v. Schenkendorf's Leben, Denken und Dichten. Mittheilungen aus seinem handschriftlichen Rachlaß dargestellt von Dr. A. Berlin 1863. (Hagen verarbeitete ein reiches Material, versäumte nur die angesührten Briefstellen zu datiren. Einzelnes konnte nach den schriften im Besitz der Familie Auerswald hier sestimmt werden.) Be Dr. Drescher: Ein Beitrag zu einer Biographie Max v. Schenkendorfs. des großherzogl. Ghmnasiums zu Mainz 1888.

Schenkel: Daniel S., protestantifcher Theologe, geboren am 21, ber 1813 gu Dogerlin im Ranton Burich als Sohn eines Laubgeiftliche

Schenfel. 8

auch bem 1828 erfolgten Tobe feines Baters nach Bafel und bier erftmalig auch la eine Schule, mo er, bereits giemlich bewandert in beutscher, lateinischer, griedider und bebraifcher Litteratur, nachträglich noch Grammatit lernte. Bubor wer er meift fein eigener Lehrer gemejen und hatte bas auf bem Wege bes Selbftunterrichts Erlernte fofort wieber brei jungeren Gefchwiftern mitgutheilen phabt. Babrent bes Bafeler Rriege bon 1831 gehorte er einem militarifchen Gorpe bon Studenten an, wahrend er im übrigen feine Gymnafialftubien fortlitte. Dabei mar es feine Abficht, fich ber Rechtsgelehrfamteit ju wibmen, und ber ungewöhnlich ichlagfertige, einbringliche und erfindungereiche Rebner, ben man fpater in ihm bewunderte, bat es noch manchmal horen milifen, es fei im in ber That ein Rechtsanwalt und Barlamenterebner erften Ranges berleren gegangen. Bas ihn ichließlich boch jur Theologie bestimmte, mar außer Im Bunfche ber Mutter jumeift ber Ginfluß be Bette's, ber ihn in mem Brief an Fries bom 6. Auguft 1839 als "einen Schuler, ber fur Sununte gilt', begeichnet. De Bette's Bilb mar ftets in Schenfel's Studiergimmer m feben, be Bette's Bob jebergeit aus feinem Munbe gu boren; Die fubjective Sorm ber Begrundung religibler Babrbeiten einerfeits, Die magvolle, aber unnichtudene Beltenbmachung bes fritischen Brincips gegenuber bem Schriftbuchiten andererfeits tenngeichneten ben treuen Schuler geitlebens. Rachbem S. don 1885 in ben "Theologischen Studien und Rrititen" als Schriftfteller auf. utteten war, bestand er in Schaffhaufen feine Pruffung, mar ein halbes Jahr lag ale Stadtvicar thatig, bezog bann bie Univerfitat Gottingen, wo er bon Lide und Giefeler eine Richtung auf Erforschung ber alteren Rirchengeschichte web bes Urchriftenthums empfing. Rach Bafel jurudgelehrt habilitirte er fich nit bet Dissertatio critico - historica de ecclesia Corinthia primaeva factionia tarbata und mit einer Antritteborlefung "leber bas urfprüngliche Berhaltniß bit Rirche jum Ranon" (12. Robember 1838), an beren Schluffe er eine beffere Butunft fur die Theologie weiffagte. "Es wird Reinen gereuen, an ihrer Berbei-Thoma mitgearbeitet ju haben." Mit feiner Thatigkeit als Privatbocent ver-Hab er nicht blos eine Lehrwirtsamteit am Chmnafium, fondern auch die Rebettion ber, ben firchlichen und politischen Rabicalismus eindammenben, Bisler Beitung". Gin rabriger und wirfungefraftiger Journalift ift er fein Den lang geblieben, und auf biefem Bebiet hatte er auch bie erften Rampfe Der an ber Spige ber Beiftlichfeit bon Schaffhaufen Arbende Burter bereitete bamals feinen Uebertritt in bas tatholische Lager por, abor gleichwol gegen bie "Baster Beitung", welche ihn bes Rryptofatholi= Demus gieb, eine Antlage auf Berleumdung. Der Broceg erregte ungeheueres Inffeben, ninn für ben Rlager verloren und batte 1841 nicht blos feinen Sturg, unbern auch Schentel's Berufung in ber Gigenichaft eines erften Prebigers am Aunfter und Rirchenrathsmitgliedes in Schaffhaufen jur Folge. Spilobe feines Lebens erinnert feine Schrift über "Die confessionellen Bermurf. tiffe in Schaffhaufen" (1844). Balb barauf ftellte ihn bas Bertrauen feiner Miburger auch an bie Spige bes Schulmefens; er murbe Biceprafibent bes Schulrathes, Cohorus bes Somnafiums und bes Collegium humanitatis. Er war in Berathung eines neuen, freifinnigen Anichauungen bulbigenben, Schulgefetes ibitig und erlangte mit ber Beit als Biceprafibent bes Stadtrathes und Mitglied ben großen Rathes bes Rantons politifchen Ginfluß. Als 1846 bas eibgrablfifche Sangerfest in Schaffhaufen tagte, wurde er jum Prafidenten beffelben amabit. Dies Alles tropbem, bag er im Staatsmejen eine mefentlich confersulive Richtung befolgte. Alle Theologe bagegen bat er gleich bei feiner Berulung ben fiblichen Gib auf bie belvetifche Confession verweigert und bamit Inlag zu einer milberen Saffung ber Berpflichtungsformel gegeben. Auch orga-6.\*

Schenfel. 84

nifirte er bie evangelische Ginwohnerschaft Schaffhaufens, indem er brei Gemeinden herstellte und Urmahlen einrichtete, aus welchen ein, bisber in Schaffe haufen noch nicht bagemefenes, Bresbyterium bervorging. Als G. aber biefelbe Menberung, welche in ber Stadt eingeleitet mar, auch im Ranton burchführen und bie gange Rirchenverfaffung nach ben Forberungen bes Bemeinbeprincips, welches bon nun an fein Berfaffungsideal blieb, umgestalten wollte, fand biefer fein Borichlag awar im Rirchenrath und in ber Spnobe Beifall und Annahme, im großen Rath aber icheiterte er gegenfiber ben vereinigten griftotratifden und

rabicalen Barteien.

Dabei fibte G., ber mittlerweile mit Darie b. Balbfirch aus Schaffhaufen eine gludliche Ehe geschloffen hatte, nicht blog in umfaffendem Mage Seelforge, fonbern auch als Brediger einen bereits über die Grengen bes Rantons hinausreichenben Ginfluß. Schon in Bafel maren 1839 und 1840 einzelne feiner Bredigten gebrudt worben; in Schaffhaufen ericbienen jett eine erfte Sammlung 1843-44, eine zweite 1849, eine neue Folge 1850-51. Aber auch wiffen ichaftlich thatig gu fein, mar bem bon prattifchen Arbeiten fo febr in Anfpruch Benommenen feineswegs unmöglich. Unter bem Titel "Die Biffenichaft und bie Rirche" war icon 1839 in Bafel ein Beitrag "jur Berftanbigung fiber bie Straug'iche Angelegenheit" erichienen. In Schaffhaufen trat er bem Optimie mus, womit Gervinus 1846 bas Muftreten ber Deutsch-Ratholiten begrugt batte, in ber, im gleichen Jahre zweimal erschienenen, Schrift "Die protestantifde Beiftlichfeit und die Deutsch = Ratholiten" gegenüber, wogu bie Brofchitre "Der Standpuntt bes positiven Chriftenthums und fein Begenfag" einen Unhang bilbete. Daran ichlog fich 1847 noch an "Die religiofen Beitfampfe in ihrem Bufammenhange mit bem Wefen ber Religion und ber religibfen Gejammtente widelung bes Brotestantismus". Das Jahr gubor hatte aber auch bereits ben Unfang feines gelehrteften und umfaffenbften Bertes hervortreten feben aber "Das Wesen bes Protestantismus" (1846-51, 3 Bbe.). In solcher Breite und Ausführlichkeit, mit so reichlichen Quellenbelegen versehen war der geistige Behalt bes Reformationszeitalters bisber noch nicht bargeftellt worben. Ren war baran namentlich bies, bag nicht blog bie Rundgebungen ber Reformatoren und ihrer anertannten Gefinnungsgenoffen felbft, fonbern auch bie Unfichten und Strebungen folder Manner, welche bamals in zweiter Linie geftanben baben und bon Seiten bes lirchlichen Brotestantismus als Reber betrachtet worben find, bas ihrige gur Bollendung bes großen Gemalbes beitragen mußten. Den welentlichen Behalt biefes, eigentlich erft mit ber Schlugabhandlung fiber "Das Brincib bes Broteftantismus" (1852) abgefchloffenen, Werfes hat ber Berfaffer ipater (1862) in einer ameiten, einbandigen Auflage in bebeutend verfürzter Geftalt und unter theilweife veranderten Befichtspuntten noch einmal ans Licht treten laffen. Alles gielt bier barauf ab, ben Brotestantismus, welchen bie Engbergiateit feiner theologifchen Bertreter oft nur als ein von bem fatholifchen verichiebenes Lehrspftem gu faffen vermochte, vielmehr als eine eigenthumliche religiofe Weltanichauung, jugleich aber auch als ein fruchtbares fittliches Brincip, infonderheit als eine gesellschaftliche und gemeindebildende, ja als eine weltgeschichtliche Macht auch in Bezug auf bas ftaatliche Leben ber Bolfer barguftellen, jugleich aber ju zeigen, wie weit ber firchliche Protestantismus in Bezug auf Ausbifbung fowol ber Behre als ber Berfaffung hinter feiner umfaffend und ibeal gebachten Mufgabe gurudgeblieben ift.

Mit bem Ericheinen Diefes Bertes mar Schenfel's Ruf in ber theologiichen Welt gefichert, wie fofort mehrere an ihn ergangene Berufungen bewiefen. Gine Einladung nach Salle ichlug er aus. Bar boch 1849 ber theure Lehrer in Bafel geftorben und G. hatte fein Anbenten in ber Schrift "De Bette und

Schentel. 85

Die Bedeutung seiner Theologie für unsere Zeit" geseiert. Jest bestieg er auch einen Katheber mit einer Antrittsvorlesung über "Die Ibee der Personlichkeit" a. Mai 1850). Aber schon im nächsten Jahre wurde er an die dauernde Stätte feiner Wirksamkeit, als Prosessor der Theologie und Seminardirector ach Seidelberg berusen, aus welcher Stellung ihn auch eine 1859 an ihn erantretende Gelegenheit, nach Bonn überzussebeln, nicht mehr wegzulocken erwochte.

Die Beidelberger theologische Facultat ju Anfang ber fünfziger Jahre ente ben reftaurativen Tendengen jener Beit in anftandigen, gemeffenen und htbaren Formen. Die von Ullmann und Umbreit herausgegebenen "Theologischen tubien und Rrititen" bilbeten ihr Organ und ihre Fabne, und neben bem rfigenannten beftimmte Sundeshagen, ber Berfaffer des "beutichen Broteftantisus", ihre frichenpolitifche Stellung. G., bem fowohl bei Ullmann als bei undeshagen bie gegen Berbinus geubte Bolemit ju Gute gefommen mar, trat biefen Rreis, im guten Glauben, auch innerlich ihm anzugehoren. of gab er mit ben Genannten und im Gegenfage jum fünften Facultatemitlieb, bem liberalen Dittenberger, 1852 bei Belegenheit ber Abichaffung bes emotratifchen Regimente in Bremen auf Beranlaffung bes bortigen Burgerriftere Smidt ein Butachten gegen ben radicalen Bremer Prediger Dulon ab, elcher fobann abgefeht murbe, fonbern vertheibigte baffelbe auch in ber Schrift ber "Die Schutpflicht bes Staats gegen bie evangelische Rirche". Wie Gunbes. agen, hielt auch er Bortrage im Dienft ber inneren Diffion und beröffentlichte iefelben 1854 unter bem Titel: "Das Wefen bes ebangelischen Glaubens". Bir finden ibn 1852 und 1854 als Festprediger auf ben allgemeinen Berfammingen bes Guftav - Abolf - Bereine in Biesbaden und Braunfchmeig, 1854 als ebner bei ben Berhandlungen bes Rirchentags in Frantfurt und, wahrend er e fpateren Rirchentage nicht mehr besuchte, noch 1857 ale Bortragenben auf

er Berfammlung ber Evangelifchen Alliang in Berlin.

Die Reftauration innerhalb bes Ratholicismus, bie hervortretenben Uniprilche es Cpifcopats, die Dachtentfaltung des Jeinitenordens waren bagu berufen, reftaurationsluftigen Bug innerhalb bes Protestantismus Ginhalt gu ge-Schentel's Entwidelungsgang ift in biefer Beziehung typifch. Mls eformirter war er auf biefem Buntte reigbarer, als feine unirten Collegen und fand einen machtigen Berbundeten an ben altreformirten Trieben und Geohnheiten des Boltes in der Pjalg. Als 1851 eine Jesuitenmiffion ihren Ging in Beidelberg hielt, fühlte fich G. als Univerfitatsprediger verpflichtet, gegen aufzutreten. Ullmann war ber Meinung, er hatte folches füglich ben Stabtarrern überlaffen burfen. Im gleichen Jahre trat G. ber fatholifchen Propainda mit ber popularen Streitschrift "Fels ober Sand" entgegen, welcher, ichbem ibr ber Freiburger Alban Stoly Die Brojchure "Berle ober Blas" entgengefest hatte, 1852 eine zweite Streitschrift unter bem Titel "Gefetesfirche achtung für 1852 "Bas ift Bahrheit?" und bie "Gefprache aber Protestanmus und Ratholicismus" 1852-54, ju welchen die vielgelefenen, befonders ariftotratifchen Rreifen wirtfamen, "Neuen Gefprache aus ber Gegenwart" von eneral b. Rabowit Beranlaffung und Reig geboten hatten. Doch hat fich G. al mit Recht ipater gerabe in Diefer Form ber Darftellung nicht wieber berdt. Seine Starte lag auf einer gang anderen Geite. Er tehrte gur Bubli-Bif jurid, indem er 1852 mit dem Darmftabter Balmer bie Redaction ber Angemeinen Rirchenzeitung" übernahm, welche nun feit bem, auch feparat er-Benenen, Groffnungsauffat über "Die firchlichen Buftanbe ber Begenwart" Jahr 3 3abr die eine Menge bon großeren und fleineren Rundgebungen aus feiner unermudlichen Geber brachte und die Arena für eine gange Reihe theils gibt theils ungludlich verlaufender Feldzüge bilbete. Bu letteren bat er felbit in ohne Ameifel die Gehde mit dem damaligen Brivatdocenten ber Bbiloin Runo Fifcher gerechnet, welche, nachdem Diefem 1853 die Erlaubnik. Bode gen ju halten, entgogen worden mar. 1854 in ber "Allgemeinen Rirchengin und in ber "Abiertigung" betitelten, gegen Fischer's Unflage auf intellech Urheberichait gerichteten, Brofchure ausgefochten murbe. 3mei Jahre barauf S. als Brorector an der Spige der Universität. Die von ihm im Son 1856 megen allerhand Ausschreitungen verfügte Suspenfion ber Corps beruck eine Aufregung, wie rein afabemische Angelegenheiten eine folche feit bem Jahre gubor stattgehabten Auszug ber Studentenschaft nicht mehr berboran vermocht hatten. Borte man doch vorübergebend in ber Dufenftabt foger Schritt bes Militars. Schentels eigentliche Domaine aber mar und murbe fei immer mehr die ecclesia militans. Liegen fleinere und größere Schriften "Die aute Sache ber ebangelischen Rirche" (1853), die Bredigtfammlung, w unter bem Titel "Evangelische Zeugniffe von Chrifto" das Johannesevangel behandelte (1853-54), "Der Unionsberuf bes ebangelischen Protestantis aus ber principiellen Ginheit, ber conjeffionellen Sonberung und ber union ichichtlichen Entwidelung beffelben nachgewiesen" (1855), "Die Reformab und die Reformation im Zusammenhange mit den, der evangelischen Rirche b Die Reformation gestellten, Aufgaben geschichtlich beleuchtet" (1856), noch in den Mann der firchlichen Mitte erkennen, fo bereitete fich jest unter bem ! druck bes vollständigen Sieges der Orthodoxie auf der badischen Generalfw von 1855 einerfeits, andererfeits unter bem Ginfluffe bes Ritters von Bur welcher gerade damals nach Beibelberg überfiedelte und mit ben "Zeichen Beit" (1855-57) bas erfte weithin vernehmliche Saltfignal in ber rudlauf Bewegung jener Tage gab, eine umfaffendere Frontveranderung junachft in firchenpolitischen Stellung Schenfel's vor, mahrend feine "Chriftliche Doam vom Standpuntte bes Gewiffens aus bargeftellt" (1858-59, 2 Bbe.) bem halte nach noch gang den Zusammenhang mit der bisherigen theologischen ! widelung wahrt und nur ber Dethobe nach Reues bringt, fofern Die Enti dung über dogmatische Fragepuntte bor dem Richterftuble des Gewiffens fucht wird. Ungleich Gooche machenber fteht jedenfalls im Leben bes Berfa felbft feine 1856 erichienene Streitschrift "Für Bunfen wiber Stabl" ba.

Schenfel. 87

Mottesbienftorbnungen ber babifchen Rirche vornahm, gingen bem Ceminardirector emlo miber Sinn und Weichmad, wie fie andererfeits vom Oberfirchenrath in Rerferuhe betrieben worben maren. 2118 nun gleichzeitig mit ber Ginführung ber neuen Agende 1858 bie Gemeinden auch ber freien Wahl ihrer Rirchengemeinberathe beraubt murben, brach ber Streit aus, in welchem G. gleich bon bernberein an ber Spige ber Angriffscolonnen erfchien. Die rudfichtslofe Energie, womit er und Andere bamals in ber "Allgemeinen Rirchenzeitung" gegen Oberfirdenroth und Spuodalmehrheit vorgingen, batte freilich jur Folge, bag ibm 1859 Die Mitredaction von Darmftadt aus gefündigt murbe. Aber im felben Jahre tam in Baben bie Concordatsangelegenheit auf Die Tagesordnung. Unwiichts ber Concessionen an die fleritalen Anforniche bemachtigte fich eine nicht pringe Aufregung ber proteftantifchen Bevolferung, und man war feineswegs n ber Lage, allgu bertrauensvoll eine etwa bon bem Rirchenregiment ausgehende Robilmachung ber protestantischen Rrafte erwarten ju fonnen. Damals riefen bauffer, Rarl Bittel, Bagenftecher, Welder, Otto Schellenberg, und mit ihnen mit ber bieber als ihr Gegner behanbelte S. Die neuen Durlacher Conferengen me Leben, beren burchichlagendem Gindrud es hauptfächlich juguichreiben war, benn ichon 1860 bas Concorbat fammt Ministerium und Rirchenregiment geifert und auf ber Generalfpnobe von 1861 unter hervorragender Mitwirfung Edentel's eine neue Rirchenverfaffung nach ben Forberungen bes Gemeindeprincips uichaffen wurbe. In biefen Bufammenhang gehoren feine Schriften "Die Ersenerung ber beutichen ebangelischen Rirche nach ben Grundfagen ber Reformauen" (1860) und "Die tirchliche Frage und ihre protestantische Lofung, im Bufommenhange mit ben nationalen Bestrebungen und mit besonderer Begiebung mi Die neueften Schriften b. Dollinger's und v. Retteler's" (1862), mabrend ber Bortrag fiber "3. S. Beftaloggi und beffen Bedeutung fur feine und unfere 3mt (1863) bas nicht erlofchene Intereffe für Schul- und Erziehungswefen belendete. G. tonnte auf einen, jumeift unter feiner Guhrerschaft erfochtenen, bellfanbigen Sieg jurudfeben, als bie bon ihm geleitete Anftalt ber Prebigerbibung 1863 ihr 25jahriges Befteben feierte. Gine bon ihm bamals verfaßte Dentschrift trägt den Titel "Die Bildung der evangelischen Theologen für den trattischen Rirchendienst". Der höhepuntt seiner theologischen und firchenpolitibin Thatigteit war erreicht, er war jur Beit ber einflugreichfte Dann ber builden Rirche, die ibm ihren Uebergang aus ber rudlaufigen in die fortidritt-Bahn verdantte.

Bas bier erreicht war, follte nunmehr auch für die übrigen Sandestirchen bes protestantifden Dentichlands fruchtbar gemacht werben. Dies war ber Grundgebante eines Bortrages, welchen G. auf ber Durlacher Confereng bom 3. Auguft 1863 bielt. Auf Grund einiger von ihm entworfener Thefen bermaigte man fich gur Grundung und Ginberufung eines beutschen Brotestantenlote, melder fich auf einer, fchon am 30. September ju Frantfurt abgehaltenen, migeren Berfammlung jum "Deutschen Protestantenverein" erweiterte. Befonbeis in ben 10 Jahren, ba ber geschäftsfilhrende Ausschuß beffelben in Seibelberg feinen Git hatte, fibte G. einen herborragenben, wenngleich nicht immer michendenden Ginflug auf die Bereinsangelegenheiten. Bor allem ftellte er in Dienft bes Bereins fein neues Organ, Die "Allgemeine tirchliche Zeitschrift", Mr von 1862 bis 1872 ericienen ift und faft in jebem ihrer 130 Seite Beitrage bon feiner Sand gur Beleuchtung firchlicher und theologischer Beitfragen sebrocht hat. Im Rudblid barauf und auf Anderes, mas noch zu ermahnen, birb man auf jebem Standpuntte anerfennen muffen, bag G. mit ganger Rraft 3) Jabre lang verjochten hat, was er ins Dafein rufen half: auf bem Gebiet bir fircblichen Lehre bas Recht bes Gewiffens, auf bem Gebiet bes tirchlichen 88 Schentel.

Lebens das Recht der Gemeinde. Wenn eine Tragit in seinem Leben liegt, se hat sie darin ihren Grund, daß er den religiösen und tirchlichen Fragen eine größere Tragweite und eine tieser greisende Bedeutung im Bewußtsein der Zeidgenossenschaft beimaß, als das thatsächlich der Fall war. Schon an Gerbinis hatte ihn eben dies verdrossen, daß er dem neunzehnten Jahrhundert die politisch Färbung zuschrieb, wie dem sechszehnten die religiöse. S. glaubte in der Fortssehung der Resormationsära zu leben; daher das Gesühl der Enttäuschung, sedald seit 1866 der Accent immer entschiedener auf den politischen Factor vorrückte, während die Lirchlichen Ibeale sich vielsach über die Treulosigkeit disheriger

Unhanger ju beflagen hatten.

Der erfte Stoß, welcher Rudgang bebeutete, erfolgte jeboch noch auf theelogifdem Gebiete felbit. Es war ber Rudichlag auf fein Bert "Das Charaltebilb Jefu", erstmalig 1864, in 4. Auflage 1878 erschienen. hier war bas johanneische Evangelium als Quelle für bas Leben Jeju aufgegeben und ber "Berfuch" (bas Bort fteht auf bem Titel) gemacht, ausschlieflich auf Grund ber brei alteren Evangelien ein Bilb bes außeren und inneren Lebensganges au gewinnen, welches natürlich ungleich menichlicher ausfallen und nothwendiger Beile mehr Erbfarben zeigen mußte, als bie bom Logos-Chriftus ausgebenben Darftellungen. Richt wenige Theologen haben feither Achnliches unternommen, obne baß ihnen ein haar barum mare gefrimmt worben. Damals aber war bie Sache neu und wirfte peinlich. Dazu fam, daß ber vielfach verbluffende und abftogenbe Ginbrud bes Buches eine gelegene Sanbhabe bot fur Unternehmungen, welche nicht blog bem Theologen, fonbern mehr noch bem Rirchenpolitifer und ber bon ihm bertretenen Sache galten. Es tam bie Beit ber "Schentel-Brotefte" bie, bon Rarlerube und Berlin aus in Scene gefest, burch gang Deutschland gingen und bie theologische Facultat in Beibelberg eine lange Reibe von Jahren über faft lahm gelegt haben. Sunberte von Baftoren verlangten im Unschluffe an ben babifchen Protest bie Absehung bes Berfaffers minbestens als Seminar directors, ba er "burch grundfturgende Irrlehre ber Kirche ein Aergerniß gegeben" Gine private Anfrage aus bem Minifterium, ob er nicht um bes Friebens willen die Directorftelle aufgeben wolle, beantwortete G. entichieben ablehnend; ein oberfirchenrathlicher Erlag bom 17. August 1864 mabrte bie Rechte ber wiffenichaftlichen Forschung, beren Grenze in bem angegriffenen Buche nicht fiber fchritten fei, und G. felbit gab, nachbem ichon gubor eine Durlacher Conferen für ihn eingetreten mar, in zwei Bertheidigungen, betitelt "Bur Drientirung fiber meine Schrift: bas Charafterbild Jeju" (1864) und "Die protestantifche Freiheit in ihrem gegenwärtigen Rampfe mit ber firchlichen Reaction" (1865), bei aller Scharje ber Entgegnung boch manche beruhigende Erflarung; er babe in bem angefochtenen Buche nur bie eine Seite an ber Sache jur Darftellung gebracht und Aehnliches. In ber That war er fich nicht bewußt, mit bem "Charafterbilb" aus ber Continuitat feiner bisberigen theologischen Entwidelung berausgefallen ju fein. Daber ihm feine Bertheibigung zwar von Seiten bes Bergogs Ernft von Gotha eine Auszeichnung, von Seiten D. F. Strauf' bagegen in ber gegen ihn und Bengftenberg gerichteten Streitschrift "Die Salben und bie Gangen" (1865) einen biffigen Angriff eintrug. Rabm ibn Strauf fur einen "Salben", fo hat fich dafur bie pietiftisch und orthodox gerichtete Theologie von ihm als einem gang Abgefallenen gurudgezogen, barunter auch folde, Die fich in ben ersten Beiten ber "Allg. fircht. Beitschrift" wenigstens mit anonymen Artifeln an derfelben betheiligt hatten. Noch 1862 hatte S. im "Theologischbomiletischen Bibelwert" die Briefe an die Ephefer, Philipper, Roloffer behandelt. Nachbem bie 5000 Exemplare ftarte Auflage verlauft war, wurde eine zweite nothig, die benn auch 1867 erichienen ift, und gwar ohne nennenswerthe BerSchenfel. 89

inderungen. Da aber ber Berfaffer mittlerweile jum Reger gestempelt worden pur, veranstaltete ber herausgeber, Johann Peter Lange in Bonn, von der hand fine Generalsuperintendenten eine gleichzeitig erscheinende Parallelausgabe bieses Iberles, wodurch ber unvorhergesehene Schaden wieder ausgeglichen erschien.

Rachbem ber "Schenkelftreit" die babifche Rirche brei Jahre lang bewegt atte, fand er auf ber Generalfnnobe bon 1867 baburch feinen Abichluß, bag binfort ber Befuch bes Beibelberger Seminars nicht mehr fur obligatorifc eiten follte. Seither ift G. bon ber unmittelbaren Betheiligung an fircblichen fragen mehr gurudgetreten, um fich einer um fo intenfiveren ichriftftellerifchen Thatigfeit gu mibmen. Fruchte berfelben maren "E. M. Urnbt, ein politifcher und religibler beuticher Charafter" (1866), "Der beutiche Proteftantenverein und bine Bebentung für bie Gegenwart" (1868 und 1871), "Friedrich Schleieracher, ein Lebens- und Charafterbild fur bas beutsche Bolf bearbeitet" (1868), Gbriftenthum und Rirche im Ginflange mit ber Culturentwickelung" (1867, 2. 1871), Brennenbe Fragen in ber Kirche ber Gegenwart" (1869), "Luther Borms und Wittenberg" (1870). Infonderheit aber feste er bie, mit bem Charafterbild Jefu" begonnenen, Studien aber bas Urchriftenthum fort, wie ablreiche bon feiner Sand berruhrende Artifel in bem, 1869-75 von ihm bermegegebenen , fünfbanbigen "Bibel-Beriton. Realworterbuch jum Sandgebrauch ir Geiftliche und Gemeinbeglieber" beweifen. Bufammengefaft bat er feine anidiauungen über bie neuteftamentliche Litteratur in bem, jugleich als Ersangung und Fortsetjung jum "Charafterbild" auftretenben Berte "Das Griffusbilb ber Apoftel und ber nachapoftolifchen Beit" (1879), baraus befalich feines Berhaltniffes ju ber f. g. Tubinger Schule erhellt, bag er bon berben mit Ausnahme bes johanneischen Punttes fo viel wie nichts angenommen, lindern fich fortwährend auf jener confervativeren Linie gehalten hat, wie fie noild burch ben Ramen be Bette gefennzeichnet ift. Endlich bat er auch bem Beburiniffe einer Revifion feiner bogmatifchen Unichauungen Genuge geleiftet in bem Berte "Die Grundlehren bes Chriftenthums, aus bem Bewugtfein bes Manbens bargeftellt" (1877). Gemeinberftanbliche Darftellung, neben welcher bie menichaftliche Saltung nicht zu turg tommt, fiberfichtliche und fnappe Behandlung bei wefentlicher Bollftanbigfeit, magvolles Urtheil in eigenen und fremben Ingelegenheiten find Borguge biefer letten, bas Erperiment mit bem Gemiffens-Standpunit fallen laffenden, Bearbeitung bes Stoffes, Die bem Buche, mare es 20 Jahre fiber ericbienen, mabricheinlich einen bauernberen Plat in ber bogmatischen Littewier gefichert batten. Jest fiel es in eine Beit, ba eben bie Funbamentalfragen ber religiblen Erfenntniftheorie, ber Religionsphilosophie und bes bogmatischen Tentens von Ausgangspunften aus, die bem Beriaffer nicht mehr in Sicht gu gen tamen, mit frifcher Energie erortert ju werben anfingen. Benn Schentel's millofe Weder feit 1880 feierte, fo lag die Schuld an einem immer fehr erreglaren, fett burch bie Fulle ber Arbeiten und Rampfe allmählich gerratteten Rervenipftem. Er bielt julegt feine Borlefungen nur noch im Saufe und mußte ne balb gang aufgeben, nachdem bie Leitung bes Geminars bereits in die Sande ones jungeren Collegen fibergegangen war. Er hat gewirft, bis feine Rraft Mig verbraucht mar. Bon langem, julest fast unerträglich werbenden, Leiben nlofte ibn ber Ieb am 19. Dai 1885. An feinem Grabe wandte fein College hollien auf ihn bas Wort an: Er ift ein Menich gewesen, und bas beißt ein Rampfer fein.

Holkmann, Bum Anbenfen an D. Schenkel, in ber Protest. Kirchenztg., 1885. — Bonig, Brotest. Flugblätter 1885. — Gaß, Herzog's Realency-

flopabie, Grgangungebanb 1888.

Schenfing: Otto S., der Führer ber fatholifchen Gegenreformation Lipland unter polnischer Berrichaft, entstammte einem alten abligen Gefche bes Landes und war zweifellos wie fein Bruder Georg, ber 1605 als Caftel von Wenden in Rrafau ftarb, urfprunglich Lutheraner. Sein Geburtbiele unbefannt, ebensowenig miffen wir etwas über feine Jugendentwicklung und Motive feines Uebertritts jur fatholifchen Rirche. Er ericheint gleich beim ginn ber polnischen Ratholifirungsbeftrebungen in Livland als beren ein Förberer. Als König Stephan Bathori burch ben Frieden von Rimerowal (Ranuar 1582) in den unbeftrittenen Befig Liplande gelangt mar, fand er 1 feiner eigenen Erflärung feine Spur der tatholifden Rirche mehr im & Im Widerfpruch ju feinen, ben Ständen bes Landes feierlich gegebenen ! ficherungen und Bufagen betrachtete er die Wieberherftellung bes Ratholicis ale eines ber Sauptgiele feiner Regierung. Der fluge, aller Berbaltniffe tun Jefuit Antonio Poffevino entwarf ben wohlburchbachten Plan ber Musfahn Jefuiten murben nach Livland berufen und errichteten fogleich in Riga Dorpat, fpater auch in Wenden ibre Collegien. Als Mittelbunft für bie Ra lifirung bes Landes grundete Ronig Stephan im December 1582 bas Bist Wenden und botirte es reichlich. Der Bifchof follte bie erfte Stelle und erften Rang im Lande nach bem toniglichen Abminiftrator einnehmen. erfte wirkliche Bifchof, welcher in Wenben feinen Sit nahm, war Batti Ribedi 1583 und fein Dompropft murbe Otto S. Da ber Bifchof ber San ibrache nicht fundig mar und überhaupt nicht febr thatig gemejen zu fein ich fo gewann S. um fo größeren Ginflug. Auger feiner Mutterfprache wor bes Polnifchen und des Lettischen tunbig; er mar daber gur Propaganda u bem Landvolfe gang besonders befähigt. G. manbte fich benn auch birect Die "undeutschen" Bauern und fuchte fie durch recht fraftige Argumente ihrem bisherigen Glauben abzuziehen. Go hat er einmal ben Bauern in Rabe von Riga nachbrudlich vorgehalten, Die lutherifchen Prediger feien gelbgierige Miethlinge und nur auf ein bequemes Leben bedacht und bob gegenüber die Uneigennützigkeit und Aufopferungsfähigkeit der katholikchen 🛢 lichen hervor. Er wies dabei auf fich felbst hin, der altadliger Gerkunft fei doch alles Seine verlaffen habe, um die armen Leute jum mahren Glauben befehren. Richtete er auch in diefem einzelnen Falle nichts aus, fo bli boch wiederholte Reben folder Urt gewiß nicht ohne Wirtung auf Die Ban

lle und ber Befuch bes lutherifchen Gottesbienftes ihnen verboten murbe. fen Bejehl fuchte S. fogleich auch auf bie Letten und Githen in ben Stabten jubehnen und ließ ben efthnifchen Brediger in Dorpat, als er trot feines bote weiter efthnifden Gottesbienft bielt, ins Befangnig werfen. Doch enter ibn wieder auf Bermittelung einiger benachbarter Gbelleute und gab bie icht, ben toniglichen Befehl auch in ben Stabten gur Geltung gu bringen, ichft auf. Sigismund III. verlieb ihm gur Belohnung feines Gifers gegen Arter Die reiche Ciftercienferabtei Gulejow in Rleinpolen, Go laftete am e bes 16. Jahrhunderts harter religiofer Drud auf Libland und Die politischen hte feiner Stanbe murben völlig mifigchtet ober gang beseitigt. Ginen Stillin ber Gegenreformation fubrte ber Ginfall, welchen Rarl pon Guberman-1601 in Libland machte, berbei. Alls er junachft fiegreich im Lande boria, ichlog fich ibm ein großer Theil bes livlandischen Abels an und Die uiten wurden theils vertrieben, theils gefangen fortgeführt. G. floh bor ben weben nach Bolen, murbe aber unterwegs bon juchtlofen polnischen Banben ig ausgeplanbert. Das Rriegeglad manbte fich aber balb immer mehr auf Seite ber Bolen, boch fehrte G. erft 1610 wieber nach Lipland gurud. bbem burch ben im folgenden Jahre eingetretenen Tob Rarl's IX. junachft Befahr bon Schweben ber berichwunden war, begann bie Ratholifirung ands bon neuem und in noch berftartterem Dage. Bieber war G. ber Guhrer. Jahre 1611-21 gehoren zu ben ichwersten, welche bas beutich-protestantische and burchlebt hat. Gin großer Theil bes Abels mar in ben Rampfen geen ober entflohen, ba alle, welche fich Rarl angeschloffen hatten, vom Ronige Bolen ale Rebellen geachtet murben; ihre Bater maren an Bolen verlieben ben. Das Band mar furchtbar bermilftet und an vielen Stellen gang ber-L bie Bebolferung febr gelichtet, Biberftand auf bem flachen gande baber m ju erwarten; in ben Stabten allein behauptete fich bie ebangelifche de noch unerichuttert. 1611 tam auf Schenling's bringenbe Bitte ber papft-Brotonotar Joh. Beletti nach Lipland und führte eine allgemeine Rirchentation aus und im felben Jahre hielt G. in Riga eine Synobe ab. Wie fichtslos bei folden Bifitationen gegen die Lutheraner in ben fleineren Stabten abren wurde, zeigt fehr anschaulich ber Bericht fiber bie im 3. 1618 bon Bendenichen Archibiafonus Tecnon und bem Jefuiten Tolasbori untermene Bifitationsreife. 1612 und 1614 murbe auf Schenting's Betrieb Sigiemund III. ber Bejehl vom Jahre 1589 erneuert und vericharft, indem icht auch auf die Letten und Githen in den Stadten Musbehnung erhielt. nach forberte bann G. 1615 in Dorpat Die Entlaffung bes efthnischen Breere und bie Ginffibrung bes neuen Ralenders und bezeichnete fich ausbrudlich ben Urheber aller religiöfen Bebrudung. 1616 ift bann auf bem Landtage Rigu, ber bamale großtentheils aus fatholijchen Bolen beftand, Die 216ffung aller efthnifchen und lettischen Brediger auf bem Lande beschloffen Den. Die Stabte mußten fich fugen und bie "undeutschen" Baftoren entlaffen; Gilben und Letten wurden, wenn fie in die deutschen Rirchen famen, unter Sbandlungen hinausgejagt. Es war der Sobepunft ber fatholischen Reaction icht. Der Biberfland gegen ben bon G. und ben Jejuiten geubten Drud domte allmablich; nur Riga ftand unter Samfon's Führung noch feft. er furchtbaren Bebrangnig murbe Libland burch Buftav Abolf 1621 gerettet. entfloh bei Unnaberung ber Schweben jum zweiten Dal nach Polen und ift t wieber jurndgefehrt. Die Jejuiten mußten jest auch aus Riga weichen ble Ratbolifirung bes Landes mar für immer vereitelt. G. erfcheint noch nal ale Bifchof bon Wenben auf ber großen bolnifchen Spnobe gu Betrifan

92 Edentl.

1628 und ift bann 11 Jahre nach bem Scheitern feines Lebenswertes 1682 geftorben.

Kein Zeitgenosse hat sein Leben beschrieben, auch aus neuerer Zeit gibt es keine Monographie über ihn. Sabebusch hat das zu seiner Zeit zugängliche Material in dem Aussate: Bon den Bischösen zu Wenden und in Livland, der in den von ihm herausgegebenen "Versuchen in livländischer Geschichtskunde", Bd. I, Stück 1, Riga 1779 abgedruckt ist, sleißig zusammengestellt. Werthvolle urkundliche Ergänzungen dazu sinden sich bei Theiner Vetera Monumenta Poloniae. Tom. III. — Einige Berichtigungen und Zusätze gibt Christiani, Nebersicht der Gegenresormation in Dorpat. 1883.

Dieberiche.

Schenff: Maurus b. G., Theolog und Ranonift, geboren am 4. Januar 1749 in Auerbach (bair. Oberpfalg) als Cohn bes Stadtphuficus und getauf auf die Ramen Georg Jatob, † zu Amberg (bair. Oberpfalz) am 14. Jun 1816. Er legte am Jesuitengymnafium zu Amberg vom Jahre 1760-1765 bie Symnafialftubien gurud, trat in bas Stift ber Benedictiner gu Briefling be Regensburg, wo ein naber Berwandter bereits Donch war, ein und legte nad bem Novigiate im gemeinsamen Rovigenhause ber bairifchen Benebictiner i Schepern am 2. October 1768 das feierliche Orbensgelubbe ab, unter Unnahm bes Rlofternamens Daurus. Rachbem er bie Theologie im Orbenshaufe fin dirt und 1772 bie Priefterweiße erhalten hatte, verfah er mehrere Aemie im Orben, namentlich die des Bibliothefars und Auffebers ber Alumnen, und wurde 1777 Dekonom in Buch, balb in der Geelforge ju Gelgenbach. 3m Robember 1778 wurde er jum Projeffor im Benedictinerstifte Weltenburg an ber Donau ernannt, wo er Dogmatit, Moral, Baftoral und Rirchenrecht borting 3m 3. 1783 wurde er nach Priefling gurudgerufen und jum Bibliothetar un Professor des Rirchenrechts, 1785 ber Moral, 1788 bon neuem des Rirchenrecht und ber Dogmatit ernannt. Rach zwei Jahren übernahm er mit Buftimmung des Abts die Professur des Rirchenrechts, ber Moral und Paftoral am Poceun in Umberg, balb auch bas bes Geminarregens und 1794 bes Schulrectors. 3m 3. 1796 lebnte er ben Antrag, als Rachfolger Afchenbrenner's Brofeffor bei Rirchenrechts in Ingolftabt gu merben, 1804 einen Ruf fur Afchaffenburg al Lehrer bes Rirchenrechts und Ranonifus gleichfalls ab. Des Rectorats mar e auf vieles Bitten im 3. 1798 enthoben worben. Als Entlohnung far ber legten ausgeschlagenen Ruf erhielt er eine Behaltszulage und ben Titel eine turfürftlichen (foniglichen) wirflichen geiftlichen Raths. 3m 3. 1804 legte e auch die Seminarinspection nieder, übernahm aber die Leitung der Provinzial-bibliothet in Amberg. Seit bem Jahre 1813 überftand er drei fcwere Frank beiten, infolge beren feine Gefundheit bergeftalt litt, bag er im Februar 1810 gezwungen mar, feine Borlefungen ju fchließen. Er wird als ein in jeber bin ficht ausgezeichneter Dann geschilbert, insbesondere feine Dilbthatigfeit, welch er ohne jedes Aufheben übte, gerühmt; mas er erworben, hinterließ er ju wohl thatigen 3meden. - Schriften: Berichiebene Positiones, 4 ex theologia, 2 ex jun occlesiastico, welche fitr ben Gebrauch bei Difputationen und bergleichen be ftimmt, tein wiffenschaftliches Intereffe bieten; "Juris ecclesiastici statui Ger maniae maxime et Bavariae adcommodati syntagma", Ratisb. (1785), Salisb 1786. Infolge bon Rachbruden ber Regensburger (Roln und Bonn sumptibu Herm. Haas 1787) und Salzburger (Roln 1789) Ausgabe, welche Entftellunger und Austaffungen enthielten, gab er bas Wert neu heraus unter bem Titel "Institutiones iuris ecclesiastici Germaniae imprimis et Bavariae accommodatae editio secunda", Ingolst, 1790, 1791. 2 voll. Sogleich murbe auch bieles por felben Rolner Buchhandler nachgebrudt. G. felbft beforgte noch zwei Ausgabe

Ingolftabt 1793 (nachgebruckt Köln 1795) und 1797; lettere bezeichnet er schito computatis alienis octava". Die 9. und 10. beforgte Scheill, die 11. Baied. 1853 Engelmann. Selbstredend fommt sur S. nur sein Werf in Beracht. Dieses, dem das Institutionensystem in eigenthümslicher Ordnung zu Grunde liegt, gehört zu den besten systematischen seiner Zeit; die Darstellung ist san gedrungen und durchweg gut, der Standpunkt ein gemäßigt curialer. — Synopsis prolegomenorum ac periodi I. historiae ecclesiasticae", Ratisd. 1787; Ithica christiana", 3 voll. Ingolst. 1800, 1801, 2. Aust. 1802 sg.; "Computation sive institutiones ethicae christianae", Ingolst. 1805; "Systema theologiae pastoralis", id. 1815; (anonym) "Litanehen und Wechselgebete zur Bestehenung der christi. Andacht", 1809.

Jad, Pantheon, Sp. 989. — Felder, Gel. Reg. II, 277 ff. — J. R. Heldmann, Progr., in quo recolitur memoria Mauri de Schenkl, Ratisb. 1832. — Engelmann in der praefatio jur 11. Ausg. Reg. 1853. Tiefer und meine Geschichte III, 1 S. 285 ff. über das Hauptwert,

Rachbrude u. A.

v. Schulte.

Scheplit: Joachim S., Amtsrichter und juriftischer Schriftfteller, geb. 1866 ju Bittftod in ber Mart, † am 20. Februar 1634. Bon beffen Lebensmitanben ift une außer Borftebenbem nur noch befannt, bag er ben juriftifchen Poctorgrad erwarb, bag er in bem martifchen Städtchen Wittflod Umterichter unde, als folder großes Unfeben genog, und im Alter bon 68 Jahren (1634) mfarb. - G. veröffentlichte zwei Werte, wodurch er fich einen geschätten timen in ber juriftischen Litteratur erwarb. Das erfte führt ben Titel: Fromptuarium tam juris civilis quam feudalis - furber Auszug bes gemehnen ben- und Ranjer-Rechts. Dit Allegationen und lateinischem Commentar bon bredim S." Frantfurt 1599. Diefes Wert ift feine felbftanbige Leiftung, indern eine Bearbeitung bes von dem großherzoglich braunschweigisch - lune-tengichen Rangler Balthafar Clammer († 1578) für feinen Sohn Otto, hauptwenn gu Mebingen im Bergogthume Celle, in beuticher Sprache verfagten omb- und Silfebuches bes gemeinen und Leben - Rechts, welches langere Beit benbichriftlich verbreitet war, und querft von G. veröffentlicht murbe. Diefes ombond mar febr beliebt und wurde in ber Scheplitifchen Ausgabe bis 1650 Stenmal verlegt (Frantf. 1599. - 1608. - 1611 [120]. - 1620 [40]. -Ranbeburg 1609. - 1616. Leipzig 1650 [120]). - Auch mehrfache lleberubeitungen biefer Ausgabe verliegen bie Breffe. Um befannteften ift die gefürzte un Tobias Beibenreich, welche in Salle 1625 unter bem Titel ericbien: Cammerus redivivus et Scheplitzius enucleatus, h. e. Compendium iuris tam arilis quam feudalis etc. etc.", und nach Benbenreich's Tod burch einen ungewunten Rotarins wieberholt aufgelegt murbe. Das zweite Bert Schepligens - ein felte grundliches Sammelmert - tragt ben Titel: "Egliche Statuten Sewohnheiten ber Chur und Mart - Brandenburg" (Jena 1608), 40 und ind bem Texte gum befferen Berftandniffe Erfenntniffe mit Grorterungen aus ben temilden Rechte beigegeben. Das Buch fand in ben Gerichtshofen rafch Togang und genog ein nabezu gefetliches Unfeben.

3oder, Thl. IV. s. v. "Scheplig". - Stinging, Gefch. ber beutschen

Rechtemiffenichaft, G. 571.

Gifenhart.

Schepper: Cornel Duplicius v. S. (Scepper), Staatsmann und Edmilifteller, geb. zu Nieuport in Nordflandern 1502, † zu Antwerpen am Rarz 1555. — Sein Großvater, Johann v. S., war Diceadmiral von blandern, namhaft in den Scelämpfen zur Zeit Philipp's des Schönen († 1506)

4 Chepper.

gegen die Engländer und im Landfriege mit Frankreich, sein Bater Johan ober Jatob versah 1511—18 das Amt eines Bürgermeisters von Dünkirchen Aus dessen Che mit Gislaine v. Severin stammte C. D. v. S., ein stühreiset, vielseitiges Talent, zu bebeutenden Lebensstellungen befähigt und berufen.

S. genog feinen erften Unterricht bei bem Obeim 2. v. G., Pfarret ib Etelsbefe (Escandebecg) in ber Caftellanie bon Caffel (Depart. bu Rorb). Dam bezog er bie Barifer Univerfitat, um bier Dialettit und Bhnit, bie alten Sprachin und bas Frangofifche, Geschichte, Mathematif und Aftronomie auf eifrigfte is betreiben. Für feine Tüchtigfeit burgt die Thatfache, bag ihm die Auszeichnum bes "Primus in promotione" guertannt wurde und nachmals ber berufenfte Beitgenoffe, Grasmus von Rotterbam, ben Ausspruch that, S. fei in allen Richtungen ber Biffenichaft bewandert gewesen und habe mit gleicher Leichtigleit Die Brole und ben Bers gehandhabt. - Echon mit 18 Jahren (1520) verebelicht (a nahm eine bornehme Flanberin, Glif. Donche gur Frau), fibrte ibn bas Gefdid gunachft in nabe Beziehungen gum Danentonige Chriftian II. (Chriftiern), ben unfeligen Schwager Ronig Rarl's V. 218 nämlich ber vertriebene Berrica mit Gattin und Rinbern (April 1523) in Die Rieberlande fich einschiffte, um fich hier ber Unterftugung Margaretha's ber Statthalterin und Tante Rarl's V. m verfichern und nach einem gewandten fprachentundigen Diplomaten fuchte, fid feine Bahl, offenbar gufolge ber Anempfehlung Abolf's von Burgund, Abmirale bon Flandern, auf G. Dem flüchtigen Danentonige gelang es nicht, die porfichtige Statthalterin ber Rieberlande für feine Rehabilitirungeplane gu gewinnen und wollte es nun bei bem Obeim feiner Gattin, Ronig Seinrich VIII bon England versuchen. Go fam benn G. mit bem Danentonige nach London. bier lernte ihn ber faiferliche Botichafter be Braebt tennen und belam bon ihm die gunftigfte Meinung. Aber auch in England erging es Chriftian nich beffer und fo manbte er fich nach Deutschland, um ben hochmeifter (Bergog Albrecht von Preugen, für jeine Plane ju gewinnen. G., ber 1523, alfo mit 21-22 Jahren, bereits ben Titel eines "Bicetanglers" bes Danentonigs fubnte, erhielt ben Auftrag, zwei Apologieen feines herrn gegen bie Lubeder unb Bergog Friedrich bon Bolftein gu berfaffen, bon benen Schmabidriften gegen Chriftian II. ausgegangen waren, und unterzog fich ihm mit Erfolg.

lleber allen diefen Berfuchen bes Extonigs waltete jedoch ein Unftern, auch in Deutschland, und fo fehrte er in die Rieberlande gurud. Geine Gattin bie ichwergeprufte Sabeburgerin Ifabella, mar entichloffen, felbit nach Spanien ju reifen, um ihren Bruber, Raifer Rarl V., für die wirtfame Unterftuhung ber Sache bes Batten ju gewinnen. Ihre gerruttete Befundheit geftattete bies jebod nicht, und fo wurde S. nach Spanien entfendet, um die Ausgahlung ber Mis gift Ifabella's, die Reichsacht gegen Golftein und Lübed und die Unterftuhung Severins Rorby zu erwirfen, der die Sache Chriftian's auf der Infel Gotland noch verfocht. Im December 1524 traf G. in Mabrid ein und bielt fich bier bis in den Juni 1524 auf. Wie wenig er auch trop all feiner Bemubungen erwirten tonnte, fo brachte er boch die Weifung bes Raifers an bie Statthalterin Margarethe mit, worin fie gur Ausruftung einer Alottille gu Bunften bes Schwager aufgeforbert wurde, und Briefe an bie beutichen Fürften, worin man ihnen bie Sache Chriftian's empfahl. Margarethe mar jeboch eine Begnerin ber Entwart bes Erlonigs, ber bamals burch G. ein Memoriale gegen ben Lubeder Joachin Bullenweber als treulofen Diener und Berrather an der Sache Chriftian's aus arbeiten ließ. Balb barauf (19. Juni 1526) fcblog Ifabella ihr trauriges Leber au 3mpenerbe bei Bent, und G. faßte ihre Grabichrift in elegischen Berfen ab Er permittelte auch in ber beiteln Angelegenheit, welche bie mutterlos geworbener Rinber betraf, indem Margaretha biefelben aus Beforgniß bor dem Lutherthum Schepper. 95

briftian's II. bei fich behalten wollte. Die Stellung Schepper's in Dienften es letteren ward jedoch unhaltbar, benn ber Ertonig mußte fich immer mehr inichranten. Margaretha empfahl nun den jungen besterprobten Diplomaten brem taiferlichen Reffen, und G. ging mit biefen Empfehlungen nach Spanien ib, bewahrte aber auch bann feine Anhanglichfeit an Chriftian. Diefer belohnte hn bestalb (1528) mit ber (bamals normegifchen) Grafichaft Daemtland. thue bag S. allerdings biefen Befittitel verwirtlichen tonnte. Wir finden G. bald jum taiferlichen "Staatsfecretar" ernannt, und 1528 nach Schottland entenbet, um bier ein Waffenbundniß gegen Seinrich VIII. bon England als Alliirten Frankreichs zu unterhandeln; später mußte er zu König Sigismund von Bolen in ber gleichen Angelegenheit und im befonderen Auftrage Margaretha's mit Beichwerben ber Amfterbamer über Sanbelsbebrudungen ber Burger von Dangig abgeben. Er geleitete fobann Robember 1528 auf bas Gebeig Raifer Berbinand's I. ben Ritter Geberin Rorby, aus ber ruffifchen Gefangenichaft befreit, in Die Rieberlande. Balb mußte er bann wieber nach Spanien an ben Raifer-1530 begleitete er Karl V. jur Aronung nach Bologna. Er brachte es daju, bag Ertonig Chriftian II. Beeresmacht in Oftfriesland anfammeln fonnte, wofar fich ber Benannte burch bie Berleibung bes hochften banifchen Orbens, bes Glefantenorbens, erfenntlich bewies. Mitte Runi 1530 treffen wir unfern

Tiplomaten im Befolge bes Raifers auf bem Reichstage in Mugsburg.

Der Tob ber Erzherzogin Statthalterin ber Nieberlande, Margaretha, 80. Robember 1530, brachte bie verwittmete Ronigin Bohmens und Ungarns, Maria, Die Schwefter ber Sabeburger Rarl V. und Ferdinand I. an Dieje Stelle; Die neue Blegentin ertannte fogleich bie Fahigfeiten Schepper's und ließ es an feiner Bermenbung ebenfo wenig fehlen als ihre Bruber. Im Fruhjommer 1531 ging G. bon Gent an bie Mainger und Bfalger und im Robember b. 3. in bie Schweig ab, um gegen Franfreich ju wirten. - Gine ber wichtigften Gendungen Indpit fich an bas Spatjahr 1532, indem man ihn bamals mit Inftruction bom 18. Robbr. an Rarl V., nach Ungarn und 1583 in die Turfei jum Gultan Soliman II. entbot, um bie Sachlage im Reiche jenfeits ber Leitha tennen gu leenen und ben Großherrn friedensgeneigt ju machen. Um 12. April 1538 verließ S. Wien und traf am 20. Mai bor Conftantinopel ein, welches er am 16. Juli wieber berließ und einen ausführlichen Bericht an Raifer Rarl V. erflattete (Bien, 23. Sept. 1533). In Die Rieberlande, gu ben Seinigen heim-gelehrt, mar feines Bleibens nicht lange, benn schon Ende 1533 hatte ihn Bart V. ju einer neuen Botichaft an ben Gultan ausersehen, zu welcher er fich die Crebitive Ferbinand's 1. im Frabiahr 1534 in Brag holte. Mitte Februar mifte C. nach Fiume, wo er mit bem zweiten taif. Orator hieronhmus von Zara plammentral. In Conftantinopel weilte er vom 21. April bis 16. Juli 1534 unter ungunftigen Berhaltniffen, fo bag er feinerlei Friedensburgichaft erlangen tonnte; bennoch war Rarl V. von feiner diplomatischen Umficht und genauen Darlegung ber Berhaltniffe febr befriedigt, und bies führte gu Schepper's Ernennung jum Mitgliede bes geheimen Rathes ber Rieberlande mit bem befonbern Amte bes Rentmeifters (maitre de requêtes).

Ingwifden war Chriftian II. bon Danemart Befangener auf Sonberburg seworben, und auf bem Buneburger Tage verhandelte man über bie Beilegung ber norbifden Birren. Statthalterin Ronigin Maria fandte babin auch S. Befellichaft bes Grafen bon Renenberg und Gottschalf's Erichfon; fie entichlog fich, als die Lübecker mit dem Herzog von Holstein auf dem Hamburger Tage frieden schlossen, zum Schutz des hollandischen Handels eine Flotte gegen Appenhagen auszuruften. Die Unternehmung sollte auch S. als Marine-Stegacommiffar mitmachen. Dies alles bereitelte aber bie Eroberung Roben96 Schepper.

hagens burch Friedrich von Golftein, ben neuen Danentonig, und ber Wieberausbruch bes Rrieges zwifchen Rarl V. und Frang I. Go ging benn infolge beffen G. ale Unterhandler bei ben beutschen Fürften ab und gwar Februar 1547 nach Machen, um eine Liga gegen ben Bergog bon Gelbern als Bunbesgenoffen Frankreichs einzufäheln, im Marg fobann nach Schmaltalben und an bie Rufürften bon Roln und Sachfen in ber banifchen Angelegenheit. 3m Juni be fam er mit ben florrigen Gentern in Sinficht ber Bahlung des Rriegeffeur beitrages bon 200 000 Goldgulben gu thun. Als bann Maria mit Gleonoren bon Franfreich, ihrer Schwefter, die Friedensunterhandlung in Die Sande nabm wurde (Auguft 1537) G. nach Spanien beordert und eben babin im December aum ameiten Dale. Er nabm an ben Friebensichlnffen pon Rigg und Billafranca theil. 218 bann Rarl V. ben Weg burch Frantreich nach Gent einichlug (1539), murbe G. ju ihm entfendet. Giner ber michtigften Auftrage, Die Auf rechthaltung bes Großwarbeiner Friebens (1538) zwifchen Ronig Johannes von Ungarn (Bapolya) und ben Sabsburgern fuhrte ihn im Sommer 1540 nad Ungarn gu Conferengen mit Thurgo (in Bregburg) und mit Ergbifchof Frangepani von Rolocja (ju Erlau), und weiter nach Siebenburgen, um in Beiffenburg mit Ronig Johann und insbesondere mit "Bruber Georg" (Utjeffenobich ober Martinuggi) gu verhandeln. 1541 fandte ibn Ronigin Maria nach Frantreich; biefe Botschaft mabrte lange Beit (223 Tage, wie feine Berrechnung nachweift). 3m October 1541 ging er jum beffischen Landgrafen Philipp nach Raffel ab. 1545 befam er ben Auftrag, im Reichstage ju Speher ben beutschen Standen bie Rante Frantreichs bargulegen. Bum Tresorier general de l'épargne ernannt und in biefer Richtung vollauf beichaftigt, blieb er noch zwei Jahre mit biplomatifchen Auftragen reichlichft bebacht, fo 1543 (Juli bis Rovember) jum Raifer nach Bruchfal, jum Bringen von Oranien nach Maftricht, bann wieber jum Raifer nach Robleng, Roln und Benloo. 3m December ging er nach Luxemburg ab, 1544 fandte man ihn nach Seeland jur Ausruftung ber gegen Frantreid bestimmten Flotte, doch nabte die Zeit bes Ausgleiche mit Raifer Frang 1 Gelbft mit ber Angelegenheit ber jogen. "Reuchriften", einer von Portugal nad ben Rieberlanden gefommenen Gecte, befam er ju thun. 1545 finden wir S auf bem Bege nach England als außerorbentlichen Botichafter; fpater in ber Sanfeftabten Samburg und Bremen und bei bem Fürften von Olbenburg. Dit einer zweiten biplomatifchen Miffion am englifchen Sofe und bem Bermeilen im taiferlichen Beerestager, als ber fcmaltalbifche Rrieg losbrach (G. mobnte als Genoffe und Gehulfe bes mit Geschäften überburdeten Ranglers Granvella ber Entscheidung bei, die bei Mühlberg 1547 ausgesochten murbe), ichließt feine aus martige Thatigfeit. Fortan hatte G. vorzugemeife mit ber Ausruftung ber Flotte, mit der Ueberwachung der Rufte (1551-53) - angefichts der neuen Berwidlungen mit Frankreich - und mit ber Ranalberbinbung gwifchen Bruffel und Ruppel, nach bem Blane bes Burgermeifters Bruffels Jean be Loquengbien ju thun. Bu Antwerpen ereilte ihn im vollen Mannesalter ber Tob. 36n überlebten Rinder aus ber erften Che; Die zweite mit Marg. Laonis blieb finderlog.

S. galt auch in seiner Zeit als namhafter Schriststeller. Zerem. Thriv. Brachelius (Brackele) widmete ihm seine (1545 gedrucken) Paradoxa de venio, aëre, aqua et igni. Schon 1523 verdsfentlichte S. die "Assertiones sidei adversus astrologos" in 6 Büchern. Zu dem Gelegenheitswerke: "Rerum a Carolo V. Caesare Augusto in Africa gestarum commentarii" (Antwerpen 1554, 12°), aus Beiträgen des Joh. Christ. Caluetus Stella, Johannes Ctrobius, Paulus Jovius (Auszüge aus seiner Hist. sui temporis. XXXIII. Buch) und Ric. Billayago erstanden, lieserte er ein "Prosmium". Das bedeutenbste bleiben

wich feine Befandtichaftsberichte gufolge ber reichen Aufichluffe über bie poli-

Grasmus v. Rotterd., Opera I. - Paulus Jovius, Elogia virorum litteris Mustrium (Bajel 1577). - Sanberus, Flandria illustrata, III. Bb. -Daguet, Hist, littér, de Pays-Bas, XII, Bb. - Messager de sciences historiques de Belgique, 1856 (S. 1-27): Baron be St. Genois und J. A. Dfiel le Schepper: Recherches sur le veritable nom, le lieu de naissance, la amillo et les armoiries, la sepulture et les écrits de Corn. de Schepper, Il Scepperus (worin fich ber Lebensgang und auch die Schriften Schepper's bergeichnet finden) und bon benfelben: Missions diplomatiques de Corneille Duplicius de Schepper dit Scepperus, de 1523-1535. Bruxelles 1856, Darin findet fich (105 ff.) bas "Journal de l'ambassade Corn. Dupl de Schepper" vom Jahre 1588 (als Orig.-Aufg. viel reichhaltiger als Die lateinische Relation bei Gevan II.) - Die biplom. Correspondeng fiehe bei : Bedan, Urfunden und Aftenftude jur Geschichte ber Berhaltniffe gwischen Defterreich, Ungarn und ber Bforte im XVI. u. XVII. Jahrh. (Wien 1833/42), 1 Mbth. - Bang, Korrefpondeng bes Raifers Rarl V. aus ben fonigl. Ardiben und ber Bibl. be Bourgogne ju Bruffel (Leipzig 1844-46) I. (1513 bis 1582) und II. (1582-49), und M. Hatvani (Horvath) in ben Monum, Hungariae, I. Abih., I. Bb. (Urkundenbuch aus bem Bruffler Reichsarchiv) 1. 1441-1538. - Bgl. auch bie BB. Rante's; Buchholt, Gefchichte fendinand I., IV. Bb.; bie ungar. Geschichtemerte von Sorbath, Szalan und bes bon Beffler (in neuer Bearb, bon Rlein) 3. Bb. u. a. Ginichlägige gur Beldichte bes Reformationszeitalters.

Sher: Bermann Beinrich G. von Jeber, beutscher Dichter. Ueber na Beben laffen fich nur gang tummerliche Daten ermitteln. Er ift wol gu biong bes 17. Jahrhunderts in Jeber geboren und lebte in ber Beit feines Merarifchen Schaffens, im britten Jahrgehnt in Samburg, wo ihn, nach feinen erherungen und ben Widmungsgedichten in feinem Sauptwerte gu fchliegen, mundicaftliche Beziehungen mit ben litterarischen Berfonlichfeiten ber Stadt Seine poetischen Leiftungen tragen gwar nicht bas Geprage einer Banbigen fünftlerifchen Individualität, find aber auch nicht fclavifche Rachdmungen ihrer Borbilber. Scher's Balbtomobie "New - erbawte Schaferen, ber Liebe Daphnis und Chrhfilla, Reben Ginem anmutigen Auffguge bom Shole Dieb. Samburg Gedrudt ben Jacob Rebenlein. 3m Jahr 1638", ummert in ihren realistisch gehaltenen Spifoden, ber Bermenbung bes niebereniden als Bahneniprache und in einzelnen Figuren an Rift's gleichartige bramifche Berte, in einzelnen feden Rebewendungen und berberen Rebensarten an Illenfpiegel" und ein birecter Ginflug beiber auf G. ift mit Sicherheit an-Behmen. Much in ben vereinzelten Ihrischen Ginlagen bes Studes fteht G. auf dem Boben der Riftifchen Poefie. Dhne Zweifel find G. auch noch sige niederbeutsche Gebichte gugumeifen u. a. ein hochzeitsgedicht vom 26. Gepmber 1636, Rues vpftafferbe Rofteofft Sogevasten, ban olem Tuge tohope mlet ban Dominus Bir Forcipius", bas fich burch feinen ftellenweise recht Dem Sumor über Die Durchschnittsleiftungen in Diefer Gattung erhebt, fowie us Webicht bom Suhnerdieb "Sans Suhn", in welchem er - fprachlich von Ail breinflußt - ein gelungenes Genrebild bon echt niederlandischem Realismus beitt. Scher's bebeutenbite Leiftung bleibt jedoch fein - icon erwähntes Bwildenipiel vom Schafbieb, in welcher er neben guter Beobachtung bes Malebens nuch einen feinen Ginn für Buhnenwirfung befundet, Die ihn trob

feiner Abhängigleit von Rift, ju einer litteraturhiftorifch bemertenswerthen Per

fonlichfeit macht.

Scherzgebichte von Johann Lauremberg ed. Lappenberg, Stuttgart 1861. S. 208, 257 f. — R. Ih. Gaederh, Das niederbeutsche Schauspiel. Beilin 1884, I, 54, 64 f. v. Walberg.

Scherenberg: Chriftian Friedrich G., beuticher Dichter bes 19. 3ab hunderts, wurde am 5. Dai 1798 ju Stettin in einer Raufmannsfamilie boren. Bahrend ber Belagerung feiner Baterftabt 1813 marb er ju eine Berwandten nach Stepnitz gebracht. Spater tam er ju einem Abvocaten Stettin, um fich burch eine schöne hanbschrift und filliftische Fertigleit ben Raufmannsftand borgubereiten. Aber ber Abpocat bewog Scherenber Bater, ibn bem Stettiner Ghmnafium angubertrauen. Sein Bater fiebelte 181 nach Swinemunde über, mahrend ber Sohn in Stettin gurudblieb. Diefer w mete jedoch feine Thatigteit weniger ben Schularbeiten, als einem Liebhabe theater. Endlich ward feine Reigung jum Theater fo ftart, bag er aus be Elternhause verschwand und nach Berlin ging, junachst wol, um fich bier tan mannifch auszubilden, bald aber, um fich bichtend und ichaufpielernd auf ei Runftlerlaufbahn vorzubereiten. Dies melbete er 1818, als er ichon Jahr m Tag in Berlin war, feinem Bater, der von diefer Rachricht wenig erbant mo Befonders mar es der Umgang mit Friedrich Bilhelm Borth, dem fpater ! rühmten Dresbener Soffchaufpieler, ber ihn für die Schaufpielerlaufbahn ! ftimmte. Er fuchte Fühlung mit ben Berliner Theatern, und ber Genera intendant bes Goftheaters, Graf Bruhl, empfahl ihn ber Unterweifung b berühmten Schaufpielers Bins Alexander Bolf. Da Diefer ibm Die praftile Musbildung als Schaufpieler empfahl, jo begab fich G. 1818 gu einer gutem Runftlerrufe ftebenben Truppe nach Magbeburg, wo er bis ju feiner Be heirathung 1821 bie weltbebeutenben Bretter betrat. Dann marb er Secret und Expedient im Confiftorium, bald aber, bon 1827 -32 Secretar und Gro bient im fogenannten "Donataire-Proces", ben bie bon Rapoleon I. mit Dot tionen im Ronigreiche Weftfalen bebachten Fremben gegen bie jene Dotation nicht anertennenden fpateren Regierungen ber westfälischen Lande führten. Sauf. Reifen in biefer vermidelten Angelegenheit mirften anregend und wohlthatig a G., loderten aber bas Berhaltnig ju feiner Familie. Rach Beendigung bie Proceffes ward er "Lieferant ber Dagbeburger Garnifon- u. Lagareth-Berwaltung Oftern 1838 aber verließ er feine Gattin und ging mit feinen Rinbern na Berlin, um als Schriftfteller gu leben. Run begann eine Leibenszeit unfer Dichters, in der ihn Entbehrungen aller Urt bedrängten; aber fein beiterer Du ward baburch wenig getrubt. Gine beffere Beit brach für ibn an, als er Un Robember 1840 burch ben bamaligen Schaufpieler, fpater, nach 1848, Borle bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV., Sofrath Louis Schneiber in Die Dicht gefellichaft "Tunnel" eingeführt wurde, in ber bamals ber fpatere Cultusminit Beinrich b. Dabler ben Borfit führte. Sie war bon bem befannten Sumorif DR. G. Saphir gegrundet worben. Durch fie wurde er auch mit bem fpater Minifter Beinrich Friedberg befannt, ber ihm bis an feinen Tob bie warm Theilnahme widmete, in beffen haus er häufig berfehrte, und beffen Gattin fr verehrte Freundin ward. Auch fur Scherenberg's bichterische Anertennung for Friedberg, indem er beffen Gedichte fammelte und jum Drud beforberte (Ber 1845, vierte, vermehrte Auflage 1869). Major Bleffon machte ibm eine @ rectorftelle an einem militarifchen Journal ausfindig, und 2. Schneider emb ihn als Ueberfeger an Both's Bahnenrepertoire; aber bei biefen litterarifd Bwangarbeiten wurde ber feine Freiheit fiber alles liebende Dichter ichlecht

fanten haben, wenn nicht auch bier die forgfame Freundin, Friedberg's Battin, eingegriffen batte. Geine "Gebichte" erwarben ibm bie Anerfennung bes bamaligen Souverneurs bon Berlin, Generalfeldmarfchalls b. Dufffling und bes Generale b. Roftig, ber Blucher in ber Schlacht von Ligny gerettet hatte. Dies lemon S. fich mit ber Litteratur bes Rrieges bon 1815 gu beschäftigen, und fo milland bas erfte feiner paterlanbifchen Gebichte, welches er am 9. Rovember 1845 im " Tunnel" vorlas. Dieje baterlanbifchen Gebichte find es, Die G. mit sem Schlage beruhmt machten, ba fie ber Geiftesrichtung ber Reit entgegen-Imen. Mit einer Widmung au Roftig erichien "Lignt," 1846 in Berlin im Drud (4. Aufl. 1870). Das folgende vaterlandische Gebicht "Waterloo", welches 2 Schneiber bem Ronig mit beffen Beifall borlas, murbe auf bes Ronigs Roften ubrudt (Berlin 1849, 6. Aufl. 1869), und bes Ronigs Bruber, ber Pring bon breufen, fpatere Raifer Wilhelm I. fchidte bem Dichter als Gegengeschent feine monyme Schrift "Bemerfungen gu bem Gefegentwurf über die deutsche Wehrverjaffung". Gehr bantbar erwies fich bas rednerifche Pathos biefer Dichtungen für berlamatorifche Bravourleiftungen, und ihrerfeits verbanften fie ibren Rubm mb ibre Berbreitung jum nicht geringen Theile bem Auftreten ber fogenannten "Betoren", an beren Spike bamals Julius Schramm ftanb, ber aber balb bon Salleste übertroffen murbe. Schramm murbe bon ben Garbeofficieren nach Berlin berufen, um ihnen "Waterloo" ju beclamiren; bann trat er junachit in Etettin bamit auf, wo er von Palleste abgeloft wurde, und balb ertlang Ederenberg's Ruhm in gang Deutschland. Much eine bleibende Stellung Durbe fur ibn ermittelt; 1845 marb er Bibliothefaraffiftent und 1850 Unter-Bliothefar im Rriegsminifterium, nachbem er fich 1847 gum gweiten Dale, ait einer Berlinerin, verheirathet hatte. Gein Borgefegter mar in biefer Stellung ber Oberbibliothefar und befannte Berfaffer von Seeromanen, Beinrich Smidt, ait bem er fich, obgleich fie beibe Mitglieder bes "Tunnels" waren, nicht jum beilen bertrug. Den Qualereien biefes Amtes marb er 1854 burch eine fonigiche Benfion von 300 Thalern auf brei Jahre enthoben. Der altbewährte frund Beinrich Friedberg und der damalige Flügeladjutant bes Ronigs, Graf 1 Bismard-Bohlen hatten biefelbe vermittelt.

Auf die Schlachten der Befreiungstriege, "Ligny" und "Waterloo" folgten a rüdgängiger Bewegung "Leuthen" (Berlin 1852, 3. Aufl. 1867), "Abutir" 1866, 1855) und "Hohenfriedberg" (ebb. 1869), für welches lehte er 1868 vom Kronprinzen, späteren Kaiser Friedrich, wiederum eine Pension von 300 Thalern einelt. In seinen lehten Lebensjahren beschäftigte ihn vielsach ein Gedicht, In seinen lehten Lebensjahren beschäftigte ihn vielsach ein Gedicht, sien helb der Rordpolsahrer Franklin war; er fühlte das Bedürsniß, sein bichterisches Pathos einmal in einer anderen als der Schlachtenregion zu versuchen. Er hatte sich 25 Jahre lang mit diesem Stosse getragen, aber troß einiger dazu zemachten Ansahe ist nichts davon veröffentlicht worden, so wenig wie von kinen Drawen "Der Rüchenball" und "Der Rachbar". Als er einmal auftaumen ließ, wurden von dem Franklin "els Körbe voll Eismeer" auf den Boden zetragen. Innigere Freundschaft schloß er 1853 mit dem Bildhauer Drate, water mit Ferdinand Lassache Er starb in Berlin am 9. September 1881.

ridienen.

Theobor Fontane, Chriftian Friedrich S. und das literarische Berlin von 1840 bis 1860. Berlin, 1885. Robert Borberger.

Scheter: Alexander Ricolaus S. erblidte bas Licht ber Belt zu Et. Detereburg am 80. December 1771 (alten Styls). Sein Bater war ein m Strafburg geborener Elfaffer, Dr. ber Rechte Johann Benedict S., Beamter

bes Collegiums für finnische, efthnische und liblandische Rechtsangelegenheiten, feine Mutter frammte aus Rigg. Al, Nicolaus mußte feine Jugend unter brudenben Berhaltniffen verleben, offenbar beshalb, weil ber Bater balb St. Betere burg berließ, ohne feine Familie mitzunehmen; 1775 befand fich ber Bater Johann Benedict in Berfailles als Beamter bes auswärtigen Amts. Erft im 3. 1783 tam ber nunmehr 12jährige Rnabe in eine gunftigere Lage, infofern er nach Riga gum Bruber feiner Mutter überfiebelte: ber wohlhabende Obeim forgte baterlich fur bie Bilbung und Erziehung feines Reffen. 18 3abr alt verließ ber junge S. Die Rigger Domicbule und begab fich mit Unterftutung feiner Rigger Bermandten nach Jeng, um bafelbft Theologie ju ftubiren (1789). Allein bas Studium ber Theologie fagte ihm nicht gu; er ging jum Studium ber naturwiffenschaft, besonders ber Chemie über - ohne Rudficht, daß nun Die heimathliche Gulfe aufhorte. Fleißig und eifrig in feinen Arbeiten, lentte er bie Aufmertfamteit feiner Lehrer Gottling und Boigt auf fich. Boigt empfahl ihn burch Goethe bem bamaligen Großherzog von Sachfen-Beimar gur geneigten Unterftfigung. In Jena erwarb ber junge Gelehrte im 3. 1794 fich ben Orab eines Doctors ber Philosophie, wirfte mit bei Begrundung ber naturforichenden Befellichaft und beichloß, fich der atademischen Lehrthätigfeit ju widmen. Gr hat auch eine Zeit lang in Jena Borlefungen über Chemie gehalten, muß aber baburch mit feinen fruberen Lebrern in Streitigfeiten gerathen fein. Weil auf bem Titel feiner umfangreichen Abhandlung ("Grundzuge ber neueren chemifchen Theorie", Jena 1795, 400 Seiten 8") unter feinem Ramen gu lefen war: "Bribatlehrer ber Chemie", fo ließ ihn ber damalige Prorector tommen und ertheilte ihm - wie G. felbft ergablt - einen hiftorifch-diplomatifchen Bermeis, obichon ber Titel ber Abhandlung von bem Decan ber philosophischen Racultal gebilligt worben mar. - Bom Großhergog burch ein reichliches Reifestipenbium ausgezeichnet, ging ber junge Belehrte nach England und Schottland, um fich in Chemie und Technologie ju vervolltommnen. Rach feiner Rudtehr lief er fich 1799 in Weimar bleibend nieber, erhielt vom Großherzog ben Titel eines "Bergrathe" und begann bier öffentliche Borlefungen ju halten. Er las auf Beranlaffung bes Großherzogs im großen Aubitorium bes Weimarer Symnafiums por einem gemischten Bublicum über Erperimentaldemie. Um Die Anwendung ber chemifchen Lebriage im gewöhnlichen Leben barguthun, mablte er bie Lebre bon ben Gagarten jum befonderen Gegenstande feiner Bortrage und lieft im Anfclug baran bruden: "Rurge Darftellung ber chemifchen Unterfuchungen ber Basarten. Für feine öffentlichen Borlefungen entworfen". Weimar 1799. Diefe Anleitung ift fpater noch zwei Dal neu aufgelegt und auch ins Englische überfeht worben. Daneben war G. auf litterarifchem Gebiet febr fleifig: er hatte bisher veröffentlicht: "Berfuch einer popularen Chemie", Dabfthaufen 1795, 318 G. 80; "Rachtrage zu feinen Grundzugen ber neueren chemifchen Theorie" Jena 1796, 574 S. 8°; "Die neueste Untersuchung über bie Dischung ber Blafensteine", Jena 1800; "Grundriß der Chemie", Tubingen 1800, Cotta. 455 G. 80. Ueberdies hatte er die Berausgabe eines "Allgemeinen Journale ber Chemie" begonnen: ber erfte Band erichien 1798. Durch feine wiffen chait liche Thatigleit hatte fich G. febr portheilhaft befannt gemacht, fo bag er im 3. 1800 als ordentlicher Profeffor ber Phyfit an ber Univerfitat ju Salle angeftellt murbe. - "Allein", wie fein Biograph im Reuen Retrolog ber Deutschen fagt, "bas Ginformige ber Ratheberbortrage und bes auf feine Biffenichaft fic beidrantenben Projefforlebens war ihm bom Saus juwiber." G. gab feine Stellung in Salle auf und wurde chemifcher Leiter ber Papencefabrit bes Baron b. Edartftein bei Botsbam. Bie lange er in ber Fabrif thatig war ober ob er die Fabril von Berlin aus leitete, ist mir unbefannt, jedenfalls hielt er fic

n August 1801 in Berlin auf, um von hier aus das Allgemeine Journal der bemie bequem berausgeben ju fonnen (Ginleitung bes VII. Banbes). Das enannte Journal, bas fich einer gemiffen Beliebtheit zu erfreuen gehabt bat, richien anfangs bei Breitfopf & Bartel in Leipzig, fpater in Berlin bei Beinrich frolich in regelmäßiger Folge bis jum Jahre 1803, um bann aufzuhoren. berließ endgultig Berlin und Deutschland, um einem Rufe nach Dorbat Folge gu leiften. Die Univerfitat gu Dorbat war am 21. April 1802 eröffnet; unter ben bereits ernannten Brofefforen befand fich auch Dr. Argt (aus Sachfen) als ber erfte Lehrer ber Chemie und Pharmacie: allein Brof. Arat ftarb fchon am 1. Aug. 1802, nachbem er eben erst feine Lehrthätigkeit begonnen; zu seinem Rachiolger wurde S. erwählt, der im Beginn bes Jahres 1803 in Dorpat eintraf und bor allem bie Granbung eines chemifden Laboratoriums fich angelegen fein ließ. Aber ichon im nachften Jahre fiebelte er nach St. Betersburg über als Brofeffor ber Chemie und Pharmacie an ber medico-dirurgifchen Atademie. - Der jugendliche Gelehrte fand ein ausgedehntes Gelb ber Thatigleit bor, um fich als Lehrer, als Schriftfteller, als Organifator bald auszuzeichnen. Am 11. Dlarg 1807 wurde er gum außerorbentlichen, am 16. August 1815 gum orbentlichen Mitglied ber Alabemie ber Wiffenichaften zu St. Betersburg ernannt. Gr unterrichtete nicht nur an ber mebico -chirurgifchen Facultat (Bilbungeftatte für Militärarate), fondern auch am pabagogifchen Inftitut (Bilbungsftatte für Lehrer) und an bem Berg-Cabettencorps. An ber lettgenannten Anftalt hatte er sulest die Stelle eines Inspectore inne. Daneben hielt er eine Beit lang mabtend ber Bintermonate öffentliche Bortrage über Chemie und Phyfit bor einem gebilbeten Bublicum. Er mar thatig als Mitglieb verschiebener Bermaltungen, des Medicinalraths, bes Manufacturcollegiums u. a. Gin gang befonberes Berdienft hat fich G. um Pharmacie und die Pharmaceuten in Rugland erworben burch Brundung ber noch heute in St. Betersburg exiftirenden pharmateutifchen Befellichaft. Rachbem er bereits im October 1817 eine pharmatentische Schule eingerichtet batte, unterbreitete er am 21. September 1818 ben berfammelten Apothetern und Chemitern ben Borichlag gur Grundung einer pharmaceutischen Gefellichaft. Der Borichlag wurde mit großem Beifall aufgenommen und G. wurde jum beftanbigen Director ermahlt. Schon am 24. Deumber 1818 wurden bie Statuten ber Gefellichaft burch ben Fürften Alexander holigun bestätigt und am 30. December die Gefellschaft feierlich eröffnet. Trop biefer mannichfachen Beichaftigung fand G. noch Beit, fich ber Biffenschaft binjugeben. Er begann zuerst die herausgabe eines Journals "Nordische Blatter ur Die Chemie", I. Bb. (4 Sefte), Salle 1817, 1818; bann aber mit mehr erfolg bie Beroffentlichung ber "Allgemeinen Rordifchen Annalen ber Chemie" far bie Freunde ber Raturfunde und Argneiwiffenfchaft, insbefondere ber Pharnacie, Argueimittellehre, Physiologie, Physit, Mineralogie und Technologie im Rufficen Reiche). Bon biefem für Rugland außerorbentlich wichtigen Journal nichtenen 8 Bande von 1819-22, - warum die Zeitschrift gu erscheinen auforte, ift unbefannt. Aber noch ein anderes für Rugland bedeutungevolles Wert at S. berfaßt: "Berfuch einer fpftematifchen Ueberficht ber Beilquellen bes Lifficen Reiches." Mit 11 Rarten. St. Betersburg 1820, XVIII u. 338 G. - In ben letten Jahren feines Lebens hatte G. mancherlei Bibermartigfeiten u erfahren. Gein oben genannter Biograph fchreibt: "Bei feiner naturlichen beitigteit und unbiegfamen Streitfucht machte er fich jedoch fo viel Feinde und Biberfacher, bag er in ben letten Jahren die nachtheiligften Folgen babon ber-Dit Rudficht auf Die Studien, Die G. über Die Beilquellen Ruglands emacht batte, mar er außersehen worben, die fautafifchen Quellen einer geauen Untersuchung zu unterziehen. Allein - nachbem alle Borberhandlungen

sast beendigt erschienen, wurde nicht S., sondern einer seiner Schüler, Neljubin (nicht Neljübin) in die Kaulasusländer abcommandirt. Neljubin sührte den Auftrag aus und lieserte nach seiner Rückehr eine vollständige, historisch-medicotopographische, physico-chemische und medicinische Beschreibung der taulasische Mineralwasser, St. Betersburg 1825. — S. empfand die Absendung Neljubin's als eine sehr schwere Zurücksehung, sah sich genöthigt, seine Stellung an der medico-chirurgischen Atademie aufzugeben, ertrankte an einer Leberentzsündung und starb am 28./16. October 1824. Er hinterließ eine Wittwe und drei Kinder.

S. hat außer den bisher genannten Werken, noch eine Reihe größerer und kleinerer Abhandlungen, zum Theil in Journalen, zum Theil gesondert veröffentlicht; alle hier auszugählen, hätte keinen Zweck: ein vollständiges Berzeichnis gibt das Gelehrten-Lexicon von Recke-Rapiersky (IV, 54—57). Wir konnn uns nicht enthalten, die Schlußworte des oben citirten Rekvologs (Reuer Rek d. Deutschen 1824, S. 1216) hierher zu sehen: Er — (S.) — hat viel erkent, weniger ergründet, weil es ihm an Stätigkeit und Beharrlichkeit sehlte; er hat das höchste Ziel seiner Wissenschaft gekannt und vor Augen gehabt, aber sich ihm nie gänzlich genähert, weil ihn so vieles reizte und auch auf Abwege sührte, er hat viel gearbeitet, gekämpst, mit Stürmen und Brandungen gerungen, ik aber eigentlich nie in den Hasen eingelausen und erst mit seinem Tode zur Aube gekommen.

Rede-Rapiersty, Gelehrten Lexicon IV, 53-57. — Reuer Retrolog ber Deutschen, 2. Jahrg. 1824. — G. Merkel, Darstellungen, II. Bb., 1840, S. 144—147.

" Scherer: Georg G., Jefuit, geboren am 30. November 1539 ju Schwat in Tirol, + am 30. Robember 1605 gu Ling. Er trat 1559 in ben Orbet ein, wurbe 1565 jum Briefter geweiht, 1577 Sofprediger bes Ergbergoge Dab thias, 1590 Rector bes Collegiums ju Wien, fpater Borftand ber Miffionsanftalt ju Ling, gulest erblinbet. S. wirfte 40 Jahre als Prediger eifrig und erfolgreich im Intereffe ber Gegenreformation in Defterreich. 1569 belehrte e ben fpatern Cardinal Rlest (f. A. D. B. XVI, 167), 1581 predigte er ju Bien ein Jahr lang über die Augeburgische Confession, 1585 einige Monate auf ber Besitzungen bes herrn b. Schonfirchen (feine "Urfachen ber Betehrung ber bert ichaft Ober- und Rieder-haused", 1586, find abgebrudt bei Rag, Convertiter 2, 448), bann ju Beibhofen, 1586 und 1587 ju Rrems. - Die Schriften boi S., fammtlich beutsch, murben gufammen gebrudt in bem Pramonftratenter tlofter Brud bei Bnaim in Mahren 1599, bann ju Munchen 1614. Gie fint faft ausschlieflich polemischen Charafters, jum Theil gegen Samuel Suber, Beorg Rigrinus, Josus Opitius, Jatob heerbrand, Lucas Ofiander gerichtet welche G. die Antwort nicht fculbig blieben. Bu nennen find: "Gewiffe un mabrhafte neue Zeitung aus Conftantinopel von hieremia, jegigem Batriarcher bafelbit, mas fein und aller griechischen und orientalifden Rirchen Urtheil un Meinung fei von allen Artifeln Augeburgifcher Confession" 1583; "Ratholifd Bloffa ober Erlauterung auf eine Epiftel ober Genbichreiben ber ubiquentlerifchen Brabicanten ju Tubingen an ben griechischen Patriarchen, fammt neuer Beitung 1584, (veranlagt burch bie Correfpondeng ber Tubinger Theologen mit ber Batriarchen; G. wechfelte barüber mit 3. Beerbrand noch einige Streitschriften) "Gründlicher Bericht, ob es wahr fei, baß auf eine Zeit ein Papst zu Ron schwanger gewesen und ein Rind geboren habe", 1584 (1586 ins Italienische 1589 ins Lateinische übersett); "Bericht, ob der Papft zu Rom der Antichri fei", 1586; "Der lutherifche Bettlermantel", 1588 (Die lutherifche Lebre

pater diese Anstalt vor ihren österreichischen Schwestern die tücktigste genannt und dankbar erzählt, wie auch seine srüh erwachten Reigungen sür deutsche Sprache und Litteratur dort bei dem Prosessor Karl Reichel Berständniß und Förderung sanden. Schon auf der Schule verschlang der reich begabte Knabe nicht nur eine Fülle schöner Litteratur, er bewältigte auch schwerere Kost, wie derder's "Ideen", ja er sühlte sich bereits als den zusünstigen Selehrten und Politister, der sich an den Werten Jacob Grimm's, an den Litteraturgeschichten von Gerbinus und Julian Schmidt begeisterte und in den "Grenzboten" die politischen Idea vertreten sand, die ihm durchs Leben vorangeleuchtet haben: Einigung Deutschlands unter Preußens Führung, wenn es sein muß voreist mit Ausschluß Desterreichs. Den Grenzbotenmännern Julian Schmidt und Susiav Freytag hat er denn auch unauslöschliche Dankbarkeit bewahrt und noch im letzen Lebensabschnitt sreudig bezeugt, wie viel er in den entscheidenden Jahren ihrer nationalen Propaganda, ihrer litterarischen Kritif und dem Vorbild

threr ichriftftellerischen Braris perbantt habe.

Dit bochgelpannten Blanen und einem brennenden Studieneifer bezog er taum 17jabrig 1858 die Univerfitat Wien. Er horte bei Bonig, Bahlen, Diflofich, Grang Bfeiffer - aber am wenigsten bermochte ihm gerade ber Bertreter ber Biffenichaft zu genfigen, ber er fich fcon als Gymnafiaft zugeschworen batte, ber beutichen Bhilologie. Gin erftes perfonliches Gegenüber mit Pfeiffer brachte Guttauldung und Ginichuchterung und auch fpatere Annaherung gab ihm bie dentliche Greenntnig ber wiffenschaftlichen und leiber auch menschlichen Schmaden bes Lehrers. S. hat ausbrudlich die reichen Renntniffe und auf felbftgemahltem und felbitbegrenatem Gebiete tuchtigen Leiftungen biefes Autobibaften anertannt, aber Bieiffer's grundliche Abneigung gegen bie Bethatigung boberer Britit, biftorifcher Combination und bergleichenber Dethobe, fein Ausweichen bor allen Problemen, die eine Entfernung bon ben geliebten Sanbidriften nothwendig machten, dazu feine Unfahigfeit, fich in die wiffenschaftlichen Intereffen und ben 3beengang eines Unbern ju berfegen, hat bon bornberein Riemand natter empfunden, als der lebhafte und gesprächige Jungling, beffen borbringlider Biftbegier er gelegentlich ichweigend bie eherne Mauer feiner wiffenschaftliden Bollfommenheit entgegenfette. Blog bei Pfeiffer Collegien gebort ju haben, bas ichien G. fo gut als Autobidatt fein, und ba fich bei ihm gu umfaffenden und oft ausschweifenden Blanen bas Streben ftrenger Gelbftaucht adellte, fo verließ er nach vier Gemeftern Bien, um fich birect ins Lager ber gehaften Gegner Pfeiffer's, nach Berlin ju begeben. Er erfuhr auch an fich ben machtigen Bauber, ber bon Jacob Grimm's ehrfurchtheifchender Berfonlichfeit ausging, und gewann noch das freundliche Intereffe bes greifen Altmeiftere. Er borte bei Moris Saupt und Trendelenburg, bei Rante und Someter, Bopt und Albr. Weber, por allem aber befuchte er Die Borlefungen und erftrebte er ben Umgang Millenhoff's, bei bem er eines Tages mit ber Giffarung in Die Stube trat, er tomme bon Wien, um hier, bei ihm "Methobe w Termen"

Die Einführung war nicht der Art, daß sie Müllenhoff sosort Bertrauen abzewann. Aber bald stellte sich dies Bertrauen ein, denn rasch erkannte Küllenhoss die hohe Begabung nicht nur, sondern auch den ehernen Fleiß, den siesen sittlichen Ernst und den glühenden nationalen Enthusiasmus des Wiener Studenten, der aus einem eisrigen Zögling bald ein Bertrauter seiner wissenschaftlichen Arbeit und ein geschähter, oft freudig bewunderter Mitarbeiter wurde. Der Unterschied des Raturells und des Temperaments blieb keinem verborgen, aber alle sich daraus ergebenden Mißverständnisse und Wirrungen wurden durch in wei Jahrzehnte hindurch glüdlich überwunden; mit der leichten, essausstischen

feben. Leibzig 1774, Breitfopf & Bartel. 40: 3) "Norbifche Rebenftunben", brei Abhandlungen über alte Geographie, Geschichte und Alterthumer bes Norbent, I. Thl., Frantf. a. M. 1776, Fleischer, 80; 4) "Recherches historiques et géographiques sur le nouveau monde", Paris 1777, 8°; 5) "Histoire raisonné du Commerce de la Russie", 1788, deutsch von Prof. Karl Sammeredorffer unter bem Titel "Geschichte bes gegenwärtigen Zustands bes Ruff. Sandels im Musjuge aus bem Frangbiifchen", Leipzig, Wengand, 1789, 80; 6) Annales de la petite Russie; ou l'histoire de Cosaques-Saporogues et de Cosaques de l'Ukraine, ou de la petite Russie depuis leurs origines jusqu' à nos jour suivie d'un Abregé de l'histoire des Hettmanns des Cosaques et des pièces instificatives. Traduit d'après les manuscripts conservés à Kiew; enrichée des Notes", Tome I et II. Strafburg 1788, 80. Geschichte ber Ufrainischen und Saporogischen Rosaken u. f. w. nach J. B. Scherer's Annalen überseht von Prof. R. Sammereborffer, Leipzig 1788, Wengand; 7) "Grauel ber Ber wuftung ober Blide in die frangofische Revolution, wie und burch wen bas arme Elfaß barein geflochten ift. Allen biebern Teutschen jum Unterricht, allen angeftedten Teutschen jum Schreden. Durch einen biebern Elfaffer G." Teutschland 1793, auch Frantsurt a. Dt. 1794, hermann; 8) "Chinefische Gebanten b. i. Chinefifcher Raifer Reben und Berordnungen an ihr Bolt, anderer bornehmer und berühmter Chinefen Reben an ihre Raifer ober Abhandlungen fiber ber ichiebene Staats- und Bermaltungsgegenftanbe. Rebft einem fleinen philofophischen Wert des De-Pe-a über den Ginflug ber Seele in ben Beib. Mus bem Chinefifchen in das Ruffifche überfest und auf hohen Befeht der t. Alab. b. Wiffenschaften jum Drud beforbert burch Meris Leontjeff, Gecretar bes Collegiums ber auswärtigen Angelegenheiten in St. Betersburg. Aus bem Ruffifchen in bas Teutsche überseht burch 3. B. G. (v. Scherer)", o. D. (Rarle ruhe) 1796, 8°; 9) "Ursprung aller Revolutionen und Bolks-Empörungen", Karlsruhe 1796, Müller, 8°; 10) "Geschichte des Generals von Mack sammt der Offenbarung Bonapartens", 179?; 11) "Die Urheber des Mordes der französsischen Congreßgesandten", 179? (die beiden genannten Abhandlungen find im Bucherverzeichnig nicht zu finden, ich citire fie nach Meufel); 12) "2Bas ift bon ben ausgewanderten Glfaffern und Lothringern ju halten?" Cairo 1799, 8° (eigentlich verlegt von Stettin in Ulm); 13) "Bichtige Anecboten eines Augenzeugen über die frangofische Revolution" (ein Nachtrag zu Girtanner's hiftor. Rachrichten), Rurnberg 1800, 2 Theile, Bauer & Rafpe; 14) "leber bit Anpflangung bes Tabats, Art und Beife, wie man benfelben bearbeiten muffe. Tubingen 1811, Dfianber; 15) Rleinere Abhandlungen in ben Strafburger wöchentlichen Ephemeriben nach Angabe Gifenbach's. 2. Stieba.

Scherer: Wilhelm S., deutscher Philolog. Er wurde geboren zu Schönborn in Niederösterreich am 26. April 1841. Sein Bater stammte aus Franken und war als grässlich Schönbornscher Oberamtmann in den Donaulanden erst heimisch geworden, die Mutter also war es, die ihm das österreichische Blut gab, und auch ihr tapseres Wesen glaubte, wer sie kennen gelernt hat, in dem Sohne wiedergespiegelt zu sehen. Früh schon ward der Knabe des Vaters beraubt (1845), aber eine zweite She, die die Wittwe nach dem Wunsche ihres Gatten mit dem Wirthschaftsrathe Stadler schloß, entzog ihm in nichts die sorgende Mutterliebe, und gab ihm einen zweiten Vater, der mit wehmützigem Stolze die Hossnungen des dahingeschiedenen Freundes reisen sah und dem S. in herzlicher Verehrung zugethan war.

S. wechfelte wiederholt ben Schauplat feiner Jugend, ehe er im 3. 1854 in bas Atabemifche Gymnafium ju Wien aufgenommen wurde. Gern bat er

päter biese Anstalt vor ihren österreichischen Schwestern die tüchtigste genannt und dankbar erzählt, wie auch seine früh erwachten Reigungen für deutsche Sprache und Litteratur dort bei dem Prosessor Karl Reichel Berständniß und Förderung sanden. Schon auf der Schule verschlang der reich begabte Anabe nicht nur eine Fälle schone Litteratur, er bewältigte auch schwerere Kost, wie Gerber's "Ideen", ja er sühlte sich bereits als den zufünstigen Gesehrten und Politister, der sich an den Werten Jacob Grimm's, an den Litteraturgeschichten von Gerdinus und Julian Schmidt begeisterte und in den "Grenzboten" die politischen Ideale vertreten sand, die ihm durchs Leben vorangeseuchtet haben: Einigung Deutschlands unter Preußens Führung, wenn es sein muß vorerst mit Ausschluß Desterreichs. Den Grenzbotenmännern Julian Schmidt und Sustan Freytag hat er denn auch unauslöschliche Dankbarkeit bewahrt und noch im letzten Lebensabschnitt sreudig bezeugt, wie viel er in den entscheidenden Jahren ihrer nationalen Bropaganda, ihrer litterarischen Kritis und dem Borbild

ihrer ichriftstellerischen Braris verbantt habe.

Dit bochgefpannten Blanen und einem brennenben Studieneifer bezog er taum 17jabrig 1858 bie Univerfitat Wien. Er borte bei Bonig, Bahlen, Ditlofich, Grang Bfeiffer - aber am wenigften vermochte ihm gerabe ber Bertreter ber Biffenichaft zu genugen, ber er fich icon als Gymnafiaft zugefchworen batte. ber deutschen Philologie. Gin erftes perfonliches Gegenüber mit Pfeiffer brachte Entlaufdung und Ginichuchterung und auch fpatere Unnaberung gab ihm die deutliche Ertenntnig ber wiffenschaftlichen und leiber auch menschlichen Schmaden bes Lehrers. S. hat ausbrudlich bie reichen Renntniffe und auf felbftgewähltem und felbstbegrenztem Gebiete tuchtigen Leiftungen biefes Autobidatten anertannt, aber Pfeiffer's grundliche Abneigung gegen bie Bethatigung höberer Rritit, hiftorifcher Combination und vergleichender Dethobe, fein Ausweichen bor allen Broblemen, Die eine Entfernung von ben geliebten Sanbidriften nothbenbig machten, bagu feine Unfähigkeit, fich in die wiffenschaftlichen Intereffen und ben 3deengang eines Andern ju berfegen, hat bon bornberein Riemand ftarfer empfunden, als ber lebhafte und gefprachige Jungling, beffen borbringlider Bifbegier er gelegentlich ichweigend bie eberne Mauer feiner wiffenschaftliden Bollfommenheit entgegenfette. Blog bei Bfeiffer Collegien gebort ju faben, bas ichien G. fo gut als Autobidatt fein, und ba fich bei ihm ju umfaffenden und oft ausschweifenden Blanen bas Streben ftrenger Gelbstaucht gefellte, fo berließ er nach bier Gemeftern Wien, um fich birect ins Lager ber gehaften Gegner Bjeiffer's, nach Berlin zu begeben. Er erfuhr auch an fich ben machtigen Bauber, ber bon Jacob Grimm's ehrfurchtheifchender Berfonlichfeit ausging, und gewann noch bas freundliche Intereffe bes greifen Alturiffers. Er borte bei Morig Saupt und Trendelenburg, bei Rante und Soneber, Bopp und Albr. Weber, por allem aber besuchte er die Borlefungen and erftrebte er ben Umgang Müllenhoff's, bei bem er eines Tages mit ber Gillarung in die Stube trat, er tomme von Wien, um bier, bei ihm "Methobe u lernen"

Die Einsthtrung war nicht ber Art, daß sie Müllenhoff sosort Vertrauen abgewann. Aber bald stellte sich dies Vertrauen ein, denn rasch erkannte Rullenhoff die hohe Begabung nicht nur, sondern auch den ehernen Fleiß, den beim sittlichen Ernst und den glühenden nationalen Enthusiasmus des Wiener Studenten, der aus einem eisrigen Zögling bald ein Vertrauter seiner wissenschaftlichen Arbeit und ein geschähter, oft freudig bewunderter Mitarbeiter wurde. Der Unterschied des Raturells und des Temperaments blieb keinem verborgen, aber alle sich daraus ergebenden Mißverständnisse und Wirrungen wurden durch ink zwei Jahrzehnte hindurch glücklich überwunden; mit der leichten, essayistischen

Form, welche ber Schuler gern auch jur Mittheilung ftreng miffenschaftlicher Reful tate und Sypothefen mahlte, mar ber Lehrer von vornherein nicht einverftanden Die politische Discuffion zwischen bem jugendlichen Defterreicher, ber bon Breuge die Rettung der Rationalitat erwartete, und bem gaben Golfteiner, der ale prent icher Profeffor eben biefem Staate jahrelang groffend gegenfiberftand, murbe a wenig forderlich gemieden - über all biefen Differengen ftand bie Ginigfeit ben großen wiffenschaftlichen und nationalen Bielen und in ber ftrengen, phil logischen Dethode, ftanb die bantbare Berehrung für ben großen Deifter b Rritit und ber biftorifden Combination und bie ftolge Bewunderung fur bi balb fuhn und weit ausgreifenden, bald in icharffinniger Specialarbeit fich b ichrantenben genialifchen Schuler. Es ift ein fo fcones und fo fruchtbringenb Berhaltniß gemefen, wie die Geschichte ber Biffenschaft faum ein zweites tenn

Mis S. im Fruhjahr 1862 nach Wien gurudtehrte, verband ihn mit Dalle hoff bereits ein gemeinsamer Arbeitsplan. Er galt ber tritifchen Bearbeitun und eingebenden fprachlichen und fachlichen Erläuterung ber fleinern Gebichte m Projaftude in althochdeutscher und fruhmittelhochdeutscher Sprache und ift ben "Dentmälern beutscher Boefie und Proja bom VIII.-XII. Jahrhunder (Berlin 1864, 2. berm. u. verbeff. Ausg. 1873) ju glangender Ausführung o langt. Die mannichfachen Borarbeiten bienten in Wien gunächft ber Promet als Grundlage (Mai 1862), ber nach zwei Jahren Die Sabilitation folg Scherer's Probeborlefung am 7. Marg 1864 behandelte "Den Uriprung 1 beutichen Litteratur", fie ift gulett gebrudt in ben "Bortragen und Auffagen

S. 71-100.

Der Eintritt in die akademische Laufbahn war wenig ermuthigend. Fra Bfeiffer, der ben Schuler Mullenhoff's als Renegaten und Feind betrachtet hatte auf Scherer's Bewerbung, Die einen boben und umfaffenden Begriff b beutschen Philologie aufstellte, mit ber Ertheilung einer engbegrenzten venia legen geantwortet : fie fchlog die Litteraturgeschichte und Alterthumstunde gang aus m fchrantte Grammatit und Interpretation auf bas Gothische, Althochdeutiche u Mittelhochbeutsche ein. Und ale nach einem Jahre G. auf Grund neu Leiftungen fein urfprungliches Gefuch erneuerte, begrundete ber Orbinarins fein übelwollende Burudhaltung mit perfonlichen Rrantungen, die ihm burch ! neuefte Schrift des Brivatbocenten jugefügt fein follten. Erft burch bas Gi greifen des Minifteriums murbe G. Die Lehrthatigfeit in dem gewunschten U

fang freigegeben.

Jene Schrift, mit welcher S. auch feinen Beruf, Litteraturgefchichte lefen, erwiesen zu haben glaubte, war bas Buch "Jacob Grimm. 3mei Arti ans den Breufischen Jahrbuchern, Bb. 14, 15, 16 besonders abgebrudt" (Beil 1865), bon bem eine zweite, verbefferte Auflage im Jubilaumejahre 1885 ichienen ift. Es war recht eigentlich eine Frucht feiner Berliner Stubiens und ber in ben atademifchen Ferien fast regelmägig wiederholten Bejuche ! preugischen Sauptftadt. Bewundernde Berehrung bes großen Gelehrten und t herrlichen Denichen, Die bei ihm nie ermattete und Die er allen feinen Schille einzuflogen mußte, hat feine Charafteriftit Jacob Brimm's geichaffen, aber trfibte nirgends bie Rlarbeit feines Blides. 2Bo anbere bie Ernte gethan glau ten, fab er Aufgaben über Aufgaben, und aus bem Lebenswert bes Schopfe ber deutschen Alterthumswiffenschaft erwuchs ihm ein wiffenschaftliches Program bas bie alten Bahnen vielfach ju verlaffen mahnte. Blidt in ber Rritil ! "Muthologie", des "Reinhart Fuchs", der "Geschichte ber deutschen Sprach der Schaler Müllenhoff's und haupt's durch, so zeigen fich doch überall nei über ben Gefichtetreis biefer Foricher binausgreifenbe Anichanungen und Broble ftellungen. In bem hiftorifer aber, ber bas Bilb bes Bruberpagres im Rabm

kn Enteraturgeschichte zeichnet, ihre wissenschaftliche Arbeit in ben Jusammentus der großen Geistesbewegung vom Ansang des Jahrhunderts hineinstellt ab die Fäden ausdedt, die von da aus Herder und Goethe und weiterhin machweisen, glauben wir den Einfluß eines Kreises jüngerer Gelehrter zu erwen, in dem S. in jenen Jahren viel verkehrte und mit dem er gerade auch

Studium ber romantifchen Runft und Biffenichaft gepflegt hatte.

Scherer's Ersolge als atademischer Lehrer überwanden bald die Schranken, albe ihm Nebelwollen und Migverständniß zu ziehen vermochten. Mit einer derpretation österreichischer Litteraturdenkmäler des 11. und 12. Jahrhunderts muchd, schritt er bald zu den Hauptcollegien seines Faches vor, die Zahl er Zuhörer wuchs mit sedem Semester. Nach Pseisser's Tode bestand für Facultät wie für die Regierung über die würdigste Besehung des Lehrstuhls deutsche Sprache und Litteratur kaum noch ein Zweisel: am 3. Juli 1868 webe S., damals 27jährig, zum ordentlichen Prosessor an der Universität Wien

Benige Monate vorher war das Buch erschienen, das in der Geschichte der Spenichaft wohl der Hauptträger seines Namens sein wird: "Zur Geschichten deutschen Sprache" (Berlin 1868), Müllenhoff gewidmet. Aber den Kasten wandelte auch jeht keinen Moment der Gedanke an, auszuruhen. Eine Non neuen Resultaten und Gesichtspunkten hatte ihm sast jede seiner Bortingen ergeben, die jeht zur Ausgestaltung und Weiterversolgung drängten. Epliche Dichtung, Heldensage und Minnesang des 12. Jahrhunderts waren dende Arbeitsselder, die reiche Ernte versprachen, mit der Uebernahme des man Abdrucks der "Deutschen Grammatil" drängte sich ihm der große Plan er Germanischen Shntax als Ergänzung des Grimm'schen Werkes immer wittiger aus. Dazu kamen Amtsgeschäfte, Borträge, Essaß und Zeitungsstelle — nicht zum letzten die politischen Interessen, die ihn alle diese Jahre

burch in lebhafter Spannung bielten.

Mehr als einmal lief G. burch feine freimuthige Rritit ber öfterreichischen fianbe und bie noch verlegendere Bervorhebung ber Tuchtigfeit Preugens b feiner Grfolge Befahr, es mit ber heimischen Regierung grundlich gu berden Bu bem engern Rreife ber wiffenschaftlichen Schuler gefellte fich ein at großerer, ber in ihm ben Bortampfer ber nationalen Sache verehrte, beffen mender Beijall aber seiner Propaganda nicht immer zum Bortheil gereichte. a Ausbruch bes beutich-frangofischen Rrieges gab bem enthufiaftischen Apostel preugifch-beutschen Sache neuen Unlag jum Berbortreten, und in ben folten Jahren jogen fich, nicht ohne feine Schuld, ernfte Bolten über ihm gu-Inen. Indeffen, er befag Duth genug, bem Gewitter Trop ju bieten, bafür ale er mannhafte Beweise genug geliefert. Angft ober Schuldbewußtfein mar nicht, was ihn im Commer 1872 ben Ruf an die neugegrundete Universitat traffburg angunehmen mahnte, fonbern bie Genugthuung bes Patrioten, an Friedenswerte im neuen Reichstande mitschaffen ju burfen, nachdem er ben ten bes Rriegsjahres mit neibvoller Bewunderung gefolgt war. Gin litteides Burgerrecht iftr Die neue Seimath hatte er fich in Gemeinschaft mit sem Freunde Ottotar Loreng ichon burch bie "Geschichte bes Elfaffes bon ben bellen Beiten bis jur Gegenwart" (Berlin 1871, 3. Auft. 1886) erworben.

Bom herbst 1872 bis jum herbst 1877 hat S. in Straßburg gewirft, biefe Jahre haben bem Lehrer ben reichsten Ersolg seines Lebens gebracht. I hat bas selbst mit freudigem Stolz empfunden und es war ihm später oft der herserkrischung, von der schönen Straßburger Zeit zu reden. Ein stattlicher alle von Schülern umgab ihn hier, aus allen Landen beutscher Zunge, hergestel zumeist wie er selbst durch jugendlichen Enthusiasmus für das Elfaß und

bald feftgehalten burch bie Berfonlichfeit bes Lehrers, ber mit ber Befriedigm bes ibealen Bedürfniffes zugleich ftrenge methobifche Schulung zu verbinden wuß Jebem ber lernen und arbeiten wollte, war er juganglich : im Geminar, Saufe, in harmlos frohlicher ftubentischer Befelligfeit. Der fcwachen und u genbten Rraft gab er Duth und Gelbitvertrauen burch bie bergliche Mitiren an jedem kleinen Fund und Fortschritt, und wo er wirklichen Ernst und Lie zur Sache fah, da verdroffen ihn auch die dilettantischen Irrfahrten eines M fangers nicht. Er befag eine munberbare Fahigfeit, fich in ben Arbeitetn und Bedanfengang anderer Menfchen ju berfeben, und feine eigene geniale anlagung, jedem erfichtlich, ber ihm begegnete, wirfte auf feinen erbrudenb, ihm nabe trat. Es war ihm eine große Genugthuung, wenn es gelang, b rechten Mann an den rechten Arbeiteplat ju ftellen, und gern bat ber em rubelofe und planereiche eine neueroberte wiffenschaftliche Proving geraumt, me er einen guten Statthalter barin gurudlaffen fonnte. Aus ber Schule Strafburger Seminars, bas ihm und feinen jungern Collegen eine trefflie Musftattung verdantte, find germaniftische Erftlingsschriften in rafcher Folge b borgegangen; die Dehrgahl bon ihnen, barunter einige bon berborragen Tüchtigfeit, fanden Aufnahme in die von G, und ten Brint begrundeten "Quell und Forichungen gur Sprach- und Culturgeschichte ber germanifchen Bolle (Straßburg 1874 ff.)

Ihm felbit aber reifte in biefen Jahren eine Rulle litterarbiftorifcher ? beiten, ju benen er die Borftudien großentheils aus Bien mit heruberbrach "Deutsche Studien II. Die Anfange bes Minnefanges" (Wien 1874); "Gei liche Boeten ber beutschen Raijerzeit", 2 Befte (Quellen und Forschungen 1 u. Stragburg 1874, 75); "Geschichte der deutschen Dichtung im 11. u. 12. 3al bundert" (Quellen u. Forschungen 12, Strafburg 1875); ferner bie mit bein gemeinfam beforgte Musgabe bes "Wiener Rotter" (Strafburg 1876), eine lan Reibe von Abhandlungen und inhaltreichen Recensionen, auch gur beutschen Gra matit, und baneben die Sammlung ber "Bortrage und Auffage gur Gefchid Des geiftigen Lebens in Deutschland und Defterreich" (Berlin 1874), welche ei Gruppe von 20 größern und fleinern Effans, ben Ertrag eines Nabrzehnts be einigte. Abgeschloffen wird die Reihe ber großeren Strafburger Arbeiten bur Die aus einer ablehnenden Recenfion ju reichen Ergebniffen ausgewachlene S bientette "Die Anfange des beutschen Profaromans und Jorg Bidram b Colmar" (Quellen u. Forschungen 21, Strafburg 1877). Debr und me trat mabrend diefer Beit die Beschäftigung mit ber mobernen Litteratur aus be Sintergrund herbor, in den fie befonders burch ben festen Rreis ber regelmagig größeren Collegien Scherer's gebannt ichien. Denn nur nebenber mar in Di und Strafburg Die moberne Litteraturgeschichte in öffentlichen Borlefungen

ihrem Rechte gelangt.

Sanz andere Aussichten eröffneten sich hierfür mit der Berujung na Berlin, der S. im Herbste 1877 Folge leistete, nachdem er zwei Jahre vorh im Interesse der Reichsuniversität die Möglichkeit der Ueberstedelung noch disch gewiesen hatte. Der sur ihn neugegründete Lehrstuhl war in erster Linfür neuere deutsche Litteraturgeschichte bestimmt, und unter dem Zeichen dinngen Goethe trat der Straßburger Prosessor in die verheißungsvolle ne Thätigkeit ein. Berdrängt wurde sreilich auch in Berlin die alte Sprac und Dichtung keineswegs aus Scherer's Borlesungen, und nach Müllenhoft Tode (19. Februar 1884) erhielt das Altbeutsche sogar wieder den Borran Aber von vorn herein gehörte Scherer's eigene wissenschaftliche Arbeit in Berl vorzugsweise der modernen Litteraturgeschichte an, und ihr kamen auch dweisten und nachbaltigsten Anregungen zu aute, die er in Porlesungen meisten und nachbaltigsten Anregungen zu aute, die er in Porlesungen un

gen, Vorträgen und Cffahs ausstreute. Mittelpunkt seiner Studien wurde mmer größerer Deutlichkeit Goethe: an das aus Straßburger Ansägen fene Buch "Aus Goethes Frühzeit. Bruchstücke eines Commentars zum Goethe" (Duellen u. Forschungen 34, Straßburg 1879) schlossen sich, die leite Lebenszeit hinabreichend, jene scharzsinnigen und geistvollen Studien bhandlungen, die, mit ältern Stücken vereinigt, jest in den "Aufsäßen

Boethe" am bequemften juganglich finb.

u ben Triumphen bes Gelehrten sügten die Berliner Jahre das wachsenden und die Ehren des Schriststellers, und der Ersolg seiner "Geschichte utschen Litteratur", die 1879 in Lieserungen zu erscheinen begann, 1883 lossen wurde, und don der er selbst noch die dritte Auflage erlebte, ihn dem früh gesteckten Ziele seines Ehrgeizes, über den engen Kreis lehrten hinaus einen geistigen Einsluß auf die Gesammtheit der Gebildeten vinnen. Richt zu bequemem Ausruhen, aber doch zu behaglichem Ausgegerößerer litterarischer Plane schien seinen Freunden die Zeit gesommen. Tehe mit einer österreichischen Landsmännin, Marie Leeder, hatte er inste und höchste Glück gesunden: wunschlose Tage waren bei ihm ein-

ber immer neue Aufgaben brangten an ihn beran, ohne daß bie alten gehegten Plane ihren Reig verloren. Im Frühjahr 1884 ftarb Mullen-Mehrere Jahre hindurch hatte eine Entfremdung zwischen Lehrer und gewährt, an ber S. feine andere Schuld trug, als die feit Anbeginn anntichaft offen balag. Dullenhoff's Erfrantung hatte bie bon G. ftets Bieberannaberung berbeigeführt, in Scherer's Sand und auf Scherer's in legte ber Sterbende bie Rurforge fur fein unbollendetes Lebenswert, eutiche Alterthumstunde". Schon als Student war S. in ben Plan und beil in Die Methode bes Wertes eingeweiht worben und in der Rolle bes claben batte er feinerzeit mit bem ewig wiederholten Dahnungsruf gebente ber Alterthumstunde!" bas Berbortreten bes erften Banbes be-Jest war er gang Singabe an das pflichtenschwere Erbe, er wollte alle felbft bie theuerften Bergeneplane, wie eine Boethe-Biographie, bei Seite wenn es fein mußte fur immer. Mus eindringender Befchaftigung mit benugange und ber Arbeitsweife bes Lehrers erwuchs ein biographisches al, dem leider ber Abichluß fehlt, bas aber (bon mir ergangt und vollbemuachft ericeinen foll. G. bachte fogar ben feftftebenben Blan bes hoffichen Bertes um eine vergleichende Darftellung bes Rechtslebens und hisbildung ber Bermanen zu erweitern. Aber nachdem er fich mit ber ber Quellenbehandlung und ber combinatorifchen Methode an ber Sand m Meisters leiblich bertraut gemacht hatte, behielt ber Stoff felbft nicht en urfpranglichen Reig, Die eigenften Intereffen gewannen ben Gieg und in nach einer gang anderen Geite.

n der Alademie, zu der ihm noch Müllenhoff den Weg geebnet hatte, te ihn Mommsen als Bertreter der modernen Litteratur, und S. bekannte erster Linie zu den philologischen Pflichten eines solchen. Die Eröffnung eimarer Goethehauses und der handschriftlichen Schähe aus dem Nachlaß hers versehren den Goethe-Philologen wieder ganz in diesen liebgeworstudenkreis; als erster Bicepräsident der jungen Goethe-Gesellschaft, als tendmann der Großherzogin bei Borbereitung der großen Weimarer Goetheer erwuchsen ihm zahlreiche, mit Eiser geübte Pflichten. Im Sommer begann mit der ersten Ausarbeitung einer Borlesung über "Poetit" (aus achlaß herausgegeben von Richard M. Meher, Berlin 1888) ein frühr und weitaussehender Plan zu reisen, der nichts geringeres als eine Aus-

dehnung des Machtgebietes der Philologie und die Neubegründung einer emprischen Aesthetit anstrebte. Ginen zahlreichen und auserlesenen Freis von Sphörern fah er zu seinen Füßen und nie hatte sich die anziehende und anregende

Rraft feines Bortrags machtvoller gezeigt.

Sein Schaffensdrang war angespannter als je zuvor, und die Arbeitskalt schien dem zu entsprechen. Aber nein! sie war vielmehr der Erschöpfung nabe Bedenkliche Krankheitserscheinungen eröffneten den Winter 1885, und nach wieder holtem Aufrassen der körperlichen und geistigen Kräfte brachte ein Schlagansal am 6. August 1886 dem Leben des 45jährigen ein jähes Ende. Es war an dem gleichen Kalendertage, an dem er ein Jahr zuvor sein eigenes hans in der

Rabe bes Thiergartens bezogen hatte.

Ein Ueberblid über Scherer's litterarifche Thatigfeit lagt in ber Wiener Beriode mehr ben Grammatiter, in Strafburg mehr ben Litterarbiftoriter, m Berlin Schlieflich ben Schriftfteller hervortreten. Aber feineswegs haben mit bem Bechiel des Ortes verichiebene Intereffengebiete und Biele einander abgeloft Die Debrgahl ber in ben Strafburger Jahren erichienenen Arbeiten beruht au Material, auf Borftubien und Befichtspunften, Die in Wien angefammelt waren und mahrend ber Jahre 1872-77 mar G. bereits, und bas feineswegs ale Unfanger, in der Beife ichriftstellerifch thatig, welche bie Berliner Beit ju beberrichen icheint. Gleich im Beginn feiner Laufbahn fteben Die flotten litterat hiftorifden Effans über Jacob Grimm dicht neben ber ftreng philologifche Arbeit an ben "Denfmalern", und zu einer Beit, wo er bon ben fcwierigften Broblemen ber germanischen Grammatif erfullt mar, arbeitete er einen Bortrag über Achim bon Urnim aus, beffen Manufcript die raftlofe ftiliftifche Feile be fundet. Und ebenjo noch gang gulett: gwijchen bie Borarbeiten fur bie Goethe Ausgabe und die Borlefung über Boetit fallen Streifgige rudwarts gu ben "Altbeutschen Gegen" und ju Rotter, fallt eine in ber Rieberschrift leiber unter brochene Auseinandersehung mit Paul's "Principien ber Sprachgeschichte". Die Univerfalitat ber Intereffen und ber Arbeitsbethatigung ift eben fur G. bon erften Auftreten an charafteriftifch, und mit ihr jufammenhangend bie fic brangende Folge ber Plane und Studien, Die fich gelegentlich bis ju nerbofer Saft fleigert. In Borlefungen hat er alle Zweige ber beutschen Philologie be handelt und in feiner litterarischen Thatigteit blieb babon nur bas Altnorbild unbedacht. Un ber Schwelle einer Beit, Die auch in unferer Biffenichaft meh und mehr bie Specialifirung begunftigt, bat er bas Beifpiel einer gufammen faffenden Beberrichung ohne Gleichen geboten. Und bies Bilb fteht mit bem 28jahrigen Privatdocenten fest und bleibt im mefentlichen bas gleiche, wie feb fich auch fpater fein Wiffen ausbreitet, fein Ibeenreichthum fteigert, feine Arbeits weise verfeinert. Die Uebertragung ber an ben Erzeugniffen bes claffischen und bes beutschen Alterthums geschulten philologischen Rritit und Interpretation au die Litteratur bes 18. und 19. Jahrhunderts, fo fpat fie gur Ausführung ge langt, ift in feinem frubften Programm mitenthalten.

Und wo immer Scherer's Arbeit einsetz, überall waltet der enthusiastische Glaube an die geistigen und sittlichen Kräste der Ration und an die Racht der ästhetischen Gultur auch im gegenwärtigen Zeitalter der politischen und socialer Kämpse, überall auch die hohe Meinung von der Befähigung und dem Berust der deutschen Philologie, jene Kräste dem beutschen Bolse vor Augen zu sührer und das Bertrauen in sie zu besestigen. Aus diesem Streben hervorgegangen is vor allem seine "Geschichte der deutschen Litteratur", ein Buch, dei dem dischere und sast gleichmäßige Beherrschung des ausgedehnten Stoffes ein nahen selbstverständliches Lob ist. Es geht auf treibende Anregungen Müllenhoff' zurück und läßt in der Darstellung der altdeutschen Litteratur noch einmal

terliber faft als die vorangegangenen Monographien, ben Ginflug feiner Bor-Lingen ertennen. Denn Die leberwindung der alten Art nach Stofffreisen ber Cattungen dronologisch aufgureiben burch eine genauere Beobachtung ber definiellerifchen Individualität und ihrer Borbedingungen, burch forgfältige Ermittlung bes Antheils ber einzelnen Lanbichaften und ihres litterarifchen Chaultere, bas find bie bon G. immer wieber ftart betonten Berbienfte Mullenhoff's, ineben britt auch ber Ginflug Julian Schmidt's und weit ftarfer bas Borbild Gabinus hervor, bem er nicht nur ben Glauben an die erhellende Rraft biforiichen Barallele, jonbern auch ben Duth berbanft, ben gewaltigen Eloft nach einer einheitlichen 3bee ju geftalten. Diefe 3bee aber - wir haben a then angebeutet - ift im Begenfat ju bem boctrinaren Freiheitspolitifer Seminus die nationale. Die gange Betrachtung führt bin, bereitet bor auf Goethe, mb bie Borguge bes Schriftstellers: bie fünftlerische Gruppirung bes Stoffes, ber bil junbende und bligartig erhellende, balb in milbem, anschmiegsamem Licht merikende Stil, Die burchgebilbete Runft ber Charafteriftit (von ber gerabe men A. D. B. fo gablreiche glangende Broben aufzuweisen bat) fcheinen gu Majer, fobalb er fich ihm nabert. Und wer G. in ber Zeit wiederfah, wo er in ber Befchaftigung mit Goethe lebte, ber hatte bas Gefühl, bag bon ber Darmonie bes großen Dichters etwas auf ihn überging, bag in ber Berting biefer Studien alles momentane, fprunghafte und unruhige in feinem Wefen w briden beginne, und nun erft die Beit ber reifften Friichte gefommen fei.

Philologie war für S. im Sinne Wilhelm's v. Humboldt "die Wissenschaft under Rationalität". Darum strebte er hinaus über die Grenzen, welche ihr in ber Keinernischen Denkmäler in der Heimathösprache nur scheindar steden: Musik in ben Kreis seiner Arbeit, und alle diese Disciplinen hat sein eindrinschaft studium, sein rascher und scharfer Blid gelegentlich gefördert: in den kreis studium, sein rascher und scharfer Blid gelegentlich gefördert: in den kreiningen der "Denkmäler", im "Leben Willirams" (Wien 1866), in der kreisigte des Elsaß", in der "Poetik" und zahllosen kleinern Arbeiten, unter seine Kecensionen durch das sichere Ersassen von Aufgabe und Leistung, ward den Reichthum der eigenen Beisteuer einen hohen Kang in der Ge-

Gidte unferer Litterarifchen Rritit einnehmen.

Fir Die Biffenschaft bom Deutschthum glaubte er im Ginne Nacob Grimm's, and auf eigenen Begen manbelnd, auch in ber Geschichte unserer Sprache ar reiche Erlenninigquelle ju haben, und er glaubte dies um fo ficherer, als In de Resultate und Gilfsmittel ber vergleichenben Sprachwiffenschaft ichon in feltenem Mage bertraut waren, er überbies als Schiller Brude's bie autobofiologie erfolgreich jur Ertlarung hiftorifcher Borgange berangog, Die feither (mit wenigen Ausnahmen) nur beschreibend bargeftellt hatte. Gein But Befchichte ber beutschen Sprache" hat gewiß nicht bas bobe Biel micht, bas die Borrebe begeiftert aufftellte: Die Entstehung unferer Nation -Diermagen eine Erganzung zu Müllenhoff's "Alterthumstunde" - von einer Stuberen Seite gu begreifen und gur Grundlegung eines "Spftems ber nationalen beigutragen. Aber bas Streben, die fprachlichen Thatfachen als hiftorisch greifliche Proceffe ju erfennen, ift unferer Wiffenschaft feitbem geblieben, und Namand beftreitet beute bem bielbefampften Werte bie hiftorifche Stellung am Imgang einer neuen Epoche ber beutschen Grammatit, ja ber Sprachwiffenschaft Broundt. Es ift ein Buch, in bem neben nfichterner und folider Erörterung wamatilcher Fragen fubne, phantafiebolle Spothefen und Combinationen einageben, bas une aber zu einer Fulle forbernber Gingelheiten auch die wichtigften athebifden Fortidritte gebracht bat. Es bat bas geloderte Band zwijchen beutfar Grammatif und vergleichender Sprachforschung aufs neue gefnupit: erft feit

Scherer's Auftreten haben die Germaniften wieder in erfter Reihe mitgearbeits an ben großen Aufgaben, Die Die Biffenfchaft Bopp's und Schleicher's fiell Es hat bewirtt, daß fich die Lautphyfiologie gerade unferer Wiffenschaft wie et verwandter Seitentrieb angegliedert hat. Es hat eine ftrengere Beobachtung bi Lautgesete gelehrt und bas Erflärungsprincip ber falfchen Analogie mit eines Blud methodifch verwerthet, bas auf fpatere oft verwirrend gewirft bat. Frage, inwieweit daneben die Isolirung und bas Streben nach Differe girung zur Erklärung sprachlicher Thatsachen herangezogen werden butjen, i erft im Anichlug an G. jur Discuffion gelangt und noch heute nicht ausg fochten. Das größte und allereigenfte Berbienft Scherer's aber ift in biefer Buche bie Bermerthung bon jungern fprachlichen Borgangen gur Ertlarung fra biftorifcher und borbiftorifcher Ericheinungen, wie gelegentlich umgelehrt. Diele Brincip ber "gegenseitigen Erhellung" verbantt G. feine ichonften Ergebn und für immer hat er jene imaginare Schrante niebergeriffen, welche für Jag Grimm bie Undacht bor bem Alterthumlichen gezogen, für Schleicher und anber die Scheibung von vorhiftorischer Entwicklung und historischem Berfall, vo Natur und Geschichte der Sprache grundsätlich befestigt hatte.

Ginen Philologen wie G. vermochten bie glangenben Erfolge ber Ratu wiffenschaften und die öffentliche Bunft, die ihnen fo überreich entgegentomm nicht mit Bergagtheit ober Reid zu erfullen. Er hatte fich fruhzeitig mit ber modernen Empirismus ber Englander und Frangofen vertraut gemacht und glaubte mit Budle, "bag die Biele ber hiftorifchen Biffenichaft mit benen be Raturwiffenichaft wesentlich verwandt" feien. Darum wunichte er auch bi empirifche Forfchungeweife ber Raturwiffenschaften auf bem gefammten Gebiet ber hiftorischen Disciplinen nugbar gemacht ju feben, und die Berfeinerung be philologischen Methode schien ihm wesentlich durch Berftartung ber Empiri erreichbar. Er ging noch einen Schritt weiter und übertrug Diefe Methobe auc auf ein Bebiet, bas bisher ber fpeculativen Philosophie vorbehalten fchien, au Die Aesthetif. Es war tein Abweichen von jener "Wiffenschaft der Rationalität wenn er mehr und mehr borichritt gu den Problemen bom Urfprung ber Boef und bon ben Bebingungen bes bichterifchen Geftaltens. Schon frubzeitig batt er bas Biel einer "nationalen Ethit" als untrennbar bezeichnet von einer I fammenfaffenden Betrachtung beffen, mas allen Boltern gemeinfam ift. D Mehrzahl feiner litterargeschichtlichen Arbeiten enthält Berfuche, welche auf ge naueste Scheidung bes überlieferten und bes individuellen, auf intime Beobad tung bes bichterischen Proceffes, auf die Ermittelung ber alteften Boefie un bie einfachften Urformen ber einzelnen Gattungen binbrangen. Dagu treten b Erörterungen über bas, mas G. als "außere und innere Form" bezeichnet, ba Berhaltniß zwifchen Dichter und Bublicum und gablreiche andere Dinge, weld die bisherige Aefthetit vernachläffigt ober von benen fie boch die hiftorifche Fo ichung ausgeschloffen hatte. Die Aufgabe, welche fich G. mit feiner "Boetil ftellte und bie in bem groß angelegten, aber ungleichmäßig ausgeführten, ju Theil nur fliggirten Collegienheft energifch in Angriff genommen ift, lagt f nur mit ber vergleichen, welche Jacob Brimm im 3. 1819 geloft bat: wie ba Ericheinen ber "Deutschen Grammatit" ber Autorität ber normativen Sprad lehre ein Biel feste, fo follte auch an die Stelle ber regelgebenben Mefibetit ein empirifch begrundete "Boetit" bes Thatfachlichen treten, die Rluft, welche b Aefthetit von ber Litteraturgeschichte jest scharfer als guvor ju trennen fchier follte jum Beile beiber ausgefüllt werben. - Bas und G. in bem Torfo biele großen Lieblingsplanes hinterlaffen hat, bas find Fermente, welche bie littera historifche Wiffenschaft auf Generationen binaus in Gabrung erhalten werben.

Gin abichließenbes Urtheil über bie Bebeutung Scherer's ift felbftverftandbente - und noch auf lange Beit hinaus unmöglich. Go wenig ber Inall ingend eines feiner Bucher auch nur bei feinen Schulern tanonifche Gelbefigt, fo wenig ift eines bon ihnen überwunden. Alle fteben fie noch bote im Mittelpuntte einer lebhaften, oft leibenschaftlichen Discuffion, von den geben noch heute bie forbernbften Unregungen aus, und bie Beit ift gar di abjujeben, wo auch nur eines als vollig überwunden bem wiffenichaftlichen brite entrudt werben tonnte. Denn bas ift ber eigenfte Berth bon Scherer's driften, bag fie mit bem nachweis falfcher Refultate teineswege überholt ober w befeitigt find. G. jelbft mar nicht ftolg auf fogenannte glatte Ergebfe: bie Anffindung einer Quelle, die Feftftellung eines Datums reigte ibn nur imentlich und borübergebend, ja er leugnete ben Ehrgeig gang ab, beftimmt mbare Refultate mit feinem Ramen gefennzeichnet in ber Wiffenschaft fortbent zu wiffen. hat er doch oft genug ein Feld verlaffen, wo die Salme erft en im Aufdiegen maren, und andern bie Ernte preisgegeben, mo er gefaet atte. Die Aufftellung ber Probleme, die Fixirung ber Aufgaben und weiterbin biffenichaftliche Dethobe und ihre fpecielle Ausbildung fur Die einzelnen diete - bas mar es, mas ihn am meiften reigte. Cobalb er Bege und liffen tannte, überließ er es anbern, fich hauslich eingurichten und neibete um nicht ben reinlichen Bewinn. In ber Stellung einer Gulle neuer Fragen, ber Groffnung einer Denge neuer Ausfichten liegt nicht jum wenigften derer's Bebeutung; er mar bagu befähigt burch bie Universalität feines Wiffens beiner Arbeit, berufen und berechtigt, weil er felbft für die Berfeinerung s bilologifchen Technit und bie Erweiterung ihres Gebietes bas befte gean batte.

Seine Stärke und seine Schwäche lag in der entscheidenden Betonung des Milologen gegenüber dem Philosophen. Selbst im Beside einer guten philosophischen Bildung war er philosophischer Betrachtungsweise doch grundsählich Ageneigt. Er glaubte mit dem Handwerkszeug des Philosogen überall durchennen zu tonnen und er hat darauf die größte Sorgsalt verwendet. Aber in er auch aus Grammatif und Poetif die Psychologie sernhielt, gab er doch weiten Wege der Erkenntniß und Gesichtspunkte preis, sur die der Philosoge

men Griat ju bieten bermag.

Scherer's Berionlichfeit richtig ju murbigen ift nur befabigt, wer ihn nabe aug tennt, um bie bollige Ginheit bes Belehrten, bes Schriftftellers und bes lenichen gu erfaffen. Seine Beltanichauung mar ber Determinismus: er gab ben Glauben an ben engen, urfachlichen Bufammenhang ber Erscheinungen bamit ben Muth, fie auf empirischem Wege begreifen gu wollen. In ber Jugend hat er fich bas bochfte Biel gestedt, mit unerhorter, in feinem genblid nachlaffenber Anfpannung feiner geiftigen Rrafte bat er banach gewen. Go mochte er gwar nicht bas mubjelige Anjammeln wohlgesichteten alerials, wohl aber biejenigen gering achten, bie barin ben Triumph ber Menichaft erblidten. Bon biefer Seite aber tamen gleich beim Beginn feiner entlichen Laufbahn Rrantungen und Chicanen, und er lernte zeitig genug ermen, bag "wahrhaft gut und menichlich nur die Beschäftigung mit großen enthaltlichen Intereffen erhalt". Er war eine ftarte Inbivibualitat, fich na Strebens und feiner Rrafte mohlbewußt, aber fein ganges Leben hindurch at er fich bagegen wehren muffen, mit ber Philifterelle gemeffen gu werben, ab es war fein fcmerglichfter Rummer, bag auch Mullenhoff ihm nicht voll medt murbe.

Dal Aleinliche und Banaufische war ihm zuwider, wo immer er es antras,

ireudige Werthsching schlichter Tüchtigkeit, bewundernde Hingabe ar große und gute Menschen war ihm Natur und Herzensbedürsniß. itarken Selbstbewußtsein sand doch die Eitelkeit keinen Plah. Seine oft unruhigen Stil haben manche manierirt gesunden, und es ist alle sache, daß er ihn sich bewußt angeeignet hat in der Schule von Memerson, nicht ohne das directe Borbild Herman Grimm's: aber er bestil eben angepaßt, weil er seinem eigensten Wesen entsprach, die Unruhe, die doch immer auf das wesentliche hindrängt, nie deim ne verweilt, nie zerstreut ist und nie zerstreuend wirkt. Nehnlich wwar sein Vortrag auf dem Katheder, wo er meist von einem ausgear hinweg sprach: in kurzen Sähen, lebendig und mit innerem Ans Wärme, niemals pathetisch. Man wurde beständig in Athem erhalts gelegentlich die Sicherheit des Ausdrucks über eine Schwierigkeit his konnte, so traten gleich darauf andeutende Ausblicke und scha-

Fragen an ben Buborer beran.

Alles manierirte Wefen war ihm fremd und unfympathisch, und Biberftreben gegen die Runftrichtung Richard Bagner's wie gegen Scheinungen bes modernen Realismus waren in biefer Abneigung bei funftlichen Erneuerung bes beutschen Alterthums, allen chaubinift reien und Strebereien trat er mit Jacob Grimm's Entichiebenh Bohl mar er von der Berrlichteit germanischer und altdeutscher Bo und er las Stude wie bas Silbebrandelied und ben Schlug bes ohne innere Erregung, aber ber beilige Schauer ber Chriurcht übert und die - wahrhaftige - Trauer feines Lehrers Mallenhoff um b bes germanifchen Beiftes blieb ibm fremb. Die bat er fünftlich Stimmung erzeugt ober nach außen affectirt, bie andere wohl wi niftisches Prieftermantelchen umwarfen, wenn fie im Beiligtum Borgeit walteten. Er freute fich ber Errungenschaften ber moberner wurde für den Breis der Erhaltung unferer alten Geldenlieder nieme ober bie Eprif Goethe's hingegeben haben. Go fteht er auch ale burch moberner Menich, bem bas beutiche Alterthum nur als hintergrund und im feften Bufammenhange mit ber geiftigen For ber Ration hingebenber Arbeit werth ichien, im Gingang einer ner

Als Borlaufer einer Gesammtausgabe ber "Rleinen G R. Burbach "Wilhelm Scherer's Schriften" mit muftergiltiger geichnet, viele anonyme fleinere Arbeiten erft ermittelt (als D brudt. Berlin, Weibmann 1890). - Die gablreichen Retrolog Schmidt im Eingang feines Nachrufs, Goethe Jahrbuch Bb. IX Bgl. befonders: J. Baechtold, Allgem. Zeitung (Augsburg) 1886 F. Bechtel, Beggenberger's Beitrage jur Runde ber indogerm. G 163 ff. - D. Brahm, Frantfurter Zeitung 1886, 16., 17. Cept. bach, nationalzeitung 1886, 3., 6., 9. Nov. - 20. Dilthen, T ichau XIII (1886), 1, 132 ff. - S. Grimm, Deutsche Litteratur, Ro. 3. - R. Beingel, Beitschr. f. b. öftr. Gunn. 1886, B. 11. Weftermann's Monatshefte LXII (1887), S. 646 ff. - E. Martin, f. allg. Sprachwiff. 3, 217 ff. — P. Schlenther, Boffifche Zeitun 30. Jan. - A. Schonbach, Deutsche Zeitung (Wien), 1887, 5. Speibel, Reue Freie Prefje (Wien) 1887, 4. Gept. - Gelbftar find: A. Borawig, 2B. Scherer. Gin Blatt ber Erinnerung. 2 Joh. Schmibt, Gedachtnifrede auf 2B. Scherer (gelefen in ber bemie am 30. Juni 1887), (Berlin 1887). - B. Baich, Wi et la philologie allemande (Baris, Ranch 1889).

Botter Johann Jofeph v. G. wurde in Afchaffenburg am 14. Darg Mis geboren. Gein Bater war Lehrer an einer ber bortigen fatholifden Schulen Rachbent ber junge G. bas Gomnafium und bas Loceum feiner Datefabt burchlaufen hatte, widmete er fich in Burgburg bem Studium le Midiein und baneben mit Borliebe ben anderen naturmiffenschaften, insbeweben ber Chemie, Geologie und Mineralogie. Am 23. Juni 1836 murbe um Doctor ber Medicin und Chirurgie promovirt, worauf er zwei Jahre Babeort Bipfeld in Unterfranten prafticirte. Sier lernte ihn ber Raturwife Ginft D. Bibra auf Schwebheim tennen, ber ihn veranlagte, Die prat-Redicin zu verlaffen und fich ausschließlich ben Naturwiffenschaften gu Das Jahr 1839 verbrachte G. in Dunchen unter Repomut b. Fuche, 2. Robell und Bogel sen. vorzugsweise mit anorganischer Chemie befiftigt Um fich in ber organischen Chemie auszubilben, wendete fich G. Dim 1840, bon ber bairifchen Staatsregierung auf bie liberalfte Beife unterfieht nach Giegen und wurde bald ein Lieblingsichuler bes beruhmten Darmablers Juftus Liebig, ju bem bamals junge Foricher aus allen Culturlandern

ber Belt firomten.

5. widmete fich unter Liebig's Leitung ber Thierchemie und bilbete fich ju mmem der tlichtigften Mitarbeiter bes großen Meifters auf Diefem noch faft gang Belannten Gebiet aus. Er beichaftigte fich in Giegen unter Liebig's Leitung unt Unterfuchungen über Blut- und Proteintorper. Rach Bollenbung feiner Endien tam G. ale Lehrer ber Raturwiffenschaften an die fonigliche Gewerbedule in Bargburg, wo er fich trop ber allerbescheideitenften Mittel emfig mit demilihm Forschungen beschäftigte. Im Austrage ber großherzoglich hessischen Ergierung wurde ihm 1842 burch Professor Liebig die neu zu errichtende Profor ber phofiologifchen Chemie an ber Universität Giegen angetragen. Er linte den Ruf ab, ba er an ber medicinifchen Facultat in Burgburg eine ugerorbentliche Projeffur erhielt, ebenfo 1846 ben Ruf nach Dorpat. 1847 unte S. jum orbentlichen Brofeffor ber organischen Chemie in ber medicinischen boultat in Burgburg ernannt. Rach bem Ableben ber Inhaber ber Brofeffuren er allgemeinen, anorganischen und pharmacentischen Chemie in Burgburg wurm allmählich alle biefe Facher bon G. bertreten, er fibernahm die Leitung bes en errichteten chemischen Inftitute und ichlieflich bas Lebrfach ber Sygiene. In ftrenger Pflichterfullung fuchte G. ben Aufgaben feines immer mehr an Mbehnung gewinnenben Lehrberufes gerecht ju werben, bis bie Burbe feiner emter felbft für feine Schultern ju ichmer wurde. Um 12. Februar 1869 arb S. an ben Folgen eines Bruftleibens, einer ber ausgezeichnetften Lehrer maliger Zeit an ber Bargburger Sochschule, ein Dann bon furgem bunbigen bien, feblichter Ausbrudeweise und flarem Gedantengang, ein guverlaffiger, oblwollender Charafter. G. war mit Franzista Klinger, ber Tochter bes erichtsargtes Dr. Rlinger in Burgburg auf bas gludlichfte verheirathet. Der be entstammten zwei Cohne und eine Tochter. Un außeren Ehren bat es nicht gefehlt, es fei bier nur berborgehoben, bag G. 1866 bom bamaligen bnige bon Baiern bas Ritterfreng bes mit bem perfonlichen Abel verbundenen thens ber bairifden Rrone in gerechter Anertennung feiner Berdienfte erhielt.

Scherer's wissenschaftliche Arbeiten beziehen sich auf physiologische und pathologische Chemie, sorensische, analytische und hygienische Untersuchungen. Laserdem gab S. 1859 den ersten Band eines unvollendet gebliebenen Lehrzuche der Chemie heraus, ein Wert, das unter vielen ähnlicher Tendenz einen zenvollen Rang einnahm. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind niedergelegt und Westen und Pharmacie, in Simon's Beiträgen zur die Verlaggischen und pathologischen Chemie, Haeler's Archiv, Henle und Pfeuser's

8

Beitschrift, Kölliter's Beitschrift für Anatomie, den Berhandlungen der Physital-Medin. Gesellschaft zu Bürzburg und in dem von ihm gemeinschaftlich = 1. Rudolf Birchow und Eisenmann redigirten Cannstatt'schen Jahresberichte uber die Fortichritte der Medicin in allen Ländern.

Bgl. Gedachtnifrede auf Johann Joseph von Scherer von Ichannat Rudolf Wagner. Berhandlungen ber Physikal. - Medicin. Gesessichte in Würzburg. Reue Folge 2. Band. Sitzungsberichte S, XXXIII—XXXIX.

Unichas. Scher-Erg: Sigismund S., geboren am 6. September 1584 ju Unna berg, als Sohn eines Bergmanns, fam nach beendigten Studien in Leipzig un Bittenberg 1607 als Bfarrer nach Arnesfeld bei Annaberg, 1610 nach Schladen walb in Bohmen, 1616 nach Rarlsbad und 1619 ale beutscher Prediger a Die Dreifaltigfeitstirche in Brag. 1622 murbe er aber mit ben wenigen andere bort gebliebenen beutschen Pfarrern abgeset und über Die Grenze geschafft, unte vielfachen Leiben, welche er felbft in feinem "Vale Pragense" beschrieben ba Roch im felben Jahre erhielt er zu Laneburg eine Pfarre und 1623 auch b bortige Superintenbentur. Auch bier hatte ber ichwergebrufte Dann batt Rothe ju befteben; nicht nur durch bie fchweren Rriegelaufte und burch bie Vell welche ihm in einem Jahre fieben Rinder raubte, fondern auch burch Schwarmgeiftereien Felgenhauer's und feiner Anhanger (f. A. D. B. VIII, 278) Er ftarb am 31. December 1639. Bon ben gehaltvollen Rirchenliebern, bem meifte in feiner Erbauungsichrift "Fuga melancholiae", 2 Thie. 1630, 168 gebrudt find, verbreiteten fich in den alteren Gefangbuchern "Ge ift mir fie und meine Freud", "Dein Geel bich freu und luftig fei", "Bem Gott et frohlich's Berg beichert".

Wegel, Hymnop. III. - Roch, Rirchenlied 8, III, 103.

Schersfer: Wenzel S. v. Scherffenstein, Dichter, aus einem 1561
geabelten Geschlecht, das schon im 16. Jahrhundert einen Poeten Martin Kinner
v, Schersfenstein hervorbrachte, wurde um 1603 zu Leobschütz geboren, widmete
sich der Musik, erward eine ausgedehnte Belesenheit, war des Lateinischen und
Polnischen mächtig, ging patriotisch und voll warmer Liebe zu seiner heimaldlichen Mundart auf die sprachlichen und orthographischen Bestrebungen des Pale
menordens ein, dem auch er angehörte, stand in Verdindung mit Logau, Colerus.
Major, Harsdörsser, Brehme, schrieb eine Genealogie der Piasten und lebte nach
mancherlei unserer näheren Kenntniß entzogenen Kriegsnöthen im Schuze des
letzten Piastenzweigs, etwa seit 1630, als Organist der Schlöstische und als trei ergebener, aber nicht bedientenhaster Hosbichter zu Brieg, wo er seine Verwandte Anna Arnold heirathete, die ihm außer turzledigen Zwillingen mehrere zu seine Lust auswachsende Kinder gebar. Sein "Opiziren" verschaffte ihm die schon lan entwerthete Dichterkrönung. Langes Siechthum bedrückte sein Alter. Er karf am 27. August 1674.

Gine große Sammlung "Geistlicher und weltlicher Gedichte eils Buder ift in Brieg 1652 erschienen. Die Borrede entwirft in langen tresslichen Perioder ein sehr lebendiges Gemälbe triegerischer Berwendung. Er handelt über verschiedene orthographische Fragen, d. B. die Berwendung von it bei "harteren Ausspruch", mit historischem Rückliche bis in Melanchthon's Zeit, hulbigt ber fruchtbringenden Gesellschaft, geht wie in seiner gesammten Poeterei als Bereines "unserer Geroischen und in wahrheit mit der natur gleich redenden Spraacke wacer für den Purismus und eine "Teutsche Reimlunst ohne einzige fremde und angestlichte bunte lappen" in's Zeug und verherrlicht in hergebrachter Beit gegensüber dem "ungebeuren Joch der allen Britsch-Reimen" bier und sont Opis

Scherffer. 117

Michen "urheber ber Soch-Deutschen Dichteren": "bag teiner unfrer Spraach tiger gewefen" als biefer neue Maro, bleibt fein Crebo, bas eine Aner-Bobwaffer's und Ernft Schwabe's bon ber Beibe nicht ausschließt. bas Cho bemuht er einmal, nach ber fpielerigen Beife ber Beit: der Spraachen-Mann ! & Simmelsfind! & Blig!" - Echo "Opit". 36m ewidmet: "Boetifche Thranen" Brieg 1640 40 (Rgl. Bibliothet, Berlin) nal nach ber Ausgabe bon 1629 mit treufleifigen Randnoten ein langes carmen "in lauter opitianischen halben und gangen Reimen (Cento gu enannt) gefeget". Aber bie große Daffe feiner gehobenen Gelegenheits. auf Geburten, Sochzeiten und Sterbefalle ift handwertsmäßig gereimt, dwania, wo nicht mitten in ichablonenhafter Naturichilberung boch bie Finjachheit bes Mannes burchlugt und fein Realismus mit einer frischen e bie Banbe fprengt. Er, ber bie beutsche Sprache nicht "unebel und ichelten laffen will, macht trogbem ben bichterischen Berold einer brei-Bache, eines von einem Schwein angefreffenen Rinbes. Er wetteifert Begnigern in Onomatopoiien und Worthaufung; ber Cantor veranftaltet cheoncert und lagt die liebe nachtigall "ihr Anbbut, ihr barit, figeach, ir, meritob" fingen. Aber aus maderer Freude am Beruf beraus ift fic Bob' gebichtet (Buch 11); G. 750 f. zeigt er auch eine genaue Renntneueren Meifter, Seine Begabung liegt im Derben, heiter Realiftischen. wohler, wenn er bie antife Gotterwelt, Saturne "Rindel-fraag" etwa, en Bomp lachend herbeiholen und, leider nicht ohne in ermudenbe Breite B Lappifche gu fallen, jur hochzeit bes eblen M. Apelles von Lowen-Olympier halbparodiftifch gratuliren laffen fann. Er weiß trog feinen nasteraden, wie es Bauern gu Duthe ift, und lagt fie im unverfällchten iprechen, greift auch in die biterreichische Dunbart binuber. G. 420 ff. Teutsche Ordonnang vermischt mit gewöhnlicher Relb = ober Rot-Er fpielt auf volfathumliche Lieber an (G. 593, 607). ein Gedicht aus lauter Sprichwörtern gufammen und bringt in feinen em unbermeiblichen Owen nachgeahmten Epigrammen, benen freilich ber bauch vieler Logaufcher abgeht, manche ichlagende Birfung bervorchter ber Grabichriften fammelt auch feltfame Epitaphia (G. 715 f.). it Reinele Juche und Froichmäufeler, rubmt Philander's Gefichte, fennt bis' Bearbeitung bes Theuerbant und weiß ihr fprachliches Berdienft gegenüber ju wurdigen. Wie ber einfame altere Lyrifer Th. God Deutschihumelnb, auf Grund bes Tacitus u. a., ju Chren einftiger inbeit und Schlichtheit, die fich mit Holzapfeln und Schlidermilch be-Gin Gebichte bon ber Alten Teutschen Antunft, Leben, Starte, Sitten tesbienft" (Buch 5), voll etymologischer und genealogischer Schrullen, ehrenfester Begeifterung. Bon bem Schwall ober Rachbichtungen in alexandrinischen Beitalter beben fich feine Uebertragungen munterer ime bes Bolen Jan Rochanowsth erfreulich ab. Der Feind bes berundeutschen Mummenichanges ber Dobe holt ein Sauptwert bes 16. iberts, bes Dedekindi altes Sittenbuch Grobianus genannt", bervor, boch noch beffer lag als bie berühmten und fo einflugreichen Pia deben hollandischen Jefuiten Sugo (Buch 4, Borm. G. 172 ff.). "Der er und bie Grobianin Das ift Dren Bücher Bon Ginfalt ber Sitten : ju Milen benen die grobbeit lieb haben, bor vielen Jahren in Lateinischen beidrieben Durch Fribericum Debefindum. An jego aber ber Teutschen bernfinfftigen Liebhabern in Alexandrinische Reime nach anweifung gegebenen reguln genam bud bleiffig gebracht, an bielen orten vermehret, einem ju ende bengefügten ausgführlichen Regifter beraus gegeben"

118 Scherf.

Brieg 1640 (Titelauflage 1654, neugebruckt 1708 als "Der unhöffliche Mischlof", s. o. Scherer's Artitel "Debekind" V 14, Milchlack's Hallenjer Renbrud bes Scheidt S. XXX s., Drechster S. 36 ff., besonbers Hauffen, C. Scheidt, Quellen und Forschungen LXVI, 1889, S. 83 ff.). S. verdeutscht im neuen streng gebildeten Bersmaß den erweiterten Debekind (von 1552), ohne eine Berührung mit Scheidt oder Hellbach, mit eigenen und entlehnten Einschüben, zeitgemäßen Ausfällen gegen Mode, Sprachverderber, Tabacktrinker, sittengeschichtlich lehrreich, das Original oft mildernd, aber wiederum das Erobianische im Alexandriner stillos ausnehmend, durchweg verbreiternd, so daß der "Teutschen Mutterspracke Weitschweisfung" die 4600 Hexanderer der Borlage auf 8400 Mexandriner gebracht hat. — S. ist da genießdar und ersteulich, wo er nicht "opisiret", sondern seine Gesicht, die frischen Jüge eines populären Schlesiers zeigt. Er hat Individualität, was wenigen seiner reimenden Zeitgenossen nachgesagt werden kann.

Gine Breglauer Differtation bon Paul Drechsler, 1886, ift befonder

genealogisch und bibliographisch werthvoll.

Erich Schmibt.

Schert: Beinrich Ferdinand G., Mathematifer und Aftronom. Gr war geboren am 27. October 1798 in ber Stadt Bofen, wo fein Bater Bertmeifter war. Im Alter bon 11 Jahren murbe er nach Breslau gefanbt, wo er erft die Elementarichule und barauf bas Magbalenen-Gomnafium und bon 1818 an die Universität besuchte. Bunachft ftudierte er Philologie, Philosophie und Befchichte. Geine Behrer maren bie Brofefforen Baffow, b. Raumer, D. Steffens, Bachler. Dann widmete er fich aber gang der Mathematit und Uftronomie, wozu er ichon auf bem Symnafium durch feinen Lehrer Reich angeregt, jest burch den Professor Brandis bestimmt wurde. Bu feinem Unterhalt mußte ei nebenbei biel Privatunterricht ertheilen. Rach 3 Semeftern murbe ibm ein Stipendium ju Theil und barauf ging er nach Ronigsberg, um Beffel ju boren, für ben er eine unbegrengte Berehrung ftets bewahrt bat. Auf Beffel's Beranlaffung führte er mehrere aftronomifche Arbeiten aus, wobon icon Bobe's berliner aftronomifches Jahrbuch für 1824 und Schumacher's aftronomifch Nachrichten von demfelben Jahr, Proben liefern, Die auf Beffel's Empfehlung gebrudt wurden. Auf Beffel's Empfehlung wurde ihm auch bas Breslauer Stipenbium verlangert und nach zweisabrigem Aufenthalt in Ronigeberg ging er nun auf die Univerfitat Bottingen, um ben Unterricht von Gauf ju genießen. Diefer nahm fich auch feiner freundlich an, war aber in der Beit gur Gradmeffung vielfach abwefend. G. begab fich bann nach Berlin, wo er am 27 Auguft 1823 jum Dr. phil. promovirte. Geine Diss. inaug. ift gebrudt Regiomonti 1824 und feinem verehrten Bebrer Brof. Branbis bebieirt. Unter ben gu vertheibigenden Thefen lautet Ro. 3: "Nulla evidentia, nisi mathematica" Sierauf habilitirte er fich als Bribatbocent an ber Uniberfitat Ronigeberg Sier veröffentlichte er: "Mathematische Abhandlungen" 1825. Ge find beren vier Obwohl junachft für Fachmanner bestimmt, bemubt ber Berfaffer fich boch, fi ber Entwidelung ber Formen fo beutlich gu fein, bag fie auch bon wenige Infolge biefer Schrift murbe S. nun Beubten berftanben werben fonnen. 1826, insbesondere auf Beffel's Empfehlung, prof. extraord. an ber Univerfita Salle. Er lieferte in Diefer Beit mehrere wichtige Beitrage gu bem ben Grelle berausgegebenen Journal fur bie reine und angewandte Mathematil Much wurde von ber fürftl. Jablonoweti'ichen Gefellichaft ber Biffenfchafter in Leibzig feine Beantwortung ihrer fur 1831 aufgeftellten Preisfrage mit ben Breife gefront. Diefelbe ift gebrudt: "De proprietatibus superfici, quae hac continetur aequatione  $(1+q^2)$  r -2 pqs  $+(1+p^2)$  t += o disquisitiones analyticae. Lips, 1832. -3n biefem Jahre wurde er jum ordentlicher

broteffor ernannt. Für Crelle's Journal lieferte er in ber Beit: "Bemerungen aber die Bilbung ber Brimgablen aus einander" und "Allgemeine Entnidelung ber gangen Botengen bes Bogens in Reihen, Die nach ben auffteigenben Botengen bes Ginne fortichreiten" und vericbiebene Artifel fur Die große Erich-Bruber'iche Encyclopabie. 1833 folgte G. ber an ihn ergangenen Berufung an die Univerfitat in Riel als Rachfolger bes berftorbenen Profeffors Reimer. bier fat er eine 19 jabrige reiche Birtfamteit gelibt. Geine afabemifchen Borefungen wurben gern gehort und insbesonbere Die popularen Bortrage, borgugsmeife in der harmonie gehalten, jogen die Buhorer ftart an. Im Rebenamt lungirte er augleich als Quaftor und Mebil ber Univerfitat. Dreimal ift er gum Bector magnificus ermählt worben, sowie ju Deputationen nach Ropenhagen jur Reformationefeier 1836, gur Rronung bes Ronigs 1840, jum Universitätsjubilaum in Ronigsberg 1844. 3m 3. 1840 murbe er Ritter bom Danebrog und 1846 nhielt er ben Charafter eines tonialichen Etatsraths. Als ber Berein beutscher Raturforfcher feine Berfammlung 1846 in Riel abhielt, bielt G. in berfelben nit Gebachtnifrebe auf ben in biefem Jahr verftorbenen Brofeffor Beffel, bie mit whem Beifall aufgenommen murbe und in ber Section gab er Beitrage über wei Berallgemeinerungen bes Bilfon'ichen Lehrsages und über eine neue Dehobe bie Angahl ber Berfällungen einer Bahl in ihre Summanden gu berechnen. Cebrudt in bem bon ihm und Brofeffor Michaelis berausgegebenen amtlichen Bericht über die 24. Bersammlung beutscher Ratursorscher und Aerzte 1847, 5. 31. S. 204 und S. 214. — Für die Rieler Spar- und Leihkaffe berech-nete er Zinstabellen 1838. Bei der Erhebung der Herzogthumer Schleswigbolftein 1848 betheiligte fich G. als beutscher Patriot, namentlich mar er für Die Beichaffung einer beutschen Flotte thatig und fur bie erfte beutsche Geeboettenfcule, die er in Riel organifirte, ju beren Direction er geborte und in ber er ben mathematischen Unterricht übernahm. Rach bem Giege ber Danen parb er baber mit 7 Collegen bon ber tonigl. Regierung aus bem Umte entloffen. Er privatifirte nun junachft eine Zeitlang in Dresben und unterrichtete m bem Blochmann'ichen Inftitut bafelbft. 1854 murbe er barauf Borfteber ber beren Gewerbeschule in Bremen, 1863 Lehrer an ber Sauptichule bafelbit. Im 17. August 1873 feierte er fein fünfzigjahriges Doctorjubilaum. Rachbem er enblich, wegen eines Augenleibens, batte in ben Rubeftanb treten muffen, farb er am 4. October 1885 in bem hohen Alter bon 87 Jahren. Auger ben borbin genannten Schriften fuhren wir noch an: "Bemerfungen über bie Meinfie Flache innerhalb gegebener Grengen". 1835. "leber bie Theilbarfeit ber Gombingtionefummen aus ben natürlichen Bahlen burch Brimgahlen". 1864. 3n ben Abhandlungen bes naturwiffenschaftlichen Bereins in Bremen, 1868; Der Begleiter bes Strius. 1880: 2B. Olbers. 1884; Partielle Differentialdeichungen ber Flachen bes zweiten Brabes.

Dr. Mayer, S. F. Schert, Gebächtnifichrift in Rieler Univ. Schriften 1886 u. feparat. — Poggendorff's lit. biogr. Handwörterbuch II, 791. — Alberti, S.-H. Schriftftellerley. II, 325, Fortf. II, 212.

Scherlit: Joh. Balentin S., ftarb als Rammermufitus und hoforganist bes herzogs Ernst Friedrich in Gotha 1793. Er war geboren in Gossel im Gothaischen und hatte das Glück, schon in früher Jugend in dem vortrefflichen, I. 3. hochangesehenen Joh. Bet. Rellner, Cantor und Organist zu Gräsenrode in Ihltringen (f. A. D. B. XV, 590) einen strengen und sehr tüchtigen Lehrer zu Inden. Dieser J. B. Rellner galt als einer der gewandtesten Fugisten dieser an brartigen Künstlern nicht armen Beriode. Zu einem sehr braven Fugenspieler bildete er auch den jungen S. heran. Derselbe erhielt schon im 19. Jahre eine

Schulmeister- und Organistenstelle im Hessischen, trat dann in die Dienste eines zu jener Zeit in Ohrdrus residirenden Fürsten von Hohenlohe, eines großen Musikspeundes, der ihn zunächst zum Director seines hautboistenchors ernannte, dann aber, da er auch große Besähigung zum Geigenspiele bethätigte. beim Capellmeister Georg Benda in Gotha im Clavier- und Violinspiele auf seine Kosten weiter ausdilden ließ. Der talentvolle Schiller machte so bedeutend Fortschritte, daß ihn der Herzog als Geiger in seine Hoscapelle aufnahm. In der Folge erhielt er dann auch noch die Anstellung als Hosorganist. Dar rühmte sehr seine Brauchbarkeit und Geschiestlichkeit im Violin- und Clavierspiele beides in der soliden Schule Benda's erworben. Auch als gründlicher Componiszeichnete er sich aus, doch blieben seine Werke ungedruckt. Er schrieb u. umehrere Kirchencantaten, ein Streichquartett, einige Violintrios und Clavierssonaten und VI Trio über Choralthemen für Orgel.

Schermer: Franz Joseph S., beutscher Dichter des 19. Jahrhundert, geboren 1804 zu herlheim in Unterfranten, studirte zu Würzburg Theologu und Philosogie, wirfte später als Kaplan an verschiedenen Orten, trieb neben bei Schelling'sche und Hegel'sche Philosophie, ward Doctor der Theologie, 1836 Bibliothekar des Prinzen Fernando, Gemahls der Königin Maria da Gloria von Portugal, später Psarrer in Karlburg bei Würzburg, wo er am 16. Juli 1881 stard. Außer verschiedenen Uebersehungen aus dem Portugiesischen, Itolienischen und Spanischen veröffentlichte er Gedichte (1835).

Brummer, Dichterlegiton. Brb.

Schernbergt: Dietrich (Theodoricus) G., beutider Dramatifer bei 15. Jahrhunderts, mar Cleriter und Rotar in der Reichsftadt Dublhaufen i. Th., aus deren Nachbarfleden Schernberg feine Familie ftammen mag; m hat bis ins erfte Jahrgehnt bes 16. Jahrhunderts binein gelebt. 3m 3. 1480 brachte er sein "Spiel von Frau Jutten" zur Aufführung, eine Dramatifierung der Sage von der Papstin Johanna mit Anlehnung an das Theophilusdrama Die Jungfrau Jutta aus England, bie, bon ben Teufeln gur Chriucht ange ftachelt, Mannerfleiber angelegt bat, ift in rafcher Laufbabn bis jum papfilichen Stuhl emporgeftiegen, als burch ben Teufel Unverfun, ben fie austreiben muß ihr mahres Gefchlecht und jugleich ihr ichwangerer Buftand berrathen wirb Der fürbittenden Maria fagt ber Beiland gu, daß Jutta ber ewigen Berbammniß entzogen werden foll, wenn fie bor ber Welt bie Schande auf fich labt Jutta unterzieht fich ber ichwerften Schmach bes Weibes und ftirbt in ber Ge burt : allem Bolte wird ihre Schanbe offenbar, bie Teufel ifibren ihre Seele gur Bolle. Auf erneute Farbitten Maria's und bes bl. Nicolaus bolt fie ber ben Chriftus gefandte Erzengel Dichael aus ber Gewalt ber wiberftrebenben Teuie in ben himmel empor und ber Beiland empfangt fie ale feine "liebfte Tochter Preis und Dant ber geretteten Geele ichliegen bas Stud, bas trop feiner fun melhaften und wenig gewandten Sprache technifch und inhaltlich ben Sobepund bes mittelalterlichen Dramas barftellt und mit feinem verfohnenben Ausgane im beutlichen Gegenfat fteht zu ber hoffnungslofen Strenge bes anderthalb Jahr hundert alteren, gleichfalls thuringifchen Spiels bon ben gebn Jungfrauen.

Daß ber Dichter in einer bestimmten localen Tradition steht, beweiste einige Anklänge an das Gothaer Fragment von der Zerstörung Jerusalems und beutliche Anleihen bei dem Spiel von der hl. Katharina, das mit jenem Gisnacher Mysterium zusammen eben in einer Muhlhäuser Handschrift erhalten ist Die Teuselsscenen zeigen nahe Berührungen mit den Ofterspielen, besonders bewiedentiner, auch mit dem Hessilichen Weihnachtsspiel (hrsg. b. Piderit), das in dieser

Sinficht fich ben Ofteripielen anreiht.

Der Freimuth, mit welchem Lucifers Herrschaft auch über ben papftlichen Stuhl ausgedesnt wird, macht es verständlich, daß der erste Mühlhäuser evangelische Prediger hier. Tilesius, ein wüthender Antipapist, das Stück im J. 1565 jum Druck besorderte (Eisleben, bei Andreas Petri) wie eine Streitschrift. Es ist so gut wie sicher, daß er daß seitdem verschollene Originalmanuscript direct in die Presse gab; Goedete's Angabe, er habe das Stück "ungehörig interpoliert" ist irrig, wie eine demnächst erscheinende Umschrift des Ganzen in die ursprüngliche Sprachsorm zeigen wird.

Exemplare der Ausgabe des Tilesius liegen auf der tgl. Bibliothet zu Berlin und Dresden. Einen Abbruck davon (ohne die Beigaben des Herausgebers) lieserte Sottsched im nöthigen Vorrath 2, 81—138, danach wiederfolt bei Keller, Fastnachtspiele 2, 900—955. — Bgl. auch Goedele, Grundriß 12, 321 s. — Eine Marburger Dissertation wird aus dem Mühlhäuser

Stadtarchib auch einiges über ben Berfaffer bringen fonnen.

Ebward Schröber.

Ederr: Bregorine b. C., Erzbifchof von Munchen . Freifing, murbe acboren am 22. Juni 1804 im Stabten Reunburg vorm Balb, einige Stunden Alid von Schwandorf, in ber bairifchen Oberpfalg, als ber Sohn eines mohlbebenden Gaftwirths. In ber Taufe erhielt er ben Ramen Leonhard. Geine Ainbheit fiel in die erregten Beiten ber napoleonischen Rriege und noch in fpabeen Jahren ergablte er bon ben friegerifchen Scenen, beren Beuge er als Rind proefen. Dit 4 Jahren entrig ihn bie muthige Entschloffenheit einer treuen Magb bem ficheren Tobe in ben hochgehenden Wellen des heimathlichen Fluffes, ber Cowarjach. Der geiftig begabte Rnabe murbe bon feinen Eltern in bie Steinschule nach Amberg geschickt, um baselbft feine Stubienlaufbahn gu benamen. Spater folgte er einem verwandten Profesor an bas Bumnafium nach Argenadurg, dann nach Paffau, wo er die Maturitas erhielt, worauf er im babft 1825 die Univerfitat Landshut bezog. Als Student hulbigte G. beiterer, plunder Froblichteit, was ihn aber nicht hinderte, fich dem Studium der Theologie gugumenben; boch folgte er ber Universität nicht nach Baierns Lanbesbubtfladt, wohin fie 1826 berlegt wurde, fondern begab fich an bas Lyceum Megensburg, wo er bas Glud hatte unter Wittmann's tuchtiger Leitung um fanftigen Priefter herangebilbet ju werden. Um 4. Auguft 1829 erhielt n bie Briefterweihe und trat bann Ditte Geptember biefes Jahres als Coopeuter ber Pfarrei Rimbach im bairifchen Balb in bie Seelforge ein. In ber Abgefcloffenbeit biefes erften Seelforgspoftens erwachte in bem jungen Briefter bie Sehnfucht nach flofterlicher Burudgezogenheit, und als Ronig Ludwig I. von Briern bas 1803 aufgehobene Benebictinerftift Metten 1830 reftituirte, trat feonhard S. 1832 als Rovize baselbit ein und legte mit dem Ramen Breforms am 29. December 1833 bie Ordensprofeg ab. hier martete feiner eine maffende Thatigleit; jum Rlofterpfarrer bestellt, hatte er bie ziemlich antrugende Bastoration zu besorgen. In Balbe wurde er nach Schehern gesandt, um auch bier bas neu erftebenbe Benedictinerftift einzurichten. Burudgefehrt Durbe er bon feinen Mitbrubern im October 1838 jum Prior ermahlt und fchon m Dai 1840 von Ronig Ludwig I., ber bem neu aufblubenben Rlofter Metten profes Intereffe ichentte, ju Regensburg perfonlich jum erften Abt ernannt. auf toniglichen Qunich übernahm ber neue Abt für fein Rlofter bie Beitung bes Ludwigsghmnasiums, sowie des hollandischen Erziehungsinstituts in München. 1842 mußte er in toniglichem Auftrag bas Rlofter Weltenburg an ber Donau michten und balb barauf die Berwaltung bes von Ludwig I. erworbenen Softergutes Undeche übernehmen, bas fpater an bas Rlofter St. Bonifag in Munden überging. Auch die Ginrichtung und Befegung letteren Rloftere murbe

bon Konig Ludwig I. 1854 bem Abt Gregor von Metten fibertragen. Unterbeffen hatte fich Detten felbft unter feinem erften Abt gu berrlicher Blitbe ente Dit bem Rlofter maren nach und nach 3 Unterrichtsanftalten verbunden worben : ein bollftanbiges Comnafium, ein Erziehungshaus für Sohne aus babe ren Stanben und ein bifchofliches Seminar, die gufammen im Jahre 1858 aber 300 Boglinge gablten. 1855 fernte Ronig Dar II. ben Abt bon Metten anläglich einer Aubieng naber tennen und als im Juli jenes Sabres bas Bisthum Mugsburg erledigt murbe, ließ ber Ronig durch feinen Secretar, D. Bfiftermeiften einen Landsmann und Freund bes Abtes Gregorius, Diefem ben Stuhl bes bl. Ulrich antragen. G. wies biefe Burbe mit aller Entichiebenheit gurfid. aber ebenfo entichieden beftand ber Ronig auf feiner Forderung, daß er den Stubl bes bl. Corbinian besteige, als berfelbe 1856 burch Beforderung bes Ergbifchule Reifach jum Carbinal erledigt worden war. Am 12. Juli 1856 verließ ber Abt fein geliebtes Metten, Die Statte einer 24 jahrigen reichgefegneten Birb famfeit, am 3. Auguft wurde er burch ben Runtius be Luca in ber Bafilifa in Minchen jum Bifchof confecrirt und hielt am 28. August jenes Jahres feinen feierlichen Gingug in die Rathebrale bafelbft. Der neue Erzbifchof ichien W ahnen, wie fturmbewegt fein Bontificat werben follte. Dit ichwerem Dergen, aber boch voll Bertrauen und Rraft ergriff er ben Sirtenftab. Wie er feine Rathedrale fofort einer gründlichen Restauration unterzog (1858-1868), to widmete er auch bem religios - fittlichen Buftand ber Ergbiocefe feine bolle Auf mertfamteit. Dit Gulfe bes Corbinianbereins, ben er 1859 ins leben rich, errichtete er die Anabenseminare Freifing und Schepern, sowie 1867 ein Chop Inabeninflitut ju St. Johann in Dunchen, bas inbeg nach feinem Tobe balb wieder einging. Gine Sauptforge mar dem Erzbischof, einen inchtigen Clerus ju haben; um mit biefem in ftetem Contact ju bleiben, grunbete er 1860 ein wöchentlich erscheinendes Paftoralblatt, führte bas nugbringende Inftitut ber Baftoralconferengen, fowie ber canonifchen Pfarrvifitationen ein, ließ jabrlid Priefterexercitien abhalten, benen er regelmäßig felbit anwohnte und ging bei Befegung firchlicher Stellen, namentlich wichtiger, mit ber größten Gemiffenhaftigfeit ju Berte. In erfter Linie lag bem Erzbifchof fichtlich die ascetifche Durchbildung feines Clerus am Bergen, daß er aber babei bie fcientififche Ansund Beiterbilbung bintangesett batte nach bem Grundfat: "wir brauchen feine gelehrten, fonbern nur fromme Briefter", lagt fich bei einem fo fchariblidenben Beifte wie G. boch taum annehmen. Gerabe er mußte beffer ale ein anderer miffen, bag Gebet und Biffenichaft bie beiben Leitsterne eines tuchtigen Clerus bilben muffen, bon benen jeber für fich allein auf 216- und Irrmege fuhren muß, benn: "Biffen ift bes Blaubens Stern, Andacht alles Biffens Rern". Daß fibrigens Erabifchof S. Die Worte bei Ofeas IV. 6 mohl beber gigte, geigt gur Bennige bas erfte Baftoralidreiben an ben Clerus feiner Die cefe, worin er biefen ermabnte gur Pflege ber Wiffenichaft, bl. Banbels und bl. Bebetes. Bur Bebung bes religios-fittlichen Buftanbes bes Boltes ließ ber Gribifchof vielfach Boltsmiffionen abhalten und grundete gu biefem 3med 1858 In Bars am Inn ein Miffionshaus ber Redemptoriften, bas infolge ber Maigefelle bon 1872 wieder einging. Das wichtigfte und fur ihn folgenichwerfte Greignig feines Bontificates mar bas baticanifche Concil von 1870 mit feiner Definition von ber papftlichen Infallibilität. Ergbifchof G. mar am 22. Rovember 1869 nach Rom gereift und hatte fich mit ber fiberwiegenben Mehrzahl ber bentiden Bifcofe auf Geite ber Opposition gestellt, auf ber er auch bis jur Definition beharrte. Gewiß zeugt es von bem Scharfblid bes Detropoliten von Manchen wenn er in ficherer Borausficht ber ichweren Rampie, welche Die Declaration bieles Dogmas in bermaliger Reitlage fiber bie Rirche beraufbeichmoren merbe.

Scherr. - 128

u 13. Juli 1870 mit 88 Bifchofen mit non placet fiimmte und barauf am 5. Juli mit Darbon, Retteler und Simor im Ramen ber Minoritat Bins IX. e bringenbfte Bitte gu Gugen legte, von ber Definition abfeben gu wollen. Am Buli unterzeichnete er noch bie Erflarung ber Minoritat und reifte bann feine Didcese gurud, wo er am 19. Juli um Mitternacht antam. Die Borhnung bes Erzbischofs follte nur ju genau in Erfullung geben, es martete feiner nanch' bittere Erfahrung und manch' fcwerer Rampf. Rach ber Definition bes Dogmas handelte S. nach dem Grundfat: Roma locuta, res decisa und verangte auch von feinen Dibcefanen fofortige Annahme ber Concilabeichluffe, fanb eboch vielfach ernften Widerstand. Er wurde als abtrünnig und wortbrüchig heftig ingefeindet. Die gewaltige Erregung ber Beifter, wie fie namentlich in Munchen elbft entftand, fuhrte allmablich jur Organifirung bes fog. Altfatholicismus; ber Maffenabiall bon ber tatholifchen Rirche" jedoch, wie ihn Ergbischof G. in namenlojem Schmerg" befilrchtete, trat nicht ein, dagegen vermochte er die in das tatholifch-lirchliche Leben jum Theil tief einschneibenden ftaatlichen Berordnungen, wie fie namentlich durch die fog. Maigefete ber fiebziger Jahre erolgten, nicht zu berhindern, fo oft und fo entschieden er auch hiegegen feine Stimme erhob fowohl in ber baierifchen Reichstrathstammer, beren Mitglied er all Erzbifchof mar, als auch in verschiedenen Girtenschreiben, Dentichriften und Collectiverflarungen bes beutichen Episcopats. All bieje jum Theil recht aufrigenben und aufreibenben Rampfe und Birren fonnten nicht ohne Rudwirfung mi bas forperliche Befinden bes Ergbischofs bleiben. Der Bug frober Ungewungenheit, ber ihn ftets burchs Leben begleitete, verschwand allmählich; im Inguft 1877 begann er ju frankeln und fublte in furgem bie Rabe bes Tobes. Radbem er fich ernftlich vorbereitet auf ben Sintritt por feinen ewigen Richter. bericied er am 24. October Abends gegen 7 Uhr. Rnöpfler.

Scherr: 3gnag Thomas G., namhafter Schulmann ber Schweig, geboren am 15. December 1801 ju Sobenrechberg in Burttemberg, † am 10. Darg 1870 Barid, war ber Sohn eines Lehrers und widmete fich aus Reigung ebenfalls bem Behrberuf und gwar feit 1818 vorzugsweise ber Taubstummenbilbung. Rach lurger Birtfamteit als Clementarlehrer wurde S. 1821 gu Gmund als Taubtummen- und Blindenlehrer angestellt. In diefer Zeit trat er jum 3wede emer weiteren Ausbildung auf bem Gebiete bes Taubftummenunterrichts in perinliche Begiehung zu dem um die Bebung ber Methode ber Taubftummenbilbung berbienten Regierungs- und Schulrath Johann Baptift Grafer in Baireuth, wohin er eine Reife unternahm. 1825 erhielt G. einen Ruf nach Burich, um als Director bie Beitung bes bortigen Blinbeninftituts ju übernehmen; er grunbete bafelbft nun auch eine Taubftummenanftalt, Die er mit bem Blindeninftitut berand; beibe Unftalten zeigten unter feiner geschidten Flihrung bebeutenbe Er-Reben Diefer feiner praftifchen Birffamteit als Leiter und Lehrer zweier umfanglicher Inftitute beichaftigte fich fein ftrebfamer Beift auch mit ben allgemeinen Fragen ber Babagogit und mit ber Reform ber Boltsichule. Ginige Arbeiten auf biefem Bebiete, Lehrbucher und Lehrplane, bie er 1830 veröffentlichte, machten feinen Ramen in weiteren Rreifen befannt. Schon im nachften Jahre wurde er in ben Erziehungsrath bes Kantons gewählt, wo er fich in berverragender Beife an bem Werke der Bolksichulreform beteiligte; auch wurde ibm hierbei insbesondere die Ausarbeitung eines neuen Bolfsichulgesehes übertragen. Scherr's reformatorifche Thatigteit gewann noch an Umfang und Ginauft, feitbem er 1832 jum Seminardirector in Rugnacht ernannt worben war. In biefer Stellung, bie er bis 1839 befleibete, leitete und reformirte er faft

unumichrantt und allein bas ihm unterftellte Bollsichulweien; fein Sauptau mert richtete er hiebei auf die Bilbung bes Lehrerftanbes und auf Die Beb ber materiellen und focialen Stellung beffelben. Gin gegen Enbe ber breif Jahre eintretender Umichwung in ben politischen Berhaltniffen und Anlebaunn fehte Scherr's 3been und beren Durchführung in Begenfat ju ben nunmehr umgebenben, gur Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten gelangten Rreife. jogenannte 1839 erfolgte Septemberputich, veranlagt burch die Berujung David Fr. Strauf auf ben Behrftuhl ber Dogmatit an ber Sochichule Burid, ber conferbatiben Bartei bie Sanbhabe jum Sturge ber bortigen Regierung jur Berbrangung ber liberglen Clemente; auch G. erhielt infolge feiner rabic Anichauungen, Die er in bem bon ihm redigirten "Babagogifchen Beobach befundete, feine fofortige Entlaffung aus feinem Amte. Run jog fich G. Sonnenberg bei Binterthur gurud, wo er nachher eine fleine Erziehur anftalt leitete, bann fiebelte er 1848 einige Jahre auf fein Landgut oberen Sochstraße im Thurgau fiber. Sier war ihm wiederum bon 1 bis 1855 als Brafibent bes Erziehungerathes im Thurgau Belegenheit gu e einflugreichen Thatigfeit im bortigen Unterrichtsmefen gegeben, welche Stelle aber bann infolge eingetretener Schwerhorigfeit bei feiner Biebermahl ablet Ingwischen hatten fich in Burich die Berhaltniffe gu Bunften freieren Richtung binfichtlich ber Bermaltung und bes Unterrichtsmefens geant Scherr's Gefinnungsgenoffen gelangten wieder jur Leitung ber offentlichen gelegenheiten, was G. jur Rudtebr nach Burich beftimmte; hier war es nun noch bergonnt, an feinem lang unterbrochenen Berfe weiter gu bauen bis ju feinem Tobe an der Berwirklichung feiner pabagogifchen Ideen mit Gr au arbeiten. G. mar neben feiner prattifchen Wirtfamteit als Schulmann litterarifch auf pabagogischem Felbe thatig; abgesehen bon feiner ermab Redaction bes "Babagogifchen Beobachters" in Burich find von feinen Gori ju erwähnen: "Elementarfprachbilbungslehre", Burich 1881; bann "Schweigerif Bildungsfreund, ein republitanifches Lefebuch fur Saus und Schule", 18 2 Theile; eine 7. und 8. Auflage beforgte Reller, Burich 1876, 1877. 3n Beitraum von 1839-46 folgte bas "Sandbuch ber Babagogit", 3 Bbe. 1 veröffentlichte G. gur Beleuchtung ber Buricher Berhaltniffe und feiner laffung aus bem Amte bie gu St. Gallen ericbienene Schrift "Meine Beobachtung Beftrebungen und Schidfale" u. f. w.; von 1857 an gab er noch fein "Po gogifches Bilberbuch" beraus. Die eben angeführten Schriften umfaffen jeb nicht die gange ichriftftellerische Thatigfeit Scherr's; noch eine bebentenbe fleinerer Arbeiten floffen aus feiner Feber, Die fiber einzelne Fragen der Sch organisation, verschiedene Unterrichtsfächer, besonders auch über Die Bedeuts bes Sprachunterrichts als grundlegendes Bilbungemittel fich verbreiten. unermubliche Thatigleit als Lehrer, eine umfichtige geschäftige Gewandtheit Borftand der ihm unterftellten Anftalten, eine fcharfe Auffaffungs- und B theilungsgabe bezüglich ber ihn umgebenben Berhaltniffe, ein flores Griennen porliegenden Riele fowie Duth und Ausbauer in ber Durchifibrung ber bon als richtig ertannten Principien zeichneten nach bem Urtheil nabestebenber Re Scherr's Berfonlichfeit aus. Ermabnt mag bier noch fein, bag er nicht gar la nach feiner 1825 erfolgten Uberfiedelung nach Burich bon ber tatbolifchen reformirten Rirche übertrat und bier fich ber freifinnigen Richtung anichlof. war ein Bruber bes befannten Cultur- und Litteraturhiftorifere Johannes

Bgl. Heindl, Galerie berühmter Pabagogen, verdienter Schulmanner u. f. aus ber Gegenwart. 2 Bande. — Bonninger, Der Schulreformator Thom Scherr. Rürich 1871.

Ederr: Johannes G., einer ber gebiegenften, vielfeitigften Renner ber Berntur- und Rulturgeschichte und ein ebenfo fruchtbarer ale fprachgemanbter geiftwoller Schriftfteller, beffen Leben und Wirten in gleichem Dage ber bweis wie Dentidland angehort, ift geboren am 3. October 1817, ale bas nte Rind eines Schulmeifters ju Sobenrechberg, in ber Rabe ber alten Dabifchen Reichsftadt Smund. Der Bater war ein nicht unbegabter Mann. Beren Ginflug jedoch auf Beift und Gemuth bes Rnaben gewann bie bor-Miche Mutter; ber Cobn bat ihr Zeitlebens mit innigfter Bietat und Liebe maegablt. Rach ihrem Bunfch hatte G. Theologie ftubieren follen! Das nafal - vielleicht in ber Geftalt bes alteren Brubers Thomas - hat es bers, wahricheinlich beffer gefügt. Der genannte Bruder nämlich, Lehrer an Blinben- und Taubftummenanftalt in Burich, icon bamals ale Babagog befannt, jog ben jungeren Johannes nach fich und scheint ihn, wenn ichon hannes ibn ben Befchuter feiner Jugend" nennt, ftreng gehalten gu haben. err's Jugend war, wohl zu feinem Beile, nicht auf Rojen gebettet. Unbefannt mann und wie lange er ju Chingen (an ber Donau) auf ber Schule mar, er aber, bag er bort Sunger und anderes gu leiben hatte. Bon 1837-40 t er fich als Student in Tubingen auf und beschäftigte fich bort mit philoifden und geschichtlichen Studien. Für feine Anlage und Richtung mar bingen ber geeignete Ort, die freie Forschung — man bente an Baur und ien Schuler, einen Schwegler, Strauß, Beller, Bischer — bort in voller Bluthe. Bruber Thomas, ber in Winterthur eine Brivatanftalt gegrundet hatte, eben abin ale Lehrer für Litteratur und Geschichte berufen, murbe Johannes auch mitftellerifch deffen Ditarbeiter an dem Buche "Gemeinfagliche Geschichte ber giblen und politifchen Ibeen" (1840), welches Johannes fpater felbftanbig feiner 1855 erichienenen "Geschichte ber Religionen" umgegebeitet und bertieft 3m 3. 1843 jog er nach Stuttgart und grundete bort mit der ichonen b geiftreichen Sufette Rubler, Die er in ber Schweig fennen gelernt hatte, einen men Sausftand. Aber balb tehrte auch bie Gorge ein. Auch die junge Frau fich, um bes lieben Brotes willen, genothigt, jur Feber ju greifen; fie fchrieb bie Sandfrauenwelt; mit welchem Erfolge, ift befannt. Spater bat fie m Mann burch ihre Renntnig ber mobernen Sprachen treffliche Dienfte eiftel, befonders als er an feinem "Bilberfaale ber Beltlitteratur" und ber Maemeinen Gefchichte ber Litteratur" arbeitete. Die Ghe mar eine fiberans Affliche. Mie Sufette am 4. Februar 1873 ftarb, wollte bem ftarten Manne berg bredjen. Damals hat er, jum erften Dal wieber nach 24 langen been, aber auch jum legten Dal, ben beutschen Boben betreten. Richt iber gludlich mar feine zweite, 1874 gefchloffene Che, gleichfalls mit einer meigerin, Marie Buthy. G. burfte bon Bergen in bas "hohe Lieb bom ibe" einftimmen.

In Stuttgart wirkten bald, neben den litterarischen, auch politische Impulset S. Er wurde, nachdem er in seiner Schrift: "Wärttemberg im Jahre 1843"
Regierung den Fehdehandschuh hingeworsen hatte, zum Mitglied der Abstrackenlammer erwählt und hat als solches den politischen Reactionär F. Strauß aus der Kammer herausgedonnert. Im Winter 1849—1850 hielt innbende Reden für Deutschlands Einheit und Eröße; sein Austreten in einer ihm veranstalteten Vollsversammlung in Reutlingen gab den directen Ansten Versogung. Mit genauer Noth entfam er über den Bodenses Schweizerboden. Der in contumaciam gefällte Urtheilsspruch lautete auf 15 Jahre uchthaus! S. siedelte sich wieder in Jürich an. Die Freiheitsnoth war zwar wider, aber die Finanznoth begann. Durch das Falliment zweier seiner Verset lam er um sein sauer erschriebenes Verwögen! Familienrilassichten riesen

ihn nach Winterthur, und er lebte hier volle acht Jahre seinen litterati Arbeiten; Lasten und Kosten des Haushalts suchte er durch Ausnahme Bensionären zu erleichtern. Im J. 1860 erhielt er den Rus als Profisio Geschichte und Litteratur an das Polytechnikum in Jürich, und seht nahme Tage seiner ökonomischen Wohlsahrt ihren Ansang. S. war schon 1849durch Borlesungen an der Hochschule daselbst vortheilhaft bekannt gewor seht stieg sein Ruhm von Jahr zu Jahr, sein Productionsdrang steigerte Buch um Buch sloß aus seiner Feder, und sind sie auch nicht alle gleic diegen — der Tadel der Langeweile klebt sicherlich keinem an. Die meisten t

wiederholte Auflagen erlebt.

Scherr's belletristische Thatigkeit ist von seiner wissenschaftlichen (so diese durch den Druck befannt wurde, die mündliche, akademische hatte ihn zu einem der beliebtesten Docenten gemacht) nicht leicht zu scheiden, weil wie kein zweiter verstanden hat, seiner Darstellung die Würze des Unterhalt beizumischen. Bor keiner Ausgabe ist dieser universelle Geist zurückgeschreit was er auch ersaßte, trägt sein Sepräge. Auch als Rovellist hat er zei Borzügliches geleistet. In erster Linie ist hier zu nennen: "Rost Jurstüh Geschichte aus den Alpen" (1860) und der zeitgeschichtliche Roman "M (1858. 2 Bbe.); seine jugendlichen Dichterwerke "Laute und leise Lieber" "Hans im Damps" (ein unvollendetes komisches Spos) sind nur wenigen begeworden. Den gelegentlich eingestreuten poetischen Bersuchen sehlt es wet Wit noch an Lauge, eher an Grazie und am leichten, melodischen Fluß.

Bon Scherr's Privatleben ift nicht viel gu vermelben, befonders feit Tode feiner erften Frau und bem feines intimen Freundes Pompejus (bes befannten Chemifers und Rectors bes Bolntechnifums). frohliche, unterhaltende Befellichafter jog fich in die Stille feines Studirgit gurud, mas auch um feinetwillen gu bebanern mar, ba es feiner hopochond Anlage Rahrung gab. Sonft mar S. eine robufte Ratur. In ben Jahren jeboch erlitt feine burch regelmäßigfte Lebensweise und alljahrlid holungsturen (vorzugsweife in Ragag) trot angeftrengtefter Beiftesarbeit gebliebene Befundheit barte Stofe. Rach einem langjahrigen, fcmer Ohrenleiben ftellte fich urplöglich eine Rippenfellentgundung ein und brad fägliche Schmergen. Dehr und mehr ward es gur Gewigheit, bag er fid mehr, ober bann nur noch ju langerem Sinfiechen erheben werbe. Gs ber Rampf einer eifernen Ratur gegen ben unerbittlich nabenben Tob. Beift blieb trot fchwindender Rorperfrafte licht und ftart und behielt bi legten Tage fein Intereffe filr alles, mas auf ber weiten Beltbubne m eigenen engen Saufe borging. Am Bormittag bes 21. Nobember 1886, no er fich eben noch ein wenig Toilette hatte machen laffen, machte ein ber feinem Leben und Leiben ein Enbe. - Bei bebeutenben Dannern erregt das Rorperliche und Bergangliche unfer Intereffe, und fo mag bier ei fein, bag G. auf einem Auge vollig blind war (infolge eines Unfall fruhfter Jugendzeit) und bas Dechanische feiner großartigen Lebensaufgabe und Schreiben, nur mit bem einen, gefunden Muge beforgen mußte.

Das Wesen eines Mannes wie Scherr hat, gerade weil er nicht au Straße des Hertommlichen, sondern seine eigenen Wege gegangen ist, verschurtheile ersahren muffen. Auch für seine Bewunderer hält es schwer, zu entschwo eigentlich seine Hauptstärke liege, ob im Charakter, ob im Talent, o Wissen und Können. Aber S. ist auch vielsach angegriffen, ja verlegert wiseine rücksichtelose, herbe Wahrheitsliebe hat ihm Feinde und Neider geld übrigens das Loos, aber auch das Zeichen überlegener Geister. Bor allem ha an seiner Originalität gemäkelt und sie als "unecht" kennzeichnen wollen, als

manit ber Schriftsteller gesucht habe ju imponiren! Wir aber mochten ben Maniter fennen, bem es gelange, eine folche Daste berguftellen; unfere bochfte Bewanderung foll ibm nicht fehlen! Rein, Die Runft fteht Dieffeits einer Grenze mil mas barilber ift, gebort jum Bereich bes Benies. Dag G. manchmal auch be migmell ift und fein will, wo es weber nothig, noch paffend ift, foll barum at geleignet werben. Er hat als Schriftfteller, bem alle Farben ber Dar-Bellung, alle Mittel ber Stilfunft, alle Baffen ber fprachlichen Ruftfammer gu Bebete flonden, wie taum einem, ju Begenftanden gegriffen, die lediglich burch bie Birmofitat ber formellen Behandlung zu etwelcher Bebeutung tonnten erwhen werden, aber nach folchen buntfarbigen, bald verpuffenben Leuchtlugeln, ber Beift in mußigen Mugenbliden, gleichfam mit fich felber tanbelnb und wind, aufteigen lagt, barf ein Schriftfteller wie G. nicht beurtheilt werden; bein man will, bochftens Arabesten ober Grotesten am Monumental-Solder Monumente aber hat G. fich felber mehr als eines errichtet, wir unnen beipielsweife blog amei: fein Geschichtswert über ben "beutschen Rrieg" ter Jahre 1870-1871) und feine Schillerbiographie, Werte von fo tabellofer formiconheit und innerer Gebiegenheit, wie fie in deutscher Profa noch felten uldaffen worben find; er hat besonders im erften Werte fiber den Unfturm tiar eigenen Subjectivitat einen glorreichen Sieg errungen, ohne beswegen fich "imt ,tablen" Objectivitat hindurchjuringen, burch beren Abern Gismaffer un des Blutes rollt. Diefe hat er nie anertannt, principiell nicht, und ift form Princip geitlebens treu geblieben. Im fibrigen ift bei ihm mancher Indel in ben Anfichten mahrnehmbar, wie bei jedem normalen Menichen, der im Enwidlung burchmacht: ber Rern feines Wefens ift baburch nicht geanbert somm; bas Schandwort Renegat und Apostat paßt auf feinen weniger als auf and Mufrichtigleit ben Grund- und Burgelftod feiner Ratur bilbete. Auf bie williche Conflitution Scherr's hat ohne Frage Die Schweizerluft eingewirlt, Der Banbel hat fich leife vollzogen, wenn es nicht vielmehr ner Ridung gewesen ift, freilich mit bem Rieberschlage von Enttauschungen. teien Lande" hat G. auch viel Unfreies, Denichliches, Allgumenichliches Fraden. Er hat, als Reufchweizer, mit gutem Taft fich vom Betriebe ber ein-Bolitit ferngehalten, wenigstens in Sandel und Wandel. In feinen Shiften freilich hat er bem Drange feiner Wahrheits- und Rechtsliebe teine meln anlegen laffen, und geißelt die Tagesgoben, in welchem Lager er fie tomer findet; Die Berknöcherung bes ftaatlichen und bes firchlichen Lebens war ihm Malo jumiber als ber tolle Beitstang bes extremen Radicalismus; ben Bolts-Aneichlem, febwargen wie rothen, aber auch dem Bolte, dem leichtgläubigen, Statelmathigen, undantbaren und gleichwohl betrogenen, hat er bittere Wahrwien gefagt. Er mag nicht immer bas Richtige getroffen haben, benn er war, and ein großer Beichichtstenner und tüchtiger Geschichtsforscher, boch fein Amiliber Polititer, dazu fehlte ihm die "bobe Schule" bes erbarmungslofen Berandet, ber alles, was Berg und Gefühl heißt, bei Geite wirft. G. war Gefühlsaufd burch und burch, feine Ueberzeugung und fein Oratel war das Gemuth. anum litt er auch an heimweb. Mertwürdig, ja unglaublich, bag man ihm's Trein Lande fibel vermertte, wenn er etwa für feine beutschen Landsleute ini Beng legte, und fein Bort erhob gegen ben Digbrauch ber "Freiheit", b. Regen bie Robeit, Die fich ber migleitete Bobel gegen Die Benannten erlabte. Er hat boch wahrhaftig ben beutschen "Michel" mit seiner Schlasmithe bit teutiche" Redenhaftigfeit, wo fie barenmagig einhertrabte ober fich Stuththig fpreigte, auch nicht geschont! Denn Scherr's Meisterschaft liegt mibe in ber Satire, im Rampf gegen die Gebrechen des Jahrhunderts, borab Bir bo Bhrafenthum und die Linge. Gein Leben lang ift er als ehrlicher,

128 Schert.

aber auch schneibiger Ritter barauf ausgegangen, Die Drachenbrut ber Boraf befampien; und wo er fie nicht auf ober an der Geerstrage fand, ift er i entlegenere Gebege nachgezogen. Diefer Ausritt ift nach und nach jur Bewohnheit bei ihm geworben, aber immer gwingt er uns, ihm gu folgen feine Turnirfunft ju bewundern, mit der er alle feine Begner auf den fest, ben einen mit feiner Rlinge, ben andern mit grobem Rolben, aber im hin - auf ben Sand. Facit indignatio versum! Der Ingrimm fubrt die Feber, auch ohne bag Berje fliegen, und ber Ingrimm weicht auch humor. Mus einer immenfen, "uferlofen" Belefenheit firomen bem Bert feine Beifpiele und Belege gu. Beil er fich oft wieberholt - aber wieben fich benn nicht auch Phrafe und Luge taglich und ftanbig, bei Großen Rleinen, in Bort und Schrift? - hat man ihm "Selbstcopie" borgewo Run ift Scherr's Sprachichat fo tief und unergrundlich, bag er Augenblid aus bem Bollen schöpfen tann; hat er aber einmal bas nie und wuchtige Wort gefunden ober geschaffen — warum foll er ben Donne unbenutt liegen laffen und blog Bfeile ichmieben? Er gibt ftete fein Rraffi und Beftes, und ber Lefer weiß: "Ich habe in ben Buchern ben Dann, w leibt und lebt und benft, ben Rern gufammt ber Schale, er geht gerabe tennt nicht bie Scheuflappe ber Rudficht und Bruberie, fpielt nicht Berfie mit ber Sprache und ichredt nicht jurud bor bem mahren Ausbrud, follte t auch berb, ja grob fein." - Dan wurde Scherr's Danen verlegen, wollte nicht zugesteben: Der Mann fonnte großartig grob fein - aber ber Ro war bon Chenholy, fein gemeiner Dreichflegel, und die Grobbeit ift ebelich, eine Aber bon Berfibie.

S. ift ftets auf ben Rern ber Dinge ausgegangen, Die Schale bat er p gegeben, außer in ber Runft, wo fie bem Inhalt ebenburtig ift, und in fei Runft, der Kunft der Sprache, hat er Diefe Werthichagung in That umg und glangend illuftrirt durch fein eigenes Beifpiel. Geinen Rern umg manche Absonderlichkeiten, Borurtheile, Schruften und Biberfpriiche - aber find eben doch nur Schale; bas meifte ftammt aus ben mechfelnben Stimmun und biefe wieder haben ihren Sit im Gemuth. Es ift fleinlich, feinen Schri nachzuspuren; er ift ja auch nicht frei von wirklichen Tehlern: er ift of bitter, fieht oft gu fcmarg, fchreibt gu ungenirt und bringt ben "malburibe lichen" Faun auch wo es nicht gerade nothig, gern auf die Scene. Da aber bejagten ruppigen und ftruppigen Gefellen mit Borliebe auf bem Ratt prafentirt habe, bat fich als ein Berede bofer Bungen berausgestellt. G. tein Bedant, ber die Tragweite jedes Wortes angftlich abmaß; er verft einem Saft- und Rraftwort, wenn es ihm auf die Bunge fam, ben Weg außen nicht, aber bor Erceffen hat ihn fein pabagogifcher Tact bewahrt. fonbers tief hat inbeg - und auch folden, bie nicht gerabe auf ben P ber landläufigen Frommigfeit manbeln - Scherr's Rudfichtslofigfeit gegen Beiligen und gegen bas Beilige (s. B. bas Chriftenthum) ins Berg geichn Aber gerade bier ift fein Urtheil, je nach ber Stimmung, fcmantend, und allebem ift G. ein begeifterter 3bealift, ber fich immer und immer wieber Rampen ber Religion aufwirft und bie Materialiften, wo er ihnen begegnet,

Reulenichlagen nieberichmettert.

S. hat während seiner alabemischen Wirtsamteit tausende von Buho angezogen, und wenn diese ab und zu etwas "Gesalzenes" oder "Pitantes schmeden betamen, so erhielten sie sebensalls auch andere Rahrung. Den Alaben S. nach jenen Zuthaten zu beurteilen, ist eben so ungerecht, als seine sprlichen Leistungen nach dem oft wunderlichen (wenn auch niemals ichalen) Sch schnack zu bemessen, den er dem Stil beimischt. Wer ihm Ungeschmad

Monier im allgemeinen vorwirft, fagt nicht bie Wahrheit. Mehr als eine feiner Schniten leibet freilich an biefem Wehler. Der Dann hat beren zu viele geichrieben auch, "ber Roth gehorchend", fchreiben muffen; aber an ben monumenta sere perenoiora bermogen wir nichts bon Ungeschmad zu entbeden, und wir enten logar, einem Sprachgewaltigen, wie ihm, ift etwa auch einmal ein Briff rlaubt, bon bem ber Schwache und Bage abfteben muß. G. hat die bentiche Sprace mit einer großen Bahl neu geschaffener Borte und Bortbilbungen berendert; nicht alle halten Stich, manche werden aber Eigenthum ber Sprache bleiben. Richt nur die Rraft, fondern auch den Trieb ju Reufchöpfungen hat S bieffen, und fie haben beibe vorgehalten, jo lange er fchrieb, b. h. fo lange s lebtt. Seine Sprache ift überall warm, bom Sauch eines wohlthuenben The Duchweht, ber Musbrud eines fühlenden Gubjectes; ber rein menichliche Standfrutt, ben er einnimmt, gewährt im Berein mit ben fprachlichen Borgugen ann Beidichisbildern einen beftridenden Bauber und unbergänglichen Reig. Briner ber Mobernen tann fich bierin mit ibm meffen. Wohl ift es wahr: Der Beffinismus ichaut uns aus feiner Darftellung unberwandt und unberhullt Ingeficht, aber gerade er gibt ihr Farbe und Bewegung; benn es ift nicht ar leigt und nervenschwache Beffimismus, ber fich in Wehmuth aufloft und im Jaga buffummt, fondern ber mannliche, thatige, ber die Donnerstimme erhebt am bie Berworfenheit, ber auflobert im Ingrimm, in wilbem Schmerz fiber die merreichten Ibeale aufschreit und auch in ber Bergweiflung die Waffen bes Mories nicht fentt. Ginem Berftande, ber über ben Weltlauf nachbentt, und bem nicht gang besondere Troftftimmen ins Berg raunen, muffen jene Tone mathijder flingen als bas fuße Geflote jener Gludlichmacher, welche der jeufzenden anatur immer nur bie eine Melobie porfpielen, wie icon und berrlich bie Belt . Gin Philosoph war S. zwar nicht (obichon er fich in feinem Wiffensbrange ab mit ben Lebrfagen ber Weltweisen vertraut gemacht hatte), aber ein icharfer Mbuer por allem ein gefunder Denter, ein Beltweifer in ber Sausjade, bir mi bie Speculation im Galatleibe feine allzugroßen Stude hielt.

Mite in allem war S. eine Persönlichkeit originellster Art, ein Meister alabemischen Bortrages, ein litterarischer Lehrer weitester Kreise, ein vorsachen Kämpser für Freiheit, Baterland, Bildung, und ein Sprachbilduer und

Dene: A. Gefchichtliche: "Gefchichte beutscher Cultur und Sitte" (1853. 7. Aufl. 1879; Befdichte ber Religionen" (1855-57); "Gefchichte b. beutsch. Frauenwelt" 1. Auft. 1879); "Blucher, feine Beit und fein Leben" (1862); "Studien" (1865 bis 1866); Aus ber Sandfluthzeit" (1867); "Bon 48-51, eine Romobie der Belt-#idibit" (1868-1870); 2. Aufl. unter bem Titel: "Achtgehnhundertachtundin weltgeschichtliches Drama" (1875); "Das Trauerfpiel in Mexito" (1868); Swei Jahrtaufende beutschen Lebens" (3. Aufl. 1880); "1870 bis bitt Bucher beutscher Geschichte" (1879); "Die Gefreuzigte, ober bas Au Sibiliften" (1885); "Geftalten und Gefchichten" (1886); "Altes und weis breinigt in ben 6 Banben ber "menschlichen Tragifomobie" (1882 bis 183) - B. Litterarische: "Bilberfaal ber Weltlitteratur" (lette Bearbeitung 185 in 3 Bon.); "Geschichte ber englischen Litteratur" (1854); "Dichterkonige" 1835); Allgem. Geschichte ber Litteratur bon ben alteften Beiten bis auf bie "Mount" (6. Aufl. 1880); "Schiller und feine Zeit" (1859); "Geschichte aufden Litteratur" (1874); "Gothe's Jugend" (ber Frauenwelt geschildert 11574) - C. Belletriftit: "Der Brophet von Floreng" (1845); "Die Baife (1847); "Die Bilger ber Wilbniß" (1853); "Remefis" (1854);

130 Scherte

"Die Tochter ber Luft" (1855); "Schiller" (1856); "Michel, Geschichte Deutschen unserer Zeit" (1858); "Rosi Zurflüh" (1860); "Die Beichte Frau" (1876); "Rovellenbuch" (1873); "Hiftorische Rovellen" (1873); "Hund Porfelessa" (1882). — D. Gemischten Characters (Satire, Zeit Biographisches u. s. w.): "Mixeb Pickles" (1864); "Misch Wasch" (1 "Farrago" (1870); "Dämonen" (1871); "Hammerschläge und Historien" (1 "Hammerschläge", neue Folge (1878); "Größenwahn, vier Capitel aus bischichte ber menschlichen Narrheit" (1876); "Sommertagebuch des weiland lygastrosophiae Zeremias Sauerampser" (1873); "Blätter im Winder" (1 "Vom Zürichberg. Stigenbuch" (1881); "Heibetraut" (1884). Politikerausgebommen: "Lehte Gänge" (1887).

Bgl. Bornmuller, Schriftstellerlegiton s. v. Scherr (1882) und &

Refrolog (in "Leute Gange", S. 217-264) bon 3. Dablb.

Schertel: Jofeph G., Lanbichaftemaler, geboren am 10. Januar in Augsburg, Cohn eines toniglich bairifchen Obergollinfpectors, ftubirte, ben Staatsbienft bestimmt, am Somnafium gu Augeburg und Burgbur ihn ber feinen artiftischen Bunfchen wenig geneigte Bater gu einem Lithog "in die Lehre" gab. 3m 3. 1880 ging G. nach Munchen und begann nicht allaugunftigen perfonlichen Berhaltniffen Die Landichaftsmalerei. Bei Musfluge nach bem Chiemfee wurde G. mit Daniel Fohr befannt, weld an Chriftian Morgenftern empfahl, ber weiteren Ginflug auf G. abte u in innigfter Beife als mabrer Freund bewährte, ohne beffen funftlerifche vidualität zu beberrichen. G. war fein Bahnbrecher, arbeitete auch nich und milhelos, dem entsprechend bewegte fich fein gleichmäßiges Beben fe hervortretenben Greigniffen, in engen Grengen; aber mas er fcui, tru Stempel innigfter Tuchtigfeit und Gebiegenheit. Er hafte ben Schein u Fluntern in der Runft, wie im Leben. Die große Welt tannte er wenig feiner vielen Stubienfahrten tam er boch nur zweimal über bie beimal Grengen: einmal in das Zillerthal (1860), beffen Ratur ibm icon ; lag und einandermal fpater über Lermoos bis an ben Fernstein, wo liebliche Sigmundsburg ju einem Bilochen begeifterte. Dagegen tannte altbairifche Beimath ebenfo genau wie ber frobliche Maler-Boet Friedrich ! "Das hochgebirge imponirte ihm wohl burch bas Gewaltige feiner Eric aber er fühlte fich bon ihm nicht sympathisch angezogen. 3hm ibra Bergen bas hügelige, flug- und feereiche Borland mit feinen weichen Uini feinen Schattigen Walbern und Thalgrunden; beshalb berweilte er mit in Behagen in ben Begenden bon Landsberg, Baperbiegen, Trofiberg und burg. Gelbft bei feinen Partien aus bem Bochlande ftellt er bas Glem Lieblichen und Anmuthigen in ben Borbergrund, fo in jenen Bilbe Bartentirchen, Brainau, Barmfee, Fernftein und Oberfee." Rur in "Simfee" erfaßte G. bas Grogartige in ber Ericheinung biefer einfamen geftredten, melancholischen Boralpenmafferflache. Go lebte ber Runfiler im Schaffen und feiner 1856 mit Grl. Emma Beitler gefchloffenen Ch ichon 1857 tamen afthmatische Bellemmungen, welchen 1863 ein beb Blutbrechen folgte. Trop vieler Berftimmungen und Leiden arbeitete Schmergfreien Tagen raftlos fort, fobalb es feine gebrochenen Rrafte ni weg geftatteten und zwar mit folder Gluth, bag nichts bas innerliche thum abnen ließ, welchem ber Rünftler am 8. Darg 1869 erlag. Gine vorziglichften Bilber war bie 1852 gemalte "Gegend von Trofiberg" Sonne jo golben hinter ben Baumftammen fintt (burch ben Munchene verein angefauft, gelangte burch bas Loos in ben Befig bee 1888 beri

Schertlin.

Sittes und Brof. Dr. Friedrich Bed und aus beffen Rachlag an ben Bantbin beren Defiberius Bed), bann 1853 eine "Bartie bei Geeon mit bem Umbelftein" (vgl. Julius Große in Rr. 182 Abendblatt ber "Reuen Dunchener geing bom 31. Juli 1856) und bie gleichzeitigen Bilber mit Motiven vom Boffeller", ber "Simfee" und die Erinnerungen "Aus bem Allgau" (1858), bir Begend von Bartenfirchen" und am "Balchenfee" - eine ber fconites und mit feinftem Tatt für Farben und Formen ausgeführten Landichaften "Obichon ber Rfinftler auf Alles, womit man fonft Effect zu machen benichtet bat und bie Landichaft in jenem gebampften Lichte zeigt, in weldem unter bem Ginflug ber Rachmittagebige bas Brin bes Balbes und bes Gees, Die bas Blau bes Simmels faft jum farblofen Grau erblagt, und obichon er and biefe Beleuchtung auch bie Berge fo ferne gerudt, bag fie einen großsibgen Eindrud nicht mehr zu machen vermögen, wußte er bennoch in bas Mange einen feltenen Bauber gu legen, bon bem fich gwar fagen läßt, bag er a ben jart empfundenen Farbennuancen, mobiberechneten Contraften und icon aldmungenen Linien feinen Grund hat, ber aber fibrigens mit Worten nicht Derjugeben ift. Jebenfalls bilbet bie ungemeine Bahrheit, welche bas Bilb Committion und Ausführung behandelt, nicht ben geringften unter ben babei miwillenden Factoren." (Bgl. Rr. 175 "Baber. 3tg." bom 28. Juni 1865.) bide Runftler gabite man bamals ju ben Bertretern ber "naturaliftifchen Idlung"! - Schertel's Driginalzeichnungen, Studienblatter, Delftiggen und Marmalbe wurden fchon am 20. Mai 1869 (mit bem artiftischen Rachlag bes and chafters August Beift) eiligft verfteigert. - Geine einzige Tochter Charlette berathete 1870 ben Dtaler Carl Ernft Morgenftern, ftarb aber fcon 19. April 1880 gu Aibling; fein Sohn bilbete feine Stimme aus und Dente Sanger in Berlin.

Bgl. Regnet in Lubow's Zeitschrift 1869, IV, 161 und beffen Münchener Rinfler-Bilber, Leipzig 1871, II, 172—180. — Runftvereins-Bericht für 1869, S. 51. — Seubert 1879, III, 234. Spac. Holland.

Shertlin: Leonhard G., Dichter bes 16. Jahrhunderts; von feinem Den ift weiter nichts befannt, als bag er am 10. Februar 1538, als er bie Somnng feines Dialogs fiber bie Truntenheit fchrieb, ju Rlingenmunfter in ficht wohnte; es barf aber als ficher gelten, bag er leibliche Borbilbung Inden hatte und namentlich bes Lateinischen machtig war. Jener Dialog in Amparen Runftlich trinden Con Dialogus von Runftlichem und höflichem, Mifthem bud bnguchtigem trinden" u. f. w., mit Originalholgichnitten bei Cammerlander in Strafburg 1588, ift ausdrucklich ebenso jum wie jur Auffuhrung bestimmt und eine Art lehrhaften Spiels, wie Sachs fo manche verfagt bat. Den Rern bes Bangen bilbet ein langer, mig ungebender Disput des weifen Bittalus mit dem Bacchustnechte Dipftes; " ift ein überrafchend ironischer Schlug, wenn nach vielem Sin- und Berreben whe erfichtlichen Grund ichlieflich ber Beife nicht nur bie Baffen ftredt, mitm fich fogar vom Gotte Bacchus felbft mit bem Amte bes bom vielen Inden ertrantten Silenus belehnen läßt. Bacchusbienft aber ift fur G. ibentifch Inficer Unflatherei; fo weist ber Sieg bes Bacchus bas Büchlein herein bie Erabianuslitteratur, beren erster felbständiger Bertreter, Salzmann's Intierus Tijdaucht, im felben Jahre erichien. Die außere Gintleibung mag Tunben haben; bon dem Inhalt, ben Ibeen und ber Citatengelehrfamteit Inlige ift verzweifelt wenig ober nichts fein Eigenthum. Schon ber anle Die Borguge und Schaben ber Truntenheit an einander gu meffen, mar Picen Durch bie beiben Profaschriftchen Chrift. Begenborfer's "Enco132 Schertlin.

mium ebrietatis" (1519) und "Encomium sobrietatis". Birllich fiegt ber erfe genannte tleine lateinische Tractat, bas lob ber Truntenheit, ben fammtlicher Reben bes Muftes fo genau ju Grunde, bag fie lebiglich als freie Ueberfeium gelten burfen, Die nicht einmal in ber Reihenfolge ber Motive abweicht, ja bi felbft bas eine und andere lateinische Wort fich in die beutschen Berje beim hat. Dagegen ift mir fur bie Gegenrebe bes Temperenglere Bittatus eine ! einheitliche Quelle nicht befannt; Begendorfer's Encomium sobrietatis ift birt Quelle nicht gemejen; bag G. bes Objopoeus Berfe "de arte bibendi" ber nutte, wie behauptet wurde, icheint unrichtig; es finden fich Antlange an bas berühmte 16. Cap, bon Brant's Rarrenfchiff, an Geb. Frand's Tractat fiber "bat greuliche Lafter ber Trundenheit" (1531), bor allem an ein bon 3oh. b. Schwar genberg verfaßtes Buchlein "Biber bas Butrinten" (1516); mit ihm bat & eine Bolgichnittallegorie gemein, die er in einer Rleinigfeit anderte, im fibrigen aber mertwürdigerweife fo viel erichopfender und beutlicher ertlarte, als Schwarzen berg felbft, bag Math. Friedrich, als er 1556 in feinem "Saufteufel" Schwarzen berg's Schriftchen mit abbrudte, Die entfprechenden Berje Schwarzenberg's burd Schertlin's Reime erfette, obgleich biefe bant jener Menderung ju Schwarzenberg's Solgichnitt, wie auch Friedrich ihn beschreibt, nicht einmal genau pagten Ueberhaupt hat Schertlin's humorlofer langweiliger Dialog auffallend viel Beachtung gefunden: 1543 murbe er als "die bol Bruberichafft" neu anigelent die Wormfer Freidantausgabe von 1588 bestreitet ihre Bufage über die Erunten beit aus Schertlin's Reimen; Widram hat Berfe Schertlin's in feine "Sieben Sauptlafter" aufgenommen (1556), und auch bes Sieron. Bod Dichtung Der vollen Brüber orben" ift burch Schertlin's 2. Aufl. angeregt.

Bierteljahrschrift für Literaturgesch. I, 86 fg.; II, 497. Roethe.

Schertlin: Sebaftian S. v. Burtenbach, geb. am 12. Februar 1496 ju Schorndorf † am 18. November 1577; vielleicht in Tübingen oberflächlich gebildet, 1518 im Dienfte Maximilian's, 1519 an den Rampfen gegen ben Bergog v. Gelbern und Ulrich v. Burttemberg betheiligt, 1521 im Rriege gegen Frantreich, wo Beorg b. Frundsberg fein Borbilb murbe, 1522 als Sauptmann über zwölf Fahnlein Candelnechte im Turfenfriege, 1523 bom Rurifirften b. Brandenburg nach Berlin berufen und bier wie am Riederthein bemubt, fir ben bertriebenen Ronig b. Danemart Anechte gu merben. Entichloffen ein Rriegsmann zu bleiben, jog er 1524 auf eigene Roften fiber bie Alpen, half bie Frangofen vertreiben und erlebte ben Rudgug bon Marfeille wie ben Sieg von Bavia. An Gelb und Chren bereichert, tehrte er in bie Beimath gurud, tampite aber fofort wieder im Geer bes ichmabifchen Bundes gegen bie Bauern, nament lich bei Ronigshofen und im Rlettgau und wurde mehrmals verwundet. 3m Jahre 1526 wegen Betheiligung an einem Buge gegen Rotenburg bon ben Reichsflädten bes Landfriedensbruches beschuldigt gog er mit Georg b. Frundsberg wiederum nach Italien, machte 1527 bie Erftfirmung von Rom, bann ben Feldzug in Reapel mit, erfrantte, fam als Raufmann bertleibet unter großen Befahren nach Benedig, bon ba mit guter Beute an Rleinodien und 15 000 Gulben im Mai 1529 ju Beib und Rinbern nach Saufe. Gein Ruhm mar berart geftiegen, daß die Statthaltericaft bon Burttemberg und die Bergbae von Baiern ihn gleichzeitig als Sauptmann mit anfehnlichem Jahrgeld in Dienfl nahmen. In Diefer Gigenichaft eilte er 1529 gegen Die Turfen nach Bien, betam aber ben Feind nicht zu Geficht und erlitt finanzielle Ginbufe. Unmuthig baruber fagte er 1530 bie baierifchen und murttembergifden Dienfte auf, um in diejenigen Augsburgs zu treten. Er zog 1531 mit feiner Familie in biel Stadt, mo er ein Spielgenoffe ber Belfer und Fingger, ein Tafelgenoffe bes

Derenbles murbe. Dit 500 Rnechten ber Stadt 1532 nach Reichsaufgebot Miger bei Wien abgerfidt und Locotenent bes gangen Reichsfufvolles nahm m m 19. September rubmlichen Antheil am Neberfall Rafim Bea's bei Bottenun wegen welcher That er mit bem oberften Felbhauptmann, Bjalgarafen Andrich und anderen in der Burg von Rarl V. jum Ritter geschlagen wurde. wo mube ber Sieg in einem Bilbe verherrlicht, das hinter bem Altare der tude v Burtenbach aufgestellt warb. Dieje jur Martgrafichaft Burgau ge-Die Beitjung hatte G. turg bor bem letten Türkenfriege gefauft und lebte an bont ein behagliches Chelmannsleben, als er, enttaufcht wegen ber rafchen bembigung bes Weldzuges, aber ruhmbebedt beimgelehrt mar. Er beschäftigte amt bolgeultur, Fifchgucht, Forderung des Bohlftandes feiner Gutegemeinde 1041 mifchen durch fleine Wehben mit bem umwohnenden Abel, namentlich Dans Abam b. Stein aus, wobei gelegentlich Ulrich b. Burttemberg und Die Berbindung mit biefen und Min Augsburg eintretende Umschwung führten ihn bem Protestantismus zu, mas Immung alter freundschaftlicher Berhaltniffe und die Feindschaft ber Bergoge Barrn, feiner Behnsherren, jur Folge batte. Den Intereffen bes ichmal-Diden Bundes murbe er noch entschiedener gewonnen, als ihn neben Mugsand Utrich v. Warttemberg und Landgraf Philipp formlich in Dienft binen, was ihn freilich nicht hinderte, 1536 als Sauptmann unter Rarl's V. men fich bei bem ungludlichen Angriff auf Frankreich einzuftellen. Neue binbel mit ber Familie b. Stein, die nach Schertlin's Rudfehr ftattfanben, führten a bonbergebenden Gejangennahme feiner Feinde, erwechten ihm aber noch mehr Dinfager unter tatholischen Fürsten und Abeligen bes Reiches. Auch Ronig abinand gehörte bagu. Um fo fefter ichlog er fich an bas eifrigfte haupt bes Smallalbifden Bundes, ben Landgrafen Philipp. Er murbe 1538 bon ihm in genommen, um, im Falle bon Ruftungen der Gegenpartei, Meutereien mir ben baierifchen Knechten anzustiften, hatte zahlreiche Rundschafter unter 6 war 1589 bie Seele ber Berhandlungen in Ulm, wo fiber militarifche Dag. min bes Bundes berathen wurde. Die Miggunft Ferdinand's brachte ibn III um bas erhoffte Commando im Türkenfriege. Dagegen nahm Landgraf Ihllpp 1542 feine Silfe bei bem Zuge gegen heinrich von Braunschweig in Birmig Bhilipp fab es ungerne, daß G. von Rarl V. umworben wurde, ber m gwandten Kriegemann gegen hoben Bohn gang für fich ju gewinnen fuchte. Toute es jeboch nicht hindern, bag G. 1544 in Speier bom Raifer jum Thunichall, Mufterherrn und Branbichabmeifter ernannt, ben Bug burch bie Sampagne mitmachte, wobei fein wichtigftes Gefchaft die Austheilung bes Promie bilbete. Der Abichlug bes Friedens bon Crespy vereitelte bie Soffnungen, 5. an ben Biedereintritt in taiferliche Dienfte gefnupft haben mochte. ambgraf Philipp fchentte ihm wieber fein volles Bertrauen und lieg 1545 burch 2000 Rnechte anwerben, Die, bon feinem Sohne, Bans Sebaftian geführt, der Bestegung bes wieder in feinem Bergogthume erfchienenen Beinrich v. Braun-Abeig mitwirtten. Dit bem Landgrafen gang einig in bem Gedanten, bag an fich fur ben brobenben Rrieg gegen ben Raifer ruften muffe, und bon Augaan als Diplomat wie als Militar geschätt fuchte er Ende 1545, auf dem Wege Schmalfalbifden Bundestag in Frantfurt, den Rurfürften von der Pfalg Am Bunde angunagern. Er eilte nach Raffel, um Philipp Bericht gu erftatten, bin ba nach Beibelberg jurud und hatte die Genugthuung, eine Bufammentunft beter farten in Frantjurt guftande ju bringen, beren politisches Ergebnig allermis unbebeutenb mar. Für Schertlin's Leben mar jedoch diefe Reife ein Wendepuntt Gr war entichloffen alle Bruden jur Bergangenheit abzubrechen.

Im Schhling 1546 führte er auf feinem Gute Burtenbach ben ebangelijchen

Cultus ein, marb von allen Seiten ber Golbner und lief fich burch ein Gebot Ronig Berbinand's, bei Berluft ber faiferlichen Gnabe feine Ruftungen abaufteller nicht irre machen. Sobald ber Ausbruch bes Rrieges entichieben war, murbe a jum Oberften ber gefammten Rriegemacht ber oberlandifchen Bunbeeftabte ernamt und brang auf ichleunigen Angriff gegen bie taiferlichen Mufterplate. In 9. Juli jog er fiegreich in Fuffen ein, wo er ben tatholitchen Gottesbienft abichaffte. Den folgenden Tag gelang ibm die leberrumpelung ber Ghrenberen Rlaufe burch feinen Locotenenten Schantwig von Ulm. Es fteht babin, ob er wirklich ben Plan gehabt hat, ben Darich auf Jungbrud anzutreten, bas Trienter Concil ju geriprengen, ben Bag ju fperren, wie er fich beffen fpater rubmte und wie das Berficht verbreitete. Immerhin mare es mit ber ihm untergebene Truppenmacht ein zu gewagter Streich gewesen, wenn man nicht etwo bie Tireler gu einer Erhebung gebracht hatte. Jebenfalls war es nachher leicht, bie Burantwortlichfeit für die Unterlaffung ber Expedition auf die ftabtifchen Ariego rathe abaufchieben, Die ibn gurfidriefen. Bei feinem Abgug nahm er alle geiftlichen Befigungen fur die evangelischen Stande in Guldigung, plunderte Die Rlofter und erpregte bon ben geiftlichen herren Contributionen. Er per gaß babei fein eigenes Intereffe nicht, jog in Burtenbach, wie in ber gamen Martgrafichaft Burgau "Pfaffenguter" ein und erhielt bon ber Stadt Angeburg bas bon ihm befegte Schlog Bufamed als Pfleger auf Lebenszeit ju-Mit ben württembergifchen Truppen vereinigt jog er Enbe Juli bem Rurfürften von Sachjen und bem Landgrafen nach Donauworth entgegen, nahm unterwegs Dillingen und machte neue Beute. 3m Lager gab es Streitigteiten mit Ulrich von Burttemberg, ber Anfpruche auf einige ber eroberten Gebiete machte. Mußte dies G. unmuthig ftimmen, fo noch mehr die Art der Rriegführung. Zwar gelang ihm die Ginahme ber Brude von Margheim und bie erfolgreiche Umgingelung bes Stabtchens Rain. Dagegen tonnte er einen Sanb. ftreich auf Ingolftabt nicht ausführen, fab feinen Rath, fich entweber gegen Landshut ober gegen Minchen ju wenden, berworfen und mußte widerwillig ben Bug auf bem linten Donauufer durch bas Bisthum Gichftabt mitmachen. Als Die Anfunft bes Raifers bei Ingolftabt bie Schmaltalbener gurudrief, brang G. umfonft auf energischen Angriff und gerieth bei ben Streitigfeiten fiber bie gu treffenben militarifchen Dagregeln felbft mit bem Landgrafen Bhilipp in heftigen Bortwechiel. Der Anjang September angetretene Rudjug ber Schmalfalbener gab G. gleichfalls ju vielfachem Tabel Anlag. Er murbe bes Bufammenwirtens mit ben Fürften immer überdruffiger, war befonders auf Rettung Mugsburgs, wie ber fibrigen oberlandifchen Stabte bedacht und befurmortete eine Stellung am Lech. Auch bamit brang er jedoch nicht burch. Er mußte mit ber Saupimacht bis Abrblingen gurudweichen. 218 bier im October bringenbe Silisgeinde Angeburge eintrafen, erhielt er Erlaubnig mit einer fleinen Truppe aufgubrechen, gelangte in ber Racht bes 12. Octobers gludlich burch bas faiferliche Beer por Lauingen, und in bas Stabtchen, fprach in feinem Schloffe Burtenbach bor und tam am 13. Oct. nach Mugeburg. Dier richtete er die Muthlofen wieder auf, fuchte bie taiferlichen Brobiant- und Truppenguge abgufchneiben, fab aber, bei ber Auflofung bes ichmaltalbifden Lagers ju Giengen feine lette Goffnung auf Erfolg ichwinden. Sein am 3. Januar 1547 bem Rathe ber Dreigehn überreichtes, heroifches Gutachten, in bem er fich fur Bertheibigung ber Stabt auf Leben und Tob ausfprach. tonnte ben Lauf ber Unterhandlungen, Die mit bem Raifer angefnupft waren, nicht aufhalten. Um 29. Januar 1547 mußte er fich entichließen bie Stadt gu verlaffen, nachdem er mit ihr einen Bertrag betreffend bie probiforifche Uebernabme Burtenbachs abgeichloffen batte. Unter mannichiachen Gefahren gelangte er mit feinem Sohne Band Gebaftian und 18 Schuben nach Conftang. Er batte in biefer

Schertlin. 185

labt, aus ber feine Frau, Barbara b. Stenbe, flammte, viele Freunde, erthigte fie fich gegen ben Raifer gu mehren, ftanb aber jugleich in eifriger Bernbung mit Bullinger wie anderen angefehenen Mannern in Burich und murbe von rang bon Frantreich umworben. Ingwischen fab er nicht nur feine hoffnung geuldt burch leine Augsburger Befannten mit bem Raifer ausgelöhnt zu werben. abern gerieth mit Augeburg felbft wegen ber finangiellen Auseinanberfegung binbetieb feiner Bater in bittere Streitigfeiten. Auf Die Dauer auch in Conftang nicht ehr ficher, suchte er im November 1547 ein Afpl in Bafel, wo ihn Wochen ng ein heftiges Fieber niederwarf. Im April 1548 widerftand er den franichen Anerbietungen nicht langer, begab fich mit feinem Cobne Sans Gebaan felbft aum Ronia Seinrich II, und wurde von ihm, um nöthigen Falles e Truppe angumerben und zu fuhren, in Dienft genommen. Rach Bafel gudnelehrt, machte er fich burch feine Rathichlage in Sachen ber Feftungswerte n flabtifchen Beborben nutflich und baute auf ihren Schut, fand fich aber rich bas taiferliche Achts - Decret bom S. Auguft ichwer betroffen. Richt nur, feine Gitter confiscirt wurden und ein Morbgefelle ihm auflauerte, ber fich b verfprochene Blutgelb verbienen wollte: Rart V. ließ auch wiederholt und ingend von der Gidgenoffenichaft feine Ausweifung fordern. Umgefehrt verlangte Ronig von Franfreich, bag G. als fein Diener auf fchweizer Boben gebulbet lebe. Ge tam barüber ju haufigen Berhandlungen auf ben Tagfagungen, bei nen namentlich Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben ertlarten, baß fie fich mit micht beladen wollen". Um 10. April 1550 murbe ihm erlaubt, auf ber agiahung ju Baben fich perfonlich ju verantworten. Roch hoffte er, daß ihm bl auf ichweiger Boben gemabrt bleiben murbe. Aber am 6. October 1550 b bie Debrbeit ber Orte auf ber Tagfakung ju Baben bem Gefanbten bes anibiffeben Ronigs die Antwort, er moge boch fie "fich lieber fein laffen als u folch einige Berfon". Auch der Rath von Bafel fündigte G. nun bas Afpl i und gab ihm ju berfleben, es fei wunschenswerth, bag er feinen Bohnfit Frantreich auffchlage. Umfonft berief er fich barauf, wie er Bullinger behtete, bag er mit obrigfeitlicher Bewilligung fur 2000 Gulben Saus und Sof Balel "gefauft", in drei Jahren ob 10 000 Gulben vergehrt, chriftlich und I gelebt, um bas Bort Gottes und Rettung Baterlands bertrieben fei". Er afte fich fagen. Der Entichlug tam ihn fchwer an, ba er, wie er Bullinger Bem lieft, ber frangofischen Sprache nicht machtig war und es ihn brudte, undeberft bas liebe Bort Gottes ju verlaffen", Borte, die wohl befonders en Gindrud auf den Abreffaten machen follten. Allein ba er auch bon ben leichern nicht erwarten burfte, fie wurden ibn "etwan in ein Bintelin ftogen, Bott vom himmel Befferung ichidt", begab er fich im Marg 1551 mit feinen bei Sobnen an ben hof heinrich's II., wo er bis jum 20. Februar 1552 beralte. Dier nahm er ben lebhafteften Antheil an ber Ausbildung bes gegen bel V. gerichteten Fürftenbundes und trug bagu bei, feine Unlehnung an bie gebrliche frangofische Macht zu vermitteln. Ohne nationalen Sinn, in der ateren Bebeutung bes Wortes, wie er war, fand er fich baburch nicht geabert fich ben "getreuen Edardt" ju nennen, ber bagu berufen fei, "ber nichen Nation gu bermarnen". Er entwidelte ben Plan, ein beutiches Beer frangofifdem Beibe ju fammeln, bas unter feiner Fuhrung im Oberland abringen, bie Albenbaffe befeten, die fübbeutichen Reichsftabte gewinnen und m Raifer jur Ergebung gwingen follte. Belange es nicht ihn ju überrafchen, Ite ein Reichstag berufen werben, um ihn abgufegen. Daneben vernachlaffigte auch feine Brivatintereffen nicht, indem er um bon der Stadt Augeburg fallung feiner Anfpriche zu erzwingen, einen Arreftbefehl gegen alle Augsburger mileute, bie in Frantreich Sanbel trieben, auszuwirken fuchte. 218 nach bem

Abichluffe bes Bertrages von Chambord ber Rrieg begann, erreichte S. allerdings bon Augsburg einen ihm gunftigen Bertrag. Jene hochfliegenden militarifdpolitifchen Blane bagegen blieben unausgeführt. Much bie Cammlung und Berbung bon Rnechten, bie G. fur Frantreich auf ichweiger Boben bornabm, ftieß auf Schwierigfeiten. 3mar tonnte er im Darg 1552 mit einem Brebembriefe bes frangofischen Ronigs berfeben, perfonlich bor ben Rathen bon Bem und Solothurn ericheinen, um die Erlaubnig gur Sammlung von Rnechten auf ihren Gebieten gu erbitten. Bern verlaufte ihm fogar taufend Spiege, Burid und Bafel gewährten freien Durchzug. Aber es fehlte nicht an Befchwerben Rarl's V. und an Wiberfpruch ber fünf alten Orte, jumal unter ben von G. Angeworbenen auch Schweiger waren. Er mußte beriprechen, mit feinem Rriegsvoll mebn Sundgan, noch Elfag ober Burgund angreifen ju wollen, jog, ohne bie erhoffte Brandichagung biefer Gebiete haben bornehmen gu tonnen, mit bem Ben Beinrich's II. por Det, beteiligte fich bei ben Operationen im Gligh, ben Raubereien im Lugemburgifchen, ben Rampfen in ber Bicarbie. In Abbebille ertrantt, erhielt er die Erlaubnig, fich für ein paar Monate vom frangofischen heere entfernen ju burfen und feblug bom Februar bis Auguft 1558 feine Wohnung wieder in Bafel auf. Diefe Trennung von heinrich II. war ihm um fo lieber, ba er wanschen mußte, sich eine Thure zum Uebergang auf die andere Seite offen ju halten. Allerdings hatte er noch im Juni 1552 ben Rurfürften Moris bavor gewarnt, fich mit ben Sabsburgern ju berftanbigen. Allein biefe Berftanbigung war mit Ausschluß Frankreichs bennoch in Baffan erfolgt. 3m gleich brach Martgraf Albrecht v. Branbenburg, Schertlin's Kampigefahrte und Bertrauter, mit ben Frangofen, um fich ju Rarl V. ju fchlagen. Auch G. hatte, wegen Berfürzung bes Solbes, Befchwerben gegen Frankreich. Bwar fuchte ibn bie frangofifche Gefandtichaft in Golothurn noch einmal zu benuten, um ein Ginbernehmen mit Morit herzustellen. Aber beffen Tob machte allen berartigen Combinationen ein Ende. Mit dem bei Giebershaufen gefchlagenen Albrecht lief fich G. nicht mehr ein. Geine Augsburger Freunde, Georg und David Baumgartner, fanben es nunmehr möglich ihm bie Rudfehr nach Deutschland ju erwirten. Er entjagte allen Dienften gegen Raifer und Reich, erhielt baint Amneftie und empfing feine Lebenguter gurud. Enbe 1553 gog er wieber in Burtenbach ein. Sier war bon nun an ber Sauptichaublat leiner Thatigleit. bie im gangen bas Bilb bes behaglichen Dafeins eines alten von gablreichen Freunden und Bermandten umgebenen Landjunters barbietet. Doch fehlte es auch jett nicht gang an Bantereien und Wehben mit abligen nachbarn. Bollte S. Die Landwohnung mit der Stadt vertaufchen, fo ftand bas Baumgartner'iche Saus in Mugsburg, bas er gefauft hatte, ju feiner Berfugung. 3m öffentlichen Leben trat er nicht mehr bervor, obichon ibn ber Rheinische Bund aum Oberften, ber Landsbergifche jum oberften Locotenenten ernannte, neben Augsburg mehrere Rurften ihn in Sold hatten und feine Mitwirtung am Turkentriege einige Male in Ausficht ftanb. 3m Alter beichaftigte ihn bie Aufzeichnung feiner Lebensgeschichte, in ber manches verschwiegen, anderes ju fcon gefarbt ift. Bei ber Schilberung bes Schmaltalbifchen Rrieges ift eine ungerechtfertigte, gegen Philipp von Beffen gerichtete Tenbeng unvertennbar. G. murbe am 16. Darg 1577 in feiner Augsburger Bohnung bom Schlage getroffen, erholte fich wieder, farb aber am 18. Rovember besfelben Jahres. Gein altefter Sohn Sans Gebaftian farb 1596, ber zweite Sans Philipp, ben ber Bater trop feiner Bugeborigfeit jum Protestantismus unter Alba bienen ließ, fiel 1568 im Rampfe gegen Dranifche Truppen. Gine Tochter Urfula, an Sans b. Stammbeim verheiratbet, ftarb 1569.

Beben und Thaten bes herrn Gebaftian Schertlin b. Burtenbach burch ihn felbft beschrieben. Rach ber eigenen Sanbichrift bes Ritters b. v. D. F. 5. Schonbuth. Munfter 1858 (frubere Ausgabe, Frantfurt und Leipzig 1777), Gebaftian Schertlin bon Burtenbach und feine an die Stadt Augeburg gefdriebenen Briefe. Ditgetheilt bon T. Berberger, Mugeburg 1852. -Laburner, Der Ginfall ber Schmaltalbener in Tirol 1546 (Archib f. Beich. und Alterthumefunde Tirole I. 1864). - A. b. Druffel, Beitrage gur Reichsgefchichte 1546-1551, brei Banbe 1873 -- 1882. - A. v. Druffel, Des Biglins ban Zwichem Tagebuch bes Schmaltalbifchen Rrieges 1877. - A. b. Druffel, Beitrag gur militarifchen Burbigung bes Schmalt, Rrieges (Gep.-Abbr. aus ben Situngeber. ber hift. Rl. ber R. Bair. At. b. B. 1882 II, 8).

- G. Boigt, Die Geschichtschreibung über ben Schmalfalbifchen Rrieg (Abh. ber phil. hift. Rlaffe ber R. Sachf. Bef. ber 2B. 1874 Rro. VI.) - Baster Chronifen Band I. 1872 f. Reg. Gidgenöffifche Abichiebe Band IV 14. 1e. - Briefe Schertlin's in ber Simler'ichen Sammlung auf ber Stabtbibliothet ju Burich. Alfred Stern.

Schertweg: Jatob S., schweiz. Dramatiter. Geb. zu Sursee (Luzern) 1543, 1571 Psarrer in Olten, unternahm er 1583 eine Wallsahrt nach Rom und Boretto, wurde 1588, weil er sich den Kirchenbeschlüssen und Verordnungen der Regierung gegen die Priesterehe widersetze, von seiner Stelle entlassen. Aberwals entseht 1618 zu Büren (Bern) und 1626 zu Olten, wurde er 1628 im Schtal zu Solothurn verpfründet und starb am 6. November 1630. Er ist der Versasser unsöntschen, in einem einzigen unvollständigen Druck-Eremplare besannten Schauspiels, das die Parabel vom verlorenen Sohn behandelt, vielleicht nach dem Haupthelben "Bigandus" sich betitelte und 1579 in Olten ausgesährt wurde. Ein verschwenderischer Jüngling sürstlicher Abkunst zieht in die Ferne, büht dort seinen Leichtsinn als Schashirt und Sachseiser und tehrt endslich gebessert in's Vaterhaus zurück. Das Stück ist von Jörg Wickram's dramatisitem Knabenspiegel beeinslußt.

Bgl. J. Baechtold, Gesch. d. beutschen Literatur in der Schweiz, S. 369 und Anmerfungen S. 98 f.

Scherter: Robann Abam G. (lat. Scherzerus), lutherifcher Theolog bee 17. Jahrhunderts, geboren am 1. August 1628 ju Eger in Bohmen, + am 23. December 1683 ju Leipzig. - Sein Bater lebte als Abvocat in Eger, burbe aber 1629 als Protestant aus Bohmen bertrieben und flüchtete nach Der Sohn ftubirte 1648 ff. guerft in Altorf, fpater in Jena und Leipzig erft Bhilosophie und Raturwiffenschaften, bann Medicin (er foll ber Erfinder eines noch ihm benannten Scherger'schen Balfams fein), gulest Theologie, in welcher Rufaus und Cundifius in Jena, Gulfemann und 3. B. Carpzow in Leipzig feine hauptfachlichsten Lehrer maren. Er felbft bocirte in Leipzig gumit Logit und Philosophie (fur welche er ein Lehrbuch unter bem Titel: "Vademocum s. Manuale philosophicum", Leipzig 1654 herausgab), bann feit 1658 bebraifde Sprache, sulest Theologie, murbe 1666 Dr. theol., 1667 Projeffor, Affeffor bes Confiftoriums, Ranonifus von Meigen, Dompropft gu Baugen, gulegt 1670 professor primarius, befleibete fechsmal bas Decanat ber theologischen Gaeultat, breimal bas Rectorat der Univerfitat, mar breimal verheirathet, hatte aber in feiner Familie viele Tobesfalle und fing felbft fruhe an ju franteln, Dorane fich auch theilweife Die Bereigtheit feiner Stimmung, Die Bitterfeit feiner Belemil ("dicendi genus pipere et aceto conspersum") erfläten mag. Er war ein gelehrter Theolog, grundlicher Renner ber bebraifden Sprache, auch ber

138 Scherz.

rabbinischen Litteratur, insbesondere aber ein gewaltiger Disputator, ein schaffer Polemiter und orthodoxer Dogmatiter in der ganzen alten scholastischen Wasserüstung, "der Leipziger Calod", wie man ihn genannt hat, bei dem sich aber doch auch zuweilen ein leiser Herzschlag hinter dem Panzer vernehmen lätz, wenn er gesteht, "daß er mehr als einmal, wenn eines Besseren belehrt, sich selber resutirt habe", oder wenn er die Berdienste resormirter Theologen bereitwillig anerkennt und die Mängel des damaligen theologischen Studiums offen bellagt, und wenn er, der sein Lebenlang mit der theologia scholastica sich geschledt, auf seinem langwierigen Krankenlager bekennt: "jeht erst lerne er den Katechimus mehr verstehen, und jeht erst studius er die theologia visionis." (Bgl

Tholud, Atab. Leben bes 17. Jahrh. II, 92.)

Er fchrieb gablreiche Streitschriften gegen alle möglichen Gegner: gegen bi Ratholifen (3. B. "Antibellarminus" 1681, "Bibliotheca pontificia", "Papatus va pulans", gegen ben Convertiten Johann Scheffler und Andere), gegen Die Calbinine ("Disputationes Anticalvinisticae"), gegen Sociniaer ("Collegium Antisocinianum" gegen Synfretiften ("Theses Antisyncretisticae"), gegen ben Juriften Bufenbor gegen beffen Schrift De jure naturae et gentium S. 1673 im Ramen be Leibziger Theologenigeultät Rlage erhebt und ein Berbot von ber furfachilde Regierung erwirft. Gin Theil feiner gablreichen Programme, Diebutatione und Reben hat er felbft in einer Gefammtausgabe vereinigt u. b. I. Program meta et disputationes academicae" 1679 80, 1684 40. Seine bedeutenbften Wer aber, durch welche er den Ruf eines der correcteften, aber auch burrften na fteifften lutherischen Scholaftiter, bes "mathematischen Schematifirers un Schöpfers ber fog, befinitiven Dethobe" in ber Beichichte ber lutherifchen Doc matit fich erworben bat, find feine bogmatifchen Lehrbücher: 1. fein Breviarim theologiae Hulsemannianum enucleatum et auctum"; 2. "Breviculus theologica unica positione systema theologicum exhibens" Leipzia 1675, 78, oft wieber holt und auch beutich überfett, die gedrangtefte lleberficht ber lutherifchen Dog matit, worin der Berfuch gemacht wirb, den gefammten Inhalt ber lutherifche Glaubenslehre in einen einzigen, tunftboll verschlungenen Cat gufammengufallen und 3. Die weitere Ausführung Diefes Schema's in bem "Systema theologia XXIX definitionibus absolutum". Leipzig 1680, 82, 85, 87, 98, 1704, 11.

Weiteres über sein Leben und seine Schriften f. bei Witten, Memork theologorum, 2127 ff. — Vogels Leipziger Annalen. — Zedler, Universal-Lexicon Bb. 34, S. 1342 ff. — Jöcher, Gel.-Lexicon IV, 256. — Gaß, Geschichte ber prot. Dogmatik I, 330. — Frank, Geschichte ber prot. Theologie

II, 30. - Schrödh, R. Befch, feit ber Ref. VIII, 10.

Scherz: Joh. Georg S., Germanist zu Straßburg, geb. 1678 und † 1754. Nachdem er auf der dortigen Universität bis 1698 studirt und sich besondere and den Polyhistor Schilter angeschlossen, dann eine Anzahl deutscher Städte und Universitäten, namentlich Halle und Rostock, besucht hatte, ward er 1702 zu Straßburg Prosesson der Moralphilosophie, 1711 Pros. der Jurisprudenz. Das Alter brachte dem bescheinen Gelehrten manche Ehren, deschränkte aber durch ein schweres Steinleiden seine Arbeitskraft. Schon 1695 war seine "Dissertatio de lotionidus valleiden seine Arbeitskraft. Schon 1695 war seine juristische Probeschrift als dotalicio 1701 und wiederholt Jena 1739/1740, an welche eine Reihe der rechtswissenschaftlichen, geschichtlichen, philosophischen Arbeiten sich anschließ Ueber die Leistungen seiner Zeitgenossen hinaus reicht sein Berdienst um die alt deutschen Studien, die er insbesondere durch gelehrte und scharssinnige Bestimmung der alten Wortbedeutungen sörderte. In den Jahren 1704—14 erschiene unter dem Titel "Philosophiae moralis Germanorum medit aevi specimen I—XI.

Scheidus.

no der Hi, die S. felbst besaß, 50 Fabeln Boner's. Dann hat S. zum besaurus Antiquitatum Teutonicarum seines Lehrers Schilter, welcher zu Ulm 726—28 in 3 Foliobänden erschien, werthvolle Erläuterungen und Berichtigungen aus den Hi gegeben, leider nur in Nachträgen, nicht im Texte selbst. Das lebenslang von S. gesammelte "Glossarium Germanicum medii aevi" ward erst durch J. J. Oberlin herausgegeben, Straßburg, 2 Bde. Fol. 1781, 84.

Programma in Exequiis . . . Arg. (1754). — Raumer, Geschichte ber germanischen Philologie. — J. Erneger, Straft. Stud. 2, 440 ff.

Martin.

Edefand: Chriftian G., Gefchichtichreiber und Dichter, ift geboren in Mebiafch, im Siebenburger Sachfenland um bas Jahr 1536, ein Sohn bes Rebinicher Stuhlerichtere Joachim S. Erwachjen unter bem Beifteswehen ber ben im Sachsenland fiegreich gewordenen Reformation, vorgebilbet auf ber, aus brem Leben gebornen neuen Rronftabter Schule, bom Fruhjahr 1556 an auf ber Universität in Wittenberg ben hobern Studien fich widmend, fpiegelt er a feinem Leben und Wirten ben Beift wider, ber mit ber beutschen Rirchenberbefferung und bem beutichen humanismus auch bie Geele bes fernen beutschen Stammes in Siebenburgen ju neuem Leben fuhrte und fraftigte. Rach feiner Rudlebr bon ber Sochichule Brediger in ber eben evangelifch geworbenen, bamals Defentlich noch deutschen Stadt Rlaufenburg, fpater Pfarrer in ber rebenreichen adfifden Landgemeinde Tobiasborf, bon ber er ein liebliches Bild freundlichen Stilllebens gezeichnet, wurde er 1569 Stadtpfarrer in Debiafch, wo er am 30. Juni 1585 ftarb. Er ift einer der wenigen Zeitgenoffen der Reformation n Siebenburgen, bon benen wir Mittheilungen über jene tiefe fittlich = religiofe Imgestaltung besigen. Darin liegt in erfter Linie die Bedeutung des Mannes, ie fein Gebachtnig erhalten bat. Die groß angelegte Rede, Die er bem Bunfch mb Drangen feiner Freunde und Obern entsprechend, am 8. Dai 1580 bor er in Birthalm tagenden geiftlichen Synobe hielt: "De brigine et progressu achoatae et propagatae coelestis doctrinae in hac miserrima patria nostra" ift ber rffe ansammenfaffende, wenn auch in Gingelnem burftige Abrif ber Reformationseichichte Siebenburgens, in bem S. zeigen will, "burch welches große Bunber ie Lebre bes gottlichen Wortes unter fo vielen uneinigen Rationen, fo vielen Ingebeuerlichfeiten menschlicher Meinungen, unter fo vielen Burgerfriegen und währbollen Bechfeln bes Regiments in Diefem, faft mitten im Rachen ber Türken elegenen Bintel ber Belt burch Gottes besondere Enabe begonnen, berbreitet, entheidigt, erhalten worden". Die Arbeit, in gahlreiche handschriftliche ammlungen bes 16. u. 17. Jahrhunderts aufgenommen, in ihrem Werth bald mfannt und vielfach benutt, ift endlich in Diefen Tagen auch burch ben Druck berdffentlicht worben (G. D. Teutsch, Die Synobalverhandlungen ber evangeichen Landestirche A. B. in Siebenburgen. hermannftadt 1883, S. 230-251). Sewiffermagen eine paftorale Ergangung biegu enthalt bas "Bilb bom guten sirten" (Imago boni pastoris), in bem S. bas feinem Freunde, Nicolaus elneder, Pfarrer in Leipzig, gewidmete Ibeal bes neuen evangelifch - geiftlichen Intes liebevoll zeichnet, nicht ohne im Sinblid auf die leidensvolle Beit den mien Girten felbft gu bitten: "Guhr' bu uns, rett' uns und ichirme gegen ben feind uns, Riemand, wenn nicht du, ichlagt ja die Schlachten fur uns.

Früher noch, als die geschichtliche Arbeitsfreude Schefaus' im Gewand der rierlichen Rebe Ausbruck fand, ift fie, ber auch hier lebendigen humanistischen Albung jener Zeit eutsprechend, in der Form des epischen Gedichtes thatig geresen. Die wechselvollen, an grausen Ereignissen so reichen Geschicke feines Baterlandes, beren Zeuge er war, boten ihm ben herben Stoff, den er nach 140 Schefaus.

Birgil's Borbild, bes Berfes und ber Sprache in ungewöhnlichem Dage machtig, mit lebendigfter innerer Theilnahme jum Belbengebicht geftaltete. Go entftanden feine "Ruinae Pannonicae", bon welchen bie erften pier Bucher mit einem Unbang 1571 in Wittenberg bei Clemens Schleich erfcbienen. Sie enthalten fiebenburgifche und ungarifche Gefchichten bon 1540-52 - barin eine reigenbe Schilberung Siebenburgens und Die furge Darftellung ber reformatorifchen Be wegung im Lande -, bann ben letten Feldzug Goliman's in Ungarn (1566). Die beiben Aufgaben, Die G. barin lofen wollte, jugleich Beitgeschichte und in Epos ju fchreiben, haben natürlich eine ber andern Gintrag gethan; fo ernft a ber Bflicht fich bewußt war, Die jene ihm auflegte, Die wirklichen Thatfachen, wie fie gefcheben, voll und mahr barguftellen, fo hat in ihrer Schilberung bod oft die Phantafie die Bugel ergriffen und die, immer auf geschichtlichem Boben ftebenben Greigniffe und Berfonen mit bem vollen Licht und Reig ber Dichtung ausgestattet. Go ift eine Reihe von Gingelgemalben entftanben, an Somerifde und Bergiliche Schlachtbilder gemahnend, "Frestobilber, mit breitem, oft farbenprachtigem Binfel gemalt", in welchen "türfische und beutsche Raifergewalt, afiatische Barbarei und driftlich abendlandische Gultur gegen einander brangen", Selbenthaten und Berrath, ebelfte und buntelfte Seiten ber Menfchennatur in rafchem blutigen Wechfel ben Lefer erschüttern, anziehen, abstogen. Es ift fein Bweifel, bag bas Bert aus ber Freude ebenfo an bichterifcher Geftaltung, als an gefchichtlicher Darftellung ermachjen ift; G. felbft bezeichnet ale 3med beifelben unter anderem, daß andere frembe, bon ber mohamedanischen Fluth unperfehrte und freie Rationen Gefchrei und Rlage ber Befeffelten, ber in ber Rinfterniß und im Schatten bes Todes Sigenden horen und jum Erbarmen bewegt werben mogen. Das flebenbe Bort, bas er am Schlif bes vierten Befanges nieberfchreibt:

> Doch du, Bater der Macht, des Baterlandes gedenkend, Band'ge die Herzen voll haß und seste bie Stürme des Krieges! Siehe, genug schon trank die Erde vom Blute der Bürger - . . Mitten im wilden Gewog des grausamen Rampses noch denern Wir, wie die Hand, die dort liegt hingestreckt auf dem Ambos: Ueber ihr hebt sich des Hammers Last und zerschmetternder Schlag broht —

harrt heute noch ju nicht geringem Theil der Erfallung.

Stephan Bathori, der König von Polen und Fürst von Siebenbürgen, dem S. die sechs letten ungedruckten Bücher der Ruinae Pannonicae 1584 überschift hatte, zeichnete ihn mit dem Lorbeer des Dichters aus. Die im letten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts in Siebenbürgen entstandene "philohistorische Gesellschaft" hat die vier ersten Bücher 1797 mit kritischen und andern erlänternden Roten und Excursen von der Meisterhand Karl Eder's (f. A. D. B. V. 642) neu herausgegeben; in unseren Tagen hat die tieserzehende Forschung seine Bedeutung als Dichter und Humanist in ebenso werthvollen als anregenden Darstellungen gewürdigt (Mich. Albert, Die Ruinae Pannonicae des Christian Schesaus im Schäßburger Gymnasialprogramm von 1873; Fr. Teutsch, Aus der Zeit des sächsischen Humanismus im Archiv des Bereins sür siedenbürgische Landeskunde, Band XVI, 233—1881).

S. J. haner, Scriptores rerum Hungaricarum et Transsilvanicarum. Viennae 1777. — Joh. Seivert's Rachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten. Preßburg 1785. — Joj. Trausch, Schriftstellerlexison der Siebenbürger Deutschen, Band III, Kronstadt 1871. — G. D. Teutsch: Archiv des Bereins

für fiebenburgifche Landesfunde 1885, XX, 211.

G. D. Teutid.

Scheth: Gafpar S. (auch Schets, ober wie er sich latinisirte Schetus Corvinus), Humanist des 16. Jahrhunderts, über bessen Lebensschicksale nur Beniges befannt ist. Er war als der Sohn eines reichen Patriciers der Stadt antwerpen, Erasmus S., daselbst geboren, war selbst Herr zu Grobendond und Beneralschahmeister der gesammten Riederlande. In den Mußestunden seiner Jugendjahre schrieb er posmata varia "tanta Musarum benignitate, ut cum rimis postarum cortare posset" (Goropius), namentlich auch eine gelehrte Elegie an Cobanus Hessus. Er starb in Mons am 9. Robember 1580. Sein Sohn Anton, Baron von Grobendond, welcher Ritter vom Orden des heiligen Jetobus und erster Gouderneur von Herzogenbusch wurde, hat sich in spanischen Diensten als tüchtiger Truppensishrer ausgezeichnet.

Fr. Swertii Athenae Belgicae, 1628, S. 265. Danach Jöcher IV, Sp. 157. — J. Goropii Becani origines Antwerpianae 1569, S. 42.

R. Soche.

Schendger: Bilbelm G., Lanbichaftsmaler, geboren als ber Sohn eines Barrers zu Saufen im Ranton Burich am 24. Marg 1803, war erft jum ambwert eines Bimmermalere beftimmt, wobei er burch gefährliche Ginfluffe ber Garbenbereitung in fchweres Siechthum berfiel. Da ingwischen feine Reigung tunfilerifden Beichaftigungen frubgeitig bervortrat, fam G. ju bem Land-Gaftsmaler Beinrich Maurer in Burich (geb. 1744), beffen Unterricht ben Pnaben soweit forberte, bag er bei bem 1822 erfolgten Tobe feines Lehrers ben fleine Brofpecte fur ben Buch- und Runfthandler Tracheler ju fertigen stande war. Schon im nachften Jahre burchftreifte S. mit Mappe und Etift in Gefellichaft feines Freundes Reutlinger bas reigenbe Berner Oberland, Beifig geichnend und bedeutendere Berfuche magend; bann behnte er feine Studien meler aus, burchwanderte bie weliche Schweig und Oberitalien bis nach Mailand. Die Musbeute biefer beiben Reifen mar eine Reihe fleifig und mit unembonlicher Delicateffe ausgeführter Aquarelle, welche ihm bom Runfthanbler Beiten ben Auftrag berichafften, bas Fürftenberger Landchen auf gleiche artifice Musbeute gu burchgieben. Beitere Forberung murbe ihm burch ben Gurften son Fürstenberg, welcher mehrere Gegenden des Schwarzwaldes in Aquarell untuchmen ließ, Blatter, welche burch S. auch auf Stein gezeichnet murben. Auger ber Lithographie berfuchte fich S. in ber Rabirung und im Delmalen belag bierburch ichon eine hubiche Routine, als berfelbe 1829 nach Munchen am und Rottmann's Befanntichaft machte, beffen berühmte Arcabenfresten and & biter in Aquarell copirt wurden. Auch mit eigenen Bilbern hatte G. albatd Glad, ba felbe im Runftverein nicht allein gerne gefeben, fondern auch plauft murben. Gie befagen ben großen Borgug ber Anfpruchslofigfeit und Errne, wollten nichts fein, als bie Erinnerungen an bie Ratur und ihre iconten Stellen und fprachen barum immer an. Gein geschmadvoller Bortrag und ine Fertigleit im Aquarelliren machte ihn als Lehrer für Dilettanten im Landbaltslache gefucht und berichaffte ihm Zugang in ben bochften Rreifen ber lefellichaft. In Sobenfchmangau malte G. 1836 als Erinnerung an Die orien-Mifche Reife bes Kronpringen fechs Landschaften (Smyrna, Troja u. f. w.) nach eichnungen von Michael Wittmer in Fresto zur vollen Zufriedenheit bes hoben affraggebers. Rebft ben Unfichten aus bem Schwarzwalde und aus Rarleruhe emen noch niele Blatter für bas von G. Frang herausgegebene "Malerifche Saiern" (geftuchen bon Boppel, Riegel und Rurg), ebenfo "Erinnerungen an bairifche Gochland und das Allgau" (12 Blatter, gestochen bon Poppel, 6 G. Frang), andere Bilber Scheuchger's murben bon ihm felbft ober burch forum und Burthle lithographirt; feine gludlichften Leiftungen bewegen fich m Gebiete ber Bebirgelanbichaft und Architettur. Dagu gehoren eine (von

Gf. Raczynsti gepriesene) Ansicht des Klosters Kappel; der Comerfee, Aussicht von der Grindesalpe, St. Wolfgangsee, das Grandundtnerthal, Calvarienberg wurden, die Schlösser Hochenschwangan, Tirol, Sigmundskron und Rapperswel, Mals im Vintschau mit dem Ortles, die alte Capelle bei Tausers, Partie aus dem Oberinnthal, eine Sensenschmiede im Allgäu, die Insel Usenau im Jürckssee (Neue Pinakothek zu München), Morgen am Vierwaldstättersee und andere Ansichten aus der Schweiz, aus Italien, Tirol, Graubünden, dem baierischen Hochland u. dgl. Mit unermüblichem Gifer arbeitete S. dis zu seinem on 29. März 1866 ersolgten Tode. Der größte Theil seines künstlerischen Rachlasse gelangte in die Sammlungen des baierischen Staates gegen eine Veibrent für die Wittwe des Künstlers.

Bgl. Ragler, 1845, XV, 199. — Lithow, 1866, I, 52. — Runftvereins-Bericht für 1866, S. 58. — Maillinger, Bilberchronit 1876, L. 3d.

(Nr. 3335 ff.)

Shac Sollanb.

Schenermann: Samuel Johann Jafob S., tuchtiger, aber von ben jachwiffenichaftlichen Rachichlagewerten bisber gleichwol nicht beachteter Rubferfleden, gehört einem urfprfinglich in Bofingen (Margau) verburgerten Gefchlechte an, bas der Pfarrer Sem S. 1577 nach dem benachbarten Narburg verpflannt hatte. Seine Eltern, Daniel S. und Maria geb. Schmid, beibe in dem genannten Stabtchen heimathberechtigt, wohnten in Bern, wo ber erftere bos Sandwert eines Rupjerichmiedes betrieb. Sier am 20. April 1771 geboren und am folgenben 28. April im Großen Münfter getauft, beftand Jatob S. noch Ablauf ber Schuliabre feine Lebrzeit bei einem Berner Aupferftecher und lien fich nach Bollendung berfelben 1796 gur Begrundung eines eigenen Geichaftes in Marau nieder. Er verheirathete fich am 31. Januar 1798 mit einer bortigen Burgerstochter, erwarb 1806 (nicht 1812) nach bamaligem Brauche burch ben Unfauf eines neuen Saufes bor bem St. Laurengenthore bas Bargerrecht unb period neben feinem Berufe von 1802-10 noch die Stelle eines Beichenlehrers an der aargauischen Rantonsschule. Seine Theilnahme an bem von Joh Rubel Meper, Bater, (f. A. D. B. XXI, 587 ff.) peranitalteten und von bem Strafburger Geometer 3. S. Beig aufgenommenen großen Atlas ber Comet (16 Blatter und Generalfarte, 1796-1802), beffen Stich er mit G. Guerin und G. Gichler ausführte, erwarb ihm mit einem Male weithin Anertennung und Ruf. Dit erstaunlichem, burch eine feste Gefundheit begunftigtem Fleiße pollendete er feitbem eine Reihe geschätter Arbeiten feines Faches, beren Aufgablung um jo weniger unterbleiben bari, ale ein folches Bergeichnif nur an giemlich verborgener Stelle (f. u.) gegeben worben ift. Außer fechs Blattern bes Meger'ichen Atlas, barunter bie Generalfarte, find ans feiner Band nod berborgegangen : Die Rarten ber Schweigertantone jum "Belvetifchen Almanach (1799-1822), eine von ihm felbft auch gezeichnete Rarte bes Rantons Margan mit Ausführung ber Soben in getufchter Manier (1803; erneuert 1825), ein Rarte bon Binboniffa nach eigener geometrifcher Aufnahme, Ctapfer's und Thellung de Courtlary's Rarte bes Erguel, R. J. Bollin's "Plan bon ber Stadt und bem Stadtbegirt Bern" (1811; nach F. Rober's neuer Aufnahm 1831), Beinrich Reller's erfte Reifetarte ber Schweig (1813; erneuert 1844) verschiedene Rupfer gu dem Schweiger-Taschenbuche "Alpenrofen" (1811-32 1837-39), Die nach 3. R. Meper's Relief ber Schweig bon ihm gezeichnet und gestochene Rarte gu ber "Reife auf bie Gisgebirge bes Rantone Bern (1813), einer Schrift, welche S. Bichoffe noch ben Aufgeichnungen ber Gebriibe Meyer von Marau herausgab (f. A. D. B. XXI, 595), David Breitinger "Blan ber Stadt Burich" (1814), 6. Reller's "Ausficht bom Beiffenftein au Scheuren. 148

Jura Canton Golothurn" (1818; Lange 196 Cm.), beffen fleinere "Ausibt bom Rigi-Rulm" (1820; 92 Cm.), Stahli's "Ausficht vom Sobbubl bei Interialen". Reller's Banoramen vom Freudenberg bei St. Gallen (1821; 20 6m.), bom Beiligenberg, ber Borromaifchen Infeln, bon Chiabenna und bom Dom zu Mailand, R. Belliger's bon Narau "Banorama bom Schloffe babsburg" (1821: gemeinfam mit Chr. Meichelt), ein von ibm, Reller, Bipffer Altiehofen und Offerwald gezeichneter Atlas ber Schweig (1822; 19 Blatter und colorirtes Titelbild), Oberft Defimer's Rarte Des Berner Oberlandes (1824; ... Derbefferte Auflage 1845), Reller's "Der Ranton Burich mit feinen nabern angrengungen" (1828 in Fol., 1831 in 40; beibe berichtigt 1843 und 1845), Reller's Begefarten bes Rantone Burich, wobon bie großere mit Darftellung ber binden und Schlöffer in Anficht (1828; berichtigt 1831 und 1839), beffelben anoramen bon ber Rothiffuh bei Golothurn (1829) und bom Rigi-Rulm (bas abfere, 1836; 196 Cm.), beffen "Grundrif ber Stadt Bafel" (1832; berichtigt 1844), zweite Reifefarte ber Schweig (1883; neue Ausgabe 1844) und Grund-Be Rurderiider Orticaften mit Anficht ber Rirden und Schlöffer. Enblich mahrt bas Runftlerbuch ber Bofinger Stadtbibliothet eine Gepiageichnung Seuermann's: "Rettung ber Bofinger Fahne im erften Billmerger Rriege, 4 Januar 1656". - Raft bis jum Enbe vermochte er feiner Arbeit ungeftort miliegen; boch trat in ben legten Jahren als Folge ber figenben Lebensart Dahmung ber unteren Korpertheile ein, welche ihn an felbständiger Fortwegung hinderte, fo daß man ibn taglich jum Arbeitstische tragen mußte. er Tob erfolgte am 27. Januar 1844. Bon feiner Gattin Magdalena Saifig interließ er zwei Tochter und einen Gobn. Der lettere, Jatob Emanuel G., doren am 25. Juni 1807 in Marau, bilbete fich unter ber Leitung feines Boters gu einem geschickten Rupferflecher aus, arbeitete langere Beit mit biefem meinfam, bann fir fich in Marau und feit Ende 1859 in Burich, bon wo ber Maunte Landfarten- und Panoramenzeichner Beinrich Reller (f. A. D. B. XV, 20 f.) icon borber bie mit feinem Bater gepflogene Berbindung auch mit ihm entgefeht und feinen bewährten Grabftichel mehrfach beansprucht hatte. Dort and er am 13. Auguft 1862. Bon feinen Arbeiten find hervorgubeben; fieben mi einem Blatte vereinigte Rarten gur Geschichte ber Schweig von 53 b. Chr. 1800 n. Chr. (1840), ein "Rleiner Atlas jur Schweizergeschichte für Lehr-Talten und Geschichtsfreunde" (1844; 10 Blatter in fl. 4°), Reller's "Die Schweig mit ben Entjernungen in Wegestunden" (1844) und "Schul-Wandfarte ter Erbe" (+ Blätter; 3. Aufl. 1860-61).

Der Schweiger-Bote, 41. Jahrg. 1844, Rr. 13 vom 30. Jan., S. 50a und Ar. 16 vom 6, Febr., S. 63b; wieder abgebrudt in: A. Refrolog, 12. Jahrg., 1844, 1. Thl. (1846), S. 78 f. - F. X. Bronner, Der Ranton Margan, 2. Bb., St. Ballen und Bern 1844, G. 50. - Der Unterzeichnete im Ratalog bes Bofinger Riinftlerbuches", Bofingen 1876, G. 31 f. (Danach) bas oben im Text ergangte Bergeichniß ber Stiche Schenermann's b. a.) -Augerbem Familiennachrichten.

A. Schumann.

Schenren: Johann Rafpar Repomut G., Lanbichafts- und Arabesten-Daler, geboren am 22. Auguft 1810 in Nachen, half als Rnabe feinem Bater Dinigturmalen und zeigte babei ein bedeutenbes Talent. Dit 15 Jahren Enbe et ju einem Raufmann in die Lehre gegeben, aber nach einem Jahr The ihn fein Bater wieber ju fich. 1829 bezog er die Atademie zu Duffelwi, wo er fich im Landichaftsfache ausbilbete. Schon 1832 erregte eine Landatt im nieberlandischen Charafter Auffeben und wendete ihm viele Auftrage 1835 verließ er bie Afabemie und machte Reifen nach Solland, München, 144 Scheurer.

Tirol und Oberitalien. Durch bas Studium alter und neuer Meifier fucht feine Technit ju vervolltommnen, Die Romane Balther Scott's regten in eine eigenthumlich romantische Runftrichtung an. Er faßte die Ratur in p taftifcher Beife auf, oft auf Roften ber Bahrheit, aber alle feine Erfindur find bon Boefie burchhaucht. Die eigentliche Beimath feiner Darftellung if Riederrhein. Gine weite Ebene behnt fich aus, bebedt von Biefen und fri felbern, friedliche Gutten find barauf verftreut; regiame Bindmublen, ein Baumgruppen beleben bie Gilhouette, über fleine Balbchen ragen bie Bi einer alten Burg empor, auf einem großen ruhigen Fluß gleiten Gegelb leicht babin. Auf brauner Saibe treibt fich allerlei Gefinbel. Rigeuner Rauber, herum. Gine weite fpiegelnbe Bafferflache tragt Rahne mit Rrieg im Roftum ber Baffergeufen. In gebirgigen Begenben mit icharftantigen & lagert abenteuerliches Rriegsvolt. Gewitterlicht fiber verborgenen Baldpl mit einfamen Gutten. Sonniges Tageslicht über Mühlen und raufchenden Ba Dammernbes Walbinneres mit grafenden Reben. Der Frühling legt fich fanfter Beiterfeit über feine Bilber, ber Balb erichauert unter ben Berbfiffun ber Winter ift einfam und trube. Seine Lifte find fiberaus flar und bn Die Wolfen gieben leicht und luftig über bas reine Blau, ber leichte Sauch in bem flodigen Laubwert ber Baume. Weniger ift es ihm gelungen, Die lienische Landichaft wiederzugeben. Schon in ben Landichaften fpielt Die Sta eine große Rolle. Dit tritt Diefelbe felbftanbig auf in romantischen Genrebilt Er zeigt das Treiben ber Monche in ihren Bellen und Rreuggangen, die M in den Sallen tajelnd, bon bem wilben Leben ausruhend in ben Gri Seine vorzüglichften Delbilber find: "Rieberrheinische Lanbichaft" im Chuard Bendemann's, "Gebirgelanbichaft" und "Morgenlanbichaft" im Da gu Leibzig, "Der Pilger" im Befit ber Ffirftin bon Sobengollern, "Sollant Lanbichaft" in ber Galerie Rabene in Berlin. Richt weniger als burch Delbilder ift er befannt durch feine Zeichnungen und Aquarelle. Er ber mehrere Bilbehen, bie einen gebantlichen Bufammenhang haben, in ein geift erbachtes Suftem bon Arabesten. Biele biefer Entwilrfe maren Albumbl für ben Brivatbefit, andere ju Abreffen und Diplomen bestimmt. Gin Blat für den Aerzteverein in Duffelborf entworfen und ftellt bas medicinische ! in feinen Erscheinungen und unter Symbolen bar. Andere Blatter bienen Titel für mehrere Jahrgange bes Duffelborfer Runftleralbums. Chateip Boethe und Schiller verherrlicht er in ihren bichterischen Beftalten, Ballaben hat er in Arabesten verflochten. Bu Werfen Diefer Art geboren fein R wert" in 27 Aguarellen im Dufeum ju Roln, "Chor aus ber Brant Meffina", 7 Blatter im Mufeum ju Berlin, ein zweites "Rheinwerl 50 Blattern, "Roblenger Erinnerungeblatter" für bas beutiche Raiferpaar "Chronit der Universität Strafburg". Auch ein Geft mit Radirungen be (Mannheim 1842) herausgegeben. 1856 wurde S. Brofeffor ber Duffelb Atademie. Richt nur burch feine Runft, fondern auch durch fein origin Befen war er eine ber befannteften Berfonlichfeiten in Duffelbori. Er war einer Machener Sangerin in ber gludlichften Che vermablt und ftarb 12. Juni 1887. Max Bimmerman

Schenrer: Rafpar S., fatholischer Theolog, geboren zu Wien, bat i am 14. October 1759. Er trat in den Augustinerorden, war in demse von 1728—45 Lector ber Theologie, wurde Dr. theol., Affistent des Giene für Deutschland bis 1755, bekleidete seit 1752 auch das Amt des Prior Wien, seit 1758 des Provinzials der österreichischen Provinz, wurde nach Reform der Universitäts- und insbesondere theologischen Studien des Ja

Scheurt. 145

Framinator für die Doctoranden der Theologie, 1753 Decan der theologie Facultät, deren Senior er war. Schriften: "Theses theologicae" etc. fol.; "Diss. hist.-theol. in quaestionem: utrum Gregorius V. P. M. n. electores S. M. J. constituerit? proposita in consessu theologica" die n. 1758; "Quaestio critica, an verda, quae saepe ex Cyrilli thesauro nomas citat de potestate pontificis: oportet nos membra cet. Cyrilli at tuetur Labbeus, an ei affata? ut du Pin extra controversiam esse non loctoris angelici contumacia arbitratur?" Decisa in consueto doctorum essu habito die 2. Sept. a. 1754; "Qu. can.-theol., an pontifex inconsultis alibus et theologis possit ferre leges universum ordem christ. obligatione decisa in consueto doctorum congr. hab. die 3. Jan. 1756.

Offinger, Bibl. Augustin, p. 811.

b. Schulte.

Scheurl: Chriftoph S., geboren am 11, Robember 1481 in Rurnberg bn bes 1467 aus Schlefien babin ausgewanderten Chriftoph Scheurl und lena Tucher, empfing feine Gumnafialbilbung von Marg 1496 bis Berbit in Beibelberg; fur ben geiftlichen Stand beftimmt, wandte er fich boch in Bologna bem Studium der Rechtsgelehrfamteit gu. 3m October 1500 er nach Benedig, Loretto und Rom, wo er bem großen Jubilaum beiund Die Beibe erhielt. Bon feinen Reifen, Die er auf faft gang Italien ehnt hatte, tehrte er nach Bologna gurud, wo er 1504 burch bie Bahl ondiens ber deutschen Station ausgezeichnet murbe, ein hochft ansehnlicher , ben er zwei Jahre lang ehrenvoll befleibete. Um 23. December proer jum Doctor beiber Rechte. Seine Einführung in bas politische Beeben fand wenige Jahre fpater ftatt, als er einer Befandtichaft Raifer rilian's, welche beffen Romaug in Italien borbereiten follte, als Dolmeischer nterhandler für ben Berfehr an ben italienischen Gofen beigegeben murbe. burch Empfehlung Staupigens, als Scheurl's "Studienfreund", wie ben und nach ihm Andere mittheilen, fondern auf jene bes Propites Dr. Eucher und beffen Brubers Anton Tucher und unter Mitwirfung bes furben Rathe Degenhart Bieffinger, wogu eine perfonliche Bermenbung bon 1's Bater auf bem Reichstage gu Roln im Jahre 1505 bingutam, berief urfarit Friedrich bon Sachfen als Lebrer ber Rechte mit einem Jahresgeon SO Goldgulben an bie neugegrundete Univerfitat Bittenberg. Erft im ben Jahre, nachbem G. icon Berbit 1505 Schritte gethan hatte, um bie ligung bes Rurnberger Raths jum Gintritt in furfachfische Dienfte gu erwurde Staupit, ber bamals in Italien war, um bie papftliche Beftati-Dr bie Uniberfitat Bittenberg ju erholen, mit G. befannt, beffen Brosact und Doctorichmauß er beimohnte, offenbar, weil G. ichon fur Bitteneftimmt mar. 1497, in welchem Jahre G. als fechgehnjähriger feine n in Bologna begann, mar Staupit bereits magister artium und lector ine in Tubingen. G. nennt ihn freilich feinen "praeceptor", aber burchn allgemeineren Sinne. 1507 berhandelte Staupit in Weimar mit ibm ftrag bes Rurfürften über die Bedingungen, unter welchen er die Brofeffur Benberg übernehmen follte und ließ ihn burch zwei Monche borthin ge-Am 8. April 1507 traf G. in Bittenberg ein. Schon am 1. Dai, taum gwolf Borlefungen über ben usus feudorum gehalten hatte, fiberr das Mectorat, das er mit großem Erfolg und ju allgemeinem Beifall Und fonft wurde er burch Ehren ausgezeichnet. 1508 wurde er jum den Rath, weiterbin jum Affeffor bes berzoglich - fachfischen Berichts gu und Altenburg ernannt. Der Ruriftrit und bie Bergoge bon Sachien bea. Bentiche magnaubie. XXXI.

146 Schenel.

bienten fich feiner wiederholt ju biplomatifchen Genbungen, auch in beiten und als Gefandter ber Stadt Wittenberg ließ er fich berwend Bweifel mare G. in fachfischen Dienften ju noch boberen Stellen emporgeftiegen. Schon war er als Rangler in Offfriesland in Ausficht ale ber Bunfch feiner Eltern, welche ihren Gohn in ber Baterftabl au feben wünschten, feinem Leben eine gang andere Richtung gab. Einwirfung bes vorberften Lofungers und Reichsschultheißen Anton Tu Beiftanbes fich bie Mutter verfichert hatte, gefchah es, bag G. als fulent in bie Dienfte feiner Baterftabt gezogen wurde. Schon am 9 1511 war feine Berufung im Rathe beschloffene Cache, am 5. 3ar war er fchon in Rurnberg, wo er auf des Raths Bejehl ben Bei erhielt, wenige Tage fpater ichlog er mit ibm feinen Bertrag gu fünf Jahre mit einem Jahresgehalt von 200 fl. ab, am 12. April tr neue Stellung an. Er wurde jugleich auch als Affeffor am Stadtg noch 40 fl. Befoldung angestellt. Unterschiedliche Bergunftigungen m jugeftanben: fo burfte er fur feine Bermanbten abvocieren und felb

lichen Sachen Rathichlage ertheilen.

Co war benn G. von bem rein wiffenschaftlichen Beruf bes Re ju bem geschäftsmäßigen bes reichsftabtischen Beamten übergetreter mochte ibm nicht ftets behagen, wie er fich benn auch einmal babin bie Obliegenheit eines Ratheconfulenten beftebe barin, ben gangen To weilen auch noch einen Theil ber Racht zu arbeiten, niemals hab Ein anderes Dal beflagt er fich, er tonne nicht mit Sicherheit auf Stadt übernachten, ju jeder Stunde muffe er fich bereit halten, er ärger gebunden fein. Allerdings miffe er, fügt er bingu, bag ber D jur Muge, fondern jur Arbeit geboren fei. Scheurl's Stellung ma eine bochft ehrenvolle. Seine Bedeutung fand volle Anertennung 1514, als biefer eine Berbefferung bes unter bem Ramen ber Reformation befannten Civilgefegbuches veranftaltete, jog er S. ju Re Bertrauen in feine Tuchtigfeit berief ihn weiter gu ben ichwierigften ichen Geichaften und Genbungen. Bermeilen wir gunachft bei bie feiner Thatigfeit. Im Jahre 1518, wenige Bochen nach feiner S ber Ratharina Futterer, wurde er jugleich mit Riflas Saller ju ein nach Spanien außerfeben, um bem neuerwählten Ronig Rarl V. Bin ichen, bann aber auch in verschiedenen Angelegenheiten, wie in bei ftreitigleit ber Stadt mit Martgraf Rafimir bon Brandenburg, weg gung der im baierifchen Rrieg eroberten Befigungen, wegen Abhaltung Reichstags in Rurnberg und anderer Buntte halben am fonigliche verhandeln. 2m 18. October langten bie Befandten in Barcelona Empfang war ein hochft ehrenvoller. S. war der Bortfuhrer und geschidter Rebner allgemeinen Beifall. Bahrend ber fechzig Tage, Befandtichaft bei Soje gubrachte, wurde fie burch große Ehren ausge ihr eine gunftige Erledigung ihrer Angelegenheiten in Ausficht geft war er unter ben Gefandten, die bas Reichsregiment an Ergherzog nach Wien und den Ronig bon Ungarn nach Renftadt abichidte, um Ruftungen gu bem Turfenfrieg ju verhandeln. Rach Abfertigung b ichaft hielt ihn ber Ergherzog noch allein gurfid, um fich feiner bei ein ftreit gu bedienen. Im Muftrag ber Reichsftabt Bindeheim begab f im felben Jahre als Anwalt ju einem Tage nach Ansbach, bann bes folgenden Jahres nach Angeburg behufe Bertretung feiner Bo einem Rechtsftreit, ber gwijchen ihr und Bolf Regel fcwebte. Das führte ihn an ben taiferlichen Sof. Der Ritrnberger Reichstagsat

Scheurl. 147

ebruar bieles Jahres war nicht nach den Wünschen der Reichsstädte ausgesallen. bie hielten baber einen Tag ju Speier ab, an bem fie bie Entfendung einer btichaft an ben Raifer beschloffen. Strafburg, Met, Augsburg und Mürnberg niten mit ber Musifibrung Diefes Beichluffes betraut. Rurnberg ernannte als bertreter Clemens Boltamer und Chriftoph G. Aufgabe ber Gefandtichaft mar wegen ber Bollbesteuerung und ber Monopole, fowie weiterhin wegen ber nterhaltung bes Rammergerichts und bes Sicherheitszustandes im Reich in Interbandlung ju treten. Bei ber feierlichen Aubieng, Die Raifer Rarl V. am Muguft ju Balladolid in einer glangenden Berfammlung bon Brogen, Biholen und Botichaften ber Gefandtichaft ertheilte, fiel G. die Rolle des Redners Auf ber Rudreife wurde er auch von Konig Frang I. ju Lyon in Aubiens mpiangen. Um 6. Geptember fchiffte er fich ein, mußte aber bie Geereife megen eitiger Sturme aufgeben und langte erft am 10. December wieder in Rurnberg n. 218 im 3. 1524 burch ben Augustinerprior Bolfgang Bolbrecht, bann in en beiben Sauptpfarrfirchen burch die Propfte Beorg Begler und Sector Bomer ine Reibe wichtiger Rirchenceremonien abgeschafft und mehrjache Reuerungen im fottesbienft eingeführt worben waren, ließ ber Rath, ber biefes Borgeben ichon egen der entgegenstehenden taiferlichen Mandate nicht billigen tonnte, den Brobften ernftliche Borftellungen machen. Diefe aber zeigten fich teineswegs gerigt, Die getroffenen Dagregeln wieder gurudgunehmen, fie erflarten, bag fie amit gegen ihr Gewiffen handeln wurden. Um fich ju entschuldigen, schickte un ber Rath eine Botichaft, wogu Chriftoph Rreg, Clemens Bolfamer und briftoph G. gehörten, an ben taiferlichen Statthalter Ergherzog Ferbinand, ber amale auf Beranlaffung des Cardinallegaten Campeggi mit mehreren Bischöfen ab ben bergogen von Baiern eine Bufammentunft in Regensburg hielt. mabm fich außerbem noch mit bem Carbinallegaten in langerer, vertraulicher interrebung, bei welcher Gelegenheit er ben Rath auf bas nachbrudlichfte in Muy nabm. Beiterbin entfandte ber Rath in berfelben Angelegenheit G. mit briftoph Rreg und Martin Tucher an Bifchof Weigand von Bamberg. G., er bas Bort führte, fuchte ben Rath mit Glimpf aus ber Sache ju gieben. ene Menberungen feien gegen beffen Wiffen und Willen eingeführt worben, er inne aber folange bagegen nicht einschreiten, bis die Prediger bes Irrthums berwiefen feien. Auch wegen ber nach bem Evangelium begierigen Burgerichaft dene er nichts unternehmen, ohne fich üble Rachreben und Befchwerben juguieben. Er ftelle fich auf den Boben der Beschluffe bes letten Rurnberger leichstags. Der Bijdoj felbst mochte Die Propite und Prediger als Ordinarius mit feines Units berhoren, da ber Rath in Bezug auf Rirchen- und Girtenamt Richter nicht fein fonne. Go blieb es bei ben eingeführten Menberungen. In ben Reichstagsverhandlungen ju Augsburg im 3. 1530 hat G., entgegen ber Coben'ichen Darftellung, nicht theilgenommen, Aus feinem "Reisbuch" ergiebt d namlich, bag er erft im Berbit 1530 bort verweilte "benen von Augsburg gu uten" in Sachen Stephan Peurlein's am Hojgericht, das damals in Augsburg tagte.

S. war der reformatorischen Bewegung in ihren Ansängen nicht nur nicht idemeigt, sondern ein eiseiger Anhänger derselben. Schreibt er doch 1519 in Johann Ed, er sei mit den Meisten der Ansicht Amstorss's, welcher ich in seinen Briefen darüber beklage, er, ja die ganze Welt sei von Thomas und Scotus hintergangen und sei nicht den Ecclesiastistern gesolgt, ihre und kulher's Lehre sei sest, sauter, katholisch, unüberwindlich, unzerstörbar. An kathet schreibt er damals: "Ich möchte sterben, wenn Jemand bei uns Christum beedigen sollte außer unserem Wenzeslaus und Einigen, die ihm solgen". Mit Luther und den übrigen Resormatoren stand er um diese Zeit in lebhaftester Consespondenz, er stellt sich zunächst ganz auf ihre Seite, berichtet unablässig

148 Scheurl

über ben Fortgang ber Bewegung, ermuthigt und ermuntert und befundet Freude. Aber nicht lange halt biefe Regung por, fie erichlafft, bort gang verlehrt fich in ihr Gegentheil. G. vermochte einmal nicht mit bem leb Bang, ben bie Bewegung nahm, Schritt ju halten, ebenfowenig, wie Gor Farer, der altere, und Wilibald Birtheimer. Allerdings zeigt fich in bem halten biefer Manner ein in bie Mugen fallenber Unterfchieb. wie Birtheimer mochten bor ben Confequengen, Die Die neue Behre nach fid erichreden, fie mochten bie Auswüchse fürchten, die bei einer fo gewaltigen Berhaltniffe erichatternben Bewegung nothwendig gu Tage treten mußten, fie verliegen nicht - von Birtheimer tann bas mit Bestimmtbeit bebe werben - ben Boben ber Reformation und ben Standpunkt bes Bro Unders bagegen G., der bie Sache ber Reformation aufgab und gur Fabn alten Rirche gurudtehrte. Gein Ginbringen in Die große Bewegung ging weit unter die Oberfläche binab. Trot aller Liebes- und Freundichaftebe rungen, von benen feine Briefe an Luther, Melanchthon, Spalatin u. a. fließen, bringt er boch nirgends in bas Befen ber Sache ein. Faft gemin den Anschein, als habe er mehr bie Begiehungen gu ben berühmten Dar als zu ben Reformatoren bes firchlichen Lebens aufgefucht und unterh Es zeugt bon nicht geringer Gitelfeit, wenn er biefe Danner ebenfo gu Correspondenten und naberen Freunden gablen will, wie andererfeite Johannes Ed, ben er ichon fraber tennen gelernt hatte. Gein Berhaltn Ed war ein viel vertraulicheres wie jenes, bas ibn mit ben Reformatoren band. Es ift, als ob er auf die Freund- und Gonnerichaft biefes Danne gang befonberes Gewicht gelegt batte. Ueberichmengliche Freundlichfeit, fich erniedrigende Beicheibenheit und ichmeichlerische Unterwürfigfeit treten i wieder in den gablreichen Briefen berbor, die er an ben frateren Saupte Buther's richtet. Er will gwifden beiben Barteien vermitteind und verfo wirfen. Und es mag ja in ber That ber Fall fein, bag ihn bie aufricht Abfichten befeelten, wie es auch berborgehoben zu werden verdient, bag er nie wo bei ber einen Seite fich fiber bie anbere beflagt ober auch nur in le Andeutung migliebig ausläßt. Ed, ber Digtrauen in ihn feste und gle er neige gur Lutherifchen Bartei, ermibert er am 10. April 1519, wenn wirtlich ber Fall mare, fo wurde er fich mit Bielen in ber gleichen Lag finden. Wenn Ed annehme, bag er Buther mehr als ihm gewogen fei, fo er Folgendes bebergigen. Dit ben Predigern fei er aufgewachsen, unte Augustinern erzogen, mit biefen nach Wittenberg gefommen und mit ihnen binde ihn die größte Bertraulichfeit. Dit Rechtlichfeit vereinigten die n von ihnen ausgezeichnete Gelehrfamteit. Luther felbft habe feine Freund nicht berichmast. Dit Ed andererfeits habe er nicht fo febr Freundichal vielmehr Brüberschaft geschloffen. "Du baft mein Saus", fahrt er fort, fich um bich in feiner Beife verdient gemacht, . . ber Gaftfreundichaft ein großen Mannes, wie du bift, gewürdigt, mas mir bei den Bornehmften gur gereichte; bu haft bich gegen uns ftets fo bewiefen, wie ich es bei meine ringfligigfeit nicht einmal munichen burite. Deghalb habe ich es langit be beichloffen, die Freundschaft beiber Theile ju bermehren, um nicht ju fage erhalten, feinen jo boch gu ichagen, als bag ich baran benten tonnte, bem ren Abbruch ju thun. Jebem bin ich mohl, Jebem bin ich geneigt und ge und wünsche Bleiches bon Anderen. 3hr felbft möget feben, mas ihr burd euere Streitigfeiten nuben, daß ihr nur Sag ernten werbet. Enere Rant Streitigfeiten und Dighelligfeiten geben mich nichts an. 3ch mar ber enerer Trefflichfeit und der Stifter enerer Freundschaft, ich habe nichte gewünscht ale bie geichloffene Freundichaft ju befestigen; wenn es anbere !

Schenel. 149

mergt mid bas. Diefen Entichluß legen mir bie einen als Schwachheit Die anbern ftempeln mich jum Bwischentrager. Schwer ift es, Dannern allen, bie bon feinblich fich gegenuberftebenben Deinungen befeelt find, bit aber bin mir meiner unverbruchlichen Treue bewußt". War G. bei bon in ben Berbacht ber Unguverläffigleit gefommen, in welchem Lichte er erft einem Luther und Melanchthon ericheinen! Seine innige bichait mit Ed war eine allgemein befannte Thatfache. Satte biefer boch auf feiner Rildreife von ber Leipziger Disputation am 29. Auguft 1519 ochgeit Schenrl's fich eingefunden, wo er fich auch an bem Tange betheiund gwar nicht, ohne Glud bei ben Damen gu finden (non invita Venere). mußte G. nothwendig bei ben Reformatoren in ben Berbacht ber 3meiteit, ber Adjeltragerei und Unredlichfeit bringen. Rein Bunber, bag er ier reinzumafchen fucht. Dies geschieht in einem Brief an Delanchthon 1. April 1520, bem letten, ben er an ihn richtete. Er fpielt barin auf ion treffende Stelle im Eccius dedolatus an, welche ihn ale Spion in unbichaftung ber Buther'ichen Sanbel und als ben fallden Freund Luther's nellt batte, wenn er in die Worte ausbricht : "Welche Geheimniffe von euch e ich berrathen, ober was follte Ed bei mir austunbichaften?" Dann entligt er fich wegen Ed's Unwefenheit auf feiner Sochzeit. Es fei Bufall gebag Gd gerabe bamale, bon ber Leipziger Disputation beimreifend, in Derg eingetroffen fei. Und wenn nicht bie Ausficht auf die bevorftebende haft nach Spanien bie Sochzeit beschleunigt hatte, fo murbe er gewiß auch Bittenberger als willfommene Bafte erwartet haben. . . "Reiner ber Un-, foreibt er weiter, "wird burch meinen Beitritt bereichert, teiner bewirbt m mich, ja begehrt mich nicht einmal. Erasmus halt fich neutral, er haßt lamen ber Barteiungen als etwas mahrhaft haffenswerthes, weil wir alle ti find. Unfere Bornehmen und faft auch die Leute aus dem Bolfe, fowie alle Gelehrten find bem herrn Martin gunftig gefinnt. Die Rlofterleute aus ihren Orben, einige ichreiben Bucher bon wenig Berth, mabrend boch weniger als dies ihre Aufgabe fein tann. Wir trennen uns und es bilben wer Parteiungen. Wie fehr wunschte ich, die einsache Lehre tehrte gurud! Die gegenseitige Liebe walten! 3ch bin ber allerruhigfte Mensch. Zwietracht, Beleidigungen und Berfpottungen febe ich ben Deiften migfallen. Dr. inus habe ich ftets bon Bergen geliebt, Ed, meinen alten und wohlber-Freund, ftoge ich in teinem Fall jurfid. 3ch bore viele Ropfe, viele ungen und ichwore nicht auf die Worte bes Ginen jum nachtheil bes m. 3d wunsche nur, wir waren eins in Chrifto und tamen uns bruberlich Daber tomme ich bei Ginigen in ben Berbacht ber Schwache, werbe Stabtgeiprach und burch munberbare Marlein verspottet". Dan fieht bier ben Umidwung bei G. beginnen und bies mertwürdiger Beife nur we-Monate fpater, ale er in einem Brief an Luther ale beffen eifrigen Une fich gezeigt und bei Ed fich wegen feiner Beziehungen gu ben Reformato energifch bertheibigt hatte. Rachbem ihm die Augen aufgegangen, daß bruch zwifchen ber alten Rirche und ben Reformatoren unvermeiblich gen, sieht er fich bon biefen gurud. Dies ift ohne Zweifel ber Puntt, bon rut fein ganges Berhalten erft bie richtige Beleuchtung erhalt. G. hat im be genommen ber fatholischen Rirche nie aufgefagt. Er fpricht fich barüber aus, ja er wirft ale Beauftragter bes Rathe noch im Dienft ber Reforn, jo bei bem Religionegefprach im Jahr 1524 zwischen ber alten und Richtung auf dem Rathhausfaal, bei welcher Gelegenheit er den Borfit und ben einleitenden Bortrag hielt. Aber jener eben angeführte Brief ein fouftiges Berhalten, wie ber Abbruch feiner Begiehungen gu ben Refor150 Scheurl.

matoren um biefe Beit fprechen burchaus baffir. Wie tief biefer Mik ging, fich, ale er 1533 auf ber Rudreife von Schleften, bas er befucht batte, & berg berührte. Er begrußte gwar die Fürften, im übrigen aber batte er er fich ausbrudt, für Bittenberg, fonft bie Pflegerin ber Biffenichaften m Frommigfeit, teine Reigung mehr, ja er verabicheute es vielmehr ale ben der Brrthumer und die Bolle aller Regerei". Aber jo gang tonnte er boi Reige nicht miberfteben, Die Stadt wiederzusehen, in ber er einft als Beb Rechts gewirft hatte. Er blieb einen Tag bort. Luther besuchte er nicht er, wie er fich ausbrudt, aller Beuchelei abhold war. Delanchthon fab Rebe pro Milone porlefen. Die Stubenten empfingen ibn mit Weichente einer außerft glangenden Rede, feiner Dienfte eingebent. . . Um Schluft Berichts bemertt er in einer Weife, Die fur feine Stellung jur Refor charafteriftifch ift: "Bei uns erfalten die Angelegenheiten ber Lutherane dienen jum Befpott, benn die Deiften betlagen die Roth ber Beit und Die mahre Berehrung Bottes und Die reine Ertenntniß bes Bortes Gottes b 1536 ichreibt er an Otto Bedmann, an ben auch ber eben angezogene fich gewendet hatte: "Ich werde mit der Gnade Bottes bis jum legten ! bauch in ber Ginbeit ber tatholischen Rirche verharren, benn ich bin bab langt, bag ich Bunft und Sag ber Lutheraner wenig achte, es gebe wolle" und im folgenden Jahre an Georg Bigel, ber ihn jum Berbar ber alten Rirche ermabnt hatte: "Es war ichon lange bei mir beichloffen ich vertraue ber Bute Bottes, es werben auch Andere in Die Gnabe ber meinen Rirche gurudtehren. Biel ließe fich über Jene fchreiben". Un ba religiofen Fanatismus aber ftreift es faft, wenn er am 4. December an ungenannten Pralaten fchreibt: . . "Bon Leipzigt hab ich bon einem ber ! wurmbifche inftruction gelefen bat bes lauts, bas er alle feine artifel ftroi halten haben, veterem ecclefiam gang ibolatram machen, vitam monafticam tilgen, univerfitates finggogas fatane achten und ben feinen ber flofter queignen wil, hoc dicit in summa, nit weis ich, was unfer boctor Ed nach und leklich braus werben wil".

Bur naberen Ertenntnig bes Charafters Scheurl's ift auch fein Berb ju Wilibald Birtheimer ins Muge ju faffen. In einem Briefe bom 26 1527 an Sutten ftellt Birtheimer ibn unmittelbar nach Reuchlin, Melan und Luther, und mit Spengler in eine Linie. Aber bies Urtheil beweit wie wenig Birtheimer Scheurl's Befinnungen und Ueberzeugungen tonnt bamals langft in bas alte Lager gurudgefehrt mar. leberbies barf ma Lob, bas ihm bier gespendet wird, nicht gar ju boch anschlagen: ift e berfelbe G., ben Birtheimer im gehobelten Ed ben dolor beiber Rechte a und ale ruhmredig, abgeschmadt, ftolg und anmagend bingeftellt batte. beiden Mannern bestand ein grundfatlicher Gegenfat in ber gangen Gbo bilbung. Birtheimer offen und entschieben, mabrheiteliebend und fur b recht Erlannte mit ber gangen Rraft feiner Berfonlichfeit einftebend, bab bar und gewaltthatig, S. bagegen geschmeidig und hosmannisch, unent in feiner gangen Saltung, gurudhaltend und fuhl, und nicht wenig eitel waren freilich naturen, Die fich vertrugen wie Waffer und Teuer Bruch erft fo fpat eintrat, hatte wohl barin feinen Grund, bag fie alle ichein nach, weil fie fich eben abstiegen, ben perfonlichen Bertehr auf ba wendigfte beichrantten. Es ift nicht unwahricheinlich, bag Birtheimer's gung icon lange bor bem eigentlichen Bruche Rahrung fand. 1513 b auf ben geftorbenen Propft Anthoni Rreg bon St. Lorengen eine jog Parentation im Drud erscheinen laffen, Die bas Diffallen bes Rathe in b Grade erregte, weil barin bie Ernennung bes neuen Bropftes Georg Bebei

151

bit bimelichen Familie biefes Ramens in porlauter Beife, Die von ben patriale Wichtern vielleicht als beleibigend empfunden murbe, gerühmt morben D gottlicher Rathichlug, o himmlifche Gnabe, o gludliches Bolt!" ruft n im Edluffe bes Schriftchens aus. "Jüngft erließ ber Rath bem Bolte ben Untholl; fterben mochte ich, wenn ich glaubte, bag die Bater burch biefe Ererrang nicht mehr gefallen hatten, als burch jenen Rachlag bes Darftgelbes. Inn ift ber Martt billig, wenn ber Magiftrat Gottesfurcht mit ber Macht miliabel. Bei diefer Bahl wurden weder der Blutsverwandtschaft, noch bem Smeil, noch der Fursprache Concessionen gemacht, nur der Gelehrfamteit, nur ber Unbeicholtenheit, nur bem lauteren Lebenswandel wurde Rechnung getragen, mm nuch bie Familie Bebeim bei unferen Borfahren in Ehren fteht, alt und latig ift, in welcher ju unferer Beit mehr Gelehrte gu finden, als in irgend mem anderen Saufe, weg Ramens auch immer. . . " Der Rath fand, bag bas foolen viel ichimpfliche Buntte und Artitel beguglich ber Borberften bom Reamt ind anderer Perfonen und Sachen enthalte und ließ G. fagen, er trage de Bebichts und bag er es alfo habe bruden und ausgehen laffen, ein Digam, binn es gereiche einem Rath und befonders ben Berfonen bes Regiments min jur Unehre, ale ju Lob und Ehre und ihm felbft als einem Batron und lider beffelben gu Schmach und Unglimpf. Es fei eines Rathes ernftlicher Beid und Meinung, er folle jur Bermeibung weiteren Unrathe feinethalben alle alde Buchlein fofort gu feinen Sanden nehmen, fie abthun, fie weder verlaufen beidenten. Auch bem Druder wird ber fernere Berfauf unterfagt. G. midulbigt fich barauf, er habe bas Buchlein in guter Meinung gefchrieben und in nicht berfeben, bag Jemand beghalb follte Befchwerde gehabt haben, er wolle ben Bejehle bes Rathe Folge leiften. Es ift bies, joweit uns befannt, a ringige Fall, bag G. mit bem Rath in ernftlichen Conflict tommt, aber biefer a fall wiegt viele andere auf. So fleinlich bie Sache auch an und fur fich nichinen mag, fo gewährt fie doch in den Charafter des Rathsconfulenten einen aift ale oberflächlichen Blid. Er hatte hier in borwißiger Beije über Dagmimm bes Raths ein Urtheil gefällt, bas ihm herben Tabel jugog. Ohne mil hatte ibn bas Beftreben, fich wichtig ju machen, gur Berfaffung biefer Smit bestimmt. Es lagt fich nicht erfennen, wer im Rath bas ichroffe Borgegen ibn inscenirt hat. Wenn man aber bedenft, daß Birtheimer mohl be competentefte Beurtheiler ber in lateinischer Sprache geschriebenen Parentation Rathe war und ihm am allerwenigsten bas Borbrangen bes Consulenten bemochte, fo ericheint es nicht unwahrscheinlich, daß gerade er bas Berfahren om 5. eingeleitet ober boch befürwortet hat, er, ber ihn fpater mit den Titeln: Midmadt, fola, bochfahrend belegte. Scheurl's Urtheil in diefer Sache mußte wunleiblicher erscheinen, als er ja weber zu ben patricischen noch auch Arbaim Weichlechtern ber Stadt gehörte, fonbern ber Sohn eines Gingemanberten Erin Bruch mit Birtheimer trat erft viel fpater - im 3. 1528 - ein. Umbings geht icon aus einem Rathsverlaß bom Beginn des Jahres 1527 mber, bag bas Berhaltnig zwischen Beiben ein gefpanntes war. Der Rath Mit Bitheimer in bem am Rammergericht anhängigen Freischprozeß "als ben, in bijen fachen bil gehandelt und ber bor andern wiffens hat" um feinen Billichlag erfuchen laffen. Birtheimer hatte fich bann barüber beschwert, bag m nur ber Artitel in feinem Rathichlag anders gebeutet werden wolle, "bann im in wert gezogen". Er hatte zwar niemanben mit Ramen genannt, abn boch beutlich auf G. angespielt haben, ba ber Rath fofort an Diefen balt, ole ben, "mit dem er in uneinigfeit ift". Der Rath lagt dann Birtbinet in langerer Auseinandersetzung mittheilen, es fei ihm an ber Sache biel min n jolle fich burch niemand beirren laffen, man habe nicht bor, ihm in 152 Schenel.

biefem Sanbel Jemand juguordnen, ber ihm miffallig fei. Der offenbare Brud erfolgt bann etwa ein Jahr fpater in folgender Beife. Buther hatte am 14 Rebruar 1528 an ben Brediger beim Spital ju Rurnberg Bengeslans Lint gefchrieben, er hege ben Berbacht, daß die unter bem Ramen bes Badifchen Bundniffes befannte Bereinigung tatholifcher Fürften gegen bie Broteffanten in ber That beflebe. Den Brief, ber in ben freieften Musbrilden fich erging, ber ben Bergog Georg bon Sachfen ben größten aller Rarren nannte und aud Beleidigungen gegen die Bundesmitglieder enthielt, las Lint unbedachter Beife öffentlich von ber Rangel feiner Bemeinbe bor. Luther, bom Bergog gur Rebe geftellt, gab eine ausweichende Untwort. Bergog Beorg fandte barauf feinen Secretar Thomas von ber Saiben an ben Rurnberger Rath um Auftlarung, jugleich manbte fich Saiben, um feinen Zwed beffer ju erreichen, auch an Bas man nicht für möglich halten follte, geschab jest. G., dem Anfinnen befachfischen Gefandten willfahrend, entlockt feinem Freunde Lint den Brief, ben er Jenem übergiebt. Der Rath, bem die Sache gu Ohren tommt, gieht S. ur Berantwortung. In feiner Bertheidigung bringt er nun bor, fein Gevatter Bang habe ihm ergahlt, wie er bon Lint felbft erfahren, fei jener Brief ichon burch Birtheimer an Cochlaus geschicft worben, worauf Birtheimer erflart, er habe ben Brief nie geseben, viel weniger abgeschrieben, noch bem Cochlans geichidt. Wie fich S. auch wenden mag, fo tann er dem Borwurf der eilfertigen und leichtfinnigen handlungsweife nicht entgehen. Den Freund bringt er beburch in eine wibermartige Lage, ben Gegner begichtigt er ohne nabere facilia Brufung einer Sandlung, Die biefer gar nicht begangen hatte, Die gwar an und für fich burchaus nicht unebrenhalt mar, aber ibm felbft als Schild fur bie einem Sandlungsweise bienen follte. Go tonnte benn Birtheimer mit Recht ermibern S. habe feine Angabe über ihn nur beghalb gemacht, um feine ftrafliche Bandlung ju beschönigen, ibn felbft mit Bint ju berfeinden und feinen Duthwilles mit ibm gu treiben. . . G. tonne fich nicht mit Lint entschulbigen; beun babe diefer auch jene Meuferung fiber ihn gethan, fo fei G. baburch nicht gerechtfertigt, benn ber nachfager fei nicht beffer als ber Urbeber. G. moge lieber liber Anderer Fehler ichmeigen, bamit fein Benehmen auch vergeffen werbe, aber fein "großer Stolz, Pracht und Muthwille" liege ihn bie Splitter Anderer in ben Augen feben, mahrend er "baneben als ein plinder fein felb thromb" bergene Es ift ein Zeichen von bebeutenber Charafterfcmache, daß G. ben Werth bei Fürstengunft bober anschlägt, als bie Rudfichten, Die ihm Discretion und Gie gefühl hatten auferlegen follen. Aber fo mar einmal fein Charatter. Die Gunft ber Fürften und Großen ging ibm über Alles, mit ihnen gu verlehren und gi correspondiren war ihm eine hohe Freude, von ihnen ausgezeichnet ju werben ein großes Glad. Roch im Jahre 1536 fchreibt er an Otto Bedmann, in meinem gangen Leben hat mich über bie Dagen erfreut ber Umgang mit bin Fürften und bochften Mannern. . . Mich haben anertannt Raifer Rarl und Ronig Ferdinand und mich mit Ehren und Titeln geschmudt. Die Ergbifchole bon Maing und Trient und ber Ruhm ber Fürften, Bergog Georg, fcbreiben unablaffig an mich . . . Ed, Cochlaus und Bicelins vertebren mit mir al Freund und Bruber. 3ch liebe und verehre alle Großen, auch die Lutherifden. - Bie Luther fiber jene unerquidliche Angelegenheit bachte, lagt ein Brief er fennen, ben er Ende December an Lint fchrieb. Saiben nennt er barin einer Dieb, mabrend er betreffs Scheurl's fein Erftaunen ausbrudt, nicht fo febr beb halb weil er ben Brief auslieferte, fonbern weil er mit ben fchlimmften Teinben Luther's auf jo vertrautem Juge lebte. Sochit bemerkenswerth ift noch ba Urtheil, bas ber um bie Reformation bochverdiente Spengler aber S. nach beffe Unwesenheit in Bittenberg im 3. 1533 in einem Brief an Luther fallt. "Dal

Scheurl. 153

er Inrisconfultus", fchreibt er, "nach Wittenberg gefommen ift, bas ift vor rem Schreiben auch an uns gelangt, aber Biele bon uns haben es nicht uben tonnen. Denn ift es von biefem Manne nicht eine große, unverschämte Stiertigleit, bag er ju feiner hiervor genbten narrifchen und ungeschidten ablung und gubem, bag er einer ber hochften Berfolger evangelifcher Babrbier ift, bag ibn auch manniglich fur einen öffentlichen Delator feines erlandes achtet gegen ben, bem er nicht ungleich fieht, eben an ben Ort en foll, wo ihm billig fein Denich vertraut? 3ch fur meine Person bab in em, ber febr weife und geschickt fein foll, taum einen narrischeren Dann ermt, weiß auch nicht, was ihm feinem gangen Wefen nach beffer bebt, als burch überaus gefdwinde Ganbel groß Belb ju fammeln und feinem nichen bamit gu bienen, ja fich felbft nicht nut gu fein. Aber bas geh feine ge! Dan pricht gewöhnlich, es fei felten ein Ofterfpiel, es muffe benn ein ifel barin fein, alfo mocht ich auch fagen, es ift tein Gemeinwefen, es muffen eichidte Leut barin fein. Wahr ift's, bag Bergog Georgen Bater weilanb feinem Saus viel Beit ju Berberg gelegen ift, mas ich auch bor breifig und geren Jahren babon hab reben boren, will mir nicht gebuhren ju melben. geig ich auf Guer Schreiben bertraulicher Meinung und unfer beiber Baterb ju Guten aus einem fonberen Belo barum an, bag ich mich fur meine efon biejes Dannes Befen lang entfett hab, acht auch bafür, unfere Gerrn ben mit ibm nicht viel Ehren mogen einlegen, Transeat!" Gine folch icharfe netheilung erfahrt G. bon feiten biefer Manner. Man mag nun freilich einnben, es fei die gegenfahliche religible Stellung, Die namentlich Spengler gu Beftigen Austaffungen hinreißt. Aber fo gang und gar tonnen fie boch nicht Babrheit ins Geficht ichlagen. Zenes scharfe Urtheil flut fich jum Theil offenbare Thatfachen, und wenn man abfieht von ber fubjectiven Farbung, ihm anhaftet, und bon ben etwaigen lebertreibungen, die religiöfer lebereifer wwußt hingugefügt, fo ift boch nicht angunehmen, daß es in feinem Rern gedt fei, jumal einzelne Ringe fich mit dem beden, mas uns aus ben unantaftun Bengniffen ber Scheurl'ichen Correspondeng und fonft befannt wird.

Ge ift wohl bom Standpuntt ber Wiffenschaft ju beflagen, bag G. Die feffur mit ber Amtsthatigteit bes Rathsconfulenten vertauschte. Geine miffenittliche Thatigteit hatte ohne Zweifel eine gang andere Ausbehnung und Tiefe onnen. Die ihm die geiftige Arbeit leicht und Bedurfnig mar, beweifen sablreichen Briefe, Die er, ber vielbeschäftigte Confulent, oft 3 an einem in bem gierlichften Latein an Fürsten, hochgestellte Berfonen und ihm burch enichait und Freundichaft verbundene Danner fchrieb. Die Epiftel an ann Staubit , bon policeilicher ordnung und gutem regiment ber loblichen Rumberg, gethailt in feche und zweinzig capitl zc.", die er am 15. December 6 abiclof, hatte er in etwa 10 Stunden ausgearbeitet. Und boch bilbet eine bodft wichtige und lehrreiche Darlegung ber Rathes und Memterberung ber Reicheftabt Rurnberg und eine unentbehrliche Grundlage fur weitere erfuchungen auf Diefem Bebiet. Er felbft fagt am Schluß, daß er fie "jum em mal nicht wiber überlefen ober überfeben . . . ", fondern, wie ihm jebes nt in ben Ginn gefommen, fo hab er es ungeschliffen durch die Feber herausfattet, eine Bermeffenheit, die er aus ber Staupit angeborenen Gute geschöpft, ber biefer noch nichts, was aus Scheurl's Wertftatt getommen, verschmaht Beldes Anfeben bies Schriftchen auch im Auslande, beifpielsweise in lien, genog, wo man gerade Rurnberger Beiftesproducten ein besonderes Infe entgegentrug, geht baraus hervor, bag es breimal - 1558, 1583 und - in italienifcher lebertragung erichien. Dit ber Tucher'ichen Familie ben alteften rathefabigen Beichlechtern burch feine Mutter, eine geborne

154 Schenel.

Tucher, burch feine Frau, eine Gutterer, burch feines Brubers Albrecht Frau. eine geborne Bingel, burch Bermanbtichaft und Freundichaft verbunden, fabite er Beruf und Reigung in fich, ein Stammbuch ber Familie Tucher mit an be arbeiten, woffir er bas Quellenmaterial aus ben Jahresregiftern ber Stabt, ben Chronifen, ben Tucher'ichen Familienichriften, Urfunden, Bebenbriefen, Bergentniffen und Sausbuchern und wo er an anderen Orten Buberlaffiges finden tonnie, Diejes altere Incher'iche Stammbuch von 1542, bas Siebentees to mabnt, behandelt außer bem Tucher'ichen Geichlecht noch bie Bfinging, Bingel Fütterer, Löffelholg und Scheurl. Lochner's Angabe, bag es im Befit ber Ramilie von Tucher fei, beftatigt fich nicht. Bielleicht ift es mit anberen geneo logifchen Arbeiten Scheurl's bei ber b. Scheurl'ichen Familie und ibentifc mit ber bon Bill angeführten Sanbichrift. Immerbin find bie Ergebniffe Diefes alteren Tucherbuche in bem Tucherbuch bon 1596, bas in zwei Brachteremplanen Die einen mahren Schat biefer Familie bilben, vorliegt, verwerthet worben. Die burch von Goben und Lochner landläufig gewordene Meinung, G. fei bereits für bie Unechtheit ber Rigner'ichen Darftellung bes angeblich 1198 in Marnberg abgehaltenen Turniers eingetreten, bestätigt fich inbeg baraus nicht, vielmehr befagt bie barin begegnenbe und in ben Singularia Norimbergensia abgedrudte und auf G. gurudgeführte Darlegung ausbrudlich, "bag mehrgebachter Rurner bon Lubwig bon Beltheim nichts ber Babrbeit unabnliches empfangen". Auch fonft hat G. noch Bieles gur Geichichte Rarnbergs und ber eigenen Ramilie gefammelt und in einer Reihe bon Folianten niedergelegt, Die noch im Befit ber b. Scheurl'ichen Familie find. Die Aufzeichnungen bes jog. Scheurlbuchs, bann bes " Tagebuchs" und "Raisbuchs" geben nach verschiedenen Richtungen inter effante Aufschluffe, wie auch feine Briefe fur Die Beitgeschichte nicht ohne Be beutung find, wenngleich fie auch nicht ftets als eine Quelle erften Ranges angefeben werben tonnen. Gin Bergeichniß feiner gablreichen Schriften, Die, einige theologische ausgenommen, faft ausschlieglich weniger bebeutenbe Beitrage ju Tagesgeschichte bilben, ift bei Will und Ropitich gegeben.

S., ber mit ber Ratharina Fütterer, ber Tochter des Ulrich Fütterer und ber Urfula Beheim verheirathet war, hatte 9 Kinder, von benen ihn aber nur zwei Sohne, Georg und Christoph, überlebten. Er ftarb am 14. Juni 1542

und liegt auf bem St. Johannisfirchhof zu Rurnberg begraben.

Bgl. Altenberger Rathsbilder und Rathsmanuale. — Will-Nopitsch, Gelehrtenlegison. — Lochner, Lebensläuse berühmter und verdienter Nürnberger. — Franz Freihert v. Soben, Christoph Scheurl II und sein Wohnhaus in Nürnberg; — Derselbe, Beiträge zur Geschichte der Resormation und der Sitten sener Zeit mit besonderem Hinblid auf Christoph Scheurl II. — v. Soden und Knaale, Christoph Scheurl's II. Briesbuch. — Lochner, Pirkheimer und Scheurl. Beilage der "Allgemeinen Zeitung" v. I. 1872 No. 11. — Wegele, Geschichte der deutschen Historiographie, S. 239. 297, wo noch u. a. auf das zuerst von Knaale 1872 herausgegebene Geschichtebuch der Christenheit (1511—23) hingewiesen wird. — Mehrsache Mittheilungen und Berichtigungen der Beiträge v. Soden's verdanke ich noch der besonderen Gut. des Hern Universitätsprosessors Freih. Dr. v. Scheurl. Mummenhoss.

Schenrl: heinr. Julius G., jüngster Sohn bes Professons Borenz G. (f. b.), wurde geb. zu helmstedt am 19. Jan. 1600 und erhielt seinen Bornamen von seinem Tauspathen, dem herzoge heinrich Julius zu Braunschw. und Lin. Als er im 13. Jahr den Bater verlor, wurde er auf die Schule noch halle geichielt, von der er nach drei Jahren auf die unweit helmstedt gelegene Klokerschule Marienthal überging. Achtzehnsährig bezog er die Universität helmstedt, um sich philosophischen, sprachlichen und geschichtlichen Studien zu widmen.

Schenel. 155

Am 21. October 1624 murbe er jum Magifter promobirt. Dann ging er als Legleiter eines jungen Abeligen, Abrians b. Beltheim, nach Leipzig, wo er Privatborlefungen eröffnete und assessor concilii nationalis murbe. Beiuch und auf Empfehlung ber Univerfitat murbe ihm unter'm 20. Octbr. 1628 in feiner Beimathftabt Belmftebt bie Profeffur ber Cthit übertragen, welche er um 7. Febr. 1629 antrat. Wie bie gange Univerfitat burch die Drangfale bes Rrieges ichmer gelitten hatte, fo mar inebefonbere bie philosophifche Nacultat, m welcher Chriftophor Schraber geitweife Scheurl's einziger College mar, faft gang antgeftorben. Dit regem Gifer und gutem Erfolge eröffnete Letterer feine Thatigleit und vertrat im Sinne feiner Borganger Martini und Sornejus in wurdiger Bele bie hiftorifch ariftotelifche Schule bis ju feinem Tobe, ber am 13. Dec. 1651 erfolgte. Sein Behrer Calirt, beffen treuer Anhanger S. ftets geblieben par, rabmt feine Beredtfamteit, feinen driftlichen Ginn und ben wohlthätigen smfluß, ben er auf bie Studenten ausgeubt habe. Ihn überlebte feine Bittme Inna Maria, Die Tochter eines Leipziger Sanbelsherrn Gotthart Groffe, Die er finbe Januar 1629 geheirathet hatte; bon feinen vier Rinbern mar bei feinem Lobe nur noch ein Cohn am Leben.

Bgl. Personalien hinter Balth. Cellarius' Leichenpredigt (helmst. 1652).

- Benfe, Calirt 1, 481.

B. Zimmermann.

Schentl: Boreng G., geboren am 5. Auguft 1558 gu Ulm, † 1618, firmmte aus einer altangefebenen Familie, ber wiffenschaftlicher Ginn nicht fremb mar; fein Bater Bacharias G. hatte einft in feiner Jugend gu Beibelberg mattlectionen in ber griechischen Sprache ertheilt. Rachdem er felbft bie Schule met Baterftadt befucht hatte, bezog er die Universität Tubingen, wo er brei Beber verweilte und fich insbesondere an Broieffor Schegt anichlog. Rach zwei-Bigem Aufenthalte in Stragburg, wo er Joh. Sturm's Unterricht genog und 1876 bie Magifterwurde errang, fehrte er wieder nach Tubingen gurud und gab bier unter Dietr. Schnepi's Leitung vier Jahre lang theologifchen Stubien Rachbem er bann ein Jahr die Stelle eines Diaconus an ber Rirche gu Stribeim berfeben, wurde er als hofprediger nach Durlach berufen, nach brei binen aber als Baftor und Superintenbent nach Kreugnach verfett. Ale er Son nach amei Rabren auf Betreiben ber Calviniften von bier fortgieben mußte, burbe er bon bem Marfarafen Ernft Friedrich wieber als Sofprebiger in Durlach parftellt, erhielt baneben bie Dberaufficht fiber bie Rirchen ber Martgraffchaft levie über bas Chmnafium zu Durlach. Dieje glanzende Stellung gab G. plot-lich aus freien Studen auf, da er fab, daß ber Markgraf fich ber resormirten Pirche guneigte, gu welcher er aber erft im 3. 1599 mirflich fibertrat. G. jog mil Fran und 4 Rinbern nach Rorbbeutichland. Dier murbe ihm ju Gelmftebt mi Antrag ber theologischen Facultat bafelbft ein Lehrauftrag ertheilt, ben er son Jan. 1592 an ausfuhrte. Balb barauf geftaltete fich feine Lage gang nach Bunich. Als noch im October beffelben Jahres Joh. Mebefius ftarb, wurde E beffen Rachfolger fowohl als Profesfor ber Theologie wie als Pastor und Generalfuberintendent ju helmftedt; am 30. Dai 1598 erhielt er auch bie meologische Doctormarbe. Trot verschiebener Rufe, Die bom Martgrafen Ernft Friedrich und ber Stadt Gilbesbeim an ihn ergingen, blieb er ber Belmflebter Sochidule treu und ftarb bier an ber Schwindsucht am 13. Aug. 1613. G. war in Beologischer Beziehung als Anhanger bes Cafelius von gemäßigter Melandthen icher Richtung, babet ein eleganter Litterator und Geschichtsfreund und fant auch ale Brediger burch fein bei großer Offenheit boch ftets unverfennbares Boblwollen in allgemeiner Achtung. Benige Monate bor ihm, am 17. Dai 1613, mar feine Wattin Maria Magbalene, eine Tochter bes Tubinger Ranglers Jar. Beurlin (geb. am 28. Aug. 1561) geftorben, die er am 6. Mai 1581 heimgeführt

hatte. Bon den 11 Kindern, die sie ihm gebar, überlebten das Elternpaar 4 Töchter und 4 Söhne, unter Letteren als jüngster der spätere Prof. Heinr. Julius Scheurl (s. d.)

Bgl. insbesondere G, Th. Meier, Monumenta Julia S. 20 ff. — Chresander, Diptycha professorum theol. S. 81—85 und die hier genannte Litteratur. — Henke, G. Caligt I, 54.

B. Rimmermann.

Schenrlin: Georg G., Dichter, geb. am 25. Febr. 1802 ju Dainbernheim (Unterfranten), ber Cobn eines Bunbargtes. Rach bem fruben Tobe bes Baters tonnte bie Mutter nur wenig thun fur bie weitere Ausbildung ihrer Rinder. Bwar bemutte fich ber bamalige Rector Dr. Stellmag die bedeutenden Unlagen bes Rnaben gu forbern, boch icheiterten alle Blane an bem allgufnabben Dag ber verwendbaren Mittel. Go entichlog fich G., ben hochften Bielen entlagend, jum Boltefchullehrer und erhielt, nachdem er feit 1821 fünf Jahre in einem Privatinftitute ju Erlangen gewirtt batte, eine Stelle an ber Stadtichule m Unsbach mit einem Gehalt von zweihundert Gulben, welches freilich mit ber Beit auf bas boppelte fteigen tonnte. Es ift gut, bisweilen bergleichen Rud. blide ju thun auf Berhaltniffe, welche uns heutzutage unbegreiflich icheinen wie benn in Scheurlin's Leben noch manches biefer Art porgefommen. Dabei forgte der treue Sohn fur die Mutter und die Geschwifter und fur die ibm felbit bald gablreich erwachfenbe Familie, er arbeitete mit emfigem Fleife, es war ein, nach dem strengften Sinne des Wortes, im Schweiße bes Angefichten fcmer berbientes Brod, indem er neben der nicht geringen Berufsarbeit nich Unterricht in der Mufit, sowie im Malen und Beichnen ertheilte und die Rebaction bes Ansbacher Tagblattes fuhrte. Seine erften Bebichte ericienen in einigen damale florirenden Tafchenbuchern, 3. B. in ber bon "Carl Fernau" (bon Dagenberger) 1845 u. 1846 herausgegebenen "Charitas" - ber Dichter erhielt aber niemals bon feinen Bebichten einen buchhandlerifchen Lohn ober Ghrenfolb, auch fpater nicht, nachdem fein Rame icon fest begrundet mar und die Anthologie- und Dufterbeifpiele-Cammler in ihren prachtigen Buchlein feine iconiten Erzeugniffe von furger Sand abichrieben und abbrudten! Gine reigenbe gang in ber mufitalifchen Sprache bes Gichenborff'ichen "Taugenichts" gehaltene bumoreste "Studien eines verabschiebeten Balbhorniften" erichien in der leiber au frühe verschwundenen, reich mit Brachtholaschnitten ausgestatteten "Saus-Chronit (München 1851 bei Braun und Schneider I 71 ff.). Gleichzeitig magte er auch die erfte Sammlung feiner "Gedichte" (Ansbach 1851 bei Gummi, mit ber Debication an die Ronigin Marie von Baiern), womit er fich ale einen mabren Dichter und Lyriter bewährte. G. befitt wie Germann Rurg bezeugt "ein acht poetifches Talent, beffen große Rraft icon barin flar hervortritt, bag er, ob er fich gleich bie und ba an die Romantifer und Uhland anlehnt, bie größte Selbftanbigfeit bewahrt, was um fo mehr alle Anersennung perbient, ale er nicht burch grundliche wiffenichaftliche Bilbung gehalten murbe. Sein Stoffe find zwar beschrantt, meift behandelt er die Liebe und ben Frühling, aber in immer neuen Bariationen, welche burch bie Bahrheit ber Empfindung - benn bet ihm ift nichts gemacht, sondern aus dem Leben und dem herzen hervorgegangen durch die mannlich ernften und wurdigen Bedanten, jo wie durch die eble Ginfacheit und ben Bobliaut ber Sprache jebes ifthlenbe Berg feffeln muffen. Die Ratur, die er mit voller Liebe erfaßt, gibt ihm ungefucht die gludlichften Bilber, an bie er beinahe in ber Beife bes Bolleliebes feine bichterifden Anichauungen anfnflpit. 3hm eignete auch eine Rhythmit ber Sprache und eine melobiofe Sangbarfeit, welche viele Tonbichter beranlagte feine Lieber - oft ohne ben Ramen bes Dichters - auf ben Flügeln bes Gefanges in Die weite Scheurlin. 157

ell reifen ju laffen. Auch Ballaben und Romangen find ihm gelungen, barter ber gange Chflus "bas Rreug im Altmublibale" und, eine mabre Berle ber utichen Burit nach Uhland's Borbild (ber treue Ramerab) ber gleich fraft-Il gehaltene "Treue Tob!" Sier und ba bricht gwar eine acht findliche Froblichwind Rebensluft in bellen Tonen berbor, aber im gangen ift ber Grundton ner Bprit tief elegifch, wie es bei feinen gebrudten und beichrantten Bebensehaltniffen faum anbers möglich mar. Wahrend andere im himmelfturmenben lettichmerz mit bem Schicffal habern, "lagt er fich nie bon ben Sorgen eruden, benn es erhalt und fraftigt ibn bas lebendigfte Gottvertrauen und bom Sauche Gottes erfullte Ratur. Geiner milben, menfchenfreundlichen efinnung, Die überall burchblidt, gibt er im "Camgriter" ben rubrenbften Ausnd", trug er ja boch felbft fo "ein ftill verharmtes Angeficht", welches "von er reichen, menichenvollen Belt" vergeblich Liebe und Mitgefühl erbittet. eine Dinnelieder find tief empfunden und reich an eigenthumlichen Gebanten; ich bie Darftellung bes tiefften Geelenschmerzes gelingt ibm, aber er weiß immer ne icone Magigung ju bewahren, bie fich auch barin tund gibt, bag feine ieber bei aller Rurge boch inhaltreich und ihr Schlug immer überraschend ift. - 63 munte etwas fur ben Dichter geicheben. Rarte Sanbe gedachten ibn mer harten Stellung ju entreigen. Gie fingen ihren guten Willen nur ungehidt an und ber Dichter that fo gar nichts, fich intereffant ober bemerklich gu ochen. Gine bobe Dame ließ ben Catalog ihrer Privatbibliothet abichreiben, al S. eine fo fcone Sanbichrift hatte! . . . Es war die Beit der Berufungen, Miter und Gelehrte genoffen Die fonigliche Sulb und Bnabe, Endlich geschah 205; S. ber Dichter tam abermals feiner iconen Sanbichrift willen 1852 als - Ranglift an bas Oberconfiftorium nach München, wo es Stanb und Acten mun gab, aber teine Luft und Duge fur den Boeten und bon ba übernahm Danbelsminifterium ben armen G. als Gecretar (1856), wo es eine Regimaint au ordnen gab, und als auch biefes gethan mar, erfolgte ein alle Ordma eridiutternber Umgug in ein neues Local und nachbem auch bier bas Ded feber flar gemacht war, erfolgte bie Ordnung einer halb verwilberten Dinimalbibliothet. Rein Bunder bag gulegt die Bande unter einer folchen Thatign utterten und ber tobmitte Dann mit feinem "fill berharmten Angesicht" bei nem gewiffenhafteften Bflichtgefühl taum in feiertäglichen Rachmittagen an bie lufen au benten maate. Defingeachtet ericbien 1858 eine neue grofere Sammng pon Gebichten "Beibeblumen" betitelt (Beibelberg 1858 bei C. Winter), eiche fattiam bewiefen, bag G. ein achter Boet fei, mit einer unbermuftlichen rafi und Frifche und einem blubenden Fruhling im Bergen, ben felbft ber bergenbe Reif bon harm und Rummer nicht ju ichabigen vermochte. (Bgl. Lit. Don D. Debje gu Eggers' beutich. Runftbl. 1858, G. 93.)

Und wieber gingen zehn Jahre beharrlichen Stillschweigens borüber, in beleben bie vor allen Actenstößen sliehenden Musen nur mit scheuem Finger in ENvigenstunden der etwaigen Festtage am stillen Kämmerlein des Poeten putlopsen wagten; langsam reiste die lhrisch-epische Dichtung "Edwin" (Sulzech 1869). Die einsache, selbst ersundene Fabel spielt zur Zeit Heinrich des Scen und auf der Insel Kügen; der Hauptwerth liegt nach Scheurlin's Natur sieder in den landschaftlichen Schilberungen und in den köstlichen, eingestreuten Sexu. Ein Arititer zog zur Charasteristrung des Ganzen damals eine nicht unselnde Parallele zwischen dieser Dichtung und Eugen Neureuther's Aquarell-Comstionen: "Beide lieben ihre Schöpsungen mit einem reizenden Detail von Inamenten zu umranten, bei S. tritt die landschaftliche Stimmung immer zum in den Bordergrund, welcher von einer wahren üppigen Wildnis der liebsken Zierpflanzen ornamental überwuchert ist, aus denen sich die Figuren dann

158 Scheve.

erft langfam losichalen, bis fie fich enblich plaftifch bor bem Auge bes Leten abheben und in den Borbergrund treten. Dabei gebietet ber Dichter über leb hafte Farbe und gewandte Form, welche fich jedoch ftets ber 3bee unterordnet Die verfohnenbe Dacht ber Boefie, Die fich felbft vergeffenbe und burch Entjagun Mles Aberwindende Liebe, bilben die aberall und in den reigenoften Berichling ungen burchtlingenden Grundgebanten bes Bertes", welches G. mit bantbare Rührung am Sartophage Ronig Maximilian II, nieberlegte. Es mar fibrigen Scheurlin's Schwanenlied und ber Breisgefang auf Die Infel Rugen fein Abichie bon ber Belt. Denn als eine Sammlung bon "Mufiter-Robellen" erfchien (Sannobe bei C. Rumpler 1872), wobei nur frilbere Arbeiten - barunter auch ber be genannte "Balbhornift" - jum Bieberabbrude tamen, erlofc bas Leben Schen lin's am 9. Juni 1872, nachdem noch fury borber ein Sandbillet Ronig Ludwig I ben Dichter zu feinem fiebenzigften Geburtstage begludt hatte. Bierer's Unibe fallegiton und Dettinger's "Moniteur des Dates" hatten Scheurlin's Lod iche gwangig Jahre bor feinem Ableben verzeichnet. - Er wird burch feine ach deutsche Wahrheit und Treue ber Empfindung, verbunden mit einer Hangreid melobifchen Sprache und ftrenger Formbollenbung immer eine ehrenvolle, bleiben Stellung im großen beutichen Dichtermalbe behaupten. Beiber ift ein Ibe feiner vielfach in Tafchenbuchern (Schab's Dufenalmanach u. f. w.) zerftreute Bedichte und profaischen Ergablungen immer noch nicht gefammelt. Gine & fammtausgabe aber mare eine Ehrenpflicht an ben Manen bes noch nicht nat Gebuhr befannten und gewurdigten Dichters. Die Wittme Babette G. folg ihrem Gatten am 4. Darg 1875; eine Tochter Scheurlin's ift mit bem Dichte August Beder in Gifenach vermählt.

Bgl. Ar. 22 Münchener Prophlaen 1869. S. 508 ff. — Beil. 59 "Algemeine Zeitung" 28. Febr. 1872. — Bruno Meyer: Deutsche Warte 1872. S. 511. — Heinrich Kurz, Gesch. ber beutsch. Lit. 1873. IV, 268 ff. (mil Portr.). — Zwei Briefe Rückert's an S. in C. Beher, Neue Mittheilungen

über Fr. Mudert. Leipzig 1873. I 124-28.

Shac. Solland

Scheve: Beinrich S. (Scheveus, Scaevius, Scheeve, Schaefe humanift, geb. in ber Rabe bon Cloppenburg im Caaterland (Großt, Older burg) im 7. ober 8. Jahrgehnt bes 15. Jahrhunderts, + ju Frefenhorft 155 "im bochften Alter". Auf bem Symnafium ju Denabriid borgebilbet, begab fich ju weiteren Studien nach Münfter, wo fich um Rudolf bon Langen (f. D. B. XVII, 659) an ber Domichule ein Sammelpuntt ber bebeutenbften not deutschen Sumaniften gebildet hatte. Gein Lehrer mar bier ber Rector Thomas Remener. Er befleibete bann junachft bas Pfarramt in Scharle im Manfter ich ging aber fpater jur Fortfetjung feiner Studien gwifden 1510 und 1519 no Roln. Sier wohl borte er auch ben Johannes Cafarins (f. A. D. B. III, 68 und Arnold v. Befel (f. A. D. B. I. 583) und trug feinerfeits ben Minoriten ! iconen Wiffenschaften bor, erwarb auch ben Magistergrab. Spater belleibete bis an feinen Tob ein Ranonifat in Frefenhorft, flets in eifrigem brieflich Bertehr mit einem weitausgebreiteten Rreife bon Sumaniften. Rotigen über biefe bilben ben hauptwerth feiner uns, wie es icheint, nur einem einzigen Exemplar erhaltenen "Epistolae familiares et carmina", 1519 Roln gedrudt. Eine zweite Cammlung "Epistolae quaedam et Epigrammata" l fich bisher noch nicht aufgefunden. Außerbem fchrieb er eine "Mythologia D rum et Heroum", welche noch 1700 gu Stettin neu aufgelegt murbe und ein fleinere Dinge.

Bgl. Norbhoff in ber Zeitschrift fur preugische Geschichte n. Lanbestund 1880, S. 658 ff.

Schicht. 159

Edidt: Johann Gottfried G., geboren am 29. September 1753 in mau, einem Dorfe bei Bittau, + am 16. Februar 1828 gu Leipzig als r und Mufitdirector an St. Thomas. Wir befiben eine portreffliche berung feines Lebens und Birtens in A. Dorffel's Beichichte ber Gewand-Concerte in Leipzig, ber wir uns getreu anichließen fonnen, fowie eine furge biographie Schicht's, die Gerber mittheilt. Er ergablt uns barin, bag fein ein Leinemeber und Choradjuvant in feinem Geburteorte mar. Dreifabrig ward er bon feinem Ontel, Chriftoph Apelt, als Pflegejohn angeen; Diefer erzog und unterftutte ihn bis in fein achtzehntes Jahr. Dit 13 n wurde er auf bas Gymnafium in Zittau geschickt, wo er gehn Jahre ftubirte. Babrend biefer Beit batte er Gelegenheit Unterricht im Clavier-Orgelfpielen bei dem Organiften und Mufitbirector Joh. Trier ju erhalten, e jedoch verließ, ba Trier ben Unterricht fehr faumfelig betrieb. Die Luft Rufif war aber fo groß, daß er bon nun ab auf eigene Fauft fich übte. abre 1776 bezog er die Leipziger Universität und borte die Bortrage fiber egelehrfamteit. Seine Befanntichaft mit bem Mufitbirector Giller regte bie alte Liebe jur Dufit in einem fo hohen Grabe an, daß er fich ihr widmete und bas Rechtsftubium liegen lieg. 3oh. Abam Siller, Die bes Leipziger Dufif- und Concertwefens, leitete feit 1763 bas fogenannte Uncert in ben brei Schwanen. Als basfelbe 1778 wegen mangelhafter iligung einging, grandete er bie "Dufitausubenbe Gefellichaft", ober auch fleine Concert" genannt. Als die Stadt fich 1780 endlich entschloß, tuchboden aber ber Bibliothet zu einem Concertsaale einzurichten - ber o bon Beimar (Karl Anguft) hatte fich nämlich bei einem Befuche bes erte mifbilligend barfiber geaugert, bag eine Stadt wie Leipzig einen fo erlichen Concertiaal befige, mit einem fo engen und faft gefährlichen Eingange nuben 1781 bie fogenannten Gewandhausconcerte eröffnet, die Siller biriwofdr er einen Jahresgehalt von 400 Thir. bezog. G. trat als Biolinift Drchefter Biller's, als er noch in ben brei Schwanen fpielte, blieb auch Bwildenzeit fein treuer Gefährte, fpielte auch regelmäßig jeben Winter re Male Clavierconcerte und es war ibm auch, wie er felbft fagt, bas Spielen Abertragen. Wie man bas lehtere verfteben foll, ift nicht flar; er erbarmliche Concertfaal - wenn man ben Tangboben überhaupt jo n barf - wohl ichwerlich eine Orgel beseffen bat, und ba Giller nie einen niftendienft betleibete, fo fonnte er auch hier nicht vertretend eintreten. Jahre 1785 legte Giller Die Direction nieber, G. fagt "um einer anderien Beftimmung gut folgen"; es werden ihn mohl Bermurfniffe mit ber tion veranlagt haben, benn bas Cantorat an St. Thomas trat er erft 1789 bagegen führte er 1786 in Berlin ben Deffias von Banbel auf und bas . barauf zweimal in Leipzig; man erfieht baber baraus, bag er in ber Beit fefte Auftellung war. Bu feinem Rachfolger am Bewandhaus mahlte man 5. bod erhielt er nur 300 ftatt wie Siller 400 Thir. Bielleicht liegt hier ber puntt und bas Geheimniß, warum er ber Direction fobalb ben Stuhl bor für ftellte. Dan bore, was die Direction für die 300 Thir. alles bom Mirigenten berlangte: er mußte ben Befangchor einuben, die Saus- und Saaln abhalten, die neuen Partituren und Stimmen corrigiren, die Concertprome abiaffen und nach bem Sate corrigiren. S. war eine jugendliche nehmenbe Rrait und widmete fich mit Gifer und Begeifterung ber fur ibn renbollen Stellung. Da er aber bon bem geringen Behalte nicht leben e, bewarb er fich 1790 um bie freigeworbene Organiftenftelle an ber Reuund erhielt fie auch. hier wirfte er, bis er im Jahre 1810 abermale, wenn nicht unmittelbar, boch nur durch einige Jahre getrennt, der Nachfolger Giller's

160 Edjidyt.

im Amte bes Cantorats und ber Mufitbirectorsftelle an St. Thomas werben follte. Roch ift nachautragen, bag er im Jahre 1798 gemeinfam mit bem Banmeifter Limburger bie Gingafabemie grundete und Diefelbe bis 1807 leitete, in welchem Jahre er bie Direction an Wilh. Friebr. Riem abgab. Biel Frent muß ihm biefelbe nicht bereitet haben, benn in bem 1809 abgefagten Lebenslaufe bergift er gang ihrer gu ermabnen; bagegen ermabnte er feiner Berbeitel. ung mit ber Sangerin Coftanga Aleffanbra Ottabia Balbeflurla, aus Bifa geburtig, Die bereits in Italien große Erfolge ergielt hatte und bon ber Concert-Direction im Jahre 1785 als Cangerin geworben war. Gie gefiel ben Leibtiger febr, noch beffer aber G., fo bag er fie 1786 jum Beibe nahm und fie bamt jugleich an Leipzig feffelte, wo fie 17 Jahre lang als Sangerin thatig wer, auch noch 1803 und 1804 geitweise auftrat. Gie erhielt im erften Jahre 650 Thir. jahrlich, in ben folgenben fieben Jahren je 550, bann funf Jahre lang je 400 und die letten 5 Jahre nur noch 250 Thir. hierauf empfing fie eine Benfion bon jabrlich 200 Thir. bis fie am 19. Juli 1809 ibr Reben befcblog. Die Leipziger verftanden fich gut auf bas Sanbeln! Der Grund, warm Siller Die Direction einft niederlegte, wird burch folche Bortommniffe immer flaur. Bon ben 4 Tochtern, Die ihm feine Frau schenfte, trat Benriette Wilhelmine in bie Gufftapfen ihrer Mutter und G. lagt uns bier in feiner fonft fo turg und geichaftsmäßig abgefaften Biographie einen Blid in fein Baterberg toun. Gr fchreibt: "Es ift Die einzige Tochter bon vieren, Die am Beben blieb und mir in Rudficht ihres mufitalifchen Talents icon manche Baterfreuden gemacht hat". Sie trat 1806 jum erstenmale als Sangerin im Gewandhaus auf, murbe 1807 als Concertfangerin angestellt (fie gablte erft 14 Jahre) und erhielt in ben erften zwei Jahren je 200 Thir, bann bis 1810 je 300 Thaler (!). Limburger, ber bereits oben erwähnt murbe, bemertt allerdings, fie habe gwar nie gefallen, fei aber in ber That ber Direction unentbehrlich gewefen. Sie bermablte fich im Mai 1813 mit bem Raufmann Beife in Samburg und farb, erft 38 Jahre alt, am 4. October 1831 in Leipzig. - Ueber Schicht's Thatiafeit in feiner neuen Stellung an ber St. Thomasichule ift wenig ju berichten und laffen uns hier alle Quellenwerle im Stich. Das Amt war fo vielfeitig und nahm die Thatigkeit eines Mannes fo boll in Anspruch, daß icon eine außerorbentliche Schaffensfraft baju gehörte, um noch über bie Amtepflichten binaus fich thatig ju zeigen. Ihm lag nicht nur ob die Rirchenmufit Conntage und auch in ber Boche ein= bis zweimal vorzubereiten, einzuftudiren und gu leiten, fowie die Chorschfiler in ber Dufit gu unterrichten, fonbern er mar auch noch als Lehrer in ber Schule felbft verpflichtet im Latein und anderen Gegenständen zu unterrichten. Bir wiffen aus Bach's Leben, wie bebas Lettere bart auf ben Cantor brudte und feine Rrafte in einer Beife in Anspruch nahm, bag er faft ju unterliegen glaubte. Bach machte fich frei bon ber letteren Berpflichtung, boch nicht Jebem war es gegeben, fo energifch gegen bie Bater ber Stadt aufgutreten. hob man diefe Berpflichtung auf, fchon aus bem Grunde, weil fich bie Beiten geanbert hatten und ber Gachmufiter nicht mehr die Univerfitat befuchte. Mann dies aber geschehen, ift mir nicht befannt. Wahrscheinlich geschab es bei Beinlig's Bahl, bem Rachfolger Schicht's, ber, foweit wir feinen Lebenstauf fennen, feine miffenichaftliche Bilbung bejag. Roch fei eines Schreibens Grinale nung gethan, das einzige, welches bisber von G. befannt ift und von ber pfenbonymen La Mara in ihren Musikerbriefen (I, 311) mitgetheilt wird; es weiht und in die Leiben eines Concertbirectors ein. Es rubrt aus bem Jahre 1807 ber, als er noch die Gewandhausconcerte birigirte und ift an die Direction, reip. an ben Borfieber Beren Bofrath Rochlig gerichtet. G. bellagt fich barin, bag bie Edjid. 161

ngerin "Demoiselle Schneider" und ber Sanger Schulg, fein fünftiger Rachger, ibre contractlich eingegangene Berpflichtung nicht erfullen, die Broben im nie felten bejuchen, bejonbers auch noch fich in ungebührlicher Beife gegen betragen. Es ift eben eine gewöhnliche Ericheinung, bag ber Golofanger für unfehlbar balt, ohne boch bas mufitalifche Biffen ju befigen, mas geentliche Belehrung unnöthig machte. Schicht's Schreiben zeigt einen milben boch feften Charatter, begrunbet auf mahrem Biffen und prattifcher Errung. - Als Componist hat S. nicht bie Bedeutung erreicht, die er burch fein ensreiches Birfen fur bas Leipziger Mufiftreiben fich erworben bat. Rur gu Michen Liebern bat er einige Melobien erfunden, Die fich langere Beit in ben danablichern erhalten haben (f. Winterfeld, eb. Rirchengef. III, 483). Er rieb mehrere Oratorien, Deffen, Motetten, Bfalmen, Cantaten, Te Deum, Die ohl feiner Beit aufgeführt und bon ben Beitschriften lobend erwähnt murben, the Teften Wuß tonnten bie Werte nicht faffen, ba ihnen bas Geniale und eine iche Fundgrube urfprfinglicher Erfindungsfraft mangelte. Er fcbrieb in bem etommlichen Stile ficher und wohllautenb, boch unterschied er fich wenig von m Arbeiten feiner Borganger. Es war eben nur conventionelle Dufit. Gein Allgemeines Choralbuch," 1819 in Leipzig erschienen, fand bagegen als pratiches Buch eine weite Berbreitung, boch fam er bamit mehr einem gefühlten beburiniffe entgegen, ale bag er ein Wert von bleibenbem Berthe geschaffen 1812 gab er auch "Grundregeln ber harmonie" in Leipzig beraus; fie aben wenig Beachtung gefunden, benn bie mufitalifche Geglunft ging burch Beethopen's Schaffensgeift mit Riefenschritten einer neuen Beit entgegen, Die finnen turgem alles Frithere als veraltet ericheinen ließ. Gein beftes Bert, veldes fich noch lange bis nach feinem Tobe erhalten hat und bon Gefangbereinen viel gebraucht worben ift, find feine vierftimmigen Motetten in 11 Seften mit 23 Rummern, in Leipzig bei Breitfopf und Gartel erichienen. machen fie burch ihre Ginfachheit, ihren Bohlflang und ihre Sangbarfeit einen boblitmenben Ginbrud. Das Drangen ber Beit nach Reuem hat aber auch fie faft in Bergeffenheit gebracht. Rur von Schulchoren werden fie noch fleißig gefungen mb bieten gerabe folden Choren ben beiten und geeignetften Stoff.

Sdid: Chriftian Gottlieb G., Maler, geboren gu Stuttgart am 15. Inguft 1776 (nicht 1779 f. Repert. f. Runftwiffenich. 3g. 9. 1886 G. 118 f.), bafelbit am 7. Dai 1812 (falfche Todesbaten f. ebenba), war ber Sohn eines Schneibers und Schanfwirthe. Obwohl nicht gang einverftanden mit ber Babl einer Runftlaufbahn ließ ihn ber Bater boch im 3. 1787 ale Oppibaner mit ber Bestimmung "Runftler" in die Rarleichule eintreten. Der Rnabe ichlog bet Freundichaft mit einem jungen Afraeliten, Dofes Benedict, welcher Bild. bmer werben wollte, aber fpater jum Sandelsftand übertrat und mit einem Studer in Stuttgart ein angesehenes Banthaus grundete (vgl. Gechs Briefe von Br. G. Schid an DR. Benedict in ber Schwab. Rronit 3g. 1885 G. 1985 f.). Die Inngen ichwarmten mit einander auf Balbipagiergangen und lafen gufammen Schid's Lehrer in der Malerei mar Projeffor Ph. Fr. Betfch, wilder, felbft ein Deifter blubenber Farben, bas coloriftifche Talent bes Schulers mbe ju meden verftand; er erwirtte ihm beim Bater bie Erlaubnig, fich gang ber Malerei zu widmen und fette feinen Unterricht fort, auch nachdem im 3. a Jangling im Atelier des Bilbhauers Danneder, ber bamals in Ermang-Ing einer öffentlichen Runftichule junge Leute, Maler wie Bildhauer, jur Beilerbildung aufnahm. An die Perfon Diefes Lehrers, in welcher C bas

Rob. Gitner.

162 Shid.

Genie verehrte und den Humoristen liebte, schloß er sich mit ledhaftester hingabe an und wollte später alles, was er in der Kunst habe und wisse, nur ihm allein zu danken haben. Die Stuttgarter Staatsgallerie besitzt von feiner Hand ein Bildniß von Danneder's erster Frau und ein Brustbild von Danneder selbst, das durch seine scharfe Aussalfung und geschickte Ausssuhrung überrascht.

Bie faft alle aus ber Rarloichule bervorgegangenen Rünftler fuchte S. leine nachfte Forberung in Paris. Er trat im 3. 1798 bort in bas Atelier pon 3. 2. David ein, ber ichon ber Lehrer feines Lehrers Betich gewesen war. Auch Diefes jungen Schwaben nahm fich ber frangofifche Deifter mit großer Liebentwürdigfeit an (vgl. Rr. 2-5 ber gen. Briefe an Benebict). Geine Schule Der laugnet fich, obwohl S. in Italien balb wenig genug bei ben Frangofen gelem baben wollte, in feinem bon beffen fpateren Werten gang, wenn auch ihre Gine wirfung nicht mehr fo beutlich ju Tage tritt, wie in zwei Delgemalben aus ba Barifer Beit: "Eba im Garten Chen an bem Saume eines Haren Baffere" (feit 1861 im Rolner Dufcum) und "Die Abgefandten Agamemnons por Achilleus" (in Stuttg. Privatbefit). Rach Stuttgart im 3. 1802 gurudgefebrt, fam S., vermuthlich burch Danneder's Schwager Beinrich Rapp (f. A. D. B. XXVIII, 290 ff.), in nabere Beziehung ju beffen Freund, bem Buchhandler 3. f. Cotta. Er malte bas Bilbnig bon beffen Gattin (im Befige ber Familie) und ichloß mit ihm einen Bertrag über Lieferung von Zeichnungen für Tafchenbuchen. Sierburch, fowie burch ben Ertrag eines fleinen bon ben Eltern ererbten Ber mogens und burch ein Jahrgelb feines Bergogs, bes fpateren Rurfurften und Ronigs Friedrich, gewann G. Die Mittel, um noch im September befielben 3abres nach Rom ju geben. Bie ein aufgeschlagenes Buch liegt bas gange romifde Leben und Schaffen bes Runftlere por und in ben gablreichen Briefen, welche er aus Italien an feine Geschwifter und an Danneder ichrieb. Nachbem fie icon ungebrudt bon Fr. Eggers (Dentiches Runftblatt 3g. 1858 G. 129 ff) und von D. Fr. Straug (Allgem. Zeitung Ig. 1854 Beil. G. 1149 ff., auch: Rleine Schriften S. 361 ff. u. Gef. Schriften Bb. 2 G. 305 ff.) benutt morben waren, wurden fie - nur leiber nicht gang getreu und vollständig - gum Gemeingut ber beutschen Ration gemacht von Abolf Saath in feinen Beitragen aus Burttemberg jur neueren beutschen Runftgeschichte, Stuttg. 1863. 218 Führer in ben romischen Rirchen und Mufeen bienten bem Reuangefommenen fein Lehrer Betich, ber fich bamals in Italien aufhielt, und fein ebemaliger Mitjchuler in der Rarleichule, der Landichaftsmaler Joj. Unt. Roch, Tiroler bon Beburt, eine bigarre Berfonlichfeit, aber ein Dann, bon bem in ber Runft viel Bu feinem erften Bilbe, bas er im Robember 1802 begann, gu lernen mar. mablte G. nicht einen antiten Stoff, wie man von bem Schuler Danneder's erwarten mochte, fonbern einen biblifchen: "David por Saul Die Barje ipielend". Schon mahrend ber Arbeit machte bas Bemalbe großes Auffehen unter ben romifchen Runftfreunden, welche bald in G. auch ben geift- und gemuthvollen Menichen gu ichagen wußten. Wilhelm D. Sumboldt, ber im Robember 1802 als preugischer Gefandter nach Rom gefommen war, und feine Gattin Raroline, geb. b. Dachroben, nahmen ben ihnen ichon bon Baris ber befannten jungen Mann unter ihre intimften Sausfreunde auf (vgl. Die herglichen Briefe pon Raroline an ben franten G. bei Saath und was B. Schlefier in feinen Grinnerungen an 2B. b. Sumbolbt Bb. 2 G. 102 ff. fiber Schid's Berbaltnis ju ber Familie und bie in Schlof Tegel vereinigten Gemalbe beffelben berichtet). In bem humbolbtifchen Rreife lernte ber ichuchterne Schwabe eine Reihe ber gebildetften Danner und Frauen aus allen Rationen tennen und erweiterte mit Gifer in ihrem Umgange feine eigene Bilbung. Balb wimmelt es in ben Briefen Des "ehrlichen Gottlieb", wie er fich ju unterschreiben liebte, von Geburte- und

muthes leuchtete ben Beschauern nicht aus ben Bilbern ber Menge'ichen David'ichen Schule entgegen, wo man fich angftlich an Studienbucher, puppen und mube Dobelle hielt. G. hatte einft nicht umfonft feinen peare gelefen und, wie fcon fein gang moberner, ungewöhnlich fluffiger I beweift, ficher auch feinen Leffing, Schiller, Goethe u. A. Das Lob ber romifchen Freunde, welches bem jungen Deifter gefährlich fuß re flang, fand einen mertlich ichwächeren Biberhall in ben Rachrichten r Beimath, wohin bas Bild alsbald abging. Rurfürft Friedrich, ber ang mit Unrecht, wie G. felbit jugab - Die Farben matt fand, nahm Entgelt fur Die gemahrte Reifeunterftuhung ohne besondere Belohnung m; boch hatte er G., noch ehe baffelbe antam, ein neues Reifegelb anlaffen. Diefer erhielt bierburch, fowie burch Bortrat = Auftrage, junachit Familie humboldt, Die Mittel, um langer in Rom gu bleiben. Schon Shight 1804 fing er ein neues Bild mit vielen lebensgroßen Figuren an Opfer Roabe". Bur Rechtfertigung ber abermaligen Bahl eines reli= Stoffes Idrieb er an Danneder: "Ich mable gern befannte Begenftanbe, noch folche, die ehrwurdig burch den Bolfeglauben find - Die man beilig Beber ertennt fie auf ben erften Blid und überlagt fich ruhig bem Ginben bas Bilb auf ihn macht". Bei ber Arbeit borte er auf ben Rath italienifder Maler, bes B. Camuccini und bes B. Benbenuti, welche, wie ft, bon ber frangofischen Schule ausgegangen burch ernfteres Studium ber und ber alten Deifter ibre Runft gu bertiefen fuchten. Die bon G. mit be getriebenen Raphael-Studien maren allmählich in Fleisch und Blut bei bergegangen und fuhrten zu einer Stilwandlung, die ihm die Arbeit fichtdwerte. Daneben forte ber Rampi mit einer beifen Liebe ju ber Tochter Sausmitbewohners, bes englifchen Lanbichaftsmalere Ballis, jahrelang bie feines Gemuthes. Bum Glud fand er Startung in anregendem Umgange mantommlingen wie U. 2B. Schlegel und Frau Bernharbt, ber geiftreichen fter ber beiben Tied. Reben manchen Bildniffen und einigen fleinen en vollendete ber raftlofe Arbeiter fein Gemalbe mit 98 Figuren im Juni

164 Sajid.

und dem Zeitgeschmad ganz besonders entsprach. Bei einer vierzehntägigen Ausestellung im Pantheon labte er sich mit vollen Zügen an dem reichlich gespendeten Lobe. Doch darf man neben den oft sast französisch klingenden Aeuserungen der Eitelkeit und Ruhmsucht die vielen Ausdrücke der tiessten Entmuthigung nicht übersehen, die ihn oft bei dem harten Kingen mit der Arbeit überschlichen hatte. Fanden beide doch auch in seinem eigenen humor ihre Ause

gleichung !

Seine Liebe, Die vermeintliche Feindin feiner Runft, fcwer niebertampiend, fuchte G. noch einmal Erfat bafitr in einer neuen Freundschaft. Der Bilbbauer Friedrich Tied, mit bem er schon in Paris viel umgegangen war, tam mit feinem Bruder Ludwig, bem Dichter, im Auguft 1805 in Rom an. Tieds", fdreibt G. an die Befchwifter, "find mir wie Engel bom himmel erichienen, in ber Beit, wo ich fie am meiften nothig hatte. Ludwig Tief, ber Dichter, ift ein herrlicher intereffanter Menfch, ber mich orbentlich fur Die Bibermartigleiten bes Lebens entichabigt". Bu ben felbftverfculbeten Berftimmungen, wie fie einem leibenicatlichen Raturell nie ausbleiben, geborte bamals bie Rene aber eine Prügelei mit bem Bilbhauer Schweidle, ju welcher fich S. von bem Maler Roch hatte binreigen laffen. Gie glaubten einige abfallige Urtheile, welche A. von Rogebue in feinen Reife-Erinnerungen über fie und ihre Frennde hatte bruden laffen, feien bon biefem ichmabilchen Landsmann Schid's einge geben. Es war Beit, bag ber junge Mann in ein ruhigeres Fahrmaffer eine lentte, indem er fich mit "feinem Madchen" verlobte. In der gludlichen Stimmung geficherter Liebe malte er bie Stigge gu einem neuen Bilbe, welches in ber Große zwifchen dem David und bem Roah fteht, "Apollo unter ben Girten' Aber er follte es nicht lange gut haben. Die Bewunderung, welche auch biefen Gemalbe icon unter ber Arbeit fand, erregte ben Reid ber deutschen Runfignoffen - Ramen bat S. nie genannt - gegen ben berhatschelten Liebling ber hoben Befellichaft in foldem Dage, bag ihm burch ihre Angettelungen im De tober 1806 Feftjegung auf ber Engelsburg ober Berweifung aus Rom brobte. Bas Ab. Saath (S. 300 ff. feiner Beitrage) jur Auftlarung Diefer bon G. felbft nur gang turg ermahnten Dinge bon niemand verschonenben Caricaturen ergablt, welche ihm biefe Berfolgung jugezogen hatten, flingt fehr unwahrscheinlich. feiner Sandzeichnung und in feinem Stiggenbuche bes Meifters (im ftuttg. Lubfer ftich-Cabinet) finbet fich eine fatirifche Anwandlung; weber in ben Briefen bon und an G., noch in irgend einem Berichte ber Beitgenoffen fiber ibn, ift bon Caricaturen die Rebe; Eggers und Straug, welche gleichfalls aus ben lieberlieferungen ber Familie ichopften, wiffen nichts von bem Borfall.

Im December 1806 führte S. in der evangelischen Kirche zu Livorno seine Emilie zum Altar. Freilich blieb seine Hoffnung, durch Uebersendung des Road eine ständige Penston bei seinem Landesherrn zu erwirken, unerställt; er erhielt für das Bild (jeht in der Stuttg. Staatsgallerie) nur eine Belohnung von 80 Louisdor, aber Bildnisse, wozu ihm die Austräge nie ausgingen, und kleiner Bildchen, die der Unermüdliche neben seinem Apollo malte, brachten genügenden Erwerd sür sein kleines Hauswesen. Es zeugt sür das gesunde Herz des Monnes daß er troh des vornehmen Umganges keinen vorzeitigen Bersuch machte, den großen Herren zu spielen. Der sertige Apollo wurde im Rovember 1808 mit 7 anderen Arbeiten Schick's, darunter drei Landschaften und ein "Christus, der den Kelch segnet", in dem Palast des baierischen Gesandten, Bischof von Kasen, zwei Monate lang ausgestellt (vgl. den Bericht von K. G. Graß im Morgenblatt 1809 S. 338 s.). Der Apollo zeigt mit dem ruhigeren Feuer seines (jeht durch Uebermalung ganz entstellten!) Colorits und anderen Borzägen einen unverkennbaren Fortschitt über den Koah hinaus. Ein frendiger Strahl von

Edid. 165

iger Morgenhelle bricht aus ben bon allen Geiten auf ben Gott gerichteten fen ber um ihn gelagerten Raturfinber, wie bas fraftige Licht aus ber Luft beiteren Canbichaft. Erft in biefem Bilbe tritt ein gludlicher Ginfluß gu e, welchen Schid's Freunde icon fruber erwartet haben mochten, ber bon me Jatob Carftene, bem Bropheten bes reinen Clafficismus. G. ging viel bem Maler und Mefthetiter R. 2. Fernow um, ber bie Carftens'iche Berenichaft bewahrte; auch ift bezeugt, bag er felbft von tiefer Berehrung fur ftens burchbrungen mar. Aber bon Saus aus war ihm ber herbichone Beift Garftens'ichen Beichnungen boch fremd genug. Er brauchte langere Beit, um el babon aufgunehmen, ale fich mit feinem fubbeutichen Raturell und feiner ilerifden Gewöhnung überhaupt bertrug. In einem fleineren Bilbchen bes ires 1810 (in ber Stuttg. Staatsgallerie) tritt die Frucht bes Studiums von fens und von ber Antife noch beutlicher ju Tage, aber ein Clafficift bon ngiter Obfervang tonnte und wollte G. nicht werden. - Rach bem Schluffe Bemalbe-Ausstellung auf bem Capitol, bei welcher ber Apollo neben ten von Runftlern aller nationen ju feben mar, tam guerft eine frangofifche, m eine italienische Deputation ju G., welche im Ramen aller ihrer Landste (Runftler, Renner und Liebhaber) ihm den "Preis und die Rrone" überhten. Geine hoffnung, an bem Ronig von Reapel einen Raufer fur bas b ju gewinnen, ichlug fehl, boch erhielt er von biefem Gurften einen anderen ftrag. Der bamals in Rom weilenbe geniale Rupferftecher Friedrich Miller, n wir ben berrlichen Stich ber firtinifden Madonna berbanten, beftellte eine bie bes Apollo in halber Große, um biefelbe ju ftechen, mas aber nicht jur fabrung fam. Das Driginal wurde erft nach Schid's Tod an ben Buchibler D. Cotta und bon biefem an Ronig Friedrich von Burttemberg verlauft, durch es fpater gleichfalls in die Stuttgarter Staatsgallerie fam. (Ueber en Stich beffelben von G. Rift f. ben Auffat von S. Boifferee im Cotta's m Runfiblatt 3g. 1820 G. 201 ff.; es giebt außerbem babon eine Lithoiphie von G. Schmibt und Stiche bei Forfter u. Raczbneli.)

In ber Beimath fuhrte ber Ruf, ben G. in Rom gewonnen batte, ba und in Danchen, Berlin, Stuttgart gu-bem Gebanten, ibn in eine fefte Stellung Deutschland gurlidgurufen, aber er mar, wie er ofter an bie Beschwifter in einem geiftvollen Brief bom December 1808 auch an den Philosophen selling fdrieb, ein geschworener Teind ber Atabemien, Die er "Runftftalle" und reibbanfer ichalt. Er jog es vor, mit Bildnigmalen, worin er einen immer eren Ramen gewann, fein oft burch bie unfünftlerischen Bumuthungen ber beller recht faueres Brob gu verbienen. Jedoch feine Gefundheit litt unter abermagigen Anftrengungen und immer baufiger werben in feinen Briefen Anwandlungen bon Trubfinn und Beimweh. 3m icharfen Gegenfage ju bem bericheine reinen Bludes, ber aus jebem Buge feines Apollo = Bilbes ftrahlt, tite er im Gerbft 1810 ale Stoff für ein neues großes Bilb: "Chriftus als ngling, ber auf Bolfen über ber Erbe in ben Urmen ber Engel ichlafend eluchtig im Traume Die Urme nach bem in einer Glorie fiber ihm fchweben-Rreus ausftredt". (Gin Stich nach ber Farbenftigge, welche bie beginnenbe dobjung Schid's in technischen Mangeln verrath, ift Beilage gu bem ermahn-Muffat von Gr. Eggers.) S. hatte neben ben befprochenen religiofen Bilbern er icon auch ein fleineres Gemalbe, "Die brei Dlarien am Grabe Chrifti" mit und augerbem in ben letten Jahren eine "himmelfahrt Chrifti" in Delben fliggirt. Aber ber hymbolifch-myftifche Bug an bem Chriftus mit bem use überraicht boch. Es war eine neue Geiftesftromung in bie beutsche Welt mmen, welcher fich unfer Meifter nach feiner entwidlungefähigen Ratur nicht nieben tonnte und wollte - Die Romantif. Dit Schriftftellern Diefer Rich-

Schid. 166

tung wie A. B. Schlegel, G. Blatner und E. Tied mar er langft umgegangen, neuerdings auch mit Chr. Schloffer und B. Werner; Schelling hatte er ichon im April 1808 ichreiben tonnen, bag er feinen Bruno und anderes gelefen. Bon Runftlern, welche jur Romantit neigten, hatten fich 2B. Schabow, ber fpatere Alfademiebirector in Duffelborf, 3. Beit und bie Bruder Riepenhaufen an ibn angeschloffen. Als Frucht biefes Bertehres fann ichon eine fleine "Gollenfahrt Faufts" (in ftuttg. Brivatbefit) angefeben werben, welche G. im 3. 1809 malte. Deutlicher tritt Die fatholifirende Richtung jenes Rreifes gu Tage in zwei Entwürfen, welche fich in feinem Nachlaffe fanden, einem "h. Antonius am Tifche feiner Eltern" und einer "Berlobung der h. Katharina mit Chriftus". Wer will fagen, wie weit G. feinen Freunden auf Diefer Bahn noch gefolgt mare, hatte ibm bas Schicial nicht noch gerade por bem Scheibewege Balt geboten Gine burch manche Borboten feit Jahren angefündigte Rrantheit, Die ber Argi für einen nervofen Rheumatismus hielt, warf ibn im Februar 1811 auf ein wochenlanges Rrantenbett. Den nur halb Genefenen jog es mit unwiderfieblicher Gehnsucht in die Beimath, welche er in Rom feinen Mugenblid bergeffen hatte. 3m Anfang bes Geptember reifte er mit feiner Frau , zwei Rnabchen und feinem Apollo - Bilbe von Rom ab und über bie Schweis nach Stuttgort. Benige Tage nach ber Untunft bannte ihn bie jest als Erweiterung ber Bergichlagaber erfannte Rrantheit wieber an bas Lager, bon bem ihn am Simmelfahrtsfeft 1812 ber Tob erlöfte.

Für bie beutsche Runft war ber vorzeitige Singang bes Meifters ein großer, wenn auch ichwer genau ju berechnenber Berluft. G. mar feineswegs ein frib reijes Talent, von bem man glanben mußte, bag es mit 35 Jahren ichen fein Beftes gegeben; er ericeint weber in feinen Briefen als Menich, noch in feinen Bilbern als Rünftler fertig und abgefchloffen. Geinem alteren Banbamanne Gberh. Bachter, welcher gewöhnlich mit Carftens und ihm gufammen genannt wird, mar er an technischer Geschicklichleit überlegen. Rach Urt und Dag feiner Begabung möchten wir ihn lieber mit einem ifingeren Schwaben gufammenftellen, bem Cornelius-Schuler Bernhard Reber; wie biefer hatte G. ficher ale Fresco-Maler fein Sochftes geleiftet, wenn ihm Gelegenheit bagu geworben mare. Gein reiches Gemuth, fein aller Bebanterie abholber Ginn, feine gewandte Rebe und Schrift batten ihn auf einer vorgerudteren Stufe feiner Runft auch befabigt, ein allidliche Lebrerthatigfeit ju entfalten. Gin Miniatur Selbftportrat bon S findet fich ale holgichnitt bor bem Titelblatt bon Saathe Beitragen.

Bgl. A. B. v. Schlegel, Schreiben an Gothe fiber einige Arbeiten in Rom lebenber Runftler. 3m Sommer 1805. in beff. Rrit. Schriften I. S. 337 ff.; ben Refrolog [von heinrich Rapp] im Morgenblatt 3g. 1812 S. 477 ff. G. Platner, Ueber Schid's Laufbahn u. Charatter als Ranflig in Fr. Schlegel's beutich. Mufeum Bb. 4 G. 26 ff. - Forfter, Gefch. b b. Runft I. 3 G. 69 ff. - Riegel, Deutsche Runftftubien G. 166 ff. -Derf., Geich, bes Wiederauflebens b. d. Runft G. 98 ff. — Derf. in f. Ausg bes Fernow'schen Carftens G. 334 f. — Reber, Gesch, b. n. d. Runft 2. Auf S. 156 ff. - Rofenberg, Gefch. d. modern. Runft Bb. 2 S. 64 ff. -Beder, Deutsche Maler G. 30 1.

Bintterlin.

Schid: Bermann Reinhard S., Mitglied ber Brubergemeine, geboter am 1. December 1704, † am 28. Geptember 1771. Bermann Reinbard (nicht wie Otto angiebt, Beinrich) S. murbe am 1. December 1704 ju Edenbeim be Frantfurt a. DR. geboren. Da er in ber Schule eine gute Begabung an bei Tag legte, follte er ftubiren, ein Blan, beffen Musfuhrung burch ben frube Lob feines Batere im Jahre 1716 und Die Mittellofigfeit ber Mutter verbinber Schid. 167

murbe. S. wurde auf Anrathen eines Betters Schuhmacher und blieb bei feinem Sandwert, bis er mit Bingendorf und feinen Anhangern in Berbindung trat. stoobl er fich icon porber wiederholt ernftlich verlucht gefühlt hatte, ben geiftichen Beruf gu ergreifen und öffentlich von feinen inneren Bergenserfahrungen Recenicaft abzulegen. Geit bem Jahre 1728 in Frantfurt beschäftigt und feit 1733 mit ber verwittweten Mar. Marg. Minner vermählt, fing er an, fleine geiftliche Tractate" niebergufchreiben. 3m 3. 1785 empfing er bie erfte guber-Affige Rachricht bom Grafen Bingenborf; er fchrieb an ben Grafen, ihm bie Some der Grwedten in Frantfurt a. Dt. ans Berg legend, und wurde burch eine . icone" Antwort ausgezeichnet. Es ift bies jedesfalls berfelbe Brief bom 15. December 1735, ben Spangenberg im Beben Bingenborf's, 4. Theil G. 1008 -1009 mittheilt. Rachbem im folgenben Jahre bie Grafin Bingenborf bie Monneburg am 11. October verlaffen und fich nach Franffurt a. D. gewendet batte, folgte ihr ber bon Berlin gurudgetehrte Graf borthin. Unter feiner Beitrag murbe eine Ginigung unter ben Geparirten und Anhangern feiner Bewaung ergielt und G. jum Auffeber ber neuen Gemeinde gewählt. Das Jahr 1787 führte S. ale Reifebegleiter ber Grafin nach herrnhut. Bei einem Beinde in Marienborn im 3. 1788 murbe er jum Melteften ber Frantfurter Bemeine eingejegnet. Bahrend ber Jahre 1789-1744 finden wir G. als Reifeprebiger im Dienfte ber Briber in Mittel- und Norbbentichland thatig. Als Alder wirtte er auch noch, nachdem er im 3. 1744 in herrnhut das Amt eines Baffenvaters erhalten hatte. Geit bem Jahre 1758 jum Diaconus ber Ernberfirche ordinirt, unternahm er im 3. 1768 feine lette Reise nach Frant-iert a. D. und zu ben Erwedten in ber Bfalg. Er ftarb zu herrnhut am 28. September 1771. - Bon feinen Rirchenliedern haben folgende Aufnahme bas Brabergefangbuch bom Jahre 1778 gefunden: 1) Rr. 439: "Gefalbter Belland, verordnet jum Gegen". 2) Rr. 1266: "Ihr lieben Jungfrauchore". 1) Rr. 1426, 1-5: " Pilgervolt, bu Beugenwolt!" (wohl fein vorzüglichftes gieb) und 4) Ar. 1482: "Schmerzensmann, ach bor mich an". Bon biefen find nn Rr. 439 und Rr. 1426 noch beute in ber Brabergemeine in Gebrauch. Elebe: Rleines Gefangbuch ber ebang. Bribergemeine. Bnabau 1870. Rr. MT unb 978.)

Rach einem Lebenslauf Schick's im Jüngerhausdiarium (Brüderarchiv in Herrnhut). Bgl. Sottlieb Friedrich Otto, Lexifon der Oberlausiger Schriftsteller. 3. Bd. Görlig 1803. S. 140. — (Christian Gregor), Historische Rachricht vom Brüder-Gesangbuch des Jahres 1778. 2. Aufl. Gnadau 1851. S. 220.

Schick: Margarete Luise S. geborene Hamel, die berühmte Schöpferin der Glud'schen Frauengestalten für die Berliner Bühne, erblidte am 26. April 1773 zu Rainz das Licht der Welt. Ihr Bater Johann Repomut Hamel, stagetisst der turmainzischen Hoscapelle, und die Sängerin Francisca Hellmuth, ihrberten ihre bedeutenden Raturanlagen schon in frühstem Alter so weit, daß mit 10 Jahren dem damals berühmten Gesanglehrer Stephani in Würzburg zur Ansbildung übergeben werden konnte. In dieser Schule, deren Kosten der Lursürst Friedrich Karl auf sich genommen hatte, blieb Margarete sünz Jahre und vollendete daraus ihre Borbereitungen zum Künstlerberuse unter der Leitung Bincenzo Righini's, der 1788—1793 der kurmainzischen Capelle vorstand. Als Lida in Martin's "la cosa rara" machte sie 1791 den ersten glücklichen Schritt wis die Bühne, nachdem sie in Kirche und Kammer schon mehrsach Ersolge ermangen und als Hossangerin mit 500 Gulden Gehalt bereits längere Zeit eine Stellung gesunden hatte. Auch drang ihr Kuf rasch über die Grenzen

168 Schid.

ihres heimischen Birfungsfreifes und im 3. 1790 ericheint fie bereits unte auserleienen Rünftlern, welche berufen maren, bas Rronungsieft Lepholb Frantfurt am Dain durch ihre Runft ju verichonern; bei biefer Gelegenbei Mojart fie im Concert gebort und feiner Bewunderung für die Dielberfpre Runftnobige - fie mar bamals 17 Jahre alt - ben bochften Ausbrud lieben haben. Thatfache ift, daß Margarete bald barauf in ben beitern Mogart'icher Opern wie Blondchen (Entfuhrung), Berline, Gufanne Die ich Siege ihrer Fruhzeit feierte. Bon biefem Gebiete murbe bie Runftlerin bur mufifalische Strömung bes Tages und hauptfachlich wohl auch burch bie haltniffe bes Dainger Theaters überrafchend friih jum beroifchen Fache ge Schon in ben erften Jahren ihrer Buhnenthatigfeit wurden ihr Rolle Aftafia (im Arur von Salieri). Almanfaris (in Branikfn's Oberon) und Blud's Alcefte und Biccinni's Dibo anvertraut. Ane Diefem ichonen Bir freise wurde fie durch die nabende Revolution vertrieben. In Frankfurt fand fie einen Bufluchteort und balb auch, nachbem Friedrich Bilbelm I Breugen fich perfonlich von ihrer fünftlerischen Bebeutung überzeugt batte Beg ju einer neuen Lebensftellung. 3m 3. 1793 murbe fie fur Die fgl. in Berlin verpflichtet und ging als Rammerfangerin in die Dienfte des s bon Preugen. Roch im felben Jahre trat fie in Gemeinschaft mit ihrem falls nach Berlin berufenen Gatten, bem ausgezeichneten Biolinfpieler 30h. Chriftoph Schid (geb. 1756 in Saag, + am 10. December 18 Berlin) die Reife nach bem Rorben an, und erfchien nach einem Abftecher Samburg, wo fie mehrere Gaftrollen gab, am 8. December in ber Oper contro inaspettato" bon Righini jum erften Dale auf ber Berliner 2 Tropbem der Erfolg ihr auch bier treu blieb und ihr Gelegenheit geboten ! noch in mehreren italienischen Rollen aufzutreten, zeigte es fich boch balb für ihre Bedeutung und Schaffensluft neben einer Primadonna wie Darchetti-Fantoggi fein Raum mar; fie trat baber 1794 gu ber eben aufb ben Rationalichaubuhne über und wurde binnen furgem der Stern ber ben Oper und ber Liebling ber Berliner. Ihre erften Darbietungen marei Aftafia (Arur), Rlarchen (Dittersborf: Liebe im Rarrenbaufe), Donna (Don Juan) und bor allem Conftange (Entführung); namentlich ihre L gabe ber großen Bravourarie ("Martern aller Art") wird gerühmt und hervorgehoben, bag fie mit einer bewundernswürdigen Sicherheit und Aus bas Bermögen eines begeifternben und erschütternben Bortrages berbunden Unter ihren technischen Gertigfeiten erregten besonders ihre ebenfo leid pracis ausgeführten dromatifden Laufe bas Erftaunen ber Renner. Gan Seiten ihrer Runftlerichaft traten aber ju Tage, als bie gefeierte Bravouria am 24. Februar 1795 ben Berlinern die erfte Befannichaft mit Glud's 2 wert "Iphigenie auf Tauris" vermittelte. Ihre ebenfo fare als durcher bene Declamation, die Beredfamteit ihrer Bewegungen und die Rraft ibrer Perfonlichfeit im Ausbrude ber Leibenschaft überzeugten, wenn auch mic ber erften Aufführung, fo boch nach und nach, die bis babin bem Ober mator fremb, ja feinbfelig gegenuber ftebenben Berliner Dufittreife bo Schonheit und Bedeutung des Blud'ichen Runftwerts. Mit ber Schopjung 3phigenie, Die von Beitgenoffen fogar berjenigen ber berühmten Schauft Friedrite Bethmann an die Geite geftellt wurde, vollbrachte bie S. im mit bem Capellmeifter Bernhard Anfelm Weber eine fanftlerifche Tha hochfter Bedeutung: fie erichlog ber "neuen Runft" bas nordliche Deuts und half ben Boben bereiten fur eine lange und wichtige Entwidelung ber Selbstverftanblich blieb biefe That und ihr Erfolg auch auf bie Weiterb ber Rünftlerin felbft nicht ohne bebeutfamen Ginfluß, gumal als geg

Schief. 169

miliaftes Bebensjahr bin ibre Stimme an Bieglamfeit in ber Sobe verlor und willt an Starte und Metalllang in ber Tiefe und Mittellage - fie reichte an von a - g" - gewann. Ihre Begabung wandte fich nun mehr bem bramtilden Befang gu, beffen Stil fie begrunben balf, freilich ohne jene Bernach-Umgung bes Wefangetones, beffen fich fpatere Sangergeichlechter ichulbig machten. Bon ibren fpateren Rollenicopfungen feien genannt: 1797 Dhrrha (Winter's Doferfeit), Antigone (Sacchini's Debipus), 1799 Dibo (Biccinni), 1801 Bitellia Regart's Titus), 1802 Grafin (Mogart's Figaro), 1805 Armiba von Glud, 508 Gurpbice, Malvina (Mehul's Uthal). Befonderes Intereffe ale Deifterin tunider Befangelunft erregte fie in ben ihr auf ben Leib geschriebenen Rollen bero (Monobram bon B. A. Beber 1800) und Sulmalle (Duobram b. 8. A. Beber 1802). Gie ftarb am 29. April 1809, mitten im Stubium gur Darftellung ber Mintemnaftra in Glud's "Iphigenie in Aulis", in welcher ihre Inter Inlie als Titelhelbin neben ihr mirten follte. Ihre Bufte giert ben Contertfaol bes f. Schauspielhauses in Berlin. - Julie Schid gehorte ber Berliner Oper bon 1807-1811 an; ihre Tochter Pauline v. Schapel (geb. 1812), Die Entelin ber D. Sch., mar von 1828-1832 ein febr beliebtes Dit-Meb ber Berliner Sofoper,

Ueber M. S. vgl. Konrad Levezow, Leben und Runft der Frau Margarete Luife Schick. Mit bem Bildniffe der Rünftlerin. Berlin 1809.

- Lebebur, Tontunftlerlexiton Berling. G. 501 ff.

Beinrich Belti.

Edicht: Rubolf S., Genre-, Porträt- und Landichastsmaler, ist am 1. Aug. 1840 zu Berlin geboren. Im 18. Lebensjahre trat er als Schüler in bekunstalademie seiner Baterstadt und in das Atelier des Prof. Wilhelm Schirmer m. Die Zeit von 1861—62 brachte er in Baiern, namentlich in München und Brannenburg zu, dann setze er noch eine Zeit lang seine Studien in Berlin int. Im Sommer 1864 errang er in der Concurrenz um den großen Staatswis, für Geschichtsmaler durch die beste Lösung der Ausgabe "Der gesesselte bewehreus von Okeanos und den Nereiden betrauert", den Sieg. Dieser Erfolg undglichte ihm die Mittel, einen Ausstug nach Paris und London zu machen ab einen längeren Ausenthalt in Tirol und Italien zu nehmen.

In Rom wurde ihm das Glud zu Theil, mit Bödlin zu verlehren, deffen bime Phantasie und Farbentunst den jungen Künstler mächtig anregte. Er tagte dem verehrten Meister nach Basel, um bei Ausssührung der Wandsmalte im Treppenhause des dortigen Wuseums ihm hülfreiche Hand zu leisten. In 1869 lehrte S. nach Berlin zurück, wo er seinen ständigen Ausenthalt abm. Rachdem er hier einige Bilder nach eigener Composition gemalt hatte, web es ihn wieder nach dem Süden, wo er sich eingehend mit der italienischen massfancelunst beschäftigte und mehrere Gemälde im Auftrage des Herrn

Farenheid auf Bennuhnen copirte.

Während der Jahre 1871 und 1872 entstanden die größeren Bilder "Im Sommer", "Marmorbrüche in Carrara", die Deckengemälde in der Wohnung w. Prof. Hertel zu Berlin, serner 1874 "Mignon", "Schloß Behnuhnen" und Der genuestische Brunnenhoss". Wenn S. in der phantastisch-poetischen Stimmung und im Farbenschmelz des lehteren und einiger anderer Landschaftsbilder lehteit an Bödlin und dessen Farbenzauber erinnert, so tritt in seinen zahlechen Delstudien und Zeichnungen nach der Natur, von denen sich einige in Rationalgalerie zu Berlin besinden, eine völlig unbesangene und heitere lichanung zu Tage.

Unermublich in feinen gefunden Tagen malte er ju Bunften des Berliner Unterftuhungebereine fur Runftler bas große Transparentbilb "Die Antunft ber

heiligen Familie in Aegypten". Mit regem Eifer betheiligte er fich ferner an bem illustrirten Prachtwerke "Italien" (Stuttgart bei Engelhorn) mit 43 bar trefflichen landschaftlichen, architektonischen und Genrezeichnungen und unternahm zu bem Zwed abermals eine Studienreise durch die Schweiz nach Italien, um die alten Eindrücke und Anschauungen wieder aufzufrischen.

Nach seiner im J. 1876 ersolgten heimtehr entstanden einige italienische Landschaften mit Staffage, welche S. als den Schiller Böcklin's charatteristen, so die "Quell-Ginsamkeit", Motiv vom Bagno di Diana an der Felskliste von Sorrento und das nicht ganz vollendete "hirten-Jdyll". Beide Bilder wurden

1887 für bie nationalgalerie angetauft.

Wiewohl ber Schwerpuntt seiner Begabung in der Landschaft ruht, malt er nach wie zuvor zahlreiche durch sorgsältige Charafteristit, Kraft der Fandund intime Aussalung ausgezeichnete Porträts. Rur bei wenigen Damen und Kinderbildnissen ist eine gewisse leere Eleganz nicht überwunden, die sich au dem Zwang der Bestellung erklären mag. Die schönste und ansprechendsteitung auf diesem Gediete ist das große Familienbild (1878) des Commerzien rathes Lüdecke zu Berlin, in einer Thüringer Landschaft. In seinstnniger und gemüthvoller Weise hat der Künstler auch die verstorbene Gattin, die Mutte der den Bater umgebenden Kinder, als gegenwärtig dargestellt und durch diesenswürdigen Zug seinem Bilde einen besonders anziehenden Werth der liebenswürdigen Zug seinem Bilde einen besonders anziehenden Werth der lieben.

Im J. 1879 gludlich verheirathet, jog S. mit seiner jungen Gattin nochmals über die Alpen nach Italien. Bon dieser Reise brachte er eine Fülle an landschaftlichen Studien und Stizzen von großer Frische und Unmittelbarkeit mit heimwärts, dazu gesellten fich allerlei Motive zu Genrebildern und roman

tijd aufgefaßte Gingelfiguren.

Einige Jahre fpater in feiner Gefundheit ericuttert, fuchte er Rettung ! ber milben und fonnigeren Luft bes Gubens. In ber folgenben Stille un Burudgezogenheit feines hauslichen Lebens entwarf er noch viele Aquarelle un Beichnungen, barunter 12 Muftrationen ju Goethe's Stella und bas reich al fundene Wibmungsblatt einer Abreffe an ben Pringen Bilbelm b. Preuge Sein lettes vollenbetes Bert "Die beiben Leonoren", eine treffliche Juftratio aur erften Scene bes Goethe'ichen Taffo, perrieth faum eine Spur feines leibenbe Buftandes. Gine feinfinnige und anfpruchelofe Runftlernatur ohne befoube lebhaft hervortretenbe Charafterguge fand G. fein Lebensglud im tleinen Rre naherer Freunde, welche fein Talent und fein ebles Schonheitsgefahl ichaten wußten. Unhaltenbe Rranflichfeit inbeg beeintrachtigte feine Arbeit fabigleit. Wieberholt bom Schlaganfalle getroffen, ftarb G, in feiner Baterfin Berlin am 26. Februar 1887. Die Nationalgalerie ehrte bas Anbenten b Runftlers balb nach feinem Ableben burch eine annabernd vollftanbige Mu ftellung feiner Berte, burch welche erft die Bielfeitigfeit feiner funftlerijde Thatigfeit überfichtlich ju Tage trat. b. Donop.

Schickhardt: heinrich S., Baumeister, geboren am 5, Februar 1558 is bem altwürttembergischen Städtchen herrenberg, † daselbst am 31. Dec. 1634 war ber Sohn eines Schreinermeisters und besuchte vermuthlich nach den Brauche wohlhabender Bürgerssohne die Lateinschule seiner Baterstadt. Er sol von Jugend auf Neigung zur Feldmesserei, Baufunst und Mechanit gezein haben; wir wissen aber nicht, wo und bei wem er eine Lehre in diesen Kunstautgemacht hat. In dem auf der Stuttgarter königt. öffentlichen Bibliothausbewahrten "Inventarium" seines Besithes und seiner Thätigkeit, zugleich eine reichen Quelle seiner Lebensgeschichte, sagt S. nur, daß er im J. 1578 zu dem

en Baumeifter Georg Beer (pgl. Deper, Allgem. Runftler - Legiton, 6. 281 ff.) nach Stuttaart gefommen fei. Er machte bei bemfelben in genben Jahren Blane ju Stuttgarter Bohnhaufern und Abelsichlöffern n Lande und war im 3. 1581 fein Gehilfe bei den Borarbeiten gu bem Buffbaufe, burch welches fich biefer Deifter unter bie beften Architeften itichen Renaiffance eingereiht bat. G. barf gang als Schuler beffelben in heren Baulunft angefeben werben, wie Beer felbit ber Schiller von Albrecht bem Grbauer bes Stuttgarter Alten Schloffes, gemefen mar. Wie lange nge Dann bamals bei Beer blieb, ift nicht befannt. Wir wiffen nur, im 3. 1584 fich mit ber Tochter bes herrenberger Burgermeifters nger verehelichte und in bas "Gericht" b. h. ben Gemeinderath feiner tabt aufgenommen wurde, alfo bamals bort anfäffig mar, wie er benn eitlebens Saufer und Guter bafelbft befag. Wir finden ihn aber auch irts beichaftigt, fo in ben Jahren 1588 und 1589 fur Die Stadt Eflingen m 3. 1590 mit Bripatgebauben in Rottenburg a. R. und Colmar. In a Jahre icheint ihn Beer wieder an fich gezogen zu haben. Bergog Ludwig e bie Beiben im Berbft nach Schiltach, einem bamals murttembergifchen arzwalbstädtchen, um bie Bewohner bei bem Bieberaufbau ihrer Saufer einem großen Brande gu berathen. 3m 3. 1591 machte G. in bergog-Muftrage Brundriffe ber Weftungen Sobentwiel (hierbon auch einen perfpechen Aufrig), Sobenafperg und Sobentubingen. 3m 3. 1593 baute er als Beer's am Collegium Illuftre in Tubingen. In bemfelben Jahre fundte ihn Bergog Ludwig nach ber bamals württembergifchen Graffchaft npelgart (Montbeliard), wo G. mit beffen Rachfolger (feit Auguft 1593), og Friedrich, in Berfihrung tam und balb einen großen Gonner an ihm mm. Friedrich ließ ihn allmählich in Die Stelle des alten Beer († 1600) iden und beschäftigte ibn, bauluftig wie nur einer bon ben wurttembergischen m, auf die mannichfachfte Weife. Um ihn gang nach Stuttgart gu gieben, ifte er ibm bafelbft im 3. 1596 einen Baugrund, nebft "Solg, Stein, ter, Dfen, auch Ruft - bolg" ju einem eigenen Saufe. Dafür machte G., fic auf hobere Aufgaben vorzubereiten, im Januar 1598 auf eigene Roften Studienreife nach Oberitalien. Mus einem mit Febergeichnungen verfebenen jenduche (in der Stuttgarter tonigl. öffentlichen Bibliothet) feben wir, bag ber junge Meifter in Ulm, Augsburg, Trient, Benedig, Padua, Bicenza, itua, Mailand, Berona ic. eben fo fehr um Bafferwerte, Briiden- und ingebauten tummerte, als um Rirchen- und Balaftarchiteftur. Roch in elben Jahre 1598 vermaß er auch mit feinem Bruber Lufas ben Redar, Deffen Schiffbarmachung bamals Bergog Friedrich umging, bon Cannftatt Beilbronn und machte eine Zeichnung bagu. Aber fchon im Rovbr. 1599 er Italien wiederfeben und zwar biesmal im Gefolge feines Bergogs, ber nom Ropf bis jum Sug wie "einen von Abel" fleiben lieg und ihm in Saushaltung, bamit bie Seinigen in feiner Abmefenheit feinen Mangel 100 Bulben und einen Eimer Bein verehrte. G. fchrieb auch biesmal Beobachtungen unter Beifugung von Feder- und Tufchzeichnungen nieder ließ barnach auf Befehl bes Bergoge eine Reifebeschreibung bruden, welche mal tin 3. 1602 in Mömpelgart, einmal im J. 1603 auch in Tübingen en. Die fleine Bejellichaft reifte über Chur nach Mailand, Babia, Genua, n Balaftarchiteftur ben Meifter viel beschäftigte, Daffa, Bifa, Giena, Rom, leto, Ancona, Rabenna, Bologna, Florenz, Livorno, Pifa, Lucca, Piftoja, ara, Mantua, Berona, Bicenga, Pabua, Benedig, Trient, Innebrud, Chrener Rlaufe, Rempten, Schaffhaufen, Bafel, Mompelgart und burch Gifag Baben gurlid nach Stuttgart, wo ber Gingug am 7. Dai 1600 ftattfanb. Ginige Bauten in Italien, Die ihm befondere lieb maren, geichnete G. in ein beion beres Bejt und jugte benfelben fpater noch frangofische und beutiche Gebaudeanfichten bei. In bem gedrudten Reisewerte aber ichilbert er neben ben Architetten- un Ingenieurschöpfungen ausführlich auch die Schidfale ber Reife und gibt lebendie Schilberungen von gand und Beuten, welche in ihm einen grundgescheibten un terntlichtigen Dann ertennen laffen. Er war nun in allen Studen reif, um b mancherlei Geschäfte, welche fein Umt als fürftlicher Baumeifter, ober, wie er ben autage au nennen mare, als bergoglicher Soj- u. Lanbesbaubirector mit fich brad ten, recht und redlich auszurichten. Gine Reife um bas Bergogthum Burttember in 31 und eine folche um die Grafichaft Dompelgart in 10 Tagen mit feine Bergog bon Grengftein gu Grengftein vollführt (1604), mochten ibn bie Groi feines Birfungefreifes erfennen laffen. In bem ichon ermahnten Inventoriun gefchrieben 1630-32, hat G. auf 38 Foliofeiten alles verzeichnet, mas er 40 Jahren in- und außerhalb des Landes gebaut hatte. In feiner trembergige Art erinnert er jelbft gur Ginleitung baran, bag er tuchtigen Gebulten mand überlaffen und ba und bort auch nur feinen Rath ertheilt habe, aber trobbe feben wir in eine erstaunliche Gulle von Arbeit hinein. Bergog Friedrich fie - um nur bie wichtigften Aufgaben Schidharbt's ju ermahnen - im 3. 160 bas Bab Boll bei Goppingen neu aufbauen, in ben Jahren 1598 und 158 Die Bauptfladt Montbeliard burch eine befeftigte Reuftadt vergrößern und bafelb im 3. 1601 bie Rirche gu St. Martin errichten. In bas 3abr 1599 falle auch die Plane ju bem murttembergischen Schwarzwalbftabtchen Frendenflad beren erften G. felbft für beffer bielt, als ben zweiten fteiffquabratifden, ber ber Bergog verlangt batte und ausführen ließ. Befannt ift Die gwifden 1600 und 1608 erbaute Rirche bafelbft, welche G., um fie ale eine ber bier Edabichlift ber Stadt zu bermenden, mit zwei rechtwintlig gegen einander ftogenden Sching fo conftruirte, bag Manner und Frauen je auf eine Geite vertheilt, fich nich feben tonnen, wohl aber ben Beiftlichen. Bur Architeftur berfelben bat S. in abnlicher Beife Gothit- und Renaiffancemotive gemischt verwendet, wie fein Meifter Beer am Reuen Lufthaufe. Gelegenheit jur Berwerthung feiner italie nifchen Palaftftubien gab ihm der Bergog in Stuttgart mit bem fogen. Renen (Marftall-) Bau an ber Guboftede bes Alten Schloffes, einem prachtigen Stein ban. Er enthielt im Erdgeschof Stallungen, in den zwei Stodwerten barube große Gale, beren oberer mit bem britten Stodwert gufammen bie fürfilich Ruftfammer barg. Wir fennen von biefem im 3. 1757 ausgebrannten und it 3. 1779 und 1782 bis jum Grunde abgetragenen Saufe nur eine Beichreibun (in bem Buchlein: Ruige Beichreibung begjenigen was bon einem Fremben i ber - - Refidents-Stadt Stuttgarbt - - Merdwurdiges gu feben. [Stutt gart 1786)) und einige Abbilbungen. Berftanbige Berbindung bon beutide und italienischen Renaiffanceformen, feine, bochft lebhafte Berhaltniffe und ein bornehme Burndhaltung gegenftber ben Musichreitungen bes Barod in ber decorativen Theilen beweifen, daß G. nicht umfonft in Italien befonbers feine Palladio mit Gifer ftubirt hatte. Dit allerlei fleineren Auftragen, namentlid auch fartographischen Arbeiten, welche G. febr icon ausführte, nahm Bergo Friedrich ben Deifter jo in Anfpruch, daß diefer ergablt, er habe in 15 Jahr nicht über ben halben Theil bei feiner Saushaltung fein fonnen.

Als ber herzog im J. 1608 starb, schentte sein Rachiolger, Derzog Johann Friedrich, bem Meister das gleiche Bertrauen. Er wollte durch ihn einen Palasi an der Stelle des jehigen Prinzenbaus neben der Stistlirche, der schon von Herzog Friedrich (1601) geplant und in den Kellern sertig gestellt war, "weit schoner und größer als den Neuen Bau" aufführen lassen; die Arbeit wurde aber weges der schlechten Zeiten im J. 1624 wieder eingestellt. Bon den fibrigen Architestur-

ben, bie er ibm ftellte, feien genannt; ber Thurm ber Rirche gu Cannftatt , bas Babhaus ju Teinach (1617), ber Entwurf ju bem iconen, bon Stutigorter Bilbhauer G. Muller ausgeführten Marttbrunnen ju Tubingen Mugerbem ließ er, wie fein Borganger, burch ihn Gemachehaufer und nanlagen, Amts- und Pfarrhaufer, Bruden, Thore, Mangen, Mahlen, verte u. a. theils neu heiftellen, theils umbauen. Ein ganges Bunbel mit inengeichnungen (auf ber tonigl, öffentlichen Bibliothet in Stuttgart) auger ben ermahnten Stigenbuchern, wie grundlich fich G. bie mecha-Renntniffe feiner Beit angeeignet hatte. Reben bem Landesberen nahmen e Gbellente für ihre Schloffer, Die Gemeinden fur Rathhaus., Rirchen-Schulbauten, Die Burger, jumal in Stuttgart (Reller'iches Saus fiest auf bem Marktplat 1613-16) häufig in Anfpruch. Bielfach wurde er nach auswarts berufen, befonders bon ben Grafen bon hohenlohe, bon leicheftabten Ulm, Eglingen und Worms, bon ber borberofterreichifden rung. Raifer Rubolf II. berief ihn im 3. 1604 ju einer Commiffion ber Bejeftigung ber Stadt Enfisheim im Elfag und wollte ibn gang in Dienfte gieben; er bedantte fich aber, weil er wenig Luft hatte, fich außerbes Landes, "infonderheit in bas Bapftum" ju begeben. 218 ihn Erg-Maximilian bon Tirol im 3. 1611 auf 6-8 Bochen gleichfalls gur bung in Teftungebaufachen begehrte, verweigerte ihm fein Bergog ben Ur-

auß fondern bedenthen" b. b. wohl aus politifchen Brunben.

Der augere Robn fur Diefes arbeitsvolle Leben blieb, wie wir aus bem Intium erfeben, unferem Deifter nicht vorenthalten. Rach allem Befit an n, liegenben Gutern, Rleinobien, Buchern und Gelb, ben er bort beret bat, muß er einer ber mohlhabenbften Manner bes bamaligen Burttemnewefen fein. Aber fein Alter reichte noch bis in bie Tage, wo Blud Bloblftand, to fest fie in langer Friedenszeit im beutschen gand gegrundet en, aberall ein jabes Enbe nahmen. G. befand fich in herrenberg, ale ber Schlacht von Rorblingen im September 1634 bie Raiferlichen und iden mit Mord und Brand fiber Burttemberg bereinftftrmten und fich feftletten. Der Breis wollte im Unjang December beffelben Jahres eine anbte in feinem Saufe gegen einen frechen Golbaten, ber ihn felbit icon er Strafe ans mit einem burch bas Genfter geworfenen Beil am Muge nbet batte, beichuten, murbe aber von bemfelben mit bem Degen burch bie geftoBen; er ftarb, nachbem er noch brei Wochen lang gelitten hatte. G. binterließ teinen Gohn. Bohl aber hat bie Runftgeschichte noch bon andern Mitgliedern Diefer Familie ju reben. Der Grofbater des Bauw. Beinrich S. (geb. 1464, † am 23. August 1540), war (mit feinem gleichen Ramens?) von Siegen in Raffau nach herrenberg übergefiedelt, bas icone Chorgeftuhl ber Stadtfirche (im 3. 1517 bollendet) ichniste E Beibeloff. Die Runft bes Mittelalters in Schwaben, G. 6 f.). Einer Sohne, Butas (I.), ber Bater bes Baumeiftere (geb. 1511, † am Inguft 1558), war Schreiner in herrenberg. Bon ihm ift noch fein Wert nt. Ein anderer, Sans (geb. 1512, † am 17. October 1585), war Maler ibingen; er hat einen Theil der fürstlichen Grabsteine in der dortigen linge bemalt (vgl. A. Wintterlin, Die Grabbentmale Bergog Chriftophs Barttemberg u. f. w. in der Festschrift der tonigl. Offentl, Bibliothel gu art gur 4. Sacular. Feier ber Eberhard - Rarls - Universität gu Tubingen 5 22, Anm. 4). Ein Sohn Diefes hans fann gewesen fein ber im ger Tobtenbuch unterm 20. Robbr. 1610 eingetragene "Apelles Schickart . welcher aber in ben Stammbaumen ber Familie Schidhardt fehlt und bis wit feinem Berte nachgewiesen ift. Gin Gobn bon Lutas (I.) mar auch Lutas (II.), (geb. 1560, † am 7. September 1602), welcher, wie oberwähnt, mit seinem Bruber Heinrich den Recar vermaß und nach dem Bericht seines Entels Friedrich S. vom J. 1675 in die Kirche zu Herrenberg "die noch darin stehenden Bilder" geschnigelt hat. Ein Sohn von Lutas (II.), der Orientalist und Mathematiker Wilhelm S. (s. u.), war gleichsalls klinstkerisch begabt. Er malte seinem Großvater mütterlicher Seite, dem Pfarrer Smelin in Sideringen ein (seht nicht mehr vorhandenes?) Epitaphium sitr die dortige Linke und übte auch die Kunst des Holzschwebers und Kupserstechers. Wir tenne von ihm eine emblematische Darstellung des Namens Eberhart auf einem lacinischen Selegenheitsgedicht zur Inscription des württembergischen Prinzen, seteren Herzogs, Eberhard III. vom J. 1627. Soviel und bekannt ist, wieder geitdem der klussterische Genius der Familie, um erst in neuester Zeit mit einem jungen Landschaftsmaler, Karl S., wieder auszuwachen. Ein Bildniß des Bermeisters können wir nicht namhast machen.

Bgl. Eberh. v. Gemmingen, Heinrich Schicard's, Baum. v. Herrenberg, Lebensbeschreibung. Tübingen 1821. — W. Lübke, Gesch. b. Renaissance m Deutschland (2. Aufl.), Abth. 1, S. 356 u. b. — A. Alemm, Wärttemb. Baumeister und Bilbhauer bis ums J. 1750 in Württb. Vierteljahreheste !-

Lanbesgeich. 3g. V. 1882, G. 143 f.

Mintterlin.

Schiffard: Wilhelm G., Mathematiter und Drientalift, geboren am 22. April 1592 ju herrenberg (Burttemberg), † am 23. October 1685 p Tubingen. 3m herfommlichen Erziehungsgange abfolvirte G. Die Rlofterichnle und bas Stift ju Tubingen, betleibete am letteren ein Jahr lang eine Repo tentenftelle und wurde 1614 Diatonus im benachbarten Rürtingen. 1619 berie man ihn als Profeffor ber biblifchen Grundfprachen an bie beimifche Dochfdule und baneben icheint er auch ben alternden Dathematiler, feinen früheren Lebre Maftlin (f. A. D. B. XX, 575), unterftut ju haben, bis er 1631, nad beffen Tobe, befinitib in feine Stelle einrudte. Die Schreden bes Bojabrige Rrieges muß G. in bochftem Dage burchtoftet haben, benn aus einem feinen mit Bernegger in Stragburg gewechselten Briefe, welche viel Daterial far fein Biographie enthalten, geht hervor, dag er an eine Auswanderung nach be Schweiz ober nach Frankreich, wohin ihn ber befannte Beiregeins eingelabe hatte, in allem Ernfte bachte. Geiner eigenen Ausjage nach fprach und forie S. bas frangofifche, italienische und fpanifche. Bon feinen orientalifden Rennt niffen legt u. a. bas "Horologium hebraicum" (Tubingen 1614) Beugnig ab Mls Mathematiter und Aftronom aber war er gerabegu berborragend thatig er ichrieb fiber Optit, über atmofpharische Strablenbrechung, fiber eine im Au vember 1623 in Tubingen beobachtete Feuerfugel, fiber Meteorologie ( Anemo graphia seu discursus philosophicus de ventis", Tfibingen 1631) und fiber bei erften jur Beobachtung gelangten Planetendurchgang "Tractatus de Mercuri sub sole et aliis novitatibus uranicis", ebendort 1634). Um die Renntnif de Sternbilder gu erleichtern, erfand G. hohle Rugeln, Die fich breitheilig offner liegen, und an beren Innenfeite bie Beftirne angebracht maren ("Astroscopius pro facillima stellarum cognitione excogitatum et commentariolo illustratum ebendort 1623; neue Auflage, Stuttgart und Leipzig 1698). Much bie fpate bon Funt und Rlugel ju aftrognoftifchen 3meden borgeichlagenen "Sternfegel bat S. bereits getannt und beschrieben. Um meiften berbient machte fich ber felbe jedoch um die Rartographie; pgl. feine inhaltreiche Schrift: "Rurge Un weifung, wie fünftliche Landtafeln aus rechtem Grund gu machen, und bie bie ber begangne Jrrthumb ju berbeffern" (pofthum, Tubingen 1669). Mit fcarfe Borten betlagt er fich bier über die Unbollfommenbeit ber Rarten, wie benn felbi

bie wichtigsten deutschen Städte die Angaben über die geographische Breite auf 2 nu anseinandergingen. Umsomehr Mühe wandte er an, um die ihm ertragene Bermessung des Herzogthums Württemberg mit aller nur erreichten Genanigkeit durchzusühren, und bei dieser Gelegenheit löste er, unabhängig n Snellius, das später berühmt gewordene Problem, welches ohne alles Recht der Geschichte der praktischen Geometrie den Namen Pothenot's trägt. Näheres inder enthält seine Correspondenz mit Repler. Wenn wir endlich noch hinsbagen, daß S. einer der ersten war, welche die Wichtigkeit der Logarithmen dannten, daß er sogar 1629 durch einen gewissen Beger die Rapier'schen Logarimen einer neuen Berechnung im Interesse einer Vereinsachung derselben untersten lassen wollte, so haben wir seine Berdienste wohl genugsam charafterisirt den lassen wollte, so haben wir seiner Lausbahn nicht durch die Pest ein inteitiges Ende geseht worden wäre, die Wissenschaft ihm noch manche Besteung zu danken gehabt haben würde. Handschriftlich hinterließ S. Scholien zur Geographie des Abulseda.

Bod, Geschichte der Universität zu Tübingen, Tübingen 1774, S. 114.

Rastner, Geschichte der Mathematit, 4. Band, Göttingen 1800, S. 103 ff.

Epistolae W. Schickardi et M. Berneggeri mutnae, Straßburg 1673. —
Zebler, Großes Universallezison der Wissenschaften und Künste, 34. Band, Zeibzig-Palle 1742, Sp. 1522 ff.

Günther.

Ediding: 3 atob (Bonabentura) G., befannt als Schulmann und Sifto-Dar, mar ber altefte Cobn eines faiferlichen Rolleinnehmers Bonabentura G. Schwiebus. Geboren bafelbft am 22. Januar 1574, widmete er fich feit 1593 in Frantfurt a. D. philosophischen und juriftischen Studien und begleitete wimm polnifche Ebelleute auf Die Universitaten ju Bafel, Strafburg und Imo. 1597 nach Frantfurt gurudgefehrt, befleibete er die Stelle eines Rotars ber Universität, bielt babei juriftische Borlefungen und that fich burch baufige Alputationen, bon benen mehrere gebrudt murben, berbor. Go marb er, als Brieg ber Rector Delchior Tilefius am 5. April 1603 geftorben mar, auf wiehlung ber Univerfitat ju beffen nachfolger berufen und brachte biefe, 1569 bergog Georg II. ale Borpoften bes beutschen Broteftantismus gegen ben fen gegrundete Schule gu hober Bluthe. Die Bahl ber nicht bloß aus beuten Lanben, fonbern auch aus Ungarn, Siebenbfirgen, Bolen und Mahren Inthin jufammenftromenben Schuler flieg unter ibm zeitweise bis auf 500, Dage in fant Sauptelaffen unterrichtet, burch haufige lebungen in lateinischen o griechifden Reben und poetischen Berfuchen, fowie Anfführungen antiter Damen, eine große Gewandtheit im Gebrauch ber claffischen Sprache erlangten. Dieler Boglinge, Joh. heermann aus Raubten in Schlefien, marb icon rinem Abgange bon ber Schule, 1608, mit bem Dichterlorbeer gefchmudt no bat ipater feinen Ramen befonders als Berfaffer geiftlicher (beutscher) Lieder Die Nachwelt gebracht. Trot biefer Erfolge legte S. 1613 bas Rectorat wber, ale fich die Theilung ber herzoglichen Lande zwischen ben beiben, nun-Der Bormundichaft entwachfenen Sohnen bes Bergogs Joachim Friedrich 1602) bollzog, und trat, nachdem er am 22. October 1612 jum D. U. J. franffurt promovirt worben, ale Rath in die Dienfte bes alteren jener Bruber, W Dersogs Johann Chriftian bon Brieg. Dabei bermanbte er feine Dugeanden auf Die Abfaffung einer "Schlefischen Chronica", welcher er Die Annales Silesiae bes Curaus (Wittenberg 1571, überfest und fortgeführt burch mit. Ratel, 1585, 1587, 1601) ju Grunde legte und bie er mit bem Jahre 19 ba fich bero Defterreichifch : Wienerischen Linien Regierung gant enbet", Die Anerdnung barin ift abnlich, wie bei Curaus (f. M. D. B. IV,

644), fo bag bas erfte Buch von ben Ronigen über bas Land bis 1619, ba zweite bon ben einzelnen Fürften, bas britte bon ben geiftlichen, Lanbed- un Juftiglachen, bas vierte bon ben einzelnen Stabten Schleffens banbelt. Un e nigen Stellen (IV, 75 f., 161) gibt er auch Rachrichten fiber feine Berfon un feine Borjahren. 3m Drud erfchien die Chronit erft 1625 (Jena, o. 3. Fol. benn ber große Rrieg, welcher balb auch Schlefien ergriff, nothigte ben Berge Chriftian fein Band ju verlaffen, fo bag G. 1623 in ben Dienft bes jungere Brubers, bes Bergogs Georg Rubolf ju Liegnig, überging; boch icon 1624 be rief ihn Raifer Ferbinand II. als Rammerfiscal von Oberichleften ju feines Rath und verlieh ihm, unter bem Ramen Schidfuß von Reuborf, ben Abel Rach Bedmann (f. u.) trat fobann G. jur tatholifchen Rirche über, worque fich ertlart, bag er 25 Blatter feiner Chronit, Die migliebige Bemerfungen abe tatholifche Inftitutionen enthielten, burch neue erfeten ober ben fruberen Mus gaben borbinden ließ. Go traten g. B. I, 113 an bie Stelle von: (ben Ben hardinern hat man gu Breflau Rlofter erbaut) "barinnen fie faulengeten", b Borte: "baff fie ben Gottesbienft barinnen verfiben follen". Als faiferliche Rath hatte er feinen Wohnfit in Breslau, wo er am 15. September 1687 ftat vermählt war er feit 1612 mit Elifabeth, der Tochter bes prof. juris Marii Benedenborf in Frantfurt a. D.

Jo Heermann, De gymnas. Bregensis laudibus, 1606; Idem: Aulacani familiae Schickfusianae. — Schönwälder u. Guttmann, Geich. des Gymnol. au Brieg. 1869, S. 64—91. — Becmani notitia univers. Francof. (1706). Fol. 76 d. 205 d. catal. librorum, Fol. 262 a. — Chr. Rungii miscell. licrospec. II, no. 3. — R. Klette, Quellenschriften zur Gesch. d. Preuß. Staats. 1858, S. 286.

Schiebeler: Daniel G., Dichter, geboren ju Samburg am 25. Dia 1741 als Cohn eines Raufmanns, befuchte bas Johanneum, nachdem ein baus lehrer ihn zu maffenhafter Romanlectfire und fruber Berfplitterung feiner Beifter frafte verifihrt hatte, mard als Jungling bes Frangofifchen, Englischen, 300 lienischen, Spanifchen machtig und versuchte fich balb in poetifcher Sandhabun Diefer Sprachen neben feinen beutschen, befonders ober im Samburgifden am refponbenten gebrudten Erftlingen jum Breife C. A. Schmid's, Richen's u. f. w ftudirte feit 1763 in Gottingen, feit 1765 in Leipzig, mo er am 3. Marg 176 auf Grund einer Differtation "De modo poenarum" ben Doctorgrad erwat ohne Reigung die Rechte, murbe 1768 ale juriftischer Ranonifus in feiner Bate ftadt angestellt, ftarb aber, icon lange hypochondrifch frankelnd, icon at 19. August 1771 an ber Schwindsucht. Freund Eichenburg lieferte 1773 et Bita, Die auch bem Abrif im "Legiton ber Samburgifden Schriftfteller" 6, 159 (mit genauem Schriftenbergeichniß) gu Grunde liegt. Briefe an Gichenburg fin abgebrudt in ber "Beitichrift bes Bereins für hamburgifche Beichichte" 2, 260' Reuere und altere Berichen, 3. Th. aus Gichenburg's "Unterhaltungen", dienen im Berbft 1769 als "Mufitalifche Gebichte bon G\*\*\*, Samburg, De legte Dichael Chriftian Bod. 1770", 216 G.; hingutommen, fritisch eingelette "Daniel Schiebelers Dottors ber Rechte, und G. Sochehrw. Gamb. Domtapite Ranonici, Auserlejene Gebichte. Berausgegeben bon Johann Joachim Gion burg - . . Samburg. 1773. Ben 3. 3. C. Bobe", XLVI und 302 5 Schiebeler's leichte und feichte Production wurzelt in ber bichterifchen Uebe lieferung Samburgs, ber Sageborn'ichen und ber geiftlichen, in ber mufifalifc Poefie, ju ber fich bie eigene Sammlung gleich im Titel befennt. Die vo mifchten Lieber haben burchweg etwas Anempfunbenes, und Daphne icheint : Luftgebild. G. pflangt erft im Jugendgebicht bas 3beal auf, gleich Gronegt if bprediger auf ber Bubne ju werden, verfundet 1766 in der Ilgifchren'ichen "Boetif bes Bergens" ben Bund von Tugend und Luft, übt fich m "Betrarchifchen Lieb", ftellt in einem Sonett Die Entflehung Diefer bar, tanbelt wie Bleim bem Bappi nach, pfludt bier und bort ein ausbes Blumden, übertragt gelegentlich felbft fein Deutsch ins Italienische, d formgewandt und wigig in Epigrammen (barin ein berfpateter Sieb Dune-Botticheb als Rachbichter ber Iphigenie, eine Parobie bes Leffing'fiebes Die Türken"), weift auf Swift in feiner oben Alexandrinerepiftel ber alllitich, mabrend ber Brief bes Clemens an Theodor (1765 von Cichenbeantwortet) eine Schulerarbeit erneuert, und erhebt fich zu einfachen geift-Biebern. Gehr mufitalifch, ein trefflicher Beiger, bichtete er "Rirchenftude" nen greifen Freund Telemann, bem er aber auch, auf Grund bes Cerein Libretto "Bafilio und Quiteria" lieferte, mit Arien nach frangofifcher, naart wechselnder Manier, Tangen, allegorischem Aufzug, Don Duirote Sancho gewandt contraftirend. Rur Ginmeihung ber Lagarethlirche im iber 1769 fcbrieb er ein fleines ichwulftlofes Orgtorium ("geiftliches Sing-") "Die Braeliten in ber Bilfte", bas Ph. E. Bach componirte. Fruh te er fich in Metaftafio, weihte ihm eine fleine Cammlung von Cango-Baftoralen u. i. w. und betheuerte: se qualche cosa sono tutto lo son Bange Scenen bes Deifters mußte er auswendig. 1767 in Dresben, Die Rurfürftin-Bittwe italienisch anfang, wuchs feine Begeifterung fur Die e Drer noch. Metaftafio inspirirte "Scipio. Gin bramatifches Ginge-, galant beroifche Oper in Berfen. G., ber gern ben Berold einer ding, einer Schulg machte, war in Leipzig, ju Goethe's Beit, Stammgaft ich ichen Buhne: ihr wibmete er bie "Schule ber Jünglinge", ben an nb und Jacobi erinnernden Ginacter "Die Dlufe", ber, in Brofa mit fpar-Befangen und Bandevilles, bie Befehrung eines mijogynen Junglings bie als Diuje vertleibete Liebhaberin behandelt. Gein befannteftes Theaterauch von Goethe gerühmt, ift "Lifuart und Dariolette. Gin Singeftud Weten", urfprunglich als unmufitalifches Rachfpiel berfagt und fo bon ann in Wottingen gefpielt, bann für Meifter Giller in ber Leipziger Ope-Mithe (vgl. Minot's "Weiße" 1880) erweitert und umgeftaltet, wofür die Danblung empfindlich jeugt. Der Stoff, reigvoller bon Favart bramaflammt aus Chaucer's Tale of the wife of Bath, und bas wortreiche iden aus ber Ritterzeit", fo wie es S. faßt, beutet auf bie "Zauberflote" Lifuart, ein edler Ritter der Tafelrunde, sucht mit feinem fanchomäßigen en Dembin bie Tochter ber Ginebra, die ihm Dariolettens Bilbnig gegeben, Maubert die in ein altes Weib verwandelte Bringeffin. Die Brofa wird bon Gelangen unterbrochen, doch lauten biefe Romangen, Morgenlieber, Baubevilles nicht romantifch, fonbern ichaferlich anafreontisch ober burlest. Bertlein gab ibm Geltung neben Freund Chr. F. Beige, bem G. auch Aber Die Laune, über fpanische Boefie in die "Reue Bibliothet" lieferte. wiel und Romange find verwandt. 1767 (1768 wiederholt) erschienen ingen mit Melodien von Siller", 1771 "Reue Sammlung von Romangen"; iben weiblich geplundert für Geifler's "Romangen ber Deutschen". S. lagt "mein Schidfal will es nun einmal fo, daß mir die fpaghafte Dufe er feb ale bie erhabene" und glaubt, bag juborberft feine Romangen en Anipruch auf eine "fleine Laube auf bem Parnag" geben; in ber ge "Die Reife nach bem Barnaffus" weifen Delpomene und Thalia ibn Da nahte bie Romange Salb fchleichend, halb im Tange . . . Rie d bobern Alug." Bereingelt fteht eine ernftere Erzählung "Ines von en beutiche Biobrophie. XXXI. 12

Castro" ober auch in leichten Bersen, aber nicht parobistisch, "Leanber und Hero" (vgl. Gongora-Jacobi). Die Masse, im Grunde doch recht läppisch, behandelt in hergebrachten ober neudariirten turzzeiligen Strophen, gem mit einem Cano oder einem "Es war" einsehend, mit einer Mahnung abschließend, Modernes noch sparsam einmengend, lasciv selten, ironisirend oder tradestinnt zahlreiche Stosse der odibischen "Metamorphosen" (Hedera, Pierus, Phymasion Syring, Phaeton, Midas, Proserpina, Narcissus, Tantalus, Ariadne n. s. w. daneben "Eginhard und Emma", "Roderich und Chimene", "Rübenzahl", oder modern "Alcindor" und als züchtigere Borläuserin Langbein's "Bauermäden und Ebelmann". S. parodirt "Hermin und Gunilde" 1766 in einer bergmaster Schnurre und bestätigt durch zwei Strophen nach der Aeneis 2, 485 den undersennbaren Zusammenhang dieser Romanze mit der epischen Parodir älterer und neuerer Zeit.

Schiedam: Gerardus v. S., Karthäuser des 15. Jahrhunderts; entlehme seinen Namen seinem Geburtsort, und trat schon srüh in den Orden des sel. Bruno ein. Er war ein wissenschaftlich gebildeter Mann und erhielt das die Priorstelle im Karthäuserkloster zu Grammont. Wenige Jahre nachter sinden wir ihn als Prior in dem von Wilhelm von Duivenvoorde 1331 gestisteln und der heil. Maria oder Bartholomäus gewidmeten Kloster dei Geertruidenbag gewöhnlich das "Holländische Haus" genannt. Vielleicht war er dort der Nachfolger des frommen und hochverehrten Heinrich v. Coesseld, welcher 1410 gestorben war (f. A. D. B. IV, 393); er vertauschte aber diese Stelle mit dem Priorat des Klosters der zwölf Apostel zu Lüttich, wo er 1443 starb. Er war als höchst gelehrter und frommer Mann bei seinen Zeitgenossen besonders geacht, hat sich auch als Versassen wehrerer Schristen bekannt gemacht, wie "De cura pastorali", "De septem sacramentis", "Dialogus de virtutidus", "De vitis", "De tempore et de sanctis", "De decem praeceptis" und "Speculum religiosum". Sie sind aber niemals herausgegeben und sinden sich meistentbeile handschriftlich in der Burgunderbibliothet zu Brüssel.

Moll, Kerkgesch, van Nederl. II, 2° sh., bl. 119, 379. — Valer, Andr. p. 283. — Pacquot, Mem. littér. II, p. 308 und Glafius, Godgel. Nederl.

Schiedmager: Julius G., Clavierfabritant, geb. am 17. Febr. 1822 1 Stuttgart, † dafelbft am 27. Jan. 1878, überfam Geschäftsgeift und Bind al Familienerbe. Schon fein Grofpater Joh. Dav. G. († 1806) trieb in Erlangen fpater in Rurnberg ben Clavierbau mit Erfolg. Gein Bater, Lorens G. if a 3. April 1860) manberte im Jahre 1809 in Stuttgart ein und begrfindete bie mit G. F. Dieudonne († 1825) bas noch jest beftebende, eines Beltrufes fu ruhmenbe Bianofortegeschäft "Schiedmager und Gohne." Während biefes bo ben 2 alteften Cobnen Abolf und hermann und einem Entel, Abolf S. ju fortgeführt murbe, errichtete Julius mit einem jungeren Bruber, Baul († 1890) u 3. 1858 unter ber Firma "3. u. P. Schiedmager" ein eigenes Beichaft, junad für Sarmoniumbau. Beibe Brilber hatten in London und Paris grundlid Studien in diefem Zweige ber Inftrumentenfabrifation gemacht und mußten i Laufe ber Jahre burch eigene Erfindungen und Bermerthung frember Fortimit bas harmonium ju großer Bolltommenbeit auszugeftalten. 3m Jahre 180 fügten fie auch ben Bianofortebau in ihr Gefchaft ein, welchen fie balb mit be gleichen Erfolg pflegten. Gie erzielten mit beiben Arten bon Inftrumenten eine großen Abjag theils in Deutschland theils in anderen gandern, inebefondere Amerita. Die Firma erhielt raich eine Reihe bon Ausgeichnungen g. B. Manchen (1854) und Paris (1855), - außerbem von Barttemberg bie gro

goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft (1856), die große goldene Medaille für gewerblichen Fortschritt bei der Gewerbeausstellung in Ulm (1872). Julius wurde als Bertreter des Geschäftes jum Preisrichter bei den Ausstellungen in London (1862), Stettin (1864), Paris (1867), Wien (1873) und Philadelphia (1876) erwählt und erhielt neben zwei Orden von Oesterreich und einem von Württemberg im Jahre 1874 auch den württembergischen Commerzienrathstitel. Die Firma zeichnete sich, wie die des Vaters, von Ansang an durch wohlwollende und umsichtige Fürsorge für ihre zahlreichen Arbeiter aus.

Bgl., neben furgen Rachrufen in ben Stuttgarter Beitungen Menbel's

Mufitalifches Conversationelerifon 2b. 9, S. 105 und 106.

Mintterlin.

Schieferdeder: Johann David S., geb. am 9. Rovember 1672 zu Beigenfels, wo sein Bater Lehrer am Gymnasium und nachmals Superintendent vat. Der Sohn studitte seit 1690 in Leipzig, wo er nach Erlangung der Massierwürde 1692 Borlesungen über morgenländische Sprachen hielt, für die er und eine arabisch-türkische Grammatik herausgab. 1698 ward er an das Gymsasium seiner Baterstadt berusen und wirtte hier dis zu seinem Tode am 11. Juni 1721. — Es war die Zeit wo zu Weißensels die neue kirchliche Canstendichtung austam. Bekanntlich dichtete Reumeister die ersten Jahrgänge sür em bortigen Capellmeister Joh. Phil. Krieger (vgl. A. D. B. XVII, 458 und XXIII, 548), auch S. schrieb 6 Jahrgänge solcher Cantaten, deren erster mit wiere Widmung an den Herzog Christian 1713 erschien, die anderen 1716, 1717, 1718, 1719, 1720. — Bon seinen Kirchenliedern, meistens zu besonderen Gedigenheiten versaßt, haben sich einige dis heute im Gesange erhalten: "Uch, liebster Sitt wie wunderbar," "Komm, segne Dein Bolt in der Zeit." "Bon ganzem derzen glauben wir und wollen's seit behalten."

Roch, Rirchenlied 3V 528.

D. B.

Schieferbeder: Rafbar G. mit bem Beinamen b. Biltam (Schifordegberus), geb. ju Breslau 1583 als ber Cobn eines angefehenen, aus bem Gachfi. ichen ftammenben Beamten, + bafelbft am 17. Marg 1631. G. gebort gu jenen Praftitern am Anjange des 17. Jahrhunderts, welche wie Jafob Ahrer, Dauth, Golbaft, Wehner und andere, im Bereine mit einigen Theoretitern fur Beiterbearbeitung des übertommenen Rechtsftoffes eifrig Sorge trugen. Ihre Sauptthatigleit beftand in Ordnung, Sammlung und Reubearbeitung ber borhandenen Aechtematerie, und haben fie, - ohne gerabe mit neuen Ideen herborgutreten, w ber juriftifchen Litteratur tuchtiges geleiftet. G. erhielt feine humaniftifche Bilbung in Breelau, und ging fobann auf bie Sochichulen nach Franffurt a. D. und Inbingen, wo er juriftische Borlefungen borte. Um 1607 trat er eine Reife wad Frankreich an und besuchte bei biefem Unlage ben Juriften Unton Faber, welcher ju Unnech am Genferfer lebte. Faber hatte burch die in feinen Schriften Dismeilen niebergelegten eigenthumlichen Anfichten wie burch bie Scharfe ber Polemit Die Aufmertfamteit ber zeitgenöffischen Juriften auf fich gezogen. G. athorte gu beffen marmiten Unbangern, und mar mit bemfelben in befreunbeten Bir wech el getreten. In Unnech gaftlich aufgenommen legte er Faber bas Manufcript feines Wertes fiber biefen por (ad Anton. Fabrum), berweilte langere But bei feinem Gaftireunde und fehrte nach Fortfetung der Reife burch Italien bellaufig im Sommer 1609 in die heimath gurud. Im nachften Jahre (1610) Eichien bas porermahnte Wert unter bem Titel: Ad Ant. Fabrum t. I. II. Deux verae jurisprudentiae per varia impedimenta nostro seculo eluctanti subsidarum (Oppenh. 1610 fol.) Dem Berte ift eine Borrebe porausgeschidt, batirt Justan Ferils Archang. 1609, an welche fich bas Widmungsichreiben "Necii 180 Schlegg.

Allobrogum" IX Kal. Nov. 1608 und die verdindlich gehaltene Etwiderung Faber's X Kal. Mart. 1609 reihen. 1613 verdisentlichte S. gewisserung als Rachtrag: "Disputationum ad A. Fabrum lib. III." (Francof. fol.), in dene et Faber's Errores pragmaticorum und Rationalia ad Pandectas erläutert, webe er dessen Ansichten bisweilen berichtigt, — in der Regel aber vertritt. S. wurd sodann Rechtsanwalt in Schweidnitz, wo er sich einer ausgebreiteten Praris und angesehenen Clientel ersreute, weschalb er einige ehrenvolle Berusungen aussichtug Er besand sich in Rechtsangelegenheiten am faiserlichen Hopsager, als 1626 die faiserlichen Truppen Schweidnitz einnahmen; die Frau sich wegen der Protestantenversolgungen mit den Kindern nach Brestau. Unser Selehtter, welche bei diesem Ansasse einen namhasten Theil seines Berusbgens eingebüst hatte, gine nach Brestau, um sich daselbst dauernd niederzulassen; allein er starb schon in März 1531 — von schwerer Krantheit rasch hinweggerasst. Reben vorgenannten Werten versasse S.: "Controversiarum forensium Libri II"; "Consilia ac ruponsa varia"; dann handschriftl. De jure regni Bohemiae hereditario.

Stinging, Befch. d. btfch. Ra.2B. I 733 und 784, und die in Note :

aufgeführte Litteratur.

Gifenbart.

Schiegg: Ulrich G., geb. am 3. Mai 1752 ju Goldbach an ber Gile b Wiefenfteig (bamale noch bairifch), † am 4. Dai 1810 gu München ale Ral ber R. Steuerlataftercommiffion bafelbft, um welche er fich theils burch fein genauen geobatischaftronomischen Beftimmungen für bie Laubesvermeffung theil burch porgugliche wirthichaftliche Arbeiten für Die Einwerthung ber Grundfille nach ihrer natürlichen Bobengute (Bonitirung und Claffification) große Bei bienfte erworben bat. Rach feinem Entwidlungs- und Bilbungegange mar ei folder Abichluß bes Bebens Ulrich Schiegg's nicht ju erwarten. Denn als be Sohn armer Bauersleute trat er nach vollendeten Gomnafialftudien im Gentb 1771 in bem Reichsftifte Ottobenern als Religiofe bes Benebictinerorbens ein wo er fich burch Gleiß, Gifer und Wohlberhalten nach vier Jahren bie Briefte weihe und balb barauf bas Umt eines Stiftebtonomen erwarb. Seine naturlid Begabung brachte es mit fich, bag er neben feinen theologifchen Stubien befonber ernstlich auch jene ber Mathematit und Physit mit ihrer Anwendung auf After nomie betrieb; wofur als Beweis die Thatfache angefeben werden tann, bag wenige Monate nach Erfindung bes Luftballons durch Montgolfier in Bar querft im Nanuar 1784 einen kleineren und bann am barauf folgenden 16. Die einen größeren bon ihm felbft verfertigten Ballon jum allgemeinen Bergninge ber Ginwohner bon Ottobeuern und Umgebung in Die Luft auffleigen lieb. 2 große mit einer von G. verfaßten lateinischen chronologischen Inichrift verfeber Luftballon fiel brei Meilen bon Ottobeuern entfernt in bem reichsgraflich Erud feg'ichen Gebiete nieber und murbe von beffen Befiger mit einem Gludmunf und dem Anerbieten des Bftraerrechts von Burgach an feinen Abiender gurid geichidt. Diejes balb barauf urfunblich verbriefte Recht hat G. fpater, mit b Grafen Truchfeg Genehmigung, an einen unbemittelten Gingeborenen bes Or berfchentt, feinen Berfuch aber mit dem fleinen Ballon beichrieb er in einer f brudten Abhandlung: "Nachricht über einen aroftatischen Berfuch, welcher i Reichsftifte Ottobeuern am 22. Janner 1784 vorgenommen worben ift" (Oth beuern, bei R. Wantenmiller).

In dem nämlichen Jahre 1784 begann unter Schiegg's Leitung eine topo graphische Aufnahme bes gangen jum Reichsstifte Ottobeuern gehörigen Gebiets bei welcher für alle Ortsgemeinden und Besthungen besondere Flurplame und Grundblicher hergestellt wurden. Rach Bollendung dieser immerhin sehr beach tungswerthen Arbeit erhielt S. von seinem Bralaten honorat den Auftrag, file Schiegg. 181

Religiofen bes Rlofters Philosophie zu lehren, und als er sich hier als ein besähigter Docent erwiesen hatte, wurde er im Jahre 1791 an die Universalzburg als disentl. ordentl. Prosessor der philosophischen Facultät besm, um an ihr das Lehramt der Mathematik und Physik nedst Astronomie zusiden; eine Ausgade, die er neun Jahre lang mit allgemeinem Beisall löste. sener Zeit (und zwar 1796) verössentlichte er bei Duble in Salzburg eine ite Abhandlung "Ueber Reibung und Steisigkeit der Seile als hindernis der vegung bei Maschinen", die deutlich erkennen ließ, daß S. auch in der theospeng bei Maschinen", die deutlich erkennen ließ, daß S. auch in der theospen

den Dechanit febr grundliche Renntniffe befag.

3m Jahre 1800 murbe er, trot ben Gegenvorstellungen ber Univerfitat und bes Erzbischofe bon Salzburg, bon feinem bejahrten Bralaten, ber feiner berwaltungegeschäften bringend bedurfte, wieder in bas Rlofter gurudgernfen ibm die Aufficht über alle Stifterevenuen und die Oberleitung aller Defoienmter übertragen. In Diefer Stellung verblieb er jedoch nicht lange; benn Jahre 1808 murbe bas Reichsftift Ottobenern mit vielen anderen Rloftern in em facularifirt und G. ale Aftronom an der im nordweftlichen Thurme bes ebeigen Reluitencollegiume eingerichteten afabemifchen Sternwarte, welche augleich topograpifchen Bureau ju bienen hatte, angeftellt. Gleichzeitig murbe er gum gliebe ber Atabemie ber Biffenschaften ernannt und als Profeffor reactivirt. Maronom beforgte er bor allem die Fortsekung ber von feinem Borganger Amte, bem frangofilden Ingenieurgeographen Genry begonnenen aftronomi-Beftimmungen für bas Dreiedenet ber topographischen Lanbesaufnahme, als Dathematifer und Phofifer fibernahm er gerne auch andere wichtige trage ber Staatsregierung, wie j. B. bie Regelung ber baierifchen' Dage Bewichte. Mit Reichenbach und Liebherr bereits befreundet, ftand er biefen geichauten Dechanitern mit feinem wiffenschaftlichen Rathe bei, ale fie im re 1504 mit 3ofeph Unichneiber bas nach allen breien benannte mechanische itut grundeten; fowie er es auch war, ber ben bon Ubichneiber ihm übernen und nachmals als Optifer jo berühmt gewordenen Glaferlehrling Jojeph unhofer in Dathematit und Phyfit mit bem beften Exfolge unterrichtete.

Mie S. ju Anfang bes Jahres 1805 noch mit ber Fortfegung feiner gur ntirung bee bom topographifchen Bureau angelegten Sauptbreiednehes bienn aftronomifchen Beobachtungen beschäftigt war und eben bie Bolhobe feiner nwarte bestimmt hatte, fiberrafchte ibn am 10. Dtarg bes genannten Jahres enthebung bon feinem ihm liebgeworbenen Boften und gleichzeitig bie Erang jum ordentlichen bffentlichen Projeffor ber Aftronomie und hoberen hemotif an ber Universität Burgburg, womit ber Auftrag verbunden war, Aftronomifchen Inftrumente ber Sternwarte fofort an ben ichon im Borjahre Sottingen berufenen Aftronomen Senffer auszuliefern. Diefe Berfugung bes millichen Minifteriums ichmergte ben verbienftvollen Dann fo febr, bag er entichloß, bas ibm übertragene Lebramt in Burgburg nicht angunehmen und t in ben Rubeftand gu treten, ale bem praftifchen Deffungegeschäfte gu ent-Unter biefen Umftanben erichien ihm eine allerhochfte Berfügung bes nriten Mar Jojeph bom 5. Decbr. 1805, welche ihn mit ber Leitung ber nometrifden Operationen ber frantifden Gebietstheile Baierns beauftragte, eine mabre Boblifat. Unermublich forberte er mit bem für bie Marfgraf-Musbach von Ronig Friedrich Wilhelm III. fcon vorher abgeordneten preugis Commiffar 3. G. Goldner (fiebe dafelbft) bie Borarbeit gur Triangulation ntens, bis biefelbe burch bie für Breugen ungludlich ausgegangenen Schlachten Bena und Anerstabt unterbrochen und Golbner nach Berlin gurudgerufen be. 3m Jahr 1807, ale Jojeph v. Utichneiber wieder in ben Staatsbieuft aummehrigen Ronigreiche Baiern eingetreten mar, und zweifelsohne auf beffen

182 Schiegg.

Beranlaffung erhielt S. ben ehrenvollen Auftrag, im Anichluffe an feine t nometrifchen Arbeiten in Franten und fur biefelben auf ber Cbene mit Murnberg und Brud bei Erlangen, Die er felbit als bas geeignetite Terrain gewählt hatte, eine Grundlinie ju meffen. Diefe Linie liegt in ber Berticale welche burch die Uren ber Rirchthurme von St. Johannis bei Rurnberg und Bfarrborfs Brud geht, und ift fast zwei Meilen ober vierzehn Rilometer ! Bei ibrer Meffung (im September und October 1807) tam ein in ber Rei bach ichen Wertstätte angesertigter und nach beren Leiter benannter, theilmeife pon S. erfundener Bafisapparat jur Unwendung, ber auf bem Brincip be bie eifernen Defftangen bei ber Langenbestimmung nicht bicht aneinande reihen, fondern in fleinen Abftanden von einigen Millimetern, welche mit ba Blas- ober Stablfeilen gemeffen werden tonnen. Das Tagebuch über bie bor Meffung und die Berechnung ihrer magrechten Lange amifchen ben Enbon aus ben einzelnen Deflagen bilbet zwei ftattliche Foliobanbe, welche in Acten ber R. Steuerkataftercommiffion ju Munchen verwahrt und nur nach i Sauptergebniffen mit ben aftronomischen Beobachtungen Schiegg's in bem ber genannten R. Commission und bem R. topograpischen Burean bei gegebenen Werte "Die Baierifche Lanbesvermeffung in ihrer wiffenfchaft Grundlage" (Munchen 1873) veröffentlicht find.

Nach Bollendung der franklichen Basismessung und noch während ihrer rechnung aus den Beobachtungen wurde S. am 27. Januar 1808 unter leihung des Titels eines A. Steuerraths zum Mitgliede der neuerrichteten vom Geheimrath Joseph v. Uhschneider geleiteten Steuerdermessungen in B geborenen, damals in Berlin weilenden Astronomen und Geodäten J. S. So als eines weiteren Mitglieds der bezeichneten Commission von den strengenden trignometrischen Messungen namentlich deshalb entlastet, weil er e Monate vor Beginn der Basismessung sich so sehr beseichneten Franklichen, daß er Geschäft des Triangulirens nicht mehr versehen konnte: S. wurde nämlich er im Begriff war, mit einem neben ihm stehenden großen Reichendach Theodolithen auf den Gesselberg zu reisen, um dort Winkel zu messen, vor Gasthause zu Ehingen bei Wasserrübingen durch das Scheuwerden der Pier unglücklich umgeworsen, daß der auf ihn gesallene schwerzen dem Einkrumenten eine sehr gesährliche Quetschung an den Rippen und damit eine Rippe

Aus ihnen nahm er die Reigung, in Stille und Verborgenheit seiner Pflicht zu leben, mit in die Welt, und daher rührte seine Abneigung, sich einen schriftstellerischen Ruhm zu erwerben. Die aber seine Schüler gewesen sind und die als vertraute Freunde seiner sofratischen Unterredungen genossen haben, in deren Herzen hat er sich mit seinen probehaltigen ächten Verdiensten ein ewiges Dentmal gestistet."

Ralender für tatholische Chriften auf das Jahr 1850. Sulzbach, bei 3. G. Seibel. — Jahresberichte ber R. Atademie der Wiffenschaften von 1807 bis 1813. — Acten der R. Baier. Stenercatastercommission über die Formation dieser Centralstelle.

Schiemer: Leonhard S. v. Bodlasbrud (auch Leonhard v. Brud gmannt) war Tauferbifchof in Oberöfterreich, wurde enthauptet und verbrannt gu Attenberg am Jun ben 14. Jan. 1528. Geine Schriften und Lieder find Jahrlanderte lang unter ben Taufern in Anfeben gemefen. Er mar ber Cobn achtbuer Gitern, von benen er, wie er felbft ergablt, auf die Ehre und Furcht Gottes mogen und fleißig in die Schule geschicht wurde. Er ftubirte ju Wien und an inberen Orten, um Beiftlicher ju werben; nach Bollenbung feiner Ausbilbung int er in bas Franciscanerflofter ju Judenburg. Nachdem er fechs Jahre Mondy gewefen, verließ er unter ben Gindruden ber beginnenben religiofen Besegung fein Rlofter und ging nach Rurnberg. In ben Jahren 1523 ober 1524 fam er bort an, mithin au einer Beit, wo bie religiofe Ummalaung ber alten Reichsftadt fich porbereitete und mo unter Anberen fein öfterreichifder Landsmann bans Schlaffer (f. biefen), Johann Dend, Bans But, Lubwig Sager und andere sachmalige Fuhrer ber Taufer bauernd ober porubergebend fich bort aufhielten. In Rarmberg erlernte er ein Sandwert und begab fich dann auf die Banber-Saft: in Ritolsburg borte er bie Predigt Submaier's, ber bamale (1526) weit und breit befannt war; in Wien empfing er von Oswald Glaibt bie Spattaufe und ward alebann wegen ber gelehrten Borbilbung, Die er empjangen hatte, balb um Brediger und Lehrer gewählt und durch Sandauflegung beftatigt; bas gedab im Frubiahr 1527 ju Steber. Rachbem er an vielen Orten in Deftermich und Baiern gelehrt und getauft hatte, nahm er an der Täuferberfammlung Beil, Die im Auguft 1527 unter Dend's und But's Borfit ju Augsburg ftattand. Dort murbe er jum Banberprediger ermahlt und jog nach Baiern und Itrol. Bier fiel er am 25. Rob. 1527 im Rothenburger Bericht bem Richter m bie Bande und marb nach Rattenberg ins Gefängniß abgeliefert. Der bortige Stabt- und Lanbrichter Barth. Ungit ward angewiesen, ihm bas Dalefiggericht anguleten und ,,bamit ber gemeine Mann ein Chenbild empfabe, fich ber bofen, prifabrerifchen Gette und fegerifchen Lehre befto bag ju buten" bas Recht über un ergeben ju laffen. Die Sache erregte Auffeben und die Bergoge bon Baiern villangten feine Auslieferung. Die Regierung ju Innsbrud folug bies Berlangen ab und am 14. Januar 1528 erfolgte, wie bemerft, Die Sinrichtung. - Bon 5. find wier Sendichreiben, Gpifteln und Troftbriefe, eine "Berantwortung" und Betenntnig," im gangen alfo feche fleine Schriften und ein Lieb erhalten. Das leptere ift icon im 16. Jahrh. wiederholt gedruckt worden, die übrigen Tractate icheinen nur banbichriftlich in ben Taufergemeinben verbreitet worben m fein.

v. Brught, Martelaarspiegel zc. 1685, II, S. 12 ff. — Ottius, Annales Anabapt. 1672, S. 46. — Bed, Geschichtsbücher ber Wiedertäuser u. s. w. 1883, S. 61 i. — Andr. Fischer, Taubentobel der Wiedertäuser u. s. w. 5 40. — Beitschrift der hift. Ber. f. Schwaben u. Neuburg I, S. 225. —

184 Echier.

Keller, die Reformation u. f. w. 1885 S. 427. — J. Jillel im 47. 3d bericht des Museum Francisco-Carolinum zu Linz (1889) S. 29 u. S. 4 Ludwig Relle

Schier: Chriftian Samuel G., beutfcher Dichter bes 19. 3abri. am 31. Marz 1791 zu Erfurt, wo fein name noch in gutem Anbenten ift. eines Sandwerfers, nahm an ben Befreiungsfriegen Theil als Lieutenant im 3 detachement bes preußischen 16. Linien-Infanterieregiments und fludirte b in Jena. Dort ward er in die burichenschaftlichen Beftrebungen verwickt besonders beim Wartburgiest 1817 so blosgestellt, daß er fich burch bie f retten ju muffen glaubte. Er ging nach New-York, wo er besonders burch mufifalischen Baben sowie durch feine geselligen Talente fein Leben friftete. Mujit (parie) hatte er icon als Erjurter Chorinabe getrieben und war fie ber Dichtung jugeführt worben. Rach feiner Rudfehr, 1820, nahm er f Wohnsit in Roln und ward auch hier wie in New-Port ber Mittelpunt Befelligfeit; befonders verbantte ihm Roln eine zeitgemage Umgeftaltung Carnebals. Aber feine Lebenszeit mar nur noch furz bemeffen. Er ftarb ba nach langeren Leiben ichon am 4. December 1824. Un feinem Grabe bielt Freund, der Dichter Wilhelm Smets, eine Standrede und widmete ibm Rachruf in der Kölnischen Zeitung 1824, Rr. 196, worin er ihn fo foil "Schon feine fruhefte Jugend verbufterten widrige Schickfale, die feinen gr Dichterischen Unlagen einen Unftrich von Schwermuth gaben, welcher fic ein beller, ungetrübter Geistesblid und ein fast trokender mannlicher Ernft fellte, was besonders feinen inrischen Erzeugniffen einen fo großen Banber Werth verleiht. Er ftellte, fogufagen, eine eigene Battung berfelben auf, i fie am Ende meiftens eine gleichsam epigrammatische Wendung nehmen. -Der Plan zu einer Trilogie "Rarl V" beschäftigte ihn in ben letten Monaten Lebens, und er hatte bereits manches ergiebige Material baju gefammelt. Freunden feiner Dufe mußte eine Cammlung feines nachlaffes nebft einer führlichen Biographie hochit erfreulich fein; auch find bereits Schritte baft ichehen." Aber es ift nichts davon erschienen. Er felbit veröffentlichte: furt's Entstehung. Gin thuringifches Baterlandsgedicht in 3 Befangen" (18 "Gebichte, 1. Band" (1813); "Die Fischer. Roman." (1813, 2. Aufl. 18 "Connenwenden - Barabeln" (1814); "Johannes Suß. Dramatifches Gein 5 Acten" (1819); "Gichenblätter. Gedichte" (1820); "Raphael Mengs

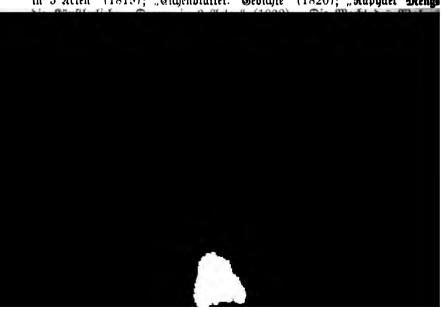

heit zu sehr zur andern Ratur geworden und er hatte sich allmählich an seine tnappen Berhältnisse so gewöhnt, daß er ihren Druck nicht sehr empfand. Auch geselligen Berkehr mit Fachgenossen, die ihn wegen seiner Gutmüthigkeit im allgemeinen gern hatten, scheint er mehr gemieden zu haben. Denn es hat sich weder etwas über ihn von Flügel's Hand, der damals in Dresden lebte, auftriben lassen, noch konnte der Leipziger Arabist Ludolf Krehl, der sast 10 Jahre in Dresden mit ihm zusammen gewesen ist, auch nur das Geringste über Schier's Leben berichten, denn dieser verhielt sich darüber durchaus schweigsam. Gestellen ist er 1869.

Die Arabisten rühmen an ihm seine wahrhaft vollendet schöne arabische Sprift, erkennen auch seinen Fleiß und seine Kenntnisse an. Im allgemeinen der kommt das Urtheil über ihn darauf hinaus, daß es ihm an eigentlicher niffenschaftlicher Durchbildung und Methode gesehlt habe und er es über den Standpunkt der Routine und des Dilettantismus nicht wesentlich hinausgestacht habe.

Bon feiner grabifchen Grammatit, welche im wefentlichen nach be Sach Ind Gwald gearbeitet war ("Grammaire arabe" 1849, zweite (Titel-) Auflage 1862), alfo Reues gar nicht brachte, urtheilte Fleifcher in ber Zeitichr. b. beutich. morgent. Gefellich. Bb. III (1849) G. 477-479, bag faft jeder Berfuch über une Gewährsmanner binaus es ju etwas Gigenem ju bringen verungludt fei boğ "eine gewiffe Oberflachlichfeit" fich zeige, "bie nach außerem Scheine imerlich Berfchiebenes jufammenwirft und bagegen wefentlich Gleichartiges gerblittert". - Aus Sanbidriften bat S. Mehreres berausgegeben: 1831 "Fables Logman, éd. arabe avec traduction française, remarques et vocabulaire." Treiben und Leipzig 1831, 34; zweite Auflage 1839; und "Specimen editionis Bri Nasireddini Tusensis . . . . e cod. Dresd. descriptum." Dresden 1841; wgl. Zenter, Bibl. orient. I, 635 und 1353 (zweite Aufl. 1839); 1846 Mélanges de littérature orientale, extraits des manuscrits de la bibliothèque royale de Dresde." Beft I (6 Bl. arab. Text, 8 G. frangofifcher Text. Weiter nichts ericbienen). Aus berfelben Sanbichrift ift auch in ber oben genannten Brammatit ein Stud abgebrudt: Bericht eines Gejandten bes Scherif v. Mekka über feine Audienzen beim Gultan Guleiman n. a. 1556/7. - Chenfalls 1846 ridien: "Géographie d'Abulféda en arabe publié d'après deux Mss. de Londres et de Dresde." — 1865: "Globus coelestis arabicus qui Dresdae in regio Museo mathematico asservatur." 1866: "Ciel et enfer ou déscription du globe céleste arabe . . . suivie d'un supplément des commentaires sur la divine comédie a Dante Alighleri". 1869: "Die arabifchen Infchriften in ber tgl. Bemalbegallerie, bem granen Gewolbe und bem Alterthums-Mufeum au Dresben erflart . . . mit 4 Lafeln und Abbilbungen." Lettere Arbeit zeigt nach bem Urtheil bes Arabiften 2. Maller in Ronigsberg wohl mannichfaltige Belefenheit, aber wenig Schule und Sicherheit in ber Behandlung epigraphifcher und fprachlicher Fragen.

Echierschmid: Johann Justin S., Rechtslehrer, geb. zu Gotha am 27. Dec. 1707, + zu Erlangen am 26. Decbr. 1778. S. ist der Sohn eines Officiers tee Stadtbataillons zu Gotha, erhielt dortselbst seine humanistische Bildung, und ging von da im October 1727 nach Jena, wo ihn neben juristischen Bortugen namentlich philosophische anzogen . deshalb besuchte er 1730 noch die Marburger Hochschule, wo Christian Wols einen begeisterten Zuhörertreis um sich wisammelte, und S. zu demselben alsbald in näheres persönliches Verhältnis tru. Den Winter 1732 auf 33 verlebte er in Gotha, und vollendete dortselbst auf Anrathen des früheren Reichstammergerichtsbeistigers v. Plönnies beweitenen Elementa juris civilis ad ductum Institutionum, methodo scientisica

conscripta", erwarb fodann in Erfurt am 14. April 1733 bie Burbe magister philosophiae, und fiebelte um Oftern 1733 bis jum Sommer auf Anrathen Bolf's nach Leipzig über, um bortfelbft ber Philosophie Letteren Gingang ju berichaffen. In ber Bwifchenzeit reifte er auf turge nach Salle, und murbe mit ber Inauguralbiffertation (I) "de imputatione ci civili" (Hal. 1784. 4.) (welcher zwei weitere Theile folgten: II de imput. pae circa contractus cumprimis innominatos et reales; III - circa emtic venditionem (Hal, 1735, 4) - am 4. Juni 1734 jum Doctor beiber # promobirt. Auf ber Leipziger Oftermeffe 1785 erfchienen bie porermal "Elementa". Als bas erfte juriftifche Buch, welches im Bolfifchen Geifte in bemonftrativer Methobe abgefaßt mar, erregte es in ber wiffenichaftlichen großes Muffeben, fand indeß neben entichiedenem Lobe auch entichiedenen 28 fpruch. . . . In Leipzig erreichte G. nicht bas, mas er erwartet hatte ; Bolf's : gahlte bort noch viele Begner, und ber lebereifer, womit ber junge Jurifi neuen Principien verfocht, war nicht geeignet, benfelben Gingang gu bericha Mugerbem murbe burch ein offenes Genbichreiben (Fregburg bei Ernft Ba 1734, 4°), in bem er bes Profeffore Dr. Aug. Friedr. Maller (eines in Le febr geschätten Docenten) "Recht ber Ratur" beftig angriff, - feine Stel noch ungunftiger, obwohl Brof. Diuller bas Schreiben unerwidert lieg. baber nach Röhler's Tob (21. Juni 1787) von Jena aus eingeladen wi beffen philosophische Borlefungen fortgufeben, folgte er fojort Diefer Aufforber und hielt namentlich Bortrage über bas jus naturae et gentium. 1789 n er bortfelbft jum außerorbentlichen Projeffor ber Bhilofophie ernannt, mit ber laubnig bie Unwaltspraris auszunben, und berehelichte fich im folgenden Jahre ber alteften Tochter bes ehemaligen Coburg'ichen Stadtinnbicus, Dr. Phil, Bei Döbner . . . 1743 erhielt er als Professor juris et philosophiae ordinarius e Ruf an die neugeftiftete Universität Erlangen; traf jedoch burch Borlefunge Bena langer feftgehalten, erft im Commerfemefter 1744 ein. 3m nachften ? wurde er unter Berleihung ber Bofrathemurbe vierter Brojeffor ber Rechte, verfah jugleich von 1746-48 bas Syndicat. 1758 rudte er jum britten, jum zweiten und 1767 jum erften Profeffor in der Juriftenfacultat bor, wurde endlich 1776 mit bem Charafter eines geheimen Sofrathes gur Rub fest, in welcher Gigenichaft er am 26. December 1778 ftarb. Schon im 1755 hatte er bas Unglud bas Augenlicht ju berlieren, hielt aber trogbem einige Jahre lang Borlefungen, und blieb bis an fein Ende ein eifriger Be bes Spruchcollegiums. - Beb. Sofrath Delius hielt am 17. Januar 177 ber Universitätsfirche eine Bebachtnifrebe, welche unter bem Titel: "Leben Charafter bes feligen herrn Gebeimen hofrathe G." im Drude erfchien (Erla R. 2B. Balther 1779, 31 Stn.), und Brofeffor B. C. Garleg verfatte im trage ber Bochicule eine "Memoria J. J. S." betitelte Dentidrift, Gela Richt ohne bichterische Begabung verfaßte G. mehrere gute Gel 1779. beitogedichte und fliftete nach bem Borbilbe in Jena ju Erlangen eine ber Befellicaft. Huch als Schriftfeller mar unfer Belehrter thatig, er ichrieb ben bereits crmahnten Elementis juris civilis auch "Elementa juris natu socialis et gentium methodo scientifica conscripta" P. I u. II. Jen. 40, bann mehrere civiliftifche Differtationen und Brogramme, welche gleich übrigen Werten - bei Beiblich, Welch. b. jest lebenden Rechtsgelehrten, 2. S. 421-24 und in Meufel's Legiton, Bb. 12, S. 156-58 aufgegahl jest nur noch litterärgeschichtliches Intereffe beaufpruchen fonnen.

Meufel a. a. D. und die bort erschöpfend aufgestührte Litteratur; b Ludovici, Entw. einer vollständigen historie ber Wolfischen Philosot Ihl. III § 196.

Schiegler: Gebaftian Willibalb G., ofterreichifcher Schriftfteller, murbe am 17. Juli 1791 gu Brag von wohlhabenden Eltern geboren und erbielt eine forgfältige Erziehung, in ber auch bie mufifalifche Ausbilbung nicht ehlte, fo bag er nicht nur ein trefflicher Clavierfpieler, fondern auch in ber Composition ein geschickter Dilettant mar. Nachbem er in Brag feine geabemis den Studien beendet hatte, trat er bei bem Feldfriegscommiffariat in ben Smotsbienft, in bem er bis jum Oberfriegscommiffar aufrudte. Geine amtliche Laufbahn führte ihn in Die verschiebenften Stadte ber öfterreichischen Monarchie, o u. a. nach Bilfen, Prag, Graz, Lemberg; Aberall zeigte er fich als pflichtbruen Beamten, humanen Borgefesten und als Menfch bon vortrefflichftem Charafter, ber feine bolle Befriedigung erft in Berfen ber Barmbergigfeit fur bie Menichheit und befonbers fur bie Rinberwelt gu finben glaubte. Spuren imes wohlthatigen Birtens finben fich baber auch in allen Orten, in welche im fein Dienft fuhrte. Go rief er in Bilfen eine Rleinfinderbewahranftalt, Die in Defterreich, ins Leben und ficherte ihre Erifteng burch Brundung eines Onmanitatevereins, an beffen Spige fich Ferbinand Fürft Lobtowig perfonlich fellte. Much mar es G., ber bie in ber Rabe Bilfens befindliche Beilquelle wieder ber Bergeffenheit entrig und ber leibenden Menschheit juganglich machte. In Bemberg entfaltete er jum Bohle ber Rinder eine ahnliche Thatigfeit. Reben allen humaniftifchen Beftrebungen und neben der Erfullung feiner amtliden Obliegenheiten fant er auch noch Muße gur Bethatigung als Schriftfeller, ab gwar auf ben verschiedenartiaften Gebieten. Er bebiente fich babei mancherla Berbullungen, aber was er auch als Brennius, Juftus Silarius, Juftina Sllaria, Freymuth, hermann Walbenroth, Guftab Borgmann, Müller, Renatus Manfter jur Bereicherung ber Litteratur beigetragen haben mag: eine wefentliche Bebeutung hat er als Schriftsteller nicht erlangt. Schon mahrend feiner Stu-benjahre schrieb er Romane im Geschmade von Spieß, Cramer, Lafontaine, bod bat er biefe fpater felbft als Jugenbfunden wieder verworfen. Geine Dichmugen "hirlanda. Legende in 11 Gefängen" (1818); "Sinngedichte und Epistumme" (1824); "Gedichte" (III, 1826); seine Dramen "Der Jahrmarkt zu Gimpelfingen" (1828); "Die Befturmung Brags" (1835) und die in feiner Thalia. Almanach bramatifcher Spiele" (II, 1826-27) gefammelten Luftviele. Poffen und Burlesten enthalten wohl manchen gelungenen und mobillingenben Bere und manches auch noch heute brauchbare Theaterftud, geben aber leine Berechtigung, bem Dichter irgend eine Bedeutung beizulegen. Berbienftvoller war bagegen Schiegler's Unternehmen, burch Sammlung geeigneter Theaterfinde ("Neues beutsches Original-Theater, mit Beitragen von Dehreren leigneg. VIII, 1828-29") bem Repertoire ber beutschen Buhne manche ichabbue Bereicherung auguführen, und Rarl Goebete gemahrt G. auch bie Unerfennung, lag er ber "für bas beutiche Theater am meiften bemubte Autor Bohmens" ge-Defen fet. Bludlich und erfolgreich wirfte G. auch auf bem Bebiete ber Jugendlitteratur, und feine aus marmem Bergen geichriebenen Rinderichriften gehorten ju ber Beit, ale Rierig, Frang hoffmann u. a. noch nicht in biefem Fache Deiteilerten, ju ben beften Erzeugniffen biefer Battung. Giner gleichen Theilnahme erfreuten fich feine jahlreichen Anbachts- und Gebetbucher, Die er unter bem Pfeudonym Renatus Danfter in Die Belt fandte. G. hatte bamit ein Bebiet betreten, bas ihm als Laien eigentlich berichloffen bleiben follte; aber bennoch hatte er in Diefen Schriften einen innigeren, berglicheren Ton getroffen, alle er benen gelingt, die burch alle Beiben bagu autorifirt werben. - G. lebte, Battem er in ben Ruheftand getreten mar, in größter Burudgezogenheit gu Maj und ift bafelbft am 15. Darg 1867 geftorben.

Burgbach, Biographisches Legiton bes Raiserthums Defterreich, 29.

Schievelbein: Friedrich Anton Hermann S., Bildhauer, wurd 18. Rovember 1817 zu Berlin als der jüngste Sohn eines Tischlermeister boren. Seiner Eltern beraubt, sand der verwatste Knabe in der Familie älteren Schwester liebevolle Aufnahme. Der Landschaftsmaler Trautmantheilte ihm den ersten gründlichen Unterricht in der Kunst und erweckte in die Lust, Maler zu werden. Später besuchte er die Atademie seiner Bate und trat als Schüler in die Werkstatt des Bildhauers Ludwig Wichmann,

beffen fürforglicher Unleitung fein Talent fich fchnell entwidelte.

Seine erfte Marmorarbeit aus bem Jahre 1836 mar bas ale Licht bestimmte Bortratmebaillon ber Furftin von Liegnis, auf der Rfidfeite m Darftellung ber brei Runfte nach einem Mobell feines Lehrers. Auf ber mijchen Ausftellung von 1838 fab man von G. zwei anmuthige Statu Bortrats bes Grl. Charlotte b. Sagn ale Gretchen in Goethe's Fauft un Frl. Cophie Lowe im Coffum ber Oper "Der Poftillon bon Lonjumeau". bem der junge Runftler brei Jahre lang unter Wichmann gearbeitet batte, er einem Rufe bes Bilbhauers herrmann nach St. Betersburg, wo er bei Berbienfte gablreiche becorative Arbeiten gu übernehmen batte und in tech wie in allgemein fünftlerifcher Richtung fich weiter auszubilben Gelegenheit Bur plaftifchen Ausschmudung bes Concertfaales in bem neuerbauten E palais lieferte er mehrere Dufenftatuen, bann ben größten Theil eines f Die Racht mit ihren Traumen barftellenb, ferner eine Reihe von Rinberge im Alexanderfaal und mehrere Gotterfiguren in ben Zwideln der dortigen & Für bie Ifaatstirche modellirte er bie gahlreichen in Bronce gegoffenen und golbeten Engel auf ber Galerie, welche die Ruppel umgibt.

Nach vorübergehendem Aufenthalte in feiner Baterstadt tehrte S, auf i Beit nach St. Betersburg jurud, um in Berbindung mit herrmann noch e Arbeiten für das Leuchtenbergische Palais auszuführen. Außerdem ichn bort felbständig verschiedene Werfe für ruffische Privatleute, Anftalten

Rirchen.

Inzwischen errang S. 1841 in der Concurrenz um den Staatsprei der Atademie der Künste in Berlin den Sieg. Die Ausgabe war die Darste der Merope, Königin von Messene, welche im Begriff, ihren Sohn Ae unerkannt zu tödten, von dem alten Erzieher des Kindes in ihrem Bort gehindert wird. Der Sieger erward damit das Stipendium einer dreisätztudienreise nach Italien. Zugleich erging an den jungen Künstler die eh Aussorderung, sich an der Concurrenz um eine der Gruppen, welche die Be Schlößbrüde schmüden, zu betheitigen. Als er 1843 in Rom verweilte, eer den Austrag zur Aussschlüchung seiner Stizze und fürzte insolge dessen Ausschläftigte ihn neben anderen Arbeiten die zum Jahre 1853. Aus Gruppe "Pallas Athena den Krieger im Gebrauch der Wassen unterricht leuchtet ein seines, durch das Studium der Antike geläutertes Schanheitsz Die Bewegung des unbekleichen Jünglings, der zum Lanzenwurf aushalt, im wirksamen Gegensah zur Ruhe und Würde der Göttin, welche mit le hand den Schaft richtet.

Als mit der Regierung Friedrich Wilhelm's IV. ein regeres Kunftlebei gann, wurde auch S. vielsach beschäftigt. Außer kleineren Arbeiten lieser 1844 auf Wichmann's Beranlassung für den Bau des königt. Opernhause Modell, die Muse Erato darstellend. Im solgenden Jahre entstanden i Beliefs zum Kamine "Minerva mit einem Giganten kämpfend" und "Triei Beliefs zum Kamine "Minerva mit einem Giganten kämpfend" und "Trizen mit einer Muschel", ferner acht Medaislons zu den Thüren mit den vier hreszeiten und Elementen, sowie sechs Köpse in Medaislons: Bultan und mus, Pluto und Proserpina, Neptun und Amphitrite. Hieran schlossen sich 46 zur Ausschmückung der Paradekammer des Schlosses zwei Köpse, Paris desena und das Modell zu einem Wandleuchter: Knaben Schwäne

gelind. -

Die bem Talente Schievelbein's entiprechenbften Aufaaben lagen im Bebe ber 3bealplaftit, ju ber auch ber große, in Stud ausgeführte figurliche lieffries (200 gug lang, 5 gug boch) im griechischen Goje bes Reuen Dufeums ber Schilberung ber Berftorung bon Bompeji und Berfulanum gehort. Diefen Die vier Sojwande fich herumgiehenden Reliefbilbern, eine Schöpfung bon Bem Reichthum poetischer Erfindung, ift ein ungureichender Standort anpiefen, ber bas Wert nicht jur Geltung gelangen lagt. Die Formgebung jum Theil frei und nach malerischen Befichtspuntten behandelten decorativen erfes ift allgemein gehalten und ber Antife nachgebilbet. Doch die bramatifc pegten und wechselnben Scenen ber entfeffelten Raturgewalt, bes Schreckens Berberbens, wie der Errettung beweifen eine außerorbentliche Regfamteit Bhantafie bes Rfinftlers. Das fleine Gipsmobell ju biefem umfangreichen, einzelnen Bruppen harmonifch geglieberten Sauptwerte Schievelbein's, bas mit auf ber Berliner Ausstellung von 1850 befannt geworben, ift mit Ausung zweier Meiner Figurenftreifen, in einem Berbindungscorribor bes mittleren doffes ber Rationalgalerie ju Berlin angebracht.

Alls Gegenstüd zu hagen's "Grazie, welche ben Begasus befanftigt", mo-Lirte S. bie Gruppe "Begasus von der Muse getränkt", welche in Zinkguß od auf dem Dachvieren des Schinkel'schen Museums zu Berlin aufgestellt ben nicht minder ungfinstigen Blat als jenes Relief im griechischen hofe er-

lien bat.

Bormiegend für decorative Zwede thatig ichuf ber Runftler noch gablreiche wiren, meift in ibealer Gewandung und schon componirte Reliefs im Stilmitter ber Untile. Bierber gehoren Die im 3. 1851 entftandenen Tonreliefs bas neue Bortal in Sansfouci, ben Auszug, fiegreiche Beimfebr aus ber lacht, Die Remefis und Bictoria barftellend. - Als gierliches Bert von bebelbein's Sand ift eine ber beiben Thongruppen auf bem Gingangethore chemaligen Borfig'ichen Fabrit am Oranienburgerthor (1861-62) bemertensath, in welcher ber Ingenieur bas Modell einer Locomotive tragt. — Gleich= ng entfland bie allegoriiche Figur bes Sandels und der Industrie, mit der merfrone auf bem Saupte, welche ben weftlichen Biebel bes Stadthaufes in relau fcmudt. - In ben folgenden Jahren arbeitete G. an ben bon Sturmer : Singel fur bas Orangeriehaus ju Potsbam in Marmor übertragenen stellen, Mebaillons mit genreartigen Darftellungen ber Monate Januar dlittichublaufer), Februar (Tangerin mit ber Daste), Marg (Gaemann), nt (Bollichur), Juni (Seuernte) und October (tangende Wingerin). - Die bem Dache bes fonigl. Schloffes (Portal V) ju Berlin 1864 errichteten gorifden Geftalten ber Sochherzigfeit und Tapferfeit mit Portratzugen bon ngliebern ber tonigt. Familie ftellte G. in einer Art antififirenber Gewandung n Bei folden aus ber Ferne gefehenen Arbeiten ichien ihm eine feinere mdiabrung entbebrlich.

S. war auch auf bem Gebiete religiofer Plastit heimisch. Bu früheren ibeiten biefer Gattung gehoren sechs coloffale Apostelgestalten: Betrus, Jacobus

in Belfingfore, in Bint gegoffen (1847), beren Gipemobelle er fpaterbin be Ratharinentirche ju Brandenburg ichenfte, ferner aus bem Jahre 1848 b Engelgeftalten, welche auf ber Ruppel bes Berliner Schloffes Das Dach be Laterne tragen. - Mis Symbol bes Dantes für Errettung aus Lebenegefal ließ Friedrich Wilhelm IV. burch G. einen "Schubengel" (Mobellifigie 1854 an ber Brandenburger Chauffee bei Botsbam errichten. Die jugendliche Geftal im Bilgerfleibe fchreitet boll ftiller und feierlicher Anmuth leicht babin, bi Rechte wie jur Abmehr eines brobenben Unbeile erhoben. - In ruhiger, be glaubigen Gefinnung zugewandter Auffaffung bewegt fich ber icon componiti Entwurf Schiebelbein's jum Johannisbrunnen (1858), ben ber Berein für relb gibje Runft in ber evangelischen Rirche ju Berlin leiber nicht ausführen lief Die fleine Modellftigge zeigt Johannes ben Taufer auf einer Brunnenfaul ftebend und bas Geil berfundend, unter ihm ergießt fich aus ben Ropfen bei vier immbolischen Geschöpfe ber Evangeliften bas Baffer bes Lebens. Der Unter bau bes Dentmals erweitert fich bergeftalt, bag vier großere Baffine bas aber fließende Waffer aufnehmen. Die Wirfung der Predigt fpiegelt fich in ben zwischen den Baffins unten angebrachten Figuren, welche den reumuthigen Bollner, ben forichenden Pharifaer, ben fich unterrichtenden Rrieger und bi gläubige Mutter mit ihrem Rinde barftellen. - Rur in wenigen Abguffen ? Die Statuette eines "Chriftus am Marterpfahl" (1860) perbreitet, eine Arbei bon ungewöhnlicher Innigfeit und Tiefe ber Empfindung befeelt. - Chenfall für ben driftlichen Runftverein componirte G. bas anmuthige Relief "Binie abend" (1857), neben welchem bie zwei Figuren "Frilbling" und "Binter (1855) für bie Billa bes Bantier Gichborn ju Breslau ju nennen find.

In eine andere Formenwelt jührte den Meister die Ausgabe für ein großel Hochrelies, welches er mit den dazu gehörigen Zwickelsiguren zur Aussührung in gebranntem Thon 1856 für die Dirschauer Eisenbahnbrücke modellirte. Währen Bläser "die Einweihung der Brücke durch Friedrich Wilhelm IV. am Westportal übernahm, stellte S. an dem Ostportal den Hochmeister von Mariendung, Winrich v. Aniprode, zu Roß dar, welcher die heidnischen Litthauer besiegt und zum Christenthum besehrt hat; durch Herbeitussen von Klinstlern und Gelehnte besördert er Recht, Kunst und Wissenschaft in dem neu eroberten Ordenslande Der geschichtliche Borgang der Unterwerfung ist nur durch einen Gesessellen Die Composition ist einsach und würdevoll gehalten, die Characteristis der und frästig in den Formen. Das wasserdicht hergestellte Thonwert, von Mari in Charlottenburg gebrannt, erwies sich auch in technischer Dinsicht, beiner Länge von 22 Fuß und einer Höhe von 12 Fuß, als eine meisterdeit Leisung.

Als Gegenstück zu Bläser's "Albrecht von Brandenburg" entwarf S. 186 bas Modell zum colossalen Standbilde des ersten Ordensmeisters hermand v. Salza, das von March gesormt, am westlichen Portal der Nogatbrück Warienburg seine Ausstellung sand. Die mächtige Monumentalsigur in schwimmittelalterlicher Tracht ist eine sreie Phantasieschöpfung des Künstlers. — Die der Bedeutung sind auch die Colossalstatuen Luther's und Melanchten (1861) in der Universitätsaula in Königsberg und die Thonstatue Kojas. (1864) in der Alabemie zu Pesth, welche in der Aussalsung an Hähnel's Bubild erinnert. S. war auch mit der Aussährung der Statue Winfelmann

nach bem Dobell QBichmann's beichaftigt.

Unter Schievelbein's trefflichen Bildniffen ift bie Coloffalbufte G. Schodop's an ber Borberfeite bes Schadow'ichen Paufes ju Berlin ju nennen, ferner bet jur Berwendung im Friefe "Der Untergang Bompejis" 1850 mobellirten Bufin

Schiferli. 191

aler's und b. Olfere', fowie die bes Miniftere b. Stein, bes Grafen b. Urnimibenburg (1864) und bes Finangminifters b. Sanjemann (1866), beffen ebaillon jum Grabmal gleichfalls bon G. herrührt. - Bon ben übrigen priratreliefe fei bas Bilbnig von Felix Menbelsjohn-Bartholby (1859) in ber ebenthalle bes bamaligen Kronpringlichen Balais und bas bes Majors Friccius, Griffirmers bes Grimmaifchen Thores in Leipzig erwähnt, beffen Bufte G. ad mobeflirt bat. - Bei ben Concurrengen behufe größerer monumentaler uigaben vermochte fich indes Schievelbein's Talent nicht zu behaupten. Geine emerbungen um die Dentmale für Wellington ju London, Schiller in Berlin, undt in Bonn, Schintel in Reuruppin und Friedrich Wilhelm III. in Berlin lieben ohne Erfolg. Doch murbe ihm gelegentlich ber legtgenannten Concurmit bem zweiten Preife Die Buficherung eines Staatsauftrages zu Theil. granibin abernahm er im 3. 1860 bie Ausfuhrung bes Dentmals für ben Riniffer b. Stein auf bem Donhofsplate in Berlin. Das von G. mobellirte twiceguswert, im Gejammtaufbau nicht gerabe feine gludlichfte Schöpfung, at 1864 in ben wefentlichen Grundzugen ber Form festgeftellt, murbe burch inen Schuler Johannes Bfuhl vollendet und erft 1875 enthult. In ber leffaffung und Formgebung bes Gangen ertennt man ben jungeren Bogling m bon G. Schadow und Rauch begrundeten und gepflegten Berliner Bildquericule, beffen natürliche Begabung berartigen Aufgaben weniger entsprach, le ben im Sinne ber Untile gu behandelnden Aufgaben. - Für bas reich negefluttete Boftament ju Blafer's Reiterftatue Friedrich Bilbelm's III. in loln mit welchem er 1864 beauftragt murbe, hinterließ er nur bie Stigen ab Entwürfe, jum Theil auch die Gulfsmodelle mehrerer Figuren. - G. geon nicht zu den epochemachenden Deiftern, welche der Runft neue und ungewhnte Bahnen angewiefen. Dit bingebendem Fleige und feingebildetem Ginne, nehr für ben plaftifchen Ausbruck ber Rube und Milbe, ale ber Rraft und inergie begabt, hat er die Erbichaft ber Rauch'ichen Schule treu gepflegt und be moberne Reubelebung ber Antite mit Erfolg gewirft.

Seit 1853 Mitglied der Berliner Atademie, wurde S. 1860 zum Professor rmannt und 1866 Mitglied des Senats. — Angestrengte Thätigkeit verstärkte wseinen letzten Lebensjahren ein hartnädiges Bruftleiden, das ihn wiederholt Grholungsreisen in den Süden nöthigte. Roch nicht 50 Jahre alt starb er w der Blüthe seiner kunstlerischen Kraft an den Folgen einer Brustsellentzundung

Berlin am 6. Dai 1867.

Bon feinen Schulern, welche fich in der Theilnahme an feinen größeren Berten ju felbständigem Schaffen beranbilbeten, find Schindler, Gener, Schwei-

und Binbl als die tuchtigften gu nennen.

Bgl. Die Grenzboten 1866, 1. Bb., S. 430—434. — Die Diosturen 1860, Kr. 43; 1862, Kr. 35; 1867, Kr. 19. — Deutscher Künstlernetrolog. Bon Dr. A. Andresen 1867, XVII, S. 30 ff. — Vossische Zeitung 1887, 29. April, Kr. 197. — National-Zeitung 1867, 21. Mai. — Zeitschrift sür bisdende Kunst. Herausgeg. v. C. v. Lühow, 1868, 3. Bd., S. 25—30. Bon J. Leising. — XLVI. Kunstausstellung der tgl. Atademie der Künste. Berlin 1868, S. III—VI. — Katalog der tgl. National-Galerie. 7. Aust. 1885. III. Abth. S. 244—245.

Schiferli: Mubolf Abraham v. S., Arzt, ist zu Thun in ber Schweiz 3-1778 geboren. Er machte seine Studien in Jena, wo er 1796 mit mr latrinischen Abhandlung über den Staar die Doctorwürde erwarb, die batte in deutscher Sprache erschien (Jena und Leipzig 1797) und ging dann wierer weiteren Bervollkommnung auf Reisen. 1798 hielt er sich in Paris

192 Ediff.

auf, war 1799 Oberseldwundarzt der Neu-Helvetischen Armee gegen die Dektereicher, 1801 Inspector der Medicinalpstege der helvetischen Truppen und sieh sich hieraus in seiner Baterstadt nieder. Doch prakticitet er daselbst nur kurze Zeit, ging schon 1803 als Garnisonsarzt nach Bern, wo er 1804 Impsarzt der Districts wurde und 1805 die Prosessur der Chirurgie und Geburtshällse an der neuerrichteten Akademie daselbst erhielt. Seit 1812 war S. auch Leibarzt der Gemahlin des Kursürsten Constantin, seit 1811 medlendurgsschwerinscher Hofrald. S. stard am 3. Juni 1837 zu Elsenau in der Schweiz, wohin er sich in seinen lehten Lebensjahren zurückgezogen hatte. Außer seiner oben angesührten, für die Geschichte der Staaroperation nicht unwichtigen Inauguralabhandlung und außer zahlreichen casusstischen Mittheilungen in verschiedenen Zeitschriften schried S. noch: "Analyse raisonnes du système de Brown" (Paris 1798; 2. 6d. 1804); "Heber den Einfluß der Gebammenkunst" (Bern 1806; 2. Ausst. 1821); "Ueber den Einfluß der Gemülthsbewegungen auf Gesundheit und Lebensdauer" (Bern und Winterthur 1808).

Bgl. Biographisches Lexicon herborragender Aerzte 2c., herausgegeb. von A. hirich V, 222 und die daselbst angeführten Quellen. Bagel.

Schiff : Bermann S. (eigentlich David Bar S.), ein Bermandter Beinrid Beine's, murbe am 1. Dai 1801 ju Samburg bon jubifchen Eltern geboren, Die in armlichen Berhaltniffen lebten. Theils in Riel im Saufe einer Dabame Naron, theils in hamburg erzogen, widmete er fich, nachdem er bas Johanneum in Samburg abfolvirt, auf ber Universität Gottingen bem Studium ber Thilefophie und erlangte bier auch 1824 die Doctorwurde. In ber Folge beschäftigte er fich bald mit Dufit, balb mit ber Litteratur, ging guerft nach Leipzig, mo er mit feinem Freunde Wilhelm Bernhardi Die Monatsidrift "Der Dichterfpiegel" redigirte (1826), bann nach Berlin, wo er langere Zeit fur ben "Gefellschafter" und ben "Freimnthigen" arbeitete und fich eine leiblich geficherte Stellung als Schriftfteller erwarb, und fehrte um bas 3abr 1835 nach bamburg gurud. Sier ergriff er bie verichiebenartigften, oft recht abenteuerliche Gre werbszweige: er war Schaufpieler, Mufiter, Fechtmeifter, Ballettanger, Dichter, Rotenschreiber; babei befand er fich, trogbem er fomobl von ber Schillerftiftung als auch bom Leipziger Schriftftellerverein und ben Erben Salomon Beine's Unterftugung erhielt, beftanbig in ben durftigften Berhaltniffen, fo bag fich bie Beborbe fogar gezwungen fab, ihn einige Beit ins Bert- und Arbeitebans aufgunehmen. Die Bemuhungen bes Rebacteurs ber hamburger "Reform", 3. fr. Richter, S. aus feiner Berfumpfung emporgureigen, erwiefen fich als erfolglob, fo bag auch biefer Freund ichlieglich feine Sand von ihm gurudjog. Gbento ungludlich verheirathet und ebenfo verwildert wie Grabbe, nur noch tiefer gefunten wie biefer, enbete G. enblich am 1. April 1867 im Samburger Urmenhaufe. - G. war unleugbar ein Schriftfteller von großem Talente, bas befonbers auf bem Gebiete ber Rovelle batte gur Geltung fommen tonnen, men fein lieberliches Leben ihn nicht an ernfter Arbeit gehindert batte. Schon fein erftes Bert, Die Rovelle "Gollenbreughel" (1826), berechtigte ju ben iconften Erwartungen; fie gehorte neben ben fpateren "Glud und Gelb" (1886) und "Bevatter Tob" (II, 1888) gu feinen beften Arbeiten. Dit feinen "Lebendbilbern von Balgac. Aus bem Frangofifchen fiberfest" (II, 1880) hatte er in übermuthiger Laune bas Bublicum bupirt. Es waren eigene Dichtungen, Die "nach Erfindung und Ausführung zwar febr nach Paris fchmedten, aber bet Gefchmeibigleit feiner Auffaffung fein ungunftiges Beugnig ausftellten". "Das Elendsfell. Drei Robellen von Balgac" (1892) waren untergelchoben, um ihnen Gingang in Deutschland ju verichaffen. G. mar ichlieflich ebrlich

2B. Se 8.

ug, seine Töuschung selbst aufzubeden, was mancher andere, um den Ersolg det abzuschwächen, wohl unterlassen haben würde. Seine Rovellen aus der ten Hälfte seiner schriftstellerischen Wirksamkeit lassen nur zu sehr das vernmene Senie erlennen, ja in den Rovellen aus dem jüdischen Volksleben sind me Wige und Späße oft geradezu widerlich. Den wenigen dramatischen Arten Schisse, die in dem "Jahrbuch deutscher Bühnenspiele" zum Abdruck gengten, "mußte es an Haltung sehlen, da er sich bei seinem Treiben weder in utliche Menschenverhältnisse verscht hätte, mit sester Hand in objectiven, lebendigen Personen durchführen unter".

Alberti, Legiton ber Schleswig-Holftein-Lauenburgischen ac. Schriftsteller II, 327. — Schröder, Legiton ber hamburgischen Schriftsteller VI, 522. — h. Jeise, Aus dem Leben und ben Erinnerungen eines nordbeutschen Poeten. Altona 1888, S. 257. — Goebete, Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung 111, 747.

Franz Brummer.

Schiffermiller: Ignaz S., geboren am 2. November 1727 in helmonicht in Oberöfterreich, war Professor am Theresianum in Wien und starb in in 1809. Er schrieb in Berbindung mit Mich. Denis: "Systematisches Berdnis ber Schmetterlinge der Wiener Gegend" 1776, welches 1800 von West und Illiger nen herausgegeben wurde.

Ediffmann: Jofeph Laureng S., fatholifcher Beiftlicher, geb. gu Lugern 17. Juli 1786, † ju Alftishofen am 27. Decbr, 1856. Er ftubirte 1803-5 Phieum ju Lugern, 1806-7 ju Landshut, wohin Gailer's Ruf bamals erhaupt viele Schweizer jog. 1808 trat er in bas Geminar ju Lugern; am Mary 1809 wurde er jum Briefter geweiht. 1809-11 mar er Bicar gu Emmen bei Lugern, 1811 wurde er Bicar, 1813 Pfarrer zu Alfishofen, Um auch Schulinipector und Mitglied bes Examinationscollegiums, 1845 omberr ber Diocefe Bajel ohne Refibeng, 1847 Decan bes Capitels. G. gede ju ben geiftvollften, tenninigreichften und ehrwurdigften Schulern Sailer's ber Schweig und ftand mit biefem, bem Grafen Fr. 2. Stolberg und anderen worragenben Ratholiten in Deutschland in brieflichem Bertehr. Er veröffentte eine Abhandlung "leber bas Wefen, Die Bedeutung und Anwendung ber namentalien" (anonym, als Rachtrag jum 2. Banbe bes Buches von Wibmer Der tatholifche Geelforger", 1823, gebrudt); "Bebensgeschichte bes Chorberrn Brofeffore Mlois Gugler", 2 Banbe, 1833; "Erinnerungen an Pfarrer @ Bang", 1839. Für bie bon Bugler und Wibmer berausgegebene Beitaft "Beichen ber Beit" fchrieb er 1828 einen polemischen Artifel gegen ben ababuter Profesjor Salat und einige Recenfionen, ferner einige Artitel biele Recenfionen fur Die "Schweizerifche Rirchenzeitung" (1882 ff.). In 1825-26 erfchienenen "Schweizerlegende" find 28 Seiligen. Biographicen thu. In feinem hanbichriftlichen Rachlaffe fanben fich noch viele Auffage ein viele Jahre lang geführtes Tagebuch.

Mloie Entolf, Leben und Betenntniffe bes J. L. Schiffmann. Ein Beitrog jur Charafteristit J. M. Sailer's und seiner Schule in der Schweig, 1860. Otto Schmid.

Schiffmann: Jost S., Landschaftsmaler, wurde am 30. August 1822 gut un geboren. Aus einer alten Patriciersamilie stammend muß derselbe eine at gute Erziehung und Bildung genossen haben. Sein Wunsch, Maler zu iden und die weite Welt zu sehen, war gleich groß; da ihm aber die Mittel

biegu fehlten, ließ er fich als Schweizergarbift anwerben und tam fo r wo er, gemiffenhaft jebe freie Beit ausnugent nicht allein Gelegenheit fünftlerifches Streben ju forbern, fonbern auch materiellen Rugen b gieben, indem er fruhzeitig Bilber malte und feine taum errungene Brat im lehrhaften Unterricht verwerthete. Daburch erhielt G. ale Runftle in bielen fremben und hoben Familien, Die dem papftlichen Robelgar wiß berichloffen geblieben maren. Er bielt beghalb feine Dopt möglichft geheim und fleibete fich als feiner Mann und Runftler Muliren; manche Collifion, in welche ibn biejes boppelgangerifche führte, erhöhte natürlich nur ben beiteren Reig bes Geheimniffes. Auf 1 ausftellung 1846 gu Rom machte fich G. fcon burch zwei gute & mertlich : mit einer Sanbichaft bom Tiberufer und einer Studie aus bet malbeben ber Billa Borgheje. Die Jahre 1848 und 1849 brachten ind ernftere Scenen, mobei S. wohl eine Belagerung auf ber Schweizerwach und ein paar Mal mader im Feuer ftand. Rach Ablauf einer fed Dienstgeit legte er die Waffen nieder, widmete fich gang ber Runft un Lanbichafter langfam burch Italien, in feine Beimath und nach Dinnch brachte er guerft (Ende 1852) einen "Morgen am Bierwaldstätterfer Runftverein, worauf viele poetifche Stimmungebilber und Mondnacht Schweig, bom Bobenfee und Rheingan bis nach Roln binab folgten, ba fach in Deutschland Umichan bielt und insbesondere fur die alten 2 ebemaligen fleinen Reichsftabte ein machfames und empfangliches Au Er perftanb es, aus bem Borbilbe ber fibrigen Munchener Schulen gieben und vereinte in feiner Beife bie Borguge bes Architetturmaler Gerhardt mit Chriftian Morgenftern's traumerifchen Rachtbilbern. So ftillverichlafenen Mondlicht übergoffenen, winterlich verschneiten Dartt firte S. mit einem Nachtwächter, eine bustschwüle Sommernacht m Tobtengraber (beibe photographirt bei J. Albert), einen bunkelrauschen wald mit jener Legende, wie Rubolf von Sabeburg einem Briefter braufenben Bergbach hilft, wozu Friedrich Boly bas Pferd malte. feiner Banberungen tam G. auch nach Galgburg, wo er nach bem Berl erften Frau eine Schwefter ober Bafe bes bamale noch unbefannter beirathete. G. ertannte bas in feinem turg borber als gang talentlos Biener Mabemie berabichiebeten Schwager ober Better ichlummernbe lub ibn nach Dunchen, jugelte und fculte, lauterte und fcurte bafel Feuer, bis er ben ichweigfamen Jungen eines Tages ju Biloty und Die richtige Sahrte brachte. Um Dieje Beit geschah es auch, bag Di es in Ermangelung eines anderen Mobells ober im Drange fünftlerifd barteit, feinen vetterlichen Schwager nebft Gattin im pompofen Ce Runftler-Dastenballs von 1857, bem beute noch gerühmten "Rubensfef und zwar mit einer "Bornehmheit der Auffaffung und malerifchen F Behandlung", welche icon ben großen Ranftler abnen liegen. G. f. gumal ber noblen Baffion, achte Ebenholgmobel und ben feltenften Urt rath aller Art aufzuftobern und in feinem mit ftplgerecht gemuftertem ( tapezirten "Ritterfaale" aufzuspeichern, wodurch Datart Belegenbei allerlei "Stillleben" ju ftubiren und ju malen, bis er fpater als Dann, bas gange Inventar auf einen Schlag erwarb und als Grundft bald fürftlichen Etabliffement einverleibte. Dafart's fünftlerifcher Ginfts bann wieber auf G., welcher mit einer über feine angeborenen Rrafte Rubnheit coloriftisch erperimentirte und wenn auch nur vorfibergeben fehr eigenthumliche Farbenbehandlung gerieth. Beifpiele Diefer Urt er "Barthie am Bobenfee" und "Bei Anbernach" (1868), gang bubiche

195

wen aber bon einer farbelnben Danier mit ichwefelgelben, rothlichweiken und rigitum Tonen, wie nach einem unverdanten Recepte Bodlin's. Gludlicherof gewann fein gefundes Ange alsbald wieder die rechte Ginficht. - Um nde Bil ging S. abermals jur Commerfaifon nach Salgburg, woraus fich ein legan, jehnjähriger Aufenthalt ergab, ba unfer Daler burch Dafart's midlung bie Cuftobie an bem burch Binceng Gut gegrundeten Galgburger Diem erhielt. Siemit tam S. in eine feinem Cammeleifer gang erwfinichte Migleit. Was er fruber im eigenen Beim erftrebt hatte, schien ibm als mide Birfamteit vorgezeichnet: Die gemithvolle Behaglichfeit ber Borgeit mufbringenben Erwarmung unferer Gegenwart wieber por Augen gu ftellen. lab linde ibn ale Runftler nur jener malerifche Tact und Ginn, welcher am Laien bas Berftanbnig am beften überbrudt und unvermertt ben bet Rachahmung erregt. Infoweit war G. gang in feinem Rechte. Ant ber alten Berrlichteit migachtend und im armfeligften Fragment hemalige Bange erfaffend, fchuf er aus Trummern und Scherben neue Mile fiellte gur Berbindung ber Luden und gur belehrenden Erflarung bitende Copien neben bie Originale, ließ alle Runfte eines gewiegten Reftaurators und gerieth in bas feligite Entzuden, wenn die landläufigen Touriften banbermablten Sochzeitereifenden in ftaunenbe Bewunderung gusbrachen und Edapfer biefer gemuthlichen Berrlichfeit priefen. (Gine Abbildung bes bon deblirien "Gelehrtengimmer" und ber "Jägerftube" in Ro. 49 "leber Land Men" 1878. XL, 1012.) Das bauerte fo lange, bis ein paar Rritifer midenjuhren, bas gange Unterfangen für falfch und bas Spftem für unadaillich erffarten und an ber mubjam aufgebauten Arbeit bes Malers nem guten Teben mehr liegen. Es gab unnöthigen Larm, es hagelte Borare und Antlagen; man feste einen Auffichterath ein, verclaufulirte bas ohnebaldon geringe Bubget, fo bag ber Runftler gebrochenen Bergens feine Stelle ab, bie Stadt verlieg und in Danchen bie feither vernachläffigte Runft burch mige complicirte "Stillleben" und neue landichaftliche Bilber, wozu auch Seeite und Strandfeenen tamen, ju verfohnen fuchte. 3m Bollgenuffe feiner want und eines neuen ichonen Familienlebens mit feiner britten Frau, welche In einer tunftreichen Stiderin gebilbet hatte, bachte S. mit neuem Gifer ber bei ju leben, fehnte fich nach ber Bollenbung feines gang priginell aus-Mallelen Ateliers, bezog auch noch baffelbe, erlag aber fcon am 11. Dai 1883 ber Lungenentgundung.

Bgl. Burzbach 1875. XXIX, 296 ff. (bas daselbst gespendete Lob über Schiffmann's Einrichtung des Salzburger Museums ist durch einen Nachtrag m XI., 288 zursichgenommen). Dazu die Netrologe in Beil. 181 Allgem. 3tg. 1-Juli 1883; Lügow's Zeitschrift 1883. XVIII, 562; Zeitschrift des Kunst-geweidebereins 1883 S. 57. — Kunstvereinsbericht für 1883 S. 78 ff.

Shac. Holland.
Schiffner: Christian Albert S., Geograph, geb. am 21. Febr. 1792 in Apis, † am 6. Mai 1873 in Dresden, studirte, nachdem sein Bater 1804 ochen war, seine Mutter jedoch sich 1806 mit dem Psarrer Sehler in Dorstwit wieder verheirathet hatte, Theologie und erward das preußische und psiche Aredigtamtscandidatendiplom, belleibete indessen niemals ein öffentze firchliches oder Schulamt, sondern widmete sich, nachdem er 1815 bis 1817 Rolbnit bei Janer als Lehrer im v. Czettrizischen hause gewirtt hatte, ganz schriftsellerischen Beruse. Seinen Wohnsit nahm er in Dresden und eine ülzug in Glauchau, Am letzteren Orte redigirte er während einer Reihe von aben von ihm selbst begründeten "Schönburgischen Anzeiger", bis ihn Jahre 1851 bie politischen Berhältnisse nöthigten, diese Zeitung auszugeben.

In Dregben mar er alebann, ohne in ein beftimmtes Dienftverballnif au trete fur bas Statiftifche Bureau im Minifterium bes Junern thatig, bas baber in jest handichriftliche Arbeiten bon ihm über bie BBfftungen und über bie Leh guter im Ronigreich Sachfen und abnliches befitt. Seine burch ben Drud D öffentlichten geographischen Schriften beziehen fich fammtlich auf die Landeslun feiner fachlifchen Beimath und faffen unter anberem funf Supplementbanbe Schumann's Lexifon bon Sachfen, eine Beichreibung ber fachfifch-bobmifd Schweig und zwei bon ben Rreisbirectionen Zwidau und Dresben banbein Lieferungen eines Sanbbuches ber Geographie bes Ronigreichs Gadfen in Gin bon ihm bearbeiteter gehnter, Die Rieberlaufit betreffenber Band gu Merte Erdbeidreibung von Rurfachfen liegt gwar in einem in die fonigliche offentli Bibliothet gu Dresben gefommenen einzigen Exemplare gebrudt bor, murbe al angeblich aus Rudfichten fur bie preugifche Regierung, nicht in ben Sanbel bracht. Bon bem mufitalifden Ginn, ber G. auszeichnete, legt feine Beroffe lichung: "Sebaftian Bach's geiftige Rachtommenichaft . . . Bruchftfid einer b großern Tafel und Probe vieler abnlicher Darftellungen" (Folio, Leibzig 184 Beugniß ab.

A. Petermann's Mittheilungen aus Perthes' Geographischer Anfialt X. 1874, S. 52 f. — Paul Emil Richter, Litteratur ber Landes- und Voll tunde des Königreichs Sachsen. Dresden 1889. S. 294 (Register).

Schifaneber: Emannel S., Schaufpieler und Theaterbichter, gebor

F. Schnorr bon Carolsielb.

ju Regensburg 1751, † ju Wien am 21. September 1812. Er war jungfte von 12 Beichwiftern, mußte fich ichon als achtjähriger Rnabe fein Unterhalt burch Gingen und Beigen verbienen, fchlog fich in Mugeburg ein manbernben Schaufpielertruppe an, beirathete fpater Die Bflegetochter bes Brincipa bie Schaufpielerin Eleonore Artim (geb. ju Bermannftabt 1752, † am 22. 3u 1821 in Wien) und übernahm die Leitung der Truppe, mit ber er in Inn brud, Laibach, Brag, Pregburg, Beft und Salgburg unter großem Beifall ipiel Gine Bogettomobie, beren Roftume ihm große Gummen tofteten, ohne bag bamit beim Bublicum burchbrang, ruinirte ibn; bie Borliebe, Thiere auf Bilhne ju bringen, blieb ihm aber Beit feines Lebens eigen. Er fand Engageme beim Nationaltheater in Wien, wo er am 1. April 1785 als Maler Schwint in Blud's "Bilgrime bon Detta" auftrat, versuchte fich auch in tragild Rollen (Graf Effer), erlitt bamit aber eine vollige Rieberlage. 1786 mußte Bien verlaffen, ging wieber nach Baiern, leitete 1786-87 bas Theater Regensburg, fehrte aber 1788 nach Wien gurud. Chr. Rogbach batte in Borftadt Bieben, im großen Sofe bes Starbembergifchen Freihaufes ein nen Theater erbaut, bas am 7. October 1787 eröffnet worben war. Deffen Leitm übernahm G. mit Johann Friedl 1788 und brachte es gu bober Bluthe. pflegte borwiegend die Localpoffe, daneben auch Singfpiel und Oper. 18t gestattete ihm Raifer Frang, bei bem er fich burch auffallende Broben lein Batriotismus, burch Widmung bon Studen an ibn und Ergbergog Rart bille gu machen gewußt hatte, trog energischer Begenborftellungen einflugreicher I fonlichfeiten die Erbauung eines neuen Theaters in berfelben Borftabt. Er foll bas alte Saus am 11. Juni 1801 mit dem Rachfpiel "Thefpis" und erbffu bas neue glangvolle "Theater an ber Bien", Die bamals großte Bubne Sauptftadt, am 18. Juni mit bem correfpondirenden Borfpiel "Theipis' Traus

und der heroischen großen Oper "Alexander" (Musit von Franz Teyber). Schein Jahr nach der Eröffnung trat er sein Privilegium mit allen Ansprücken seinen Compagnon Zitterbarth um 100 000 fl. ab und zog sich nach Rusbaurlik, übernahm aber die Direction bald wieder, bis das Theater im J. 18

ron Braun verfauft murbe. Da wurde er entlaffen, nach einem Nabre eber gurudberufen; 1807 fibernahm er bie Direction bes Theaters in und erbaute in ber Rabe ber Stadt eine Arena, wo er große Mus-3- und Spettalelftude, "Schemberg, herr bon Bostowig", "Die Schweben ann" zc. aufführte und dabei endgiltig ju Grunde ging. Reue Directionsn Wien und Best zerichlugen sich; unter ben traurigsten Umständen ber-t berichwenderische Lebemann und Buftling im Wahnfinn.

war ein hochft bermenbbarer, vielfeitiger Schaufpieler, ber über ausete Mittel verfügte, in feiner Jugend alle erften Rollen fpielte, vom bis jum Sanswurft, Liebhaber, tomifche Bater, Thrannen, Belben, und Tanger gleichialls mit Glud verfuchte. In tomifchen Rollen verfiel er 18 Allauniedrige und Derbe, mas mit den Jahren gunahm. Immer mehr le er nur auf ben Effect bin und fein Mittel war ihm ju fchlecht, um bas um bei guter Laune au erhalten. Alls er fpater unförmlich bid murbe nen watideligen Bang annahm, war es fein lebhaftes Muge, mit bem er elten burch einen Blid feinen Borten eine Zweidentigfeit gu geben mußte, fiel. In Localftuden gelangen ihm aber auch bann noch vorzugliche m; obgleich fein geborener Wiener, galt er boch als Thous eines folchen; Ba Roche und Safenbut nimmt er eine felbftanbige wichtige Stellung

ben Biener Romifern por Raimund ein.

aud als Theaterbichter blieb er immer Schaufpieler und Director; er areingestanbenermagen nur fur bie Raffe und ichrieb bie beften Rollen fich auf ben Leib. Er mar von großer Fruchtbarteit; 1787 giebt er an, 17 mitte Stille (Trauerfpiele, Luftspiele, tomische Opern und einige Boffen) ju haben. Rur weniges bavon ift im Drud erschienen. Unter ben erm Studen ber achtziger Jahre find alle Richtungen vertreten, welche baauf ber beutschen Buhne gepflegt wurden: bas burgerliche Trauerfpiel, bas find, bas militarifche Schaufpiel, bas ruhrende Familienbrama. "Das burger Schiff" (Luftfpiel in brei Aufgugen. Salgburg 1780) hebt mit eburger Localichilberungen an; Defterreich und befonbers Ungarn ichwebt belben bes Studes, einem Beighals, als bas golbene Land bes Buchers, d als eine Urt Schlaraffenland bor. Der Officier als Liebhaber und bie den Rollen erinnern an Minna von Barnhelm; ber Officierebiener Bubel se berbe handwurftrolle: er fingt unter Trommelbegleitung eine fauber-Mrie "nach fürtischer Urt", bei beren Refrain er feinen herrn immer un Ropf fcblagt. Der zweite Act enbet mit einer großen Brugelei und beibenipeltalel; bas Borfpiel jum britten funbigt ein Donnerwetter an; mb Baren treiben ihr Unwefen und eine Unmerfung hebt ausbrudlich t bag bie betreffenden Scenen auch weggelaffen werben fonnen. "Die Boll" (Schaufpiel in funf Aufgugen, Salgburg 1782) greifen bas bamals to Thema ber falfchen Spieler auf und führen es flüchtig, mit vielen Undenlichfeiten, burch. Gin alter Saubegen von einem Oberft, ber mit en um fich wirft, nicht übel. Die fomifchen Figuren: ber Birth und ber art, mehr lummel. ale poffenhaft. Bon ber Robeit ber Spage giebt eine De Stene im zweiten Acte ein Beifpiel, wo ber Wirth mit hinaufgeschobenen trueln bei einem Rubelbrett beschäftigt ift, Rubeln "auszuwalchen"; bie Moudle auf ber Seite, wo er wechselweife fcnupft und fodann wieder in macht. Spater nimmt er ein ausgewalchtes Blatt und hangt es jum an über bie Schlafhanbe auf ben Ropf. "Das Lafter tommt an ben Tag" whiel in vier Aufgligen, Salgburg 1783), ein Extract aus allen Motiven Sturms und Drangs; Die Brafin Sturg eine carifirte Orfina, Die ihren itungeberfuch auf offener Bubne ungeschidt genug vornimmt; ber Grenabier Fledtugel, mit Bügen aus den Schelmenromanen, voller Rührung und Pathes die in Komit umschlagen; mit seiner Furcht vor dem "Birkenparadies" uns seiner Anhänglichkeit dis zum Genkerbeil eine Paraderolle Schikaneder's. Der Grandprosos" (Trauerspiel in vier Auszugen, Regensdurg 1787), ein militärische Kührstück, von dem er selbst in der Borrede sagt: "Die allgemein gesammelte volle Thränenärnte dieses Stückes ist mir Beweis und Bestriedigung für meine Arbeit"; zwei Acte lang: Abschied und Todessurcht. Bei den Cinzelheiten der Soldatenlebens kommt es ihm daraus an, seinem Stücke "alles mögliche Täuschungsvermögen zu geben". Der Katuralismus wird so weit getrieben, das der Scharfrichter sich zur Execution eine Stelle auswählt, wo die Sonne nicht blendet, seinen Koc auszieht und sich durch einen Schluck für die Arbeit stärkt.

Much Die Ritterftude, welche in Schifaneber's fammtlichen theatralifon Berten" (Bien 1792, zwei Banbe) erichienen, reichen in eine frithere Beit gurud er jolgt ben Spuren ber bairifch-patriotischen Dichtung, behandelt ofterreichifch Localfagen und übertrumpft feine Borbilber burch Geschmadlofigfeit und Gran famteit. Wie bei ben Ritterftuden Senster's und anberer ift auch bier bi Grenze, wo die Parodie anfängt, schwer anzugeben. "Der Bucentaurus obn die Bermählung mit dem Meere zu Benedig" und "Philippine Welferinn, Die icone Bergogin bon Tirol" find ficher pollig ernft gemeint. Dollinger ober bas beimliche Blutgericht" aber tann ber Beibe und Ritter Rrato, Der Die "geharnischten Popangen" feiner Gegner gerabe gut genng in eine "Rachtmablgeit" halt und ber "einen gemahlenen Ritter um den andern von ber Band fticht und auf die Erbe wirft, boch nur tomifche Birfung et gielen. In "Bergog Lubwig von Steiermart ober Sarmats Feuerbar" geht bai Ritterftud fcon in bas Baubermarchen über: ber Bauberer Sarmats tritt unter ftarten Donnerichlagen auf; ein feuriger Rlog rollt bor ihm ber; er ift in Thier baute gefleibet: feine Ropibebedung ift mit Schlangen umwunden. Er prophezeit Die Butunft und zeigt fie in feinem Spiegel; er verhangt und beilt Babnim burch bie Schlage feines Sammers. Er ichidt ju feiner Bertheibigung einen Baren mit Feueraugen auf Die Buhne. Dit biefem gauberifchen Glemente Der bindet fich auf der einen Seite die bramatische Berwerthung ber fteirischen Albem lanbichaft, auf ber andern Seite Die Schlächtermut im Stile ber englichen Romdbianten; wilde Rnechte ichuren bas Feuer unter bem Reffel, worin ber Bergog Ernft in Del gefotten werden foll.

Bon ba war nur ein Schritt gum reinen Bauber- und Marchenftud, bal bamals in Bien einer ungeheuren Beliebtheit fich erfreute. Dit Giefele's und Branigfy's Oper "Oberon" hatte G. 1790 ein vorzügliches Beichaft gemacht fo fchlug er im Marg 1791 Mogart, mit bem er bon Salgburg ber befann war und beffen altere Berte auf feiner Buhne aufgeführt murben, ein Bauber marchen Qulu (von Liebestind, in einer bon Bieland beransgegebenen Samm lung gebrudt) als Stoff gu einer Oper bor: "Die Bauberflote" (erfte Auffuhrun am 30. September 1791, noch in bemfelben Jahre in Bien gebrudt). 36 glaube aber nicht, daß die gleichzeitige Behandlung beffelben Stoffes burch bi Dichter bes Leopolbstädter Theaters ("Rafpar, ber Bogelframer" von Geneler 8. Marg 1791; "Der Fagottift oder die Zaubergither" von Berinet, 8. Juni 1791 beibe mit Dufit von Bengel Duller) eine Menberung in Schifaneber's Pla gur Folge hatte, fondern bag er überhaupt erft durch dieje Stude auf jenen aus gezeichneten Bormurf hingelentt wurde. Gine folde gleichzeitige Behandlun beffelben Stoffes burch die Biener Boffenbichter mar bamals nichts feltenet Biefete und Berinet treffen auch im traveftirten Samlet gufammen; Berin fchrieb eine Oper "Telemach", tropbem bag G. fcon por ihm ben Stoff i feinem "Ronigefohn aus Ithala" eingeschlachtet batte. Dit taufend Raben if

Die Rauberflote" an bie ibr porausgebenbe Wiener Poffenbichtung gefnupft. teren Remutnig allen bisberigen Biographen Mogart's abgebt). Daber wird fich nd mohl nie mit Sicherheit feftstellen laffen, wie weit Biefete (val. A. D. B. IK. 162 1.), bem fpate und ungenaue Bernchte Die Autoricaft biefes Textbetes jufchreiben, feinem Director babei geholfen haben mag. Doch tann beffen Intheil nicht febr groß gewesen fein, weil fich fonft G. nicht fo oft, fo laut 20 fo fiolg als "Bater ber Zauberflote" hatte berfundigen burfen. Auch hat be Foridung über Mogart Die Borrebe ju Schitaneber's Oper "Der Spiegel un Arfadien" (Bien 1795) überfeben, wo er "bie Frechheit" eines gemiffen Ibeaterjournaliften in Regensburg, ber einige Schaufpieler glauben machen willte, er hatte an ber "Bauberflote" mitgearbeitet, mit ben ichariften Ausmden jurudweift: "Golche Dreistigkeiten grenzen an Buberei." In Schikaneber's Eheren und fpateren Werken fpricht nichts dafür, daß man ihm die Autorboit ber "Bauberflote" ftreitig machen mußte. Ueberall biefelbe entichiebene Begabung fur ernfte wie fomifche Buhneneffecte, fur bie Wirtung um jeben beit; eine ungezügelte, tuhn maltende Phantafie; ichleuderifche Arbeit, mangelwite Motibirung, auch Abweichung bom urfprünglichen Plan findet fich oft: Berall biefelbe Dighandlung ber Sprache, bes Berfes, bes Reimes; oft tehrt ad die aufflarerifche, tugendbolbifche Tenbeng bei ihm wieber. Die fomifchen Reuren hat ibm niemand abgeftritten; ber Bapageno tommt gang auf feine tednung. Much einige mufitalifche Effecte, die er Mogart angerathen haben foll, trien wir S., ber 3. B. ju feinem erften Stude "Die Lyranten ober bas luftige flend" (2Bien 1778) felbit bie Dufit fchrieb, wohl gutrauen. Die Bauberflote berumbete Schifaneber's Glud fur Reit und Emigfeit; fie machte ibn reich, fie mate ibn berühmt. Gin großer Theil feiner fpateren Producte fteht gang mier bem Bann ber Bauberflote; er feste fie fort, er fchrieb fie aus, er abmte nach. "Das Labprinth ober ber Rampf ber Elemente" (1798. Dufit bon Sinter) wurde als zweiter Theil ber Bauberflote bezeichnet: nach Belter's Chunbigem Urtheil voll von Effecten, Die das Ohr und den Ginn betäuben und bettennen, Tamino und Bapageno muffen fich barin ihre Geliebten bon Binter) find ber Zauberflote fehr abnlich. Der Bogelfanger Bapageno benig verfappt, in andern Studen wieber. Als Bipernfanger im "Spiegel Irlabien" (1794. Dufit von Gugmayer); als Ralijornio im "Ronigsfohn 113 3thata" (1795. Mufit von A. F. Soffmeifter), wo er bas Paperllied 3d fchidte mich herrlich barein, ein Paperl, ein Paperl gu fein" und an Rucheneffen von zwei Baren attadirt wird : wieber eine berühmte Rolle Stitaneber's mit Anfagen ju Raimund's Simplicius und Balentin u. f. w. lugerbem ichrieb G. noch eine lange Reihe bon Opern: "Der Zauberpfeil" 1793. Rufit von Lidt), "Der Sollenberg" (1795. Dufit von Bolfft), "Der Menbrunnen" (1797. Mufit von Sehfried), "Soliman II" 1800 (Mufit von Sahmahn), "Swetard's Zauberthal" (1805. Mufit von Fischer); "Die Eisen--tigin" (1806. Mufit von Benneberg) zc. Bablreiche fleinere Gingfpiele liefen bineben einber, unter benen "Unton, ber bumme Gartner" (1789. Dufit bon eded und Bert) und "Die beiben Antone" (1790. Mufit bon Schad und anderen. Gine Renbearbeitung von frember Sand Leipzig 1797) mit ihren gahlfontjehungen die beliebteften waren. Gine eigene Gruppe unter feinen witeren Berten bilben bie Biener Localftude, in benen er Gewen, Bauerle mb Diel tachtig vorarbeitete. Die befannteften waren wohl ber "Tiroler Sifiel' (1796, Mufit von Saibel) mit einer Fortfegung "Defterreichs treue Die Binfer in Bien". Die Genugfucht und Gittenlofigleit bes lamaligen Bien ift bon niemand anderem, nicht einmal bon Berinet mit folcher

200 Schilder.

erschreckenben Naturtreue geschildert worden. Daneben sehlt es biefen Studen nicht an Heiterkeit, Liebenswürdigkeit und Gemflihlichkeit und selbst ein gegm S. voreingenommener Zuschauer wie Barnhagen von Ense gab sich willig bem Reiz hin, den das Bolksthumliche und Ursprüngliche darin auf ihn ausabie.

S. verdient eine monographische Behandlung. Das Material dazu wöre in Wien wohl aufzutreiben. Die Wiener Stadtbibliothet besitzt das Manuscript des Stückes Der Fleischhauer von Oedenburg, die Hospibliothet Das abgebrannte Haus, Lusippiel in 1 Aufzuge; Bestas Feuer, eine große herolche Oper (Musit von Jos. Weigl). Die Theaterarchive von Wien und Brümwären heranzuziehen. — Eine Liste seiner Libretti zusammengestellt von C. F. Pabl 1882 in Grove, Dictionary of Music. — Castelli, Memoiren meines Lebens I, 229 st. — Barnhagen, Dentwürdigleiten des eigenen Lebens II, 319. — Jahn, Mozart II, 379; IV, 560 bis 674, 731; dort auch die ausgedehnte Litteratur über die Zauberslöte; über eine ungarische Lebersehung aus dem Jahr 1804, die bei Jahn sehlt, vgl. Annalen sit den österreichischen Kaiserstaat 1803 II, 110. — Brieswechsel zwischen Goethe und Zelter I, 17 st. — Goedele, Grundriß II, 1071. — Wurzbach XXIX, 299 st.

Mugust Sauer.

Schilcher: Frang Sales S., urfprünglich Forftmann, fpater Finang mann, geboren 1766 in Pflugborf (Oberbaiern), † am 20. Juli 1848 m Manchen. Er war Sohn eines Forftmeifters (Oberforfters), welcher Umfland ihn bem Forftfache jugeführt haben mag. Seine erfte fachliche Bermenbung fanb er bon 1790 ab auf ber in München neu gegrfindeten Forfifchule als Repetitor und zwar vorzugeweise beim praftischen Unterrichte. Rach Ablegung einer offente lichen Brufung geborte er eine Beit lang einer in Forftgeschaften niebergefehten Commiffion an, bermag aber nebenbei felbftanbig vericbiebene Balbungen. 1792 bewilligte ihm ber Rurfurft Dag Jofeph einen breijahrigen Reifetoftenguidus bon jahrlich 600 Bulben "jum Studium ber Organisation ber Forfteinrichtungen und ber Forfibirectionen", mit beffen Gilfe er bis 1794 viele Baldgebiete bereifte. Er befuchte Baben, die Rheinpfalg, Beffen, die Bergogthumer Gifenach und Beimar, ben übrigen Thuringer Balb, Die Graffchaften hobenftein und Wernigerobe, Die Fürftenthümer Blanfenburg, Salberftadt und Magbeburg, einen Theil von Braunichweig, Anhalt, Die Rurmart (wo er in Berlin jugleich zwei Monate lang die Forftcollegien bes Geheimraths Fr. A. g. v. Burgebor borte) und enblich bas Bergogthum Burttemberg, wo er fich mit G. F. b. 36ger und D. Reitter befreundete. Rach feiner Burudfunft functionirte er von 1795 ab als Forsttagator ber furfürftl. Softammer gu Dinchen und murbe durch Decret vom 24. December beffelben Jahres jum Forftcommiffar im fog. Unterlande des Forstmeifterei - Umtes Dunchen ernannt, mabrend in bem Dberlande biefelbe Function feinem Bruder Matthias G. übertragen murbe. Unter bem 28. April 1799 erfolgte feine Ernennung jum fupernumeraren Ralb bei ber "Forftbeputation ber Beneral - Landesbirection" ju Munchen. Auf beionberen Antrag ber General-Landesbirection ju Renburg murbe er noch in bemfelben Jahre (burch Decret bom 26. Rovember) in gleicher Gigenichaft borthin beorbert, um die Administration ber Neuburgischen Walbungen gu regeln und zugleich bir Beitung bes Strafenmefens ju übernehmen. In allen biefen bienfiliden Stellungen bethätigte er, burch flaren Berftand, umfangreiches und vielfeitiges Biffen jumal im Finangmefen, fowie burch einen hochft praftifchen Ginn ausgezeichnet. fo hervorragende Leiftungen, bag fich feine Laufbabn zu einer immer glangenberen geftaltete. Bom 15. October 1804 ab fungirte G. ale Director ber "Bro vingialregie Deputation" zu Warzburg und vom 27. April 1806 ab als Director und Etais-Mitcurator gu Bamberg. Ingwifden wiederholt gur Berftellung

eralbung mehrerer Inftructionen für berichiebene Bermaltungsameige, insere auch im Steuer - Rectifitationsmefen nach Danchen berufen, wurde er October 1808 mit bem für die bamalige Beit fehr hohen Gehalte bon il. jum Geb. Finangreferenbar im Finangminifterium bafelbft ernannt, in Gigenschaft er bie von ihm errichtete und febr zwedmäßig eingerichtete ibauptbuchhaltung leitete. Durch Decret bom 19. Darg 1817 murbe er ft aum Bice-Brufidenten bes Oberften Rechnungshofes ernannt, am 3. Mai en Jahres jum wirklichen Staatsrath im orbentlichen Dienfte für Die n ber Finangen beforbert und einen Tag fpater als zweiter Prafibent bes en Rechnungshofes, unter Beibehaltung feiner feitherigen Bermenbung im sministerium, bestätigt. Gin fonigl. Decret vom 25. Jan. 1823 beforberte flieflich jum erften und einzigen Prafibenten bes Oberften Rechnungs-Rad bielfachen fruberen Orbens . Ausgeichnungen erhielt er ju Reujahr bas Groffreug bes Berbienftorbens vom beiligen Michael und murbe auf Infuchen am 9. April beffelben Jahres ber Stelle eines Staatsrathes im

lichen Dienfte enthoben, bagegen jum Staaterathe im auferorbentlichen

e ernount.

Obicon Schilcher's Thatigteit als Bermaltungsbeamter mehr bem Finangwelches er meifterhaft beberrichte, jugewendet war, ale bem Forftfache, boch auch bem letteren burch eine 1796 verjagte Schrift "lleber Die gwedfle Methobe, ben Ertrag ber Balbungen ju bestimmen" (mit 8 Tabellen) getreten. In biefem Berte vertrat er auf gang neuer Grundlage und in neuer Auffaffung die bamals jum Theil schon verlaffene Methode ber reinen geintbeilung. Das Charafteriftische feines Berfahrens liegt barin, bag er eine geschidte Combination ber Standorts - und Bestandesbonität Die beile ber reinen Schlageintheilung ju bermindern fuchte. Seine Perioben-(Whitheilungen) follen im Balbe fest gelegt, nach Stanbortsguten einit und nach normalen Beftanben auf ihre Ertragefähigfeit berechnet werben. gefundenen Daffen werden aber nach der concreten Beftanbesbonitat reum ben wirtlichen Ertrag ber Abtriebsfläche ausfindig ju machen. Der ent : Flache eines jeden Siebszuges durch bie Angahl ber Jahre bes Umergiebt ben Flachenetat, und durch beffen Multiplication mit dem mitt-Raterialertrag ber Claffe erhalt man ben Siebsfat ber Daffe nach. Die ung beffelben foll dem Birthichafter nach Daggabe der örtlichen Berhaltiberlaffen bleiben. Bu diefem Behufe muß der Taxator bas relative Ererhaltnig ber einzelnen Abtheilungen fehr genau ermitteln. Der Betriebs. Dar bei Diefem Berfahren faft gang in die Sande bes Birthichafters gelegt; ler großen Freibeit ber Birthichaft, begw. ben bedeutenden Unforderungen, Dir Aussubrung an Die Intelligeng ber bamals noch recht ungebilbeten beamten ftellte, liegt wohl der Sauptgrund, daß bas Berfahren - ungefeiner icarffinnigen Grundlage - in ber Braris nirgends gur Geltung

Bfeil, Rritifche Blatter für Forft= und Jagdwiffenicaft. IV. 1. Deft, 8, 5, 130, - Bernhardt, Geschichte bes Balbeigenthums zc. II. G. 5. Bemertg. 1, S. 347, 348, und 397. - Beg, Bebensbilber hervorragen-

Forftmanner ac. 1885, G. 315. - Brivatmittheilung.

Smilder: Max Auguft v. S., baierifcher Staatsmann, geboren am 18. Mai gu Minbelheim, Cobn bes pfalgbairifchen Landesbirectionsraths Jofef G., te fich ber juriflischen Laufbahn zu und trat nach beendigtem afademischem tum in bairifden Staatebienft. 1819 murbe er jum Rangleigcceffiften bei Regierung bes 3fartreifes ernannt, noch im nämlichen Jahre jum Actuar 202 Shilb.

und balb barant jum Affeffor bei bem ganbgerichte Dablbori beforbert. Mis Lanbrichter au Berchtesgaben (1829) und Altotting (1881) erwarb er fich ben Ruf eines tuchtigen Beamten burch gewiffenhafte Rechtspflege fowie burch rubrige Thatigfeit für Bebung bes Schul- und Armenmefens und anderer Berwaltungameige. In wichtigeren Wirfungsfreis trat er burch feine Berufung jum Cabinetsfecretar Ronig Ludwig I. (1. December 1838). Wenn auch bon make gebenber Ginwirfung auf ben felbftbewußten und felbftthatigen Monarchen nicht mohl bie Rede fein tann, fo fand boch G. in feiner Stellung vielfach Gelegenbeit, bei allgu ftrengem Borgeben feines foniglichen Berren milbernben Ginflig geltend zu machen. Alle bienftlichen Antrage ber Staatsminifterien maren burd S. bem Ronige ju unterbreiten, ebenfo bie Borichlage ber oberften Soichargen, bie Rechnungen ber Sofftabe u. a.; außerbem war aber Beitungs- und Thenterwefen zc. ju referiren. G. genog das Bertrauen bes Ronigs in hobem Dage; bies trat insbesonbere bei ber Thronentsagung Lubwig's ju Tage. wurden am" 8. Marg 1848 die erften Unterhandlungen mit Rronpring Marimb lian eingeleitet; ber Brief Ludwig's an feinen Cohn enthielt Die Borte: "3d empfehle Dir G., er ift ein treuer Diener, ihm barift Du unbedingt vertrauen!" Der neue Monarch trug Diefer Empfehlung bereitwillig Rechnung, indem er & aufforberte, ben wichtigen Bertrauenspoften beigubehalten. G. übernahm bamit in fritischer Beit eine fehr fcwierige Aufgabe. In liberalen Rreifen murbe ber langt, bag mit ben vollsfreundlichen Berheigungen bes Ronigs Ernft gemacht werbe: Die fog. altbairische conferbative Bartei aber hielt jedes weitere Ruge ftanbnig an ben Liberalismus fur unbereinbar mit Wefen und Bflichten ber Monarchie. Bier wie bort mar man geneigt, miftliebige Entichliefingen bei Regenten auf Ginfluffe bes Cabinetslecretariats jurfidauführen; Die liberale Breffe verurtheilte die gange Ginrichtung biefer gwifchen bem Monarchen und ben ber antwortlichen Miniftern ftebenben unabhangigen Macht. Auf Borichlag Schile cher's murbe mit Rudficht auf Die Erregtheit ber öffentlichen Meinung Die Auf löfung bes Cabinetsfecretariate ausgesprochen (15. Rovember 1848), bagegen perblieb C. als Minifterialrath und Chef ber Cabinetstanglei in unmittelbarem Dienft bes Ronige, fodaß bas an ben Conftitutionalismus gemachte Bugeftanbuil factifch feine Beranberung gur Folge hatte. 1852 wurde G. gum Dant fur "feine feit einer Reihe von Jahren und in ben fturmifchften Beiten bem Ronige haus und bem Baterland geleifteten, erfprieflichen Dienfte" jum Staaterath in orbentlichem Dienfte ernannt. Die Führung ber Geschäfte ber Cabinetstangle behielt er bis 1856 bei, fein Rath bestimmte ben Ronig gu ben wichtigften Ent icheibungen, und bie ihm aus allen Bolfstreifen entgegengebrachte Sochachtung war ber befte Beweis bafur, bag jenes Borurtheil nicht mehr beftand, war bei Dant für die Milbe und humanitat, Die G. fich in feinem umfaffenben Birfunge treife gur Bflicht machte. Der um Baiern bochverdiente Beamte ftarb au Minchen am 17. Februar 1872. -

Retrolog in b. Beilage 3. Allgem. Zeitung, Ihgg. 1872, Ro. 117. — Personalacten im Kreisarchiv München.

Schild: Christian August Wilhelm S., Mitbegründer des Gustad-Abolf-Bereins, geboren am 22. Juli 1777 zu Frankenhausen, † am 7. Juni 1888 in Leipzig. Sein Bater war der Kammerrath Schild. Rach Absolvirung des Phreums seiner Baterstadt trat S. seine Lehrzeit in Hannover bei Benecke & Sohn an und begab sich dann nach Chemnit, wo er seine zufünstige Gattin, Charlotte Sturz, kennen lernte. Bon Leipzig aus machte er 1807 im Austrage der Colerichen Engroß-Wollhandlung Reisen nach London, Kopenhagen und Stockholm. 1811 begründete er sich in seiner Baterstadt ein selbständiges heim. Seit 1825

robnte er bauernd in Leipzig. Als 1832 bas bantbare protestantifche Deutschland jur zweiten Gacularfeier von Guftav Aboli's Tobe bem großen Ronige ein Denfmal errichten wollte, brachte G. eine nach englifdem Mufter zu beranftaltenbe log. Gechler. Sammlung in Unregung. Die Ibee murbe unter herborragenber Mitwirfung bes Stadtrathemitgliedes Lampe balb und fraftig verwirtlicht mb batte fo großen Erfolg, bag man nicht nur die Roften bes Dentmals be-Aneiten, fonbern auch einen Ronds bilben fonnte, ber, nach Angabe bes von hober Begrifterung für bas Gebeigen ber ebangelifchen Rirche erfüllten Domberrn Dr. Arogmann in Leipzig, burch Binfen und neue Cammlungen berftartt, armen swieftantifden Gemeinden in ber Diafpora bie nothigen Mittel gur Erbauung mb Grhaltung von Rirchen und Schulen und Beftellung ihrer Diener bieten Diefem mit großem Beifall aufgenommenen Borichlage folgte bann bie Benundung ber Buftab - Abolf - Stiftung. Die Thatfache, bag Grogmann und immermann auf Schilb's Schulter ftanben, ift bon biefen flete betont worben. Ein Gebachtnig bleibe in Ghren!

Bal. Beobachter an ber Caale . . . Rr. 8, 1859. Rubolftabt, Marfil. Goibuchbanblung.

Schönau.

Shift: Johann Matthias G., Maler, geboren am 23, October 1701 Daffelbori, † am 28. Robember 1775 ju Bonn. Der Rurfurft Clemens anguft, ein großer Jagbfreund, ernannte ibn jum Sofmaler, ichatte ibn febr mb nahm eine Menge feiner Bilber, Bilbprett- und Geflingelftude, in bie furinfillicen Schlöffer auf. Der 1762 erschienene Ratalog über Die jum Bertauf betimmten Gemalde aus bem Rachlag bes Rurfürften (715 Rummern) verzeichmet vieles bon G. Unter bem nachjolgenden Rurfürften Dax Friedrich bebielt er feine Stellung am Bonner Gofe. Er hat fich auch mit Bilbnigmalen befdaffigt. - Seine Tochter Maria Belena Florentia, geboren ju Bonn am 3. Mai 1745, + bafelbft am 17. April 1827, erlernte bie Malerei querft bei ihrem Bater, bann brachte fie, unter ber Protection bes Rurfurften, 7 Jahre auf ber Duffelborfer Afabemie ju und eignete fich eine große Gewandtheit im Copiren ter alten Meifter an, wobei fie mit Auftragen überhauft murbe. Rach Bonn surudgelehrt, wurde fie als Sofmalerin ber beiben letten Rurfürften Mar Friedrich mad Mar Frang angeftellt. Bis ins hohe Alter blieb fie ber Siftorienmalerei getren und bat fur viele Rirchen in ber Rabe und Ferne Altarbilder geliefert. 3. 3. M.

Schildt: Meldior G., bielleicht ber Cobn bes in hannober angeftellten Inten S., ber um 1596 bei einer Brufung bes Orgelwerfes in Groningen er-Die Rachrichten über beibe Schildt's find fehr fparlich. Bon Reichior weiß man, bag er ein Schuler bes Amfterbamer Orgelmeifters Sweefinf mar, Anftellung an ber Jacobs- und Georgenfirche in Sannover fand und im 3. 1668 bafelbft geftorben fein foll. Gein Ruf als Orgelfpieler mar fo bebrutenb, bag man fich bie wunderbarften Dinge bon ber Wirfung feines Bor-Imges ergabite. Fürften und Stabte beeiferten fich ihn mit Ehren und Belohnungen ju überhaufen, jo bag er, wie Walther in feinem Lexiton berichtet, 12000 Rtblr, binterlaffen habe und babei noch einige Stipenbien gestiftet. Bon leinen Compositionen icheint nichts im Drud ericbienen gu fein, ba in ben bamaligen ichlechten Beiten ber Unternehmungsgeift gang barnieber lag; wer baber, wie 3. S. Schein, feine Berte nicht auf eigene Roften berausgab und bertrieb, ber veraichtete auf eine weitere Befanntmachung feiner Arbeiten und hatte allein bat Greube am Schaffen. Wir befigen baber bon G. nur einige wenige Orgelampositionen und eine Motette ober Cantate auf ben Tegt: "Ach mein berb-Inbites Belulein", au 4 Stimmen mit Baffus continuus, geg. mit 1657, Die fich auf ber Univerfitats-Bibliothet in Upfala befinbet. Draelffide banegen befinden fich zwei in einem Manuscript ber Stadtbibliothet in Luneburg, 2 anbere, Choralbearbeitungen über: "Chrift, ber bu bift ber helle Tag", und "D Bater, allmachtiger Gott", in der Gerber'ichen Sammlung, jeht Bibliothet ber Dufitfreunde in Bien. Zwei Orgel- ober Clavier-Compositionen, Die fich in einem Manufcript in Robenbagen befinden und im 20. Bbe, ber Monatsh, i. Duffloeid. abgebrudt find, bieten und bis jest bie einzige Belegenheit, über G. ein Urtheil au erlangen. Der erfte Cat befteht aus Bariationen fiber bas bentiche Lieb: "Gleich wie bas Teuer". Stermit macht er fich gleich tenntlich als ein Schille Sweelind's, benn bor ihm mar biefe Form nicht befannt und feine Schuler, foweit wir ihre Werfe tennen, haben ftets biefe Form mit Borliebe benutt-Auch ber aweite Sak, eine Babuana Lagrime hat Bariationenform, wenn fie auch außerlich wenig tenntlich ift. Beibe Gate geigen uns G. als einen bedeutenben Componiften, ber bie fleine Form mit Gefchid behandelt und mit bubichen Ginfallen auszuschmuden berftebt. Geine harmonie ift meift gefällig und bie eingeftreuten Bergierungen und Baffagen gewinnen burch bie Nachahmung in anberen Stimmen an Bedeutung. Seine mufitalifde Ausbrudsweife ift großtentbeile fo gewandt, daß man oft gang vergift eine Composition bes 17. Jahrhunderts por fich ju haben. Leider fehlt uns bis jest noch die Renntnig ber Choralbearbeitungen und ber ermabnten Motette, um ben gangen Dann tennen W lernen, aber bas Benige, mas uns geboten wird, ift fo angiebend, bag man ibn unter bie bebeutenoften Deifter feiner Beit rechnen fann. Rob. Gitner.

Schilhener: Rarl S., Rechtsgelehrter und Kunftforicher, am 26. August 1777 au Greifsmald geboren und + am 28. December 1843 ebenbalelbft, befuchte feit 1783 bas Chmnafium und feit Oftern 1793 die Univerfitat feiner Baterfladt für feine geiftige Bilbung wurben zwei Lehrer ber letteren von Bebeutung: Gottfried Quiftorp, welcher burch feinen gediegenen und finnvollen Beichenunterricht die Liebe jur Runft in ihm anregte, und der Jurift Emanuel Friedrich Sagemeifter, beffen ftrengfittlicher Charafter und geiftvoller Bortrag ibn bewog, fich bem Sach ber Jurisprudeng gu widmen. Bu Jena, wofelbft er von Dftern 1796 ab feine rechtswiffenschaftlichen Studien unter Edart, Schnaubert und Sufeland fortfette, ubte bie machtige Berfonlichfeit Fichte's einen tiefergreifenben Ginfluß auf ihn. Die philosophifche Durchbildung, welche S. burch ibn erbielt. gab, im Berein mit bem icon fruh gewedten religiofen Ginn und Schonheitsgefühl, feinem Leben einen eigenartigen Charafter, ber Freunde wie Frembe machtig angog und ergriff. Wahrend feines Aufenthalts in Jena und auf ben bon bort unternommenen Reifen gelangte er gu ber leberzeugung, bag Deutich land unter bem Ginflug ber frangofifchen Revolution einem gewaltsamen Umichwung feiner Berfaffung und feiner Rechtsverhaltniffe entgegengebe. 3m 3. 1798 jum Doctor promobirt, unternahm er, um jener Entwidlung auch berfonlich naber gu treten, eine Wanberfahrt in Die Schweig, murbe jeboch burch Die immer beitiger ausbrechenden Rriegsunruben gur Rfidtebr genothigt und bielt fich nun bis Oftern 1800 in Gottingen auf. Bier borte er bei Sartorius Politit, bei Blumenbach Phyfiologie und vergleichenbe Anatomie, bet Jordan Geologie, bei Lichtenberg Phyfit und besuchte auch Beyne's Borlefungen über Archaologie. Bugleich benutte er mit großem Gifer Die Schate ber Bibliothet und ftubirte bie Berte von Montesquien, be Solme und Abam Smith, welche feinen Anschauungefreis wefentlich ermeiterten. Gelegentlich befuchte er ben Dberharg, ging fodann im Commer 1800 nach Dreeben und lernte bier, nachbem fein burch Quiftorp's Unterricht gewedter Runftfinn burch Gepne's archaologische Bortrage eine claffische Schulung erlangt batte, an fich felber

tennen, welchen Ginfluft pollendete Runftwerfe auf ein embfangliches Gemuth aufaben. Rach Greifsmald gurudgefehrt, empfand er ben in Dresben gewunnenen Runfteinbruden gegenuber bas lebbafte Berlangen, fich mit ben norbilden Rechteverhaltniffen ju beichaftigen und unternahm, um biefem Befreben ju genfigen, im Berbft 1800 eine Reife fiber Stocholm nach Upfala, vofelbit er ein Jahr lang bas geltenbe ichwebische Recht ftubirte, ohne jeboch torber einen Blid in die fruberen Rechtsquellen, namentlich in die alten Brobingiol- und Bolferechte thun ju tonnen. Diefe Erweiterung und Bertiefung einer Studien indeg gelang ibm im weiteren Berlauf feiner Reife. Angegogen on bem nationalen Charafter ber Schweben burchmanberte er bie norblichen Brobingen, welche mit bem gemeinsamen Ramen Rorland bezeichnet werben, und fer follte er ben erften Unlag ju berjenigen Birtfamteit finben, welche ibm Bit fpater als bie bebeutenbite feines Lebens erichien. Dort, inmitten einer randiofen, aber einformigen Ratur fand er die Menfchen in ihrer Geftaltung nachtiger, ihre geiftigen Unlagen ficherer, ihre Gitten einfacher und reiner, fanb r ein Ratur. und Bolteleben in feiner bollen Urfprünglichfeit. Als er bann an ber Grenge bon Daletarlien burch langeren Umgang mit bem Bolte beffen Rechtsgewohnungen und Sitten aus eigener Anschauung tennen gelernt, tehrte er im Berbft 1801 nach Greifsmald mit bem beftimmten Borfate beim, bas Studium ber alten Bolterechte ber Scandinavier gur hauptaufgabe feines Lebens m machen. Bunachft ale Abjunct in ber juriftifchen Facultat habilitirt, las er aber ichwedifches und beutiches Recht und gewann balb einen folden Ruf, bag in nach ber Auflösung bes Deutschen Reiches im 3. 1806 Ronig Guftab IV. Abolf, als er die schwedische Berfassung und Berwaltung in Borpommern einzuführen beabfichtigte, nicht nur beauftragte, mehrere Teile ber ichwedischen Bejetgebung ins Deutsche ju übertragen, fonbern ihn auch jum Mitgliebe ber Commiffion in Lund ernannte, welche berufen war, bie neuen foniglichen Berordnungen in einem befonderen Gefegbuche gufammengufaffen. Durch ben ungludlichen Musgang bes Rrieges zwifchen Schweben und Franfreich tam ber Plan ber Gin-Sbrung Diefer Beriaffung in Bommern ju feinem Refultat. Defto michtiger aber wurde Schildener's zweiter Aufenthalt in Schweden für feine wiffenschaftliche Ausbildung, indem er ju Upfala mit Gulfe feines Freundes Golbergfon feine Remutnig ber alten Rechtebucher fo erweiterte, bag er an eine fritifche Bearbeitung berfelben benten burite. Rach feiner Rudtehr begann er bie Bearbeitung bet alten Rechtsbuches ber Infel Gothland und murbe in Anertennung feiner Berdienfte bon ber ichwebischen Regierung 1810 jum außerordentlichen, 1814 jum ordentlichen Profeffor ber Jurisprudeng ernannt. Rach bem Uebergang Comporpommerne an die Rrone Breugen fand er bei ber neuen Regierung nicht minber Anertennung; feine Bearbeitung bes altgothländifchen Rechtsbuches, Guta Bagb, wurde auf öffentliche Roften gebrudt und bem Berfaffer Die Stelle bes riften Bibliothefare an ber Univerfitat Greifsmalb übertragen. Geitbem wibmete n fich ununterbrochen als Lehrer bem beutschen Recht, Ctaats- und Privatrecht, hielt baneben Bortrage fiber altgermanische Rechtsquellen, insonberheit fiber bas jotblanbildie Rechtebuch und entfaltete eine reiche litterarifche Thatigteit auf ver-Birbenen Gebieten. Als Die Grundrichtung feines miffenichaftlichen Strebens aber bereichnet S. felbit bie Tenbeng, bem beutschen Rechte eine nationale Richtung u geben und ju biefem Behufe namentlich bie altgermanifchen Boltsrechte auf bre religidfen Grundlagen jurudjuführen. Der Gefammtheit feines geiftigen Bebens und Wejens nach mar er ein Bogling jenes Beitalters, bem Schiffer und Boethe far alle Racheifernben Die Gignatur verlieben. Auch er erftrebte über en engeren Rreis bes Gelehrtenberufs hinaus Universalität ber Entwidlung and neben ber Biffenichaft pfleate er Runft und Boefie; mit vollendeter Deiftericalt trug er im hauslichen und befreundeten Rreife poetifche Schopfungen bor Für eingehenbe Runftftubien bot ihm eine febr anfehnliche und wertpolle Carmlung bon Delgemalben, Rubierftichen und anberen Runftwerfen reichliche Rabrung. Durch folche Beftrebungen, welche aus ber Bielfeitigfeit feiner Bilbung und ber Empfänglichkeit für alle Zweige ber Gultur und Runft bervorgingen, erwarb er fich ein besonderes Berbienft um feine engere Seimat. In Diefem Ginne wurden fein Saus, feine große Bibliothet, feine Runftfammlungen fur feine Beit ein Mittelpuntt geiftigen Lebens. Much gab er bie Anregung gur Stiftung ber rügifch-pommerichen Abtheilung bes Runftvereins und gur Greifsmalber glabemifchen Beitschrift von 1822-1833, in welcher Bb. II, Beft 1-3 bie Rachrichten aber pommeriche Runft und feine eigenen Sammlungen unter Aufftellung boberer fünftlerifder Grundfage mitgetheilt und feine marme Beimatheliebe in bem Auffat fiber bie Univerfitat Greifsmalb, 2b. I, Beft I G. 3-21 ausgelproden find. - Feinfinn fur bas Schone und ein warmes Berg fur bas Gble nennt fein bertrauter Freund G. M. Arnbt Grundguge feines Befens. Seine ichriftftellerifche Thatigfeit mar feinen bielfeitigen Beftrebungen entiprecent eine mannigfache. Mus ber Pflege feiner Berufemiffenichaft gingen berbor: "Berfucht fiber bie Grundfage ber Civilgesetgebung" (1804). - "leber bie fchwebilde Berfaffung bei Gelegenheit ber letten Regierungsreform bom 6. Juni 1809" (1811). - "Considérations sur la politique du gouvernement danois" (1813), "Bemerlungen ju Jatob Grimm's Abhandlungen, betiteit: "Litteratur ber all norbifchen Befege" (1818). - Buta Lagh, b. i. ber Infel Gothland altes Rechtebuch, überfest mit Unmerfungen" (1818). - "Bentrage gur Renntnif des germanischen Rechts" (1822). - "Ueber Die religibse Gemeinschaft ber alten Mittemorenben unter einander und mit bem Brincipal. Rach beutschen und ftanbinavifden Rechtsquellen" (1883). - "Das Gottesbewußtfein im Bolte rechte ber Germanen nebft einigen Betrachtungen verwandter Art fiber Die neuen Beit" (1839). - "Zwei fleine Auffate fiber Gegenftanbe bes altgermanifden Rechts" (1841). - "Die Religion im Rechte, eine Borlefung." - Um ben Sinn für das Deffentliche anzuregen, gab er "Einige Ideen über ftanbifche Bolts-vertretung in Reuborhommern und Ragen" (1818), fowie "Rleine Auffage aus bebrängter Beit" (1833) beraus. Seinem regen und feinen Runftfinn berbanten wir folgende Schriften: "Ueber die Beschäftigung mit Dentmalen unferer Bor geit" (1816) und "Anordnung bes Borrats von Runftwerfen, Die fich in meinem Befige ober nachftem Bereiche, insonderheit an öffentlichen Orten ber Stabl finden, um fie in geschichtlicher Folge borguzeigen ober barauf bingumeifen" (1833), eine Schrift, welche Rugler im Mufeum 1839, No. 1 und in feinen gesammelten fleinen Schriften III. 42. mit großer Anerkennung beurteilt. Db. mobl er fich bei gunehmenbem Lebensalter immer mehr bon ber Aukenwelt abfcblog und ein faft einfiedlerisches Dafein führte, erftartte bennoch fein firchlicher wie bfirgerlicher Gemeinfinn, und er bethatigte fein reges Intereffe fur Bolfafitte und Bolfspoefie auch durch Cammlung und Berausgabe bon Liebern bes Debers Jacob Drews, Schulgen gu Briftow unweit Greifswald (1834) und "Des Bauem Jacob Barber gu Gramtit auf Wittow Berfuch, feine Lebensbegebenheiten aufaufchreiben" (1830). Geine Borliebe fur bas Schwebifche gab Anlag aur Berausgabe ber "Lebensbeichreibung bes ichwebifden Bauern und Malers Borberg" (1819). - In ben Jahren 1822-1833 war er fchlieflich als Berausgeber betheiligt an ber "Greifswaldischen alabemischen Zeitschrift", zwei Banbe, 1922 bis 1888.

Gein britter Cohn hermann, geboren am 9. Februar 1817 ju Greifswald, † am 2. December 1860 ebenbafelbft, offenbarte von Jugend auf glangenbe Geiftesgaben, und durch eigene Strebfamteit, fowie burch ben Einflug bes hodSchilber. 207

ebilbeten und allfeitig anregenden Elternhaufes entwidelten fich biefelben ichnell. ribatim borbereitet, befuchte er bas Greifsmalber Symnafium, auf bem Theodor farow's Lebre und Borbilbung bon nachhaltigfter Bedeutung für ihn ward, brberte fich nebenher autobibattifch und bestand zu Michaelis 1889 bie Abiturientenpraining. Seine afabemifchen Studien abfolvirte er fobann in Philosophie, Bilologie und anderen Wiffenschaften ju Greifswald und Berlin und bereitete ich fpater für ben alabemischen Lehrberuf por, jo fehr auch Rranflichfeit ibn aran hinderte. Im 3. 1852 habilitirte er fich an ber heimathlichen Univerint und fand burch feinen geiftig anregenden wie tief fpeculativen Bortrag ber Philosophie befordert wurde. Ingwischen hatte fich jedoch fein andauerndes Siedelbum immer bedrohlicher gu einer Bruftfrantheit entwidelt, bon der er berebene burch mehrmaligen Aufenthalt in Lippspringe Beilung fuchte. - 3wei Sbandlungen über ben "Griechischen Artifel" im Archiv fur Philologie XVII, beit 1, S. 101-126, und über "die Sophiften", ebendafelbft XVII, heft 3, . 469-480, fowie bas tieffinnige Bert: "Der Prozeg ber Beltgeschichte als rumblage ber Detaphpfit ober Biffen bes Biffens ift Biffen ber Gefchichte" 1854), über welches fich eine fcharfe Bolemit mit bem jungeren Richte in Road's eitschrift fur Philosophie entspann, bilben, von Manuscripten abgesehen, feine brititellerifche Sinterlaffenichaft.

Umrif meines Lebens, für das Konversationslezikon entworsen von K. Schildener. Leipzig 1840. — Einiges aus meinem Leben, zum Berständniß und Abschied. Handschriftlich für meine Freunde. Greisswald 1838. — Kleine Folge von Briesen zwischen Dr. Karl Schildener und Dr. Theodor Schwarz, Pastor zu Wied auf der Insel Rügen, herausgegeben von einem bederseitigen Freunde. Handurg 1844. — E. M. Arndt's Brief vom 17. September 1858 an Prosessor Pyl. — Pyl, pommersche Geschichtsdenkmöler IV, 3. Greisswald 1874. — Biederstedt, Rachrichten von pommerschen Schriftstellern S. 120. 1822. — Kosegarten, Geschichte der Universität Greisswald I, 312. — Konversationslezikon der Gegenwart, S. 854 sf. Leipzig, Irodbaus, 1840.

Badermann. Schilder: G. b. Babinberg ift bie mehrfach irrthumlich angewendete bezeichnung bes Meifters Johann, Schilder (b. h. Maler) von Babinberg b Bamberg), Burgers ju Oppenheim. Unter letterem Ramen ift er uns utd eine bon ihm felbft im 3. 1382 am erften Conntag nach Frohnleichnam 8. Juni) ausgestellte Urfunde (vgl. Böhmer: Cod. dipl. Moenofr. G. 759 u. enth. Stift-Bucher Ger. I Rr. 22 b. fol. 43) als ber Runftler befannt, welcher t ben Sochaltar bes Chores im Dome gu Franffurt a. D. Die Gemalbe auf bolgtafeln ausgeführt bat. Diefer Dom erhielt feine jegige Geftalt burch Bermerung ber icon 1293 vollendeten und bem "Erlofer unferm herrn Jejus Griffins und bem heiligen Bartholomans" geweihten Salvatorfirche. 3m 3. 1315 urbe biefe Umgeftaltung begonnen : ichon 1349, am 13, April, fonnte ber Soch-Mar in bem neuen Chore ju Ehren bes heiligen Bartholomaus geweiht werben, leffen Ramen die Rirche auch fortan fuhrte. (Bgl. Berener T. II Lib. II G. 169.) Aber weber ber Altarichrein noch beffen Gemalbe find uns erhalten. Bon beiben efigen wir jedoch Abbildungen, wenn auch fehr ungenfigende, in ben Rupferden bes Rronungsbiariums von Raifer Mathias (1612). Diefer Altarichrein mit zwei Edthurmden, auf welchen die Statuen bes heiligen Bartholomaus und Ratis Des Großen mit bem Mobell ber Rirche fteben, und einer hoberen thurmattigen Spile in ber Mitte ift burchaus in bem Rundbogenfthl gehalten und man ertennt baran, bag er aus bem alten Chor in ben neuen herfibergenommen 208 Edilbie.

worden ist; man wollte denselben offenbar nicht ausgeben, aber man ließ ihn mit neuen Gemälden durch den damals ohne Zweisel hochgeschähten Meister Johann don Bamberg schmitken. (Bgl. Lersner T. II Lib. II S. 168, woselbst bestätigt wird, daß dieser alte Altar über 400 Jahre gestanden hat. Lersner T. I Lib. II S. 105 macht doppelte Berwechslung, indem er einen Johann Schildknecht all

Stifter jener Gemalbe angibt.)

Mus ben Abbilbungen erfennt man beutlich, bag bieje Arbeit gufammengefeht mar aus einem Sauptmittelbild und je zwei Flügeln rechte und linte welche gugeflappt bas Sauptbild bebedten. Das lettere ftellte Chriftus all Beltrichter mit erhobenen Armen, thronend auf Bolfen bar, aus welchen fic Strahlen binab nach bem untern Theile bes Bilbes bin fenten. Ru bem Go lofer aufblidend fnieen rechts und lints auf ber Bafis bes Bilbes je zwei Danner figuren, Apostel ober Beilige, beren Berfonlichteiten nicht gu beftimmen fint Die gunachft an bas Sauptbilb anftogenben Glügel enthalten ein jeber ein Inicende Mannerfigur, mabrend bie beiben außeren Alligel je eine Inicende Frauen figur geigen, von welchen die gur Linten die Sande wie jammernd fiber bem Gaupt gufammenichlägt, mahrend jene gur Rechten anbetet. Sowohl bie Bollen ale and bie Lichtstrahlen des Mittelbildes gieben fich in die oberen Theile ber Seitenflige hinein. Reinerlei Ungabe von lanbichaftlichem Sintergrunde ift vorhanden und es ift baber angunehmen, bag, entsprechend ber Sitte ber Beit, alle biefe Figurm auf Golbgrund gemalt, die Strahlen aber in Relief ausgeführt waren, wofter auch die felbit in ber Abbilbung noch erfennbaren, Inopiartigen Enben berfelben fprechen. Der Beichner bes Diariums hat bie Figuren nur ungefahr in ber ibm angewöhnten Beichnungsweife feiner Beit wiebergegeben, ohne genaue Beibehaltung bes alten Stiles; letterer hatte verlangt, daß um die Figur Chrifti berum bie Mandorla angegeben und feine gange Bewegung ruhiger, ftrenger gehalten in

In der ermahnten Urfunde quittirt Meifter Johann, "bas die erfamen herren bes ftiftes gu Ste. Bartholome gu Franffurt mir fruntlichin und wol becgalt hant die dafeln die fie por geben umb mich gefaufft bant, mit namen für acht hundirt gulben, und gaben mir ju liepniege acht gulben bor ebn par cleiber". Auch veripricht er fur fich und feine Erben, weber an bie bamaligen Stiftsherren noch an ihre Rachfolger irgend weitere Forberungen gu ftellen. Den Ritter Johann Remmerer, "ben man nennet bon Talburg", hat er mitzuunten ichreiben gebeten. Bieben wir in Betracht, bag biefe Tafeln mit ber fur bie bamalige Beit fehr beträchtlichen Summe von 808 Gulben bezahlt wurden und boch nur eine febr magige Angahl bon Figuren enthielten, fo burfen wir barin eine febr große Schatung bes Meifters Johann ertennen und muffen es bedauern, bas einzige feiner beurfundeten Berte verloren zu haben. Rach feinem Geburttort Bamberg au urtheilen, muß er wohl ber frantifchen Schule angehort haben, mahrend im folgenden Jahrhundert ein ber folnischen Schule angehöriger Deifter jur Ausschmudung bes Chores mit Banbmalereien herangezogen wurde. Das Altarwert mit ben Gemalben Deifter Johann's mußte im Jahre 1663 einem neuen im Beschmade ber bamaligen Beit weichen, welches mit ber Copie einer Simmeliabrt Maria bon Rubens geichmudt wurde und zwar im Gintlang mit ber nunmehrigen Weihung bes Altares ju Ehren ber Jungfrau Maria.

Otto Donner b. Richter.

Schildis: Hermannus de S. (Seildis, Schildis). Ueber biefen Schrifte fieller besihen wir zunächst die sichere Kunde aus der Dedication des Introductorium, daß er aus "Seildan" pammte und Augustinereremit war. Rach einigen Rotizen war er Westfale, vielleicht aus Schildesche dei Bieleseld, und starb im Aloster zu Bürzburg am 8. Juli 1857. In den Ausgaben und bei Trithemins ist der Rame geschrieben wie oben. Schriften: "Speculum sacerdotum". Acht Ausgaben

bis 1481 (bei Sain Dr. 14516 sqq.). Gin Sandbuch, baber auch sp. elle genannt, für ben Rierus über bie Bermaltung ber "brei Sauptfacramente", aufe, Guchariftie und Buge. Die gablreichen Incunabelausgaben bezeugen arten Gebrauch am Ende bes 15. Jahrhunderts. - "Introductorium pro inris canonici", in verschiedenen Bibliothefen handschriftlich erhalten Univ. Bibl. B. 3 E. S.), gewidmet bem Propft Engelbert von Bonn, und Plittid, Cohn bes Grafen G. bon ber Mart, alfo bor 1845 geen, da Engelbert in biefem Jahre jum Bifchof von Luttich ernannt und ale Engelbert III. Erzbischof von Roln wurde. - "Summa versificata" Unip. Bibl. G. 48 fol. 142 sqq.). - "Tractatus contra haereticos es immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam". - "Tabula seu summa enitentia" in Cod. Palat. Vat. 714, nach ber fpater augesehten Ginleitung lichof von Dunfter, Ludwig von Seffen (1310-1357) gefandt.

Trithemius, Scriptores I. 318. - Fabricius, Bibl. III, 224 sq. inger, Bibl. Augustin, S. 812 sqq. - Meibom II, 159. - Finte in fchr. f. vaterl. Alterthumefunde, 28b. 45, 124 ff. v. Schulte. Edilbo: Guftachius G., Moralift bes 16. Jahrhunderts, lutherifcher e gu Rirchhain in ber Rieberlaufit, fpater ju Ludau anfaffig, bon wo er fartinstage 1557 die Borrebe feines "Spielteufels" batirt. Diefer mehrjach gte Projatraciat, ber 1569 in bas Theatrum diabolorum aufgenommen gehort burchaus in ben Rahmen ber bamaligen Tenjellitteratur binein: ter Bredigt, beren Sprache beutlichen Ginflug Luther's zeigt, wird ausgewie ber Spieltenfel eine gange Legion anberer Teufel, jogar ben Mordim Gefolge habe, wie ber Spieler alle gehn heiligen Gebote burch fein abertrete, wie ichon bie vier Farben ber Rarten ben Berftanbigen marnen Origineller flingt die Ginleitung: Die Schrift beginnt mit einem Musen ber Spigbuben, Dopler und aller Spielbriber, in bem fie im Ramen Abgotte, bes Spielteufels, jum Gintritt in ihre Bruberichaft einladen, ihre Beile und ihres Gottes Ablag ruhmen, alles natürlich ironisch. Aber fintleidung ift nicht Schildo's Eigenthum. Ihn regte gu ihr, wie gu feiner Arbeit, fichtlich bie 1556 erichienene 2. Auflage bon Dath. Friedrich's miel an, wie gablreiche Antlange beweifen: leugnete Friedrich, daß Saufen fei als Spielen, fo fehrt G. ben Spieg um, und beibe citiren als abmbes Beifpiel zwiefpaltiger Ehe bie Strophe "wehre, wehre, Elfe, wehre". ich aber hatte in jene 2. Auflage ein alteres Schriftchen Joh. v. Schwarzenaufgenommen, bas einen inftruirenben, jum Bechen ermunternben Gendes Satans und feiner Stände an die Butrinter und ein Edict Maximilian's bas Rutrinten enthielt: baber bei S. jenes Ausschreiben ber Spieler, ban Bunich, bag bie Obrigfeit auch gegen bas Spiel einschreite.

Schilgen: Bhilipp (Unton) G., Siftorienmaler, geb. 1792 ju Osnabrud, a ber Jugend auf berichiebene Beife abgehalten, feiner Reigung gur Runft gen, hatte auch Defonomie betrieben, bis er im November 1828 auf die borfer Mabemie tam, angezogen bom Rufe bes Director Cornelius. Diefer ihn auch 1825 nebft ben anderen Schulern mit nach Dinnchen und ließ ihm bei ben Glyptotheten-Fresten helfen. Dann malte G. ein Baar niche Figuren in den meift wenig bemerften Bogenbilbern ber Artaden und Bhilipp Foly) jene Freste, welche ben bie Primogenitur ftiftenben Bergog ht IV vorftellt (vgl. Rr. 88 Stuttgarter Runftblatt 1829). Ende 1829 5. nach Italien, wo er, eine Urt "Wilhelm Meifter", mit verschiebenen m und Sinbien beichaftigt, bis 1832 verblieb. Burudgefehrt nach Munchen, malte S. vierundzwanzig Bilber im Audienzzimmer ber töniglichen Refiber, und zwar nach den von Ludwig Schwanthaler gemachten Compositionen. "Diese damals sehr beliebten Versoppelungen zweier Künstler hatten gewöhnlich die Folgedaß das Kunstwert wohl die Schwächen beider, aber feine ihrer Tugenden mehr zeigte, daß es der ersten, eine Individualität auszusprechen, nothwendig entbehte. An diese Gemälbe reihten sich dann auch Bildnisse und mehrere historische und andere Darstellungen in Del, sowie zahlreiche Compositionen in Zeichnungen Auch tressliche Landschaften soll S. gemalt haben, welcher indessen wieder verließ und in seine Heimath zurücklehrte, wo er wahrscheinlich 1837 (feine der uns zugänglichen Quellen verzeichnet ein genaueres Datum) statb.

Bgl. Schaben, Artistisches München, 1836. S. 134. — Ragler 1845, XV, 231. — Pecht, Münchener Kunft im XIX. Jahrh. 1888. S. 108. Spac. Solland.

Schilher: Jorg S. (auch Schiller, in ber Trabition ber Meifterfanget Being Schüller; ber Rame bedeutet "Schieler"), Meifterfanger Des 15. 3abr hunderts, ber jedesfalls icon bor 1476 gebichtet haben muß. In ber meifter fangerischen Terminologie rangirt er unter ben "alten Nachmeiftern", ben Epigonm ber 12 alten Meifter. Ueber fein Leben ift nichts befannt; fein Refpect bat bem Abel mag barauf hindeuten, bag er ein Fahrenber mar; bie Sprache feina Bedichte weift ibn ins öftliche Schwaben. Die ungludfelige, von Frauenlob ein geführte Mode bes Meiftergefangs jener Tage, fiber gottliche Myfterien in um verständlichen Phrafen ju orafeln, machte G. nicht mit; er geftebt, bag er bis 7 Runfte nicht fennt und ichlagt volfsthamlichere Tone an. Gein Lieblingelief ift bie Satire auf alle Stande, in die auch feine geiftlichen Lieder gern einlenten: er ichont nicht ben habgierigen Rlerus, Die unteufchen Donche, Die Rachts wu Wlebermaufe auf ber Strafe ichwarmen, Die betrfigerifchen Raufleute, Die leicht fertigen Frauen und Dabchen, die Schworer und Feiertagsichander; ber Bauer. ber ben Abel im Rleiberprunt nachzuahmen fucht - eine namentlich in Defterreich alte Rlage -, ift ihm der Gfel in der Bowenhaut. Seine Bare wurden band ichriftlich und balb auch in gebrudten Aluablattern viel verbreitet. Bon feinen Tonen wurde am meiften benutt ber vierzehnreimige Softon; feltener bie Dlaien weise, benannt nach feinen Frühlingseingangen, und der fuße Ton; auch ein fanten Ion, eine Thronweife, ein Reihen und ein überfünftelter Barat find unter feinen Ramen bezeugt. 218 ficher echt burfen nur bie Bebichte gelten, in beren lebit Beile er fich felbft nennt; ichon fehr fruh murbe in feinen Tonen auch von anber gedichtet.

Die wichtigsten Quellen sind die heibelberger handschriften Ar. 392 und 109; alte Einzeldrucke namentlich in dem Erlanger Mischand Incun. 14460 Reu gedruckt sind Dichtungen Schilher's in Phil. Wadernagel's Deutschen Kirchenlied 2, 840 sgg. und in Görres' Altbeutschen Bolts- und Meisterlieden S. 259. Das Lied No. 28 im Liederbuch der häylerin gilt meist all Schilher's Werk, ist aber wohl eher von Mich. Müller (A. D. B. XXII, 655)

Schill: Ferd in and Baptista v. S., preußischer Parteiganger, geboren am 6. Januar 1776 zu Wilmsborf bei Dresben. Der Bater, Johann George, still 1780 in Ober- und Nieder-Sodow, Kr. Lublinit, ansässig, hatte im fiebenjährigen Kriege gegen Friedrich den Großen gesochten. Die Mutter war früh gestorben. S. trat, nach seinen Breslauer Schuljahren, bei den braunen Hustren ein, abet turz darauf zu den Ansbach-Baireuthschen Dragonern (Graf Kaldreuth in Palwall) über. In Naugard und Gary a. D. hat er nachweislich gestanden Militärische Talente verrieth er im Frieden nicht. Alls Secondlieutenant zog er 1806 in den Krieg, wurde bei Jena verwundet und rettete sich über Ragde

ang und Stettin bie nach Rolberg, wo er fich bei bem Commandanten von cabon balb gefund melbete. Auf feinen Bunich geftattete ibm biefer, mit wenigen eten Streifzuge in der Umgebung ju unternehmen. Die Berbindungen bes Rolberg ober Dangig giehenben Teindes gu unterbrechen, preugische Raffennt Magazinbeftanbe aufzubringen, fleinere frangofifche Commandos ju überfallen ab aufanheben war fein geschicht betriebenes Tagewert. Der lleberfall von Algem am 7. December 1806 berichaffte ihm ben Berbienftorben. Gine Cabinet&thre bom 12. Januar 1807 ermachtigte ibn gur Errichtung und Gubrung eines reicorpe aus Rangionirten, bas in lebereinstimmung mit bem Gouvernement ommern beden follte. Die Bevolferung unterftugte ben thatenluftigen Golbaten, er ihre hoffnungen gu beleben verftanb, auf alle Beife. Bei mangelhafter beruftung berrichte in feiner Truppe die bamale fo feltene patriotifche Begeifterung. on Daff bis nach Westpreußen zogen seine Leute. Die kleineren Unternehmugen eiliefen meift glüdlich, die größeren unglüdlich. Der am 15. Februar 1807 erfucte Ueberfall Storgarbs murbe mit Berluften gurudgeschlagen, bas befeftigte augarber Mmt an ben folgenden Tagen von Schill, ber bamale vom Secondeulenant jum Rittmeifter aufrudte, tapfer, aber erfolglos vertheidigt. Er mußte trwumbet nach Rolberg gurud. Sier verschärfte fich ber Begenfag zwischen bem smmanbanten, ber feine Gorge nur auf bie Weftung beidranten wollte, und Freifcarler, ber immer ins Beite ichweifte, bis jum Unerträglichen. Mitte Rars ging biefer nach Stralfund, um ein Sandinhandgeben mit den Schweben berabreben, Ditte April ju bemfelben 3med nach Stodholm, am 12. Dai binte er fich mit feiner Cavallerie von Rolberg nach Borpommern gu Bluder wahrend bie Infanterie gur Bertheibigung ber Maituble gurudblieb. Aber e Schlacht bei Friedland gwang Breugen jum Frieden und G. mußte, ohne Bomert gezogen gu haben, mit Blucher fich grollend in ben Demarcations. giet gwijchen Rammin und Roslin gurudgieben. Die nachften Jahre brachten e innere Wiedergeburt bes Staates, auch bie Reorganisation des Beeres; dill's Reiterei ging ale "Bweites Brandenburgifches Sufarenregiment", beffen ubaber ber Major v. G. wurde, feine Fuftruppe als "Leichtes Bataillon bon dill beim Leibregiment in Die Armee fiber. Um 10. December 1808 rudte auf bes Ronigs Befehl allen Truppen vorauf, in Berlin ein. Die Gunft bes olles und ber Beifall ber Patrioten hoben ihn über fich felbit binaus. In m für 1809 geplanten Aufftanben war ihm eine wichtige Rolle jugebacht. ber er tonnte nicht warten. Am 28. April ritt er wie gur llebung mit feinem egiment aus Berlin. Gine Unsprache, burch bie er eine Deile jenfeits ber tabt jur Befreiung bes Baterlandes aufrief, beftartte ben Glauben, er handle boberem Muftrag. Den Bejehl ber Commandantur gu fofortiger Rudfehr begte er nicht. Aber icon Anjang Dai empfing er die nachricht von der Begung ber ofterreichischen Erhebung. Seine eigne Soffnung fant bamit bedeutend, bet feine Officiere brangten ibn vormarts. Gin Gefecht bei Dobendorf unweit Dagburg am 5. Dai berlief fiegreich. An bemfelben Tage hatte Jerome einen Preis von 0000 Frs. auf seinen Ropf gesetzt. Der König von Preußen sprach fich scharf ber seine unglaubliche That aus. Der Zug, durch Werbung von Nachschub mehrend, ging an die untere Elbe, von dort, burch Gollander und Danen wolgt, auf Stralfund, beffen aus Polen und Medlenburgern beftehende Bejung ibm entgegengerudt, aber ichon bei Damgarten geworfen mar. Um Mai ritt er plotlich in Stralfund ein. In fieberhafter Gile murbe an Beberherftellung ber faft gerftorten Werfe gearbeitet. Die Truppen muchjen urch Aushebung auf 2-3000 Mann. Allen fachberftandigen Dahnungen jum wollte S. ben Plat halten. Er follte ein zweites Saragoffa merben. ber icon am 31. Mai 1809 murbe er bon dem hollandischen General Gratien

212 Edill.

und dem dänischen Ewald genommen. In der Stirn von einem Schwerthied, im hintertopi von einer Augel getroffen, siel S., abseits und undemerkt von der Seinen, in der Fährstraße. Sein Kopf ging als Trophäe an den König von Westjalen, der Rumpf wurde auf dem Stralsunder Kirchhof verschart. Sine Anzahl seiner Leute wurde in Braunschweig, 11 seiner Officiere wurden in West am 16. September standrechtlich erschoffen. Den Desertionsproces gegen der Führer schlug Friedrich Wilhelm nieder. Erst 1837 wurde der Kopf, der lange in einem Lehdener Naturaliencadinet gestanden hatte, zu Braunschweig bestätzt. Jeht sind in Stralsund der Plah seines Todes wie sein Grab mit Dentmälem geschmildt. Bei Würdigung Schill's muß scharf zwischen seiner misitärischen und seiner volksthümlichen Bedeutung geschieden werden; zene ist gering, diese nicht hoch genug anzuschlagen. Sein Name und handeln bewahrte die Hossung weiter Kreise vor dem Versinsen.

3. C. L. Hafen, Ferd. v. Schill, eine Lebensbeschreibung nach Originalpapieren. 2 Bandchen. 1824. — D. France, Aus Stralfunds Franzosenzeit. 1870. — Petrich, Pommersche Lebens- und Landesbilder II, 1, 5, 149

bis 281 und G. 279, wo weitere Quellenangaben.

Betrid.

Schill: Johann George (v.) G., ber Bater bon Ferbinand D. 3. warb am 4. Januar 1736 ju Tichelief im Begirfsamte Tepl in Bobmes geboren und nahm in feiner heimathlichen Brobing in ber Umgebung bes L. L. Feldmarfchalllieutenante Baron Lucginoth ale Bolontair am fiebenjahrigen Rriege theil. Als Rurfachien bort bas jogenannte Sammlungswert unternahm, welches ben 3med hatte, aus ben nach ber Capitulation von Pirna in preugische Regimenter eingestellten fruber fachfischen Golbaten, ben "Revertenten", neue Truppentorper jum Rampfe gegen Breugen gu bilben, erbot fich G. ju gleichen 3mede ein Freicorps gu errichten; er foll bamale ein bermogenber junger Dlangemefen fein. Das Erbieten wurde angenommen; es tam aber nur gur Mufftellung bon vierzig Freihufaren, beren Befehl G. als Lieutenant fabrit. Gr verfah mit ihnen feit 1760, neben frangofischer Reiterei, ben nachrichten- und Sicherheitsbienft bei bem ber eigenen Cavallerie im fibrigen ermangelnben Coms bes Bring Laber bon Sachfen (Graf bon ber Laufit). Rach Friedensichlug tamen feine Sufaren jum Chebaulegersregiment b. Gaden: er felbft erbielt eine Compagnie beim Chevaulegersregiment Renard, gerieth aber burch Berbungen, welche er (vermuthlich für Breugen) unternahm, in Zwiefpalt mit den Landesgefegen, tam in Untersuchung, und entging ber Bestrafung baburch, bag er um feinen Abichied bat, welchen ber Rurfurft am 4. Dai 1772 bewilligte, Mm 28. Februar 1768 mar ihm ber beutiche Reichsabel verlieben, am 14. April 1773 ward er unter ben polnischen Abel aufgenommen. Er lebte nun eine Beitlang auf bem bon ihm erfauften Ritterante Wilmeborg unfern Dippolbismalbe; anscheinend hatte er fein Bermogen burch Beute, Die er im Rriege gemacht hatte, pergrößert.

Als der Baierische Erbsolgefrieg bevorstand, versuchte Loudon ihn für den Bsterreichischen Dienst zu gewinnen; er zog aber vor, ein durch den Bringen Heinrich von Preußen ihm gemachtes Anerdieten zu übernehmen, welches auf die Stellung von 6000 Tataren (leichte Reiter) hinaustief. Der rasche Bang der Ereignisse verhinderte, daß der Plan zur Aussührung gelangte; S. tral aber, in Beranlassung davon, am 10. Juni 1779 als Oberstieutenant und Commandeur des in Oberschlessen in Carnison stehenden Dusarenregiments von Pleh Nr. 3 in preußische Dienste. Am 20. Mai 1785 bat er, weil er bet der Besorderung zum Oberst übergangen war, um seinen Abschied, wird aber die zum Jahre 1798 in den Listen gesührt. Er lebte nun auf einem anderen,

Ed)ill. 213

om ihm gefauften Gute Sodow bei Lublinih in Oberschlessen, anscheinend in electrantten Berhältnissen. Als 1806 die Franzosen und ihre Berbündeten nach Schlessen vordrangen, versuchte er aus Forstleuten, Ranzionirten zc. ein Freicorps uszustellen, ward aber durch den kleinmüthigen Minister Graf hohm an der Lussührung seines Borhabens gehindert. Er soll dann bei seinem Sohne Fersinand in Pommern gewesen sein. Als dieser 1809 auf eigene hand zum dampse gegen die Franzosen losgebrochen war, erbat er seinen Abschied aus verußischen Diensten, trat im Juni mit seinem Range als Oberstlientenant in Merreichischen niensten, trat im Juni mit seinem Range als Oberstlientenant in Merreichische und warb ein Corps, mit dem er an dem Feldzuge des Erzerzoge Ferdinand in Galizien theilnahm. Das Parteigängerthum stedte den Schill im Blute. Auch hier veranlaßte der rasche Berlauf des Krieges, daß zus der Sache nicht viel wurde. S. blieb nun in Oesterreich und starb am 28. Februar 1822 zu Puncau bei Teschen in Oesterreichisch-Schlessen.

Archiv bes preußischen Rriegsministeriums. — M. v. Sugmilch gen. Bornig, Geschichte bes 2. Ronigl. Sachfischen Susaren-Regiments Rr. 19, S. 8, Leipzig 1882. — Archiv für Die Sachfische Geschichte, neue Folge, 4. Band,

Beipsig 1878:

B. Boten.

Schill: Johann Beinrich b. G., preugifcher Oberftlieutenant, im October 1766 in Sachfen geboren, war im Jahre 1806 Staberittmeifter im Sufarenregiment bon Bleg Rr. 3 und führte nach bem Berlufte ber Schlachten bon Jena und Anerftabt eine Schwadron ber in Schleffen, wo fein Regiment bor bem Feldjuge in Barnifon geftanden hatte, gefammelten Sufaren auf ben Priegeldauplat in Bolen und Oftpreugen; nach Friedensichlug marb er Escabrondei in bem neuaufgeftellten 2. Schlefifchen Gufarenregiment, jest Sufarenregiment Graf Goben (2. Schlefisches) Rr. 6. Alls 1812 ber Rrieg gegen Rugland bevorftand, fließ er mit feiner Escabron gu bem combinirten Gufarenregiment Rr. 3, welches ju bem bon Preugen unter Gramert, bemnachft unter ford, ben Frangofen gestellten Siljscorps gehörte, nahm als Dajor mit biefem am Belbjuge in Rurland Theil und erhielt, ffir Musgeichnung in bem Gefechte bei Schladhoff am 30. September 1812, ben Orben pour le Merite. Auf fein Draugen ward ihm am 31. Januar 1813 ju Ronigsberg aufgetragen, mit feiner Schwabron ben gegen bie Ober pordringenden preußisch - ruffifden Truppen in ber Richtung auf Schwebt voranzugeben. Man trug fich bamale mit bem Ge-Danten an einen fraftigen Borftog gegen Die fcmachen feindlichen Rrafte und boffte, bag ber Rame "Schill" ben Gindrud beffelben bei Feind und Freund vermehren würde (3. G. Dropfen, Das Leben bes General-Feldmarichall Graf Bord bon Bartenburg, II. 71, Berlin 1851 - 52). Spater ward er bon Bittenberg ju Tettenborn nach Samburg entfandt, wo er verfuchte, aus feiner Schmabron einen größeren Truppenforper ju bilben. Derfelbe ericheint in ber Priegsgeschichte bamaliger Beit als "Detachement Schill", ift aber nicht fiber bie Starte bon 150 Bferben binausgefommen und hat unter ben Befehlen bes mebijden Benerals D. Begefad am Rriege an ber Rieberelbe in Solftein Theil genommen; G. felbft gerieth am 10. Robember 1813 bor Lubed in Rriegegelangenichaft (Banber, Gefchichte bes Rrieges an ber Rieberelbe, Luneburg 1800), in welcher er jeboch nicht lange verblieb, benn im Darg 1819 ftieß er bei Goiffone mit feinem Detachement ju bem Freicorps Bellwig's. Rach Friebensfolug mard feine Schwabron ju bem neuerrichteten 8. Sufarenregiment, jest 1. Beftjalifches Sufarenregiment Rr. 8, abgegeben; er felbft marb 1815 Commanbeur bes 1. Schlefifchen Landwehr . Cavallerieregiments, nahm mit Diefem in ber Brigabe Cybow ber Refervecavallerie unter Pring Bilhelm beim 4. Urmeecorps (Bulow) am Belbauge in ben Rieberlanben und in Franfreich

Theil, ward am 15. October 1817 mit 500 Thaler Pension in den Ruhestand gesetht und starb am 28. Juni 1845 zu Neudors am Grödischerze, noch der Todesanzeige in der Bossischen Zeitung im 81. Lebensjahre, was mit der whigen, Dienstpapieren entnommenen Angabe inderress des Geburtsjahres nicht stimmt. Da er nur zwei Töchter hinterließ, erlosch mit ihm der Mannesstamm seines Geschlechts.

B. Poten

Schiller: Charlotte v. S., j. u. Schiller: Friedr.

Schiller: Felig v. G., Landichaftsmaler, geboren 1805 gu Brislau ftubirte und absolvirte bie Jurisprubeng, ftand auch fcon als Oberlandes gerichtereferendar im Staatebienfte, ale er beichloß, gang gu ber bon jeber mi großer Borliebe gepflegten Malerei fibergugeben. Begab fich alfo 1829 w weiteren Ausbildung nach München, wo er fich ben unter Rottmann's un Morgenstern's Borbild florirenden Stimmungsmalern aufchlog und obwohl bie fach mit ber handfertigen Technit fampfend, boch balb eines guten Ramens fic erfreute. Mit großer Borliebe nahm er feine Stoffe aus ben Geen bes baierifdin Sochlandes, insbesondere aus bem alebald fo viel von ben Boeten und Ranftlen gefeierten Chiemfee. Sier arbeitete er im Betteifer mit Dar Saushofer, Ruber und Anderen in halbstylifirten ober romantifch ftaffirten Banbichaften. Gem erften Bilber (Lanbichaft mit einer Ruine und "Seegegend") gab er jeboch er 1836 in den Dilinchener Runftverein, welcher in der Folge beinahe allfahrig in Baar Bilber Schiller's gur Ausstellung brachte und gur Berloofung erwarb. Und nach auswärts, insbefondere nach Schleffen und Bohmen, fanden bie Grzeugnif feines Pinfels gerne ihre Wege. Dazu gehören 3. B. Partie am Starnberge Sec (1839), Dorf im Gebirge, Bartie am Rochelfee, Sonnenuntergang an Chiemfee (1840), ber Chiemfee mit feinen beiben Infeln (1841 und 1845 Partie aus Welfch-Tirol, aus bem Oberinnthal (1842); Morgen und Aben erfterer mit einem nach bem beiligen Banbe ausgiebenben Ritter, letterer mi ber Beimtehr beffelben nach bem veröbeten Schloffe; bas Rlofter im Cebing Capelle am Chiemfee (1843), Schlog Durrenftein (wo Ronig Richard Lower berg gefangen fag) u. f. w. 1850 fam eine Lanbichaft aus bem Calpburgiton 1852 ein im Connenuntergang erglübendes Felfenhaupt, 1853 bas Schlie Rlamm (auch im Ronig-Ludwig-Album, gestochen von Jobst Riegel). Augerbe bethatigte fich herr v. Schiller gerne mit Liebern und bramatifchen Spielen absonderlichen Gelegenheiten und Runftlerabenden; fo bei dem heute nuch beften Undenten ftebenben Albrecht-Durer-Feft am 17. Februar und 2. IRt 1840; bann bichtete er gur Feier ber Bermählung bes Pronpringen Maximilia mit ber Bringeg Maria bon Breugen ein Geftspiel, welches am 14. October 184 im Dunchener Softheater, infcenirt bon Sorichelt, mit Dlufit bon Frang Pachn und mit Decorationen von S. Quaglio und DR. Schnigler ausgeftattet, febr c freuliche Aufnahme fant. Ebenfo fprach S. in gebunbener Rebe ju Lubu Schwanthaler's Ehren (23. October 1839) bei Chriftoph Ruben's Abichiebain bor beffen Abreife nach Brag (12. Dai 1841) und bei bem grogartigen Fell welches im Commer 1841 bem Deifter Thorwaldfen veranftaltet murbe. allen biefen Brobucten feiner Dufe erwies fich G. ebenfo mie in feinen malerich Schöpfungen als ein achter, im Schwung ber Erfindung und bem Ausbrud be felben, feinem großen Ramensbetter nicht unrühmlicher Boet. Er berfahle au ein verdienftliches Buch über "München, beffen Runftichabe, Umgebung m öffentliches Leben", welches 1841 erichien, bis 1855 vier Auflagen erlebte u 1852 auch in's Englische fiberfest murbe. Schiller erlag einem mieberholte Schlaganfalle am 31. Januar 1858.

Bgt. Raczbusti II, 383. — Nagler 1845, XV, 281. — Runftbereins-Bericht für 1858, S. 49. — Fr. Pecht, Münchener Runft im XIX. Jahrh. 1888 S. 165. — Onge. Solland.

Schiller: Franz Bernard S. (Schüller), Bildhauer, geboren zu Oftrity m ber fächsischen Lausitz am 28. October 1815, ein Schüler des Bildhauers Goris, vorzüglich aber Schwanthaler's in München und Rietschef's in Dresden. Tald nach dem großen Brande hamburgs im J. 1842 ließ er sich hier nieder, mb jand beim Neubau der Stadt genügende Beschäftigung und lohnende Arbeit. Me großere gelungene Werte seiner hand sind zu nennen: das große hautwist über dem Portal des Bantgebäudes, jett der Reichsbanthauptstelle; serner der Standbilder Karl's des Großen und des Erzbischofs Ansgar am Haufe Fredinandstraße Nr. 65 (damals dem Dr. jur. F. Boigt gehörig); sodann die iedemigroße Marmorbüste des Bürgermeisters Dr. Bartels, welche der Senat anzungen und in der Stadtbibliothet ausstellen ließ. — Nachdem S. sich im Januar 1857 hierselbst verheirathet hatte, starb er einige Monate darauf, am M. Phai 1857.

S. b. Samb. Rünftlerlegifon G. 218.

Benete.

215

Shiller: Johann Chriftoph Friedrich S., 1759-1805.

Die Familie Schiller's ftammte vaterlicherfeits von Bittenfeld im wurttemb. Cheramt Baiblingen, wo ber Großvater Johannes S. (1682-1783) Schultheiß Deffen Cobn Johann Rafpar G. war am 27, October 1723 gu Bittenielb geboren. Un ber in Ausficht genommenen Studienlaufbahn berinbert, erlernte S. Die Chirurgie, prafticirte in untergeordneten Stellungen in Tentenbori, Lindau, Rördlingen und ichloß fich 1745 einem bairischen, in bolinbifche Dienfte abgetretenen Sufarenregiment an; gefangen genommen, trat er n frangofifde Dienfte, murbe wieder bon ber faiferlichen Urmee gefangen und elongte au feinem alten Regimente gurud, wo er als Felbicher angestellt wurde an ben Bechfelfallen bes nieberlanbifchen Feldzuge mader Untheil nahm. Mach bem Frieden bon Machen 1748 begleitete G. feinen Rittmeifter nach bem bang und Conbon, nahm nach feiner Rudfehr ben Abichied und fehrte Mary 1749 nach Barttemberg jurud. Er berheirathete fich am 22. Juli 1749 mit Mabeth Dorothea Rodweis, Tochter bes Baders und Births in Darbach am Recfor, wo er feine Chirurgie weiter ausfibte. 1753 nahm er württemb. Rriegemenfte ale Fourier und murbe 1757 Fabnrich und Abjutant bei bem bon Bergog bil Gugen gegen Friedrich b. Br. in's Welb geftellten Corps; megen guter dunfte in bem ruhmlofen Feldzug wurde er 1758 Lieutenant, fehrte als folcher in die Beimath gurud, mußte aber noch in bemfelben und ben folgenden Jahren bie meifte Beit bon ber Familie entfernt fein; im 3. 1761 murbe er Sauptaunn und Ende 1763 ale Berbofficier nach Smund verfest. Bon ba an wieder mi Die Dauer mit feiner Familie vereinigt, fiebelte er noch im namlichen Winter rad Lurch über und wohnte bort bis 1766.

In die Zeit von Lorch reichten die altesten Erinnerungen seines einzigen Sohnes zurnich, der als zweites Kind der Eltern am 10. November (nach minder ahrschicher Angabe am 11.) 1759 in Marbach geboren worden war. Eine Schwester, Christophine, war ihm 1757 vorausgegangen; es solgten 1766 Luise. Und 1773), 1777 kanette. Bon Lorch, dessen damaliger Psarrer Moser von S. in den Räubern rewigt worden ist, zog die Familie nach Ludwigsburg. Dort widmete sich bei Bater, der von seinem nie ermüdenden Thateneiser viel auf den Sohn vernott het, der Baumzucht und veröffentlichte 1767 68 seine "Betrachtungen über Indwirthschaftliche Dinge in dem Herzogthum Württemberg", welche zuerst

seinen Ramen vortheilhast bekannt gemacht haben. Der Sohn besucht bie Ludwigsburger Lateinschule und schloß mit Friedrich Wilhelm v. Hoven eine Freundschaft für die Dauer. Er war für die theologische Lausbahn bestimmt und hat das "Landezamen" 1769—1772 viermal bestanden. Aber der Hervog der gute Schüler für seine eben in bedeutsamen Programmerweiterungen begriffene Militärasademie suchte, versiel auch auf ihn, und da der Bater dem zweimaligen Andringen des Landesherrn nicht widerstehen konnte, wurde Friedrich am 17. Januar 1773 in diese damals noch auf dem Lustschlöß Solitäde

befindliche Anftalt jum Studium ber Rechte aufgenommen.

Schiller's Bater wurde am 5. December 1775, unter Entlassung aus dem Militärverband, jum Borstand der Hosgärtnerei auf der Solitüde ernannt. In hat bort eine ökonomische Thätigkeit im größten Maßstad entsaltet und war neben seinem Zeitgenossen Prälat Sprenger in Abelberg der Hauptsörderer des württembergischen Obstbaus. Bon dem Nachfolger Karl Eugen's, dem Herzeg Ludwig Eugen, erhielt er am 26. März 1794 Titel und Rang eines Obribwachtmeisters (Majors). Nachdem er schon 1793 mit seinen "Gedanken über die Baumzucht im Großen" wieder zur Schristsellerei zurückgesehrt war, hat er die Summe seiner Thätigkeit gezogen in dem 1795 erschienenen Buche: Die Baumzucht im Großen aus zwanzigjährigen Ersahrungen im Kleinen

beurtheilt."

Mls die Familie auf die Solitube verfest murbe, mar Friedrich nicht mehr bort. Um 18. November 1775 war die Alabemie nach Stuttgart verlegt worbe-Als im 3. 1776 auch medicinische Curfe an berfelben eingerichtet murben, trat S. mit andern gur Debicin über. Der Unterricht in der fonft ftreng militarid eingerichteten und eingeengten Unftalt war febr mannigfaltig, mit Rubnbeit und Freiheit angelegt, aber gufolge ber rafchen Entwidlung von einer Glementarfcule bis gur Univerfitat (1770-1782!) nicht immer planboll und borfichtig geordnet; er umfaßte bie berichiebenen Sacher raich binter, jum Theil neben einanber. Berborragende Ropfe haben fich, besonbers in ben fpateren Beiten ber Anftalt, eine bebeutenbe Bilbung bafelbft angeeignet; aber bie Betonung bes Stofflichen und verhaltnigmäßige Bintanfegung bes Formellen in ber Bilbung mußte fast nothwendig eine nur fur Schuler bon großer Begabung berbauliche Menge von Stoff anhaufen, welche auch für folche gefahrlich werben tonnte und ben Trieb borfchneller Broduction auch in G. gewedt baben mag. Wur ibn fam neben ber Debicin por allem bie Bhilosophie in Betracht, far welche besonders Jat. Friedr. Abel als Lehrer wirfte und in ber auch der Bergon bilettirte. Maggebend mar neben ber Leibnig : Wolffifchen Monadologie und Rosmologie ber ichottifche Gubamonismus, permittelt befonbers burch Garpe's Ueberfetung von Fergufon's Moralphilofophie; bei Schiller tommen wefentliche Glemente feiner medicinischen Studien bingu. In diefe Beit reicht feine "Theofophie bes Julins" (in ben "philosophifchen Briefen" fpater veröffentlicht) gurud G., ber allmählich gu ben bevorzugteren Schulern gabite, mar auch einigemale für bie Jahresfefte ber Atabemie thatig: Gebichte und Debifen jum Geburtetag ber Grafin bon Dobenbeim 1777/78?, Gingfpiel "Der Jahrmartt" 17771. verungludte Darftellung bes Boethifchen Clavigo 1780, Reben: "Gebort alliuviel Gate, Leutseligleit und große Freigebigleit im engften Berftanbe jur Tugenb" am 10. Januar 1779, "Die Tugend in ihren Folgen betrachtet", eod. 1780. In ber Medicin hatte er tfichtige Lebrer: Chriftian Gottlieb Ment, Chriftian Rlein, befonbers aber 3oh. Friedr. Consbruch; bon ber berichenben Lebte bet humoralpathologie (Boerhaabe) wandte fich G. ber Rerbenlehre Ctabl's gu. Bon feinen medicinifchen Studien find une befannt geworben: Die Benbadtungen bei ber Leichenöffnung bes Gleben Siller" 10. October 1778, bir plus

d bebr intereffanten Berichte über ben Gemutbauftand bes Mitfchulers sont 20. Juni-30. Juli 1780, fowie feine Differtationen. G. wollte bemie Ende 1779 verlaffen und legte bie Differtation "Bhilosophie ber logie" por, welche nur fragmentarifch erhalten ift; fie fand ihrer Rubnheit ben Beifall ber Lehrer nicht, und auf ihren Bericht entichied ber Bergog, noch ein Jahr in ber Atabemie bleiben follte. 3m Jahr 1780 legte Differtationen por: De discrimine febrium infiammatoriarum et putriund Berind über ben Rufammenbang ber thierifchen Ratur bes Menichen mer geiftigen"; Die lehtere wurde gedrudt. Es ift eine modificirte und nd reifere Ausführung abnlicher 3been, wie er fie ein Jahr fruher auswollte, eine gwar auf ber Reithbilofophie rubenbe, aber nicht unfelbftanbia ibrte Suntbefe philosophischer und naturwiffenschaftlicher Anschauungen. wurde auf Grund der Arbeit am 14. December 1780 aus ber Afabemie m und flatt einer erhofften beffern Stellung als Regimentsmedicus beim bierregiment bes Generals Muge in Stuttgart angeftellt; mit ber neuen t mar eine gering bejolbete und wenig bebeutende Stellung verfnupit, praxie wurde ausgeschloffen. Der Genuß ber zwölf Jahre entbehrten tene relativen Freiheit ber Bewegung bilbete im Berein mit ber Armuth r landesublichen Weltichen, fowie der bon der Atademie ber gepflegten abichaft einen gemiffen Cynismus ber Lebensaugerung aus, wie er fich gleichen Umftanden immer wieder ausbilbet und bamale burch ben Ton riginalgenies auch in ber litterarischen Production begunftigt wurde; bei t tam bas medicinifche Bewerbe bagu. Bon ber Atabemie ber mar r beireundet mit bem bamaligen Lieutenant Scharffenftein (+ als Converon Ulm), mit ben Bibliothefaren 3. 2B. Beterfen und Rarl Lubm, Reichenbem Bruber der Malerin, fpater verebelichten Simanowig, welche fich bie Bortratirung ber Familie Schiller 20 Jahre nachher verbient gemacht 2B. b. Soven, Argt in Ludwigsburg, fand fich guweilen ein, dagegen in der Alfademie mit G. befannte Friedr. Sang (ber Epigrammatifer) 88 aus berfelben entlaffen worben. Gine neue Befanntichaft mar ber Rufter Unbreas Streicher. An weiblichen Befanntichaften (außerhalb enen Familie auf ber 11 2 Stunden entfernten Golitfibe) ift ju nennen tere Beichützerin Schiller's, Benriette b. Bolgogen, Bittme eines frantifchen anne, und Die Sauptmannswittme Luife Bifcher, bei ber G, in ber Aftermobnte; Die lettere foll ber Gegenstand feiner Bebichte an Laura gemefen jebenfalls ift ein anderer Begenftand berfelben nicht nachweisbar. In art find die "Ranber", die "Anthologie" nebst andern einzelnen lyrischen en und 2 Journale von G. erichienen. Jene Dichtungen reichen aber bell tief in bie atabemischen Jahre Schiller's jurud. tit bramatifchen Planen trug G. fich icon in ben erften afabemifchen Mus der Beit auf der Solitube werben genannt "Die Chriften" und on", fpater "Der Student von Raffau" und "Cosmus von Medici";

n. Aus der Zeit auf der Solitübe werden genannt "Die Christen" und kon", später "Der Student von Nassau" und "Cosmus von Medici"; res siber diese tragischen Pläne ist nicht bekannt, der lette ist sedensalls Beisewih' Julius von Tarent beeinflußt. Ausgesührt wurden nur die der Der erste Kern ist wahrscheinlich historisch, aber noch nicht nachen Schiller's Quelle war eine Erzählung Schubart's, welche von diesem mitgetheilt wurde, insbesondere 1775 in Balthasar Haug's Schwädischem im; das Motiv der seindlichen Brüder war damals beliebt (Julius tent, Klinger's Zwillinge), die Bevorzugung des von der Welt verworsenen ichen, aber eblen Sohnes gegenüber dem heuchlerischen Bruder ganz im der Originalgenies gedacht und durch Fielding's Tom Jones unterstützt; änderromantit braucht nicht allein aus dem Roque im Don Quirote ersähler

flart zu werben, fie ift ichon alt, bei berichiebenen Bolfern cultivirt und bem wilben Freiheitsbrang ber Beitlitteratur gu; biftorifche Geftalten beuticher Rauber in Schiller's Jugendzeit, wie ber bairifche Siefel obe ichmabifche "Sonnenwirthle" (f. u.) fonnten eben fur Diefe romantifche faffung Buge und Borbitber abgeben. Schiller's Beichaftigung mit ben Ran ift feit 1777 nachweislich und füllt mit Baufen, welche burch bas mebic Studium bedingt find, feine letten atabemischen Jahre aus. Rach bem M aus ber Mabemie faßte er bie Beroffentlichung in's Muge; ber Gelbin murbe gemablt, weil fein Berleger ju finden war. Babrend bes Drudes is jum Theil aus eigenem Antrieb, jum Theil auf befreundeten Rath (u. Dannheimer Buchhandlers Ch. F. Schwan, an ben G. bie Drudbogen mancherlei Menberungen ftatt; jufallig haben fich einige Refte ber alteren erhalten, insbesondere eine Borrede, Die lebhaft gegen Die Beftimmun Dramas für bie Buhne eifert - eine von G. alsbald wieder aufgegebene irrung. Das Wert erichien Dai 1781 anonym: "Die Rauber. Gin Ge ipiel": 1782 ericbien bei Tob. Löffler in Mannheim mit Schiffer's Ramer ameite, wenig veranderte Auflage, bis ju Schiller's Tod noch einige weitere, Abweichungen gleichfalls nur unwefentlich find. Die Aufnahme bes Berte im gangen febr gunftig. - Dan wird nicht anfleben burfen, Diefen G Schiller's, ber zugleich ber Spatling ber Sturm- und Drangperiobe ift, als bie artigfte theatralifche Erscheinung berfelben ju bezeichnen. Unreifes B Mifchung von Schwulft und Chnismus, Schwachlichteit ber Beichnun einzigen weiblichen Charafters ift leicht barin ju bemerten; aber in Bes auf folche ober andere etwaige Dangel muß man bas Stud mit anbern Reift ber Originalgenies bergleichen, um feine unendliche Ueberlegenheit ju erfe Reben ben rein poetischen Borgugen einer feurigen Phantafte und einer ni fiegenben Empfindungsfülle, welche auf ber Sand liegen, tritt fcon bei erften bramatifchen Berfuch auch bie fpecififch bramatifche Begabung in ftaunenswerther Beife hervor: nicht blog bie Birtfamteit in fcenischer Begi ift gang gewaltig und wird burch jebe gute Darftellung auf's neue er fondern auch ber bramatische Rexus ift, wenn nicht in allen Einzelheiten los, im Gangen bortrefflich, bas Berhaltnig von Schuld und Gubne, augerlich-pharifaifche Moral, fo icharf getroffen und fo tief ethiich gelaß bei G. felbit in feinem feiner fpateren Berte. - G. fam burd Ranber in Berbindung mit bem Dannheimer Intendanten 2B. S. v. D ber fie burch Schwan tennen gelernt hatte und mit S. wegen einer Bearb fur bie Bubne anfnupite, G. ichidte eine folche am 6. October 178 Dalberg ab. Abgefeben bon einzelnen Aenderungen Dalberg's wurde biefe ber B barftellung ju Grunde gelegt; in Anwefenheit Schiffer's, ber fich beimlich aus gart entfernt hatte, murben bie Rauber am 13. Januar 1782 in Dan unter großem Beifall jum erstenmale gegeben. Faft burchweg ift bis jeg Bearbeitung ben Aufführungen gu Grund gelegt worben; fie erichien 17 Drud : "Die Rauber, ein Tranerfpiel ic."; für die Litteratur wollte & Die alte Faffung gelten laffen, welche allein in feine Werte aufgenommen In der That weift die Buhnenbearbeitung, neben gludlichen Gingelheiter bedauerliche, aber burch bie Rudficht auf bas größere Bublicum erflatlich groberung ber tragifchen Lolung auf: Frang erbroffelt fich nicht, tonbern jur buchftablichen Erfallung bes jus talionis in ben hungerthurm ger Rarl als Erbe vertheilt feine Guter an bie beften feines Gefplaen, m mahnung ju gutem Lebenswandel. - Bon andern Dramen ift Fleeto in gart in einer erften, und nicht ficher befannten Beftalt entworfen, aber veröffentlicht worben; bag auch Rabale und Liebe aus jener Beit fame

n Bezug auf moralische und sociale Motive richtig, nicht in Bezug auf Aus-

Behr mannigfaltig, aber weit weniger allgemein befriedigend ift Schiller's erfte brit. E. bat fich icon febr frub lyrifch verfucht; man fann, abgefeben von in paar unbedeutenben Belegenheitsgebichten, nennen: "Un die Sonne", im 14. 3afr; Der Abend", Schmab. Dag. 1776; "Der Groberer", ib. 1777; Der Sturm auf bem Turrhener Meer" (berametr, Ueberf, von Men. I 38-160) 1780; "Leichenfantafie" (auf hoven jun., † 18. Juni 1780). Rach ber intlaffung aus ber Atabemie erfchienen in Gingelbruden : "Glegie auf ben frub. eitigen Tob 3. Ch. Bederlin's" (Januar 1781), "Tobenfeper am Grabe herrn Dil Friedr. b. Rieger" († 15. Dai 1782; im Auftrag "fammtlicher Berg. Sirtemb, Generalitat" gebrudt); "Der Benuswagen" (1782); für uns berloren ind Gruft ber Ronige", "Triumphgefang ber Solle", "Teufel Amor" und ein Bebicht auf ben Sauptmann Biltmeifter. Die Schaarung ber ichwähilchen Dichter um einen Mittelpuntt versuchte Fr. Gottholb Stäudlin in feinem Edwabifden Dufenalmanach" fur 1782; berfelbe enthielt von G. Die "Entifung an Laura". Bielleicht gufolge verfürzter Aufnahme biefes Gebichts, ebenfalls noch burch andere Umftanbe, erwachte Weinbichaft gwischen St. und S. enterer ftellte bem Dufenalmanach mit ausgesprochen polemischer Abficht bie Anthologie auf bas Jahr 1782" entgegen, bie gum Theil von feinen Freunden, um meitaus größten bon ibm felbft berruhrt; außer lyrifchen Bedichten enthielt bas Singipiel "Semele"; S. felbit verbarg feine Autorichaft unter mancherlei Mittern, und biefelbe ift nicht immer ficher. Charafter und Werth ber ficher am jugehörigen Stude ift febr verschieden; faft alle Ton- und Stilarten ber ant, incl. ber Ballabe, find bertreten : Dbe, mufitalifches Lieb, Boltston, Gpinamm; febr innige Stude fteben neben chnifchen, populare Rraft neben berbreenem Bathos, platonifche lleberfinnlichfeit neben finnlicher Bluth; harmonisch Ber Gindrud felten. Wir fonnten ein genaueres biftorifches Urtheil fallen, nenn wir die Entstehungszeit bes Gingelnen mußten; benn obwohl ein Rebeninnaber mehrerer Stilgattungen und Geichmaderichtungen ficher anzunehmen ift, wird bie Berichiebenheit oft auch aus einem Racheinander gu erflaren fein. bot fpater in feiner Gedichtfammlung bas Allermeifte weggelaffen, bas Aufenommene gefürzt und gemilbert; Rorner bat in ber Sammlung ber Berfe miteres hingugethan. Die Ingredienzien ber Jugendpoefie Schiller's lernt man nirande genauer fennen als in diefen Gedichten, weil die geringere Iprifche Begabung Ebiller's bas Disparate nicht fo gur Gefammtwirfung zu verbinden vermochte wie n ben Raubern. Der Erfolg war gang unbebeutend; 1798 veranftaltete ber Stullgarter Berleger einen neuen Abbrud.

Schiller's ötonomische Umstände wurden durch die ganz geringe Dotation seiner Stelle und durch die Kosten der Käuber recht schlecht; die in Stuttgart consadirien Schulden drücken noch lange. Er suchte schon in St. durch journabirten Schulden drücken noch lange. Er suchte schon in St. durch journabirten Unternehmungen abzuhelsen. Ein unbedeutendes Localblatt, das kaum Celegenheit zu individueller Geistesäußerung gab, waren die "Rachrichten zum Lupen und Bergnügen", welche S. 1781 redigirte. Biel bedeutender war das Wirtembergische Repertorium der Literatur", welches im Sommer 1782 begann; erschienen aber nur 3 Stücke 1782 und 1783, das lehte ohne Schiller's Antheil. Der ursprüngliche Unternehmer war aber S. Zu dem bunten Inhalt der Zeitschl hat S. beigesteuert (außer dem "Borbericht" des Ganzen und unwesentschen Kleinigkeiten): "Ueber das gegenwärtige teutsche Theater", "Der Spazierzung unter den Linden", "Eine großmüttige Haufigeschen, aus der neusten Weschichte "Der Jüngling und der Greis" (von Scharssenstein, aber von S. wied durchgeseben) und einige Recensionen, unter denen die Selbstrecensionen der

220 Eciller.

Mäuber (nebst Kritit ihrer ersten Aufführung in Mannheim) und ber Anthologie am werthvollsten sind; jumal die erste zeigt ebenfo viel Selbsterkenntnis wie Sinn für bas Wesentliche im Drama.

Die litterarifche Thatigfeit brachte G. in Conflicte mit feinem oberfien Borgefetten. Bergog Rarl, ber icon fruh feine Begabung erfannt batte, mar gegen die Rauber nicht eingeschritten. Manche Aleinigleiten reigten ibn bielleicht, bejonders freimlithige Meugerungen in Gedichten. Die Rataftrophe murbt burch zwei Umftande berbeigeführt. G. machte beimlich eine zweite Reife und Mannheim gegen Enbe Mai 1782; biefe wurde entbedt, G. bom Dergog gu 14 tagigem Arreft (Juni? Juli?) perurtbeilt und ibm ber Bertebr mit ben Ausland verboten. Briefliche Berjuche, burch Dalberg in Mannbeim feltere Fuß ju faffen, fchlugen fehl. Gin Ausfall in ben Raubern (II 8) auf bal Land Graubunden hatte Gegenartitel in bundnerifden Blattern und bas Berlangen einer Revocation jur Folge; burch ben Lubwigsburger Gartenin petter Balter erfuhr ber Bergog bavon und verbot G. bei Strafe ber Caffation "Romobien" ju ichreiben, fowie fiberhaupt andere als medicinifche Schriften m beröffentlichen (etwa Auguft 1782); ein Berfuch, die Burudnahme biefes Bebotes ju erlangen, war bergeblich. G. plante nun Entweichung aus Barttem berg und ben Berfuch, in Mannheim angutommen; ber Fiesto murbe guber ned fertig gefdrieben. Da ber feit einem Jahr mit ibm befreundete Streicher ole Schüler ju Ph. G. Bach nach Samburg geben wollte, verabrebeten beibe gemeinfame Reife. Bahrend eines großen Teftes gu Ehren ber Richte bes Bergogs, ber Gemahlin bes ipatern Raifers Baul I., wo wenig Beauffichtigung ju er marten mar, entwichen G. und St. in ber Racht bom 22./23. September (nicht wie Streicher angibt, ben 18.) aus Stuttgart und tamen gludlich nach Mannbeim. Bon bort machte G. Berfuche, ben Bergog umguftimmen, welche ju nicht

führten und vielleicht überhaupt nur pro forma gemacht wurden.

In Mannheim theilte G. bas Manufcript bes Fiesto ben Schaufpielem mit; ba aber Dalberg fich bei ben Festlichfeiten in Stuttgart befant, reifte & (Bieub, "Dr. Ritter") mit Streicher Enbe September ober Anjang October nach Frantfurt a. D., um noch ficherer por nachftellung ju fein. Gine pon fre aus an Dalberg gerichtete Bitte um Gelbvorichus wurde abgefchlagen : Fiesle follte erft umgearbeitet werben. Rach mehrtagigem Aufenthalt in Frantfurt tehrten S. und Streicher um und wohnten bis Anfang December in Oggerte beim, Schiller unter bem Ramen Dr. Schmibt. Dort wurde Fiesto umge arbeitet; die Umarbeitung war Anfang Robember fertig, murbe aber bon Dalberg (gegen bas Butachten 3ffland's) für noch nicht buhnenfahig ertannt. G gab bas Wert in Schwan's Berlag und es ericien Anjang 1783; "Die Ber ichwörung bes Tiesto ju Benug, ein republitanifches Trauerfpiel". An ipateren Auflagen hat G. feinen Antheil mehr gehabt, und ihre Abweichungen find gang unbebeutend und außerlich. - Den erften Unftog jum F. erhielt G. aus Rouffeau's Dentwürdigfeiten; ichon in der Differtation von 1780 ipielt er auf Die Weichichte bes &. an. 2018 Quellen benutte G. Die Weichichte Rart's V. bon Robertion, die Beichichte Fiesto's bom Carbinal Reg und die Histoire generale des conjurations etc. von Duport Dutertre, fowie namentlich Maillo, Histoire de la republique de Genes. Die hiftorifchen Borgange murben fo gurecht geschnitten, bag individuelle, pfuchologische Entwidlung und Conflicte in den Mittelpuntt traten; immer aber blieb noch fo viel hiftorifc-politifche Grundlage, bag ein buntes Bilb großer Maffenborgange gegeben werben tonnte, wie ein foldes von G. erft wieder im Wallenftein und nachher mehrmals aufgefiellt worben ift. Dehr romantifch-novelliftifcher Urt und inr bas Gange laum farberlich war bie hereinziehung bes Motivs ber Emilia Galotti in ber Fignt ber

Thema als in ben Raubern behandelt und durchgeführt ift; gegenüber auf zwei hauptcharaltere fich concentrirenden Raubern ift die individuelle atterzeichnung bes &. viel ichwächer, aber um jo bedeutender bie an Shatee gemabnenbe Redheit und Sicherheit im Commanbiren ber bramatischen empirtungen. Un ben Chalefpearifchen Charafter bes Mohren als Glangber einzelnen Scenen fei nur nebenbei erinnert. - Die Achillesierfe bes par leicht ju ertennen, und ale Dalberg (f. u.) wegen frenifcher Bearbeitung ben im Sommer 1783 wieder mit S. angefnfipft hatte, murbe namentlich ataftrophe geandert : Fiesto entjagt ber Rrone und bleibt am Leben, ebenfo Die Totung Leonore's meg; ber Rerb bes Stude mar bamit burchgeschnitten. Griolg ber erften Mannheimer Auffahrung am 11. Januar 1784 war Imagig, man bat fpater fur bie Darftellung auf Die erfte Form gurud. fen, auch ift bie Buhnenbearbeitung nicht in ben Drud gegeben worben. Durch Die Abweifung Des Fiesto im November 1782 mar Schiller's Aufenthalt Rannheim unnothig geworben, welcher ihm im übrigen burch bas Entgegenien ber Schaufpieler, befonbers bes Regiffeurs Meyer, angenehm gemacht amachte Gebrauch bon bem Anerbieten ber Frau v. Wolgogen, ibm brem Gut Bauerbach bei Meiningen Buflucht gu bieten, und reifte Anfang nber von Oggerabeim nach B. ab; in Meiningen machte er die Befannt-Des tenntnifreichen und gefälligen Bibliothetars Bill. Friedr. Berm. malb, Der feine litterarifchen Bunfche befriedigte und 1786 Schiller's Schwefter fophine heirathete. - G. lebte in Bauerbach, wieder als "Dr. Ritter", bis Bull 1783, eine Beit ber Empfindfamteit und leibenschaftlichen Traumerei, I burch bie ausfichtslofe Reigung ju ber jungen Charlotte b. Wolzogen, e im Frühighr 1783 mit ihrer Mutter nach B. fam; fonft pflog er Bermit Geiftlichen und Ablichen ber Umgegenb, befonbers aber mit Reinwald. bem Borjas febr fleifiger Arbeit murbe nicht viel ausgeführt. ichen Stubien, Die man etwa in bem Brief an Reinwald vom 14. April wiederfinden mag, gingen gefchichtliche ber fur Don Carlos und Maria rt. Diefe beiben Dramen werben als Blane im Frühjahr 1783 ermabnt, haben mir einen furgen Entmurt aus iener Reit. Belegent-

27. dort an; ber ale vorlibergebend geplante Befuch wurde gur Figirung ihr

beinabe 2 3abre.

Bei Schiller's Antunft mar Dalberg berreift; um ben 10. Auguft gurudgefebrt, inupfte er alebalb fefte Beziehungen gu G. an, und biefer erhielt bom 1. Gebtember an bie Stelle eines Theaterbichters. Gein Berhaltnig gum Dannheimer Theater war langere Beit gang gunftig. Bwar ftarb fein Freund Deper um 2. September an einer Epidemie, aber von ben Undern ftanb befonbere But febr gut mit ihm; unter ben Schaufpielerinnen waren Ratharine Baumann und Caroline Ziegler, Bed's Gattin, Freundinnen G.'s. Nachbem biefer bos ber berrichenben Epidemie taum bergeftellt mar, begann eine anfregenbe Thatige Seit 15. October wohnte G. ben Musichuffigungen bei, arbeitete Fiesto für bie Buhne um (f. o.) und inscenirte Luife Dillerin. Um 10. Januar 1784 ernannte ihn die Deutsche Gefellichaft in Mannheim jum Mitglied. - Schiller's Sauptleiftung in jener Beit mar die Bollenbung ber Luife Millerin ober, wie Affland fie tauite, Rabale und Liebe. Dag an Diefem Stud fcon in Stuttgart gearbeitet worben fei, ift nicht nachweislich; wurttembergifche Ber baltniffe ichweben aber oftere beutlich bor. Die eigentliche Entftehung fallt nad Bauerbach, einzelne Ramen und Buge tonnen in Die bortige reicheritterichaftliche Umgebung weifen; bas Stud murbe bann in Mannheim angenommen und am 15. April 1784 mit großem Beifall aufgeführt; im Januar 1784 erfchien 4 im Drud bei Coman. Muger einem banbidriftlichen Blatt ift nichts von ben fruberen Stabien bes Berts befannt, ein Unterichieb gwifchen Bubnen- und Buchform ift nicht borhanden, und die fpatern Drude weichen nur in Rieinigfeiten ab. Der Stoff ift, jum erftenmal bei G., frei erfunden; an Borbifbem theils fur die gesammte Saltung theils für einzelne Sauptmotive find neben ben burgerlichen Tragobien von Bagner, Rlinger, Beng befondere Emilia Galott, beren Studium fich überall berrath, und ber beutiche Sausvater von Gemmingen au nennen, der ein giemlich mattes Borbild fur bie Sabel bes Gangen abgeben tonnte, unter Bermandlung bes gunftigen Ausgangs in einen tragifchen. Gider ift R. u. 2. die bebeutenbfte Endleiftung ber burgerlichen Tragobie in Deutid. land; bier ift bie Umgiegung bes familiaren Rubrftude in eine familiar-fociale Conflictstragobie vollendet, welche in ber Emilia Galotti in einer uns ferme gerudten Sphare und mit hoberer Stilifirung unternommen war und bei anbern Dichtern nur gu minder befriedigenden Berfuchen geführt hatte. Gbenfo ift aber R. u. 2. ficher die bollenbetfte ber brei Jugenbtragobien Schiller's felbft. Wenn aud bem helben und ber belbin noch bie frubere Ueberschwänglichkeit anhaftel (welche im Don Carlos noch ftarter, wenn auch in anderer Stiliftrung, berbottritt und ju welcher G. eine gewiffe Reigung nie gang los geworben ift), lo ichabet fie bier nicht, weil fie gur Charafteriftit ber beiben Berfonen gebort unb mag das ber Dichter gewollt haben ober nicht, ein Ingrediens ber tragifden Entwidlung ift. Storenber find bie an fich iconen Scenen ber Laby Dilford im 4. Act, weil fie retardiren und mehr ein Stimmungebild ale ein feftes Glied in der Detonomie des Gangen find. Im übrigen ift überall bewundernemert ftraffe bramatifche Ffigung und taum etwas vorhanden, was nicht werthvoll für den fiberwältigenden Fortgang der Sandlung mare. Auch die Mifchung von Romit und Tragit, bon ber G. anjange fur Die Wirfung fürchtete, ift meifter haft, gang ber Leffingifchen Forberung entiprechend, bag eine folde Difchung im Wegenstand begrundet fein muffe. In ben Ranbern traten tomijde Birtungemittel bochftens ale Folie (Spiegelberg) auf, im Fiesto in ber einzigen Figur bes Mohren; in R. u. L. ift die Romit nur die nothwendig borhandene eine Seite ber Cache und bas Umichlagen in Tragit in ber Tigur Miller's gan portrefflich; Die Mutter, Die wefentlich nur tomifc wirten tann, im Graft nur

ch werben tonnte, verschwindet baber einfach von der Buhne. Leider ift chter, ber über eine fo Shatespearische Wirfung des Komischen zur hebung agit verfügte, später nur noch im Wallenftein gelegentlich (abgesehen vom

") bngu gurudgefebrt.

n der zweiten halfte des April 1784 nahm S. an einer Gastspielreise Frantsurt a. M. Theil, wo er die Bekanntschaft einer schwärmerischen erin, der Schauspielerin Sophie Albrecht, machte. Im Mai nach Mannurückgesehrt, wurde er wieder vom Wechselsieber besallen und an strengerer gehindert. Dazu kamen Widerwärtigkeiten verschiedener Art, besonders nd neue Schulden, welche zu einer Katastrophe zu sühren drohten, die uch den Toelmuth von Schiller's Hauswirth Ant. Hölzel abgewandt wurde. Deutschen Gesellschaft hielt S. am 26. Juni 1784 seine Antrittsrede: kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?", später betitelt: Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet"; sie sollte wohl nicht tees Mort über Wesen und Zweck des Theaters aussprechen, sondern nur nen Punkt tressen: als eine seurige Apologie dasselbe von Seiten der gegen theologische und gelehrte Anseindungen zu vertheidigen; die Rede nicht in die Jahrbücher der Deutschen Gesellschaft ausgenommen, sei's chiller's Verhältnis zu dieser schon getrübt war, sei's weil eben jene apolo-

Tenbeng bemangelt murbe.

as Berhaltniß jum Theater loderte fich immer mehr. G. hatte bie Berng eingegangen, in feinem erften Jahr brei Stude ju liefern; am britten, arlos, arbeitete er, ohne entfernt bamit fertig ju merben. Gein Plan Rannheimer Dramaturgie (abnlich ber Samburgifchen Leffing's) wurde von der Deutschen Gesellichaft noch hernach in anderer Geftalt von Dalngenommen. Bon Rrititen neuer Stude hat G. bem Theaterausichuß ne, febr burftige geliefert, ben Musichuß am 28. Dai 1784 jum legten efucht. Go murbe fein Ende August ablaufender Contract nicht wieder Durch eine, wie er glaubte, ungenugenbe Aufführung eines feiner und burch litterarifche Rritif, Die er an ben Bubnenleiftungen übte, bererten fich die Begiehungen jum Theater immer mehr und verleideten ihm fenthalt. Rach Lojung bes bramaturgifchen Berhaltniffes ging G. gur ifilden Thatigfeit fiber. Unter bem 11. November 1784 (25. Geburtsberöffentlichte er den Profpect einer Zeitschrift von allgemein belehrendem iterhaltendem Charafter. Das erfte Bejt, "Rheinische Thalia", erichien 1785; der Titel entfprach dem Programm, wonach pfalgifche Berhaltniffe re berudfichtigt fein follten; bas fiel nach Schiller's Entfernung von Mann. peg, und es erichienen weitere 11 Sefte als "Thalia" bis 1791, vier Banbe "Reue Thalia" 1792 und 1793. - Reben Unwohlfein, ofono-Bebrangnig und Conflict mit bem Beruf tamen noch perfonlichfte Birren im bie Mannheimer Beit gu einer Beriode ungludlicher Gemutheverfaffung ben, eines Schwantens zwischen fieberhafter Aufregung und muber Berng. S. wurde zwifchen berichiedenen Liebesneigungen bin und ber ge-Den ernithaften hintergrund der Abficht ehelicher Berbindung batte bie marethe Schwan, ber Tochter bes Buchhandlers, um welche G. noch von ans, 24, April 1785, vergeblich anfielt. Zwei weitere Beziehungen berter Reigung find noch befannt. Um intereffanteften und fur fpater beutsamften ift aber die Begiehung ju Charlotte b. Ralb. Wir find me aber ben Charafter biefes Berhaltniffes fchlecht unterrichtet; benn tte bat ibre Correspondeng mit G. vernichtet, und die Andeutungen ihrer ater gefchriebenen Demoiren, welche fich auf ihr Berhaltnig gu G. belaffen, find, wie biefe Demoiren überhaupt, in einem Orafelftil gefchrieben, 224 Edjiller.

ber genaue Deutung nicht gulagt. Charlotte, geb. Darichalt v. Oftheim, geboren 1761, mar feit 1783 mit bem Major Beinrich b. Ralb vermablt und hielt fich haufig in Mannheim auf, wo fie S, am 9. Dai 1784 tennen fernte. Das freundichaftliche Berhaltnig hat fich mit ber Beit in ein leibenschaftlicheres verwandelt, vielleicht erft im Februar 1785; Charlotte glaubte fpater, ale S. fich verheirathete, Borrechte an ihn gu haben, und Schiffer's Gebichte Freigeiftem ber Leibenichaft" und "Refignation", Die 1786 erfchienen, reben jebenfalls bos Erlebtem; ba aber bie Phantafie in Schiller's Liebesverhaltniffen ftete eine Daupte rolle fpielt, wird es pergeblich fein, Benaueres miffen gu wollen, wo beftimmte Beugniffe fehlen. - Schon 1784 ftrebte G. von Mannheim fort; et war an 23 .- 29. December in Darmftadt und las bei Gof ben erften Act bes Im Carlos por; ber ju Befuch anwefende Bergog Rarl Muguft bon Beimar ertbeilt ihm am 27. December ben Titel eines Raths und fprach am 9. Februar 1785 brieflich ben Bunich aus, G. mochte noch mehr von fich horen laffen. Bunacht folgte aber S. einem andern Rufe. Anfang Juni 1784 hatte er aus Beibila bon Chriftian Bottfr. Rorner und Lubm. Ferd. Suber fammt ihren Berlobien Minna und Dora Stod eine Gendung betommen, welche hohe Berehrung für ihr aussprach; er mar lebhaft bewegt, fam aber erft am 7. December bagu, banten; Rorner antwortete am 11. Januar 1785 und lub G. ein, nach Leitig ju tommen; G. enthullte in einem Brief an R. bom 10, und 22. Februar feine gange Lage. Rachdem R. burch ein reichliches Darleben bie Entfernung von Mannheim ermöglicht hatte, reifte G. Mitte April 1785 nach Leipzig ab und fam am 17. dort an.

Die Bekanntschaft mit Körner macht in Schiller's Leben Epoche. Der but Jahre altere Mann gewährt nicht nur der außeren Eristenz des Dichters eine Stübe, sondern auch seinem innern Leben einen Halt. Der pessimistische Imeines zwischen heftigem Begehren und widerwilligem Berzichten hin und her ge worsenen Seelenzustandes verschwindet fast plöglich und macht immer größere innerer Festigung Plat. Schiller's und Körner's Briefwechsel ist, alles zusammenge nommen, die werthvollste unter den zahlreichen Correspondenzen des Dichters, die wir haben; er umsaßt die Lebensäußerungen des Menschen und des Schrisstellers zugleich und gibt durch die Bertrautheit dieses Berhältnisses Einblick is ganz intime Borgänge, während er zugleich, dis zum Tode Schiller's siber 20 Jahre sich erstredend, die höchste biographische Bedeutung im Großen hat.

Die litterarische Production der Mannheimer Zeit ist in ihrer zweiten halste nicht sehr reich. Bom Don Carlos erschien im ersten heft der Thals der erste Act mit einer Widmung an Karl August vom 14. März 1785, außerdem enthielt dasselbe eine Uebersetzung aus Diderot's noch ungedruckem Jacques le sataliste: "Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache", einen enthusiastischen Brief über den Antisensaal zu Mannheim und einige dramaturgische Arbeiten, die Rede vom 26. Juni 1784, eine kurze Besprechung der Aufsührungen vom 1. Januar dis 3. März 1785, einen Artikel "Wallensteinischer Theaterfrieggegen die Beschwerden der Schauspielerin Henriette Wallenstein und die von den Mannheimer Schauspielern 1784 beantworteten dramaturgischen Breisstagen.

In Leipzig traf S. nur huber und die Schwestern Stod; Körner war Consistorialrath in Dresden. Das lebhaste Treiben der Stadt fahrte ihm in der Mehzeit manche Besanntschaften zu; die bedeutendsten waren der Buchhändler Göschen, der bald sein Berleger wurde, und Karl Phil. Morit. Roch turzem Aufenthalt in Leipzig nahm S. in dem nahen Gohlis Wohnung. Das enthusiastische Gesühl der Freundschaft zwischen ihm und Körner wurde genährt durch ihre persönliche Zusammentunft in Kahnsdorf am 1. Juli 1785; Körner Bochzeit, am 7. August in Leipzig, wurde von S. durch Prosa und Berse ge-

Arntim im Carneval 1787 jaßte, die aber im Mai mit Enttäuschung endigte; find die Stammbuchverse "Am 2. Mai 1787" gewidmet. Im herbst 1786 wite S. mit Schröder in hamburg eine Correspondenz an; eine Einladung, in hamburg niederzulassen, schlug S. aus. Dasür wurde 1787 durch Bollung des Don Carlos aus's neue Verbindung mit Schröder und andern Bühnentern angelnüpst. Diese neue dramatische Leistung weckte wohl die Lust in S., bedeutenderes litterarisches Centrum auszusuchen, vielleicht locke auch der aftand, das Charlotte v. Kalb sich jeht häusig in Weimar und auf dem bescharten Gut Kalbsried aushielt; am 20. Juli 1787 reiste S. nach Weimar ab.

Die bedeutenberen Arbeiten ber Dresbener Jahre charafterifiren fich gegenben fruberen burch Reinigung von manchen Auswüchsen ehnischer und beribter Art; bamit geht leiber auch mancher frifche und populare Bug verloren. pofitive Gigenichaft ift besondere ber faft etftatifche Freundichaftecult gu nen; bie Reigung zu allzu optimistisch-ibealer Darftellung, welche bie Unbeiten und Schatten mit einem breiten Binfel überfahrt und bamit manches rende, aber auch manches Charafteriftische verwischt, ftammt aus jener Beit tritt in ihr am meiften berbor. Sonft mochte bie Reigung ju mpftifchen blemen, welche weber fruber noch fpater bei Schiller bortommt, und jur oftellung firchlich-politischer Intereffen und Conflicte charafteriftisch fein. -Don Carlos fagt fich bas am bollftanbigften gufammen. leber Bauerer Unfange bes D. C. f. D.; im erften bis vierten Stud ber Thalia (1785 1787) murbe bas Stfid bis Act 3, Scene 9 (Scene 7 ber fpatern Geftalt) Fentlicht; einige Scenen waren nicht ausgeführt, fonbern ihr Inhalt anben ; im Abrigen mar biefe erfte Bearbeitung febr umfangreich und enthielt thee Entbehrliche. Diefes wurde geftrichen, als 1787 bas Stud vollendet als Banges herausgegeben murbe: "Dom Rarlos, Injant bon Spanien". Die Ausgabe von 1801 (von ba an Don Rarlos) hat G. wieber aable Gargungen und Menberungen borgenommen, weitere filt bie von 1805; nt mar ber Tert ber gewöhnlichen Ausgaben gegeben; im großen Bufammenbes Gangen untericheiben fich bie Gestalten von 1801 und 1805 nicht von non 1787 Ron Mnione an moren hie higher gengunten

1788 beröffentlichte G. feine "Briefe fiber Don Rarlos", in welchen er befonbere ben Charafter Bofa's und fein Berhaltnig ju Carlos ju motiviren fucte. -Schiller's Quelle ift nicht die Beschichte, sondern die "nouvelle historique et galaute" Dom Carlos von Saint Real; möglicherweise hat auch Campiftron's Androme Einfluß gehabt; baß G. auch Otwah's ebenfalls aus Saint Real gefloffenen Don Carlos benutt habe, ift behauptet, aber nicht bewiesen worden. - In ftiliftifcher Begiehung zeigt D. C. einen großen Fortidritt ju ebler, getragener Darftellung, bebingt in erfter Linie burch bas Beremaß; Die Ausgabe bon 1787 enthalt allerbinge noch manche fpater getilgte Schwachen. Durchgangig gehoben und bon einer gemiffen höfischen Reierlichfeit ift aberhaupt ber gange Bortrag populare Birtungeweife, Darftellung mittlerer, realiftifch gebachter Charafter bleibt burchaus fern, auch bie Schurfen haben etwas feierlich-pompoles an fid Diefer bom hiftorifchen Realismus losgelofte Ion eignet ben meiften fpateren Dramen Schiller's, ift aber im D. G. auf feiner Gobe. In ftofflicher Beziehung bari D. C. natürlich nicht als hiftorisches Drama im ftrengen Sinn betrachte werben. Auch innerhalb ber Sphare, in die es fich felbft ftellt, ber im Sinn bes 18. Nabrhunderts philanthropifch : freifinnigen Dramatifirung eines auf hiftorischer Grundlage ruhenden Novellenftoffes, hat bas Stud feine Schwachen Das Intereffe wird burch bie 3weiheit ber Belben, Carlos und Bofa, nicht gehoben, fondern getheilt, und feiner bon beiben wirft mit ber übergengenden Raturmacht einer gangen Berfonlichfeit, beibe find Traumer, gebrochene Menichen Schlieflich ergreifen bie Perfonen bes Begenfpiels, befonbers Eboli und nod mehr Philipp, mit gang anderer pinchologischer Bahrheit, ale Die, für Die wir junachit erwarmt werden follten; Philipp ift wirflich großartig gezeichnet. Die große Lange des Stude ift mehr Sindernig fur vollftandige Buhnenwiedergebe als für bie Lecture; aber boch thut fie einer braftifchen Birtung bes Gangen Eintrag. Wenn aber auch bie Schonheiten mehr im einzelnen liegen und ant hier mehr für empfindjame Auffaffung als für realiftifche Betrachtung edber Große porhanden find, wird man doch nicht blind gegen fie fein durfen und D. C. als Schiller's erften Berfuch idealiftifch ftilifirter Eragobie bochichaten muffen

Dit bem Begenftand bes D. C. hangen jufammen bie Ueberfetung bon Mercier's Précis historique feines Portrait de Philippe II. (ob bon S. felbill) und bas Gebicht "Die unnberwindliche Flotte", beibe 1786; bas Gebicht if entftanden aus einer Beschreibung bei Mercier, und Diefe lettere mar ber fram gofifchen Ueberfehung bes Anbachtsbuches "Chrift in ber Ginfamfeit" bon Grugol entnommen; bag G. birect aus Gr. gefchöpft ober ein Bebicht von Gr. nur umgearbeitet habe, ift falfchlich gefchloffen worben. Dag G. fcon 1786 fid noch weiter mit Geschichte befaffen wollte, zeigt bie bamalige Anfunbigung ber erft 1788 erichienenen "Geschichte ber mertwürdigften Rebellionen". Der Blat bes Dramas "Der Menichenfeind", beffen vollendete Scenen 1790 veröffentlicht wurden, fallt in die Dresdner Beit; ebenfo der eines Epos "Julianne Apoftata" ber unausgeführt blieb. Dehr murbe bie für bas journaliftifche Unternehmen ber Thalia paffenbe Rovelle gepflegt. 1786 erfchien "Der Berbrecher aus Infamie" (fpater "D. B. aus verlorener Chre"), Die gu ichlagender Birtung Inapp gulammengebrangte Gefchichte bes württembergifchen Raubers Friedr. Schwan (vulgo "Connenwirthle", † 1760), beren Stoff G. wohl jumeift aus Berichten Abel's fannte. In Dreeben wurde auch noch ber Anjang bes "Geifterfebere beröffentlicht, beffen Gegenstand (man bal. Cafanoba ober Cagliofiro) ebenh geitgemäß mar, ale er mit bem bes Don Carlos nach gemiffen Seiten wie aud in der Ausführung Aehnlichfeit hat; bas Bange erichien erft 1789, aber un bollftanbig; G. mar bes Spielens mit biefen ichillernben 3been und Phantafie überbriffig geworben. - Enblich erichienen 1786 bie , Philosophifchen Briefe

welche die altere (f. o.) "Theosophie des Julius" eingeschaltet wurde; die riefe des Julius sind von S., die Raphael's von Körner; das Ganze ist aber, as den philosophischen Inhalt betrifft, taum über die Einleitung hinausgeschen; Julius, der enthusiastische Adept des schottischen Eudämonismus, sollte unterlichen Raphael gegenübergestellt werden — Körner war eisriger Kantianer, ad theils unter seinhold's Einfluß hat sich S., aber erst

pater, bem für ihn folgenreichen Studium Rant's jugewandt.

2118 S. am 21. Juli 1787 in Weimar antam, war Goethe noch in 3taen, Rarl Muguft in preugischen Dienften abmefend. Charlotte v. Ralb führte ein: ein Anichluft an ben Rreis ber Bergogin-Mutter Anna Amalia wollte rot anjänglicher Geneigtheit Wieland's nicht gelingen; ju Berber ichienen fich nfangs beffere Begiehungen ju ergeben. 3m August murbe Jena aufgefucht nd bie Befannticait bes fantischen Philosophen Rarl Leonhard Reinhold sowie er Berausgeber ber Allgem. Literatur - Zeitung, Gottlieb Sufeland und Chriftian Rottfr. Schut, gemacht. Um 25, August ging G. nach Weimar gurud und berwuchs allmablich mehr mit bem bortigen Leben; ju Bieland ergab fich ein reundliches Berhaltnig, G. wurde fur einige Zeit Mitarbeiter am Teutschen Mertur und dachte fogar an Berbindung mit einer Tochter Wieland's; er bichtte jur Biebereröffnung bes Beimarer Theaters am 8. November 1787 ben Orolog und berfaßte jum 30. Januar 1788 einen poetischen Gludwunich an bie bergogin. In ben Binter 1787/88 jallt Schiller's Befanntichaft mit feiner bateren Frau. Die Bittwe bes Banbjagermeifters b. Bengefelb, geb. b. Wurmb, rine Berwandle der Familie v. Wolzogen, wohnte mit ihren Töchtern Karoline und Charlotte in Rudolstadt. Karoline war an einen Frh. v. Beulwig verheimibet, aber meift von ihm getrennt; sie ließ sich später von Beulwiß scheiden, m 1794 ihren Better Wilhelm v. Wolgogen gu beirathen; fie ift Berfafferin ber werthvollen biographischen Aufzeichnungen über G. Charlotte mar am 22. Asbember 1766 geboren. Gine frubere Reifebegegnung mit G. im Juni 1784 n Mannheim hatte wenig Einbrud hinterlaffen. 3m Robember 1787 befuchte 5. feine feit 22. Juni 1786 mit Reinwald vermählte Schwefter Chriftophine Meiningen und bie Familie v. Bolgogen in Bauerbach; auf ber Rudreife uch Beimar mit With b. Wolzogen fuchte er am 6. December die Familie Lengefeld in Rudolftadt auf. In Weimar traf er wieder mit Charlotte guummen und fchrieb ihr am 3. April 1788 bas Gebicht ins Album, bas fpater boas verandert unter bem Titel "Giner jungen Freundin ins Stammbuch" gemit wurde. 3m Dai 1788 nahm G. Bohnung in Bolfftabt bei Rubolftabt, m August in Rubolftabt felbft, wo er am 7. September im Lengefelbischen Saus boethe jum erftenmal traf; am 12. November reifte er jum Binteraufenthalt ad Beimar. Da er in biefem Jahre feine erfte großere geschichtliche Arbeit Abfall ber Rieberlande) veröffentlicht hatte, wurde im December 1788, jum beil auf Goethe's Betreiben, feine Berufung jum Extraordinarius in Jena bentragt und im Marg 1789 fand feine Ernennung, junachft ohne Gehalt, ftatt. aging im Darg nach Jena, von dort nach Rudolftadt, am 11. Dai nach ena jurud und bielt bort am 26. Mai mit großem Beifall feine Antrittsvorfung, welche unter bem Titel "Bas heißt und zu welchem Ende ftubiert man niverfalgeschichte?" verbifentlicht murbe. Die Begiehungen gu Charlotte b. engefeld waren in berfonlichem und brieflichem Bertehr weiter gepflegt worben; m 3. Anguft 1789 erflarte fich G. ben Schweftern, erft im December auch ber intter: Rarl August gemahrte einen bescheibenen Behalt, ber Bergog bon Deiingen den Golrathstitel; am 22. Februar 1790 fand in Wenigen-Jena die Trauung att. 5, bat fich, foweit wir überhaupt berartige Meugerungen bon ihm haben, ete begillit über feine Ghe geaugert; Charlotte fam an lebhaftem Geift ihrer

Schwester nicht gleich, um so mehr hatte sie natürlichen Tatt des herzend wie besaß Bilbung genug, um S. auch eine litterarische Gehilfin sein und ich kleinere litterarische Bersuche wagen zu können. Außer dem eigenen Erzik verdankte S. der Familie v. Lengeseld seit 1789 auch seine Beziehung zu Erzurter Coadjutor, späteren Kurfürsten von Mainz, Karl v. Dalberg (Bubdes Mannheimer Intendanten), der ihm manche Wohlthat erwiesen hat, und Wilhelm v. Humboldt, mit dem er später in befruchtendem geistigem Tausch lebte.

In den Arbeiten der Weimarer und der erften Jenaer Zeit tritt die B immer mehr gurud. Bor allem bas Drama; wir haben nur bie erft 1790 bffentlichten Scenen "Der Menichenfeind", welche ihren Anfangen nach icon Dreeben ftammen : fie find Torfo geblieben, weil S. einfah, "für bie tra Behandlung fei biefe Art Menfchenhaß viel zu allgemein und philosophi wir wiffen nur, daß ein gunftiger Ausgang geplant mar. Seit 1788 ftml S. griechische Litteratur — Die erfte Spur feiner clafficiftischen Reigungen im Grubjahr 1789 erfchien feine Ueberfegung ber Sphigenie in Mulis (mit nahme bes Schlugberichts), nachber einige Scenen aus ben Bhonigierinnen Guripides. Un biefe freien lebertragungen fann man bie noch freiere ameiten und vierten Buche ber Aeneibe in Octaven anreiben, welche feit geplant mar, aber erft 1791 gur Husführung, 1792 gur Beröffentlichung - Von Iprifchen Bedichten find aus dem Jahr 1788 Die "Götter Griechenla Die viel angesochtene, poetisch febr marm empfundene, aber im Grunde bod ibeologische Berherrlichung antiter Mythologie, und bas große Lebrgebicht Runftler" (1789 erschienen), in welches S. feine hochften Ibeen über bie erli Macht bes Schonen und die Ginheit von Bahrem und Schonem nieber welches aber, aus einer Menge bedeutender Schonheiten im Ginzelnen gufam gefett, icon feiner gange megen faum zu einer einheitlichen Befammtwirfun langen konnte. In einem Almanach für 1789 erschien die Satire "Die ber Frau". Seitdem pausiert Schiller's schöftändige poetische Production mu Seit 1788 taucht mehrmals ber Blan eines Epos über Ri Jahre lang. d. Gr., 1791 itatt beffen über Guftav Aboli auf; eine hymne an bas wird 1792 geplant; nichts davon tam zustande. Erft 1793 begegnen Um tungen eigener alterer Gebichte, 1795 lebhafte iprifche Reufchopfung, jur gl Beit wird Ballenftein in Arbeit genommen. - Den Saupttheil ber Brobi

Schifter. 229

Deutschland gewesen. Als Borarbeiten sür die nicht erschienenen späteren Bande linnen die kurze Lebensstizze Egmont's (1789 erschienen) und die Schilberung der Belagerung von Antwerpen 1584 s. (erst 1795 publicirt) gelten; die besannte Stizze "Herzog Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolkabl" (1788) wird durch locale Reminiscenzen veranlaßt sein. Historischen Intalis sind serner noch die kleine Mittheilung über die Jesuitenregierung in Pacugad (1788) und die sast noveklistisch behandelte Geschichte des württembergischen Generals Rieger (f. v.) "Spiel des Schickals", Ansang 1789 erschienen. In der Geschichte der merkwürdigken Rebellionen", von der ein einziger Band 1788 erschien, ist außer der schon 1786 erschienen Ankündigung nichts Schiller's

ficenes Gigenthum.

Das erfie Jahr von Schiller's Che ift bas feiner angeftrengteften Thatigfeit. Schen bie biftorifchen Bortefungen erforderten geitraubende Borbereitung; bagu lam noch ausgebehnte ichriftfellerifche Thatigfeit, jum Theil icon bes Gelberenbe wegen. Go bort man benn bon 14 Stunben taglicher Arbeit. annohme weniger borbin ermabnter Studien ift die gange litterarifche Arbeit Schiller's Damale ber Geschichte jugewandt. Bunachft einige fleine Auffage, Die ait bem Studium ber Uniberfalgefchichte, Schiller's erftem Colleg, gufammen-Immen. Die icon ermabnte Antrittsborlefung eröffnet bie Reibe. "Die Gen-Rofes" (1790) rubt, was die Anfichten von egyptischer Bebeimlehre bewill, auf einem freimaurerifchen Auffat Reinhold's nach bem Original Barbur-(S. felbft ift, mpftifchen Stimmungen und Sombolen nicht juganglich, nie Breimaurer gewesen). "Etwas über bie erfte Denichengefellichaft nach bem Leitben ber mofaifden Urfunde" (1790) fchlieft fich in freierer Beife an Rant, Mothmaglicher Anfang ber Denichengeschichte" an, wie ichon bie Untrittsrebe m Rant's "Ibee gu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht" ngelehnt war. In bem Auffag "Die Gefetgebung bes Lyfurgus und Solon" (1790) ift Die erfte Salfte, Lyfurg, nicht von G., auch nie von ihm beanfprucht Deiben, fondern von feinem Stuttgarter Lehrer Joh. Jat. heinr. Raft. Seit 1790 gab S. eine "Allgemeine Sammlung hiftorischer Memoires" heraus; jeber Band follte bon einer Abhandlung bon ihm begleitet fein. In biefer Cammlang find von G., ber bie Beichaftigung bamit balb aufgegeben bat, außer ben Borberichten" u. a.: ein fleiner Theil ber leberfetung ber Unna Romnena, univerfalbiftorifchen Ueberfichten" über Rreuggige und Die Beit Friedrich's I., Ginleitung zu ben Demoiren Gully's, mahrend feine "Gefchichte ber frangoden Unruben, welche ber Regierung Beinrich's IV. vorangingen", nur eine antargende Bearbeitung von Anquetil's Esprit de la ligue ift; Diefe Rebenaranten erfchienen 1790-1794. Die 3bee eines "Deutschen Plutarche" begte G. hit 1788, es fam aber nichts guftanbe. Dagegen gab er feit 1791 einen "hiftonichen Calenber fur Damen" heraus. Bon C. felbft erschien barin bie im Ceplember 1792 vollendete "Geschichte bes breifigjahrigen Rriegs" (Ral. für 1791, 1. 98), feine einzige großere biftorifche Arbeit neben bem Abfall ber Rieberse fann mit biefem fich an genauem Quellenftubium nicht vergleichen, bot auch biefen Unipruch nicht gemacht; aber es ift eine glangenbe und bon bebeniender Auffaffung durchbrungene Darftellung, welche namentlich in einigen bobepuntten ber Grzahlung und Charafteriftit in ihrer Art unübertrefflich ift; ar S beionbere michtig, weil aus biefen Studien ber Ballenftein herauswuchs. anberen Arbeiten bee Ralenbers ift hochftens bie über Amalia Glifabeth, Arbertafin bon Geffen-Kaffel (1792) möglicher aber nicht mahrscheinlicher Beife Stiller's Gigenthum. Sierber find noch Schiller's Borreden gu ber Geichichte - Raltbeferorbens nach Bertot und jum Bitabal (beibe 1792) ju gieben; basom ift bie lieberfenung ber Denfrourbigfeiten Bieifleville's in ben Soren 1797,

welche Korner in die gefammelten Werte aufnahm, nicht von S., fonbern Bilh. v. Bolgogen; S. hat fie nur burchgefeben und eine furge Ginlei porausgeschidt. Dit bem Jahre 1792, fpeciell mit ber Bollendung bes bre jahrigen Rriegs, enbet im wefentlichen Schiller's hiftorifche Schriftftellerei, m er ichlieflich ale eine bon außen ber auferlegte Arbeit empfanb. Das ma jebenfalls nicht von Unfang an. Unter allen Umftanben bat fie nicht lebi als Subfiftengmittel ober als Sammlung bon Biffensftoff gebient, fonberr Bertiefung ber gesammten Unschauungsweife Schiller's beigetragen. bei feiner Beschichtsforschung von philosophischen Anschauungen aus, wie fie Jahrhundert gemäß maren: einer liberalen Aufflarung, bem Rachweis bes fcritts ber Menfcheit bient bie Siftorif; mag babei ben Thatfachen bann wann Bewalt angethan fein und bie Schranten ber rationaliftifchen Anicha fich nicht verleugnen, fo find boch biefe iconen und in ihrem tiefften Rern veralteten Gebanten nirgende berebter und bei aller Begeifterung mit mehr und Gerechtigfeit vorgetragen als bei ibm. Charafteriftisch aber auch fin Geschichtsauffaffung Schiller's ift es, bag er bon ber Geschichte gur Meft übergeht; benn philosophifch, afthetifch - teleologifch verfahrt er icon ale ftorifer.

Die Ueberanitrengung ber Rrafte führte ju einer Rataftrophe. Bei : Aufenthalt in Erjurt Enbe 1790 und Anfang 1791 erfaltete fich S.; nach Rudfehr nach Jena berfiel er am 12. Januar 1791 in eine heftige Bruft beit, bie fojort tobbrobend murbe und beren chronifche Folgen und Rudjalle burch fein ganges Leben bindurchgieben. Rachbem die erfte Befahr borüber, n für langere Beit jebe großere Unftrengung vermieben werben; Die Borlefu wurden bis Berbft 1792 ausgefest. Erholungsreifen nach Rubolftabt, Rari (Juli), Erjurt tonnten Rudfalle nicht verhindern und gehrten bie erarbei Mittel auf. Rarl August gewährte Unterftfigung nach feinen beichrantten Rri Gine größere fam aus Danemart, wo beutiche Litteratur bochangefeben war Rlopftod Unterftugung gefunden hatte. Außer Jens Baggefen, ber mit S. fonlich befannt mar, maren Bergog Chriftian Friebr. von Augustenburg Graf Schimmelmann Schiller's befondere Berehrer. 3m Juni 1791 foll Bellebet eine Opation fur G. veranftaltet werben, welche burch ein Gerucht Schiller's Tod in eine Tobtenfeier verwandelt murbe. Durch Baggefen Schiller's Umftanden befannt geworben, festen Augustenburg und Schimmelr am 27. Rovember 1791 bem Dichter einen jahrlichen Ehrengehalt von Thalern für 8 Jahre aus, welcher nach beren Ablauf auf zwei weiter verlangert wurde. 3m April 1792 bejuchte G. Rorner in Dresben und im September und October einen Befuch feiner Mutter und feiner Schn Nanette. Diefer Befuch murbe 1793 ermibert. Unfangs Auguft reifte S feiner Frau nach Beilbronn, wo fie am 8. August antamen. Da ber D von Burttemberg ertlarte, Schiller's Aufenthalt ju ignoriren, murbe ber im September nach Ludwigsburg verlegt. Dort murbe am 14. Sebte Schiller's erftes Rind Rarl geboren. In Lubwigsburg pflegte G. Umgang Eltern und alten Freunden, befondere Soben, und begann dort feine anbei Briefe an ben Bergog bon Auguftenburg (f. u). Die Beifegung bes am 24. De geftorbenen Bergogs gab fpater bas Motiv gu ber Schilberung in ber Braul Melfina (II 5). 3m Frühjahr 1794 jog S. nach Stuttgart. Der bon Afabemie ber befreundete Danneder verfertigte die fleinere, von ben Renner befonders abnlich bezeichnete Bufte Schiller's, nach ber er nach Schiller's bie weit befannter geworbene großere geschaffen bat; ebenfo murbe bie Familie G. bamals von Lubovile Simanowit portratirt. Das Wichtig Schiller's Aufenthalt in Schwaben war aber feine Befanntidigit mit Rob. To

Wetta, welche er burch die Bermittlung bon Friedr. Saug machte, guerft burch meflichen Berfebr, bann burch einen Befuch Schiller's in Tubingen. Der geniale Buchhandler (über welchen jest Schäffle's Biographie nachzulefen) wollte auch Shiller's ichriftfellerifche Rraft für fich gewinnen. Bei einem Ausflug aus Stuttgart am 6. Mai 1794 wurde Cotta's Blan einer politischen Zeitung höheren Stils besprochen, beren Rebaction aber S. ablehnte und welche erft 1798 (bie noch exiftierenbe Allgemeine Beitung) guftanbe fam, ebenfo Schiller's Blan einer litterarifchen Beitidrit, welche unter bem Titel "Die horen" ins Leben trat. Cotta hat Amablich auch andere, julest alle Berte Schiller's, bann Boethe's an fich geracht und fich ebenfo verbient um Schiller und Die Seinigen gemacht, wie umlebrt Schiller's und Goethe's Berfe ben Ruf feiner Firma gegrundet haben, beren Monopol fie bis 1865 geblieben find. Schiller's Briefmechfel mit Botta ift nicht nur eine litterarifche Funbgrube erften Ranges, fonbern jeugt und pon bem ichonften perfonlichen Berhaltnig wie bon ber eminenten Gefchaftsgranbtheit Schiller's. - Rurg nach ber genannten Befprechung reifte S. wieber 3eng, wo er am 15. Dai 1794 antam. Er hat feine fchwabifche Beimath nicht wieber gefeben. Uniang 1795 erhielt er einen Ruf an bie Univerfitat Isbingen, ben er aber ausichlug, ba er burch neue Banbe an Thuringen gefeffelt mar.

3. hat bei feiner Rudfehr nach Jena mehrere wichtige Berbindungen anrefnüpit. 29. v. Sumboldt trat ihm jest, in Jena wohnhait, naber und hat bm gleich in den nachften Jahren durch feine philologisch geschulte Rritit gute Dienfte bei feiner fprifchen Broduction geleiftet, wie benn auch Schiller's afthe-Beichaltigungen feinem Sinne nabe lagen. Gin nicht ftets ungetrubtes Berbaltnig, bem aber bie gegenfeitige Achtung nie fehlte, entspann fich gu Gichte; 1796 tamen bie Bruber Schlegel, welche bon anjanglich guten Beziehungen balb w Geinbfeligfeiten gegen G. übergingen, fo bag biefer 1797 mit ihnen formell Freundlich war bas Berhaltnig ju ben ichwäbischen Landsleuten Wethammer und Schelling (biefer erft feit 1798 in Jena), befonbers aber gu Dolberlin, ber 1794/95 in Jena lebte und fich perfonlich und litterarisch eng m & anichlog. Beitaus am wichtigften mar aber bie Anfnupfung eines genueren Bertehre mit Boethe. Die Freundschaft zwischen beiben ift in ber Poteraturgelchichte einzig : es find zwei Großmächte, Die, Durch Naturbeschaffenheit end biflorifche Berhaltniffe einander guvor fern, faft widermartig gegenüber ftebend, m rechten Mugenblid fich treffen und eine Alliang fchliegen, Die, burch beiberleitige Intereffen hervorgerufen, alsbalb auch ju mirflicher Sympathie führt und atburen bie Gemabr unerichutterlichen Beftands in fich hat. Ghe man ben Briefmedfel mit Rorner tannte, mochte bie Innigfeit bes perfonlichen Berhaltumes ju Goethe leicht überschatt werben; fo vollig intim wie bas ju Rorner ift in nie geworben, aber es ift boch eine mabre Freundichaft im beften Ginne. Unabfebbar ift die litterarifche Bedeutung biefes Berhaltniffes; beibe find burch enander ber Boefie wieber jugeführt worben, und ihre Production ift von nun in burch ihren 3beenquetauich mannigfach bestimmt. Mancher wird neben bem auch Schattenfeiten finden: bas formaliftifche, antififrenbe Princip, bas bei S. immer ftarter gur Beltung fommt, murbe burch ben bamaligen Goethe Deniall's gestärtt, und bas litterarifche Bundnig beiber hat in ben Xenien auch minber erfreuliche Ericheinungen gezeitigt; aber Riemand wird bie großen pofisoen Fruchte biefes Dichterbundes verfennen, aus bem Schiller's reiffte Arbeiten ecoorgegangen find und der auch bei Goethe eine Angahl der ichonften Producte magt bat. - Gine erfle Begegnung Schiller's und Goethe's hatte am 7. September 1788 (f. o.) ftatigefunden; ein paar weitere hatten ju feiner Unnaberung, eber jur Greenntnig ber großen Berichiebenheit gwifchen beiben geführt. 232 - Schillet.

Als S. von Schwaben zurück war, sammelte er Mitarbeiter für die "horen und sorberte am 13. Juni 1794 auch Goethe zur Theilnahme auf; Goethe antwortete zusagend und benuhte im Juli einen Besuch in Jena zu personliche Besprechung. Durch den Brief vom 23. August, worin S., das Berhältnich zwischen Bergangenheit und Leistungen der beiden besprechend, "die Summe von Goethe's Eristenz zog", und einen längeren Besuch Schiller's in Weimar während des Septembers wurde der Grund zur Freundschaft gelegt, und noch im selben Jahre wurde der lebhaste Austausch ihrer litterarischen Pläne und Ge

zengniffe eingeleitet.

Schiller's bamaliges Unternehmen, auf bas er viel feste, maren bie Boren Sie begannen glangend mit bem 3. 1795 und G. hat ihnen fein beftes ander Boethe that das weit weniger, andere blieben noch mehr jurud und Unfang 1798 murbe bie Beitschrift aufgegeben. - Die Jahre bon Schiffer's G:trantung bis jum Bieberbeginn poetifcher Arbeit, 1791-1795, find burch aftbetifche Studien begeichnet, und biefe ruben, im Unterschied bon ben biel unbebeutenberen Arbeiten fruberer Beit, auf ber philosophischen Anregung, Die E burch Rant erhalten bat. Bas G. von diefem gubor gelefen batte, wie bie "3bre gu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Abficht", geborte bet angewandten Philosophie an und war nur feinem biftorifch - politischen Denten augute gefommen. Rach feiner ichweren Erfrantung las G. im Februar und Mary 1791 bie neu erichienene "Rritif ber Urtheilsfraft", welche ben großten Ginbrud auf ibn machte, fpater bie beiben alteren Bernunftfritien. In allen feinen afithetifchen Berten ift nun ber Ginflug Rant's bebeutenb, mitunter beftimmenb. Bollig bon Rant abhangig find fie nie, fie berhalten fich ju ihm anfnupfend, modificierend, fortfuhrend, auch befampfend. Dem Inhalt nach if S. oft bon Rant gang unabhangig, auch in ber Form nicht immer in feinen Babnen: Die Grundguge feiner pofitiven afthetifchen und ethifchen Unfichten wurgeln in ihm felbit, aber fie hatten ohne Rant nicht diefe Darftellung erhalten, wenn fie überhaupt an bie Deffentlichfeit getommen maren. Benn man minbeftens an einem Puntt Schiller's Stellung ju Rant nicht ale einen Fortidritt biefem gegenüber bezeichnen tann - in der ofters wiederholten Behauptung eines "monchischen" Rigorismus ber Rantischen Ethit, beren autonomiftifdes Brincip G. ber Denter boch anerfannte, nur G. ber Boet gerne überiprungen hatte -, fo hat er an anderen Orten Rant's Lehren aufs ichonfte erweitert; und wie G. neben Rant felbit als ber einzige bebeutenbe Mefthetiter Rantifdet Richtung bezeichnet werben fann, fo bat er in ber Beschichte ber Meftbetil uberhaupt einen febr hoben Rang gu beanfpruchen.

Man kann drei Gruppen unter Schiller's ästhetischen Schriften unterscheiden, die in der Hauptsche sich zeitlich und stofflich sondern lassen. Er beginnt mit spsiematischen Untersuchungen; diese bilden eine erste Gruppe, die wieder in zweitleinere zerfällt. Im Sommer 1790 las S. über Alesthetis der Tragodie. Auf diesen Borlesungen beruhen wohl die zwei ersten Ausstätz, welche das Studium Kant's zeigen und sich seiner Begriffe bemächtigen, aber nicht wesentlich davon abhängig sind: "Ueber den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen" und "Ueber die tragische Kunit", Ende 1791 versäßt, Ansang 1792 veröffentslicht. Der erste Aussag geht von Kantischen Begriffen aus und gelangt zu einer sehr bedeutsamen philosophischen Begründung der ästhetischen Bedeutung des Tragischen, welches gefällt, weil es in scheinbarem Constitt mit dem Zwedmäßigen höhere Teleologie zeigt; wichtig ist namentlich die Stellungnahme zu der Frage über das Berhältniß der Tragödie zur Ethis, welches bei Lessing noch unsicher blieb; sie hat seinen sittlichen Zwed. sondern wie alle Kunst den des Bergnügens, aber sie erreicht ihn eben durch Darstellung sittlicher Probleme. Die

te Abbandlung ichlieft fich weit mehr an Beifing als an Rant an, ertlart Affect bes Dittleibe und aus ibm die Tragodie in felbständiger Beife, Die Leffing abweicht und ber Bernapfifchen Theorie ber Ratharfis nabe fommt; toteles felbft bat G. erft fpater (1797) gelefen. - Es folgt eine Baufe bon t als einem Jahr. Bei feinem Dresdner Aufenthalt 1792 verabrebete G. afibetifden Briefwechfel mit Rorner, von welchem Enbe 1792 und Unfang einiges bochft intereffante guftanbe tam; im Binter 1792/93 las G. aber lptit bee Schonen, ein Theil einer Rachichrift murbe 1806 von Ch. f. Dilie veröffentlicht; endlich wollte G. eine Schonheitelebre unter bem Titel Mias ju Dftern 1798 veröffentlichen, mas nicht guftanbe tam. Dichte ift bie Renntnig von Schiller's philosophischer Mefthetif mehr gu bedauern; benn ben Proben, welche bie Briefe an Rorner geben, mare bier eine gufammenende rein philosophische Deduction bes Schonen gegeben, beffen geometrifcher im Spitem ber Philosophie bestimmt worben. Was wir haben, geht tiefer ie eigentliche Speculation binein, als alles andere von S.; bier finbet fich berühmte Beftimmung bes Schonen als "Freiheit in ber Ericheinung (ober logie eines Begenftanbes mit ber Form ber prattifchen Bernunft)". le bes gangen Planes find jur Ausführung gefommen. Am befannteften ift ber Unmuth und Burde", Mai und Juni 1793 berfaßt, noch 1798 in ber n Thalia und besonders veröffentlicht. Die Definition ber Anmuth als beter Schonbeit fand fich ichon im Laotoon; bas weitere fuhrt Rantifche Ibeen rigineller form und mit biel Beift fort; man fann bie Begiehung, in welche Ammuth jur Gittlichteit gefett ift, bezweifeln, muß aber die Gulle feiner Bahrend ber Abichnitt über Burde ber minder hervor-De fein bftrite, ift bann bas Erhabene in feinen berichiebenen Unterabtheis en Gegenstand besonderer Arbeiten. "Bom Erhabenen" entstand und erschien 1 \_ einige Sahre nachber", fagt die Gefammtausgabe, (vielleicht 1796) murbe popularer und rhetorischer gehaltene Auffatt "Ueber bas Erhabene" berfaßt beshalb neben biefem letteren von dem alteren Auffatt "Bom Erhabenen" ber gweite Theil "Ueber bas Bathetifche" 1801 in bie fleineren profaifchen iften und baraus in die gesammelten Berte aufgenommen. In bem Auffat m Grhabenen" ift bas "Braftifch-Erhabene" (Rant's Dynamifch-Erhabenes) oden : bas "Theoretisch-Erhabene" (Rant's Mathematifch-Erh.) in ben 1798 tenenen "Berftreuten Betrachtungen über berichiebene afthetische Gegenftanbe". berfelben Beit werben mohl auch die erft 1802 in ben fleineren profaifchen iften verdffentlichten "Gebanten über ben Gebrauch bes Gemeinen und Diem in ber Runft" fein, welche ofters an Leffingifche Ausführungen antnupfen. Fine aweite Gruppe von Schriften ift mehr ethischer Art und gunachft burch m Umflande hervorgerufen. S. hatte ber Entwidlung ber frangbfifchen Retion mit Sorgen jugefeben und war im 3. 1792 foweit gelangt, ein Dee für Lubwig XVI. ichreiben zu wollen - gujällig war im nämlichen Jahr frangofifche Bargerrecht ihm mit anderen um die Sache ber Freiheit verbien-Mannern berlieben worben, aber er hat bas Diplom erft im Marg 1798 Seine Unfichten über ben Musweg aus ben Beitnothen gu entwideln maleich fich fur feine Benfion bantbar zu erweifen, richtete er an ben Bergog Augustenburg bom 9. Februar 1798 an eine Angahl bon Abhandlungen in Torm; es muffen im gangen 9 gewefen fein, beren Abfaffung etwa bis gum ing 1794 fich erftredt haben wirb, ber lette batierte, Rr. 6, ift bom 3. mber 1798. Um 26. Februar 1794 gingen biefe Briefe beim Schlogbrand topenhagen unter und G. unternahm eine Reubearbeitung ; burch einen Buaben fich aber bie 6 erften und bie erfte Salfte bes fiebenten Briefes in finft erhalten und find 1876 von Michelfen veröffentlicht worden. Brief 1

ift blog perfonliche Einleitung; aus 2-5 und 7 hat S. 1794 95 bie über bie afthetilche Ergiebung bes Menichen gemacht, mit einer Menge weiterungen und Umgestaltungen; aus 6 ben Auffat "über ben moralifcher afthetischer Sitten" mit wenigen Menberungen; es ift nicht unwahrscheinli Die bermandten und um biefelbe Beit mit biefen publicirten Auffage "L nothwendigen Grengen bes Schonen" und "leber bie Befahr afthetifcher aus ben perlorenen Briefen (7 fin.?), 8 und 9 umgegrbeitet find. Boren ericbien 1795 "Ueber bie afthetische Ergiehung bes Menichen in eine bon Briefen", im gangen 27 Briefe; 17-27 führten ben Titel "Die fchn Schonheit". Gegennber ben urfprfinglichen Briefen an ben Bergog von Mi burg tritt in ber neuen, bedeutend umfangreicheren Faffung bie philof. Schulterminologie mehr hervor, nicht ohne an manchen Orten fich mit gewiffen flimmernden Bathos feltfam ju verbinden. Es find bochft bed Bebanten porgetragen, in welcher Beife Die afthetische Gultur, ber Gpie bes Denichen, ein Bleichgewicht zwifden Ginnlichfeit und Sittlichfeit und baburch ale regulatives Princip im Beben bes Gingelnen und ber bon größtem Berth fei; freilich werben biefe Gebanten, in Braris un allgu leicht zu Ibeologien, und auch G., fo fehr er fich ber rein fpecu Bebeutung folder 3been bewußt mar, ift biefer Rlippe nicht gang ent Michterner und flarer find Die brei weiteren Auffage, melche bas Berhaltn Schönheit und Sittlichfeit behandeln: "Bon ben nothwendigen Greng Schonen besonders im Bortrag philosophifcher Bahrheiten" und "Neber fahr afthetifcher Sitten", beibe 1795 erichienen und in ben profaifchen 1800 ju einem Auffatt "Ueber bie nothwendigen Grengen beim Bebrauch Formen" vereinigt, fowie der 1796 erichienene Auffat "leber ben mor Rugen afthetischer Sitten". - Gine britte Gruppe bilben die Auffage, 1800 in den profaischen Schriften unter bem Titel "Ueber naibe und fe talifche Dichtung" vereinigt wurden. Der erfte berfelben, "leber bas wurde im Berbft 1794 begonnen, burch bie Umarbeitung ber Briefe aber tifche Ergiebung unterbrochen und September October 1795 vollenbet : er noch 1795; es folgten "Die fentimentalifchen Dichter", Rovember 1795 December 1795 erichienen, und "Beichluß ber Abhandlung über naibe u timentalifche Dichter, nebit einigen Bemertungen einen carafteriftifden ichieb unter ben Menfchen betreffend", Januar 1796 vollendet und veröff. In Diefen Auffagen macht fich ichon die bamale bei G. begonnene Umf praftischen poetischen Production geltend, ber Ilmgang mit Goethe tragt ichiebenerer Richtung auf bas Concrete bei. Die Auffate berfuchen nich fo tief wie die fruberen in ben metaphpfifch - fpeculativen Urfprung bes und feiner Erfcheinungs. und Birfungeweifen einzudringen, fie balten ihrer Art mehr an Leffing's Beife, inbem fie bie Berichiebenbeit ber Ru aufzuzeigen und berguleiten unternehmen, nur gemäß bem burch Rant ju machten Fortichritt nicht, wie Leffing, aus ber Berichiedenheit bes Object bern aus ber vericiebenen Berfaffung bes Gubjects. Der Ausgangepun Untersuchung mag etwas einfeitig gewählt fein, fofern ber Unterschieb bet und fentimentalifden Dichters auf bas Berhalten jur Ratur (b. b. nat Birflichfeit) gurudgeführt wirb; jebenfalls geboren bie bier entwidelten und Rategorien gu den bebeutendfien Errungenschaften ber Mefthetit - o ciell ber Poetif, benn bie praftischere Richtung biefer Arbeiten jeigt f barin, bag fie fich wefentlich auf die Boefie beichranten. - Auger biefen arbeiten find noch ein paar außerlich veranlagte ju nennen: "Reber Dat Gebichte" (1794), "Ueber ben Gartentalenber auf bas 3ahr 1795" ferner noch 1800 in Boethe's Propplaen eine Rritit malerifcher Ronfur

urie. Die Befammtiumme ber afthetischen Thatigleit Schiffer's ift eine bochft beutenbe; er hat bie Biffenicaft an mehreren Buntten um fruchtbare Gebanten eneichert, wenn er auch in ber Form feines Bortrags, mit Ausnahme etwa ber Beffage uber naibe und fentimentalifche Dichtung, nicht immer gludlich gwifchen etilolophilder Begriffeicharfe und popular - rhetorifcher Darftellung fich bewegt. Dan fann feine Mefthetit furg als bie bes Dualismus gwifchen Stoff und form. Paterie und Geift, Ratur und Sittlichfeit bezeichnen, wobei bas Schone eben in br harmonischen leberwindung bes Gegensages gefunden wird; freilich neigt bei Mer Gerechtigleit gegen bas finnliche Clement bas fpecififche poetifche Talent Berfaffers ju febr nach ber Seite bes Spiritualismus, um nicht biefem bas Abergewicht ju geben und einmal bis ju bem Musipruch ju fuhren: "Der lette ber Runft ift bie Darftellung bes Ueberfinnlichen". Wenn in biefem Qualiburus Schiller's Aefthetit ben ftricten Gegenfat bilbet ju ber ihr fojort uchiolgenben romantifchen Aefthetit in Schelling's 3bentitätsphilojophie, fo ffibren stererfeite eben bie Romantifer Schiller's Wert einfach weiter, indem fie ben Imliffift - einfeitigen Grundgebanten ber reinen Schonheit bis ju bem Buntte thren, wo er fich überschlagt. In biefer 3bee ber reinen Schonheit liegt Schiller's Bothe's Untericied von der Mefthetit ber Sturm. und Drangperiode ihrer roenen Rugend, welche auf bas Charafteriftische und Raturaliftische gerichtet war. In biefem Schonheitsibeal liegt bie Gefahr ber ftofflichen Inanition, welcher bie Romantifer verfallen find und bie bei ihnen fehr fchnell burch bas nablloje Formbirtuojenthum hindurch gur Berrichait rober Stoffmaffe geführt bat. 5 und Goethe wußten noch Salt ju machen und ihr, fpeciell Schiller's Ber-Minif ju ben Romantifern ruht eben auf biefem Gegenfat, ber fich swifchen leiden, Die benfelben Ausgangspuntt batten, viel erbitterter gestalten mußte, als men ber Ausgangspuntt ein gang berichiebener gemefen mare.

Im Rovember 1795, als S. noch mit der Arbeit über naive und sentigentalische Dichtung beschäftigt war, schrieb er: "Ich habe nunmehr auch allen bernsatiben Arbeiten und Lebereien obgleich mir borin nach so viel zu thun

beculatiben Arbeiten und Lefereien, obgleich mir barin noch fo viel ju thun Brie mare, auf unbestimmte Beit entjagt". Er war bamale ichon in lebhafter wetifcher Thatigleit. Der Blan bes Ballenftein ichwebte ihm bereits por; guabbit aber finden wir ein paar Jahre lebhafter Iprifcher Broduction. Ginen ageren Rahmen für bie Beröffentlichung ber bon 1795 an in rafcher Folge miffindenen Ihrifden und verwandten Gebichte bot ber "Mufen-Almanach", ber be 1796 bei Dichaelis in Reuftrelig, filr 1797, 98, 99, 1800 bei Cotta unter Schiller's Redaction erichien, bann wegen ber energischeren und ausschlieglicheren Semenbung jum Drama aufgegeben murbe; auch bie Soren enthielten manche bidte Schiller's; mit bem Gefagten ftimmt es jufammen, wenn bie weitaus offen Gebichte von 1795 und 1796, eine giemliche Angahl noch von 1797 ift, ton ba an nur noch wenigere nachfolgen. In den Jahren 1800 und 1803 hat Ibeil und febr verftummelt) in zwei Banben vereinigt. Die Gebichte feines feiten Jahrzehnts haben ju einem fehr guten Theil feinen Ruf, namentlich in Der reinen Rreifen, berbreiten geholfen. Der reinen Gefühlalprif hat G., feiner Stengen jebt genau bewußt, weit mehr als in ber Jugend entjagt. Um fo noffer, reicher und harmonischer ift er jeht, jumal in der Gedankenlhrit, Die mebefondere ben Anfang feiner wiedererwachenben Thatigfeit, bas Jahr 1795, darafterifirt und in welcher er, bon bem athemlofen Bathos und ber bidaftifchen Breite ber "Runfiler" gurudgefommen, oftere Unübertreffliches geleiftet bat. Denn mehrere ber hierher gehörigen Gebichte echt Ihrischen Flug ber Melobie

beiben, fo neigen andere mehr zu epigrammatischer Buspigung. Dies gilt zumal

faßte ben Gebanten einer Cammlung bon "Tenien" nach beffen Dufter. Gottbe ergriff benfelben eifrig und beibe wetteiferten nun im Berfaffen folder balb barm-Toferen balb bosartigeren Epigramme. Rach gehöriger Sichtung ericbienen im Dufenalmanach für 1797 bie Renien; es ift bei vielen, befonbers mit Gulfe ber Rotigen von Schiller's Frau, gelungen, bie Autorichaft fur G. ober fur Goelle gut fichern; bei vielen muß diefelbe zweifelhaft bleiben und es tann nur im alle gemeinen feftgeftellt werben, bag Schiller's Tenien, wie er ber Bater bes gange Bebantens mar, auch ben Borgug ber epigrammatifchen Scharfe bor Goethes entichieben verbienen. Nicht immer haben fich beibe Dichter, und befonbers C. in ben Grengen bumaner Milbe bei biefen Invectiven gehalten, in welchen be berichiebenften zeitgenöffischen Dinge und Berfonen befonbers ber litterarifden Sphare burchgenommen murben; ber Ton ber romantifchen Bolemif fann aber geigen, wie fehr man an erregten und absprechenben Bortrag folder Dinge bemale gewöhnt war, und die gablreichen Entgegnungen, welche auf die gierig berfcblungenen Kenien ericbienen, find jumeift fo unbebeutenb , theils formpoont, theils gemein, bag Goethe's Mengerung begrundet mar: "Reinlicher tonnte bie Grobbeit und die Beleidigung von bem Beift und bem humor nicht abbeftillit werben". - Der Mufenalmanach für 1798 ift befonders charafterifirt burch bie Balladen, nach welchen man ihr Entstehungsjahr, 1797, auch als bas "Balladenjahr" bezeichnet; Die größere Galfte ber allbefannten Ballaben Schiller's ift bomale, die fleinere in ben folgenden Jahren gedichtet. Der Dujenalmanach it 1799 brachte wenig mehr bon G. felbit, ber fur 1800 als murbigften Abidiebe gruß noch bas Lied von ber Glode, bas auf weit altere Anregungen gurftdgebt, aber erft 1799 vollendet ift.

Biel wichtiger als biefe Iprifche Production ift bie neben ihr wieber aufitrebende und fie bann gang in ben hintergrund brangenbe bramatifche, eroffmet burch ben Ballenftein. Das außere Leben Schiller's in ber Beit, ba er an biefem Drama arbeitete, ift wenig ereignifreich; fast nur Familienvorgange. Um Laurethfieber, bas fich burch Bermunbete auf ber Golitube eingeniftet batte, farb Schiller's jungfte Schwefter Nanette, Die fich bem bramatifchen Beruf nicht ohne Talent ju widmen gebachte, am 23. Marg 1796; am 7. Geptember 1796 ber Bater, ber an beitigen rheumatischen lebeln gelitten hatte; beibe find auf bem Rirchhof bes nachften Dorfes Berlingen begraben. Die Mutter jog nach ben benachbarten Leonberg; bon bort fiebelte fie December 1801 nach Stuttgart und bann nach Cleversulgbach bei Weinsberg gu ihrer an ben bortigen Bfarrer Franth verheiratheten Tochter Luife über, wo fie am 29. April 1802 ftarb; Eb. Donite hat 1837 als Biarrer bon Cleberfulgbach ihr Grab burch einen Stein gegiert. Um 11. Juni 1796 murbe Schiller's zweiter Cobn Ernft, am 11. October 1799 feine erfte Tochter Raroline geboren, Dieje mit lebensgefährlicher Erfrantung ibrer Mutter, Die aber gludlich geheilt wurde. Um 2. Dai 1797 bezog &. feinen neugefauften Garten in Bena. Im nämlichen Jahr murbe er jum Mitglieb ber Stodholmer Atabemie, 1798 jum orbentlichen Sonorarbrofeffor in Bena ernannt, lediglich ber Auszeichnung wegen, benn feine Borlefungen batte er icon feit 1793 aufgegeben.

Das Wert ber Jahre bis 1799 ist Wallenst ein, Schiller's größtes Drama in jedem Sinne des Wortes. Der Gegenstand war ihm durch seine Geschichte bes dreißigjährigen Krieges nahe geruckt; schon während der Arbeit an diesem Wert taucht der Gedanke dramatischer Bearbeitung auf, wird aber erst seit 1794 lebendiger und gewinnt seit October 1796, nach Absolvirung der afthetischen Arbeiten und der Mehrzahl der Gedichte, sesten Gestalt. Bon da an dauert die Arbeit noch mehr als zwei Jahre; S. hat für dieselbe mindestens ebenso ausgebehnte historische Studien gemacht wie sur sein geschichtliches Wert. Rach-

5. merit batte Broja mablen wollen, ging er balb gu bem jambifchen maß, mit Ausnahme bes nur die Situation erponirenden, baber nicht ftreng satifden Boripiele über, fur bas er febr gludlich bie frei behanbelten alten spagre mablie. Am 17. Mars 1799 war bas Gange pollenbet: Biccolound Lob bilbeten urfprunglich ein Stud, wie fie benn auch in ihrer Sandunmittelbar gufammenhangen, die Theilung in 2 fünfactige Stude erfolgte ber Lange wegen. Die erfte Aufführung bes Lagere erfolgte in Beimar 11. October 1798, jugleich jur Biebereröffnung bes Theaters, wogu G. auch Brolog bichtete; bie ber Biccolomini am 30. Januar 1799, Die bes Gangen 15., 17., 20. April 1799. 3m Drud follte Ballenftein urfprünglich Oftern ericheinen, tam aber wegen ber Abmachungen mit ben Theatern erit 1800 18. - Ballenftein ift fchlechthin Schiller's großte bramatifche Leiftung und Die Borftellung einer Trilogie muß man fallen laffen; einer Art einzig. Lager ift ein bloges Borfpiel ohne Sandlung und die Biccolomini find tein satifches Banges fur fich. Die Sandlung bes eigentlichen Dramas (Biccolound Tod gufammen) ift lang, aber nicht gebehnt, noch auch burch fchwer ehbare Bermidlungen wie im Don Carlos in die Lange gezogen. Um ebemare bas bon ben Episoben gwischen Dar und Thetla gu fagen. Diefe ift an fich eine bramatifch wohl motivirte Erfindung, benn Dar wird burch and und blind gegen alles, was um ihn vorgeht, und fo fann er Ballennicht warnen; ebenjo ift bie Berfon bes Dag felbft und fein Berhaltnig gu lenftein portrefflich gebacht; nicht nur lernen wir baburch an bem Realiften lenftein eine icone menichliche Seite fennen (f. befonders Ballenftein's Tod . Ionbern Marens Erifteng ift ein wichtiges Rab in bem Uhrwert bes Gan-Die Tragit, soweit fie aus ber Situation flieft, ift bie, bag er ber einzige ber jugleich Freund Ballenftein's und Feind feines Abfalls ift, und bag r einzige ben Abgrund erft fieht, wie es ju fpat ift; baburch ift gewifferen bie Tragit ber Umftanbe mit ber aus Ballenftein's eigenem Charafter mben tragifchen Rothwendigfeit verbunden. Aber bag ber fentimental - plade Charafter jener Liebe zwischen Mag und Thefla ben Ion bes Gangen martig ftort, follte nicht geleugnet werben. Das übrige Stud geigt nichts Tolder Schonfeligfeit. Rirgends hat G. feinen Sang jur 3bealifirung fei Bute fei es ine Bofe fo fehr unterbrudt - wie eben im Ballenftein; er t außert fich ofters, wie wenig Sympathie er feinem Gelden abgewinnen e. Objectivität und Realismus herrscht hier, wie bei S. in den Jugendn nie in biefem Dage, in ben fpateren ohnehin nie. Die Figur Ballenbat nur gewinnen tonnen, indem fie nicht ine 3bealiftifche berzeichnet te: fie hat genug Große und jugleich, namentlich burch ben meifterhaft bereten Sternglauben, genug tragifche Blindheit neben aller Berftanbeshelle an um ohne jebe 3bealifirung großartig ju wirten. Wallenftein ift por allem attertragobie, auch in Diefer fpeciellen Sinficht bas größte, mas G. geleiftet; Schidfalsbestimmung ift lediglich ale pfpchologifches Behitel ber Sandlung nucht, und es ift berfehrt, icon bier ben griechischen Schidfalsbegriff bei G. n ju wollen. Reben bem Belben felbft breitet fich bie Umgebung in allereinen Abfinjungen ber Charatteriftit aus, bebt ihn, macht ihn verftanblich, je feine Rigur aus bem Mittelpuntte bes Intereffes gu-ruden. Auch in Rebenfiguren ift alles mit energischem Strich gezeichnet, und hier jum letten finden wir (auch abgefehen bon dem Lager, bas in feiner Art burch nichts mobern-altbeutscher Boeterei entjernt erreicht wird) auch tomifche Buge geat und jur Steigerung ber Wefammtentwidlung aufs befte verwenbet.

Muf ben Ballenftein, beffen mehrjährige und gogernde Ausarbeitung bie be bramatifche Periode Schiller's ebenso einleitet, wie die mehrjährige Arbeit

Ediller. 238

am Don Carlos die erfte ichlieft, folgt wieber wie in ben Jugenbighren eine raiche Folge bramatifcher Brobuctionen; neben ben eigenen Berten fteben noch jablreichere Bearbeitungen frember, fo bag bie letten Lebensjahre Schiffer's eine Beit angeftrengteften, aber im Gegenfab ju manchen fruberen Brobarbeiten auch freudigften Schaffens bilben, bas freilich, bem ichmachen Rorper abgerungen nicht au beffen Befferung beitrug. Ginmal wieder mit bem Theater in Berabrung getommen, bon ber afabemifchen Thatigteit langft entfernt, wunichte S. ber Babne naber gu fein und fiebelte am 3. December 1799 nach Beimar, feinem letten Wohnfit, über. Er war fur bas bortige Theater, bas jest in bie Beil feiner clafficiftifchen Bluthe eintrat, ichon früher thatig gewesen und hat in baffelbe eine Angahl von Bearbeitungen geliefert, Die nur jum Theil in Die gewohnlichen Ausgaben feiner Werte übergegangen find. G. felbit bat beraufergeben bie zwei Bearbeitungen frembfprachlicher Dramen : Chalepeare's Dacbeit, bom Januar bis Marg 1800 bearbeitet, und Racine's Phabra, far ben 30. 30nuar 1805 überfett; manche Bormurje, bie man ihm wegen abichmachenber 3bealifirung bes erften Stude gemacht bat, waren vielleicht unterblieben, wenn man die Bestimmung iftr ein modernes Theaterpublicum erwogen batte. Im randot, im Winter 1801 1802 entstanden und am 30. Nanuar 1802 aum Geburtetag ber Bergogin aufgeführt, ift freie Bearbeitung bes Marchens von Coul nach einer projaifchen beutichen leberfegung. Erft nach Schiller's Tob ericienm in feinem "Theater" die Ueberfetjungen ber zwei frangofifchen Luftfpiele bie Bicard "Der Reffe als Ontel" und "Der Barafit", Die fich, bei dem völligen Mangel eigener poetischer Arbeit von Seiten Schiller's, in feinen Berten gienlich feltfam ausnehmen, fo munter fie au lefen fein mogen. Erft burch bie Bemubungen fritifcher Berausgeber find Die Bearbeitungen bon Goethe's Comont und Leffing's Rathan befannt geworben; Die bes Othello von Beinrich Bon bat S. burchcorrigirt; feine Thatigfeit beim Infceniren anderer Stude ift fur und nicht mehr genau controlirbar.

Biel wichtiger find Die eigenen bramgtifchen Arbeiten. Gin alter Blan ichon in ber Bauerbacher Beit genannt, mar Daria Stuart. Er murbe on 26. April 1799 wieder aufgenommen. Am 9. Juni 1800 mar bas Stud fertige gur Bollenbung ber letten und ichwierigften Bartien hatte G. fich auf Schlot Ettersburg gurudgezogen; am 14. Juni fand bie erfte Muffuhrung in Weimer ftatt: 1801 ericbien bas Stud im Drud. Maria Stuart gebort wie Don Garlos und in entfernterer Beife Ballenftein gu ben Stoffen, auf die ein firchlich-bolltifches Intereffe fuhren tonnte und wohl auch uriprunglich geführt bat. Det altefte Gebante einer Maria Stuart ging bei G. gewiß noch aus bem Buniche hervor, bem auch Don Carlos feine Erifteng urfprünglich verbantte. liberale, antiromifche Ibeen poetifch ju verforpern. Wenn fcon im Don Carlos bas in ber Ausführung mehr gurudgetreten ift, fo noch weit mehr in Maria Stnart. Man bat S. angeflagt, bem Brincip ber Reformation ungetren geworben zu fein und an der romantifchen "artiftifchen Bradilection" für die afthetifchen Formen bes Ratholicismus Theil genommen gu haben. Der Borwurf, bas Charalteriftifche bem 3bealiftifch Schonen ju febr nachgejest zu haben, wird fich ben folgenben Studen nicht erfparen laffen, und bie Berherrlichung bes Ratholicie mus mare bon ber Jungfrau bon Orleans mit etwas mehr Recht ausjulagen; aber ber Befichtspunft ift falich; es handelte fich fur G. um feinerlei religible ober politische Tenbeng, er wollte rein menichliche Wirfungen üben. Db fic Die Forberung, bag bon bem grogartigen Rambf swifden alter und neuer Riede ein bedeutenderes und ben 3been ber leuteren gerechteres Bilb hatte gegeben werben follen, gerade an bem Begenftand ber Maria Stuart batte bermirtlichen laffen, ohne bag bie beiben Roniginnen ju blogen Sprachrobren geworben maren

eien ware; ber bämonische Reiz sinnlich mächtiger Weiblichkeit ist S. versagt, no ein solcher war hier nicht zu entbehren. Die Läuterung der Heldin von discher Schwere, durch das letzte Aufslammen der beleidigten Hoheit in dem hant mit Elisabeth hindurch, die zu der Berklärung ihres Todesgangs ist sehr Son gezeichnet, aber mehr rührend als packend; denn wir bekommen den Dämon der Welt- und Fleischselust, der gebändigt wird, nicht zu sehen. Im übrigen Waria Stuart eine nicht ebenbürtige, aber feineswegs unwürdige Rachsolgerin des Wallenstein; der Zwang eines dem Dichter selbst keine persönliche Sympathie abnöthigenden Stosses ist auch hier noch vortheilhaft zur Geltung gekommen; wir erhalten ein im wesenklichen objectiv gehaltenes Bild, dem weder die seste Geschlossenheit der Handlung noch sachliche Bedeutsamkeit und sarbige Aussührung sehen. Die politische Welt, in der wir uns in dem Stück bewegen, ist ohne Dectrinarismus und ohne Einmischung eines subjectiven Pathos gezeichnet, wie im Fiesto und Wallenstein gelungen war und dann erst im Demetrius

wieber gelingen follte.

Sofort nach Beendigung ber Maria Stuart ging S. an Die Ausarbeitung ber Jung frau von Orleans, welche am 1. Juli 1800 begonnen, im April 1801 pollendet murbe. Auf die Bubne tam fie junachft nicht in Beimar, weil Rarl August non bem Stoffe ber Pucelle Wirfungen unfreiwilliger Romit, obwohl the mit Unrecht, befürchtete, erft 1803 murbe biefer Bann gebrochen: Die erfte Aufführung fand vielmehr am 18. September 1801 in Leipzig ftatt, G. wohnte brielben, von einem im August unternommenen Befuch in Dresben gurudfehrenb, bei und wurde beim Berlaffen bes Theaters von ungeheurem Aubel begrüßt. Das Stück ichien als Ralenber auf 1802. Rach zwei Briefftellen muß G. neben bem wirflich auseführten Plan des Studes noch zwei weitere erwogen und auch nach der Vollendung and gelegentlich an Ausführung eines ber beiben anbern gedacht haben; was wir über inen berfelben erfahren, zeigt realiftischere Taffung und im Ausgang bes Bangen gebichtliche Treue. Das ausgeführte Stud weicht eben in ber Rataftrophe und em Schlugausgang bon ber Beschichte ab; Johanna geht ihrer Miffion beruffig, weil fie eine irdifche Reigung gefaßt hat, und wird am Ende, als Gieerin über fich felbft und über ben Feind gefallen, verklart; wenn Erfteres berorging aus bem Bunich, eine pinchologische Entwidlung ber Gelbin ju befommen, o entspricht die Schlugentwidlung gang ber in biefem Stud mit aller Dacht mer gewaltiam unterbrudten Leibenichaft hervorbrechenben Reigung jum 3beafiren, Die bei S. felbft mohl nirgende fo ftart und beherrschend ift wie in der jungfrau. In der That außert G. felbft, daß er hier wieder einmal fein Berg ben laffen tonne und wolle, und bas befannte Gebicht "Das Dabchen bon beleans" fpricht bas beutlich aus. Die machtige Wirfung, Die bas Stud bei ber Aufführung ausibt, bor allem auf die Jugend, begreift fich leicht. Radyt einer hinreißend fconen, pathetifch getragenen Sprache hat S. taum je int in einem Stud fo geubt wie bier; eine Gulle patriotifcher Gentengen ift urch bas Wert gerftreut; Die reinften und ebelften Empfindungen werben auseibrochen; ein gebrochenes Bolt unter einem untriegerischen Ronig erhebt fich und bie Dacht gottentflammter Begeifterung zu helbenmuthigem Aufschwung nd Die Sache der nationalen Erhebung ericheint ichlieflich burch ben fiegreichen Lob ber Fabrerin verflart. Auch wer mehr nach ben technischen Buhnenwirungen fragt, findet feine Rechnung; wenn G. in Diefer Beziehung bon Anfang leinen Inftinct gezeigt bat, fo hat er es hier vermocht, ein Stud, beffen Dauptinhalt Rrieg ift, auf gleicher Sohe der Wirfung burchzuführen und zwar n gut Stud weit ine Opernhafte bineinzugeben, aber nirgende jum Spectatellad berabzufinten. Die tiefer einbringende bramatische Kritit bes Inhalts und

240 Schiffer.

ber Motive wird allerbings nicht umfin fonnen, auf ichwermiegende Mangel bes bramatifchen Behalts hingumeifen. Der Beftalt ber belbin fehlt alles Nabe, Unbewußt-Bifionare; Sch, fann Charattere, feine Raturen ichaffen. Daber glaubt man auch nicht an die plogliche Liebe ju Lionel, und die bafur erfolgende Streit ericheint ale Conventionalitrafe eines Contractbruche roh und bart, weil tot feinen Einblid in bas elementare Beben einer weiblichen Ratur befommen. ift bier im nämlichen Gall wie Leffing mit ber Emilia Galotti : beibe wolle geigen, wie ber Bunder finnlicher Reigung, in eine nichts ahnende Beibesfeele geworfen ober ihr nur nabe gebracht, fie in ihrem traumhalt ficheren Gange illet aber fie haben bie Farben ju biefem Gemalbe nicht in ber Sand. hier noch beffer baran, weil feine epigrammatifche Art Gelegenheit giebt, swiften ben Beilen au lefen, mabrend G. Die Linien mit rhetorisch üppigen Farben fiber Darfiber und über bie Schwächlichfeit ber gangen Umgebung bet Belbin, durch welche man gereigt wird für ben mannlichen Talbot Partei ! nehmen, fann feine Bortrefflichfeit ber Befinnung, feine Bracht ber Berfe unb ber frenischen Erscheinung hinwegtaufchen: ein gauberhaft wirtendes Geftspiel, ben

gur Oper nicht einmal bie fprischen Bartien fehlen, feine Tragobie.

S. berharrte junachft in Diefem Bege ber ibealiftifchen, formaliftifchen Dar ftellung. Das Studium ber Untife beftartte ihn barin; biefes und Die fcenifde Wirfung folder Stoffe wie bie Jungfrau mogen gufammengewirft haben, ibn genachit von ber Charaftertragodie immer weiter abguführen. Ballenftein mar eine im hochsten Sinn bes Borts, auch noch Maria Stuart; in ber Jungfrau war ber Charafter ber Belbin miglungen; Die zwei legten vollenbeten Stude zeigen feine Charaftere mehr, fonbern Sandlungsmotive und Then. Möglich, bag auch außerliche Brunde S. junachit auf bem Wege bes antilifirenden Dramas fellhielten. Gben bamals follte er, auf ben bie Romantifer ale ben gurfidaebliebenen Rationaliften, als blogen Moraliften und Declamator herabiaben, bon ben Brtretern ber Ricolai'ichen Schule auf ben Schilb erhoben werben. Robebne wollte am 5. Marg 1802 eine tenbengiofe Ovation fur ihn verauftalten. Diefe mucht burch ben Biberftand berjenigen vereitelt, welche bie Erlaubnig bagu ju geben hatten, und S. wird bamit einverstanden gewesen fein. Um 29. April 1802 - um diese biographischen Daten furz zu ermahnen - bezog S. bas von bem Englander Mellift gefaufte Saus, in bem er bis an fein Enbe gewohnt bat es war berfelbe Tag, an dem feine Mutter ftarb; im Berbit 1802 wurde er auf Antrag Rarl Auguft's vom Raifer in ben Abelftand erhoben. 3m Sommer bes nämlichen Jahres las G. ben Aefchplus, und biefes Studium mar vielleicht Anlag, bag er eine birecte Rachbilbung ber antifen Tragobie verfuchte. Diefe entftand in ber Brant bon Deffina, welche vom Muguft 1802 bis 1. Februar 1803 gebichtet, am 19. Mary in Beimar aufgeführt und im Juli berausgegeben wurde unter bem Titel: "Die Braut von Meffina ober bie feindlichen Britber Schon Diefer Rebentitel zeigt die Bermandtichaft bes Motivs mit bem ber Rauber; in ber That foll bas Stud mit bem Blan eines zweiten Theils ber Rauber gufammenhangen. Der Stoff ift (jum letten Dal) frei erfunben und hat auch die Mangel frei erfundener Stoffe an fich; bas Typifche ber Bebanblung ift aber nicht nur aus der Stoffmahl gefloffen, fonbern ben letten Studen Schiller's überhaupt eigen und hier durch ben Stil bes Berfes noch berftarft. S. ift eifrig bemubt gewesen, bem Stoff Local- und Beitfarbe gu geben, inbem er ihn in Die Rormannengeit Siciliens verlegte. Das hat ju glangenber Formgebung Anlag gegeben und ift bortrefflich gegludt, wenn auch die Religionemijchung, welche S. eben mit feinem Schauplat rechtfertigen wollte, forenb wirft und gang überfluffig mar, benn fie wirft nur ale ftiliftifches Mittel, nicht als tiefer liegendes Motib. Mit bem Thema bes Brubermorbes ift perfnftbit bie

Schidfalaibee nach bem Borbild bes Ronig Debipus, bas giemlich genau abmt ift, obne bag aber in ber Rachahmung bie Broke bes Drigingle erwurde. S. hat burch biefe Geite feines Bertes eine gange Reibe pon alatragobien berborgelodt; es mare ungerecht, für bie Albernheit mancher en ihn verantwortlich zu machen, benn fein Schickfal, fo wenig es bem n Sinne gufagen mag, ift boch immerbin großartig behandelt und frei bon Beigeichmad bes Ummenmarchens. Much in ber außern Form bat G. r antifen Tragobie angeschloffen; wenn er auch ihren Trimeter nur borbend im letten Act und gwar mit Glad ju besonbers feierlicher Birtung ibet hat, fo ift baneben ber Chor ale Ingrediens hereingefommen, jugleich, minberem Dag icon in ber Jungfrau, fprifche Bortrage ber handelnden Die Iprifchen Dage find, wie ichon in ben fruberen Ueberfegungen beifcher Stude, nur in ber Freiheit ber Detra ben alten Chorliebern nachet, in ibrer metrifchen und ftiliftifchen Saltung mobern, und biefe Chorn baben S. Belegenheit gegeben, jene Rulle großer Gebanten in ebelfter einzuftreuen, welche bie Braut von Deffina mit Recht berfihmt gemacht Gine Menberung im Befen bes Chors hat G. angebracht, indem er ibn ei Theile theilte und jeden einem ber beiben feindlichen Bruder als Befolge bies tritt in bramatifcher Begiebung aber nur ba berbor, wo ber Chor panblung theilnimmt; wo er nur Iprifch reflectirt, ift es rein außerliche 5, hat ben Chor ju rechtfertigen berfucht in ber bem Stild borausllen Abhandlung "über ben Gebrauch bes Chors in ber Tragobie": er in, im engften Bufammenhang mit feiner eigenen Sinwendung jum Foronen, ale ben letten Schritt gu einer rein poetischen Tragobie. Dan tann for ber Braut bon Meffina und bas gange Stud als ein bramaturgifches ment bezeichnen, bas jum Blud nicht haufiger gemacht murbe, bas aber einen Falle in poetischer Beziehung gut gelungen ift. - G. beabte noch eine andere Tragobie mit Choren: "Die Maltefer"; biefer Plan, Gegenstand aus ber Lecture von Bertot's Gefchichte bes Dalteferorbens ite, tebet bon 1791-1803 oft wieder, es fam aber nur gur Aufzeichnung gjecher Motive und Entwurfe; Friedr. Rotter hat in feinen "Johannitern" ben Gegenstand im Anichlug an Schiffer's Blan, aber im Gingelnen felb. und obne Chore behandelt.

Rit feinem nachften, bem legten vollenbeten Drama "Wilhelm Tell" lehrte eber jum Schaufpiel in moberner Form gurud. Diefen icon gubor mehrehandelten Stoff hatte Boethe 1797 als Epos behandeln wollen und wollte um an S. abtreten, bei bem fich aber junachft noch feine Buft regte; 1801 E burch bie Anfrage mehrerer Buhnen, wie es mit feinem Tell ftebe, auf ben Stoff geführt. Aber erft 1803, als er mit Jungfrau bon 16 und Braut von Meffina icon völlig von der Charaftertragobie ju ber Bandlung übergegangen war, ging er an biefen Stoff. 3m Muguft 1803 bas Stud begonnen, 18. Februar 1804 vollendet und am 17. Darg auft; es ift im October 1804 ericienen. G. hat, wie fur alle andern in (joweit nicht frei erfunden), fo in gang befonderem Dage für den Tell moue Borftubien gemacht. In Beziehung auf die Geftalt der Sage ichlof an Tichubi an, beffen Ausbrude noch mitunter nachtlingen. Die man-Renntnig bes Locals fuchte er durch geographische und naturgeschichtliche in au ergangen. Die Autobfie feiner Frau und Goethe's tonnte ergangend bin Diefes locale Element, bei andern Stoffen gang entbehrlich, mar bingt nothwendig; ber Begenftand ift hier burch bas Local im hochften milbebingt und fonnte nur unter liebebollfter Berndfichtigung beffelben,

Die benn auch ju einer bebeutenben Concretheit und Correctbeit ber geograp Darftellung geführt bat, poetifch bearbeitet werben. Denn bie Fabel ma anbers ale in einem breiten Bilbe ber gefammten Situation gu behandel einem Charafterbrama war bier absolut feine Moglichteit; jeder Berfud folchen hatte gu lacherlicher Aufbaufchung eines an fich erhebenben und rub aber burchaus inpifchen, nicht individuellen Borgangs führen muffen. weise auf Charafterzeichnung verzichtet. Alle Berfonen find Then, obr halb eben nur Schablonen gu werben; auch ber Belb ift feine aus bem 9 gefunder Ratürlichfeit heraustretenbe Berfon, fein Gegner Gegler gang als conventioneller Fabelthrann gezeichnet, wie fich die Bolletradition benft, bochftens burch ben feinen Bug ber Rinderlofigfeit naber motibirt einem folden gegenüber tonnte bie Geschichte in ihrer legenbarifden Gini gehalten werben, jebe individuelle Faffung hatte einen Rig in bas Bange und ben Lefer auf bie Geite bes Individuums gegenüber ber Collectiverfe bes Bolfes gebrangt. Wenn wir biefe mit Bewußtfein gezogene Schrai ertennen, fo ift ichwerlich etwas an dem Stud zu tabeln, es ware be etwas opernhafte Eingang, ber fibrigens vortrefflich exponirt, und bie !! beit zwischen bem hoben bramatischen Stil und ber ben Quellen entnor pobularen Diction. Die Entwicklung und fcenische Dache ift gut, jum wie in ber Schluficene, wo ber Streit amifchen Rubeng und Beffler in bramati Beziehung neben bie Rebe Samlet's bor Ericheinung bes Beiftes geftellt barf, ausgezeichnet. Die außere Darftellung wird man bom Standpu Bubenicheibenpoefie anders wünschen; G. ichrieb fur moberne Denichen. Tell, bem Gehalt nach nicht hervorragend, ber Ausführung nach ein woh befriedigendes Wert, bas vielleicht harmonischer wirtt als irgend ein feines Dichters.

Bleich nach Bollenbung bes Tell begab fich S. an eine neue Arbeit, 10. Marg 1804 begonnen, öfters wieder gurudgelegt und nicht vollendet Bas wir bon "Demetrins" haben, find eine Reihe mehr ober weniger ansg Scenen, fcenische Entwürfe, Musginge und Rotigen in giemlich großer Ung hat genugt, um mehrere und barunter bebeutenbe Dichter jur Bollenbi Gangen ju reigen, und ce genugt, um die Richtvollendung gerabe biefes befonders fchmerglich empfinden gu laffen. Bei biefem (ber ruffifchen @ entnommenen) politifch und pinchologifch fcwerwiegenden Stoff wollte Charaftertragobie gurudfehren und hatte bier zweifellos eine Leiftung bir wie fie ihm, wenn man auf ben bramatischen Gehalt fieht, feit bem 2Ba nicht mehr gelungen war. Much die Daffenwirtung fur die Bubne wa Die herrliche Scene bes polnischen Reichstags zeigt, nicht ju turg gefomme gunehmende Rranflichfeit und ber Tob haben bie Bollenbung verbinder neben diefem Plan hat G. mit ber ben Phthifitern eigenen unberm Glafticitat und Arbeitsluft eine gange Reibe anderer bramatifcher Blane Die fammtlich viel weniger weit gebieben find, aber auch fo einen willto Einblid in bie Betriebfamteit Schiller's, in feine Fabigleit, bas Dra Brauchbare in ben verschiedenften Stoffen gu finden, gemahren; man Die Renntnig Diefer Plane theils ben Gintragen in feinem Ralender, theil weitigen Aufzeichnungen und Mittheilungen. Derjenige Diefer Entwarte noch am weiteften gebieben ift (neben ben oben erwähnten Daltejern), ift "I gewiffermagen ein Borlaufer bes Demetriusplans, benn es ift ebenfalls ichichte eines falfchen Bratenbenten (unter Beinrich VII. bon Gugland murbe ber Plan hinter ben bes Tell gurlidgeftellt. Ebenfalls ber mittle neueren Geichichte geboren an "Rofamund", Gifribe", "Die Grafin bo bern", "Die Bringeffin von Celle", ber alten "Themiftoffes" und "War

Coneben exicheint modernes Schauspiel; besonders mit Liebe gebegt "Die knder bes hauses", ferner "Die Polizei", "Das Schiff", "Die Flibustier"; sogar im Lustspiel in Geschmad von Goethe's Bürgergeneral" ift ftizzirt. Anderes

id für une bloge Ramen.

Reben folden litterarifden Planen fonnte G. fich noch ein Jahr bor feinem de mit Gebanten fur bie Berbefferung feiner außern Lage tragen, welche trob recht betradtlich geftiegenen Ginnahmen infolge großerer gefelliger Berdhungen noch immer nicht glangend mar. Es ichien Ausficht vorhanden, ibn b Berlin gieben gu tonnen. G. reifte am 26. April 1804 mit feiner Frau noin : Iffland und ber Cabineterath v. Benme fuchten ihn far Berlin gu gemen und er wurde aufgeforbert, Bebingungen für feine bortige Unfiedlung, a als Mitglied der Atademie, ju ftellen. Er that das, nachdem er am Dai bon Berlin abgereift und am 21, in Weimar angefommen mar, bat r jugleich feinen Bergog um Gehaltserhohung, nach beren Gemahrung bie Sache fallen ließ, die auch in Berlin aufgegeben murbe. - Am Bull 1804 murbe Schiller's jungftes Rind Emilie geboren. Um biefelbe Beit it er einen beftigen neuen Anfall feiner Grantheit; folche wiederholten fich ifig und erichntterten bie fcwache Constitution rafch. In ben Baufen tonnte noch am Demetrius arbeiten, Plane fur bas nachfte Jahr faffen und fur ben Robember ju Ehren ber Erbgroßherzogin, Großfürftin Maria Baulowna, bas entwarbige Geftipiel "Die Gulbigung ber Runfte" berfaffen, welchem bie raich ertigte Ueberfettung ber Phadra folgte. Aber bas Jahr 1805 brachte neue falle bes Fiebers; ein letter erfolgte am Abend bes 29. April im Theater; n ba an verließ er bas Zimmer nicht mehr. Rach zehntägiger Rrantheit, Die um mit Bewußtlofigfeit einherging, die ihn aber in den hellen Stunden nie Beiterfeit bes Gemuthes berauben fonnte, ift G. am Abend bes 9. Dai ind entichlafen,

Die Beerdigung des Leichnams, bei dem die Section große Zerstörungen tebenswichtigsten Organe ergeben hatte, jand nach Ortssitte in der Nacht in 11. zum 12. Mai statt, am nächsten Tag die eigentliche Leichenseier, die D. Gollecte"; würdelos, wie man schon lesen konnte, ist S. nicht bestattet die Die Leiche wurde in dem alten "Kassengewölbe" des Weimarer Frieders der Lis dieses 1826 geräumt werden sollte, unternahm es der Bürdenseister K. L. Schwabe, Schiller's Reste herauszusuchen. Die Gebeine, welche der Lotenwasse zu stimmen schienen, wurden aus der unordentlichen Bernstellung mit andern herausgenommen; der Schädel (dessen Echtheit neuerdings krütten und dagegen wieder behauptet worden ist) wurde am 17. Sept. 1826 Desiament der Schillerbüsse in der Weimarer Bibliothes verwahrt, die andern kleine interimistisch eingesargt und am 16. December 1827 mit dem Schädel sammen in der Weimarer Fürstengruft beigeset, wo sie neben deuen Goethe's

Ratt Auguft's ruben.

Bon Schiller's Seschwistern überlebten ihn die Schwestern Luise, † 1836, ib Christophine, welche, den Tod des Bruders um 42, den des Gatten um 2 Jahre überlebend, am 31. August 1847 vier Tage vor Bollendung ihres umzigsten Jahres gestorben ist. Seine Gattin Charlotte blieb in Weimar, dis darch ein immer schlimmer werdendes Augenleiden zu unselbständiger Existenz darch ein immer schlimmer werdendes Augenleiden zu unselbständiger Existenz darch ein immer schlimmer werdendes Augenleiden zu unselbständiger Existenz darch eine Juni 1826 in Bonn einer Augenoperation erlegen. Bonn Söhnen trat der ältere, Karl Friedrich Ludwig, 1817 in den württemzischen Forstdienst; er starb am 21. Juni 1857 mit Hinterlassung eines Silves Friedrich Ludwig Ernst, der dann am 8. Mai 1877 kinderlos verstorben der zweite Sohn, Ernst Friedrich Wilhelm, dessen geistiges Wesen viel

Achnlichteit mit bem bes Baters gehabt haben muß, wurde 1819 Landgen affessor in Koln und ist als dortiger Appellationsgerichtsrath am 19. Rai 1 in Bilich bei Bonn demselben Lungenübel wie sein Bater erlegen; er war heirathet, aber kinderlos. Die ältere Tochter, Karoline Henriette Luise, heime 1838 den schwarzburgischen Bergrath Junot und starb ohne Leibeserben 19. December 1850 in Würzdurg. Nachsommenschaft des Dichters existint nur noch von seiner zweiten Tochter Emilie Henriette Luise. Diese, welche Art des Baters am nächsten gesommen zu sein scheint und sich durch ein zhöchst werthvolle Beröffentlichungen um sein Andensen verdient gemacht hat, heirathete sich 1828 mit dem Freiherrn Heinrich Abalbert von Gleichenswurm; sie ist am 25. November 1872 auf Schloß Greisenstein gestorben, sich bis in die neueste Zeit auch das Schillerarchiv besunden hat. Ihrem Cwurde der Name "Schiller v. Gleichen-Ruswurm" verliehen, so daß der Abes Dichters wenigstens in seiner weiblichen Descenden, sich sorterbt.

S. felbft hat nur Specialfammlungen feiner Werte veranftaltet ben. gonnen: Rleinere profaifche Schriften 1792-1802, Gebichte 1800-11 Theater 1805—1807. Die erfte Gesammtausgabe, von Korner verant und mit biographischer Ginleitung verfeben, erfchien in 12 Banden 1812 1815; fodann haben fich um die Renntnig von Schiller's Werten gang fonders verdient gemacht hoffmeifter, Rachlefe ju Schiller's Merten 1 burch Mittheilung von Unbefanntem, Joachim Meger, Beitrage gur Feffet Bermehrung und Berbefferung bes Schiller'ichen Textes 1858, Fortf. 1 burch Burudgeben auf Die echten Lesarten. Bon ben gabllofen fpateren ! gaben ift nur gu nennen bie vorzüglich genaue und vollständige "bifter fritifche", unter Goebete's Oberleitung 1867-1876 erfchienen, 2b. 1-Vorzügliche Bibliographie (in ber nur bie posthumen Ausgaben feblen) Tromel, Schiller-Bibliothet 1865. Großes Sammelwerf über alle bis hin bekannten Schilleriana: Wurzbach, Schillerbuch 1859. Seither: Une Die Schiller-Literatur in Deutschland 1878; Braun, Schiller und Goeth Urtheile ihrer Beitgenoffen 1882; Roch, Reuere Schillerlitteratur in ben richten des Freien Deutschen Sochstifts 1890; Strauch's jabrliche Litten bibliographie im Ungeiger für beutsches Alterthum.

Biographien: Bon Quellenwerten ju nennen: Carol. v. Bolg. Schiller's Leben 1830, baneben gablreiche fleinere Mittbeilungen Berichiebe

Bauerbach 1856; Kuhlmey, Schiller's Eintritt in Weimar 1855; Heise, Aubolstadt, Schiller und Goethe 1868; Ligmann, Schiller in Jena 1889; Dünger, Schiller und Goethe 1859; Goedeke, Schiller und Goethe 1859; Reller. Schiller's Besuch in Schwaben 1886; Schiller's Kalender 1865; Haffer, Friunerungen an S. 1885; Schwabe, Schiller's Beerdigung und die Aufsuchung und Beisehung seiner Gebeine 1852; Welcker, Schiller's Schädel und Lobtenmaske 1883 (Schädel unecht; darüber Controverse mit Schaaffsbaufen, Arch. f. Anthropol. 15 u. 17).

Schiller's Familie: Saupe, S. und sein väterliches Haus 1851; Schiller's Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und der Familie v. Wolzogen 1859; Brosin, Schiller's Bater 1879; Reller, J. A. Schiller's Jugend 1885; Schiller's Brieswechsel mit Christophine und Reinwald 1875; Schiller und Lette 1856, neu 1879; Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 1860—65; hennes, Filchenich u. Ch. v. Schiller 1875; Briese von Schiller's Gattin an einen vertrauten Freund 1856; Fulda, Ch. v. Schiller 1878; über Ernst S.

Duffer, Erinnerungen (f. oben).

Briefwechfel (soweit nicht schon genannt): mit Dalberg 1819; Karl Lugust 1857; Körner 1847, neu 1874; Herzog v. Augustenburg 1875, 1876; Humboldt 1830, neu 1876; Goethe 1828 f., neu besonders 1881; Fichte 1847; U. B. Schlegel 1846; Cotta 1876; Geschäftsbriese Schiller's 1875; Briese

an S. (herausgeg. bon Urliche) 1877.

Werte (im allgemeinen; Studien über einzelne aufzuführen verdietet der Raum): Ruhn, Schiller's Geistesgang 1863; Tomaschet, S. in seinem Berbältnisse zur Wissenschaft 1862; Twesten, desgl. 1863; Neberweg, S. als historifer und Philosoph 1884; Janssen, S. als historifer 1863, neu 1879; Borenz, Jum Gedächtniß von Schiller's historischem Lehramte 1889; Geil, Schiller's Ethit 1888; Hauff, Schiller's historischem Lehramte 1889; Geil, Schiller's Ethit 1888; Hauff, Schiller's Diehoss, Schiller's Dramen I 1888; Hielitz, Studien zu Schiller's Dramen 1876; Boas, Schiller und Goethe im Xenienkampf 1851, Schiller's und Coethe's Kenienmanuscript 1856. — Zu den einzelnen Werken vol. Dünher's Krlöuterungen.

Smiller: Johann Rafpar G. (bes Dichters Bater), 1723-1796, f.

biller, Friedrich.

Schiller: Johann Michael S., geboren am 27. Mai 1763 zu Windsim († 1), war Apothefer zu Rothenburg a. d. Tauber, woselbst er 1823 ein
enes pharmaceutisches Lehrinstitut errichtete. S. hat zahlreiche chemische und
armaceutische Abhandlungen veröffentlicht. Bon biesen ist eine in Göttling's
afchenbuch 1791 mitgetheilte Untersuchung hervorzuheben, in welcher S. als
er der ersten die eigenthümliche Lichterscheinung beschrieb, welche sich bei der
bhallisation des schweselsauren Kalis zeigt.

f. Meufel, Bel. Deutschland, fortgef. von Lindener 1825, VIII, 109. -

Boggenborff, Biogr.-liter. Sandwbch. II, 797.

Rarften.

Schiller: Johann S., evangelischer Prediger, christlicher Volksschriftsteller b Dichter. Begründer des Wertes der inneren und äußeren Mission in der ierischen Abeinvialz, geboren am 2. März 1812 zu Regensburg von schlichten, w handwerkerstande angehörenden Eltern, † am 10. März 1886 zu Westem bei Germersheim. Als ein sehr begabtes Kind zeigte S. sich beim Lernen. it Auszeichnung that er sich später auf dem Symnasium seiner Vaterstadt ebor. Hierauf studiete er drei Jahre Theologie zu Erlangen, wo damals in

biefer Biffenichaft Raifer, Engelharbt, Ruft, Ammon u. a. borirten. Rationalismus jener Beit aber tonnte ibn nicht für diefelbe erwarmen : einzige Mann aber, welcher bamals in Erlangen unerichroden Chriftum Gefreugigten und Auferftandenen predigte, ber reformirte Baftor Brafft, ftanb ben Studentenverbindungen, ju denen S. jahlte, in argem Berrufe. Den und Belletriftica jogen ben jungen Stubenten mehr an, ale bie Borlefun ber Brofefforen und es bedurite erft ber Dahnung bes damale aufgetommer Ephorates, bas aber nur ein turges Dafein friftete, bag berfelbe fich jum Gran vorbereitete. Rachdem S. die Candidatenprfifung ju Ansbach unter ben wiegten Examinatoren Rante, Fitenscher und dem durch fein claffisches Lat befannten Elsperger glanzend bestanden, folgte er einer Einladung als ha lehrer bei einer Landpredigerfamilie in ber Rheinpfalg. Drei Jahre fpater ! er fich bei bem bamaligen großen Canbibatenmangel, welcher in ber pfalgifd Rirche fich fublbar machte, burch bas fonigl. Confiftorium ju Speper bestimm fich bafelbit für ben Rirchendienft priffen gu laffen, nachbem er borber ale borener Lutheraner fich mit biefer Beborbe über feine Stellung gu ber Unit welche die reformirten und lutherifchen Bewohner Rheinbaierne feit 1818 et gegangen, berftanbigt hatte. Rach einander Bicar ju Laumersheim, Iggelbei Bell und bann 1843 jum Pfarrer von Mittelbrunn ernannt, bat G. bas Bie amt weiter ju Berichberg, Iggelheim und gulegt, von 1854 an bis gu feine Ende ju Beftheim geführt. Bon Saufe aus ein Original, bat er fich au fein ganges leben hindurch als ein folches bewiefen. Das Predigen lernte noch als Saustehrer, burch einen Mennonitenprediger, welcher ihn bei einer erbigung ohne jegliche Borbereitung bagu gu bewegen mußte. Auf ben Sanbho conferengen gu Frantfurt a. Dt., aus welchen befanntlich ber beutiche evangelife Rirchentag erwuchs, murbe S. eingeführt in das Wefen ber außeren und inner Diffion; hier trat er auch in Bernhrung mit Dannern wie Ribich, Gr. Rrummacher, Sander, Zimmer, Garnisonsprediger Ronig von Maing u. Dem gastlichen Saufe bes Fabritanten Zimmer in Sachsenhausen und beff innigglaubigen Gattin aber verbantte er bie fraftigfte Forberung in feine perfonlichen Blaubensleben, ju welchem er aus ben durren Steppen bes B nunftglaubens burch Gottes Enabe geführt worben war. Bie er einft als im tiger Saudegen auf ber Univerfitat fich hervorgethan, fo trat er nun ale muthiger Rampe für Die Sache Chrifti und ber emigen Bahrheit, welche et armfelige Zeitrichtung ju berunftalten fuchte, in bie Schranten. Beranlaffe bagu bot ibm Pfarrer Frant ju Ingenheim bei Landau, welcher in feinem 1844 ericheinenben Rirchenblatte, feit 1846 Morgenröthe betitelt, nicht blot : bulgarften und feichteften Rationalismus bem pfalgifchen Bolle barreichte, fonbe auch bas gange Beftreben bes Confiftorialrathe Dr. Ruft, Die befenntnigli evangelische Rirche ber Bials in einen befferen Stand gu bringen, als Reatt gu berurtheilen fuchte. Befonders erregte eine Predigt Ruft's über Jer. 17, 18. bei Eröffnung ber Beneralfpnobe 1845 bie Entruftung von Frant in bobi In ahnlicher Beife wie Rupp, Bislicenus, Uhlich fuchte Diefer nun feiner Morgenrothe, Januarheft 1846, ju beweifen : "Bon ber Gottheit 640 fteht nichts in ber Bibel". Diefer Artitel rief eine heftige litterarifche Be herbor, an welcher fich auch G. betheiligte mit einer Schrift: "Der offene Bt an Df. Frang", welche burch ihre offene und berbe Sprache und große bibli Schlagfertigfeit am meiften Auffeben erregte. Bon nun an mar fein Rame ber Geschichte ber pfalgischen ebangelischen Rirche bis an fein Enbe aufe unt loslichfte verbunden. Denn jener Rampi fpann fich weiter. Frang und te Freunde ichwiegen nicht. G., mit ichlechten Bigen angegriffen, antwortete einer weiteren Schrift: "Das große Unrecht bes Rationalismus gegenüber b

Schiffer. 24'

nuten Rechte ber vereinigten Rirche ber Bigla". Doch mir fonnen bier biefe Rample nicht im einzelnen berfolgen, fonbern nur bas bemerten, bag aus benfelben, als eine neue Phafe ber Bartei eines Frang u. a. in fpaterer Beit, im 3 1858, ber Brotestantenverein, ju Raiferslautern gegrundet, hervorging. wilchen hatte fich bie jungere orthobore Geiftlichteit 1846 ein Organ in ber Bochenichrift "Evangelium und Rirche", redigirt von Pfarrer Lippert in Speher, geicaffen, welches febr fegensreich wirfte und einige Jahre fpater ben Ramen Gvangelifder Rirdenbote" annahm. Gelbftverftanblich bat bagu G. von Unang an feine Beitrage ju liefern fich ftets bereitwillig gezeigt. Mitten in ben Birren ber Revolutionszeit hielt er und ihm nach feine Gemeinde Iggelheim unentwegt feft an ber Treue zu bem baierifchen Ronigsbaufe. Er feierte am weiten Bfingfttage 1848 mit berfelben bas erfte pfalgifche Miffionsfeft. Um 18. September genannten Jahres grundete er fobann, der bamaligen revolutionaren Breffe entgegenzuwirten, ben "Evangelifchen Berein für Die protestantifche Blala", welcher eine Reihe trefflicher, meiftens popular gehaltener Schriften gur Bedung und Pflege mabrhaft biblifch - driftlicher Ertenntnig von ba an beröffentlicht hat. Die Wirtfamteit biefes Bereins hat fowohl Ronig Ludwig I., wie bellen Rachfolger Ronig Maximilian II. burch bochfteigene Sanbichreiben anertannt, wie benn ber festere bem Berein feine lebhafte Theilnahme verfichert und bas Beftreben beffelben als in hohem Dage anertennungswerth bezeichnet hat. Gs lagt fich leicht benten, bag auf einen folden fur bas Chriftenthum rubrigen Mann bie Freunde bes politischen Umfturges nur mit bem augerften baffe faben. Denn Gottes Wort lehrt uns ben Gehorfam gegen Die Obrigfeit und nicht die Rebellion. Um 23. Dai 1849 murbe baber G. bon einer Compagnie Freischaaren in feinem Saufe arretirt und am folgenden Tage burch die Burgermehr von Reuftabt babin abgeführt. Seine Gemeinde, welche ibn beicoben wollte, bat er, babon wegen weiterer Folgen abzusehen. Bon Reuftabt brachte man ihn bor die provisorische Regierung nach Raiferslautern, um fich au perantworten. Die Bfingfttage brachte er bafelbft im Gefangniffe gu. Den Bitten feiner Gemeinde und anderer Gonner gelang es endlich, feine Freilaffung ju erwirten, nachbem er ohne Scheu fich verantwortet hatte. Bur biefes fein muthiges, ritterliches und treues Berhalten in ber Revolution erhielt G. 1850 infolge ureigenfter Entichliegung bes Ronigs Maximilian II. bas Ritterfreug bes Berbienftorbens bom beiligen Dichael erfter Claffe. Rach Riebermerfung ber Repolution in ber Bials und in Baben burch die prengischen Truppen mar ber Ronig in aller Beife bemubt, ben Bunichen feiner Unterthanen in ber Rheinpials in betreff eines Berfaffungsgesehes filr bie bereinigte Rirche bafelbft gerecht ju merben. Die Revolutionszeit hatte eine Abtrennung Diefer Rirche bon bem Oberconfiftorium ju Dunchen burchgefest und ihr bas rabicalfte Bahlgefes ertroirt. 3m 3. 1853 murbe Brofeffor Ebrard von Erlangen in bas Confiftorium ju Spener berufen, um bie firchlichen Birren ju ordnen, bon melchen uns bas Schriftchen eines Litteraten, ber fpater nach linte fcwentte und auf einem erträglicheren Gebiete, bem pabagogifchen, fich Lorbeeren zu erringen fuchte, Die beiten Gindrude gibt: "Geschichte ber vereinigten Rirche ber Bfalg bon 1818-1848", Berlag b. ebang. Bereins 1849. Gine paffenbere Berfonlichfeit für bie pfalgifche vereinigte Rirche als Dr. Ebrard fonnte nicht leicht gefunden Wenn auch bon Saufe aus reformirt, fo hatte er boch ichon feit 1845 Die fpetififch reformirte Lehre ber Prabeftination verworfen und fich als einen Mann ber pofitiben Union bocumentirt. Dit ber redlichften Gefinnung gegen bie pfalgifche ebangelifche Rirche begann er feine Wirtfamteit. Leiber empfing in nuch ein Theil ber positiven Brediger, Die lutherisch gerichteten, neben ben funfamigen, mit Digtrauen. Der bisberige Evangelifche Rirchenbote, Organ ber 248 Schiller-

lutherifch Befinnten, ericbien bom Juli 1858 an unter ber Muffchrift: mabre Evang. Rirchenbote", mabrend eine zweite Rirchenzeitung "Der Evangelifde Rirchenbote" Die Intereffen ber pofitiven Union auf ber Grundlage ber refermatorifchen Betenntniffe bertrat. G. bielt es aus vollfter Uebergengung mit letterem Blatte, tief beflagend ben Rig unter den Britbern. 3m September gen. Jahres tagte bie Generalfynobe, welche einen bon Dr. Ebrard aus ben Beibelberger und lutherifden Ratechismus und eigenen Gebanten gufammen gefehten Ratechismus aboptirte und die Musgabe ber Mugeburger Confeffion Den 1540, die fog. Variata, ale Befenntniffchrift ber unirten Rirche ber Bfalg fefe Diefe Befchluffe riefen eine machtige Opposition mach. Wahrend bie einen die Union felbit auf bas ichlimmfte in Frage geftellt faben, waren bie anderen, Die Partei des Bahren ebang. Rirchenboten, verftimmt, weil fie eint Confensus-Union im Auge hatten. Bergeblich ließ G. gegen lettere fein : "Db einerlei ob ameierlei Rebe? Ein offenes Wort fur bas Recht ber Union in ber Bfalg", Speher 1854, ericheinen. Es wurde überhort in dem Meinungsftreite, in bem fogar bisciplinarifch bas fonial. Confiftorium gegen einen fonft ausgezeichneten Pfarrer einzuschreiten fich veranlagt fanb. Den zweiten beftigen Wiberftand fand Dr. Ebrard bei ber Ginführung des neuen, von ihm gefammelten vortrefflichen Befangbuches, welches die Generalfynode vom Jahre 1867 fanctionirte und im folgenden Rabre ber Ronig felbit. Der protestantifde Berein, welcher die Agitation gegen Diefes Buch hervorrief, fehte es befanntlich burch, bag baffelbe, obichon in vielen Gemeinden eingeführt, wieber abgeicaft wurde. Dr. Ebrard reichte feine Entlaffung ein und verließ nach feiner Abichiedspredigt am 10. Februar 1861 fiber Offenb. 3ob. 13, 16-17: Das Malgeichen bes Thieres, wiber ben protestantifden Berein, Speper und bie Bfals. Undere Berhaltniffe traten an die Stelle ber bisberigen, aber in allen ift &. derfelbe geblieben, ein Freund aller, die es treu mit Gott und feinem Worte meinten, unter allen evangelischen Denominationen, ein entichiedener Begner jeglichen Un- und Irrglaubens. Mit Energie ift er ftets auch gegen alle Profelntenmacherei ber Romifch - Ratholifchen aufgetreten und hat mehr als einmal bem Rirchenblatte berfelben, bem Chriftlichen Bilger, ju ichaffen gemacht. Den negativen, die evangelische Rirche und Theologie unterminirenden Richtungen unferer Begenwart ift er entgegengetreten in "Beugniffe wiber protestantenvereinliche Glaubensfällchung und firchlichen Afterliberalismus". 3 Gefte, 1874, 1879, 1880. Much wider Professor Schenfel hat er eine Bange gebrochen in "Das Irrlicht von Beibelberg", 1855. Die Siege ber Jahre 1866 und 1870 hat er, ein echter beuticher Dann, mit Freuden begrußt, und feine Flugidriften "Deutschlands Raifer Wilhelm", in frangofifcher wie in beutscher Sprache, sowie "Glaubenszengniffe bes Fürften Bismard" geben hiervon ein berebtes Beugnib. Die meifte Berbreitung unter bem Bolle hat aber fein Ralender, genannt "Der Sidinger Bote" gefunden, welchen er von 1845 an bis 1869 herausgab. Derfelbe murbe icon bei feinem erften Ericbeinen von ber chriftlichen Preffe wegen feiner entichiebenen Saltung und fornichten vollstfumlichen Sprache auf bas freudigfte begrugt. Brofeffor Biper befannte auf bem Stuttgarter Rirdentage fogar, bag ber Sidinger Bote ben erften Schritt jur Evangelifirung bes Ralenbere gethan, und Gurft Thurn und Taris brudte bem Berausgeber in einem Brivatbriefe fein befonderes Bohlgefallen an bemfelben aus. Bon weiteren Geriften Schiller's find außer ben icon genannten noch aufguführen: "Romm' und fiebe' 1844; "Evang. Zeugniffe", "Chriftl. Kinderzucht", "Brediger-Almanach", recht bes Rationalismus" 1846; "Ueber Apogryphen" 1851; "Gebetbuchlein" 1858; "Martin Luther" 1854; "Die Schwert bes heirn und Gibeon" 1856; eine Sammlung trefflicher Gebichte, beren erftes feinem Baterlande gewibmet ift!

Ediffer. 249

Barario - mein Baterland! Wo meiner Bater Wiege fland, 2Bo ich bas fte berr Gott matte', bas erfte Bater Unfer' lallte - Wie lieb ich bich, tein Baterland, Du liebes, liebes Bagerland." 3m 3. 1859 ließ er gu bem enen Befangbuche, bas er allein in feiner Gemeinde fefthielt und fich nie berieten ließ, bipgraphifche Rotigen ber Lieberbichter beffelben bruden. 1860 folgten n Balgifches Gedentbuchlein", "Bereinigunge-Urfunde"; 1861 "Reuefte Un-"Lieberfegen"; 1863 "Principien"; 1868 "Bibelbuchlein"; 1870 "Pafnabnichlein"; 1877 "Miffionebnichlein". Bom 3. 1878 an gab er ale Le Gabe bes ebang. Bereine, in welchem feine Schriften faft alle erfcbienen nb, ben erften Theil des "Bialgischen Memorabile" heraus, welchem noch Theile bis au feinem Tobe folgten (ben letten ichrieb fur ben bereits ichreibfabigen Berausgeber ber Unterzeichnete). Daffelbe ift eine Fundgrube pfalder Rirchengeschichte alter und neuer Zeit-genannt worden. In Theil X, I. XII, XIII hat G. in feiner originellen Weife Bruchftlide aus feinem Leben nter ber Aufichrift "Bahrheit ohne Dichtung, aus bem Leben eines pfalgifchen gripfarrers" mitgetheilt. Dem auch unter vielen Brebigern unferer Beit peretenen Beffimismus mar G. bon Bergen feind, ebenfo aller Pfrandenjagerei. n uneigennutigiter Weife bat er ftets alle ftaatliche Unterftugung ab- und men Lehrern jugewiefen, einen Theil feines Gintommens aber ben Berten ber meren und außeren Diffion geopfert. Gbenfo bat er auch alle Bulje burch Steare in feinem Alter und in feinen letten Jahren, wo er fich faft bollig gebint fablte, abgelebnt, und fich auf bie Rangel geschleppt. Dit Recht hat in Leichenrebner, Pjarrer Scherer bon Speper, ihn bezeichnet als einen Mann en umfaffendem Biffen, begabt mit einer gewaltigen Energie und einer brenenben opferfreudigen Liebe für bas Reich Gottes, einen Feind aller Salbheit mb Mittelmaßigleit. Drei Wochen bor feinem Tobe brach er in ber Rirche biammen. Seine lette ichriftftellerische Arbeit, Die er 1885 berausgab, ift eine Sammlung bon Bebichten, in welchen er an ber Sand ber Befchichte unter bem Itel Bariationen wiber romifthe Laftergungen" bas Treiben einiger Papfte

Schiller, Die Pfarrei Westheim. Speher 1870. — (Thelemann) Iggelbeim, s. Geschichte und f. Zubelsest. Westheim 1856. — Retscher Almanach, Cotha 1858. — Pfälz. Memorabil., Thl. X, XI, XII, XIII. — Gesch. ber berein. Kirche ber Psalz, 1849. — Handschriftl. Familiennachrichten burch Inspector Werle, Schiller's Schwiegersohn, gutigst mitgetheilt.

Schiller: Julius G., Aftronom, geboren gegen Ende bes 16. Jahrenberte gu Augsburg, ? ebenba (naberes unbefannt) 1627. Die Lebensunftanbe biefes Mannes find wenig geflart; bis bor furgem mußte man blog, as er einer Mugeburger Geschlechterfamilie angehörte, und Boggendorff bat ibn, m Anichluffe an Beibler, fogar jum Auguftinermonch gemacht. Etwas geswere Runde erhielt man erft, nachdem Rudolf Wolf auf der Bibliothet der Arider Sternwarte ein Eremplar bes gleich nachher gu befprechenden Bertes alland, welches bem Elias G., vermuthlich einem Sohne bes Julius, angehort ute, und ein Schreiben beigebunden enthalt, worin Jatob Bartich, ber miegerfohn Rebler's, fein Beileid über ben furg borber erfolgten Tob bes more ausspricht. Letterer wird barin als Rechtsgelehrter, Berichtsbeifiger und abtider Scholarch bezeichnet, er icheint fomit eben ben Lebensgang gemacht gu aben, welcher für die patricifchen Bürger beutscher Reichsftabte bamals ein febr Dinlicher war. Das Wert nun, welches Schiller's Namen auf die Rachwelt bracht bat, war fein "Coelum stellatum christianum", welches, bon ben Rupferden Rager und Rilian prachtig ansgeftattet, in feinem Tobesjahre gu Augs-

burg herauskam. Große Originalität war die Stärke dieses Sternatlasse alledings nicht, denn der Berjasser hatte sich daraus beschränkt, jeweils an die Stelle eines der antiken Mythologie entlehnten Sternbildes ein "christlichet" in seinen der Grzengel Michael sollte den kleinen Bären. St. Mathias die Fische, das heilige Ehepaar Joachim-Anna den Walsisch verdrängen u. s. w. Allerdingt suchte S. den Werth seines Wertes dadurch zu steigern, daß er dessen Sigmischaft als Neuausgabe der "Uranometria nova" seines Freundes Bayer hervorhob, allein gerade von der hochwichtigen Neuerung dieser letzteren, daß nämlich jeder Firsstern durch einen besonderen griechischen oder lateinischen Buchstaden gekennzeichnet ward, macht der "christliche Himmel" keinen Gebrauch. Schule bildend hat S. zum Glack nicht gewirft, obwohl auch einige andere Gelehrte, so 3. B. harsdörsser in Rürnberg, für die sonderbare Idee Propagando zu machen suchten.

Wolf, Geschichte ber Aftronomie, München 1877, S. 425 ff. — Käsiner, Geschichte der Mathematik, 4. Band, Göttingen 1800, S. 94 ff. — Poggendorff, Biographisch-litterarisches Handbuch zur Geschichte der erallen Wissenschaften, 2. Band, Leipzig 1863, Sp. 797.

Schiller: Dr. Rarl Chriftian G., Legifograph ber mittelniederdentiden Sprache, mar ju Roftod am 11. Rovember 1811 geboren, + ju Schwerin in Medlenburg am 4. Muguft 1873. Borgebilbet unter Sarpe auf ber "großen Stadtichule" (Gymnafium) feiner Baterftadt, ftubirte er ebenba und in Beipgig, wo Bottfried hermann wefentlich auf ibn einwirfte, claffifche Philologie, geborte auch ber "Griechischen Gefellichaft" an. 1834 erhielt er eine Lebreranftellung am Gymnasium Fridericianum gu Schwerin, bem er bann bie Oftern 1873 angehorte. Bis 1855 bin blieb er vorzugeweife bei ben claffifchen Sprachen, gab 1835 eine neue Bearbeitung bes Andocibes, fpater noch einige Schulprogramme heraus, mandte fich aber mehr und mehr ben niederbeutschen Studien fpeciell gunachft ber im medlenburgifchen Bolte lebenden Sprache und ben an Brauchen und bem landlichen leben haftenben Ausbruden au. Gein eifriges Sammeln erftredte fich balb auf die mittelniederdeutsche Litteratur und die Ilr tunden und brachte viel ungeahnten Stoff ans Licht, beffen Reichthum guerf feine brei in Brogrammen erschienenen Befte "Bum Thier- und Rrauterbuch bes Dedlenburgifchen Bolles" (1861-64) ahnen liegen. Allmählich febte ei fich in ben Gebanten eines Borterbuches binein, 1867 erfchienen "Beitrage n einem Mittelniederbeutichen Gloffar", auch einzelne fleinere Auseinanderfegunger in R. Bartich's Germania; bann veranlagte ibn Stadtarchivar Dr. Sanfelmann jum 1. Bande ber Braunichweiger Chronifen bas Gloffar ju fchreiben (1868) Rach feinem Lebens- und Studiengange hatte G. nur einseitig fammeln tonnen ale er mit feiner Abficht, an ein umfangreicheres mittelnieberbeutiches Borter buch ju geben, 1867 hervorgetreten mar, fand er in Dr. August Labber (f. A. D. B. XIX, 813-815) einen ebenfalls auf feinem weftelbifchen, nament lich olbenburgifchen Gebiete in ortlich beichrantter, aber wiffenichaftlich ungleid bedeutender vertieften Weife fammelnden Collegen, ben bas germaniftifche Stu bium bagu borgugsweife befähigt hatte. Much Bubben hatte urfpringlich nich an eine lexitalifche Arbeit großeren Umfange gebacht. Jest vereinigten fie beibe Manner ju gemeinsamer Berarbeitung ihrer fich trefflich ergangenbei Sammlungen, und icon Pfingften 1871 fonnten auf der grundlegenden Ber fammlung bes Sanfifchen Gefchichtsbereins ju Lubed bie Brobebogen bes " Dittel nieberbeutichen Borterbuchs" ben Fachgenoffen borgelegt werben. Sie fanbe eine freudige Aufnahme und eine marme Befürwortung burch ben befonderet Freund ber niederfachfifchen Sprache, ben Borfigenben, Brofeffor Bilbelt

Mantels (f. A. D. B. XX, 253 ff.); im October 1871 luben Die Berausgeber ur Subscription ein, Die erfte Lieferung trug Die Jahresjahl 1872, nur Die britte (bis Bone") follte S. noch erleben. Den hohen Werth Des Wertes erlannte biert bie Germaniftensection in ber Philologen- und Schulmannerversammlung Beipzig im Berbfte 1872 an und erbat ju befferer und rafcherer Forberung, bi bie Subscriptionen bie Roften nicht ju beden vermochten, bei Gr. Dajeftat bem Raifer Bilbelm I. einen Bufchug jur Berausgabe, ber bewilligt und bis Beendigung bes Bertes bom Reichstangleramte gezahlt murbe. Mugerbem purden Die Landesfürften ber beiben Berausgeber von berfelben Section um beren Beurlaubung bon Amtsgeschäften (unter Beibehaltung bes Behaltes) erfucht. Der Großherzog Friedrich Frang II. bewilligte fofort ben Urlaub fur G. bon Offern 1878 an, ein fclieglich blutbergiftenbes, urfprünglich gering geachtetes faftleiben entrig ibn aber ichon im August ber eben mit größtem Gifer bepunenen, nun ausschlieflich gelehrten Arbeit. Schiller's Sammlungen, Die bon ber Familie angftlich gehutet und nur bruchftudweise ausgeliefert murben, hat Pabben bann ferner in fein eigenes Material, & Th. mit großer Aufopferung, immentbeitet; von ber geplanten Sulfgeinftellung bes Nachmannes Dr. Rarl Rerger außte aus Etitettefragen, welche von Angehörigen bes Berftorbenen angeregt murben, abgefeben werben. Go übernahm Lubben ichlieflich bie wiffenichaftliche Befftung und die Laft allein, erhielt aber ben magigen Ertrag nur gur Salfte. Der erfte Band murbe 1875, bas gange Wert mit bem 5. Banbe 1880, ein 6. Ergangungeband 1881 vollendet. G. ftarb, wie er gelebt hatte: ein anbruchslofer, ju wiffenichaftlicher Gulfe ftets bereiter Gelehrter.

Refrolog in den Medlenb. Anzeigen vom 5. Auguft 1873. — Refrolog in der Borrede zu Bb. 1 des Mittelniederdeutschen Wörterbuchs (von Lübben). — Eigene Runde aus den Berhandlungen des Bereins für niederdeutsche

Sprachforichung.

Rraufe.

Schiller: Rarl Georg Bilhelm S., geboren ju Braunichweig am . Dai 1807, + 1874, mar ein um bas Runft- und miffenichaftliche Leben mmil feiner Beimathftadt febr verbienter Gelehrter. Gein Bater, Joh. Beinr. 5. († am 8. September 1828), Baftor an ber Rirche St. Ulrici ju Brauntweig, fant als ein Dann bon rechtschaffener Gefinnung und rudfichtelofem brimuthe, ben er besonders in ber westfälischen Beit wiederholt auf fühnfte Beife bethatigte, in allgemeiner Achtung. Rarl S. befuchte bas Gymnafium Blantenburg, barauf bas Martineum und feit bem 21. April 1827 bas Collegium Carolinum zu Braunschweig. Am 4. Mai 1828 wurde er bem Buniche feines Baters gemäß als Student der Theologie in Salle immatriculirt, m 9. Juni 1830 in Göttingen, bas er Mitte Januars 1831 berlieg. Er beab fich bann nach Berlin, wo er, gang feiner Reigung folgend, mit Gifer ben Canftwiffenschaften fich hingab. Denn die Theologie hatte ihm von Unfang an smig sugelagt; er beschäftigte fich lieber mit tunft- und litterargeschichtlichen Etabien und erwarb fich auf Diefen Gebieten eingehende und vielfeitige Renntniffe. Da ferner fein Berluch ju predigen wenig ermuthigend ausfiel, fo vergichtete er ang auf die geiftliche Laufbahn, ja auf jebe amtliche Thatigteit. 3m Befige mes ausreichenben Bermogens, ließ er fich als Privatgelehrter in Braunichweig nieber, bas er bann, abgefeben von wieberholten Studienreifen, niemals wieber miloffen hat. Um 8. Januar 1889 erwarb er in Jena ben philofophifchen Intorgrab, die einzige Burbe, um die er fich je beworben. Gein freies unabsangiges Junggesellenleben ftellte er gang in ben Dienft ber Runft und Wiffenichit. We es galt, biefe ju forbern, mar er ftets ju raftlofer Arbeit gern sertt, und an allen Beftrebungen biefer Urt, welche Beit feines Lebens in

Brannichmeig auffamen, bat vielleicht feiner feiner Reitgenoffen to thatigen und erfolgreichen Untheil genommen, wie G. Dabei war immer feine Weife, in Stillen bie Arbeit gu thun, feine Berfon aber im Sintergrunde gu bolten Chenjo entichlog er fich niemals leicht, mit größeren litterarischen Arbeiten ber Die Deffentlichfeit gu treten. Bas bergleichen erschien, war meift gelegentlichen Urfprungs ober blieb auch anonym. Die ohne fein Biffen erfolgte planlete Beröffentlichung einiger Bruchflude einer Arbeit von ibm veranlagte ibn 1845 sur Drudlegung feines litterargeichichtlichen Sauptwerfes, bas noch beute feinen wiffenschaftlichen Werth behauptet: "Braunschweigs ichone Litteratur in ben Jahren 1745 bis 1800, Die Epoche bes Morgenroths ber beutichen iconen Literatur" (Boljenbuttel 1845), in welchem er gum erften Dale bie bobe Bebeutung Braunichweigs für Die Litteraturentwicklung bes 18. Jahrhunderts flat und nach bem Dage ber Beit febr granblich barftellte und auf ihre enge Berbindung mit ber Runftbluthe in Beimar ausbrudlich hinwies. Studien bat G. bem Fragmentenftreite Beifing's gewidmet; boch erichien nur ein Theil berfelben: "Leffing im Fragmentenftreite, nach Form und Gehalt feiner Bolemit gewürdigt" (Leipzig 1865). Anbere Intereffen haben ibn nicht gur Ausführung weiterer litterargeichichtlicher Arbeiten tommen laffen. Schon fein fleißiger Muffat aber "Leffing's Perfonlichfeit", ber 1848 im 3. Banbe bon Berrig's Archiv f. n. Sprachen u. Lit. ericbien, war die Frucht anderer Beftrebungen, aus feinen Bemuhungen für die Musführung bes Leffingbentmals in Braunichmeig berborgegangen. Gar bie Auffaffung Leffing's bon Geiten Rietidel's ift der Rath Schiller's maggebend gewefen. Dit Dube nur bewog er ben Runftler, bag er bon ber Figur ben Mantel fortließ und fie in ber Rieibung der Beit darftellte - eine Bahl, der wir nicht jum mindeften ein Runftwert verbanten, bas in ber Geschichte ber Monumentalplaftit ftets einen ehrenvollen Blag behaupten wird. Auch die Ausführung bes Dentmals burch Georg Sowaldt gelchah auf Schiller's Betrieb, der jenen badurch auf die Bahn führte, auf ber er fpater noch fo Bebeutenbes leiften follte. Seitbem ift in Braunfchweig bis ju Schiller's Tobe fein Denfmal errichtet worben, bei bem nicht fein Urtheil und Rath von gunftiaftem Ginfluffe gewesen maren, und es ift nicht au biel behauptet, daß Braunschweigs Bebeutung fur biefen Runftzweig zu einem großen Theile Schiller's Berbienft ift. Reben ber mobernen Runftentwidlung wibmete er aber auch ben alten Runftbentmalern, Bauten und Alterthumern feiner Balerftabt reges Intereffe und eifrige Pflege. 218 1852 bie fiebente Generalberfammlung beuticher Architeften und Ingenieure in Braunichweig ftattjand, veröffentlichte er ju beren Drientirung eine in vieler Begiehung grundlegende Arbeit: "Die mittelalterliche Architectur Braunichweige und feiner nachften Umgebung" (Braunichweig 1852). Zwei Jahre barauf gab er im Auftrage bes bergoglichen Confiftoriums einen "Ueberblid bes Entwidlungsganges ber Rirchen-Architectur" heraus, ber einem Ausschreiben biefer Beborbe beigelegt wurbe, um bas Berftanbnig für bie tirchlichen Alterthumer gu meden und gu ihrer Grhaltung anguregen. In ber Stadt Braunichmeig untergog er fich felbft ber Dibe, ein genaues beschreibenbes Berzeichniß ber in ben Stadtfirchen befindlichen Alterthumer und Runftichate aufzuftellen. Die bleibenbften Berbienfte bat fich aber G. um die Grundung bes ftabtifchen Mufeums erworben. Geit im 3. 1860 bie Grrichtung beffelben beichloffen war, hat er feine hauptfachlichfte Lebensaufgabe barin erblidt, biefe junge Anftalt, bie man recht eigentlich als feine Schobiung bezeichnen fann, zu bilben und vorwärts zu bringen. Er ftellte ihr feine eigenen reichen Sammlungen fogleich jur Berfügung und war unermublich, ihr Rumenbungen bon anderen Seiten ju berichaffen; er fibernahm bie Ordnung, Aufftellung und genaue Ratalogifirung ber Sammlung, und zwar alles aus Liebe Schilling. 258

ar Sache, ohne Erwartung irgend welchen Entgelts. Diefes ift ihm aber boch theil geworben burch bantbare Anerfennung feiner ftillen Berbienfte. Gein andesberr perlieb ibm bas Ritterfreng bes Orbens Beinrich's bes Lowen, feine bibarger machten ibn jum Ehrenmitgliebe berichiebener Bereine, und auch bon Emarts fand feine Thatigteit, wie g. B. burch feine Aufnahme in ben Gemenausichus bes germanifchen Mufeums ju Rurnberg, gebuhrenbe Burbigung. beutlichften aber tam biefe jum Ausbrude, als gleich nach feinem Tobe, r nach langerer Rrantheit am 28. Juni 1874 erfolgte, Magiftrat und Stabt. webnete einmuthig beschloffen, ihm auf feinem Grabe und im ftabtifchen beieum ein Chrendentmal ju errichten. Die Lude, Die fein Tob bem Runftleben Stadt Braunfchweig gefchlagen, bat fich noch nicht wieder geichloffen. Rur oft murben in ber Folge fein reiches Biffen, fein feiner Beichmad bei aufndenben Runftfragen ichmerglich vermißt. Im perfonlichen Bertehr war G. m großer Liebenswurdigteit; ein munterer wihiger Gefellichafter war er eines anregenbften Mitalieber bes Runftelubs, bem er, wie auch bem Runftvereine, ihrer Granbung in den breißiger Jahren angehörte. Seiner beiteren Laune Mammen ein baar humorvolle Schriftden "Gaftronomifch - tomifche Betrachnnen" (Braunschweig 1839), und eine gereimte "Whiftgrammatit", die anonym dien. Mehrere poetifche Arbeiten bon ibm, bie nicht gebrudt murben, benebft feinem übrigen hanbichriftlichen Rachlaffe bie Stadtbibliothet gu munichweig.

Bgl. Ferd. Spehr im Braunschw. Tageblatt vom 2. und 3. Juli 1874 Rr. 152 u. 158. — Personalacten 2c. in der Braunschw. Stadtbibliothef.

B. Bimmermann. Ediffing: Chriftoph G., M. und Dr. med., gehort gu bem Rreife genter Dumaniften, Die in Schlefien, ober, aus Schlefien hervorgegangen, in beren Lanbern für die Sache ebangelifcher Wiffenschaft und Bilbung auf bem biet bes Schulmefens forberlich wirften. In Frankenftein geboren (mann, ift Deftimmt), befuchte er bis jum 13. Jahr bie bortige Schule und erhielt bann ne weitere Ausbildung auf ber weithin berühmt gewordenen flabtischen Bentenfchule in Bien. Enticheidend für fein religiofes Leben und feine fünftige ologifch-pabagogische Stellung war es, bag er in Wittenberg als Melanchthon's baler ben theologischen und humaniftischen Studien fleifig oblag und mit mem großen Lebrer neun Jahre lang bafelbft im Berfehr ftanb. Rachbem er un nach ber bamaligen Gepflogenheit junger humaniften mehrere Reifen ins Bland gemacht und, bon bort gurfidgefehrt, in feiner Baterftabt eine Unftellung unben hatte, erging an ihn 1563 ber Ruf in bas Rectorat ber Stabtichule Dirichberg in Schlefien. Er hatte wegen feiner ausgezeichneten Tuchtigfeit Vateinischen und Griechischen bereits einen weiten Ruf erlangt. Die Birichger Schule, beren erfler ebangelischer Rector nach bem Ginbringen ber Refortion Tobias Treiber aus Lowenberg feit 1526 gewesen mar, nahm in turger at unter feiner Leitung einen gebeihlichen Aufschwung. Aber balb traten fible mmungen in ihrer Entwidlung ein. G. war von Anfang an ale Delanch-Schiller ber ftreng lutherifchen Richtung fern geblieben. Ueber bie Brude philippiftifchen Doctrin hatte er fich immer mehr bem beutichen reformirten denntmig genabert, wie es in bem Beidelberger Ratechismus jum Ausbrud m, ber unter bem bom lutherischen jum reformirten Befenntnig übergetretenen miariten Friedrich III. von der Bials von dem Heidelberger Theologen Zacharias fund, einem geborenen Brestauer, und Caspar Olevianus abgefaßt und 1563 dienen war. G. ertheilte ben Religionsunterricht nach biefem Ratechismus. die Ginfing aber erftredte fich fiber bie Schule hinaus auf die Bemeinbe, in a er namentlich unter ben Gebilbeten und bei ben hoberen Standen mit feiner

reformirten Auffassung der Abendmahlslehre viel Beisall sand. Es war die Zeit in der auch in dem piastischen Fürstenhause in Schlessen das lutherische Bekennt niß dem resormirten weichen mußte und die calvinische Abendmahlslehre vo dort aus immer mehr Berbreitung sand. Wie in anderen Orten Schlessen, sentbrannte auch in Sirschberg, der von Hause aus lutherischen Gemeinde, ei heftiger consessioneller Streit. S. hielt in der St. Annentirche wöchentlich Katechisationen mit der Schulzugend nach dem Heidelberger Katechismus, den e auch in besonderen Bersammlungen erwachsenen Gemeindegliedern erklärte. De mit sorderte er den hestigen Eiser des Pastors der Firschberger Gemeinde, Balthafar Tilesius, heraus, der öffentlich von der Kanzel gegen ihn predigte und i den Kreisen der Austsgenossen des S. sowie der städtischen Behörden alles aubot, um die calvinistische Bewegung niederzuhalten. Sein leidenschaftliches gehässigiges Borgehen gegen S. hatte den Ersolg, daß derselbe seines Amtes scho 1566 entlassen wurde, nachdem er es nur etwa drei Jahre unter sichtbarem Auf

blüben ber Schule befleibet hatte.

Wir finden ihn bann in ber Pfalz, wohin er burch ben Ginflug bes I finus, bes Sauptverfaffere bes bon ibm mit großem Gifer bertretenen und e flarten Beidelberger Ratechismus, bem Rurfürften Friedrich III. empfahlen ma Diefer jog ibn ju Rathe bei einer bem reformirten Befenntnig entibrechenb Ginrichtung bes Babagogiums ju Amberg in ber Oberbialg. Der altefte So des Rurfürften, Ludwig, regierte bier als Statthalter und leiflete ibm bebar lichen Biberftand gegen feine Bemühungen um Durchführung einer reformirt Behr- und Rirchenordnung. Der Ruriftrft begab fich felbft nad Umberg, a ber aus hirichberg vertriebene G. bort eingetroffen war, um ben in bellen Flan men auflobernden Lehrstreit zu bampfen und die fchlimmften Aufheber, Die tri bes Berbots ber öffentlichen Schmahungen und Berbammungen mit benfelb fortfuhren ober fie noch überboten, ju entlaffen. Das Babagogium in Ambei war ebenfo wie die Schulen in Geibelberg, Reuhanfen und Gelg bem Studiu ber alten Sprachen gewihmet und follte gleich biefen auch zur Borbilbung jung Leute auf bas Studium ber reformirten Theologie bienen. Unter Schilling Rectorat wurde es mit einer Angahl bon Freiftellen verfeben, wie jolche berei auch ichon in Beibelberg und Neuhaufen burch furfürftliche Freigebigteit begrit bet waren. Aber ber Erbe ber Rurwurbe verharrte in feinem Biberftanbe gen bes Baters Berfuche, ihn fur bas reformirte Befenntnig und fur bie firchlie Reform im Ginne beffelben zu gewinnen. Gin jum Ausgleich gwifden b lutherifchen Beiftlichen und ben reformirten Projefforen und Schulmannern De anftaltetes Colloquium hatte feinen Erfolg. Statt bes Dlevianus, ber fein Gegnern unterlegen mar, wurde Urfinus jur Wieberaufnahme beffelben na Amberg berufen. Diefer lebnte aber bas Gintreten in Die Berhandlung ab m eilte nach Beibelberg gurud. Bald mußte auch G. weichen und feinem Freun nach Seibelberg jolgen, wohin er vom Rurfürften als Rector bes bortigen Bab gogiume bernien murbe. Dit großem Erfolge leitete er auch bier bie claffild Studien, burch innige Freundschaft mit ausgezeichneten Mannern wie II. Bubitbit 30h. Crato, Thomas Crafft, Theob. 3minger verbunden. Rach bem Tobe ! Rurffürsten Friedrich III. (1576) trat unter feinem ftreng lutherischen Ra folger, feinem Cohn Ludwig, ein auf Befeitigung bes reformirten Befenntan gerichtetes Regiment ein. Unter folden Umftanden mußte auch in Beibelb ber confessionelle Streit wieder aufflammen. G. gerieth namentlich megen Abendmablslehre mit ben lutherischen Beiftlichen in icharie Differengen. D Enbe babon war fur ibn, bag er fich auch bier genothigt fab, fein Rectora niebergulegen.

Er fchlägt nun eine bollig beranberte Lebensbahn ein. Es tann mob! ne

sus bem Ueberbrug an theologifchen und confessionellen Zwistigfeiten, in bie er miberholt permidelt morben, erflart werden, wenn er jest ben Entichlug faßte, bem Studium ber Debicin ju widmen, und ju biefem Zwed nach Rtalien gebn. Dier trieb er feine medicinifchen Studien mit dem großten Gifer und nat in Berfehr mit den berühmteften Mergten und Gelehrten feiner Beit. Bon Malien benab er fich nach Frankreich, wo er am 2. December 1579 an ber Mabemie ju Balence von bem Rangler ber Atabemie gu Montpellier, Laurentins Jobert, ber jugleich Leibargt bes Ronigs Beinrich III. bon Franfreich mar, aler ben ehrenvollsten Auszeichnungen jum Doctor ber Medicin promobirt burde. Rach Deutschland gurudgelehrt, murbe er bon ben oberöfterreichischen tonbftanden als Phyficus nach Ling berufen, wo er fich durch feine argtliche Dietfamteit einen ebenfo ehrenvollen Ruf, wie einft als Lehrer bes Briechifchen mb Lateinischen und als Schulrector, erwarb. Er übte feinen aratlichen Beruf waus, bag er ben Rranten und Glenden ftets bergliches Mitleid und Erbarmen motes, in Fallen völliger Unheilbarfeit es an vaterlichem, troftlichem Bufpruch an Glaubeneftartung nicht fehlen ließ, jedermann aber ohne Gigennut gu Benen befliffen war. Und boch mußte er infolge unberufener Gingriffe in feine mitliche Pragis die ichmerglichften Erfahrungen machen und auch außer den blimmften Bibermartigfeiten und Berlegungen feiner Ehre folche Ginbufen an fab und Gut erleiben, bag er in einem Briefe feines Freundes Beorg Cala. mus (Robrich) bom 2. Februar 1583 an ben gemeinschaftlichen Freund Joh. Imto ale Beifpiel eines von ichwerftem Unglad betroffenen, mit Siob gu verleidenben Mannes, ber fich nicht felten felber für noch elender ale Siob ge-Miten habe, hingeftellt wird. Er ftarb in bemfelben Jahr, am 16. October lbss, in Ling.

Reben feiner argtlichen Praris fette er feine Lieblingeftubien im Griechischen Dateinischen fort. Er verfaßte griechische und lateinische Gedichte, Die wegen ber ausgezeichneten Formvollendung in nicht geringem Ansehen ftanden. Bembert werden feine griechischen Boefieen geruhmt. In einem Diftichon bei finnabi, Silesia togata (ed. Schindler, Liegnit 1706, S. 265) beißt es von ihm: amina Smyrneo certantia scribis Homero! Seine griechischen und lateinischen Beebeen ericienen 1580 in Benf gebruckt. Gine Angahl von feinen Briefen falet fich in ber collectio epistolarum philosophicarum medicarum etc. von Burent. Scholy 1599, Fol. Frantfurt a. Die Breslauer Stabtbibliothet best bon ihm brei meift poetische Bublicationen aus Wittenberg unter ben Signaturen 407/r. 2 W. 7/98 u. 4 F. 1464/g. Diefelbe Bibliothet befigt eine anbichriftliche vita bes Mannes in Mic. Rlofe 179: M. Sante, vitae Silebe reformirte Lehre und fein Conflict mit Balthafar Tilefius besonders ermahnt onben. - Die Bibliothet ber ebangelischen Gnabentirche in Sirichberg ift im Den einer Sandichrift von M. David Beller unter dem Titel: "Bermehrte midbergilche Mertwurdigteiten", worin ausführliche Mittheilungen über G.

mtbalten finb.

Ider. — Großes Universal-Lexison, Bd. 34, s. v. Schilling. — Henet, Silesiographia, Cap. VII, 136. — Lucae, Schlesiens curieuse Denkwürdigkeiten ob. Chronica, Frankfurt a. M. 1689. S. 489. — Hensel, historisch-topogradische Beschreibung der Stadt Hischberg. Hirchberg. Frecht, Kirchengeschichte bes Fürstenthums Münsterberg. Frankenstein 1885. (Darin erwähnt die landschifftl. Chronis der Stadt Frankenstein von Dr. Samuel Schilling, in Western Bande mit der Bezeichnung A. Lansky.)

Smilling: Diebolt G., f. die Rachtrage.

Schilling: Friedrich Guftav S., beutscher Dichter und Romanichreibe bes 18. und 19. Jahrhunderte, murbe am 25. November 1766 ju Dresben a boren, widmete fich bem Militarftanbe 1781, marb 1788 ju Freiberg Lieutenan ber Artillerie, als welcher er bie Schlacht von Jena mitmachte, nahm 1807 al Sauptmann feinen Abichieb, ging nach Freiburg, 1817 nach Dresben und ftar bafelbit am 30. Juli 1839. Er mar ein febr fruchtbarer Schriftfteller; bie er Sammlung feiner "Sammtlichen Schriften" erfchien in 50 Banben ju Dreibe 1810—1819, die zweite gleichfalls in 50 Banden ebenda 1819—1830. Dinrechtmäßige Ausgabe letter Sand", Dresben 1828—1839 enthielt 196 G gablungen, Romane und Boffen in 80 Banben. Diefe große Fruchtbarleit un Die Bertiefung feines Talentes verhindert haben; Rarl Goedele urtheilt bon ibr er fei "in der Bahl ber Stoffe flach, alltäglich, in ber Erfindung nicht obn Talent, in der Darftellung lebhaft, mitunter launig, mehr doch fpagbaft, i Stil leichthin, genau mit ben Schwächen und Armfeligfeiten ber Denichen b tannt, nur ohne jede Ahnung einer boberen fünftlerifchen ober fittlichen Anie berung" gewesen, mabrend Ferdinand Stolle verfichert, Anlagen und Rrafte feie bei ibm mahrlich bedeutender, ale die Dehrzahl ber Lefer mabne. Biele fein Schriften erichienen unter bem Pfeudonym Bebedaus Rufut. Ginige feiner erfte Gebichte erichienen 1789 in Schillers "Thalia", 7. Beft (1789), boch ichan ihn Schiller wenig; G. hatte fich als Lieutenant in Freiberg brieflich mit ibr in Berbindung gefeht. Gin mit "S." unterzeichnetes Gedicht "Im Octobe 1788" im 11. Geft der "Thalia" (December 1790) wird von Goebete gleich falls S. jugefchrieben, mahrend es durch Joachim Deber gu ber Chre gelang ift, in mehreren Musgaben von Schiller's Berten aufgenommen gu merben, am in die "fritische" Schillerausgabe bon Beinrich Rurg (Gilbburghaufen 1868 I. 173).

Bon feinen Gedichten erichien nur ein Band, Freiberg 1790; ein zweiter angefündigter, folgte nicht. Daffir folgten: "Guido von Sohmsborf", Freiber 1791—96, 4 Bbe, 3. Auft. 1802; "Das Weib, wie es ift", Dresden 1800, 3. Auft. 1819; "Der Mädchenhüter", Dresden 1808, 2. Auft. 1823; Die Brautschau", Dresden 1809, 2 Bbe.; "Der Liebesdienst", Dresden 1810, 4 Bbe; "Laura im Bade", Dresden 1815, 2 Bbe.; "Floden", Dresden 1816; "Freudengeifter", Dresben 1817; "Flammchen", Dresben 1819; "Deimden Dresben 1819; "Stoffe", Dresben 1820 (Floden bis Stoffe find Sammeltib für Ergahlungen); "Familie Burger", Dresben 1820, 3 Bbe; "Waller" Tochter", Dresben 1821, 8 Bbe.; "Beichnungen", Dresben 1821, 2 Bbe "Bolfgang ober ber Rame in ber That," Dreeben 1822, 2 Bbe; "Sauelich Bilber", Dresben 1822, 3 Bbe.; "Leanber", Dresben 1823, 2 Bbe.; Sten und Unftern", Dresben 1827, 3 Bbe.; "Die Gefchwifter", Dresben 1827 2 Bbe.; "Die Ueberraschjungen", Dresben 1830, 2 Bbe.; "Der Solyweig Dresben 1830.

Bgl. Joachim Deber, Beitrage jur Feststellung, Berbefferung und Ber mehrung bes Schiller'ichen Textes. Rurnberg 1858, G. 16-18. - R. Goebel. fritifche Schillerausgabe. Stuttgart 1869, VI, 429 f.; beffelben 2. Ausgab bes Schiller-Rorner'ichen Briefwechfels. Leipzig 1874, I, 814 f.

Robert Borberger. Schilling: Buftav G., geboren am 3. November 1803 ju Schwiegerhanfo im Sannoverichen und † im Marg bes Jahres 1881 in Rorbamerita auf be Farm feines Cobnes (ber Ort ift nicht befannt geworben). Er war ber Est eines protestantischen Predigers, erhielt bon feinem Bater in ben Diffen ichaften und in der Dufit eine grundliche Unterweifung und trat bereits 10 Jahren als Clavierfpieler auf. Gbenfo bewandert war er auf ber Darl Edilling. 257

Bioline, Blote und bem Bioloncell. Bir folgen mit biefen Ungaben ber Ablographie Schilling's im Supplementbanbe feiner Encotlopabie ber gemten mufitalifchen Biffenichaften ober Univerfallerifon ber Tonfunft, Stutt-S. lebnt gwar bie Autorichaft biefes Artifels in einer Anmertung 377 ab, boch find Unmertung und Biographie nicht geschidt genug abgefaßt, nicht ben Bogel an den Febern ertennen ju laffen. Die Biographie fann gens als Mufter von Dunkel gelten. Die größten Manner vor ihm und einer Beit tonnen ihn nicht verdunkeln. Auffallen muß es ferner, bag er feinen Bilbungsgang fo ungenaue Angaben giebt, benn er bezeichnet weber Ort noch einen Lehrer, fpricht baffir aber befto mehr bon feinen Leiftungen Rnabe. Er fagt g. B., "im 15. Jahre erhielt er (ich) in einem Inftitut blichen und ausführlichen Unterricht", befuchte 1823 bie Univerfitat Gotm, um Theologie ju ftubiren und ging bann nach 3 Jahren nach Salle, Die Studien gu vollenden. Das Eramen beftand er naturlich , mit bem n Erfolge" (fdreibt er weiter), boch um Brediger ju merben, maren feine nungen bereits burch "rationelle Lehrfage" fo erschüttert, daß er beichloß, für bas Lebramt vorzubereiten, und bemnach theilt er 11 Zeilen weiter mit, als er gur Mushbung bes Bredigeramte ermachtigt worden mar, er gabl-Bredigten in Gottingen und ben umliegenben Stadten bielt und ftets "um Rangel einen gablreichen Buborertreis berfammelt fab". 2Bo und wann b ben Doctorgrad erwarb, theilt er auch nicht mit, fondern nur die Thatund fint bem bei : "1829 erhielt er (ich) ein zweites Diplom infolge ber ophischen Abhandlung "Relatio affectuum ad summam facultatem cognos-3m 3. 1830 ging er nach feiner Berehelichung nach Stuttgart und abm bas bon Frang Stopel nach Logier's Spftem bafelbit gegrundete finftitut (auch bier übergeht er ben Ramen in feiner Biographie). Warum topel in feinem Legiton fo arg mitfpielt und bem Lefer fo viel zwischen Beilen ju leten überläßt, ift nicht recht erflärlich. Bielleicht begegnen fich wei gleiche Naturen, benn Stopel manbelte auf abnlichen Wegen wie G. er beichaftigte er fich litterarifch, und zwar in ber bunteften Beife. Buerft b er ein "Mufitalifches Worterbuch, befonders für Clavierfpieler", bann Schrift aber bie Julirevolution, 1832 einen Roman "Guibo", ber, wie er bt, bie glangenbite Aufnahme fand, ferner vollendete er ein fcon fruber beenes Bert über Rangelberedtfamteit in Briefform, welches 1833 erichien. in der Allgemeinen Rirchenzeitung filhrte er einen Streit über bas Impron ber Rangelreben, "bei bem er ben glangenbften Gieg babontrug", fügt er Bur felben Beit faßte er ben Blan, bas ichon oben ermahnte Univerfaln ber Tontunft berauszugeben und warb fich bagu allerdings treffliche Mitter, wie A. B. Mary, Fint, Rellftab, Rregichmer, Beber, b. Genfried, fiein u. a. Geine eigenen Artitel find mit D. Sch. gezeichnet. Die erften rungen erichienen ichon 1884, das Titelblatt bes 1. Bandes trägt aber die esiahl 1835. Der 6. und lette Band fam bereits 1838 beraus und 1840 1842 ericien eine neue Titelausgabe, mit einem Supplementbanbe bermehrt. Berth des Bertes ift febr verschiedenartig und es ift heute nur noch in ben raphieen ber unmittelbar beutschen Zeitgenoffen zu brauchen, mahrend ber wiffenicaftliche langft überholt ift und die Biographicen ber Beit ber erlander ichon bamals burch die gleichzeitig erscheinende "Biographie univerdes musiciens" bon Fetis (1835-1844, 8 Bbe.) werthlos wurden. G. and es portrefflich, fein Licht bor ben boben herren leuchten gu laffen und leine Zeitgenoffen ju gut, um nicht ju wiffen, daß Titel und Orben vermenvedend find und einen guten Dedmantel bilben, um feine mabren Berher souther Hisgiaphie, XXXI.

boltniffe und Ablichten au perfteden. 1835 perlieb ibm ber Ronig bon Breuten Die große goldene Medaille fur Berdienfte um Runft und Biffenichaft, 1889 er hielt er bom Belgier Diefelbe Ausgeichnung, 1840 ernannte ibn ber Ffirft bon Sobengollern-Sechingen jum Sofrath. Go ausgeruftet, augerlich mit einem Glorienichein von Titeln und Chrenbezeugungen umgeben, beginnt er nun eigentlich erff feine Laufbahn, denn bis bierber tonnte er fein Leben nur als ein Borfpiel betrachten. Die Mufitichule giebt er ab, ba Bechfeliculben machen und baar Welb borgen meniger Dube berurfachen und ein iconeres Stud Belb einbringen Dabei entwidelt er andererfeits wieder einen fo ftaunenswerthen Gleiß im Bacher ichreiben, bag man ihm jugefteben mochte, er habe fich redlich bemubt, mit Giren burd bie Welt ju tommen, benn er giebt in ber Beit bon 1839-1850 nicht weniger als 21 umfangreiche Werfe fiber Mufit heraus, von benen ber größte Theil 350-800 Drudfeiten umfaßt, ungerechnet die 5 Jahrgange ber "Jahrbucher bes beutichen Rationalvereins für Dufit und ihre Biffenichaft", bie in Rarlsrube von 1839-1843 ericbienen und in ber ein großer Teil von ibm intell gefchrieben ift. Unberntheils machte er fich wieber bas Bucherichreiben febr leicht; ein geschickter Copift reichte bin, um fie au Stanbe au bringen, benn nicht nur, bag er feine eigenen Bucher mehrfach ausschreibt, auch nach bem Gigenthume anderer greift er breift. Geine Enchtlopabie findet fich jum Theile wieder in der 1842 erichienenen "Das mufitalifche Europa", 365 Seiten, ferner im "Mufitalifchen Confervations-handwörterbuch", 2. Musg. 1856, 440 Seiten (Die erfte Ausgabe ift mir unbefannt). Die einzelnen Artitel find meiftens wortlich abgeichrieben. Die "Aefthetit ber Tonfunft", 1838 erichienen, ift ein Blagiat bes gebn Rabre fruber ericbienenen Werfes von Rarl Seibel, betitelt: Charinomos. G. 7. Beder in Leipzig weift G. in ber Renen Zeitschrift für Mufit, Bb. 13 G. 158 nach, in wie breifter Beife er Wort für Bort abgeschrieben hat und fügt bob haft bingu, bag G. nur einen Gat fortgelaffen babe, nämlich: "Die Blagiorier allein, die ohne neues Singuthun aus fremden Werten ein anderes quiammenftoppeln, haben Urfache, ihre beimlich benutten, oft gar wortlich abgeschriebenen Quellen forgiam ju berbergen." Der 1839 erichienene "Bolpphonomos, ober bie Runft, in 36 Lectionen fich eine vollständige Renntnig ber mufitalifden barmonie gu erwerben", wird in berfelben Beitfchrift, 1841, G. 9, ale ein Plagtat an bem Logier'ichen Suftem ber Dufifmiffenichaft mit gablreichen Beweisfinden bezeichnet. Bon allen Geiten fucht man feinem Treiben einen Damm entgegenaufeten und das Bublicum ju belehren, fo Brof. Sand, ber Mefthetiler, Gottfried Bilhelm Gint, Rebacteur ber Allgemeinen mufitalifchen Beitung in Leipzig, Die Buchhanbler Megler und Robler in Stuttgart, Die fich in ihren Berlagerechten ber Originalwerte geschädigt faben, Die Benaer Litteraturgeitung bon 1840, Re-195 und 196. G. versuchte im 43. Banbe, Spalte 349 ber Allgemeinen mufitalifchen Beitung eine Rechtfertigung, Die aber fehr labm ausfällt und ben Rernpuntt gar nicht berührt. Go wirft er Rob. Schumann, bem bamaligen Reductent ber Reuen Zeitschrift fur Dufit, bor, bag er fein Spftem ber Dufitwiffenichaft gar nicht zu erfaffen bermag, und wie es fich ber allgemeinen Anertennung erfreue, beweife bie Thatfache, bag es nachfte Oftern gum gweiten Dale nufgelegt wird. Berleger und Bublicum icheinen fich um feine Schriften geriffen au haben, benn viele erlebten zwei Auflagen, einige fogar beren brei. Geben wir von bem ab, mas er abgeschrieben bat, fo finben mir in feinen Werten einen breiten, fcmuftlftigen Stil, ber in falbungereichen Worten ohne grundliches Ronnen und Biffen oberflächlich fiber bie Cache ichmagt. 3ch gebe ein Beifpiel aus ber Mufitalifden Dynamif ober Die Lehre bom Bortrage in ber Dufif", 1848 erichienen. Sier fchreibt er G. 316 fiber ben Bortrag einer Shmphonie: "Gu muß im Bortrage alles einen volfothumlichen, unmittelbaren, an die rein menich-

thur fich anlehnenden Charafter tragen. Alle Inftrumente haben ausd in ihrer natürlichften Wefenheit hervorzutreten und ber geschicktefte bart, um bes Charaftere bes porgutragenden Tonftude willen, bem all j. B. nichts nehmen bon feinem nafelnden Rlange, Die bewegtefte bem Fagott nichts von feinem naturlichen Schnarren", ober G. 331: ortrag beim Liebe foll ein im mahren Ginne bes Bortes gefungener fein : ma fünftlerijcher, als mehr eigentlich und ausschlieflich mufifalischer." men technifd mufitalifchen Renntniffen, tropbem er in feiner Biographie ale Componist bezeichnet, muß es gar traurig bestellt gewesen fein, benn ngen Beispiele in seinen theoretischen Werken, die er nicht abschreibt, ober ng verändert, verrathen einen völligen Mangel an fachgemäßer Tertigteit. langen nun jum tragifchen Ende bes Dannes, welches er fich felbft burch Muniges Leben bereitet hat. Bir tennen fein Brivatleben gu wenig, Urfache ju wiffen, die ihn nach und nach in eine enorme Schulbenlaft Sogar gu betrügerifchen Mitteln griff er, um fich immer neue Ginnahmeju berichaffen. Schlieflich ichlugen bie Bellen fiber ibm gufammen und e bei Beiten bas Beite, ebe ihn ber Urm ber Berechtigfeit erreichen Die Augeburger Allgemeine Beitung berichtet barüber Connabend, ben nuar 1857: "Stuttgart, 20. Januar. Ginen Begenftand vielfältigen bildet bas plogliche Berichwinden bes feit einer Reihe von Jahren bier rftand einer mufitalifchen Lebranftalt anfaffig gewesenen und auch als der Schriftfteller befannten hofrathe Guftav Schilling, ber mit hintereiner bebentenben Schulbenmaffe bas Weite fuchte. Dan fpricht indeg of pon großen Schulben, fonbern auch pon argem Bechielichwindel, beffen ichulbig gemacht haben foll, baber bie Sache bei Bericht anhangig ift." ben 29. Januar: "Die Flucht bes Sofrathe Schilling bilbet noch immer genftanb bes Tagesgeiprachs; es icheint fich aus ben Anmelbungen bei eigeben gu haben, bag berfelbe bas Beichait bes Wechfelreitens mit ngen icon feit etwa 10 bis 12 Jahren als einen Sauptgegenftand feines nens betrieben bat, wober die große Summe ber Schulden und Ralichungen indem bie erfteren fiber 100 000 Bulben und bie letteren an 70 000 betragen follen. Hebrigens ift die Rachricht bier eingegangen, bag S. twerpool nach Rordamerita turg borber eingeschifft hatte, ebe bie telegra-Depeiden mit bem Begebren feiner Auslieferung bort eingetroffen maren." ne Beitidrift für Dufit ichreibt 1857 im 46. Banbe G. 218: "Berr Schilling beabsichtigt jest in Rem-Port ein Confervatorium ber Dufit gu Bas an ber legten Rachricht mabres ift, bat man nie erfahren. b feinem 1881 erfolgten Tobe erfuhr man aus ben Zeitungen, bag er bei feinem Sohne gefunden hatte. So endete bas vielbewegte und vielbenbe Leben eines Dannes, ber feine Rrafte nur verwendete um Beld-

Rob. Gitner.

chilling: Johann S., Lesemeister im Barsuserkloster zu Augsburg in inniger Jahren bes 16. Jahrhunderts, schloß sich frühzeitig der neutirchtewegung an und trat bald als surchtloser Borläuser der Wiedertäuser Kampf ein, in welchem er sich ungescheut zu den radicalsten Anschauungen in kirchlicher wie socialer und politischer hinsicht bekannte und durch und bestehende Wirtsamteit den Bestand des reichsstädtischen Gemeinwesens augenblick gefährdete. Denn der bedrohliche Ausstand, welchen seine Answeselnstellt gegen den Kath der Stadt zu erheben wagten, ist in seinen letzten und S. zurückzusühren. Bon seinem Borleben wissen wir nichts, auch

ber Reitpuntt, wann er nach Augsburg gefommen ift, tann nicht werben : nur bas wird bon ihm berichtet, bag er vorbem "ju Smund bifch-Emund) Biberwillen und Aufruhr erwedt" und bag ibm "bon ! rührigen Predigens wegen ein Rath ju Smund die Stadt verboten" er bon da fogleich nach Augsburg überfiebelte, lagt fich nicht ermitte ift aber, bag er bier burch feine fuhne Sprache auf ber Rangel und rudfichtslofes Auftreten febr balb bas größte Auffeben erregte und in bi Schichten der mit ihrer Lage gerabe bamale recht ungufriedenen Bevoll meift aus bem Arbeiterftanbe einen von Tag ju Tag wachsenben Un wann. Seine Predigten "freudig und frech", feien, fo ichreibt ein "nicht nach ber Milch, wie Paulus vorschreibt, sondern nach einem fpri gefalgenen Gjotthaber geartet und mehr ju Frebel und Berreigung als ju Unterweijung driftlichen Thuns und Beduld bienftlich nemel griff Die alte Rirche, ihre Lehren und Ginrichtungen ichonungelos an, achtlichfeit fprach er bon ber Moncherei und bon ben Sacramenten; leichtfertig mit bem Sacrament um, wenn er bie Leute Damit berlab' fich auch fonft, wenn die gegen ihn erhobenen Unschuldigungen nicht geben, außerft freimuthig und ungeiftlich beim Wein und im Umgang mi "Er bat", ichreibt Dr. Konrad Beutinger bon ibm, "ein leichtfertig führt." Aber bas mar noch nicht alles. Geine Rangelreben maren b bon einem bie Daffen gegen ben Rath aufwiegelnben Weift. Alle ftebe bei ber Gemeinde, lehrte er; wenn ber Rath nicht handele, muffe meinde gugreifen. Golche Reben vernahm ber Bobel gerne. Go of Rangel beftieg, mar die Rirche wie vollgepfropit, und gumeilen fam es Botteshaus ju argerlichen Scenen; Die altglaubigen Briefter murben und bedroht. In Augeburg fteht man mit ber Bfaffheit nicht eben forge, es wird noch ein bos Spiel daraus", fchrieb damals ein Dit Reichsregiments ju Eglingen an ben furfachfifchen Rath v. Planit. burg felbit lebte ber Rath in großen Gorgen, mit Diftrauen betracht Bobularitat Schilling's und bie Unbandigfeit ber Menge, Die jener ich Ronrad Beutinger, ber bamals bie Seele bes ftabtifchen Regimentes es für das beste, ben gefährlichen Dond in aller Stille aus ber ichaffen. Deshalb murbe ber Brobingial bes Orbens, Dr. Georg Sofi fucht, ibn abzurufen, und um der Angelegenheit ein moglichft freundlich ju geben, berifigte fich eine Rathebeputation, Beutinger an ber Spipe Monch, bem ber Rath ein Bierd fur Die Reife jur Berfugung fiellte unter der Bedingung verehrte, daß er in aller Stille fich aus ber begebe. G. verfprach dies gwar zu thun, fchwieg aber nicht. Go tan feine große Unbangerichaft, bon bem Berfahren bes Rathes unterricht augerfte Buth verfett murbe, welche bei ben entichloffenften ben Entid gegen ben Rath mit Gewalt borgugeben. In borfichtigfter Beimlich ber Blan borbereitet und am 6. August ber abnungeloje fleine Rat ju einer Sigung gufammengetommen war, formlich überfallen. Un 1 ichen rottirten fich bor bem Rathhaus, larmten, fchrieen, tobten und bom Rathe gehort zu werben. Ihre Forderung mar, bag man ben Brediger gurudrufe. Beutinger verhandelte mit ber aufgeregten Menge ficherte, daß ber Rath nicht Willens fei, bas Evangelium ju unterbri Beweife beffen wolle er ben befannten und anwesenben Urbanus I Schilling's Statt jum Brediger beftellen. Allein bas Bolt bebarrte Billen: "Bir wollen ben Barffigermond und feinen anbern", mi Reben fielen mahrend ber Berhandlungen. Man falle, hieß eb, beim St. Ulrich, bei ben Dominicanern und bei St. Georg und bem bl. I

261

often. hinter biefen Drohungen gegen bie altfirchliche Beiftlichfeit lauerte eine andere Abficht, namlich ben Rath ju fturgen und ein bemotratisches met aufgurichten, Die Reichen heimzusuchen und ber brudenben Urmuth ber u begegnen. Gine entichloffene, aber fleine Partei hatte bas gu bewertm alles vorbereitet: auf ein gegebenes Beichen follten fich die Berichworenen er Webergunit bes Beughaufes bemächtigen und, die Bermirrung benubend. lagen. Bum Blude fur Die Stadt verhinderte Die Rachgiebigfeit bes fleinen bie Ausführung biefer Plane, indem er verfprach, den Monch gurudguund ben Betheiligten Amneftie ju gewähren. Daraufhin verlief fich bie e, die Umfturgler aber außerten laut ihren Merger, bag man fich habe die ge Belegenheit entschlüpfen laffen: fie wollten womöglich einen neuen Aufin Scene feten. Allein ber Rath mar gewißigt, er durfte fich ein zweites nicht mehr überrumpeln laffen. Beutinger traf alle nothigen Borfichtsgeln und rfiftete fich fur alle Falle. Alls am 9. Auguft fich abermals umult erhob, ftand die rathetreue Burgerschaft in Baffen bereit und bie , ju fcmach, burften nichts magen. Allerdings verzichteten fie deshalb nicht auf ihre Absichten : in geheimen Conventiteln beriethen fich bie Ber-Ren, tropbem der Rath bor jedem Unichlag ernft und feierlich gewarnt 68 tonnte nicht fehlen, bag bas machfame Auge ber Boligei bie geheimen mentanite entbedte; im Saufe eines Maurers bas murbe bas Reft ber fahrer entbedt und ausgenommen. 3mei berfelben murben mit bem nte bingerichtet, einer aus ber Stadt gejagt. Lange Untersuchungen folgnd Strafen trafen alle irgendwie Betheiligten je nach ihrem Bergeben. ladlich ber Umficht und Strenge Beutinger's verdantte es der Rath, daß ber herr im Saufe murbe. Unterbeffen mar G, wieder in Die Stadt aubet und hatte feine Bredigerthatigfeit wieder aufgenommen. Allein er ib ein, bag er feine Rolle ausgespielt habe; ben fruberen Ton burfte er nebr angufchlagen magen. Go nahm er benn freiwillig am 8. Rovember feinen Abichied. Roch einmal, nachbem er fich, wie berichtet wird, bald ib bort in Landstnechtstleibung herumgetrieben hatte, tauchte er in ber im Frühling bes ungludfeligen Jahres 1525 auf, aber ber Rath bulbete lawelenbeit nicht mehr, sondern verwies ihn aus Augsburg. Rein Bunun er icheint im Auftrag ber Bauernschaft gefommen gu fein, um ben r auch in die Reichsstadt zu tragen: wenigstens genog er bas Bertrauen Mandifchen Saufen, welche unter ben 14 "Doctores, fo anzeigt fein gur echung bes gottlichen Rechts" in ihrer Bunbesordnung bom 7. Darg auch ben "Brabitanten bei den Barfugern ju Mugsburg" aufführten. erfahren wir nichts mehr bon ibm: ohne 3meifel ift er im Bauernfrieg gangen. Sein Andenten aber erlofch nicht fo balb. Die Evangelifchen abt erbidten in ibm in fpaterer Beit nichts anderes als einen Marthrer angeliums, welcher verleumdet und verfolgt ber Gewalt ber Feinde habe muffen. In ber That aber ift er ein radicaler Reuerer gewesen, bem meniger um bas Evangelium, als um fociale und politifche Begerei gu ar, ein Borlaufer jener Biebertaufer wie Sans Dent, Sans but, beger welche wenige Jahre barauf jobiel Berwirrung in Mugsburg anrichteten. Bogt, Johann Schilling ber Barfugermond, und ber Aufftand in Mugeim 3. 1524, Beitschr. bes bift. Ber. f. Schwaben und Reuburg. -Rugeburger Reformationsgeschichte. - Cornelius, Studien gur Gefch. Bauerntriegs. Bilhelm Bogt.

chilling: Benceslaus G., protestant. Mystiler, blubte in ben erften betten bes 17. Jahrhunderts. Rannte fich in einigen Schriften: Sigwart

Bargethemus. Geboren ju Rethmannshaufen in Thuringen. Spat m schaftlichen Studien gelangt, machte er fcnell Fortschritte, wurde bon ber genommen, weil man geiftige Ueberfpannung fürchtete. Auf feine Anal baß er eine innere Stimme hore, die ihn ermahne, feine Studien wie gunehmen, murbe ihm ber Befuch ber Univerfitat Belmitebt burch Unter bes Grafen von Schwarzburg ermöglicht. hier ftubirte er Theologie m ben Grund gu umfaffender Sprachfenntnig, Die er auf groferen Reifen! Auf diefen Reifen ruhmt er fich, wunderbare Broben gi Beiftandes erfahren und die häufigen Unfechtungen von Beiftern und Gef fiegreich bestanden zu haben. 218 Schüler bes helmstedter Broi. Danie mann, ber ber Philosophie ben Rrieg erflart hatte - und fie aand Theologie unterordnen wollte, befampfte auch S. in Gemeinfchaft mit ! hagen und Cramer die ariftotelifch-icholaftifche Lehre, gu Gunften ein mittelbaren inneren religiöfen Erleuchtung und ber beiligen Ueberliefe Diefe Angriffe auf Die Metaphyfit und die Leugnung einer natürlichen Et Bottes verwidelte ibn nicht nur in beitige Fehben, namentlich mit bem! berger Projeffor Rat. Martini, beffen Partei bie Bittenberger Facultit fondern hatte auch feine Erclubirung von der Belmftedter Univerfitat am Er erhielt nun eine Biarre in Rudolftadt, wohin ihn der Grai von & burg berufen hatte. Hier verfiel er mahrend des dreißigjährigen Rie Mikhandlungen von Soldaten, infolge beren er verftarb. Er fchrieb: "E metaphysicae visitatio" ect. Magdeb. 1616. — "Grundbuchlein, baburch Philojophos, fo nach irdifcher Weisheit Jefum Chriftum ichagen wollen, legen fann," 1617. — "Der Lügen-Mantel Jacobi Martini" ect.... und ! Arnold's Rirchen Siftorie Ih. II, Bd. XVII, C. VI. - Bruder Fragen a. d. phil. Gift. VI, S. 1320. - Univerf. Lexiton aller 28

u. f. w. (Bebler) Leipzig und Salle 1732-50. Liebm

Schiltberger: Sans G., Drientreifenber und Berfaffer eines Rei Er war, wie durch archivalische Forschungen erwiesen ift, ber Sproffe : ältesten Abelsgeschlechter Baierns, bas bei bem Orte Schiltberg (unweit anfäffig war und fich im erblichen Befige bes Marfchaltenamtes bes bachischen Saufes befand. Doch tonnte bie Ramilie nicht fur imn glangende Stellung behannten: fie perangerte ihre Grhafter fiebelte un

n ber beutschen Silispoller burch Defterreich und Ungarn nach Bulgarien. murbe alsbalb die Enticheibungsichlacht bei Ritopolis gefchlagen, in welcher beiftliche Streitmacht nabegu bernichtet wurde. G., welcher im Rampie Bunben erhalten hatte, gerieth mit bem größten Theil bes Geeres efangenicaft, entging jeboch wegen feines jugenblichen Alters bem Loos ber rifden Riebermestung, bas feine Schidfalsgenoffen erleiben mußten. Dem at Bajafib's als Borlaufer jugetheilt, berbrachte er im Dienfte feines Berin bie erfte Beit in Bruffa; fpater mußte er als Reiter ben nach Imbm ftrebenben Gultan bei berichiebenen Beeresgugen begleiten, wie bei froberung bes Fürstenthums Siwas und bei ber Belagerung Conftan-16: besgleichen befand er fich bei bem Gilfsheer, welches Bajafib bem iden Gultan Farabich jur Belampfung eines Aufftandes gefandt hatte. jeboch follte Die osmanische Dacht einem mächtigeren Gegner unterliegen. innern Affiens hatte Timur die mongolischen Bolterichaften wieberum geund neuerbinge auf bie Bahn ber Eroberungen geführt. Bajafib's Unauf Siwas gab ibm Untag, Die Grengen Rleinafiens gu überschreiten und metifden Reich auf afiatifchem Boben ben Untergang gu bereiten. G. an ber Enticeibungsichlacht von Angora (1402) theil und gerieth biesmal in die Gefangenichaft bes Siegers, bem er in feine Sauptftabt irtand folgen mußte. Rach Timur's balb barauf erfolgtem Tobe ging bie bait fiber bie Ofthalfte bes Reiches auf feinen Sohn Schah Roch über, Berat ju feiner Sauptftadt erhob. 3m Dienfte Diefes neuen Berrn S. langere Beit, bis ihn berfelbe feinem Bruber Miran Schah abtrat, aber Die Befthalfte bes Mongolenreiches gebot und feinen Gerricherfit abrie aufgeschlagen batte. Bon bier aus follte G. abermals in weite m verichlagen werben. Miran Schah's Sohn, Abu Befr, hatte einem bernen Aban ber Golbenen Borbe, Tichetra, Aufnahme an feinem Bofe geund bemfelben, ale er jur Wiedergewinnung ber ihm entriffenen Berrauszog, ein Silfsheer überlaffen, in beffen Reihen fich auch G, befand. Sichefra in ber Schlacht Sieg und Leben verlor, waren feine Unbanger mgen, bie Beimath neuerbings ju verlaffen und G. tam auf biefe Beife ie Ruftenlander bes Schwarzen Deeres, wo alsbalb ber Bedante an bei ihm reifte. In Mingrelien verließ er mit einigen driftlichen Sangenen beimlich feine tatarifchen Gebieter und eilte ber nabe gelegenen bes Raiferreiche Trapegunt ju, wo er auf einem frankischen Schiffe ihme ju finden hoffte. Da in ben hafenstadten tein Schiffsberr es wagte, ben Mugen ber bort anfaffigen Turfen bie Mluchtlinge an Borb zu nehmen, biefe langs ber Rufte bin, bis fie enblich nabe bem Ufer ein Schiff bor erblidten, beffen Animertfamteit fie in ber Racht burch Feuerfignale ernachbem fie eine Prajung aus ben Glaubenslehren bes Chriftenthums ben batten, ertfarte fich ber Fuhrer bes Schiffes bereit, fie aus bem Machtbet Islam nach Conftantinopel ju bringen. Sier ließ ihnen ber iche Raifer Johannes V. (VI.) feinen Schutz angebeihen und fie nach Beit auf einem Staatsichiffe nach Rilia an ber Donaumunbung weiter ern, wofelbft G. fich an eine Raufmannsgefellichaft anichlog, um auf bem Danbelswege lange bee Norbabhangs ber Rarpathen über Bemberg und w leine beutiche Beimath nach fo langer Abwefenheit wieder zu erreichen. eutschem Boben angelangt, feste G. feine Wanberung auf einer anberen, Me wiel betretenen Berfehreftrage fort und jog über Breslau, Deigen, Eger, aburg, Landsbut und Freifing nach Munchen, bon wo er einunddreißig Jahre im garten Junglingsalter ausgezogen mar. Mit biefer gludlich erfolgten lehr ichließt fein Reifebuch ab. Durch Aventin erfahren wir noch, bag ber

weitgereiste Kriegsmann jum Kammerer am bairischen Fürstenhofe ernannt wurde; hingegen mangelt uns jegliche Kunde über Zeit und Ort seines Todes, Schiltberger's Familie, aus der in späterer Zeit Männer der Wissenschaft und höhere Staatsbeamten herborgingen, hat sich dis in die Gegenwart sortgepflangt; im J. 1878 erhielt sie durch allerhöchsten Erlaß die Berechtigung, den vormals

geführten Ramen "Marichalt von Schiltberg" wieber angunehmen.

Mus der großen Angahl ber von Schiltberger's Reifebuch in fruberer Bei veranftalteten Ausgaben geht hervor, daß daffelbe fich befondere in ber erften Beit feines Ericheinens einer großen Beliebtheit erfreute. Dieje gunftige Auf nahme ber bamaligen Lejewelt mar in ber That auch feine unverbiente; mußten icon bie eigenen, an's Bunberbare grengenben Schidfale bes Berfaffers allge meine Theilnahme hervorrufen, fo gewannen feine Aufzeichnungen noch baburd an Werth, bag er ausführliche Schilberungen ber von ihm burchzogenen Lanber und beren Bewohner und ihrer Cultur beifugt. Durch die vielfachen Beoboch tungen, Die er anguftellen Gelegenheit batte, erwarb er fich ein unbejangenes Urtheil über fremde Berhaltniffe; befondere Anerfennung verdient feine Unparter lichfeit gegenüber ben berichiebenen Religionsparteien, mit welchen er auf feinen langen Banbergugen in Berührung gefommen war. Singegen zeigt fich & wieder bei anderen Belegenheiten als Rind feiner Beit, indem er Die bo mals in Umlauf befindlichen Bunberergablungen als beglanbigte Tharfachen mittheilt. Einzelne Abschnitte feines Buches find fruberen Reisewerten entlebni, trogbem aber als Rejultat ber eigenen Beobachtung hingeftellt; biefes Berfahren barf man aber feineswegs nach ben in ber Gegenwart geltenben Unichanungen beurtheilen, fondern der Berfaffer folgte eben einem im Dittelalter allgemein herrichenben Gebrauch, wonach jeder Reifeschriftsteller bas eine ober ander Capitel feines Bertes einfach von feinen Borgangern entlehnte. In der haupt fache jeboch, befonbers ba, wo es fich um feine eigenen Erlebniffe hanbelt, tragen Schiltberger's Mittheilungen bas Gepräge ber Bahrheit vollständig an fich und haben baber auch mit Recht zu allen Zeiten als geographische und geschichtliche Quelle bon herborragenber Bebeutung gegolten.

Aelteste Ausgabe in Folio bei A. Sorg in Augsburg gedruckt s. l. e. a. Mit 15 Holzschnitten. — Reisen des Johannes Schiltberger aus München in Europa, Asia und Afrika von 1894 bis 1427. Jum erstenmal nach der gleichzeitigen Heidelberger Handschrift herausgegeben und ersäutert von Kail Friedrich Neumann. München 1859. — The bondage and travels of Johann Schiltberger. Translated from the Heidelberg MS. dy J. Buchan Tolfer. With notes by professor P. Bruun of the imperial university at Odessa London 1879. Bgl. S. Riezler, Geschichte Baierns. 3. Bd. Gotha 1889. S. 918. — Hans Schiltberger's Reisebuch. Rach der Kürnberger Handschrift herausgegeben von Dr. Balentin Langmantel. Lübingen 1885. — Archivalische Forschungen über das Geschlecht der Schiltberger, zusammen gestellt von Hr. Oberstadsarzt Marschall, Ritter von Schiltberg. Manuscript welches seiner Berössentsschung durch den Druck in nicht allzu serner Rei

entgegenfieht.

B. Langmantel.

Schiltenberger: Johann Peter S. (auch Schittberger), Mechtelehrer zu Ingolftadt, geboren 1684 in Stadtamhol, † am 11. Februar 1751. zu Kirchdorf bei Abensberg a. D. S. stammt nach eigener Behauptung auf dem angesehenen Geschlechte der "Schiltperger", deren bereits Aventinus in seine Chronif rühmend gedenkt. Sein Ahnherr, Lucas, war Bürgermeister zu Wörtliein Bater Benedict, den er schon srühzeitig verlor, hielt sich in Stadtamhol auf S., an dem Ghmnasium zu Regensburg herangebildet, bezog 1709 die had

diule ju Ingolftabt, mo er als Gorer ber Rechte funf Jahre verblieb. Rach erlangtem Doctorgrade murbe er bei bem Sofrathe in Regensburg als Abbocat aufgenommen. Da im Jahre 1713 bort und in ber Umgegend bie Beft auftrat, refließ er die Stadt, und ba gleichzeitig burch ben Tob Friedrich be Charbel's iv 17. Juni 1713) in Ingolftabt eine Profeffur ber Rechte erlebigt wurde, bewarb er fich um biefelbe. Auf mehrfache Berwendung jum außerordentlichen Stofeffor Des Criminalrechtes und ber Pragis ernannt, murbe er am 20. Rovember 1713 in bie Facultat eingeführt. Schon im folgenden Jahre (1714) erfolgte unter Berleihung bes Sofraths-Titels feine Ernennung jum orbentlichen Brofeffor mit einem Gehalte von 600 fl., ber fpater auf 800 erhöht murbe. 5. der gulett ale Projeffor ber Digeften und bes Feudalrechtes lehrte, betleibete jum öfteren bas Rectorat (1786, 1740, 1744, 1750). Während feiner erftmaligen Function gerieth er mit bem Senate in langwierigen Streit, weil er in Situngebrotocoll ber medicinifchen Macultat eigenmächtig gerrig. Wahrend bes bfterreichifden Erbfolgefrieges wurde bie Univerfitat Ingolftabt fchwer beimbefucht: auch S. follte gleich anberen Profefforen eine Contribution bon 2000 fl. mirichten, murbe jeboch bon beren Bahlung burch bie balb barauf eingeleiteten Braliminarien jum Gugner Frieden (1745) befreit. 1755 erlitt er einen Schlaganiall, welcher feine fernere Lehrthatigfeit ausschloß und die Emeritirung mit gangem Behalte gur Folge hatte. Un bie Universität wurde beffen Sohn Jojeph S., Regierungerath in Burghaufen, ale Docent fur jus patriae gerufen, woburch ein lange gehegter, oft geaußerter Bunich bes Baters in Erfüllung ging. Da jedoch bas Bartegelb bes Reuberufenen aus bem vaterlichen Emeritenbejuge bestritten werben follte, entftanben gwifchen Bater und Sohn hafliche Bermurinifie, welche nur mit bem Tobe bes Erfteren aufhorten. 3m Sommer 1758 ging S. in bas Bab Abensberg, von den bortigen Quellen eine Erleichterung feines Buftanbes erwartend - jedoch vergeblich. Bon Abensberg fiebelte er nach bem benachbarten Dorfe Rirchborf über, wo fein jungerer Bruder als Barrer lebte; dort erlag er feinen Leiben am 11. Februar 1759 (bas bon Brantl in Bb. I. G. 591 feiner Universitats - Geschichte angegebene Datum 9. Februar ift irrig). — G. heirathete in Ingolftadt die Tochter (nach Anderen Die Bittwe) feines Amtsvorgangers be Charbel, aus welcher Che zwei Rinder bemorgingen, eine Tochter und ber oben genannte Rofeph G., welcher nach leiner Berufung als Docent am 28. Rovember 1755 ben Doctorgrad in Ingolfindt erwarb, 1760 das Rectorat führte, und als ordentlicher Professor bes einbeimtichen Rechtes und der Praxis am 13. Januar 1761 mit Tod abging, ohne einen befonderen wiffenschaftlichen Ramen zu erwerben. — Dagegen ruhmt Diederer in feinen Unnalen ber Ingolftabter Gochschule ben Fleiß und Lehreifer bes alteren Schiltenberger, und gebentt in anertennender Beife beffen fchriftfellericher Thatigfeit. G. sen, veröffentlichte von 1734-1750 mehrere Disputationes; bann 1718 in Folio "Quaestiones selectae ex universo jure" und 1731 Quaestiones illustres ex universo jure", welche er theils bem Raifer Rart VI. theils beffen Bruder, bem Rurfürften von Coln queignete. Einige Jahre fpater - 1789 - gab er im eigenen und ber Facultat Ramen "Consilia sen responsa civilia et criminalia" (Ingolft. Fol.) heraus, beren Fortlegung durch bie Rriegsunruben unterbrochen murbe.

(3 ch. B. S.) Meberer, Annales Ingolst. academiae III. 132, 134, 262, 275 u. 76. - Beidlich, Gefch. d. jettleb. R. Gelehrten Thl. II, S. 424 bis 427. - Meufel, Lerif., Bb. 12, S. 161 u. Die bort Benannten. - Prantl, Geld, b. Univ. Ingolft., I, 493, 519, 527, 591, II 507. - (Jojeph C.)

Reberer 1. cit. 236, 260, 281. - Brantl a. a. D. I, 592-95.

266 Scifter.

Schilter : Johann G., Confiliarius ber Reichsftadt und Chrenprofeffor ber Univerfitat Strafburg, einer ber einflugreichften und vielfeitigften Radidriftfteller feiner Beit; geb. ju Began a. Elfter im Deigner Gebiete em 29. Aug. 1682 t gu Stragburg am 14. Dai 1705. Raum 8 Bochen alt mußte & mit feinem Bater Marcus, einem angefebenen Sanbelsmanne ju Begau, und feiner Mutter Barbara, einer Schwefter bes befannten Jenenfer Juriften Strauch, im folge feindlicher Ginfalle mahrend bes 30 jahrigen Rrieges nach ber paterlichen Geburtsftadt Leipzig, von ba nach Dresben fifichten, wo Marcus G. einer bon berrichenden endemischen Rrantheit binnen Jahrebirift erlag. Die Wittme ber heirathete fich zwar bald barauf mit Johann hartmann, bes Rathes und ber Universität Leipzig Propitei-Bermalter, welcher inbeffen ichon im erften 3abn der Che berftarb. Im fiebenten Jahre verlor G. feine Mutter. Der boppell verwaifte Anabe tam nun in bas Saus feines baterlichen Obeime, Dr. 30b. Schilter, Senior bes Schoppenftuhls ju Leipzig, und erhielt mit beffen Soll eine forgfältige Erziehung. 3m 3. 1652 bezog er bie Univerfitat Jena, mb machte im Studium ber Philosophie folche Fortidritte, bag er bereits 1658 unter Clevogt's Borfit eine Thefe "de syllogismis ex hypothesi" mit großer Gewandtheit vertheidigte. Die Difputation wirbelte in bem gelehrten Jena wiel Staub auf; G. verließ vorzugeweife beshalb diefen Mufenfit, ging nach Leipzig. um zwei weitere Jahre bem philosophischen Studium zu widmen, und erword 1655 bortfelbft ben Grad eines Doctors ber Philosophie. Roch im namlichen Jahre fehrte er nach Jena gurud und verlegte fich unter Leitung feines milite lichen Obeims, Profeffor Johann Strauch, mabrend funf Jahren auf bas Rechts ftubinm, hielt wiederholt Disputationen, und trat gegen Ende bes 3abres 1650 ju Raumburg in Gerichtspraxis. Dortfelbft verlobte er fich im nachften Jahre (1660) mit feiner nachmaligen Battin Anna Sybilla, Tochter bes Stabtrichters und Sanbelsmannes Bores ju Galefelb; fie wird von ben Beitgenoffen all eine bitterboje Frau geschilbert, welche ihrem Gatten manch ichlimme Stunde bereitete, und 1699 bas Beitliche fegnete. Ans biefer Che gingen 4 Rinder ber bor, bon benen nur Johann Gottfried, welcher gleich bem Bater Die juriftifche Laufbahn mahlte, letteren überlebte. Rach bem Tobe ber Tochter Sufanna Sybilla adoptirte S. die ber Familie eng befreundete Amtmannstochter Sufanna Ratharina Dieudonne, welche fpater (1699) bem Bittwer ben Saushalt fubrt und bem Sterbenden bie Augen gubrfidte. Die Raumburger Praris vertaufcht. C. nach einigen Jahren mit ber Erb- und Landes-Cangellei gu Beig, wurde 1668 Amtmann in Rubla, 1671 Doctor beiber Rechte in Jena (mit eine Inaug. Disputation ade cursu publico et Angariis et Parangariis etc. ) und folgte balb barauf als Bof- und Confiftorialrath einem Rufe bes Bergogs Bernbard von Sachjen-Weimar, welcher ihm auch bie Rammerjachen übertrug Dienfitverhaltniß erlofch jedoch mit bem Tobe bes Bergogs (1678), woran S. wegen feiner ehelichen Zwiftigleiten Anlag nahm, feinen Sausftand in Brng aufzulofen und als Privatmann nach Frantfurt a. D. Abergufiebeln. Als fid burch ben Weggang bes Profeffore Georg Rulpis (welcher jum Confiftorial Bicebirector in Stuttgart ernannt wurde), in Strafburg eine bobere Stelle er ledigte, filt welche ein hervorragender Gelehrter in Ausficht genommen werber wollte, trug man G. durch Bermittlung bes ihm befreundeten Strafburge Brofeffore Obrecht (f. A. D. B. XXIV, 114) Die Stelle eines flabtifchen Confiliarius und Chrenprofeffore an ber Godichule an. In erflerer Gigenichaft batte er abnlid einem Beneral-Staatsanwalte alle an ben Senat bon Strafburg gelangenber Mechtsangelegenheiten gu brufen und vor ber Beichlugiaffung ein Gutachten abjugeben. Enbe Juli 1686 erging bie ehrenvolle Aufforderung an unfern Gelebrten, und wurden ibm überdies ju feinem Mufgng" 100 Thir, angehoten

Schilter. 267

Bestärft burch Dr. Spener, bamals Senior des Frankfurter Senates, sagte S. bereits am 3. August brieflich mit dem Bemerken zu, alsbald in Straßburg eintressen zu wollen. Ansangs September hatte er auch in der That den Umzug lewerkstelligt und wurde alsbald in eidliche Pflicht genommen. — 1695 widente er der Stadt seine "Introductio in jus seodale" etc., wosar er als Chrenzabe ein in Silber getriebenes Gesäß mit dem Stadtwappen im Werthe von ungefähr 100 Thalern erhielt. Im Februar 1699 erledigte sich durch Schrag's tod an der Juristensaultät der Straßburger Hochschule ein Lehrstuhl; bei diesem Anlasse wurde S. in ehrender Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen dem Juristensollegio genauer vereindaret", d. h. er erhielt in der Facultät Ordinarish" und Stimme, außerdem als jährliche Specialgratisication eine Huder Weißen, daß die Belohnung "etwa in einem trunke weißen,

fürnemen weines befteben mochte".

In ben legten Jahren mar G. von Bicht- und Steinschmergen viel geplagt, mußte haufig bas Bett huten und im Bette feine Borlefungen halten, to bag gulett fein Rrantengimmer gum Borfaale wurde, ber bon feinen anhanglichen Schulern fleißig besucht warb. Am Nachmittage bes 14. Mai 1705 erlag er seinen langjährigen Leiden in einem Alter von 72 Jahren und Monaten. Die feierliche Beerdigung fand am 17. beffelben Monate ftatt, Dogu ber Universitäterector Johann Philipp Bartenftein in langerer Ansprache einlub, die mit den Worten ichlog: "Vos cives Academici, tanti viri jacturam delete, memoriam sacra veneratione colite, corpusque sepulchro inferendum frequenti multitudine sequimini." Am 14. Mai 1706, bem Jahrestage von Schilter's Tobe, hielt Dr. Johann Beinrich Felt, Prof. ber Rechte, Die Oratio parentalis; bantbare Schuler berjagten in beuticher wie lateinischer Sprache eine Reibe von Trauergebichten. - S. (von den Fachgenoffen als beutscher Papinian gefeiert, bagegen von ben Braftifern ironifch "Wortfonig" geheißen), war nicht blok ein tenntnifreicher Geschäftsmann und anregender Behrer, fonbern auch ein vielleitiger, icharifinniger Schriftfteller, welcher namentlich burch feine lebenrechtliden Forichungen neue Bahnen betrat, auf benen ihm fpatere Belehrten folgten. Das Bergeichnig feiner verschiebenartigen Schriften gahlt 45 Rummern, bon welchen einige beute noch wiffenschaftliche Bebeutung beaufpruchen. Unter feinen Berfen über bas romifche Recht behaupten bie erfte Stelle bie 1672 in Quart m Bena veröffentlichten "Exercitationes theoretico-practicae ad L libros Pan-Bectarum Juris etc.", welche S. fpater überarbeitete und mit neuem Titel berausgab. Die erfte Abtheilung erichien unter bem Titel "Praxis juris Romani loro germanico, juxta ordinem edicti perpetui et Pandectarum", 1675, Leibzig und Jena in 40 (1678 mit neuen Bufagen); Die fpateren Abtheilungen, Die gweite bis vierte, ericienen gesondert in ben Jahren 1680 und 1681. Das Bert erlebte im Gangen acht Auflagen; jur vorletten (Jena 1713 fol.) - neu migelegt Frantfurt 1733 fol. - fchrieb Thomafius eine Borrede mit litterarichen Angaben über G. Auf bem Gebiete bes canonischen Rechtes find feine Institutiones juris canonici ad Ecclesiae veteris et hodiernae statum accommolatue" ein heute noch geschättes Wert, wobon 3. S. Bohmer eine (1719 er-Renerte) febr forglaltige, mit einer Borrebe vermehrte Ausgabe beforgte (Franttort und Beipgig 1718). Reben Schilter's firchen-, voller- und ftaatsrechtlichen, Die rechtspolitischen Schriften, welche burch die großen Ummalgungen, die Deutschland am Beginn bieles Jahrhunderts erfahren, ihren praftifchen Wert verloren, hab frine im "Thesaurus antiquitatum Teutonicarum" (Ulmae 1728 3 vol.) medergelegten beutfchrechtlichen Forichungen hervorzuheben. Das den 3. Band Blenbe, mit überraschenber Gelehrsamteit verfaßte "Glossarium ad scriptores

268 Schilter.

linguae francicae et alemanicae veteris" würde allein genugen, bem Mu bleibenden Ramen gu fichern. - Gerabegu bahnbrechend find unferes Leiftungen über bas Bebenrecht, indem er querft an ber Sand ber Quell wies, bag es nicht ein universelles fogenanntes lombarbisches Lebenrecht, wie biefes auch ein alemannisches, jachfisches, frantisches gab, jebes m thumlichem Charafter und felbständiger, vollsgemäßer Entwidelung. offentlichte beshalb ben alteften Text bes falifchen Gefeges und anderer ichriften, und betonte die Notwendigfeit bes geschichtlichen Studiums ber Rechtsgewohnheiten fruberer Jahrhunderte: Die "Introductio ad jus utrumque germanicum et longobardicum" fam in Strafburg 1695 bera 1721, bann 1727; wurde fpater bon Bebauer, Lips. 1728 und 3. 6 cius Berol. 1742 mit Bufagen bereichert, und von mehreren Autoren in Sprache commentirt. hierher gablt auch ber "Codex jur, aleman, feud manice et latine cum comment, ad singula capitula" etc. etc. Argei in 40. Gine ipatere, forgfältiger behandelte Ausgabe bon 1728 un Schers, welcher fie mit einer Borrebe einleitete. Befonbere Aufmertfamtei S. feiner zweiten Beimath, bem Elfag, gu. Wie er ber erfte mar, me Frangofen mit ben beutichen Rechtsgewohnheiten fruberer Jahrhunderte unferen Behnsberhaltniffen befannt machte, fo verbanten wir ihm bie er legung der für Elfaß wichtigen Ronigshover Sandichrift ("Die attefte jowol allgemeine als infonberheit ftragburgifche Chronita von Jacob b. boben mit hiftorifchen Unmerfungen." Strafb. 1698 in 4") und eine lung über bas in Strafburg beimifche "Schaufelrecht" ("Comment. jur constitutionem Argentoratensem de emponematum jure." Argent, 1698 ferner veröffentlichte er einen Band "Consilia Argentoratensia, vel Illust responsa. - - a juris consultis Argentoratensibus consignata" (Argent fol.), gemiffermaßen eine Fortfetung ber bon 3. F. Schmid 1642 in zwei ebirten Strafburger Confilien. Gin zweiter, von G. bearbeiteter Band Manufcript geblieben. Endlich findet fich in ben Strafburger Archiven S. 1700 handschriftlich jufammengestelltes "Jus statuarium municipale cae Argentorat, in ordinem redactum cum paratitlis et observationib Das Eremplar ber ftabtifchen Bibliothet besteht aus zwei Foliobanden.

Bon S. besitzen wir drei nennenswerthe Portrats; das eine in 4 Schwarzfunft von J. J. haid in Augsburg ausgeführt; das zweite, ein bild in Folio, ift von Bernigeroth gefertigt, ein drittes, gleichfalls Fo

3. 2. Ceupel gezeichnet und geftochen.

Neber die Lebensschickfale Schilter's finden sich einige zeitgenösst gaben im 2. Bande des Thesaurus antiquit. teuton.; weitere Rotiz Thomasius am Eingange der praxis jur. Rom. (1713 u. 1733), ent M. Ch. Giraud, Mitglied der französischen Atademie am 6. August der Straßburger Jur. Facultät einen mit reichem biographischem Mater gestatteten "Eloge de Schilter" gehalten (31 S.), in dem auf S. 20-von S. publicirten Werse nebst den verschiedenen Auslagen sehr er ausgesührt sind ((Eloge de Schilter. Discours d'onverture prononce Ch. Giraud, membre de l'institut etc. etc. Strasbourg 1845). — Dnisen der deutschen Städte. 8. Bd. Leipzig 1870. S. 72.

Schilter: Zacharias S., furfachfischer evangelisch - Lutherischer als akademischer Lehrer, Schriftsteller und Bistiator von seinen Zeitgeno geschätzt, wurde 1541 zu Leipzig als Sohn einer angesehenen Burgersan boren. Seine Bildung, auf die Camerarius großen Einfluß hatte, in seiner Baterstadt, wie er auch sein Leben lang der Universität Le

Borer angebort bat. Sier murbe er 1562 Magifter, 1567 Baccalaureus ber Deslogie und Brofeffor ber bebraifden Sprache, 1572 Licentiat, 1578 Doctor bir Theologie. Daneben befleibete er eine Reihe von Chrenamtern: er wurde Dean und Senior ber theologischen Jacultat, Des großen Fürftencollege Collemut, Brocancellarius perpetuus, fowie Ranonifus und Genior bes Sochftifts Reifen. Daneben gehörte er bem Leipziger Confiftorium als Affeffor an und bir ale folder mehrfach mit besonberen Aufgaben betraut. Go nahm er an ber furfürfillichen Generalvifitation im 3. 1598 theil. Außerbem bat er als Bittator ber Fürftenichulen jahrelang eine fegenereiche Thatigfeit entfaltet. Daneben entwidelte er eine fruchtbare ichriftftelleriiche Thatigleit in Brogrammen und großeren Berten. Bon biefen beichaftigen fich mit bem alten Teftamente: praefatio in Haggaeum" (Lipsiae 1576); "Oratio de monumentorum Baiae Prophetae praestantia" (Lipsiae 1582); "Brevis exegesis concionum Prophetae Haggai (Lipsiae 1594) und die "Scholia in caput I-III Esalae Prophetae" (Lipsiae 1595). Andere Schriften find dogmatischen Inhalts, J. B. De Poenitentia" (Lipsiae 1572); "De Scripturae S. auctoritate"; "De Justiscatione hominis coram Deo" und "De bonis operibus". Undere gehören in bes Gebiet ber Bolemit, jo bie "Dissertatio de confessione sacramentali contra Petr. Thyraeum Jesuitam". Diefer polemifche Gefichtspuntt tritt auch in feinem paultmente ftart herpor, ber "Catecheseos minoris . . . Martini Lutheri Egeragie fidelis et ef'yngig pia", welches junachft in einzelnen Abtheilungen leit 1599 erschien und 1602 unter bem genannten haupttitel vereinigt wurde. Augerdem befigen wir von G. eine Reihe von Reben, Die er bei Univerfitateertlichteiten gehalten bat, fo bie auf Chriftoph Meurer bei beffen Uebernahme bie Rectorate (Lipsiae 1592), auf die Kurfürftin Anna (Lipsiae 1585) und auf Rurfurft August (Lipsiae 1586). Er ftarb am 5. (4.?) Juli 1604.

Jv. Jacob Bogel, Leipzigisches Geschichts-Buch ober Annales. Leipzig 1714, S. 220, 226 f., 332. — M. Abam, Vitae Germanorum Theologorum. Heidelbergae 1620, p. 733 f. — Jarnde, Acta Rectorum, p. VII. — Seine Schristen sind größtentheils genannt bei Zedler, Bb. 34, Sp. 1581 f. Jöcher IV. 271. — Seine Praefatio in Haggaeum ist gedruckt in (Balthasa Sartorius) Narratio actionis solennis... cum sierent Bacularii... Lipsiae 1568. — Neber seine Bistationsthätigkeit geben die Acten des Dresdner wird. Hauptstaatsarchivs Auskunst.

Edimmelmann: Beinrich Rarl G., geboren gu Demmin in Pommern m 18, Juli 1724, war ber Sohn bes Raufmanns und Rathsheren Dietrich Jalob S. dafelbst und widmete sich dem väterlichen Berufe. Rachdem er in Eintlin die Handlung erlernt hatte, begab er sich nach Ausbruch des zweiten Aleifichen Rrieges gur preugischen Armee und erwarb burch allerlei Beschäfte mige taufend Thaler, welche bei feiner Befangennahme burch fachfische Ulanen Inder verloren gingen. Rach bem Dresbener Frieden erhielt er burch bie Bunft M fachfifchen Miniftere Graf v. Brubl eine theilweife Entichabigung und etablirte tarauf in Dresben eine Materialhandlung, welche er aber bald wieder aufgab. In Berbindung mit dem Geh. Rriegsrath Graf Bolga (f. A. D. B. III, 116) Dichtete er 1755 die Ginfunfte ber Beneralaccife in gang Rurfachfen (bis auf Beblig, Langenfalga und Forfte); und als bei der nach Ausbruch des Sieben-Braen Prieges erfolgten breußischen Occupation biefe Bachtung ein Ende nahm, Dufte 5. burch feine Renntnig und Befchidlichfeit im Steuerfach fich bei bem stubilden Briegecommiffariat nugbar und beliebt ju machen und übernahm gutrumen mit &. B. Schonbergt v. Brentenhoff (f. A. D. B. III, 307) bie Dunptgetreibelieferungen für die preugifche Armee. Alle Friedrich II. die Bormibr ber Meigener Borcellanfabrit confiscirte und Raufmann Begeli in Berlin bies ibm angetragene Beichaft ablebnte, überließ ber Ronig baffelbe an S., welcher um 1760 fich in Samburg etablirte und bort Jahrelang bas Meigener Porcellan perauctionirte. Much bezog ber preußische Ronig feine englischen Subfidien burch S., nicht minder viele Armeevorrathe aus und über Samburg Bleichzeitig pachtete G. Die Dinge ju Blon in Golftein und ließ (wie viele andere Speculanten nach bem Borbilbe bes großen Ronigs) burch ben Dungmeifter Splm bafelbit febr geringhaltiges Gelb unter anhalt-gerbftifchem Stempel pragen, welcher Dungforte burch Rejeript vom 18. November 1761 ber Gingang Ingwifden batte G., beffen Bermogen bereits in Breugen verwehrt murbe. nach Millionen gablte, Berbindungen in Danemart angefnupft, wo fich ihm eine glangende Laufbahn eröffnete. Er wurde von bem banifchen Ronige Friedrich V. 1761 gum General-Commera-Intendanten und gum Gelandten im nieberfachfifden Breife ernannt; am 17. April 1762 in ben banifchen Freiherunftand erhoben und mit bem Danebrogorden belieben; 1764-65 auch mit bem Titel eines toniglichen Schatmeifters und Geheimen Raths. Unter bem Rachfolger Friebrich's V., Ronig Chriftian VII., welchen G. auf feiner Reife ine Ausland 1768 begleitet batte, erhielt er ben Elephantenorden am 16. Rovember 1778 und ben Grafentitel am 8. April 1779. In Samburg, mo G. fein Comtoir und feinen Bobnfit als Gefandter behielt, vermittelte er 1762 Die erzwungene Unleihe pon 1 Million Banto-Species-Thaler an Danemart und unterhandelte gufammen mit bem großsurftlichen Minifter Rafpar b. Salbern (f. A. D. B. XXX, 213) ben Bottorper Bertrag bom 27. Mai 1768, burch welchen bie Reichsfreiheit der Stadt feitens bes Gefammthaufes Solftein befinitib anerfannt wurde. In Schlesmig-Bolftein pflegte man G. als ben Saupturheber ber Anlage bes ichleswig-holfteinischen Canals amifchen Rordfee und Offfee au betrachten, beffen völlige Ausfichrung er allerbings nicht erlebte, und ber auch bie baran gelnfipften hoffnungen für ben Sanbelsverfehr nicht erfüllt bat. G. erwarb allmablich in berichiedenen Theilen ber banifchen Monarchie großen Grundbefig: in Danemarl bie Baronie (nachmals Grafichait) Lindenborg und die bisher tonigliche Gewehrfabrit bei Rronborg, in Solftein die Buter Ahrensburg und Bandebed, außer bem bie bisher toniglichen Plantagen auf ben banifch-weftinbifchen Infeln u. i w. Was die Finanzwirthicaft Schimmelmann's anbetrifft, fo find barüber ichun ju feiner Beit febr berichiebene Urtheile laut geworben, und man bat ibn wehl am treffenbfien geschilbert als einen einfichtsvollen, erfinderischen, unverbroffenen, ehrliebenden, dreiften, ftandhaften und gludlichen Mann, ber feinen eigenen Bortheil mit bem ber Staatstaffe zu verbinden mußte und am Ende ein Bermogen von 7-8 Millionen Reichsthaler hinterließ. In feiner Doppelftellung als hamburgifcher Raufmann und banifcher Staatsmann hatte er ben fleigenben und fallenben Cours bes banifchen Bapiergelbes (Banfogettel) in Ganben, Gr fühlte, bag er viel magen tonnte, weil ibn teiner von feinen Reibern an Ginficht in feinem Sache übertraf und weil er im ftanbe mar, burch feinen Reich. thum ben Crebit bes Staates ju unterftuten. Go behauptete er bis an feinen Tob (28. Januar 1782) fein Anfeben und feinen Ginflug. Manche ber von ihm veranlagten Dagregeln: Die fogenannte Ropffteuer (1 Rithle jabilich Die Berfon ohne Untericied bes Standes und Bermogens), Die Umwandlung ber Ropenhagener Brivatbant in eine fonigliche und die banach folgende beliebige Bermehrung des Bapiergelbes, die theilmeife ober gangliche Entwerthung fupferner Scheibemunge, welche in Ropenhagen und hamburg Auflaufe hervorrief, Die Bahlenlotterie in Ropenhagen, Wandsbed und Altona burften nicht allein von heutigen Gesichtspunften aus bedenflich ericheinen. Doch wird andererfeite nicht gu laugnen fein, bag Schimmelmann's Beilpiel und Capital melentlich gur Bebung bes Sandels und Gewerbfleifes mitgewirft haben. Gin bei ber Robentopmer Borfe projectirtes Marmorbentmal Schimmelmann's tam nicht zu Sienbe.

S. P. Peterfen, Reue Schleswig-Holfteinische Provinzialberichte, 1814, 2. 229—255 (aus dem Danischen des J. Kragh Göst überseht, mit Schlußimmerfung des Herausgebers). — H. Petrich, Pommersche Lebens- und Landes-

bilber, I, 277 ff., 418, Samburg 1880.

Braf Gruft Beinrich Schimmelmann, geboren zu Dresben am 4. Dec. 147, 7 ju Ropenhagen am 9. Febr. 1831 finberlos, mar ber altefte Cobn Bongen. Rach beenbigter Erziehung tam er zu feiner weiteren Ausbilbung ud Benf und Laufanne und machte eine großere Reife burch bie Schweig, Beritalien, Frantreich, Deutschland und England. Der Ginflug feines Baters dine ibm ben fruben und erfolgreichen Gintritt in ben Staatsbienft: er murbe Derengrath, am 16. Februar 1768 Kammerherr und avancirte allmählich miter bis jum Commergminifter 1782 und Finangminifter 1784, in welcher Alung er bis 1814 blieb. Rach bem Tobe feines Baters erbte er bie Graf-Bindenborg und die Ropenhagener Befigungen, mahrend die westindischen Gutogen im ungetheilten Befige der Familie blieben. 1788 wurde er Mit= bes geheimen Staatsrathe und am 30. Juli 1790 Ritter bes Elephantenntent. In ber Berordnung vom 16. Marg 1792, wodurch die Glabeneinfuhr ma ben banifch - weftindifchen Infeln und ber Cflavenhandel mit Enbe bes Miss 1802 abgefchafft murben, fowie an ber Berbefferung bes Buftanbes ber stiflaben bat G. als Staatsmann und Plantagenbefiger ben hervorragenbften labeit gehabt. Auch fonft betheiligte er fich gern und vielfach an wohlthatigen ab fumanen Beftrebungen und forderte Litteratur und Biffenfchaft. Um be-Untelten ward fein name, als er gemeinfam mit bem Bergoge Friedrich tullian von Schleswig . Bolftein . Conderburg . Auguftenburg ("zwei Freunde, Beltburgerfinn mit einander verbunden") burch Schreiben vom 27. Ro-= 1792 bem frantelnben Dichter Friedrich Schiller auf brei Jahre ein Mides Geschent von 1000 Thalern widmete. Bas Schimmelmann's Finang-Muit anbeirifft, fo ift ber ichwerfte Borwurf, bag er - als die bewaffnete Mutalitat und nachber ber Rrieg bie größten Anforderungen ftellten - ber uflofen Bermehrung bes unfundirten Bapiergelbes (Bantozettel), wogu bie 1778 fonigliche Bant eine allzu bequeme Sandhabe bot, fich nicht wider-Diefe Bettelfchuld ftieg in ben Jahren 1800-1814 von 101/2 Millionen al 142 Mil. Thaler und verfiel am Ende einer vollftanbigen Entwerthung. ind die Stiftung ber Reichsbant 1818, ju beren Fundirung alles Grundeigenthum I finer Abgabe bon 6 Brogent bes Werthes belegt murbe, erfuhr mit Recht diren Tabel. 218 G. 1814 bas Finangminifterium nieberlegte, tonnte man mur feine Uneigennutigigfeit und feine eigenen großen Berlufte nachrühmen. Cabrend ber banifche Ronig Friedrich VI. und fein Minifter Rofentrang gum Imer Congreß (1814-15) maren, murbe G. mit bem Minifterium bes Mus-Itigen betraut. Rach Rofenfrang' Tobe übernahm er daffelbe Minifterium behielt es bis an feinen Tob (1824-31), aus welcher Beriobe insbesonbere anbelatractate Anerfennung verbienen.

Ugl. die Auffahe von G. C. Dersted und J. Möller in Fald's Neuem mattburgerlichen Magazin, Bb. I (1833), S. 413-39 und Bb. II (1834), \$\frac{1}{2}\$ 406-486. — Rub. Schleiben, Jugenderinnerungen eines Schleswig-

falfteinere, S. 58 %.

Sanbelmann.

Edimmelpsennig: Abolf S., schlefischer hiftoriter, geboren zu Dels am It. Dember 1815. + zu Breslau am 2. September 1887. Bon gang unbe-

272 Edimon.

erzogen, findet er um feines Fleifies und feiner Fabigleiten willen ben Beg a bas bortige Gumnafium, bas er, 171/e Jahre alt, mit bem Beugnig ber Re verläßt, um in Breslau evangelische Theologie gu ftubiren, genugt 1884feiner Militarpflicht, befteht 1838-39 feine Brufungen, wird 1843 Baftor Urnsborf (Rreis Strehlen). hier hat er amtirt, bis er 1879 megen Rranfti teit fein Amt niederlegte und nach Breslau überfiedelte, mo er ale Bibliothe ber ichlefischen Gefellichaft fur vaterlandische Cultur ein feinen gelehrten Reigung febr jufagendes Umt erhielt und durch anregende Berichte in ben öffentlid Blattern ber Bejellichaft fich febr nugbar machte. Seine Gemeinbe, in ber jegensreich und vielfach wohlthuend gewirft, hatte ihn ungern icheiden gefeh Mle Theologe war er ein überzeugter Chrift von lauterer Frommigleit, aber t ausgesprochen liberaler Befinnung, aus ber ein Behl gu machen gegen feine ! gewelen fein murbe. Und eine unter feinen Amtsbrudern nicht eben gewohnli Auszeichnung hatte er fich felbst zu erringen vermocht, als er im 3. 1862 Brund einer eingesendeten philologisch-fritischen Arbeit fiber "Gregorii Nazianz Carmen I.IV" und nach einer rühmlich abgelegten Brufung von ber philosophild Facultat ju Breslau ben Doctortitel erwarb. Bon biefen patriftifchen Stub bat er fich balb ber beimathlichen Beschichte jugewendet und eine große Be firchen- und culturbiftorifcher Auffage in ber Beitfchrift bes ichlefifden Geldich bereins veröffentlicht, Band XI ber Ss. rer. Siles, ebirt, einige ffeinere fe ftanbige Schriften verfaßt: "Die evangelifche Rirche Schlefiens im XVI 3a hundert" (1877), "Strehlen und ber Rummelsberg" (1878), und endlich ar eine nicht geringe Bahl von Lebensbeschreibungen ichlefischer Theologen u Belehrter ber 21. D. B. geliefert. Granbagen.

Schimon: Ferdinand S., Bortratmaler und Sanger, geboren 6. April 1797 ju Befth, tam fruhzeitig nach Bien, bilbete fich unter b alteren 3. B. Ritter b. Lampi, bem Sohne bes berfihmten Bilbnigmate wendete fich aber auf ben Rath feines Freundes, bes berühmten Tonbichte Frang Schubert, jur Bubne. Geine icone Tenorftimme verichaffte ibm 18 eine Anftellung am toniglichen Softheater in Dunchen; er galt ale belieb Obernfänger bis ju feiner 1840 erfolgten Benfionirung. Bon ba an trat Malerei, welche er ingwischen nur in ben Dugeftunden cultibirt batte, wie in ben Borbergrund; berichiedene Portrats, auch in genrehafter Form, wie "Mabchen in italienischer Tracht" (1837), eine "Gruppe von Dabchen" (183 u. f. w. waren ziemlich regelmäßig in berichiebenen Runftvereinen jur 26 ftellung gelangt. Bis ju feinem am 29. Auguft 1852 erfolgten Tobe mo G. viele Damenbilbniffe und Genreftude mit Frauen, welche gute Aufnah fanden. Dan rubmte bamals feine lebendige Auffaffung, Raturtreue und a Technit in den Fleischtonen, womit freilich alle Borglige von Schimon's lichem Colorit und theatralischer Saltung erschöpft find. Diefer hinteiche bervortretenden Begabung megen murbe G. in ben hochften Rreifen gelucht: malte bas Bilbnig bes Ronige bon Burttemberg fur ben Raifer Mitolane : Rugland, die Ronigin von Solland, die fammtlichen wurttembergifchen Bring finnen und mehrere fürftliche Berfonen. Gein eigenes Bortrat aus bem 3al 1820 findet fich als Bleiftiftzeichnung in ber fogenannten Maillinger-Sammly (1886 IV. B. Rr. 1060; bei biefer Gelegenheit muß bie Unguverlaffigleit biographischen Angaben Diefes vierten Banbes auf bas icharifte gerugt merbe Auch als Lithograph bethätigte fich G., indem er bie von ihm gemalten Bi nife Eflair's und E. Spohr's auf Stein zeichnete; bas von G. gema Bortrat bes hoftheater Intendanten und Oberfitammerere Freiheren b. Be wurde jeboch burch Legrand lithographirt. Gine "Ubrjana" bat Fr. Rom

al gestochen. Unter Clemens Zimmermann malte G. einen Teil ber "Ruppel Michel-Angelo" in ber fogenannten Loggia ber alten Bingtothet - eine gens taum erhebliche und barum auch vereinzelt gebliebene Leiftung Schimon's Bereiche bes Fresto. - Sein jungerer Bruber Dagimilian G., geboren w Defth, widmete fich gleichjalls der Runft, befuchte die Alabemie feiner mabt, weilte 1831-36 in Munchen, malte bann wieber in Befth und n und ftarb bafelbft am 18. Juni 1859. Er lieferte Bilbniffe, Siftorien Darftellungen aus bem ungarifchen Bolfeleben.

Bgl. Ragler 1845 XV, 235. - Runftvereins-Bericht für 1852, G. 49.

2Burabadi 1875, XXIX, 342.

Spac. Solland.

Schimoneln: Chriftoph Emanuel v. G. Schimoni, tatholifcher enfurft, geboren am 23. Juli 1752 ju Brzegnit in Oberichlefien, ' am December 1832 als erfter exemter Fürstbijchof bon Breslau baselbft. Seine m waren ber toniglich preugische Lanbrath bes Ratiborer Rreises und Landtabirector Rarl Jojeph v. Schimonath - Schimoni und beffen Gemablin Aine geb. Freiin v. Gruttschreiber. Geine erfte wiffenschaftliche Bilbung ing er auf bem tatholifchen Gymnafium ju Breslau, ftubirte alsbann an bortigen Univerfitat bis 1771 und empfing am 16. Marg b. 3. die niederen en, nachdem ihm ichon 1770 ein Ranonitat bei bem Collegiatstift gu Reiffe then worben war. Rach Empfang der Tonfur ging er nach Rom, um hier ollegium Germanicum-Hungaricum als Alumnus feine theologifche Ausbildung fruhjahr 1775 ju empfangen. 1773 erhielt er ein Ranonitat in Breslau die Weihe als Subdiaton, 1774 als Diaton und am 1. April 1775 bas bulerat. In Die Beimath gurudgefehrt, murbe er Bfarrer gu Lohnau in dleffen, turg barauf Ergpriefter und fürftbischöflicher Commiffar bes Ratiborer 1798 jur Rapitular-Refibeng am Breslauer Domftift gelangt, 1795 Generalvicar und 1796 jum Domicholafticus ernannt, murbe er burch eine a Bapft Bine' VI. als Weihbifchof bon Breslau und Bifchof bon Leros in bus am 15. Januar 1797 praconifirt. 1805 gur Decanatsprafectur erhoben, er fich im Binter 1807 im Auftrage ber ichlefischen Stanbe jum Ronig bind Bilbelm nach Fintenftein, um eine Dilberung ber Rriegstaften für effen gu erwirten, und legte 2 Jahre fpater bor feinem Landesherrn ju Ronigsim Ramen bes ichlefischen fatholifchen Clerus bas Gelobnig ber Treue und Mis 1817 burch ben Tob bes Murftbifchofs Sobenlohe ber lauer Stuhl erledigt wurde, fiel auf G. Die Bahl jum Bisthumsbermefer er wurde 1823 burch ben Ginflug bes Geheimen Raths Schmedding von ber rung nach erfolgter Bahl jum Bifchof bestätigt. Dit ihm jog ber neue de Brift in Die Breglauer Diocefe ein, benn entfprechend feiner im Collegium anicum genoffenen Erziehung tonnte er nicht anders, als den bon feinem inger begunftigten Reformbestrebungen eines Theils bes ichlefischen Clerus Ilmgeftaltung bes Cultus im beutschenationalen Ginne eine entschiebene gung entgegenbringen. Deshalb ließ er bas Diocefanblatt, in welchem Ibeen und Blane ihren Ausbrud fanben, eingeben und beschrantte fich in nach feiner Babl erlaffenen hirtenbriefen auf gang allgemein gehaltene rungen. 218 nun elf Bfarrer ihrem Bifchofe eine birecte Bittichrift einben fich erffihnten, in welcher fie baten, bem beutschen Bolte in beutscher de lehren ju barfen, ging S. mit ber größten Strenge gegen fie bor, inm beren Buniche als bemagogijche Umtriebe binftellte, und fcharfte in Gircularerlag feinem Clerus ein, fich nicht zu abnlichen Schritten verleiten Augleich wandte er fich mit Uebergehung bes Oberpräfidenten für

Schimper.

274

Schlefien, Merdel, an bas Cultusminifterium mit einer Beichwerbe, und biefer fcblog fich nicht nur feinen Anfichten an und billigte feine Strenge, fonben befahl auch Dierdel, auf Die Unterzeichner jenes Bittgefuches und auf ben Profesion ber fatholifchen Theologie ju Breslau, Anton Theiner, welcher (mit Recht) in bem Berbachte ftanb, bas bem Bildof und feiner Bartei hochft mikliebige Bud über "bie tatholifche Rirche Schlefiens von einem tatholifchen Geiftlichen" gefdrieben ju haben, ftrenge Obacht ju geben. Berfuche ber Bittfteller fich ju rechtfertigen, wies G. rund gurud und forderte unbedingte Unterwerfung unter feine Autorität Mle eine Angahl abeliger Rirchenpatrone und anberer Notabeln fich mit ber gemagregelten Beiftlichen für beren Cache bei bem Ronige felbft bermonbte, lebnie letterer gwar eine Ginmifchung in bas innere Leben ber tatbolifchen Rirde ab forberte aber beffenungeachtet bom ichlefischen Oberprafibenten ein Gutachten ein Derfelbe ftellte fich in feinem bochft bebeutfamen Bericht bom 26. Dai 1827 (abgebrudt von Roepell i. b. Beitichr. f. preug. Geschichte, Jahrg. 1872) auf Die Seite ber Bittfteller, befprach bann bie neue Richtung, in welche S. bie tatholifche Rirche in Schlefien ju brangen fich bemubte, und entwidelte ben Ronig in echt fribericianischem Geift feine Unfichten, auf welche Beife bie preußische Regierung ihre Rechte und ihre Pflichten gegen ihre tatholifden Unterthanen und gegen die tatholifche Sierarchie ju mahren habe. Geine per tieifter Sachtenntnig und icharf blidenbem Geifte zeugenben Erwagungen in Sachen ber Bolitit gegenüber Rom fanben bei bem bon ber reftaurativen Romantit berathenen Sofe tein Gebor, feine Befurwortung aber inbetreff ber petitionirenden Beiftlichen batte ben Erfolg, bag ber Ronig die bom Bifchof & verhangten Strafen, wie Amteentfegung u. f. w. aufhob. G. ftarb am 27. Do cember 1832 in feinem 81ften Lebensjahr gu Breslau und fand bier im Dome feine Rubeftatte. Die Regierung wibmete ibm im bamaligen StaalBangeiger ar Grund bes Refrologe ber Schlefischen Zeitung vom 31. December 1832 einen warmen Rachruf, in welchem feine Tugenben, befonbers feine Dilbthatigfet hervorgehoben murben. Die Bahl bes mild und beutschnational bentenben Geblniffy ju feinem Rachfolger aber beweift, bag bie bon G. vertretenen fiarun Unichauungen nur getheilten Untlang bei ber Regierung, wie auch in feinem Clerus gefunden hatten.

Dan. Krüger, Emanuel v. Schimonsty-Schimoni, Fürstbischof von Ertlau, biogr. Stige, Breslau 1826. — Pfotenhauer, Geschichte ber Weithischle bes Bisthums Breslau in ber Zeitschrift für schles. Geschichte Bb. 28. — Nippold. Handbuch ber neuesten Kirchengeschichte, S. Auslage, Berlin 1889, 11, 604 ff.

Schimber: Karl Friedrich S., Botanifer, geboren zu Mannheim au 15. Februar 1803, † in Schwehingen am 21. December 1867. Als Sofa eines unbemittelten Geometers, wurde Schimper's Ausbildung auf dem Lycens seiner Baterstadt nur möglich durch die Hüse wohlwollender Freunde, die sowohl ihn wie seinen jüngeren Bruder Wilhelm über eine an Entsagungen reickt und durch unerquidliche Familienverhältnisse getrübte Jugendzeit sortzuhellen suchten. Schimper's Fleiß und geistige Begadung verschafften ihm beim Abganze vom Lyceum 1822 ein Stipendium zum Studium der Theologie in Heidelberg. Aber es hielt ihn nicht lange bei demselben. Der schon dem Schiller innewohnende Tranzzur Naturbevdachtung trieb ihn mehr und mehr zu den Naturwissenschaften vorzugsweise zur Botanit. Nach zweizährigem Studium verließ S. Heidelberg um als Pflanzensammler im Auftrage und auf Kosten eines Actienvereins eins Reise nach Südirantreich und in die Pyrenäen zu machen, von welcher er murreicher Ausbeute im Herbste 1825 zurücklehrte. Theils im Elsaß bei seinen

n, bem Bater bes ipateren Strafburger Brofeffors Bilbelm Philipp S., Im Daufe bes Bartenbirectors Bepher in Schwegingen unternahm er bie nunng und ben Berfand ber gesammelten Pflangen an die Actionare. Im te 1826 begab fich G. wieber nach Beibelberg, biesmal in ber Abficht, ein ju flubtren. Die Mittel bagu erwarb er fich theils burch Brivatuntertheils erhielt er fie burch eine Subscription, Die feine Landsleute fur ibn tal batten. Es feffelten ihn indeffen jest bie medicinischen Studien nicht nehr, als früher die theologischen. Wenigstens tummerte er fich wenig um ngelrechten Studiengang, trieb vielmehr Raturwiffenschaften auf eigene immer nur feinem jeweiligen Drange folgenb, felbitthatig ju beobachten ohne bei bem Errungenen ju verweilen, ftets neue Bebiete ber Forichung uden. Sier in Beidelberg lernte G. in dem Botaniter Alexander Braun em Boologen Louis Agalfig ibm geiftig ebenburtige und von gleichem ichaftlichem Streben erfullte, wenn auch an Jahren jungere Studiengenoffen , mit denen er in ein inniges Freundschaftsverhaltniß trat, bas für die beitliche Entwidelung ber brei Manner bon großer Bebeutung murbe. ale bas Riceblatt" fich 1828 in Munchen wieder gufammenfand, feste er rege wiffenschaftliche Deinungsaustausch fort und es nahmen nunmehr Die Probleme fiber die morphologische Bebeutung ber Blattftellung im enteich, mit benen G. und Braun fich gemeinsam fortbauernd beschäftigt greifbare Form an. Bunachft publicirte G. 1880 in Beiger's pharma. bem Magagin (Band 28) eine Arbeit : "Befchreibung bes Symphytum ti und feiner zwei beutschen Berwandten, bes Symphytum bulbosum p. und Symphytum tuberosum Jacq.", in welcher er anhangsweise eine mene Theorie ber Blattftellung offenbarte, Die burch ihren Reichthum an Befichtspuntten, Rulle ber Thatfachen und Frifche ber Auffaffung ein machenbes Auffeben in ber gelehrten botanischen Welt hervorrief. Benige bater, auf ber bom 18. bis 25. September 1834 in Stuttgart tagenben bulderverfammlung feste G. in einem Bortrage über bie Doglichfeit eines dajtlichen Berftandniffes ber Blattftellung und in ben fich baran anenben Discuffionen innerhalb ber botanischen Section feine Lehre bon ber wen geometrifchen Geftaltung ber Bflange außeinander, ohne indeffen etwas m burch ben Drud ju veröffentlichen. Die fich bafür intereffirenden miffenliden Rreife waren gunachst nur auf die in der Zeitschrift Flora 1835 29) abgebrudten Protofolle angewiesen. Es erschien indeffen ein halbes bater in bemfelben Jahrgang genannter Beitschrift ein fehr ausführliches, Marheit der Darstellung ausgezeichnetes Referat A. Braun's unter dem : Dr. Rarl Schimper's Bortrage fiber die Möglichkeit eines wiffenschaft-Beffandniffes ber Blattftellung nebit Unbeutung ber hauptfachlichften Rellungegejege und inebejondere ber neu entbedten Bejege ber Aneinander-14 bon Chtlen verschiedener Dage. Diese Bublication ift Diejenige, burch befonders Schimper's Rame in der Botanit gu hohen Ehren gelangt ift. und wiewol der Referent gang objectiv und im beften Glauben, nur im feinen Freund gu wirfen, feine Arbeit verfaßte, erregte fie boch more Unwillen, weil fie in ihrer endgultigen Faffung ibm nicht gur Shat vorgelegen, in fo hohem Grabe, daß es zwischen ihm und Braun gu bolligen Bruche tam. Wie leicht erregbar bie Ratur Schimper's mar, fid icon barin, daß bie Thatfache, daß ber Buchhandler Binter in Ung ohne fein Biffen feine Arbeit fiber Symphytum neu abgedruckt hatte bie ichon 1829 geschriebene Arbeit nun mit ber Jahresgahl 1835 er-4 la auf's hochfte beleibigte, ba es ben Schein erwede, "ale ob er Reues mat mehr probugiren tonne". Dennoch lagt fich bie in feinen Briefen ans-

gebrudte, faft tranthafte Bereigtheit Schimper's gegenuber bem jo bar und ihm innig ergebenen Braun, taum ertfaren, felbft wenn man bie bie außeren Sorgen in Betracht giebt, mit benen biefer Mann nicht nur b. fonbern bis an fein Lebensenbe ju tampfen hatte. Denn fo lange er lebte er hinfichtlich ber Beichaffung feines Lebensunterhaltes faum jemals auf Rugen; wie er benn auch freilich ernftlich nie etwas gethan bat, um geordnete Lebensftellung bineingutommen. Wahrend ber fünfgehn 3ab benen er Dunchen jum Bohnfit hatte, war er turge Beit dafelbft als afaber Docent thatig, zeitweilig befand er fich auf wiffenschaftlichen Reifen Alben, Borenaen und ber Rheinvfalg, ju benen er bom Ronige und bom bringen bon Baiern Auftrag und Mittel empfing. Der an ihn im 1840-41 ergangenen Aufforderung, bei ber bamale begonnenen miffenichaf Erforschung bes Ronigreichs Baiern burch Untersuchung ber geologischen haltniffe ber Rheinpfalg fich ju betheiligen, gab er fich mit großem Gife lieferte aber bie geforberten Beitrage nicht ju ber bedungenen Frift, infolge babon bie Bablung feines Behaltes eingeftellt murbe. unliebfamen Grörterungen lofte fich 1843 fein Berhaltniß gur bairifchen Regi Er jog nach Mannheim, wo er fein Dafein mubjam burch Unterrichten aber baneben unablaffig weiter forichte, neue Gebiete ber Naturmiffenich tretend und erweiternd. Ueber bie Refultate feiner Thatiafeit bat er mo Naturforiderberfammlungen manches borgetragen, niemals aber etwas Rufai bangenbes barüber bruden laffen. Bas wirflich im Buchhanbel erfchien wird weiter unten aufgezählt werben. Abgefeben von einem furgen Aufer in Jena 1854-55, lebte G. von 1849 an in Schwegingen. Der Bro Leopold bon Baben gemahrte ihm eine jahrliche Benfion, Die ihn bor brude Mangel ichutte. - Auch murbe feine Erifteng eine forgenfreiere, ale ibm ber Großbergog Friedrich eine freie Wohnung im Schweginger Schlog einr ließ, fo bag fich feine letten Lebensjahre freundlicher gestalteten. viel bei, bag eine Freundin feiner Jugend, Die Bflegetochter Benber's, Bohlmann, nach Schwehingen jog, die ihm nicht nur eine freundliche und reiche Beratherin in allen außeren Lebensangelegenheiten wurde, fonber willig und verftandnigvoll auf feine geiftigen Beftrebungen einging. ercentrisches Beien verlor baburch mehr und mehr an Scharfe und ein frie Tob, infolge eines erneuten Anfalls bon Bafferfucht, erlofte ibn im 65. feines Lebens von einem ichwer burchfampften Dafein, nachbem er noch Stunden por dem Sterben feiner treuen Pflegerin die Angeige feines Sinfd dictirt hatte.

Die wissenschaftliche Botanik sieht in Karl Schimper ben Begründe Blattstellungslehre. Rachdem Goethe 1790 durch seine Lehre von der morphose der Pflanze der Botanik, welche sich in trodener Speciesbeschund Systematistrung zu erschödpsen drohte, einen neuen wissenschaftlichen J gegeben hatte, wurde diese Lehre im ersten Drittel unseres Jahrhunderts die Verquickung mit sogenannten naturphilosophischen Ideen und zwar bet von Seiten deutscher Botaniker, wie Boigt, Kieser, C. H. Schulz, Gottsried von Csenbed u. a. zu einer sormlichen Monstrosität umgedildet dadunch man allerhand unklare mystische Beziehungen mit den Pflanzenorganen von Da wehte es wie ein frischer Hauch durch die wissenschaftliche Botanik, als mit der Schimper-Braun'schen Theorie sich wieder auf den realen Bods Thatsachen verseht fand. Daß die Blätter an den sie erzeugenden Stengels bestimmten geometrischen Regeln angeordnet sind, war zwar schon lange wahrgenommen worden; was aber die neue Lehre auszeichnete, war die stührung aller Stellungsverhältnisse auf ein einziges Princip, auf das ber

n Unordnung, Die burch bas Dag ber feitlichen Abweichung ober Divergens Blatter bon ber Ure bestimmt werbe. Aus febr gablreichen Beobachtungen rbe gezeigt, bag trot ber Dannichfaltigfeit in ben Blattftellungsmaßen, boch e eine verbaltnigmäßig geringe Bahl berfelben gang gewöhnlich vortomme, mlich biejenigen Divergengen, welche die Bartiglwerthe eines unendlichen ttenbruches einfachfter Form barftellen. Auch bas bem fpiraligen Bachsthum einbar widersprechende haufige Bortommen von quirlftanbiger Anordnung ber atter, beifpielsweife in ben Blathentheilen, murbe burch bie Unnahme eines fabes (Brosenthefe) erffart, ben bas Blattftellungsmag beim lebergange bom ten Blatt bes einen Entlus jum erften bes anberen erfahre. Richt minber nondt geigten fich die Begrunder ber neuen Lehre in der Geftstellung ber geln, nach benen fich bie Blattftellungsverhaltniffe ber Seitenfproffe an bie Mutterare anichließen, wodurch besonders die Ratur ber Blathenftande fich Marfter Beife geometrifch barftellen ließ. Rurg, Die gange Lehre erichien wie einem Gut, bis in alle Confequengen ausgesponnen und bie Beichreibung abhologifcher Berhaltniffe, felbft ber verwideltften, gewann, ben bisberigen denen Diagnofen ber Spftematiter gegenüber, die Bedeutung einer Runft, de bie Befege bes Bachsthums gleichsam finnlich vor Mugen führte. Die chungen späterer Jahre, in benen burch bahnbrechende Gelehrte wie Dohl, igeli, Unger, hofmeister, Sachs u. a. ber wiffenschaftlichen Botanit ein neuer ben bereitet wurde, namlich ber ber Entwidlungegeschichte, haben manche ribamer und Auswuchfe ber Schimper-Braun'ichen Lehre beseitigt. Der Rern gelben ift bagegen noch heute ale richtig anerkannt und bor allem ift ibr brifder Berth in ber Entwidlungsgeschichte ber Botanit nicht boch genug wichlagen. Schimper's fonftige Litterarifche Leiftungen treten gegen bie geunte erheblich gurud. Großen Berth legte er barauf, bag ihm in ber Beindung der Lehre von der Giszeit die Prioritat gebuhre, wodurch er auch Magfis in Zwiefpalt gerieth. Gebrudt baruber ift nur ber Entwurf au um Bortrage: "leber Die Witterungsphafen ber Borwelt" aus bem Jahre 418 und ein als Flugblatt 1837 erichienenes Bedicht mit bem Titel: "Die geit". Großen Raum unter feinen Publicationen nehmen feine Gebichte ein. Banbe bon ihnen erichienen 1840 und 1847, ferner Belegenheitsgedichte: begung, Stude aus bem noch ungebrudten Mooslob ober bie fconften Gebichte Moofe, alte und neue in Berfen, fur eine junge Dame ju einer eleganten geffammlung. Feftgabe fur Bonn" 1857 und, ohne Datum ihres Ermens, "Raturfonnette, ju Jena gedichtet 1854". Dit prattifchen Fragen Saftigen fich folgende Arbeiten : "Gefichtspuntte eines ftromfundigen Raturders bei ber Frage, wo ju Dannheim ber Rhein überbrudt werden foll". . - Landwirthichaftliches aus dem Mannheimer Anzeiger, December 66, befonders abgebrudt" - "Waffer und Sonnenschein, ober die Durch-Hatelt und ber Blang ber Bemaffer, betrachtet nach ihrem Ginfluß auf Die amidelung organischer und geologischer Art am Meugeren bes Erdballs". 1867.

Der Darwin'ichen Descendenzlehre ftand S. feindlich gegenüber, wie aus 1865 erichienenen Flugblatt herborgeht: "Gruß und Lebenszeichen für bie

hannober berfammelten Freunde und Mitftrebenden".

hofmeifter, Refrolog in Bot. 3tg. 1866. — Sachs, Geschichte ber Bo-

tanit. - 6. Mettenius, A. Braun's Leben.

E. Bunichmann.

Schimper: Dr. Bhilipp Bilhelm S., ausgezeichneter Raturforscher, amentlich auf ben Gebieten ber Bryologie und Phytopalaontologie, entstammt mer elfafficen Pfarrersjamilie und wurde am 12. Januar 1808 ju Dogenum bei Buchsweiler im Elfaß geboren. Unter ber sorgiamen Pflege feines Daters wuchs ber migbegierige und bochbegabte Rnabe bergn und machte fich eine ftrenge Gewiffenhaftigfeit und Ausbauer in ber Arbeit eigen. Befuch bes Gymnafinms in Buchsweiler herangebildet, wollte fich G. anfanglid bem theologischen Tache widmen, wendete fich aber auf ber Univerfitat Strafe burg balb ben naturwiffenichaitlichen Studien gu, benen er ichon von Augend auf juneigte, ohne eigentlich eine besondere Anregung bon außen gu erhalten. S. fuchte fich vorerft grundliche Renntniffe in allen Zweigen ber Raturmiffen ichaft ju verschaffen, icheint aber burch ben Umgang mit feinem genialen Better Rarl Schimper, bem befannten Raturjoricher, bann mit bem großen Botanter Alexander Braun und bem berühmten Agaffig veranlagt, die Botanit gu feinem Sauptfache gemablt gu haben. Rach Beendigung feiner Univerfitatsftubien gewann G. junachft eine bescheibene Stellung 1835 als Cuftos an bem Strafe burger naturmiffenichaftlichen Mufeum, an bem bamals auch ber Geologe Bolt thatig war. Als befondere Aufgaben für feine botanifchen Forfchungen mablte fich G. fcon frubgeitig die Claffe ber Moofe aus, auf welche gu jener Beit burch Betwig's und Bribel's Arbeiten Die allgemeine Aufmertfamteit gelentt worben war. Durch eifernen Fleiß und Energie gelang es ihm balb, fich jum anerkannten Meifter auf bem Gebiete ber Brologie emporaufchwingen. Dit bem in aller Beicheidenheit thatigen, ausgezeichneten Moostenner Philipp Brud in Zweibruden, bem fich fpater ber Lehrer für Raturmiffenschaften an ber Ge werbeschule bafelbit, Theodor Gumbel, beigefellte, unternahm G. eine ber um faffenbiten monographischen Bublicationen über die in Guropa vortommenben Laubmoofe in ber "Bryologia europaea" mit 6 Banben Text und 640 Tafeln Abbilbungen 1835-1855, nebit Supplement (1864-1868) mit 40 Tajeln Mls Ergangung biefer grundlegenden fuftematifchen Darftellung fingte G. bater (1860) noch eine "Synopsis muscorum europaeorum", in zweiter Auflage 1870 mit einer lehrreichen Tajel über die geographische Berbreitung ber Laubmoole Die allgemeinen Berhaltniffe ber Moofe beschrieb er in bem Berle: "Recherches anatomiques et morphologiques sur les monsses" 1850. Berlante Diefer größeren benologischen Bublicationen war eine Befchreibung ber Land mooie Chile's (Muscorum Chilensium species novae in ben Ann. d. scienc, nalw. t, VI, p. 144. 1886). Es folgte bann fpater noch eine große Reihe ben WD handlungen über einzelne Battungen und Arten von Moofen, welche bier be fonders namhaft gu machen, fein allgemeines Intereffe bietet. Dervorgehoben ju werden verdient jedoch unter diesen die Schrift: "Memoire pour servir ? l'histoire naturelle des Sphagnum" 1854 (auch in beutscher Sprache 1857 publicirt). G. unternahm behufs Auffammlungen und Beobachtungen ber Doos welt viele Reifen, nicht blog in die benachbarten Bogefen, den Jura, die Alben fondern auch in entferntere Lander, nach Standinabien, Gubfranfreich un Spanien. Er galt anertannter Maagen als ber befte Renner ber Moofe un in feinen Ganben fammelte fich ein großartiges Material que allen Banber ber Erbe, bas feinen umfaffenben Studien jur Unterlage biente. engbegrengten Beichaftigung mit ben Moofen verfaumte G. es nicht, fich in bae Studium der gefammten Bflangenwelt ju bertiefen. Daburch und burch til Aneiferungen, welche G. von bem Geologen Boly und bem beruhmten Balacute logen Agaifig erhielt, murde er auf ein neues Geld wiffenschaftlicher Thatig feit, nämlich auf bas Studium ber Pflangen ber Borwelt, hingeleitet. erfte Anregung hierzu gab bas reiche Material bon Pflangenverfteinerungen soe ben oberften Schichten bes bunten Sanbfteins (Bolgienfanbftein) vom Sulgbil in ber Rabe bon Stragburg, an beffen ftabtifchem Mufeum G. 1839 jum Com fervator und 1866 jum Director beforbert worden mar. Bugleich wurde er and jum Profesjor ber Geologie und Mineralogie an ber Universität ernant

Schimper. 279

michaftlich mit Boly hatte G. bereits 1835 eine geologische Abhandlung : sur le grès bigarré de la grande carrière de Soultz les bains" (Mém. Soc. nat. de Strasbourg II) peroffentlicht. Gine erfte Bublication auf lieblich phytopalaontologifchem Gebiete war die Befchreibung ber ebennten Pflangenrefte von Gulgbab, welche er in Gemeinschaft mit bem n Sammler Mougeot in bem mit prachtvollen farbigen Abbilbungen indien Berle: "Monographie des plantes fossiles du grès bigarré de la des Vosges" 1841 jur Beroffentlichung brachte. Es folgte balb eine e umlaffenbe Bublication fiber bie Gulmpflangen ber Bogefen : "Le n de transition des Vosges" 1862. S. erwarb fich burch biefe mufterm Monographien ben Ruhm eines ebenfo grundlichen Spftematifers auf Sebiete ber ausgeftorbenen Pflanzenwelt, wie er fich benfelben auf jenem Rooslunde bereits fruber errungen batte. Debr und mehr wendete fich G. ber Untersuchung foffiler Bflangen gu. Gein Sauptverdienft in biefer ing beruht auf bem Meisterwerte: "Traité de paléontologie végétale" 1869 874 in 2 Banben, welchem die Schrift "Palaeontologica Alsatica" 1854 Sgegangen mar. In diefem umfaffenden Berte verfuchte C. mit bewunderungs. gem Gleiß alle bis babin betannt geworbenen Pflangenverfteinerungen mit per Sichtung in bas allgemeine Spftem einzuordnen und zugleich auch bie rittliche Entwidlung ber gefammten Pflangenwelt nachzuweisen. Gine lette reine Bufammenftellung ber foifilen Pflangen begann G. mit bem Beitrag Bittel's Sanbbuch ber Balaontologie, bon bem leiber nur bie erfte Lieferung u feinen Lebzeiten erichienen ift.

Neben ben botanischen widmete sich S. auch eifrig rein geologischen Studien, elchen ihm seine vielen Reisen reichlich Gelegenheit boten. Bon Agassiz pornt, beschäftigte sich S. mit der Ersorschung der Elacialerscheinungen in Bogesen, wo es ihm glückte, die Spuren einer alten Bergletscherung nachsten. Nebenbei ließ sich S. die Bereicherung und Ordnung des naturischen Museums der Stadt Straßburg sehr angelegen sein und gestaltete be zu einem der vorzüglichst eingerichteten Provinzialmuseen. In Anerng seiner großen wissenschaftlichen Berdienste ernannte ihn die französsische wie zu ihrem correspondirenden Mitgliede, wie denn S. auch mehreren

en Atademien als Mitglied angehorte.

Rach dem verhängnißvollen Kriege hätte S. es gerne gesehen, wenn Eljaß aubhängige Republik zwischen Deutschland und Frankreich eingeschaltet worden

Indes siegte seine ächt-deutsche Natur auch über die Bedenken, welche ene Wendung der Dinge mit sich brachten. S. blieb in Straßburg, behielt eitung der städtischen naturhistorischen Sammlung und übernahm auch die sur der Geologie und Paläontologie an der deutschen Universität. In hervorragenden Stellung erreichte ihn nach kurzem Krankenlager am Rärz 1880 im 72. Lebensjahre der Tod.

Defor, Biographie im R. Jahrb. für Min. 2c. 1880 II. — Leopoldina, 30 XVI, 180.

Schimper: Wilhelm S., wissenschaftlicher Reisender und Pflanzensammler, er von Karl Friedrich S., geboren zu Reichenschwand am 2. August 1804, Aboa in Abesschien im October 1878. Unter mißlichen Familienverhältausgewachsen, verlebte er eine unruhige Jugendzeit. Nachdem er es zuerst einem technischen Beruse in Allenberg versucht hatte und dann in den Gen Willitärdienst eingetreten war, widmete er sich vom J. 1828 an in den zusammen mit seinem Bruder naturwissenschaftlichen Studien. Rach

Steubel in Eglingen begründeten botanischen Reisedereins zumächst nach Sidestrantreich in die Gegend von Cette und Montpellier und darauf nach Algier. Insolge von Krantheit und nach Berlust eines Theils der gesammelten Pstanzen, kehrte er im Sommer 1832 nach Europa zurück und lebte bis 1834 theils in der Schweiz bei Agassiz, theils bei seinen Berwandten im Elsaß, die ihm der obengenannte württembergische Reisederein die Mittel zu einer Reise nach Aegypten und Arabien verschaffte. Im August 1834 schisste er sich mit dem württembergischen Arzte Dr. Wiest nach Alexandrien ein. In Folge Schissbruchs an der Küste von Kephalonia entstand eine sechswöchentliche Unterbrechung der Reise, die S. zu einer gründlichen Untersuchung der Flora sener

Infel zwedmäßig ausnutte.

Rachbem bie Reifenden bann Rairo und Alexandrien glitdlich erreicht hatten, begann bie Durchforschung Meguptens und ber angrengenben Bufte, Die eine reiche botanische und goologische Ausbeute ergab. Das nächfte Riel mar ber Sinai, ben G. nach mannigfachen Strapagen Enbe Darg 1885 erreichte. Sein Reifegefährte mar borber in Rairo an ber Beft geftorben. Schimper's große Erfolge als Pflangenfammler beranlagten ben Reifeberein, Die Groebition auch auf Abeffpnien auszudehnen, das damals in botanifcher Sinficht noch febr wenig befannt war. Um 13. Nov. 1836 Schiffte er fich in Sues nach Diebba ein, machte bon ba ben bergeblichen Berfuch, Meffa zu erreichen und fuhr bann nad Maffaua, wo er im Januar 1837 anlangte. Die Wirren in bem abefipnifchen Ruftenlande ftellten feinem weiteren Borbringen große Schwierigleiten entgegen; boch fibermand er fie und tam nach zweimonatlicher Reife nach Abea, wo er bei bem Ronige von Tigre Schut und Aufnahme fand. folgenben Jahre murben gur Durchforschung Abeffoniens verwendet. Die Berichte über feine Reife bon Aboa an ben Tacage und in bas Sumengebirge find abgebrudt in mehreren Rummern ber Mugsburger Allg. Beitung bom Jahre 1843. Ende 1840 wollte S. über Moccha und bas fübliche Arabien nach Europa gurudtehren. Allein auf bem langen und ichwierigen Dariche im Innetn Arabiens erfrantt, murbe er von einer Raramane aufgefunden, die ihn nach Moccha zurückführte. Bur Berftellung feiner Gefundheit begab er fich bann wieder nach Abeffinien und ließ fich dauernd bafelbit nieder, nachdem ihm der Ronig Ubie von Tigre bie Statthalterichaft ber Proving Antitico übertragen und er fich mit einer Abefinnierin verheirathet hatte. Neben feinen Berwaltungsgeschäften fette er nach wie bor feine wiffenichaftlichen Sammlungen fort, nunmehr infolge eines ehrenvollen Auftrages ber Direction bes Barifer jardin des plantes und es traten in feinem an Bechfeliallen überreichen geben jeht einige refativ ruhige und gludliche Jahre ein. Dies bauerte bis jum Ausbruche bes Rriegs swiften bem Ronige Ubie und bem fpateren Ronige Theobor. G. befand fic gerabe, als ber Rrieg begann, 1855 auf einer Reife im gande ber Gallas. Burudgetehrt, fand er feine Bohnung gerftort, feine Sammlungen bernichtet. Der fiegreiche Theodor nahm ihm feine Broving und zwang ibn, ibm nach ber Weftung Magbala ju folgen, aus welcher er erft nach beren llebergabe an bie Englander 1868 feine Freiheit wieder fand. Geit jener Beit lebte G. in giemlich burftigen Berhaltniffen in Aboa, mit geologischen Commlungen und ber Bearbeitung einer geologischen Rarte bes Landes beschäftigt. Der Tob ereilte ibn, bevor etwas biervon nach Europa abgeschieft werben fonnte. Gein Cobn, ber ju feiner Ausbildung gehn Jahre in Europa jugebracht und guleht burch bie Munificeng bes Großherzogs von Baben auf bem Bolptechnitum in Rarternbe ftubirt hatte, erfuhr auf ber Beimreife, in Daffaua, bag ber Bater einer epibemifchen Rrantheit erlegen fei.

29. S. hat burch feine Sammlungen fur Die Renntnig ber Flora Oftafrifa's

Erhebliches beigetragen. Mehrere hundert Arten aus der Flora dom Sinai, mehrere taufend aus Abesschnien, ausgezeichnet durch sorgsältige herstellung und grnaue Aufzeichnung des für die einzelnen Pflanzen Wissenswerthen sind durch ihn den europäischen Botanitern zugänglich gemacht worden. Auch zahlreiche zoologische Naterialien sind ihm zu verdanken. Sie besinden sich vorzugsweise in den Aussernhe, Freiburg i. B., Stuttgart, Paris und Straßburg.

De Bart, Rachruf in Botan. Zeitung 1879. - C. Mettenius, A.

Brann's Beben.

G. Bunichmann.

Edinbelmeißer: Louis G. murbe geboren gu Ronigeberg i. Dr. am 8. Dec. Seine Mutter mar bie als Rlavierpabagogin befannte Fannb G., beren Rethobe, wonach ftets eine Angahl von Schulern gemeinsame lebungen auf tammen Claviaturen ausführten, mahrend einer berfelben auf einem gewohnden Clavier fpielte, f. 3. von fich reben machte (f. Lebebur, Tont. = Leg. 5 508). 12 3ahre alt, tam G. mit feiner Mutter nach Berlin, wohin biefe bren Birfungefreis verlegte und befuchte bier bas Gumnafium. Gein Dufittheer wurde ber Frangole Goftie, welcher 1824 am Konigftabter Theater in Berlin angeftellt wurde, fpater Babrich (f. Lebebur 1. c. S. 178). Gein Sauptmitrument war bie Clarinette, auf ber er große Bertigfeit erlangte, fo bag # 1830 am tonigl. Schaufpielhaufe concertiren und Unftellung finden fonnte. Mit 21 Jahren verließ er Berlin und wurde Capellmeifter in Salgburg, fpater in Innebrud, Grag und 1837 wieder und gwar am Ronigftabter Theater in Balin. 1838 fam er als Capellmeifter an bas beutiche Theater in Beft, mo m bis 1847 blieb, in welchem Jahr ber Berfall und balb barauf ber Brand er Theaters ibm feine Stellung raubte. Er wurde bann 1847 Capellmeifter in Damburg, 1848 in Franffurt, 1851 Mufitbirector in Biesbaben und enblich 1853 Sofcapellmeifter in Darmftadt, wo er am 30. Marg 1864 ftarb. Er drieb "Bonifacins, Apoftel ber Deutschen", Oratorium, 1844 in Beft aufgeabet, Die Opern "Mathilbe", heroifche Oper, "Die 10 gludlichen Tage", romanniche Oper, "Peter von Szaparh", ungarische Oper (1839, Beft). "Malvina", ragische Oper (1841 baf.). "Die Racher", romantische Oper (1844), "Diavolina", Ballet; Ouverturen und Mariche ju Schaufpielen, Concertouverture "Loreen (Roln), Concert fur Clavinette und Clavier, Concertante fur 4 Clarinetten and Orcheffer (Op. 2), Impromptus für Clavier (Op. 4 und 7), Sonaten für Slavier, barunter Sonate heroique (Op. 8, Op. 23, Op. 40), Clavierftiide, lieber u. II. Beber.

Schinderhaunes. Es tonnte faft auftogig ericheinen, auf Diefen Blattern m Ramen eines gemeinen Berbrechers zu finden, jumal ba man ihn faum als inen genialen Räuber bezeichnen fann. Er ift aber aus einer großen Ungahl con feinesgleichen ber popularfte geworden und bas Rauberthum, dem er angebet, ift eine jo eigenthumliche fociale Rrantheitserscheinung jener Beit, bag wouch bier berudfichtigt zu werben verdient. Faft burch bier Jahrzehnte bin-Durch bilbete es eine Beigel ber Lande auf beiben Geiten bes Rheines bon ber Edweig bis in die Rieberlande hinab. Es handelt fich babei nicht um eine reichloffene Banbe, etwa nach Art von Schiller's Raubern, Die als eine Armee on Begelagerern umbergeftreift mare, fonbern um eine Angahl berichiebener Banben, Die neben- und nacheinander auftraten, allerdings nicht ohne zeitweilig Giblung untereinander ju haben. Aber auch biefe einzelnen Banben trieben ich nicht in gefchloffenen Saufen umber, fondern ihre Mitglieber lebten gerftreut Boriern und Stabten in ben verichiebenften Stellungen burgerlichen Lebens und Gewerbes. Sie fammelten fich nur behufs einzelner Unternehmungen gu Meineren ober größeren Saufen, um nach bollbrachten Diebs- ober Raubthaten wieder in der Daffe ju verschwinden. Die eigentlich thatigen Theilhaber bile beten barunter bie Minbergahl. Sinter ihnen fand aber eine Daffe bon Geblere und folden, die ihnen und ihrer Beute Unterichlupf gemabrten und neben biefen aab es eine noch weit gablreichere Menge von Furchtfamen und Gingefchachterten, bie nicht nur burch Schweigen, fonbern vielfach auch burch Contributionen, gegen bie fie bon ben Gaunern Schupbriefe betamen, ihre Sicherheit ertauften, oft genug auch bas mufte leben ber Rauber im ichwelgerifchen Bergebren ber Bente theilten. Die Polizei blieb in ben bamale politifch fo vollig gerriffenen Territorien lange Beit hindurch fo gut wie machtlos gegen biefes Unwefen, bem erft bas Gingreifen ber Frangofen bom linten Rheinufer aus einen wirtfameren Damm entgegenfehte. (Bgl. Abe Lallemand, Das bentiche Baunerthum, 1858 bis 1862). Diefes Treiben ftand bereits in voller Bluthe, als G. geboten wurde und gwar in bem naffau-weilburgifchen Fleden Diehlen, nach bem bottigen Rirchenbuche am 25. Mai 1783. Gein Bater mar Johannes Buller (im Rirchenbuche ftebt Bidler) von Marameiler im beutigen Rreife St. Benbel; feine Mutter Anna Ratharing Schmidt von Miehlen. Den ihm felbft verhagten Ramen "Schinderhannes" hatte er bem Umftande ju verbanten, bag er wie fein Bater und Großvater bas Gewerbe ber Abbeder betrieben hatte. Als er faum vier Jahre alt war, entichlog fich fein Bater, burch einen Proces mit einem Juben in feinen bauslichen Berhaltniffen gurudgetommen, gur Auswanberung nach Polen, ließ fich aber unterwegs für das in Olmut liegende taiferlicht Regiment hilbburghaufen anwerben. Rach funf Jahren, die dem Anaben im ungebundenften Berfehr mit Solbatenfindern berfloffen, entgog fich ber alte Budler ber Fuchtel bes Corporals burch Defertion und fehrte mit einem preugifden Baffe berfeben mit ben Geinen nach bem Sunerlid gurlid, wo er fich balb bir, balb bort fein Brob als Tagelohner ober Felbichitge verdiente. Unter folden Umftanben fonnte bie Schulbilbung bes Sohnes nur eine febr oberflächliche fein, als er im 14. Lebensjahre ju Cappel im Rreife Simmern in ebangelifchee Religion confirmirt murbe. Sochft anftellig und betriebfam, wußte fich ber Butide durch fleine Sandbienfte nutlich ju machen, bis er eines Tages bem Gaftwirt bon Beiteroth einen Louisbor veruntreute, um ihn mit einem jungeren Rnaben ju vernaschen. Er entfloh bem Elternhause, trieb fich umber, buich bie Roth bereits jum Diebe gemacht, bis ibn ber Scharfrichter (Schinder) Ragel ju Barenbach in feinen Dienft nahm. Roch por Ablant eines halben Jahres ftabl a biefem eine Angahl Saute, entwich, marb aber bon bem Maire bon Rirn 1797 festgenommen und in öffentlicher Grecution, welche fein Chraefuhl erheblich minberte, burchgeprfigelt. Gein früherer Brodherr ju Barenbach nahm ibn wieber auf; balb ichenfte er jeboch ben Ginflufterungen eines gleichalterigen wuffen Burichen Bebor, ber ihn ju überzeugen wußte, wie leicht bas in loderer Befellichaft zu vergeubende Gelb burch Diebftable von Sammeln, fur bie man in Rirn einen Abnehmer fand, aufzubringen fei. Lange tonnte Diefes fein Treiben freilich nicht unbemerkt bleiben; er fam jum zweiten Dale als Arreftant nach Rirn, entiprang aber icon in der erften Racht aus der Rathsftube. In Bemmeiler, mobin er nunmehr feine Schritte lentte, machte er bie Befanntichaft zweier bernichtigter Diebe, Des Maller-Sannes und bes Betronellen-Dichel, beren Unterweisungen im Diebshandmert einem gelehrigen Schiler ju theil murben; gemiffermaßen eine Brobe feines Ronnens legte er bamit ab, bag er einem Gerbe ju Meifenheim Leber jum Rauf anbot, welches er ihm Tags jubor entwenbei hatte. — Go war es wohl weniger eine Regung bes Gewiffens, als bas Grauen por bem unftaten, beimathlofen Leben, bas eines Tages ben Entichlug bei ibm jur Reife fommen ließ, feine mutterlichen Bermanbten auf ber rechten Rheinfeite aufzufuchen und bier ein neues Leben zu beginnen. Bei feiner Sattlofigteit

bedurfte es indeffen nur ber Gintebr in eine verrufene Balbichente, um ibn feine anten Borfage ichnell vergeffen zu laffen. In ber an feinem Wege gelegenen Treberhanneshutte hatte er mit bem Rothen Fint, einem wiederholt aus Rerfern entsprungenen Diebe, Freundichaft geschloffen und durch biefen ben entarteten Pfarrerofohn Mofebach, ben Beter Rag aus Laufchied, Bigennerhannes u. A. tennen gelernt, die fich vorzugsweise auf Pferbebiebstahl verlegten, ber Gubrung bes Schwarzen Beter, eines Roblenbrenners und Solghaders von Buttchesmafen, unterftellten und in ben Orten Liebshaufen, Laufchied, Schneppenbach und Seiberebach, auf abfeits gelegenen Sofen und Muhlen, sowie in ben Schenken und Butten bes Coon- und Sohwalbes Berbergen und Rieberlagen fanben. Balb mit bem einen, balb mit bem anberen feiner neuen Gefahrten gemeinfame Sache machend, war S. im Auffpuren ungenugend verwahrter Bierbeftalle ichnell genug ber Finbigfte, in ber Anwendung ber Runftgriffe bes Sufummidelns, Miftftreuens auf gepflafterten Sofen zc. ber Umfichtigfte. Fur feine geftohlenen Pierbe mußte er immer fchnellen Abfag ju finben und wollte ihm biefes einmal nicht gluden, fo begab er fich ju bem Beftohlenen, gab biefem ju berfteben, bag er um ben Berbleib feines Bierbes miffe und ihm ju beffen Biebererlangung behülflich fein wolle. Für einige Rarolin führte er bann ben Bierfüßler wieber an feine Rrippe gurud. Reben biefem "Pferbehandel" verschmahte S. auch bas Mitnehmen bon Rleinbieh, bon Effecten, Rleidern u. a. Objecten nicht; mit Gint trieb er einmal eine gange Beerbe Schweine aus hungenroth bei Bopparb meg, um fie theils ju Bettweiler und Sallgarten in Gelb umgufeben, theils bei einem Schlachtiefte im Saufe bes Schultheigen ju Liebshaufen gu berwenben. Richt einmal bas Gigenthum ber ihn gaftlich aufnehmenden Sofe war bor ihm ficher, wie baraus erhellt, bag er, nachbem er eben mit bem Schafer auf bem Sabuerhofe ju Abtweiler ein geftoblenes Schwein verzehrt, biefem einen Sammel mitnobm, um fich benfelben auf bem Steinbarter Sofe bei Cobernheim, einer Dauptnieberlage und Spielholle ber Gauner gubereiten gu laffen. - Underthalb Rabre waren ibm fo feit ber erften Inhaftirung verfloffen, tiefer und tiefer war er auf ber betretenen ichiefen Bahn binabgeglitten und bereits Augenzeuge eines burch ben Schwarzen Beter an einem Juben von Geibersbach im Coonwalbe begangenen Morbes, fowie Mitfculbiger an bem um einer Dirne willen begangenen Tobtidiage eines bertommenen Subjects namens Bladen-Rlos geworben, als er 1798 patronillirenden Chaffeuren auf der Beibener Dable in die Bande fiel. Rach Dberftein gebracht, geftand er bem Friedensrichter auf Bureben feiner Mutter eine nange Reife bon Bierbebiebftablen, mas jenen beranlafte, ihn bem Director ber Gefchworenen ju Saarbruden auszuliefern. Am 16. Juli tam er im bortigen Arrefthaufe an und ichon am nachsten Tage melbeten Rundschreiben feine Entweichung. Bie er fpater ergablte, mar er ju zwei Arreftanten gestedt morben, in benen er gu feiner Freude ben Rothen Wint und Beter Rag erfannte; biefe hatten ichon por feiner Antunft bas Gifengitter bes Rerferfenfters gelodert, fo baft er bei Anbruch ber Duntelheit unbehelligt bas Beite fuchen fonnte. Rach. bem er fich turge Reit bei ben Golgbrennern in ben Walbungen jener Gegenb berborgen gehalten batte, fehrte er geraben Weges nach bem bunerliden gurud und trieb fein Diebshandwert arger als jubor. Endlich in ber Racht bom 25. jum 26. Februar 1799 gelang es frangofifchen Gensbarmen, ibn bei einer Bubalterin im Schlaf ju überrumpeln und nach Simmern einzubringen. Um ibm jebe Doglichkeit ber Flucht gu nehmen, ließ man ihn mit Retten belaftet an einem Geile in bas fenfterlofe Berließ eines alten Thurmes binab. Rur auf einige Stunden marb er Tags beraufgeholt, um Luft gu ichopfen. Richtsbeftoweniger gelang ibm bie Flucht. Beim Sprung aus bem Thurm gerichmetterte ein nadfilligenber Stein ibm faft ein Bein, gleichwohl bermochte er fich

fortguichleppen bis gu einem Spieggefellen, ber ihm bann weiter half. Auf feinem mochenlangen Schmergenslager faßte er ben Beidlug, ben bei ber großen Concurreng nicht mehr einträglichen Pferbebiebftahl aufzugeben und es bafür mit bem Strafenraub ju berfuchen. Damit betrat er ben Theil feiner Rauberlaufbahn, welcher ju fo viel romanhaften Ergablungen ben Stoff liefern mußte, Die jeboch mit ben actenmäßigen Aufzeichnungen nicht in Ginklang gu bringen find. Es war bem leichtfertigen Burichen weniger um große Rauberthaten, ale um mubelofen Erwerb ber Mittel zu einem wuffen ichwelgerifchen Leben zu thun. Mit ber Beit freilich, als er fich nach bem Berichwinden bes Schwarzen Beter aus der Gegend bon feinesgleichen als den Gelben des Tages betrachtet fab, wuchs feine Selbstichagung und damit auch feine Dreiftigleit. Wenn er fein Raubinftem gang befonbers gegen bie Juden richtete, fo liebte er es, bas mit mit bem Sag ju erflaren, ben er wegen ber Berarmung feines Baters burch einen Inden gegen fie gefaßt habe. Dehr als fas trieb ihn aber mohl baju bie Aenaftlichfeit ber Juben an und ber Umftanb, bag er fich baburch bie Compathieen und oft auch die ftille Beibulfe ber bon ihnen ausgesogenen Landbevöllerung ficherte. Satte boch auch fein bubiches, bon braunen Saaren umrahmtes Geficht, wie fein ftattliches Meugere jo wenig bes Erichredenben, bat Die Leute eber ben Bergelter bermeintlicher Bebrudungen, als ben Rauber in ihm erblidten. Ja man fuchte ibn auf, um ihm folche zu bezeichnen, benen man eine fleine Angapfung gonnte. So gablten feine Anhanger gwar nach hunderten, es ift aber eine faliche Sage, bag er an ber Spige einer gablreichen Bande einhergezogen fei. Je nach Beburfniß fammelte er nur fur Die einzelnen Raubanfalle eine Sandvoll feiner Getreuen um fich, ober verband fich auch mit einer ber benachbarten, 3. B. ber fogen. Rieberlander Banbe. Die am meiften berbortretenben biefer Spieggefellen, wie wir fie aus ben Berichtsverhandlungen tennen fernen, find Leiendeder, Bengel, Dalbeimer, Brid, Blum, Schmitt, Gil. chert, ber junge Betri, bann besonders ber Chef ber Riederlander Banbe Bicarb und deffen rechte Sand ber Daumen-Muller, Christian Reinhard ober fcmarger John, Beter Benrichs - Sannadam, Johann Abam Rintert. 218 geiftiger Berather biente bem G. gang besonbers ber ichon genannte Leienbecter, ein hocht findiger und geriebener Gefelle. Bei einer Tangluftbarteit bei Rirn ternte & die damals 16jabrige icone und gewandte Juliane Blaffus tennen, Die mit ihrer Familie bort muficirte. Bu Oftern 1800 mußte er fie au bereben, ibm ju folgen. Gie hat fpater wohl behauptet, fie habe bamale nicht gewußt, bag er ber bernichtigte Rauber fei, jebenfalls folgte fie ihm feitbem und gwar bis ins Gefängniß mit unerschutterlicher Treue, wie auch er fie bis jum lehten Augenblid gartlich liebte. Mitunter foll fie in Dannsfleibern an feinen Ginbruchen theilgenommen haben. Beitweilig trieb fie einen fleinen Sandel mit ben geraubten Sachen. Gin erftes Rind, bas bald geftorben ju fein icheint, gebar fie ibm im Umberftreifen im Balb bei Schwalbach. Der junge Schwalbacher Babeargt Dr. Fenner ward als Accoucheur hinausgeholt und aufs befie behandelt. Einen Sohn gebar fie am 1. October 1802 im Befangniß gu Daing. So berubte nun G. von 1800 bis in ben Juni 1802 eine lange Reihe fich jum Theil raid folgender teder Einbruche; ward ibm auf bem linten Rheinufer ber Boden unter ben Gilgen gu beiß, fo begab er fich aufe rechte. Dagwifden sog er entweber als Rramer umber unter bem Ramen Rramerjatob ober ließ fich auf langere Beit faft hauslich nieber und führte babei mit feinen Wefellen in der übermuthigften Beife ein luftiges Leben unter Spiel und Zang. Die Landbevollerung wußte er burch feine Brandbriefe, in benen er fich "Johannes burch ben Balb" ju zeichnen liebte, manchmal auch burch feine Freigebigfeit und Jobialitat gefeffelt ju halten. Die Boligei ward flete auf faft fabelhafte

Beife bintere Licht geführt. Muf ber Safenmuble bei Schlogborn im turmainuiden Mmt Ronigstein baufte er in folder Beife im Winter 1800 auf 1801 di Bochen. In einer bon einem Beamten an die naffau-ufingeniche Regierung gerichteten Beschwerbe ans biefer Beit beißt es: Die Rauber hatten bei Belftrich Schlachtiefte und Sochzeiten gefeiert, ju Bechtheim und Beuerbach mehrere Rachte hindurch Mufit gehalten und getangt, ohne daß Jemand dagegen eingeschritten fei. Bohl beseitigte endlich eine zu Wehlar am 28. Januar 1801 geschloffene Compention auf bem rechten Rheinufer bas arafte Unwefen. Dem G. warb bas Sandwert jeboch erft gelegt, als bon Maing aus ber neu ernannte frangofice Generalregierungecommiffar Jeanbon St. Andre energifch eingriff. S. luchte einen Augenblid eine Antnupfung ju finben, um in bie burgerliche Befilicaft gurfidgutebren. Diefer Berjuch miggludte. Balb barauf murbe er, inbem er mit feiner Rrambude auf dem rechten Ufer umbergog, in Bolfenhaufen bei Runfel als berbachtig angehalten. Er ließ fich, um auf biefem Wege gu entichlubfen, fur bie taiferliche Urmee anwerben, wurde aber alsbalb erfannt und nach Frantfurt geschafft. hier geftand er am 12. Juni 1802 bem Eriminalrath Dr. Siedler, daß er ber berufene G, fei, wie er fich benn bon biefem Augenblid an überhaupt ber größten Offenbergigfeit befleifigte. 2m 16. Juni marb er ben frangofischen Beborben gu Maing ausgeliefert. Die Blafius folgte um ine Gefangnig. Gin Beirathsconfens fant fich nebit einem Bebetbuch unter leinen Sableligfeiten. Am 19. Juni begann ber Untersuchungerichter Wilhelm Bernber bas Berhor mit ihm und erlangte baburch, bag er ihm die Gnabe bes erften Confule fur feine Aufrichtigfeit in Ausficht ftellte, auf 565 Fragen Die umfaffenbften Geftanbniffe, welche bann auch gur Teftnahme einer Ungahl anderer Berbrecher führten. Das jur Aburtheilung eingesette Specialgericht unter bem Prafidenten Rebmann constituirte fich am 5. August; boch jog fich der Abschluß ber Boruntersuchug bis jum 18. Marg 1803 hinaus. Die öffentlichen Schlußberbandlungen tonnten erft am 24. October beginnen. Die Unklagegete richtete fich gegen G., bem 53 Berbrechen jur Laft gelegt wurden und 67 feiner Ditdulbigen. Bom Gericht maren 137 Beugen gelaben, bon ben neun Berthei-Digern Die boppelte Bahl. Bahrend ber Berhandlungen, Die fast einen Monat bauerten, faßte bas fich auf ben Galerien brangenbe Publicum fur G. ein immer lebhalteres Intereffe, ebenfo febr wegen ber reumuthigen Aufrichtigfeit, mit ber er feine Diffethaten befannte und au ber er auch feine Mitberbrecher antrieb, als begen feiner flets guten Laune und noch mehr wegen ber findlichen Theilnahme an bem Loos feines Baters und ber Bartlichfeit ju feiner Geliebten. Richt für fich, fonbern nur fur Bater und Beib erbat er bie Gnade ber Richter. Un Morbtbaten hatte er fibrigens niemals einen felbftthatigen Antheil genommen. Das Urtheil marb am 20. Rovember 1803 verfündet. Bon ben 68 Angeflagten, von benen mittlerweile einer ben Berftand verloren hatte und vier im Gefängnig geftorben maren, wurde S. mit 19 Complicen gum Tode verurtheilt. bielten eine 24jahrige, 3 (barunter ber Bater Johann Budlet) eine 22jahrige, 1 eine 14jahrige, 8 eine 10jahrige, 1 eine Sjahrige, 1 eine 6jahrige Rettenfrale; 3 (barunter die Blafius) eine 2jahrige, 1 eine 5monatliche Buchthausftrafe; 2 wurden berbannt und 20 freigesprochen; 1 bem Specialgericht bes Saarbepartemente Aberwiesen. Die hinrichtung fand am folgenden Tage Dittaas I Uhr fatt; Die berbeigeftromte Menge ichakte man auf mehr als 40 000 Hopie. S, ber bis jum letten Mugenblid mit feinem Rind getanbelt, bann bas Abendmabl genommen hatte, unterhielt fich auf ber Fahrt "mit ftaunenswarbiger Rube" mit bem ibn begleitenben Geiftlichen, fprang an ber Richtftatte angelangt ohne Baubern bom Wagen, flifte ben Scharfrichter und betrat bie Saillotine mit ben Worten : "3ch fterbe gerecht, boch gehn bon meinen Cameraden verlieren das Leben unschuldig." In 26 Minuten war das grausige Schauspiel der 20 Hinrichtungen beendet. Die Sensationslitteratur brachte damals eine Anzahl Schinderhannes-Biographien auf den Markt, die aber ohne allen geschichtlichen Werth sind. Des im Gefängniß geborenen Sohnes der Bläsus, Franz Wilhelms, nahmen sich gute Menschen an; er trat später in diterreichische Militärdienste und starb als Unterossicier. Die Bläsius sand nach Verbüßung ihrer Strase in Mainz eine Stelle als Magd, sehrte nachter in ihren Geburtsort Weierbach zurück und verheirathete sich mit einem Manne Namens lebel. Ein Sohn dieser Ehe lebt noch jeht als braver Schuhmacher, Als lebel in den solgenden Kriegszügen seinen Tod sand, heirathete die Wiltweihren Better Peter Bläsius. Bon den sieben Töchtern dieser Ehe leben noch zwei. Sie selbst ftarb nach Ausweis der Civilstandsregister am 3. Juli 1851.

Als Quellen find neben ben einschlägigen Acten bes Staatsarchips 14 Biesbaden gu nennen: Die auf der Mainger Stadtbibliothet aufbewahrten, in bier Foliobanden (frangofifch und beutich) abgebrudten Unterfuchungsprotofolle und die Unflageacte unter bem Titel: "Procedure instruite par le Tribunal criminel spécial établi à Mayence etc. contre Jean Buckler dit Schinderhannes et soixante sept complices" etc. - Frantfurter Staats-Riftrette, Jahrg. 1802 u. 1803. Leben und Thaten, begw. Leben, Thaten und Enbe des berlichtigten Raubers Johannes Budler gen, Schinderhannes, 2 Theile, Bafel u. Narau 1804. — Beder, Actenmäßige Geschichte ber Rauberbanden an ben beiben Ufern bes Rheins, 1. Theil, Koln 1804. Auf lettere ftuben fic, obicon fich beren Angaben nicht fiberall mit benen ber obigen Brotofolle beden, Die weiteren Darftellungen im Rheinischen Antiquar II, 6. S. 446 ffim Reuen Bitaval, Reue Serie 6. Bb., S. 375 ff. und in ber Tagespreffe bie ju Anfang bes Jahres 1887 bie Erinnerung an jene traurige Beit nuf. frijchte, als man ju Daing unter altem Berfimpel bie Delbilber bes G. und der Blafius mit ihrem Rinde fand, fie renovirte und in der Stabtbibliothet aufftellte. Shillet.

Schindler: Albert G., Maler und Rupjerftecher, geboren am 20, Auguft 1805, † am 3. Dai 1861. G., geboren ju Engelsberg in Defterreichijd-Schleften, mar ber Sohn eines Bebers und follte als folder ben Berni bes Baters ergreifen. Da fich jeboch eine entichiebene Begabung fur Die Runft bei ihm herausftellte, nahm fich ber Genremaler Beter Fendi feiner an und brachte ibn im 3. 1827 auf die Alabemie ber bilbenben Ranfte nach Wien, wo er unter Fendi's Leitung eine Reihe an Die Beife feines Meiftere erinnernde Gentebilder ausführte. Schon feit bem Jahre 1828 murbe er burch Gendi als Beichner und Rupferftecher im t. t. Ming- und Antifencabinet verwandt, um im 3. 1842 fein nachfolger ju werben. In biefer Stellung lieferte er fur bie Publicationen Arneth's, Bergmann's und Melly's über antife Cameen, altere De-baillen und Siegel vortreffliche Rupferftiche, Die fich burch Canberteit ber Musführung und Genauigfeit in ber Biedergabe ber Originale auszeichnen. Obmobi er gang und gar in feiner Stellung aufging, fand er noch Beit gu felbftanbigen fünftlerifchen Arbeiten, beren beste allerbings bor bem Jahre 1842 entftanden find. G. gehorte gu ben berborragenbften Bertretern ber alteren Wiener Gentemalerei und leiftete innerhalb ber engbegrengten Schranten biefer Gattung Borgugliches. Er ftarb ju Bien am 3. Mai 1861.

Bgl. C. v. Burgbach, Biographisches Lexifon bes Raiserthums Delterteich. 30. Thl., S. 1, 2. Wien 1875. — Zeitschrift für bilbende Aunkteipzig 1877. Bb. XII, S. 128 und Chriat Bobenstein, Hundert Jahre Runftgeschichte Wiens 1788—1888. Wien 1888. S. XLIV, XLVI und 171, wo ein genaues Berzeichuft von Schindler's Werten zu finden ift.

Schindler: Unton Welir G., Mufifer und Schriftfteller, geboren 1795 au Mebl bei Dahrifd-Reuftabt, + am 16, Jan. 1864 ju Bodenheim bei Frantfurt . Dl. Zeigte urfprunglich viel Talent für Dufit, ftubirte aber am Somnofium In Dimity und abfolvirte bie bamalige "Philosophie". Rebitbei beichaftigte er fich Inbenichaftlich mit Dufit, was ihn nach Wien geführt haben burfte. 1814 mar E ficher icon in Bien. Enbe Februar 1815 tam er als Ergieher nach Brunn. Spater febrte er wieber nach Bien gurud, mo er in Beethoven's Rreife eintrat und Jahre lang eine Urt unbefolbeter Gecretar bes genannten Tonmeifters mar, Bich fur ibn gu intereffiren begann, als G. in Brunn unverbienter Weife mit ber Polizei in Berührung tam. G. war bem, bamals icon febr ichwerhorigen, in allen prattifchen Dingen unbehülflichen Beethoven Jahre lang eine wirkliche State und bem Deifter aufrichtig ergeben. Gine ernftliche Störung erlitt bas Jerhaltnig nur vorübergebend im 3. 1824 nach ber bentwürdigen Atademie im Rai Schon im Berbit beffelben Jahres war alles wieder beim Alten. Und 5. bielt benn auch bei Beethoven (wenn auch nicht ohne jebe Rlage) aus, bis un beffen Tobe (1827). 1831 verließ G. Wien, um als Dufifbirector nach Minfter ju geben. 1835 ging er als "Mufifbirector und Profeffor ber Ionfunft" nach Machen, febrte 1842 aber wieber nach Manfter gurud. Spater finden wir ibn in Bodenbeim bei Frantfurt a. Dt., wo er 1858 auch die Bormbe ber britten Auflage feiner Beethovenbiographie verfagte und wo er (1864)

Schindler's Bedeutung liegt weber in feinem Mufiterthum, noch in feinen drifffellerifchen Arbeiten, wohl aber in feinen naben Begiehungen gu Beethoben. Der große Componift batte in feinen letten Stunden feine Freunde Rochlit und Et b. Breuning gu feinen Biographen beftimmt und ihnen einige Behelfe fur Die Arbeit angebeutet. Breuning ftarb balb barauf. Rochlig lehnte ab. S. batte bon ber Bittwe Breuning bie auf Beethoven beguglichen Bapiere erhalten und arbeitete in ber Folge eine werthvolle Biographie bes Meifters aus. 1840 ericien bie erfte Auflage (Danfter bei Afchenborff). Balb folgte eine Schrift Beethoven in Paris", Die befonders von der Aufnahme ber Beethoven'ichen Mufit in ber frangofischen Sauptftabt handelt (bie bierte Auflage feiner Becthovenblographie erfchien 1871). Reben biefen großen Arbeiten, Die fich übrigens nicht immer burch muftergultiges Deutsch auszeichnen, verfagte G. auch viele tleinere für mehrere Beitschriften. Mancher Feberfrieg wurde ausgesochten; 1895 trat S. J. B. gegen bie Echtheit ber "Studien Beethoven's im Generalbaf auf, Die 3. b. Gebirieb 1832 herausgegeben hatte. Spatere fritifche Studien haben G. Recht gegeben. Die Planteleien wegen der Auffuhrung Beethoben'icher Berte bei einem nieberrheinischen Dufitjefte fpielten fich m ber "Reuen Zeitschrift fur Dufit" bon 1844 ab und in Sirfcbad's "Reperbeinm" (bei. G. 387 und 372 f.) Gine Menge Gingelheiten fiber Schindler's Bertebe mit Beelhoben erfahrt man aus Beethoben's jahlreichen Briefen und Billeten an S. felbft und an andere vertraute Freunde bes Meifters, aus Schinblet's Biographie bon Lubwig ban Beethoven", fowie aus Schinbler's Driefen an 3gn. Dofcheles (vgl. "Aus Dofcheles Leben", Leipzig 1872, I. Bb.). S. ale Quelle fur Die Bebensgeschichte Beethoven's wird vielfach fritisch beleuchtet m M. 2B. Thaper's Beethovenbiographie. Th. Frimmel.

Schindler: Chriftoph S., evangelischer Theologe (1596—1661). — äbriftoph S. warb am 31. Juli 1596 als ber Sohn des Steigers auf dem St. Indreasstollen zu Schneeberg geboren. Frühzeitig zeigte sich in dem Anaben fehig Ingenium" und große Lust zum Lernen. Die Eltern brachten ihn bibitb in die Schneeberger lateinische Schule, welche gerade damals außerschenlich inchtige Lehrfräste besah. Schindler's Lehrer waren M. Johann

Förfter, fpater Dr. theol. und Projeffor ju Bittenberg, M. Rifolaus Balbem, bann in Deigen thatig, M. Johann Scheffer, fpater Pfarrer in feiner Beimal Langenfals, M. Johann Bechenborf, ein berühmter Drientalift, ber 1617 ben Schneeberg in bas Rectorat ber Zwidauer Schule berufen wurde, und endlich der fpatere Pfarrer ju Lochan, M. Anbreas Sepbel. Unter folder Leitung brachte ber junge G. es benn fo weit, bag "er im 14. Jahre feines Alleit unterschiedliche Chrias und Declamationes gehalten und abgeleget". Seit September 1612 weilte er in Mirnberg, wo die Mutter Freundschaft batte. Dot nahm fich insbefondere nach bem Tobe von Schinbler's Bater ber Oberbrebiger gu St. Loreng, M. Johann Schröter, bes Junglings an. 1618-1614 ftubine berfelbe in Altborf, fobann anderthalb Jahre in Leipzig, bis die Rothlage ihn gwang, eine Sauslehrerftelle in Salle anzunehmen. Bon bort manbte er fic jeboch balb nach Prag und ließ fich unter bem Rector Julius Braf Schlid und bem Rangler D. Johann Jeffenius von Jeffen als Student ber Rechte inferibiren. Mls Informator einiger jungen Studenten mar es ihm bergonnt, Die Stabte Mugaburg, Ulm, Regenaburg, München, Ingolftadt, Speher, Strafburg, Deibele

berg und Amberg zu befuchen.

Bereits bei Ausbruch bes 30jabrigen Rrieges mar G. ein gefuchter Abvoral in Brag, "magen er bann nach bem aller Welt funbbaren Genfter-Musmerfien gu Brag, fo am heiligen Abend ber Simmelfahrt Chrifti 1618 ben 23. Dagi gu Mittag zwischen 11 und 12 Uhr geschehen, als beh folder entstandener Une ruhe aus benen bren Standen bes Ronigreichs Bohmen Directores verorbud worben, beb welchen die Ginwohner ber Stadt und auffm Lande fich Rath und Bulffe au erholen und die Ronigliche Stadt Aufig an ber Elbe auch viel gravamina wiber die sub una gehabt, er gemelbter Stadt Aufig bedient gemefen und ihre Sachen ben benen Sandftanben und Directoribus bermagen geführet und foweit gebracht, bag bie Aufiger ihr frenes Exercitium religionis erlangel, ber Bapiftische Rat abgeschaffet und ein Evangelischer burch absonderliche Commissarien gefeget, die große Stadtfirche bafelbit benen Papiften ober sub una und viel anders mehr entzogen und benen ebangelifchen Lutherifchen eingeraumd worben." Trot biefer Erfolge wandte fich G. bem Stubium ber Theologie gu. Rachbem er eine Zeitlang ein Lehramt in Brag belleibet hatte, wurde er am 14. Januar 1620 jum Diatonus an ber Stadtfirche ju Aufig ermahlt. Am Balmfonntag trat er biefes Umt an. Bereits ein Jahr fpater mußte er bor ben Raiferlichen flieben. 3m Berbfte 1621 finden wir ihn in feiner Beimath Schneeberg. Ungefahr ein Jahr fpater, am 27. October 1622, abernahm at bas Diatonat ju Frauenftein. 1626-1635 finden wir ihn ale Pfarrer in Claufinig. Auf fein Anfuchen verfehte ihn 1635 bas Confiftorium one ber wufte geworbenen Gegend nach Bolfenftein, wo er bis 1645 treulich wirtte. Seit 8. Juni 1645 mar S. Pfarrer ju Schneeberg, als Rachfolger feines Schwiegervaters M. Fabian Bebde. Bier wirfte er, eine Berufung als Super-intendent nach Beiba ablehnend, bis an fein Ende. S. genog um feiner außerordentlichen Predigtgabe und feines trefflichen Charaftere willen großes Unjeben im gangen Erzgebirge. Biele feiner Predigten, insbefondere ber Bergpredigten, erschienen im Drud. Dit fpricht G. von ben Kriegsbrangsalen, die er erlebt hatte. Besonbers übel war es ihm als Pfarrer in Claufinit im 3. 1684 "bon benen feinbfeligen Rroaten, fo im Monat Februario fiber ben Commetaner Bal herausgefallen, von welchen graufamen Boldern auch fein lieber Rachtbat, Georg Fraud, Pfarrer ju Rlein Baltersborff, in Studen gerhauen und feinem Rettenhunde vorgeworfen worben". Um 20. Febr, tamen bie Rronten auch nach Claugnit, geführt von Dlas Beter. G. mar gerade in ber Rirche, ale bie Feinde einbrachen und ihn gefangen nahmen. Gie fchleppten ihn mit nach Bohmen.

and gaben ihn erft gegen 190 Thaler baar und mehrere Fuhren Lebensmittel,

He er bon Freiberg tommen ließ, frei.

S. ftarb am 3. Juni 1661. Drei seiner Sohne waren bereits in angethemen Aemtern: Friedrich, M. und Conrector zu Schneeberg, Christoph, M. und Rectorsubstitut an der Fürstenschule zu Grimma, Christoph Friebrich, altenburgischer Bergmeister und Markscheiber zu Saalseld. Bon Schindlas Predigten, soweit sie insbesondere für die Kenntniß seines Lebensganges em Bichtigkeit sind, heben wir hervor: "Oliva tripla in einer Hochzeit-, Rathsund Balet-Predigt zu Wolckenstein erklärt", Zwickau 1646; "Prob-, Anzugs-, Reconvalescentz- und Glückwänschungs-Predigten", Zwickau 1663.

Schindler's Leichenpredigt in ber Zwidauer Ratheiculbibliothet. - Buchwald, Bohmijche Erulanten im fachfischen Erggebirge gur Beit bes Bojah-

tigen Rrieges. Barmen 1888.

Buchwalb.

Schindler: Beinrich Bruno G., Argt und Chirurg, murbe am 22. Aug. 797 ju Lauban als Cobn bes bortigen febr verbienten Argtes Beinrich Trauatt S. († 1841) geboren, ftubirte feit 1815 auf ber chirurgifch = medicinifchen Stademie ju Dresden und barauf, nachbem feine Geburteftadt 1817 preugifch emorden war, auf ber Uniberfitat ju Breslau, wo er 1819 Affiftent ber dirurigen Rlinit murbe und in bemfelben Jahre mit ber Differtation "De iritide bronica ex keratonyxide suborta" bie Doctormurbe erlangte. Er ließ fich brauf als Argt gu Greiffenberg in Schlefien nieber, machte fich mabrend feiner angen Lebenszeit, Die er bafelbft gubrachte, einen guten Ramen als prattifcher dirurg und Augenargt und mar nebenbei auch vielfach auf bem Bebiete ber Grungie und Augenheilfunde, aber auch auf anberen Gebieten ber Debicin mitftellerifch thatig. Bon feinen felbftanbigen Schriften fuhren wir an: "Die riopathifche, chronifche Schlaffucht. Beichrieben und burch Rrantheitsfälle erlutert", Dirichberg 1829; "Die Entzündungsformen ber menschlichen Gornhaut", beipzig 1838, und fein hauptwert: "Die Lehre von ben unblutigen Operationen. thaematurgie", 2 Bbe., Leipzig 1844. Außerbem finden fich bon ihm gablniche Auffage in folgenben Beitschriften: Langenbed's Reue Bibliothet, Ruft's Magazin, b. Grafe's und v. Balther's Journal, Bente's Zeitschrift, Beibelerger Uinifche Annalen, Sufeland's Journal, b. Ammon's Monatsichrift, mmarium ber Debicin, Breugische Bereins-Beitung, Deutsche Rlinif u. f. w. De Begenftande, welche Dieje Auffage betrafen, waren theils Augenfrantheiten, will und wiederholt Ropfverlegungen und die Anwendung ober Unterlaffung Erepanation bei folden. Er fchrieb aber auch über Cholera, Diabetes alitius u. f. w. Augerbem mar er Mitarbeiter an Schmidt's Jahrbuchern ber Redicin feit 1834 und an Schmidt's Encyclopabie ber Medicin feit 1841. Ils Sanitaterath, fowie ale Brafibent ber Befellichaft ber Mergte Schlefiens ber Laufit ftarb er, als Menich und Argt gleich boch geachtet, am 27. Dc= iber 1859.

Callifen, Medicinisches Schriftfteller-Lexiton XVII, 147; XXXII, 147. — Gurlt und Hirsch, Biographisches Lexiton der hervorragenden Aerzte V, 226. E. Gurlt.

Schindler: Johann Joses S., Landschaftsmaler, geboren am 22. Juli 1777, † am 22. Juli 1836. Unter den älteren Wiener Landschaftsmalern nimmt S. eine der ersten Stellen ein. Er wurde im Jahre 1777 zu St. Polten geboren und erhielt seine künstlerische Ausbildung auf Alabemie zu Wien. Er sing mit historischen und religiösen Bildern won denen sich eine ganze Reihe in den Pfarrkirchen Oberdsterreichs

befinden, ging aber seit dem Jahre 1816 zu dem Landschaftssache über, auf dem er eine große Fruchtbarkeit entwicklte. Gine Probe seiner Kunst kann mas in der modernen Abtheilung der kaiserlichen Gemäldegalerie im Belvedere zu Wien sehen, wo sein im J. 1833 entstandenes Gemälde: "Ansicht des Prater Brandes im Mai 1833" ausbewahrt wird. In den letzten Jahren seines Lebens bekleidete S. die Stelle eines Prosesson der Beichenlunft an der L. L. Normalhauptschule zu St. Anna in Wien. Als solcher gab er eine Reihe von praktischen und theoretischen Werken über die Zeichenkunft heraus. Auch als Radiun hat sich S. mehrsach versucht. Seine Verdienste um die Aunst sanden die Ernennung zum t. k. Kammermaler und zum Mitglied der Wiener Akademie dischen Anerkennung. S. starb im Alter von 59 Jahren zu Wien am 22. Juli 1836

Bgl. C. v. Wurzbach, Biographisches Legiton des Kaiserthums Defter reich. 30. Theil. Wien 1875, S. 10-12. Seine Werte verzeichnet Bodenstein, hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens. Wien 1888. S. 171-173. H. Lier

Schindler: Alexander Julius v. G., pf. Julius v. d. Traun, ofter reichischer Schriftsteller bes 19. Jahrhunderts, wurde am 26. September 1818 ju Bien geboren, Gobn eines angefebenen Raufmanns, ftubirte guerft an ber Biener Univerfitat Philosophie, bann am bortigen polytechnischen Inftitute Mathematil, Mechanit und Chemie, ward bann zwei Jahre lang in feine Baters Fabrit beschäftigt und trat barauf als Chemifer in eine neugegrundele Cattunfabrit ju Stehr in Oberofterreich. Rach zwei Jahren jedoch manbte a fich bem Studium ber Rechtemiffenschaft gu, nach beffen Beenbigung, 1848, # juerft beim Magiftrat ber Kreisftadt Stehr, fpater bei ber Direction ber taffer lichen Salinenherrschaften in Gmunden am Traunfee pratticirte. Als Jufitiat bes fürftlichen Batrimonialgerichts Schlof Stehr trat er 1846 in Die Dienft bes ihm befreundeten Fürften Guftab Lamberg, eines ber thatigften Mitglieber ber landftanbifchen Opposition, ber auch G. gur Theilnahme an ber politifden Bewegung Defterreichs bewog. Infolge babon fchrieb S. "Beitrage jum Im ftanbnis ber ftanbifchen Bewegung in Deftreich" (Leipzig 1848). 3war macht fein fürftlicher Bonner mit feinen Standesgenoffen an ber Brenge ihrer Pript legien Salt, aber G. überschritt diefe und ward ber freifinnige Bortfuhrer bei britten Standes. Rach Aufhebung ber Patrimonialgerichte, 1850, ward & junachft Staatsanwaltsftellvertreter in Leoben, bann Staatsanwalt in Grag bit 1854, wo er burch bie Bach-Rubed'iche Reaction feine Stelle berlor; auch eine Abvocatur ober ein Rotariat ju erlangen gludte ibm nicht. Er lebte nun gunachft als Schriftfteller in Salgburg, trat 1856 ale Domanenberwalter in bie Dienfte des Grafen Bendel bon Donnersmard ju Bolfeberg in Rarnten, muide barauf Rechtsanwalt und Generalbevollmächtigter für bie Domanen und Bergwerfe ber privilegirten Staatsbahngefellichaft in Ungarn und febrte ale bere Beneraljecretar nach Wien gurfid. Den 20. Marg 1861 trat er als Bertreter bes Begirfs Reubau in Bien in ben nieberofterreichischen Canbtag und murb bon biefem als Bertreter ber Stadt Wien in ben Reicherath bes feit 1860 micht constitutionell gewordenen öfterreichischen Baterlandes gemablt. Als Mitglied beffelben erlangte er 1862 auch bas fruber verweigerte Rotariat. Auch jebi gehorte er wieder ben Reihen ber Opposition an, und ward burch feine Redner gabe und feine vollswirthichaftlichen Renntniffe eine Stuge berfelben. Gleich wohl verlor er, mahrend einer Reife durch Franfreich und Spanien 1870 feines Gig im Landtag burch Parteiumtriebe und lebte feitdem nur ichriftftellerifd thatig im Commer auf Leopoldstron bei Galgburg, im Winter in Bien, w er am 16. Dai 1885 ftarb. Er ichrieb: "Die beiben Rittmeifter" 1889 "Oberöfterreich. Gin Stigenbuch" 1847; "Sabfruchte" 1848, 2 Bbe; ba

Schinbler.

291

Icauerfpiel "Gines Burgers Recht" 1849; "Die Rofenegger Romangen" 1852. meite vermehrte Aufl. 1873; "Die Geschichte vom Scharfrichter Rofenfelb und imem Baten" 1852; "Berbfttage auf Belgoland" und "Reifebilber" 1853; Die Sothatenlieber "Unter ben Belten" 1853; "Die Grundung von Rlofterneuburg", ein Gebicht, 2. Aufl. 1854; bas Bolfebrama "Theophraftus Paracelfus" 1858; Carte blanche" (politifche Ginngebichte) 1862; "Gebichte" 1871, 2 Bbe.; bas Goes "Salomon, Ronig von Ungarn" 1873; bas Gebicht "Tolebaner Rlingen" 1876; "Der Schelm bon Bergen" 1879, 4, Mufl. 1885; "Golbichmiebfinber" 1880; Erfurfionen eines Defterreichers 1840-1879" 1880; "Die Aebtiffin Buchau" (in ber "Bibliothet für Oft und Weft", 2. Aufl. 1884); "Der Bebe Dab' umfonft" 1884. Alls Berausgeber fungirte er bei "Schloffer's uchgelaffenen Liebern, mit Singweifen. Samt Biographie" 1849, und "Ferbiund Sauter's nachgelaffenen Gebichten. Mit Biographie" 1855.

Robert Borberger. Edindler: Balentin G. war ju Deberan, einer Heinen Stadt im ergebregifchen Rreife bes bamaligen Rurfürftenthums Sachien geboren. Weber über ein Geburtsjahr noch fiber feine Jugendzeit finden fich irgendwelche Rachrichten. ine flüchtige Spur weift auf Belmftebt als ben Ort feiner Univerfitatsftubien. Sonn weiß man nur, daß er etwa 1590 Projeffor in Wittenberg war, und at to bon ba 1594 als professor linguae hebraicae nach Selmstebt bernfen norben ift, wo er 1604 ftarb (Jocher 1610 falfch, mas bei Gefenius (f. n.) migenommen). In ber Bibliotheca Fabriciana, T. III, p. 239 findet fich bie Cemertung, G. habe fein Leben jung beichtoffen (B. 3. Bruns, Das Andenten m V. S. . . . erneuert f. Gottingische Bibliothet ber neuesten theol. Lit. hgg. m G. F. Staublin, Bb. 4, S. 1-18).

Bei Lebzeiten gab G. felbft heraus "Institutionum hebraicarum libri VI", 1561, 4. Maff. 1603, "De accentibus Hebraeorum tractatus" 1596; bei Nöcher I ohne Jahreszahl noth "Epitome bibliorum hebraicorum, chald. syr. graec. at german." (alfo eine tleine Polyglottenbibel) angeführt. Gein Sauptwert mat bas erft nach feinem Tobe herausgegebene "Lexicon pentaglottum" (f. ben Milftandigen Titel in Meyer, Beich. ber Schrifterflarung, Bb. 3, S. 62) 1612 Danau (bei Befenius, Beich, ber bebr. Sprache G. 114 irrthumlich Sannover); pieder aufgelegt 1649, 1695 zu Frantfurt a. M. (vgl. Wolf, Historia lexiwrum bebraeorum, p. 124-128), auch 1658 (f. Bezel, Befchichte ber bebr. Brrathe, S. 173. Diefe Ausgabe liegt bem Unterg, bor). - Gin folches Wert lann richtig nur gewurdigt werden, wenn man nicht die wiffenichaftlichen Unmberungen ber Begenwart, fondern die Stellung beffelben innerhalb ber Bedichte ber Legifographie in Betracht zieht. Da ift mit Recht fcon von Befenfus a. a. D. und nach ihm bon Dieftel, Gefchichte bes Alten Teftaments, 3. 447, 452 hervorgehoben worben, bag G. juerft ben richtigen Weg, nämlich ber Benutjung aller verfügbaren Quellen ber Lexifographie gewiesen habe. II: bamals befannten femitifchen Dialette, Die wichtigften Bibelüberfegungen, be Bortertlarungen bes hieronymus werben jur Ermittelung ber Bortbebenrugen benutt, ber Sprachgebrauch bes Alten Teftaments wird forgfam verfolgt mb ber Berjuch gemacht, im Anschluß an biefe Grundlagen bie gefammte Be-Bulungeentwidelung bargulegen. Ratürlich find babei gablreiche Fehlgriffe genacht, Die Bortbebeutungen ber bermanbten Dialette, beren Bocabeln er in ebraifde Beichen umidrieb, find bon ihm oft falfch berftanden und infolge Sen iff es gu vielfachen unmöglichen ober unhaltbaren Combinationen getommen. Wenn man bebenft, wie gering bamals ber litterarische Apparat aus bem Arabifden mar und mit welcher Dabe G. fich benfelben berichaffen mußte I. Brune a. a. D. S. 15-17), fo wird man ihm die Tehler auf biefem Be-

biete nicht allguhoch anrechnen burfen. Beffer war burch die Antwerpener Bo-Inglotte in Bezug auf bas Sprifche und Aramaifche (Chalbaifche) vorgearbeitet. S. legt junachft ben bebraifchen Sprachicat ju Grunde und ordnet benfelben nach ben Burgeln. Alfo g. B. gadal: I groß fein ober groß machen; folgen nun die einzelnen biblifchen Stellen mit beigefügter Ueberfetung berfelben nach LXX und Targumim, wobei jugleich bie Berbindungen, in benen bas Berb gebraucht wird, befprochen werben. Dann tommen bie abgeleiteten Berbindungen an bie Reihe: gadol, gadel, godel, g'dulla, migdal, migdol etc. II g'dal syr. filavit retorsit, worunter godilîm fila aufgeführt wirb. III arab, gadal dispotavit, wofür arab. Ueberfegung von Act. 34, 15 (?) als Beifpiel fteht. - Das Schindler's Gebante für feine Beit ein fruchtbarer mar, zeigt ber Umftand, bag nach feinem Borbilbe eine gange Reihe polyglotter Lexifa bearbeitet murbe. Go bas Etymologicum orientale von S. Hottinger 1661, besonders aber bas Lexicon heptaglotton von Edmund Caftellus 1669, in beffen Borrebe ber Berfaffer befennt, "beinahe bas gange Schindler'iche Bert in bas feinige übertragen gu haben" was inbeffen wohl porguasmeife nur fur bie bebraifchen Partien Geltung haben wird, ba filr bie andern Dialette ingwifchen beffere Borarbeiten porlagen (val. Bruns a. a. O. S. 7, Meper a. a. D. Bb. 3, S. 61-65, 71, 101). Als Bernusgeber bes Bertes haben fich Engelbert Engels und Balther Reuchen um bie Berftellung bes Manufcripts für ben Drud aus bem Rachlaft bes Berftorbenen ein Berbienft erworben. Die Debication an ben Bergog Beinrich Julius bon Braunichweig bat Joh. Cafelius beforgt, ber baburch jugleich fur Die mittele Iofen Sinterbliebenen bes Berftorbenen eine Unterftfigung ju erlangen fucht. wie er benn jum Schlug feiner Gpiftel an ben hoben Gonner und beffen Sohn biefe Beiben gerabegu gur Spenbung einer folchen ermabnt. Siegirieb.

Schindlöcker: Eugen v. S., f. t. Generalmajor, am 10. Februar 1812 als der Sohn des f. t. Hofconcipiften Franz S. zu Wien geboren, widmete fich dem Soldatenstande und trat am 4. Juni 1829 als Cadet in das damals in Wien garnisonirende 5. Kürassierregiment G. d. C. Hannibal Marquis Sommarida, (bald darnach, 20. Juli 1829, G. d. C. Graf Maximilian Auersperg, gegenwärtig k. u. k. Dragonerregiment Kr. 5). Rach zweizähriger Dienstzeit ersolgte am 1. April 1831 seine Besörderung zum Unterlieutenant, am 23. Januar 1837 erreichte er die Oberlieutenants- und am 9. April 1845 die Rittmeisterscharge. Im J. 1847 vermählte er sich mit der ihm am 28. December 1871 in den Tod vorangegangenen Anna Maria v. Bartenstein, einer Tochter des k. t. Re-

gierungerathes Johann Freiherr b. Bartenftein ju Bien.

Jum Rittmeister 1. Classe am 1. Juli 1848 besorbert, rückte S. mit bem 5. Kürassseregimente im October des genannten Jahres von Mähren nach Stammersdorf in Niederösterreich bei der zu den Operationen gegen Wien bestimmten Armee des Feldmarschalls Fürsten Windschaft ein. Sein Regiment überschritt am 23. October die Donau bei Außdorf und nahm am 30. desselben Monats an dem Tressen bei Schwechat gegen die zum Entsah von Wien anruckende ungarische Insurrectionsarmee Theil, wobei Rittmeister S. aum ersten Male ins seindliche Feuer kam. Mitte December, nach der Einnahme Wiens, marschirte S. mit dem Regimente nach Ungarn und stand Aufang Januar 1849 bei Pest. In der dritten Decade des Februar rückte er dann mit dem 2. Armeetorps gegen Ghönghös. Am 26. Februar nahm er Theil an der Schlacht bei Kapolna. Bei dem Rückmarsche der kaiserlichen Armee nach Pest besand sich das 5. Kürassierregiment beim Corps des Feldmarschalls Grasen Schlit und kämpite am 6. April in der Schlacht bei Jakzeg, am 10., 11. und 16 April auf dem Ratos dor Pest. Bei dem glänzenden Cadallerieangriff vor Komorn (Punst

hertalb 26. April) gerieth Schindloder's Escabron in eine heftige Melce. Ihr implerer Fahrer erhielt einen Sabelhieb über den Kopf, dessen Wucht durch den Selm allerdings abgeschwächt ward, immerhin aber eine leichte Verwundung zur Folge hatte. In der Sommercampagne socht er bei Zsigard (16. Juni), wo er im personlichen Kampse mehrere Sabelhiebe über Arm und Küraß erhielt.

Am 20. und 21. Juni war S. in den Gesechten bei Pered, fampste am 28. vor Raab, am 2. und 11. Juli bei Komorn. Am 29. desselben Monats vehnte er dem Geschützfampse von Csongrad bei, der Schlacht bei Szöreg am 5. August. dem Cavalleriesampse bei Csatad (8. Aug.) und der am solgenden Lage stattsindenden Schlacht bei Temesvar. Die Reitergesechte der ungarischen Campagne hatten für den späteren Entwickelungsgang Schindlöcker's besonderen Werth; sie waren die hohe Schule des jungen Cavallerieofsiciers, der gerade in diesem Feldzuge außer der Bethätigung persönlicher Lapserfeit hinreichend Gelegenstit fund, den Krieg in den Feldlagern und Schlachten eingehend zu studiren.

3m October 1849 ward bas 5. Ruraffierregiment bann in bie Gegend bon Dibrecgin und im 3. 1850 nach Großwarbein verlegt. Bum Dajor am 37. Januar 1852 beforbert, tam S. im Berbit Diefes Jahres mit bem Regimente Dieber in feine Baterftadt Bien. Im nachsten Jahre wohnte er ben großen Manobern um Olmut bei. Bon bem bort anwesenden Raifer Ricolaus von Aufland, bem Inhaber bes Regiments feit bem Jahre 1849, erhielt er ben Etenislausorden II. Claffe (3. Februar 1854). Bum Oberftlieutenant im foruar bes nämlichen Jahres vorgerudt, machte er mit feinem Regimente im Smbjahre bie Aufftellung gegen Rugland mit und ftand mahrend diefer Beit in Grobel in Galigien. Bier blieb er bis jum Commer 1855, ju welcher Beit lein Regiment nach Raab in Barnifon fam. Am 2. December wurde G. jum 7. Raraffierregimente (feit 1. October 1867 Dragonerregiment Rr. 7) nach Reubaufel überfett. Bett folgte eine intereffante Diffion fur ben portrefflichen Ca-Begleitung einiger Officiere, im Berbft 1856 in Trieft nach Alexandrette in Burien ein, bon wo er die Reife über Bagbad nach Teberan machte. 3m August bes nachften Jahres tam er wieber nach Wien und trat in feine frubere benftliche Stellung beim 7. Ritraffierregimente. Bum Oberft beforbert, warb 5. am 9. April 1858 gleichzeitig jum Commanbanten bes damals in Wien ichenben 5. Dragonerregiments Pring Eugen bon Savoben (gegenwärtig Dragonerregiment Rr. 18) ernannt. In ber zweiten Galfte bes Monats April 1859 richirte bies Regiment unter Schindloder's Commando burch Steiermart und Rarnten nach Italien. Bon Borbenone aus marb ber Stab und 3 Escabronen mittelft Babn nach Dailand gefenbet, von wo, taum angelangt, eine Escabron Im fraben Morgen bes 24. Mai mit 2 Compagnien bes Infanterieregiments Ar 47 und 4 Geichaten unter Sauptmann Reuhaufer gegen bie an ben Lago maggiore borgebrungenen Baribalbi'fchen Schaaren abging. Diefes Detachement tam am folgenden Tage (25.) auch mit bem Feinde in Contact. Dberft G. leibft folgte am 25. mit einer anberen Escabron, um bas Commando jener Abibeilung ju fibernehmen, nach Gefto Calende und Ballarate. Um 26. erhielt m Befehl, in letterem Orte ben Ausgang ber Operationen bes Corps bes Felbmeddallieutenanis Baron Urban ju erwarten. Auf Die Runde vom Rudzuge Diefer heeresabtheilung nach Barefe erreichte G. in ber Frihe bes 27. Mai Strucht. Da Urban ingwischen bereits auf Mailand gurudgegangen mar, fo erwelt auch S. Bejehl, borthin wieder einzurfiden, wo er am 28. Dai anlangte. Drigade Generalmajor Bring Golftein, bei welcher Schinbloder's Regiment bibe Gintheilung hatte, gehorte gur Cavalleriedivifion Graf Mensborff. Mit ber Armee nach Biemont gerudt, war biefe, nach bem Rudguge fiber ben Ticino

(2. Auni), mabrend ber Schlacht von Magenta am 4. Juni anfanglich gm Corbetta und ber Mailander Chauffee geftanden. Die 3 Gecabronen Sab Dragoner marfcbirten fpater mit einer Batterie füblich ber Bauptftrage mi Front gegen Dagenta in Gefechtsftellung auf. Feldmarichallientenant Mensborff lieft fie nebft ber Batterie bann theils über G Stefano, theils Bittuone porruden, um die Bewegung bes Feindes von Turbigo aufzuhalten Die rechte Flante ju beden. Unter Oberft G. blieben Die Gecabronen bei Bit fteben und maifchirten bann bei ber Raumung Magenta's mit ber Divifion Sedriano und von dort gegen Cisliano ab. Bwifchen biefem Orte und Bar wurde bas Lager bezogen. Gine Folge ber Schlacht mar ber Radjug ber ? binter ben Mincio, mo auch von ben von Schindloder's Regimente noch a gebliebenen Escabronen zwei einruckten, mabrend bie britte nach Dantug bet war. Am 23. Juni, als die Offenfive wieber aufgenommen wurde, rud Divifion Mensdorff um 2 Uhr nachmittage binter bem 3. Armeecorps bei über den Mincio und ging über Cereta und Foresto nach C. Tege und Bregne wo fie brigademeife biwatirte. Felbmarfchallieutenant Graf Mensborff, be 6 Uhr Morgens bon ben Soben bei Bregnedolo ben immer groffere Dimen annehmenben Rampi bei Debole gewahrt und aus ber Richtung von Gol heftiges Beichutfeuer vernommen hatte, ließ feine Cavallerie fogleich ir Richtung auf Bal bel Termine und nach 8 Uhr von dort bis an ben bft Rand ber Seibe borruden. Um bie bereits bei Morino gu beiben Seiten ber C aufgefahrenen feindlichen Gefchute, wie die in ihrer Rabe aufgeftellten Reitern anzugreifen, führte ber Commandant ber Caballeriedibifion um 101/2 115 aus ben Dragonerregimentern Bring Gugen bon Saboben Ar. 5 und Do Rr. 6 gufammengefente Brigabe Bring Golftein jum Angriff por. Jeboch ! infolge bes heftigen frangofifchen Gefchutfeuers bas weitere Borruden aufge und bie Referbereiterei vorläufig gurfidgezogen. Gegen Dittag ging bie vallerie jedoch jur Offenfive neuerdings por, mußte aber, ba ihre Batterie beutende Berlufte erlitten hatten, Die Angriffebewegung wieder einftellen, jeboch im Burudgeben einige, ihre rechte Mante bebrobenbe feinbliche " abtheilungen gurud. Gegen 121/2 Uhr erichienen bebeutenbe frangofifche Capal maffen zwischen Morino und G. Caffiano. Bum Angriff auf biefe R. rudte Feldmarichalllieutenant Graf Densborff gegen 2 Uhr nochmals Indeg gelangte Die Sauptfraft feiner Cavalleriedivifion wegen bes bon IR wie bon ben Soben gwifchen Golferino und bem Monte Renile auf biefell richteten morberifchen Gefchutfeuers ju feiner Gefammtthatigfeit. Obgleic 1. Divifion Saboben-Dragoner eine in ber rechten Mante porgedrungene göfische Cavallericabtheilung weit gurudgeworfen, jog ber Divifionscomman Die Abtheilungen bennoch aus dem Artilleriefener nach Bal bel Termine a

Die Schlachtverhältnisse hatten der Cavalleriedivission keine besondere Gefe thätigkeit angewiesen, und ihr auch in der Folge nicht die Aussahrung tühnen und glänzenden Unternehmung gestattet; immerhin erreichte sie abe viel, daß den 3 französischen Cavalleriedivissionen Partouneaux, Desvaux Morris der Durchbruch zwischen der I. und II. bsterreichischen Armee verwert überlegene Gegner über die ihm gegenüberstehende Minderzahl getäuscht troß seiner übermächtigen Artislerie zu einem mehr als vorsichtigen Berhe veranlaßt wurde. Dem zum Rüczug für die Armee gegebenen Beschle gerhielt die Cavalleriedivision gegen 5 Uhr Rachmittags die Beisung, sech hinter den Mincio zurüczugehen. Dieser Küczug erfolgte langsam gegen For bei Belvedere wurde nochmals Stellung genommen, wo die Division die Einbruche der Nacht blieb und sodann die Brücke bei Ferti über den Minenutier und um Mitternacht bei Rosegaserro eintras. Der Gesammtberla

ber Schlacht hatte bei Schinbloder's Regiment 6 Officiere, 58 Dann und 188 Bierde betragen. Ihm felbit war ein Bierd unter bem Leibe getobtet worben. In Anertennung fitt feine bervorragenben Leiftungen in biefer Schlacht erhielt E bas Militarberbienftfreug. Bis jum Berbfte biefes Jahres blieb er nun mit feinem Regimente in Italien und marichirte im Rovember bon bort nach Moor in Ungarn. 3m 3. 1861 marb G. in ben ofterreichifden Abelftanb erhoben : 1863 wohnte er in Bien militarifden Berathungen fiber neue Erercirvorichriften au und warb am 11. October 1864 jum Commanbanten einer in Intland febenben faiferlichen Cavalleriebrigabe ernannt. Doch nach furger Beit ichon lebrie er mit biefer nach Bobmen gurfid, wo er bann in Brag am 3. Juni 1865 war Generalmajor vorrfidte. Im Dai 1866 übernahm er jedoch bei ber 1. Referve-Cavalleriedivifion eine andere Brigabe, welche aus ben Ruraffierngimentern Raifer Frang Jofef Rr. 11, Graf Stadion Rr. 9, bem Ulanenngiment Raifer Frang Jofef Rr. 4 und einer 4pfundigen Cavalleriebatterie befanb. Die 1. Referve-Cavalleriedivifion war nach ber Disposition bes Armeecommandos vom 26. Nuni dem 6. Armeecorps unterftellt und deffen Commandant felbmarichalllieutenant Br. Ramming ertheilte bem Divifionar Felbmarichallbentenant Bringen Golftein am fruben Morgen bes 27. Juni in Rleny ben Bebie Brigabe Schindloder bon Dolan, wo fie feit 24. Juni erft cantonnirt. bann biwalirt hatte, an fich ju gieben. Generalmajor v. G. fuhrte feine Brisabe gegen bas Plateau von Byfotom, mo er ungefahr gegen Mittag eintraf. bir Gecabronen bes Ulanenregiments Rr. 4 waren nach Roftelec betachirt. Bei bem Angriff ber Brigabe Balbftatten (1 Uhr Mittags) auf ben Ort Bufotow mite S. mit bem gangen 9. Ruraffierregiment und 4 Geschützen auf Die Sobe von Bainfow, bon mo bie letteren ein lebhaftes Teuer eröffneten. Das 11. Ruraffierregiment erhielt Beiehl, in bie rechte Flante ber bei Bpfotom fampfenben preufiben Truppen vorzugeben. Rachbem ber Angriff miglungen war, bedte S. als Arrieregarde mit feiner Brigade ben Rudjug ber Truppen bes 6. Corps nach Stalte. Da allem Unicheine nach bas Corps in feiner linten Alante fehr bebrobt ichien, fo word Generalmajor S. noch am Abend bes 27, nach Bernow Donirt. Da er biefen Ort, der eingetretenen Duntelheit megen, nicht mehr erreichen Counte, to nahm er auf bem Blateau bon Blid mit bem 11. Ruraffier-, bem 4. Manenregiment und 2 Geschützen Aufftellung. Die nach Roftelec beladirten Escabronen bes Manenregiments waren Rachmittags eingerudt. Am 28. Juni gog er fich bor bem anriidenben 5. breugifchen Armeecorpe, unter einblichem Weichligfeuer, auf Sfalic jurud und blieb mahrend bes an biefem Lage Rattfindenden Gefechtes in Referbeftellung. Um Rachmittage ftand er lablich bon Dolan, am 29. und 30. Juni mit ber Divifion bei Galnei; in ber Racht jum 1. Juli marb über Jegbin nach Trotina a. b. Elbe und Lochenic in Die Begend von Roniggrat gerudt. Um Schlachttage bes 3. Juli hatte bie L Referbe Cavalleriedivifion um 8 Uhr fruh ihr Lager bei Lochenic verlaffen und wifden Rogberic und ber Roniggrager Chauffee gegen 11 Uhr Bormittags Stellung genommen. Als die Gegend bon Lipa und Chlum bom 3. öftermolidien Armeecorps geräumt und baburch die rechte Flanke der vor Langenhof thenben öfterreichischen Truppen entblößt ward, mußte auch bie 1. Referve-Capalleriedivifion ben Mudjug antreten, wobei fie in Weftar wieber Stellung sabm. G. rudte, ale die preugische Cavallerie fich jum Angriff auf die bom Schlachtielde fich juridgiebende ofterreichische Infanterie anschidte 4 : Uhr Rachmittags), bei Langenhof mit 7 Escabronen gegen bie feindlichen Ariter an. In Diefer Molee tampfte ber General mit einem preugischen Erngonerofficier; fein Bierd fturgt und er erhalt einen heftigen Gabelbieb Der bie Schulter, welcher gwar nicht burch bie Uniformftude brang, aber eine

perftanbigen."

ftarfe Quetichung verurfachte. Bahrend G. am Boben liegt, tobt fiber ibm ber Reitertampf weiter. Die Preugen geben hinter Langenhof gurud und G. gelingt es, auf ein anderes Bferd ju tommen und feine Escabronen wieber ju erreichen, bie por ben bei Langenhof befindlichen Abtheilungen ber preufischen Anfanterie ben Rudgug binter Weftar wieder angutreten gezwungen find. Sierbei verlieit S. abermals ein Pferd unter bem Leibe. Die 1. Referbe-Cavallerbivifion, wieber bei Weffar geordnet, wird nun nach Rufleng gurfidgeffibrt, wo fie gegen 51/2 Ubr Rachmittags rallirt mar. Die faiferlichen Reiter hatten fich nicht umfonft ge phiert. Das gurfidgebenbe heer tonnte unbeläftigt burch bie feindliche Reitere feine Bewegung gegen und aber bie Elbe fortiegen. Um 11 Uhr Rachts gelaugte S. nach Barbubic. Die Brigabe marichirte im Divifionsverbanbe bann über Sobenmauth, Rrouna, Gebranec, Bolieta, Brifau, Czernahora, Bobrlig, Boisborf, Gaunersborf und traf am 18. Juli in Wien ein, rudte bann nach Trautmannsborf in Rieberofterreich, von bort nach Gifenftabt in Ungarn in Cantonnirungsquartiere. G., ber eine 37jabrige bewegte Dienftzeit binter fich batte, trat, nachbem ber Friebe mit Breugen gefchloffen war, mit 1. October 1866 in ben Rubeftanb. Für feine Leiftungen im Felbauge gegen Breugen murbe er burch Berleihung bes Ritterfreuges bes öfterreichifchen Leopolborbens mit ber Rriegebecoration ausgezeichnet. In Brag, wohin fich S. gurfidgezogen, verlor er, wie bereits erwähnt, im 3. 1871 feine Gattin. In Diefer Bereinsamung traf ibn weiteres ichweres Unglud. Er erblindete faft bollfommen und ftarb am 27. Man 1887 finderlos in Stuhlweigenburg, wo er die letten Jahre feines Lebens bei feiner Schwefter, ber Baronin Bech, geweilt hatte.

S. war ein echter Reiterführer, taltblutig und fcneibig, geliebt und vereht bon feinen Untergebenen und befähigt, im Augenblide ber Befahr bie bon ibm befehligten Truppen gu ben bochften Leiftungen burch feine Berfonlichteit und fein Beifpiel angufenern. Bollgultige Proben babon legte er bei Golferino und im Rampfgewuhl von Roniggrat ab. Gin trauriges Schidfal furmahr ereilte benjenigen, ber auf manchem Befechtsfelbe ben hellen Blid erprobt hatte, inbem es ibn bes Augenlichts beraubte und ben ebemaligen fubnen Reiter au emiger Umnachtung verurtheilte. Gin Dificier, ber unter G. gebient und werthvolle biegraphische Daten über benfelben veröffentlicht hat, Fr. von ber Wengen, ichilbert ben General folgendermaßen: "Er war im Dienfte ftreng, aber in erfter Linie auch ftreng gegen fich felbft. Bor ber Front zeigte er jene Rube und ben richtigen Blid, welcher ben Solbaten ftets Bertrauen gu feinem Fuhrer faffen laffen wirb Seine Befehle maren flar und beftimmt. Gin treuer Belfer in ber Roth, blieb er bis an fein Lebensende ein ftiller Bohlthater. Bas bes Generals außere Erscheinung anbetrifft, fo war er bon unterfetter, hagerer Statur, befaß aber einen außerorbentlich geftahlten Rorper. Unter feiner Stirn leuchteten ein pagr Augen, aus benen Entichloffenheit iprach. Seinen Dund bebedte ein farter, nach ben Enben breit auslaufenber Schnurrbart. Schon feit jungeren Jahren litt er an einer chronischen Beiserfeit, fo bag er beim Ererciren großerer Truppenforper biefelben, außer ber Bubulfenahme feines Abjutanten, burch Signale und Beichen mit bem Gabel birigirte. Seine Lebensweise war eine ftreng geregelte und magige. Er war ein Sprachentalent. Belernt hatte er außer bem Deutiden englifch, frangofifch, italienifch, bobmifch, polnifch, lateinifch, fowie griechifch, unb

Fr. v. d. Wengen, Eugen bon Schindloder, f. t. Generalmajor (in Streffleur's Oesterr, militarischer Zeitschrift, 1888 II, 228). — Fr. v. d. Wengen, Geschichte bes f. f. ofterr. 13. Dragonerregiments Pring Eugen bon Savoyen seit seiner Errichtung 1682 bis zur Gegenwart. Im Auftrage bes

gur Rothburft tonnte er fich auch im Ungarifden, Binbifden und Berfifden

Regiments nach archivalischen und sonstigen authentischen Quellen bearbeitet. Wien 1879. — Der Krieg in Italien 1859, bearb. burch bas f. f. Generalflabsburean für Kriegsgeschichte. Wien 1872—1876. — Oesterreichs Kämpfe im Jahre 1866, bearb. burch bas t. f. Generalstabsbureau für Kriegsgeschichte. Wien 1867—1869.

C. Dunder.

Schings: Joseph S., fatholischer Geistlicher, geboren zu Nachen 1837, baselbst am 14. Mai 1876. Er studirte zu Bonn Theologie, wurde 1864 weimburg zum Priester geweiht und lebte dann als Caplan der Carmeliterinnen nachen. Im April 1868 gründete er die Zeitschrift "Christlich-sociale Mätter", die er ansangs mit Nic. Schüren, der 1864 kurze Zeit eine "Sociale Möble" herausgegeben hatte, dann allein redigirte, als "Organ der christlich-beiden Partei", später als "Katholisch-sociales Centralorgan". Die Zeitschrift, die nach dem Tode von S. von Anderen sortgeseht wurde, ist nur bemerkensenth als das erste derartige Unternehmen von katholischer Seite. S. verdssetzischt außerdem nur noch das Schrischen "Die christlich-sociale Partei". Bon der Zeitschrift "Das Arbeitsrecht. Socialpolitische Abhandlungen", 1. Jahrgang 1878, erschienen nur 5 Heite.

Litterar. Runbichau (Nachen) 1876, 244. - Chriftlich - fociale Blatter

1876, Mr. 20, 22, 28.

Reufch.

Edint: Johann Friedrich G. murbe am 29. April 1755 gu Dagbeburg geboren, erhielt feinen Unterricht theils burch Brivatlebrer, theils auf ber Edule bes Rlofters unferer lieben Frauen in feiner Baterftabt. Geine Beiftesonlagen entwidelten fich ichnell bei reger Bigbegierbe und ruhmenswerthem Brige; fein poetisches Talent offenbarte fich fruhgeitig und fand in dem als Dicter und Rangelredner geschätten Brediger Joh. Sam. Bagte, einem Freunde bei elterlichen Saufes, einen ermunternden Forberer. 3m 3. 1778 bezog S. bie Univerfitat Salle, mo er fich neben bem Studium ber Theologie viel mit wetifchen Berluchen beidaftigte. Den erften Glug als Dichter magte er in ben Leipziger und Gottinger Dufenalmanachen, und auch bas Leipziger "Tafchenbuch it Dichter und Dichterfreunde" empfing mehrere feiner Beitrage. Rach Bembigung feiner Studien begab er fich nach Berlin, wo er als Candidat bes Bredigtamtes lebte, aber je langer je mehr feinem Berufe entfrembet ward und bafür um fo eifriger der bramatischen Dichtfunft widmete. "Ohne eigentlich Cabrieriiches Talent ju haben, befag er bie Gabe, frembe Borbilber bis ju einem gewiffen Grade felbständig nachzuahmen; zugleich war er mit ben Anforderungen bei Theaters wohl vertraut, und ba feine Darstellung gewandt war, erwarben ich feine Dramen jum Theil ben Beifall bes Bublicums." Das in zwei Tagen hingeworfene Traueripiel "Abelftan und Roschen" (1776), nach ber befannten Ballabe Bolty's, erregte icon bie Aufmertfamteit ber bamaligen Rrititer; boch munbele er feinen Ruf erft burch bas Trauerfpiel "Gianetta Montalbi" (1777), toe ibm auch ben in Samburg ausgesetten Preis von 20 Friedricheb'or eintrug. Parte Beit barauf ericbien feine Tragobie "Lina von Waller" (1778) und fein Marionetten-Theater" (1778); in letterem perfiflirte er nicht ofne Glad, wenn and in etwas Abertriebener Beife, die Berirrungen ber "Originalgenies", be-Inbers ber "tleinen nachtlaffenben Sunde". Bedeutenber als alle biefe bramaden Arbeiten mar inbeg feine Schrift "Ueber Brodmanns Samlet" (1778), Die eine Burbigung bes Spiels Diefes befannten Schaufpielers in bem gleich= namigen Trauerfpiel Chalespeare's enthält, und wodurch er fich als Dramaturg itent einen geachteten Namen machte. Im 3. 1779 ging G. nach hannober, 20 er bei ber Roufemil'ichen Schaufpielergefellichaft als Dichter angeftellt murbe,

Ł

aber ichon 1780 nach Wien und im folgenden Jahre nach Grag in Steie wo er als Privatmann lebte und eine Reihe beifallig aufgenommener 1 turgischer Arbeiten verjagte, wie "Dramaturgische Fragmente" (IV, 1781-"Gräher Theaterchronit" (1783); "Das Theater zu Abbera" (II, 1787-"Dramatische und andere Stizzen, nebst Briefen über das Theaterwesen in (1783). 3m Auguft 1789 folgte G. einem Rufe Fr. Lubm. Schrober Dramaturg und Dichter am hamburger Theater, und in diefem Birtun verlebte er angenehme Jahre. Bu Schröder ftand er in bem beften Berb ibm ju Liebe mablte er, nachdem er feit 1797 in Rageburg gewohnt batte, Rellingen in Golftein zu seinem Wohnfit, um mit bem Freunde täglich be ju tonnen, und als Schröder 1816 ftarb, übernahm es G., bas Leb Freundes und feine erfolgreiche Thatigfeit in den "Zeitgenoffen" (181 Darftellung zu bringen. Bon feinen bramatifchen und fonftigen littere Arbeiten mahrend biefes Zeitraums verdienen genannt zu merben "Coriolai Trauerfpiel" (1790); "Die Leidenschaften. Gin Trauerfpiel" (1790); Do Dichtungen" (II, 1799—1800); "Johann Fauft, dramatifche Phantafie 1804), Die allerdings mit bem Goethe'ichen Meifterwert nicht in Bergleich werben barf; "Romantische Erzählungen" (1804); "Gefänge ber Religion" ( die sogar eine 3. Auflage erlebten; "Satans Bastard. Eine Reihe von tischen Scenen aus der Zeitgeschichte von 1812 1814" (1816). — Ra endigung des Freiheitefrieges begab fich S. nach Berlin, wo ihn ber fin harbenberg zu einer Unitellung am Nationaltheater empjohlen hatte: bo fich S. in seiner Hoffnung getäuscht. Erfreulich aber war es fitr ihn. 1 feine Befanntichaft mit Godingt, Tiebge und Glife von ber Rede ernen fönnen, welche ihm ihre Achtung und Theilnahme in thatfräftiger We fundeten. Lettere war es auch, die ihn 1819 in Löbichau der Herzogi Rurland vorftellte; diefe geiftreiche Fürftin fette bem Dichter ein Jahrgebal das ihn vor Sorgen schützte, und nach ihrem Tode berief ihre Tochter, bi jogin von Sagan, S. ju fich und ernannte ibn ju ihrem Bibliothefar. 4 nun frei und unabhängig in ben gludlichften Verhaltniffen ju Sagan, fo fort schriftstellerisch thätig, bis er am 10. Februar 1835 in hohem Alter

Meuer Mefrolog ber Deutschen, Jahrg. 1835, S. 161. — S. Rm

schichte ber beutschen Nationallitteratur III, 379.

Frang Bramu

Schinfe. 299

Amteblichten in Diefen beiben Gemeinben lag G. mit bem ihm eigenen bungeeifer unablaffig feinen wiffenichaftlichen Lieblingeftubien ob und mit regem Intereffe verfolgte er bie litterarifchen Ericheinungen ber gelehrten melde die bon ihm gepflegten Gebiete berührten. Schriftftelleriich bette fich S. querft als Ditarbeiter bei ber Berausgabe verschiebener fleinerer progerer Berte, wie g. Be ber Encyflopabie ber Biffenschaften und Runfte erich und Gruber. Rach ber Beröffentlichung einiger Predigten und Beheitsichriften machte er fich auf bem Gebiete ber Theologie bornehmlich bedurch feine "Metafritischen Beobachtungen fiber Die einzufilhrende neue fifche Mgenbe", Leipzig 1824. Diefer Schrift folgte 1825 eine weitere auf rm Felde, feine Monographie über "Leben und Tob ober Schicffalsgottinnen ichte altertumlicher, borguglich griechischer Lehre und Runft". Gein Amt Seelforger führte ihn jumeift jum Studium und litterarifcher Arbeit von en der praftischen Theologie, die vielfach jugleich die Babagogit beruhren. bieler Binficht ift ju ermahnen bie ju Salle 1825 herausgegebene "Bollige und geordnete Sammlung biblifcher Dentfpruche fur Confirmanden, mit Inhaologie ber Confirmation"; ferner fein Erbanungsbuch "Jefus Chriftus bas Ebangelium in frommen Gaben ausgezeichneter beuticher Dichter", 1826; hierzu erichien 1831 ein Anhang: "Evangelische Geschichten und n in frommen Dichtergaben". 1827 veröffentlichte C. Die Schrift "Racharias Glifabeth. Wie foll bas Rinblein beigen? Ober unfere Taufnamen mit Bebeutung, alphabetifch geordnet". Bahlreich find feine Beitrage und Remen, bie er in verschiebenen Beitschriften erscheinen ließ; bier mag inebesonbere but werden feine Beurtheilung des erften Theiles der Dinter'schen Schulsebibel. Rach Dinter's Tode besorgte S. in den Jahren 1834—37 im mge bes Berlegers bie zweite Auflage biefes gefammten Bertes, bas er zwar Im Beifte Dinter's bearbeitete, jedoch mit felbftandigem Urtheil mit einer bon Bufagen und Berichtigungen berfah. Roch im Berlaufe ber letteren it ließ G. "Dinter's Anfichten und Bilber bes Beiligen, Wahren und men in zwei Banden" und bann noch zwei "Zeitgemage Chriftgaben als igen zum Umbau ber vergleichenben Somiletit", Reuftabt a. b. D. 1833 1884 ericbienen. Bu ber bon ibm beforgten 2. Auflage ber Dinter'ichen Hebrerbibel schrieb er noch behufs Erganzung der hier etwas fnapp beelten Cachertlarung eine "Biblifche Alterthumsfunde in alphabetifcher Folge", r eine Rarte von Balaftina nebft brei bas Berftandnig und ben Gebrauch ben erleichternden Beilagen anfligte. In ben Jahren 1836 - 38 perpoll. igten brei weitere Sefte bas Wert ber biblifchen Alterthumstunde Die ber bier porgeführten auf verschiebenen Gebieten fich bewegenden Schriften bie hobe geiftige Regfamteit und bie wiffenschaftliche Bielfeitigfeit Schinte's m. Alle Beit, Die fein geiftlicher Beruf ihm frei ließ, benutte er gu feinen Gebgemorbenen Studien; im hoben Commer fand ihn die Morgenrothe, wie m Rabeftebenben fagten, ichon in bollem Gifer bei feinen Buchern. Sier niamen Stubiergimmer, umgeben bon feinen liebsten Freunden, ben Buchern, er fich am beimischften und gludlichften. Umgang fuchte er, wie ichon in Stubienjahren, fo auch fpater nur im engen Rreife einiger weniger gleichiber Freunde, wo bann wiffenschaftliche Fragen und die neuen Erscheinungen tteratur gumeift und am liebften behandelt murben. Er ftarb infolge eines ganfalle an bem oben bezeichneten Tage.

Dal. Bergang, Babag. Real-Enchflopabie II, 565. - Biographicen ber

ibmteften Babagogen u. f. w. bon Dr. Beinbl.

Schinfel: Enmalb G., ber lette Abt bes Ciftercienfertloftere Gibena be Greifsmalb, ftammte aus einem bommerichen Rittergeichlecht, welches ein ge harnifchtes Bein im Bappen fuhrte, wibmete fich jedoch bem geiftlichen Berul unt trat in bas Ciftercienfertlofter Elbena bei Greismalb. Sier nahm er (1490) at ber Entfegung bes gugellofen Abtes Gregorius Grober theil und befleibete (1494 unter beffen wurdigem Rachfolger Lamb. b. Berle (f. b. 21.) bas Unterpriorat im 3. 1510 jum Abt erwählt, empfing er die Beibe vom Bifchof Marti Rarith von Cammin, mahrend ber Breifemalber Brof. Wichman Rrufe (f. S D. B. XVII, 268) die Ginführungspredigt hielt. Mit ber Univerfitat ftanb er it naber Begiebung, indem er bie Aufficht (patrocinium) über bie theologische Ga cultat fahrte, und auch (1513) bas Rectorat verwaltete, wobei ibn 2B. Rru als Bicerector vertrat; auch ließ er bie Monche Joachim Brebe und 3ob Derfynder in Greifswald ftubiren. 3m J. 1528 fandte er einen Gelehrten gor. Brinden, nach Deventer, bamit er junge Leute aus ber bortigen Schule bei Rectors 30h, Lippius jur Ueberfiebelung in bas Rlofter Elbeng fiberrebe. Unte Diefen befand fich Anton Remmelbing, welcher ein Tagebuch über Diefe Fahr und fein Rlofterleben hinterließ, fpater in Bittenberg finbirte und proteftantifche Beiftlicher wurde. 3m 3. 1585 erfolgte nämlich die Gacularifation Gibena und beffen Umwandlung in ein herzogliches Mmt. Der Abt G. G. und feit gelehrter Prior Dichael Rnabe, ber (1509) in Breifemald ftubirt hatte, behielte jedoch bis ju ihrem Tobe ihren Bohnfit im Rlofter und eine Bention, und er freuten fich an ben Berfen ber bon ihnen gefammelten Bibliothet, Die fpater a bie Rirche ju Bolgaft und bann an die Univerfitat Greifemald überging, weld (1634) auch bie Dehrzahl ber Rlofterguter von bem legten pommerfchen Bergog Bogislam XIV. empfing.

Cramer, Pomm. Kirchenchronicon, 1628, III, c. 24, 25, 32—37. — Bagmihl, Pomm. W.-B. V, 95. — Ppl. Gesch, des Klosters Eldena, 1880, S. 37, 38, 480 — 539, 730 — 757; Rachtrag J. G. E. 55; — Gesch, d. Greisswalder Kirchen, S. 1057, 1442.

Schinmeher: Johann Chriftoph S., Brediger, geboren am 8. Janua 1696 gu Rordhaufen, † am 1. Juli 1767 ale Sauptpaftor in Tonningen. ftubirte in Salle Theologie und war barauf fieben Jahre hindurch im Franch ichen Baifenhaufe als bicarirenber Infpector ber lateinischen Schule thatig. Rad einem turgen Aufenthalte in feiner Beimath tehrte er nach Salle gurfid und er hielt hier vier Bochen nach feiner Rudfunft einen Ruf als Brediger und Lebte an bas Potsbamiche Militarmaifenhaus. Diefe Stelle verfah er von 1727-1730 wo er vom Ronige wiber Billen bes Magiftrats ju Stettin ale Prediger a Die bortige Johannistirche vocirt wurde. Sogleich nach bem Untritt ber neue Stellung reichte er bem Dagiftrat gu Stettin ben Blan gu einem Baifenbau ein nach bem Dufter ber Frande'ichen Stiftungen in Salle, "barinnen entwebe Bater- ober Mutterlose Bangen ober Bochft Armer Leute Rinder, Die nicht is ftande find, einen Dreper Schul Gelbt ju geben, frebe Information und Buds genießen tonten, boch fo und bergeftalt, bag bie Armen Caga nicht im geringfte foll beichwehret ober um Bentrag foll erfuchet werben". Rur freie 2Bobnun für bie Lehrer und einige Claffenraume erbat er bon ber Stabt. Da feine au Abficht aus bem Difftrauen, mit bem man ibm, als einem aufgebrungenen Bafter bon bornherein begegnete, verfannt wurde, manbte fich G. an die Regierung un an ben Ronig und begann ingwischen in feiner Bohnung bie Schule, weld Anjang 1731 bereits von 120 Schulern besucht wurde, und ba nunmehr feir Wohnung nicht mehr ausreichte, erbat er von neuem Die leberlaffung freifteber ber Raume im ftabtifchen Baifenhaufe. Ghe aber noch bie Berbandlunge

bieruber und über bie Frage, wem bie Aufficht fiber bie Schule gufteben follte. um Abicbluß gefommen, fiellte G. ben veranderten Antrag, es moge ibm bie Granbnig jur Grrichtung eines eigenen Baifenhaufes auf ber Laftabie ertheilt meiben, und biefen Antrag reichte er am 1. April 1781 auch unmittelbar bem Ronige ein. 218 er nun auf tonigliche Berordnung vernommen wurde, "wo er Die Roften gur Errichtung bes neuen Baifenhaufes bernehmen wolle; benn bie bloge Materialien au bauung eines neuen Saufes bei weitem nicht binlanglich, und noch ichwerer wurde es angeben, ein folches Wert zu unterhalten", ba entwortete S., ale ein echter Schiller Frande's: er tonne fich nicht weiter beraustaffen, als bag er gebachte, aus Gottes Beutel gu bauen, und bleibe bei finer letten Bitte. Daraufbin murbe ihm unter bem 27. Dai 1732 bas Stiftungspatent bom Ronige ausgestellt, burch welches ber Ronig alle erforberiden Baumaterialien ichentte und bas Baifenhaus als ein pium corpus mit allen Rechten eines folchen ertlarte. Auch fonft wurden dem Baifenhaufe nancherlei Brivilegien verlieben und ihm das Recht gegeben, eine eigene Buch-Sanblung au baben. Bon befonberer Bichtigfeit aber fur bie Beichichte ber Pabagogit ift ber Paragraph 7 biefes Patents: "Damit es ihm (bem Director) um fo biel weniger an bergleichen Praeceptoren fehlen moge, fo fan er eine Angabl junger Leute im ichreiben und rechnen, auch catechisiren unterrichten laffen, welche biernechft bie fleinen Rinber informiren, auch nebenber bas Schneiber-Sandwert lernen, mithin ju einem Seminario guter Rufter und Schulmeifter bienen tonnen." Das ift die erfte ftaatliche Anertennung und Benehmigung eines Bolldichullebrerfeminars in Breugen. Das Baifenhaus auf ber Laftabie tam uftanbe und wuche, aber bie Streitigfeiten Schinmeper's mit ben Behorben bauerten fort, und ichon am 21. Juli 1737 wurde bas Baifenhaus burch fonigfice Berordnung wiederum gefchloffen. Wie es icheint, wollte ber Ronig bem effrigen und energifchen G. mohl, aber berfelbe war unvorfichtig, wenn nicht gar Breitfüchtig, und mifchte fich obenein in Angelegenheiten, Die ihn nichts angingen, was bem Ronige gang guwiber mar. Aber bie Schinmeber'ichen Stiftungen waren ein Reim, ber bennoch im ftillen wuchs; bas Baifenhaus und bie Schule ent ber Laftable wurden, wenn auch in beranberter Form, fortgeführt, bas Geminar ale Staatsanstalt im 3. 1811 neu organifirt und am 1. Mai 1862 nach Bolite berlegt.

5. wurde noch im 3. 1737 bom Magiftrate ber Stadt Rathenow jum Brediger ermablt und jugleich bom Ronige mit ber Infpection bes Rathenower Rreifes betraut. Er ichied mit einer Strafpredigt von Stettin. Die Stettiner batten es boje mit ihm gemeint, Gott aber habe ihn auf ein größeres Wirfungsfelb berufen und ju feinem Erstaunen es gut mit ihm gemacht. Auch jog er voller hoffnung nach Rathenow, daß er dort werbe in Frieden wirten tonnen. Balb aber wurde auch bier bas Berhaltniß ju feiner Gemeinde getrubt und er, ber in feiner Antrittspredigt die Buther'ichen Borte gelobt hatte: "Die Belt ift bole und unbantbar, aber fo bofe foll fie nicht febn, bag fie mich überbofe", nit nach faft vierzehnjähriger Amtethatigfeit in feiner Abichiebspredigt feiner Semeinde in bodfter Erregung einen Fluch ju. Er jog im 3. 1751 als Pre-Diger nach Tonningen; aber auch bier ftanb er in turgem mit feinem Amtebruber und bem Rector in offener Febbe. Er, fo fchrieb er, ber Bertreter bes mahren Spriftenthums habe Feinde, jene als weltlich Befinnte, hatten viel Freunde: Die Belt hat mit ihren Gurften zweierlen Beftallten: gegen ihre Lieblinge ift fie ein Cameelverichluder, gegen Chriftum aber und die feines Beiftes find, ein Diddenfeiger." 3m 3. 1765 berlor er feine Gattin, zwei Jahre barauf ftarb er im zweiundfiedzigften Lebensjahre am 1. Juli und murbe am 7. Juli auf bem Rirchhofe in Tonningen begraben mit hinterlaffung einer Tochter und breier

Sohne, von benen ber eine, Johann Abolf, als Prebiger in Stettin und Confiftorialrath in Pommern einen bebentenben Ginflug ausfibte und als Rangelrebner

geschätt murbe.

Duellen: Mein Auffat in den Pädag. Blättern XVII auf Grund von Acten der Schuldeputation in Stettin und Briefschaften in der Görig-Lübect-Stiftung in Berlin. Bgl. serner: Bernhardt in Bededorss's Jahrbüchern VI.
Kirchen- und Schuldlatt für die Herzogthümer Schleswig-Holstein, Lauenburg VIII. Herausgeg, v. Bersmann. Ihehoe 1851. — Haller in Spieler's Haus und Schule. Jahrg. 1878 (nach Acten der Regierung zu Stettin). Meusel's Legison XII. 1812. — Lochmann in den Pommerschen Blättern. 1887. — Bon Schinmeher's Schristen lagen mir vor: Die an dem Lastadischen Wahsen-Hause zu Alten-Stettin sich durch den Clauben geoffenbahrte Harblichtet Gottes zc. Alten-Stettin. Zwei Theile 1732. Joh. Christ. Schinmehers Past, und Inspectoris zu Rathenau Sämmilicher Schristen erster und zweiter Theil. Coppenhagen und Leipzig beh Jacob Preuß. 1740.

T. Jonas. Schinmener: Johann Abolf S. (Schinmeier), Dr. theol., Orientaliff Mitglieb ber Atabemie ber Biffenschaften in Stodholm, Superintenbent ir Lubed, geboren am 29. (31 ?) Darg 1733 in Stettin, † am 2. Dai 1796 u Labed. Gein Bater Johann Chriftoph G. (f. o.), jur Beit Paftor an St Johannis in Stettin und ber Spener-Frande'ichen Richtung zugethan, war wegen bes bon ihm unter bem Coupe bes Ronigs Friedrich Wilhelm I. nach hallichem Borbilbe eingerichteten BBaijenhaufes in argerliche Streitigleiten mit bem Rat verwidelt worden, vertauschte beshalb fein Amt mit bem eines Inspectue (Superintendenten) gu Rathenow und ftarb 1767 als Superintendent gu Ionning (Solftein). Die Mutter mar Amalie Emerentia Liebertuhn, Schwefter bes Leib argtes Friedrich bes Großen. Gehr frah entwidelt bezog S. 1746 Die Schale au Rlofter Berge bei Magbeburg; bie bort verlebten vier Jahre, mahrend berei er fich ber besonderen Liebe bes berühmten Abtes Steinmeg erfreute, hat er fiet unter die wichtigften feines Lebens gegahlt. Bei ber Bahl eines Berufe wiefe eigne Reigung und bas Borbild bes Obeims G., ber 1750 bie Universität ball bezog, auf bie Mebicin; burch ben Rath von Berwandten und namentlich von Baumgarten (f. A. D. B. II, 161), eines alten Freundes feines Baters, lie er fich aber fur die Theologie gewinnen, in der außer Baumgarten Dichaeli (f. A. D. B. XXI, 676), Rnapp (f. A. D. B. XVI, 267), Callenberg (f. A. D. B. III, 707) und Stiebrit feine Lehrer waren; boch trieb er auch Gefchichte Raturwiffenschaften und Dathematit unter Joachim (f. M. D. B. XIV, 94) Eberhard (f. A. D. B. V, 568) u. A. Begen eines Bruftleibens mußte e Salle verlaffen und begab fich in bas elterliche Saus nach Tonning, wo ib 1757 bas ablige Frauleinstift in Ihehoe jum Dialonus bafelbft mabite, nach bem er bas Sahr vorber in Altona fein theologifches Gramen gemacht batte Gine Reife in feine Geburtaftabt Stettin wurde die Beranlaffung, bag er 1764 jum Archibiatonus an St. Marien bafelbft und zugleich jum Projeffor ber Theo logie und ber morgenlanbifchen Sprachen an bas afabemifche Symnafium berufe warb; brei Jahre fpater folgte bie Ernennung jum Confiftorialrath und 1777 ertheilte ihm die Universität Riel auf feine Differtation de sacrae scriptura divina origine bie theologijche Doctorwurbe. 3m 3. 1772-78 belleibete of bas bamals noch ambulirende Rectoramt am Gomnafium. Biemlich unerwarfel traf ihn 1774 die Rerufung jum Paftor ber beutschen Rirche in Stodholm un jum Inspector ber bortigen beutschen Schulen, boch nahm er ibn an und ta in diefem Umte die Liebe feiner Gemeinde und bie Achtung Ronige Guftan III fich in fo hobem Daage erworben, bag er bereits 1778 jum Generalfuberinten

Sching. 303

berten bon Schwebijd-Bommern in Ausficht genommen war, als ber Rath bon Pabeil ibn an Stelle von Cramer (f. A. D. B. IV, 550) jum Superintenbenten emablie. Im Berbit 1779 traf er bort ein; Die ichwebische Befellichaft pro file et christianismo, fowie bie Atabemie ber Willenschaften in Stochholm hatten ibn jum Abichiebe ju ihrem Mitglieb ernannt. - Geit 1759 mar G, verheirathet mit Marie Dorothea Meper, Tochter bes Sofapotheters Meper in Stettin, aus melder Ghe ibn nur eine Tochter überlebte. Er war ein febr vielfeitig gebilbeter, br Beifall und außere Ghre nicht unempfänglicher, gefeierter Ranglerrebner feiner geit, wobei ihm feine Umgangsformen, eine anfehnliche Geftalt und ein murbewilles Meuferes febr au Statten tamen; auch hatte er, obaleich er nicht frei portrug, fonbern felbft bie fleinfte Belegenheitsrebe ablas, bis gulegt immer volle Birden. Als Theologe hatte er fich mit ber Beit bon ber pietiftifchen Schule, wis ber er hervorgegangen war, mehr und mehr entfernt, er mar 3. B. auch Greimaurer; gewiffe Eigenschaften jener Richtung, wie die Strenge gegen Die Abiaphora, bat er inbeg bis an fein Enbe beibehalten. Bon feinen Schriften fein bollfianbiges Bergeichnig berfelben findet fich in Rotger's Refrolog f. Fr. b. 2. vom Jahre 1796) find zu nennen : "Cammlung einiger Reben", Stettin 1766, 8"; "De optima studii theologici in academia ratione", 1773; "Brebigten aber ben Charafter Beju", Stettin 1774 und 1776; "Geschichte ber ichwedischen Sitelfiberfehungen und -ausgaben", Flensburg 1777-82; "Predigten über autgere Ratechismus", Labed 1780 und 1786; "Imago theologi sapienter libemlis", 1782; "Lebensbeichreibung ber brei ichmebischen Reformatoren Boreng Anderson, Dluf Beterfon und Loreng Beterfon", Lubed 1783, 40; "Allgemeine Betrachtungen über Religion, Offenbarung und Bibel", 1785.

Meufel, Gel. Teutschland III und Nachtrag 1-4. — Schlichtegroll, Refrolog auf das Jahr 1796, I, 209 ff. Gotha 1799. — Schinmeyer's

Bilbnif in Beyer's Milg. Magagin f. Prediger, Band 8, Stud 2.

v. Bülow.

Sching: Beinrich Rubolf G. von Burich, geboren am 30. Marg 1777, John bes Biarrers Sans Ruboli S. von Uetiton bei Bilrich (1745-90), ber d um Die Bebung ber einheimischen Landwirthicatt, fowie um Die naturmiffenfortiliche und vollswirthichaftliche Erforschung bes jegigen Rantons Teffin Beitrage jum nabern Renntniffe bes Schweigerlandes", Burich 1783 ff.) namlafte Berbienfte erworben, ward in feiner Baterftadt geboren und erzogen. Fruh bermaift fam ber Knabe, in welchem bes Baters Beifpiel und Umgang ben Besbachtungs- und Sammlerfinn bes naturforichers bereits gewedt hatten, gur Bollendung feiner Erziehung in bas Saus bes Untiftes Beg, feines naben Unbermanbten. Seine beruflichen Studien führten ihn nach bem Befuche des sunderijden medicinifden Inflitute nach Burgburg und Jena; an letterem Orte emarb fich ber erft zwanzigjahrige am 13. Marg 1798 bie Burbe eines Doctor ber Debicin. Ueber Baris, mo er einen langeren Aufenthalt machte, febrte er m bie Beimath gurud, grundete fich einen Sausftand und begann feinen argtlichen Beruf auszuüben, manbte indeffen immer mehr ben Raturmiffenichaften, nibefondere ber Boologie, feinem Bieblingsftudium, Rraft und Duge gu. Rach ber Beife feiner Beit, welcher bie Sammlung und Busammenftellung bes naturteidichtlichen Materials bas erfte gu erftrebenbe Biel mar, "befchrantte er fich in feinen Untersuchungen hauptfachlich auf die außere Dberflache ber Geschöpfe", mimidelte aber gerabe nach biefer Geite bin eine unermubliche und bochft anngenbe Thatigleit. In ber guricherifchen phyfifalifchen Befellichaft bethatigte er ich ... man tann faft fagen, burch ungablige Bortrage und Arbeiten"; auch bemelt er felbft in ber Jeftrebe jum Jubilaum biefer Befellichaft 1846, er glaube len im burfen, bag er in ben 47 Jahren, mahrend beren er ihr angehort, taum 304 Schinz.

vier Male ben wochentlichen Gigungen nicht beigewohnt habe. Er bemuhte fic icon ju Unfang bes Jahrhunderts eine Schweizeriche naturiorichenbe Gefellichaft ju Stande gu bringen, und als biefelbe 1815 wirflich ins Leben trat, war er eines ihrer thatigften und ausharrenbften Ditglieber und zwifchen 1816 und 1852 nur an einer Jahresversammlung nicht anwejend. Er ichuf im Laufe bon 12 Jahren eine goologische Sammlung, welche bamale mit ben bebeutenbfien ber Schweig rivalifirte und die meiften an Reichhaltigfeit übertraf: fie murbe fpater an ben Staat abgetreten, fand in ber Bochichule (nachmale im Gibg. Bolytechnitum) thre Aufftellung, und ihre ftatige Bervollftandigung bilbete fir E., ber bie Conferpatorftelle an berfelben übernahm, bis in bie letten Lebensiabre Bergensangelegenheit. Dit hervorragenben Forichern bes In- und Auslandes, jo bem Bringen Maximilian bon Bied, Bonpland, Agaffig fand er in miffen ichaftlichem und freundschaftlichem Bertehr. Bon 1804-33 mar G. Behrer bit Raturwiffenichaften am medicinifchen Inftitute; als bann 1833 Rantonefdule und Universität gegrundet wurden, übernahm er eine außerordentliche Brofeffen an letterer, am Somnafium und an der Induftriefchule aber ben Unterricht in ber Naturgeschichte; 1833-37 befleibete er zugleich bas Rectorat ber Induftrie ichule, jog fich bann aber auf feine Bochichulmirtfamteit gurud; nebenber ging ftets fort eine rege litterarifche Thatigfeit fachwiffenschaftlichen Inhalts (f. u.) S. fand aber auch noch Duge, fich bem offentlichen Leben feiner Beimath pu wibmen; bon 1823-33 war er Mitglieb ber bochften richterlichen Beborbe bei Rantons, und ber "Dr. Sching, ber jungere", in fpateren Beiten ber "Dberrichter Sching", zeigte fich in ber Periode bes ruftigen Mannegaltere oft ale ein febr frifch herausrebenber Bertreter ber freifinnigen 3been, wovon bie Berhandlungen ber helbetischen Gesellichaft bon 1811 und 1830 Beugnig ablegen. In ber Rede, welche er in ber lehtgenannten Berfammlung, zwei Monate vor ber Julirevolution, über "Die gegenwärtige Lage unferes Baterlandes in ihrer Bichtund Schattenfeite" bielt, fprach er bas geflügelte Bort, welches bem politifden Standpuntt ber Folgezeit ben treffenben Ausbrud gab und bager bis in bie Gegenwart gelegentlich citirt wird: "Alle Regierungen ber Schweis muffen if anerlennen, bag fie blog aus bem Bolte, burch bas Bolt und fur bas Boll da find."

Bis in sein 73. Lebensjahr erfreute sich S. einer saft ununterbrochen andauernden Gesundheit. 1849 traf ihn ein heftiger Schlaganfall, von bem er sich jedoch wieder nahezu vollständig erholte. Aber bald folgten neue, wenn auch schwächere apoplektische Zufälle, die Gehkraft und die Zunge singen an zu versagen, Gesicht und Gehor nahmen ab und am 8. März 1861 erlöste ihn der Lod von einem immer peinlicher werdenden Zustande, den er übrigens bis in die lehten Zeiten bei voller geistiger Klarheit mit unverwüsslicher Seiterkeit bes

Gemuthes ertrug.

Schriften: J. J. Römer und H. Sching, "Naturgeschichte ber in ber Schweiz einheimischen Säugethiere." Zürich 1809. — Fr. Meisner und H. R. Sching, "Die Bögel ber Schweiz." Zürich 1815. — Bon Sching allein: "Besschreibung und Abbildung ber fünstlichen Rester und Gier ber Lögel, welche in ber Schweiz, in Deutschland und in den angrenzenden Ländern britten." Zürich 1819 (unvollendet geblieden); "Abbildungen aus der Raturgeschichte sint den Schuls und Privatunterricht" 1824, 2. Aust 1840; "Naturgeschichte und Abbildungen der Menschen, Säugetiere, Bögel, Amphibien und Fische" von 1824 an; "Naturgeschichte und Abbildungen der Säugethiere", bearbeitet von H. Sching und lith von K. J. Brodtmann. 2. Aust. Zürich 1827; "Raturgeschichte und Abbildungen der Wenschen der verschiedenen Racen und Stämme. 3. Aust. Zürich 1845; "Europäische Fauna oder Berzeichniß der Wirbeltsteit

knopas. 2 Bbe. Stuttgart 1840; "Systematisches Berzeichniß aller bis jett bekannten Saugethiere oder Synopsis mammalium nach dem Cuvier'schen System." Selothurn 1844—45; "Monographieen der Säugethiere" (unvollendet geblieben) 18 Heite. 1843—52. Daneben eine Reihe kleinerer Beröffentlichungen: 25 Reusahrestliche (zwischen 1801 und 1844) der Natursorschenden Gesellschaft in Jürich; in Handbuch der Naturgeschichte für Schulen" Zürich 1834, Umarbeitung des 1829 herausgegebenen "Lehrbuchs der Naturgeschichte für Schulen"; "Der Kanwn Jürich in naturwissenschaftlicher und landwirthschaftlicher Beziehung." Jürich 1842.

Reujahrsblatt der Züricher Naturforschenden Gesellschaft (von Dr. Locher-Balber) 1863. — hunzifer, Geschichte der schweiz. Bolfsschule III, 103-4 in letterem irrige Angabe des Todesjahres).

Sungifer.

Sching: Johann Beorg G., Landichaftsmaler, geboren 1794 in Burich, baleibft 1845, Er bilbete fich bei Ronrad Gegner, bem Sohne Salomon Wegner's, jum Maler aus und widmete fich junachft ber Thiermalerei, ber Dar-Rellung bon Pferben und Ochfen. Aber im Gegenfat ju Geffner, auf beffen Bemalben und Aguarellen bie Thiere bie Sauptfache find, verwendete G. fie in binen Compositionen meistens als Staffage, jo auf ber Landichaft, welche bas Ranftlergut in Barich (Rr. 95 im Ratalog bon 1890) bon bem Meifter befigt. Im Borbergrunde bes Bilbes (boch Deter 0,90, breit 1,29), bas 1853 bon Dr. Befner-Burgi ber Sammlung geschenft wurde, gewahren wir einen hirt mit bund und Biegen. In ber Landichaft lag die Starfe bes Runftlers, ihr gab er gegen Ende feines Bebens ausichlieflich bin. Fahrten in Rord- und Gudbeutichland, fowie in Italien lieferten ihm bie Motive gu feinen Bilbern. 1840 fellte er in Burich folgenbe Cartons aus: eine "Gebirgsgegenb", "Unficht unaut Jasmund auf der Infel Rugen in Gewitterbeleuchtung" und "Schlog Sternfels in Burttemberg". In die Malerbucher bes Buricher Runftlergutes legte S. eine Reihe von Albumblattern ein, jum Theil colorirte Febergeichnungen and Aquarelle, jum Theil Blatter in Sepia und Tufche, die von großer Tuchtigfet im Entwurf jeugen. Siehe Bb. 9 (S. 26 und 47): "Bferbegeftute in Italien", "Italienifche Ochfenheerde"; Bb. 11 (G. 11, 12 und 40): "Schlog mit Ruinen", Ranberhoble", zwei Nachtftude, "Jägerhaus", bez. 1825; Bb. 12 (48): "Ita-Dentiches Bofthaus", beg. 1883; Bb. 13 (28): "Componirte Landschaft", beg. 1834; Bb. 14 (G. 24 und 47): "Ausritt", beg. 1841, Lebt wohl, ihr gludliden Tage, Studienritt." In dem "Studienritt" flingt bie humvriftifche Saite an, Die beiben Rachtftude, welche vom Mond und fünftlichen Feuern beeuchtet werben, zeigen in wilber Ratur, zwifchen Felfen und in Grotten, bort aue mittelalterliche Burg, bier eine nach Beute ausschauende Rauberbande. Das bobpelte Licht verleiht Diefen Compositionen etwas Geisterhaftes, wie benn fiberbaupt betont werben muß, daß G. von ber romantisch-grotesten Richtung ber bemaligen Beit ftart beeinflußt wurde. Dies geht auch ftellenweise aus ben 12 albograbbifden Originalzeichnungen herbor, welche 3. Brobtmann 1822 in Burich trauegab: es find italienifche Lanbichaften mit antiler und moberner Staffage, Stenen in ber Campagna, Ruinen und Rriegsscenen.

Ragler's Runftlerlegiton XV, 261-262. — Cotta'iches Runftblatt von

1882. - D. Fügli, Runftwerte am Rhein I, 156, 214.

Carl Brun.

Schinzinger: Joseph Anton S., tatholifcher Theologe, geboren zu Freiberg im Breisgan am 22. November 1753, † bafelbft am 29. September 1827. fr but 1769 in ben Jesuitenorden, sehte nach der Aushebung deffelben (1773) seine Studien in Freiburg sort und wurde am 21. September 1776 jum Bai geweiht. Im J. 1780 vertheidigte er eine Differtation de revalidatione m monii invalide contracti, erhielt aber nach dem damals in Freiburg herriche Brauche das Doctordiplom erst, als er eine seste Stellung erlangt hatte, 1: Jm J. 1783 wurde er zweiter Subdirector des Freiburger Generalsemit 1787 Proiessor der Kirchengeschichte an der Universität (als Nachsolger Dan mayer's). 1824 wurde er quiescirt, übernahm aber 1825 die Borlem wieder sür seinen erfrankten Nachsolger Keier. Er hat sein Buch geschrie Theten, welche 1793 unter seinem Borsitz Fridolin huber (s. A. D. B. 231) vertheidigte, wurden mit anderen Freiburger Thesen zu Rom in Inder geset.

J. L. Hug, Gedächtnißrede auf J. S., 1827. — Schlichtegroll, All leg 1827, 860. — Freiburger Didcesanarchiv X, 285. — Weech, Bad Biographieen II, 258. — Reusch, Index II, 1009.

Schiphower: Johannes S., Gefchichtschreiber, geboren im 3. 146 Meppen in Beftialen, wo fein aus Bentheim ftammender Bater langere Beit Burgermeifteramt betleibet hat und im 3. 1484 geftorben ift. Bis gu fei 15. Jahre besuchte S. Die Schule in feiner Baterfradt und trat bann au D brud in ben Orden ber Augustinereremiten. Rach abgelegtem Belubbe w für seine weitere Ausbildung von Ordens wegen gesorgt und er nach erlar Briefterwürde (1484) auf die hohe Schule ju Bologna gefchickt, wo er 8 3 verweilte. Seine mehr als gewöhnliche Begabung mar offenbar von compete Seite langit erfannt, und er wurde baber, von Bologna beimgefehrt, nach t Bermendung im Rlofter ju Rordhaufen, mit llebergehung britter, (1489) zweiten Dale nach Italien, und zwar auf die Universität Siena entfendet. bag Studium der Theologie in besonderer Bluthe ftand. Sier hat fich S., 1 bem er ju Rom einem Generalcabitel feines Orbens beigewohnt batte, bie 20 eines Baccalaurens der Theologic erworben. Burndgefehrt murbe er von dem! vincialconcil feines Ordens jum Prior des Rloftere Tangfelbeim ermablt. Stellung, wie er ichreibt, ihn in bittere Bermuriniffe mit ber Beltgeiftlit ber Umgegend verjette. Das Jahr 1497 führte ihn auf's neue im Auft ber fachfischen Augustinereremiten jum Orbens-Beneralcapitel nach Rom.

Sdjiradi. 307

at und ber burch eine Streitfrage über bas Berhaltniß ber Brüber bom gemeinsamen Leben zu seinem eigenen Orden herborgerufen worben ift. Das Todenjahr Schiphower's ist uns nicht zuberlässig überliesert, wir wissen nur, daß er im J. 1506 noch gelebt hat. Rach einer Andeutung gegen bas Ende seiner Chronif hat er dieselbe nicht weiter fortgesetzt, weil der Zustand seiner Gesundheit ihn davon abhielt.

S. Meibomius, 1. c. ftellenweise. — D. Lorenz, Deutsche Geschichtsquellen, 3. Aufl., II, 155, 160, 332. — Reues Archiv für a. b. Geschichts-

fundr, M. F. V. 153, VII, 286.

Begele.

Schirach: Abam Gottlob S., Laufiger Bfarrer bes 18. Jahrhunderts, ler fich burch bie Forberung ber wenbijden Litteratur und Unterfilitung gemeinnabiger Bestrebungen verdient gemacht bat. Geboren 1724 in Roftig bei Lobau ale Sohn bes bortigen Pfarrers, besuchte er von 1787 an die Fürstenichule gu Reifen, finbirte in Leipzig Theologie und war einige Jahre Sauslehrer. 1748 purbe er Pfarrer in Rleinbaugen bei Baugen, wo er bis gu feinem Tobe im 3. 1778 blieb. Die Duge feines fleinen Amtes benutte er gu ichriftstellerifchen Arbeiten, Die feinen Ramen weit fiber die Grengen ber engeren Beimath binaus befannt machten. Bereits 1749 gab er im Bereine mit mehreren Amtsgenoffen butber's Sauspoftife in wenbifcher Ueberfegung beraus; ihr folgte gwei Jahre bater bas menbifche Gefangbuch, mit hundert neuen Liedern und einer Borrebe bermehrt, und 1770 im Bufammenhange mit ber neuen Oberlaufiger Schulorb. nung bas wendische Schulbfichlein. Auch übersette er Schriften von Loscher und Chriftian Beise ins Wenbische und veröffentlichte eine Reihe affetischer Die fruchtbarfte Thatigfeit aber entwidelte er auf bem Gebiete ber Bienenbflege- 1761 trat er mit feiner erften Abhandlung in diefer Richtung hemor; 1766 murbe er ftanbiger Gecretar ber neugegrundeten und fpater bom Bufürften privilegirten Bienengefellichaft und ftand als folder mit gabireichen Romphaen ber Wiffenichaft, wie angesehenen Befellichaften in Berbindung. Seine Auffage in ben "Abhandlungen und Erfahrungen ber Oberlaufiger Bienengefell-Doft", beren Berausgeber er bon 1766-71 mar, zeugen bon feiner feinen Be-Sachtung wie reichen praftifchen Erfahrung. Gine Reihe ehrenvoller Auseichnungen murben ben felbftlofen Beftrebungen bes beicheibenen Mannes gu Int. Sein Bild befindet fich bor feiner "Melitto-theologia."

M. D. Krenßig, Album ber evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königerich Sachsen. S. 282. Dresden 1883. — G. F. Otto, Lerifon der Oberlausipischen Schriftfteller und Künstler III, 144—150 (Görlig 1803), wo seine zahlreichen Schriften ausgezählt werden (vgl. dazu auch den Supplementband z. v.) — J. G. Meusel, Lexifon der vom Jahre 1750—1800 verstordenen leutschen Schriftsteller XII, 174—178 (Leipzig 1812). — Leipziger Intelligenzblatt 1768, S. 215—219; 1766, S. 130, 141 ff., 279 ff. u. ö.

Georg Düller.

Schirach: Gottlob Benedict v. S., geboren am 13. Juni 1743 in Tiefenfurt, wo sein Bater Prediger war, besuchte das Gymnasium zu Laudan in Leipzig, erst Theologie und Philologie, wo Ernesti sein hauptlehrer war. Die Theologie sagte ihm indessen nicht zu, er gab dieselbe taf und berzichtete damit auf die sernere bäterliche Unterstützung. Bon nun an Sandte er allen Fleiß auf das Studium der alten Sprachen, der Geschichte und ter schonen Wissenschaften. 1764 ging er von Leipzig nach Halle und ward wer nit dem bekannten Prosessor klog besreundet, an dessen gelehrten Jehden er I-il nahm und bessen Acta litteraria er mit Volum. VII sortsehte. Hier prositie er 1765 zum Dr. philos. und habilitirte sich als Privatdocent (De vita

et genere scribendi Isocratis). Reben mehreren philologifchen Schriften a. B "Clavis poëtarum classicorum", 2 Vol., 1768-69; "Super Oedipo Sophoelis" 1769. gab er bier auch einen Banb: "Berichiebene Gebichte" 1766 beraus. 1769 ward er professor extraord, der Philosophie an der Universität in Gelmitebi und 1771 ordentlicher Brojeffor ber Moral und Bolitit bafelbit. Bon nun gi manbte er fich vorzugsweife ben hiftorifchen Biffenichaften gu und er gehort gi ben erften, Die Die Geschichte mit Rritit und philosophischem Geifte bebanbel haben. Buerft fchrieb er Biographicen ber Deutschen, wobon 6 Banbe 1771-7 erfchienen find. Dann folgte: "Pragmatifches Leben Raifer Rarl's VI", 1776 barin er bie Früchte feiner fritifchen Untersuchungen fiber einen wichligen Beitraum des 18. Jahrhunderts niedergelegt hat. Die Raiferin Maria Therefie marb burch biefe Schrift beranlagt, ibn in ben Abelftand ju erheben. Er Aberfette ferner die Biographien bes Blutarch aus bem Griechischen mit Anmerlungen 1776-78, 8 Bbe. Daneben gab er heraus "Magagin ber beutiden Britit 1778, 3 Bbc., und "Ephemerides litterariae Helmstad.", 1770-75, 6 Vol. -Much hatte er eine Schrift "Ueber bas Roniglich banifche Indigenatrecht und einige Gegenftanbe ber Staatswiffenschaft", 1779 veröffentlicht, welche 1780 bie banifche Regierung veranlagte, ibn als Legationerath nach Altona gu bernfen 1783 mard ihm ber Charafter ale tonigl. banifcher Ctaterath beigelegt. Bier begrundete er im 3. 1781 bas "Politifche Journal", womit er eine ge brangte fortlaufende Beitgeschichte barbieten wollte. Diefe Beitschrift, Die gu ihre Beit weite Berbreitung gefunden, hat er bis ju feinem Tobe (+ am 7. Decbe 1804) mit besonderer Borliebe fortgefest und fie ift noch nach feinem Tobe eine Beit lang von ben Gohnen jortgeführt worben.

Rüttner, Charaftere II, 496. — Rahmann, Handwörterbuch 201, 444. — Leidenfrost V, 143. — Kordes, S.-H. Schriftstellerlerikon 292. — Anbler-Schröber II, 506. — Alberti II, 215. — Laufhardt's Leben II, 186.

Carftens.

Schirach: Karl Benedict v. S., geboren am 25. Mai 1790 in Altona, Sohn von G. B. v. S. (s. o.), studirte Jura und bestand 1811 die Staatsprüfung mit dem ersten Character, ward 1813 Auscultant in der schlesw.-holst. Kanzlei in Kopenhagen und tönigt. dan. Kammerjunker, 1818 Actuar in Heide, 1834 Rath im holst.-lauend. Obergericht, 1840 königt. dän. Etatstath, 1841 Rath im schlesw.-holst.-lauend. Oberappellationsgericht in Riet, nahm 1854 seine Entlassung und wanderte 1855 aus nach Amerika, wo er in Davenport gestorben ist. Er hat ein "Handbuch des schlesw.-holst. Criminalrechts und processes" 1828 versaßt und mehrere Abhandlungen in juristischen Zeitschriften mitgetheilt. 1829—30 gab er "Geschichte unserer Zeit" in jährlichen Uebersichten der wichtigsten Treignisse heraus. 1840 "Mittheilungen aus dem Leben eines Richters". Auch sind in jüngeren Jahren von ihm poetische Beiträge in Zeitschriften verössentlicht, im Morgenblatt, Eidora, Nord. Musenalmanach n. l. w., d. B. "Julian Apostata. Ein dramatisches Gedicht" in Gardthaufen's Gidora 1825, 51.

Bubler-Schröber, S.-D. Schriftstellerlegiton II, 506. — Alberti II, 330; Fortf. II, 215.

Schirach: Wilhelm Benedict v. S., Jurift, geboren am 25. September 1779 in helmstedt, Sohn von G. B. v. S., studirte Jura und ward 1807 Obergerichtsrath in Glüdstadt, 1816 fönigt, dan. Etatsrath, 1831 Conferengrath, 1831 Erster Rath bei dem neuerrichteten schlesw.-holft.-lauend. Oberappellationgericht in Riel, 1841 Director der holft. Oberditasterien in Glüdstadt, 1845 Commandeur vom Danebrog, 1847 Großtreug diese Ordens und Geheimer Con-

Schirges.

309

erengrath mit dem Prädicat Excellenz, seierte 1857 sein 50-jähriges Dienstjubithum, bei welcher Gelegenheit ihn die Kieler Facultät hon, causa zum Dr. juris rnannte und die Stadt Elückstadt ihm das Ehrenbürgerrecht ertheilte. 1865 trat er in den Ruhestand und starb am 15. April 1866 im 87. Lebensjahre. Jon ihm ist erschienen: "Criminalrechtssälle." Altona 1813. "Beiträge zur Inwendung des Rechts mit vorzüglicher Rücksicht auf die Rechtspslege in den Derzogthümern Holstein und Lauenburg." Hamburg 1822. Außerdem eine Neihe juristischer Abhandlungen in juristischen Beitschristen. Auch redigirte w die schlesw.-holst. Anzeigen von 1837—54. Für die Jahre 1841—44 assistite hm babei der Obergerichtsrath v. Moltse.

Lubler-Schroder, S.-D. Schriftftellerlegiton II, 507. - Alberti II, 381.

Edirges: Georg Gottlieb S. wurde am 16. Darg 1811 gu Bineburg geboren, wo fein Bater Tribunalprocurator war, besuchte bas bortige Johanneum, um fich fur bas Studium ber Rechte porgubereiten, ging aber im 18. 3abre gur Bharmacie fiber in ber Abficht, fpater Medicin gu finbiren. 3ubeffen fagte ibm biefer Beruf auf die Dauer auch nicht gu, und fo widmete er fid in ben Jahren 1834 und 1835 in Gottingen philosophischen und naturwiffenicaftlichen Ctubien, mar barauf einige Beit Sauslehrer im Medlenburufden, barnuf abermals Apothefer und ging bann fiber Berlin nach Paris. Dine Dittel und ohne Empfehlungen gerieth er bier in bie brildenoften Berfaliniffe, fo bag er fogar ale Arbeitsmann fein Brot verbienen mußte, bis er Defanntichait ber Dichterin Gelmine v. Chegy machte, Die ihn bei ber Ordnung bes Radplaffes ihres Gatten, bes Profeffore be Chegy, bermandte. 3m 1. 1837 manberte G. nach Genf, wo er fur einige Monate wieber in eine Apobele eintrat, bann burch Ueberfetjungen und Rotenschreiben feinen Unterhalt ge-Dann und ichlieflich in ber Janin'ichen Benfionsanftalt eine Unftellung fand. 3m 3. 1840 febrte er, nachbem er noch Italien, Franfreich, England bereift atte, nach Anneburg gurud und wollte bon bier aus burch öffentliche Bortrage n ben großeren Stadten Deutschlands fur bas Rretinenhospital auf bem Abendberge in ber Schweis wirfen; boch fab er fich aus mangelnbem Intereffe balb mpig und allein auf Samburg befchrantt. Sier lernte er Bublow fennen, ber in Samburg fefthielt und auf bas ichriftftellerifche Bebiet binniberleitete. Er betheiligte fich an ber Rebaction ber "Borfenhalle", lieferte Beitrage fur bie Jahresteiten" und redigirte nach Guttow's Rudfritt von ber Redaction 1844 bis 1845 ben "Telegraph für Dentichland". Gelbftanbig ericbienen bon ihm eine Sammlung Gebichte, "Bellenichlage" (1840) und ein Roman "Rarl" (1841), bie ober beibe ohne Beachtung geblieben find; ferner unter bem Titel "Bwei Caber" (1843) zwei Rovellen, Die erfte in Form eines Tagebuchs, Die andere W Form eines Briefwechfels. Seine beste Leiftung mar und blieb bie nieberboffiche Dorigeichichte "Der Balgentreter von Gilergrobe" (1845), worin er bas Beben und Treiben einer fleinen Gemeinde mit Bahrheit und poetischem Ginn bilberte; fie wurde auch ins Gollanbifche überfeht. 3m 3. 1845 grundete G. Gamburger Bilbungeverein, bem er einen großen Theil feiner freien Beit Dmete, und im folgenden Jahre ein Arbeiterblatt "Die Wertftatt", bas jedoch nach turger Beit wieder einging. 3m 3. 1848 wurde er als Deputirter jum bet, manbte fich befonders vollswirthichaftlichen Studien gu und war bon at ab im Sinne ber Schutzollpartei thatig. Rach feiner Rudfehr bon ber meilen Meltaueftellung in Paris, fiebelte er nach Maing über, wo er eine Stellung bei ber Rheindampifchifffahrts-Gefellschaft erhalten hatte, die er viele Jahre Minbete. Ruleht lebte er in Mannheim, mo er am 23. Februar 1879 ftarb. Lexiton ber hamburgischen Schriftsteller VI, 536. - S. Beife, Mus bem Leben und ben Erinnerungen eines norbbeutichen Poeten. Altona 1888.

Frang Brummer. Schirmer: Abolf S. wurde am 7. Mai 1821 gu Damburg ale ber Sohn eines wohlhabenden Schiffsmaflers geboren und nach genoffener Schulbilbung für ben Raufmannoftand beftimmt. Diefer Beruf war bem Rnaben, ber mit ben berichiedenartigften Anlagen, aber mit wenig Ausdauer bon ber Ratur ausgeftattet war, überaus verhaßt; viel lieber folgte er feiner Reigung fur Dalerei. Poeffe, für bas Studium ber neueren Sprachen, befonbers aber für Dufit. Dan ließ ibn treiben, was er wollte, jobalb er nicht berfäumte, ben Pflichten feines taufmannifchen Berufes nachzutommen. Als bies aber nicht gefchab, murben alle feine privaten Beschäftigungen mit ftrengem Interdict belegt. Doch half bas nicht viel; mas G. nicht offen betreiben tonnte, betrieb er um fo eifriger beimlich, bes Rachts, und brachte baburch fich und bie Geinen einmal in Teuersgefahr. Endlich fab man ein, daß er fich nicht jum Geschäftsmann eigne und gab ihm baber die Erlaubnig, fludiren zu burfen. Bis gu feinem 17. Lebensiabn war er im Comptoir thatig gewesen. Er erhielt nun bie nothige Borbereitung fur bie Univerfitat und manberte barauf erft nach Berlin, bann nach Wottingen und Leipzig. Als Rachstubium mablte er anfänglich bie Mebicin, beichaftigte fich aber balb ausichlieflich mit ber Poefie und ben ichonen Biffenichaften und Runften. Dieje führten ihn ichlieflich bem Theater gu. Der befannte Luftfpielbichter Rarl Topfer in Samburg übernahm feine Ausbilbung und am 10. Rovember 1842 betrat er jum erften Male bie Bubne bes Samburger Stadttheater als Friedrich II. in Topfer's Luftfpiel "Des Ronigs Befehl". Schon im Decbr. 1848 erhielt er ein bortheilhaftes Engagement beim Boitbeater in Schwerin, und bamit eröffneten fich ibm die glangenoften Musfichten zu einer ungewöhnlichen Runftlerlaufbahn; boch ward er leiber bald burch Rervenftberauftrengung genothigt, ber Buhne gu entjagen. Da G. finangiell gut fituirt und unabhangia war, jo begab er fich nun auf Reifen und manbte fich guerft nach Baris, wo er bos Blid hatte, mit ben Beruhmtheiten in Runft und Litteratur in Berbinbung treten gu tonnen. Spater führte er eine Beit lang ein Phantafieleben am Rhein, in ber Schweig und Italien und mandte fich barauf nach Amerita. Gr biell fich langere Beit in ben Bereinigten Staaten auf, unternahm intereffante abenteuerliche Fahrten durch Texas, Mexito, nach den Westindischen Infeln u. f. w. und tehrte endlich reifemube nach Europa gurud. Er ließ fich in Bien nieber (1854), berheirathete fich bort und erwarb einen fleinen Grundbefit in einem ber Biener Bororte. Erft jest erlangte S. jene Stetigleit und Ausbauer, beren ein Schriftfteller gur gewiffenhaften Entwidelung feines tunftlerifchen Schaffens fo febr bebarf. Schon 1846 hatte er einen Band "Gebichte" berausgegeben, benen er 1848 einen poetifchen Tenbengroman "Bolitifches Daibfichlein" und 1856 "Dichtungen" jolgen ließ. Spater versuchte er fich auch in ber Sammlung "Dit und Dat. Riemels" (1861) in ber plattbeutschen Munbart. S. offenbarte fich barin als ein achtenswerthes lyrifches Talent; befonders in feinen nichtpolitischen Liebern feffelt uns eine Anmuth und Bartheit, Die burch Die große Marheit und den feltenen Wohllant des Ausbrucks noch erhöht wirb. eigentliche Gelb aber, auf dem G. fich bald beimifch fühlte, war ber Roman, bem er fich feit 1861 ausschließlich zuwandte. Bu benjenigen Arbeiten, in benen er bie Eindrude und Erfahrungen mabrend feiner Scereifen und transatlantifden Rreng- und Querguge niebergelegt, gehoren bie Ergablungen und Romane 2811 Sannes" (III, 1865); "Die Spionin" (IV, 1869); "Aus aller Berren Lanber (III, 1866); "Die Sclabenbarone" (III, 1873). An focialen Romanen fcbrieb er "Moberne Intriguanten ober Enthullungen ber Ariftofratie" (II. 1850).

worin er in etwas grellen Farben bie an vielen Sofen herrschende Berberbnig milbert ; Das Sanbelshaus Bifford ober die Falfchen und die Echten" (IV. 1861), ein Roman, in welchem iveciell Samburger Berhaltniffe jur Darfiellung tommen; "Fabritanten und Arbeiter ober ber Weg gum Frrenhaufe" (III, 1862); Sailongefchichten" (II, 1862); "Familien-Damon" (II, 1863); "Im Babe" Die Debarbeur . Toni" (1864); "In ber Refibeng" (1864); "Im Salon ber Sauptftabt" (1866); "Baron Schned, ber Redefobolb" (1866); "Gin. Bericher Bamlet" (1867); "Berichollen" (III, 1868); "Die Stieftochter" (1868); Lechtes Blut" (III, 1869); "Der rathfelhafte Graf" (III, 1871); "Der Balbmenich" (III, 1873); "Die Rofenpringeffin" (III, 1874). Diefen fichließen fich dann noch an die Beit- und Tenbengromane: "Schleswig-Bolftein ober: Dit Mutiger Schrift" (III, 1864); "Die Belbin von Borth" (III, 1870); "Altlutolifc (III, 1872). Schirmer's Schilberungen "find lebendig und mahr und mgen überall bas Geprage bes Erlebten und mit icharfem Auge Geschauten. Beine Charaftere find icharf gezeichnet, oft originell, mitunter bigarr, nie boch mmabr, Die Situationen fpannend. Mus allen Arbeiten fpricht Freiheiteliebe, intiches Gefühl und bas ernfte Streben, fünftlerifch ju geftalten." Auch als bamatifcher Dichter hat fich G. verfucht, und fein hiftorisches Luftfpiel "Gin wier Jag Lubwigs XI." wurde guerft in Leipzig 1850 aufgeführt; ju ber im Mary 1866 in Wien gegebenen Oper "Die Jagb bes Regenten" hat er ben Text bie Dinfit geboten. G. ftarb ju Bahring bei Bien am 12. Februar 1886. Sanbidriftliche Mittheilungen. - Burgbach, Lerifon bes Raiferthums

Defierreid XXX, 88. Frang Brummer.

Edirmer: Dabib G., beutscher Dichter bes 17. Jahrhunderts, ber Cohn mee fachfischen Doripfarrers, ift etwa um 1623 ju Bappenborf bei Freiberg in Sachlen geboren, befuchte junachit bie Schule feiner Baterftabt, bann bie unter Beitung bes befannten Dichters und Gelehrten Chriftian Bueint ftebenbe Stabtaufe in Salle, bie er 1648 berließ, um in Leipzig ein, wie es fcheint, burch bine ernite Arbeit geftortes Litteratenleben ju fuhren, verbrachte mehrere Jahre in Bittenberg und wurde von Leipzig, wohin er gurftegefehrt war, im 3. 1650 bom Parifiriten Johann Georg von Sachfen nach Dresben, querft zu einer nichtamtlichen Stellung eines Sofpoeten berufen, in ber er verpflichtet mar, gegen gelegentliches Snigelt ju allen furftlichen Geftlichfeiten bas poetifche Beimert gu liefern. Erft anter Johann Georg II. erlangte er 1656 bas Amt eines turfürftlichen Biblio-Mars, bas er bis 1682 verfah. In diefem Jahre wurde er, wie es scheint, enftlicher Unregelmäßigfeiten wegen, entlaffen, lebte noch einige Jahre in Treiben, wo er vermuthlich auch ftarb. Genau ift weber Ort noch Jahr feines Indes ju ermitteln. G. ift eine jener häufigen litterarischen Eriftenzen bes 17. abrhunderts, beren von Ratur aus nicht geringe Begabung burch die trautigen Anfilerifchen Berhaltniffe ber Beit vollständig erstidt wurde. Seine lünstlerifche Individualität ift unter bem fortwährenden Rachahmen und Nachembfinden jum wien Theil geftort worden und viele Werte feiner poetischen Rleintunft laffen aft Bere fur Bere auf befannte Borbilber gurudfuhren. Balb ift es Opig, lale Fleming, ober ein anderer Modebichter ber Beit, bem er nachftrebt, und the bon biefen Mustern gemungte poetische Benbungen finden fich, gering baritt, bit 5. wieber. Aber er hat bor feinen Borbilbern nicht nur einen großeren Reichtbum ber Ibriiden Formen und glattere Diction, fondern namentlich die Sombarfeit feiner fleineren Dichtungen boraus. Go murben auch viele feiner bin "Rofengebulchen" (Dresten 1657) veröffentlichten Lieder gerabegu gegen an Billen bee Berfaffere mahre Bolfelieber, und fein Beitgenoffe Johann Georg Sand berichtet, bag bamals fein Schneiber in ber Wertftatt ein Baar Strumpfe

Schiemer.

fliden, kein Schlosserjunge ein Paar Kannen Bier holte, ohne daß er sein "gewöhnliches Leibstäcken", Schirmer's: "Immer hin, sahr immer hin" gesungen hätte. Bei Schirmer's Liebesdichtungen drängt sich serner die Empfindung aus, daß hier das innere Erlebniß größeren Antheil an der Entstehung habe, all etwa bei Opih oder dessen anderen Nachtretern. Distorische Bedeutung erlangt S. dadurch, daß er mit seiner Lyrik den lebergang zwischen beiden sogenannten schlessischen Schulen bildet und er einer der ersten ist, bei dem der später zur Alleinherrschaft gelangte Marinismus sich beutlich bemerkbar macht. Bilderwuhl und Concetti sind jedoch bei ihm noch nicht zur Manier geworden. In seinem in den "Rautengebüschen" (Dresden 1663) abgedrucken, am 2. December 1650 in Dresden ausgesührten "Ballet von dem König Paris und der Helena" wirthschaftet er mit dem landläusigen Apparate der Koccoodichtung. Die Ihrischen Einlagen sind unselbständig und unbedeutend. Ein Singspiel "Der triumphirende Amor", 1652 in Dresden ausgesührt, ist zwar stossilch wie in der Form von Opih-Rinuccini's "Daphne" abhängig, aber sür geschmacklose Verse, wie:

"Rein größer herzeleib ift auff ber gangen Erben, MIS wenn ein Bater fieht aus Rinbern Rinber werben."

barf bas Borbild nicht verantwortlich gemacht werben. Schirmer's Belegenheits-

M. E. N(eumeister), Specimen dissertationis historico-criticae de poetis germanicis 1695, p. 94 f. — Müller-Förster, Bibl. deutscher Dichter bes 17. Jahrhunderts, Band XIII.

M. v. Waldberg.

Schirmer: Johann Bilbelm G., Lanbichaftsmaler, geboren am 5. Get tember 1807 in Julich, † am 11. September 1863 gu Rarleruhe. Ans einfachen bitrgerlichen Berhaltniffen berborgegangen, mußte G. fich, wie fo viele bedeutenbe Rünftler, burch harte Arbeit und Entbehrungen ben Weg ju ber Runft bahnen, in beren Ausubung er frubgeitig feinen Lebensberuf erfannte. Sein aus Schlefien ftammenber Bater mar als Buchbinber nach langen Manberjahren in Balich feghait geworben. Reben feinem Sandwert betrieb er nicht ohne tunftfinnigen Gefchmad bas Stempelichneiben. Die Mutter, aus bem per armten Zweige einer württembergischen Abelssamilie, eine geborene b. Breiffcwert, begegnete fich mit ihrem maderen Gatten in aufrichtiger Frommigleit und entichiebenem Wefthalten an bem lutherifchen Glauben, in welchem bewe bie unerschutterliche Grundlage ihres Dentens und Sanbelne befagen und auf ben Cohn übertrugen. In ben Freiftunden bes Unterrichts, ben ber junge S. in ber rejormirten Bollefchule feines Wohnortes empfing, begann er gu geichnen, und bas angeborene Talent, bas fich balb zeigte, ale er eine Beit lang mit feinem Tufchtaften gearbeitet hatte, fant bann einige Forberung burd ben gelegentlichen Unterricht, ben ihm ein Bermeffungsconducteur ertheilte. Schule burchlaufen und ber Rnabe confirmirt war, mußte er bei bem Bater in die Behre treten und die Buchbinderei grundlich erlernen. Rur in fparlich gugemeffenen Dugeftunden tonnte er versuchen, Rupferftiche und Gemalbe gu copiren und einige Blatter nach nieberlandischen Meiftern ju rabiren. Rachbem er bon 1820-1825 in ber baterlichen Wertfiatt gearbeitet hatte, erhielt er auf bie Runbe, bag in Duffelborf eine Daleralademie bestebe, auf ber loftematifchet Unterricht in ber Runft ertheilt werbe, von feinem Bater Die Erlaubnig, bei einem bortigen Buchbinber in Arbeit ju treten und fich baneben in ber Runft auszubilben. Des Morgens in ber Bertftatt thatig, tonnte er mit befonderer Grlaubnig bes nachmittags bie Elementarelaffe ber Atabemie befuchen. Unt Die Dauer wurde ihm aber biefer Zwitterzuftand unerträglich. Er beichlog, fein Sandwert aufqugeben und, wenn er auch mit Roth und Entbehrungen au famplen

Mite, boch pon nun an ausichlieflich ber Runft au leben. Balb rudte er in de Compettaffe por und burite auch icon im Actfaale fich verfuchen. 3m 3. 1826 exhielt bie Atabemie einen neuen Director, Wilhelm Schabow, und mit In jon ein neuer Beift ein. Un Stelle bes von Cornelius gepflegten Stiles, bffen ichablonenhafte Rachahmung ben Schülern gur Pflicht gemacht murbe, tal nunmehr ein eifriges und eractes Studium nach Mobell und Ratur. Schabom erkannte balb bie hervorragende Begabung Schirmer's, jog ihn in Unterricht und Berkehr naber an fich heran und forberte auch burch Zuwendung win Stipenbien, Die ibn von ber Sorge um bas tagliche Brot befreiten, fein Fortlommen. 3m Umgang mit ben bebeutenben Mannern, Die fich in Schabow's baufe einfanden, im freundichaftlichen Berfehre mit ben Schulern Schadow's, in mit biefem aus Berlin an ben Rhein gefommen maren, mit Bubner und Sobn, Silbebrandt und Leffing ging bem jungen Rünftler eine neue Belt auf. 61 war mohl ber Ginflug und das Borbild C. F. Leifing's, was ihn angog, fich ber Landichaftsmalerei ju widmen. Da aber fur Diefes fach tein Behrer an ber Mademie bestellt war und auch Schadow fich auf Diejem Gebiete nicht als comwient betrachtete, fo mar G. ausichlieglich auf eigenes Studium und ben gelegentlichen Rath Leffing's angewiefen. Dit biefem jog er feit bem Fruhjahr 1827 in ben Balb binaus und begann bie Ratur gu ftubiren. Gleich bas nfte große Bild, das er im 3. 1828 malte, "Deutscher Urwald", mar ein Ereffer, fand einen Raufer und erwarb auf ber Berliner Runftausstellung großen Run erhielt er Auftrage und ermeiterte feine Stubien, indem er fich bemabte, aus ben Motiven, bie ibm bei feinen Banberungen begegneten, geeignete Stoffagen ffir feine Landichaften gu gewinnen. Die Erfolge feiner Arbeiten wigten fich balb auch in feiner gefellichaftlichen Stellung. Er wurde in bie beffen Rreife ber Diffelborfer Gefellichaft gezogen, benen bamals Danner wie Immermann, b. Hechtrib, Gelir Menbelsfohn und Schnaafe Unregungen gaben, ben welchen auch G. reichen Ruben gieben burfte. Inabefondere mit Schnaafe onband ihn enge Freundichaft. Richt lange und fein fünftlerischer Ruf brang über bie Grengen Deutschlands binaus. 1838 murbe eine feiner Lanbichaften im Parifer Salon burch bie zweite goldene Debaille ausgezeichnet. Unausgesett ung fein Streben babin, fich mit ber Ratur in enafter Berührung gu erhalten. Seine jahrlichen Studienreifen, Die ihn ben Rhein entlang, nach Belgien, Golland, ber Schweig und Frantreich führten, bereicherten feine Dappen mit einer Malle son Raturitubien. Aber wenn er auch aus ber Ferne bedeutenbe Gindrude mitbrachte und in feinen Bilbern gerne verwerthete, feine innerfte Reigung jog ihn immer wieder mit unwiderftehlicher Bewalt ju bem deutschen Balbe, beffen Bracht und Berrlichteit ibm bie ichonften Dffenbarungen für feine Runftwerte Dit einer ber "fraftigen Gichen feiner Bilber, Die fo treu und unbeinbert ihre Aufgabe erfullen, fo liebevoll ichattend ihre Mefte ausftreden", bat m fein Freund Schnage verglichen. Doch mar er nicht, wie Leffing, unmpfindlich fur bie eigenartige Schonbeit ber fublichen Ratur. 3m Gegentheil borbe eine Studienreife, Die er in ben Jahren 1839 und 1840 nach Italien wiernahm, bon hochfter Bebeutung fur feine fernere funftlerifche Entwidlung. In Italien", fagt Woltmann, "batte fich fein Befuhl fur Die Linien und ben Somenobel ausgebildet und er wandte fich jest mit besonderer Borliebe ber Bliden Lanbichaft ibealen Charafters ju". Das Bild, bas er unmittelbar und feiner Radlehr aus Italien vollendete, eine Grotte ber Egeria im Mufeum Berngig, wirb bon vielen fur bas bebentenbfte feiner Berte gehalten. Schon In feiner Abreife nach Italien mar G. jum Profeffor an ber Atademie in Diffelborf ernannt worben. Runmehr trat er biefes Mmt an und bermählte fich im Juli 1841 mit Emilie b. Barbeleben aus Raffel. Geine italienifchen

Studien verwerthete G. in ben nachften Jahren gu einer Reife von Bilbern, bon benen bie "italienische Lanbichaft mit Bilgern" in ber Duffelborfer Galere und bas "Rlofter Scholaftifa bei Gubiaco" in ber Rationalgalerie ju Berlin ermabnt feien. - 3m 3. 1854 wurde burch ben bamaligen Bringregenten bon Baben in Rartsrube eine Runfticule begrundet und G. gu beren Leiter auserfeben. Richt ohne innere Rampfe verließ er bas ibm fo lieb geworbene Duffelborf. Aber die Aufgabe, im Guben bes Baterlandes eine neue Runftftatte pu ichaffen, jog ibn machtig an, um fo mehr, ba ibm in ber Auswahl ber ju berufenben Behrer gang freie Sand gelaffen mar. Sier tonnte er fein organifatorifches Talent um jo mehr bethatigen, ale es an jeber Borbereitung fur bie neue Schule und an allen Gilfetraften für bie Berwaltungsarbeiten fehlte. Balb entwidelt fich in Unlehnung an Die Runftichule, fur welche Runftler wie Des Conbres, Schrödter, Bollweiber, Steinhaufer gewonnen wurden und ber auch der als Galeriedirector nach Rarlsruhe berufene G. F. Beffing, obgleich er feinen Unterricht ertheilte, guregend nabe ftand, in ber babifchen Refibengitabt ein friiches Runftleben; burch G. wurde ber Grund ju ber Thatigfeit gelegt, and welcher fich nach und nach die beutige Rarleruber Schule entwidelte, Die gu den geachtetften Runftftatten Deutschlands gebort. - Da G. im Beginne feines Rarlsruber Aufenthaltes nicht einmal ein beicheibenen Aufprfichen genugenbes Atelier bejaß, entfann er fich ber Technit ber Roblezeichnung, Die er auf Grund eines neuen Berfahrens 1850 in Baris tennen gelernt und liebgewonnen batte. So entstanden von 1854-56 nicht weniger als 26 mit ber Roble forgialtig ausgeführte lanbichaftliche Compositionen mit biblifchen Staffagen. Sie machten burch die poetische Auffaffung und Darftellung großen Gindrud und warben far bie Runfthalle in Rarlaruhe erworben. 3m Ginne bes Meifters maren es bod nur Entwürfe. Die Themata, Die feinem fünftlerischen wie religiofen Sinne in gleicher Beife entsprachen, hatten es ibm angethan. Er mabite abnliche gu großen Delbilbern. Bunachft malte er vier Lanbichaften jur Barabel bom barmherzigen Samariter, in benen die Stimmung ber vier Tageszeiten ben Sauptmomenten ber Ergablung entsprach. Sie bilben eine Bierbe ber Rarleruber Runfthalle. Gine Biederholung ber 26 Roblezeichnungen als Delftiggen befinbet fich in ber Duffelborfer Galerie, und fechs großere Doppelgemalbe, in benen bie Beichichte Abrahams ausgeführt ift, fanden ihren Plat in ber Rationalgalerie gu Berlin. - 218 Lanbichaftsmaler fteht S. in Deutschland neben Leffing als berborragenber Bertreter ber Duffelborfer Schule. In Tiefe bes Raturfinbiums Leffing ebenburtig, in der Mannigfaltigfeit der Aufgaben, Die er feinem Pinfel ftellte, fiberlegen, fteht er als 3bealift in ber Landichaftsmalerei neben Rottmann und Breller. Rie vergift er über eingehenbem Streben nach charofteriftifder Biebergabe ber Details ber fünftlerifden Birfung bes Gangen, nie tritt Die Staffage, fo forgfattig er fie auch behandelt, aufbringlich aus bem Rabmen bes Bangen beraus. Meifter in ber Zeichnung, hatte er bas feinfte Weffihl far eine thuthmifche Schonheit ber Linien und eine harmonifche Ausgeffultung feiner Compositionen. Alle Menich ernft und tief religibe, mobimollend, charalterleft. ber befte Gatte und Bater, ber treuefte Freund, ein anregender und uneigennugiger Lebrer, gewann er überall, wo er mirtie, die Achtung und Liebe feiner Umgebung. Gein Fleiß mar bewunderungswurdig. Dan ichatt die Babt feiner ausgeführten Delgemalbe auf 230, in feiner Jugend führte er auch jablreide Rabirungen aus, Die lehte im Jahre 1846. Ueberaus groß ift Die Babl feiner Studien, Stiggen und Sandzeichnungen, bon benen biele in ber Rarleruber Runfifchule erhalten find. Bon feinen Schulern haben fich Rotich. Bogberg, Dugo, Nahrbach, Roth, Ebel u. a. ale febr tuchtige Runftler bewährt. - 3m fruftigften Dannesalter murbe er ben Ceinigen und ber Runft entriffen. 3m Berbft 1863

F. Jonas.

bin einer Babereife erfrischt gurudgefehrt, erfrantte er am 9. September und tarb am 11. September, erft 56 Jahre alt.

M. Boltmann in ben Bab. Biographien Bb. 2 G. 259 ff.

v. Beech. Schirmer: Dich ael G., Lehrer, geboren 1606 in Leipzig, † in Berlin Infang Dai 1678, begraben auf bem Rlofterfirchhofe bafelbft. Ueber feine Jugend A nichts befannt. 1630 murbe er Magifter in Leipzig und 1636 Gubrector m Berlinifden Gymnafium jum Grauen Rlofter. 3m nachften Jahre wurde n jum taiferlichen Boeten gefront. 3m 3. 1651 rudte er jum Conrector auf, mb wurde bei feiner anerfannten Tüchtigfeit auch wohl das Rectorat des Gymseffums, bas mabrend feiner Amtsthatigfeit mehrmals frei murbe, erhalten laben, wenn er nicht bereits feit bem Jahre 1644 franklich geworben und mit bem junehmenden Alter in eine "Gemuthsblobigfeit" gerathen mare, Die ihn in 3. 1668 nothigte, in ben Rubeftand zu treten. Die Bahl feiner im Drud uidienenen meift poetifchen Schriften und Belegenheitsgedichte ift febr groß, Bin Biograph Bachmann giebt ein Bergeichnig von zweiundfechzig Rummern, bis fich mahricheinlich noch bermehren läßt. Die Gedichte haben nur noch litterar-Blorifchen Werth bis auf funf Rirchenlieber, welche noch heute befannt und p'datt find: "Run jauchzet all' ihr Frommen" — "Der Göllen Pforten find eftert" — "D, heil'ger Geift, tehr' bei uns ein" — "D Gott, der du das sommament" — "Aun lieg ich armes Würmelein". Die ersten bier finden sich weft in Erfiger's Befangbuche bon 1640, bas legte im Erfiger-Runge'ichen Mangbuche von 1658. In Diefen Liebern find Unflange an Johann Geermann werfennbar, und in feinem befannteften und beifihmteften Liebe: "D beiliger beift se." hat er logar gange Berfe wortlich aus bes ichlefischen Dichters Liebern Memommen. Dit ben gleichzeitigen Dichtern in Berlin bat G. nabe Beshungen gehabt; ein Zeugniß bafur ift auch fein Troftgebicht auf Baul Berardt's Countein, Unbreas Chriftian, aus bem Jahre 1665.

3. 3. Bachmann, M. Michael Schirmer nach feinem geben und Dichten. Berlin 1859. Ferner bie Geschichten des Grauen Klofters von Diterich, Bulching, Bellermann, beibemann.

Schlinbr: Chriftian G., Universitatsmechanifus in Wittenberg, geboren - Began bei Leipzig am 14. Mai 1741, † ju Bittenberg am 17. Juli 1811, Berfaffer einer Reihe feiner Beit werthvoller botanischer Rupjerwerte. Bum Mirtner ausgebilbet, ging G. 1765 nach Raffel, um bei ber Brundung eines betanifchen Gartens bafelbft thatig ju fein. Er erwarb fich bier die Freundbatt und wiffenschaftliche Unterweifung bes Prof. Bottcher. Bur Erweiterung einer Ausbildung befuchte er mehrere Stadte Deutschlands und gulet Belgien and bie Rieberlande, beren Garten er burch breigabrigen Aufenthalt in beiden tambern granblich fennen lernte. Rach feiner Rudfehr nach Deutschland ließ n fid, in Leipzig nieber, erlangte bas atabemifche Burgerrecht und borte bota-Borlefungen. Bon bier aus murbe er als Univerfitätsmechanitus nach Bittenberg bernfen und verblieb in biefer Stellung bis gu feinem Tobe. Geine lederiche Ausbildung als Mechanifer hatte er bereits in Raffel begonnen, bann m Beipzig fortgefett und, unterftutt bon einem herborragenden Beichentalent, bi feine botanifden Studien verwerthet. Er ichnitt gu feinen fammtlichen Abeiten Die Rupfertafeln felbft und berfertigte bie ihm nothigen Difrostope. Satuhr's Arbeiten gehoren burchweg ber beichreibenben Botanit an. Er fchrieb m Botanifches Sandbuch ber meiften theils in Deutschland wildwachlenben, Wellt auslandifchen, in Deutschland unter freiem Simmel ausbauernden Bewachfe", wie erfte Anflage in 3 Theilen ober 30 Fascifeln mit ben Jahreszahlen 1791, 1796 und 1803 ericbien, bas aber ichon 1808, vermehrt um einen, bie Rid grafer enthaltenden Rachtrag, in 4 Banben mit nabeau 500 Anbiertafeln n aufgelegt murbe. Die Pflangen find nach Linne'ichen Claffen geordnet mit I gabe ihres Gattungs- und Artcharaftere und furgen Befchreibungen. Die Tale geben bon jeber Battung nur eine ober wenige Arten, auch teine vollftanbig Sabitusbilber, fonbern meift nur Darftellungen biligenber ober fruchttragenb Stengeltheile. Gie find jum größten Theile nen; bei ben aus anderen Berte entlehnten Abbilbungen ift ber Antor genannt. Die als Rachtrag jur gweite Auflage erichienene Monographie ber Riebgrafer enthält jedoch die Abbildunge fammtlicher beichriebenen Arten. Gie war bereits als felbftanbiges Bert unb bem Titel: "Beichreibung und Abbilbung ber theils befannten, theils noch nich beschriebenen Arten von Riedgrafern, nach eigenen Beobachtungen und ber größerter Darftellung ihrer fleinsten Theile" 1801 als erfte Balite mit 5 Tafeln und 1806 als zweite Salfte mit 39 Tafeln veröffentlicht worben. Aud eine frangofifche leberfetung Diefer Carer-Monographie ift 1802 erfcbienen. I Schluhr's Arbeit ift neben bem großen Gleiße, ber fich in ber gewiffenhafte Benutung ber porhandenen Litteratur ausspricht, auch die Unbefangenheit in be Rritit ber Arten rubmend bervorzuheben. Rach abulichem Mufter fuchte & nun auch die Flora Europa's ju bearbeiten. Diefer weit ausgreifenbe Plan ift berwirflicht worben burch bie Berausgabe eines: "Enchiridion botanicum, # descriptiones et icones plantarum in Europa vel sponte crescentium vol a hortis sub Dio perdurantium" 1805. Freilich tam es nur gum erften Banb ber bie Pflangen bis gur 7. Ordnung ber 5, Linne'ichen Claffe enthalt, it Gangen 791 Arten aufgablt und 8 Tafeln beibringt. Der lateiniche Tert u bon Fr. Schwaegrichen beforgt worden. Endlich hat fich S. auch mit bo Arpptogamen beschäftigt. Als Refultat biefer Studien veröffentlichte er vu 1806-1809 in 9 Lieferungen ben erften Theil feines Berfes : Deutschland fryptogamifche Gemachie, ober die 24. Claffe des Linne'ichen Sufteme" mit 21 Tafeln, worin fammtliche bamals befannte beutsche und auch eine großere Bel auslandifcher Farnfrauter beschrieben und abgebilbet find. Diefem folgte be zweite Theil, Die deutschen Moofe enthaltend, in 3 Beften mit 42 Taiel im 3. 1810.

Schwaegrichen, Borrebe ju Schfuhr's Enchiribion. — Pribel, thes. lit. bot.

Schlabrendorf: Ernft Bilbelm b. G., + als preugifder Ctateminifte für Schlefien und Brafibent ber beiben ichlefischen Rammern am 14. D cember 1769. Mus ber Che bes 3oh. Chriftian b. S., Grbberrn auf Grabe Groß- und Rlein-Beuthen und Bagmannsborf (Rreis Teltow) und ber Und Augufta Glifabeth b. Biuel aus bem Saufe Befen wird er am 4. Februar 171 auf bem Schloffe gu Groben, wo die Familie icon feit 1416 ihren Sib batt als neuntes Rind geboren, ein Jahr bor bem Tobe bes Baters. Borgebilb bon Sofmeiftern gunachft in Groben und feit 1728 im Saufe des ibm be manbten Landrathe des Teltower Rreifes, Sans Jürgen b. Otterfigebt, befoch er etwa bon 1731 an bas Joachimsthal'iche Gymnafium ju Berlin, bas er ban mit ber Universitat Salle vertaufchte, wo er brei Jahre Staate- und Camere miffenichaften ftubirte. In den Bermaltungebienft eingetreien, erlangt er bemit im Juli 1740 bas Umt eines Rriegerathe bei ber Rriege- und Domanenlamm ju Gumbinnen mit einem Jahresgehalt von 280 Thalern, und bier vermabl er fich 1742 mit Charlotte & v. Blumenthal, die ibm aber bereits noch 100 Jahren ber Tob entreißt. Bon Gumbinnen ruft ihn bas Ableben feiner Dutte am 12. December 1744 noch einmal nach bem Baterhaufe gurud, wo er bam

ingwilden 1745 als Beheimerath und Director ber pommerichen Rammer mit einem Behalte pon 1350 Thalern nach Stettin berufen fich mit feinen Beichwiftern auseinanderfest und infolge davon 1746 burch einen Bevollmachtigten bas Somagium ber furmartifchen Ritterichaft ableiftet. In bemfelben 3abre bermablt er fich von neuem mit Unna Carolina aus ber bermanbten und befreundeten Familie berer v. Otterftaebt auf Dahlwig. Ginem Berichte Schlabrenberie aber eine Bereifung bon Borpommern verbantt berfelbe ein ungewöhnlich anabiges Schreiben bes Ronigs bom 12. Auguft 1749, und auch bie Uebertragung ber Bermaltung bes Stettiner Marienftiftes an ihn (1750) barf ale eine befondere Bunft angefeben werben; und biefe Bunft vermag die perfonliche Borftellung bei bem Berricher im Auguft 1750 noch fo ju fteigern, bag er 1754 um Prafibenten ber Magbeburger Rammer berufen wird mit einem Gehalte bon 2150 Thalern fammt freier Amtswohnung im Rammerhaufe und 26 % Rlaftern richen Brennfolg als Deputat. Das Gehalt fteigert fich bann noch, als feine umfichtige Berwaltung ben Ctat ber bortigen Rammer um mehr als 8000 Thaler ju fleigern vermag. Aber ichon bas Jahr barauf ertheilt ihm Ronig Briedrich als Beweis hochsten Bertrauens bas überaus wichtige und einflugreiche Umt eines Miniftere iftr Schleffen, welche Proving befanntlich unter Friedrich eine gung gefonderte Bermaltung batte, und mit bem Range eines Etatsminifters zugleich ben Bornit in beiben ichlefifchen Rammern. Geine Bermaltungstunft und augleich feine aufopjernde Singebung im Dienfte feines toniglichen Berrn ftellte ber 1756 ansbrechenbe fiebenjährige Rrieg auf ichmere Broben. Ronig Friedrich mar mit bem treuen Gifer feines ichlefischen Minifters fo gufrieben, bag er ihm unter bem 5. December 1767, bem Tage von Leuthen, Die hochfte Auszeichnung, ben Schwargen Ablerorben verlieh und faum hatte ber ruhmvolle Friede von Subertsburg ben Drangfalen ein Enbe gemacht, fo gewährte Friedrich feinem getreuen belfer in ichwerer Beit unter bem 20. Marg 1763 bas tonigliche Geichent von 50 000 Thalern, bon welcher Dotation G. bann, nachbem er im December besfelben Jahres bas ichlefifche Incolat erlangt hatte, im 3. 1766 die Berrichaft Rolgig (Rreis Grunberg) nebft Grunwald, Jafchane, Lipple und Borwert Rarich bon Joh. Rud. v. Gersborf erfaufte. Der Berwaltung biefer Guter fich gu mibmen, ließ ibm allerbinge feine angestrengte Amtethatigfeit taum Beit, Doch entrig ibn biefer bereits im 3. 1769 ein fruber Tob. Rachdem er in biefem Jahre noch am 25. Auguft im Gefolge feines Ronigs an beffen bentwurdiger Bufammentunft mit Raifer Jofeph II. ju Reiffe theilgenommen, befiel ihn ein Unterleibsleiben, bem er nach mehrwochentlichem Rrantenlager gu Breslau am 14. December erlag. Um 18. December mard feine irbifche Bulle mit großer Frierlichteit im Sauptichiffe ber Stadtfirche ju St. Elifabeth beigefest, wo bicht por bem Altarraum meffingene Buchftaben in einer Darmorplatte bes Gugbobens eingelaffen bie Inschrift bilben, welche feine Brabftatte angeigt.

Ohne Zweisel war S. ein hervorragender Verwaltungsbeamter, ausgezeichnet durch scharfen und regen Verstand, einen hingebenden Eifer für den Dienst seines Anigs. durch großartige Arbeitstraft und manche eigenartige und selbständige Ideen, die über das Durchschnittsmaß weit hinausgingen, Eigenschaften, die ihm aller Orten, wo er thätig war, ein bleibendes Andenken sichern mußten. Wie er gleich in seiner ersten selbständigeren Stellung zu Stettin durch die von ihm berbeigeführte Steigerung der siscalischen Einklinfte aus Pommern die Blick leines Landesherrn auf sich zu ziehen vermocht hat, so hat er dann auch in der turzen Zeit, wo er der Magdeburger Kammer vorstand, sich ein nicht geringes Berdienst um den Handel dieser Stadt erworden, insosen er ohne direct auf das veraltete Stapelrecht Magdeburg's zurüczugreisen, doch durch ein von ihm vorselchlagenes Sustem von finnreich eingerichteten und sorgfältig abgestuften Tran-

fitnabllen ber Elbstabt einen großen Theil bes von ihr abgelenften Berfebre aufe neue gurfidauführen vermocht bat. Alle er bann 1755 nach Schleffen überfiebelte, nahm balb ber Ausbruch bes Rrieges, ber im Laufe ber Beit immer bebroblicher fich geftaltete, feine gange Rraft in Unfpruch, und ale berfelbe 1763 endlich ein Enbe fand, fing für ihn als ichlefischen Minifter mit ber vom Jahr 1764 an von öfterreichifcher Seite proclamirten ichungofinerifchen Abiperrune gegen Schlefien ein neuer Rrieg an, ben er bis an fein Bebensende ben Bonider Des Ronigs entfprechend mit großtem Gifer und unbeugfamer Energie gefahrt bat, wenngleich von bem preugischen Minifterium nicht allzeit in bem Dage, wie er es gewünicht hatte, unterftust. Wir mogen feine Thatfraft und Stand. haftigfeit in diefem Bolltriege anerkennen, ohne ju berichweigen, bag berfelbe boch auch ichmere Berlufte iftr Schleffen im Befolge gehabt hat und ohne bon unferem heutigen Standpunfte aus Dieje gange Bandelspolitit, Die ja allerbings gang auf bes Ronigs Rechnung tommt, billigen gu tonnen. Berborgeboben gu werben verdient bagegen, bag unter Schlabrenborf's Leitung in Schleffen ber Anjang einer angemeffenen Organisation bes Schulwelens geschehen ift, auf welchem Gebiete Die preugifche Berifchaft, Die fonft bem Banbe fo vieles Gute gebracht hatte, bisher arg gurudgeblieben mar. Das Bertrauen, welches G. bier bem hochverbienten Abte Felbiger von Sagan bewies, bat Frucht getragen und einen ficheren Grund gelegt, auf welchem eine fpatere Beit fortbauen tonnte.

Ginen gewiffen Ginflug bat bann G. auch auf die Bolitit Ronig Friedrich's gegenüber ber fatholischen Rirche in Schleften geubt und feine Rathichlage nach biefer Richtung entsprangen aus einer ben ichlefifchen Ratholiten abgeneigten Gefinnung, wie folche Die Erfahrungen der Rriegszeit in ibm batte entfleten laffen, welche in ber bem Ronige wiederholt ausgesprochenen Behauptung, Diefer habe Urfache, allen ichlefischen Ratholiten und bor allem bem fatholifchen Glerns, als burchweg öfterreichisch gefinnt ju migtrauen, ihren Ausbrud findet. Inzweifelhaft hat G. hierbei über bas Biel hinausgeschoffen und an bem, was ibm in folder bewegten Beit, wo die confessionellen Begenfage fich unbermeiblich ara gufpigten, bon vericiebenen Geiten jugetragen murbe, baufig feinesmegs bie et forberliche Kritit genbt, vielmehr nach Diefer Richtung bin Manches, was als Berucht umlief und erdichtet ober arg entstellt war, an feinen foniglichen beren berichtet und damit auch auf beffen Meinung eingewirft. Und wenngleich auch ber Ronig mit dem Berhalten ber fchlefischen Ratholiten und namentlich ber Beiftlichteit wenig gufrieben mar, jo bat er boch im Intereffe unparteificher Werechtigfeit fein Staatsminifterium manchen Dagregeln Schlabrenbori's & B. in ber Sache ber Rirchenpatronate Privater ober in ber Ausbehnung ber Cabinetsorbre bom 31. December 1757 bezüglich der Abichaffung tatholifcher Plarrer an Orten, wo fich feine Ratholifen befanden, auch auf Falle, wo nur wenige Ratholiten in ber Gemeinde wohnten, entgegentreten laffen, hat auch verichiebene weitgebenbe Antrage Schlabrenborf's nach ber verratherifchen Flucht bes Bifchole Schaffgotich auf Sacularifirung bes Bisthums Breslan, Abfegung bes Bifchofe, Einziehung ber bifcoflichen Gintfinfte und Fixirung bes Gintommens eines funftigen Bifchofs von ber Sand gewiesen. Manche andere Borichlage Schlabrenborf's hat er allerdings willtommen geheißen, wie g. B. mit Befriedigung mabtgenommen, wie biefer die umfanglichen Befigungen der todten Sand in Schleften baburch nugbar ju machen verftand, bag er bie gabireichen ichlefifchen Stiffer und Rlofter bewog und anhielt, auf ihren jum Theil recht großen Gutern berichiebene induftrielle Unlagen, welche für bas Land erfprieglich ichienen, ins Leben ju rufen.

Das Ruhmvollfte aus bem Leben Schlabrenbori's ift offenbar feine Thatigteit mabrend bes fiebenjährigen Rrieges; wefentlich um biefer willen hat er feinen Allau unter ben Baladinen bes großen Ronigs an Rauch's herrlichem Friedrichsbentmal gefunden. Denn, wenn auch bie oft ergablte Beichichte, bag C bei bem berfibmten Buge bon Gachfen nach Schlefien, ben Friedrich im Berbfte 1758 nach bem Unfalle von Sochfirch jum Entfate von Reiffe unternahm, bem Ronige und feinem Beere nur baburch habe bie Subfiftengmittel fichern tonnen, bas er im Biberipruche mit ben ihm bei Tobesftrafe ertheilten Befehlen in befferer Borausficht fiber bie Dagggine verfügt habe, por ber biftorifchen Rritit nicht ftanbhalt, fo tann boch immerhin ber Ronig von ihm in fpateren Sahren geangert haben: "j'aurois risqué de mourir de faim moi et mon armée sans le prevoyance de cet homme". Die in bem fortmahrend von bem Feinde bebrobten und haufig jum großen Theile bon bemfelben occupirten Schlefierlande hoppelt ichmer ju erfüllende Bflicht, feinem foniglichen Geren Belb, Refruten und gefullte Dagagine gu ichaffen, bat G. in biefer branqvollen Beit in gerabegu grofartiger Beife erfüllt, mit nie ermattendem Gifer dafur thatig, jeden gunftigen Augenblid raid benugend, allgeit ausichlieflich feiner großen Aufgabe lebend, und babei auch in ber ichlimmften Beit, in ben gefährlichften Lagen erfullt bon feljenieftem Bertrauen auf bas Benie und bie Thatfraft feines großen Ronigs, wie er in ben furchtbaren Tagen nach ber Runersborfer Rieberlage einem Freunde fcreibt: "Es gibt bier fcon viele Rleinmuthige, ich hoffe mit Gottes bille, bag unfer großer Ronig Alles wieber berftellen wird und laffe ben Duth nicht finten." Gang ungweifelhaft bat biefes leuchtenbe Beifpiel patriotifcher Begeifterung und treuefter Ergebenheit gegenuber bem Sandesherrn bier in Schleffen einen machtigen Ginbrud gemacht und fegensreich gewirft. Und wenn Der fonft recht ibariame Friedrich unmittelbar nach bem Enbe bes furchtbaren Grieges bier eine tonigliche Freigebigfeit zeigt, fo bftrien mir ficher fein, bag er in Diefem Falle gang außergewöhnliche Berbienfte angemeffen belohnen gu muffen geglaubt bat.

Much S. hat fibrigens von bem ftrengen Gebieter manch hartes Bort binnehmen muffen, und gerabe fein großer Gifer ließ ihn manchmal felbftanbiger porgehen, als Friedrich es bulben wollte. Roch 1766 Rov. 25. gibt ihm berfelbe wegen feiner Willfur fein "außerftes Miffallen" ju erfennen und warnt ibn bor Schlimmerem. Ja, noch in feinen letten Lebenstagen Scheint eine Beichwerbe ichleficher Ebelleute, welche fich bon G. in ihren Rechten verlett glaubten, ben Ronig gegen feinen Dinifter ergurnt gu haben. Der Lettere fcrieb von feinem Tobtenbette aus: "Diefe Ungnade fchlägt ben letten Ragel in meinen Sarg. 3ch fuhle, bag ich meinem Biele nabe bin, und wenn Em. Rajeftat Diefes mein allerunterthänigftes Schreiben eröffnen, werbe ich nicht mehr Soll ich aber bas Unglitd empfinden, biefe Ungnade mit ins Grab nebmen gu muffen, fo troftet mich bas Bewußtfein, mein ganges Leben Etv. Majeftat Interesse aufgeopsert zu haben". (Resow, Charafteristif des 7 jährigen Krieges I. 378, Anm.) In der That soll das begutigende Schreiben des Monarchen erft eingetroffen fein, als fein treuer Diener bereits entschlummert Die Berleihung ber Grafenwurde an feine Rachtommen 1772 und 1786 zeigte, wie boch ber Ronig fein Andenten ehrte. Roch auf feinem Rrantenlager loll S. eine Dentidrift berfaßt haben, bagu beftimmt, eine Fortbauer ber getonberten Berwaltung Schleffens bem Ronige als lette Bitte ans Berg gu legen.

(Schlef. Brobabl, 1807 II, 497.)

Duellen: Die äußeren Lebensumstände nach handschriftl. Notigen im Rachlasse seines Gustav v. S. — Fechner, Die handelspolitischen Beziehungen Preußens zu Desterreich 1741—1806, Berlin 1886. — Lehmann, Preußen und die katholische Kirche, Archivpublikationen Bb. XIII u. XVIII.

C. Granhagen.

Schlabrendorf: Buftav Graf v. S., philanthropifcher Sonderling, 1750 bis 1824. Geboren am 22. Marg 1750 au Stettin als britter Sohn bes unde maligen ichlefischen Minifters Ernft Wilhelm v. S. (Biographie vorftebend), beffen Rachtommen die Gunft des Ronigs 1772 reip. 1786 Die Grafenwarde verlieb. Dit feinem Bater 1755 nach Breslau übergefiebelt, genog er bier burch Boimeifter eine forgfältige Ergiebung und Musbildung, Die ibn 1767 jum Befuche ber hochschulen gu Frantfurt a. D. bis 1769 und Salle bis 1772 befähigte. Er fuchte bier, wenngleich als Rechtsbefliffener eingetragen, nicht fowohl die Barbereitung für ben Staatsbienft, als vielmehr Gelegenheit ju ernften Stubien auf ben berichiebenften Bebieten ber Biffenfchaft, alten Sprachen ebenfo mie Bhilofopbie und Staatsrecht. Geit bem Tobe bes Baters 1769 im Befige anfehnlicher Gelbmittel, ju benen 1766 noch bie Ginfunfte einer Dompfrunde von Magbeburg getommen waren, auf welche ibm ber angerft fürforgliche Bater bereite 1750 eine Anwartichaft erworben hatte, fuchte er weitere Belebrung auf großen Reifen burch gang Deutschland, die Schweig, Frantreich und England, in welch letteren Lanbe er fechs Jahre verweilte, machtig angegogen burch beffen Gigenart, feine Berfaffung, feine entwickelte Induftrie und nicht jum mindeften auch feine auf furdlichem Boben ermachfenen philanthropifchen Anftalten. Gier machte er Die Befanntichaft vieler bebeutenber Manner und trat auch hervorragenben ganbsleuten naber. Go begleitete er 1786-87 eine Beit lang ben großen Freiheren b. Stein auf beffen in Gemeinschaft mit bem nachberigen Minifter v. Reben gur Griprichung ber Berg- und Gutteninduftrie Englands unternommenen Reifen, und in bemielben Jahre ichloß er auch eine bergliche Freundschaft mit bem bamals im Saufe be-Gefandten Graf Reventlow als Gaft weilenden Philosophen Friedrich Beinrich Jacobi. Dabei geichnete er fich fcon bier burch originelle Bilge von Menichenliebe aus, wie er g. B. eines beutiden Sandwertsburichen, ben bie außerfte Roth gu einem Raubanfall getrieben und ber babei ergriffen und gum Tobe verurtheilt worden war, sich eifrig annahm, und nachdem er vergebens verfucht fein Schidfal ju milbern, bei bemfelben im Gefangniffe Die letten Tage gubrachte und ihn bis jum Galgen mit frommen Eroftungen geleitete. Rurg bor bem Ausbruche ber frangofischen Revolution ift er bann nach Baris übergefiedelt und hat mit Begeifterung bie Erhebung bes Bolfes begrutt, bon welcher er wie fo viele Andere bas Sochfte hoffte. In gleicher Befinnung fand fich bamals ein Ungahl von Deutschen mit ihm gufammen, ber fpatere frangofifche Diplomat Reinhard, ber Schlefier &. G. Delsner, nachmals burch feine Breisichrift fiber Mahomet berfihmt geworden, der Schwabe Georg Rerner (Bruder bon Juftinus R.), auch ber befannte Georg Forfter. Ginige Diefes Rreifes hatten nabere Bublung mit ben Girondiften, und nach beren Sturge fand auch S. fich bebrobt, und feine Berhaftung im Commer 1798 lofte jugleich feine Berlobung mit einer liebensmurbigen Schottin Dig Chriftie. 3m Gefängniffe marb er wieberum ber freigebige Bobitbater feiner Leibensgenoffen. Gein Bermogen vertraute er feinem Freunde Delsner an, der fich bamals noch durch die Flucht gu retten bermochte, und ber bann unter ben ichwerften eigenen Entbehrungen ben ihm übergebenen Schatz getreu gemahrt und feiner Beit jurudgegeben bat. G. erwartete mil vollfter Faffung taglich feinen Tob, und in ber That wurde eines Morgens fein Rame mit unter benen verlesen, Die ber verhängniftvolle Rarren gur Guilloline führen follte. Er mar fogleich bereit, boch fehlten ihm bie Stiefeln und wollte fich nicht finden; injolge beffen ward er fur bie Labung bes nachften Toges augespart. Un diefem aber ward fein Rame nicht mit aufgerufen; er war bergeffer worben und blieb es, wenngleich fur ihn an jebem Morgen bie bangliche Come, ob nicht boch einmal bas Berfanmte werbe nachgeholt werben, fich erneute und

d bem Sturge Robespierre's erlangte er mit vielen Anderen bie Freiheit wieder b braog nun nach achtzehnmonatlicher Saft wiederum fein altes Rimmer im nel des Deux Siciles in ber Rue Richelieu, wohin ihn einst ber Bostisson Boulogne gefahren, und in bem er fiber 30 Jahre gehauft hat, in briefbem wie in perfonlichem Bertehr mit vielen Berfihmtheiten und berichiebenen betilch und litterarifch gebildeten Frauen, feine reichen Geldmittel freigebig en Beblirftigen, bie fich an ibn wandten, nicht felten allerdings auch Unirbigen gumenbend. Un ben Geschicken ber Beimat nahm er lebhaften Untheil, b er bat 4. B. große Summen anfgewendet, um bas Loos feiner Landsleute. iche in frangofiiche Rriegsgefangenicaft gerathen maren, zu erleichtern, wie er an fich felbft als einen in ber Frembe angeftellten Armenpfleger feiner Landsite betrachtete. 3m 3. 1803 ward er bon ber preugifchen Regierung als lefifcher Bafall jur Rudtebr in die Beimath gelaben, und ba er biefen Labungen ht Folge leiftete, mit Confiscation feiner fchlefifchen Gitter bedroht und bas mfiscationsbecret in ber That auch unter bem 7. September 1803 von ber ogauer Oberamteregierung ausgesprochen. Doch ging man auch jett noch mit bater Dilbe bor, und unter bem 3. Robember b. 3. fchreibt ihm ber Minifter Schleften, Graf houm, es tame nur barauf an, bag G. fich entichlöffe, "auf be gang turge Beit, wenn auch nur auf 4 Bochen, fein Baterland gu befuchen, baburch feine Achtung gegen ben Willen bes Ronigs an ben Tag gu legen". ich wiederhole meine gang einfache Bitte", fchlieft der Minifter, "bas Bobl Birigen au bebergigen und biefem bas tleine Opfer einer furgen Beranberung brer gewohnten Lebensweife gu bringen". Aber G. blieb hartnadig und ichutte eantlichleit bor. Bielseitige Fürsprache hatte bann die Wirfung, daß man statt Gonfiscation nur eine zeitweilige Sequestration über bie Guter verbangte. er preugische Befandte Luchefini erhielt ben Auftrag, bem Grafen Borftellungen machen, aber G., ber bamale bas Gange auf eine bon feiner Familie ausbenbe Intrigue gurfidführte, lebnte es ab, benfelben aufgufuchen (Februar 1804), b als er bann im Commer 1804 wieber um eine neue fechswochentliche erlangerung ber ihm jur Rudfehr gemahrten Frift bat, gemahrte bies Ronig riebrich Bilhelm III. unter bem 26. Auguft mit bem Ausbrud feiner Bufriebenit barnber, bag G. nun wirflich jur Rudfehr fich entschließen wolle. Aber m Entichlug bagu fand G, bann boch nicht, und 1805 ging man endlich ernfter gen ibn por, fprach ibm feine Dagbeburger Bfrunbe ab, beren Obliegenheiten allerbinge ichlecht entsprach, namentlich feit er (1780) unter bie beffer botirten sonicos majores cum residentia eingetreten war, und machte eine Aushebung s Sequefters bon feiner Rudtehr abhangig (Cabinetsorbre vom 24. Sept. 1805). ine Wirfung batte bas nicht; G. blieb in Paris und empfand bie arge Simalerung feiner Ginffinfte bei feiner Beburfnifilofigfeit berfonlich febr wenig, ib eigentlich nur barin, bag er jest Anderen weniger ju geben bermochte. Als can Enbe 1807 bes Ronigs jungerer Bruber Bring Bilbelm nach Paris fam, m bei Rapoleon Erleichterungen ber Friedensbedingungen auszuwirfen, gelang leinem Begleiter Alexander b. Sumbolbt, bem Grafen ebenfo wie fein Bruber Bilbelm befreundet, Benen bem Bringen porguftellen. Bring Bilhelm gog ibn neberholt an feine Tafel und lernte ihn schaken, erwirtte ihm auch burch eifrige bermenbung bei feinem toniglichen Bruber bie Aufhebung bes Sequefters feiner blefifchen Gater. Bas ihn in Paris festhielt, war eigentlich nur die Macht er Gewohnheit; fonft hatte ibn bie Entwidelung ber Revolution bon aller Sparbathie fur biefe "grundausverborbene" Ration, bei ber "bie große Alles erfdlingenbe Eprannei ber Sinnlichfeit und bes Egoismus in bem Gergen febes imgelnen alle Gefete entlruftet und vernichtet", ganglich gurudgebracht. Go ichilbert er bie Frangofen in feiner umfanglichften Schrift "Raboleon Bongpart und bas frangbiifche Bolt unter feinem Confulate. Bermanien, im 3. 1804" beffen Berfaffer lange mit Unrecht ber Mufiter Reichardt galt, ber anicheinenb bei Drud veranlagt hat, einem Buche, bas f. B. ein großes Auffeben machte, info fern es die brutale Gewaltherrichaft Rapoleon's ebenfo icharf fritifirte wie ber Charafter ber bon ihm unterjochten Frangofen. In Franfreich wußte man bor biefer Antoricaft nichts, und wenn gleich die Regierung Schlabrendorf's oppofi tionelle Befinnung tannte, fo bielt fie es boch nicht ber Dube werth, ben einfind lofen Sonderling ju verfolgen. 3m 3. 1813, wo die friegerifche Erhebung Breugens von ibm mit Begeifterung begruft murbe, jog es ibn machtig nad ber Beimath, aber die Regierung hielt ibm die Baffe vor. Rach bem Gingug ber Berbunbeten in Paris foll er bann beren Sache fo wichtige Dienfte geleifte haben, daß ihm bas eiferne Rreug gu Theil murbe. Dabei blieb bann ber imme auf's neue geaußerte Borfat, nunmehr nach ber Beimat gurudgutebren, boch unausgeführt - hauptfachlich aus Bequemlichfeit, wie er benn mit gunehmenber Alter ale ber Ginfiedler von Baris, wie er fich felbft bezeichnete, fich mehr und mehr in feine ichmubige, aller Bequemlichfeiten entbehrende Rlaufe vergrub, i ber er bei ichlechtefter Roft unter Buchern und Schriften haufte, und bie er feb felten nur noch verließ. Geine fraftige Ratur bat lange feine wenig rationell Lebensart ertragen. 218 er endlich im Commer 1824 ernftlich erfrantte un fein Argt mit großer Schwierigfeit feine Ueberfiedelung in beffere Luft, nach ben bamale noch landlichen Batignoles burchfette, mar es gu fpat; er berichied an 21. Auguft 1824. Baares Gelb fand fich nur fo menig bor, bag bie preugifd Befandtichaft die Begrabniftoften größtentheils vorschiegen mußte. Wenn e wieberholt baran gebacht hatte, eine allgemeinere Schulftijtung mit einen Familienfibeicommiß gu verbinden, fo hat er bann boch nicht bie Beit gefunden darüber lettwillige Berfügungen ju treffen, und ein vorgefundenes Teftament bo 1785 war fo geartet, bag es mehrfach angefochten warb. Bie mit feinen Teftamente ift es eigentlich mit feinem gangen Leben gegangen, Die beften Ab fichten und loblichften Borfage haben teine Erfullung gefunden; Die reichfte Baben bes Beiftes und Bergens, ein felten bielfeitiges Biffen bat er in marbin und angemeffener Beife auszugestalten nicht vermocht. In ber Beichichte b Buchbruderfunft wird fein Rame genannt. In Gemeinschaft mit Berban, Grrand Renouard hat er eine wesentliche Berbefferung ber Stereotypie in's Leben gernsen und bie Berfuche ber Benannten nicht nur burch feine Belbmittel, fonbern auc burch eine fchnell erworbene Sachfenntnig wefentlich geforbert. Bon Schriften die er verfaßt, barf man neben bem bereits ermabnten Werte aber Rapolen und bas frangofifche Bolt eine in Leipzig 1816 erichienene fleine Schrift: "Ginig entferntere Grunde für ftanbifche Berfaffung", fowie ben Artitel Horne Tool in der Biographie universelle auführen. In einer f. 3. vielgerühmten Schrift "lleber bie Sprache", Beibelberg 1828, ertlart ein nicht genannter Freund un Berehrer Schlabrendorf's im wefentlichen beffen 3been vorzutragen. Gin 2Ber über allgemeine Sprachlehre, Forschungen über Wortabstammung, Berfuche beuticher Sprachbilbung haben ihn bauernd beichaftigt, ohne je jum Abichtn gefommen gu fein, ebenfowenig wie andere litterarifche Blane einer Philosoph bes Staates und Dentwirdigfeiten über bie frangofilche Revolution im Ginn von Machiavelli's Discurfen über Livins. Bon ben in großer Robl in feiner Rachlaffe befindlichen Aphorismen, Gingelbliden, wie er fie nannte, bat fei Freund Barnhagen eine Angahl veröffentlicht, die une doch nur magig anmuthe tonnen. In vielen berfelben lehnt fich ber Eremita Parisiensis (wie er fich b geichnet) an Angelus Gilefins an, und begreiflicher Beife wird bas Berftanbn derfelben nicht erleichtert burch bie große Babl "felbfigepragter" ABorte. Man

wir einer ber faglichften biefer Einzelblide, in welchen ber burch bie Schule ber Wolution und bes Bonapartismus gegangene Beltburger fich ausspricht, folgen:

Rehr wird und schablicher Boltern gehöfelt als Fürsten, Boltsthumlichleit, Bürgerfinns Arhanch, ftürmt menschenfeinblich. Bürgerfinn schmelzen im Menschthum, der Aufgaben höchste! Rindisch bleibt Grenzrain, finnlich verftümmelnd geist'gen Allfreis.

Barnhagen v. Ense, Graf Schlabrendorf, amtlos Staatsmann, heimathirmb Bürger, begütert arm. Züge zu seinem Bilde. — F. v. Raumer's biffor. Taschenbuch. Leipzig 1832, erganzt durch Materialien aus Schlabrentori's Rachlasse.

Grünhagen.

Schlabrenborf: Dtto b. G., preugifcher General ber Infanterie, am 8. October 1650 gu Teltow bei Berlin geboren, trat 1665 gu Spandau in en brandenburgifchen Rriegebienft, erhielt, nachbem er fcon bor feinem Gintritt a bab Geer eine fur bamalige Beiten umfaffende und grundliche Ausbildung erbelten batte, bei bem Dohna'ichen Bataillon ju Ruftrin, ju welchem er 1666 erfest wurde, eine gute militarische Erziehung und ward Dificier bei dem Rement bee Oberft Fargel in Salberftabt. Durch Familienverbindungen in feiner mulbabn febr geforbert, mar er bereite Capitanlieutenant, ale er mit bem Rebeent 1674 am Felbzuge am Rhein theilnahm. 1675 machte er bie Schlacht fehrbellin und bann ben Rrieg in Bommern mit. Bur Belohnung für fein Berbalten bei ber Ginnahme von Bollin erhielt er eine Compagnie. Dann rieth er in ichwedische Befangenichaft, tonnte aber ichon 1676 wieder der Eramung bon Anclam und ber Ginnahme anberer fefter Plage in Bommern tomobnen. 1677 nahm er an ber Belagerung bon Stettin, 1678 an ber bon Stratfund und an ber Eroberung ber Infel Rigen, 1679 an bem Buge nach brugen theil. 1686 mar er Oberftlieutenant bei feinem fruberen Regiment, eriches fest Unhalt bieß, und geborte mit biefem gu ben 8000 Branbenburgern, mide unter Schoning (f. b.) jur Gulfe bes Raifers nach Ungarn jogen. Bor Den warb er ichwer verwundet. In bem Dantichreiben für geleifteten Beiftand, seldes ber Raifer an ben Rurfurften Friedrich Bilhelm richtete, ward auch G. Ohmend erwähnt; in Anertennung feiner Dienfte ward berfelbe am 29, Januar 1687 aum Oberft ernannt. 1688 marichirte er unter Schöning nach Cleve gum Soupe bes Bergogthums gegen bie Frangojen, 1689 mar er bei ber Eroberung onn Bonn und anderer fefter Blage thatig, 1690 focht er in ben Riederlanden. 1692 mar er unter Brand wiederum in Ungarn, erhielt fur Auszeichnung in ber Schlacht bei Szlankamen (21. Auguft) vom Raifer eine gulbene Gnabenkette nit bes Monarchen Bilbniffe und ward am 21. Januar 1692 jum Brigabier ber Infanterie ernannt. Er machte bier bie Befanntichaft bes Marfgrafen abwig von Baben und erwarb die Freundichaft besfelben. 1698 fuhrte er elbitandig 6000 Mann, beren Commando er als Generalmajor zugleich mit bem Othen be la Cenerofite erhielt, nach Ungarn und, als bald barauf Generalbeutenant D. Brand abberufen wurde, Abernahm er ben Oberbefehl aller bort befindlichen brandenburgischen Eruppen, mit benen er an ber erfolglofen Belageung bon Belgrad theilnahm. 1696 und 1697 fithrte er bon neuem bas Commanbo über bie Brandenburger in Ungarn. In letterem Jahre gab ihm die wareiche Schlacht bei Benta (11. September) Gelegenheit gur Auszeichnung. Beuteftude, welche ihm gufielen, überwies er ju immermahrendem Angebenten ber Ruftlammer auf feinem Bute Groß-Machnow bei Teltow. Die Dienfte, belde er mit feinen Brandenburgern geleiftet hatte, fanben bobe Anertennung. Sting Gugen ftattete ihm feinen Dant in rubmenden Borten und in befonders frender Form ab; bom Raifer erhielt er, wie alle hoberen Fuhrer, ein in febr

21 \*

324 Schlaben.

gnädigen Ausdrücken abgesaßtes Schreiben aus Schloß Ebersdors vom 23. Sebtember, welchem ein tostbarer Diamantring beigesügt war, und am 15. December das Freiherrendiplom. Auch bot ihm der Kaiser an, ihn als Feldmarschallieutenant in seine Dienste zu nehmen; S. lehnte jedoch ab. In die Heimath zurückgeschrt, nahm er an Feldzügen nicht mehr theil, doch ward er 1708 mit einer Sendung nach Hamburg beaustragt, wo er dem kaiserlichen Sesandem Graf Schöndorn bei der Stillung der von Krumholz gegen den Rath angezettelten Unruhen zur Seite stand. Dagegen ließ König Friedrich I. ihm mancherlei äußere Chren zu Theil werden, namentlich übertrug er ihm am 11. August 1703 das Gouvernement der Festung Küstrin, welche er so liebte, daß man sie "des Königs Auge" nannte. Der König selbst sagte bei dieser Selegenheit zu S.: "Lieber Herr General, ich schenke Euch mein Herz." Am 4. April 1703 ward er zum Generallieutenant, am 23. Mai 1715 zum General der Infanterie ernannt. S. war ein sehr gottessüchtiger Mann. Er starb am 18. Januar 1721 zu Groß-Machnow, ohne Kinder zu hinterlassen.

Biographisches Lexikon aller Gelben und Militarpersonen, welche fich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben. 3. Theil. Berlin 1790.

Schladen: Friedrich Beinrich Leopold v. G., geboren gu Berlin am 14. Juni 1772, berlebte feine Jugend jum Theil in Ritrnberg, wo fein Bater, ber Dajor Rarl Friedrich Gottlieb v. S., Die preugifchen Refrutirungen in Franten leitete, ftubirte in Erlangen und Gottingen Rechts- und Staatswiffen ichaften und murbe am 28. December 1790 als Legationerath in Die biplomatifche Bebiniere gu Berlin aufgenommen. Um 5. Februar 1794 gum Rammer berrn ernannt, befuchte er im Commer besfelben Jahres feinen Bater, ber unter Sobenlohe am Rhein commandirte (vgl. bas intereffante Engebuch über bie Reife in den "Mittheilungen aus den nachgelaffenen Bapieren eines prengifchen Diplomaten"), und murbe am 10. Februar 1795 als Secretar bem Gefanbte Breugens in Bien Lucchefini beigegeben, beffen Bufriedenheit und Bertrauen ju gewinnen wußte. Schon nach zwei Jahren ging G. als Gefanbter nat Liffabon, wo er, hauptfachlich mit Bertretung ber preugifchen Sandeleintereffe beauftragt, mit einer langeren Unterbrechung bis jum Darg 1803 berblieb, mi bann bie preugifche Gefandtichaft in Munchen gu übernehmen. Bei Musteu bes Rrieges bon 1806 murbe er in bas preufifche Sauptquartier berufen, jebei erft nach bem Biebereintritt Sarbenberg's, ber ihm fehr mohlwollte, ju bipli matifchen Beichaften berangezogen. Am 30. September 1807 erfolgte leine G nennung jum preußischen Gefandten in Betersburg, eine Stellung, ber er fi nicht gewachsen zeigte. Gegen Enbe bes Jahres 1811 verließ G. Beterebur und ging nach Bien, wo er fich mit ber Grafin Benriette b. Schonielb, Tocht bes fruberen fachfifchen Befandten in Bien, bermahlte und jugleich auf feit Bitte vom Ronig Friedrich Wilhelm III. in ben Grafenftand erhoben mut (1813). Rach wiederholten vergeblichen Bemuhungen um Wiederanftellung murt S. im Juni 1817 als Wirklicher Beheimer Rath jum prengifchen Bertreter Conftantinopel ernannt. Rach wenigen Jahren ichon verließ er biefe Stellung wieder (1820) und ging nach langerem Aufenthalt in Wien ale Gefandter ma ben Riederlanden (Januar 1824). In Bruffel verwidelte ibn feine Reigun für das Spiel in Unannehmlichteiten, die im Jahre 1827 feine Abberufur nothig machten. In ben Rubeftand verfett, lebte er in Trier, Duffelbort un Gobesberg, wo er am 30. (nach anberen Angaben am 31.) August 1845 a ftorben ift.

Bgl. Preußen in ben Jahren 1806 und 1807. Ein Tagefruch. Moin 1845. Mitteilungen aus ben nachgelaffenen Babieren eines preußischen Diplomaten, herausgegeben von beffen Reffen E. v. E. (Lebebur). Berlin 1868. — Acten bes Geh. Staatsarchivs zu Berlin. Bailleu.

Schladen: Rarl Friedrich Bottlieb b. S., geboren ju Afchersleben am 29. April 1730 als Cohn bes Oberften Bans Chriftof v. G., trat im 3. 1747 ale Befreiter-Corporal in bas Mufilierregiment Alt-Burttemberg, 1750 in Das Regiment Dartgraf Rarl (fpater Friedrich Auguft von Braunschweig), bei welchem er jum Compagniechef (1762), Major (1776) und Oberftlientenant aufrfidte (1786), bis er felbft bas Regiment als Oberft erhielt (5. Juni 1788). Gr fampite mit Auszeichnung im fiebenjahrigen und im Bairifchen Erbfolgefriege und erhielt für feine Tapferfeit in dem Treffen bei Reuftadt von Friedrich bem Großen den Berdienftorden (3. Marg 1779). Bon 1781 bis 1784 leitete er bon Rarnberg aus die preugischen Werbungen im Reiche. Wahrend ber Rheinfelballge von 1793 und 1794 befehligte er als Generalmajor und Chef bes Regiments Wolbed die Avantgarde bes Sobenlohe'fchen Corps. Rach Abichlug bes Friedens von Bafel garnifonirte er (feit Dai 1798 als Generallieutenant) mit einem Regimente in Minden, eine Beit lang ftand er auch bei ber jum Schute ber Demarcationslinie an ber Befer und am Rieberrhein jufammengezogenen Armee. Rach feiner im September 1804 in bochft ehrenvoller Beife erfolgten Berabichiebung fiebelte er nach Salberftabt fiber, mo er am 29. October 1806 berftarb.

Bgl. Biographische Nachrichten über den t. preuß. Generallieutenant R. Fr. G. v. Schladen, zusammengestellt von seinem Entel L. Freiherrn v. Lebebur in den Mittheilungen aus den nachgelassenen Papieren eines preußischen Diplomaten. Berlin 1868.

Schlaffer: Sans G. gebort ju ben Bortfuhrern und Marinern ber jogenannten Taufergemeinden im erften Jahrgehnt ber Reformation und hat als folder unter ben Tauigefinnten aller Jahrhunderte in Unfehen geftanden. Wir fennen fein Geburtsjahr nicht und wiffen aus feiner fruheren Lebenszeit nur, bag er feit 1511 Briefter mar und por feinem Austritt aus ber romifchen Rirche in Oberblerreich wirfte. Er ergablt felbit, bag ibm, als er anfing, bas ,lautere Cbangelium" bon der Kangel zu verfünden, das Predigen untersagt worden fei. Nach kiner Entjernung von feinem Umt fand er junachft Ruflucht bei ben Berren Belling, Die bamals Befiger von Refermartt bei Freiftadt in Oberofterreich Daren. Bir wiffen nicht, burch weffen Bermittelung er mit ben bamaligen Fabreen ber "Gemeinden Chrifti" - benn fo pflegten fich die fogenannten Taufer filbft ju nennen — in Beziehung getreten ift; jedenfalls ergahlt er felbft, bag er in Rurnberg ben Ludwig Gaber und hans Dend fennen gelernt habe und sennt fie awei "treffliche in Gott gelahrte Manner". Diefe Bufammentunft fann tur im 3. 1524 flattgefunden haben, wo auch but in Rurnberg bei Dend mar. Bon ba an feben wir G., ber ein gelehrter und in Bort und Schrift geubter Mann wor, in naber Berfihrung mit vielen Wortffihrern biefer Richtung. In Regenaburg verfehrte er mit Boligang Branbhuber, ber fruber Pfarrer gu Ling emefen war; in Augeburg nahm er im August 1527 an ber großeren Berammlung ber labbentichen, ichweizerischen und öfterreichischen Täufer theil und berlehrte bort mit Jacob Raug, Sigm. Sofer, Jac. Widemann, Sans Sut u. A. Auch bei ben Berhandlungen, die in bemfelben Jahre gwischen Gubmaier und Dut ju Ricolsburg flattfanben, war er jugegen. 3m Geleite bes Ulrich Mofer, ber fur bie Rugger Rruge nach Tirol führte, jog er ebenborthin, um feine Bermanbten gu besuchen und in ben Tiroler Gemeinden gu predigen; bei biefer Beligenheit wurde er am 6. December 1527 verhaftet und auf bie Refte Frunds326 Shiafil

berg gebracht. Sein Proceß schloß am 20. Januar 1528 mit bem Ber Regierung, über ihn und seinen Mitgesangenen Leonh. Frid "das Rechgehen zu lassen"; am 4. Februar 1528 wurde das Urtheil zu Schwat vollz und die Gesangenen mit dem Schwert gerichtet. — Wir sennen von S. si meist lleine Schriften, Trostbriese, Gebete, Besenntnisse und Tractate, und Lieder. Dieselben scheinen damals meist handschriftlich verbreitet worden zu wie das in diesen verfolgten Gemeinden sehr häusig der Fall war; nur einem seiner Lieder kennen wir einen gleichzeitigen Druck.

Ottius, Annales Anab. Bafel 1672, S. 46. — Beck, Geschichtsbider Wiedertäuser in Oesterreich Ungarn. 1883. S. 60, 63 und 651 ff v. Braght, Martelarspiegel II, 14 ff. Amsterdam 1680. — Jäkel, Jur 6 der Wiedert. in Oberdsterreich (47. Jahresb. des Museum Franc. Car. zu L 1889. S. 87 f., 61 f. — Will, Beiträge zur Gesch. d. Antibaptist 1773. S. 30. — Goedeke, Grundrift d. deutsch. Nat. Lit. 2 II, 243.

Badernagel, Rirchen Bieb III, 479.

Budmig Relle

Schläftli: Alexanber S., Drientreifender, geboren gu Burgborf (Ro Bern), † ju Bagdad am 5. October 1863. Frühe ber Eltern beraubt Baifenhaufe feiner Baterstadt erzogen, follte G. einem bürgerlichen Beruigeführt werben; er wurde aber durch ben Ginfluß des verdienten Entomo Meber-Durr mit einer Liebe gu ben Raturmiffenschaften erfullt, Die ibn bie bicin als Berufsftudium mablen ließ, weil fie in die naturgeichichtlichen Discip einführt und bas Mittel bietet, auf eigene Rrafte geftust die Fahrt in Die Welt ju magen. 3m Berbft 1854 beenbigte G. feine Studien in Baris fnüpite Berbindungen mit ber türfifden Gefandtichaft an, welche ibn 1855 Conftantinopel führten. Rach langem Barten unter ichwierigen außeren haltniffen erhielt ber arme, junge Arat eine Stelle im tunefichen Contingent er junachft nach Turlifch-Armenien begleitete. Er lag in Batum und n einen lurgen Rriegszug nach Imeretien mit. Rach bem Frieden ging er al gimentsargt nach Janning, wo er vielleicht feine gludlichften Jahre berlebt Er gewann bas Bertrauen Riffaat Pafcha's, beffen Leibargt er murbe und fam wiffenschaftliches Daterial ber verschiedenften Urt auf feinen Ausflügen Albanien und Epirus. Gein "Berfuch einer Rlimatologie bes Thales Jannina" und bie im Austand 1859 erichienenen "Reifeffiggen aus G fallen in biefe Beit. Doch gefiel es ihm auf bie Dauer nicht in ber wiffen lichen Bereinfamung, ber orientalifchen Berweichlichung, ber turfifchen Dig ichaft. Er nahm feine Entlaffung und ließ fich als Urgt in Bagbab wohin er gu Lande über Aleppo und Diarbefr ben Weg nahm, Seine reichten aber weiter. Er wollte nach Dastat, ben Bahreininfeln und nach Canfibar geben, um bei gunftiger Belegenheit bon bier aus in's Afrita's vorzudringen. Bmar meinte er beicheiben, nicht in die Gustapfen Spele ober Seuglin treten ju tonnen, aber er hatte nicht aufgehort, ju brob und befaß manche ber Gigenschaften, Die einen tuchtigen wiffen daftlichen ! ben machen. Burbe er feinen Plan, ale Argt in Sanfibar fich niebergul ausgeführt haben, fo hatte er abnlich wie fpater &. A. Fifcher, ber bon g Grundlage ausging, ber Erforichung Oftafrifa's wichtige Dienfte leiften ! Die Unterftuhung feiner Freunde in der Beimath und fleine Buidiffe id rifcher Behörden geftatteten ibm, wenigftens einen Unfang gu machen quittirte 1862 ben turfifchen Dienft und fuhr auf einem grabifden Schiffe Bombay, um bon bier über Mauritine Madagastar ober bie oftafritanifde ju gewinnen. In Mauritius durch ben Mangel an Schiffsgelegenheit aufgel entmuthigt, erfrantt, brach er bie Reife ab, fehrte nach Bomban, wo eine

entzündung ihn an den Rand des Grades brachte, und nach Bagdad in der Hoffnung zurück, in einer Quarantänestellung in den kurdischen Gebirgen zu gewesen. Er hatte erst wenige Tage in Bagdad zugebracht, als dieselbe Krankseit, die in Mauritius ihn befallen, die tropische Ohsenterie, ihn am 5. October 1863 wegraffte. Treffliche Eigenschaften des Charakters rühmten seine Freunde ihm nach und seine Werke, von denen leider keines den Stempel der letzten Bollendung trägt, lassen in ihm einen scharfen und vielseitigen Beobachter erkennen. Hauptwerk: "Reisen in dem Orient". Winterthur 1864 (in den Mittheilungen schweizerischer Reisender).

Retrolog von Egli im Globus V.

Friedrich Ragel.

Schlager: Lubwig S., Irrenarzt in Desterreich, geboren 1825 zu St. Morian in Oberösterreich, † am 24. Juli 1885 in Wildbad Gastein. Er nahm schon als militärärztlicher Zögling 1848 und 1849 an den Feldzsigen unter Kadehth in Italien, namentlich an der Belagerung von Benedig, theil. 1860 wurde er an der Hochschule zu Wien Docent für Irrenheilfunde, bereiste in den blgenden Jahren dis 1865 Mittel- und Westeuropa und wurde 1865 zum Swiesson als 1865 Mittel- und Westeuropa und wurde 1865 zum Swiesson e. o. ernannt. 1873 ersolgte seine Ernennung zum Director der niedschert. Landesirrenanstalt, als welcher er die zwangslose Behandlung und anzwessenen Beschäftigung der Irren übte und durch Wort und That zur allgemeinen Annahme dieser Art der Irrenbehandlung viel beitrug. Er schrieb "Sammlung von Irrengesehen aller Staaten" (Damerow'sche Zeitschr. s. Psychiatrie, 1862) und "Ueber die Bestredungen zur Erlangung eines Irrengesehes in Oesterreich im Zeitt. v. 1859—1869" (Oesterr. med. Jahrb. XIX).

Allgem. Wien. med. Zeit. 1885. C. 357. — Wiener med. Wochenschr. 1885. S. 973 ff. — Biograph. Lexifon V. S. Frölich.

Schläger: Julius Rarl S., Rumismatiter, geboren am 25. September 1706 in Sannover, besuchte die Univerfitat Belmftedt, mo namentlich ber Brofeffor hermann b. d. hardt auf ibn einwirtte, und berfah bann mehrere Jahre Die Stelle eines Sauslehrers bei bem Conful Anberson in Samburg, beffen reichhaltiges Mungcabinet ihn gleichzeitig ju numismatifchen Studien anregte. Geit 1730 als Magifter legens und feit 1736 als Brofeffor ber griechischen und orientalifden Philologie in Belmftebt thatig, feste er bier feine ichon in Samburg begonnene ichriftftellerische Birtfamfeit in erhöhtem Daage und befonders im Fache ber Manglunde fort und lentte durch feine Abhandlung über eine im gothaifden Cabinet befindliche feltene Munge Alexander's bes Großen bie Aufmertfamleit Bergog Friedrich's III. auf fich, fo bag ihn biefer 1744 nach Berm. Ulrich b. Lingen's Tobe jum Auffeber ber Friedenftein'ichen Mungfammlung mit bem Titel eines Rathes und Antiquarius berief, ihm nach Ernft Salom. Cyprian's Ableben außerbem noch am 18. Februar 1746 bie Direction ber bergoglichen Bibliothet übertrug und ihn im folgenden Jahre gum Sofrath ernannte. Das ihm anbertraute Dingcabinet genoß ichon bamals eines vortheilhaften Aufes. Bon Ernft bem Frommen begründet und von Friedrich I. und Friedrich II. eifrig gebflegt, erfuhr es nicht minder unter ber Regierung Friedrich's III. (1732 bis 1772), anfehnliche Erweiterungen, burch welche ber Bergog bie Sammlung ant weithin ju einem wiffenschaftlichen Mittelpunfte fur bie gelehrte Belt gu erheben suchte. Berujene Manner, wie Fr. Sortleber (f. A. D. B. XIII, 165 ff.), 2B. G. Tengel, Chr. Schlegel (f. b.) und Chr. Sigismund Liebe, ber Berfaffer ber "Gotha Numaria" (1730), hatten fruber bem Cabinete vorgestanben, und icon ibr Beifpiel mußte einen ipateren Borfteber gur Rachfolge reigen. In ber That ift S. nicht hinter feinen Borgangern gurudgeblieben und bat fich

328 Schläger.

mabrend feiner Bermaltung nicht nur um die Gewinnung neuer Schape, ! auch um beren Ordnung und Ratalogifirung eifrig bemubt. Schon 1745 er fich nach Celle, um bort bie Molanus-Bohmer'iche Mungfammlung, bebe felbe öffentlich berfteigert marb, jum Breife bon 2500 Thalern angutaufen; erwarb er biejenige bes braunichweigischen Arztes Burtharb, Die er bereits fannte, ba er ben 1740 gebrudten Ratalog mit einer ausführlichen Borret feben hatte. Ebenfo brachten auch bie folgenben Jahre mehrfache Bereich bis ber fiebenjahrige Rrieg eine geitweife Unterbrechung verurfachte und fog Bergung bes werthvollen Cabinets an einem geficherten Orte nothigte, t bann mit bem Regierungsantritt Ernft II. (1772) wieberum eine Reit erfreu Mufschwunges begann. Die Bearbeitung eines umfaffenden Rataloges unte Titel: "Index thesauri numarii Fridericiani" unternahm S. gleich nach L feiner gothaischen Thatigfeit und vollenbete ibn binnen 30 Jahren in 16 banben. Dabei benutte er feine in ihrer Urt einzige und in mehr als 40 S gufammengebrachte numismatifche Bibliothet, in welcher taum Die fleinft genöffische Beröffentlichung fehlte. Dag er biefen wiffenschaftlichen Schat ihn por ber Berftreuung ju bewahren, noch ju feinen Lebzeiten bem Bergo Die Gumme bon 4000 Thalern überließ und fo fur ein willtommenes gel Silfsmittel forgen half, darf ihm als großes Berbienft angerechnet n Bang berichieden bon feiner trefflichen Buhrung bes Auffeheramtes beim ! cabinet mar feine Birtfamteit in ber bergoglichen Bibliothel. Fr. Jacobs u 21. D. Reichard find einstimmig in ihrem Urtheile über feine Ungefälligfei ablehnende Saltung gegenfiber einheimifchen Lefern, welche er burch bi famften reglementarifchen Borichriften bon ber Benugung ber bffentlichen B fammlung abzuschreden suchte, mabrend er fich gegen auswärtige Belehrte tommend und bienftfertig zeigte. Auch mit feinen Collegen - anfange es Freiesleben (f. A. D. B. VII, 389) und Botter - lebte er auf geiba Fuße, ba er ihnen trog färglicher Bejoldung vermehrte Arbeiteffunden jum Brachte er es boch burch feinen Dangel an Berträglichfeit eine Beit lang daß er allein mit einem Diener in ber Bibliothet maltete! Dem jum bibliothetar ernannten Reichard verleibete er ben ihm bom Bergoge geft Butritt baburch, daß er die Thurschlöffer heimlich umandern ließ. 3mar er fich in feinen Berichten an Die Regierung überaus bienfteifrig und foll weilen nühliche Menberungen bor; allein ber Bibliothet erwuchs bieraus ein Bortheil. Go brang er mit Recht auf die Bearbeitung eines hochft wendigen Rominalfataloges, legte babei aber felbft feine Sand an, fo be bei ber feindfeligen Stimmung feiner Collegen beffen Bollenbung bis Muguf hinausjog, wo endlich ber eiferne Fleif bes Gecreture Jul. Bith. Dan Diefelbe ermöglichte. Er felbft batte fich bie Anfertigung eines Manufe tataloges porbehalten, brachte aber nur ein Beit bon 23 Blattern gu ! und beschrieb barin weitläufig und wortreich die ersten 25 Rummern brudten Chprian'ichen Rataloges. Aus Bequemlichfeit hintertrieb er ben ber Chprian'ichen Bibliothet, angeblich bes boben Preifes (6000 Thale ber vielen Doubletten wegen, und lehnte auch bann noch ben Unfauf a bas geiftliche Dinifterium 1000 Thater von ber Forberung ablaffen woll bag badurch biefe werthvolle Bucherfammlung nach allen Richtungen je wurde. "Unbeflagt und wenig vermißt" ftarb er im 80. Lebenejahre a Juni 1786 als Geheimer Sofrath, ein Titel, ben ihm Ernft II. verlieben Bon feinen Schriften, fiber bie er 1742 felber einen "Index scriptorum ed ot odendorum" herausgegeben hat - Die fpateren verzeichnet Schlichten u. a. D. - feien bier noch bie wichtigeren genannt: "Commentatio de Alexandri M. (1736), Numophylacii Burkhardiani Pars L. (1740).

riae litis de medicorum apud veteres Romanos degentium conditione" (1741), Dissertatio de debitore obaerato secundum jus Hebraicum et Atticum creditori in servitutem adjudicando" (1741); "Commentatio de numo Hadriani plumbeo et gemma Isiaca" (1742); "Dissertationum rariorum de antiquitatibus acris et profanis fasciculus" (1742) und "Fasciculus novus" (1744). Die Jahl seiner bis 1742 gedruckten Schristen gibt er selbst in dem genannten Berachnisse auf 21, die der bereits fertigen und "nächstens" (propediem) zur Herausgabe bestimmten auf 20 an. Unter den letzteren besinden sich (setzt in der berzoglichen Bibliothet in Gotha) auch 6 Foliodände eines "Braunschweig-Lüneburgsichen Wünze und Medaillencabinets, oder Abbildung der goldenen und silbernen Wünzen, welche das durcht. Haus Braunschweig-Lüneburg, wie auch mige Grasen und Städte in dasigen Landen haben schlagen lassen, oder die auf ihre berühmten Unterthanen gepräget worden" (1763). Die schristsellerische Ihätigleit Schläger's erlahmte übrigens, seit er nach Gotha übergesiedelt war, und machte sich nur noch in kleineren gedruckten Aussätzen bemerklich.

Jebler's Univ.-Lexiton, 34. Bb. (1742), Sp. 1671. — Christoph Sax, Onomasticon literarium, Pars VI (1788), p. 736. — Fr. Schlichtegroll, Historia Numothecae Gothanae, S. 53—64, Gotha 1799. — Hirfching, Historia Numothecae Gothanae, S. 53—64, Gotha 1799. — Heusel, Distor. Litterar. Handbuch, 11. Bb. 1. Abth. (1808), S. 130—32. — Meusel, Lexison, 12. Bb. (1812), S. 181—83. — Fr. Jacobs und Fr. A. Usert, Beiträge zur ältern Litteratur, 1. Bb., 1. Hest, (1835), S. 28—44. — A. Beck, Ernst II., Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, S. 141, 218—20, Gotha 1854. — B. Posel, Philol. Schriftsellerlexiston, S. 243. Leipzig 1882. — Bgl. auch: H. A. D. Reichard (1751—1828). Seine Selbstbiographie überarb. und herausgegeben von Herm. Uhde, S. 135—37 und 311, Stuttgart 1877.

Schlaginhaufen: Johannes S., Superattendent gu Rothen im Garftenthum Unhalt, † um 1560. herfunft und Geburtsjahr find noch unbefannt. Gr wird aber im legten Biertel bes 15. Jahrhunderts geboren fein, weil bor Oftern 1586 Luther, ber auch damals fich alt fühlt und nennt, von ihm fagt, er gebe nun gu den Jahren. Mit gleichem Ruf- und Familiennamen, ber auch Schlachinhaufen (fo in ber eigenhandigen Unterfdrift unferes Rothner's in Edmalfalben 1537), Schlabenhaufen, Schlainhaufen, Schlahauf gefdrieben wirb, finden fich im erften Biertel bes 16. Jahrhunderts mehrere in Univerfitatefreifen. In Beibelberg wird am 3. Februar 1510 ein J. C. eingeschrieben, aus Bul in der Diocese von Speier, also aus Weil dem Dorf oder Weil der Stadt in Württemberg. Dieser J. S. könnte schon etwa 1493 geboren sein. In Ersurt wird ein 3. G. aus bem burch Georg Spalatinus befannten Spalt an ber Regat in Baiern unter bem am 18. October 1517 gewählten 249. Rector Michael Textoris aus hirfau intitulirt, in Wittenberg am 23. Mai 1520 ein J. S. aus Reunburg in der Dioceje von Regensburg. Wiederum in Bittenberg antwortet "pro biblis" am 20. Marg 1521 ein alfo icon mit bem Briefteramt betrauter vir venerabilis" 3. Schlachinhauffen "e Morauia", wie Luther als prafibirender Decan ber theologischen Facultat felbit eingetragen bat. Am 21. Marg 1521 wird berfelbe jum Baccalaureus biblicus promovirt. Bedeutet nun Moravia bier bie Beimath ober das Land ber bisherigen, eventuell auch fpatern Amtsfabrung? Bedeutet es Mahren ober gar bie Gegend jener wurttembergifchen Dete Beilerftabt und Beil bas Dorf? Ift erheblich, bag unfer G. in ber Rothen ichen Rirchenordnung ftatt Schente bas in Anhalt ungebrauchliche bohmifche Archmer (Rreema) benugt? Unfer G. war, wie Luther am 9. April 1586 auch bon ihm lagt, in frifcher Buft erzogen und an folche burch feinen fruberen Bohnfib gewöhnt. Das pagt auf Beil wie auf bie Regensburger und manche andere

Unferes Schlaginhaufen's Schwiegerfohn Johann Obernborfer mar Prediger in Regensburg. Der Familienname G. begegnet in Sfibbeutichlant ofters. Dortige Bermandte fonnen mit unferem Rothner Begiehungen unterhalten baben u. f. w. Man bleibt bei Bermuthungen fteben. Sicher taucht unfer S erft im Robember 1531 auf und gwar in Luther's Saufe gu Bittenberg, Wenngleich über bie erfte Galfte feines Lebens alfo nichts fest fteht und bie jet nur bermuthet werben barf, bag er ichon in ben gwangiger Jahren feine Stubien unter Buther, Melanchthon u. f. w. mag vollenbet und bann irgendwo als Schal lehrer, Caplon, Diatonus, Pfarrer in tirchlichem Dienft ober geiftlichem Umt geftanben haben, wo er ohne 3weifel fich fo bewahrt hat, bag Butber's und bes gangen epangelifchen Freundestreifes von Bittenberg volle Anertennung und wohlwollende Befinnung, ja auszeichnender Berfehr und thattraftige Gilfe um ale bas mohl erworbene Ergebnig ternhafter Tuchtigleit und Berwendbarfeit, paftoralen Befchides, Berbienftes und Erfolges bes Baftes tann angefeben werben, um fo erfreulicher ift es, bag wir von feinem fest erwiefenen Auftreten ab inner halb und an ber Biege ber reformatorifchen Bewegung bon ihm feibft fofort nad bem Erlebnig niebergeschriebene, bochft werthvolle Aufzeichnungen von Luther's Tifchreben, Deinungsaugerungen, Urtheilen und gelegentlichen Ausspruchen ber ichiedenartigen Charaftere fibertommen haben, Die icon mit bem Rovember 1531 anbeben und bis jum September 1532 reichen. Dan barf wol annehmen, bal er bamals gelegentlich ftellvertretend für Luther felbit, ber biters trantelte, und ben noch langere Beit in Lubed jurudgehaltenen und erft im April beimgelebrien Bugenbagen gu predigen und fonft gu amtiren batte. Benigftens verlebrte et bamals ohne Unterbrechung mit Luther. Das von Wrampelmeger 1885 herand gegebene, von Dr. Conrad Corbatus geffihrte Tagebuch über Dr. Martin bis 1537, brachte bereits eine ftattliche Reibe von Angeichnungen, Die fich ausbruch lich an Schloginhaufen's Ramen anfnupften und ben bon Luther mit ibm geführten Gebantenaustaufch genugend fennzeichneten. Durch bie fachtundige und einfichtsbolle Bemuhung bes Profeffors 2B. Breger haben wir nun aber 1888 das originale Bert unferes G. felbft "Die Tifchreben Luther's" erhalten, welchel bon Corbatus ale feine Quelle neben ben Aufzeichnungen von Beit Dietrich ausdrudlich mit genannt wird, wenn auch etwas geringschätig als Rrumeln, Broden, "micae", welches aber deutlich erweift, bag Corbatus von Fluchtigleiten, Die berftanbniffen und Willfür nicht gang freigufprechen ift, wenngleich er fonft reiches und werthvolles Material uns ju beftem Dant geboten bat. G. tritt uns überall ale ein bamale ju Schwermuth neigender Dann entgegen, ber nicht babon ab taffen fann, fiber Berfuchungen und Anfechtungen ju flagen, Die ibn beangitigen, ihm ben Geelenfrieden rauben, ihn leicht erregen und ihn tief nieberichlogen, f bağ man ibn nur gludlich breifen tann barum, bag er offenbar aufolge feiner gefellichaftlichen Gewandtheit und angenehmen Umganglichfeit fowie feiner lautern Religiofitat in Luther's Saufe eine fichere Zuflucht und freundliche Aufnahm gefunden hat, wo er fein febr haufig betummertes Berg voll ausschutten, ben ibm mit wirklicher Engelsgebulb reichlichft gewährten Troft und Bufpruch entgegennehmen und immer wieber bon neuem fich aufrichten fonnte. G. tritt uns auch fpater noch als finanziell bedurftig in mittellofer Lage entgegen, Die ibn nebra inneren Anfechtungen arg bebrudte. Wir finben ibn in Bittenberg ale verbeiratheten Dann bor. Moglicherweife ftand er ichon in zweiter Che. liche Roth und Familienforge ibn auch noch mit gequalt und fortmabrent be unruhigt hat, entgieht fich bis jest noch unferer Renninig. Er wird und als lieber Baft in ber Bittenberger Wohnung bes frommen Dagiftere Georg Gelt b. Forchheim befannt, jenes Fuhrers und Erziehers ber jungen anbaltifcie Sarften Georg und Joachim bei ihren Leipziger Uniberfitateftublen, jenes Der trauteften Freundes bon eben biefem Fürften Georg bem Gottfeligen. Bon leinen

eringeren als Magifter Ricolaus Sausmann aus Freiberg in Gachfen (f. A. B. XI. 98 f.) wird bem Gevatter und Gait Belt's Ern G., bem gemeinamen burch ben "Blutleim" Chrifti mit beiben copulirten Mitbruber bas Chrennabicat "perhumanissimus" ertheilt, in einem Brief an Gelt bom 28. Geptember 532 aus Dellau mit ichonen Grugen und allen Cegenswunfchen in bem herrn in bas Chebaar und mit ber hauptfächlichen Anfrage, wohin benn nun jest agelommen fei, alfo an welchem Ort er eine fefte Anftellung erhalten habe. be mag bierbei angemertt fein, bag ber Rame G. meift in ber latinifirten Form Turbicida" begegnet, Die S. felbft in feinen lateinischen Briefen benutt, und gelegentlich in den griechischen Bilbungen "Ochloplectes" und "Typtochlios". Das bon ibm gebrauchte fleine obale Siegelbild mit I. S. zeigt einen Mann, auf betfen Saupt gu von linte ber eine Taube fliegt, und ber, Die Linte in Die Seite gestemmt, mit einer Reule auf einen Saufen bon Schlangen ober berartigem Gewfirm, bas fich ringelt und aufbaumt, losichlagt. Wir beichranten uns bier, um bie Art und Beife bes Berfehrs angubeuten, auf ein Beifpiel pon Schlaginhaufen's Unterrebungen mit Luther. S. ward am Splvefterabend 1581 in Quther's Bohnung bon einer Ohnmacht befallen und bort zu Bett gebracht. Buther Iprad: "Der Berr foll bich Schelten, Satan!" und fuhr ermahnend fort: Diefer follte ber Engel bes Lebens fein und wird jum Engel bes Tobes. Er berfucht une mit Luge und Ermordung. Ihr mußt diefer Berfuchung gewohnt merben und euch nicht fürchten, lagt fie euch vielmehr lieb fein. Denn auch David hat fie an fich erfahren und ich merke fie ofters an mir. Wiewol ich beute einen feinen Tag gehabt habe, fo habe ich nichts gemerkt außer naturgemager Schwache im Ropfe. Lagt fich bie Gottlofen fürchten (Johann) Cochlaus (in Dresben), (Johann) Faber (ben Ergbischof von Wien), ben Marfgrafen Juachim I. von Brandenburg). Das ift Berfuchung bes Geiftes, bie geht uns ichte an, benn wir find Diener Gottes. Wenn wir nicht Gottes Diener fein sollen, wer wollte es benn fein? Deshalb geben folde Berfuchungen nicht uns an, fondern die Bottlofen." Darauf feufate G .: "D meine Gunbe!" Luther toftete: "36 fclage euch vier Beichen bor, fie bem Satan und ber Gfinbe entegenzuhalten: bag ihr getauft und erlöft feib, communicirt habt und täglich im Borte Gottes unterrichtet werbet. Ob uns aber bie Berfuchungen ein wenig webe thun, bas ichabet nichts. Wollt ihr aber unfern herrgott anrufen, fo pirte euch fauer. Wenn ihr die heilige Anna anrufen wurdet, fo murbe euch br Teujel bald helfen! Das ringft bu viel mit ben Gunben? Benn bu bie Sunden Zwingli's, Carlftabt's und Münzer's hatteft, bliebe boch der Glaube en Chriffus fiegreich über fie alle. Ach, es mangelt uns allein am Glauben. 36r bfirit nicht mit Satanas bisputiren bom Gefet, fonbern bon ber Unabe, benn ber Bojewicht fann euch aus einer Laus ein Rameel machen. Gatan begirt bie Frommen mit ben froftigften Argumenten. Gewichtige Argumente bon Berachtung und Schmähung bes Ramens Gottes, von ber Schwachheit bes Glaubend, bon froftiger Liebe, bringt er nicht gegen und por, fondern nur mit fleinen and erbichteten Gunben qualt er uns. Er wirft uns nur mit Schrepeln (Steinblittern) und boch fürchten wir uns, als ob er uns mit Wertftuden und Saufern bentre. Summa summarum: er ift und bleibt ber Berleumber, aber Gott fei Beb, ber ibm nicht gestattet, bag er uns mit großen Gunben peinigt gegen bie afte Gefentafel, weil wir's nicht aushalten fonnten: er verirt uns nur mit Meinen Boffen. Gott will ibm bie Ehre nicht geben, bag er uns mit mahren Sinden gerfleischen bfirfte." Die Werthfille ber Aufzeichnungen Schlaginhaufen's Wenniber beneu von Beit Dietrich und Conrad Cordatus besteht, wie Breger bat, borin, baf er bei flarer Auffaffung und offenem Ginn für bas Inbividuelle a) Carofteriftifche uns Luther's Bort und Beife in moglichfter Unmittelbarteit whemilt, bak er nicht blog bas Wort, ben Gebanten feines paterlichen Freunbes ficher auffaßt, fonbern auch bie außerlichen Umftanbe, Die Beraulaffung, Die besondern Beiten barftefit, unter benen ber Gebante in Worte gefaßt wurde. In Luther's Tamilie war S. hochgeschakt wegen feiner allzeit bereiten Dienftsertigleit und treu belfenden Liebe. Luther's Liebe begleitete ibn auch auf feinem ferneren Lebenswege. Schlaginhaufen's Cohn bieg Martin. Doch wol nach Luther? G. icheint ichon im Mai 1532 Magifter gewesen ju fein, wie er fpater immer beift. Benigftens weißt folgendes barauf. Er machte ba einmal ein recht faures Beficht, wie er erffarte, weil es feinem Rachbenten nicht gelingen wollte, bas Gefet vom Evangelium ju fcheiben. Da meinte Luther: "Ja, lieber Deifter Sans, wenn ihr bas tonnt, fo feib ihr Doctor" und ftand auf, nahm fein Baret ab und fagte: "Wenn ihr bas fonnt, fo will ich ju euch fagen : Lieber Berr Doctor Johann, ihr feib gelehrt. Paulus und ich habens noch nie babin fonnen bringen." In eben fo hoher Achtung ftand er bei Delanchthon, fo bag begreiflich ift, wie man bemubt war, ihm ein Pfarramt gu berichaffen. Luther fand auch icon gu Michael 1532 gang in ber Rabe von Wittenberg eine Pfarre fur ibn in bem Stabten Rabna im Amt Wittenberg bes fachfischen Rurfreifes. Die Berhaltniffe bort maren nicht vorzüglich, trothem Bahna ein uralter Gig berer b. Beberben und ber Rurffirften mar. Die materielle Lage ber Bebolterung jowol in ben Stabten als auf bem platten Lande mar taum im Stanbe, einen afinftigen Ginfluß gut Die Umgestaltung ber firchlichen Berhaltniffe auszunben. Die Banfalligleit ber meiften Biarrgebaube trat bei ber fortgefehten Beigerung ber baupflichtigen Bemeinden allgemein hervor, wenn auch die niedrig befoldeten Beiftlichen mit eige nen Mitteln vorichugweise eingegriffen hatten. Bumal nach bem Bauernaufrust von 1525 tamen bie Pfarrfinder mit Unwillen ihren Berpflichtungen nach, Die fleinen Bezüge an Oftereiern, Beihnachtsbroten und anderen Bictualien ben Rirchendienern zu entrichten. In manchen Gemeinden mangelte ein gutes Ginvernehmen mit bem Pfarrer (vgl. Burthardt, Sachfilche Rirchen- und Schulvifitationen 1524-45. 1879). Bahna hatte erft nach ber erften Bifitation bom 16. Rovember 1528, die Luther felbft mit Bropft 3. Jonas, Sauptmann Sans Detich u. f. w. ausführte, neben bem Pfarrer und Schulmeifter einen Brebiger oder Caplan erhalten (vgl. &. Winter, Die Prototolle der Rirchenvifitation in ben Reuen Mittheilungen Des thuringifch fachfifden Bereins 1857, IX, 3, 121 bis 132). Inbetreff ber Ginfunfte mar bie fleine Bjarre leiblich, als G. fie auf die Babl bes Rathe und ber Gemeinde gufolge hulbvoller furifirfilider Beftatigung erhielt. Bei ber nachften Bifitation am 21. April 1583 marb ber Gemeinde aufgegeben, ein befferes Bfarrhaus ju bauen. Auch eine Aufbefferung an Biefemache u. a. erfolgte. Durch Briefmechfel mit Belt und perionlid Befuche, an beren Erwiderung es nicht gefehlt haben wird, unterhielt S. ftets regen Bertehr mit Bittenberg, fo bag, wenn er einmal nicht bon allem und jedem, mas bort aus Beitungen und nach perfonlichen Melbungen befannt marb unterrichtet war, er fofort flagte, nicht auf bem Laufenben erhalten gu fein. Freilich auch in Bahna hatte ber hypochondre Dann ftets ju flagen und er bat es bier nur ein Jahr lang ausgehalten. Warum er bann foriging, ift nicht betannt; gebenft er boch ber Gemeinde in Bahna fpater nur mit Boblwollen. Bielleicht ift es boch nur ber Bunich nach einem großeren Birfungefreis, ber ibn veranlagte, einer Berufung nach Rothen zu folgen, ob ichon zu Michael 1588, ift noch unbefannt. Sicher ift, bag er im December 1583 bereite ale Pfarrherr un bei ftabtifchen St. Jacobslirche ftanb. Er batte Luthern Difpeln gefandt als Brobe ber Gruchte feiner neuen Beimath. Diefer bantt ihm am 12. December nicht ohne erneute fraftige Dahnworte: "Ungern hore ich, bag ihr zuweilen noch betrubt feib, fo boch Chriftus euch fo nabe ift als ihr euch felbft, und will end ja nicht freffen, weil er fein Blut für euch vergoffen bat. Lieber ibut bem from-

en treuen Mann bie Ehre und glaubt, bag er euch lieber babe und gunftiger , benn Doctor Buther und alle Chriften. Bes ihr euch au uns berfebet, bes criebet eurh vielmehr ju ibm. Denn mas wir thun, bas thun wir von ibm ebeigen. Aber er, ber es une beigt thun, ber thute von natürlicher Bute und mgebeifen." Auf Belt's Frage, wie es ihm in Rothen gebe, antwortet er: to balte mich in Rothen gurlid, ich nehme mich aufammen und freundschaftd fuche ich junachft überall Fühlung ju gewinnen, aber ich eile mit Beile. d habe ein banerifches Boll von fachfifchem Charafter, hoffe jeboch, bag es nit Gottes hille Chriftus burch mich in möglichft einfältiger Beise tennen lernen Er erfucht Gelt, Gott mit ihm gu bitten, bag Chriftus Bachsthum verrife, bamit er mit reichlicher Frucht in ber fo großen Ernte die Garben gu ammeln bermoge. Der umfaffenben weitern Evangelifation Rothens war langft orgearbeitet worben. Um 10. November 1524 ift ale Bjarrer Martin Raufmann bewugt, beffen Geneigtheit jur Reformation in ber Bolfgangftabt Rothen mjunehmen ift. Chriacus Gerden, ber einftige Riftenmacher, 1523 evangelifcher Saplan an St. Nicolai ju Berbft, fpater Bfarrer und Superintendent in Bernburg, taucht am 28. Marg 1531 am Rothen'schen Sofe als Prediger auf (f. A. D. VIII, 784). Auf biesem Grunde baute G. weiter. Gein Wunsch ift bm in Rothen erfullt worben. Gin Saubtwert feiner bortigen Amtsthatigteit rielt in einer auf Befehl Fürst Bolfgang's veranstalteten Rirchenvisitation leine Grundlage. Das babei abgesafte Protofoll und ben an ben Fürsten erlatteten Bericht tennen wir noch nicht. Bahricheinlich ift mit ber Bifitation don 1584 begonnen worben, ba bie feitens bes Deffauer Sofes burch Pfarrer Gregor Beichel und hofprebiger M. Sausmann ausgeführte bereits am 14. Geptember 1584 anfing. Sieran ichlog fich ber Erlag einer Rirchenordnung fur ben Rothen ichen Lanbestheil, beren Rothwendigleit fich bei ber ftarten Ungleichmaßigteit ber Ceremonien bei Taufen, Beichten, ber Communion, dem Meffehalten, m Ghelachen, in ber Troftung ber Rranten, bei Begrabniffen, beim Rirchgang ber Bodinerinnen, bei ben Gefammigebeten an ben Abventejonntagen, ju Deuabr, Gpiphanias, Charfreitag, Oftern, Pfingften, Maria Berfundigung berausbeftellt batte. Es waren auch Unschicklichfeiten ju rugen, wie g. B. daß ein Beifilicher Die Deffe bielt, ohne bas Defigemand angelegt zu haben, im Alltagslleibe, in bem er jeweilig auch mit ben Bauern in ber Schenfe fag. Die Rirchennenung ichlieft fich gang an die Wittenberger Rirchenbrauche an, weshalb es ringangs beift: "Um erften aber follen alle Bfarrberren wiffen, bag ich mich mit meiner Rirche ju Rothen in allen Geremonien richte nach ber Bittenberilden Rirche, allein bag ich bas Evangelion in ber Deffe laffe lefen gegen bem Belle, welche man ju Wittenberg fingt. 3ch hab's aber mit Willen und Wiffen mieres lieben herrn und Batere Doctor Martinus gethan, welcher auch gejagt, venn's ju Bittenberg nicht ware angejangen ju fingen, er wollt's auch laffen Da Die Deffauische Rirchenordnung bereits im Marg 1534 Luther's Bu-Cimmung erhalten hatte, wird man mit der Annahme nicht fehlgreifen, daß die Rothen'iche ber allererften Dienftzeit Schlaginhaufen's bei Fürft Bolfgang entturmt, ber icon langft borber in bem ihm unterftebenben Lande manches resimirt batte. Ge barf nicht befremben, daß private ober amtliche Dighelligbiten ober Berbrieglichfeiten, wie fie Bebem begegnen tonnen, jeweilig in G. ben Bonich berborgurufen bermochten, feine bergeitige Stellung in Rothen mit einer wbern womöglich lohnendern und angenehmern vertauschen zu tonnen. Luther Clagt ihn bem Garften Bolfgang am 9. April 1536 für Borlig bor, wo gang in Der Rabe bes Dres mehr Laubwald fei und leichtere und beffere Buft als in Rothen, benn in Unbalt wollte er ibn nicht gern miffen. G. mar bereit, jumal Sten ber Rabe Wittenbergs, nach Borlig ju geben. Der Fürft ging aber auf

ben Borichlag Luther's, ber auch bereits jeinen Schabling beftimmt batte, in Rothen bei feinem gnabigen gutigen herrn zu bleiben, nicht ein und bat S. fattfem beutliche Beweife bon landespaterlichem Boblwollen auch bezuglich ber Aufbefferung feines Dienfteintommens gegeben. Wie er auf feinen Rath bei ber Abtel München-Rienburg icon feit 1534 rechnete, wie er für ibn bei Ertranfung be forgt mar und Gulfe ichaffte, wie fur gaftliche Gelegenheit feine Ruche verlorgt murbe, wie er ihn auszeichnete, indem er ihn 1587 in Schmalfalben und 1540 in Bernburg die anhaltische Rirche mit bertreten ließ, wie er ibm fein Bertrauen ichentte bei Unterricht und Erziehung eines lieben Reffen, wie er ibm Canb bar lieb: fiber alle folche Gnabenbeweife liegen uns Beugniffe por. Bieviel ber artiges mag unnachweislich fein! Fürft Bolfgang verleiht ihm am 4. Dette. 1588 erblich um bes willen, daß er in Rothen Gottes Wort fleifig geprebigt und gelehrt hat und barin getreulich fortfahren foll, eine Suje Landes auf ber Rothener Stadtmart um 2 Reugrofchen jahrlichen Erbzinfes. Um felben Tage um ber Bunahme und Erbauung willen, welche die Stadt Rothen ibm verdantt, 2 Stude Landes in ber fürftlichen Breite bor bem Salle'ichen Thore gu einem Beingarten, um einen Bulben jahrlichen Erbginfes, nachbem er burch Rauf Ridel Georg's Theil auch an fich gebracht hatte. Um 11. December 1588 geftattete ihm Fürft Bolfgang einen Fahrweg nach biefem Barten burch bie futte liche Breite. Das Land, eine halbe Sufe, war bem Bjarrheren bom Ralb m Rothen verehrt worden und G, hatte babon ein Drittel zu einem Garten atmacht. Auf Anlag feines Fürften nahm G. icon an ben Borarbeiten gu bem Schmalfalber Convent von 1537 feit Mitte bes Jahres 1536 Theil. Dan faßte in Rothen im Januar 1537 infolge bes vom Bapft Baulus III. am 2. Juni 1536 erlaffenen Musichreibens megen bes auf ben 23. Dai 1537 angefehten Conciliums zu Mantua feine Bebenten gufammen. Dan muffe beguglich ber Ausrottung ber Regerei erfahren, mas ber Bapft für fegerifch und verbammt halte und ob in Mantua bom Glauben folle bisputirt und gehandelt merben. In bas Bebenten ber beutichen Gurften und Stanbe muffe geftellt fein, ben Raifer nochmals an feine Bufage ju erinnern, bag bas Concil in beuticher Ration folle gehalten werben. Dan muffe erfunden, wer Richter und Arbiter fein folle, Ceine faiferliche und fonigliche Majeftat fei por Anfang bes Coneils gu erfuchen, Contumag gu verhuten und bie Bahn gu brechen. Das Concil fei gu beschiden, wenn unparteiliche Schieberichter porgeichlagen feien; ben weltlichen Mathen fei anheimgestellt, mas bie Abgefandten ju handeln haben und wie Sicherung ju erlangen fei. In Schmalfalben fei mit Beirath ber Wittenberger Theologen ju befprechen, wer gefchidt werben folle. Farften und Stande laffen fich bon ben Bredigern nicht fonbern, biefe nicht bon jenen und die Belehrten laffen fich unter fich felbft nicht trennen, Die weltlichen Rathe batten zu entscheiben, unter welcher Bedingung weltliche Mandate bes Bapftes ober bes Concils fofften angenommen werben, bie Fürften und Stanbe beftimmen, wer mit nach Schmaltalben genommen werben folle. Bieberaufrichtung bon Secten und Orben, Die burch Gottes Wort gefturgt feien, burfe als unevangelifch nicht ftatthaben. Chriffliche Ceremonien follten berbleiben, auch bie Rirchenguter gu frommen Bweden verwandt werden, Theologen und Juriften batten gu berathichlagen, wie man fich gegen die undriftliche Gewalt bes Bapftes verhalten folle. Heber ben taiferlichen Frieden und friedlichen Stillftand haben die Juriften gu befinden. Die neu in die Einung gefommenen folle man als Mitglaubige nicht laffen, benn es fei ju wunfchen, bag bie gange Belt bas Evangelium annehme. Die Furfien mußten in eigner Berfon gu Comalfalben einfommen ober ihre bevollmachtigten Gefanbten neben benen ber Stanbe bort haben. Bu Unfang Februar 1537 begaben fich Burft Bolfgang und feine Bettern Burft Johann und Joachim nebit

n Gelehrten Ronrad Feigenbut, Pfarrer an St. Nicolai gu Berbft, Georg elt aus Forchbeim gu Deffau und unferem G. auf bie Reife fiber Gisleben, Biebe , Erfurt und hohentirchen nach Schmaltalben. Die 3 Gelehrten unterichneten am 24. Februar Die Artifel. Bangemeifter's Ausgabe berfelben bon 883 und 1886 geigt die Sanbichriften in Lichtbrud. Magifter G. neben Dr. ed. Sturg, Bugenhagen, Spalatin und Dhofonius begleitete Luther auf ber beimreife, die biefer am 26. Februar über Tambach antrat, das ihm um Mitteracht fur fein fcmeres Steinleiben jum Phanuel (1. Moje 32, 30) marb. G. ilte fofort nach Schmaltalben gurud, ben noch bort Berbliebenen bie frohe Rachficht. Delandthon Buther's eigenen Brief und bem Rurfurften ben Bericht ber Bealeiter au bringen. Bor bes papftlichen Legaten von ber Borft Berberge rief r laut fein "Lutherus vivit!" zweimal hinauf. Rurfürft Johann Friedrich ohnte bem trenen Gilboten mit 10 toftbaren Dentmungen feinen Liebesbienft. Die Bosfagung ber proteftantischen Reichsftanbe von ber Gemalt bes Bapftes war in Schmaltalben 1587 erreicht (vgl. Röftlin, Martin Luther2 1888 II. 402 ff.). Da Melanchthon erft am 6. Mary Schmaltalben verließ, mar es S. infolge feiner Rudlehr aus Tambach vergonnt gewesen, vom 27. Februar ab noch mehrere Tage an ben Berathungen ber Theologen und ber Fürften über ben papftlichen Brimat Theil zu nehmen. Die Unfertigfeit und Unficherheit ber augern Bage ber ebangelischen Rirche und ber Mangel einer Rirchenberfaffung ließ febr balb nach bem Schmaltalbener Tage, ichon im Frühjahr 1539 auf bem Frantfurter Convent eine firchliche Musfohnung bringlich ericheinen. Rurfürft Bobann Friedrich faßte fur ben 1. Darg 1540 eine erneute Bufammentunft ber Fürften und Theologen in Schmalfalden ins Auge. Die Wittenberger Gelehrten gaben ihr Butachten am 18. Januar ab. Den anhaltischen Theologen war bon ihren bier Rurften in gleicher Sache, Bertheibigung bes Augsburgifchen Betenntnifies und ber Apologie, fowie Erwägung, ob auch und wiefern und weit in ellichen Artiteln geitlicher Gachen und außerlicher Dinge halber mit Gott und Semiffen möchte gu weichen fein, Die Abfaffung einer Erflärung befohlen worben. Sie erfolgte ju Bernburg am 17. Februar burch ben emeritirten Dr. Ronrad Beigenbut aus Berbft, Dr. Chriacus Gerden, Bfarrer ju Bernburg, unferm Magifter S., Magifter Johann Rofenberg, Bfarrer an St. Ricolai ju Berbft und Severinus Sthaer, Pfarrer ju Reuftabt-Bernburg. Raturlich wiefen fie jebe Abanderung ber Confession bon 1530 ab und beharrten bei ben Schmalfalbischen Artifeln von 1537, namentlich bem Sauptartitel von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben, bann aber bei ben Artifeln fiber bas Abendmahl und bie Priefterebe, fowie bei Berwerfung ber Privatmeffe. Sinfichtlich ber Ceremonien beiftanben fie fich zu Menberungen, falls diefelben bon Luther, Melanchthon, ben abrigen Bittenbergern und ben biefen gleich ftebenben Belehrten gebilligt mitben. Wegen außerlicher Rirchenordnung und Bucht, bes Fleisch- und Fischeffens oder bergleichen, wollten fie fammt ihren Bfarrfindern taiferlicher Dajeftat gebabrlich gehorfamen, falls ihnen bas Gewiffen nicht beschwert murbe. Darch= ache verbeffernbe Bufage und Erlauterungen verbanften bie Beiftlichen ben Unregungen und bem Beiftand bes fenntniß- und erfahrungsreichen Fürften Georg III. beguglich ber Beibehaltung von Bifchofen, ihrer Rechte und Befugniffe, gleicher Gebraude bei Beichte und Communion, ber ichriftlichen Abfaffung einer beftanbigen Rirchenordnung, nothiger Ginfegung von Superattenbenten mit bestimmten Rechten in firchlicher Cenfur, wegen der Ordination, wegen der obrigfeitlichen Cocation und bes Batronaterechtes, binfichtlich ber Ghejachen, ber antinomischen Irtlebren, eines Bergleichs mit ben Bohmen, bes Migbrauchs, bie Leute bor ber Communion im allgemeinen zu absolviren und die besondere private Absolution fallen au laffen, ber Befampfung und Beftrafung lafterbaften Banbels. Alle

biefe Buntte murben ben Bittenberger Lehrern jur Ermagung und Ditbeachtung anbeim gestellt. Fürft Wolfgang auferte fich fiber bie Artifel und bie ben beiben Ranglern Ludwig Rabe aus Rothen und Johann Ripfch aus Deffau mitgugebende Inftruction von Rothen aus am 28. Februar, unmittelbar por feinem eilenden Abreiten gegen Schmaltalben. Die Rangler wurden inftruirt. bamalige Abichieb batirt bom 15. April. Die Ausfichten auf eine Ausfohnung hatten fich in Schmaltalben fo gunftig geftaltet, bag ber Raifer fur ben Jumi einen Convent ber tatholifchen und protestantifchen Stanbe nach Sagenau ausfchrieb. Bei feiner Umtefilhrung bat es G. nie an Beiftand feiner Bittenberger Lehrer und Freunde und ber Deffauer Theologen, fowie der anhaltischen Fürften, insbesondere bes Gurften Georg III. gefehlt. Gin Schreiben bon Juftus Jonas an Gurft Georg bon Anhalt bom 14. April 1545 migbilligt Schlaginbaufen's Barte, Schroffheit und Lieblofigfeit bei ber geschwinden, angeblich rein willfurlichen und unmotivirten Abfehung eines armen franten Dorfpfarrers ju Bafd. leben, Lubwig Lambsborp, ber besbalb fir eine Stelle in Reppicau amifchen Rothen und Deffau empfohlen wird. Bon Schlaginhaufen's ichriftlichen Arbeiten in Babna und Rothen befiten wir nur in feiner Sanbichrift funf Briefe an Belt, "ein gemein Bebet fur Die gange Chriftenbeit um Forberung gottliches Bortes und um unfere liebe geiftliche und weltliche Obrigfeit" jur Beit bes Reichstags, vielleicht bes Regensburger Tags von 1542 und weitere Gebete, in einer 216ichrift eine ben Text flar barlegenbe und bei aller Schlichtheit feffelnbe Prediat bom 19. Muguft 1543 fiber Lucas 10, 23 "Selig find bie Mugen, bie ba feben, bas ihr febet" von ber Blerophorie, ber rechten Berficherung und Gewigbeit bes mahren Blaubens und ber Erlangung berfelben bom beiligen Beift burch Bottes Bort. Bon feinen mannigfachen Superintenbenturgefchaften - ber Titel Super. attenbent taucht als ber feinige erft in ber Mitte ber vierziger Jahre auf find Acten nicht mehr borhanden. Rur gelegentlich erfahren wir, bag 1561 Magifter Albertus Chriftianus bie Rothner Superintenbentur als Schlaginbaufen's Rachfolger inne hatte, fo bag G. alfo vielleicht ichon um 1560 geftorben ift. Db ber bamalige Caplan Magifter Johann Schopfel bereits G. jur Geite geftanben hat, ift noch unbefannt.

Als Schlaginhaufen's Kinder werden genannt Clenda, Anna und Martin, als fein Schwiegersohn, anscheinend Clenda's Gatte, Johann Oberndorfer, 1578 und 1580 Prediger in Regensburg, als Martin's Nachkomme zu gleicher Zeit Cantor Johann Ohler in Köthen, der dem Prediger 1580 von dem Schlagin-hausen'schen Erbtheil eine halbe huse auf Köthner Stadtmark und den Garten

por bem Sallifden Thor abtaufte.

Bgl. G. Boffert, Johann Schlaginhauffen in D. Luthardt's Zeitschrift für kirchliche Wiffenschaft und kirchliches Leben 1887, heft 7. — Tischreben Luther's nach Joh. Schlaginhaufen. 1888. — herzogliches haus und Staatsarchiv zu Zerbst.

F. Kindicher.

Schlagintweit: S., eine Familie von Gelehrten (Arzt, Raturforscher, Orientalist), aus München. Die Familie stammt aus Oberösterreich. Consessionswechsel hatte eine Spaltung bewirkt; der evangelische Theil zog sich mit anderen Glaubensgenossen in das Gebiet des deutschen Ordens, Ballei Franken, und in den Kirchendlichen des Pfarramts Beiboloshausen, Amtsgerichts Ellingen erscheint der Rame von 1671—1707. Im Quellgebiet des Regenstusses tritt die Familie Mitte der vorigen Jahrhunderts auf; als Sohn eines Bäders wurde am 7. December 1791 zu Regen Joseph August Wilhelm Schlagintweit geboren. Durch Vermittlung des Benedictiner-Conventuals Wührmann kam der Knabe zum Studium und auf das Chmnassum zu Passau, dann ins Lyceum nach Winschen und bezon

n bier bie Univerfitat Landshut. Als Studium mabite G. Die Dedicin; mit er Differtation "de Cataractarum origine" murbe bie Doctormurbe erlangt. Gin actliches Reifestipenbinm gemabrte bie Mittel gu einer Studienreife nach Bien Brag; Durch jablreiche Staar- und anbere Augenoperationen an Menichen ind Thieren, Die unterwegs auf Erfuchen ber Berrichaften ausgeführt murben, amen bie Gelber gufammen gu einer Rundreife über gang Deutschland. Beile ging von Brag über Dresben nach Berlin, von bier nach Göttingen, Barburg, Giegen, um über Frantfurt a. D., Burgburg, Bamberg, Erlangen, turnberg und Mugeburg wieber an ihrem Musgangspuntte Dilinchen gu fchliegen. Die Abreife von Munchen fant am 17. November 1816 ftatt, Die Rudtebr am 1. Juli 1818. Das 22 Bogen enthaltende Reifejournal voll reicher Gintrage ibt burch feine eingehende Beschreibung ber besuchten öffentlichen Anftalten ein erthvolles Bilb bon ber Ginrichtung ber Beilftatten, wie fie bamale an ben Inwerfitaten und in Banbftabten beftanben. Als Ergebniß ber Reifebeobachtungen fien 1818 bie Schrift: "leber ben Buftanb ber fünftlichen Bubillenbildung Deutschland" mit Beichreibung bes bom Berfaffer ju Diefer Operation erundenen Infirumentes "Regenbogenhaut-Galchen, Friantiffron". 1821 erhielt bie Erlaubnig jur felbständigen Ausnbung ber Pragis in Manchen. Bereits 1. Mai 1822 grundete er feine Bribat-Beilanftalt für Augentrante; Diefe anfangs te einfach eingerichtete Anftalt begrundete ben Ruf bes Inhabers als Augenund wurde fpater in ein geraumiges Saus fibergeführt. 1828 fchrieb G. men , Entwurf gur neuen Organifation bes Medicinal-Armenwejens ber haupt-Refibengftadt Munchen", 1836 wurde er leitender Argt des Cholerahofpitals Grafen von Arco-Ballen, bas vom 7. November 1836 bis 1. Februar 1837 noffinet war und legte bie Ergebniffe ber aratlichen Behandlung nieber in ber Schrift Stattifche Erfahrungen und Beobachtungen über bie epidemifche Brechruhr in Auf Beranlaffung ber bairifchen Medicinalbehorbe murbe fobann 152 far bie Bebammen eine Unleitung jur Berhutung ber bosartigen Augenaljundung bei Reugeborenen verjagt. Für die Beilanftalt für Augenfrante aben jahrliche Berichte ausführliche und medicinifch lehrreiche Aufichluffe fiber be behandelten Rrantheiten. 32 Jahresberichte haben ben Grunder der Unftalt nu Berfaffer; nach feinem Tobe wurde bie Anftalt vom Staate als ophthalnologifde Rlinif ber toniglichen Ludwigs-Maximilians-Univerfität Abernommen ind ber bei biefem Anlaffe veröffentlichten Dentichrift ift gu entnehmen, bag in er Anftalt von 1822-54 unter Schlagintweit's Leitung 18 220 Augenfrante, amunter 718 am grauen Staar Erblindete behandelt murben. Geit 1837 mar 5. birigirenber Argt bes foniglichen Blindeninftituts, 1839 murbe ihm ber Titel mes toniglichen Rathes, 1842 ber Berbienftorben vom beiligen Michael ver-Am 10. August 1854 machte ein Choleraanfall feiner fegensreichen (Bgl. Dr. 3. B. Bimmermann, Ginleitung jum 33. Birtiamteit ein Enbe. abresbericht, Manchen 1855.) Bon feinen Gohnen haben fich als Gelehrte ab Schriftfteller einen Ramen gemacht:

Handen Abolf und Robert v. S. Hermann wurde am 13. Mai 1226, Abolf am 9. Januar 1829, Robert am 27. October 1833, sammtlich in Manchen geboren. Die beiden älteren Brüder blieben von Jugend an eng manandergeschlossen und arbeiteten ihr ganzes Leben hindurch mit einer selbst Brüdern seltenen Reidlosigkeit zusammen. Jur Erziehung der Anaben, die der Mutter nach langem Krankenlager im Alter von 13 und 10 Jahren versim, hatte der meist außer dem Hause beschäftigte Bater junge Philologen als der ihrer an sich gezogen. Die Wahl des Baters siel stets auf charakterseste Wet Wähner und ihrer Pflichttreue ist es mit zum Verdienst anzurechnen, daß

fich ihre Roglinge burch großte Ausbauer auszeichneten. Diefelben befud bas Spmnafium, fanben aber unter bem fteten Umgang mit fachgebilbeien giebern Beit, neben bem Lehrstoff ber einzelnen Claffen bie neueren Sprachen angueignen und ber Reigung ju naturmiffenichaftlichen Studien nachaugeben. Bater ließ die hervortretenben Anlagen durch Brivatunterricht forbern; bu frubgeitige Gintreten in Studien, Die naturgemag ber Universitätsgeit gufall hatte jedoch auch feine Schattenfeiten und taum tonnte ber ungebulbige II bagu gebracht merben, fammtliche Gomnafialflaffen gu abfolviren. Uebertritt an die Univerfitat waren beibe Brilber ju litterarifchen Arbeiten fähigt und bereits unterm 21. September 1847 begegnen wir ihrer erften p licifiifden Leiftung; unter biefem Datum ift bon Bermann in ber Beilage 13 jur Allgemeinen Zeitung bom 13. Januar 1848 ein Muffat aber Gleticher bes Dehthales" veröffentlicht. Gemeinichaftlich zeichnen bir bei Foricher jum erstenmal im "Ausland" bom 10. Juli 1848 ibre burch ne Rummern Diefer Beitschrift fich fortfegenben Schilderungen aus ben Sochregion ber Alpen. Diefe Arbeiten find bas Ergebnig von zwei Reifen, welche in b Jahren 1846 und 1847 gemacht wurden; ihr Begleiter war babei ber jung Bruder Cou ard, bamals Bogling Des toniglich bairifchen Rabeitencorpe, auf Diefen Reifen Die Erfahrungen gu feinen fpateren Beobachtungen in Marv Auf den Bunich bes Batere mar hermann bei ber mediciniid fammelte. Facultat eingetreten, tonnte aber bem Berufe als Argt feinen Gefchmod ab winnen und manbte fich enbgultig ben naturmiffenschaftlichen Fachern gu. Die Mitarbeit bes jungeren Bruders gefichert mar. Unter bem 20. 3uli 18 promobirte Germann in Munchen mit einer Abhandlung über ein Anftrum gur Binfelmeffung, im nachften Binter Abolf mit einer geognoftifchen Arb 3m Mai 1849 fiebelten die Bruber nach Berlin fiber, wo fie fich burch ja reiche Abhandlungen in Boggendorff's Annalen und anderen Fachgeitschrif bortheilhaft einführten; am 24. Juni 1849 hatten fie bie Ghre, jum erflenm bon Alexander b. humboldt empfangen ju werben. humbolbt icante an jungen Forichern, bag fie ebenfo gladlich im Erringen bes Materials ber ! obachtung find, wie in ber Berallgemeinerung bes Materials (Brief aus ! Beginn bes Jahres 1850) und ftellt ihre Arbeiten über bie öftlichen Alpen b Berte von Sauffure an die Seite, "Gestaltung ber Erboberflache und ibr. 6 fluß auf Temperatur ber Luft, bes Bobens und ber Quellen, auf geographe Bertheilung und Phyfiognomie ber Begetation; Durchfichtigfeit ber Luftichich Schneehobe, Bleticher, chemifche Analyfe ber in ben Gierobren enthaltenen & alles ift mit ben Silfsmitteln, welche ber feit Sauffure's Iob to riefenli fortgeschrittene Buftand unferes phyfitalifchen, geognoftischen, botanischen 2011 barbietet, forgfam burchforscht. 3ch barf mich auch auf bas Bengnif bes er Geologen unferer Beit, Leopold v. Buch, ber catoniich ftreng, nicht an ab magigem Lobe bereit ift, berufen. Deinem Lebensberufe als Gelehrter treu, find meine hoffnungen immer auf die neuen Gefchlechter gerichtet, bag unter dem Schute beutich gefinnter, ebler Monarchen beuticher willeniche licher Ruhm genahrt und zu neuem Blang erhoben werbe." Dit biefen Bor empfahl Sumboldt unter'm 4. April 1850 "bie zwei noch febr jungen, grit lich gelehrten und mas jest fo felten, mit anmuthiger Beicheidenheit auftretent Raturforicher, die ein Jahr unter uns gelebt und bier eine Auszeichnung u Achtung genoffen, Die feit langer, langer Beit feinem anberen jungen Welehr gu theil geworben ift", ber Gulb und hilfreichen Aufmertfamteit ibre Band herrn, bem hochfinnigen Ronige Maximilian II. von Baiern. Bom Anguft 15 datirt bie Borrebe gu ben "Untersuchungen fiber bie phpfitalifche Geographie Alben". Dit 2 Rarten, 11 Tajeln und gabireichen in ben Text gebreit

chnitten (Leipzig 1850). Dieses Wert bringt die disherigen Beobachtungen wöstlichen Alpen zum Abschluß und ist A. v. humboldt zugeeignet. Im er 1851 tressen wir die Brüder in England, wo sie sowohl in der dortigen rtenwelt, wie in der Gesellschaft hohe Gönner sanden. Unterm 28. Juni habilitiete sich hermann an der Universität Berlin als Docent sür physice Geographie und ging unmittelbar nachher mit seinem Bruder an die chung der westlichen Alpen. Unterm 23. August 1851 gelang es den un Forschern, als die ersten die Spize des Monte Rosa zu erklimmen; die 1 Meter höchste Erhebung war wegen Einzahnungen des Kammes und seit der Fessen nicht zu erreichen und ist unseres Wissens auch seither gewonnen worden. (Die Besteigung ist beschrieben in der Illustrirten Zeikr. 556 vom 25. Februar 1854.) Im herbst 1852 gingen die Brüder e bairischen Boralpen und lieserten ein Relies der Zugspize, des höchsten in der deutschen Alben. Am 12. März 1853 habilitirte sich Abols an der erstät Rüncken als Docent silt Geologie.

Robert hatte die Brüder in das Gebiet der Zugspige begleitet und unterim herbste 1858 felbständig eine Erforschung der Gebirgsmaffins des

Die Wejammtergebniffe ber Untersuchungen ber brei Bruber in ben fchweige-

egebirges.

italienifchen und bairifchen Alben find vereinigt in dem Berte: "Reue uchungen über bie phpfitalifche Geographie und bie Geologie ber Alpen mem Milas von 22 Tafeln" (Leipzig 1854). Ronig Friedrich Wilhelm IV. trengen nahm bie Widmung bes Bertes an. 3m Atlas zeigt fich jum nal die große tünftlerifche Ausbildung ber Gelehrten; ihre Anfichten ber niten Spifen und Thaler ber Monte Roja-Bruppe gahlen in ber bortigen noch heute trot ber hoben Bollenbung, welche bie Photographie erfuhr, treffendften Alpenbildern. Bon ber Genanigleit ber ortlichen Beobachtung ehrendes Beugnig bie beiben Reliefs ber Monte Rofa-Gruppe und ber Bugm Magitabe von 1:50 000 (galvanoplaftifch vervielfältigt, Leipzig 1854). Dr. D. Funte, Die Schlagintweit'ichen Reliefe (Leipzig 1855, 22 G.). Durch Bermittlung 21. b. humbolbt's wurde ber geiftreiche Ronig Friedrich Im IV. auf bas Brilderpaar aufmertfam, bezeichnete es ihrer Ungertrennmegen ichergend als "das fiamefische" und wandte den Forschern fein Wohlmollen gu. Geitens ber Directoren ber Oftinbifchen Compagnie auf Anfteben bon Sabine und Murchison Die Ausbehnung ber 1846 von im indifden Archipel unternommenen magnetifchen Unterfuchungen auf Abinfel Indien hinauf bis jum 37. Grad nordlicher Breite in dem baben juganglich geworbenen Simalahastaat Rafchmir in Aussicht genommen. oldt, ju Math gezogen, machte auf feine Bunftlinge als geeignete Belehrte aufmertfam; ber Ronig nahm fich bes Borichlage an und mußte die rie, welche gegen die beiben Brilber megen ihrer Jugend, wie megen ihrer inlitat erhoben wurden, baburch ju beseitigen, daß er am 27. Februar 1858 gemeinschaftliche" Expedition borichlug, ju beren Roften Ronig wie Combeitrugen. Diefer Webante fand feitens bes bamaligen Gefandten Preugens de bon St. James, Freiheren Chriftian b. Bunfen, gleich ausgezeichnet elebrter, wie als Diplomat, unermubliche Forberung und ichon unterm bril tonnte Bunfen ein borlaufiges Abtommen babin melben, bag bie ignie ju ben Roften ber Reife eine Summe von eintaufend Bfund Sterifrlich ausfebe, mahrend ber bochbergige Ronig Diefen Betrag aus feiner datulle bis gu ber bamals veranichlagten Gumme erhohte. Balb barani Moolf nach London fiber; feine Schritte murben bon Bunfen und Sumgetragen, fowie wirtfam unterftut burch bie Bemuhungen bes bairifchen Befandten Freiheren b. Cetto und die lebhafte Theilnahme, welche bem Unternel feitens ber Bertreter ber Wiffenichaft die Ropal Society und namene ber 3 toren ber Offindifchen Compagnie ber um die Eroberung wie bie miffenichaf Erforschung der westlichen Provingen von Indien gleich verdiente Oberft entgegen trugen. Enbe Dai mar die Entfendung ber beiben Brilber nach 3r jur Durchführung einer magnetifchen Aufnahme Borberinbiens gefichert. großem biplomatifchen Beichide murben bon Abolf bie Berhandlungen gur weiterung der Aufgabe der Reifenben weitergeführt und auch die Begleitung jungeren Bruders Robert als Affiftenten erwirft, obgleich einflugreiche T blatter gegen bie Bevorzugung ber Fremben und die Entfendung "ber ga

Familie" manches Unangenehme gu fagen wußten.

Auf bem Dampier "Indus" fchifften fich bie Reifenden am 20. Septer 1854 in Couthampton ein, nahmen den Weg gur Gee fiber Bibraltar und D nach Alexandrien, querten Unteragppten unter theilweifer Benugung ber n Gifenbahn in 3 Tagen, gingen in Gueg auf bem Dampfer "Driental" w auf See, mußten in Aben bas Schiff wechfeln und landeten in Bomban 26. October. Beute beanfprucht eine Geereife aus London nach Bombab Die Anfunit wird an A. b. Sumboldt in einem lang 20 1/2 Tage. Schreiben gemelbet, bas bie Ginbrude ber Reife, wie bie mabrent ber See und auf bem Ueberlandwege angestellten Beobachtungen ichilbert und mit ben Bi ichließt: "Es weiß bier Jebermann fo gut wie in England, daß Gm. Gree allein die Beranlaffung unferer Entfendung nach Indien gewesen find' Reifenben berftanben es rafch, fich bie Gunft ber maggebenben inbifden Bebi ju ermerben; befondere Unterftugung lieb ihnen Lord Elphinftone, bamals bernent bon Bombab, ber große Reifen im nordweftlichen Indien ansgeführt t

Um 2. December brachen bie Bruber von Bombay nach Mabras Abolf nahm ben füblichen Beg über Dahabaleichwar, burchforichte bie Rin gen ber Weftghats und fließ in Buna mit feinen Brubern gufammen, Die bem Dethan auf ber großen Seerftrage emporgeftiegen waren. ging die Reife gemeinfam; bann flubirte Abolf die nordliche Abbachung Oftghats, mahrend die beiben anberen Bruder fich fublich wandten un Bangalore verschiedene Wege nach Dabras einschlugen. Auf Diefer Reife ausschließlich ju Bierd gurudgelegt murbe, nehmen ben breiteften Raum in Tagebuchern Die geologischen Aufzeichnungen ein. Calcutta erreichten Die Britder ju Schiff und fliegen nach ben Bangesebenen empor. wurde Centralindien im Amartantat - Gebirgeftod von Robert mahrend Abolf unaufhaltfam nach Guben brangte, um fich fiber bie geolog Befchaffenheit ber Gebirgszuge zu unterrichten, welche am oberen Ranbe Dethans ben Gemaffern ihre Dit-Beftrichtung aufbrangen. Robert gehort ju erften Europäern, Die fich in bas gefürchtete, von Sagen umwobene Amarta gebirge magten, beffen Bewohner gu ben robeften Boltern Indiene, mo Bilben, gehoren. Während Robert fich ben Staaten Remab und Gmalier manbte, überschritt Abolf bas Bindhna-Gebirge, fowie bie bitlichen Fortigt Satpura-Rette und madhte erft am Deere, im Deltagebiete bes großen Gobe Stromes Salt. Die Reife geborte ju ben ausgebehnteften, welche in bama Beit ausgeführt murben; fie beanfpruchte nur die furge Frift von fieben 28 (19. December 1855 bis 7. Februar 1856) und begrfindete burch bie geognoftische Ausbeute bas bobe Anfeben, beffen fich Abolf in Indien ale Ge erfrente. Gine wichtige Ergangung erhielten biefe Beobachtungen burch bie nahmen, die Abolf in ben barauffolgenben Monaten im fublichen Indien Bom Rabichamanbri fegelte Aboli nach Madras und bon ber turgem Aufenthalt nach ber frangbiifchen Befigung Bonbilfcherri, trat bon

Palli oder ber Tragbahre die Landreife über Tribichinaballi an — ichon amals Station der feither mit fo überrafchenden Erfolgen wirkinden driftlich u kilfionen — und flieg nach dem Gebirgsftrut der Rifgiris empor. Ueder das tafelland Maiffur tehrte Abalf in weitem Bogen nach Madras gurud und ver-

ies biefest am 21. Darg 1856 ju Schiff für Calcutta.

Affam, bas Thal bes Brahmaputra, fuchte hermann auf; im riften Theil r Reife galten bie Studien ben Beraftelungen, wie fie unter ber Bereinigung gewaltigen Baffermaffen bes Ganges und Brabmaputra im unteren Lauf eler Strome entfieben. Die Meife murbe bom fuße bes himalaba am August 1855 birect in Booten angetreten und barin fortgefest binab bis und und wieder aufmarte bis Gilbet, mo ber Gubfuß der Rhaffig. Berge ericht mar. Die rubige Bootiabet war ber Ausführung großer Beichnungen und oparellgemalbe gunftig und geboren biefe gu ben farbenreichften Stimmungs-Bern, welche bie Briber gurudbrachten. Leiber jog fich Dermann burch ben Allaigen Aufenthalt auf bem Baffer mabrend ber Regenarit ein ichleichenbes fieber gu, wogu fich ein bogartiger Rarbuntel auf bem Ruden gefellte. Ginem ingehorenen mußte der nothwendige Schnitt überlaffen werben und von bem batteberluft, ben hermann burch biefe Erfranfung erlitt, erholte er fich geitebens nicht mehr, wenn auch ber Aufenthalt im Rhaffia-Gebirge bom 29. Gepmber bis 16. Rovember 1855 in Soben nicht unter 1200 Meter in ber alten und gunfligften Jahreszeit augenblidliche Startung brachte. Aufenthalt mb Durchquerung ber Rhaifig-Berge gestalteten fich fur Dermann ju einem ber einnerungereichsten Abichnitte der gangen Reife; ju naturhiftorifchen Arbeiten iller Urt und Anfertigung bon Beichnungen trat jum erstenmal in großerem Umfang bie Beichaftigung mit anthropologischen Fragen (Menschenmellungen, Abanden bes Borbergefichtes, Sammeln gut beglaubigter Menschenichabel unb umger Stelette), fowie die Anlage ethnographifcher und goologischer Gamm-

Ins Thal des Brahmaputra hinabgestiegen, verweilte hermann 2 Monate und Affam und dehnte seine Reisen nördlich bis in den himalang, oftlich bis jum knetritt des Brahmaputra aus dem Gebirge aus. Gestüht auf Bestimmungen der Massermenge der bei Sading sich vereinigenden Gebirgssslässe hielt sich hermann für berechtigt, nach den Angaben der Eingeborenen den Lohit als Onellsub des Brahmaputra zu betrachten; neuere Reisen anglo indischer Kundschafter erweisen für den Lohit zu geringe Längenausdehnung, um ihm diese Ehre zuzuerkennen und jeht gilt als Oberlauf des Stromes der Dihang, in Tibet Tlang-po

connunt.

Die Feststellung des Einflusses der Gesteinsarten und größeren Gebirgsnaffen auf die Magnetnadel gehörte jur besonderen Ausgabe der Reisenden und lannte nur durch Eindringen in das größte Gebirgsspstem der Erbe, des himalaha mit dem ihn nördlich abschließenden Kunlun gelost werden; eine Erdorschung dieses Gebirges entsprach auch in hohem Grade den Reigungen der Brüder und waren sie zu einer solchen Ausgabe burch ihre Borstudien in besonberer Beise besähigt. Demgemäß sehen wir die Reisenden mit der größten Aus-

tauer fich in biefem Gebirge bewegen.

Zwischen 16. Aobember 1855 und 30. Januar 1856 gelang hermann ein Borfioß von Gauhati, Affam, über Mangaldai und Ubalguri in das Gebiet des Vemas aber Alofteroberen über Tawang. Die Grwartung, die zur Masseldeibe in sablichen hauptkammes des Gebirges vorzubringen, erfallte fich nicht, die Lanze weigerten Träger und Führer. Hermann mußte in Marigum in 1110 Miter höhe halt machen, konnte aber von Aussichtspunkten einen Ueberbild über bit hochgiptel erhalten, deren nächstgelegene bereits ben Montblone überragen

und fehrte mit einer reichen Ausbeute an Rartenffiggen und Beichnungen nach

Tegpur in Affam jurud.

Bon Mai bis August 1855 sührte Hermann einen äußerst lohnenden Besuch von Britisch Siklim aus und verband damit die Ersorschung der Ketten westlich davon: der Sandakhus, Phallut- und Singalilaberge. Hermann entseltzt hierbei eine ganz staunenswerthe Thätigkeit. Lange Beobachtungsreihen, gwie Panoramen, 32 kleinere Zeichnungen und eine stattliche Sammlung der selbenstra Gegenstände des buddhistischen Cultus aus den Klöstern Pemiongtschi, Saimenbong und den Borräthen des gelehrten Tschibu Lama, der damals in Dadssching seinen Landesherrn, den Fürsten von Sittim, vertrat, sind die Frucht dieser Reise.

Während Bhutan und das unabhängige Siftim zu den verschloffenen Gebieten gehörten, so erfreute sich hermann bei seinem Besuche von Kathmandu, der Hauptstadt des Königreiches Repal, das den mittleren Theil des himalandigebietes einnimmt, eines Parwäna-Geleitsbrieses des herrschers. Einen vollen Monat (14. Februar bis 13. März 1856) konnte hermann in Nepal zubringen; zu den Feststellungen, die er dort mit Ersolg vornahm, gehört die Ermittelung von Gaurisantar, "der Siva und seine Gattin Gaurt einschließende Berg", als den Eingeborennamen sur den höchsten Berg der Erde von 8840 Meter Höhe. Die Engländer hatten den Berg Everest genannt nach dem verdienten Borstande die indischen trigonometrischen Amtes und wollten hermann zuleht 1886 den Ruhmstreitig machen, den Eingeborennamen bestimmt zu haben; die Sache ist aber wzwischen zu Gunsten des deutschen Forschers klargestellt (vgl. E. S. in Petermann's Mittheil. 1888, S. 338 u. 1890; Survey of India Department, Dehra Dun 1890).

Babrend hermann im Often bes britifcheinbifden Reiches Beobachtungen anftellte, nahmen Abolf und Robert bas mittlere Indien, Sinduftan und bie Gebirge nordlich bavon in Angriff. Die Reife von Calcutta fiber Batna, Be nares, Allahabab, Fatehgarh und Bareli bis Bhabar am Juge bes Gebirge unterhalb nainital beanipruchte bamals mit ber Gilpoft - nur von Galeutta bis Bardwan maren 110 Rilometer Gifenbahnen eröffnet - volle bier Bochen; heute ift Bhabar Endpuntt der Bahn und die Gilguge verfehren in 40 Stunden. In Rainital erforderten die magnetischen Beobachtungen und die Borbereitungen wir Reife ins Hochgebirg einen Aufenthalt von fünf Wochen. Am 17. Mai 1855 brachen bie Brüber auf nach Munfchyari (Schimpti), bem Binterquartier ber tibetijden Be Robert warb bier bie erforberlichen Trager an und erwartete feiner Bruber in Milam, in 3439 Meter Commeraufenthalt ber Bewohner. Aboli führte ingwischen in ber großartigen Gletscherwelt fübweftlich von Milam fein: erfie Bochgebirgefahrt aus. Auf bem Binbar murbe gum erftenmal Gleifdereis betreten, in Soben von 5000 Meter ber Ginfluß ber verbannten Luft empfunden bie Birfung ichrieben bie Begleiter ber Ungunft ber Gotter ju und hatte Abol bagegen Schafe opfern gu laffen. Der Junimonat murbe bon Milam aus mit unermublichem Aleif ju Bergbefteigungen und Beobachtungen auf Sochiochen jugebracht, wobei bie ftattliche Sobe von 5675 Deter ertlommen wurde. Richt weniger als 68 Bleifcher erfter Ordnung maren auf ben Rarten eingutragen, barunter folde bon 18 Rilometer Ausbehnung. Mit ben von und nach Tibet per tehrenben Raramanen fand eifriger Berfehr ftatt; werthet boch ber Sanbelaumfat mabrend der Commermonate in Diefem fonft einfamen Sochthale eine balb Million Mart, weil Die tibrtifche Regierung ben bortigen Bhutias Die Berginfti gung augefteht, Die ben Sindus der Chene noch beute bermeigert wird, Die Dafte in Tibet zu befahren. Die hier angestellten Menschenmeffungen und gewonnenen Cammlungen tibetifcher Sanbichriften wie Sanbelegegenftanbe gehoren an ben werthvollften ber gangen Reife. Gbenfo umfaffent geftalteten fich bie goologifden

ind botanifchen Cammlungen. Am 4. Juli brachen bie Reifenden ju einem Diedjer nach bem dinefischen Tibet auf. Buerft murbe mabrend brei Tagen Rachtlager in ber gewaltigen Sobe von 5646 Deter genommen; bann follte in be Ebene bes Satlebich-Fluffes binabgefliegen werben. Gine dinefifche Brengrache nothigte die Foricher anfangs zu einem beschwerlichen Mariche langs ber brenge in weftlicher Richtung; nach zwei Tagen entzogen fie fich unter Bertleising ber Ueberwachung burch einen zwanzigftunbigen eiligen Ritt, ihre Berfolger bollen fie aber ein und erft nach langeren Berhanblungen mit bem chinefischen Manbarin in Daba, einer hochintereffanten Sohlenftabt, beren fammtliche Saufer in ben weichen Logboden eingeschnitten find, erwirtte ihr Reifeborftand, ein angefebener Bhutia aus Milam, Die Weiterreife bis jum 5351 Deter hoben Tfato Ildoto-)La, einem Baffe in ber Baffericheibe gwifchen Satlebich- und Inbustel. Die Reifenben fuchten gegen bie Bereinbarung Gartof zu erreichen, fanben aber unerwartet einer Abtheilung von mehr als hundert tibetischen Soldaten orgenuber und gingen nun in fubmeftlicher Richtung gurud, beftiegen noch mit Bei- und Beichentisch ben 5702 Meter hoben Gunichantargipiel in ber Trans-Sallebich-Rette, folgten im Thale bem Catlebich-Aluffe bis jum großen budbifilden Rlofter Mangnang und fehrten bann nach Britifch Garhwal gurud. Der Aufenthalt in Tibet umfaßt die Beit vom 4. Juli bis 12. Auguft; jahlmiche aftronomifche und Sobenbestimmungen, reiche naturhiftorische und ethnoeraphische Sammlungen wie 20 Zeichnungen find bas Ergebniß biefer an Ent-befrungen wie Anstrengungen bentwürdigen Ausbiegung nach Rorben. Gine sene Beiftung erften Ranges fnupft fich an den Rudweg. Bon Mangnang aus parbe bas Gepad auf bem 5606 Meter hoben Manapaffe nach bem Bilgerort Babrinath borausgeschidt, wo im Commer an 50,000 Sindus jum Schrein bes Sitte Bifchnu mallfahren; die Forfcher felbft fliegen öftlich bavon ben 36i-Gamin-Gleticher empor, ber bom 7752 Meter hoben gleichnamigen, auch Ramot gmannten Gipfel fich berabfentt. In ber gewaltigen Sobe von 5888 Deter Durbe auf ber Bletichermorane bas lette Rachtlager genommen; am nachften Morgen begunftigte feftgefrorener Schnee ben Unftieg und erft bei 6766 Meter machte bie eigenthumliche Erichopfung, welche unter bem berringerten Drude ber Buft eintritt, bem weiteren Anftiege ein Enbe. Diefe Sobe bon 6766 Deter ift Die geoffte Erhebung, ju ber fich je eines Menichen Guf ju wiffenschaftlichen Ameden erhob. Ueber einen Bag von 6234 Meter erfolgte ber Abflieg nach Babrinath in 3169 Deter Sobe.

Die grogartige Ratur ließ die Reisenden nicht gur Rube tommen. bem ibm auszeichnenden Drang nach Rlarbeit fehrt Abolf vertleibet über ben Kanapag nach Tibet jurud, gewinnt am Bogo-La (fübweftlich von Tfalo-La) mit 356 Meter bobe wieber einen Ausblid auf Die Trang-Catlebich-Rette, verbollanbigt feine Rarten und fteigt voll befriedigt fiber ben 5560 Meter boben Rilang. paß in bae Thal bes Ganges-Quellfluffes Bhagirati ab. Rach llebertritt in bas Ionalhal wird ein langerer Salt auf bem Ribarfanta gemacht, ein Gipfel von m 3811 Meter, aber ein Aussichtspuntt erften Ranges, von welchem aus eine alaffenbe Beichnung ber großartigen Runbficht aufgenommen wurde. Durch bir flete Nebung hatte fich Abolf eine folde Gicherheit in Wiebergabe ber Bebingelinien angeeignet, bag bieles Banorama wie bie Debraahl ber fpateren Anfichten mit Feber und Tinte ju Papier gebracht ift. Ohne Aufenthalt ging s thalabwarts nach Majuri, wo jum erstenmal nach monatlangen ununterbrochenen Gebirgereifen wieber Berfehr mit Guropaern möglich wurde. Robert pag bon Babrinath fiber Dichofimath thalabwarts bis Gopesmar (Tichamoli gegenüber), ftieg dann über Ufimath nach Redacnath auf und berührte auf Diefer Reife Die trob ibrer abgeschiedenen Lage aus gang Indien bejuchten Ballfahrtsorte im Quellgebiete des Ganges. Die Jahreszeit war indessen weit vorgerscht; auf beschneiten Hochjochen wurde der Uebergang nach Kharfali im obern Ochschneiten Hochjochen wurde der Uebergang nach Kharfali im obern Ochschneiten Besuch abgestattet. Am 21. October sind beide Brüder in Masun vereint und eilen nun mit einem großen Troß von Beobachtungsmanuschter und Sammlungen aller Art der hindustanischen Tiesebene zu, um die salle Jahreszeit, die Hermann im Brahmaputrathale zugebracht hatte, zu den bereits beschriebenen Reisen hinab bis nach Madras in die Nilgiris auszunungen. Erf im Monat April 1856 wird den drei Brüdern die Freude, in Simsa vereinigt zu sein; die Instrumente werden verglichen und die Erzorschung des westlichen

Bebirges in Angriff genommen.

Am 3. Dai 1856 brachen die brei Brilber nach Rulu auf, trennten fic aber ichon nach bem zweiten Rachtlager. hermann nahm bie öftlichfte Route, folgte bem Satlebichthale bis Bangtu, ging bann genau norblich, burchichritt Spill und betrat Westtibet, auch Labath genannt, über ben 5637 Meter boben Barangpaf. Dit ben Urfachen und Wirfungen, welche abfluflofe Seebeden in Tibel m Salgieen gestalten, murbe hermann befannt am Tjomoriri, ber bei 25 Rilon. Lange und 5-8 Rilom. Breite bem Starnbergerfee an Form wie Bafferflache gleich tommt, an Tiefe aber nur 75 Deter erreicht. Die bier gemachten Beobachtungen fanden 8 Tage fpater ihre Ergangung am Pangtong. ober Tfomognalarife. bem größten Wafferbeden im britifchen Indien, bas eine Musbehnung bon 150 Rilometer bei 8 Rilometer Breite bat. hermann flieg bon bier gum Inbut thal hinab, lernte in Simis jum erftenmal bas bubbbiftifche Rlofterleben im großen Stil tennen und fließ am 23. Juli in Le, ber Saupftabt bon Baball, mit Robert gusammen, ber über ben Baralatschapag Tibet erreicht hatte und ichon brei Wochen borber in Le eingetroffen war. Abolf fuchte Material fu fein Lieblingsfach, hielt fich weftlich, besuchte die Gleticher in Banstar und überfchritt bann unaufhaltfam einen Ramm nach bem anbern, um möglichft balb Die Gochthaler bon Balti gu erreichen, oder die raufe Proving norblich bis Schapotfluffes nach feinem Bufammenfluffe mit bem Inbus. Bereits am 15. Juli trifft Abolf bort ein und bleibt bort ein volles Bierteljahr, einen Gletfod nach bem anbern bermeffend und zeichnenb. Das bortige Gebirge bilbet ben Sabrand ber als Dach ber Belt bezeichneten Bamir-Bochfteppen und ift mehr pergletichert, als alle anderen Theile ber Grenggebirge ber centralafiatifchen Tietebenen; ber Boltorogleticher hat eine Lange von 65 Rilometer ober funimal mehr als die größten Gleticher ber Schweig. Um Tichortondagleticher bielt fic Abolf eine gange Boche in ber unwirthlichen Sohe bon 5900 Deter im Freien auf: von ber Grogartigfeit ber bortigen Gleticherwelt gibt ein farbenreiches Blatt im 1. Band bes Reifewertes einen Begriff. Beim Ueberichreiten bei Muftagpaffes, in beffen nachfter Rabe ber zweithochfte Berg ber Gibe fich jur gewaltigen Sobe von 8619 Meter erhebt, fam Abolf als ber erfte Europäer mit ben rauberifchen Rundichut, einer tibetifchen Colonie, in Berfihrung; er bedurite hundert Mann, um auf dem Muftagpaffe (5480 Meter) por einem leberfalle ficher gu fein.

Während Adolf hier mit Bienensleiß wichtige Bausteine zur Losung orographischer Fragen ersten Kanges zusammentrug, führten seine Brüber hermann und Robert eine Reise nach Turtistan über hochsteppen aus, die noch teines Europäers Fuß betreten hatte. Die Brüber brachen hierzu am 24. Juli 1856 von Le auf und erreichten ohne Zwischenfall die hohe des Karasorumpasses bei 5568 Meter. Schon hier ließ sich durch Beobachtungen und Bergbesteigungen, die bis zu 6083 Meter hohe ausgedehnt wurden, erkennen, daß die wasserscheiden bende Kette erreicht war und nicht erst der sernere Künlun die Wasser Sentral-

ions von Jubien abichließe. hermann wollte biefen Buntt burch eine Ueberreitung bes Runluns felbft über alle 3meifel erheben, und unter Berfleibung Hen bie beiben Bruber am 10. August von nur wenigen Getreuen gefolgt in bie Steppen ber großen Wilbnig" binein, wie bie Gingeborenen bie Sochthaler beichnen, Die Zagereifen weit ben Raum gwischen ben beiben Rammen ausfüllen. inen eigentlichen Biab gab es nirgenbs, einige mitgetriebene Schafe lieferten bie fahrung. Bei empfindlicher Ralte, ber manche Thiere erlagen, überftiegen bie teilenben ben Rfinffin, erft am 15. Tage ftiegen fie wieder auf Menfchen. Undlich wurde bie Rudtebr bewertftelligt, in Le bas gurudgebrachte hochwichtige Beobachtungsmaterial geordnet und nach Saufe geschickt und ber Abstieg nach bem viel befungenen Thal von Rafchmir angetreten. Sieber mandte fich auch Ibolf; Die lehten zwei Monate bes Jahres 1856 brachten ben Bribern ben Gemit gemeinichaftlicher Rudtehr nach ber Pandichabebene, wo in Rawalpindi noch Etanbauartier genommen wurde. Am 17. December trennten fich bie Bruber. Robert trat birect ben Rudweg an, flieg langs bes Dichehlam, Tichenab und Entlebich jum Indus binab und folgte biefem bis ju feiner Difindung bei Raratichi; auch von bier ging es ju Band weiter. Die Infel Ratich, bie Salbmiel Rathiawar wurden gequert und erft in Gurat nach einem gu Bierd und auf Ramcelen ausgeführten Marich von 2400 Rilometer Länge, ber 41/2 Monate rorberte und in ftrenger Ralte begonnen, bei brudenber Sibe vollenbet murbe, ing es nach Bombab ju Schiff. Rach Ordnung ber Angelegenheiten machte Anbert einen Abstecher nach Ceplon und fchiffte fich bier am 14. Mai 1857 nach Guropa ein. Gbendahin gelangte hermann einen Monat fpater bon Caltatta aus, wohin er von Rawalpindi über Lahor, Agra und Patna mit einem ablieder nach Rebal gegangen mar. Am 30. Mai trafen fich bie beiben Brilber in Rairo, ichifften fich am 2. Juni in Alexandrien ein und landeten am 7. Juni n Erieft.

Abolf hatte bei ber Trennung in Ramalpindi ben Plan, nach einem Bende von Beschawar die Grenggebirge gegen Afghanistan zu untersuchen. Durch bie liebenstwurdige Bermittelung bon Gir John Lawrence wurde Abolf am Januar 1857 nach Unterzeichnung bes neuen Bertrages mit Afghaniftan um bamals allmächtigen Emir von Rabul, Dost Mohammed, vorgestellt und er burfte bom Rhaiberpag jenfeits ber Grenze nach Ralabagh am Indus absteigen. In Dera Jemael Rhan unterbricht Abolf ben Weg nach Guben, wendet fich Blich und mabrend ibn bie Bruber auf einem Abstecher in bas Bigsthal (Rangra) bermutbeten, hatte er fich bereits wieder bem Sochgebirge gugewandt. Gin Bummentreffen in Beschawar mit Rarawanenfuhrern nach Turfiftan hatte ben Jan reifen laffen, ben Runlun öftlicher ju überfteigen, als es im Borjahre feinen Ernbern gelungen war. In Lahor wurden die letten Einfäuse an Tauschwaaren wacht, Ansangs Mai sind in Sultanpur (nördlich von Simla) die Thiere und ebensmittel beschafft und auf einsamen Wegen, um unbeachtet gu bleiben, ging billich bes Raraforums zu ben bamals noch unbefannten Lingtfi-Thang-Sochebenen empor. Der Raraforum murbe am Rifilpaffe, ber Runlun in ben Rilianbergen überfliegen. Dit bem lebertritt nach Turfiftan beginnen bie Biber-Mrtigleiten. Bierbe murben geftoblen, verbachtiges Gefindel ftellte fich ein; an Stelle raftlofen Bormartebringens folgt Aufenthalt in verftedten Geitenthalern so Subabhang bes Runlung. Ende Juli entfendet Abolf Diener nach Partand, um verläffige Rachrichten fiber bie Gerfichte von einer politischen Ummaljung in Ralchgar ju erhalten. herr bes Landes war Bali Rhan geworben, Ditglied wer Rholandifamilie, die feit Jahrhunderten nach bem Befit des ingwifchen gur dimiliden Brobing geworbenen öftlichen Turtiftans ftrebte; ben Sieg, ber bem Mententer faft ohne Schwertftreich zufiel, feierte er nach alttatarifcher Gitte burch eine Phramide aus den Schäbeln der hingerichteten Gegner, die au der Hauptfladt Kaschgar zusammengetragen wurde. Seit 1. August Adolf unter Aussicht gestellt; es gelang ihm aber noch, Parland un Wirren zu verlassen, die ein Sturm der Chinesen mit sich brachte, die Europäzeichnet, meldet sich Adolf, in Kaschgar angelangt, dei Wali Khan zur Die Antwort war jedoch der Besehl zu seiner Enthauptung, die sosi 27. Aug. 1857 vollzogen wurde; sein Kopf wurde zur Spise der Schädelpt verwendet. So endete die letzte Reise der Brilder, auf welcher sie the Wegen gesolgt waren, die seit Marco Polo tein Europäer mehr betretei

Rach Europa zurlichgefehrt, werden hermann und Robert von regi Fürsten wie wissenschaftlichen Gesellschaften hohe Ehren zu Theil; am steht darunter ihre unterm 24. Rovember 1859 vollzogene Erhebung in blichen Abelstand des Königreichs Baiern, dann die unterm 4. Augus ertheilte Genehmigung an hermann, den Beinamen Safünlünsti (d. h. steiger des Künlün) sühren zu dürsen, wozu eine Auszeichnung aus Ruhla Anstoh gab; ebenso tressend ist der Beiname Plinius Indicus III, mit i die altehrwürdige Leopoldino-Carolina-Atademie den Reisenden unter dierer Ehrenmitglieder aufnahm. 13 Orden zierten die Brust her

17 Orben und Mebaillen Robert.

Bur Ausarbeitung wurde bas Beobachtungsmaterial einer genauen unterworfen und in 106 Foliobande gebracht, bavon enthalten 46 bie eige geschriebenen Aufzeichnungen ber Bruber, 38 vereinigen bie magnetisch meteorologischen Ablefungen, 22 die Paufen mit Erlauterungen bon ber nungen. Un landichaftlichen Anfichten und Stiggen gur Gefthaltung Schaftlich meilwürdiger Formationen wurden 749 mitgebracht; barunter fich Panoramaaujnahmen von 4 Meter Lange; 484 find ale Mquare Roblenzeichnung und felbft in Delfarben ausgeführt. Cbenfo umfaffent Die Cammlungen. Rach ber endgultigen Bestimmung gabiten bie e Gruppen 14777 Rummern; babon entfallen 9577 auf geologifche & und Erbarten, 1800 Arten auf bas Berbarium, 650 auf Baumburchichn Samereien, 750 auf zoologische Praparate, 400 auf Menichenftelette und wie Gefichtsmasten über Lebende, diefe erlautert burch 202 Meffungen und Rorper; 1400 Stud jablen bie ethnographifchen Gegenftanbe, an tibetifchen und indifchen Sandichriften wie Drude. - Die beiben Brube ruftig an bie Berausgabe ihrer Beobachtungen; gur Ermöglichung be unter fteter Benühung ber Sammlungen wurde bas einst fürsibit Sommerichloß Jägereburg bei Bamberg erworben- Das Sauptwert ift verfaßt, hat Großquartformat und ben Titel: "Results of a scientific Mi India and High-Asia; with an Atlas of Panoramas, Views & Maps gange Wert mar auf 9 Banbe berechnet; babon erichienen 1861-68 i Folge Bb. 1: Astronomical Determinations and Magnetic Observations ( Vol. II; Hypsometry (549 S.); Vol. III; Glossary and Route-Book ( Erft 1876 folgte ber IV. Bb.: Meteorology (497 G.). Bahlreiche Fachrei besprachen bas Wert febr gunftig; bas Urtheil über bie farbenreichen blatter ift babin gufammengefaßt, "daß bie Ratur mit ben Mugen bes betrachtet und mit ber Fertigleit bes Rünftlers mit Stift und Binfel fet ifi". In deutscher Sprache fchrieb hermann fobann "Reifen in Ind hochaften" (4 Bbe. 1869-80). Für die Fortführung ber "Results ber Berluft von Abolf empfindlich ftorend; fur bie einzelnen Facher mu ber Reihe ber beutschen wie englischen Gelehrten Ditarbeiter gewonnen Abhandlungen über berichiebene Theile ber Cammlungen ericienen. fich die Beransgabe jeboch verzögerte, um fo mehr murben bie eigenen

mgen durch die neuen Untersuchungen in Indien beeinflußt, zu denen Beamte ab Gelehrte sortgesett ebenso umsaffende wie bedeutende Beiträge liesern. Herann fühlte sich bei dem zusehenden Schwinden seiner Gesundheit der Arbeit nicht ewachsen und die Aufgabe der Zusammensaffung der Einzelarbeiten zu einem

armonifden Gangen blieb ungelöft.

Robert hatte sich inzwischen ein anderes Gebiet der Thätigkeit gesucht. It Derret vom 23. Februar 1864 zum außerordentlichen Prosessor für Georaphie an der größherzogl. hessischen Universität Gießen ernannt, wurden sür meinladungen seitens Gesenschaften in den größeren Städten Mitteldeutschlands ab der Schweiz der Anstoß, Borträgen vor dem erweiterten Kreis erwachsener den Borlesungen vor wenigen wißbegierigen Universitätsstudenten den Jorzug zu geben. Bis zum 7. April 1868 hatte Robert die Ergednisse seiner abischen Reise im Deutschen Reich, in Oesterreich-Ungarn, der Schweiz und den Allschen Ostseprovinzen in 74 Städten vorgetragen. Im August 1868 erhielt webert von den Borständen des Lovell Institutes in Boston, das 1836 mit dem Latituch gehaltene, össentliche Borträge Bildung zu verbreiten, die Einladung zu poli Vorlesungen. Robert verblied 9 Monate in den Vereinigten Staaten, dehmte seine Reisen dis nach dem Stillen Ocean aus und hielt in 20 Städten Worträge (davon 21 in englischer Sprache, die er meisterhaft beherrschte) mit nitpiellosem Ersolge.

Alls Beiträge zur Kenntniß von Amerika erschienen: "Die Pacifische Eisenschu" (1870), "Calisornien" (1871), "Mormonen" (1874), "Prairien" (1876). Im Sommer 1878 erschien ein eigenartiges Buch: "Robert von Schlagintweit's 1000 Porträge"; zu dieser Leistung an öffentlichen Borträgen in zwei Welttheilen un 400 Orten hatte es der Verjasser damals gebracht! Zur Vervollständigung einer Kenntniß des amerikanischen Westens hielt sich Robert vom 4. März die Exptember 1880 zum zweiten Mal in Amerika auf und schried: "Eisendahnschungen" (1882), "Santa Fe und Südpacisiebahn" (1884), "Pacissiche

Gienbahnen" (nach feinem Tobe 1886 veröffentlicht).

Dermann's Gesundheit war durch die Reisen in Indien untergraben; am 19. Januar 1882 unterlag er in München einem langwierigen Leiden. Aus seiner lehwilligen Verstagung ist bemerkenswerth, daß er seinen Schädel und sein Gehirn er eigenartigen Sammlung dieser Ueberreste berühmter Männer in der königl. Indomie bortselbst bestimmte. Robert hatte sich 1880 in San Francisco eine supensellentzündung zugezogen, die sich später wiederholte und am 6. Juni 1885 zu Giesen nach schwerem Siechthum Ursache seines frühzeitigen Todes durche. Beide Forscher staden unvermählt. Nach ihrem Tode ehrte ihre Vaterlade Wünchen das Andensen der drei Brüder durch eine Gedenktasel an ihrem Isterhause, die im October 1886 zur Ausstellung gelangte. Zu einer großen wiemationalen Feier gestaltete sich am 30. November 1888 die Einweihung des Instmals, das auf Betreiben des kaiserlich russischen Geographischen Gesellschaft unter Litwirtung der kaiserlich chinesischen Regierung und Unterstätzung der beutschen standtschaft zu Peting in Kaschgar geseht wurde; der Feier wohnte auch ein Teulscher det, der österreichische Forscher Dr. Joses Troll aus Wien.

Aus ben jahlreichen Nefrologen über die drei Brüder seine erwähnt: Prof. Dr. Lauth, Allg. Zeitung vom 25. Januar 1882. — Köln. Zeitung vom 9. Juni 1885. — Deutscher Jugendfreund. 1883. — R. v. S. von Dr. Jterndorf (Cincinnati 1885). — Die Situngsberichte der f. b. Afad. der Wisselschaften enthalten zwei Auffäge über Abolf: 1869: Todestag von E. 1890: Benkmal für A. S. in Kaschgar mit 1 Tafel und 1 Karte.

Emil Schlagintweit.

348 Schlager.

Eduard S., geboren am 23. März 1831, nahm als bairifcher Oberlieutenant im 6. Chevauxlegersregiment theil an der Expedition der Spanier in Marotto, ging fpäter nach England und Frankreich und schrieb: "Der spanisch marottanische Krieg 1859—60" (Leipzig 1863); "Militärische Stizzen über England und Frankreich" (Allg. Milit. Zig. 1861). Er siel als Hauptmann im bairischen Generalstab am 10. Juli 1866 im Gesecht zu Kissingen.

Emil G., geboren am 7. Juli 1835, hatte mahrend ber Reifen ber Briber in Indien die Correspondeng mit Ronig Friedrich Bilbelm IV. und A. b. Gumbolbt ju vermitteln und fiebelte biergu an die Univerfitat Berlin aber, wo ff Rechtsmiffenschaft ftubirte und einen überaus anregenden Bertebr mit ben erften Gelehrten ber Sauptftabt pflog. Seine Arbeit, mit welcher er ben Doctorgrab erwarb: "Die Erwerbung auf ben Tobesfall (mortis causa capio) nach romifchem Recht" erichien 1868 erweitert in den Jahrbuchern für Dogmatit bes heutigen romifchen und beutschen Privatrechts von Gerber und Ihering, Jena 1863. Buft gleichzeitig brachten bie Gigungsberichte ber bair. Atademie ber Biffenichaften feine erfte leberfegung eines bubbhiftifchen Tractates (leber bas Beichtbubbbagebet) aus bem Tibetischen, beffen Sprache er fich im Bertehr mit bem Buriaten-Lama Galfang Bombojew (vgl. Aber diefen gelehrten Mongolen, der Ende 1864 ju St. Betersburg berftarb: A. Schiefner in Melanges Asiatiques 1856, p. 650 angeeignet hatte. Roch in demfelben Jahre erichien in englischer Sprache: "Buddhism in Tibet illustrated by literary documents and objects of worship" (Groß 80, 403 Seiten). In ber Beitschrift ber Deutschen Morgenlandifden Befellichait (Bb. 18) peranftaltete Broi. Brodhaus einen beutichen Ausgug; eine vollständige Uebersekung ins Frangofische Lieferte Die Mufee Guimet in Loon 1881. Die bair. Atademie ber Wiffenschaften ernannte ben jugendlichen Mitarbeiter auf bem Chrenfelbe feiner Britder ju ihrem Mitgliede und veröffentlichte bon ibm: "Die Könige von Tibet" (1865), "Die Gottesurtheile der Inder" (1866). In Die praftische Berufsthätigfeit als Berwaltungsbeamter berufen, ift Emil 3. 3. Begirtsamtmann in Zweibruden. Durch ben ununterbrochenen Bertebr mit feinen Brubern und bie Beichaftigung mit ihren Cammlungen befahigte er fich gur Berarbeitung eines umfaffenden, burch Bufendungen ber indifchen Regierung fortgefest ergangten, feltenen Quellenmateriales. In bem Brachtwert Inbien in Wort und Bild", 2 Banbe in 4°, 477 Seiten mit 416 Solgichnitten (Leibzig 1880-82; Die zweite "bis auf Die Wegenwart fortgeführte" Ausgabe ericheint feil 1890) ift eine "anschauliche und verläffige Schilderung von Inbien geliefert, wie fie felbft England über Die größte feiner Rolonien taum befitt" (Betermann's Monatsber. Februar 1882; A. Weber, Deutsche Litteraturgtg. 1882, G. 287 b. Scherzer, Mug. Beitg. 1880). Emil fiel auch bie Aufgabe gu, Die großen Sammlungen feiner Bruber burch Rataloge und llebergabe an bffentliche Dufeen bauernd benutbar gu machen. Die berichiebenen Gruppen gingen nach Berlin in bas Bolfermufeum und andere öffentliche Anftalten über, Die Manufcripte und Unberes blieben in Danchen, in's Augland fam nur wenig.

Die Briefichaften, Tagesaufzeichnungen, Urlunden und Drudfachen ber Mitglieder ber Familie find jest in 53 Foliobanden gesammelt und befinden fich im Besite von Emil Schlagintweit. (Nach Mittheilungen des Berf.)

Schlater: Johannes (v.) S. ift als Sohn bes Baderobermeisters und Universitätskaftenberwalters am 11. Marz 1792 in Tübingen geboren. Seine ungewöhnlichen Gaben beranlaßten ben Baier, ihn im 14. Jahre bas Schreibereisach erlernen und balb barauf als Studenten der Philosophie und ber Cameralwiffenschaft einschreiben zu laffen. 1810 ging er zum Studium ber Rechtswissenschaft über. Bon besonderer Bedeutung für ihn war, bag er nach

us feiner Studien in perfonlichem Berfehr mit feinem fruberen Sehrer ane burch baufiges Bwiegelprach feine Unichanungen flar geftaltete und Schlagfertigfeit im Reben gewann. 1816 befam er eine Unftellung als Ater und Caffierer von Universitätsinstituten; in bemfelben Jahre murbe d ben Freiherrn b. Wangenheim, ber ibn ichaken gelernt batte, als tar in bas Cultusminifterium berufen. Schon 1817 murbe er Rangleir in ben bereinigten Minifterien bes Innern und bes Rirchen- und Schul-8, 1822 Regierungs., 1824 Oberregierungerath; ben Antrag, eine Brofeffur tagtemiffenichaft in Tubingen gu übernehmen, lebnte er ab. 1826 mabite ine Baterftabt jum Lanbtagsabgeordneten und er fand Gelegenheit, burch eitung ber Motibe jum Sfraelitengefet, burch ben Commiffionsbericht jum rrechtsgeset feine außerorbentliche Arbeitsfraft und feinen praftifchen Scharfu bethatigen. Dag er auch fich nicht icheute, berrichenden Unichanungen en zu treten, bewies fein 1830 geftellter Antrag, ber ebangelifchen Rirche ber verlangten Ausscheidung bes Rirchenvermogene eine ihr vortheilhaftere brente ju gemahren. Rachbem S. 1831 ein ben Beburfniffen ber Uniit entgegentommendes revidirtes Statut burchgeführt hatte, murbe ihm 1832 ift porläufig bas Minifterium bes Innern und bes Cultus mit bem Titel Staaterathe übertragen; 1834 murbe er jum Geheimrath ernannt, 1839 Itig jum Minifter. Seine Thatigfeit wird namentlich burch bas revidirte rrechtagefet bon 1833, die Gewerbeordnung und bas Bolfeichulgefet bon Die freilich erft fpater jum Bollgug gelangten Ablofungegefege aus bem-Jahre, bas Polizeiftraigefet bon 1889 gefennzeichnet. Er mar es aber welcher burchfeste, bag bie einft wegen Sochverrathe jur Feftung verurn, jeboch begnabigten Abgeordneten Wagner, Rubel, Robinger, Tafel 1833 er Rammer ausgeschloffen murben; er war es, ber die lettere wegen ber rung, ben Pfigerifchen Untrag gegen bie Bunbesbeichluffe bom 28. Juni (f. M. D. B. XXV, 673) mit verdientem Unwillen gu bermerfen, auflofte. trenge Aufficht, Die er über feine Beamten fuhrte, aber auch feine rudfichtsberechtigteit, fein Bestreben, tuchtige Rrafte ohne Unfehung bes Barteiunfles fur fein Minifterium ju gewinnen, bewirfte, bag er vielfach unbeaber allgemein geachtet mar. Gine feiner bebeutenoften Leiftungen in ber ner war 1842 fein Rampf gegen ben Antrag bes Lanbesbischofe, ber unter orm einer Beforberung bes firchlichen Friedens die augerften Anfprilche irche gegenüber ber Staatsgewalt erhob; einen, wenn auch Riemand gang bigenben Ausweg ergriff er in ber Sache bes Aefthetiters Bifcher, ber 1844 feiner Enbinger Untritterebe beftig angefeindet worben mar: G. rieth im Dienste ber Wahrheit und im eigenen Interesse feine Rede drucken gu und fuchte, durch vorläufige Unterjagung ber Lehrthätigfeit Bifcher's Die ther gu bernhigen. 218 die Bewegung bes Jahres 1848 herantam, jog ber fireng conftitutionelle, aber bureaufratische Minister gurud, überjedoch im October 1849 nach Rudtritt bes Margminifteriums noch einie Leitung, um eine Berftanbigung swiften Regierung und Landesverlung über bie Berfaffungsburchficht herbeiguführen. Das Scheitern berfelben am 22. December gur Auflofung ber Berfammlung, und als G. bie neune nicht ohne weiteres wieber beimschiden wollte, erhielt er am 2. Juli feine Entlaffung. Un feine Stelle trat bas Minifterium Linden. 1855 er wieder in den Landtag gewählt und trat jest ben reactionaren Beagen ber Regierung entgegen; namentlich in ber Frage bes Concorbats er entichieben bie Rechte ber Bollsvertretung. Geit 1857 leibenb, ftarb A Januar 1860, ein ausgezeichneter Jurift, ein geschäftstundiger, berebter, aber heftiger Mann, beffen Ginfluß auf die innere Entwicklung Wurttem bergs ein großer gemefen ift.

Schwäbische Chronit von 1860, Rr. 34 u. 35. — Unfere Zeit, 1866 S. 144. — Rebicher, Erinnerungen. — Bacherer, Salon benticher Zei

genoffen, 1838. - b. Treitichte, Deutsche Geschichte IV. 288 ff.

Engen Schneiber. Schlauß: Jofeph G., Dramatiter bes 16. Jahrhunberts, mirte Dettingen im Burttembergischen als Diakonus. Wir befigen bon ibm ein einzig Stlidt: "Jofeph. Die gange Historia bon bem frommen und feuichen Jofeph" gebrudt ju Tubingen 1593. Gang eigenthumlich ift bie Borrebe. Statt b Autore ergreift namlich ber Beranlaffer Diefer Bearbeitung, Sans Bfifter be junger" bas Wort fur fich und feine Spielgefellichaft, fur bie S. bas lateinild Jojeph-Drama bes hunnius, welches von Tabinger Stubenten mit großem Be fall aufgeführt worben, unter Singugiehung bes beutichen Spiels bon Chriftia Borl, Schulmeifter ju Beigenburg am Rhein, eingerichtet hatte. Gin beutlich Beweis, wie ftart bie Schulbuhne ju Ende bes 16. Jahrhunderts auf ba Bollsbrama gu mirfen begann. Dag eine organifirte beutiche "Bande", mi Bfifter berfichert, bereits mehrere Dramen mit Unterfingung ber Univerfitat un Stadtrathes von Tubingen jur Aufführung gebracht, findet in Diefer Beit nu in Frantfurt feine Entsprechung, wo eine Rarnberger Truppe 1585 und 159 auftritt. Das Drama felbft befteht ju zwei Dritteln aus bem burch Ber werthung einer apofryphen Quelle mertwftrbigen Burl'iden Stude, aus Sunnin ftammen bie effectvollen berbtomifchen Auftritte, Die burch eine Bafthaus co ber aus Megubten beimtebrenben Bruber (val. Beinrich Julius bon Braunichmeit Bon einem Wirthe ober Gaftgeber III, 5) erweitert find. Widerfprliche, Die fo Dabei nothwendig herausftellen mußten, werben in Diefer handwertemaßigen Mi beit rubig fteben gelaffen. Die Ginleitung, Berlefung eines Briefes Queifere m die Bufchauer, fie ironisch jur Rubestorung aufforbernd, stammt wortlich au Widram's Tobias (1551). Gehr verdienftlich ift bie inbividuelle beutsche Bieber gabe ber lateinischen Berje, die fich oft zu wirklicher Rachbichtung erhebt. Aus S. icheint Johannes Balther fein Speculum Josephi (1603) und indine Jojephus Goegins Die Tragico - Comoedia von bem beiligen Batriarden Jole (1612) gegrbeitet zu haben.

Goedele, Grundrif II<sup>2</sup>, 387. — Weilen, Der ägyptische Joseph im Drama des 16. Jahrhunderts. Wien 1887, S. 144 ff., 158 ff. — Belin, Deutsche Litteraturzeitung 1887, Sp. 1515. A. p. Weilen.

Schlebusch: Iohann S., Bürgermeister in Hamburg, wurde zu Hamburg am 12. October 1607 als Sohn des Weinhändlers Jacob S. (geb. 1563 † 1624) geboren. Er erhielt den Unterricht auf dem Johanneum in Hamburg das er 1625 mit einer hernach auch gedruckten Rede "Pro institiae eminentisterließ. Seine juristischen Studien begann er in Rostock, setzte sie darmas werließ. Seine juristischen Studien begann er in Rostock, setzte sie darmas werließ. August 1631 in Basel. Nachdem er sodann zu seiner weiteren Ausbildung sich noch in Straßburg und Speher aufgehalten, sehrte er in seine Naterstadt zurück, wo er schon im I. 1639 zum Senator erwählt ward. Als solche wurde er mehrsach zu wichtigen Berhandlungen als Gesandter an answartige Höse geschickt, wie nach Wien, nach Gottorf, nach Glünsstadt. Im J. 1653 wurde er Bürgermeister, starb dann aber schon am 25. Juli 1659. Gr warderteitet mit einer Tochter des Dombercn Hermann Wetten; von den beides Sohnen, die ihn überlebten, war Friedrich Hermann (geb. 1643, † 1696) praktischer Jurist in Hamburg.

Lexiton ber Samb. Schriftseller VI, 545. — Molleri Cimbria literata I, 598. — Fabricius, Memoriae Hamburgenses I, 242 f. — Buef, Hamburgenses I, 242 f. — B

Schlechtenbal: Dieberich Frang Leonhard b. G., Botanifer, geboren Au Lanten a. Rh. am 27. November 1794, † gu Salle a. G. am 12. October 1866. Ale vierjähriger Rnabe tam G. nach Berlin, wo fein Bater eine Anftellung ale Stadtgerichtebirector gefunden, nachdem ihn die Befigergreifung bes linten Rheinufers burch bie Beere ber frangofifchen Republit gur Aufgabe feiner richterlichen Stellung in ber rheinischen Beimath bewogen hatte. Bier in Berlin empfing 5. feine wiffenschaftliche Musbildung. Als Brimaner verließ er 1813 Das Gumnafium jum grauen Rlofter und ftellte fich in Breslau, bem Rufe bes Sonigs folgend, jum freiwilligen Rriegsbienft. Begen forperlicher Unbrauchbarfeit nach turger Dienstzeit entlaffen, febrte er nach Berlin gurud und begann baleibst Debicin zu ftubiren, mit besonderem Gifer auch deren Guliswiffenschaften, borguglich ber Botanit fich jumenbend. Auf Grund feiner Differtation : "Animadversiones botanicae in Ranunculeas Candollii" 1819 jum Dr. med. promopirt. imb er noch in bemfelben Jahre eine Anftellung als Guftos am tonigl. Berbarium, ju welchem burch Anfauf ber Willbenow'ichen Pflangenfammlung unter Directorat foeben der Grundftod gebildet worden war. In diefer Stellung extitieb S. bis 1833. Ingwischen habilitirte er fich 1826 ale Privatbocent bei ber Berliner philosophifchen Facultat, nachbem ihm ichon vorher von Bonn bie Burbe eines Chrenboctors verliehen worben war. 1827 erfolgte feine Seiderberung jum außerorbentlichen Projeffor und als 1833 Rurt Sprengel in bolle ftarb. übernahm er als beffen Rachfolger Die ordentliche Profeffur ber Betanit und bas Directorat bes botanifchen Gartens. Beibe Memter befleibete a bis ju feinem Tobe. Rach einem außerlich wenig bewegten Leben, bas nur biner wiffenichaftlichen Thatigfeit und feiner Familie gewibmet mar, erreichte er, his in feine letten Tage hinein forperlich und geiftig frifch, ein Alter von 12 Jahren. Er erlag nach wenigen Tagen ernfter Erfrantung einer Lungen-Schlechtenbal's wiffenschaftliche Berbienfte wurden burch die Bermiganbung. leitung ber Mitglied- und Chrenmitgliedichaft feitens gablreicher gelehrter Rorper-Giffen, barunter ber Berliner Atabemie und ber Londoner Linneischen Gebelicoit, anerlannt; auch eine brafilianifche Compositengattung murbe mit feinem Ramen belegt. In perfonlicher Sinficht ichagten ihn feine Genoffen all einen zuverläffigen Charafter bon großer Anfpruchslofigfeit und Liebense

Schlechtendal's litterarische Thätigkeit in der Botanik blieb auf die Spstematik beschränkt. Dazu vermochte ihn theils die ihm durch seinen Bater geschene Auregung, der, ein Freund des Spstematikers Willdenow, selbst große Planzensammlungen besat, theils die ihm im Ansange seiner Laufdahn geworder Beschäftigung der Anordnung des Willdenow'schen Herbard. Nur einige kinnere Anische berühren physiologische Fragen. Gegenstände der Morphologischandelte er meist nur gelegentlich, so z. B. in seinen an Joh. Röper gerichteten viesen über die Gräßer (Bot. Zeitung 1847 u. 48). Auch seine zahlreichen Titheilungen über Pflanzenmißbildungen sind nur Sammlungen sorgsältig beschiebener Einzelsälle. Dagegen sind seine Arbeiten über angewandte descriptive Betanik und Pharmacognosie recht umsangerich. Ein größeres Wert dieser Art die her peruksischen Pharmacopoe", das 2 Bände mit je 100 colorirten Taseln umbil. Die überwiegende Wehrzahl seiner Arbeiten veröffentlichte S. in der Form beinerr Differtationen und meist periodisch sortgesehter Journalartisel, vorzugs-

weife in ben von ihm mitbegrundeten Zeitfchriften "Linnaa" und "Botanifche Beitung" (vgl. barüber Catalogue of scientif. papers, Vol. V, 1871, p. 476-81 und Vol. VIII, 1879, p. 862). Bu feinen groferen felbstandig ericbienenen Werten gehoren die zweibandige "Flora Berolinensis", ein feiner Beit gang porafigliches Wert, bas im erften Banbe (1828) bie Phanerogamen, im gweiten (1824) die Rryptogamen enthält, ferner ber "Hortus Halensis", bon bem fun Gingelheite bon 1841-53 beraustamen, welche Abbilbungen und Beichreibungen neuer, feltener ober fritisch ju beleuchtenber Pflangen aus bem im Titel begeichneten Inftitute bringen, und endlich bas freilich auch nicht vollendete, ebenfalls in fünf Rascifeln erichienene Rupferwerf: "Adumbrationes plantarum" (1825 bis 1832), welches bie Farne bes Caplandes behandelt. Bon ber Betheiligung an ber burch Chr. E. Langethal und Ernft Schent 1841-64 in 20 Banben veröffentlichten Iconographie ber beutschen Flora jog fich G. balb gurud, wirwohl in der Litteratur fein Rame bei Angabe biefes Wertes ftets in Berbinbung mit ben genannten Autoren angeführt wirb. Rleinere, gefonbert ericienene Beröffentlichungen Schlechtenbal's find: "Erineum Pers." 1821 (aus ben Regensburger Denfichriften, Bb. II); "leber die wilde Rartoffel (Papa cimarron) bon Mexito" 1833 gemeinsam mit B. C. Bouche verfaßt; "De Aseroes genere 1847, eine anläglich bes 50jahrigen Doctorjubilaums feines Schwiegervaters, des Entomologen 3. Chr. Fr. Rlug herausgegebene Gratulationsichrift; Bemertungen über die Gattung Hemerocallis und beren Arten" 1854; "Betrudtungen über die Zwergmandeln und die Gattung Amygdalus überhaupt 1854 "Bemerfungen fiber Pontederia azurea Sw. und Die Familien Bermanbten" 1861 (aus b. Abhandl. b. Raturf. Gefellichaft ju Salle, Bb. 6). Ginen großen Raum in Schlechtendal's litterarifcher Thatigfeit nehmen feine Bearbeitungen ber bon Reifenden eingeschidten Bflangensammlungen ein. Dabin geboren Die bon Fr. Gellow in Brafilien gefammelten Bflangen, Die reichen Genbungen, bie Schiebe und Deppe aus Merito einschidten, an beren Berausgabe anfanglich auch Chamiffo betheiligt mar, ferner Rarl Chrenberg's Cammlungen auf St. Thomas, die Bflangen bon Labrabor und endlich die auf Chamiffo's Reife um Die Erbe gefammelten Pflangen, Die guleht von Chamifio allein bearbeitet murben Die Bublicationen barüber erfolgten fammtlich in ber Beitfchrift Linnaa Ausganas ber zwanziger bis Mitte ber breiftiger Jahre. Die Rulle neuer Formen, welche durch dieje Arbeiten befannt wurden, fowie die Brundlichfeit ihrer Befdreibungen haben wohl vorzugsweife Schlechtenbal's Ruf als Spftematiter begrundet. Weit mehr aber noch, als burch eigne icopferifche Leiftungen wirfte G. forbernb auf die Botanit burch bie Begrundung und langjahrige Leitung zweier wiffenichaft licher Beitschriften. Außer ber Beitschrift "Flora" existirte ju Unfang ber gwangiger Jahre lein großeres Journal rein botanischen Inhalis. Durch feinen Bater und burch Chamiffo angeregt, entichlog fich S. jur Begrundung ber Linnag, "eines Journale fur die Botanit in ihrem gangen Umjang", welches in zweimonatlichen Beften von 1826 an ju erscheinen begann. 40 Jahre lang, bis ju feinem Tobe, leitete er bas Unternehmen, bas ihm große Opfer an Beit und Beld auferlegte, ba er zeitweilig aus eigenen Mitteln bie Drudtoften beftreiten mußte. In ihren 16 erften Banben brochte bie Beitichrift neben Originalarbeiten aus allen Zweigen ber Botanit furge Litteraturberichte, bie mit bem 17. Banbe (1843) wegfielen. Rach Schlechtenbal's Tobe fibernahm pum 35. Banbe an bie Redaction Mug. Garde, in beffen fachtundiger Sand fie noch gegenwartig liegt. Die in ber Linnag publicirten Arbeiten find hauptfachlie bescriptiven Inhalts. Gin umfaffenberes Arbeitofelb mabite fich Die zwette Reile fdrift, mit beren Entftehung Schlechtenbal's Rame eng bertnupft ift. 66 ff Dies Die "Botanifche Beitung", gegrundet 1843 bon bem Buchhandler und fole

ren alabemilden Profesor in Giegen, Dr. Phil, Phobus aus Nordhaufen, ber ie Redaction in Die Sande der Profefforen B. v. Mohl und v. Schlechtenbal Durch Reichthum und Gebiegenheit bes Inhalts, ber neben Morphologie ind Spftematif auch bie gur Reit bes Ericheinens befonbers lebhaft behanbelten hpfiologifchen Fragen berudfichtigt, hat bie Bot. Zeitung, wie taum ein anderes ournal, bas Studium ber Botanit angeregt und geforbert. Sie ift noch gegenpartig wol die gelefenfte Beitung ihres Saches. Fortichreitend mit ber fortdreitenden Wiffenichaft, bat fie, unter ber Sand tuchtiger Redacteure, fich ftets mi ber Sobe ihrer Aufgabe gehalten. Rach Schlechtendal's Tobe trat A. be Bary als Mitrebacteur ein, ber fie, nachbem auch Mohl geftorben, 1878 guammen mit Gregor Rraus, 1879 und 1880 allein, 1881-86 in Gemeinschaft nit 2. Juft und 1887 wiederum felbständig redigirte, bis auch ihn ber Tob abberief und von 1888 an die Leitung in die Hände des Grafen Solms-Laubach und bes Dr. 3. Wortmann in Strafburg fiberging. Ginige Zeit lang besorgte 5. noch fur eine britte Beitung bie Redactionsgeschafte, nämlich fur bie "Abhandlungen ber Naturforschenden Gefellschaft ju Salle", ein Sammelwert, bas allerdings nicht rein botanischen Inhalts war. Endlich fei noch erwähnt, bag 5. and in feiner Gigenichaft als Gartenbirector fich außerft thatig erwies und ben Sallicen Garten zu heben wußte, wenn er auch von ber Bollenbung beffen, mas er erftrebte, felbft nur wenig erlebte. Geine Bucher und Sammlungen erwarb ber Staat und überwies fie ber Univerfitat Salle.

be Bary, Refrolog in Bot. Beitg. 1867 und in Berhandl. bes Botan.

Bereins ber Brob. Branbenburg 1867. - Prigel, Thes. lit, bot.

G. Bunidmann.

Sollee: Chriftian G. beift, ebenjo wie fein Bater Demalb G., bei bem gleichzeitigen Roftoder Chroniften Scheiterer burchweg Schlee; ber urfprungliche Rame aber war Slede (Schlitten), und banach latinifirten fich beibe in Sledanus. Der Bater, geboren in Roftod, wurde 1579 Magifter, mar 1577-89 Diatonus an St. Betri bajelbit, 1589-1609 Archibiatonus und 1609-13 Paftor ju St. Marien, feit 1610 jugleich Stadtsuperintenbent und ftarb am 5. (nicht 4.) Januar 1613. Er hat eine große Angahl Parentationen, unter andern fur Bucas Bacmeifter, gehalten und jum Theil bruden laffen. Gur ibn letbft bielt Archibiatonus Conftantin Fiedler Die Leichenrebe am 8, Jan. 1613. Sein Sobn Chriftian war geboren 1579, flubirte in Roftod und Wittenberg, promobirte 1602 jum Dagifter, 1605 fuhrte er in großer Berfammlung in ber Inhannislieche ju Roftod die Romodie von Sufanna auf und eröffnete baburch pon neuem eine Reihe abnlicher theatralifcher Auffahrungen, Die fich fast burch ein halbes Jahrhundert berfolgen laffen und ju großen theologischen Streitigfriten fabrien. Gin Berlefen in ber Scheiterer'ichen Chronit ober ein Drudjehler (in Bict. Aime Suber's) Medl. Bll. 1. (einzig.) Jahrg. Nr. 19, S. 285 at in Baren prung's Mater. ju einer Beich, bes Theaters in Dedt. Schwerin 3 6 (Lifd, Jahrb. I, 86 Anm.) als biefen Aufführer einen Chriftianus Schlot entfleben laffen. Hebrigens war ichon am Baftelabend 1558 eine Sufanna in Roftod neben einer Tragoedia Agamemnonis (bes Seneca?) aufgeführt. 1605 purbe S. außerorbentlicher und 1609 orbentlicher Profesor ber Theologie; borer icon war er am 15. Juni 1608 jum Predigtamte ordinirt, um Bergog Johann Albrecht II. jur Bochzeitreife nach Schweben als Sofprediger gu beleiten. Um 26, Auguft 1610 promobirte er zugleich mit Johannes Affelmann um Doctor ber Theologie. 1614 wurde er als Baftor an den Dom in Schlesoig berusen, wo er 1646 als Propit ftarb. Sein Bildnig aus ber letten ebenegeit brachte Beftphalen, Mon, ined. III, ju G. 1255; fein Teftament ift im Etmas" 1738, S. 149 abgebrudt.

Die Schriften beiber f. im Etwas von Gelehrten Roftodichen Sachen 1737, 1739, 1741 und 1742 und bei J. Moller, Cimbria litt, II — Krey, Andenken an die Roftod'schen Gelehrten VII, 20. — Scheiterer Chronit (unvollständig und nicht genau): Reue wöchentl. Rostod'sche Roche und Anz. 1841, S. 281—306. — Ueber Scheiterer vgl. Krause in Hooft Geschichtsbl. Jahrg. 1885, S. 185 f. — Zeitschr. f. Schl.-Holft.-L. Geschichts XIX (1889) S. 40.

Schlegel: Muguft Wilhelm S. wurde am 8. September 1767 als vierter Sohn Johann Abolf Schlegel's in Sannover geboren. Gein Talent fur Sprace und Berstunft, vom Bater und Dheim (Robann Glias G.) ererbt, ffindigte Bo icon an, mahrend er bas Symnafium feiner Baterftadt befuchte. Er belannte nadmals felbft, er fei ein leibenichaftlicher Berfemacher von Rinbesbeinen an gemefen. Unter anderm trug er 1785 bei einem Schulactus Die Beldichte ber beutichen Dichtung in Berametern bor, feine Reigung ju Philologie und Bitte raturgeschichte baburch schon jest befundend. 1786 bezog er bie Universität Got tingen, wo er bas Studium ber Theologie febr balb mit bem ber Philologie vertaufchte. Schon im Juni bes nachften Jahres verdiente er fich mit einer lateinischen Abhandlung über die Somerische Geographie (1788 gebrudt) eines afabemifchen Breis. Geine hauptfachlichen Lehrer maren Benne und Barger. Anr ben erfteren verfertigte er 1788 bas Regifter jum vierten Banbe feine "Birgils"; mit bem letteren wetteiferte er balb in poetifchen Berfuchen. In bem ben Burger redigirten Gottinger Dujenalmanach und in Burger's Zeitichrift "Atabemie ber iconen Rebefünfte" ericbienen Schlegel's erfte Gebichte gebrudt, in ber Form ungemein glatt und gewandt; ihre außere Technif war im allgemeinen bie Blie ger's, ber benn auch feinen "poetischen Cobn" und "Lieblingejunger" in prephetifchen Berfen volltonend pries. Geit 1789 verfaßte G. mehrere Recenfiones bon Berfen ber neueften iconen Litteratur für Die Gottinger gelehrten Ungeigen; auch fie befundeten meiftens einen reinen fünftlerifchen Gefchmad, einen achtungt werthen fritischen Berftand, besondere Strenge und Reinheit in allem. mas bit außere Form betraf, aber weber geniale Rubnheit noch ungewöhnliche Tiefe und Große ber Auffaffung: ber junge Rrititer war vielfach noch von ben altere Theorien und Mufterbuchern einer correcten Boefie abhangig. Bebeutenber 40. wiefen fich gleich feine fruheften afthetifchen und litterargefchichtlichen Charalte riftiten, fo bie fritifch-philologifche Abhandlung über Schiller's "Runfiler" una 1791 und namentlich ber Auffat "Ueber bes Dante Alighiert Gottliche Romobit" (1791) mit einer bortrefflichen Schilberung bes Menichen und Dichters Dante, Die, fiberall Berber'ichen Anregungen folgend, in bas fünftlerifche Befen bet großen Italieners, in feine Beit und Welt fich liebevoll verfentte, und mit einer möglichft getreuen leberfegung ausgemablter Abichnitte aus ber Diving Commedia" im Bersmaß des Originals, boch mit freier behandelten Reimen. 3n ben folgenden Jahren feste G. Diefe lebertragungsversuche fleißig fort, und bis 1797 erichienen in mehreren Beitschriften, befonbers auch in Schiller's Goren", jahlreiche Broben aus Dante's "Golle", "Bugungewelt" und "Simmelreich verbeuticht. Reben und ichon bor Dante lodte namentlich Shaleipeare ben imgen Dichter jur Ueberfegung. Gemeinsam mit Burger begann er 1789 ber "Commernachtstraum" ju fibertragen, ließ bie Arbeit aber borerft ungebrudt, obaleich fie die abnlichen Berfuche Bieland's und Gichenburg's ichon jeut mauniefach fibertraf. Aber bie Thatigleit an Chatefpeare's Dramen begleitete ibn, all er 1791 nach abgeschloffenen Universitätsstudien, vermuthlich burch Efchenburg Bermittlung, eine forgenfreie hofmeifterftellung in bem reichen Muilman'ichen Sandelshaufe ju Umfterbam fand. Er wandte fich jur Ueberfetung Romes's und "Samlet's". Daneben bachte er an ein Traueripiel "Ugolino", ein Trauer

Allenbatra", rine Beidichte ber griechischen Dichtfunft und andere Blane, rlaufig noch feine fefte Beftalt gewinnen tonnten. Dabei murbe Burger's immer mehr und mehr burch ben Schiller's und Goethe's verbrangt, feitbem E. 1794 ale Mitarbeiter an ben "boren" in brieflichen Berfehr diller gelommen war. Satte er ichon friher ben Dichter ber "Götter enlands" mehrfach im einzelnen nachgeahmt, fo fuchte er jest in Ballaben tomangen, in epifchempthifchen, allegorifchen und fonftigen Bedichten Schil-Stil und Beift im gangen fich angueignen. In Schlegel's bellenifirenben ten tonnte Schiller fich felbft, feine Bedanten und Befinnungen, feine he und feinen Ion wiederfinden; in ber nach dem Spanifchen frei bearm mobrifden Ergablung "Morangela, Gultanin von Granaba" (1796 in Beder's "Geholungen" gebrudt) burfte er bie Schreibart feiner hiftorifchen auffage forgfältig nachgebilbet feben. Roch beutlicher ließ fich Schiller's ift in Schlegel's afthetifch-theoretifchen Arbeiten mabrnehmen. Obwohl S. Abft weniger geschicht jur philosophischen Speculation als jur Beobachtung ote, firebte er boch, gleich Schiller, in ben "Briefen über Boefie, Gilbenmag Sprache" (1795 und 1796 in den "Goren" gebructt) bas Wejen bes Rhpthen philosophifch ju ertlaren, ohne aber fiber bie Anfange biefer Untersuchung, ibleitung bes Metrifchen aus ber Ratur bes Menichen überhaupt, binaus-Anipruchelojer und fruchtbarer an anregenden Winten maren bie ale nicht veröffentlichten) Betrachtungen über Metrit, welche G. furg bor Briefen" für feinen Bruber Friedrich niederschrieb, durchmeg bier auf Die Griahrung gefint und befonnen gegen Rlopftod's metrifche Schrullen polend. Wie gu Schiller, fo fah S. jest aber auch bewundernd ju Goethe boffen jfingfte Werte, Die aus der Anschauung bes griechischen Schonheitsa geborenen Dichtungen und ber Roman "Bilbelm Meifters Lehrjahre", m ibm nunmehr Studium und Borbild. Dadurch geläutert, nahm er 1795 eberfekung Chalefpeare's auf's neue bor und fcmolg bie fruberen Berfuche, Im febr an Burger's Schule mabnten, bollftanbig um ju Schopfungen, bie, Qunfiwerte bon reinfter Formenichonbeit, mit bem bedeutenden Inhalt auch genthfimliche funftlerische Form ber englischen Originale getren wiedergaben iberall ben bichterifchen Beift und bas bichterifche Bort Chafefpeare's erd mabrten. Der an Goethe's Berglieberung bes "Samlet" anfinfipfenbe Gtwas fiber Billiam Chatefpeare bei Belegenheit Bilhelm Deifters" en Boren" 1796) fundigte bie Grundfage biefer neuen Ueberfehungstunft de beren erfte Broben gleichzeitig im Darg 1796 Scenen aus bem zweiten ige bee "Romeo" in Schiller's "Goren" erschienen. Daran ichloß fich im iben Zahrgang berfelben Zeitschrift ber Auffat über "Romeo und Julia", fte bon unbedingter Bewunderung erfullte Analyje eines Chatefpeare'ichen es, bie wirklich objectiv in ben Beift und bie gange Schaffensart bes fremben lers einbrang. Bugleich legte G. nun aber auch ben "Romeo" vollständig aticht bor und erbffnete mit ihm die Ueberfetung Shafefpeare'icher Dramen, 797-1801 in 8 Banden ju Berlin bei Joh. Friedr. Unger heranstam; Tolgte nach langjahriger Unterbrechung noch ein weiterer Salbband. Gieb-Dramen Shafespeare's hatte S. hier übertragen: "Romeo", den "Sommer-iraum", "Julius Cajar", "Was ihr wollt", den "Sturm", "hamlet", den mann von Benedig", "Wie es euch gefällt" und sammtliche Königsbramen König Johann" bis "Richard III."

Als er 1795 mit neuem Gifer zu biefer Uebersetung zuruckfehrte, anderte auch in feinen außern Lebensverhaltniffen manches bedeutsam. Im Sommer 5 gab er seine Amsterdamer Stellung auf und ging zunächst zu feiner Mutter baunober, bann nach Braunschweig. hier traf er wieder mit Caroline geb.

Michaelis, verwittweten Bohmer (1763-1809) gufammen, ber er icon einft in Sottingen feine Sulbigungen bargebracht und feitbem ftete, auch in fcweren Schidfalen und bebentlichen, nicht gang unverschuldeten Lebenslagen, eine treur, opferwillige Freundschaft bewahrt hatte. Mit ihr verlobte er fich, fobalb er bir Ginwande feiner Mutter und feiner Geschwifter gegen eine folche Berbinbung Auf Schiller's Ginlabung tam er im Dai 1796 aber Dreiber wiberlegt hatte. wo er feine Schwefter und feinen illnaften Bruber beluchte, nach Beng, und ale er bier die Berhaltniffe fur feine bauernde Riederlaffung bafelbft gunftig fant, feierte er am 1. Juli 1796 feine Sochzeit mit Caroline und begrundete mit ibr fein neues beim in Jena. Bon ihr mefentlich unterftutt, fuchte er gumeift burd fritische Arbeiten fich fein Brob ju verbienen. Etwa breibundert, mitunter bocht umfangreiche Recenfionen iconwiffenicaftlicher Schriften berfagte er in ben nachften brei bie bier Jahren, großentheils für bie Jenaer "Allgemeine Litteraturzeitung", barunter namentlich die große, tief eindringende Befprechung des Bolfifchen homer (1796), die ber Schiller'ichen "boren" (1796), ber Berte bon Chamfort (1796), ber Boffifchen Mufenalmanache fur 1796 und 1797 (1797), der Berber'ichen "Terpfichore" (1797), des Goethe'ichen Gebichts "Bermann und Dorothea" (1797), ber Tied'ichen leberfegung bes "Don Quigote" (1799) u. a. Ausgezeichnet burch eine reiche Renntnig ber einheimischen und fremben Litteratu. burch forgialtige Beobachtung und icharfes Urtheil im einzelnen, ftets portrefflich in ber Form und im fprachlichen Ausbrud, fuchte S. als Schiller fowohl Schil-Ier's als Berber's in biefen Recenfionen philosophifche und hiftoriiche Rritit ju vereinigen und lieber bie ihm vorliegenden Berte verftandnigvoll ju gergliebem als tunftrichterlich über fie abzufprechen; bom afthetifchen Standpuntte bes clab fifchen 3bealismus aus, ben Boethe und Schiller vertraten, verlangte er bm. monifche Durchbildung bon Form und Inhalt und fampfte gegen ben Dobege fcmad, ber fich an Ifffand, Robebue und Lafontaine, an Ranberromanen und Ritterftuden und bergl. ergogte. Mus feiner eigenen fünftlerifchen Braris ichapite er bie Regeln, die er fur die leberfegung bichterifcher Deifterwerte ine Tentide aussprach, hierin in der That makgebend für immer.

Bahrend ber erften Beit feines Aufenthaltes in Jena vericonte ibm Goethe's und Schiller's theilnahmsvolle Freundschaft manche Stunde; aber ichon im Grib ling 1797 murbe bas lettere Berbaltnig burch bie fritifche Frechheit Friedrich Schlegel's empfindlich gelodert, mabrend Boethe bem jungeren Schriftfteller ftets bas alte Bohlwollen ungetrübt erhielt. 1798 wurde G. auf Grund feiner Ueber fegung Chalefpeare's jum außerorbentlichen Professor in Jena ernannt; erflaunlich fleißig und vielfeitig las er aber Mefthetit, griechifche, romifche und bentich-Litteraturgeschichte, Methode bes Alterthumsftudiums, bielt beutsche Stilabunge und interpretirte Borgg: alles jedoch ohne besonderen außeren Erfolg. 3m nam lichen Jahre 1798 lernte er mabrend eines zweimonatlichen Aufenthaltes im Die und Juni ju Berlin Ludwig Tied perfonlich tennen, und hier ichloffen Die beibe und Friedrich Schlegel ben Freundschaftsbund, bem alsbald Schleiermacher, Bern harbi, Rovalis und fpater Schelling und andere beitraten und ber jur Granbung einer neuen litterarifchen, ber fogenannten alteren romantifchen Schule führte Das journaliftifche Organ berfelben murbe gunachit bas "Athenaum", bon Augu Bilhelm und Friedrich Schlegel gemeinfam berausgegeben, beffen erftes Still bald nach Oftern 1798 in Berlin ericbien (im gangen 3 Banbe gu je 2 Studen 1798-1800). Der altere Bruber veröffentlichte bier 1798 fein "Gelprach ab-Rlopftod's grammatifche Gefprache", fpater "Der Wettftreit ber Sprachen" betitelt in der Form eine harmloje Barodie jener Rlopftod'ichen "Gefprache", gegen bi S. ben fruber in ben "Bemertungen über Metrit" begonnenen Rampf bier au einer boberen Stufe fortfehte, ferner lebertragungen aus griechischen und later

alden Eprifern, mehrere Krititen über Zeitschriften, Moberomane, Tied's Bollsarchen, Neberschungen und anderes, eine Anzahl von "Fragmenten" über Litteutur und Kunst, 1799 bas in Gemeinschaft mit Caroline unter dem Eindruck der Wadenroder'schen "Herzensergießungen eines Klosterbruders" versaßte Gespräch Die Gemälbe", das, von Bildern der Dresdener Gallerie ausgehend, die christüche Malerei in Prosa und in mehreren eingeschobenen Sonetten äußerlich ververrlichte, die wichtigste Frucht eines mehrwöchentlichen Ausenthaltes in Dresden m Sommer 1798, serner den Aussah, Aleber Zeichnungen zu Gedichten und John Flarman's Umrisse" und die bissigen Kotizen des "Litterarischen Reichspeigers", 1800 namentlich die boshaft verurtheilende Besprechung Matthisson's, Lossens und F. B. A. Schmidt's v. Werneuchen, die mit dem parodischen Wett-

gefang ber brei verfpotteten Boeten endigte.

Daneben war G. aber auch als Originalbichter fleifig thatig. lung feiner Gebichte erichien 1800 bei Cotta und bewies die hochfte Gewandtheit and Correctheit bes Berfaffers in ber Form: Die ichwierigften Bere- und Reimtunftftude ichienen ibm pielend ju gelingen, ber mannigfachften antiten und modernen Bereformen zeigte er fich herr, namentlich hatte er burch eine Reihe Beifpiele, Die bon ba an affen gleichzeitigen und folgenden Dichtern als Dufter galten, das deutsche Sonett auf seine reinfte Form guruckgeführt. Aber die Rudficht auf die funftliche Form herrschte jo vor, daß darunter die ohnedies icht febr große Barme bes Empfindens litt: felbft mo Schlegel's Gefühl mirtha echt und tief war, fo beim Tobe feiner Stieftochter Augufte Bohmer (12. quantt 1800), vermochte er es poetifch nicht einfach und überzeugend mahr und Darm auszusprechen. Beitaus bie Debrzahl feiner Gebichte find fuhl, glatt und marmorfalt, fünftlich gemacht, durchaus ein Wert ber Reflexion. Biel frifcher und unmittelbarer erwies fich fein Talent in ber Satire. Scharffinnig und wibig, aber ohne perfonlich verlegenbe Bitterfeit verfpottete G. Die nuchtern moralifirende, nur bem profaifchen Ruglichfeitsprincip hulbigende Aufflarung in bem donen, turzweiligen Fastnachtespiel bom alten und neuen Jahrhundert, tragirt am erften Januarii im Jahr 1801", halb im Stil ber Goethe'ichen Faftnachtsbiele, balb in bem ber Tied'ichen Marchentomobien verfagt, im Mufenalmanach ile 1802 gebrudt. Bur gleichen Beit fchrieb er aber (im Gerbft 1800) bie ausallacht bobnifche, vernichtend grobe Satire "Chrenpforte und Trinmphbogen fur I Benterpräfibenten b. Rogebue bei feiner gehofften Rudlehr ins Baterland; mit Mufit; gebrudt ju Anfange bes neuen Jahrhunderts". Mit burlester Birtu-Milat geifelte G. bier, indem er bald bie ausgelaffenften Derbheiten bes Arifto-Bones, balb die phantaftische Laune Tied's fich anzueignen fuchte, Rogebue, ber beben in feinem "Superboraifchen Gfel" (1799) Die Romantifer plump verspottet In ftets neuen Beifen und überfunftlichen Formen fang er immer basbas ironifche Lob Rogebue's und feiner Berte. Den Mittel- und Sobesentt ber Satire bilbete bas empfinbfam-romantifche Schaufpiel in zwei Aufugen "Rogebue's Rettung ober ber tugenbhafte Berbannte", voll boshaft-wigiger Indbielungen auf Die meiften Werte bes Angegriffenen und auf feine neuesten Edidfale in Rugland und Gibirien. Ginen hoberen Flug verfuchte G. 1801 Mit feinem Schaufpiel "Jon", bas am 2. Januar 1802, von Goethe bortrefflich maftubirt, in Jena, einige Monate barauf auch in Berlin bon Iffland und in erinfrurt a. M. gegeben wurde und 1803 ju Samburg im Drud erichien. G. buble hier bie Guripibeifche Tragobie gleichen Ramens in abnlicher Beife mobern maugeftalten, wie Goethe bies in feiner "Iphigenie" gethan hatte. Die Charatim und bie fittlichen Tenbengen bes griechischen Dramas wurden veredelt, Die Stheheit abnlich wie in ber "Iphigenie" als fittlich flarende und befreiende Macht verherrlicht, Die Danblung bes Stude mehr in bas Innere ber SauptperMertel heitigen Biderspruch, in den vorfichtiger auch Bieland einftimm Die Romantifer wetteiferten in der Unpreifung des neuen "Jon", Goet ben ichlimmiten ber brobenden Angriffe mit raicher Gewalt nieber und jum Schutz bes Schlegel'schen Wertes am 15. Februar 1802 ben "Weimarifches Theater", und felbft ber ftrenge und für G. feineswegt genonimene Schiller urtheilte nicht ungunftig über bas Schaufpiel "Jon" follten nach der anfanglichen Abficht bes Berfaffers noch mehr Dramen folgen, ein "Philoponos", ein Ctud "Die Amagonen"; aber S. pon biefem Gebanten leicht burch feinen Bruber abbringen. Er fdrieb Rittergedicht "Triftan" in Stangen nach Arioft's Mufter, indem er bi hochdeutschen Werke Gottiried's von Stragburg und Beinrich's von Fr Brunde legte, aber auch verschiedene Abenteuer ber Lancelotfage in fei beitung des Triftanitoffes vermob. Doch gedieh der Berfuch nicht über ! Gefang bingus (1811 peröffentlicht). Mit Tied aufammen aab er. bod ihm weitaus der größte Theil der Arbeit gufiel, einen "Mufenalmanach fi heraus, der nach langen Dluben und Borbereitungen endlich im Robem erschien, großentheile von S. und feinem Bruder verfaßt, inhaltlich ! beutend. Aber wenigstens zeigte er litterarifch die verschiedenen Roman innig mit einander verbunden, mahrend fich ihr menfchlich-perfonliches nig icon bebentlich ju lodern begann. E. felbft fühlte fich feiner Gal line immer fremder, mahrend Schelling bas Band innigfter Freundical fefter und fefter fnupite. 3m Fruhling 1802 befchloffen bie beiben Ga Che ju lofen; doch erft, nachdem mehrfache außere binderniffe überwund wurden fie am 17. Dai 1803 gerichtlich gefchieben.

Seit dem Sommer 1800 hatte S. feine Jenaer Borlefungen at Den folgenden Winter hatte er in Braunschweig, vom Februar 180 Berlin zugebracht. Rur noch einmal, im Herbft 1801, tam er von auf mehrere Wochen nach Jena, um für immer von dort Abschied zu Bon den Banden, die ihn früher an diesen Ort knüpften, waren bi

im Mittelpuntte ber litterarifchen Weinbe, ber Muftlarer, in Berlin. Bom Dejember 1801 an beranftaltete er bier in brei Binterfemeftern bintereinanber Mentliche Borlefungen, querft über bie Runftlebre, bann über bie Beichichte ber dalfilden und ber romantischen Litteratur. Im Commer 1803 bielt er ferner Privatvorlejungen über bie Encyclopabie aller Biffenichaften. Bon Anregungen ensgebend, Die er jum großen Theile bon feinem Bruber Friedrich und bon Schelling empfangen batte, berfuchte G. in biefen vier Borlefungsentlen jum eften Dale mit größtem formalen Gefchid, einen fuftematifchen Inbegriff aller comuntifden Beftrebungen ju geben. Rur bas religios-muftifche Clement, bas Schleiermacher in die litterarische Bewegung eingeführt hatte, tam babei nicht gu leinem Rechte. Dagegen ließ G. ber Bolemit einen weiten Spielraum, und bier machte er fich am erften noch mannigfacher fritischer Ginfeitigleiten ichulbig, wenn er Manuer wie Ariftoteles, Rant, Leffing, Bieland, Schiller, aber auch Luther's Bibelnberfegung, bas protestantifche Rirchenlieb, Die Sinngebichte Logau's u. a. lange nicht nach Gebuhr ichante ober gar unberbient befehbete. Aber reichlich murben biefe Brribumer aufgewogen burch bie gablreichen pofitiven Borgfige ber Borlefungen. Im Sinne Berber's und Windelmann's forberte und berfuchte S. bier eine Berbindung von philosophifcher Theorie und bon Geschichte ber Runft; bas bermittelnbe Binbeglied amifchen beibem fab er in ber Rritit. In feiner Buffaffung bes Berhaltniffes amifchen Ratur und Runft, in feiner Glieberung ber natelnen Rfinfte, in feiner Erflarung ber Sprache, ber Mythologie, in feinen Bemertungen über bas Gilbenmaß, in feinen Betrachtungen über ben Geift ber mobernen Beit und fiber bie neueste Litteratur, fiber ben prafterischen Teutonismus and fiber bie tosmopolitifche Aufgabe ber Deutschen und fonft allerorten gab er miftreiche und jum Theil weit binaus wirtenbe Anregungen. Geine Meugerungen iber bas Ribelungenlied, beffen Entftehung G. bamals noch gang jo wie Friebr. Mug. Wolf bie Entftehung ber "Blias" erffarte, verfehlten nicht ihren Ginbrud auf feinen Buborer Friedrich Beinrich bon ber hagen. G. fcon forberte eine Sammlung altbeuticher Boltslieber, wie fie nach Jahrgehnten uns Uhland lieferte. Seine Stigge ber provengalifchen und ber alteren italienischen Boefie mar auch, Do er verhaltnigmäßig nur wenig Material ju Gebote hatte, vortrefflich; nicht minder fein Heberblid aber bie beutiche Litteratur, die er icon in eine monchische, riterliche, burgerliche und gelehrte Beriobe glieberte. 218 ben eigentlichen Be-Dian ber romantifden Schule bezeichnete er Philosophie und Beschichte; auf beibe wollte er bie funftige Boefie begrundet und überhaupt burch die Biffenicaft und burd Aneignung ber Schate aller anderen, auch ber morgenländischen Litteraturen breichert und nen belebt miffen. Rur fleine Bruchftude biefer Borlefungen ließ E junachft bruden; Die Bortrage über bas antile Drama nahm er fpater (1808) mit einigen Beranderungen bollftanbig in feine Biener Borlefungen beruber.

Um seine Buhörer mit den Litteraturwerken, über die er sprach, durch steden aus denselben bekannter zu machen, verband S. mit seinen Borlesungen die ausgedehnte Nebersehungsthätigkeit. Das dichterische Nebertragen, an das er est die höchsten Ansprüche machte, wurde ihm mehr und mehr zur Leidenschaft. To verdeutschte verschiedene Abschritte aus den attischen Tragisern; auch plante er eine gesammte Nebersehung derselben, sührte seine Absicht aber nicht aus, dan dier der Strenge seiner Forderungen selbst nicht völlig genügen konnte. Dassen derössentlichte er 1804 "Blumensträuße italienischer, spanischer und portuschscher Poesse mit mustergültigen Nebertragungen aus Dante, Petrarca, an er sich seit seinen Universitätssahren wiederholt versucht hatte, Boccaccio, Iasso, Eroarini, Montemahor, Cervantes und Camoens; auch Gries steuerte einiges, besoders aus Ariost, dazu bei. Durch Tieck, den er bei seiner Nebersehung des Duirotes gelegentlich unterstützte, war S. aus Calberon hingeleitet worden.

Die beiden Freunde planten die gemeinsame Herausgabe eines "Spanischen Theaters", sihr welches sie Dramen von Cervantes, Lope, Calberon, Moreto und anderen verdeutschen wollten. 1803 ließ S. einen ersten Band dekselben erscheinen, dem erst 1809 ein zweiter solgte, beide von ihm allein ausgearbeitet. Den Inhalt vildeten sinis Stude Calberon's, die auf die gleichzeitige und folgende Generation in der deutschen Litteratur den bedeutsamsten Cinfluß ausübten "Schärpe und Blume", "Die Andacht zum Krenze", "Ueber allen Zauber Liebe". "Der standhafte Prinz", "Die Brüde von Mantible". Gleichzeitig veröffentlicht S. in der "Europa" seines Bruders zur Anfündigung dieser Uebersetzung der Aussacht, aus dessen das spanische Theater", eine überschwängliche Lobrede auf Calderon, aus dessen zuchtbarer Feder auch nicht eine verwahrloste Zeile gestosses sein und besten aus der Komanuscherteiten aus beisen Werte den reinsten und potenzirtesten Stil des Komanuschertentzischen auswiesen. Sonst brachte die "Europa" außer Gedichten und dichterischen Uebersehungen von S. namentlich einzelne Ausschlante aus seinen

Berliner Borlejungen.

Reben Fichte, beffen bernichtenbe Schrift gegen Ricolai er 1801 mit einer malicibsen Borrebe herausgegeben hatte, war S. balb ber Dittelpuntt bes geiftigen Lebens in Berlin geworben, und boch jog es ibn feit Jahren ichon fort bon bier: fein Sehnen ging auf eine große Reife in's Ausland, befonders nach Italien. Run lernte er 1803 burch Goethe's Bermittlung Frau D. Stael fennen, Die, durch Rapoleon's Polizei aus Paris ausgewiefen, fich gunachft nad Deutschland begeben hatte. Gie marb ibn ale Sauslehrer ihrer Rinder mit einem Jahresgehalte von 12 000 Francs an und berichaffte ihm fo auf vide Jahre hinaus eine forgenfreie, ja bei bem eigenthumlichen Charatter ihres generseitigen Berhaltniffes glangende Stellung. Als ihr Freund und Cavalier begleitete er feine "Protectrice" junachst im April 1804 auf ihr Schlof Coppel am Genferfee und bon bier aus auf gablreichen Reifen, die ihn mit ben berichiebenften Lanbern Europa's und mit vielen politifch ober litterarifch bebeuten ben Berjonen bajelbft unmittelbar befannt machten. Go tam er gegen Enbe bes Jahres 1804 nach Italien. In Rom widmete er ber Freundin, ber "Die theilerin großer Gebanten", ber er fich überhaupt von nun an auch als Schullfteller gefällig erwies, die fcone, erft nach ber Rudtehr aus Italien vollenbele, bann aber fogleich einzeln zu Berlin 1805 gebrudte, fpater bon Sainte Beube in's Frangofifche überfeste Glegie "Rom", eine wirklich poetifche Darftellung ber Sauptmomente ber Beichichte und Gulturgeichichte bes alten Rome bis ju feinem Untergang burch bie Germanen, mit bielen Untlangen an antif-romifche Dichten Bon Rom aus fandte er ferner 1805 ein "Schreiben an Goethe aber einige Arbeiten in Rom lebender Runftler", bas fogleich in ber neuen Benger allgemeinen Litteraturgeitung abgebrudt murbe; biefer Auffat, ber wieber bon Gelegel's feinem Gelchmad und nicht geringen Renntniffen in ben bilbenben Runften geuate. follte ale eine Art bon Bufat ju ber leberficht über die Runftgefchichte ber legten Epoche, Die Boethe foeben ben Briefen Bindelmann's beigegeben batte, über bie Berfonlichfeiten und Berte neuerer Bilbhauer und Maler in Rom berichten und verweilte am ausführlichften bei Canoba, bann bei Thormalbien, Angelica Raufmann, Schid, Reinhard, Roch und ben anderen Runftlern, mit benen G. in Rom freundichaftlich vertehrte. Ende Juni 1805 mar er mit Frau b. Stael wieber nach Coppet jurudgefehrt. Dit ihr verbrachte er ben folgenben Binter großentheils in Benf und reifte im Frühling 1806 nach Frantreich, queift nach Augerre, bann nach Rouen, 1807 nach Schlof Acofta in Anberge-en-ville (Seine-et-Dije), im Dai 1807 gurud nach Coppet. Der beständige Berfehr mit ber geiftreichen, im Mittelpuntt bes frangofifchen Geifteslebens fiebenben Dame unb vollends ber Aufenthalt mit ihr in Frantreich wedten in S. Die Begierbe, felbft

ale frangofifder Schriftfteller fich ju verfuchen. Go fchrieb er 1805 bie "Consiserstions sur la civilisation en général et sur l'origine et la décadence des milgions", burchweg gegen bie rationalistische und materialistische Bhilosophie Mampiend, gelegentlich an Gedanten aus ben Berliner Borlefungen anfnupfend, der mur bie erfte Salite bes Themas einigermaßen erichopfenb, und liek nament-1607 Au Baris bie Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Kuripide" ericheinen (von S. 3. v. Collin in's Deutsche überfest). Rachdem 1730 und 1776 ichon ber Zesuitenpater Brumon und Batteug eine Bergleichung wifchen ber "Bhabra" Racine's und ber bes Euripides angeftellt hatten, wiedertalte G. biefe Arbeit in einer weitaus grandlicheren und ausführlicheren Beife. aber im ichroffen Begenfage ju ber in Frankreich allgemein geläufigen Undauung, wie fie befonders Labarpe ausgesprochen hatte, daß Racine Die größten Bebler bes Griechen burch bie größten Schonheiten erfett habe, bedte G., ber trop feiner Meifterichaft im frangofifchen Stil außerft vorfichtig ale Frember mit augenfcheinlichifter Beicheibenheit feiner Aufgabe naberte, balb rudfichtolos und stellenweise felbst ungerecht gegen mabre Borguge Racine's ben gewaltigen Ubftand auf zwischen bem antiken Tragiter, ber überall einsach-groß sei, ber Dabren Ratur ftets folge, mit weifer Runft auf überfluffige Buthaten vergichte und fo bie hochfte tragifche Wirtung erziele, und zwifchen Racine, beffen Duje E. Abertreibend die Galanterie nannte, ben er einer mehrfachen Entstellung ber miten Charaftere und einer bas tragifche Intereffe abichmachenden Umbilbung mb Grmeiterung ber urfprünglichen Fabel beschulbigte. Aber auch bier blieb anicht bei ber Betrachtung biefes einzelnen Stoffes fteben, fondern verall= scheinerte gelegentlich feine Untersuchung, indem er ben Unterschied gwischen ber autifen und modernen Auffaffung ber Liebe, swifchen ber griechisch - beibnifchen und ber modern-chriftlichen Weltanichauung überhaupt, die in ber Tragodie jum anibrud tommt, erörterte und lehrreiche Ausblide in die gesammte antile und arufrangofifche, aber auch in die englische, italienische und spanische Dramatik ibit. Die frangofische Rritit nahm fich bes ju heftig angegriffenen nationalbiters gegen G. alsbald in ber leibenschaftlichften Beife an.

In abnlicher, oft einseitig übertreibenber Beije fampite G. gegen ben franwilchen Beift und frangofische Runft in bem Berte ber folgenden Jahre, bas fein populatftes und einflugreichftes geworden ift. 3m December 1807 hatte er Begleiter ber Frau b. Stael Coppet verlaffen und fiber Munchen, wo er Schelling und Caroline wiedersah, sich nach Wien begeben. hier hielt er im Uchften Abelsgefellichaft gablten, feine alsbalb (gu Beibelberg 1809-1811, dan mieber 1817 in brei Theilen) gebrudten, raich ins Frangofifche, Sollanbifche, Englische und Italienische überfesten Borlefungen über bramatische Runft und Miteratur. Bielfach ging er babei von benfelben Grundfagen wie bei feinen Berliner Borlefungen aus und legte bas Berliner Concept ju Brunde, erfeste moch bei ber genaueren, betaillirenben Ueberarbeitung besfelben bas frubere Streben nach ftrenger philosophischer Begrundung durch eine entschiedene Rudficht wi populare Berftanblichteit. Ohne irgendwie eine bibliographisch ober antimanich erichopfenbe Weichichte ber bramatifchen Litteratur geben gu wollen, beplate er fich mit einem allgemeinen leberblid fiber bas Drama ber Briechen ab Romer, der Italiener, Frangolen, Englander, Spanier und Deutschen. Der Mangel an gleichmäßiger Gingelforichung in allen Theilen biefes immerbin febr sigebehnten Gebietes verschuldete überdies noch mannigfache Buden; jo mußte 5. 3. B. von ben tirchlichen Unfangen bes neueren Dramas im Mittelalter fo Die nichts ju fagen. In der Abficht, Leffing's Rampf gegen die Gerrichaft In Frangofenthume im modernen Beiftesleben fortaufegen, ichog er oftere fiber

bas Riel binaus : mit ber frangofifchen Tragobie verurtheilte er auch bie meiften frangofifchen Comobien, Molibre's Werte nicht ausgenommen : nur etwa Macine's "Blaideurs" und die Stude Legrand's lieg er gelten. Aber glangend maren feine Untersuchungen über bas Menftere bes untiten Theaters, feine geiftwult Ertlarung bes Chores im griechifden Drama, feine bergleichenbe Charafterifit ber brei attifchen Tragifer und bie Gegenfiberftellung ibrer brei Bearbeitunge ber Gleftrafabel, feine rechtfertigenbe Erorterung bes Befens ber Ariftophanifom feine forgialtige und begeifterte Darftellung Shafefpeare's und Calberon's. namentlich bie Abichnitte fiber Chatelpeare und Die Gelchichte ber englifchen Dramas arbeitete G. mit liebevollem Rleife und niemals ermattenbem Enthufiasmus für bie gebrudte Musgabe ber Biener Borlefungen pollfianbig me und umfanglicher aus. Wie er in biefen Borlefungen die bramatifchen Umirrungen einzelner Romantifer bedauerte, fo fprach er fich jest auch in Recepfionen und Privatbriefen gelegentlich gegen bie eigenfinnigen Spiele ber Phantale und gegen bie gefuchte Runftlichfeit ber Form bei ben Romantifern aus und verlangte bafür (im Ginflang mit feinem Bruder) nationalen Gehalt und Graff. in ber Boefie.

Mit Frau v. Stael ging S. im Dai 1808 nach Dresben und Beimat, machte jedoch, mabrend bie Freundin bier faft brei Bochen verweilte, einen Abftecher nach Sannover, Gottingen und Caffel, um feine Bermanbten, Behrer und Freunde bafelbft gu befuchen. Dann folgte er feiner Gonnerin wieber nach Coppet. Theils bier, theils in Geni verbrachte er bie nachften anberthalb 3abrt, mabrend afferlei Gafte, unter anderen Bacharias Werner und ber Dane Deblem ichläger, bei Frau b. Stael einkehrten. Auch unternahm er einzelne Ausflüge in bie Schweig, Die er bierauf nach Aufgeichnungen in feinem Tagebuch fragmentarifc barftellte. Goethe's Ratur- und Bolfsichilberungen ichwebten ihm babei als nachahmentwurdiges Mufter vor. Dit besonderer Borliebe beichaftigte er fich aber in biefen (feit 1808 in Beitschriften und Almanachen herausgegebenen) Auffagen mit ber Mundart und ben alten, balb geschichtlichen, balb fagenhaften Ueberlieferungen bes ichweiger Bolfes. 3m Darg 1810 begleitete er Fran v. Stadl, bie wegen bes Drudes ihres Buches über Deutschland mit einem Barifer Berleger ju ber handeln hatte, nach bem Schloffe Chaumont-fur-Loire bei Paris, bon ba nach bem naben Schloffe Foffe. In ihrem Auftrage begab er fich, als ibr Enbe September der Aufenthalt in Franfreich ganglich verwehrt und ihr Buch polizeilich unterbrudt murbe, nach Paris, um fur fie ju retten, mas etwa noch ju retten mar; bann folgte er ihr in bie Berbannung nach Coppet. Bier berfafte er fur bie "Beibelberger Jahrbficher" eine umfangreiche Anzeige ber von ben Beimarer Runftfreunden beforgten Ausgabe ber Berte Bindelmann's mit mannigfachen Angriffen auf Bindelmann's aftbetifche Anichauungen und Urtheile über neuere Runft. Ferner gab er fich bem eifrigen Studium ber altbeutichen Litteratur bin und verffindigte besonders die nationale Bedeutung des Ribelungenliebes aufs neue in einem fur bas "Deutsche Duseum" Friedrich Schlegel's bestimmten Auffage. 1811 fcblog er mit ber zweibandigen Sammlung feiner "Boetifchen Werte" feine bichterische Thatigfeit im großen und gangen ab.

Im Frühling 1811 wurde er auf eine Denunciation des Präfecten von Genf. Capelle, als Feind Napoleon's, Frankreichs und der französischen Litteratur aus dem ganzen französischen Reiche, ja felbst aus Coppet ausgewiesen. Er zog sich zuerst nach Wien, dann nach der Schweiz zurück, schloß sich aber im Mai 1812 in der Nähe von Bern wieder an Frau v. Staßt an, als diese sich der Machtbefuguiß des Genfer Präfecten, der ihre Freiheit täglich mehr einschrinkte, durch die Flucht entzog. Mit ihr entlam er über Wien, Liew, Moslau und Vetersburg nach Stockholm. Bernadotte, Krondrinz von Schweden, ernannte

1513 jum Regierungerath und Gecretar in feinem perfonlichen Dienfte. 3m Februar 1818 veröffentlichte G. feine Schrift "Sur le système continental sur ses rapports avec la Suede", Die fogleich in Deutschland und England mieber abgebrudt und viel gelefen murbe. In der Abficht, Die öffentliche Meinung in Schweben, Die bei ben berhaltnigmaßig gludlichen Buftanben biefes Canbee vielfach Rapoleon gunftig war, gegen ihn umguftimmen, ichilberte er, natürlich burchweg bon feinem einseitigen Parteiftandpuntte aus, Die Geschichte ber leiten Jahre, feitbem Rapoleon feine Dacht über Franfreich und balb fiber gang Guropa auszubreiten begann, Die unerfattliche Rriegsluft bes Corfen, Die Unterbrifdung und Berarmung, Die Umfebr aller geordneten und burch Sitte und Alter gebeiligten Berhaltniffe, Die Berftorung alles nationalen Beiftes in ben Landern, Die fich bem fremben Defpoten beugten. Das frangbfifche Raifermich betrachtete er als bie permanent geworbene Revolution. Eine Anzahl abulicher politischer Schriften, Aufrufe, Berichte, Die theils allgemein patriotischer Art waren und ben Sturg ber Rapoleonischen Macht beforbern follten, theils bem besonderen Intereffe Schwebens bienten, verfaßte G., nachbem er im Frahling 1813 Bernadotte ins Sauptquartier ber Norbarmee nach Stralfund und von da durch gang Norddeutschland gefolgt war. Darunter waren die für die Bereinigung Norwegens mit Schweden wirlenden "Betrachtungen über die Botitit ber banischen Regierung" (1813), barunter bas Napoleon's Despotismus, mistrauisches Ueberwachungefpftem und Bolizeiregiment fchroff ftiggirenbe . Tableau de l'empire français en 1813", ale Ginleitung zu verschiedenen von Der Rorbarmee aufgefangenen Rapoleonischen Briefen und Debeschen im Robember 1813 ju Sannober und London gebrudt. G. hatte auch ju einer fünftigen Beutiden Berfaffung allerlei Plane entworfen, befand fich aber mit biefen Gebanten vielfach im Gegenfage ju bem Freiherrn b. Stein und ju Arnbt; fein Biel mar ein beuticher Bundesftaat unter ber Gubrung eines habsburgifchen Raifers. Geit Diefer Beit etwa nannte er fich v. Schlegel; er glaubte fich bagu berechtigt burch ein Diplom, burch welches Raifer Ferbinand III. einft feinem Uraltervater fur und feine mannliche Rachtommenichaft zugleich ben Reichs- und ungarischen Abel perlieben batte.

Rach der Absehung Rapoleon's zu Fontainebleau (April 1814) begab fich E burch die Rieberlande nach England, um bon bier aus Frau b. Stael fiber Dover und Calais nach Baris juridguführen. Bei ihr verbrachte er auch ben elgenben Winter in Paris, bis fie Rapoleon's Rudtehr von Elba im Marg 1815 wieber nach Coppet jurfidtrieb. 3m October 1815 fab fie fich burch ben Gelundheitszustand ihres zweiten Gemahls Jean de Rocca genothigt, Italien antjufuchen; G. begleitete fie. Durch Biemont und Toscana reiften fie nach Dife, wo man bie jum Februar blieb; bann brachte man ben Fruhling bis Ende Dai in Floreng ju. Gine junge Wienerin, Ring, Die fpatere Gattin bes Ralers Querbed, machte bier auf G. einen fo tiefen Gindrud, bag er, um fie errathen ju tonnen, fich ernitlich nach einer bon Frau b. Stael unabhangigen Stellung in Defterreich umfab; aber feit feiner Rudfehr nach Coppet im Commer 1816 ertaltete feine Liebe gu ber Fernen rafch. In Floreng beichäftigten ihn amentlich etymologifche, antiquarifche und funftgeschichtliche Studien. Bon ben beleren jeugte eine 1816 in nur 100 Exemplaren frangofifch gebrudte "Lettre w les chevaux de bronce de la basilique de St. Marc à Venise", bie balb Berbi ins Italienifche überfest und fo in ber "Biblioteca Italiana" gu Mailand veröffentlicht murbe. G. luchte barin bie Behauptung bes Grafen Accomara, biefe Broncepferbe feien in Rom gur Beit Rero's ausgeführt worden, mit Welinden ju befampfen, die bie neuefte funftgeschichtliche Forschung fich nicht angreignet bat; ein wenige Bochen nach feiner Schrift gebrudter Brief eines 364 Gdiegel.

Griechen Andreas Musicozidi über denselben Gegenstand veranlaßte ihn später, in einem Anhang seine Untersuchung durch manche Zuste und Berichtigungen im einzelnen zu verbessern. Größeren Beisall, ja selbst Anertennung bei Disconti und Quatremere de Quinch fand ein 1816 in der Genser "Bibliotheque universelle" abgedruckter Aufschlegel's: Niobe et ses enfants; sur la composition originale de ces statues", der die mit hohem Lobe ausgezeichnete Erklärung der berühmten Gruppe durch den englischen Architelten Coderell ergänzen und berichtigen sollte. Die Ergebnisse seiner Studien über Ethmologie und etruskische Alterthümer wollte S. in einem besonderen Werke verössentlichen. Es blieb beim Wollen; nur einige dieser Arbeiten verwerthete er sogleich 1816 in den "Geidelberger Jahrbüchern" für eine überaus aussührliche Recension von Rieduhr'i "Römischer Geschichte". Bei aller Anertennung dieses grundlegenden Wertes im ganzen bestritt S. doch viel einzelnes darin, namentlich Nieduhr's Ausdehnung des Begriffs der Sage, in ähnlicher Weise wie ein Jahr vorher verwandte Ansichten und schriftstellerische Eigenthümlichkeiten in den von den Brüdern Erimm

herausgegebenen "Altbeutichen Balbern".

Aber bieje Studien traten in ben hintergrund, feitbem G. im Binter 1816/17 wieber in Baris fich unter Chegy's Anleitung ber ichon fruber pon ibm gepflegten indischen Sprachfunde mit allem Gifer hingab. Rach wenigen Monaten fühlte er fich ichon fo weit borgeichritten, bag er nunmehr ber fremben Rubrung entrathen fonnte. Doch raumte er junachft, bebor er fich litterarifc auf bem neuen Gebiete berfuchte, mit anderen , bon fruheren Beiten ber aufgehauften Arbeitsmaterialien auf. Er hatte feit 1814 in Baris fich viel mit provengaliften Sanbichriften abgegeben und allerlei ju einem "Essai historique sur la formation de la langue française" gefammelt. Run erfchien 1816 ber erfte Band von Rannouard's "Choix des poésies originales des troubadours". S. Edurado ihn ausführlich 1818 in ber felbftanbig veröffentlichten Schrift . Observations sur la langue et la littérature provençales" und berwerthete babei ben fur jenen "Essai" beftimmten grammatifden, lexicalifchen und litterargefchichtlichen Stoff, um die Arbeit feines romanistischen Rivalen mehrfach fortzusegen, bftere and mit all' ber Achtung und Rudficht, bie Raynonarb's unbestreitbar große Berbienfte erheischten, wiffenschaftlich gu befampfen. Cbenfalls gu Paris 1817 erichien querft beutich, bann bon ungeschidter Sand ine Frangofiiche aberfeht, Schlegel's Auffat "Johann b. Fiefole; Rachricht von feinem Beben und Beichreibung feines Gemälbes Maria Rronung und Die Wunder bes beiligen Dominicus". Der fenntnifreiche Berfaffer Inupfte bier wieber an jene religible Betrachtungeweife ber bilbenben Runft an, wie fie Badenrober bereinft gelehrt hatte, und fuchte am Schluß feiner forgfältigen Beidreibung bes bamale ju Paris befindlichen Gemalbes im Gegenfage ju Windelmann ben Grunduntericied ber antilen Runft und ber neueren italienischen Malerei aus ber entgegengesehten Weltanichauung und Religion ber Briechen und bes in bie Renaiffance ausmunbenben Mittelaltere gu erflaren.

Am 14. Juli 1817 starb Frau v. Staël in Paris. Mit Recht empfand S. ihren Tod als einen unersehlichen Berlust. Er hatte sie 1816 noch durch eine kurze Biographie ihres Baters Jakob Recker in den Brodhaussischen Zeitgenossen" ersreut; jest gab er, ohne sich zu nennen, ihr lestes Werk, die "Betrachtungen über die französische Revolution", heraus und plante eine aussührliche Biographie der geschiedenen Freundin. Statt dessen übersehte er 1820 die Schrift der Frau Recker de Saussüre über den Charatter und die Werke der Frau d. Staël und fügte von seinem eigenen nur eine kurze Vorrede bei, in der er sich zwar nur einsacher und masvoller Worte bedieute, nichtsbestowenigen aber dem Charafter "dieser einzigen Frau" volle Gerechtigkeit widersabren liek.

In Paris blieb er noch während des Winters 1817/18. Als er aber im Januar einen Rus in preußische Dienste erhielt, eilte er bereitwillig ins Baterland zurück, zuerst im Sommer 1818 nach Deidelberg. Hier verlobte er sich mit Sophie, der achtundzwanzigjährigen, klugen, vielsach gebildeten, aber auch roquetten Tochter des Prosessos Paulus; schon am 30. August sand die Hochzeit tatt. Dann reiste er nach Franksurt, Cobsenz und Bonn, um seine Berusung an die neuerrichtete rheinische Universität statt nach Berlin zu erwirken. Nachdem er dies erlangt, holte er seine Frau, die inzwischen mit ihren Eltern nach Stuttgart gegangen war, von hier nach Heiden Raturen so deutlich heraus, das S., als er im November 1818 als Prosessor der Litteratur und Kunstzgeschichte nach Bonn übersiedelte, Sophie nicht bewegen sonnte, ihm dahin zu solgen.

In bas Univerfitatswefen fand er fich anfange fcmer; ben Erwartungen, bie man in feine atabemifche Lehrthätigteit gefeht hatte, entfprach er nur jum Co benutten feine Collegen ibn befonbere bei feierlichen Belegenheiten ale afabemifchen Feftrebner in beutscher ober lateinischer Sprache, hatten aber por feiner wiffenicaftlichen Thatigteit wenig Achtung. 1825 murbe ihm bas Rectorat ber Sochichule übertragen; fpater aber forberte G. felbit burch biffige atirifde Berfe fiber feine Collegen und burch feine maglofe, gedenhafte Gitelteit Die Abneigung und ben Spott feiner Mitburger und ber Univerfitatsangeborigen nur gu oft heraus. Berdiente Anertennung ward ihm jest faft nur bei leinen indifchen Studien im bollen Mage ju Teil; auch bie preugische Regierung richtete fich bei ihren Bemuhungen, biefe Biffenichaft befonbers ju fordern, gang nad leinen Borichlagen. Seine indifden Studien führten ihn 1820 noch einmal auf langere Zeit nach Paris, 1823 nach London. Um allgemeine Teilnahme ter Bebildeten an ihnen ju erweden, gab er, zuerft auch als alleiniger Berfaffer, 1820-1830 die "Indifche Bibliothet" beraus (9 Stude) mit theils fachmannifch gelehrten, theile popularmiffenschaftlichen Darftellungen aus der indifchen Dhithologie und freien Rachbilbung altinbifcher Gebichte, aber auch mit allgemeinen, ber Sprachbergleichung bienenben Untersuchungen. Daran ichloffen fich fritifche Musgaben bes "Bhagavad-Gita" (1823), bes "Ramayana" (1829) und bes Stiopadefa" (1829) mit umfangreichen Borreben, Unmerfungen und lateinifcher Interpretation, bie "Réflexions sur l'étude des langues asiatiques adressées à Sir James Mackintosh, suivies d'une lettre à M. Horace Hayman Wilson" (1832) und mehrere in frangofischen Beitschriften gebruckte Auffage über Inbien, ben Urfprung ber Sindus, Die Marchen von "Taufend und eine Racht", foweit he indifden Uriprunges find, die agyptische Muthologie und abnliches - alles überans fenntnigreich und nach verschiebenen Seiten bin anregend und bei aller admannifchen Gelehrfamteit moglichft anmuthig und popular in ber Darftellung. Reben bem Inbifchen beichaftigten G. am meiften bie Alterthumer - er war Borftand bes Alterthumsmufeums ju Bonn - und bie bilbenbe Runft. Dies ergangte die Gemalbefammlung und bas Runfturtheil feines Freundes alton, was er felbit auf Reifen und bei fruberen Studien von Runftwerten lennen gelernt und barüber gebacht hatte. Go verwerthete er unter anderem bas fruber gefammelte Material über etrustifche Alterthumer 1822 gu Borstangen an ber Bonner Sochichule, Die erft aus feinem Rachlaffe bruchftudweife m lateinifder Sprache veröffentlicht murben, und hielt im Commer 1827 gu Britin, aber ohne ben fruberen Erfolg, Borlefungen über die Theorie und Be-Migte ber bilbenben Runfte, bon benen bas bon Forfter und Alegie beraus-Datbene Berliner Conversationeblatt" balb Musginge brachte, Die fogar ins manibilde Aberfest murben. Für die Erforichung ber mittelalterlichen Littera-

tur leistete er nichts bemerkenswerthes Reues mehr, wenn er auch Tied's Schwester Sophie Knorring 1822 eine Borrebe zu ihrer Umbichtung von "Flore und Blauscheslur" schrieb und 1833 im "Journal des debats" den umsange und tenntnistreichen Aussas "De l'origine des romans de chevalerie" als Anzeige von Fauriel's "De l'origine de l'epopée chevaleresque du moyenage" (1832) verössentslichte, worin er, zwar im einzelnen nicht srei von allen Misgriffen, doch im ganzen richtig gegen Fauriel die Bedeutung des französischen Aordens sar die Entstehung der ritterlichen Epen betonte. Aus ein Thema, das er vor mehreren Jahrzehnten glänzend beleuchtet hatte, griff er 1836 zurück in der von ihm selbst sehr hochgeschäpten, französisch geschriebenen Rechtsertigung Dante's, Petrarca's und Boccaccio's gegen die Behauptung eines nach London vertriebenen Reapolitaners Kossetti (1832), diese der Dichter seien Mitglieder eines gesen nen Reapolitaners Kossetti (1832), diese der Dichter seien Mitglieder eines ges

beimen Bunbes jum Sturge bes papftlichen Stuhles gemefen.

Aber mahrend er ber geschichtlichen Wahrheit gemaß ben Ratholicismus ber altitalienifchen Dichter vertheibigte, hatte er langft fich felbft fur feine Berfon von allen tatholifirenden Reigungen entichieben befreit. Schon 1825 pries er in bem "Abrig bon ben europaischen Berhaltniffen ber beutschen Litteratur" (als Borrebe au 3. S. Bobte's "Sandbibliothet ber beutichen Litteraine" gebrudt) bas gludliche Berhaltnig ber Wiffenicaft ju Staat und Rirde, Die politiche Gleichheit ber verschiebenen Religionsparteien, Die Tolerang und Dent- und Lehrfreiheit in Deutschland mit beutlichen Anspielungen auf Die Gefahrbung Diefer Freiheit und Dulbung burch bie fatholifche Rirche in anberen Lanbern. Mls er nichts besto weniger in ber Monatsschrift bes ju Baris lebenben Biener Barons Edstein "Le Catholique" im Juni 1827 "à moltié catholique" genannt wurde, wehrte er fich gegen biefe Berfennung feines religiofen Charafters mit einer ftellenweise übertriebenen Energie in ber "Berichtigung einiger Digbeutungen' (1828), indem er auf fein Protestantenthum, bas er zwei Jahrzehnte gubor bod nur Frau v. Stael ju Liebe nicht völlig verleugnet hatte, pathetifc podite, aber feine einftige litterarifche Berehrung tatholifcher Ceremonien und Legenben mit der Freiheit des Rünftlers, bas Schone Aberall ju nehmen, überzeugenb rechtfertigte. Er benutte biefe Gelegenheit, um jugleich bie vollig ungegrundelen Borwilrie entichieden abzuweisen, burch bie Johann Geinrich Bog 1824 im erften Theile ber "Untisymbolit" feinen Protestantismus verbachtigt hatte Schlegel's ichroffe Abwehr berfelben mar berechtigt; weniger mar es bie print voll-eitle Art, mit ber er fein politisch-nationales Birlen mabrend ber Freiheitsfriege berborhob und auch auf bas vorausgebenbe Jahrgebnt feines Bertebre mit Frau b. Stael auszudehnen versuchte. Satte er icon in ber "Berichtigung" felbii gelegentlich (wenn auch nothgebrungen, wie er zu verstehen gab) wenig bribber lich auf ben Religionswechsel Friedrich Schlegel's angespielt, jo that er bies nuc viel bitterer in ber Rachschrift zu ber "Berichtigung", wahrend er in außerlich wurdiger Beife und icheinbar echt. protestantifdem Sinne unbedingte Dulbung bes Religionswechfels, b. b. bes Uebertritts jum Ratholicismus forberte, aus welchen Gründen derfelbe auch immer gefchehe. Debr aber ale biefe Beroffentlichung frantten Friedrich die verschrobenen Briefe, in benen fein Bruber i den Rrieg anffindigte. Auch in der Borrede gu feinen "Rritifchen Schriften" bie er gleichzeitig 1828 in gwei Banben fammelte, unterfchieb fich G. wieberholl bon ben übrigen Romantifern, b. h. hauptfachlich wieder bon Friedrich und wollte an bem Mergernig, bas einft bie junge Schule erregt babe, burdt feint fritischen Arbeiten teinen Untheil genommen haben. Er fchlog eben auch be boshafteften feiner fruberen Meugerungen bon ber neuen Sammlung aus, ich aber bafur einigen ber barin aufgenommenen Rritifen Bufage, Die namentlich gegen Bog gerichtet maren. Schon zeichnete er in ber Borrebe bie Muigabe bir

philologisch-historischen Kunstkritit; die Geschichte der bildenden Kunste, die er bier als einen lang schon gesegten Lieblingsplan nannte, schried er ebensowenig wie die ebenda versprochene Abhandlung über den deutschen Bersbau und die kunst der dichterischen Rachbildungen; die Andeutungen, welche er gelegentlich über seine metrischen Grundsähe gab, zeigten, wie er, hierin im vollen Einklang mit Friedrich August Wolf, Kannegießer und anderen, nunmehr die Bersssüße, besonders im Gegameter, mit bedantischer Strenge abgemessen wissen wollte.

Dichterisch thatig war S. in biefer Beit namentlich als Satiriler und Spigrammatift. Gine Angahl biffiger Sinngedichte, reich an Ramensspielen und Bortmitten, an ichlagender Rraft den abnlichen Berfuchen aus fruberen Jahren richt vergleichbar, aber noch immer treffend, wo es galt, einen litterarischen Begner burch Barobie feiner Manier ju perspotten, brachte bornehmlich ber Bendt iche Dufenalmanach auf 1832; andere Epigramme wurden in ben Blattern für litterarifche Unterhaltung 1830, im Berliner Dufenalmanach auf 1830 und onft mitgetheilt, Die allerboshafteften aber erft nach Schlegel's Tob aus feinem Radilaffe befannt. Beitig murbe in ihnen Schiller angegriffen, gegen ben bei ber Berbffentlichung feines Briefmechfels mit Goethe ber alte Groll lebhaft auffammte, nach ihm jest aber auch Goethe, von beffen nachgelaffenen Schriften S. Denig willen wollte, Belter, Beinrich Meber; Friedrich Schlegel, Richte, Schleiermader und bie übrigen ehemaligen Genoffen ber romantifden Schule murben nicht gefcont; bie neueren Dichter Uhland, Rudert, Arnot, Grillparger, Raumillner und andere bis auf Freiligrath, Die Gelehrten Bopp, Riebuhr und David Briedrich Strauf murben neben Schlegel's Bonner Collegen bispeilen febr berb mitgenommen. Am beften berftand fich ber fpottluftige Autor and mit feinem alten Freunde Tied; boch vergab er es auch biefem nicht, bag er bie Edifegel'ide Heberfehung Chafeipeare'icher Dramen mehrfach berichtigen zu fonnen olaubte, ja leines befferen Berftanbniffes Shalefpeare's fich fogar in ber Borrede feiner Ausgabe (1825) laut rubmte. Als 1839 biefelbe in neuer Auflage erichien, verlangte S. offen und erfolgreich in einem Schreiben an ben Berleger Reimer in Berlin, bag bie bon ihm übertragenen Stude bon allen fremben Correcturen und Unmerfungen gereinigt und bie bedenkliche Borrebe befeitigt werbe; an mehreren Proben wies er Brrthumer Tied's nach. Gein eigenes Berbienft um die Grfematnig Shalefpeare's und feinen barauf gegrundeten europaifchen Rubm bielt er mit berechtigtem Stolge aufrecht; auf Die vielen Ueberfeter Chalefpeare's nach ibm fab er mit Berachtung berab.

Als Friedrich Wilhelm IV. den preußischen Thron bestieg, wurde neben Tied und anderen auch S. 1841 nach Berlin berusen. Aber wegen verschiedener Risbelligseiten tehrte er schon im Herbst 1841 nach Bonn zurück. Namentlich var er auch durch ein Gutachten, das man von ihm über die Grundsätze sine neue Ausgabe der Werke Friedrich's des Großen gesordert hatte, in Conslict wit den Akademikern, die man mit dieser Arbeit betraut hatte, besonders mit Brenk, dem Biographen Friedrich's, gekommen. Als diese seine Borschläge gar nicht zu beachten schienen, versaßte er 1844, wohl für das preußische Ministerium, einen Borschnsigen Entwurf" einer kritischen Ausgabe jener Werke; die Grundstehe, die er hier entwickelte, die Forderungen, die er an den kritischen Herausgeber stellte, sind in den meisten Fällen auch heute noch unbedingt zu billigen. Turz vorher hatte S. 1842 seine wichtigeren französischen, litterargeschichtlich beichtenden Borrebe herausgegeben. Es war die letzte größere Berössentlichung, die er veranstaltete. Bon dem jüngeren Geschlecht vielsach bespöttelt, noch öster

Den Ramen nach gefannt, farb er gu Bonn am 12. Mai 1845.

Seine fämmtlichen beutschen Werte gab, von ihm selbst noch mit dieser Ausgabe betraut, Eduard Böding, in einer sür jene Zeit mustergültigen Weise heraus (12 Bände, Leipzig 1846—47). Daran reihten sich, von demselben Gelehrten herausgegeben, drei Bände "Oeuvres écrites en français" (Leipzig 1846) und ein Band "Opuscula Latina" (Leipzig 1848). Ein Berzeichnis der von S. nachgelassenen Briessammlung (mit einzelnen Proben daraus) lieserte Anton Klette (Bonn 1868). Aus Schlegel's Rachlaß (jest in der königlichen Bibliothel zu Dresden besindlich) theilte Jacob Minor die Handschrift der Berliner "Borlesungen über schöne Litteratur und Kunst" mit lehrreichen Ginleitungen mit (Bd. 17—19 von Bernhard Seussert's Deutschen Litteraturdensmalen des 18. und 19. Jahrhunderts in Neudrucken, Heilbronn 1884). Die Briese Schiller's und Goethe's an S. erschienen schon 1846 zu Leipzig; die Briese Friedrich Schlegel's an seinen Bruder mit einigen wenigen Antwortschen

bes letteren gab Dr. Decar &. Balgel (Berlin 1890) beraus.

lleber G. vergl. Die Stigge in ben "Beitgenoffen", Bb. 1, Abtheilung 4, S. 179-182, Leipzig und Altenburg 1816. - Ch. Galusty, Guillaume de Schlegel in ber "Revue des deux mondes" vom 1. Februar 1846, 6, 159 bis 190. - 3. 2B. Loebell, Fragmente jur Charatteriftit Wilhelms v. Schlegel. 1846. - David Friedrich Straug, M. 20. Schlegel, in ben "Rleinen Schriften" 1862, G. 122 ff., wiederholt in ben "Gefammelten Schriften", Bonn 1876, Bb. 2, G. 119-158. - Parifot in ber "Biographie universelle" Bb. 38, S. 339-346, Paris und Leipzig 1863. - Golbery in ber Revoo germanique. - Nouvelle biographie générale, Bb. 43, C. 532-539 bon B. R., Baris 1864. — Rubolf Saym, Die romantifche Schule, Berlin 1870. - Wilhelm Dilthen, Leben Schleiermachers, Bb. 1, Berlin 1870. - Dichael Bernans, Bur Entftehungsgeschichte bes Schlegel'ichen Shatefpeare, Leipzig 1872. — Rubolf Bende, Studien ju Schlegel's Chatefpeare-leberfehung, im Archiv für Litteraturgeschichte, Bb. 10, S. 286—262, Leipzig 1881. — Geinrich Welti, Geschichte bes Sonettes in ber beutschen Dichtung, Leipzig 1884, S. 160-175, 241-250. - Jacob Minor, Mug. Bilb. v. Schlegel in ben Jahren 1805-1845, in ber Zeitschrift fur bie öfterreichischen Chmnaften, Jahrgang 38 (Wien 1887), S. 590-613, 783-753. - Labb Blennerhaffett, geb. Grafin Lenden, Frau v. Stael, ihre Freunde und ibre Bebeutung in Bolitif und Litteratur, Bb. 3, Berlin 1889.

Frang Munder.

Schlegel: Joh. Bernhard S., ein in Basel gebildeter, von der norddeutschen Missionaresellschaft in Bremen auf die Staventüste Afrita's ausgesandter Missionar, stammt aus Württemberg, dem Lande, aus welchem so manche
bedeutende Missionare hervorgegangen sind. Er wurde am 2. März 1827 in
Belsen von wohlgesinnten Eltern geboren. Schon in der Boltsschule zeigte er
reiche Begadung. Auch zeigte sich in seinem Gerzen besonders durch den Ginstufseiner frommen Mutter Empfänglichteit für die christliche Wahrbeit. Freilich
theilt er uns in seinem Lebenslause mit, daß schlimme Kameraden ihn zu allertei Sünden versührt hätten. Als er die Schule verließ, rieth sein Schullehrer ben Eltern, ihn das Schulsach lernen zu lassen der der junge Mensch sprach sich
entschieden dagegen aus. Für diesen Ungehorsam thaten ihn seine Eltern zu
einem Schneider, die Schneiderei zu erlernen. In seinem nun beginnenden Jünglingsalter entwickelte sich der von ihm beschriebene Kampl zwischen Seist
und Fleisch. "Das heiße Gebet meiner Mutter", schreibt er, "wurde erhört, die Gnade Christi besam das Uebergewicht". Die Trennung von seinen bisherigen bosen Kameraden trug ihm, wie nicht anders zu erwarten war, Spott und Dohn
ein. Rach Schluß seiner Lehrzeit reiste er in seinem 16. Jahre mit einer Em-

feblung an ben Canbibaten Staubt, ben befannten fpateren Bfarrer bon Rornbal, nach Balel. Er fant in ber Rabe von Bafet und nachber in Bafel felber arbeit in feiner Brofeffion. Gier murbe er mit ben Miffionsmegen befannt und bas Berlangen, felber Diffionar ju werben, ftieg in ihm auf. Auf feine Singabe an bas Bofeler Miffionscomite wurde er einberufen. 3m 3. 1847 mit er in bas Diffionshaus ein. Er machte hier ben vollständigen Rure bon and Jahren burch. Geine ausgezeichneten Gaben und großer Fleiß machten ibn mid au einem ber beften Boglinge. Durch fein freundliches, offenes Wefen gerinn er balb bei ben Lehrern und ben fibrigen Boglingen volles Butrauen. Je feinen Studien war hebraifch und Briechifch feine Lieblingsarbeit, fcon Morgens um 4 Uhr fag er an feinem Bult. In feinen Bredigten brang er auf eine erbauliche Beife in die herzen ber Bubbrer. Im 3. 1853 murbe er m bie norbbeutiche Diffionsgefellichaft in Bremen abgetreten, welche im Ginne bette, Miffionare nach ber Stlaventfifte in Weftafrita gu fchiden. Geine freie Beit in Bremen benühte er jur Bervolltommnung in ber englischen Sprache. Soon im December 1853 reifte er ab und landete Mitte Januar 1854 in briftiansburg. Der Miffionar Zimmermann ichreibt bon ihm: "Ich habe feinen gefeben, ber bom erften Angenblide an fo gang mitten in die eigentliche Riffionsarbeit hineinsprang und von nun an ihr lebte." Es wurde ihm als Buffignapoften Reta (Quitta) angewiefen. Der muthige Streiter griff gleich in Mu Arbeit ein. Dit Ausbauer marf er fich in feine Aufgabe, fprachliche Arbeiten gir Abernehmen. Mit großen Schwierigfeiten war es verbunben, Die unaltibirte Sprache grammatifch ju lernen, ihre Gefete aufzufinden und fie in Schriftsprache umguwandeln. Dit einem Bleiftift und einem Blatt Papier in ber Sand laufchte er ben Gefprachen ber Reger, um Borter berauszufinden und miberguichreiben. Balb gelang es ihm auch, aus ber Bahl der Rnaben den enableften zu erhalten, welcher ihm beifteben tonnte. Beil berfelbe aber fo umta englifch verftand, fo gab es manche Brrthumer. Aber G. lief fich nicht abichreden. Durch feine Bebulb murbe auch feine Arbeit belohnt. Die Sauptliche aber, die Bredigt an die Beiben, vergaß er nicht. Much bier waren es Monders bie Rinder in der Schule, welchen er alles flar beibrachte, fo daß fie an bem Unterrichte Freude hatten. Es ift befannt, daß ichon Dugende von Milionaren in Beftafrita bem Rlima erlegen waren. Schon lange borber hatte ber Graf Bingenborf die fchmergliche Erfahrung gemacht, baß feine babin Manbten Miffionare vom Rlimafieber babingerafft murben. Er bat ben belaunten Bere gebichtet:

> "Es wurden viele ausgesät, Als waren fie verloren, Auf ihren Beeten aber fieht: Das ift die Saat der Mohren."

Auch Bafel und Bremen hatten dieselbe Ersahrung gemacht. Schon im November 1855 war die Gesundheit Schlegel's tief erschüttert. Ein schweres anhaltendes kopseiben machte ihn arbeitsunsähig. Er zog sich zur Ruhe nach Afropong mid, erholte sich daselbst wieder und kehrte gestärtt im April 1856 nach keia zurud. Rüstig arbeitete er fort, konnte an seine Gesellschaft ein kleines Buchstadirbuch schieden und erlebte die Freude, daß er vier der älteren Knaben aus der Schule als die Erstlinge tausen konnte. Daneben arbeitete er eifrig an seinen sprachlichen Arbeiten sort. Schon im August 1856 vollendete er sein Bert. Schlässel zur Ewe-Sprache mit Wörtersammlung und einer Sammlung von Sprichwörtern und Fabeln." Das Buch hat in den Göttinger gelehrten kazeigen und in der zweiten Ausgabe des "Standard Alphabets" von Lepsius

eigneten Buntt janden pie die Stadt Ungafo beraus. Diefer Lit u ber polfreichiten in bem gangen Bebiete, und fie fanben auch einen a Blat bafelbit, ben man burch Rauf erlangte. Schon Ende April 1857 nach Wana, wo er bis in den Januar des nachsten Jahres blieb. 4 er feine leberfehungsarbeiten fort, machte Bredigtausfluge und arbeite Schule. Roch in diefem Jahre vollendete er die Ueberfegung ber Calv ichen Geschichten und fandte fie jum Drud nach Saus. Much Die geschichte und die Briefe bes Johannes vertraute er ber Ewe-Sprace mußte er bie Erfahrung machen, daß er fich in Begiehung auf Bervollte ber Sprache in Waya getäuscht hatte. Much verließ ihn fein Rnabe welcher ihm bei feinen leberfetjungearbeiten unentbehrlich mar. Er nämlich bemfelben, feine frante Mutter zu befuchen; ber Rnabe febrte i mehr gurud. Diefe Undantbarfeit that ihm fehr mehe und verant Berfetjung nach Anyafo, wo er feine fprachlichen Arbeiten fortfete Dier vollendete er die vier Evangelien in Eme. Roch immer fammelte und Sprichmorter bon ben Gingeborenen. Dit bis in Die Mitternad beitete er, ja fogar mahrend ber beigen Mittagegeit rubte er felten. war es, bag er einft die Schneiberei gelernt hatte. Als fein Freun einmal flagte, er fomme megen feiner Rleider in Berlegenheit und n und hojen haben, mar G. balb bereit zu helfen. Man taufte Tuch bie beiben Bruder nahten brauf los, bis fie bie nothigen Rleidungefite Sein Bunfch, ben er auch aussprach, ging babin, er mochte nur 10 Mirita fein, che er gurudfehren muffe. Damale mar er ziemlich wohl, fein Comité bat, ihm zu erlauben, in ben Stand ber Che gu treten. tember 1858 reifte er nach Chriftiansburg, um feine Braut, Lybie von Bafel, abzuholen. Um 3. December mar fein freundlicher Do Aber feine Frau follte balb die Erfahrung machen, bag fie in Afrita hatte viele und ernfte Gieberfrantheiten burchzumachen. Mit großer ! ihr Mann Tag und Nacht an ihrem Bette. Sie erlangte wieder ibn ropong zu erreichen. Sehr schwach und angegriffen tam er an und verfiel glich mehr. Dit großer Geduld und herzlicher Dankbarkeit für jeden Dienst ig er raich seinem Ende entgegen. Mehrere Missionare und seine tiesbetrübte uten standen am Sterbelager; am 1. Mai 1859 entschlief er.

Grinnerungen an Bernhard Schlegel von Beinrich Rnecht. Bremen 1859.

- Babn, Bier Freiftatten im Stlavenland. Bremen 1870.

Bedberhofe.

Schlegel: Chriftian G., Rumismatifer und Biograph, ber Sohn eines Alidjen, geboren am 30. Januar 1667 in Saalfeld, erhielt feine wiffenfilliche Borbildung auf dem Gymnafium in Roburg, wohin fein Bater infolge Berufung übergefiebelt mar, und widmete fich feit 1688 in Jena aufangs Theologie, nachher aber unter bem Ginfluffe bes Profeffore Rafpar Sagit. us, in beffen Saufe er funf Jahre lang wohnte, ber Rirchengeschichte und beimatblichen Mangtunde. Durch feine "Historia vitae Georgii Spalatini", er unter bem Borfige bes genannten Belehrten vertheidigte, erwarb er fich 3 ben Magistertitel und lebte fpater einige Jahre in Dresben, wo ihm brei tere Schriften; "De numis Altenburgensibus cruce manaque signatis" (1696); e numis antiquis Salfeldensibus, Arnstadiensibus et Jenensibus" (1697) unb urge Lebensbeschreibungen ber Superintenbenten in Dregben" (1697 und (8) bie Musficht auf eine archivalische Anftellung zu eröffnen schienen. 3mar Mte fich biefe Soffnung nicht, bagegen berief ihn gurft Anton Guntber bon waraburg auf Anregung bes befanntem Berners Andreas Morel, der bei ihm Bofrath und Antiquar in Dienften ftand und bei feiner bamaligen forperen Schwache eines Gehulfen bedurfte, 1700 als Bibliothefar und Antiquar fuh nach Arnftadt. Sier bilbete ibn die Beschäftigung mit bem reichhaltigen, bem Furten gefammelten Difingcabinete und der ftete Umgang und bie geniame Arbeit mit jenem bervorragenden Gelehrten gu einem bewährten mer feines Faches, fo daß ihm ber Fürft nach Morel's Tode (16. April 35) beffen Amt ju felbständiger Führung übertrug. Er verwaltete baffelbe 1712, wo Unton Ganther, in borgerudterem Alter feines bisberigen Lieblingsiles milbe, feine numismatischen Schäte für 100 000 Thaler an Friedrich II. s Sachfen-Botha verlaufte. Rach bem Friedenfteine übergeführt, murben biefe mit dem von Ernft bem Frommen und Friedrich I. herrührenden Mungande bereinigt und fanden ihren Plat in geschmadvoll eingerichteten Raumen ber billichen Galerie bes Schloffes. Schon am 16. October bes gleichen pres erflatte fie bann ber Bergog als nichtzutheilenben Befit feiner Rachter, ben biefe gwar bermehren, nicht aber berringern, auseinander bringen berangern buiten. Dit bem Cabinete jog auch S. nach Gotha und überm in ber Eigenschaft eines Gecretars und Antiquars beffen Berwaltung. ne Mufgabe beftanb nicht blog barin, ben fich mehrenden Befuchern bie ingen porgutveifen und zu ertlaren, fondern auch einen ausführlichen, gum nd bestimmten Commentar auszuarbeiten, damit die gelehrte Welt ben ungealicen Reichthum Diefer numismatischen Erwerbung fennen lerne. Um feinen tiquar für die Lolung der letteren Aufgabe noch tauglicher zu machen, fandte ber Bergog auf feine Roften wieberholt nach Golland, wo er wichtigere umlungen bejuchte und mit bedeutenden Dannern feines Faches verfehrte. 5 erhielt er bon Friedrich I. und ben fibrigen regierenben Erneftinern ben et eines bergoglich fachfischen Siftoriographen, feierte zwei Jahre fpater nach Beifpiele feines Gonners und Freundes, des Rirchenrathes E. G. Cyprian, mehreren Schriften, barunter bie "Initia reformationis Coburgensis in vita Largeri, primi Superintendentis ac Pastoris hujus urbis evangelici", bas benten ber Lutherifchen Rirchenverbefferung, erlebte noch 1719 infolge ber

italienischen Reise ber beiben altesten Prinzen Friedrich (III.) und Wilhelm bie Bereicherung des Cabinetes durch zahlreiche antite Münzen, starb aber Ichon am 17. October 1722, erst 55 Jahre alt, ohne die ihm ausgetragene Beschreibung vollendet zu haben. Die von ihm hinterlassenen Materialien benutzte dann sein Amtsnachsolger Chrn. Sigismund Liebe bei der Ausarbeitung des unter dem Titel "Gotha Numaria" 1730 erschienenen Commentars. — Ein Berzeichnist von Schlegel's Schriften gibt Schlichtegroll a. u. a. D. Außer den bereits genannten seien hier noch hervorgehoben: "De numis autiquis Isonacenslau. Mulhusinis, Nordhusinis et Weissenseeusidus" (1702); "De numis antiquis Gothanis, Cygneis, Codurgensidus, Vinariensidus et Mersedurgensidus" (1717): "De numis Abbatum Hersseldensium" (1723), der erst nach seinem Tode mit einer Borrede Cyprian's und einer Biographie Schlegel's von dem Ruhlart Psarrer Johann Zeitschel veröffentlichte "Bericht von dem Leben und Tode Casparis Aquila" (1737) und endlich die Beiträge, welche er zu dem dem S. Harver ausgegebenen "Thesaurus Morellianus, continens XII priorum Imperatorum Romanorum numismata" geliesert hatte (in Liebe's "Gotha Numaria" mit Berbesseungen wiederholt).

Jöcher. — Chrph. Sax, Onomasticon literarium V (1785), S. 428!.— Fr. Schlichtegroff, Historia Numothecae Gothanae, Gotha 1799, S. 23—25, 30—35. — S. Baur, Neues Historia B.·L. Handw, IV. Bd. (1809), S. 9012. — Chrn. Ferd. Schulze, Leben des Herzogs von Sachsen-Gotha und Altenburg Friedrich II., Gotha 1851, S. 197.

A. Schumann.

Schlegel: Christiane Raroline S. J. Queins, Christiane Rarolim, Bb. XIX, 352. Rachträglich fei hier bemerkt, baß fie am 21. August 1833 in Dresden gestorben ift. Br.

Schlegel: Dorothea Friederite G., Die altefte reichbegabte Tochter bes Philosophen Mojes Menbelssohn, uriprunglich Brendel (= Beronica) geheißen, wurde in Berlin am 24. October 1763 geboren und im Saufe ihres Baters forgialtig erzogen, auch im Ginne ihres Baters, ber fur fie und ihren Bruder Joseph junachft feine "Morgenftunden" (1785) fcbrieb, philosophifch gebilbet. Füngehn Jahre alt, heirathete fie nach dem Willen ihres Baters ohne eigent Reigung ben weber iconen noch ihr geiftig ebenburtigen Banquier Simon Beit († im Robember 1819), bem fie in eintrachtiger, außerlich ungetrubter Che vier Cohne gebar. Obwol innerlich unbefriedigt, hielt fie junachft, jumal fo lange Menbelsfohn lebte, jeben Gebanten an Chefcheibung fern. Dit ihren Freundinnen Rabel Levin und henriette Berg ftand Die mannlich tluge Fran im Mittelpuntt ber geiftig angeregten Gefellichaft Berlins, am erften empfang. lich fur bie neuen 3been, als beren Berfundiger in ben neunziger Jahren bie beiben Bruber Schlegel auftraten. 3m Juli 1797 tam ber jungere ber beiben, Friedrich G., nach Berlin; im Saufe von henriette Berg lernte er balb barauf Dorothea tennen und fuhlte fich weniger burch ihre Schonheit ale burch ihren Berftand und Big, ihr Berlangen nach hoherer Geiftesbildung, ihre bergliche Liebenswürdigteit gefeffelt. Er pries fie in Briefen an feinen Bruber als eine wadere Frau, von gediegenem Werthe, Die febr einfach fei und fur nichts in und außer der Welt Sinn habe als fur Liebe, Dufit, Wig und Philosophie, in deren Armen er feine Jugend wiedergefunden habe, Die er gar nicht mehr aus feinem Leben wegbenten tonne. Un fie richtete er im Commer 1798 ben Auffah "Ueber die Philojophie" (im zweiten Bande des "Athenaums" 1799 gebruft); fie ichwebte ihm mahrend bes folgenden Bintere als fein weibliches 3beal bei ber Abfaffung bee Momans "Lucinbe" (1799) por. Sich bauernd mit ber um fieben Jahre alteren Frau ju berbinben, lag porerft nicht in feinem Plane.

Gleichwohl bestimmte Die Innigleit ihres Berhaltniffes ju G. Dorothea, nunmehr bie Lofung ihrer Che mit Beit gu erftreben. Benriette Berg fibernahm bie Bermittlung; gegen Enbe bes Jahres 1798 murbe bie Scheibung vollzogen. Dorothea lebte bon ba an ju Berlin in enger Gemeinschaft mit G., wie es bie Queinde" nur allgu verratherifch fchilberte; fie folgte bann auch, als biefer im Erptember 1799 nach Jena überfiebelte, bem geliebten Freunde icon ju Unfang bes nachften Monats und fand mit ibm junachft im Saufe Auguft Bilbelm Schlegel's Aufnahme. Beicheiben und anipruchstos, hingebungevoll, bulbend und babei flets beiter, mit einem flaren Blid fur bas praftifche Leben begabt, trot fie uun gang in ben Rreis romantischer Ibeen und Beftrebungen ein, Die ibrem innerften Befen boch oft überfein ober doch praftifch - werthlos ericheinen mußten. Aber in begeifterter Bewunderung fab fie ju Friedrich empor; feine Biele, feine Freunde und Beinde murben bie ihrigen. Wie fie fcon in Berlin gleich ihm warme Freundschaft mit Schleiermacher und Bichte gepflegt hatte, fo ablte fie fich jest mit August Wilhelm und beffen Gattin Raroline innig berbunden, und ale biefes Berhaltnig balb (und nicht blog burch ihre und Friebrich's Schulb) fich gang und gar lofte, ale überhaupt Friedrich immer einfamer unter ben litterarischen Benoffen murbe, ba war noch im Commer 1800 ber maifche Phyfiter Johann Bilbelm Ritter ein Freund, mit bem man faft taglid vertebrte und im August fogar mehrere Tage auf einem gemeinsamen Ausfluge nach Dornburg gubrachte. Durch Friedrich murbe Dorothea auch in Die Diffenichaftliche Laufbahn getrieben. Schon in Berlin hatte fie fich an einer marbeitenben leberfegung bes "Faublas" von Louvet be Couvray berfucht. 3est in Jena begann fie, namentlich auch, um fur fich und ben geliebten Breund, ber nach ber "Lucinde" feine rechte bichterifche Stimmung wiederfand, etwas ju berdienen, einen Driginalroman gu ichreiben, ben fie guerft "Arthur" betiteln wollte und beffen erfter Band im Berbit 1800 fertig murbe. Rachbem Schleiermacher und Friedrich ihr bie falfchen Dative und Accufative herausgeftrichen batten, erichien bas Bert ohne ihren Ramen, bon Friedrich berausgegeben und mit gwei Sonetten eingeleitet, unter bem Titel "Florentin" gu Lubed und Leipzig 1801. Rrantlichteit Dorotheens verhinderte Die Fortfegung, Die fie noch 1805 blante. Gigne Berliner Erfahrungen und Charattere, Die fie felbit fennen gelernt batte (barunter besonders ber Rupferftecher Conard D'Alton, Auguft Bilhelm's paterer funftlerijcher Freund, f. M. D. B. I, 372), verwerthete fie ftellenweise in ihrer Ergablung; noch mehr aber war diefelbe abhangig von litterarischen Borbilbern, unter benen Goethe's "Wilhelm Meifter" und Tied's "Frang Sternbald" bie erfte Stelle einnahmen. Genauer als bie übrigen gleichzeitigen Rachahmer bes Bilbelm Deifter" zeichnete Dorothea Goethe's Charaftere nach, führte fie ein Thema, bas bem feinigen verwandt war, burch, bilbete fie felbft feinen Stil ab. Der außere Gang ber Geschichte und verschiedene Stimmungen, Die barin erflingen, auch die Grundmotive bes zwecklofen Umberwanderns in ber Welt, bas boch nie jum wirflichen praftifchen Sanbeln bes Belben fuhrt, und ber rathielhaften Bertunft biefes Gelben erinnern besonders an Tied's Geschichte. Aber auch die Abrigen Anschauungen bes romantischen Kreifes und mehrere Tenbengen, welche Die "Fragmente" im "Athenaum", Friedrich's "Lucinde" und Schleier= macher's Briefe fiber bie "Lucinbe" beutlich geoffenbart hatten, fpiegelten fich unbertennbar im "Florentin" wieder ab. Die mitunter bilettantische, immerhin aber fleifige und ein hubiches Talent befundende Arbeit nothigte felbit bem gegen alles, was bon biefer Seite tam, boreingenommenen Schiller eine beffere Borftellung von der Berjafferin ab. Auch ju den fritischen Unternehmungen ber Freunde mußte biefe gelegentlich ihre Beifteuer geben, fo namentlich eine boshafte Motig über Rambohr's moralifche Ergablungen (im britten Banbe bes

"Athenaum" 1800). Sonft bachte fie an vericbiebene Ueberfehungen; aber ihre vieliache Rrantlichteit lieft fie porlaufig au nichts Grogerem tommen. Im April und Mai 1801 weilte fie einige Wochen in Leipzig; als bann Friedrich Ent Novembers Jena verließ und nach Berlin reifte, blieb auch fie nicht mehr lange in ber vereinsamten, burch bas Bermurfnig mit Raroline ungaftlich geworbene Stadt, fondern begab fich Ende Januare 1802 ju Charlotte Grnft, Friedrich's Schwefter, nach Dresben. Dafelbft traf Friedrich bald wieder mit ihr gulammen, um im Frühling mit ihr nach Paris ju geben. Bier marb es ihnen aufange recht fauer: treulich arbeitete und litt Dorothea mit bem Geliebten. Auch ihr feine Beitschrift "Guropa" berfaßte fie einiges, unter anberm ein "Gefprach fiber Die neueften Romane ber Frangofinnen", bas fich bornehmlich mit Frau b. Stael's "Delphine" beichaftigte, und einzelne wenig bedeutende Gebichte. Auf Grund ber beiten Barifer Sanbichriften bearbeitete fie 1803 und 1804 in einfacher, bie und ba etwas alterthumlich gefarbter Broja die Geschichte bes Bauberers Merlin in 35 Capiteln, unter gelegentlicher Beibulfe ihrer Freundin Belmine v. Chen, Die gleichzeitig Die Geschichte ber Gurhanthe ausführte. Beibe Arbeiten anb Friedrich G., ber ben "Merlin" wohl auf Grammatit und Stil bin gulent noch prufte, ju Leipzig 1804 in zwei Banben beraus ale "Sammlung romantifcher Dichtungen bes Mittelalters, aus gebrudten und bandichriftlichm Quellen". Als ein Gegengift gegen bie Berlodungen ber großen Stadt Mont las Dorothea viel in Luther's Bibel. Dabei fuhlte fie fich im herzen immer mehr als Protestantin; mabrend ber Ratholicismus ihr mit bem alten Jubenthum, bas fie verabicheute, ju viel Mebnlichfeit ju haben ichien, fab fie im Dro teftantismus gang bie Religion Jeju und (im Ginne Schleiermacher's) bie Religion ber Bilbung. Den oftentativen öffentlichen liebertritt bielt fie querft gar nicht fur nothig, ließ fich bann aber boch am 6. April 1804 bon bem prote ftantifchen Beiftlichen Bambe an ber fcwebifchen Capelle taufen und unmittels bar barauf mit Friedrich trauen. Geit bem vorausgebenben Berbft batte fic ihre Lage in Paris etwas verbeffert, ba einige junge Rolner, unter ihnen bie beiben Bruber Boifferde nebit noch ein paar Freunden fich bei ihr auf Roft und Logis eingemiethet hatten, alle entgudt bon ihrer borforglichen Treue und Guffefeit, bie ihre Sauslichfeit fo traulich ju geftalten mußte. Der Ginlabung ber Britber Boifferde folgte fie mit Friedrich im Spatfriftling 1804 nach Roln. Babrend Friedrich bier Borlefungen hielt, ofters aber auch mehrere Monate jum Beluche von Baris ober als Gaft ber Frau v. Stael abweiend mar, blieb fte in burftigen Berhaltniffen rubig bei ihren Arbeiten im Saufe. 1804 und 1805 bearbeitete fie wieber eine Rittergeschichte "Lother und Maller", Diesmal aus einer ungebrudten beutiden Sanbichrift, Die ihr ein Rolner Freund, Ransnitus Wallraff, mitgetheilt batte. Um bas barin aufgeftellte Bilb ritterlicher Freundichaft, das fie am meiften angog, ftarter hervortreten gu laffen, ließ fie verichiebene ftorenbe ober abichmachenbe Episoben, manche bie Ausmertfamteit ermudenbe Wehben und Abenteuer, einige fittlich auftogige Buge meg. Friedrich gab barnach bie Beldichte 1805 ju Frantfurt a. Dr. heraus und nahm fie mit bem "Merlin" fogar 1823 in ben fiebenten Banb feiner fammtlichen Berte auf. Dann übertrug Dorothea unter ben Mugen ihres Mannes, ber fich benn auch auf bem Titelblatt allein als lleberfeter nannte und ein Borwort baju verjagte, bie "Corinna" ber Fran b. Stael, Die 1807-1808 in bier Banben bentich ju Berlin ericbien und noch 1852 eine neue (breibandige) Auflage erlebte. Die Bearbeitung Des italienifchen Ritterromans " Primaleone" (1559) begann fie, aber ohne Luft und Liebe, ba fie ju viel von dem Ihrigen binguthun mußte; bas Bert wurde nie vollendet. Bie Friedrich fich mabrent ber Rolner Jabre immer offener gur latholifchen Rirche befannte, fo neigte auch fie fich jeht biefer

mulelfion mit aller Enticbiebenbeit gu, ja bestärfte, mabrend fie felbft fich ichon uberlich jur tatholifden Gemeinde hielt, ihren guerft noch gogernden Gatten n bem Entichluffe, öffentlich jum Ratholicismus übergutreten. Enblich thaten ie tu Roln am 16, April 1808 biefen Schritt; am 18. April wurde ihre Ghe burch die Ritche revalidirt. Balb darauf reifte Friedrich fiber Dresben nach Bien. Ale fich bier fur ibn Musficht ju einer Staatsanftellung zeigte, folgte ibm Dorothea im August 1808, traf in Dresben mit ihren beiben Sohnen aus erfter Ghe jufammen und fam am 31. October in Bien an. Sier mar endlich bie Statte ihres Bleibens gefunden; im Marg 1809 wurde Friedrich Gecretar bei ber faiferlichen Sof- und Staasfanglei. Bon ihm mar fie freilich mahrend bes großten Theiles des Jahres, fo lang er fich im Sauptquartier bes ofterreichifden Beeres befand, getrennt, und bas geplante Bieberfeben ihrer Gobne mußte fie immer wieber verichieben, bis biefelben endlich im Fruhling 1810 fie m Wien auffuchten. Dorotheens hochfter Bunich mar erfüllt, als beibe bier, Philipp am 9. Juni, Jonas (nun Johannes genannt) am 26. Juli gur latholiden Rirche Abertraten. Philipp fehrte ichon im Berbft nach Dresben gu leinem Studium, ber Malerei, jurfid; fein Bruber manberte im Februar 1811 jum gleichen Studium nach Rom. Aber ichon im Juni 1811 fiebelte Philipp nach Bien fiber; die Dutter begleitete bier feine funftlerifche Arbeit mit ber liebebollften Theilnahme. Aber in erhobiem Grabe folgte ihm ihre mutterliche Biebe und ihre angitliche Sorge, ale er 1818 ber Bubow'ichen Freifchaar fich aufchlog und 1814 mit bem fiegreichen Geere nach Baris jog. Boll ftolger Grenbe empfing fie ibn, als er nach Beenbigung bes Rrieges im Januar 1815 in Wien eintraf, um bon bier ju feinem Bruder nach Italien ju geben. Die Bewegung ber 100 Tage tam bagwischen; erft im August tonnte er bie Reife antreten. Benige Monate barauf wurde Friedrich jum Legationerath ernannt und reifte jum Bundestag nach Frantfurt a. M. ab. Dorothea folgte ihm erft im April 1816 über München. Gin Gichtleiben, bas fie mahrend bes nachften Binters viel qualte, zwang fie im Juli 1817 jum Gebrauch ber Baber in Biesbaben. Als aber Friedrich 1818 nach Wien gurudberufen wurde, hielt fie die Sehnjucht nach ihren Sohnen nicht länger zurud. Im April 1818 trat fie bie Reife nach Rom an, wo fie nabegu bie nachften zwei Jahre bei ihren Gohnen and im Rreife der Frau v. humboldt verlebte, Friedrich besuchte fie bier 1819. ale er im Gefolge bes Gurften Detternich in aller Gile burch Italien reifte. brit im Juli 1820 tehrte fie wieder nach Wien gurud. Un Friedrich's Geite berlebte fie giemlich rubig bas folgende Jahrgebnt, nur ofters von Rrantlichkeit eimgelucht, Die einigemale einen langeren Aufenthalt in Baben bei Wien nothig nachte. Am 11, Januar 1829 ftarb Friedrich ploglich in Dresben. Dorothea ebelte anderthalb Jahre barnach, im September 1830, nach Frantfurt a. D. ber, wobin ihr Sohn Bhiliph Beit giemlich gleichzeitig ale Director bes Stabel'den Runftinflituts berufen murbe. Mit ihm lebte fie bier bon ihrer fleinen, nd aulent lebensmilbe und voll Sehnsucht nach bem Jenseits. Um 3. August 889 farb fie ju Frantfurt, im Leben viel gepruft, viel verleumdet und nur Iten nach ihrem perfonlichen Berthe gebührend geschätt.

Rewer Retrolog ber Deutschen, 17. Jahrgang (1839), S. 1089—1092.

3. Fürst, Genriette Gerz, ihr Leben und ihre Erinnerungen, Berlin 1850,
S. 105—116. — R. Hahm, Die romantische Schule, Berlin 1870. —
Wilhelm Diltheb, Leben Schleiermachers, Berlin 1870, S. 469 ff., 486 ff. —
Dorothea v. Schlegel geb. Mendelssohn und deren Sohne Johannes und Dhilipp Beit. Briefwechsel brög, von Dr. A. M. Raich, 2 Bande, Mainz

1881. — Friedrich Schlegel's Briefe an feinen Bruder Auguft Bilhelm, frig. von Dr. Osfar F. Walgel, Berlin 1890. Frang Dunder.

Schlegel: Friedrich Juftus August v. G., Argt, geboren am 30. Da 1769, † am 10. April 1828 als faiferl. ruffilder Staatsrath au St. Betersburg, war ber Sohn bes Stadtichullehrers Johann Chriftoph S. ju Jena, bon welchem er bis ju feinem 17. Lebensjahre bie Borbilbung, u. a. auch entomplogifchen und technologischen Unterricht erhielt. Dann, noch bem unerwartet erfolgten Tobe feines Baters verweilte S. noch ein Jahr in Jena, vollenbete feine Schulbilbung auf bem Gymnafium in Beimar unter Dufaus und bezog bierauf 1788 jum Studium ber Beilfunde und naturmiffenichaften bie Uniperfitat Jena. Am 28. Mai 1792 erlangte er bafelbft nach Bertheibigung feiner Inauguraldiffertation unter Gruner "De statu sano et morboso mammarum in gravidis et puerperis" die med. und chir. Doctorwilrde und begab fich now im Juni beffelben Jahres nach Rugland, wo er im Auguft in Gt. Betersburg anlangte und nach glangend beftanbenem Eramen bor bem bortigen Collegium medicum die Erlaubniß jur Praxis und bald barauf eine Anftellung in Stlow am Dniepr (Bout. Mohilew) erhielt. Bier betleibete er zugleich bie Stellung als Argt bes Generale Soritich und eines unter beffen Direction ftebenden Cabettencorps, auch mar er argtlicher Inspector bes bortigen Lagarethe. 3m 3. 1800 fiebelte er nach Mostau über, erlangte bort einen febr bebeutenben Ruf, wurde 1804 jum taiferlich ruffischen Sofrath ernannt und 1809 mit bit erften Argiftelle an bem mit einer Entbindungsanftalt und einem Bebammen inflitut verbundenen Findelhause betraut. Doch legte er, ba eine Reibe ber bon ihm gemachten Reformborichlage nicht genehmigt wurde, nach breijabriger Thatigfeit feine Stelle freiwillig nieber, erhielt ben Titel eines Collegienrathe und widmete fich ausschließlich ber freien Brazis und nebenber, joweit es feint Beit erlaubte, ichriftstellerifcher Thatigfeit. Beim Ginguge Rapoleons 1812 ber for er fein ganges Bermögen, fiebelte bann nach Blabimir im Goup. Riafan über, tehrte fpater wiederum nach Doefau gurud und ließ fich gulegt, nachbem er furge Beit in Twer eine Kronftelle befleibet hatte, in Betersburg nieber, wo er bis gu feinem im 59. Lebensjahre erfolgten Tode verblieb. Er mar ein mit grundlicher und umfaffender Ausbildung in Biffenichaft und Runft ausgefiatieter. febr gewandter, eifriger und ausgezeichneter Argt. Unter feinen gablreichen Schriften hat befonderes Auffeben feine claffifche Monographie über ben Beidfilgopf erregt, betitelt: "leber die Urfache bes Beichfelgopfes bei Menichen und Thieren, die Mittel benfelben zu beilen, in furger Beit auszurotten u. f. m. (Schlegel's Materialien fur Die Staatsarzneiwiffenschaft 1804 mit vier Rupien), eine erweiterte Bearbeitung eines bereits 1798 in Gruner's Almanach für Acgle und Richtargte erichienenen Auffabes des Berfaffers. Bon anderen Muffapen nennen wir noch: "Fragmente über ben Rugen lauwarmer Baber im Beichfel-30pi" (Schlegel's Materialien ac. 1800); "Gludlicher Berfuch mit bem Treifam fraut als antisphilitischem Mittel" (ebb. 1803); "Geschichte einer Menicht blatter und eines Lippenfrebfes" (ebb.); "Erinnerung an ben außeren Gebmid der Cochlearia armoracia" (ebd. 4. Sammlung 1804); "Rüge grober Fehler ber Bebammen" (ebd.); "Rurze med.-chirurg. Beobachtungen" (ebd.)

Bgl. Biographisches Lexicon herborragender Aerste ze. herausgegeben ron

A. hirich V, 280.

Bagel.

Schlegel: Friedrich S. f. bie Rachtrage.

Schlegel: Gottlieb S., Theolog und praftischer Geiftlicher, geboren in 16. Februar 1739 in Königsberg i. Oftpr., + am 27. Mai 1810, wurde tun Riga, woselbst er ein Bastorat bekleibete, im J. 1790, da er wegen seiner Gelehrsamkeit und scharssinnigen Kritik dem Statthalter Fürsten von Gessenstein empschlen war, von Gustav III. als erster Prosessor der Theologie und Generalsperintendent nach Greisswald berusen, wo er sein Lehramt mit einer Rede: De vi et esseinia, quam sux aetatis in studis theologicis et cognoscenda religione habet et de eo quod circa eam theologorum est" antrat. Im Geist der damals aus der Wolfichen Philosophie hervorgehenden Austlärung hielt er Borlesungen über Dogmatik, Moral und Symbolik, an welchen auch E. M. Arndt theilnahm, und versaste in gleichem Sinne 1792 den schwedisch pommerschen Landeskatechismus, sowie seine "Grundlage der Dogmatik" (1806). Als er auch das in ähnlicher Weise veränderte Landesgesangbuch 1796 einsührte, erregte dies die Opposition mehrerer Geistlichen, namentlich des Propstes Theobul Kosegarten zu Altentischen (l. A. D. B. XVI, 751), insolge dessen noch mehrere andere Landegemeinden das alte von Jak. Heinr. Balthasar 1750 herausgegebene Gelangbuch beibehielten.

Rojegarten, Geschichte ber Universität Greismald I, 310. — Overtamp, Memoria Theophili Schlegel 1811. — Kosegarten, Das alte und neue Geslangbuch, in seinen Reden und fleinen prosaischen Schriften, herausgegeben von Mohnite I, 226—254. — Ribs, pommersche Denkwürdigkeiten, S. 225, 328.

Schlegel: hermann G., geb. am 19, Jan. 1804 ju Altenburg, † am 17. Jan. 1884 gu Leiben, Director bes Rieberlanbifchen Reichsmufeums in Leiben. Groß-Dater und Bater maren Gelbgieger gewesen und auch S. murbe bagu bestimmt. Sein Bater, Joh. David S., war jeboch nicht ohne Ginn für naturwiffenschaften und lieft ber Reigung feines Cohnes fur bas Cammeln bon Raturgegenftanben freien Lauf. Dieje Reigung murbe geforbert burch bie Befanntichaft mit bem Bfarrer Brehm in Renthenborf, welcher mit Raumann bamals ber größte Renner ber Bogel Dentichlands mar. In ber Bintler'ichen Erziehungsanftalt maren ber fpatere Rirchenrath Rarl Safe und ber Runftgelehrte Ernft Forfter feine Mitfchaler. Als es galt, einen Beruf ju mablen, ftellte ber Bater ihm jebes alabemifche Studium rei mit Ansnahme ber Raturwiffenschaften, worauf hermann fich bem vaterlichen Beruf widmete, ber ihm Beit genug ließ, feinen Liebhabereien und außerbem ber Mufit fich ju widmen. Indeffen war ihm bie heimath allmählich verleibet und noch nicht 18 Jahre alt verließ S. Altenburg und wanderte nach Dresden, wo er swei Jahre in feinem Gefchaft arbeitete. Oftern 1824 verließ er mit feinen Gribarniffen Dresden und manberte fiber Brag nach Bien, um dort bas faiferliche Raturaliencabinet fennen gu lernen. Dit guten Empfehlungen bon Pfarrer Brebm berfeben, wurde er von Jojeph Ratterer freundlich aufgenommen und erbielt bald eine fleine Stelle am Sofmuseum. Die bortigen Belehrten Bedel, Wibinger, Bremfer trugen gu feiner weiteren Ausbildung bei, besonders intereffirte fich ber ungarifche Graf Bethenpi fur G., ber ben unbemittelten Raturforfcher gang in fein Saus aufnahm. Gehr freundliche Aufnahme fand G. auch im Saufe bes bamaligen Dufeumebirectors v. Schreibers, beffen Frau eine Tochter bes berühmten Botaniters Jacquin war. Rachbem G. etwa ein Jahr in Wien verlebt, traf ein Brief bon Temmind in Leiben, bem bamaligen Director des Rieberlandifchen Reichsmufeums, bei Schreibers ein, worin, ba feine beiben Affiftenten eine wiffenschaftliche Reife nach Indien angutreten im Begriff ftanden, angefragt wurde, ob in Bien ein jum Erfat berfelben geeigneter junger Dann vorhanden fei. Schreibere ichlug S. vor und Temmind nahm ihn an. S. berließ Wien und traf nach turgem Aufenthalt in feiner Baterftabt am 25. Dai 1825 in Beiben ein; bereits am 1. Juni erhielt er eine borlaufige Un-

ftellung als Braparator. In Leiben berrichte reges wiffenichaftliches Leben. Im Temmind waren eine Angahl junger Gelehrten, meift deutscher herfunft, ber-fammelt, von benen Boie, Madlot (f. A. D. B. XX, 17) und Salomon Maller (geb. 1804 in Beibelberg) am 21. Decbr. 1825 ju Forfchungereifen noch Inbien abjegelten. Rachbem C. icon lange am Mufeum thatig gemejen mar, murbe er am 29. November 1828 jum Conservator an bemfelben ernannt. Am 16. October 1830 ließ er fich an ber Leibener Universität immatriculiren, um naturmiffenicaften. Anatomie, Physiologie und Sprachen au ftubiren. Beimtebr willenichaftlicher Reifenben verschaffte G. Betheiligung an litterarifden Unternehmen, junachft die Beimtehr bon Philipp Frang v. Siebold gur Theilnahme an ber Fauna Japonica feit 1833, fodann bie von Salomon Miller (Boie und Madlot waren auf ber Reife gestorben) gur Mitarbeit an bem bon ber nieberlanbifden Regierung in hollanbifder Sprache berausgegebenen Werte über bie Raturgeschichte ber überseeischen Befigungen, feit 1840. Gehr anregent wirlte auf C. ber Umgang mit Lucian Bonaparte Bring v. Canino, welcher im Intereffe ber Bearbeitung feines Conspectus avium gang nach Leiden übergefiebelt war; auch bie Granbung bes goologifden Gartens in Amfterbam burch Beftermann gab viele goologische Anregung (1842). 1837 hatte fich G. mit einer Sollanderin verheirathet, welche ibm funf Rinber ichentte; fie ftarb 1864, und C. verheirathete fich 1869 jum zweiten Dale. Rach bem Tobe Temmind's († am 30, Nanuar 1858) hatte fich G. die hoffnung gemacht, beffen Stelle ale Dberbirector bes Mufeums, welche er ichon mabrend Temmind's Rrantbeit berwaltet hatte, ju erhalten, es wurde aber ber Brofeffor Jan ban ber Soenen am 14. Juni 1858 bagu ernannt und G. erhielt nur bie Stelle als Director mit bem Titel Profeffor. In biefer Stellung ift er geblieben, bis Rrantheit ibm weitere Thatigleit unmöglich machte. G. war ein Mann von großer Bielfeitig-feit und unermublicher Arbeitstraft. Er ichrieb in funf Sprachen. Das Bergeichniß feiner Schriften (Bucher und Beitrage ju Beitschriften) weift 168 Rummern auf. Außer ben ichon ermähnten find baraus bervorzuheben: 1) Preisfrage über die Bugbogel, gelront von ber holland. Bef. ber Biffenichaften gu bartem 1828. 2) Preisfrage über ben Rudud, getront von berfelben 1830. 3) 25bildungen neuer Amphibien, 50 Tajeln. Duffeldorf 1887—44. 4) Essai sur la physionomie des serpents, mit Atlas, 1888, auch englisch. 5) Abbildungen ber Bögel Europa's, 1839 - 45. 6) Traité de Fauconnerie. Leiben 1844 55, 7) Mit Luc. Bonaparte: Monographie des Loxiens. Leiben und Diffelborf 1850. mit Tafeln. 8) De Zoogdieren geschetst (Raturgefdichte ber Saugethiere) Umiterbam 1854. 9) De Vogels van Nederland. Priben 1854-58. 10) In ber 1860-62 in hollanbifcher Sprache erichienenen , naturgeichichte von Rieberland" hat G. bie Birbelthiere bearbeitet. 11) Belchreibung bes joulogifde Gartens (Dierentuin) in Amsterbam, 1863-73. 121 De vogels van Nederlandsch Indie. Sarlem 1863-66.

Selbstbiographie, fortgefett von seinem Sohn, Prof. Guftav Schlegel in Leiden, mit Bilb , in: Mittheilungen aus bem Ofterlande. Neue Folge III. Altenburg 1886.

W. Strider.

Schlegel: Johann Elias S. wurde als zweitältester von breizelen Beschicken am 17. Januar 1719 zu Meißen geboren. Er entstammte einer geachter fächsischen Familie vornehmlich von Predigern, Juristen und Gosbeamten, be 1651 in der Person des Großvaters, des zeitweise in Leutschau angestellten Compredigers Christoph S. von Ferdinand III. geadelt wurde, ohne sedoch Likt oder Beinamen ("v. Gottleben") zu tragen (erst August Wilhelm bat delle wieder ausgenommen). Der Bater Johann Friedrich, ein hochbegabter, sin

große Borliebe fur Boefie auch burch eigene Berfuche bethatigenber Dann bon meierer Dent- und Lebensweife, bermochte nicht die eigenen geiftigen Intereffen und bie eble Sorgialt fur die moralifche, burgerliche, befonders aber fur bie itterarifdje Erziehung und Ausbildung feiner Cohne mit ben (vielleicht nicht abermagigen) Forberungen eines trodenen Meigener Stiftsibnbifate in Ginflang u bringen. Da er burch Laffigfeit und Bertrauensfeligfeit gegen feine Unternebenen eine arge Digwirthichaft im Amte mitverschuldet hatte, wurde er 1741 bedfelben enbgultig enthoben; Gram und Gorgen brachten ibn icon 1748 ins Grab; Die Mutter, geb. Wille, war bereits 1736 gestorben. Johann Glias tam mit ben grundlichften claffischen Renntniffen ausgeruftet 1733 auf bie Lanbesdule ju Bforta. Bier marb bas claffifche Alterthum, auf bem ja bas Schwerewicht bes etwas einseitigen Lehrplanes ruhte, jur Grundlage und jum Ausangepuntte fur Die beiben Sauptrichtungen feines Beiftes, fur bas Drama und ie theoretifch : fritifche Aefthetit. In letterer Sinficht zeugt bafur ber 1739 perfaßte (erft 1764 in ben Werten abgebrudte) "Ausgug eines Briefe über bie Erauerfpiele ber Alten und Reuern", in erfterer die profaische Electrafibersegung von 1739 (Die poetifche Umfchmelgung ift von 1741) und Die beiben, ftofflich im engften Andluffe an die antilen Borbilber entftandenen Dramen "Beluba" (fpater "bie Trojanerinnen") von 1786 und "bie Geschwifter in Taurien" (fpater "Oreft und Pplades") von 1737. Während erfteres Drama, aus bem gleichnamigen bes Guripibes und aus beffen und Geneca's "Trojanerinnen" gufammengeschweißt, und entgegen bem Urtheile feiner Zeitgenoffen hauptfächlich nur als ein Erzeugniß poetiliber Legirungstunft intereffirt, maren bie "Geschwifter" falls rechtzeitig ecicienen ein hervorragendes Ereigniß in der Entwicklung des nationalen Dramas In ber Abficht, nicht etwa ein Buchbrama, fonbern ein Bubnenftud u ichreiben, (wie es benn auch ichon 1739 in noch fehr unfertigem Buftanbe auf bie Bretter ber Reuber'ichen Buhne tam), verfuchte und brachte es ber junge Dichter gumege, Die heterogenen Elemente bes griechischen und frangofischen Dramas in ein drittes, ein fur feine Beit lebensfähiges Banges ju berbinden, bas und gewiffermagen ale Typus bes clafficiftifchen Dramas in Deutschland gelten tann. Bwar war er noch unfähig, eine felbständige Conception und einen uper bie Borlage hinausgehenden tragifchen Conflict ju ichaffen, aber er hat es berftanden, nach beiben Geiten bin bermittelnd, einerfeits burch Ausscheibung bee Chures und ber Monologe, und burch Mobernifirung ber Charactere im franjonichen Sinne, andererfeits burch Bermeidung jeglicher überfluffiger Liebesintrique, (wie fie g. B. bier gwifchen bem Freunde und ber Suivante Gutrophe fein Franple berichmabt batte), beiben Richtungen burch ein wenigstens poetisch gebachtes Gange gerecht gu werben. Tropbem burfen wir in biefen Jugenboramen tein bellouttiges Document für bas fünftlerische und geiftige Ronnen bes jungen Siortaners erbiden, benn in Anbetracht ber gabireichen Berbefferungen und Ummmelgungen, benen beibe Dramen (bie Trojanerinnen 1742 u. 1745, Oreft 1739, 1742 u. d.) unterzogen wurden, lagt fich bie ursprüngliche Geftalt eber errathen ils feftftellen; ficherlich ift g. B. ber ichone, im echt humanen Ginne gebachte Edlug bes Iphigeniedramas die Frucht einer fpateren Umarbeitung. aftet beiben noch manches Unbeholfene an und besonders tabelnswerth erscheint nir die Einführung überfluffiger Nebenmotive, welche die ohnehin fpigfindige Inagnorifis der Guripideifchen Borlage nur noch mehr berwirren. Mareren Ginblid in Die Meinen und gablreichen, im Style und Beifte feiner Beit begrundelen Rangel und in die beachtenswerthen, icon bamals oft die Leiftungen einer Beitgenoffen fiberragenden Borgfige gewährt uns ein brittes Drama "Dibo", at er 1739 furg por feinem Abgange aus Schulpforta in enger Anlehnung an Die frangofiche "Dibon" bon Lefranc be Bompignan (1734) und bielleicht unter

Mithenutung von Metastasio's "Didone abbandonata" (1724) in Angris f genommen und abgeschlossen hat und mit unerheblicheren Berbesserungen 18744 im V. Band der Gottsched'schen Schaubsthne drucken ließ. Gine iveiere sethständige Entwicklung der Handlung dürsen wir hier weder suchen noch verlangen, die Borzüge des Dramas bestehen in der Ausnutung und Ausarbeitung der psychologischen Motive und besonders glücke ihm die Eestalt der erhaben leidenden Heldin, denn er besaß im hohen Grade das, was seinen Collegen so ganzabging, ein poetisches Temperament. Weniger erzreulich und ganz im Style jener zopfigen Deckenzeiten, die den Thronsaal jeder kleinen Residenz schwäcken mußten, ist das Huldigungsgedicht "Bemühungen Irenens und der Liebe" zur Hondzeitsseier der Prinzessen und der edlen Borzüge seines Charakters wird duch die anmuthigen Schilderungen seines Bruders Adolf und des polnischen Bibliographen Daniel Janocki (Jänisch) aufs günstigste erweitert.

Mit einem historischen Thema verabschiedete er sich am 30. Marz 1789 von Schulpforta und begab sich nach Leipzig, um bort bis zum Herbst 1742 als "behder Rechte Bestissene" seine Studien zu absolviren; doch hospitite er auch bei Christ und Sottsched. Behutsam austretend und schon durch seinen guten Geschmack, die tiesere Bildung und Einsicht vor seder ertremen Partegängerei bewahrt, trat er, besonders seit 1740, zu Letterem in ein näheres Berdaltniß, wurde Mitglied seiner "Rednergesellschaft" und Mitarbeiter an den Zeitschriften Sottsched's und seines Parteigängers Prosessor Schwabe. Littererischen Ausdruck sand die Derhältniß in dem poetischen "Schreiben an den Pros. Sottsched", in dem er ihn gegen die Keckheiten der Mauvillon'ichen "Lettres françoises et germaniques" 1740 in Schut nahm, aber eigentlich Galler, dessen Einfluß auf Schlegel's Lyrit unzweiselhaft ist, als die Hauptsierde

ber beutfchen Litteratur binftellte.

Er fühlte fich Gotticheb gegenüber ju manchem Dant verpflichtet, ohne ihm jemals Beeresfolge geleiftet, ober fich ju feinen Grundfagen befannt m haben. Gleichzeitig begann er bie Beröffentlichung ber bon großer Belefenbeit und burchbringenber Bebantenarbeit zeugenben theoretischen Untersuchungen, bie ju einem großangelegten, auf bem Brundjage ber poetifchen Rachabmung gegranbeten afthetifchen Suftem führen follten. Gotticheb's Theorie bleibt unberudfichtigt; auch die Schweiger, beren freieren theoretifchen Unfichten und poetischen Erzeugniffen er fich zwar nicht verschloß, werden jedoch nur nebenber benutt, benn gwifchen ben ichwantenben und im Grunbe grob realifificen Unfcauungen berfelben und feinen im vornhinein feftftebenben, ibealifirenben, unter bem Ginfluffe ber feinfinnigen Unterfuchungen ber frangofifchen Afabemiller Fraguier und Batry ftebenben afthetischen Uebergeugungen, Die auch gelegentlich in feinen tunfttheoretifchen Dichtungen jum Ausbrud tommen, gab es nur febr parliche Berührungepuntte. Aber feine Theorie tonnte mit ihren ibealen Zweden eine unmittelbare Ruhanwendung, eine Borschrift für das Erreichdate nicht beabfichtigen ; baber auch ber icheinbare Biberipruch und bie große Riuft zwischen Borfagen und Thaten, swiften afthetischen Forberungen und poeliiden Erzeugniffen. Durch bie in ben polemifch fich gegen Stranbe wenbenben Ausführungen feines geiftreichen "Schreibens an ben Berrn R. A. Aber Die Comobie in Berfen" (1740) geforberte verfificirte Form wollte er bas Luftipiel bem gemeinen Leben entruden, eine Forderung, Die er im Grundfage noch 1745 in der Borrede zu der (wahrscheinlich nur bis jum dritten Act) von ibm ausge-führten lebersehung des "Ruhmredigen" bes Destouches noch anfrecht erhollt; aber feine fammtlichen großeren Luftfpiele find bis auf ben Ginacter bie ftammt Schonheit" in Brofa. Er fcblagt fürs Drama freiere Bersformen, ben jambilden

Trimeler u. f. w. por, bat aber faft burchgebends in ben ausgeführten Originalen ben Alexandriner beibehalten und erft 1749 in ber fragmentarifchen aber portrefflichen Ueberfetjung bon Congrebe's "Braut in Trauer" den fünffufigen Jambus in tunftvoller Beife eingeführt; ber reimlofe jambifche Trimeter, eine Hebergangeform bom Alexandriner jum fünffußigen Jambus findet fich nur in bem fragmentarifch erhaltenen Leipziger Rachipiel "bie entfuhrte Dofe" und in bem Entwurfe bes "Gartnerfonige" por. Er ift muthig in ber "Bergleichung Shatefpears und Andreas Grophs" mit ber brennenden Facel in ben buntlen Raum, wo bie Chatelpeare'ichen Schabe aufgespeichert lagen, borangeschritten, aber es weifen ber gleichzeitige "Berrmann" fowohl, ale bie 1742 vorgenommene Meberarbeitung ber "Dibo" (wo bie Beifterericheinung bes Gichaus nicht auf Samlet, fondern auf Die frangofifche Borlage gurudgeht) nicht die leifefte Spur eines unmittelbaren Ginfluffes auf. Er ift fcon feit der wihigen Rritit des Rlaf'iden Berolbes (1741) oftere fur Die freie Behandlung ber Beit- und Ortseinheit eingetreten, ohne in Drama ober Luftfpiel haarbreit von ber ftrengen Obfervang abgewichen gn fein. Er hat fich im "Tobtengefprache Demofritus" weiblich aber ben Anachronismus bes Regnard'ichen Luftipiels luftig gemocht, Aberjah aber bie tiefer liegende, ben Sauptgestalten feines "Berrmann" (1741) anhaftenbe Beitwidrigfeit, Die fie uns ebenfowenig altdeutich und ebenfofebr mobern frangofifch ericbeinen lagt, wie es bie Staatofleiber waren, in benen fie auf ber Babne ericheinen mußten. Gine bebeutfame Leiftung mar aber biefes, nebenbei bemertt ftart fiberichatte Drama icon beswegen, als fich bier ber junge Dichter jum erstenmale bor bie Aufgabe gestellt fab, felbständig, ba ihm ber Cobenftein'iche Roman nur wenige Anhaltspuntte bot, einen hiftorifchen Stoff ju einer bramatifchen Fabel ju gestalten, pfpchologische Motive ju erfinden und tragifche Conflicte ju fchaffen; Diefer Aufgabe mar er nicht gang gewachfen. Die Boringe bes Dramas, ebenfo wie bie bes 1742 in Dresben in Angriff genommenen und bis zum britten Buche ausgearbeiteten nationalen Epos "Beinrich ber Lowe" liegen mehr in ber Bahl bes Stoffes als in beffen Ausarbeitung und find entichieben mehr ethifche als afthetifche. Der neue Stoff fant feine neue Form, Die Charaftere find ichematifch, erinnern in ihrer Gruppirung febr an Corneille's Borace und bas ichone Bathos, in bem fie fiber fich und ihre Berhaltniffe verhandeln, tann uns in feiner Beife fur bie mangelnde Sandlung, bie fich hauptfachlich binter ben Couliffen abfpielt, entichabigen. Bei manchen Borgugen in Bortrag und Empfindung bleibt biefes Drama doch nur ein Berfuch, mabrend G. auf theoretifchem Gebiete entichiebene Erfolge gu bergeichnen batte-

Roch klarer tritt dieser Widerspruch in den gleichzeitigen Lustpielen zu Tage. Es lagen in ihm die Keime jener kunstidealistischen Richtung, die zu Windelmann und Schiller sührt, aber es steckt damals noch in ihm etwas von dem kleinen deutschen Spießbürger, den kleinliche Interessen und ein unbeholfenes Sejellschaftsleben schwer zu Boden drücken. Seine ersten Bersuche "Der geschäftige Rüssigganger" (1741), serner der erst 1746 vollendete "Geheimnisvolle", beide von Moliere'schen Then angeregt, schließlich "Die Pracht zu Landseim" unvollkommen erhalten, gehören doch, von kleineren Borzügen abgesehen, noch im ganzen und großen jener plattrealistischen, von Frau Gottsched eingeschlagenen Richtung an, die selbst Lessing's Beispiel auf keiner höheren Sphäre zu erhalten vermochte und der es beschieden war, in den erbärmlichen Plattseiten der Jünger, Brehner und Stephanie unterzugehen. —

Schlegel's scharfe auf die heimischen Zustände gerichtete Beobachtungsgabe und sein feineres Berftandniß des weiblichen Gemuths und der menschlichen Verhaltniffe fiberhaupt hatten jedoch zur Schaffung dieser Erzeugnisse ohne das 382 Edilegel.

form- und anstoßgebende Element der Litterarischen Borditder nicht ausgereicht. Seine Muster waren Molidre und seine Schule mit ihrer "allgemein menschlichen" alles in sestschende Typen zusammensassenen Romit und in zweiter Linie Holberg mit seiner scharf im Detail arbeitenden, zeitweisig bestehende Berhältnisse geißelnden Satyre. Auch stilistisch wird die Berschiedenartigkeit beider Richtungen bemerkdar und sür eine sein wizige und elegante Wendung aus der Schule Marivaux's und Saintsoix's müssen wir oft einen derben Holberg'schen Wish mit in den Rauf nehmen. Größere Beachtung verdient die leider Entwurf gebliebene, sichtlich durch Regnard's Democrite angeregte Idee zu einem versissirten Lust-

fpiele "Die drei Philojophen" 1742.

3m Berbft 1742 ging er mit bem fpateren fachfischen Gefandten an banifchen Soje, b. Spener, ale beffen Privatfecretar nach Dresben und ball barauf 1743 über Berlin und Samburg, wo er Sageborn naber trat, und Robenhagen. Beht erft begann (1742-45) feine inftematifch ausgearbeitet "Abhandlung bon ber Rachahmung" ju ericheinen; in Diefer Unterjuchung, bi fich mit allem, was die deutsche Aesthetit vor Leffing geleistet, tubn meffen tenn verfuchte er feine in fruberen Muffagen gerftreuten Runfturtheile auf Die Dob einer allgemein gultigen Theorie zu bringen; unwillfürlich mertt man ibn bier ben Dramatifer an, mabrend er bie Lyrit nur mit Mabe in ben Rabmer feiner Theorie hineingmangt. Braftifche Erlauterungen und Ginichrantunger bietet unter Beibehaltung bes idealiftifchen Ausgangspunttes die "Abhandlung bag die Rachahmung ber Sache, ber man nachahmet, gumeilen unahnlich werber muffe", die, fcon 1741 ale Rede entworfen, erft 1744 gedrudt murbe. 1741 bis 1746 gab er "ben Fremben" beraus, und regte in Diefer Wochenfchrift b freimuthiger Beife culturelle, biftorifche und litterarifche Fragen an. Gur bie felbe fchrieb er auch ben Ginacter "Der gute Rath" und betheiligte fich gleich geitig mit Iprifchen Ergeugniffen an bem 1746 von feinem Bruber Abold herausgegebenen, bis jest noch nicht wieder anigefundenen "Buch ohne Tittl

Das Luft|pielfragment "Der Bartnerfonig", bas er feit 1746 ofters in Angriff nahm, bietet eine Gille ber originellften Motive, Die antife, ber Phan tafie freien Spielraum laffende Welt, Die in ben Regionen Des Wintermarden fich bewegende Sandlung, die Biebereinsetzung bes verschollenen Ronigfohns, fein romantifche Berbinbung mit ber Gartneretochter, bas tomijche Element if Gartner, bas burlest-fathrifche in ber Gartnersfrau und im Betit-mattre, allei bies find Motive wie aus einem Shatefpeare'fchen Luftfpiele. Sicher erfchit mir eine tiefere Renntnig Chafefpeare's aus Schlegel's hervorragenoftem Drams "Canut" ju fprechen. Gie offenbart fich bier (fo wie im Fragment "Gothula 1748) in der Bahl eines bem fruben Mittelalter (ber Chronif bet Cap Brammaticus) entlehnten nationalen Stoffes, in ber fraftvollen bilberreichm Sprache, por allem aber in bem gigantifden und bamonifden Bejen bes ficht lich Richard III. nachgebilbeten Gelben Alfo, beffen Charafter vom Dichter bir gerabe fo wie er es ichon 1747 an Shalefpeare's Dramen bemertt haben wollte "gliedweife vorgetragen wird". Diefe großen Borguge muffen umfomel betont werben, als ja bereits bie zeitgenöffifche Rritif bie unleugbaren Schallen feiten bes Studes: Die unmannliche Schwäche Canut's, bas allgu paffine Bein Eftrithens genugend berborgelehrt bat. Er hinterließ auch Bruchfinde cart Chalespeare-leberfetung, bie aber fein Bruber leiber in bie Beite aufnahm.

Die "Theatralischen Werte" 1747, den (bereits 1746 separat erschienenet) Canut, die Trojanerinnen, den Geheimnistollen und die Electraübersetung unfassend, hat S. mit einer längeren unter dem Titel "Neber Marde und Mojeste des Ausdrucks im Trauerspiele" in die Werte aufgenommenen Borrebe eingeleitet

Edlegel. 383

. In Dice eine theils fritifche, theils theoretifche, auf Longin und Tenelon gefinte, nicht befonders tiefgebende aber allgemein verftanbliche und geitgemaße Grorterung über ben tragifchen Stil, ber es an fathrifchen Seitenhieben auf Die Gottichebijde Schule nicht mangelt. Un bem in Ropenhagen bamals fur Drama und Theater neu erwachenben Leben nahm er regften Antheil. In bem Schreiben von Errichtung eines Theaters in Ropenhagen" 1746 (?) plaidirt er fur Die Ginfegung von Anffebern (Intendanten) und fur die honorirung ber Weit hervorragenber als biefe in technischen und finangiellen Fragen noch recht naiben Ausführungen, und burch bie ihnen von Leffing gutheil geworbene Anertennung auch weiterhin befannt, find bie leiber ebenfalls erft 1764 gebrudten "Gebanten jur Aufnahme bes banischen Theaters". Rachbrudlich betont bier S. Die Nothwendigfeit und ben poetifchen Bortheil nationaler Stoffe und befundet in ber theoretisch nicht gang gegludten Reueintheilung ber bramatifden Gattungen nach Stanben und Leibenfchaften und in ber bas Theater als eine Ginrichtung für bas Burgerthum bezeichnenben Bemertung eine gefunde, burgerlich bemotratifche Befinnung. Bang als Leffing's Borlaufer auftretenb, hat er hier die afthetische Berechtigung bes burgerlichen Trauerspiels motivirt, geiftreich und treffend ben Unterfchied amischen englischem und frangofischem Belen und Drama erwogen, antigotischebianisch bem Charafter im Drama por ber Fabel ben Borgug gegeben und fur die Behandlung ber Orte- und Beiteinheit weitgebenbe Freiheit geforbert.

Doch mitten unter biesen resormatorischen Zbeen entsteht 1747 das Lustpiel "Der Triumph ber guten Frauen", ein seingebachtes und zierlich ausgelährtes, in den Sitten schon undeutsches, in Technit und Durchsührung ganz tranzösisches Stück, aber nach Mendelssohn's Urtheil voll "Lebens in den Sharatteren, Feuers in der Handlung und echten Witzes in den Gesprächen". Doch wird es noch bei weitem übertrossen von dem gleichzeitigen Rachspiel "die simmme Schönheit", das uns in seiner reizvollen Anmuth und durch die heiter und sorglos in den geschmeidigsen Alexandrinern dahinstließende Handlung als das vollendelste, am meisten abgerundete seiner poetischen Erzeugnisse erscheint. Beide Lustspiele sind zusammen mit dem Borspiele "Die Langeweile", womit am 16. Derember 1747 das neue Theater erössnet wurde, als "Behträge zum

banifchen Theater" 1748 erichienen.

1748 heirathete er seine geliebte Chloris, Johanna Sophia Riordt, die er in thrischen Ergüssen boll innerster Liebesglut besungen hatte. Eine ihm in diesem Jahre verliehene Prosessur an der Ritterakademie zu Sorde lenkte seinen Geist auf historische Untersuchungen, deren mehrere er zum Abschluß brachte. Ingestrengt arbeitete er an einem großen nationalhistorischen Werke über Heinrich den Löwen. Doch kam er über die ersten Bücher nicht hinaus, denn schon am 12. August 1749 ereilte ihn im rastlosen Schassenge mitten unter großenrigen Entwürfen zu Sorde der Tod.

Außer den schon erwähnten Einzelausgaben und Sammlungen: (Mit Gifeke) Sammlung einiger Schriften zum Zeitvertreibe des Geschmackes 1746—1747. Laftiviele des Saintsoig 1750, 2 Bde. Werke (unter Mitwirkung Joh. Adolph's) berausgegeben von Joh. Heinrich, 5 Theile, 1761—1770 (Theil I diters aufgelegt). Aesthetische und dramaturgische Schriften, herausgegeben von Johann 1 Antuniewierz 1887 (in Seuffert's D. Litt.-Denkm. des 18. und 19. Jahrbunderts, Band 29).

Briefe: an Hagedorn in der Eichenburg'ichen Ausgabe 5, 284 ff.; an Gotticheb bei Seeliger, Joh. Elias Schlegel. Mittheilungen des Bereins f. Gesch. ber Stadt Meißen, 1888, Bb. 2, 145—188; an Bodmer, herausgegeben von Smeger im Archib f. Lit. Gesch., 14, 49 ff. Lit. Pamphlete. Aus der Schweiz. Rebst Briefen an Bodmern. 1781. Stäudlin: Briefe ber. und edler Deutschen an Bodmer 1794. Die Originale auf ber Züricher Stadtbibliothel; andere Briefe besithen die herren Prof. Litmann in Jena und N. F. Schlegel in Ropenhagen; ungebruckte Gebichte herr Dr. E. Bolff und ber Berfaffer.

Biographisches und Litterarhistorisches: J. D. Janogli, tritische Briefe 1745. — Gellert (Klee's Ausgabe 1839, 6, 343 ff.) — J. Abolf Schlegel, Batteur-llebersehung 13, 50. — J. Heinrich Schlegel's Werte 5, 1—LII 1770

Jördens IV, 497, 1809 (mit den Nachweisen der Urtheile Lessing's, Mendelssohn's und Nicolai's, Herder's Urtheil über J. E. Schlegel sinder sich A. D. Bibl. 5, 1, 165 st. Suphan's Ausgade 4, 232 st., Schlegel sinder Abhandlung über naive und sent. Dichtung). — Danzel, Gottsched und seine Zeit. 1848. — Thaarup, Biographiste Citerretningar om samiljen Schlegel (Geneal, og Biogr. Archiv I, 257). — F. Mayer, Ein Borläuser Lessing's. Progr. Oberhollabrunn, 1869. — W. Söderhselm, Om J. E. Schlegel sasetildt som lustspeldittare, Helsingfors 1884. — v. Antoniewicz, s. v. I—CLXXX. — Minor, Zeitschr. f. österr. Ghmn., 1888, 39, 533 st. — Braitmaier, Gesch. der poet. Theorie und Kritis, 1888, I, 249—295. — O. Walzel, Vierteljahrsschrift st. Litteraturgesch. I, 212. — Seeliger st. v. — E. Wolff, J. E. Schlegel 1889 und Anzeiger 1890, XVI, 140. — M. Koch, Zeitschr. f. vergl. Litteraturgesch. 2, 3 f. — Creizenach, Zeitschr. f. d. Phil. 1889, 22, 230. — Rentsch. Anzeiger, 1888, XV, 347. — F. Munden, Bremer Beiträger II, 103 st. (in Kürschner's D. Kat. Litt., Bd. 48, 2). — J. Rentsch, Joh. Clias Schlegel als Trauerspieldichter, mit besonderer Berückschlegung seines Berhältnisses zu Gottsched. Erlangen 1890. (Dissertation).

Schlegel: Johann Ruboli G., Schulmann bes 18. Jahrhunderts. Gr wurbe als ber Cohn eines Baders am 15. October 1729 in ber Meicheftabl Beilbronn geboren, erhielt feine Bilbung auf bem bortigen Bumnafium und wurde auch, ba er bie Eltern frah verlor, bem trefflichen Rector Bernhold jut hauslichen Ergiehung übergeben. 1748 bezog er bie Univerfitat Jena, um Theologie ju ftubiren, blieb bier auch brei Jahre, ging aber 1751 noch nach Bottingen, wo er namentlich burch Dosheim fich angezogen und geforbert fublie Insbesondere murbe bier fein lebhaftes Intereffe fur geschichtliche Forichungen gewedt und gebildet. Rach ber Rudfehr in bie Beimat war er nur lurge Beil bafelbit Canbibat; ichon 1754 ernannte ibn ber Beilbronner Rath jum Brebiger in Bedingen, einem der Reichsftadt gehörigen Dorfe; 1756 murbe er Brediger in Beilbronn felbft. Als ber Rector Bernhold im Januar 1760 ftarb, mablte ber Rath S. ju beffen Rachfolger. Diefes Umt bat er unter allgemeiner Unertennung als tüchtiger Lehrer und Leiter bis an feinen Tob - 22. Febr. 1790 - geführt, auch jugleich bie bffentliche Bibliothet in Beilbronn bermaltet mub baneben noch als Prediger gewirft. Bon feinen nicht febr gablreichen forilte ftellerischen Arbeiten find die Abhandlungen "De situ Alisi" (1761), "De Fortuna respiciente" (in Clemm's Amoenitates litterariae), "De statuis Principus" (1764), "De Pietate veterum in defunctos Principes" (1765) zu nennen lleber die feltenen Berte ber Beilbronner Bibliothet hat er verschiebene Berichte Deröffentlicht. Eine fünfbandige Geschichte von Frankreich erschien 1762-1767; auch gab G. Die 3. B. v. Dosheim'iche Rirchengeschichte in 6 Banben um 1770-1788 neu heraus und ift ber Berfaffer bes 1774 erichienenen neuen beite bronner Gefangbuches. Unter ben Babagogen feiner Beit hat er fich burd eine Reihe bon Schulichriften fiber Bafebom's , chimarifche" Beftrebungen einen Namen gemacht.

Schlichtegroll, Retrolog f. 1790 S. 188-199. — Saxii Onomasticon, VIII, 253 ff. — Meusel, Legiton ber von 1750-1800 verstorbenen Schrift-fteller, XII, 197-199, wo auch ein vollständiges Schriftenberzeichniß sich findet.

R. Ho o che.

Echlegel: Johann Abolf S., ber Bater von Auguft Wilhelm und friedrich S., murbe als Cobn bes Appellationsrathes und Stiftsignbicus 3ob. Briebrich S. am 18. September 1721 ju Deigen geboren ober getauft. par ein Bruber bes Johann Glias (f. C. 378) und Johann Beinrich (geb. 1724), ber, nachbem er in Leipzig bie Rechte ftubirt batte, burch feinen Bruber Johann Flige ale Getretar ber banifchen Ranglei nach Ropenhagen tam, bier fpater Brofeffor ber Wefchichte und Geographie an ber Univerfitat, Bibliothelar und bniglich banifcher Siftoriograph warb und am 18. October 1780 ftarb. 30b. Beinrich's geschichtliches Sauptwert ift bie "Geschichte ber Ronige von Danemart aus bem Olbenburger Stamm", I. 1, 1769, I. 2, 1777; er übereste auch Traueripiele von Thomfon u. a. aus bem Englischen). Außer Diefen beiben ftand unferm Johann Abolf von feinen vielen Beschwiftern geitweilig fein angfter Bruder Johann August (geb. etwa 1734 und † 1776 als Baftor in Rebburg) besonders nahe. S. war in feiner Jugend so schwächlich, daß man glaubte, er werbe ficher jung fterben; bennoch warb er 72 Jahre alt. Bis ju feinem Dierzehnten Jahre warb er ju Saufe unterrichtet; bann fam er im 3. 1735 auf Die Pforta, wo fein alterer Bruder Glias ichon feit einigen Jahren mar. Die ftrenge, faft militarifche Disciplin bes bamaligen Rectors Friedrich Gotthilf Frentag († 1761 vgl. A. D. B. VII, 350) hinderte Die Schuler nicht, privatim bren Liebhabereien nachzugehen; Glias, ber fich fcon auf ber Pforta mit ber Berfertigung beutscher Dramen nach griechischem Mufter beschäftigte, wedte auch in feinem Bruder bichterifche Reigungen und biefer ließ feine Gebichte fich gern bon bem alteren Bruber fritifiren. 218 bie Betuba bon Glias beimlich auf ber Einbe eines Schillers aufgeführt werben follte, half Aboli als geschickter Bappfünftler bie erforberlichen Belbenruftungen herftellen. 3m 3. 1741 bezog er um Studium ber Theologie bie Univerfitat Leipzig, wo er wieder bie erften eiben Jahre mit feinem Bruber Elias jufammen war. Diefer führte ihn bei Bellert, Rabener u. a. ein. Gellert fand anfänglich tein Bohlgefallen an ibm, bater wurde ihre Freundichaft befonders herglich. Als Student hatte S. manchmal mit Rahrungsforgen ju tampfen. Rach einem gludlich überftandenen Blatternanfall, mahrend beffen fein Bruber fein treuefter Pfleger mar, hoben fich one torberlichen Rrafte. Geine Beschäftigung mit ber Theologie ließ ihm Beit, m ben Beftrebungen eines Rreifes jungerer Dichter, Die fich ber Gottiched'ichen Bebormundung entziehen wollten, lebhaften Antheil zu nehmen. Gartner (vgl. A D. B. VIII, 382) gewann ihn für die "Bremischen Beitrage" (feit 1744), mb feine Betheiligung an ber Redaction berfelben trug ihm bor allem Cramer's Freundschaft ein. 218 er im 3. 1745 Leipzig verließ, blieb er mit biefem freundestreife in naber Begiehung. Er lieferte auch weiter Arbeiten fur Die Bremifden Beitrage", und nachdem diefe bom fanften Banbe (1748) an unter Dreger's Beitung andere Biele verfolgten, fur die "Sammlung afabemifcher Schriften" (1748-57). Schlegel's bichterifche Leiftungen aus biefer Beit find pobl fammtlich vergeffen, obichon er in Oben mit Eramer wetteiferte; bei ben freunden hatte er fich jumeift als guter Declamator und burch fein Urtheil iber bie Gebichte anderer Geltung verschafft. Als fathrifcher Rrititer trat er enn auch balb in ber gegen Bottiched gerichteten Schrift: "Bom Ratürlichen n Schafergebichten" auf, Die er unter bem Pfeudonym "Rifus" fchrieb und

unter dem zweiten Pfeudonym "Sanne Borge" herausgab, Burich 1740. Babrend feiner fast fechsiährigen Canbibatenzeit mar er zuerft zwei und ein halbes Jahr Sauslehrer beim Oberauffeber Pflugt in Strehla, lebte bann wieber langere Beit in Leipzig, mo er unter anderen am Inder jur Gotticheb iches Uebersehung bes Baple arbeitete, und barauf etwa anberthalb 3abre bei feinem Freunde Cramer, ber bamals Baftor in Crellwig mar. Er half Diefem bei ber Ueberfegung bes Chrhfoftomus und ber Berausgabe feiner Beitfcbrift: Jungling". Ferner überfeste G. auch Batteur' Schrift: "Les beaux arts reduits à un même principe" (Baris 1746) und fliate der Ueberfehung eigene afthetilde Abhandlungen, in benen er theilweise abweichenbe Anfichten bertrat, bingu: Die Heberfetung ericbien querft Leipzig 1751; in zweiter und britter, jebesmal burd neue polemifche Ruthaten Schlegel's erweiterter Auflage 1759 und 1770. 3m 3. 1751 erhielt er auch feine erfte Anstellung, er ward Collega extraordinaries, Diaconus und Rachmittagsprediger in Pforta; hier fand er in der Tochter bei Mathematifers Subich feine Lebensgefährtin. In feinen Dlugeftunden begann er Banier's Sittenlehre ju überfeben; bor allem aber fehte er feine afthetifcen Studien fort, wie er benn auch privatim einigen ausermablten Schulern Unterricht in ber Theorie ber Dichtfunft ertheilte. 3m 3. 1754 fam er als Baftor und Profeffor der Theologie und Metaphyfit am Gymnafium nach Berbft. S ward jest ein berühmter Prediger: er fing nun auch an, eine Sammlung feiner Prebigten bruden gu laffen (von 1754 an bis 1764). Der Ruf feiner Berebfamteit war es benn auch, ber Münchhaufen auf ben Gebanten brachte, ihn als Brofeffor ber Theologie nach Göttingen zu berufen und, als G. biefen Ruf ab lebnte, ihn als Baftor an ber Marttfirche nach Sannover ju gieben. Bier lebte er vom Ende des Jahres 1759 an bis zu feinem Tobe. 3m 3. 1775 ward er Confiftorialrath und Baftor an ber Reuftabter Boj- und Stadtfirche, 1782 Beneralfuperintendent für Soga, 1787 Generalfuperintendent für Calenberg und in bemfelben Jahre beim Göttinger Jubilaum Doctor ber Theologie. Obwohl er in Sannover fehr ftart von amtlichen Arbeiten in Unfpruch genommen wurde und mehrfach auch bon Rrantheiten beimgefucht mar, jo behielt er boch fitt allerlei litterarifche Beschäftigungen und für feine bichterifchen Arbeiten noch Beit. Ramentlich manbte er fich jest bem geiftlichen Liebe gu. In ben Jahren 1766, 1769 und 1772 erichienen brei "Sammlungen geiftlicher Befange jur Beforberung ber Erbauung" von ihm (bie erfte Sammlung im 3. 1772 in zweiter Auflage), in welchen fich 49 eigene und 87 Aberarbeitete Rirchenlieber finden. Gie fanden gu ihrer Beit Beifall; heerwagen ift ber Auficht, bag in ihnen ber mabre Ton eines Rirchenliebes vorzüglich getroffen fei. Aber bei allem Beftreben Schlegel's, Die fpecififch driftlichen Behren in einer Beit, Die fur fie tein Berfiandniß batte, festzuhalten, zeigen gerade feine Lieber trog ihrer glanbigen Frommigleit, bag er boch auch felbft im Rationalismus ftanb; babei tonnen ft bei allem Fleig, ber auf Sprache und Bersbau gewandt ift, fich boch auch bierin nicht mit ben Bellert'ichen meffen, in benen wir both wohl por allem Schlegel' Borbild gu fuchen haben. Bu unferer Beit werben nur wenige noch in meinbegesangbucher aufgenommen; eines feiner beften Lieber ift bas noch giemlid befannte "Schweiget, bange Bweifel, ichweiget". An ber Rebaction bes bon feinen Freunde Juftus Chriftoph Rrafft in Frantfurt a. D. im 3. 1772 berausgegebener Gefangbuches, "Cammlung verbefferter und neuer Befange", war auch G, be theiligt; porguglich aber muß als fein Wert angefeben merben ber Anbang jum hannobrifchen Gefangbuch bon 1740, ber bon ihm und Johann Benjamin Ropp bearbeitet ift und am erften Abvent bes Jahres 1792 eingeffihrt murbe. Diefe Anhang ift ein fleines Gefangbuch für fich und ward bald viellach in Berch und Schule allein gebraucht; er mar burchaus bem bamaligen Beitgefcimant ent

Schlegel. 387

prechend. - 3m 3. 1769 gab fein Freund Gartner Schlegel's Fabeln und rrablungen aus ben "Bremifchen Beitragen" und ben "Bermifchten Schriften" efonders beraus; G. felbft untergog fie gu biefem Bwede theilmeife einer Ucberrbeitung. Er felbit gab außer einer Angahl von Predigten, Lehrbuchern und leberfetungen noch nach Gellert's Tobe beffen Bortefungen über Moral gummen mit Gottlieb Leberecht Beber (Leipzig 1770), fowie Briefe von Bellert Begen bas Ende feines Lebens ließ er noch eine Sammlung feiner ermischien Gedichte, hannover 1787 und 1789, in zwei Banben erscheinen, bon eldjen bie meiften bisher nicht erichienen waren; ber zweite Band ift faft gang ngenommen bon feinem epifchen Behrgebicht "Der Ungufriebene", einer Jugendrbeit, Die icon 1745 in ben Bremer Beitragen erschienen war, und Die er jeht feinem Alter forgiam berbefferte, ohne fie boch baburch lebensfahiger gu In ben letten Jahren feines Bebens erfreute er fich einer noch ber-Altnifmagig großen Arbeitstraft und Frifche; er ftarb an einem Gallenfieber m 16. September 1793. Bier Sohne maren bor ihm geftorben; ihn Aberbten vier Sohne Rarl August Morit (S. 389), Johann Rarl Furchtegott 388), August Wilhelm und Rarl Wilhelm Friedrich (G. 354 und 376) nd amei verheirathete Tochter.

Schlichtegroll, Netrolog auf bas Jahr 1793, 1. Band, Gotha 1794, 5. 71—121. Diese Biographie liegt allen späteren zu Grunde und ist in die beiben solgenden oft wörtlich aufgenommen. — Hirsching, historisch-litterarisches Handbuch, 11. Band, 1. Abth., Leipzig 1808, S. 132 ff. — Jördens, Lexison deutscher Dichter und Prosaisten, 4. Bd., S. 521—534. — Roch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. f., 3. Aust. 6. Bd., S. 217 ff. — Hoecewagen, Litteraturgeschichte der geistlichen Lieder u. s. f., 1. Theil, S. 214 ff. — Goedese, Grundriß, 2. Aust. IV, S. 33. — Ueber "Nisus" und "Hanns Görge", vgl. Redlich in Lessing's Werten, Ausgabe Hempel, 9. Theil, S. 78, Ann. 2. — Leber Schleget's Bearbeitung des Batteuz schrieb Herber eine sehr absällige Kritis: Allgem. Deutsche Bibliothes, 16. Band, 1. Stück, S. 17 ff. — Ueber den Anhang zum hannövrischen Gesangbuch: Bode, Duellennachweis, S. 21 f. — Geistliche Lieder von ihm: Rambach, Anthologie, Band 5, S. 193 ff. — Fischer, Kirchenliederlexison, 2. Hälfte, Seite 471 a.

Edlegel: Johann Chriftian Traugott G., Argt, ift am 28. Nomber 1746 als Sohn eines Predigers in Langeneichstadt bei Querfurt in Sachien geboren. Seine Borbildung erhielt er theils von feinem Bater, theils it 1762 auf ber hoberen Schule ju Rogleben. 1768 bezog er jum Studium er Beilfunde, ju ber er fich gegen ben Bunich feiner Eltern ichon fruh bingeogen fuhlte, die Universität Jena, wo er fich besonders der Protection Balnger's erfreute. Seine übrigen Lehrer maren: Riebel, Succom, Balch, Raltmied, Ricolai, Reubauer, Ridmann und Maber, Am 20, Juli 1771 erlangte bafelbft nach Bertheibigung feiner fehr gelehrten Differtation "De metastasi in orbis" die Doctormurbe. hierauf ließ er fich in Langenfalga nieder, mo er alb ein großes Unfeben erlangte. 1788 folgte er einer Berufung als fürftlich Schuburgifder Leibargt und Phhfifus nach Balbenburg, wo er bis ju feinem m 18. Januar 1824 erfolgten Tobe in fegensreicher Beife wirfte. 1791 ernelt er ben Titel als Sofrath, 1821 feierte er fein 50jahriges Doctorjubilaum, me melchem Unlag ihm viele Ehrenbezeugungen gu Theil murben. G. mar ein ehr gelehrter Mrgt, ftanb mit bielen Rorpphaen feiner Biffenichaft in lebhaftem Briefwechfel und war Ditglied ber taiferlichen Leopold.-Carolinischen Atademie ber Raturforicher, ber Societat ber Medicin, Chirurgie und Bharmacie gin 388 Schlegel.

Bruffel und ber Societat ber Miffenichaften und Runfte an Nanch. Sein bauntfachlichftes Wert ift ein mit vielem Beifall aufgenommenes und mehrfach aufen legtes "Deutsches Apotheferbuch. Rach ber Pharmacopoea Danica ausgearbeitet (Gotha 1776; Die zweite und britte Auflage gemeinfam mit Biegleb in Langenfalga beforgt, Die 4. wiederum felbftandig bearbeitet). Ferner ichrieb er "Mebicinifche Litteratur fur praftifche Mergte", (12 Theile, Leibzig 1780-86); "Reut medicinifche Litteratur" (Bb. 1-4. Cbenbaf, 1787-94) u. b. a. forgte er neue Ausgaben bon "Tronchin, de colica pictorum" (Jena unt Leipzig 1771), "Kloeckhof, opuscula medica omnia" (ebenda 1772), "D. Lubwig Rouppe, Abhandlung vom Scorbut" (Gotha 1775), jerner von "D. H. van Doevern, primae lineae de cognoscendis mulierum morbis" (Leipzia 1786), pon "Jos. Lieutaud, hist, anatom.-med., recensuit quondam Ant. Portal" (Vol. I bis III. Langenfalga und Gotha 1786-1802). Bon ihm rfibren noch ber : \_Sylloge selectiorum opusculorum de mirabili sympathia, quae partes inter diversas corporis humani intercedit" (Scipsig 1787), "Thesaurus pathologico - thorapeticus" (Vol. I, ebb. 1789), "Thesaurus medicae" (F. I—III, ebb. 1793 cum tab. aen.), "Sylloge operum minorum praestantiorum ad artem obstetriciam spectantium" (Vol. I und II, ebenda 1795-96, cum tabb. aen.) Much wat er Mitarbeiter an ber "Deutschen Bibliothet".

Bergl. noch Allg. meb. Annalen 1824, Beft 3. - Biogr. Lexifon be-

borragender Mergte, herausgegeben von A. Sirich V. G. 230.

Schlegel: Johann Rarl Fürchtegott S., Confiftorialfecretar und Reit in Sannober, geboren ju Berbft am 2. Januar 1758, + am 13. Robember 1881 in hannover. - Gein Bater war ber bamalige Brediger und Symnofiallebret in Berbit Johann Abolf S. (f. o. S. 385), ber als Confiftorialrath und Generaliuper intenbent in Sannover geftorben ift, fein altefter Bruder Rarl Auguft Morit &. geboren 1756, † 1826 ale Generalfuperintenbent in Sarburg (f. u.), feine jungeren Bruder bie beiden Romantifer Anguft Wilhelm und Friedrich S. (f. biefe Artitet). Sein Taufpathe, bon welchem er ben Ramen Strchtegott erhielt, mar ber mit feinem Bater eng befreundete Gellert. Als einjahriges Rind mit feinen Gitein nach Sannover übergefiebelt, besuchte er die bortigen Schulen und wuche ant in einem gablreichen und anregenden Familien- und Freundesfreife. ftubirte er in Gottingen Philosophie, Geschichte und Jurisprubeng. Balb nach feinem Abgang bon ber Univerfitat murbe er 1782 beim Confiftorium in Sannober als Auditor angeftellt, fpater jum Confiftorialjecretar und Rath beforbert und wirfte in Diefen verichiebenen Stellungen bei einem und bemjelben Collegium nabegu 50 Jahre lang mit unermublichem Fleiß, großer Gewiffenhaftigfeit und ausgezeichneter Geschäftstenntnig bis ju feinem nach lurger Rrantbeit im 74. Lebensjahre erfolgten Tobe. Dit feiner Gattin, einer Tochter bes Gottinger Professons 3. Chr. B. Ergleben, führte er ein gludliches Familienleben; feir frober, beiterer Ginn ließ ibn in ber Stille bes Saufes wie in anregenber Ge felligleit volle Befriedigung finden; Bergensgute und Bohlwollen gegen alle fein Mitmenichen gierten ibn. Diefe Gigenschaften bethätigte er auch als Mitalie ber bannoperichen Stanbeberfammlung burch ben bon ihm 1831 geftellten, bon beiden Rammern angenommenen Antrag auf Berbefferung ber burgerlichen Ber haltniffe ber Juben in hannober. Alle Schriftfteller bat er bejonbere burch gwei Werte fich befannt und verbient gemacht: 1) burch fein "Rurhannoverlidet Rirchenrecht" in 5 Banben. Sannover 1801-6; und 2) burch feine breibanbig "Rirchen- und Reformationsgeschichte von Norddeutschland u. Sanneber." Sonnope 1828-32 (eine bantensmerthe Materialienfammlung, wenn auch ohne bobere miffenschaftlichen Berth). Außerdem ichrieb er ein religionegeschichtliches Bert

Neber ben Geift ber Religiosität aller Zeiten und Boller". hannover 1819, 2 Banbe; zwei lleinere Arbeiten über Chescheidung. hannover 1809 und über Schulpflichtigkeit und Schulzwang. hannover 1824, sowie Beitrage zum hannoverschen Magazin und zur Jenaischen Litteraturzeitung.

Wagenmann. Schlegel: Rulius Beinrich Gottlieb G., Arat, ift ale fiebenter Sobn bes Mufitoirectors Johann Chriftian G. am 15. Marg 1772 gu Jena geboren. Machbent er bafelbft feine Borbildung erlangt hatte, bezog er im Marg 1788 bie Univerfitat feiner Baterftabt jum Studium ber Beiltunbe, erlangte bier am 6. Mai 1795 mit friner "Diss. inaug. sistens historiam litis de identitate miasmatia venerel ac gonorrhoici" bie Burbe als Doctor ber Mebicin und Chrurgie, ließ fich 1796 ale Arat in Jena nieber, folgte aber bereits im October trefelben Jahres einem Rufe als Phyficus nach Ilmenau, querft als Umte-, bater als Stadtphpficus, wurde 1810 jum Sachien-Beimarifchen und Meiningiiden Dofmedicus und 1811 jum fürftlich Schwarzburg-Sondershaufenichen Sofraib ernannt. Babrend ber Rriegsjahre bon 1813-14 fungirte er ale Arat in miffichen und öfterreichifchen Lagarethen in und bei 3Imenau, murbe 1817 Sanitate-Boligeibirector bes Bergogthums Sachfen - Meiningen und befleibete feit 1824 bie Stellung ale Babeargt in Liebenftein. G., ber auch erftes argtliches Mitalieb ber Medicinalbeputation bes bergogl. Landesregierungs-Berwaltungsfenats und Mitglied ber t. f. med. - dir. Josephs - Atabemie in Wien mar, ftarb am 19. Januar 1839 an Entfraftung. Er war nicht blog ein febr tuchtiger Proftifer, fonbern bat fich auch burch eine gang außerorbentlich fruchtbare driftftellerifche Thatigleit, besonders auf ben Gebieten der öffentlichen Gefundbeitepflege, gerichtlichen Medicin und Staatsarzneitunde um bie Forberung biefer Disciplinen eminente Berbienfte erworben. Das vollftanbige Bergeichnig ber betreffenden Schriften bringt bas meb. Schriftstellerlegiton bon Callifen (XVII, 158-166 und XXXII, 151-153). Die größere Bahl berfelben bilben Auffalle, Butachten it, in ben berichiebenften Journalen. Erwähnenswerth find auferdem ale felbstanbig erichienene Schriften: "Cammlung aller Sanitate-Berordnungen fur bas Fürftenthum Beimar bis ju Ende bes Jahres 1802" (Jena 1803); "Fieberlehre ober theoretifch : prattifches Sandbuch gur Erfenntnig und Behandlung ber Fieber" (Erfurt 1824); "Die Mineralquelle zu Liebenftein" (Meiningen 1827); "Das Beimweh und ber Gelbftmord" (Gilbburghaufen 1835)

Bgl. Biogr. Legison herborragender Mergte ac. V, 231. Bagel.

u. v. a. Auch ist S. Berfasser von Uebersetzungen vieler ausländischer Schriften, to von "Ph. Patissier, Die Krankheiten ber Künftler und Handwerfer nach Ramazini bearbeitet" (aus bem Französischen mit Zusähen, Ilmenau 1823); "J. R. Aroussel, Hilfsleiftungen in plotzlich lebensgefährlichen Krankheiten und

Bufallen" (aus bem Frangofifchen mit Bufagen, ebenda 1826) u. f. w.

Schlegel: Karl Angust Morit S. wurde als Sohn von Johann Abolph S. (vgl. S. 385) am 26. September 1756 in Hannover geboren. Er studirte in Göttingen Theologie und wurde barauf Hauslehrer in Mecklenburg. Im 3. 1785 wurde er Pastor zu Bothseld bei Hannover, 1790 zweiter Prediger in Harburg, 1796 Superintendent in Göttingen und 1816 Generalsuperintendent und erster Prediger in Harburg, wo er am 29. Januar 1826 nach nur achtstägiger Krantheit starb. In seinen früheren Jahren, namentlich während seines ersten Ausenthalts in Harburg, galt er als ausgezeichneter Prediger; später hat er weniger von der Kanzel aus als in seinen kirchenregimentlichen Stellungen eine umfassende und geachtete Thätigkeit entsattet. Außer Predigten und populären Betrachtungen über die Religion ließ er eine "Darstellung der verbotenen

890 Schlegel.

Grabe der Verwandtschaft und Schwägerschaft, nebst einem Versuche zu einen neuen Begründung der Cheverbote nach reinen Principien der Sittenlehre und des Naturrechts", Hannover 1802, drucken, ein Werk, durch das er auch in weiteren Kreisen bekannt geworden ist. — Sein einziger Sohn, Johann August Abolph S., geboren 1790 in Harburg, war Philologe; nachdem er als Chmnassiallehrer in Ileseld und Hamburg angestellt gewesen, ging er im J. 1829 zu seinem Onkel August Wilhelm S. nach Bonn, kam dann 1831 an das Domgymnasium in Berden, wo er 1838 Subconrector wurde und karb am 9. März 1840 in der Irrenanstalt zu Hildesheim. Er hat einige philologische Arbeiten herausgegeben.

Reuer Netrolog ber Deutschen, 4. Jahrgang 1826, 1. Theil, S. 38-40.

— Ueber ben Sohn: Lexikon hamb. Schriftsteller VI, 546; und Programm ber Gelehrtenschule bes Johanneums zu hamburg, 1878, S. 71.

Solegel: Rarl Wilhelm Ferdinand G., Argt, murbe am 5. Januar 1793 als Cohn eines tonigl. Oberforftere in Egeln (Regierungsbegirf Magbeburg geboren. Bon 1804 ab befuchte er die Domichule in Salberftabt, gerieth aber bald in bebrangte Berhaltniffe, ba fein Bater icon 1806 ftarb. 1809 begann er feine Studien beim Dbercollegium medicum in Berlin, feste fie foater an ber bortigen Univerfitat fort und erfreute fich bier besonderer Brotection bes Brofeffors und Staatsrathe Gufeland, beffen Famulus er mar. Die Felbillas von 1812-14 machte er mit, 1812 als Militararat beim Dort'ichen Corps, wo er in Wilna am Rervenfieber erfrantte, 1813 und 1814 ale Stabsargt beim Belagerungscorps vor Dangig. Rach Berlin gurudgefehrt, absolvirte er baselbfi bie Staatsprüfung, erlangte am 15. October 1814 bie Approbation als Argt und wurde ichon im folgenden Jahre, erft 22 Jahre alt, jum Rreisphificus in Brestau und 1821 jum Regierungs- und Medicinalrath bei ber Regierung in Oppeln ernannt. Diefe Stellung vertauschte er 1825 mit ber gleichen in Liegnit, in welcher er etwa bis jum Jahre 1867 thatig war. Bahrend biefer Beit wurde er mehrere Male mit Commifforien in den benachbarten Regierungs begirten Breslau und Oppeln betraut und zweimal, 1828 und 1849 für langere Beit nach Berlin berufen, um bort an wichtigen Arbeiten und Berathungen in Bezug auf bie Medicinal- und Canitatsverwaltung theilgunehmen. 1849 murbe er jum Bebeimen Medicinalrath ernannt. Er ftarb im Alter von 98 3abres am 11. Februar 1886 als Beteran aller preugifchen Mergte. G. mar ein aufer orbentlich tuchtiger und beliebter Argt und besondere verdienftvoller Debicinalbeamter. Gine gange Reihe litterarifcher Arbeiten, besonbers über bie Berbreitung ber Cholera im Regierungsbegirt Liegnit in verschiedenen Journalen legen bon feinem herborragenden Wirfen als Sanitatsbeamter bas beutlichfte Beugnif ab. Die betreffenden Aufate find gufammengefaßt unter bem Titel : "Anleitung mit fanitatspolizeilichen Behandlung ber Cholera nach Maggabe ber im Regierungs begirt Liegnit gemachten Erfahrungen u. f. w." (1856). Roch bis gu feinem Tobe war G. geiftig frifch und forperlich ruftig geblieben.

Bgl. Biogr. Legiton herborr. Mergte ac. V, 231. - Gracher, Lebensbilder herborragender ichlefischer Aergte (Bredlau 1889), S. 176. Bagel.

Schlegel: Raroline S. f. Schelling, Raroline, o. 5. 3.

Schlegel: Ratharina Amalia Dorothea v. S., geboren am 22. October 1697, lebte in Cothen in dem von Gifela Agnes, der Gemahlin des Fürsten Immanuel Leberecht von Anhalt-Cothen, einem geborenen Fraulein v. Roth, errichteten lutherischen Stifte für adelige Fraulein, wo sie im J. 1768 vermuthlich noch am Leben war. In den verschiedenen Sammlungen der sog "Cothen'schen Lieder", die zulest vollständig in drei Theilen Halle 1768 erSchlegel. 391

ichienen, und in der Bernigerobischen "Reuen Sammlung geiftlicher Lieder" befinden fich geiftliche Lieder von ihr, von welchen die beiben "Glauben, Glaubenstängel ber" und "Sages Lamm, gieb meiner Seelen" weitere Berbreitung getunden haben. Rabere Angaben aber fie waren bisher nicht zu erreichen.

Roch, Geschichte bes Rirchenliedes u. f. f., 3. Aufl., IV, 442 f. - Fischer,

Rirchenlieberlerifon, 2. Salfte, G. 471a.

L. u.

Schlegel: Baul Marquarb G., Phyficus in Samburg, beruhmter Anatom. Geboren in Samburg am 23. Auguft 1605, Sohn eines wohlhabenben Raufmanns, gegen beffen Bunich er bas Studium ber Ratur- und Argneiwiffenichaften mabite, fatt ber ihm nicht jujagenben Jurisprudeng. Rachbem er 1626 in Altori feine Studien begonnen hatte, ging er nach Bittenberg, wo er leinem fpater berühmt geworbenen Landsmann, Werner Rolfind, fich anichlog, und 1629, ale biefer bie Brofeffur ber Anatomie und Botanit in Jena erhielt, ibm babin folgte. 1631 unternahm er eine mehrjährige wiffenschaftliche Reife, wnachft nach holland und England, bann nach Frankreich. Rach langerem Aufenthalte in Baris, Lyon und Montpellier ging er nach Italien, promobirte 1636 in Badua, und tehrte, nachdem er Rom und Reapel besucht hatte, nach Deutschland beim. Mis Frucht feines Strebens nach vielfeitiger Ausbildung in leinem Beruf erhielt er fofort bie Auszeichnung, an bie Universität Jena als Professor der Botanit, Anatomie und Chirurgie berufen gu werben. Bier ließ er nun feinen bereits in Altorf und Bittenberg verfagten Schriften eine Bribe fernerer folgen; auch legte er einen neuen (zweiten) botanifchen Garten an und doritte fleißig. Geine Berbienfte fanden allgemeine Anerkennung ; ber Bergog von Beimar ernannte S. jum Rath und Leibargt; bennoch, fo erfolgreich auch leine afabemische Thatigfeit in Jena fich geftaltet hatte, Die Liebe gur Baterftabt aberwog both alle Gunft, die ihm ju Theil murbe, weshalb er die im 3. 1642 an ibn gelangte Berufung jum Subphpficus ber Stadt mit Freuden annahm und befolgte. Bur bie Rarglichteit feiner Amtseinnahme entschabigte ibn bie febr balb erworbene bebeutenbe argtliche Braris in ben reichsten pornehmften Breifen. Befondere Berdienfte erwarb er fich burch Berbefferung bes Upotheten- und bes Bebammenwefens, fur welche Zweige er Brufungen einführte. Gein Saubtberbienft aber mar bie trog vielfacher hinderniffe und Schwierigfeiten, Die ihm bie Bornrtheile ber Beitgenoffen bereiteten, burchgesette Grundung einer anatomiiden Lebranftalt junachit für Chirurgen und angebenbe Junger ber Geilfunft. Sein in einem Saale bes alten Marien-Magbalenen-Rlofters eröffnetes anatomiides Theater fab balb neben vielen Gachgenoffen und Bernbegierigen auch manche Rengierigen, Die bas Entreegelb nicht icheuten. Geine inftructiven Bortrage erlantexte er burch bie Sectionen ber Leichen bingerichteter Berbrecher, Gelbstmorber und todigefundener unbefannter Berfonen. Da ju jener Beit die beil. Juftig noch gern Tobesftrafen erfannte, fo hatte ber Unatom ftets genugendes Material und nur bon Geraderten wollte er nichts wiffen. Indeffen behielt bie gute Sache both viele Wiberfacher, Die bas Unternehmen als gottlos und frevelhaft verlegerten; ba aber bie hochfte Behorde ber Sache gunftig gefinnt mar, jo behielt fie ihren Fortgang, bis Schlegel's unerwarteter Tob bie Birtfamteit ber Unftalt unterbrach und Die besondere Art bes Tobes im Bublicum für Die gerechte Be-Trafung feiner anatomifchen Frevel angefehen wurde. Er foll nämlich am Abend Des 31. Januar 1658 Die Section ber Leiche eines Gehängten beabfichtigt haben, welche in ber Binterfalte am Galgen fteifgefroren mar. Als nun in bem ermarinten Saal die Stride ber porn auf bem Leibe berichnurten Arme gerichnitten maren, fuhren fie in die Bobe und bem ben Rorper betrachtenben Phyficus fo beitigen Schlages an ben Ropf und in's Geficht, bag er gu Boben fturgte, in

höchster Alteration nach Hause gebracht wurde, bort in ein hitziges Rervensiede versiel und am 20. Februar bieses Jahres verstarb! Freilich wurde damal behauptet, die Geschichte von den Ohrseigen des gehängten Gaudiedes sei läster liche Anecdote, der Physicus sei schon vorher trank gewesen u. ]. w. Indeste behielt die Sage ihren Glauben, so daß ernsthafte Geschichtschreiber sie durc den Druck verdreiteten und verewigten. — Testamentarisch hatte S. sein Bibliothet, Manuscripte, Instrumente und Sammlungen der Hamburger Stadt bibliothek vermacht, in deren Gedäude sein Porträt, ein ausdrucksvolles Brustbild noch setzt zu sehn ist. — Seine lateinisch geschriebenen Schristen sind im Hamb Schriststellerlexiston VI, 547—550 verzeichnet.

Bgt. Wiltens' Samb. Chrentempel, S. 532. - Bernet, Die allere De bicinalgeschichte Samburgs, S. 189-192.

Schleich: Auguft G., Rabirer und Thiermaler, geboren 1814 gu Dunche genog gleich feinen gablreichen Brubern bie erfte arliftische Unleitung bon feine Bater, bem Rupferftecher und Infpector am f. topographifchen Bureau Johan Rarl S. (1759-1842), befuchte jur weiteren Ausbildung die Atademie m gab ichon damals Beweise eines bedeutenden Runfitglentes. Dit besonber Borliebe aber mari er fich auf bie Darftellung lebenber und tobter Thiere, ber eigenthumlichen Charafter in Form und Ausbrud er trefflich aufgufaffen m wiederzugeben mußte. Bu biefem 3mede ftreifte er oft wochen- und monatelar burch Berg und Thal, burch Flur, Moor und Balb, aber nicht als leibenichai licher Rimrob und Jagbfreund, fonbern als harmlofer Raturbummler; bei folde Bandergangen bebiente er fich ebenfowenig ber Buchje wie bes Beichenftifts; fuchte und fammelte nur Gindriide und Bahrnehmungen, welche fein belles Ang und feine treue Erinnerung festhielt und nachgehends erft auf bas Bapier ob Die Leinwand brachte. Dabei erreichte er eine Bollfommenheit und Babrbei Die ihm eine ber erften Stellen unter ben Jagothierzeichnern feiner Beit anweil mahrend er fur die Ausführung in Del nicht bie nothige Gebuld befag, um fi darin auf die gleiche Stufe der Bollendung emporzuschwingen. Deshalb man nachft feinen Beichnungen auch feine Rabirungen beliebt, feine Sunbefep Bemfen, Buchie, Safen, lebendes und tobtes Geflügel, aljo baffelbe Reperton welches ihm fpater in feinen "Rauchbilbern" fo leicht und wohlgefällig aus b Sand ging. Much lithographirte S. viele Folgen von "Jagothieren", obwol Diefer Technit oftmale leichte Brot- ober Bierarbeiten (s. B. fur bas lithographifd Runftinftitut bon Thomas Driendl) mit unterliefen. Fur ben Solgidmitt geichne er eine Reihe von Jagothiertopfen, welche S. Rubling rolographirte. Gben lieferte G. Bilber ("Gunde" und einen "Alpenjager") gu den erften Platten bi bon Projeffor Dr. Frang b. Robell erfundenen Galvanographie (1842). De beften Rlang jeboch gewann Schleich's Rame burch feine gang borgugliche "Rauchbilber". Gin jufallig über bas qualmenbe Talglicht gehaltener Telle in beffen angefammelten Rug ber Daler mit einem Bibibus frigelte, gab unfere S. erwünschte Belegenheit, feiner Genialitat ein neues Terrain gu eröffnen. D leicht darüber gegoffene Firnig beriprach Saltbarfeit und Dauer. Run co ftruirte G. eine eigene Lampe, welche nicht nur bas Anichmargen ber Telle fondern auch bes Beichnungepapiers in beliebiger Abtonung ermöglichte. fibte fich, die Beichnungeflache mit Rug abzuftimmen und burch alle Ruant virtuos ausflingen gu loffen; ein verbeffertes Binbemittel bon transparente Bargen ermöglichte die Richtbeschädigung bes fertigen Bilbes gegen außere Gu fifife. Holggriffel, Rabel, Bifcher und Lampenruf maren feine Wertgeng welche fich bochft raffinirt, gleichsam wie Bauberdinge in feiner Sand bewegte Trot ber Schnelligleit, ja man bari wohl fagen Pluchtigleit Schleich's wurd

Die Heinften Raancen, Die anscheinend unbedeutenbften Farbentone nicht übersehen und burd mehrmaliges Rachichmargen ber Rauchflächen über ber Flamme er-Belten viele feiner Schöpfungen erft ben rechten Stempel ausgezeichneter Runftler-Schleich's Ranchbilber waren feine "Stiggen", fonbern trugen neben einer feften Contour bas Geprage ber Durchfibrung bis gur feinften Abtonung und jugleich bie gelungenfte Charafteriftit bes jeweiligen Thieres. (In neuerer Beit hat ber Schlachtenmaler Beinrich Lang mit feinen, in gleicher Technit bergeftellten Bierbeportrate benfelben burchichlagenden Erfolg erreicht.) Der Bhotograph Frang Reumeper in Munchen etablirte einen gangen Rauchbilberfalon mit mehr ale hundert ber größten und prachtigften Eremplare; boch mar G. nicht su bewegen, für eine photographische Reproduction feine Buftimmung gu ertheilen. Anbere Liebhaber bestellten einen Cyclus von lebensgroßen Thierbilbern, welche abmed einb burch Anwendung von Aquarell- und Delfarben bon bem Runfiler in Gffect geleht murben, Die Ausführung blieb aber binter ber Erwartung gurud. Die Theilnahme bes Bublicums erfaltete und war bei bem am 26. December 1865 erfolgten Tobe Schleich's ichon ziemlich erloschen. Bie ehebem beim Beginne feines Ruhmes, lieferte G. gulegt feine Erzeugniffe auch wieber auf ber Bierbant, welche geitweise Atelier und Beimath fur ben Runftler bilbete, beffen Originalitat wol alle bie Marchen und Legenden von Abrian Brouwer, Jan Steen und anderen biefes Schlages wieber in Flug brachte. - Bubiche Banbseichnungen finden fich in ber fog. "Maillinger-Cammlung" und ein "hirfcblager" (lithographirt bon C. Straub) im "Ronig-Ludwig-Album".

Bgl. Ragler, 1845. XV, 269. — Runftvereins Bericht für 1865, S. 56. —

Bartenlaube 1867, G. 311 ff.

Shac. Solland.

Schleich: Eduard G., Lanbichaftsmaler, geboren am 12. October 1812 im Schloffe Saarbach bei Landshut (Baiern), fam nach ber üblichen Borbereitung m bas Igl. Grgiehungeinstitut nach Umberg in ber Oberpfalg und bann auf bas Spungfium nach Difinchen, wohin nach bem Tobe bes Baters die Mutter giemlich verlaffen und mittellos gezogen war. Die fruh hervorftechenbe Luft jum Beidnen brachte ben Jungen auf bie Atabemie, wo inbeffen feine funftlerifche Begabung wenige Soffnungen bei ben Lehrern erwedte. G. ging als echter Mutobibaft feine eigenen Bege und bilbete fich erft an ber Ratur und bann, fo weit es feine frobliche Jugend erlaubte, durch bas Studium ber alten Meifter in ben Galerien gu Schleigheim und Danden; burchzog bann bas bairifche Bebirge und Tirol und verwerthete feine Stigen gu wohlcomponirten Landichaftslibern, welche in Ausführung und Farbe mit ben übrigen Beitgenoffen fo Demlich gleichen Schritt gingen, ohne fich burch irgend eine Reuheit ober Originalitat ber Auffaffung hervorzubrangen. Unfanglich mit Borliebe bem Gochgebirge mgetban, wie feine feit 1830 im Runftverein ausgestellten Bilber bewiefen, erichlof fich ihm boch balb bie gange fünftlerische Bedeutung ber Gbene mit ihren Rueficht von einer Sochalpe", 1832; "Flache Gegend" mit einem Dorf im Mittelgrunde, 1831; Ausficht von einer Bochalpe", 1832; "Flache Gegend" mit verdorrten Gichen, 1833), in beren Behandlung er fpater eine fo augerordentliche Meifterichaft erreichen follte. Dabei begte G. eine Borliebe für Abendftimmungen, Rebelmorgen, Regenwetter und Morgendammerungen. Doch berichmabte er niemals bas volle, ichmere Dittogelicht. Geine Lanbichaften wurden beliebt, fanden bereitwillige Roufer und berichafften ihrem Urheber einen guten, volltonigen Ramen. Reue Ginbrade fammelte er auf weiteren Reifen nach Oberitalien, Belgien, Frantreich und holland. Den großten Ginflug abte auf ibn jeboch bie gufallige Befanntichalt mit einigen Stimmungsbilbern von Alexandre Gabriel Decamps und bes irabe vollenbeten Brofpere Darilhat. Dagu tam als weiteres Agens bie perfon-

liche Befanntichaft mit bem wortgewaltigen, pinfelfundigen Rarl Rabl . welcher 1848 bis 1850 auf politischen und artiftischen Gaftrollen ju Munchen weille und allerlei congeniale Schicffalsgenoffen um fich fammelte. Da Rabl ale eingiges Rettungsmittel jum Studium ber alten venetianifchen und nieberlandifcen Coloriften brangte, copirte G, noch einmal Rubens'iche Lanbichaften in ber Bingtothet und ging bann im Geleit bes bon gleichen Intereffen befeelten humorifiichen Rarl Spigmeg nach Bommersfelben, wo bie bortige Balerie neue lehrreiche Anrequing und Forberung bot. Die Magie ber Farbe und Die Beheimniffe ibres Raubers padten unferen Lanbichafter, welcher für Schönheit und Boblilang ber Linien icon langft ein wohlgefibtes Auge bemabrt batte. Im vollen Bewuhlfein aller biefer Borgfige bahnte G. eine neue Mera, wetteifernd mit ben ebenmakig bon ihm inspirirten Chriftian Morgenftern und Bernhard Stange. 36m im fein-abgetonten Clair-obfcur fpielenben Marinen reflectirten infoweit auf &. ber nun auch hinwieder eine eigenthfimlich braune Stimmung beliebte, bann aber aum bollftimmigen Orchefter ber Farbentone gurudgriff. Bas er in biefen Bhafen feiner coloriftifchen Beftrebungen ichui, tragt bie Signatur eines hodfi bramatifch mirfenden, echten Boeten. Er fuchte fein Repertoire nicht allein in weitschweisenden Gernen und in der unnabbaren Bergriefenwelt, sonbern nabm bas Schone und Malerifche gleich ben alten Rieberlanbern, wo er es fant, an friich geaderten Welbern und ichnurgerabe über eine weite Ebene fich bingiebenben Alleen, an irgend einem Tumpel, Altwaffer ober Moor, einem geriahrenen Riebfelbe, wie fie in ber oberbairifchen Gochebene und ben burch bie Bafferlaufe in ihr eingeriffenen Rinnen, befonders an ben wilben Jarufern von Munchen aufwarts, auf Schritt und Tritt gu finden find. Gin unermitblicher Fugmanberer und Spagierganger, laufchte er jett ber Ratur hauptfachlich jene Bebeimniffe ab, Die man ihr nur im Flug entreißen tann und trug fie im getreueften Webachtnif nach Saufe, wo er fie gewöhnlich erft auf den Dedel irgendeines Cigarrentifichens als geiftvolle Stigge figirte." So murbe S., trog feines principiellen Ramples bagegen, boch "infofern wieber gang 3bealift, als er bon ba an niemals mehr anders als volltommen frei ichuf; er gab ben großen Totaleindrud ber beimifden Natur mit einer padenben Bahrheit wieder, die durch die breite und großartige Art bes Bortrags, Die vollendete Berrichaft über Die Mittel ber Darftellung allemal jur Schonheit geabelt warb". Immerfort coloriftifch experimentirend mit ben Ericheinungen in Luft und Baffer, ein mahrer Proteus in Stimmungen, fcui er aus ben einfachften Motiven bes Starnberger Sees reigvolle Bilber, ebenfo aus ben Ifarufern und ber großen Minchener Gbene. Gie bilbeten für G. eine unerichöpfliche Domane, Die er immer mehr auf's geiftreichfte ju wieberholen verftand. Stets neue Seiten entbedenb, balb mit ber gitternben Dittagtgluth eines beiglaftenden Sommertages, bald im jugendlichften Frublinge, bei berbftlich gelben Blattern, im Frühnebel, bei Regenschauern ober im traumerifden Mondenglaft. Bald folgten auch Stranbfcenen, nachdem G. ben mulerifden Dunen von Oftenbe, Scheveningen und ben Elbenfern, fpater (1871) auch bem emigen Rom und ber Campagna feinen Befuch abgestattet batte. Ueberall, mo Luft, Baffer und ferne Bergguge ("Fernficht bon Dachau") ihr reigenbes Farbenfpiel entfalten tonnten, fublte er fich beimifch angeweht. Dagegen ging er ben eigentlichen Sochlandbilbern, in welchen g. B. Beinlein fo munderbar ercellirte, forgialtig aus bem Bege, ebenfo ben Baumlanbichaften, welche er willig Anberen überließ. Dag es an Biberfpruch Schleich's babnbrechender Richtung nicht fehlte, verfteht fich bon felbit, ebenfo bag Auserlefene und Unberufene fich um ihn Schaarten und feine Tugenden ju weiteren Confequengen carificten ober bas Rauspern und Spuden bes Deifters nach ihrem Ingenium imitirten. Mertwurdigerweise hielt er feinen einzigen, gleichnamigen Cobn bon ber Runft ferne,

ber erft noch bem Tobe bes Baters bie gleiche Bahn betrat und mit heutigen Mitteln gleichfalls nach ben bochften Problemen ringend, eine immerhin wieder elbftanbige, gleich imponirende Stellung erwarb. Gine Aufgahlung feiner Berte it ebenfo unmöglich wie eine beschreibenbe Schilberung berfelben. Bir beichranten und auf eine turge Charafteriftit einiger feiner Schöpfungen. Go berfeht uns ber Maler inmitten eines weitgestredten Moores; ber Simmel ift ftart bewoltt, bas Schilf ichwantt im Winde; im Baffer zwifchen ben ichlanten Robren glibert bas bleiche Monblicht; ein rober Rnflppelbamm fuhrt in biefe lautlofe Stille, welche unwillturlich an Lenau's "Schilflieber" erinnert. - Bieber glangt ber Monbichein, aber biefes Dal auf ben blanten Ruppeln von G. Maria bella Salute und ipielt wie fluffiges Gilber über ben Bellen ber Lagune und bie Darmorftufen; buntle Gonbeln ichauteln traumerifch bin und ber, lichte Boltben gieben am Simmel und laffen phantaftifche Formen ber Balafte an ber Piagetta und am Canale granbe noch plaftischer bervortreten. - Bon ba bringt mo ber Runftler an bie Ufer ber langfam bem Deere guichleichenben Schelbe. Ge ift, als ob felbit bie Lufte etwas von bem hollandifden Phlegma angenommen : Die Bolfen, binter welchen ber Mond ichlafrig bervorschaut, bewegen fich nur ichwerfallig babin, Die Gegel ber Boote hangen ichlaff an ben Ragen und ber Glug liegt ftill wie ein Gee. Und nun fuhrt er ben Beschauer in ben Gofparten ju Dachau und zeigt uns die weite, viel verleumbete Gochebene Manchens. Roch breitet über einen Teil berfelben bas Connenlicht feine Rauber, mabrenb bom Beften mit impolanter Rube ein Beer bichtgeballter Gewitterwollen feine bunflen Schatten vorausfenbet. Unfer Standpunft ift ein hober; mit geringen Mitteln erregt ber Maler bie Empfindung, als ob bas Terrain, über welches unfer Muge bis ju der fernen Alpenfette megfliegt, einen Schritt bor uns jab and unbermittelt abfalle. Unfer Berg flopft bem in wenigen Minuten beginnenben grofartigen Schaufpiel entgegen. Das Bilb ift ber wurdigfte Rivale gu Rottmann's "Schlachtfeld von Marathon". - Un Die Stelle ber Munchener Gbene tritt bie bom nabergerudten Bochgebirge begrengte, reichbebaute, mit brandlichen Ortichaften belebte Umgebung bes Chiemfee, in welcher Fruchtfelber and Balbpartien lieblich wechseln. Gin an den Bergen bingiebenbes, machtiges Bemitter gibt bie prachtigften Lichteffecte: ein verfohnenber Regenbogen fpannt ich leuchtend fiber bas Land. Aehnlichen Reig wie weite Ebenen fiben große Bafferflachen auf unferen malenden Dichter, welcher jedoch im gewöhnlichen Ieben pon ber nüchternften Brofa beberricht werben fonnte. - Schleich's gange Beiftericot in ber Behandlung ber Luft concentrirt fich im Rampfe ber Conne mit bem Aber einem Gee liegenden Rebel; er weiß ihn fo taufchend und jugleich lo funftlerifch icon barguftellen, bag man jeben Augenblid bas Durchbrechen ber Sonne erwartet, wovon fest icon bie auf bem Spiegel bes Gees leuchtenben Aeflege bas Bogen und Ballen ber feuchten, unter ihren ermarmenben Strahlen in Bewegung tommenben Dunfte zeigen. Aber nicht immer fiegt bie Conne: In eintoniger Flache filtrat unendlicher Regen herab und legt einen grauen Edleier awilden ben Beichauer und Die einfamen, in ben Biefen auffteigenben Baumgruppen. Der Unblid ift ein völlig troftlofer und boch vermogen wir unter Auge nicht abzuwenden von fo viel Bahrheit und Boefie, benn biefe ift auch im ftromenben Regen; aber es bebarf bes bichterifchen Gemuthes eines G., am bas in fo überzeugender Beife jum Ausbrude ju bringen. Dit humoriftiichen Regenbilbern excellirten befanntlich Beinrich Burfel und Rarl v. Enhuber, pabrend C., wie überhaupt in ben meiften feiner Motibe, gerne einen fchwermuthigen Ion vorherrichen ließ. Auch leichte, warme, erquidenbe Commercegen mußte er binguganbern; Baume und Straucher werfen ichon wieber leichte Schatten, Die Ebene gligert und flimmert in ben Strablen ber Sonne, Die eben

burch bunne Bolfen bricht, Die bor unferen Augen weggufliegen icheinen. - Unt wieber mar es eine fturmifche Racht, Regenichauer jogen aber bas Land und mi bleichem Lichte minbet fich bie Sonne über ben Borigont herauf, um ben geftern unentichieben gebliebenen Rampf beute wieber aufgunehmen. - Wie febe neue Go icheinung, fo bolljog fich Schleich's Anerkennung anfangs nur langiam und widerftrebend, bas Bublicum mußte fich erft an feine Sprache gewöhnen; bann aber faßte er mit intenfiber Sicherheit feften, bleibenben Guf und errang einen mahren Enthufiasmus, welcher ben Maler vielleicht ju virtuofen Leiftungen noch berführt batte. Amateure und Runfthandler ftritten fich jett formlich um feine Bilber und oftmale hat G., wie Fr. Becht bezeugt, in einem Bormittag ein Bild angefangen und fertig gemacht mit der ftupenden Deifterichaft, Die er In Tent erlangte. Undrerleite fibte er felbft die ftrengfte Rritit an feinen Broducten und übermalte rudfichtelos bie berrlichften Theile, wenn fie ihm nicht aum Bangen paften, jur Bergweiflung feiner Freunde, welchen er bieweilen auch ble gleiche Theilnahme angebeiben ließ. Runftvereine und Galericen wetteiferten um Bilder bon feiner Sand. Die Rene Binatothet verwahrt funf Werte aus ben verschiebenften Phafen feiner Runft und acht lehrreiche Stiggen aus bem leften Lebensjahre bes Runftlers, welcher mitten aus bem beften Schaffen, am 8. 30. nuar 1874, burch bie Cholera babingerafft murbe. Wenige feiner Collegen genoffen fo allgemeines Bertrauen burch bie mannliche Berabheit, ftille Babt haftigleit und Bieberfeit feines Charafters, jo bag er mit allen Chremamten und Bertrauenspojten, aber auch mit verdienten Auszeichnungen fattiam be bacht marb.

Bgl. Fr. Becht in Beil. 16 Allgemeine Zeitung, 1874, beffen Deutsche Runftler, 1885. IV, 212 ff., und Beichichte ber Dtunchener Runft im neutgebnten Jahrhundert, 1888. S. 165. - Ragler, Lexifon. 1845. XV, 269. -Raczynsti, 1840. II, 383. — Binceng Maller, Sandbuch von Dunchen, 1845. S. 169. - Regnet in ben Minchener Propplaen, 1869. S. 662 ff. und in beffen Münchener Rünftlerbildern, 1871. II, 181 ff. - Bericht bes Dinichener Runftvereine für 1874. G. 68 ff. - Bruno Deper in f. Deutiden Barte, 1874. VII, 637. - Gein Bortrat findet fich in ber Leipziger Muffmiter Beitung bom 28. Mary 1874 und in Labow's Beitschrift, 1874, IX, 161 (gezeichnet von A. Ramsthal). - 3m Ceptember 1888 wurden brei Bilben aus ber Salm-Reifferscheid'ichen Sammlung ju Munchen berfteigert und mit eine "Nordbeutiche Flachlandichaft" um 2060 Dart, eine "Jarlandichaft be bewölftem Simmel" um 2500 Mart und die "Jiar-Auen bei Danden (auf ber Beltausftellung 1878 pramiirt) um 5200 Darf.

Spac. Splland Schleid: Johann Rarl G., Rupferftecher, geb. 1759 gu Mugeburg lernte bei &. X. Jungwirth in Milnchen. Godann ließ er fich in Augeban nieber und verbantte bier befonders bem Maler und Rabirer Jafob Dettenleiter ber fich 1778 in Augsburg anfaffig gemacht hatte, feine weitere Ausbilbung. G erhielt ben Titel eines fürftlich Regensburgifchen Softupferftechere. 3m 3. 180 wurde er als Rupjerftecher an das topographische Bureau nach Münden berufen wo er fpater ben Titel Inspector erhielt und 1842 ftarb. G., ber ein rech waderer Stecher im alten Stile war, ftach u. a. bas Gelbfibitbnif bes Fran ban Mieris (1785), Die fog. Mutter bes Rubens in ber alten Binatothel s Munchen, Cimon und Bero nach G. Sonthorft ebenbafelbit, Die betrochtend Unichuld nach 3. Mettenleiter, feiner die Bildniffe von Dar Protop. Fürftbild. bon Regensburg, 2. C. Graf Lehrbach, A. v. Riebl, Paul D. Stetten, 3 b. Imhoff, 3. F. Beiler, Jatob b. Dalberg, Bifchof bon Borme. Angerber topographifche Arbeiten für Riebl's Stromatlas ac. Bervorzuheben ift befonber

ber bon J. Confoni 1806 aufgenommene und bon T. Green gezeichnete Plan ber Stadt Munchen. Wilh, Schmidt.

Schleich: Martin S., Meisterfinger aus dem Ansang des 16., vielleicht dem Ende des 15. Jahrhunderts. Ueber seine Lebensverhältnisse ist mir nichts bekannt; doch weisen seine groben Reime ihn mit Sicherheit nach Schwaben oder dem Eljaß, und es stimmt dazu, daß nur Cyr. Spangenberg, der den Meistergesang zumeist in Straßburg kennen gelernt hatte, ihm in dem Buch von der eblen und hochberümten Kunst der Musika" einen Platz unter den namhasten Meistersängern einräumt. S. versäste in dem traditionell Frauenlob beigelegten späten Tone ein 15strophiges Lied von einer Königin, die neun Buhlen nach einander umbringt, dis der zehnte, der zauberkundige Albertus Magnus, ihr entkommt, durch Bögel ihre Schuld in der Welt bekannt macht, ein altes Märchenmotiv, und sie zur Buße zwingt. Die bei manchen technischen Rohzeiten belebte und sließende Erzählung, deren im 15. und 16. Jahrh, beliebtes Ihema auch durch Murner, Chering und Joh. Secundus poetisch behandelt wurde, ist mehrsach gedruckt worden, zuerst um 1520 in Kürnberg bei Jobst Gutknecht, und wurde in theilweise sehr willkürlicher Umarbeitung auch in des Knaben Wunderhorn ausgenommen.

Schleich's Gedicht ift am besten abgebruckt im "Ambraser Lieberbuch" (hög. bon Jos. Bergmann, Bibliothet bes literar. Bereins in Stuttgart, Rr. XII) Rr. 226. Die alten Einzeldrucke verzeichnet Weller, Annalen ber poet. Rationalliteratur ber Deutschen I, 207. Bgl. serner W. Wackernagel, Aleinere Schriften III, 249; Lepser in ber Zeitschrift sur beutsches Alterthum II, 368 sg.

Schleich: Dartin G., Dramatiter und humoriftifcher Schriftfteller, geb. am 12. Februar 1827 ju Dunchen, ftammte aus einer freiherrlichen Familie, welche juleht auf ihren Abelstitel verzichtete. Da ber Bater unferes Dichters, ein tgl. baier. Forftmeifter, fruh ftarb, fo mochte der Sohn unter allerlei herben Erfahrungen aufgewachsen fein. Defungeachtet lachte ber Schall ichon aus ben Bugen bes fleinen Lateiners, welcher am Bilbelmsgymnafium balb ben Dittelpunit eines erlefenen Rreifes bilbete; er fprubte bamals ichon von tollen, muthwilligen Ginfallen und Wigen, welche er ungesucht und mit ber trodenften Diene losließ. Dabei nabm er bas Studium febr ernft, blieb immer unter ben Beften und ben fleten Breifetragern, Die wie eine untrennbare Phalang gufammenhielten, hart auf ben Ferfen. G. las alles Dogliche burcheinander: Bibel, Roran, Talmub, überall Material für feinen Big fuchend, bagu Romane, Theaterftude, Die Edriften von Caphir und Beine, die alten claffifchen Catprifer und die neueren trangolifden und englifden Sumoriften. Raturlich platte bann aus bem funterbunten Berenbrei bisweilen auch ben Lehrern etwas an ben Ropf. 3m Berbfte 1846 betrat G. Die Universität und besuchte felbe in feiner Manier, D. h. porabild; er tam in jedes Colleg, meift aber nur einmal und birfchte fich bisweilen noch mabrend bes Bortrags mit oftenfibler Stille hinaus. Rach den log, philojophifchen Studien inscribirte G. auf die Jurisprudeng, trieb fich aber iberall berum ohne an einer Gefellichaft bleibend theil zu nehmen, befuchte Beibig bas Theater, hielt humoriftifche Bortrage g. B. in ber Mufeumgefellschaft, welche bamale einzig bas fashionable Munchen reprafentirte, trollte mohl auch rinmal fporentlirrend in "Burichenwichs" ju einem Commers ober Fadelgug. Um feinem nimmermuben Big Abfluß ju verschaffen und feine Finangen gu verbeffern, griff er instinctiv jur Geber. Der journalistische Boben lag noch jemlich brach. Unter bem Pfendonym "M. E. Bertram", welches er fich ber

halb Mephiftophelifchen Rolle megen aus Meperbeer's "Robert ber Teufel" beilegte und bann langere Beit mit Borliebe beibehielt - junge Benies, welche noch teinen Ramen haben, icheuen fich immer die eigene Saut ju Martte gu tragen erichien im December 1846 in bem bon Banoni redigirten "Dilinchener Tagblatt" ber erfte Artitel, womit unfer humorift antichambirte, nachbem er vielleicht schon langere Beit bei ber in Diesem Blatte ftebenden Rubrit von "Tages-lugen" mitgewirft hatte. Dann folgten beinahe taglich unter bem Titel "Glodenipiel" allerlei brollige Untithefen, in welchen S. geitlebens gu glangen wußte. Diefe erfte litterarifche Thatigteit gieht fich burch ben gangen folgenden Jahrgang mit mabrer Fafchingelaune, in Brofa und Berfen, mit bramatifden "Geelengemalben" und Theater-Recenfionen, alles im tollften Sumor: eine Turnicule bes Biges als Borfpiel jum nachfolgenben "Bunich". G. batte gelegentlich auch die Frage aufgeworfen "wie viel ein beuticher Schriftfteller Quellen ber Bhantafie, Quellen bes Sumors und Thranenquellen gulammenthun muffe, bie eine Erwerbsquelle baraus werde?" Der "Bunich" gab bald barauf eine febr befriedigende Antwort. Die erfte Rummer erichien am 30. Januar 1848. Anfänglich follte es nur ein Carnevalblatt fein, bloß aus feche Rummern befteben und, wie jedes richtige Glas Bunich, achtgebn Rreuger toften, jede Rummer aber beliebig auch einzeln um einen Grofden gu haben fein. Der Erfolg in biefer bleifchweren, gewitterichmulen Beit fchlug, alle Erwartung übertreffenb, gludlich ein; Die nachfolgenben Februar- und Margereigniffe baljen nach. Die erften Rummern wurden mehrfach in immer gablreicheren Auflagen nachgebrudt; icon in ber funften Rummer (am 27. Februar) wirb "bas fernere Fortbefteben Munchens ohne Bunich fur abfolute Unmöglichfeit erflatt und alfo - noch ein Abonnement für feche weitere Rummern eröffnet", nach beren Ablauf Die Quartal. halb- und gangjahrigen Bestellungen fich alfo brangten, bag ber "Bunich" icon bei ber swanzigften Rummer eine neibenswerte Bahl von Abonnenten batte, abgesehen von dem Detailverfause ber Colportage. In Rummer 13 verfanbete der "Bunfch" fein Programm: "Er will Wohlftand — feiner Abonnenten, bamit fie punttlich gablen; Gicherheit - bor einem Breggefet ber jegigen Rammer; Bilbung - ber Boligeibehorbe, bamit fie ihn nicht confiscirt. Rebmt ber Redaction ein feierliches Sandgelubde ab, baß fie nie aufhoren wird, auf ber betretenen Bahn ber Originalität und bes humors fortzufahren; bann, nur bann erreicht ihr bas Biel, weghalb ihr euch abonnirt habt." G. fcbrieb alles felbit, allein, ohne Mitarbeiter. Anfangs tam es ofter vor, daß ber Redactor am Abend vor ber Ausgabe ber neuen Rummer ohne Manuscript in ber Druderei erichien, Papier und Feber verlangte und nun bem in feinem Saupte angestauten Strome bie Schleußen öffnend und bie naffen Blatter bruchftudmeife bem Geger Abergebend, fein Bert auf einen Sig abmachte. Balb lugte er auch felbftgezeichnete Bolgichnitte bingu, auch bier eine unnachahmbare Urtomit offenbarend. G. hatte mabrend feiner Ghmnafialgeit auch beim Beichnungsunterricht. aber in feiner Danier, hofpitirt unb, bei erftaunlicher Begabung, gur Bergweiflung bes mohlwollenben Lehrers burch fleißige Abmefenheit geglangt, ba fein eminentes Talent gur Caricatur bier feinen ermunichten Boben fand. - Spater beliebte er feine formlofen Ginfalle boch von Ranftlerhand umgeichnen gu laffen, wobei etwa von 1856-1865 Eduard 3fle, bann Joj. Reich und von 1869 an, meift Rarl Baumeifter griftische Gevatterbienfte leifteten. Bu jeder Alluftration geichnete S. felbft feine 3bee, meift ziemlich groß, immer hubelig, aber mit fo braftifcher Romit hingeworfen, daß ber mit ber Formgebung betraute Ranftler mit Luft folgen tonnte. Auch mar charafteriftisch babei, bag S. nie fruber tam, ale bis Die Beit icon aufs bochfte brangte; er pochte ben nabe mobnenben Daler Reid noch fpat am Abend ober in ber Racht aus feiner Rube, immer mit bem Reicten

Beilat, ben Soluttod ja gleich am frubeften Morgen bem Aplographen gu überiefern. Dabei beobachtete er ftreng die Sitte, bem Runftler nie ein Wort ber Inertennung, aber auch feine Sitbe bes Tabels gu fpenden. - Der "Bunfch" batte eine vielbewegte Geschichte. Er fpielte burch mancherlei Farben und Schattirungen, murbe bieliach confiscirt, ohne je au einem Breftproceft au geaugen, welcher fur Richter und Geschworene, fur Autor und Bublicum gu einem mabren Buftfpiel gebient hatte. Die bis 1871 reichenben vierundzwangig Banbe eprajentiren ein aut Stud beuticher Beschichte mit affen ihren Phafen. dlug mit ber Britiche feines Bikes nach allen Dimenfionen, nach oben und unten, rechte und lints; er fcbrieb nicht allein mit bem Ropf und Berftanb. unch bas Berg hatte fein Recht babei: Born, Buth, Laune und lebermuth abrten ibm bie leibenschaftlich gallige Feber. Meift aber mar es boch nur ber jarmlofe, echt fubbeutiche Mutterwig, ber mit gemuthlicher Derbheit etwas uneichlacht herauspolterte, wie benn auch die Liebe nicht immer mit juderner Sanigteit ihre Beinble manifeftirt. Gein Rern mar immer grundbeutich, bisveilen gog er auch ein blauweifes Sahnlein auf, welches er mit ber jebem Stamm angeborenen Beimathliebe eifersuchtig bewachte und vertheibigte. Rach reijabriger Baufe ericbien 1875 noch einmal ber "Bunich" und gwar unter bem besonderen Titel als "Gloffirte Wochenchronit der Gegenwart", machte aber im vergrößerten Gewande und ohne die gewohnten Bilder so wenig Glud, bağ er beinahe unbemertt am Schluffe bes Jahres mit ber 52. Rummer wieber verldwand. - Bahricheinlich mar S. auch bei ben von Alexander Ringler 1848-1850 redigirten "Leuchtfugeln" betheiligt; ber "Rurnberger Trichter" berausgegeben bon Frang Trautmann) enthalt mehrfach ben Ramen "D. G. Bertram". Es lag febr nabe, dag bon bem ununterbrochenen Rateten- und feuerwert. Sprithregen feines Beiftes manch' Schwarmer in andere, verwandte Organe hinnberbligte, jumal ba G. bamals mit allerlei abnlichen Genies, barunter auch fo proteus-artigen Raturen wie herbert Ronig, C. 2. Raulbach und Anderen intim bertehrte. Auch fur Die "Fliegenden Blatter" lieferte G. interimiftifche Beitrage (g. B. noch in Rr. 1893 bie jocofe Berballhornung ber mobernen Plaftit). Bom Dai 1849 bis October 1852 gab ber Unermubliche bie "Bolfsbotin" heraus, ein lofes politisches Tagblatt als äußerften Gegensat zu Emft Banber's Zeitung "ber Boltsbote", worin G. den großen Bullenbeißer mit unablaffigem Getlaff ironifirte, affte, argerte und verhöhnte. Schlieflich ließ er biefe nublofe Bolemit fahren, um freiere Sand fur eigene bramatifche Schöpfungen pu gewinnen. Den erften bramatischen Berfuch hatte G. als Dr. E. Bertram in Compagnie mit Leopold Feldmann gewagt; allein das Luftspiel verschwand fpurlos Allerlei bramatifcher Schnidichnad mar borber ichon im obgenannten "Münchener Tagblatt" und im "Bunfch" abgelagert. Dann nahm r eine icon am Symnafium geplante Tragobie "Nero" vor, welche 1852 "als Ranufcript" ericien (DRanchen 1852 bei Dr. Wilb 74 G. 80). Ob biefelbe je rgendwo fiber bie Bretter ging? Es mare wenigstens heute noch einer Probe verth. Die funf Acte find, was junge Boeten fonft hartnadig bermeiben, in rigineller Broja und mit einer Bucht geschrieben, welche bas nicht anziehende Dema vergeffen lagt und, wie man glauben follte, boch bas Bublicum ergreifen ind mitreigen mußte. Die achte Scene bes 2. Acts, wo ber Dichter bie neue Raiferin Poppäa mit Nero's Mutter Agrippina einander gegenüber stellt, erinnert twas an ben Streit ber Roniginnen in Schiller's "Maria Stuart"; fonft ift as Gange eingenartig und die Charaftere find mit ficherer Sond herausgemeißelt. Ils luftige Berfon ift ein Rart als Nero's hiftoriograph beigegeben. Doch nacht fid ber Fehler bemertbar, bag außer ber Schaufpielerin Epicharis und eren trengeliebtem Julius Bifo feine weitere Berfon bas Intereffe bleibend er-

warmt. - In ber am Faichingsbienftag üblichen Bormittagsvorftellung ging Schleich's "Burger und Junter" 1855 jum erften Dal und gwar mit fo gladlichem Erfolg über die Bretter, bag fich biefes "altbirgerliche Charafterbild" nicht allein in der Bunft der Dinichener bleibend festjette, fondern auch ausmarts abnliche Aufnahme fand und ben Ramen feines Berfaffers im bramatifden Fach begrundete. Der zweite Act entichied; er ift ein Meifterftud, fo rund und ficher im Burf, babei voll echten, tiefen Gemuths, wie G. fpater nimmer erreichte. Der vierte Act fallt indeffen icon etwas ab und ift fichtlich mit geringer Runft, gur befriedigenden Lofung nur angeschweißt. Anfangs 1856 brachte S. "bas Beiratheberiprechen", ein am lachfilchen Boje gur Beit ber Brafin Colel agirendes Luftfpiel, febr geschidt und biplomatifch gebant und jebenfalls eines befferen Schidfale werth, ale jest fcon ben vergeffenen beigegablt ju werben. Rafch folgte barauf, wieber am Falchingebienftag "Die lette Bere" und noch im October besfelben Jahres "Die Bayern in Italien", ein "Boltefchaufpiel" in vier Aufgugen. Letteres hatte fo wenig Erfolg, bag es G. nicht in Die Reibe feiner gefammelten Schauftude aufnahm. Defto glangenber bemahrte fich bie "lette Bere", welche trot allerlei Gebrechen, g. B. einer poffenhaften Carifirung einzelner Charaftere und ber offenbaren Unglaublichfeit mancher Scenen, bennoch jahrelang ein beliebtes Bugftud blieb und auch auswarte (4. B. in Weimar, burch 21. Roft umgearbeitet) gute Aufnahme erzielte. Rachbem 1861 auch noch bas Luftipiel "Anfaffig" verbienten Beifall und Aufnahme gefunden, veröffents lichte S. eine Sammlung feiner "Luftfpiele und Bolteftude" (Munchen 1862 bis 1863 bei G. Bed) in zwei Banben, welche 1874 in neuer (Titel-) Musgabr ericbienen und auch einige mindere Arbeiten enthielten. Rur Grbrn. D. Beriall bichtete G. ben Text gu ber romantifch-fomifchen Oper "Das Conterfei" (1863). Bang fpurlos ging bas Luftfpiel "Gine faliche Dunchnerin" (1864) poraber; ibr Schidfal verleidete bem Autor eine Beitlang bie Bubne, befinngeachtet er mubete G. nicht neue Stoffe und Projecte ju erwagen, welche jedoch, trot ber gewandten Dialogifirung und ben fortbauernben Aggregaten bon Big und Sumor, an einem bebentlichen Dangel bon Sandlung ober an offenbarer Unbedeutenbheit bes Stoffes leiben. Bahrend S. auf bem Gebiete ber bramatiffen Runft feine Rrafte gerfplitterte, verfuchte er fich auch im Gebiete ber Bolitit. D es ihm gleichfalls, obwohl nur vorübergebend gelang, eine Rolle au fpielen. Dag babei an eine fo vielfeitig begabte Ratur Die ftrenge Anforberung einer ftereotypen Festigfeit bes Charaftere nicht gestellt werben burfe, ift felbstverftanblic Der mit einem Clown fiber bie größten Brincipien bes lebens rechten wollte, wurde bie Bette verlieren. Die Frage bleibt nur, ob berfelbe in ber Beit bit Roth und Gefahr bie ubliche Schellentappe berabzunehmen und bie Situation wurdig und richtig zu erfaffen bermoge. Und bas bat S gethan. Rachbem et lange im Arrgarten ber jeweiligen Tagesmeinung gefadelt und berichiebenen Barteien gebient hatte, trat er mannhaft und feft fur Deutschlande Ghre in bie Schranten, fowohl mit feiner im Runftlerhaufe gehaltenen Rebe bei ber nach langer Bergeffenheit 1860 wieber aufgenommenen Geier ber Leipziger Befreiungs ichlacht (vgl. Rr. 908 3lluftr. 3tg. 24. Rovember 1860 mit einer Portrait geichnung bon C. G. Dopler), wie auch am 19. Juli 1870 in ber baieriden Rammer, ale er fur die Bewilligung ber Rriegscredite fprach und mit jone bebender Stimme und mit Thranen im Auge erflarte, wie man ce bon Band ber ben baierifchen und großbeutiden Batrioten jugumuthen wage, mit Franh reich gegen bie uationale Sache ju geben. - Rachbem . fury borber it ultramontanen Lager einen Gaftrollencoflus abgefpielt batte, fprang er mit bem anonymen "Buchlein bon ber Unjehlbarfeit" (1872) in fein altes Fahrmaffe gurud und befannte fich mit berfelben Leichtigfeit, wie ebebem jum Deutich is

eht aum Altfatholicismus, nachbem er inzwischen feinen blauweißen Bablern, m tleritalen Coftum eines romifch-tatholifchen Batrioten, Sand in Die Mugen eftreut und burch fie einen Git in ber baierifchen Rammer ber Abgeordneten on 1869-1875 errungen hatte. 3m Rovember 1873 bilbete G. Die aus ieben Mitgliedern bestehende "Freie Bereinigung", aus welcher balb barauf eine Gemäßigte Bartei" hervorging, als beren publiciftifcher Berold er bann am 1. Buli 1881 "Den Gemäßigten" in'e Leben rief, eine Beitung, welche er gleicham ju feinem Bergnugen, gang legerement, einfabelte und mit ironisch-moquanter Bonhommie alfo "redigirte", bag er, alsbald felbft bavon gelangweilt, ben Stand verließ und feinen nachfolgern bas Broblem ftellte, bas gerichnittene Beug beftmoglichft wieder gufammengufliden und in geniegbare Geftalt gu bringen. Bulett excellirte G. burch feine Effans in ber "Allgemeinen Zeitung", indem er balb mit ber ernfthaften Miene eines Theologen ober bem wiffenschaftlichen Teuer eines Auriften, im gelehrten Tone bes Gulturbiftorifers ober als leichter Tourift (wir erinnern nur an die "Romifchen Apriltage", welche balb barauf unter bem gleichen Titel auch in Buchform München und Leipzig 1880 bei Birth erichienen) alle Lefer erheiterte, argerte ober entgudte. Er batte ein icones Stud Erbe geleben und frubzeitig icon allerlei Fahrten nach brei Simmelsgegenben unternommen, ben Guben aber faft nur allgulange fich vorenthalten. Gier murbe ber in ihm verftedte Boet wieber lebenbig; boch nur ftogweife und borfichtig gonnte er ihm bisweilen freie Luft zu schöpfen. Ihm war von dieser prächtigen himmelsgabe eine tüchtige Portion als Erbtheil zugefallen. Aber er wucherte nicht bamit, fonbern vergrub lieber fein Binnd oft lang und hartnädig. Es gibt problematifche Raturen, welche fich tieferer Empfindungen ichamen und, obgleich febr weichbergig angelegt, ihre Bemfithetiefe Doch lieber mit Brutalitat mastiren. Go affectirte G. einen lacherlichen Abichen gegen alles 3beale; in feiner Angit babor fchlug er mit tauftischer Draftit um fich und rettete fich hinter eine chnifche Derbheit. Im "Berein fur beutsche Dichtfunft" und im Luftigen Krotobil" ging er, wie überhaupt in allen Gefellichaften, nur als bilettirenber Sofpitant ab und gu. Bu ben Berlen feiner Eprit gehort "Gin Spagiergang auf bem Gafteig bei Dinchen", woraus die tiefgefühlte Rlage über bas unerwartete Abicheiben Konig Maximilian II. erflingt. Wahre Meifterwerle find auch feine Rachbichtungen Jacob Balbe's. Bon 1869-74 bethätigte n fich an ben bon Johannes Schrott ins Leben gerufenen Balbe-Feften und Musflugen; feiner Ratur gemäß jog ibn bie humoriftifche Geite biefes Dichters befonders an. Bu ber mit Johannes Schrott unter dem Titel "Renaiffance" berunsgegebenen Auswahl von Balbe's Dichtungen (1870 bei Lindauer) lieferte 5. 25 Uebertragungen, welche von einem tiefen, eingehenden Studium des Drigmales zeugen. Aus Diefer Beit ftammte auch die Borliebe fur ben Rurfürften Merimilian I., beffen Bildnig er in Thalerform an feiner Uhrfette trug. Die Entragniffe feiner fleißigen Geber gaben ihm bie Dittel jum Antauf eines flattlichen Saufes, welchem auch eine Billa in Starnberg folgte. Erfteres verlaufchte er wieder und wechfelte noch ofter feinen Befit in mancherlei Form : er hatte überhaupt etwas Unftates und bas Bedürfniß oftmaliger Beranberung, bine feine Renaiffanceftube, ein "unterirbifches Raffeebaus mit Billarb" und tine langiabrig aufgestapelte Bibliothet wurden bei guter Gelegenheit wieder logeichlagen und alsbald burch neue noble Paffionen erfett. Geine gute "Sausmanneloft" foll auch ben Beifall hochwürdiger Renner erhalten haben. G. blug bei Tifch immer eine madere Rlinge, beghalb pflegte er auch eine gute Abdin weitaus über bie großte Clavierfünftlerin ju feben. Geit 1858 gludlich erbeirathet, genog er ein icones Familienleben und noch bie Freude, einer

Tochter ben Mpribentrang für einen braben Mann aufgufeben. Sein einzig Sohn, welcher bas Talent ber Mutter erbte und beghalb einen Beleg ju Lebi Schuding's Geneanomifchen Studien bietet, widmete fich bem Ballet, wogu b etwas fcwerfallige Berr Bapa, außer einer perfonlichen Inclination in fruben Jahren, nicht bas geringfte Ingenium befag. Geine Ericheinung batte nie elme Braciofes, wenn er, die mit einem fchweren Stod bewaffneten Ganbe meift a ben Ruden gelegt, fich breitspurig babin schob. Auch fein Untlig mit ber finnlichen, einem Bonbivant ober einem Boltsredner paffenben Munbe, au welchem nie eine wohltonige Rebe, fondern ein gehadter mubeboller Auswur mit einer berrofteten, Schartigen Stimme, tam, fcbien meift bollig affectlos, b einer Anrebe ober Begrugung erstaunt und mit einem Ausruf ber leberrafdun aufichauenb. Dann wetterleuchtete aber gleich ber Big fiber bas gange Befid und zeigte ben Deifter bes bligenben Aperqu. Den philosophischen Doctorbe erhielt G. ale befondere Auszeichnung und honoris causa; feine charitation Bestrebungen mahrend bes frangofischen Krieges murben burch ben Berbienftoche bon 1870/71 gelohnt. G. ftarb nach furger Rrantheit am 13. October 1881 Rurg borber hatte er fich eine Grabftatte gefauft, und dafür folgende Infom bestimmt: "Hic Dr. Martinus Schleich jacet, tacet, placet". Gin nachgelaffent Roman "Der Jube bon Caefarea" erichien in DR. G. Conrab's Beitichrift Di Befellichaft" 1885, uud bann, bearbeitet und abgefchloffen als "Der Ginfiedler bon M. G. Conrad, München 1886.

Bgl. Refrolog in Beilage Rr. 330 Allgemeine Zeitung vom 26. No bember 1881. Spac. Solland.

Schleicher: August G., herborragender Sprachforicher, murbe ale Sot bes Arates Johann Bottlieb S. und beffen erfter Gattin Benriette geb. ben am 19. Februar 1821 ju Meiningen geboren. 3m folgenben Jahre fiebelte be Bater als Rreisphyficus nach Sonneberg bei Coburg fiber. Diefen Ort bat baber flets als feine Beimath angesehen. Frubzeitig zeigte ber begabte Anab große Anlagen fur Dufit und bie bom Bater angeregte Beobachtung ber Ratu In feiner Beimath vorgebilbet besuchte er von Oftern 1885 bie gum Berbite 184 bas Symnafium ju Coburg, unter beffen Lehrern ber Director Forberg und for jeffor Trompheller nachhaltigen Ginflug auf ihn ausübten. Forberg nabrte feis Sprachneigungen burch Privatunterricht im Arabifchen, und Trompheller blie auch mahrend ber Studienzeit fein Berather. Chriftoph Cottlieb Boigtman aber, ber Lehrer bes Englischen und Frangofischen, prophezeite: "aus Ihnen wit im Leben nichte, eine frembe Sprache erlernen Gie nie". Durch einen Blid au bes Benannten Schrift "Dr. Mag Müller's Bau-wan-theorie und ber Urfprin ber Sprache" (Leipzig 1865, angezeigt in ber Beitfchr. f. brgl. Sprachf. X) 235) wird fein Ausspruch begreiflich. Die Abgangeprufung beftand G., ba f an einem ber beiben "inlandischen" Gymnaften abgelegt werben mußte, in bilb Balb nachbem er bas elterliche baus verlaffen, hatte er feit Mutter, beren einziges Rind er mar, verloren. Ginige Jahre fpater fabrte be Bater eine Rurnbergerin Chriftiane Gruber beim, welche bem Stieffohne im volle Sinne eine zweite Mutter wurde. Doch bas Blud mabrte nicht lange, ftarb, als fie ihrer britten Tochter bas Leben gab, am 12. Geptember 184 Schmerzerfüllt ging S. einige Bochen fpater nach Leipzig, um Theologie ftubiren. Der bier unter ben Studenten berrichenbe Ion migfiel ibm, eine Cause ftrafe megen Menfur trug auch nicht gur Berbefferung ber Stimmung bei jog er Oftern 1841 nach Tubingen, wo er fich vier Semefter febr bebagte, er angestrengte Arbeit mit dem Genuffe ber Freiheit gu bereinigen mußte Theologie aber entfrembete er fich mehr und mehr. Un ibre Stelle traten ben iche Philosophie und bas Studium ber femitischen Sprachen, Des Sanafrit u

Berfiichen unter Ewald's Leitung, baneben gur Erholung eifrige Dufifubungen. Grabjahre 1848 bielt er feine erfte und einzige Bredigt. Dann febrte er bingen und mit ihm ber Theologie ben Ruden, ba er ben Zwiefpalt zwifchen auben und Biffen nicht langer ju ertragen bermochte. Dit bem Borfate, allein ber Philologie ju widmen, ging er nach Bonn. 3mar ichrieb ibm Bater noch am 1. Juni 1848: "Ein Philolog ift ein elender Lump, jumal un er wirtlich einer ift. Un biefes Studinm Gelb ju wenden, verlohnt es ht. Um ein lateinischer Schulmeifter ju werben, mocht ich mich nicht plagen, plagt man fich wol blog beshalb, um fein Beben lang fich plagen ju burfen, in bei einem jo geringen Lobn Schule halten, fich mit ben bofen großen Junberum balgen, bas ift biefer herren glangenbes Loos. Dit muß ein fo armes ehrtes Thier fich auch begnugen, in einem Dachftubchen ju barben und bon Gnabe ber tyrannifchen Buchhanbler abguhangen. Bang anbere fteht es boch einen Boripfarrer, wenn er feine Gemeinbe erbaut und ihre Gergen erweicht". blieflich gab er boch feine Buftimmung, ba er viel gu ftolg auf feinen talentlen Sohn war, um ihm etwas abichlagen ju fonnen. Dit Feuereifer griff fer jest bie claffifchen Studien an, ward bald Mitglied bes Geminars und in perfonliche Begiehungen gu Belder und Friedr. Ritichl, welche fich von br ju Jahr inniger gestalteten. Er befannte ftete bantbar, bon Ritichl e firenge und flare Dethobe erlernt ju haben. Ueber ber claffifchen Bbilogie wurden aber bie orientalifchen Sprachen bei Laffen und Bilbemeifter nicht Much biefen beiben Gelehrten trat er perfonminbeften pernachläffigt. nabe. Bei Dieg borte er Borlefungen über altdeutiche Dialette. Reben em bem bewahrte er der Burschenschaft, welcher er in Leipzig und Tübingen gehort hatte, fein Intereffe und arbeitete in ihrem Sinne mit an Buftav Strube's Beitidrift für Deutschlands Sochschulen, Beibelberg 1844-45. [Rach er in Schleicher's Rachlag borhandenen Rotig ftammen aus feiner Feber Die rreipondenzen aus Bonn S. 21, 52, 160, "ein Wort an die ben Corps ponirenden Bereine" S. 61 f (die Burschenschaft foll, um die nur von ihr ausrbare Reform bes Studentenlebens in Angriff zu nehmen, Die Beimlichleit geben, alles veraltete Formenwejen abstreifen und fich als öffentliche Befellaft, an welcher alle Studenten Theil haben, constituiren), "das Lateinische auf bentichen Sochichulen" S. 119 f. (für beffen Abichaffung).]

Der Commer 1844 führte ben Erbpringen Beorg von Meiningen mit feinem uverneur Seebed nach Bonn. Beibe fanben Gefallen an bem bielfeitig bebten, eifrig ftubirenben Landestinde. Go fnüpften fich Beziehungen, welche bleicher's gange Butunit bestimmen follten. Um diefe Zeit außert fich auch bebas Beburinig nach einem wiffenschaftlichen Sporte neben ben mit aller Rraft riebenen Fachstubien, welches S. fein ganges ferneres Leben in gleicher Rraft er wechselnden Richtungen bewegt hat. Im November 1844 hielt G. v. Strube nen Cyclus von zwanzig Bortragen über Phrenologie in Bonn. G. fing fofort wer und grundete mit achtzehn Befinnungsgenoffen eine phrenologische Befellait, bie zweite in Deutschland", wie er mit Stolg in ber Zeitschr. f. Deutschnbs Sochichulen (S. 160) berichtet. Seinem Bater fchrieb er nun lange Abindlungen aber Phrenologie. Bald aber mußte fie ber Mufit, welche er auf diebenen Inftrumenten ausubte, wieder weichen. Da er außerdem febr ellig in ben Rreifen ber Brofefforen und ber burch ben Erbpringen ihm er-Roffenen Ariftolratie verfehrte, mußten oft bie Rachte bie Arbeitszeit bergeben, enn Tag und Abend in angeregtem Umgange ober Concerten verbracht maren. batte aber forperlich nicht viel jugufegen. Erft in Tübingen hatte er 1841 ten femeren eranthematifchen Thohus überftanden, bei der Benefung, wie er oft in feiner Promotionsvita fagt, modo non paterno von Ewald gepflegt. Inber Arzt nach Oftende, wo er bis in den December blieb, in seiner C durch die herzlichsten Briese von Friedr. Ritschl und desse Frau getrö Albrecht Ritschl, dem Theologen, über die Bonner Tagesereignisse un Zu weiterer Erholung ging er für den noch übrigen Theil des Semesters Heinath. Inzwischen hatte der Erbprinz von seiner Tante, der Königin Abelheid von England, einer Meiningischen Prinzessin, sur S. ohne desse eine Unterstützung von 400 Pfund Sterling erwirkt, welche ihm die all Lausbahn ohne gleichzeitige Anstellung am Gymnasium ermöglichte, uraschte ihn damit am 2. April, dem Geburtstage des Prinzen. Die seierte S. bis an sein Ende als die Begründung seines Lebensglücke.

Borlefungen bat C. in Bonn nicht oft gehalten, bafur befto eifriger a um feine Renntniffe zu erweitern und zu vertiefen. Seine Untrittsvorlet 27. Juni 1846 "über ben Werth ber Sprachvergleichung" (gebruckt in Beitschrift für Die Runde Des Morgenlandes VII, 25 j.) eröffnet bere Ausblide, indem fie auf eine vergleichenbe Detrit, Litteraturgeschichte unt logie als Wiffenschaften ber Bufunft beutet. "Die Sprachvergleichung Ertenntnig organischer Befege, ober mas basfelbe fagt, ber immanenten in bem anscheinend mirren Sprachgemenge". Sie erscheint unter einem puntte als Befchichte, "in gemiffer Begiebung" aber als Raturmiffenica nachften Blan, über die Conjugation ber claffifchen Sprachen gu foreiber bas Erscheinen ber "Tempora und Dlobi" von Georg Curtius, fo bag im Danufcripte faft vollendete Arbeit nur zu einer Anzeige biefes Buches tonnte (Rhein. Mufeum V, 266 f.). Im Frühjahr 1848 erfcbien ber e ber "fprachvergleichenben Unterfuchungen" mit bem Sondertitel "gur vergl Sprachengeschichte", eine Monographie über ben "Betacismus", b. b. bie gen von i auf vorhergebende Confonanten, welche burch bie indogermani eine Reihe anderer Sprachen verfolgt werden. Die Schrift brachte Ergebniffe, welche alebald Gemeingut ber Biffenschaft murben. Als ame folgten 1850 "bie Sprachen Europas in inftematifcher Ueberficht". Bei ber's Methobe ber Einzelforichung fich in jeber folgenden Schrift berfeinert richarit, jene Dogmen feine wefentliche Beranberung erleiben und fo immer er biefe Methobe freugen. Folgende Unfichten fteben ihm ein fur alle feft (II. S. 1-4) : "Die Bhilologie gehort wefentlich ber Geschichte an. Ihr ber fteht bie Linguiftit, Diefe hat die Sprache ale folche jum Object, und birect mit bem geschichtlichen Leben ber bie Sprachen rebenben Bolfer au ichaffen, fie bilbet einen Theil ber Raturgeschichte bes Denichen". beichaffenbeit ber Sprache liegt außerhalb ber Willensbestimmung bes Ginift unabanderlichen natürlichen Bejegen unterworfen, gehort alfo nicht in ebiet bes freien Beiftes | welchem fie noch I, 1 menigftens theilweis jugemurbel, fonbern in jenes ber Ratur. Demgufolge ift auch bie Dethode ber til von ber aller Welchichtswiffenschaften total verschieben und ichlieft fich ich ber Methode ber übrigen Raturwiffenschaften an". "Die ichon mehr enten und Bollen bes Gingelnen abhängige Sputar neigt mehr auf bie ber Philologie. Letterer gebort gang an ber Stil, die bon ber freien ebestimmung bes Ginzelnen abhängige Schreibmeife". S. nimmt 2B. v. hum-Gintheilung ber Sprachen in brei Claffen an; ifolirende, agglutinirende, nde, welche er "bialettisch" zu begrunden sucht (I, 6). In hiftorischer t feine Sprache aus einer biefer Claffen in eine andere übergetreten (I, 13), ber in porhistorischer, bas indogermanische g. B. ift vorhistorisch von ber ben gur agglutinirenden und bon biefer gur flectirenden Stufe borgefchritten 1 f.). G. verfteht - worin ibm Niemand gefolgt ift - einzig bies Born unter "Sprachbilbung" und gelangt jo gu ben Gagen, welche er bis an bensende festhielt: "Geschichte und Sprachbilbung find bemnach fich ab-Thatigleiten bes menschlichen Geiftes". "Die Bilbung ber Sprache, Die ende Befchichte ihrer Entwidlung fallt in die vorhiftorische Beriode ber In Der hiftorifchen Periode ift Die Sprachengeschichte Die Beschichte rfalls ber Sprachen als folder infolge ihrer Rnechtung burch ben Beift" 1.). Diefe icharje Scheibung zweier ihrem gangen Wefen nach berichiebener n ber Sprachgeichichte, auch eine Erbichaft ber Begelichen Beichichtsphie, hat fpater in Schleicher's Bebaube ber inbogermanischen Sprachwiffeninen gefährlichen Rif gebracht. Ware er ftreng inductiv, nicht geblendet Philosophie borgeschritten, bann hatte er schwerlich berfannt, bag in her Beit Sprachbilbung und Sprachverfall ftets Sand in Sand geben, de nur berichiedene Geiten eines und beffelben Borganges find. 3tal. 1. B., vom Standpuntte ber Formenlehre betrachtet, ift eine Reubildung, andpuntte ber Lautlehre aber ein verfallenes lat. amare habeo. Aehnlich enigstens ein Theil auch ber vorhiftorischen Formenbilbung erft auf laut-Berfalle bollerer Formen beruhen.

as Jahr 1848 rüttelte S. aus seinen Studien auf. Im Ansange desselben er sich mit einer Bonner Dame, löste das Band aber bald wieder. Dies niß, die allgemeine Unruhe der Zeit, welche ihn, den politischen Freunds, start ergriss, und die an der englischen Unterstützung hastende Bedingung, selbe wenigstens theilweise zu wissenschaftlichen Reisen verwandt werden wirtten zusammen, ihn in die Weite zu treiben. Im Sommer ging er aris und Brüssel, im Herbste nach Wien. Bon dort solgte er dem Reichstens und Brüssel, im Herbste nach Wien. Bon dort solgte er dem Reichstenschaft von Aremsier. Als dieser am 7. März 1849 ausgelöst war, nach Prag. Seinen Unterhalt bestritt er während dieser ganzen Zeit durch die Correspondenzen an die Kölnische und die Augsburger Allgem. Zeitung. Inerbieten einer rein sournalistischen Stellung mit dem in seiner Lage sehr nden Gehalte von 1000 Thalern widerstand er sedoch. In Prag zwang Polizei zur Küssehr, indem sie der Bost verbot, ihm die für ihn ein-

treffenben Belbfendungen auszuhandigen. Anfangs Mai 1849 mußte er biefen Musbungerungsipfteme weichen, vielleicht ju feinem Blude, benn am Tage nach feiner Abreife marb ber Belagerungeguftanb verfundet. Bahrenb bes Mufenthaltes in Rremfier und Brag hatte er fich mit ber ihm eigenen Leichtigfeit bas Cechische ichon fo gut angeeignet, bag er in bemfelben Jahre zwei fleine Mbhandlungen in biefer Sprache zu fchreiben vermochte: o ceskej spisovnine (Bonn, Marcus in Comm.) und o infinitivě a supinum w jazyku slowanském (Casopia českeho Museum 1849, Bb. 23, Seft 3, G. 153 f.). Bon lebenben flabifchen Sprachen war ihm borber nur bas Polnifche befannt, welches er als Stuben! von einem Commilitonen Diefer Nation in Bonn erlernt batte. Rach Bonn gurfidgefehrt fente er bie flavifchen Studien fort und gog baburch bie Augen bie öfterreichischen Unterrichtsminifters, bes Grafen Leo Thun auf fich. Um 14 Robember 1849 fragte Bonit in beffen Ramen bei G. an, ob er eine Brofeffer an ber Prager Universität anzunehmen geneigt fei. "Die eigenthumliche Richtung, welche Sie in Ihren fprachvergleichenben Studien genommen, indem Sie mehr, als es bisher geschehen ift, die flavifchen Sprachen in bas Bereich Ihrer Unter fuchungen gezogen, lagt erwarten, bag bie Brager Univerfitat eine angemeffene und Ihnen felbft erwunichte Statte Ihrer Thatigfeit fein murbe". Um 8. Dag 1850 marb G. jum außerorbentlichen Brofeffor "ber claffifden Bhilologie und Litteratur" ernannt mit bem Lebrauftrage ju Borlefungen "fiber Grammatif und Litteratur ber beiben alten claffischen Sprachen, mobei es Ihnen unbenommen bleibt, zugleich philologische Wiffenschaften wie Metrit und bergl. borgutragen". Ein nedischer Bufall fügte es, bag bie claffifche Philologie, welche bamals noch febr fcheel auf die Sprachwiffenfchaft blidte, in Brag nun ausschlieglich burch Manner Diefer Richtung vertreten warb, ba bie andere Brofeffur ein Semefter früher durch B. Curtius befest war. Im Sommerfemefter trat G. fein neues Umt an, fuchte aber gleich im folgenden Winter babin gu mirten, bag ibm ftatt ber Philologie die Sprachwiffenschaft ale Lehrgebiet angewiesen murbe 28. Mai 1851 wurde ihm bann bas neu errichtete Extraordinariat "Hir ber gleichenbe Sprachwiffenichaft und Sansfrit" übertragen, bagu nach R. M. Sahn's Abgange im Winter 1851 auch die Bertretung bes Deutschen. Um 10, Juni 1853 erfolgte feine Ernennung jum orbentlichen Brofeffer "ber beutichen und vergleichenden Sprachwiffenschaft und bes Cansfrit".

Seine Schaffende Thatigleit wandte er nun, wie er es in ben "Sprachen Europas" (G. 191 Unm.) verheißen, gang bem Clavifchen und Litauifchen gu. Diefe Sprachen waren nachft ben feltischen bon ber vergleichenben Forichung noch am wenigsten berührt. Im Fruhjahr 1852 ericbien "die Formenlehre ber firchen flabifchen Sprache", Die erfte bergleichende Lautlehre und Erflarung ber gangen Formenlehre einer flavifchen Sprache. Ronnte er fich bierbei auf Die thatfachlichen Ermittelungen und Materialfammlungen von Mitlofich fingen, fo mußte er für das Litauische beibe erft felbft beschaffen. Da bie febr ichwantenbe, vielfach ungenaue Orthographie fein guverlaffiges Bilb biefer Sprache anb, mar hierzu eine Reife nach Litauen erforberlich, welche er, auf Bermenbung bes Unterrichteminifters von der Wiener Atademie unterftugt, im Commer 1852 ausführte. Er leiftete außerorbentliches. Gein großes Geschid, mit bem Bolle au verlehren, und fein Sprachtalent gaben ihm binnen weniger Monate eine Berrichaft aber die Sprache, wie fie felbft bon Gingeborenen nicht viele befagen. Reich belaben febrte er beim und mar bie nachften vier Jahre vollauf mit ber Bergrbeitung bei Gefammelten beschäftigt. 218 Borarbeiten veröffentlichte er "Briefe aber bie Gr folge einer wiffenschaftlichen Reife nach Litauen" (Sigungeber. b. Wien. Alab. Bb. IX. 1852, 524 ff.), "Lituanica" (ebenda XI, 1858, 76 ff.) und a jazyku litevskim zvlástě ohledem na slovanský (Časopis českého Museum 1853, 3b, 27, 5, 820 fl.)

Dann ericbien fein "Danbbuch ber litauifden Sprache". I. Litauifde Grammatit. Brag 1856, II. Litanisches Lesebuch und Gloffar, Brag 1857, und die Uebersetung des etteren. "Lit. Darchen, Sprichworte, Rathfel und Lieber", Weimar 1857. 3wifchen Ausgrbeitung und Drud ließ er fich, um bie lebenbe Sprache ficher por Obren u haben, ben titauischen Lehrer Rumutatis aus ber Begend von Ragnit auf inige Beit nach Prag tommen und nahm mit ihm bas Gange burch. Diefes Buch ift ein unvergänglicher Ruhmestitel. Mit feinem Ohre hatte S. Die Laute ber Bollsiprache genau festgehalten, fprachgeschichtlich wichtige Unterschiebe geunben, welche bie bisherige Orthographie theils gar nicht berudfichtigte (e, e) theils ohne Confequeng begeichnete (Erweichung u. a.), turg ein wirklich naturgetreues Bilb ber Sprache entworfen, ber Biffenichaft völlig guverläffiges Matenal beichafft. Die bergleichenbe Erflarung beffelben behielt er fich fur fpatere Beit bor. 218 er, noch in Bonn, ben Plan einer litauischen Grammatit faßte, fragte er aubor Reffelmann, ob biefer nicht vielleicht biefelbe Abficht begte. Reffelmann berneinte (26. October 1849), erflarte auch noch fpater feine Gleichailtigfeit gegen grammatifche Untersuchungen (19. October 1852), als aber Schleicher's Grammatit ericienen war, bat er um bie Erlaubnig, einen furgen Auszug aus ihr ju machen, welche ihm Berfaffer und Berleger natürlich verweigerten. Geit ener Beit war Reffelmann beftrebt, Schleicher's Berbienfte um bas Litquifche in ber offentlichen Deinung berabzufegen.

Ende 1855 vereinigte fich S. mit Abalbert Ruhn auf beffen Borichlag jur herausgabe ber "Beitrage jur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete ber arischen, celtischen und flavischen Sprachen", in welchen er von nun an neben selbständigen eigenen Arbeiten über alle wesentlichen Erscheinungen der Slavistif

berichtete. Das erfte Beft erichien im Berbfte 1856.

Be mehr die wiffenschaftlichen Ergebniffe ber Brager Birtfamteit reiften, um fo unerquidlicher wurden die perfonlichen Berhaltniffe. [Banfcet hat einiges and feinem perfonlichen Berfehr mit G. in Brag 1849 und 1850-53 peröffentlicht in ben "Erinnerungen an Proj. Dr. Aug. G. in Prag", Bobemia 1869, Ro. 16 f., Tenilleton.] Anfangs hatte G. bas Phaatenleben ber cechischen Sauptfladt mit Behagen genoffen, machte aber bald febr bittere Erfahrungen. Die perfonlichen Reibungen, welche an feiner fleinen Universität fehlen, bier burch bie nationalen, politifden und firchlichen Gegenfate ohnehin vericharit, murben burch bie im Schatten ber Ranonen erwachfene Ungeberei gerabezu vergiftet. Auger ber allgemeinen politischen Reaction laftete auf der Univerfitat noch befondere bie Sand ber Rirche. Protector studiorum und Curator ber Univerfitat mar ber Ergbifchoi. Bablen und Uebergabe bes Rectorats und Decanats volljogen fich, eingeleitet burch Defopfer, in ber Rirche. Protestanten waren gu biefen Ehrenamtern überhaupt nicht mablbar. Gegen jeben "aus bem Reiche" Bernienen brandeten fiberbies bie Wogen ber eben hoch aufwallenden nationalen Leibenschaft ber Cechen. War ein folder gar noch wie S. burch feine Renntnig ber Sprache befähigt, Die nationalen Größen in ihrer mahren Gestalt zu murbigen, bann mochte er fich befonders porfeben. Um fcnell eine miffenfchaftliche Rationallitteratur ju beichaffen, berjagten bie Cechen bugendweise Brammatiten ihrer Sprache, aberfehten claffifche Schriftsteller und beutsche Banbbucher, oft ohne letbft ein correctes Cechisch frei bon Germanismen fchreiben ju tonnen, aber geiragen bon ber Bewunderung ihrer Bolfsgenoffen. 3m Auftrage bes Unterrichts-miniftere beleuchtete G., beffen Ueberfetjung Nal a Damajanti (Brag 1852, borter im Casopis českého Museum 1851, Bb. 25 erichienen) und Abhandlungen in ber Beitschrift bes cechischen Museums an Sprachrichtigleit manche Schriften lener "Caulen" Abertrafen, Dies Treiben in ber Beitschrift fur Die ofterreichischen Bumnafien. Da man bem laftigen Ginbringlinge miffenschaftlich nichts anhaben

tonnte, benuncirte man ibn - es berrichte noch Belagerungeguffant - beim Rriegsgerichte und bei ber Stabthauptmannichatt als Berfaffer Defterreich feinb. licher Berichte beuticher Beitungen und als Rabelsführer einer fiber Guropa ber breiteten republifanischen Berichwörung. Allerdings hatte er aus feinen flat freifinnigen Unfichten weniger Behl gemacht, als die Borficht gebot, fich aber jeber politischen Thatigfeit ober Schriftstellerei ftreng enthalten. Boligeifpibel beobachteten ibn balb auf Schritt und Tritt. Daburch gewarnt entlebigte er fich aller irgendwie Berbacht erregenben Bapiere. [Daber finbet fich in feinem Rachlaffe feinerlei Unhalt fur bie Beit feiner Reifen 1848-49 und febr geringer fur bie brei folgenben Jahre.] 3m Morgengrauen bes 2. October 1851 beranftaltete man bei ibm eine Bausfuchung und nahm, um boch nicht mit gant Leeren Sanben abzugiehen, Dier Briefe bon Beitungerebactionen aus ben Jahren 1848-50 in Befchlag. G. bat noch an bem felben Tage ben Unterrichtsminifter Brajen Leo Thun "um Schutz gegen foldes Berfahren, welches mit ber Barte eines f. t. Projeffore nicht im Gintlange ju fteben icheint". "Allerbinge babe ich im Jahre 1848-49 fur politische Zeitungen geschrieben, um mir mein Brot auf Reifen ju verdienen, bei benen ich wiffenschaftliche 3wede verfolgte, leit Frühighr 1849 aber mich fo gang bon aller publiciftifchen Thatigfeit gurud ge gogen, bag ich nicht nur nichts schreibe, fonbern bochftens gelegentlich ein Beitungsblatt auch nur einmal lefe". In feiner Untwort vom 1. December luchte bet Minifter S. Bugen gu ftrafen, indem er ibm bie Abichrift eines ber ergriffenen Briefe fchidte, einer am 19. Januar 1850 bon ber Rebaction ber Rolnifden Beitung an ihn gerichteten Bitte um einen popular wiffenichaftlichen Refrolog ift feinen Studiengenoffen, ben Siftorifer und Geographen Gugen Alleris Schmanbed, welche S. nicht einmal erfullt hatte. "Die mitjolgende Abschrift eines bon ber Rebaction ber Rolnifden Zeitung unterm 19. Januar 1850 an Gie gerichteten Schreibens, welches bei jener Belegenheit bei Ihnen vorgefunden wurde, ftimmt jeboch mit biefer (oben wortlich mitgetheilten) Berficherung nicht überein und ftellt jedenfalls ben Beweiß her, bag Gie noch ju jener Beit mit einem Blatte in Berbindung ftanden, beffen Richtung eine fchlechte und eine gegen Defterreid hochft feindselige ift". Der Minifter hatte im Gifer überfeben, daß er Schleicher's Anftellungsbecret erft am 8. Marg 1850 unterzeichnet und biefer feinen Dienfteib am 11. April geleiftet hatte, jener Brief alfo nicht an ben f. f. Projeffor, fondern an ben noch preugischen Privatbocenten gerichtet mar. Rachbem S. bies in Erinnerung gebracht, gab ibm ber Minifter eine befriedigende perfonliche Grflarung und ichufte ihn auch ipater, foviel er tonnte, gegen Anfechtungen. S. hat auch ftets bantbar anertannt, bag er bem Grafen "überhaupt alles ju banten habe, was ihm Forbernbes und Anregenbes in Defterreich ju Theil warb" (Gingabe an bas Meininger Minifterium bom 4. October 1856). Gine amtliche Benugthuung von Geiten ber Boligei ober eine Beftrafung ber Angeber erfolgte nicht.

Als Mitglied ber Symnasialprüfungscommission hatte S. seit bem Winter 1851 "die Beurtheilung der allgemeinen sprachlichen Borbildung der Candidaten aller Lehrzweige, welche die deutsche Sprache als Unterrichtssprache wählen", d. h. seden Candidaten zu prüsen. Beide Augen mußte er zudrücken, um nicht alle durchsallen zu lassen. Da aber bei den meisten die herrschaft über bentsche Grammatit und Orthographie im umgekehrten Berhältnisse zu ihrer kirchlichen Devotion und ihren Berdiensten um die dechische Nation standen und S. die Zumuthung salscher Zeugnisse mit einer dort ausstallenden Entrüstung zurückwied, so suchte die Mehrheit der Commission, deren Borsit der Generalgroßmeister der ritterlichen Areuzherrnordens sührte, den Keher und Deutschen aus seiner sehr unbequemen Stellung hinauszuintriguiren, da dieser aber vom Ministerium ge-

halten wurde, ihm wenigstens sein Amt nach Möglichkeit zu verleiden. Die Prosessoren der Geschichte stellten mit Borliebe Ausgaben aus der Resormationszeit und ließen die Candidaten über Luther und den Protestantismus Ansichten aussprechen, welche jeden Protestanten auf das tiesste verlezen mußten, in Arbeiten, die S. auf Stil und Orthographie zu prüsen hatte. Zu jener Zeit kündigte der Bischof von Leitmeritz unter großen Ablaßverheißungen sür die Theilnehmer "Gebete um Ausrottung der Regerei in den k. k. Landen" an und pries ein Wiener Prosessor in der litterarischen Beilage zur officiellen Wiener Zeitung Ferdinand II. wegen seiner "Säuberung Wiens von den protestantischen Elementen". Berekelt und verdittert zog sich S. auf sich selbst zurück und sührte ein Ginsiedlerleben, dem ihn auch sein Freund Georg Curtius, mit welchem er den regsten wissenschaftlichen Berkehr pflog, nur selten zu entreißen vermochte.

Erft die Berlobung mit Fanny Strasburger, einer Tochter ber geliebten Beimath Conneberg, im Berbfte 1853, welcher am 8. Januar 1854 bie Bochgeit olate, erichlog ihm bas Leben wieder von der menschlichen Seite. "Bom Jahre 1853", schrieb Fr. Ritschl zur Berlobung, "wird fich also nun pars secunda Ihres bewegten Lebenslaufes batiren, ibhflifch über grune weiche Matten fuhrend, nachbem pars prima gelsjaden und Bletichergrunde überwunden. Go geben es Die geneigten Gotter, Die in ber Bruft und Die auswendigen!" Die in ber Bruft haben es gegeben, die auswendigen nicht. Es war eine unter meift brudenden Berhaltniffen ungetrübt gludliche Che. 3m Marz 1855 brachte Ritschleinen Gludwunsch zur Geburt eines Sohnes: "Sie werden jest fühlen, was Sie n 3brer Bonnifchen Rleinmuthigfeit oft genug nicht glauben wollten, bag es für einen orbentlichen Menichen nie ju fpat ift jum - Glud". Das Rind farb ichon im August. Auch die Eltern litten unter bem ungefunden Brager Rima. S. hatte wiederholt ichwere Lungenentzfindungen und noch häufiger eichtere Lungenbeschwerben gu fiberfteben. Dagu bie entmuthigenbe Griahrung, unter feinen Buborern, welche gwar gablreich (bis gu 56, im Canstrit bis gu 25) aber ungenugend vorbereitet und meift jeder wiffenschaftlichen Anregung unguionglich maren, fiberbies alle mit bes Lebens Roth bitter gu tampfen hatten, aft feine wirtlichen Schuler ju finden. Er mar vollig niebergebrudt. "Das Befuhl froben frendigen Duthes tenne ich feit meinem Sierfein nicht mehr", drieb biefer von Ratur ungewöhnlich thatfraftige Mann im Juni 1855. "Anangs glaubte ich, mit ber Beit werbe fich biefes Migbehagen verlieren, ich bin ber bereits langer als funf Jahre bier und es machft mit ben Jahren immer nebr". "3ch ertenne immer mehr, daß mein Wirfen hier verloren geht und meine beften Dannesjahre nuglos verfliegen". Er hatte nur ben einen Geanten, um jeden Preis aus Prag fort gu tommen.

Da erhielt er zusällig einen Brief feines Gönners aus der Bonner Studienzeit Seebed, damaligen Curators von Jena, der um Austunft bat, ob ein Keplericher Kalender in Prag aufzutreiben sei. In dem Antwortschreiben vom 20. Juni 1855 schüttete S. sein Herz aus und fragte dann geradezu: "Können Sie mich nicht daheim an der Landesuniversität Jena brauchen?" Seebed griff mit Freuden zu. Zwar war keine Stelle offen, er konnte höchstens eine ordenkliche donorarprosessur andieten und wußte noch nicht, woher eine Besoldung zu nehmen. S. aber war durch diesen Hoffnungsschimmer so beglückt, daß er sich zu kommen erbot, auch wenn er nur die Hälfte des Prager Gehaltes von 1300 Fl. C. M., ja im ersten Jahre selbst gar keins beziehen sollte. Den vereinten Bemühungen Seebed's, des Bonner Freundes Frhrn. R. v. Liliencron, damaligen Reiningsschen Cabinetsrathes, und des Erdprinzen von Meiningen gelang es, das Fehlende nothbürftig zu beschaffen. Schon mit ziemlich sicherer Aussicht aus Frehlende nothbürftig zu beschaffen. Schon mit ziemlich sicherer Aussicht aus Frehlende nach er gür den Bruftleiden zu erholen, für das

Wintersemester 1856 Urlaub, welchen er in der Heimath verbrachte. Den Danf sin die hier wiederkehrende Gesundheit stattete er ab, indem er während diese Winter aus Bolkes Munde alles sür Sprache, Sitte, Aberglauben u. s. w. der Ortes Charakteristische sammelte und eine wissenschaftliche Grammatik der Mundart schrieb. Diese Erholungsarbeit veröffentlichte er u. d. T. "Bolksthämliche aus Sonneberg im Meininger Oberlande" (Weimar 1858) und überwies der Ertrag seiner Baterstadt als "Berschönerungssond" zur Erhaltung der Spaziergänge. Mit Ablauf des Urlauds schlug auch die Besteiungsstunde. Am 29. März 1857 ward S. als ordentlicher Honorarprosessor sür bergleichende Spracktunde und deutsche Philologie mit 600 Thalern Gehalt nach Jena berusen Jubelnd sandte er sein Entlassungsgesuch nach Wien. "Ich habe Manches in Desterreich gelernt", schreibt er um diese Zeit, "Gutes und Schlimmes, das Beste aber, was ich dort gelernt habe, ist die innige Werthschähung meiner deutschen

Beimath und bes Glfides, ebangelifcher Eltern Rind gu fein".

Im Dai trat er bas neue Amt an und fand fofort eifrige Theilnahme bei ben Studenten. Gein Bortrag war nicht fcon, bisweilen flodend, aber burchnes flar und feffelnd, ba jedes Bort volle Begeifterung fitr bie Sache athmete und erwedte. "Bie mir's bier gefällt - nun barüber tonnte am beften ein Boar Mustunit geben, ber aus einem Rafig und aus bumpfer Stube mit noch ungeschwächte Flugtraft in ben grunen grunen Balb ju entwijden bas Blud batte. Das Gleichmi paßt: bas Futter war bort beffer, aber aber es fehlte nur fonft Alles, mas jum Leben gehort. Und bas Schonfte ift, bag ich eben in ber Beimath bin" (26, Da 1857). Die leibigen Gorgen um "bas Futter" liegen ihren Drud aber balb empfinden. Bunachft hoffte er fie burch Unterricht an ben beiden Brivatergiehungs anftalten Jenas zu beschwichtigen. Man bot ihm 10 Sgr. für bie Stunde und bazu noch laftige Bedingungen. So war er allein auf litterarischen Grweib angewiefen. "Ich muß fchreiben, bag mir felbft ob ber Bolngraphie Angft mit, aber es muß fein" (19. April 1860). "Es ift gu bart, jahrlich mindeltens 400 Thaler erichreiben gu muffen" (2. Februar 1862). Bon biefem Bwange ift er nicht wieber befreit. Unter bem Drude ber Roth hat er bie Feber geführt, bis fie ibm ber Tob aus ber Sanb nahm. Gine Anfrage bon Burgburg in Februar 1859 brachte ibm eine Gehaltserhöhung von 200 Thalern und bat Berfprechen Seebed's, bag er in die Facultat einruden follte, fobald eine bit hiftoriich philologischen Stellen frei wfirbe. Dies murbe aber burch bie Aborgung ber claffifchen Philologen gegen bie Sprachwiffenfchaft, welche Seebed nicht überwinden tonnte oder wollte, vereitelt. Wie oft hat G. nachher beflogt, bat er fich durch diefe Buficherung batte in Jena halten laffen. 3m Geptember 1861 tam ein Abgefandter ber ruffifchen Regierung mit bem Auftrage, ibn unter glingenden Bedingungen, "a tout prix", wie es in ber Bollmacht bieg, fur bie it ber Brundung begriffene Uniberfitat Warfchau ju gewinnen. Obgleich it= in Jena jebe Berbefferung feiner Stelle und Die Erfüllung bes erwähnten Berbrechen ausbrudlich verweigert wurde, tonnte er fich nach ben Brager Erfahrungen bod nicht entschließen, fein Glud noch einmal in ber Frembe gu berfuchen. Mul bemfelben Grunde lebnte er wenige Bochen fpater eine Berufung an Die Betroburger Atademie und im Auguft bes folgenden Jahres eine nach Dorpat ab ohne bavon bem Jenaer Curatorium Angeige gu machen. Dag er, ber anerland erfte und vielfeitigfte Bertreter ber Sprachwiffenschaft feiner Beit, welchen bie Austand bie glangenbften Stellungen anbot, in Deutschland nicht einmal bi Orbinariat an einer ber fleinften Uniberfitaten ju erreichen bermochte, berbittett ibn tief.

Mit bem Umzuge von Prag nach Jena verschob fich zum zweiten Male ber Schwerpunkt feiner Thatigfeit. Clavifch und Litauisch traten nun in ben hinter

mb, die germanischen Sprachen, schon burch die amtliche Berpflichtung, fie gu ren, in ben Mittelpuntt ber Studien. Augerbem trieb er gunachft Reltifch b orientirte fich über alle nichtindogermanifchen Sprachen, für welche er grambifche Gulfsmittel erlangen tonnte. Richt nur der Gegenftand feiner Studien t gewechselt, auch bie Urt berfelben. Rach Abschluß ber rein empirischen litauen Arbeiten bricht jest ber tief in ihm wohnenbe theoretische Drang wieber por. Die prachliche Raturgeschichte und Urgeschichte" batte er in einer ngabe an bas Meininger Minifterium bom 4. October 1856 als "bas Felb, ldem er eigentlich fein Leben gewibmet habe", bezeichnet. In fie munben bie auptwerte ber nachften Jahre aus. "Gier in Jena bin ich fo aufgethaut, bag mich mit wahrhaft jubeniter Frechheit an die femierigften Dinge mache und d bor allem fruber verfaumtes nachgulernen mich beftrebe", ichreibt er im arg 1858. Rafc nach einander erichienen : "Bur Morphologie ber Sprache" fem. de l'Acad. de St. Pétersb. VII. Série, Tome I, Nr. 7, 1859), ein Berf. Die Berichiebenheit bes Sprachbaues in Formeln auszudruden; "Die beutsche rache" (Stuttgart 1860, 5. Auft. 1888), ein popular gehaltener Abrig ber ttel- und neuhochbeutichen Grammatit mit allgemein fprachwiffenichaftlicher aleitung: Compendium ber vergleichenben Grammatit ber indogermanischen prachen" (Weimar I 1861, II 1862, 4. Aufl. 1876); "Die Unterscheidung n Romen und Berbum in ber lautlichen Form" (Abh. ber fachf. Gef. b. bogermanische Sprache beibe Rebetheile mit gleicher Schärse scheibet, wie bie ogermanische Ursprache; "Indogermanische Chrestomathie, Schriftproben und feftude mit erffarenden Gloffaren ju A. Schleicher's Compendium, bearbeitet n S. Ebel, A. Lestien, Johannes Schmidt und A. Schleicher" (Beimar 1869). ein bedeutenbfies Wert ift bas mit unübertroffener Rlarbeit und Scharfe geriebene Compendium, nicht fowol burch bie vielen neuen Ergebniffe, welche es einzelnen, namentlich fur bas Litauische und Clavifche, brachte, als burch gange Art ber Behandlung auch ba, wo es fachlich Befanntes gab. "3ch ite, wir brauchen ein folches Buch", fchreibt G. am 28. Januar 1860. "Ber-Iberung bricht fo bon allen Enden berein, Bucht und Methode werfen bie ingeren wieder ab, Die Philologen hohnen und fpotten noch immer - es ift thia, daß wir einmal Bilang machen und in inftematifch-turger Ueberficht mit ingender Anschaulichfeit die Resultate und Ergebniffe reinlich barlegen. Ob ich ilich ber Reil bagu bin, fragt fich febr, indeg will ich's magen". Und bas aguig gelang vollig. Bon biefem Buche batirt eine neue Gpoche ber berichenben Sprachforichung, Die ftreng geschichtliche. Bisher hatte man fich meift mugt, Die in berichiedenen Sprachen einander entsprechenden Borte und gramtifchen Formen gufammen gu ftellen und etymologisch gu beuten. Die Thatbe ber Entiprechung und die Doglichteit ber Deutung waren die Sauptfache, tter welcher bie Entstehung ber Berichiebenheit gurudtrat. G. feste, inbem er stere mehr ins Muge faßte, Die Entsprechungen in hiftorifchen Proceg um, onftruirte als erfter die Uriprache und leitete aus ihr burch mehrere ebenfalls dloffene Mittelftufen bie Gingelfprachen ber. Dag biefe Reconftructionen iter vielfache Berichtigungen erfahren haben, liegt in ber Ratur ber Sache und minbert ihren Berth nicht. Das Entscheibenbe mar eben ihr erfter Berfuch. ein Compendium fette jum erften Dale bie hiftorifche Sprachforfchung in bortorifche Beit bis gur Urfprache fort. Es entwarf ferner bie erfte vergleichenbe utlebre ber indogermanischen Sprachen, für beren ftreng ermittelte Befete G. enahmslofe Beltung beanfpruchte. Go icharf und zwingend mar biefe Forbeng noch von Riemand ausgesprochen (f. Beitichr. f. vergl. Sprachforicung VIII, 808 ff.). Daneben erfannte er ale ftarte, Die Lautgefete bon jeber

ftorenbe Rraft bes Sprachlebens bie gegenfeitige Ginwirfung ber Formen, Mi faliche Analogie, an (btiche Spr. 1 60). Bon ibm perfonlich angeregt ericbien bi erfte ausichlieflich auf Birfungen ber Anglogie gerichtete Unterfuchung, Die bon Baubouin be Courtenan (Ruhn u. Col. Beitr. VI, 19-88). Bebe einzelne Sprache marb ftreng nach ihren eigenthumlichen Gefegen erflart, fein Lautgefet mehr unbefebens aus einer in bie anbere übertragen. Dit glangenbem Organitations talente brachte er, überall bas Befentliche icharf und flar bervorhebend, ben fritifch gefichteten Befitiftand ber Wiffenichaft in ein Spitem, entwarf jum erfin Male eine alte Befchichte ber indogermanischen Sprachen. Und wie anbllofe Berichtigungen im einzelnen bies Spftem auch feitbem erfahren bat, find bod feine Grundfage und Dethobe bis auf ben beutigen Tag wefentlich unveranden in Geltung. Den Rachfolgenben ohne Ausnahme bat feine Forichungsweife, berm Benauigfeit nur wenige Beitgenoffen erreichten, ale Borbild gebient. Aur bei ber Reconstruction ber Urfprache gablte auch er feinen Tribut als Entel, indem ihm bie aus jungen Jahren beibehaltene Begeliche Theorie und bas von Bom ererbte, alle Beitgenoffen befeelende Streben, jede grammatifche Form elpmologiich gu beuten, ben fonft fo flaren Blid trubten und ihn mit feiner eigenen fort und fort verschärften Methode in Zwiefpalt brachten. 3. B. aus ftr. bharate, gegeren, got, bairada ergab fich ale methobifch ju conftruirende uriprachliche Grundloge nur bharatai. Sich hierbei gu beruhigen, hinderte ihn aber fein feit 1848 oft wiederholter Sat, Sprachbilbung und Beichichte feien fich ablofende Thatigleiten bes menschlichen Beiftes. Urfprache in beffen Ginne mar eine bom Lautberfalle noch gar nicht berührte Sprache, wie fie § 3 und § 115 bes Compenbiums proclamiren, indem fie ber Uriprache jedes Lautgefet abiprechen. In biefer follte wie in ben agglutinirenden Sprachen jede "Begiehung" ber Burgel burch ein eigenes Element ausgebriidt fein. Bei bharatai ift bies aber nicht ber fall, -tai enthalt jugleich bie Begiehungen bes Debiums und ber britten Berfon. Rimmt man aber mit A. Ruhn ein alteres bhara-ta-ti an, fo find in biefem beibe gesondert und beibe beutbar: tragen fich (Acc. ober Dat.) er - er trat fich ober für fich. Go tam G. babin, por bem allein methobifch erichloffenen urfpr, bharatai noch ein alteres lediglich ber ererbten Theorie ber Sprochbilbung entwachfenes, birect nicht erweisliches urfpr. bharatati angufeben und abnlich in febr vielen anderen Fallen über bas methobifch erreichbare binauszugreifen Der augenfällige Wiberfpruch gwifchen ber Berneinung urfprachlicher Laufgefebe, b. b. Lautveranderungen, und ber Annahme eines folde vorauslegenden Bandels bon uripr. bharatati in jungeres uriprachliches bharatai mußte febr bald bebis führen, Schleicher's Methode bis ans Ende ber Reconstruction unentwegt I handhaben, b. h. bei bharatai als letterreichbarer Form fteben ju bleiben, gleich gillig, ob bieje fur's erfte beutbar war ober nicht. Und mit biefer burd fie felbft gegebenen Bericharfung gilt Schleicher's Dethobe noch beute allgemen Bare ihm ein langeres leben beschieben gewesen, fo murbe er, ber fich ein immet ftrengerer Richter murbe, die Befferung gewiß felbft vollzogen haben.

Bielsachen Wiberspruch erregten seine Ansichten vom Wesen und Leben ber Sprachen, wie sie am aussuhrlichsten in der Einleitung zur "deutschen Sprache sowie den beiden Schriftchen "Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft (Weimar 1863) und "Neber die Bedeutung der Sprache für die Raturgeschichte die Menschen" (Weimar 1865) dargelegt sind. Weil er auf sie den höchsten Werth lezt wie die oftmalige Wiederholung zeigt, und weil der dagegen erhobene Widerspuck meist auf Misverständniß beruht, mässen sie hier mit seinen eigenen Weden ausgesührt werden. "Sprache ist lautes Denken, Denken lautloses Sprechen (dische. Spr. 5). "Die Sprache ist das durch das Ohr wahrnehmbare Sputtom der Thätigkeit eines Complexes materieller Verhaltnisse in der Vildung ber

Behirns und ber Sprachorgane mit ihren Rerven, Anochen, Musteln u. f. m." Beb. b. Spr. 8). "Bas bei ber Sonne bas Licht ift, bas ift bei ber Sprache er horbare Laut; wie bort bie Beichaffenheit bes Lichtes von einer materiellen Brundlage beffelben zeugt, fo bier die Beschaffenheit bes Lautes. Sprache gu Grunde liegenden materiellen Berhaltniffe und Die borbare Birfung piefer Berhaltniffe verhalten fich ju einander wie Urfache und Birtung, wie Bejen und Ericheinung fiberhaupt; ber Philojoph [b. h. Begel] wurde fagen: ie find ibentifch. Wir halten uns baber fur berechtigt, Die Sprachen gerabegu als etwas materiell Existierendes zu betrachten, wenn wir dies auch nicht mit Sanden greifen und nicht mit dem Auge seben, sondern fast nur durch das Ohr pabruehmen tonnen. Den mir mehrfach gemachten Ginwurf, baf ich irrtbumlicher Beife bie Sprachorganismen als wirkliche Eriftengen behandle, mahrenb ne ja nur bie Folge von Thatigleiten ber Organe, feineswegs aber materielle Birtlichfeiten feien, glaube ich burch bie eben angestellte Betrachtung wiberlegt u haben" (Bed. b. Gpr. 10). Rach biefer authentischen Interpretation follte man meinen, mare tein Difberftanbnig bes folgenden mehr möglich. Sprachen find Raturorganismen, Die ohne vom Willen bes Menfeben bestimmbar u fein, entstunden, nach bestimmten Gesehen wuchsen und fich entwickelten und wiederum altern und absterben. Much ihnen ift jene Reihe von Erscheinungen eigen, welche man unter bem Ramen "Leben" ju berfteben pflegt" (Darm. Theor. 6). Wie wenig G. baran bachte, Die Sprache vom Menichen gu trennen, ne anders benn als eine Function besselben aufzusaffen, lehrt weiter seine mehrmals ausgesprochene Meinung, bag die Sprache bas einzig charatteriftische Merfmal fei, welches ben Menichen bom Thiere und bie verschiebenen Species bes Menichen von einander icheibe. "Rach unferer Unficht ift alfo fur ben Dtenfchen die außerlich mahrnehmbare Bilbung bes Girn- und Gefichtsichadels und des Rörpers überhaupt weniger wesentlich, als jene nicht minber materielle aber unendlich feinere forperliche Beschaffenheit, beren Symptom die Sprache ift. Das natfirliche Spftem der Sprachen ift nach meinem Dafürhalten zugleich bas natfirlide Suftem ber Menichheit. Dit ber Sprache bangt aber auf's Genquefte auammen bie gange hobere Lebensthätigfeit bes Menichen, fo bag biefe gugleich in und mit ber Sprache die ihr gebuhrende Berudfichtigung erfahrt" (Bed. b. Spr. 17 f., vgl. Darm. Theor. 5). Go tommt G. ju ber Confequeng, bag bie Sprachmiffenicait gu den Raturmiffenichaften gebort. Gie ift, wenn man überhaupt Ile Biffenichaften in zwei Gruppen icheibet, ebenfo berechtigt wie die Ginreihung ber Sprachwiffenichaft unter bie hiftorifchen Wiffenichaften. Allerbinge wird ber Sprachwiffenichait bas Beobachtungsmaterial nur jum allergeringften Theile unmittelbar von ber Ratur gegeben. Die Beranderungen, welche Laut, Form, Bedeutung ober Anwendung der Worte erlitten haben, laffen fich allein durch Bergleichung mit ilteren nur hiftorisch Aberlieferten Sprachzuständen ermitteln. Sie arbeitet also fast ang mit hiftorisch überliefertem Materiale, welches burch bie Philologie, eine min hiftorifche Biffenichaft, gefichtet werben muß. Wer nun bie bochite Aufgabe ber Sprachwiffenschaft in die Sammlung fritisch geficherten, hiftorisch geordneten Materiale fest, ber wird ihr natürlich ben Charafter einer rein hiftorischen Biffenmait guiprechen. Wer bagegen biefe Aufgabe erft bann fur geloft halt, wenn be Sprachericheinungen, welche, bom Stile des Gingelnen abgefeben, wie bie Naturericeinungen ohne Bewußtfein ber Sprechenben bervortreten und ber Ginwirtung bes menichlichen Billens vollig unzuganglich find, auf die phyfiologischen und pfinchologischen Befebe, beren Wirtung fie find, gurflagefilhrt werben, wie es 5. that, indem er "bie Erflarung ber Thatfachen ber Lautgeschichte bon ber Mifiologie ber Sprachorgane erwartete" (btiche. Spr.1 49), ber muß fie auch als dine Naturwiffenschaft anertennen. Gie ift eine mit hiftorischem Materiale arbeitende Naturwissenschaft. Wer ihren höchsten Ansorberungen genstgen will muß also zugleich Philolog und Anthropolog sein. Gerade die Sprachwissenschaft zeigt, daß sich Natur- und Geisteswissenschaften oder historische Wissenschaften gar nicht scharz scheiden lassen. Und wenn S. ihr nur naturwissenschaftliche Methode zuschreibt, so hätte man sich darüber nicht unnöthig ereisern sollen, denn er desinirt diese als "bestehend in genauer Beobachtung des Objectes und in Schlüssen, welche auf die Beobachtung gebaut sind" (Comp. 1, Darw. Th. 6), was für jede strenge Wissenschaft gilt. Daß er den naturwissenschaftlichen Character der Sprachwissenschaft und ihren Unterschied von der Philologie so start betonte, während er doch praktisch auch ihrer philologischen Seite streng gerecht zu werden strebte, geschah im bewußten Gegensahe zu einseitig philo-

logifchen Willfürlichfeiten, welche er fo a limine abmeifen wollte.

Den litauifchen und flavifchen Studien murbe er burch bie Betersburger Atabemie, beren correspondirendes Mitglied er feit 1858 mar, wieber jugefahrt. Seine bortigen Freunde, Bobtlingt, Runit, Schiefner, batten, ba er bie Berufung nach Betersburg ablebnte, einen anberen Beg gefunden, ihn materiell au unterftuben. Befentlich auf ihre Beranlaffung verlieh ihm bie Atademie ein Jahr gehalt von 400 Rubeln Gilber auf funf Jahre mit ber Berpflichtung, bafür ju ichreiben 1) eine vergleichenbe Grammatit ber bauptfachlichften flavilden Dialette mit Reconstruction ber flavifchen Urfprache, 2) eine vergleichenbe Brammatit bes Litauifchen, Breugischen, Lettischen mit Reconstruction ber baltifden Urfprache, 3) tine Grammatit ber flavolettischen Brundfprache. Die Lofung ber Sauptaufgaben ging, gab er im Ginberftanbniffe mit ber Atademit bie einzigen litauischen Runftbichtungen beraus: "Chriftian Donaleitis litauische Dichtungen, erfte vollftanbige Ausgabe mit Gloffar" (St. Betersburg 1865). Dann fturgte er fich gang ins Clavifche, und wie er mit Recht ben bochften Berth baranf tegte, eine Sprache, beren frubere Bestalt man erffaren wollte, in ihren bauptfachlichen lebenben Ericheinungsformen praftifch zu beherrichen, jo eignete er fich nun gum Cechifchen und Litauischen auch noch bas Ruffifche burch Bertehr mit rufficen Studenten bis gu bem Grabe an, bag er es ichriftlich und munblich banbbaben tonnte. Um ber Atabemie ju geigen, bag er am Werke fei, veröffentlichte er in beren ruffifchen Dentichriften ben furgen Abrif bes porhiftorifchen Lebens bet nordöftlichen Zweiges ber indogermanischen Sprachen (Beilage 2 jum 8. Bb. ber Bapisti 1865), Die Themen ber Bahlmorter im Litu-flavifden und Deutschm (Beilage 2 jum 10. Bbe, ber Zapisti 1866), Die Declination ber u-Ctamme in ben flavischen Sprachen (Beilage jum 11. Bbe. ber Zapisti 1867), alle rnififd geschrieben. Ghe bas hauptwert unternommen werben tonnte, erheischte noch das in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts ausgestorbene Bolabifche, Die Sprache ber Elbflaven im Lineburger Wendlande, wegen gewiffer Lauteigenthumlichfeiten eine forgfältige Darftellung. Dies war eine Arbeit, wie fie Schleicher's Gparfinne fo recht gulagte und ber Benige außer ibm gewachlen waren. Gs gall ben Borten und Sagen, welche beutsche, ber Sprache nicht machtige Aufzeichnet nach mangelhaftem Gebore aus Boltesmunde niedergeschrieben haben, ibre mobit Geftalt gurudgugeben. G. bat wieberholt bie polabilde Grammatit lein belles Wert genannt. Tag und Racht fag er fiber ihr, um moglichft balb bie Ganbe für bas hauptwert frei zu befommen. Als die Reinfchrift bes Manufcripten bie auf wenige Seiten bollenbet war, brach er gufammen. Gine Lungenentgunbung, wie er fie fcon fruber gehabt, befiel ihn. Diesmal mar fein Rorper burch aber magige Arbeit fo geschwächt, bag er ihr nach wenigen Tagen am 6. December 1868 erlag. Das hauptwert, die vergleichende Grammatit ber flavischen Sprache. feit 18 Jahren geblant (Sprachen Guropas, 191 Anm.), bas Dichten und Iradten feiner letten Lebenszeit, blieb unvollendet, nur ein Theil babon mar all

Collegienheft aufgezeichnet. Ein herbes Schickfal ließ ihn hier so wenig wie in seiner außeren Stellung das ersehnte Ziel erreichen. Die postume Laut- und Formenlehre der polabischen Sprache (St. Petersburg 1871) blieb sein letzes Werk.

Rachft Bopp, bem Begrunber, bat Riemand ber Sprachwiffenschaft bie Spuren feiner Berfonlichkeit fo tief eingebrudt, wie G. Geine große zwei Jahrchnte raftlos mit erstaunlicher Fruchtbarteit ichaffenbe Rraft entiprang "einer Ratur von Leber und Schmiedeeilen", wie er fich felbft bezeichnete, und einem unbeugfamen Billen. Benige Stunden Schlafes, oft nur brei, genfigten ibm, und einige Uebungen an Barren ober Red, welche neben feinem Arbeitsgimmer angebracht waren, ftellten bie nachlaffenbe Spannfraft wieber ber. Bur Erholung betrieb er andere weit abliegende Dinge mit bemfelben Gifer und derfelben Unftrengung, wie feine Berufswiffenichaft: in Bonn Phrenologie und Mufit, in Brag Medicin, in Jena Gartnerei und mifroflopische Botanif. Seit er im Mai 1858 ein Bauschen, baffelbe, in welchem einft Johann Beinrich Bog gewohnt, mit Barten erworben hatte, warf er, bon jeber ein Blumenfreund und Renner ber Botanit, fich auf wiffenichaftliche Gartnerei. Die erfte honorarrate fur bas Compendium ward gur Erbanung eines Gewächshaufes verwendet. Und wie oft ift er bann in tiefer eifiger Binternacht von ber Arbeit borthin geeilt, um nachubeigen ober bie Tenfter gu beden. Bon großer Bollftanbigfeit maren namentlich feine Belleborus. Cactus- und Farnfammlungen. Er ftand in Austaufc mit ben botanischen Garten von Berlin, Leipzig, Burgburg, Innebrud und mehreren angesehenen Gartnern. Die nicht unbedeutenden Roften biefer Lieb-haberei bedte er burch bie Bucht von Riesenaftern auf auswärts gepachtetem Canbe, welche er ju folder Bolltommenheit brachte, daß eine Erfurter Samenhandlung ihm jährlich feine ganze Ernte abnahm. Diefe wiffenschaftliche Gartnerei führte ihn endlich ans Mifroftop. Durch Pringsheim und beffen Affiftenten angeleitet, verbrachte er in feinen letten Jahren oft bie gangen Tage mit pflangenphifiologifchen Untersuchungen und tam erft mit Sonnenuntergang an Die flabifden Studien, welche bann bis gegen Sonnenaufgang fortgefett murben. Baren ihm noch einige Lebensjahre beschieben gewesen, fo murbe er fich zweifellos auch auf botanischem Gebiete als Schriftfteller versucht haben, wie er es feit 1862 auf bem bes Bartenbaues that. [In Stodharbt's Beitichr. f. btiche. Landwirthe XIII, 1862 (Biehfarft, Dams und Anzeigen, unterzeichnet 1. 18, ebenfo in ben folgenden Jahren), XV, 1 (bie Darwinsche Theorie und die Thier- und Bflangengucht). In der deutschen Gartenzeitung 1863 find die Berichte über den Jenaifchen Gartenbauverein von ihm verfaßt, ferner "aber Rittfalgthuren bei Ranalheizung", 1864 Nr. 5 und 7.

In Bonn hatte er sich dem großen Strome der Geselligkeit willig hingegeben, durch sprudelnden Geist und Liebenswürdigkeit alle Welt bezaubernd. In
Jena lebte er, verdittert durch die sortwährende Zurückseung, ganz eingezogen.
Jast nur die von ihm geleiteten Uebungen des Männerturnvereins und Sitzungen
des Gartenbauvereins brachten ihn unter Menschen. Das innige Zusammenleben
mit seiner Frau und den Kindern, zwei Knaben und einem Mädchen, sulte sein
Gemuth völlig aus. Für seine Schüler ließ er sich keine Mühe verdrießen, opserte
ganze Rachmittage und Abende einem einzigen, wenn er nachhaltigen Eiser bei
ihm erkannt hatte. Wem der schlichte, schwer zugängliche, nach außen bisweisen
nach und schross auftretende, im Freundeskreise aber joviale Mann sich einmal
rischossen hatte, an dem hielt er sest, sür den war ihm kein Opser zu groß.
In war der treueste Freund, der pslichteisrigste Lehrer, seinen Schülern ein väterlicher Berather und Helfer in der Roth, lauter und selbstlos vom Wirbel bis

Refrologe: Augsburger Allg. Zeitung, Beilage 349, 14. December 1868 (5. 5323 f. (G. Curtius); Weser-Zeitung, 23. und 24. Decbr. 1868 (Const Bulle); Revue de l'instruction publique, Paris 31. Decbr. 1868, p. 651 (M. Bréal); Světozor, Prag 11. Januar 1869, S. 31 (mit Bilbnis); Zeifschrift f. vgl. Sprachs. XVIII, 315 — Beitr. z. vgl. Sprachs. VI. 251 (J. Schmidt); Unsere Zeit 1869, S. 388; Rad jugoslavenske akademije VI. Agram 1869 (B. Jagić); Revue de linguistique III, 261 (mit Bilbnis); A. Hovelacque); Justrirte Zeitung 1869, Nr. 1337; Sonntagsblatt van Fr. Duncker 1869, Nr. 23. — Hermann Schässer, Erinnerungsblatter bei mathemat. Gesellschaft zu Jena, 4. Sammlung, S. 36. Jena 1870. — Biographie: Sal. Lesmann, Aug. Schleicher, Leipzig 1870 (nicht überall zu berlässig; angezeigt von Spiegel, Heibelberger Jahrb. der Litteratur 1871. Nr. 8).

Schleicher: Frang Rarl S. wurde ale Sohn eines Forftichreibere in Rintell am 5. Februar 1756 geboren. Der Bater ftarb, ale G. eift 6 3ahre alt mat Einen regelmäßigen Schulunterricht genoß G. nicht, fondern erwarb fich burch private Unterweifung bie nothwendigften Renntniffe, welche ibn befähigen follien, an ber bamals noch ju Rinteln bestehenben Univerfitat ju ftubiren. Die frace. ju beren Studium ihn bie Rathichlage feiner Mutter und bon Freunden veram lagten, erft die Theologie, bann bie Jurisprudeng, fagten ibm fo wenig ju, bat ihm bereits nach einem Jahre geftattet werben mußte, fich nach Caffel ju begeben, um fich bort unter ber Leitung bon Dateto mit ben ibn befondere argiebenben mathematischen Wiffenichaften gu beichäftigen. Geine beichranten Mittel zwangen G., nach einem Jahre in feine Baterftabt gurudgutehren. Din begann er fogleich eine ichriftstellerische Thatigleit, fchrieb eine Einleitung in bit Sydroftatit (Lemgo 1777) und lieferte Beitrage ju ber in Lemgo beraustommen ben außerlesenen Bibliothet ber beutschen Litteratur. 1776 murbe er in Breufer als Feldmeffer, 1777 als Lehrer ber mathematifchen Briegsmiffenichaften bem preugischen Füfilierregiment in Minden angestellt. In Diefer Stellung forit er eine Arithmetit und Geometrie fur Officiere. 1780 murbe er Lehrer bis Rriegewiffenichaften am Rabettencorps in Caffel, 1788 mit bem Charafter eines Sauptmannes, Lehrer ber Rriegemiffenichaften in Marburg und balb barau Mitglied bes bafelbit errichteten ftaatswirthichaftlichen Inftitutes. G. verfaft eine großere Ungahl von Schriften über Gegenftanbe ber reinen und angewandet Dathematit und der Rriegswiffenschaften. Die bedeutenoften find : ein Band buch ber Artillerie", Marburg 1799; "Bearbeitung von Kragenftein's profifice Anweifung, alle in ber prattifchen Geometrie, Artillerie, Rriege- und bargerliche Baufunft bortommenden Riffe richtig und icon ju entwerfen u. f. w. ", Rornberg 1799; Umarbeitung bon Belibor's Sanbworterbuch ber Rriegswiffenicattes, Rarnberg 1801-4. G. ftarb am 23. Januar 1815 in Caffel.

Poggenborff, biogr.-litter. Handwörterbuch II, 803, woselbst die Schuster von S. nicht vollständig angegeben sind, was aber ergangt wird durch eint turze Selbstbiographie Schleicher's in Strieder's Grundlage zu einer helfiches Gelehrtengeschichte XIII, 6.

Schleiben: Karl Heinrich S., theologischer Schriftfteller und Schulms bis 19. Jahrhunderts. Er wurde in hamburg am 8. October 1809 als ber zweite Sohn des 1853 perstorbenen Arztes und Physicus Dr. Andreas Bent dictus S. geboren: sein älterer Bruder war der Botaniser Matsias Jacob S (f. Art.) Nachdem er das Johanneum und das alademische Chumassium seiner Iologisadt besucht, studirte er in Jena, Göttingen und Berlin Theologie und John sobie: von nachhaltigem Einflusse auf ihn wurden Schleiermacher, hale und

nehmlich Fries. Rachdem er in Jena zum Dr. phil. promovirt war, fehrte er 1834 nach Samburg gurud, legte bier am 21. Robember beffelben Jahres bie Canbibatenprafung ab und verbrachte bie nachften Jahre nach Urt Samburgifcher Canbibaten mit Unterrichten und gelegentlichem Bredigen. 3m 3. 1839 murbe er in einen lebhaften theologischen Streit baburch verwidelt, bag er zwei pfenboubm erichienene Schriften von "Philalethes" "Schreiben eines Laien an einen jungen Theologie Studirenben" und "Die Schlange im Saufe bes Berrn" von einem rationaliftifchen Standpuntte aus mit großer Scharfe tritifirte und baburch lebhafte Angriffe gegen fich felbft hervorrief. Die Ginmischung bes betannten Fr. v. Florencourt burch bie Flugichrift "Philalethes" verscharfte bie Tonart; G. antwortete: "Bur Erwiderung auf die Beschuldigungen bes herrn Fr. b. Florencourt" 1839; eine Reihe bon polemischen Schriften bon ben berdiebenften Seiten folgte. Das Ericheinen einer weitern Schrift Schleiben's Die protestantische Rirche und die symbolischen Bucher, junachst in Beziehung auf hamburg" 1840 veranlaßte einen Antrag an bas geiftliche Minifterium auf Ausschließung Schleiben's bon ben Samburgifden Rangeln. 3mar lehnte bas Minifterium Diefen Antrag ab, boch murbe G. und feinem Befinnungsgenoffen Brabengieffer bie Berpflichtung auferlegt, nur "ber Bibel und bem Samburgifchen Ratechismus gemäß" ju lehren. G. bat feitbem die Rangel nicht mehr betreten, wenn er fich auch bis 1851 als Canbibat bes Minifteriums in ben Liften fuhren ließ; er wandte fich vielmehr gang bem Schuljache ju und grundete Dftern 1842 eine Privatichule fur Rnaben höherer Stanbe, welche balb gu Bluthe und Anfeben gebieh. Bon lebhaftem Intereffe far bie verschiedenften Gebiete bes geiftigen Lebens feiner Baterftabt erfallt, ift er litteravifch und politisch thatig gewefen, ohne jedoch bei feiner "leicht bestimmbaren" Ratur einen maggebenben Ginflug nach irgend einer Geite ju gewinnen. Bon feinen Schriften ift bie werthvollfte ber 1843 erichienene "Berfuch einer Geschichte bes großen Brandes in hamburg". 3m 3. 1872 gab er bie Leitung feiner Schule auf; er betheiligte fich fortbauernd lebhaft namentlich an ben Beftrebungen bes Protestanten-Bereins ("Liederbuch fur Die Glieder bes unfichtbaren Bottegreiches" 1873) und mar, nachbem er gur reformirten Rirche übergetreten mar, in ben letten Jahren feines Lebens u. a. im Borftanbe ber reformirten Realfchule eifrig thatig. Er ftarb in Samburg am 4. Januar 1890.

Refrologe in den hamb. Tagesblättern, bes. hamb. Nachrichten Rr. 6 und hamb. Correspondent Rr. 14 von 1890. — Spörri und Eropp, Zur Erinnerung an h. Schleiden. 1890. — hamb. Schriftstellerlegison VI, 551 bis 553. — Ueber den Streit der Jahre 1839 und 1840 belehrt am besten der vom Rauhen hause damals herausgegebene "Bergedorfer Bote" dieser Jahre.

R. hoche.

Schleiben: Matthias Jacob S., Botaniker, geboren in Hamburg am 5. April 1804, † zu Frankfurt a. M. am 23. Juni 1881, ein Sohn des aus Schleswig-Holftein gebürtigen angesehenen hamburgischen Arztes und Physicus dr. Andr. Benedict S. Auf dem Johanneum und alademischen Symnasium kiner Baterstadt vorgebildet, studirte er die Rechtswissenschaft in Heidelberg und twarb daselbst 1826 den juristischen Doctorgrad. Im solgenden Jahre nach hamburg heimgekehrt und hier Bürger und Advocat geworden, war vielleicht der geringe Ersolg seiner Praxis einer der Gründe seiner wachsenden Gemüthsbestimmung, welche sich zu entschiedener Abneigung gegen seinen Beruf steigerte und in der Katastrophe gipselte, die als Wendepunkt seines Lebens und seiner bürgerlichen Existenz betrachtet werden kann. Dies — nach seiner Eigenart nie-

Schleiben.

mals bon ibm berbeimlichte Greignig - war ein Gelbftmorbberfuch, ben er in 3. 1831 mittelft eines Schuffes in ben Ropf unternahm, bon welcher ichweren Berwundung er indeffen geheilt wurde, worauf er bie juriftifche Carriere in immer aufgab, Samburg verließ, um in Gottingen und Berlin Debicin, berallglich aber Botanit ju ftubiren. 1839 in Jena Dr. phil. geworben und bald barauf als außerorbentlicher Profeffor ber Botanit bafelbft angeftellt, aus 1843 bon Geiten ber Universitat Tubingen jum Dr. med. promobirt, mutte n 1846 jum Sonorar- und 1850 jum ordentl. Brofeffor ber Botanif an ber Uniberfitat Jena, mit dem Titel eines großbergoglich weimarichen Sofrathe, ernannt; indeffen fand er fich im 3. 1862 bewogen, aus biefer geachteten Stellung m icheiben, Jena gu verlaffen, um in Dresben als Brivatgelehrter gu leben. Jebod folgte er icon 1863 einer Berufung nach Dorpat als Projeffor ber Botanil mit bem Titel eines faiferlich ruffifchen Staatsraths. Aber fcon im nachften Jahre verließ er auch bies Umt, Dorpat und Rugland, wie es icheint infolge bon Differengen mit firchlichen Rreifen, veranlagt burch feinen "naturwiffen fchaftlichen Standpuntt" in religiofer Sinficht. Rach Dresben gurudgelehrt, bal er feitbem in verschiedenen Stabten privatifirt, g. B. in Frantfurt a. D. in Darmftadt (1872), und in Wiesbaden (1876). hier feierte er im genannten Jahre fein 50jähriges Jubilaum als Doctor ber Rechte (obichon er feit 45 Jahren ber Jurisprudeng untren geworben war), welches Fest Die Universität Beibelberg burch Erneuerung feines juriftifden Doctorbiploms verherrlichte. 1881 30g er abermals nach Frantfurt a. Dt., wo er balb barauf (am 23. Juni)

im 78. Jahre feines bewegten unftaten Lebens ftarb.

Begonnen hat G. feine ichriftftellerifche Thatigfeit 1837 mit einigen anatomifchen und entwidlungsgeschichtlichen Untersuchungen, unter benen befonders Die "Entwidlungsgeschichte ber Samentnofpe bor ber Befruchtung", berbffentlicht im britten Banbe bon Wiegmann's Archiv für Raturgefch. Durch Inhalt und Darftellung werthvoll war. Balb barauf erichienen im Archiv f. Anatomie von Joh. Muller (1838) "Beitrage gur Phytogenefis", Die eine eigne Bellbifbungs lehre enthielten und 1839 erichien eine Abhandlung über Die Bilbung bes Gidens und Entftehung bes Embruos bei ben Bhanerogamen im 19. Banbe ber Abhandlungen ber Leopolbina. 218 felbständige Schrift endlich fam 1842 ein borber in den Annalen der Betersburger Mademie veröffentlichter Auffah beraus: "Beitrage gur Angtomie ber Cacteen", ber fowohl wegen ber ipeciellen Bflangengruppe, Die er behandelte, als auch wegen ber allgemeinen Sinweifungen auf ben Bau und die Entwidlung ber dicotplen Gemachfe bon großem Intereffe war und fich burch die Beigabe von gehn vom Berfaffer vortrefflich gegeichneten Zafeln auszeichnete. Berabegu epochemachend aber für bie Entwidlung ber botanifchen Biffenichaft wirtte bas Ericheinen bon Schleiben's Lehrbuch . Grundguge ber wiffenschaftlichen Botanit". Die erfte Auflage beffelben ericbien in zwei Theilen. Der erfte 1842, umfaffend eine methodologifche Ginleitung, bie vegetabilifche Stofflehre und bie Lehre von der Pflangengelle; ber gweite 1848, Morphologie und Organologie enthaltend. Trop vieler in jene Reit fallenben Arbeiten bon hohem Berthe mar ber Buftand ber botanifchen Litteratur bennoch infofern ein wenig erfprieglicher, als es an einem Werte gebrach, bas bie bamall befannten wiffenichaftlichen Thatfachen im Bufammenhange, fritigd beleuchtet gur Darftellung brachte. Die eriftirenden Lehrbucher, angefüllt mit einer wit fchweifigen Romenclatur, aber leer an eignen Gebanten, boten ben Stubirenber teine belehrenden und anregenden Silfsmittel, auch lag ber botanifche Unternich meift in ben Sanden bon Spftematitern, Die einfeitig die bon ihnen gepflogte Richtung ber Jugend übermittelten. Diefem Buffande machte Schleiben's But ein Enbe. Bum erften Dale murbe auf bas Biel ber Botanit, ale einer im

iben Biffenichaft hingewiesen, Die fich nicht blog bamit zu begnugen habe, Bftangenformen ale fertige Bebilbe bingunehmen, ju beichreiben und ju orbfondern ihren Inhalt bielmehr finde im Studium ber Entwidlungegefete nglichen Lebens, turg die Pflangenwelt in abnlichem Ginne gu behandeln e, wie Phofit und Chemie die anorganische Materie. Damit war in ber it bie Botanit ale Raturmiffenschaft im mobernen Ginne hingestellt worben. Bufammenhange mit Diefer Anschauung ftellte benn auch G. in feinem rbuche bie Entwidlungsgeschichte in ben Borbergrund. Die umfangreiche hobologische Einleitung lagt fich eingehend über bas Wefen ber inductiben dung im Gegenfat jur bogmatifchen Philofophie aus. Wenn eine folche leitung in einem botanischen Lehrbuche auch fonberbar anmuthet, fo mar fie bamaliger Zeit boch an ihrem Plat, jumal fie auch manche treffende Befungen über ben Buftanb bes botanischen Biffens, Rugen über vielfache ngel ber Untersuchungsmethoben, Andentungen über noch auszuführende erfuchungen und abnliches enthalt. Unter ben fpeciellen Aufgaben botanischer ichung betonte er bie Embryologie und verlangte auch fur bie Detamorfenlebre und felbft fur Die Spftematit rein morphologische und entwicklungs= bichtliche Gefichtspuntte. Geine Theorie ber Bluthe und Frucht ift fur ihre eine ausgezeichnete Leiftung (G. und Bogel: "Beitrage jur Entwicklungshichte bei den Leguminofen" in Nova Acta Acad. Leop. 1839). Endlich dten bie "Grundgige" auch wirklich aute, auf forgfältige Untersuchungen funbete Abbilbungen. Daneben freilich burchweht bas Buch ein Ton ber fichtelofeften, Die Grengen einer fachlichen Rritif nur gu oft überschreitenben emit, Die nicht verjehlen tonnte, bem Berfaffer viele Feinde augugieben, Dad tonnte trogdem ber allgemeine Umichwung, ben bas Buch hervorrief, nicht r aufgehalten werben und es ift gewiß bezeichnend, bag bie Tubinger mebiiche Facultat, in welcher ber entscheibenbe Botaniter Schleiben's Gegner in en wiffenschaftlichen Specialfragen war, auf Brund biefer Arbeit G. jum enboctor promovirte. In fehr verbefferter Auflage famen die "Grundzüge" 15 und 1846 heraus, auch in dem Zusahe zum Titel "Die Botanit als intibe Wiffenichaft behandelt", andeutend, worauf es dem Berfaffer befonders am. Die britte, ebenfalls wieder verbefferte Auflage ericbien 1849 u. 1850 Die vierte, nur ein unberanderter Abdrud ber letteren, 1861. Reben biefer rmirenben Thatigleit, welche G. burch bie Beroffentlichung biefes Buches libte, treten die Erfolge feiner eigenen Untersuchungen, hinfichtlich ihres benden Ginfluffes auf die botanische Wiffenschaft, erheblich gurud, obwohl Rabl feiner Arbeiten recht beträchtlich ift (vgl. beren Aufgablung im Catae of scient. pap. Vol. V, 1871, p. 484 u. 485). Am fruchtbarften an en Anfchanungen find feine oben erwähnten entwidlungsgeschichtlichen Auf-In feinen "Beitragen gur Phytogenefis" entwidelte G. eine neue Theorie Bellbilbung, Die jogenannte "freie Bellbilbung", welche er als bas allgeifte Bilbungagefet bes vegetabilifchen Bellgewebes, wenigftens bei ben Phaneamen hinstellte, wonach bie neuen Bellen aus ben Rerntorperchen bes fchleis en Inhalts ber alten Belle entständen. Trop der faft um die nämliche publicirten grundlegenden Arbeiten von Unger, Mohl und Rageli, welche Theorie, minbeftens in ihrer Allgemeinheit als falfch nachwiefen, bielt G. lange fell baran und gab auch eine nochmalige Darftellung berfelben in en 1844 ericbienenen "Beitragen gur Botanit". Richt minber Auffeben ernd, aber ebenfalls bald wiberlegt, wurde Schleiden's Lehre von den feruellen gangen bei ben Phanerogamen, Die er in feiner erften entwicklungsgeschichtn Arbeit 1837 peroffentlichte. Darnach follte der Embryo ber neuen Pflange unteren angeichwollenen Enbe bes in ben Embryofad ber Samenfnofpe ein-

gebrungenen Bollenichlauche felbit entfteben, nicht in ber Samentnofpe, welcher letteren mithin nur bie Rolle einer geeigneten Brutftatte ber neuen Pflange, nicht bie eines erzeugenden mutterlichen Organes gufiele. In bem beftigen Rampfe ber Meinungen, ben jene Lebre in ben vierziger Jahren entfachte, an bem bie berufenften Botaniter, wie Amici, Dohl, Sofmeifter, Tulaene u. a. ale Begner, Schacht (f. M. D. B. XXX, 482) ale Mittampfer Schleiben's fich betheiligten, blieb letterer, nicht felten unter ben berbften perfonlichen Musfallen, ein hartnadiger Streiter, bis auch fiber feine Theorie, durch die überzeugende Macht der Thatfachen gebrangt, Die Biffenichaft jur Tagesordnung fiberging. An bem in Die gleiche Beit fallenben Umidmung in ber Lehre bon ber Bibliologie ber Bemachfe, welche burch 3. v. Liebig's epochemachenbes Wert: organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" (1840) eingeleitet murbe, nahm G. ebenfalle hervorragenden Untheil. Bunachft mar if auch hier wieder eine polemische Schrift: "Berr Dr. J. Liebig in Giegen und bie Pflanzenphpfiologie" 1842, durch welche S. die gegen die Pflanzenphpfiologen bamaliger Beit gerichteten Bormurfe bes berühmten Chemiters au entfraffen fuchte; fpater aber ericbien eine eigne Darftellung feiner phyfiologifchen Unfichten in der Schrift: "Die Physiologie ber Pflangen und Thiere und Theorie da Bflangencultur" (1851), als britter Band ber bon G. und Schmid berans gegebenen Enchflopabie ber naturmiffenschaften. In Diefelbe Rategorie gehort ein aus der zweiten Auflage feiner "Grundzuge" beranftalteter besondem Abbrud: "Ueber Ernahrung der Pflangen und Saftbewegung in benfelben" (1846), worin bie bezüglichen Fragen ben Landwirthen und gebilbeten Laien juganglich gemacht werben follten. Gine Reihe popularer Schriften bat Schleiben's Ramen auch in weitere Rreife getragen. Um befannteften unter diefen ift bas Buch: "Die Pflanze und ihr Leben", von welchem feche Auflagen in beuticher Sprache, die erfte 1847, die lette 1864, außerbem zwei englische, eine frangofifche und eine hollandifche erichienen find. Den Inhalt bilbet eine Sammlung bon, julegt 14, Bortragen, welche fich auf botanifche, aber auch auf nur lofe mit ber Bflangenwelt gufammenhangenbe Fragen beziehen und in geiftreiche Darftellungsform, ausgestattet mit fauberen Rupfertafeln und Golgidnitten, bem Laien eine genugreiche Lecture bereiten, ben Fachbotaniter freilich nothigen, aber manche Unrichtigfeiten hinweggufeben. Gine andere Sammlung popularer Bortrage, auch mit Abbilbungen verfeben, ericbien 1855 und in ameiter Auflage 1857 unter bem Titel "Studien". Seine wiffenschaftlichen Ginzelarbeiten aus Wiegmann's und Maller's Archiv, Poggendorff's Annalen, aus ber Flora, Linnaea und MIg. Bartenzeitung gab G. gefammelt, in unverandertem Abbrud und nur bon gelegentlichen Unmertungen begleitet, als "Beitrage gur Botanit' in einem Banbe mit neun Tafeln 1844 beraus, auch berfagte er gum Gebrauch für feine Borlefungen einen "Grundrig ber Botanit" 1846, neu aufgelegt 1850, in welchem feine Theorien der Bellbildung und Fortpflangung mit Bartnadigleit feftgehalten find. Gine englische leberfegung bes Buches ericien 1849. Enblid widmete fich G. auch prattifchen Fragen aus ber Pharmatognofie in einem Muffage über bie Saffaparille, aus bem Archiv fur Pharmagie (Bb. 52, Seit 1 1847 befonders abgedrudt, und ichrieb ein "Sandbuch ber medizinifch - pharmageutifchen Botanit", beffen zwei Theile 1852 und 1857 heraustamen. Mit Rat Rageli gufammen hatte G. in ben Jahren bes wiffenschaftlichen Aufschwungs ber Botanit eine "Beitschrift fur wiffenschaftliche Botanit" gegründet, welche bie brei Jahrgange 1844-46, fast gang mit Rageli's Arbeiten gefallt, erlebte S. nubte feine lange Duge nach Aufgabe feiner Lehrthatigteit ju allerlei Gtubien theils naturwiffenschaftlicher, theils philosophischer und culturhiflorifcher Richtung aus und hinterlegte beren Refultate in gablreichen Bublicationen, in benen er sich als ben geistreichen und vielseitig gebildeten Mann erwies, den Alle, welche ihm näher gestanden, stets in ihm geschätzt hatten. Auch eine Gebichtsammlung veröffentlichte er 1858 unter dem Ramen Ernst.

be Bary, Rachruf in Bot. 3tg. 1881. - Sachs, Geschichte ber Botanit.

- Prigel, Thes. lit. bot. - Samb. Schriftftellerlegicon VI, 555 ff.

E. Wunfchmann.

Soleiermader: Anbreas Muguft Ernft G., zweiter Gohn bes folgenben, Drientalift und hervorragenber Bibliothetar, geboren ju Darmftabt am 6. Febr. 1787, † ju Auerbach an ber Bergftrage am 13. August 1858. Er ftudirte bon 1803-1805 gu Biegen, Gottingen und Paris Theologie und orientalifche Sprachen, murbe feit 1808 bei ber Sofbibliothet und bei bem Dufeum gu Darmftadt beichaftigt und 1811 jum Bibliothetar und zweiten Mufeumebirector beiorbert. Geine Birtfamteit bei ber burch bie Bucherfammlungen aufgehobener Riofter, fowie burch bie Ginberleibung ber werthvollen Cabinetebibliothet ftart vergrößerten Sofbibliothet war eine ebenfo mubfame wie erfolgreiche. Mit großer Ginficht leitete er bie zwedmäßige Aufftellung ber gufammengebrachten Buchermaffen in ben bafur überwiesenen Raumen bes Resibengichloffes nach einem bon ihm ausgearbeiteten Spftem, bas fpater von ihm veröffentlicht wurde und noch gehandhabt wird. 3m 3. 1821 wurde er jugleich jum Oberfinangrath, und 1830, unter Enthebung bon feinen bisberigen Memtern, jum geheimen Cabinetafecretar Großbergog Ludwig's II. ernannt; er erlangte alfo biefelbe Siellung, welche fein Bater bisber unter Ludwig I. inne gehabt hatte, und be-Meibete Diefelbe, 1834 jum geheimen Rath ernannt, bis jum Tode Ludwig's II. (1848). 3m 3. 1844 war ibm auch die Direction bes Dufeume übertragen worben, aus welcher er 1854 in ben Rubeftand trat.

Bon seinen Schriften seien hier genannt: "De l'influence de l'écriture sur le langage; mémoire qui, en 1828, a partagé le prix fondé par M. le comte de Volney; suivi des Grammaires barmane et malaie", Darmst. 1835, 8°; "Alphabet harmonique pour transcrire les langues asiatiques en lettres européennes; mémoire que l'Institut royal de France a couronné en 1827. Prospectus", Darmst. 1835, 8°; "Bibliographisches System ber gesammten Wissen-

chaftstunde", 2 Theile, Braunschweig 1847, 80.

Duellen: Acten im Darmstädter Archiv. — Scriba, Lexikon ber Schriftsfteller des Großt. Heffen II, 640. — Waliber, Beiträge zur näheren Kenntniß ber Großherzogl, Hofbibliothek zu Darmstadt, S. 33. — Darmstädter Zeitung 1858, Rr. 223 S. 1111 u. Rr. 226 S. 1127.

Arthur Wyß.

Schleiermacher: Ern st Christian Friedrich Adam S., geboren am 18. Jan. 1755 zu Alsseld in Oberhessen, † am 20. April 1844 zu Darmstadt. Schon als Knabe tam er nach Darmstadt, wohin sein Bater als Leibarzt der Landgräfin Karoline berusen worden war, und besuchte hier bis zum Jahre 1774 das von dem tresslichen Wend geleitete Gymnasium, worauf er die Universität Gießen bezog, um die Rechte zu studiren. Hier schloß er vertraute Freundschaft mit Klinger. Reben seinem Fachstudium betrieb er sleißig das Zeichnen und die Raturwissenschaften. Zu letzeren sand er nach seiner Uedersiedlung nach Göttingen weitere Anregung bei seinem Landsmann Lichtenberg, der sich seiner auf das freundlichste annahm. Auch den neueren Sprachen und ihren Litteraturen wandte er sich dort mit Eiser und Ersolg zu. Rach Beendigung seiner Universitätssindien wurde er 1779 zum Cabinetssecretär des hessendamsstädtischen Erdeitstellung auf als Ludwig die Regierung antrat (1790). Die gesammten Geschäfte des Cabinets lagen in seinen Handen, und der Umsang derselben war ein recht erheblicher. Reben manchen

Bweigen ber Sofhaltung und bes Baumefens betrafen fie namentlich bas Theate Die Bibliothet und bas Mufeum, Anftalten, Die damals unter thatigfter Di wirfung Schleiermacher's aus unicheinbaren Anjangen raich ju großer Blitt und Bedeutung gebracht murben. Er war ber erfte Director bes Gefamm mufeums, und mas er fur baffelbe geleiftet bat, entlodte feinem Beringeren al Boethe Borte lebhafter Anerkennung. Go ausgebehnt fein Intereffenfreist aus war, fo blieben boch bie Raturmiffenschaften, befonbers bie Offeologie. Lieblingsftubium, und feine Thatigteit auf Diefem Gebiete erwarb ibm bie Ad tung Cuvier's. Seine Beichaftsgewandtheit, fein Bleif und feine Buverlaffigfer murben bon feinem Rurften nicht minber geschatt, wie fein rechtlicher Ginn un allgeit hulfebereites Wohlwollen von benen, Die mit ihm gu thun batten. außerer Anerfennung bat es ibm nicht gefehlt, fo wenig er fie auch er ftrebte. Bon bem ibm im 3. 1821 ertheilten Titel und Gehalte eines gebeime Staatsraths wollte er feinen Gebrauch machen. Rach bem Tobe Grofbergo Lubwig's I., mit welchem er 51 Jahre berbunben gemefen mar, legte er (1886 bas Cabinetefecretariat nieder und behielt, bei diefem Unlag jum wirflichen gebeimen Rath und Commanbeur bes Lubwigsorbens ernannt, nur Die Direction ber Dufeen bei. Gin tiefer Schmerz traf ibn noch burch ben am 18. Februs 1844 erfolgten Tob feines talentvollen alteren Cohnes Ludwig, bes Berfolin ber Analytischen Optit (Darmftabt 1842), ben er nicht lange überlebte.

Acten im Darmstädter Archiv. — Retrolog von Karl Wagner in ber Darmstädter Zeitung 1844, Rr. 123 S. 627 f.; mit geringen Aenderungen wieder abgedruckt im Reuen Retrolog der Deutschen, Jahrg. 22 (1844), I. S. 378—382 und in Kanzel's Geschichte von heffen, S. 298—301. — Rieger, Klinger in der Sturm- und Drangperiode, S. 33—35.

Arthur 28 ps.

Schleiermacher: Daniel f. Schlepermacher.

Schleiermacher: Friedrich Daniel Ernft S. Eigenart und Erziehung ordneten in S. eine seltene Denkfrast und das Vermögen künstlerischen Ausschlich und Gestaltens dem Willen unter, das seelische Innere menschlich befriedigab und darum auch religiös zu gestalten. Hierdurch ist er innerhalb der größe transscendental-philosophischen Bewegung Deutschlands als Theolog, Philosophund Alterthumssorischer ein bedeutsames ursprünglich wirkendes Element geworder desse Ginkluß heute in England, dem europäischen Rorden und Amerika so gut als bei uns wirkt. Indem er die seinem Zeitalter zugänglichen religiösen Ersahrungen unter dem fritischen Gesichtspunkt der Transscendentalphilosophie aussahrungen unter dem kritischen Gesichtspunkt der Transscendentalphilosophie aussahrungen unter dem kritischen Gesichtspunkt der Transscendentalphilosophie aussahrungen unter dem kritischen Geschlich von Kesonmator der Theologie des Protestantismus. Die nachsolgenden Formations dieser Theologie haben die religiösen Ersahrungen vielseitiger und massiber ersahlsie haben den von Kant und S. eingenommenen kritischen Standpunkt in der Theologie entschiedener durchgebildet: aber sie vermochten nicht, diese seine gang Bosition zu erschiltern.

Jugendjahre und erste Bildung (1768—1796). Friedrich Daniel Ernst S. stammte aus einer seit mehreren Generationen von starsen religibler Impulsen bewegten Familie. Er ist am 21. Rovember 1768 in Breslau geboren. Sein Bater war resormitter Feldprediger in Schlessen. Auch die Mutter tam aus einer geistlichen Familie; sie war die jangste Tochter eines gebpredigers Studenrauch, ihr Bruder Prosessor der Theologie in Halle, die gang Familie mit den Spaldings und Sacks, der Aristotratie der resormitten Predigereng besteundet. Da seine Eltern nach Pleß, dann nach Anhalt tamen und bauernd aus dem Hause geben mußten, brachten sie ihn im Frahsabt 1783 is

erruhutern nach Enabenfrei, wo seine ganze Phantafie vom herrnhutischen erfüllt wurde, und barauf, nach Bollgug ber Aufnahme, in bas herrnhutifche rogium ju Riesty. Bon ba wurde ber Jungling 1785 mit feinem en Freunde, bem fpateren Bruderbifchof Albertini, auf bas Geminarium ruberunitat verfest: eine Art Universitat nach bem Bufchnitt ber Bedurfniffe Lebensanfichten ber Brüdergemeinde, mit ftrenger anftaltlicher Disciplin. bie inneren Erfahrungen ber Gunbe, ber Gnabe, ber Bergensgemeinschaft mit ins und ben Blaubigen untereingnber maren bie Lebensauftanbe und Lebensingen gegrundet, in welche er bier eintrat. Gie waren ein wenn auch beriertes Refibuum ber großen reformatorifchen Bewegungen, wie fie jumal in entichen Secten bes 16. Jahrhunderts und in ben reformirten Rirchen Die en Griahrungen gur ausichließenben Geltung gebracht und eine biefen Grngen entsprechende ernstliche Formation bes Lebens angestrebt hatten. tann fagen, baf G. fpater biefe Bebanten ber reformirten Rirchen und Secten mit ben neuen Mitteln ber Eransscenbentalphilosophie, in bent-iger Uebereinstimmung mit Rant's Religion innerhalb ber Grenzen ber n Bernunft, fortgeführt bat. Bunachft machte fich bamals aber ben aben in Barby, Beger, Ofely, Albertini, benen von außen bie Jenaer aturgeitung und die bon ihr vertretene Transfcendentalphilosophie, sowie die uete ber iconen Litteratur gufamen, ber Begenfag zwischen ber Enge ihrer ng und ben weiten Gebanten und menschlich freien Lebensformen ber Beit ar. Beper, Otely und bann G. geriethen mit ber Gemeinde und ihrer ilt in Conflict und ichieben aus ihr aus. Schon im Sommer 1786, bajechzehnjährig, jagte G. ben Entichlug, aus ber herrnhutischen Anftalt und Sgemeinichaft ju treten. Am Geburtstag feines Baters, 21. Januar 1787, e er ibm mit, bag er ben Glauben an die Gottheit Chrifti und beffen ftelltenben Tob nicht mehr theile; er bat, ibn, wenn auch in größter pecuniarer ju Balle ftubiren ju laffen. Der Bater gurnte, aber geftattete, mas ichon e bes Conflictes bes Junglings mit ben Leitern bes Seminars nicht mehr nbern mar. 3m Dai 1787 verließ G. Barby.

Er findirte nun bom Commerfemefter 1787 ab in bem Barbn benachbarten le Theologie. Roch lebte bamals in Salle Semler (geb. 1725, † 1791), Begrunder ber beutichen Bibelfritit; aber G. fand beffen echte Fortfeger aelis und Gichhorn nicht in Salle und blieb bort ben orientalifchen und filiden Forfchungen fern; fo mußte er leiber fpater für feine fritischen Arbeiten fundamentes ber orientalischen Sprachen und altteftamentlichen Studien fren. Und wenn er burch die ftreitbare Bolffifche Schule bes bamaligen befondere burch Eberhard, in die große philosophische Debatte ber Beit Rant's transfeenbentalen 3bealismus eingeführt wurde, jo gereichte bem ling die burch die Salleschen Ginfluffe bedingte polemische Stellung Rant aber durchaus nicht jum Segen. Dagegen hat Eberhard Die Continuität Bilofophie feit Plato und Ariftoteles ihm jum Bewußtfein gebracht (Eberallgemeine Beichichte ber Philosophie, 1788). Aus den Ginwirfungen ard's entftand ihm auf ber Univerfitat ber Plan und Beginn einer Ueberber Ritomachifchen Ethit, von welcher im Rachlag fich noch die leberbel 8. und 9. Buches mit Unmerfungen aus biefer Studentenzeit finden 1 Beben Schleiermacher's, Denkmale G. 3 f.), und nachdem er eben Salle fen, fanble er am 22. Juli 1789 Eberhard einen Auffat "über das Berg ber ariftotelischen Theorie bon ben Bflichten gu ber unfrigen". nbete fich, auch burch bie Borlefungen bes jugendlichen Fr. A. Bolf mit-, fein Berhaltnig jur platonifch ariftotelifchen Philosophie. Die religiösen und gemüthlichen Probleme von Barby wurden durch die Freundschaft mit dem dortigen Genossen, dem Schweden Gustav d. Brinkmann, der ihm herbst 1785 nach halle vorausgegangen war und der ihn nun dort in die geselligen Berhältnisse einsührte, rege erhalten. An diesen sandte er am 16. September 1787 eine (verlorene) Arbeit über die Religion; gleichzeitig mit dem aristotelischen Studien entstanden Briese über die Schwärmerei und den Stepticismus, die erhalten sind (a. a. D. S. 4). Und in Halle entstand die 50 Octobseiten umfassende abgeschlossene Abhandlung über das höchste Sut (a. a. D. S. 6 ss.). In dieser wird schon, wie später in der Aritik der Sittenlehre, das höchste Sut als der Indegriff dessen, was durch die ethische Idee herdorgebracht werden kann, erkannt, das Glück in dieses sittliche Thun selbst verlegt und Rant's Schluß vermittelst des Glückseitstriedes auf eine transscendente Weltordnung abgewiesen. Diese Schrift war für philosophische Rhapsodien bestimmt. Andern mehr populär-philosophische Entwürse waren in Arbeit (S. 5 s.). So verließ Sim Frühjahr 1789 Halle in einer vollen schriftstellerischen Thätigkeit, welche die

brei großen Themata feiner Lebensarbeit umfaßte.

Bom 26. Mai 1789 bis April 1790 war er nun bei feinem Dheim, bem trefflichen, aufgetlarten Brediger Stubenrauch in bem bei Frantfurt an ber Dber gelegenen martifchen Lanbftabtchen Droffen. Dort arbeitete er Befprache iber Die Freiheit aus, welche gegenüber Rant Die in ber Leibnig'ichen Schule geltente innere Determination bes Billens rechtfertigen follten. Das britte und lette berfelben ift borhanden (a. a. D. S. 19). Dann machte er in Berlin mabrend bes Commers 1790 fein theologifches Examen. hierauf ift er britthalb Jahr pom 22. October 1790 bis jum Juni 1793 in Schlobitten bei bem Grafen Dobna Sauslehrer ber jungeren brei Gobne gemefen; befonbere unterrichtete a Ludwig Dohna, ber fpater ale einer ber Begrunder ber preufifchen Landwehr fich auszeichnete. Immer hat ibm in bem Gefühl bes Lebens, ben Erfahrungen, bie es einschließt, ber Thatigfeit, welche es ermöglicht, auch ber Rern und bas Material beffen gelegen, mas wir metaphpfifch und religiös wiffen tonnen. So wurde ihm bamals ber Gintritt in biefen lanblichen Rreis menichlich burchgebil deter Individualitäten ein unvergleichlicher Gewinn. "Im fremden Daufe ging ber Sinn mir qui fur ein icones gemeinschaftliches Dafein, ich fab, wie fre heit erft verebelt und gestaltet bie garten Bebeimniffe ber Menschheit" (Monal. 108). Auch berband ibn von biefer Reit ab mit bem alteften Sohne bes Grafen, Alexander, bem nachmals für Breugens Befreiung einflugreich thatigen Dinifter, eine auf großes gegenseitiges Bertrauen begrundete und fur Schleiermacher's fpateres politifches Birten wichtige Freundschaft. In Diefer iconen Cpoche ent ftanben bie aus bem Plan ber Weiprache über bie Freiheit ermachienen Brudflude einer Rhapfobie über bie Freiheit bes Billens (a. a. D. G. 21-46). Die Rritit ber Beltanficht Rant's ging in biefer Schrift bon bem Problem ber transfrenbenten Weltordnung einen Schritt rudwarts ben Grunden biefer Belb anficht entgegen. Gie ftellte bie Frage, welche Borausfehungen über Die Freiheit bes Billens ben Forberungen unferes fittlichen Befens genugthun (a. a. D. 6. 24), und noch beute ift fie eine ber grandlichften Beantwortungen berielben im Ginne einer inneren Determination bes Willens (a. a. D. S. 21). So ir wuchs damals Schleiermacher's Lehre von ber Rothwendigfeit in ben Borgangen bes Billens und von ber Unanwendbarfeit ber Straf- und Gerechtigleitebegriffe auf Die Weltordnung : fie entftand aus ber bamaligen Bhilofophie ber inneten Erfahrungen, vielleicht von Chaftesbury beeinfluft, aber gar nicht bon Spinoge ober ber Romantif (Mein Leben Schleiermacher's, S. 139). Die Schrift blich unvollendet; mabifcheinlich mar fie im Commer 1792 burch eine andere uber ben Berth bes Lebens aus feinem Intereffe verbrangt worben faber fi

ather Denkm. S. 46 f., Auszug S. 47—63). In biefer ist er nun zum tiesten Grunde seiner Differenz mit Kant's Moralphilosophie durchgedrungen. Er kellt der Kant'schen Formel des Moralgesehes in freien Betrachtungen seine Anschauung vom Werthe des menschlichen Daseins gegenüber. "Was das Bewußtsein Deines Wesens Dir zu werden und zu sein gebieten, das bleibt Dir geboten, was auch ein höheres Wesen außer Dir wollen mag." Und zwar sieht er in der Einheit unserer Erkenntniß mit den Kräften des Begehrens die Form der ethischen Thätigkeit, welche jeden Daseinsmoment ersüllen, mit Glück und Freude ausstatten und in sich alle menschlichen Impulse ausnehmen kann. Die unmittelbare Kundgebung dieser Einheit ist ihm das sittliche Gefühl. Das sichdne Fragment ist der erste Entwurs der Monologen, vielsach benselben überraschend verwandt: es enthält zugleich den Keim seines Princips einer bilbenden

Cthit im Begenfag ju ben einschränfenben Moralprincipien.

Rach vorübergehender Thatigteit als Mitglied bes von Bebite geleiteten Seminars für gelehrte Schulen mahrend bes Winters 1793/4 ift bann G. bom April 1794 ab zwei Jahre hindurch in Landsberg an ber Barthe, ein paar Meilen von Droffen, Abjunct bes Schwagers von Stubenrauch, des Predigers Schumann, gewesen. Dier bilbete fich, nach Berfuchen in Schlobitten, Die ibm eigene, burch bie leibenden Mugen ihm nabegelegte Methobe von Rangelberedfamfeit aus, innerlich bis auf ben einzelnen Bedanten, ja bas pragnante Bort feine Brebigten burchaubilben, fie aber nur nachträglich für ben Drud aufgufchreiben. Gbenfo entftand beren Form: ftrenge Bliederung eines Bangen, breiter Glug ber Berioben, gleichmäßig fich über alle Theile bes Bangen ergiefenbe Barme ber Stimmung obne überraschenbe Effecte, ohne rhetorische Figuren ober glangende Bilber. Indem er die beften unter biefen Bredigten nachträglich auffchrieb und forgfältig für ben Drud burcharbeitete, entftand in biefer Epoche auch eine Reihe von Bredig ten, welche ebenfalls bamals nicht jum Drud gelangten (Predigten, Bb. VII, berousgeg, b. Subow, vgl. Dein Leben Schleiermacher's, G. 142 ff.). Bugleich überfeste er damals mit Gad Predigten von Blair, Professor der Beredsamkeit in Chinburg. Dies mar feine erste gedruckte Arbeit, ihr folgte 1798 die Ueberletung ber Predigten von Fawcett und noch 1802 ein weiterer Band ber Prebigten von Blair. Bugleich fallen in die Beit zwischen ben bisher erwähnten Schriften und der 1796 beginnenden neuen Entwidlung Aufzeichnungen, welche Edleiermacher's erfte Beicaftigung mit Spinoza bei Belegenheit Jacobi's bebrugen. Diefelben beben berbor, bag bie Metaphyfit Spinoga's gerabe fo gut die Brengen unferer Erfenntnig überichreitet, als Die transfrendente Weltordnung Rant's, und finden auch ichon eine Lude ber Spinoga'ichen Metaphpfit barin, daß bieselbe fur das principium individui teine Stelle hat. Diese ftille Thatigteit Schleiermacher's in Landsberg endigte, als im Commer 1795 ber Prediger Schumann farb und ihm ber Obeim Stubenrauch im Amte nachfolgte.

Die Cpoche ber anschaulichen Darstellung seiner Weltansicht (1796—1802). S. wurde nun zum Prediger an der Charite in Berlin ernannt, und er ist vom Gerbst 1796 ab sechs Jahre hindurch in der Stellung des resormirten Geistlichen dieser Anstalt verblieben. Den Resormirten gehörte in Berlin nur der Dom und die Parochialtirche, zehn andere Kirchen waren ihnen mit den Lutheranern gemeinsam. Unter diesen befand sich die der Charité, und so war Kirchendienst an dieser zwischen dem lutherischen Anstaltsgeistlichen Prahmer und S. vertheilt. — Die Beziehungen der Familie Stubenrauch zu den Sacks und Spalding's wiesen ihn auf diesen Lebenstreis. Samuel Gottsried Sack, damals ein hoher Fünsziger, war der Leiter des resormirten Kirchenwesens; der Propst Spalding, bereits ein Achtziger, hatte nach dem Erscheinen des Wöllnerschen Keligionsedicts seine Aemter niedergelegt, war aber noch der geistige Mittelschen Religionsedicts seine Aemter niedergelegt, war aber noch der geistige Mittelse

puntt eines großen Familientreises. Befonders nahe schloß sich S. an besten Sohn, den Prosessor Spalding am Köllnischen Symnasium, einen angeschenen Philologen, an. Andrerseits vermittelten Brintmann und Alexander Dohna die Beziehungen zu henriette herz und Friedrich Schlegel. So fam S. in personliche Berührung mit den damaligen Leitern der Bewegung, welche auf der Grundlage von Goethe und Kant eine neue Philosophie, Runst und historische Wissenschaftung befanden sich im Gegensah zu der maßvollen und von großen politischen Gesichtspuntten geleiteten Auftlärung der Fridericianischen Zeit, wie sie die Spalding und Sach mit sittlicher Würde vertraten. So sind nach wenigen Jahren für S. Schwierigseiten entsprungen, die seine lange Entsernung aus Berlin zur Folge hatten.

Die neue Bewegung wird in der Regel als Romantik bezeichnet. Der Rame grenzt allzuscharf die beiden Schlegel, Tieck, Novalis, Wackenroder, Schelling, Solger von den anderen Personen der jüngeren Generation ab, in denen dieselben Grundzüge in milderen Mischungen austreten. Dieses neue Geschlecht wendet sich gegen die Metaphysik und Theologie der Transscendenz und gegen die Trennung des Sinnlichen vom Sittlichen. Hierin ist es dem französischenzung ischen Raturalismus, Positivismus und Materialismus derwandt, aber in der Grundconception des Lebens steht es diesem mit deutschem Tiessung gegenüber. Es vertritt die Immanenz des Ideals oder der göttlichen Vernunst in der Wellewirklichseit. Es verbindet aber, näher angesehen, einzelne sehr positive und eigene Büge miteinander: ein neues Ideal des Lebens, daneben in diesem Leben selber und in der Dichtung die Emancipation der Phantasie und der von ihr getragenen Stimmung, in der Philosophie einen idealen lebendigen Monismus, in der Beistelswissenschaften den Fortschritt von den natürlichen Systemen zu einem geschichtlichen Standpunkt. Gemischt mit anderen Ideenmassen treten solche Grundzüge auch bei Hegel, den Grimms, Savigny zc. auf wie bei S.

Mit dem Ende des Jahres 1797 zog Friedrich Schlegel zu S. in bessenwert in der Charité: so eng war nun ihre Berbindung. S. verhielt sich zuerst dem frühreisen, jüngeren Freunde gegenüber empfangend. Unter der warmen Sonne jener Tage und des neuen Lebenstreises reisten nun rasch von den Entwürsen und Gedankenmassen der vorigen Epoche die zwei einsachgrößten, langsamer ein dritter unter seinen älteren Plänen. Die Darstellung seines Lebensideals in den Monologen und seiner religiösen Ansicht in den Reden über Religion bildeten sich gleichzeitig, 1798—1800, und sich gegenseitig ergänzend aus dagegen fand seine Streitschrift gegen das Moralspstem Kant's und seiner Schule

etwas fpater als Rritit ber Sittenlehre ihren Abichluß, 1803.

Als Friedrich Schlegel im herbst 1797 die nähere Befanntschaft Schleirmacher's machte, sah er bei diesem "Rhapsodieen" (Name einer Schrift Shastes burd's und Titel einer früher von S. geplanten): unmittelbare Ergüsse sinnersten sittlichen Lebens, in benen sich ihm damals ganz unwilltürlich, ohne sein Zuthun, sein Lebensideal aussprach. Ein Theil derselben erschien nun in den vielberusenen Fragmenten von Friedrich Schlegel im zweiten Geste des Athenaum (1798, I, 2, S. 1—146. Der Antheil Schleiermacher's untersucht von Sigwart, Programm von Blaubeuren 1861, von mir in den Denkmalen S. 74—87). Von den neun Bogen der Fragmente gehörte etwa einer S. an, und es ist mir möglich gewesen, seinen Antheil im ganzen zu bestimmen. Während sich in diesen Fragmenten die Monologen vordereiteten, macht sich im Sommer 1798 in seinen wissenschaftlichen Tagebüchern die Beschäftigung mit den Reden über Religion zuerst bemerkbar. Diesem Plane gab er

sich balb so ganzlich hin, daß bom 8. November 1798 bis zum solgenden 15. Februar sein ganzer Brieswechsel stockt. Als er Mitte des Februar einige Monate als Bertreter des Hospredigers Bamberger nach Potsdam geschickt wurde, waren die beiden seine Grundanschauung enthaltenden ersten Reden (Apologie, über das Wesen der Religion) beinahe sertig; dann hat er in Potsdam vom 15. Februar dis zum 15. April die drei anderen geschrieben süber die Bildung zur Religion, über das Gesellige in der Religion oder über Kirche und Priesterthum und über Religionen). Die erste Ausgabe (1798) hat eine starte Neberarbeitung in der zweiten (1806) ersahren; die dritte (1821) hat dann die Erläuterungen hinzugesügt süber die dauernde Bedeutung der ersten Ausgabe mein Leben Schleiermacher's I, 379, fritische Edition derselben dann don

Bilnjer 1879).

Die Reben über Religion find neben ber Glaubenslehre Schleiermacher's einflugreichftes Bert. "Als Menich rebe ich ju Guch von ben beiligen Mofterien ber Menichheit, von bem, mas in mir mar, als ich noch in jugendlicher Schmarmerei bas Unbefannte fuchte. Dag ich rebe, ift bie innere unwiderftehliche Rothwendigleit meiner Ratur, es ift ein gottlicher Beruf, es ift bas, was meine Stelle im Univerfum beftimmt und mich zu bem Befen macht, welches ich bin." 1. Die Religion ift nach ben Reben weber Detaphpfit noch Moral ober eine Difchung beiber, fondern Unichanung und Befühl bes Universums. Indem bie eligible Unichauung in bem einzelnen, uns von außen bestimmenben Borgang ein bandeln des Universums auf uns erfaßt, vollzieht fich eine Beruhrung bes Gemuths mit bem Unendlichen. Diefe ift gwar in fich ein einfacher Borgang, berfelbe tommt aber aum beutlicheren Bewuftfein nur burch eine Berlegung in Anidauung und Befühl. Der Rern ber Religion ift aber nach Schleiermacher's Schilberung ihrer einzelnen Anschauungen und Gefühle fiberall bas unmittelbare Bewußtfein bon ber Immaneng bes Unenblichen in bem Enblichen (Chaftesburg, bemferhuns, Spinoza, Goethe und Berber). 2. Die Dogmen find nicht Religion, fondern Abstraction aus ihr und Reflexion über fie. Sie find alfo nicht die Religion, obwol fie aus ihr nothwendig und unvermeidlich entspringen. Wenn in ber Regel ber Glaube an Gott und eine perfonliche Fortbauer als Rern ber Religion angesehen wird, fo ift er vielmehr nicht einmal ein nothwendiger Bestandtheil derfelben. 3. G. fest nun biefe Auffaffung ber Religion mit bem Indlicen 3beal ber Brubergemeinde in Begiebung. Die Religibsen leben in einer unfichtbaren Gemeinschaft, Die borhandenen Rirchen bagegen find aus bem Beburfnig entftanden, jur Religion ju erziehen. Das Bedurfnig mußte gur Grundung Heiner Gemeinschaften führen, und nur die Ginmischung bes Stoates hat diefe naturgemaße Form der Rirchenbildung verhindert. Jest muß aber bie Trennung der Rirche bom Staat herbeigeführt werben. 5. Jede Gingelreligion ift ein Individuum. Sie entspringt, indem ber Bille eine Gingelanichauung bes Uniberfums heraushebt und jum Mittelpuntte macht. Die Brundanichauung bes Chriftenthums ift ber Begenfat bes Unendlichen und bes Endlichen und feine Bermittlung. Der mabre Chrift tann bem nicht wehren wollen, bag neue Formen ber Unichauung bes Universums, also neue Religionen bernortreten.

Denselben Gegenstand als diese Reden behandelten gleichzeitig mit ihnen die Predigten (erste Sammlung 1801) und die Briefe bei Gelegenheit des Sendschreibens jüdischer Hausdater (1799). Während die Reden das Wesen der Religion so rein als möglich erfassen wollen, und darum abstract ersassen mussen: leben die Predigten unbesangen in jener Verdindung zwischen der religiösen Anischung, dem sittlichen Leben und der Bildung der Ideen, wie sie in der christlichen Frömmigkeit besteht (Dogmatit I. S. 68 sf.: das Christenthum als ethische

ober teleologische Religion; vgl. über bies Berhaltniß Otto Ritfchl , Schleiermacher's Stellung jum Christenthum in feinen Reben, 1888; und meine Rec. im

Archiv für Geschichte ber Philosophie III, 1, 141 ff.).

Enbe beffelben Jahres fchrieb G. in nicht gang bier Bochen bie Monologen (1800). In ihnen empfingen bie alten Entwilrfe "Ueber ben Berth bee Lebens", "Ethische Rhapsobien", "Selbstanschauungen" ihre abgeschloffene Form, und fein Plan eines Romans, in welchem er wie Jacobi feine "religiofen Anfchauungen" über Liebe, Ghe und Freundichaft barlegen wollte, murbe in einer anderm fünftlerischen Form verwirklicht. Die Monologen erichienen gleichzeitig mit Richte's Bestimmung bes Menichen. Beibe Berte vertraten ben transicenbentalen 3bealismus ber Epoche. Das Bert Schleiermacher's hat bas Fichte's fiberbauert; es fpricht ben transscendentalen 3bealismus in einer besonderen und bochft wirtfamen Geftalt aus. Das im Banbeln ale ichopjerifche Ginbeit bes gangen Lebens wirkfame Selbst ober Ich, wie es die Transscendentalphilosophie lebrt, wird hier als über die Zeit und den Wechsel erhabener Individualmille beftimmt. - Rach Bollendung ber Monologe fchrieb G., ba die Angriffe auf Die Lucinde, ben Roman feines Freundes Friedrich Schlegel, fich mehrten, Die Dielbefprochenen vertrauten Briefe über Die Lucinde, anonym, 1800. Gie maren ein Freundichaftsbienft fur ben bartbebrangten Berfaffer bes mirflich ichlechten Buches, enthielten indeg einige bauernd bon G. bertretene Bebanten feiner bilbenben Ethit. Bur felben Beit arbeitete er an moralifchen Dialogen, von welden ber über bas Unftandige im Rachlag fich fand (Aus Schleiermacher's Leben Bb. IV, bon Jonas und Dilthen, G. 503 ff.). Die Fragmente, Die Lucindenbriefe und ber Dialog ftreben eine Philosophie bes Lebens, ber Liebe und Gbe, ber Freunbichaft und Gefelligfeit an, für welche aber ber einseitig inbibibualifiifde und hyperäfthetische Kreis, in welchem damals S. lebte, weder normale Grighrungen noch ein gefundes Empfinden barbot.

Entsprangen doch ein aus diesem ästhetisch franklichen Individualismus Berwicklungen im Leben der Freunde Schleiermacher's, in deren Berlauf dieselben ans ihre natürlichen Lage herausgedrängt wurden. Es wäre ihr Beruf gewesen, als Schriftsteller in Berlin das neue geistige Leben Deutschlands zu vertreten, ihm hier einen socialen Mittelpunkt in einer Großstadt zu schaffen. Insbesondere besahen die Schlegel alle Eigenschaften echter Schriftsteller. Es war ihr aus selbstgeschaffenen Lebensschwierigkeiten entstandenes Berhängniß, daß sie nun zeitlebens der Heimathlosigkeit versielen und ihre Schriftstellerei von ihrem natürlichen Boben sich löste. Auch S. wurde durch den Eindruck der Reden, der Lucindenbriese, durch sein Berhältniß zu Friedrich Schlegel und durch andere persönlichste Lebensverwicklungen dazu bestimmt, im Frühling 1802 eine Stelle als Hosprediger zu

Stolpe in hinterpommern angunehmen.

Schleiermacher in Stolpe; seine kritischen Arbeiten in ihrem Einfluß auf die höhere Philologie und auf die Borbereitung seines Spstems (1802—1804). Ende Mai 1802 kam S. in Stolpe an, wo er dis zu seiner Berufung nach halle, im herbst 1804, verblieb. Als er im April die Schwester in Gnadensrei besuchte, fühlte er, "daß er nach Allem wieder ein herrnhuter geworden, nur von einer höheren Ordnung". Aus den Ersahrungen im Predigtamt erwuchsen ihm in Stolpe die zwei "unvorgreislichen Gutachten in Sachen des protestantischen Kirchenwesens, zunächst in Beziehung auf den preußischen Staat", 1804. Der erste von beiden Auffähen war schon schliereinmal niedergeschrieben worden und wurde nur umgearbeitet (Briw. 3, 361); er trat für die Union der resormirten und lutherischen Consession ein; sie solle ohne Unisierung in dogmatischer oder ritualer Beziehung durch die Erstlätung

herbeigeführt werben, "daß es überall weber in bürgerlicher noch in firchlicher hinsicht für eine Beränderung solle gehalten werden, wenn, wer bisher nach dem einen Ritus und bei einer Gemeinde der einen Consession communicirt habe, in Zukunft bei einer Gemeinde der anderen und nach anderem Ritus communicire" (S. 2B. I, 5, 73). Der andere neue, im Herbst 1803 geschriebene Auffah erstrebte eine Resorm des gottesdienstlichen Lebens im herrnhutischen Sinne, Pflege von Kirchengesang und Kirchenmusit, Bermehrung der Feste, Kindergottesdienste, Standespredigten, und eine Steigerung der Thätigleit des Geistlichen an, welche mit ihrem Predigtamt künstig andere Leistungen, 3. B. in den Städten obrigkeitsliche Amtsthätigteit, verdinden sollten.

Ferner hatte er nach Stolpe bie Arbeit an einer leberfetung bes Plato mitgebracht. Die Platofiberfegung Schleiermacher's ift Die Hebertragung ber neuen Methobe ber afthetifchen Auslegung und Rritit auf Die ftrenge Bhilo-Logie. Die Rritit ber fruberen großen Philologen mar borgugsmeife von grammatifchen, metrifchen, logischen und fachlichen Erwägungen geleitet. In Bindelmann und herber entsteht nun bie neue Richtung, Die bann Friedrich Schlegel in ber Litteraturgeschichte geltenb macht. Jebes litterarifche Bert ift ein Ganges, beffen innere Form ben Reimpuntt feiner Beftaltung und feines Nachverftand= niffes enthalt. Beber Schriftfteller ift ein Banges, in welchem ein innerer Buammenhang bie Abfolge ber einzelnen Werte regiert und bas Berftanbnig feines driftstellerifchen Charafters ermöglicht. Bon ba entfteht bann ber umfaffenbere Bufammenhang einer Schule, endlich ber Litteratur eines Bolfes. Diefer afthetifchen Auslegung und Rritit fam nun G, in feiner Lehre von ber Individualitat orbernd entgegen. Bar bieje Auslegung bisber von Friedrich Schlegel bejonbers in feinem von Bindelmann geleiteten Bruchftud ber griechischen Litteraturgeschichte und in feinen Arbeiten fiber Leffing, Boccaccio, Goethe angewandt worben: fo follte fie nun bon ihm und G. gemeinfam am platonifchen Dialog, ber am meiften rathfelhaften und complicirten Form bes Alterthums, und an ber Aufgabe, Echtheit, Beit und Bufammenhang diefer Dialoge ju finden, ber ichier verzweifeltften Aufgabe ber Rritif neben bem homer, erprobt werben. Unter ben alteren Bearbeitungen bricht gwar Tennemann (Spftem ber platon. Philosophie 1792, 5. I, 86) bon bem "Gang, welchen bie Entwidlung feines philofophifchen Geiftes nahm", aber weber ift er auf ben inneren Bufammenhang ber Dialoge untereinander gerichtet, noch weiß er die Composition der Dialoge und ihre Beziehungen aufeinander gu benugen, um tiefere Aufichluffe fiber Plato's Philosophie gu gewinnen. Rur die erften Schritte gur Lojung ber neuen Aufgabe thaten indes Friedrich Schlegel und G. gemeinfam: Die Bojung in ftrenger philologifcher Arbeit fiel G. gu, ben bierbei insbesonbere fein Freund, ber Philologe Beindorf, unterftühte.

Schon ein paar Tage nach Bollendung der Reden hatte Fr. Schlegel, der egyodewxxys Schleiermacher's, diesem zuerst den Borschlag einer gemeinsamen Uebersetung des Plato gemacht. S. hatte denselben mit Begeisterung (Briw. I, 227) ergriffen. Er warf sich nach Beendigung der Monologen mit aller Anstrengung auf die Borbereitungen und arbeitete damals viel mit Fr. Schlegel gemeinsam (Briw. I, 279). Beiden erschien als die Aufgabe, Plato als philosophischen Künstler darzustellen; sahen sie doch in der Berbindung von Kunst und Ertenntniß das Wesen bes Philosophen (Kritit der Sittenlehre, Borr. S. V) und in Plato daher den Typus der Philosophen (Kritit der Sittenlehre, Borr. S. V) und in Plato daher den Typus der Philosophie. Aber in der philosopischen Technik konnten nicht leicht zwei Männer verschiedener voneinander sein. Nicht ohne Fronie spricht S. von Schlegel's Manier, den Plato nur so immer wieder von vorn die hinten durchtulesen (Briw. I, 364). Demselben blieben dann hiervon nur starke, aber unbestimmte allgemeine Eindrücke zurück (vgl. A. W. Schlegel an Windischmann G. W. V. 385.

Dialog auf Dialog übertragen follen? Buerft am 8. Dec. 1800 ab S. ben "gangen Complexus feiner Spothefen", bas "Schema ber @ ber platonifchen Werte" (III, 274). "Meine Theorie ber Anardmur erfte bebeutenbe und wichtige Schritt, um bas Berfteben bes Blato machen, bas erfte, mas fritifch batte geschehen muffen und mas feit fe immer vernachläffigt worben ift" (Brim. III, 295). Schlegel bat in bei ftellung bes Phabrus, bie er bamals ichon als enticheibend fur bas ! aniah und in ber Bufammenordnung bon Phabrus, Protagoras, Parm ben brei Sauptbialogen ber erften Epoche Schleiermacher's Unficht antici griff er aber fehl, wenn er ben Barmenibes por ben Brotagoras ftellte, De ale echt anfah, bagegen bie Gefete und bie Apologie verwarf! Und bei Lecture gerieth er geradegu in's Bobenlofe. Sauptbialoge I: Bhabru nibes, Brotagoras; II: Theatet, Borgias, Cophiftes, Bolitifus; III: Philebus, Timans und Rritias. Auger ber Reibe ju Gpoche I I Enoche II Rratplus, unbestimmt Symposion. Aber bom Parmenibes berloren, ber Philebus unvollendet ober ebenfalls verftimmelt. Go Rrathlus unvollftanbig, ber Timaus in ber zweiten großeren Salite neu Meno und Guthybem unecht! Bon bem außerorbentlich fruchtbaren fritifd bas im ariftotelischen Ranon ber platonischen Dialoge liegt, hatte er Ahnung. Much die innere Conftruction bes platonifchen Dialogs, m entbedt hat, tannte er noch nicht. Daber er bie bierauf gegrundete i ber platonifchen Berte ebenfalls noch nicht befag. Seine Rritit ift gebaut und baber in beftanbiger Schiebung. S. bagegen ging litterarbiftorifchen Intereffe aus, fonbern von ber Intention, burch m Studium der Berte Plato's fich ber Philosophie beffelben gu bemachti Rern und Werth feiner Arbeit liegt in ber Ertenntnig ber Compu platonifchen Diglogs, ber Begiehungen biefer Digloge aufeinanber un lich ber innerften Ratur bes platonifchen Philosophirens. Co wollt gunachft mit Bergicht auf eine chronologische Ordnung burch Ueberfe Erlauterungen ein ftrenges Berftanbnig ber einzelnen Dialoge 1

nleitung zu schreiben; Ostermesse 1804 erschien der erste Band. Das Werk nicht ganz zu Ende gelangt; es schloß mit dem Staate und insbesondere maus und Gesehe sind nicht mehr übertragen. Plato's Werke von S. I 1. 2.

1. 2. 3. 1804—1809. 2. Huft. 1817—1827. III 1. 1828.

S. hat bie Composition bes platonifden Dialoge entrathfelt. ren erfter Grundzug entipringt baraus, bag bie Philosophie bier noch Leben, Beach, Mittheilung ift, erft in zweiter Linie ichriftliche Aufgeichnung; ber Dialog will per bie Gebanten im Anberen erzeugen. Der zweite Grundzug ber Composition pringt aus ber Art, wie in biefem Spftem Alles mit Allem gufammenbangt; ber berlnupit ber einzelne Dialog in fich icheinbar beterogene Untersuchungen b flebt mit allen anberen Dialogen in Begiebungen. Go entipringt eine mpofition, in welcher Inhalt und Form gleichfam nur die Attribute berfelben bitang bes Bertes find. Die weiteren Eigenschaften biefer Composition ichilbie Ginleitung meifterhaft, I2, 20. 41. - Ebenfo bilben bie einzelnen ate permittelft ber in ihnen funftvoll angebeuteten Begiehungen ein Ganges. trennt Abficht und Runft in Diefem Busammenbang burchschnittlich nicht bon inneren Entwidlung des Autors. Denn diefem unbewußt bichtet in ihm der filerifche Beift ein icones, tief burchbachtes Bange von Berfen. Dies ergiebt baraus, bag bie Brundconception Blato's icon am Beginn feiner Schriftlerei im Bhabrus da ift und fonach bie folgenden Schriften nur methobijch e entwideln. - Und gwar vollzieht fich biefe Entwidlung in brei Stufen. Glementaruntersuchungen über bie Bringipien, bier entwideln fich bie erften nungen bon ber Dialettit als ber Technit ber Philojophie, bon ben 3been als em Gegenstanbe, fonach von ber Möglichkeit und ben Bebingungen bes Wiffens. her werben diefe Dialoge in allen folgenden vorausgefest. Die Sauptwerte fer Stufe find Phabrus, Brotagoras, Barmenibes; an fie ichliegen fich Lyfis, hes, Charmibes, Guthpphro an. 2. Zwischen biefen elementarischen und ben ftructiben Werten fteben biejenigen, welche nur bon ber Anwendbarfeit jener incipien in ben realen Wiffenschaften ber Ethit und Phyfit handeln. Ihre andere Form bezeichnet S. ale die indirecte. Die Sauptwerte Diefer Stufe Theatet, Cophiftes, Polititos, Phadon, Philebos; an Diefe ichließen fich als benwerte Borgias, Menon, Guthhbemos, Rrathlos und Sompofion. 3. Die ftructiven Dialoge bezeichnen bie Reife bes platonifchen Beiftes, fie geben guamenbangende Darftellungen auf ber Unterlage ber Arbeiten ber erften und eiten Stufe, in welchen Theoretisches und Praftifches burchaus eine ift. Die uptwerte biefer hochften Stufe find Politit, Timaos und Rritias; an fie lieben fich Die Beiehe als Rebenwert. Diefer methobifchen Unordnung ber erte entipricht nun im Bangen beren zeitliche Folge.

S. bemerkt selber fiber seine Arbeit mitten in ihr (14. December 1803, iw. IV, 89): "Das Einzige, worin ich es vielleicht zu etwas hätte bringen einen, ist die Philologie im höheren Sinne, allein diese höhere Philogie hat keine andere Basis als die niedrige. Hier sehlt es mir nun noch sehr, die werde mich daher nie an etwas Broßes wagen können, sondern nur an die Einzelheiten wie den Platon; wiewohl auch hier der Zweisel bleiben wird, auf dem Gebiete der niedrigen Philologie noch Entdeckungen gemacht werden inen, die das ganze Gebäude der höheren Kritik, das ich aufzusühren gedenke, bergraden." In der That hat die Ausbeutung politischer Anspielungen, berarischer Beziehungen und stilistischer Unterschiede die Resultate Schleiermacher's isach in Frage gestellt; die Aussindung tiesgreisender inhaltlicher Dissernzen ichen den Dialogen hat seinen Grundgedanken modificirt; aber seiner Arbeit ihr allein bleibt das Verdienst, das Wiederverständniß Plato's herbeigesührt

baben, wie bied Boerth jo icon anerfannt bat.

Das Studium Plato's verlnüvite fich ibm damals mit ber Renuteilen ber naturphilosophischen Schriften jener Tage, und fo begannen aus ber auf lichen Darftellung feiner Weltanficht in Reben und Monologen fich leite philosophifche Begriffe gu bilben. Taine ((l'idealisme anglais 6. 7 hat mit Recht hervorgehoben, daß die deutsche philosophische Bewegung jener! durch die Fahigleit wirtte, allgemeine Begriffe aufzufinden; was vorter Saufe von Thatfachen mar, ber Beift von Zeitaltern und gangen Civilifatie bie Erscheinungen ber Boefie ober Religion, murbe in ein Spftem gefehlicher giehungen umgewandelt; fo murbe ber Ginn bon Dogmen, Die Bebeulung poetifchen Werten, Speculationen, Lebensordnungen verftanblich gemacht. versuchte nun mit der von ihm festgehaltenen fritischen Methode und Borficht & dieje weltumfpannenben Gefichtspuntte ju verfnupjen. Er hat die Dethobe & jeftgehalten: er analyfirt die Thatfachen bes Bewußtfeins; insbefondere Biffen, liches Sandeln, religiofes Gefühl führen auf Bedingungen als ihre Boransfeten zurud, welche beren begrifflich nicht erkennbare Unterlage bilden. auch Blato's Dialettit Rudgang von den Thatfachen unferes boberen Bewuft zu beren objectiver Bedingung: ben Ibeen, als in welchen Sein und Ertennen find. Blato lofte nach ihm die fophiftische Bertnubjung ber Erfenntnik mit Wahrnehmung, bes Buten mit bem Angenehmen auf und ichloß von ber Erten und bem Guten gurud auf bas Urbilbliche als ihre Bebingung, in welchem! und Erfennen daffelbe ift (Schleiermacher's f. 2B. Abth. 3, Bb. 4, It. 1 Geschichte ber Philosophie S. 99 ff., bef. 104). Und an Schelling erlant in ber Rec. ber Borlefungen über bie Methobe bes atabemifchen Stubi (April 1804, abgebr. von mir Briefw. IV, 579 ff.) an, wie aus ber im wiffen enthaltenen Ibentitat bes Ibealen und Realen vier Gebiete ber 20 icaften bes Wirklichen abgeleitet werben: reale und ibeale Ericheinungen. gefaßt in hiftorischem und in speculativem Berfahren. Fand er nun ben fcom Buntt Schelling's im Unvermogen feiner Brincipien, eine Ethit au beart (Rritit ber Sittent. S. 487 f.), im Begenfag zu bem ethifch tieffinnigen (ebenbaf. G. 44 ff.), fo entftanb ihm hieraus feine Aufgabe, burch Anmen ber angegebenen Methobe bie Brincipien tiefer und religiofer gu beftimmen bon ihnen aus eine Ethit aufzuftellen. Go war ihm Ethit bas Begreifen geschichtlich focialen Welt unter bem Befichtspuntte ber Anlage und Entwie

eigenen morolischen Grundsäße zu Grunde legen, sondern die Systeme nur einer Prüfung in Bezug auf ihre wissenschaftliche Form und Bollständigkeit unterwersen; selbst ein so kritisches Genie wie Friedrich Schlegel sollte aus ihr die eigene Moral Schleiermacher's nicht errathen (Briw. I, 326 ff.). Als bloße Auslösung wissenschaftlicher Formeln sollte sie auch im Stil zur Strenge und Einsachheit ter mathematischen Analyse zurückgesührt werden (Kritis Worr. 9. Bgl. Briefw. IV, 79: Synthesis von Aristoteles und Dionys von Haltarnaß). Diesen Plan hat er nun zu Stolpe in der schwersten Zeit seines Lebens dis zum 21. August 1803 ausgesührt, körperlich von dem Klima und der ungesunden Wohnung sehr angegriffen, dazu vereinsamt, auch mit Arbeit überhäust durch die Uebersehung des Plato. Diese Freudlosigkeit lastet auf dem Wert, und die sormelhaste Strenge erschien schon den ersten Lesern als unerträgliche Abstrustät (Grundlinien einer Kritik der disherigen Sittensehre, entworsen von S., 1803).

Gine bestimmte 3bee ber Ethit liegt indeffen ber Rritit ber Sittenlehre gu Brunde. Gie ift oben im Bufammenhang ber beutschen philosophischen Bewegung jener Tage bestimmt worben, wird aber in ihrem großartigen Ginne vielleicht einem heutigen Lefer am beften burch ihre Bermanbtichaft mit bem ethischen Brundgebanten Berbert Spencer's verftanblich. Ift boch bie beutiche Raturphilosophie, auf beren Stamme Schleiermacher's Ethit erwuchs, in der pantheiftischen Entwidlungslehre Berbert Spencer's nur weit fruchtbarer an einem ungeheuren Material burchgebildet worden. Fur beibe Philosophen ift die Sittlichfeit nur Bluthe und iconfte Entfaliung bes Raturmirtens, welches in gefetlider Determination immer bobere und zwedmäßigere Gestalten bes Lebens berborbringt. Daber ift ihnen die Sittlichfeit gar nicht verschieden von ber Lebensbenbe und Bebenoffeigerung, welche aus bem bolltommenen und zwedmäßigen Birten ber pfochophpfichen Functionen bes Menichen, entiprechenb feiner Structur, entipringt. Diefe Bermandtichaft tritt befonders beutlich in ber ichon-Ren ethilchen Abhandlung Schleiermacher's: "leber ben Unterschied amifchen Raturund Sittengefeh", 1825, berbor. "Begetation und Animalifation zeigen in jeder ihrer berichiebenen Formen ein abgefchloffenes Bange, beffen Begriff bas Befet für ein Spftem bon Functionen in ihrer zeitlichen Entwidlung." Bebes folche Belet bestimmt die Individuen einer Art ober Gattung: fie entstehen nach ihm und ihr Dafein verläuft bemfelben gemäß. Auch ift in diefem Raturgefet ein Sollen ebenfogut als im Sittengefet enthalten; Diggeburt, Rrantheiten berbalten fich ju biefem Raturgefet gang wie bas Unfittliche und Gesetwidrige jum Sittengeleg (S. 2B. Abth. III. Bb. 2. S. 412 f.). Sonach umfaßt ber fittliche Broceg bas gange Leben ber Befellichaft; aber barin fteht nun G. fehr hinter Berbert Spencer gurud: Die bilbenbe Rraft bes fittlichen Processes wird bon ihm nicht empirifch nach ihren Caufalberhältniffen ftubirt, fonbern nach Blato's und Schelling's Art in einer Ordnung von Begriffen bargeftellt, burch welche schematisch don Gebiet bes fittlichen Lebens umfchrieben wirb. Die Rritit ber Gittenlehre anterlucht nun, ob die wiffenschaftliche Form ber Shiteme widerspruchelos und bolllanbig bie fittliche Wirtlichfeit abbilbe; benn jedes reale Shftem tann im Denten mer burch ein Suftem bargeftellt werben (Brundlinien S. 349). Go pruft fie im reften Buch die hochften Brundfate ber Sittenlehre nach ihrer Ableitung aus ber eften Bhilolophie, ihren Formeln und beren Tauglichfeit, im zweiten bie fittlichen Begriffe, junachft bie formalen der Pflicht, der Tugend und bes Gutes, bann bie einzelnen realen, und im britten Die ethischen Sufteme nach ber Bollftanbigbit ibres Inhaltes und nach ber Bolltommenheit ihrer Form. Die freudige, bas Sinnenleben abelnbe und bas gange reiche Menschenleben geftaltenbe Sittlichkeit

triumphirt bier über bie bloke Ginichrantung ber Triebe in einer aecet Moral, und Rant's und Richte's Sittenlehre mit ihrer Unterbrudung bes ! lebens find bier gwar nicht ohne Ginfeitigleit, aber grundlich gerftort we Dagegen ift die Behandlung ber englisch - frangofischen Moraliften ungureic Die deutsche fpeculative Schule wußte mit fo großen Moralfdriftfieller Turgot, Condorcet, Sume und Abam Smith nichts angufangen. Die Bebe ber zwei großen metaphpfifch conftructiven Moraliften Blato und Spinoza, fich G., als ben beiben Reprafentanten einer aus ben tiefften Brincipien bilb Ethit, befonders verwandt fühlte, wird an allen Theilen ihrer Spfteme gla ermiefen. Ariftoteles fteht ihm im Schatten bes Blato und Leibnig in ber Spinoga. Der auffälligfte Mangel in ber Burbigung ber moralifchen S tritt barin bervor, bag die Bebeutung ber Stoiler gerabe fur Die Ausbil ber praftifch wirtfamen moralifchen Begriffe und Sabe nicht anertannt Erot folder Mangel find biefe Grundlinien bie bedeutenbfte fritifche Lei auf bem Gebiet ber Sittenlehre. Und wenn Straug über bas Bert urtheil einer hiftorifchen Ordnung ber Rritit murbe biefe "am Ende ebenfo reid ethischen Bestimmungen bageftanden, als bie Schleiermacher's arm baftebt' weiß man im Begentheil leiber gut genug, bag eine Rritit, ffir welche bie gelnen Spfteme Momente bes geschichtlichen Broceffes find, ichlieflich nich ber Sand behalt: "ale ben letten ichaalen Augenblid", ber ja bann auc ftimmt ift, fich als bloges Moment eines fünftigen ju erweifen. Bobl ift die fachliche Anordnung ber Rritit bei G. barum ungureichent, me Spfteme nur aus bem afthetischen Befichtspuntt ihrer foftematischen Bollen in ben verschiebenen Abtheilungen gepruft werben. Im Gegenfat biergu t eine heutige Rritit Die foftematifche Brufung ber Fortichritte in ber Unterfu ber allgemeingültigen moralischen Thatsachen, Glemente und Normen ban geschichtlichen Burbigung ber Epochen bes moralifchen Bewuftfeine und be bieje angeschloffenen Moralfpfteme gu trennen haben.

Salle; Gintritt in Die miffenicattliche Theologie. Entu bes ethijden Suftems (1804-1807). G. war bes Stolpeichen Erile : jumal auch feine Gefundheit litt. Durch Bermittlung bes Theologen P erhielt er Anfang 1804 bom Rurfürften Maximilian Jojeph II. bon Balern Unfrage, ob er ale Projeffor ber Theologie fur Die Sacher ber theolog Sittenlehre und prattifchen Theologie nach Burgburg geben wollte. Gi bamals, in bem tatholifchen Lande fur bie Auftlarung eine Statte gu ber 3war hatte S. fehr gerechtfertigte Gorge in Bezug auf Die bortige Collegia jumal auch Schelling berufen mar. Auch entfagte er ber Rangel ungern. feine Lage brang ibm bie Buftimmung ju ber Anfrage auf. Um fo mehr er ibn, ale nach der am 24. April 1804 erfolgten Ernennung in Burgburg nun die nachgefuchte Entlaffung aus bem preugischen Dienfte am 6. Dai bom Ronig berweigert und er ju Dichaelis 1804 nach Galle ale Univer prediger und außerordentlicher Brofeffor berufen murbe. Am 31. Muguft verließ er Stolpe und reifte über Landsberg und Berlin nach Salle, wo 12. October 1804 antam. In ber theologifchen Facultat berrichten ber mot tiftifche Rationalismus von Riemener und Roffelt und ber berfcamte naturalismus von Rnapp. Ward G. auch freundlich empfangen, fo bei boch weber Cberhard feine Bebenten gegen ben "offenbaren Atheiften". vermochten die Rationaliften fich in feine berrnbutifche Dollit zu finden murbe benn auch die Berftellung bes alabemifchen Gotteibienftes nur fan beb und noch Anfang 1806 maren bie Schwierigfeiten nicht Abermunben. mals nach Bremen ber Ruf in ein Brebigtamt an G. gelangte, benutte er b

ne Lage zu Maren; er inupfte fein Berbleiben an ben Gintritt in bie theoifche Facultat ale Orbinarius berfelben und die endliche Ginrichtung bes bemifchen Gottesbienftes. Beibes murbe bewilligt. Doch hat er in feiner ibemifchen Rirche nur vier ober ffinimal gepredigt; bann gerftorte ber Rrieg d biefe Ginrichtung. Gbenfo bot ibm feine bausliche Grifteng feine Befriejung. Es entichied fich, mabrend er in Salle mar, bag Eleonore Grunow bie miffensbedenfen nicht überwinden tonnte, die fie gegen die Auflofung ihrer unarbigen Ghe und bie Bereinigung mit G. hegte. Fur Alles mußte er in ber m gang neuen Freude an feinen Borlefungen einen Erfat finden. In biefen orlejungen erlangte nun fein Spftem als Philosophie und Theologie eine feste italt, und hierin lag bie große Bedeutung der in Salle verlebten Jahre. Die ebeit am Blato ging weiter, 1805 ericbien icon ber zweite Band beffelben und d in bemfelben Jahre ber britte. Schon im Commer 1805 fcuf er in feiner orlejung über Bermeneutit eine Theorie ber Auslegung, wie fie ber neuen, m afthetischen Gesichtspuntten geleiteten Philologie entsprach und an Plato m ibm gefibt worden war. In feines Schulers Bodh nunmehr gedrudter Borung aber Enchelopabie ber Philologie hat fpater biefe hermeneutif und Rritit aleiermacher's eine reife Durchführung und Fortbildung erfahren. 3m Binternefter 1805/6 begann er bann in feinen Borlefungen bie an Blato's Dialogen widelte Dethode auf Die Briefe bes Baulus ju fibertragen. Arbeitete er fo unmablich auf bem Gebiete feiner boberen Philologie und fcuf fich fo auch fur Eheologie eine hiftorische Grundlage, fo las er jugleich im Winter 1804/5 ilosophiiche Ethil und theologische Encyclopadie, 1805/6 Dogmatit, im Sommer 06 driftliche Sittenlehre. Im Drud veröffentlichte er bon Salle aus neben n Blatobanden und gewichtigen Recenftonen, insbefondere ber über Fichte's umballge bes gegenwärtigen Beitalters (Ben. Litteraturgeitung 1807, abgebrudt riefw. IV, 624 ff.), die Beihnachtsfeier, bann die umgearbeitete zweite Ausgabe r Reben und eine neue Auflage ber Predigten, zuleht im Mai 1807 bas tifche Sendidreiben an Gag über ben fogenannten erften Brief bes Baulus Eimolheus.

Run entfaltete fich auf ber Brundlage ber Rritit ber Sittenlehre in ben Borungen Schleiermacher's Ethit. Rach beren altefter Faffung leitet die Phyfit is der Natur den Menschen ab, die Ethit beginnt umgefehrt im Geiftigen und reien und begreift bieraus bie Belt; fo liegt beiber gemeinsame Borausfetung ber Ginbeit ber Begenfate; in biefer ift bas Thatfachliche, Dingliche eins mit ben been und ber Bernunft. Und überall in allem Wirklichen finden wir nun Belebtn bes Rorperlichen und Dinglichen von diefem Geiftigen, fonach Gegenwart bes pigen und Unendlichen in ber endlichen Ericheinung. Alles Ertennen erfaßt et Bernunft im Endlichen und alles fittliche Sandeln verwirflicht fie barin. ib gwar vertlart ber fittliche Broceg alle Regungen ber menfchlichen Bruft bon n finnlichen Trieben aufwarts jur Schonheit und geftaltet fie ju Beftandeilen bes vollendet Menschlichen. - Dit ber philosophischen Speculation ift er in biefer Salleichen Beit noch ber chriftliche Blaubensgehalt auf's engfte rbunden. In der erften Predigtfammlung erscheint bas chriftliche Leben als erhohte befreite menichliche Befühle- und Befinnungsleben überhaupt. Das riftenthum umfaßt alle Regungen ber erhöhten und geheiligten Menfchlichfeit. o erinnert Die ameite Auflage ber Reben Brindmann, bem fie gewibmet ift "an jene rit, wo wir jene harmonie mit ber Belt in uns hervorzurufen anfingen, welche fer innerftes Gefühl uns weiffagend jum Biel fette und welche bas leben nach en Seiten immer bolltommener ausbruden joll. Derfelbe innere Befang, Du ift es, mar es auch, ber in biefen Reben, wie in manchem Unberen, mas ich

öffentlich gesprochen, fich mittheilen wollte". Gin Dentmal Diefer Cpoche Auffaffung bes Chriftenthums ift nun Die "Beibnachtefeier". Das Gor entstand mabrend ber Beihnachtszeit 1805-1806 in taum brei Bochen , eine plogliche Inspiration. Gein Gegenstand ift Schonheit und Blad ber lichen Gefühlswelt, wie bas Reft ber beiligen Racht fie ausspricht. Dab ginnt es mit bem Buftanbebilbe ber burch bas Chriftenthum erhöhten und enbeten Erifteng; nun ftrebt bie Reffexion, biefen erhohten Buftanb auf Urfprung in Chriftus gurudgufuhren, um bann wieber im Befuhl biefes er driftlichen Lebens unterzugeben. "Der fprachlofe Begenftand erzeugt in mi fprachlofe Freude, bie meinige fann wie ein Rind nur lacheln und jaud Die Rebe von Leonhard vertritt Die fritische Geite ber theologischen Ref Sie ertlart aus bem Mathos die Sauptbestandtheile ber evangelifchen Bei und erfennt ben Berd Diefes Dhthos im drifflichen Gemeindeleben; fprich S. noch in ber Dogmatit von "bem Bilbe Chrifti, welches als eine Gefami und ale ein Gefammtbefit in ber Gemeinde besteht". Go anticipirt biefe David Strauß; nur bag bier ichon Schleiermacher's tiefes Apercu berbo nach welchem er bie Wirtfamfeit bes mpthenbilbenben Bermogens mit Gultus, ben Weften, ben Gefangen verbunden fieht. Die Rebe bon Ernft be bertritt icon Schleiermacher's Glaubenslehre, beren Reflexion über Die drif Erfahrungen und ihren Schlug aus benfelben auf ihre geschichtliche Bebi in Chriftus. Der Zwiefpalt, in bem unfer Leben beginnt, tann nur aufge werben burch einen unfündlichen und volltommenen Anfang bes driftliche meindelebens, in welchem ein folder Zwiefpalt niemals mar. In ber Rebe Eb tritt bann noch ein brittes Moment ber theologischen Reflexion und entgegen bamals von Schelling, Daub u. A. vertreten mar, von G. fpater fallen g murbe: Die driftliche Speculation. Wie Diefe geschichtlich mit bem Platon verwuche, fo ift fie auch in G. burch Plato bedingt, ber fich bier mit bem äfibetiiden Sumanismus berührt. Chriftenthum und Speculation baben i ichiedener Form benfelben Behalt, in verschiedener Schale benfelben Rern Urbild bes Menichen, bas 3beal ber Menichheit. Die in unferer Erbe wi Bernunft verforpert fich in ber endlichen, beschräntten finnlichen Ratur als I und jedes Individuum ift ein Gedante biefer emigen Bernunft. In ber gelangt die Menichheit jum Gelbitbewußtsein über biefen ihren boberen Cha wie er bon Bott aus angefeben fich barftellt. Die Rirche aber ift felbe fchichtlich nur aus einem Unfangspuntte verftanblich , in welchem fich ber nach Beife unferer Erbe urfprünglich jum Gelbftbewußtfein geftaltete un dem aus nun bies Gelbftbemußtfein in ber Rirche bie Menfcheit immer ftanbiger burchdringt. Diefer Unfangspuntt ift ber Menich an fich, Die voll Ericheinung ber Menichheitsibee in einem Exemplar, und barum ber flei worbene Logos bes Johannes. Bir fteben bier an ber Biege ber So macher'ichen Lehre vom urbilblichen Chriftus und gewahren, wie fie fcbe Urfprung ben Biberfpruch swifchen ber transfcenbenten Ratur ber platon 3bee fowie ber Parufie biefer 3bee an allen Buntten ber Battung un Behauptung ihrer geschichtlichen Berwirklichung in Ginem Exemplar ar trägt.

Mit bem Senbichreiben an Gaß über ben erften Timothibrief, 1807, eroberte fich S. mit einem Schlage eine hervorragende Stellu der wiffenschaftlichen Theologie. Die Arbeit erwuchs aus feinen Borlefungen die paulinischen Briefe. Wie er im Plato von der inneren Form des platon Dialoges ausgegangen war, so war feine Exegese des Paulus auf die Grinif der inneren Form des paulinischen Briefes gerichtet (Briefwechsel mit

5. 21). Den Apoftel Baulus hoffe ich nun balb fo aut zu verfieben, als ben Blato lelbft" (val. 6. 51). Gegenuber ber Anficht, "bie neutestamentlichen Schriftfleller waren nun alle fo, ichlecht und ungufammenhangend, und bon einem Stol tonne gar nicht die Rebe fein", macht er ben feften Sprachfreis bes Paulus, die Irbendige, geniale Composition bes paulinischen Briefe und beffen Anliftifchen Charafter jum erften Dale geltend (im Genbichreiben f. 28. Abth. I. Bb. 2. S. 317 f.) Wie er Die Stufen platonifcher Composition untericbieben hatte, fo entwirft er bie carafteriftifchen Buge ber Sauptclaffen paulinischer Briefe (ebenbaf. S. 275 ff.) Und nun zeigt er, wie an biefen Dag-flaben gemeffen, ber Sprachfreis des Briefes fich als abweichend vom paulinischen, feine Composition als außerliche Busammenftoppelung ohne bas innere geniale Leben bes paulinifchen Briefes und bie eingewebten biftorifchen Data als entlebnt, entftellt, mit ben wirklichen biftorischen Bedingungen in Biberftreit erweifen. Go flellte er ein erftes Mufter innerer Rritit einer neuteftamentlichen Schrift auf. Das Unvermogen außerer Zeugniffe, Diefe Schrift gu ichuten, erweift er fonnentlar (ebendaf. G. 227 ff.) Das Biel feiner Untersuchung ift heute beraltet. Wir wiffen jest, daß die brei Paftoralbriefe unacht find. Wo er fich auf bie zwei anderen Baftoralbriefe ftugt, um bon bier aus ben erften Timotheusbrief anzugreifen, ift fonach auch feine Beweisführung binfallig (ebenbaf. bef. 5. 254 ff.); aber Straug überichatt gar febr bie Bebeutung biefer bon ben anberen Baftoralbriefen ausgehenden Argumentation für Methode und Ergebnik ber Schrift (Straug's Charafteriftifen 1839 G. 46 f.), beren beute noch fortwirfende Bedeutung in dem genialen Studium ber Composition Diefer alteften

driftlichen Genbichreiben liegt.

MIS S. biefes Genbichreiben im Winter 1806/7 ichrieb, war icon bie Univerfitat Salle in Auflöfung. Schon ebe bie Rataftrophe von Jena eintrat, Dar burch bie großen politifchen Borgange ein energisches Staatsbewußtfein in 5. hervorgerufen, welches fich mit feiner im herrenhuterthum und bem neuen 3bealismus entwidelten Ginficht in Die Realitat und bem Gelbftwerth ber Bemeinichaften verband. Defterreich mar nun niebergeworfen. Der Rheinbund bereitete fich bor. "Glauben Gie mir", fchrieb G. fcon am 20. Juni 1806 prophetifch (Briw. II, 64), "es fteht bebor früher ober fpater ein allgemeiner Rampf, beffen Gegenftand unfere Gefinnung, unfere Religion, unfere Beiftesbilbung nicht weniger fein werben, als unfere außere Freiheit und außeren Buter, ein Rampf, ben bie Ronige mit ihren gebungenen Beeren nicht fampfen merben". Der Gebante bes Baterlanbes fand nun in feinem Leben Die fefte Stelle neben Biffenichaft, Religion und Freundschaft. In feiner Bredigt Ceptember 1806: wie fehr es bie Burbe bes Denichen erhöht, wenn er mit ganger Seele an ber burgerlichen Bereinigung hangt, befampfte er bie Unficht bom burgerlichen Berein als einer funftreichen Mafchine, Die gum Beften bes einzelnen ba ift (Bredigten I, 228). Auch außer Diefem patriotifchen Wirfen auf ber Rangel ber Ulrichefirche ju Salle hatte G. im September 1806, mabrend Rapoleon feine große Urmee nordwarts icob, bie Abficht, "ein politisches Wort laut gu reben" (Briefm, II, 67). Um Schluffe ber bamals ausgegebenen neuen Musgabe ber Reden weiffagte er, Deutschland werde gegen den romanisch-tatholischen Imperator ,auffteben mit Riefenfraft". Rach ber Schlacht von Jena und Muer-Habt, in ben furchtbaren Octobertagen, jogen bamale bier Tage hindurch fransofilde Armeemaffen plunbernd burch Salle; G. verlor ben Sumor nicht, mabrend er, Steffens und Gag in feiner Bohnung Uhren, Oberhemden und ein paar abrige Thaler hergaben. Bei ben jungen Profesoren mar wenig zu plundern. Die Univernitat murbe geichloffen, Die Studentenicaft ausgewiefen. Dit ber

Familie Steffens und seiner Schwester Ranny zusammen lebte er nun zu halle in einer Dürftigkeit, die ihrem fröhlichen Jugendmuth nicht schwer zu tragen war, ohne Bein, sast ohne Fleisch und Holz. Er war bereit, wenn Napolers den Protestantismus angreise, seinem Beruse gemäß auch das Märthrerthum nicht zu schenen (Briesw. II, 76). Einen neuen Ruf nach Bremen lehnte er ab; ich bin entschlossen, so lange ich noch in Halle Brot und Salz auftreiben kann.

ju bleiben" (Briefw. IV, 128).

In biefer Lage und Beiftesverfaffung murbe er ber erfte große politifde Brediger unferes Bolfes feit bem Beitalter Luther's. Die herrliche Brebigt am Reujahrstage 1807, "was wir fürchten follen und was nicht" erhob ipater be-Freiheren b. Stein, als er in ber Racht vom 5. Januar 1807 proferibirt au feinem einsamen Schlitten ber Brenge zueilte (gefammelt in ber zweiten Bredigtfammlung 1808). Den Commer 1807 hindurch war er mit Urlaub in Bertin, er hielt bort über bie Geichichte ber griechifden Philosophie Der lefungen, und man weiß aus Riebuhr's Leben, welchen ftarten Ginbrud biefelben machten. Wahrend Diefer Beit ging im Tilfiter Frieden bom Juli 1807 ball bem preugischen Staate berloren. Gein erstes Wort über Diefen Frieben au ber Rangel war ber bittere "beilfame Rat, ju haben, als hatten wir nicht" G. wollte nicht unter frangofischer Berrichaft leben. Much murbe bereite bie Berlegung ber Univerfitat Salle nach Berlin erwogen und G. fur Berlin in Musficht genommen. Er fam im Berbft 1807 noch einmal nach Salle jurid bort feine Angelegenheiten ju ordnen. Die bortige Rangel mar ihm burch bie Berordnung bes Rirchengebets für ben Ronig von Beftfalen verichloffen.

Berlin und die Erfüllung feines Lebensideals im Birten in Namilie und Staat, Biffenfchaft und Rirche, als ben Saupt treifen ber moralifden Belt. 1808-1819. 3m December 1807 fiebelle C. auf immer nach Berlin fiber. Er lebte ba guerft als privatifirenber Gelehrter und in feinem glangenben Buftanbe ber Finangen. Bie immer in folden Beiten unerfreulicher Duge berrichte bei ihm wieber bie Philologie. 3m Commo 1807 war ber vierte Band bes Blato fertig geworben. Wol empfand er felbit, wie in feiner genauen, formftrengen nachbilbung Die Gugigfeit und laffige Mo muth Plato's, befonders bes Symposion nicht jum Ausbrud gelommen wer, aber bie Bedeutung feines großen Berfes gelangte unter ben Philologen immet mehr jum Berftanbnig, befonbere feit ber glangenben Recenfion feines Coulers Boedh in ben Beibelberger Jahrbuchern (I. 5, G. 81 ff.). Die Bortefung Ibn Befchichte ber griechifchen Philosophie im Commer 1807 mar als erfte Berbinbung philologischer Interpretation und Rritit mit philosophischer Construction entire fiaftifd im bornehmen Rreife ber Riebuhr, Buttmann, Spalbing aufgenomme worden (Briefw. IV, 146). Seit Frühling 1808 arbeitete er für Bolf's Mufen ber Alterthumswiffenschaft bie bort im erften Banbe 1808 gebrudte meifterbaile Abhandlung aus: Beralleitos, ber Duntle von Ephejos, dargeftellt aus ben Erfimmern feines Werfes und ben Beugniffen ber Alten. Dann tam 1809 ber fünfte Band bes Blato; mit ber 1828 nach langer Baufe erichienenen Ueber febung bes Staats brach nunmehr bas Wert ab. In ber Linie best Berollt lagen mehrere in ber Atabemie gelefene Abhandlungen, über Anarimanbros 1811 Diogenes von Apollonia 1811, Sippon 1820, fiber ben Berth bes Sofrale als Bhilosophen 1815, fiber bie ethischen Berte bes Ariftoteles 1817, und bie Scholien jur nitomachifchen Ethil 1816. Dieje Arbeiten wirften mit ber Bbil logie Fr. A. Boll's und ber entwidlungsgeschichtlichen Betrachtungsweife Segel's jufammen, und fo ermuchs einer ber fruchtbarften Bweige benticher geldichtliche Arbeit, bas Studium ber griechifch-romifchen Philosophie und Biffenfchaft.

igte in ber Berliner Atabemie ber Biffenichaften bedeutende Arbeiten in biefer

Richtung an, Die noch heute fortgeben.

Fitt G. war immer Leben mehr als Forfchen und Denten, und feine feltene enfchliche Große und Reinheit überragt alle feine thatfachlichen Leiftungen. lett begann in Berlin, noch unter frangofilder Frembherrichait, bas Abeal rines Lebens fich ju verwirklichen. "Romme ich noch irgend, wenn auch nur beilbergebend, in eine Thatigfeit fur ben Staat hinein, bann weiß ich mir rieflich nichts mehr ju munichen. Wiffenschaft und Rirche, Staat und Sausnefen, - weiter giebt es nichts fur ben Menichen auf ber Belt, und ich gehörte mter bie wenigen Bludlichen, Die alles genoffen hatten. Freilich ift es nur in iefer neueften Beit, wo die Denichen alles trennen und icheiden, daß eine folche bereinigung felten ift; fonst war jeder tüchtige Mensch wacker in allem, und so muß es auch werden und unfere gange Bemühung geht darauf, daß es fo verbe" (Briefw. II, S. 191). Diesem Ideal entsprechend gewann er in ben erfdiebenen Spharen ber fittlichen Belt nach einanber einen feften Birtungsbeis. Buerft grundete er fich trot der Unficherheit ber Zeiten fein Saus. Schien hm lange Beit mit Eleonore Grunow Die hoffnung auf hausliches Blud gedwunden, fo ichuf er fich nun biefes auf einem Bege, welcher gang feiner fur andere wirtenden, ringeum Rraft, Thatigfeit und Liebe ausstrahlenden Ratur mtprach. Unter ben neuen Freunden, welche ihm nach bem Abfterben ber Benebungen zu ben Romantifern burch fefte redliche Tüchtigleit und marmes berg bas Beburinig ber Freundichaft befriedigten, waren bie ihm nachften ber Buchhandler Georg Reimer in Berlin, ber Prediger und Projeffor Joachim Chaftian Bag, ber G. guerft 1803 in Stettin begegnete, bann feit 1808 mit im in Berlin vereint war und von 1811 ab bei Regierung und Universität in Breslan wirlte, endlich ber junge Beiftliche Ehrenfried v. Willich auf Rigen. G. atte ihn 1801 tennen gelernt, auch Billich's junge Frau Benriette (geb. v. Dublenfels) hatte fich mit warmbergigem Enthufiasmus an ihn angeschloffen, und als nun im Fruhling 1807 ber jugenbliche Gatte ihr entriffen murbe und fie mit er fcmeren, ja ihr taum losbaren Aufgabe ber Erziehung ihrer Rinder gurud. blieb, hatte fich S. im Sommer 1808 auf ber Infel Rugen mit ihr verlobt, und ie bann im April bes nachften Jahres 1809 beimgeführt. Gie ichentte ibm mehrere Tochter, unter benen bie eble Gemablin bes befannten Minifters Grafen Somerin auch weiteren Rreifen befannt geworben ift, und einen hochbegabten Sobn, ber als Rnabe ftarb.

Ale S. aus Rugen ale Berlobter an einem Muguftabend gurudtehrte und Beelin wieder por ibm lag, ba freute er fich, Die Dreifaltigfeitstirche unter bem irften, was er deutlich unterscheiden tonnte, ju gewahren und troftlich lag fie um ale icones Biel por Augen. Gein tirchlicher Beruf war nun ber zweite ebenolreis, in welchem er gu freudig ibealem Birfen gelangte. 1808 ernannte bn ber Ronig burch ein Sandbillet jum Prediger an ber Dreifaltigleitstirche, Do lutherifche und reformirte Prediger gufammen wirften (Beinrici, Tweften G. 304), und am 11. Juni 1809 fonnte er, nach abgelaufenem Bnabenjahr, fein Durch ibn wurde die Rangel ber Dreifaltigleitstirche die erfte ei ebangelifchen Deutschland. Der Mittelpuntt feiner Bredigt mar bas thobite, frendige Leben ber driftlichen Gemeinschaft, Die ibeale Beftaltung aller utliden Berhaltniffe in Gottes Reiche und bas perfonliche Berhaltnig bes briften jum Erlofer als bem menichlichen Urbild und 3beal. Benn er bie rhabene Schonheit bes driftlichen Lebens ichilberte, brach er wohl guweilen in branen aus. Muf Diefer Rangel hat er bie Bredigten über ben chriftlichen ausftand gehalten (1818, gebrudt 1820-1825), welche die fittlichetieffinnigfte arftellung unferes chriftlich-beutichen Familienlebens find. Auf berfelben Rangel hat er die politischen Ereignisse seiner Tage mit den höchsten sittlichen Betractungen begleitet und seine Predigten jum Gedächtniß der Königin Louise, die Reujahrspredigt von 1813, die Predigt vom 28. März desselben Jahres bei der Berkündigung des Aufruss: An Mein Bolt! haben sich lange im Gedächtnis der Menschen erhalten. In der Zeit der Karlsbader Beschlüsse und der Demagogenjagd hat dann die Dreisaltigkeitskirche unter ihren Andächtigen Polizeispione gesehen, die regelmäßig über Schleiermacher's Predigten zu berichten hatten (Siegfried Lommabsch, Geschichte der Dreisaltigkeitskirche zu Berlin, 1889).

Mle Prediger an ber Dreifaltigfeitsfirche hatte G. auch einen feften Boben fur fein Birten in ben großen firchlichen Fragen, welche feit ber Auflofung bet alteren breugischen Bermaltungespitems auftraten. Durch bas Bublicanbum bom 16. December 1808 murben bie Confiftorien und firchlichen Centralbehorben, wie fie bis babin beftanden hatten, aufgehoben. 3m Minifterium bes Innem murbe eine Section für Gultus und öffentlichen Unterricht eingerichtet. Die feitbem bie Arbeit, ein neues Shitem ber preugifchen Berwaltung gu geftalten, lange Jahre in Anspruch nahm, fo bat es vieler Jahre bedurft, eine Rirchen ordnung gu ichaffen, welche den Bedürfniffen bes Bemeindelebens beffer genugt: und fich boch jugleich in bas ftaatliche Berwaltungefuftem ohne Biberfprud einordnen lieg. Auch für biefe Frage wurde junachft bas Burndftellen ber versprochenen ftaatlichen Reprafentativverfaffung verhangnigvoll. Denn bon bier aus mußte nach bem Bufammenhang menschlicher Dinge auch bie firchliche Reprafentation verbachtig merben. Bugleich aber find bom Ronig infolge feiner perfonlichen religiofen und firchlichen Stellung neben ben beilfamften Ginwirfungen auch ichabliche ausgegangen. Die Fragen, welche gu lofen ftanben waren die einheitliche Berfaffungs- und Berwaltungeordnung ber Rirche und untrennbar damit berbunden - ein Grad von Bereinigung ber protefiantifden Confessionen, ber eine folche einheitliche Ordnung ermöglichte. Forberten beibe Reformen einander, fo tonnten doch nur ordnungemäßige Organe ber Bemeinben, allo beren Reprafentation in Sunoben, biefe ber Union auführen. Da nun aber Die Abneigung gegen jede Art bon Reprafentation Diefes Berfahren bemmte, fint bem landesherrlichen Rirchenregimente ein überwiegenber Ginfing au, Die Bewegung in ben Gemeinden felber erlofch, und Dagregeln murben ergriffen, welche bit Rechte ber Gemeinden nicht genugfam achteten und fich baber rachen mußten. Bubem aber mifchte nun ber Ronig in biefen Bang ber Sache bie Berftellurg und Ausführung einer neuen liturgifchen Ordnung, niedergelegt in einer Agende. burch welche eine uniforme Ordnung des Cultus und auch ber Lehre ben Gemeinden aufgebrungen murbe. Durch fie murben Gultus und Lehrgehalt bet herbeiguführenden Union bon bornberein bon oben geregelt. Durch die Art ihrer Ginfahrung murben bie Rechte ber Gemeinden verlegt. In ben fo entftebenben Wirren mare Schleiermacher's Plat in ber Rirchenleitung gewelen. Ihn in biefe aufgunehmen, tonnte fich ber Ronig gu feiner Beit entichliefen-Aber wie von felber trat ber gewaltige Brediger ber Dreifaltigfeitetirche an Die Spige ber Berliner Geiftlichen. Gein Programm mar bon ben Reben und Gutachten ber Gelbitanbigfeit ber Rirche in ihren inneren Angelegenheiten, Aufbau ihrer Berfaffung auf Die Rechte ber Gemeinben, auf Bresbuterien, Probingials fonoden und Generalfpnobe, andererfeits ausschliefliche Ginordnung ber ther Logischen Facultaten in ben Universitätszusammenhang, fonach in Die Glieberma des wiffenichaftlichen Unterrichtsmefens, und badurch feftgegrundet; biefer Gacu taten Lehrfreiheit. Aber mit ber ihm eigenen firchlichen Beisheit fuchte er biele Forberungen mit ber bon oben die Rirche regierenben Confiftorialordnung und mit bem Summepistopat bes Ronigs in Gintlang gu leben. So bat er wie Gutes erreicht, manches Schabliche gehindert, por allem aber mit ber aberlegenen Anschauungefraft des religiofen Genies dem weiteren Gang des Aufbaues

unferer Rirchenordnung im Gangen Die Bege gewiefen.

Bunachft begann fein tirchliches Wirten mit bem auf Stein's Beranlaffung ibm 1808 ertheilten Auftrag ju einem Entwurf fur eine neue Rirchenordnung ber preugischen Monarchie. Dieser Entwurf (mitgetheilt in Dobe's Zeitschrift für Rirchenrecht I, 326 ff.) perlangte gegenüber ber bisberigen Behandlung ber Rirche als Staateinstitut eine völlige Erneuerung des gangen firchlichen Gemeinchaftslebens in Begug auf: 1. die Bilbung ber Gemeinden, 2. die Bufammenfebung ber Synoben, 3. Die Ginfebung bon Bifchofen und Capiteln, 4. bas Berhaltnig ber Staatsgewalt jur Rirchenregierung. Er enthalt babei Elemente, in benen S, fich ben Ibeen ber leitenben Berfonen accommobirte ober bie er boch mater wieber aufgab. Die Rechte eines Gemeinbegliebes finb baran gebunben, bag "basfelbe zweimal jahrlich in ben Communicantenliften ber Gemeinde aufgegeichnet ftebe". Das provingiale Rirchenregiment foll nach biefem Entwurf burch einen Bilchof mit feinem Capitel geubt werben und bie oberfte Rirchenleitung foll nach ibm in ben Sanben ber Staatsregierung verbleiben. Unbererfeits tritt icon biefer Entwurf fur eine ber firchlichen porausgebenbe und bie Gultigfeit ber Ghe queichlieflich conftituirende burgerliche Gheichlieftung ein und erftrebt Die Gelbftanbigfeit ber Rirche in ihren inneren Angelegenheiten fowie Die theologische Lehrfreiheit. Der Entwurf berfiel ben Acten. Erft ein am 16. Januar 1812 bon ber Geiftlichen- und Schulbeputation Schlefiens eingereichter Entwurf einer Synobalordnung, ben Gag verfaßt hatte, brachte bie Sache wieber vorübergehend in Fluß. Zunächst circulirte berfelbe bei ben anderen Propinzialregierungen. 218 beren Gutachten eingegangen maren, fchlug Ricolo-Dine als Rath ber geiftlichen Abtheilung am 29. Juli 1812 bor, Die Sache nun in ber Section bes öffentlichen Unterrichts jur Sprache ju bringen und bem biefer Section angehörigen G. vorzulegen. Auf Diefem Umweg tam Die Sache in Schleiermacher's Sand, was auch ichon Gag erbeten hatte (biefer Berlauf aus ben ungebrudten Acten). In biefem Bufammenhang entftand ein neues Butachten Schleiermacher's über eine Synobalordnung fur bie protestantische Beiftlichfeit in fammtlichen Provingen (handichriftlich erhalten bon Schleiermacher's eigener Sand). In Diefem Gutachten wird befonders entwidelt, mas bie bergufellenben Synoden fur bie Ausbildung ber Canbibaten, die theologische und fittliche Bilbung ber Beiftlichen und ihr gemeinfames Birten, fowie für die bamals u bringende Aufgabe eines berbefferten Glementarunterrichts leiften tonnten. Die Betonung ber Bedeutung ber Spnoben in biefer Rudficht entfprach bem Befichtepuntt ber Unterrichtsverwaltung, ben G. geltenb gu machen hatte. Echleiermacher's Butachten fand gwar in ber geiftlichen Abtheilung burchmeg Anertennung, aber die großen Greigniffe bon 1813 verschlangen auch biefe Berhandlungen. Als bann nach bem Kriege 1814 eine Berfammlung von 22 Superintendenten ber Rurmart im Juni 1814 ben Konig um eine firchliche Beraffung gu bitten magte, erfolgte nun ein erfter Schritt. Doch in wie berhangnigmoller Richtung!

Gine aus angesehenen Geiftlichen, Sad, Ribbed, Hanstein, heder, Offelsmeher und Ehlert, bestehende liturgische Commission wurde eingesetzt, sie wurde
aber, trot ihrer Beziehung zu den Verfassungsbestrebungen jener Superintenbentenbersammlung, im Publicandum vom 17. September 1814 auf die Herstellung einer Liturgie als ihre Aufgabe verwiesen. Sosort erschien Schleiermacher's Glüdwunschschreiben an die Mitglieder der zur Ausstellung neuer
liturgischer Formen ernannten Commission 1814. Dieses stellt das Verschobene
zurecht. "Eine neue lebendige Versassung der Kirche muß gegründet werden,
aus welcher das Andere alles von selbst, wie und wann es recht ist, hervorgehen

wird"; diese anzuregen und einzuleiten, ist ihm die wirkliche Aufgabe der Commission. Dagegen scheint es ihm nicht gerathen, den sortschreitenden christlichen Seist an den unisormen Buchstaden einer alleinherrschenden Liturgie zu binden. (S. W. Abth. 1, Bd. 5, S. 158 ff. bes. 186 f.) Und als im Serbst 1816 die vom König mit seinem Hosvischof Eylert hergestellte Liturgie sur die hovend Garnisongemeinde von Potsdam und die Garnisontische von Berlin erschien, unterwarf wiederum der wahrhaft kirchliche S. diese in der neuen Broschie, "über die Liturgie 1816" einer vernichtenden Kritit. Roch einmal hob er bervor, daß nur eine kirchliche Repräsentation die schwebende Frage zu lösen be-

fugt und befähigt fei (ebenbaf. G. 191 ff. bef. 215).

Sand in Sand mit ber neuen Liturgie ging bie Bieberherftellung ber Confiftorien (10. April 1815) fowie die Anordnung bom 2. Januar 1817, nach welcher in einer Urt von protestantischer Bierarchie auf ber Unterlage Don Bresbyterien aus ben Geiftlichen jedes Rreifes unter Borfit bes Superintendenten Kreisspnoben und aus ben Superintenbenten ber Broving unter bem Generalfuberintenbenten eine Provingialfpnobe gebilbet werben follte; nach funf Jahren follte eine neue Generalfpnobe jufammentreten. Auch biefen 3been trat ber unermubliche Streiter bon neuem gegenuber, in ber Brofchure uber Die fur Die bro teftantifche Rirche bes preugifchen Staates einzurichtenbe Sonobalverfaffung 1817 (ebendaf. 219 ff.) Gein Endurtheil fiber biefen Berfaffungaplan mar: . 66 bleibt bem Entwurf gufolge vollig beim Alten". Dit borichauenbem Blid frebte er felber eine Berbindung ber in unfer ganges Staatsmefen eingemurgelten Confiftorialberfaffung mit ber Synobalberfaffung an und verlangte bie Unabhangigfeil ber theologischen Facultaten bom Ginflug ber Spnoben. Als 1817 Die ebangelifche Berliner Beiftlichfeit eine gemeinfame borbereitenbe Rreisinnobe bilbete, mabtte fie G. ju ihrem Brafes. Und als 1819 bie Superintenbenten an einer Probingialfunode jufammentraten, luben fie G. ein, theilgunehmen. Die Synobe iching weltliche Mitglieder ber Synoben in gleicher Bahl mit ben geiftlichen, Erlas ber Confiftorien burch freigewählte Musichuffe ber Brovingialinnoben und bit oberften Rirchenleitung burch einen Musichuß ber Beneralfpnobe bor. nicht fefigeftellt, wie viel Antheil G. an ber Aufftellung biefer weitgebenden Forberungen hatte; jedenfalls ftimmte er ihnen gu. So febr hatte ber Berian ber Dinge ihn und viele Beiftliche bem firchlichen Regimente gegenfiber verbittet. Doch bon biefem berhangnigvollen Jahr 1819 ab mar bie gange Rirchenber faffung in ben Acten begraben. Man begreift bas, ba G. felber wie fein Freut Bag in einer Synobalverfaffung auch eine wirfende Rraft fur bas ftaatlige Berfaffungeleben fab. Aber fur das religible und firchliche Leben unferes Bolle in ber nun folgenden Beit fo großer Erichntterungen ber religiblen Borftellungen mar es ein großes Uebel.

Schleiermacher's Wirfen für die Union war der Höhepunkt seiner gangen firchlichen Thätigkeit. Aus der edlen edangelischen Gestinnung des Königs war ihm seit den Tagen des Religionsunterrichts bei dem ehrwürdigen San die Sehnsucht entsprungen, die Vereinigung der lutherischen mit der reformitien Kirche herbeizusühren. Kun erklärte der König am 27. September 1817 den Consistorien, daß er am Resormationsseste das Abendmahl gemeinsam mit den Lutheranern genießen werde, sprach die Hossinung aus, daß das bei seinen Unierthanen Nachsolge sinden werde und überließ der Weisheit der Gestlicken, Shnoden und Consistorien, die Form dieser Vereinigung zu sinden. S. war Präses der ersten vereinten Berliner Synode und Versasser der Erklärung welcher diese sich den Gemeinden über die beborstehende gemeinschaftliche Comunion am Resormationsseste aussprach. Rach derzelben sollte diese Feier und liturgische noch dogmatische Unisormität herbeisühren (J. W. Abth. I. Ob. 5. S. 2005).

m 31. Detober nahmen in ber Ricolaitirche 63 Berliner Geiftliche, alle theomilchen Doctoren und Brofefforen ber Univerfitat und viele bobe Staatsbeamte emeinfam bae Abendmahl: bor bem Altar reichten fich bie theologischen ollegen, ber reformirte G. und ber lutherifche Darbeinete Die Sand. Und G. at bann auch die litterarische Bertheidigung ber Union geführt, ale in Solftein er Intherifche Brediger Claus Garms in ben 95 Thefen Die Union als "Berrung", bie moberne Theologie als "Abfall vom alten Glauben" antlagte und Suchien der Oberhofprediger b. Ammon, ber "Dresdener Bapft", in feiner Ditteren Argnei fur Die Blaubensichmache ber Beit", Luther und feinen bollen ibendmahleglauben gegen die mit der Union eindringende Berführung jum Indifferentismus vertheidigen zu muffen porgab. Schleiermacher's Streitichrift an herrn Oberholprediger Ummon über feine Brufung ber harms'ichen Gage 818" ift neben ber gegen Schmaly bie am meiften perfonliche. Sie bat Immon ale theologische Berfonlichkeit vernichtet. Mit offener, ehrlicher Leibendaft: benn tief hatte ben alten Reformirten bie unwahre und unwiffenbe Berbachtigung feiner Confessionsgenoffen verlegt. Gine Fluth von Streitschriften olgte, boch begnugte fich G., 1819 in der Abhandlung: "leber ben eigen-Mamlichen Werth und bas binbenbe Unfeben fymbolifcher Bucher" ju geigen, wie biefe bie freie Schriftforichung nicht binben burften, fondern nur ben Werth bfiorifcher Urtunden bes altprotestantischen Glaubens befägen (f. 2B. Abth. I, 26. 5, 428 ff.). Bei ber Dreifaltigfeitefirche felber ift nach Ginverftanbnig von Marbeinele und G. am 6. December 1820 von ben Baftoren und bem Rirchenwlegium Die Bollgiehung einer Union borgeichlagen worben, und am Balmbuntag 1822 tonnte gur befonberen Freude bes Ronigs bas Teft ber Bereinfaung gefeiert werben (Bericht ber gottesbienftlichen Feier mit Schleiermacher's Probigt 1822). Run tonnte auch unter Schleiermacher's langmahrender Dit-Dittung in Berlin ein gutes gemeinfames Gefangbuch jum Abichluß gelangen. (Meber bas Berliner Gefangbuch 1880 ebenbaf. C. 629 ff.) Unter ben Confirnanben, welche bie Union G. in ber Dreifaltigfeitefriede guführte, befand fich 1880 auch Bismard.

Das britte Lebensgebiet, in bem S. nun gu mirten begann, mar ber Staat, und wie er gang jum öffentlichen Leben geboren mar, ichien feine Bruft fich im politifden Birlen zu erweitern. Bur bie Uebermindung bes Individualismus ber gebilbeten Claffen burch ben Gebanten, bag die ftaatliche und nationale Gemeindaft etwas Reales und für fich Werthvolles fei, haben G., Fichte, Segel und Riebuhr neben ben großen Staatsmannern und Militars bas Meifte gethan. Aeben bie politischen Prebigten, welche G. im Februar 1808 auch in einer Sammlung beröffentlichte, trat vom Sommer 1808 ab feine Mitwirfung in einer freien Berbindung preugischer Patrioten, welche ohne Organisation und the Abgrengung ber Mitglieber gegen bie frangofifche Berrichaft gufammenwirfte. An ihrer Spige ftand Graf Chagot, Die Scele ber Berbindung mar Gichhorn, ber fpatere Unterrichtsminifter. Diefe Berbinbung mar feinesmegs eine geheime Wellichaft, bas Urtheil fiber fie ift von bem fiber einen preugischen Rrieg 1808 iber 1809 abbangig: benn Stein, Scharnhorft, Bneifenau mußten fur einen lolden Rrieg auf ben mitwirtenden Beift ber Ration, ja auf vorbereitende Dagregeln rechnen, und fie haben barauf gerechnet (Stein, Darft. ber Lage Den Europa 11. August 1808). 3m Auftrag biefer Berbindung unternahm G. im August und Geptember bes Jahres 1808 eine Reise nach Ronigsberg, um iber bie Borbereitungen jum Rrieg mit ben in ber Regierung befindlichen Be-Armortern bes Rrieges bort perfonlich ju verhandeln. Er conferirte mit Stein, Sneifenau, Scharnhorft und ward von ber Konigin und ber Bringeg Bilbelm mpfangen. Unmittelbar banach finben wir ihn auf einer geheimen Bufammentunft von Patrioten in Deffau. Im Rovember wurde er vor ben Marschall Davoust beschieben und verwarnt. Auch stand bann bie Patriotenverbindung in Beziehung zu ben norddeutschen Aufständen von 1809 (das Rähere in meinem Aufsah über Schleiermacher's politische Gesinnung und Wirtsamkeit, Preuß Jahrbucher 1862, S. 234—277).

Bu berfelben Beit aber murbe nun auch G. eine bebeutenbe Birtfamteil in ber Staatsregierung felber gutheil. Er nahm unter Sumboldt in ber Unterrichts abtheilung hervorragenden Antheil an der erften Ginrichtung der Berliner Univerfität, an ber Beftaltung bes mobernen Somnafiums, an berReform ber Bollefchulen nach Bestaloggi's Methobe. 216 bann bie Erhebung von 1813 herannahte, haben feine Brebigten und feine patriotische Thatigfeit auch biefe mit porbereitet und begleitet. Damals theilte er wie Fichte Die Uebungen bes Lanbfturmes. unterftutte Riebuhr bei bem von diefem redigirten Breugifchen Correspondenten, bem Organe ber Patriotenpartei und übernahm felbft nach Riebuhr's Fortgang bie Redaction. Gin bon ihm berfagter Artifel aber ben Baffenftillftanb bom Juli 1813 brachte argerliche Gandel mit ber Cenfur (Briefin. 4, 413 ff.) und einen perfonlichen Berweis von Schudmann. Rach bem Rriege bat man bie Abneigung bes Ronigs gegen bas nicht auf regularem Bermaltungsmege Meichehene benutt. Die Brofchure von Schmaly über politifche Bereine 1815 ftreute unbeftimmte, unfagbare Berbachtigungen aus, boch erwiefen bie Antworten ben Riebuhr und G. (An ben Bebeimerath Schmalg. Much eine Recenfion, S. B. Abth. III, Bb. 1, G. 645 ff.) beren gangliche Gegenftanbelofigfeit. Mochte et zweifelhaft fein, ob 1808, 1809, 1811 Die Patrioten wie Stein, Bneifenau, Scharnhorft, G. mit ihrer Rriegepolitit ober ber Ronig mit feiner Bolitit bet Abwartens Recht gehabt hatten, jebenfalls war biefe Batriotenpartei nie ein geheimer Bund gemefen und hatte mit bem Tugenbbund nichts gu ichaffen Dennoch benutte nach der Schmalgiabe ber Minifter bes Innern, Schudmann, ein argwöhnischer Bureaufrat, jederzeit ber entschiedenfte Gegner Schleiermachere, beffen Bahl jum Gecretar ber philosophischen Claffe ber Atabemie (1814), ibn unter bem Bormand feiner Ueberhaufung mit Geschäften aus bem Unterrichte bepartement hinaus zu manöbriren.

Der vierte Lebensfreis, in ben fich Schleiermacher's Birfen erftredte, war bie Biffenichaft. Seit feiner Schrift über Die Univerfitaten (1808), welche bas geflügelte Wort enthielt, ber Staat brauche nicht einige Danner lediglich bagu gu befolben, bamit fie fich des Privilegiums erfreuen, Die Boblthat ber Druderei ignoriren gu burjen, nahm er an ber Brundung ber Berling Univerfitat fowohl einen perfonlichen und freien ale einen amtlichen Antheil. Radbem im Fruhjahr 1809 Sumboldt bas Unterrichtsminifterium übernommen hatte, burfte G. als Director ber Berliner wiffenschaftlichen Deputation, als Mitglid ber Unterrichtsfection, als Theilnehmer an ber Commiffion far bie Berftellund ber Berliner Univerfitat, nicht am wenigften als perfonlicher Berather Sumbolbt's in vielen Berufungsangelegenheiten eine eingreifenbe Ginwirfung auf olle Unterrichtsangelegenheiten, befonbers aber auf Die Begrundung ber Berling Univerfitat (1810) üben. Er bereitete aber auch burch Borlefungen bor ber Co bffnung biefe bor. Go las er im Sommer 1807 fiber griechifche Bhilofobie, bann im Winter 1808/9 Darftellung und fpeculatibe Rritit ber driftlichen Glaubenslehre, iftr ein fiber bie Theologen hinausreichendes Bublicum (Briefm. IV. 167). und Staatslehre. Diefe lettere neue Borlefung entfprang aus bem unwiber ftehlichen Bedürfniß, bas politische Wirfen, in dem er ftand und bas ibn um gab, fich gegenftandlich ju machen; ichon feit October 1808 grbeitelete bas Radbenten biernber in ibm. Dann Ias er im folgenben Binter 1809/10 denilliche Sittenlehre. Der Plan entftand, auf Grund ber bisberigen Borlefungen feier

theologischen Anfichten in Lehrbuchern niederzulegen. Gine Encyclopabie follte ben Anfang bilben und ift in bemfelben Jahre erschienen. (Rurge Darftellung bes theologifchen Ctubiums jum Behuf einleitenber Borlefungen. 1810. Zweite umgearbeitete Ausgabe 1830.) Dogmatit und driftliche Ethit follten folgen. Much fchrieb er ichon im Winter 1812/13 neben ben Borlefungen an biefen beiben Compendien. Der bamale entstandene Grundrift ber Ethit ift bon Schweizer richtig als fur eine funitige Berausgabe bestimmt bezeichnet worben (Schweiger: beft C, von Tweften vollftanbig veröffentlicht). Fertig gearbeitet wurde bom Compendium die Ginleitung und ein Theil ber Gnterlehre, wol bis 1816 (Tweften G. 1-93). - 3m Berbft 1810 murbe nun bie Universitat eröffnet, mit 256 Buborern, Die bann im Sommer auf 198 fanten. G. und be Bette bilbeten bie theologische Facultat, benn ber fcon berufene Marbeinete trat fein Umt erft 1811 an. 3m erften Semefter las G. zwei theologische Borlefungen (Briefw. mit Gaß, S. 88), eine derfelben handelte über Lucas, und schon bamals hoffte er, von ber Kritit biefes Evangeliums werbe ein großes Licht über ben Ranon (a. a. D. S. 87) ausgeben. Philosophifche Collegien gedachte er bamals fo lange nicht ju lefen, als Gichte, mit bem er fich nicht verftand, einziger Profeffor ber Philosophie fei. Dann machte es jeboch in ber Ausbildung feines philosophischen Spftems Epoche, als er trokbem im Sommer 1811 jum erften Dale feine Grundlegung ber Philojophie: Die Dialettit las (vor 60 Buborern). Lange hatte er fich bamit getragen, von feiner Ethil auf beren philosophisches Fundament gurudgugeben. Rach biefer Beit that er noch einmal einen Rud in bem Entwurfe feines philosophischen Shitems, als er im Sommer 1818 jum erften Dale Pfychologie las (bie am ftarfften befette Borlefung bis babin, 130 Buborer). Schabe, bag G. nicht fruber guerft biele Borlefung in Angriff genommen bat, ba fie bann mehr Ginfluß auf fein Spftem, auch auf bas theologische, gewonnen hatte.

Bum Drud ift in biefer Epoche Beniges gelangt. Rach feiner Art fuchte feine fuftematifchen Berte in Berbindung mit ben Borlefungen allmäblich anszubilden. Da hielt er benn im Schreiben mit biefen eine Beit lang Schritt, bis ihm ber Athem ausging. Go versuchte er im Winter 1814/15 fur bas Compendium Aber Die Dialettit nach jeder Borlefung Die entfprechenden Baragraphen niederzuschreiben. Das ichon mehr gereifte ethifche Compendium forberte er baneben ichneller und hoffte es im felben Winter 1814/15 gu vollenben (Bag 121), auch gelangte die Ausarbeitung im Sommer 1815 bis tief in die Buterlebre binein (Briefw. IV, 208), fam aber bann ins Stoden, und blieb wol feit 1816 gang liegen. 218 G. Tweften 1816 befuchte, in leibenbem Gefundheitsguitande, fürchtete er, die Ethit nicht vollenden gu fonnen; er fprach ben Bunfch ans, Tweffen moge fich bann bes Wertes annehmen. Ferner entstanben aus ber politifchen Borlefung 1814 die Abhandlungen "über die Begriffe ber berichiedenen Staateformen" fowie "über ben Beruf bes Staates jur Ergiehung". Und nachbem S. Die theologische Enchclopadie mehrmals gelefen, murbe bas Compendium berfelben 1810 gefchrieben ("Rurge Darftellung bes theologifchen

Studiums jum Bebrauche für Borlefungen". Berlin 1810).

Die wenigen Bogen ber Encholopie; gleichsam das Programm ber theologischen Thätigleit Schleiermacher's in Berlin. Sie vertreten im Gegensatz gegen die natürliche Theologie ben geschichtlichen Standpunkt, welcher in der christlichen Gemeinschaft eine zusammengesetzte oder moralische Persönlichseit erblickt, die sich wenig als die Gigenthumlichkeit eines einzelnen Menschen construiren läßt (a. a. D., § 32). Die Theologie ist keine rationale Wissenschaft, sondern der Inbegriff berjenigen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch

eine gujammenftimmenbe Leitung biefer moralifchen Berionlichfeit. b. b. ber driftlichen Rirche, alfo ein driftliches Rirchenregiment nicht möglich ift (a. a. D. § 5). Sonach befteht bie Theologie aus einem philosophischen, biftorifden und praftifchen Theil, aber ihr eigentlicher Rorper ift die hiftorifche Theologie, und biefer hangt burch die philosophische Theologie nach rudwarts mit bei eigentlichen philosophischen Biffenichaft ale ber Grundlage gufammen burch bie praftifche pormarts mit bem driftlichen thatigen Leben. Die philosophilde Brundwiffenicaft ber Theologie ift bie Cthit; aus biefer entfpringt bie Religionphilosophie neben ber Mefthetit, ber Staatslehre. Aber bas ift nun gleich bon biefem erften Entwurf ab ber fchmache Buntt ber neuen Theologie Schleter macher's, wie freilich jeder fpateren, bag fie nicht wirflich auf achte Religions miffenichaft b. h. Berfnupfung ber bergleichenben geschichtlichen Erforichung ber Religionen mit Pfpchologie und Anthropologie gegrandet ift, fonbern biefe grundlegende Willenichaft erfett wird burch bie beiben Zweige ber philosophiiden Theologie: Apologetif und Bolemit. Go murbe ichlieflich in ber Enepelopabe Die gange Theologie auf ein Aneinanberhalten ber bon ber Ethil entwidelien 3bee ber Religion mit ben geschichtlichen Arten und Stufen berfelben, inde fondere aber mit bem Chriftenthum aufgebaut, und auch die ethifchen, religioniphilosophischen und apologetischen Lehnsage ber fpateren Glaubenelehre fuhre menig hieruber binaus. Aus ber fo entftebenben Infufficieng ber philosophilde Theologie ergab fich bann die vielbefprochene Baraborie, bag er Glaubens- und Sittenlehre ganglich in die hiftorische Theologie verwies und neben die firchlicht

Statiftit ftellte.

Die bie Enchklopabie fo erwuchs ibm in biefen Jahren auch ber tritifde Berfuch fiber Die Schriften bes Lucas (I. Theil 1817, enthalt bat Evangelium, mehr ift nicht ericbienen) allmablich aus feinen eregetifden Ber lefungen über bie Evangelien, und im Binter 1816/17 arbeitete er bas Bud im Bufammenhang mit ber Borlefung fiber Lucas aus. Es wurde bon G. felber als fein hauptwert in der biblifchen Rritit betrachtet; ein zweiter Theil beffebes follte bie Apostelgeschichte behandeln, ber britte bie Spoothese sprachlich begrunden (Briefw. IV, 218, Gag 128, 139 f.). Es fteht noch unter ber Borausfeyung M Schriftlichfeit ber Evangelienproduction; benn erft ein Jahr barauf veröffentlicht Biefeler bie epochemachenbe Supothefe von einem mundlichen Urevangelium (über Entstehung und Schidfale ber ichriftlichen Evangelien 1818). Mit geminler Braft ber Beranfchaulichung bon Spothefen bat es die Annahme Gichborn's Dis einem fchriftlichen Urevangelium wie die Suge von ber Benugung eines Goan geliften burch ben anberen in ibrer Ungefchichtlichfeit aufgewiesen. Die not Unnahme felber tann am beften mit Lachmann's Berlegung ber Ribelungen in Lieber (1816) verglichen werben. Sie benutt afthetifche Rriterien, wie filliftifc Ungleichheiten ober Fugen ober auch folche Uebergange vom Bejonberen wie Allgemeinen, welche auf Abichluffe beuten, um vier Daffen und innerhalb be felben bann fleinere Schriftgange ju unterscheiben. Solche Einzelschriften ed ftanben nach biefer fritischen Theorie in ber nachapostolischen Beit aus bem De burfniß glanbiger Chriften, Musfuhrlicheres über Chriftus ju eriabren. Burb nun biefes Beburinig burch die munbliche Ueberlieferung hauptfachlich betriebigt fo entstanden doch auch Aufzeichnungen. Die einen von ihnen fuchten bie Lebt reben aufzubemahren, andere überlieferten Bunbergeschichten ober bie Runde bil Chrifti letten Tagen, bon feiner Auferftebung, manche mochten alles gufammer ftellen, beffen fie habhaft werben tonnten. G. nimmt nun bon allen bie fpnoptischen Evangelien an und fucht es am Lucas eingebend zu erweifen, ba fie im nachapoftolifden Beitalter aus folden Gingelichriften gufammengefest un geformt worden feien, und zwar bas Lucasevangelium mit vieler Ginficht un

ildem Tatte. Gin foldes Gange geringen Umfangs bat er gleich im erften pitel Aberzeugend nachgewiefen und ben Charafter biefes urfprunglich araifc berfatten, jubaifirenben fleinen Runftwertes mit genialem Blide beftimmt. nun greift bier die hochft bedeutende Abhandlung fiber die Beugniffe bes pias von unferen beiben erften Evangelien 1832 ein, welche aus bem auferen ianift bes Bapias bei Gufebius als Rern bes Matthaus ebenfalls eine befonbere mmlung, Lehrreben Chrifti, aufzeigt, wenn auch ber Ginn bes hounvevos ibm jo menig ale einem fpateren noch mit Sicherheit feftgeftellt merben nte. Ge bleibt von feiner Anficht Die Barbigung ber munblichen Trabition, Berftanbnig für bas Raibe, aus bem Gemeinbeleben und bem Cultus religibs endig Erwachsene ber Evangelienbildung, ber Rachweis ber Mannichfaltigfeit Litterarifden Formen. Dagegen fann feine Spoothefe im einzelnen bie bebere Art von Nebereinstimmung gwischen ben Synoptifern nicht ertlaren. bei bleibt Manches in feinen feinfinnigen Beobachtungen über Lucas boch auch ler der Annahme haltbar, daß die einzelnen bon ihm gefonderten Stude rch Lucas aus bem Bufammenhang von Evangelien herausgenommen worben en. Griennt nun G. in ben brei erften Epangelien ben Ginfluft bichterifcher wouttionen auf die Geftaltung ber Rindheitsgeschichte, eine mundlich fortpflangte Urchriftologie, "nämlich einen gemeinfamen Typus des Erweifes ber beren Barbe Jeju mit Begug auf altteftamentliche Stellen", fowie ben nachoftolijchen Urfprung ber Spnoptiler an, fo hat er bagegen, obwol Bretneiber's Brobabilien vorlagen, an ber Echtheit bes Johannesevangeliums igebalten.

Lange hatte S. bereits in seinen Borlesungen seine Dogmatit fortgebildet. 50 begann er nun im Winter 1818/19 an dieser zu schreiben. Und gerade daß mm Jahre 1819 ab sein öffentliches Wirken sich überall gehemmt sand, ift

ann biefem Berte gugute gefommen.

Die Reaction. Abichlug bes Sauptwertes. Enbe. bftem in ben Borlefungen. 1819-1884. Das Jahr 1819 beonet befanntlich eine verhangnigvolle Wendung im preugischen Staateleben. ie Empartung ber Reprajentativberfaffung und bie Gehnfucht, Die nationale ariffenheit und Ohnmacht ju überwinden, hatten im Wartburgfeft, auf ben amplagen, in ben ftubentischen Berbindungen fich geäußert und bas nach feiner fammenfegung junachft von ber Revolution bedrohte Defterreich ichurte liftig n Berbacht. Run wurde am 23. Mary Robebue von Sand, bem Mitglied Benaer Burichenicait, ermorbet; bie befturgten Regierungen antworteten ben Rarisbaber Bunbesbeichluffen, ber Mainger Commiffion, ben Demagenuntersuchungen. Dierdurch murbe ben fcmebenben Fragen einer Repraitatibberfaffung und einer freieren Organisation ber Rirche, jumal aber bem alen Agendenftreit ein widriges Element gegenfeitigen Diftrauens beigemifcht, b wie Gift wirfte. Dies alles aber geschah, mabrend boch bes Ronigs redher Bille und ein mufterhaftes Beamtenthum erfolgreich an ber Entwicklung erer mobernen Bermaltung, ber Ginordnung ber neuen Provingen in den Staat b ber Borbereitung unferer nationalen Ginheit burch die Anbahnung einer Albereinigung thatig waren. G. trat nun damals als Führer einer besonnenen, Berhaltniffe im gangen richtig abwagenden Opposition hervor. Bar bie onarchie in jenen Tagen burch bie bor allem im Beamtenthum, ber Juftig, Univerfitat fich außernde, öffentliche Meinung begrengt und geregelt, fo bat auf die öffentliche Meinung in Berlin, befonders in ben tirchlichen Angeenheiten, wie tein anderer gewirft. Treue Freunde, wie fein Schwager Ernft prife Mrnbt, Reimer, Bag, Buttmann, Spalbing, Nicolovius umgaben ibn.

Mur bas Urtheil fiber die Stellung ber Opposition giebt bas Bori bes ipatere Raifere Withelm I. bom 31. Mary 1824 einen Dagftab: "Gatte Die Ratio gewußt, bag nach elf Jahren bon einer bamals ju erreichenben und wiellie erreichten Stufe bes Glanges, Ruhmes und Anfebens nichts ale bie Grinnerun und feine Realitat fibrig bleiben werbe: wer hatte bamale wohl alles aufgeopfe folden Rejultates balber?" Bang befondere bart traf nun bie Demagoge verfolgung die Universitäten. De Wette's Troftbrief an Sand's Mutter, beffe Brrthum aus ber subjectiven idealistischen Moral ber Fries'ichen Schule berven gegangen mar, murbe burch feine Abjehung allgu bart beftraft; G. ftanb fe ju bem eng befreundeten Collegen; er und andere Freunde ficherten ibm ! bas erfte Jahr bas Behalt. Saussuchungen nach Briefichaften trafen ben tet lichen Freund Reimer und ben berrlichen, tabferen Eruft Morik Arnot. Dan wurde am 18. Januar 1823 G. felber fiber einige feiner in Urnbt's Bapiett gefundenen Meugerungen vernommen (Actenftude im Briefw. IV, 430-448 Gin unbefonnenes Bort barin über ben Ronig ichmergte ihn felber, und er be fich über baffelbe ichon in einem bamaligen Schriftftude ausgefprochen (a. a. C G. 439 ff.). Die Untersuchung blieb liegen; G. mar aber auf entscheibenbe Dat

regeln gegen ibn geruftet.

Und nun erfolgte ber Mgenbenftreit. Rachbem bie bom Ronig berbe geführte neue Geftalt ber Liturgie bei ben Militargemeinben und bann am Do borgefchrieben worben mar, murbe jest bie abichliegenbe Agende 1822 ben Co fiftorien gur Ginifibrung empfohlen. Rur etwa ber fechegebnte Theil ber Geit lichfeit ertfarte fich jur Unnahme bereit. Mugufti's Gintreten fur bas von So ftantin und Rarl bem Großen geubte liturgifche Recht ber Ronige verlepte jebe gefunde Befuhl. Undrerfeits that allmählich ber politifche Drud auf Beifilid und Candibaten feine Wirfung. Go fchmolg die Bahl ber ablehnenden Gel lichen gufammen, S. aber, etwas berfpatet, trat nun fraftvoll fur bas felbi ftanbige Recht ber Bemeinden in Cultus und Lehre ein. (neber bas liturgifd Recht evangelifcher Landesfürften. Gin theologisches Bedenten von Bacificu Sincerus. 1824.) Bor allem erwies er, bag bas formale Recht bes Landesben ibn nicht der fittlichen Pflicht enthebt, die Ueberzeugung ber Beiftlichen m Gemeinden bei liturgifchen Dagregeln ju respectiren. Damale forberte Ramp ber Chef ber Polizei und Schleiermacher's alter Feinb, beffen Beftrajung, un bie Abfegung bes großten Theologen feit Luther's Tagen murbe ernfthaft erwoger Marheinele, Schleiermacher's College in ber Facultat und an ber Dreifaltigleit firche, vertheibigte bie Uebertragung ber oberbifchoflichen Gewalt an ben ganbei herrn im Reformationszeitalter als bas wunderbare Bert ber Borfebung, be Staat und Rirche unaufloslich verbinde. Der Oberhofprebiger b. Ammon ! Dresben trat fur bie harten ftaatefirchlichen Grundfage bes alten Gachjen ein Um würdigften und milbeften vertheibigte ber Ronig felber fein Bert in be Schrift: Luther in Begiehung auf Die preugifche Rirchenagenbe. S. untermn nunmehr in ber Unerichrodenbeit feiner Beruistrene Die Schrift bes Ronigs be Rritif (Gefprach zweier felbft überlegenber ebangelifcher Chriften fiber bie Gont Luther in Begug auf die neue preugische Agenbe. Gin lettes Bort ober ei erftes. 1827). Bugleich protestirte er gufammen mit 11 anberen nambelle Berliner Geiftlichen bei bem Confiftorium gegen die Ginfuhrung ber Liturgie Gin lebhafter amtlicher Schriftenwechfel, bagwifden auch e Berfuch bes Ronigs, burch einen feiner Bertrauten in mfindlicher Berftanbloun fich mit G. gu benehmen, führte, obwohl ein Disciplingeverfahren gegen b "12 Apoftel" eingeleitet worden war, boch ichlieflich bei bem magbollen et fichtigen Ronig babin, bag er in Bejug auf bie Agende burch nachtragliche 3

mmungen freieren Spielraum gewährte: nun schloß S. auf biefer Grundlage men Frieden mit dem toniglichen Rirchenregiment und die Agende wurde in

ten Rirden Berlins eingeführt (Briefw. 1V, 443-488).

Die Rampfe gingen to allmablich ju Enbe. Der Ronig bezeigte G. bei breren Gelegenheiten Bohlwollen und Bertrauen; als die Altlutheraner in hleften Schwierigkeiten bereiteten, bediente fich bie Regierung feines Rathes b feiner Mitwirfung (Briefw. IV, 488-500). Geine große Stellung als formator ber Theologie mar burch bas Ericheinen ber driftlichen Glanbensre unerschütterlich feftgeftellt (erfte Aufl. 1821-22, zweite 1830). Geit 1818 ar er mit ber Abjaffung berfelben beichaftigt gewesen. Wie fie nun nach bem ollgug ber Union hervortrat, trug fie mit Recht ihren Titel; ber chriftliche laube nach ben Grundfagen ber evangelischen Rirche im Bufammenhange barftellt; fie war die erfte Glaubenslehre ber unirten Rirche. Ihren Standpuntt seichnet bas Anfelm'iche Motto: "ich glaube, um zu erfennen, benn wer nicht Glauben fieht, macht feine Erfahrung, und wer nicht Erfahrung hat, ertennt cht". Reiner feiner Zeitgenoffen ober Nachfolger hat bie Wiffenschaft feiner eit fo beberricht, bag er ben tiefen Buntt zu finden vermochte, an welchem fie nit bem Glauben fibereinkommt, wie er. Er hatte die Glaubenslehre vorbe-nitet in ber Abhandlung fiber die Lehre von der Erwählung (1819), und er dloft an fie die Abhandlung fiber ben Gegenfat zwischen ber fabellianischen nd athanafianischen Borftellung von ber Trinität (1822), vor allem bie zwei beiblidenben Genbichreiben über feine Glaubenslehre an Lude (1829). Er icht hier voraus, daß die fortichreitende naturwiffenschaft und die historische Mittl bie Aufgabe ber Bertheibigung bes Chriftenthums ber nächften Generation uch in gang anderer Beife erschweren wurde; freilich einerfeits feine Uebermgung bon ber Echtheit bes Johannesevangeliums, andererfeits fein wiffenhaitliches Ginvernehmen mit ber naturphilosophie liegen ihn bie Tragweite befer Angriffe boch noch unterschaben. Satte fich lange um ihn eine Schule ebilbet, fo gelangte biefe nun allmählich an allen Univerfitaten gur Berrichaft mb hielt bas Gegengewicht gegen bie von Benaftenberg geleitete Orthoborie. ber lette größte Comers feines Lebens mar es, als im Berbft 1829 fein einziger fabriger Cobn, Ralbanael, bem Scharlachfieber erlag. Er bermochte felbft am habe ju reben. (Predigten Band IV gegen Enbe). Aber Diefer Berluft blieb im immer gegenwärtig. Man fand, fein Wefen fei feitbem milber, wie bon mer hoberen Beibe erfullt. Er felber folgte bem Gohn nach turgem Rrantenger am 12. Februar 1834.

Den vollständigen Zusammenhang des Systems von S. hatten dis dahin mit seine unzähligen Zuhörer besessen: anderen Kreisen wurde er erst durch die Lecossentlichung dieser Borlesungen in den von seinen Schülern herausgegebenen Berlen zugänglich. Das System der Philosophie wird in der theilweise sehrenchen Geschichte der Philosophie (herausgegeben von Ritter 1839) vorbereitet und baut sich, wie Plato's Speculation, auf der Grundlage der Diolektik (herausgegeben von Jonas, 1838) als Physik (von ihm nicht benbeitet) und Ethik (von S. einzelne Abhandlungen veröffentlicht, dann die Berlesungen selber herausgegeben von Schweizer 1835, kürzer und kritisch genuer mit schoner Einleitung von Twesten 1841) auf. Der Ethik entwickt auf Seiten der Empirie die Kunde vom Menschen, nach seiner seelischen zeite angesehen (Phychologie, herausgeg. von George 1862) und die Geschichtsende (nicht bearbeitet). Aus der Ethik entspringen die Staatslehre, die Pädasgif, die Mestheits (alle drei aus Borlesungen herausgeg.) neben anderen von micht bearbeiteten Theorien. Das Shstem als Theologie ist im Grundriß

ber großen focial-geschichtlichen Schöpfungen, wie Religion, Biffenic und Staat zur Erfenntnig brachten und fo im Menichen bes 19. 3a ein stärteres Befühl focialer, nationaler und firchlicher Bufammengebor geschichtlich begrundete Achtung por ben groken Bestalten bes Glas bes Staatslebens entwidelten. Goethe, Schelling, Begel, Die Roman bie hiftorische Schule, Coleribge und Carlyle, Maine be Biran m werben bon bemielben Buge pormarts getrieben. Die überfinnliche. in die Sinnenwelt hineinwirfende Weltordnung bes Mittelalters wie vidualismus und bas auf ihn gebaute natürliche Spftem waren von 2 und Leben aufgeloft. Auf ber Grundlage ber mobernen Biffenicaft f nun einen umfaffenben, ben Ginn bes Lebens auffchliegenben Rufan welchem bas Individuum eingeordnet fei. Der Art, wie ein Organi fteht, wie in ber Gefellschaft die Theile eines Sanzen fich gegenseitig und jufammen ein Sinnvolles hervorbringen, fpurte man nach. In verfolgte man bas Broblem bes Organischen; in bie Geschichte fuchte tieferen Ginblid aus bem Begriff ber Entwidlung ju gewinnen : in ber ( forschte man nach bem Berftandnig ber focialen Ginbeit. In biefer a wegung lagen für S. feine Borausfehungen und feine Aufgabe.

Die Structur bes philosophischen Syftems von S. Aberwin von ben modernen transcendentalphilosophischen Darftellungen ben Ge subjectiven Methode von Kant und Fichte und ber aus biefer großen

entsprungenen objectiven Methobe von Schelling und Begel.

Den Ausgangspunkt der Dialettit Schletermacher's bilbet wi Bernunftkritik Rant's die Analysis der Thatsachen des Bewußtseins. trennt S. die Sinnlichkeit (organische Function), die in der Empfin chaotischen Stoff der Erkenntniß liefert, und den Berstand (intellectuelle welcher dies Mannichsaltige zur Einheit verknüpft. In jedem De Wahrnehmen ist nach S., wie auch nach Kant, beides verbunden. Un Kant ist in der Sinnlichkeit uns das Reale und in der Bernunft d

ies ebenfalls auf bie transfrenbentale Ibentitat bes Realen und Abealen gurud. Inf biefer Sicherheit bes Gewiffens beruht nach ihm bei ben meiften Menichen ber Blaube biel mehr, als auf ber Gewigheit bes Berftanbes. Auch in biefem Sabe bat S. einen Gebanten von Rant aufgenommen und er hat benfelben nur m Sinne ber Alten burch bie Borausfekung ber Ginbeit von Gein und Ertennen in Bott ergangt. Bilbet Gott fo bie nothwendige Borausjegung bes Dentens und Bollens, fo ift er im Befühl allein unmittelbar gegeben. Diefes fteht im llebergang bom Denten jum Wollen und ift beren relative Identität. ber aufnehmenben Ginnesthätigfeit fowie ber verarbeitenben Dentthätigfeit führt und bas Wefuhl in feinen nieberen und hoberen Stufen binuber in Die que-Ardmende fpontane Thatigleit des Wollens. In Diefem Gefühl ober fubjectiven Bewußtfein ift uns nun junachft bas Gelbft gegeben. Diefes findet fich aber in feinen Buftanden von feiner Umgebung bestimmt, fonach in einer Bechfelwirfung feiner Freiheit (Freiheitsgefühl) mit ben bewegenben Rraften ber Belt: und barüber binaus ift bann in uns "ein Bewußtfein ichlechthiniger Abhangigfeit, to ift bas Bewußtfein, bag auch unfere gange Gelbftthatigfeit von anbermarts ber ift". Und nun geigt fich : in biefem Gefühl fchlechthiniger Abhangigfeit "find wie uns unfer ale in Begiebung mit Gott bewußt" und bies ift "bas gemeinfame Befen aller noch fo berichiedenen Meugerungen ber Frommigfeit". Go ift uns Bott ale ber transcenbentale Grund ber Welt im Gefühl und gwar auf ber bochften Stufe bes Gelbftbewußtfeins gegeben. (Dial. § 215 A. G. 151 ff., Pfpchol. 5. 162 ff., Glaubenstehre § 3, I, 6 ff.) Diefe berühmte Lehre Schleiermacher's hatte bas unfterbliche Berbienft, bas Recht ber religiofen Erfahrung wiffenschaftlich jur Geltung ju bringen. Reboch bat fie bas unmittelbare Gegebenfein Bottes im Wefuhle bon ben Willensthatfachen, Die mitmirten und ben Dentproceffen, die auf Bott als Borausfehung gurudfuhren, in falfcher Abstraction loggeloft. In Birflichfeit entfteht aus ben Erfahrungen bes Gemuthe bas Bemußtfein Bottes nur vermittelft fiberall mitwirlender Dentproceffe. Indem Die Religion auch mannichfache Willensvorgange verwerthet, ift fie in ihrem tiefften Bern biftorifc. Schleiermacher's individuelle Formen ber Religion find bas nicht. Durch Shl.'s Dial. beeinflugt; Trenbelenburg, Uebermeg, Sigmart.

Das in ben bargeftellten Beftimmungen Schleiermacher's umidriebene Cottes bewußtlein ift augenicheinlich nicht bas ber geschichtlichen Religionen, londern ber Religion fofern fie mit ben Anforderungen ber Biffenichaft, wie biefe S. bestimmt, im Ginvernehmen ift. Der Beltgrund, welcher fur die Unorberungen ber 3bee bes Biffens bie gureichenbe Borausfegung fein foll, muß mit allen Bliebern ber Belt burch eine ludenlofe Berfettung von Grund und Folge, Urlachen und Birfungen verbunden fein. Go mußte G. Die Begriffe bon einem gottlichen Billen, bon Freiheit, Schöpfung und Bunber in ftrengem Berftanbe erfeten burch einen gottlichen Weltgrund, in welchem alles Gingelne caufal bedingt ift, ber alfo bas Gefet biefes Einzelnen ift und es immanent in ich befast. Diefen Determinismus fanben wir fcon in Schleiermacher's erfter Groche und Chaftesburg, Berber, Schelling, Spinoza haben ihn wol gefestigt, boch nicht verurfacht. Derfelbe entspringt vielmehr aus bem Streben bes Raturertennens, bem Sage bom Grunde Die gange Birtlichfeit bis in beren letten Rrund ju unterwerfen. Go entfteben folgende Formeln. Dial. § 216 ff.: "wir miffen nur um bas Sein Gottes in une und in ben Dingen, nicht außer ber Belt ober an fich"; § 224 f. "nothwendiges Bufammenfein von Gott und Schopfung und Belterhaltung find nur Formeln ber ichlechthinigen Abbangigteit (Glaubenslehre § 36 ff. I'2 182 ff.). Sier zeigt fich bon neuem, vie Schleiermacher's Dialettit ju einem 3beal bes Gottesbewußtseins in feinem

volligen Gintlang mit ben bochften Forderungen bee Raturertennens fubrt, aber

nicht ju Grundlagen eines geschichtlichen Berftandniffes ber Religion,

Das Erfennen ber Belt gerfällt nun im Anschluß an Schelling, wie wir eben faben, in Raturfunde und Raturwiffenichaft, Geldichtefunde und Gitten Ichre (Tweffen, G. 18, § 59 ff.). G. fieht im Ginverftanbnig mit ber mobernen Entwidlungelehre in ber natur und Geichichte Differengirung und Steigerung, im Wirflichen überall Leib und Geele, Reales und 3beales, Ratur und Bernuntt Gin bilbenbes Princip, Bernunft, wirft in ber Ratur untrennbar berbunben. in einer auffteigenben Stufenfolge ale Mechanismus und Chemismus, Begetation, Unimalifation, endlich als Form menichlichen Dafeins. Go ift auch bas fittlide Sanbeln ale Sanbeln ber Bernunft auf Die Ratur, ale fortichreitende Dundbringung ber Ratur mit ber Bernunft, nur die Fortfegung bes Birtens ber Bilbungefraft in ben Formen ber Ratur, fonach nothwendig und alle Go icheinungen bes Lebens umfaffend wie biefe. Die moberne Entwidlungelebte trennt fich erft barin von G., bag fie nur eine auf Caufalertenntnig gerichtele Biffenichaft fennt, mabrend G. mit feinen beutschen Beitgenoffen Grjahrungerfenntnig und Speculation außeinander reift und in feiner ethifchen Speculation nur eine mit genialem, architettonischem Berftanbe entworiene, ichematische Blio berung bes menichlich geschichtlichen Lebens giebt. Die Befichtspuntte in ber Moral, welche er borfand: Bflichtentebre, Tugendlehre und Guterlebte, ordnet er fo, bag jede berfelben bas gange fittliche Gebiet umipannt. Die Buterlehre conftruirt die Totalität ber bom Bernunfthandeln hervorgebrachten Einigung der Bernunft mit ber natur; Die Tugenblehre conftruirt Die Arten, wie bie Bernunft als Rraft ber menschlichen Ratur einwohnt; Die Pflichtenlehte conftruirt bas fittliche Sandeln in Bezug auf fein Befeg. Und zwar gliebert fich bas Sanbeln ber Bernunft auf bie Ratur bermoge ber bon G. angewandlen Methode ber fich freugenden Begenfage, als organifirendes und fymbolifirende, ibentifches ober individuelles in vier Gebiete: Bertebr, Gigenthum, Denten und Befühl; ihnen entsprechen die ethischen Berhaltniffe: Recht, Gefelligfeit, Glaube und Offenbarung; fo entfleben bie ethifchen Organismen: Staat, gefellige Ge meinschaft, Schule und Rinche. Der Gebante einer bilbenben Gthit im Begem fat gur beschräntenben, bie Erlenntnig ber Bedeutung ber Individualität, bir Ginficht in Die reale Grifteng ber großen Culturipfteme und ihren Gelbftweil, fowie in die Gemeinschaftlichfeit aller fittlich werthvollen Thatigteiten, fonoch ber fociale Standpuntt in ber Sittenlehre find bleibenbe Ergebniffe biefer Sitter lehre. Aber die bem afthetischen Auffaffen entsprechenbe ichematische Darftellung trennt bie Formen ber geiftigen Belt abstract bon einander. Go erfaßt fie goat richtig die relative Gelbständigleit ber Religion und Rirche, lagt aber barn Bujammenhang mit bem geschichtlichen Broceg nicht ertennen.

Schleiermacher's System ber Theologie ift burch die geniale Bereiniguig des Standpunktes der kritischen Philosophie mit den Conceptionen der historischen Schule epochemachend. An die Stelle objectiv-gültiger Aussagen über Gott und die überfinnliche Welt tritt in diesem System der im Bewußtsein flattsindenkte Borgang der Religion und geschichtliche Erkenntniß ihrer Formen. Das in der Dialektik entwickelte Ideal des religiösen Wissens gibt der Dogmatik die Ariterim des Gottesbewußtseins, die Ethik bestimmt dann näher das Wesen der Meligien sowie der religiösen Gemeinschaft, und sie macht in diesem Wesen auch der Grund der geschichtlichen Formen sichtbar. So ist Schleiermacher's Philosophie das Fundament seiner Theologie, sowohl nach ihren großen Fortschritten, als

nach ihren Dangeln.

Wie Rant bas Gebaube ber philosophischen Metaphofit gerfiorte, fo bat

S., dieser Kant der Theologie, die theologische Metaphysik mit ihren Gegenstäten von Rationalismus, Supranaturalismus 2c. ausgelöst. Die Dogmatik ist keiner objectiv gültigen Urtheile über die übersinnlichen Gegenstände sähig, sondern die Aussagen des christlichen Bewußtseins, deren Darstellung und Zergliederung bilden ihren ausschließlichen Gegenstand. Denn das schließende Denken sührt von den Thatsachen des Wissens und sittlichen Wollens nur zur Voraussehung des Weltgrundes, die in keinem Begriff oder Urtheil vollzogen werden kann, und das unmittelbare Bewußtsein besitt die Gottheit nur in der subjectiven Form des Gesühls. Der Mittelpunkt seiner Theologie ist also Phänomenologie des religiösen Bewußtseins. Und zwar hat S. als Meister den ganzen Zusammenhang, welcher von der Bestimmung der Natur des religiösen Bewußtseins in Dialektik und Ethik hinsührt zu den christlichen Aussagen und Handlungen, umfaßt und Schift hinsührt zu den christlichen Aussagen und Handlungen, umfaßt und beherrscht; erstreckte sich doch seine Meisterschaft über Philosophie, Philosogie und Theologie. (Für Philosogie in ihrer Anwendung auf Theologie vergl. die geniale Hermeneutik und Kritik, herausgegeben von Lücke 1838.)

Die Burgel biefer Theologie liegt in der großen Erfenntnig, welche bie frangofiich-englische Schule nicht beseitigen wirb: Die Religion ift eine nothwendige Function des Menichen. Rach ben Bedingungen, unter welchen der Menich lebt, ift ber religiofe Proceg bie unentbehrliche Bollendung bes menfchlichen Dafeins. Denn wie er im Denten, Rablen und Bollen allfeitig abhangig, beterminirt und bedingt ift, ift ibm nur in Gott und einer menfchlichen Weltordnung ber fefte Grund und bie Garantie eines hoberen Lebens gegeben. Dies ift ber Fundamentalfat aller Theologie, und G. hat benfelben allfeitiger und befonnener als irgend ein fruberer erwiefen. G. hat bann mabrend feines gangen Lebens immer neu bas Wefen biefer religiblen Function bes Menchen ju beftimmen gefucht. Religion ift nicht Dogma. G. ging neben Rant bom Dogma auf bie Religion gurfid. Er wies in ben Reben fiber Religion ber Dialettit und Dogmatif ben Werth ber unmittelbaren Erfahrungen fur ben religibjen Broceg in wiffenichaftlicher Analyje nach. Doch hat er hierbei, wie wir faben, Die Mitwirfung ber Dentvorgange bernachläffigt. Befonbers genau bat er in ber Ethit aus bem Befühl als ber fymbolifirenben Thatigfeit im Charafter ber Individualität ben religiofen Borgang abgeleitet. Aber die falfche ichematifche Conberung ber pinchifchen Functionen fowie ber ihnen entiprechenben Lebensgebiete gerreißt bier, wie wir auch fcon faben, ben Bufammenbang bes fumbolifirenden mit dem organifirenden Thun, ber Religion mit dem Willen und feinem Birten fur bas Reich Gottes, mahrend boch bie Predigten und die Beftimmung des Chriftenthums als teleologischer Religion in der Glaubenslehre bieje Berbindung befigen. Und S. hat die im religiofen Proceg gelegene tirchenbilbenbe Dacht geltenb gemacht. Sierdurch wirfte er machtig. Sprach boch ein Cat ber Gthif, ber aus ber berrenhutischen Lebengerfahrung ermuchs und ben wir in feinem politischen Wirten fich entwickeln faben, gang allgemein aus: Alle fittlich werthvollen Thatigleiten leben fich in Gemeinschaften aus. Und in berfelben allgemeinen Saffung erklärte bie Dogmatit: "bas fromme Gelbftbewußtlein wird, wie jedes mejentliche Element ber menschlichen Natur, in feiner Entwidlung nothwendig Gemeinschaft" (Glaubenslehre § 6).

3war ift nach Schleiermacher's philosophischen Principien Religion das Gefühl, daß all' unser Thun und unsere Schickale in Gott gegründet sind, der Sieg der göttlichen Bernunft in der Welt sich unaufhaltsam verwirklicht, wir selber aber uns in unserem handeln freudig als das Organ dieser göttlichen Bernunft ansehen bürsen. "Es giebt keine gesunde Empfindung, die nicht fromm ware". Diese Religion äußert sich in der Kunst, wie das Wissen in der

Sprache (Ethit, Schweig. § II 155, S. 247). Aber S. weift nun ale einer ber Bfabfinder ber hiftorifchen Schule jugleich bas geschichtliche Befen und bie geschichtliche Begrengung jeber wirklichen Religion nach. In ber Tiefe ber unburchbringlichen Individualität wurzelt bas religiofe Gefühl. Es ift Bernnnft. ale fich aussprechend in Individuie, fich offenbarend in ihrem unübertragbaren und boch aufammengehörenden Gehalt (Ethit, Schweig, & 183 ff.): baber trennt fich bie Religion in wurzelhalt verichiebene firchliche Gemeinichaften, in gefonberte Arten und Stufen (a. a. D. § 287 ff. Glaubenstehre § 6). Gine allgemeine ober Bernunftreligion ift unwirtlich, Abstraction. Bir faben freilich oben, wie S. fich nun ber in ber biftorifchen Schule - burch Jacob Grimm, Bapp u. a. - geloften Aufgabe entzieht, eine empirifche bergleichenbe Biffenfchaft feines Webietes berbeigufuhren. Bobt ertennt er an, bag fich auf bie Ethit eine Religionsphilosophie als "wiffenschaftliche Geschichtstunde" von ber "Gefammtbeit aller Rirchengemeinschaften nach Bermanbichaften und Abstufungen" grunden muß. Doch entlehnt bie Blaubenstehre einer folchen moglichen Biffenichaft nur bie Untericheidung ber Ctufen von Betischismus, Bolptheismus, Monotheismus, innerhalb ber letteren Stufe ber brei großen monotheiftifchen Gemeinschaften, bor allem aber bie innere und tiefe Untericheibung der afthetifchen Religionen, bie bas Gittliche bem Ratfirlichen unterordnen, von ben teleplogischen, in benen bas Raturliche bem Sittlichen unterworfen ift. Satte S. wenigstens blefe Ginficht in die active teleologische Ratur bes Chriftenthums an ber urfprunglichen Lehre Jefu bom Reiche Bottes burchgeführt, jo hatte fich ber Gehalt feiner willensftarten Berjon, feiner Predigten und feines ethifchen Princips in bie Blaubenelehre mirflich ergoffen. Anftatt beffen bestimmt G. weiter unter ben teleologifchemonotheiftischen Religionen bem Chriftenthum feinen Drt burch bas artbilbenbe Merfmal, "bag alles in ihm bezogen wird auf die burch Jefum bon Nagareth bollbrachte Erlofung". Dieje ungeschichtliche Begriffsbeftimmung bei Chriftenthums ift durch die oben an ber Weihnachtefeier bargelegte Beziehung amifchen ber Realitat bes Urbilbes ber Menichheit in Chriftus und bem Broces ber burch die lebendige Rraft Diefer Berfon bewirften fittlich-religibjen Bollendung in ber Gemeinschaft bedingt. Der Stifter biefer Religion bilbet unterfchieben bon Doje und Muhamed ben ibealen Inhalt berfelben.

Der hiftorische Theil ber Theologie hat nach G. gunachft auf Grund ber Auslegung ber biblifchen Schriften ein Leben Jefu binguftellen, welches bieje Borbilblichfeit beffelben fichtbar macht. Benn Strauf Schleinmacher's Leben Jefu (berausg. von Rutenit) einer einschneidenden Rritit unterjog (Chriftus bes Glaubens g. Schr. V, 1 ff.) und feine Bedingtheit von ber Boraulfegung ber Urbildlichteit Jeju erwies, fo hat bann bas bon ihm gegebene Leben Jela Die Unmöglichkeit eines vorausfegungslofen und rein geschichtlichen Lebensbilbes gegeigt. Ferner hat die hiftorische Theologie die Entfaltung der driftlichen Gemeinichaft als Rirchengefchichte aufzuzeigen und auch bas hat G. in einer Borlefung gethan. Endlich bilbete ben Abichlug ber biftorifchen Theologie far eine gegebene Beit der driftlichen Gemeinschaft und fur ben gegebenen Lebenstreis ber epangelifchen Rirche Die driftliche Blaubens- und Gittenlehre, wie fie G. nebeneinander und in Begiehung aufeinander bearbeitet bat. Sie ftellen gufammen baifelbe driftliche Leben dar, betrachtet von zwei verichiebenen Geiten; baber auch G. febr erwog, ob ihre Trennung berechtigt fei. Die Glauben slehre auf Die wir uns bier einschranfen (driftl. Sitte, Borlef, herausg. von Jonas 1845, Darftellung bei Bender, Schleiermacher's Theologie II, 546 ff.), hat einen Da 5. ftab der Gfiltigfeit für die einzelnen Lehren in beren nothwendigem Refammenhang mit bem Befen bes Chriftenthums, aufgefagt unter ben Bebingungen Des wiffenichaitlichen Dentens. Und mit ben Anforderungen an bas wiffenichaitliche Denten verbindet fich in Schleiermacher's bogmatifchem Spftem eine zweite Damit gufammenhangenbe, aber boch weitergebenbe Borausfegung, nämlich bas bilbenbe Birfen bes gottlichen Weltgrundes in allem Gingelnen und bie in diefem Beltgrund bebingte nothwendige Berfettung aller Ericheinungen bes Beltgangen. Schöpfung und menschliche Freiheit, Engel und Teufel, gottliche Strafgerechtigfeit, Dreieinigfeit, alle nicht auf die Dacht bes Beiftigen über die Ratur gurud. führbaren Bunber ic. werben, unter borfichtiger Schonung bes firchlichen Sprachgebrauchs, als im Biberfpruch mit biefen Forberungen an wiffenschaftliches Denten, aufgeloft. Dagegen hat G. die tobte Alternative bes im 18. Jahrh. berrichenben Deismus zwifchen einzelnen Gingriffen eines ber Beltmafchine nachhelfenben Gottes und ber Leugnung gottlichen Birfens in ber Religionsgeschichte fur bie Theologie aufgehoben. Die tieffinnige Lehre bom Birten Gottes in allem Gingelbafein, welche ja bei ber driftlichen Dogmenbilbung felber wirtfam war, ermöglichte ibm, die Offenbarung, gewiffe Bunder, das Auftreten bes Urbitblichen und Bolltommenen in Chriftus, fowie die Bradeftination jur leberraidung ber bamals im Gegenfat bes Rationalismus und Subranaturalismus befangenen Theologie in ihrer Geltung ju bertheibigen. Ingbesonbere murbe ihm ber Glaube an bie Realiffrung bes Urbilbes in Chriftus burch fein Brincip ber Steigerung ber Bernunit innerhalb ber Ratur ermoglicht; wie ernfthaft er bies Princip auch in ber Theologie burchführte, zeigt fich barin, bag er eine weitere Berfectibilitat bes Chriftenthums in ben Bufammenhang feiner Glaubenslehre aufnahm. Bugleich ergab fich aus biefem Princip einer fortichreitenben Durchbringung ber Belt mit bem Geifte Gottes, bag ibm, wie Schelling, Difenbarung ein über bas Chriftenthum binausreichender religibler Borgang ift. Das ift von ben Reben ab fein weittragenber, von Schelling, ber biefe verehrend flubirt hatte, fortgebilbeter Bebante. In biefem allem liegt ein pofitiber Rern ber mobernen Theologie, ber unverganglich ift. Ebenfo einfoneibend wirft nun aber feine bom 3beal bes religiofen Biffens und bon ben Beftimmungen fiber bas Befen bes Chriftenthums aus die Dogmen abgrengenbe und bas nicht Bugehörige ausschliegenbe Dethobe ber bogmatifden Rritit. Much bier freilich wird bie Willensfeite ber Religion nicht ausreichend jur Beltung gebracht, und ber Sat: "Das im Chriftenthum fo bebeutenbe, ja alles unter fich faffende Bilb eines Reiches Gottes ift nur ber allgemeine Musbrud bavon, bag im Chriftenthum aller Schmerz und alle Freude nur infofern fromm find, als fie auf die Thatigfeit im Reiche Gottes bezogen find" (Glaubenslebre & 9) ift weber in Begug auf Die Gunbe noch auf Die Erlofung in feinen Folgen entwidelt. Go faßt G. Die Gunbe nur als hemmung ober Unbermogen auf. Beboch überschreitet er, bermittelft feiner Ginficht in Die Bebeutung ber Gemeinicaft, in bem Sage, bag bie Sunbe "ein burchaus Gemeinicaftliches, in jedem bas Bert aller und in allen bas Bert eines jeden fei", burchaus Die von Augustin vorgezeichneten, allgu engen Linien ber Rirchenlehre. Ebenfo hat er ber Lehre bon ber Erlofung und Berfohnung burch ben Gefichtspuntt bes 3beals, ber angiebenben Rraft beffelben und ber Aufnahme bes Glaubigen in Die Diefem 3beal eigenthumliche und von ihm ausstrahlende Geligfeit mit bem Beifle bes Beitalters in Begiehung gefett. 3mar hat er auch bier bas Billenselement bes Birlens ffir bas Reich Gottes und bes Lebens unter beffen Gefet nicht neben bem afthetischen gureichend gewurdigt. Aber et hat boch bie Dogmen von ber Strafgerechtigfeit Gottes und bon bem ftellvertretenben Leiben bon feinen Sagen über bie Erlojung ber einer vernichtenden Rritit unterworfen, Dierbei ift febr mertwurdig, wie in biefer Lehre bom Urbild ber Menfcheit in Chriftus Rant und G., wie auch fonft in ber Religionslehre, in einem Berwandtichafts- und Erganzungsverhaltniß stehen. Beibe conftruiren bie chriftlicht Glaubenslehre aus bem Gegensat ber allgemeinen Sundhaftigfeit und ber Geilswirtung burch Chriftus, in welchem bas Urbild ber Menscheit, bas moralifde

Bejet berfelben beichloffen ift.

So hat Schleiermacher's Glaubenslehre epochemachend eben so sehr burch bie Rechtsertigung ber innigsten Frommigkeit als burch bie schärste Rritil veralteter Dogmen gewirkt. Einseitige, große Begabungen machten sich nach und vor ihm in ber Glaubenslehre geltenb: in bem Gleichgewicht ber Krafte, in dem erwogenen Maß bei aller Energie der religiösen Lebenshaltung, wie biese nur einer Natur von seltener Reinheit möglich waren, liegt bas Unvergleichliche

feines Befens und feiner Birtungen.

Mus ber febr großen Litteratur bebe ich als befonbers nutlich berver: Mus Schleiermacher's Leben in Briefen Bb. I: Bon Schleiermacher's Rinbheit bis gu feiner Unftellung in Salle, October 1804, Berlin 1858, 2, Mufl. 1860. Bb. II: Bis an fein Lebensenbe ben 12. Webruar 1834, ebb. 1858, 2. Aufl. 1860. Bb. III: Schleiermacher's Briefwechfel mit Freunden bis pu feiner Ueberfiedelung nach Salle, namentlich Friedrich und Auguft Wilhelm Schlegel, ebb. 1861. Bb. IV: Schleiermacher's Briefe an Brindmann, Briefe mechfel mit feinen Freunden von 1806-1834. - Dentidriften, Dialog abn bas Unftanbige, Recenfionen ebb. 1863. - Die Briefe bon und an 3. 6h. Bag hat beffen Cohn 2B. Gag unter Beifngung einer biographischen Borrebe, Berlin 1852, heransgegeben. - B. Dilthen, Das Leben Schleiermacher's, Berlin 1870. — Dan. Schenkel, F. Schleiermacher, ein Charafterbild, Giber felb 1868. — Bilh. Benber, Schleiermacher's Theologie mit ihren philofophilchen Grundlagen, Nordlingen 1876. - Bu Schleiermacher's Philosophie, junachft bie Darftellungen in den Beschichten der Philosophie, bei Beller, Ge ichichte ber beutschen Philosophie, 1873, S. 753 ff. (Die befte Darftellung.) - Neberweg, Grundrig ber Geschichte ber Bhilosophie III, 340. - Grbmann in ber ausführlichen Geschichte ber neueren Philosophie und Grundrig II. 458 ff. - Windelband, neuere Philosophie, 1878, II, 282 ff. - Faldenberg, neuere Philosophie, 1886. - Bon Gingelichriften : Schaller, Borlejungen aber S. 1844. — E. Zeller, S. in Bortrage u. Abhblgn. I, 178-201. — Ron Schwarg, Bortrag fiber S., 1861. - Tweften, jur Erinnerung an S., 1869. - Sigmart, jum Gedachtniß Schleiermacher's, fleine Schriften I, 221-25h - Beigenborn, Borlefungen über Schleiermacher's Dialeftif und Dogmatif, 1847/49. - Sigmart, über die Bebeutung ber Ertenntniffebre und ber pfudel-Borausfehungen Schleiermacher's fur die Brundbegriffe feiner Glaubenbleft, in ben Jahrb. für beutsche Theologie, herausgegeben bon Liebner, Doma, Chrenjeuchter, Landerer, Balmer und Beigfader, Bb. II, 1857. S. 267-327 und 829-864 (womit Dorner's Entgegnung ebb. G. 499 gu bergleichen ift). - Lipfins, fiber Schleiermacher's Dialeftit, Beitfchr. f. wiffenfchaftliche Ther logie XII, 1869, 1-62, 113-154. - Bruno Beig, Unterfuchungen ibtt Schleiermacher's Dialettit in Beitfchr. fur Philosophie und philosoph. Rr., 20 73, 1878, G. 1-31, Bb. 74, 1879, G. 30-93, Bb. 75, 1879, G. 250 bis 280. - Borlander, Schleiermacher's Sittenlehre, 1851. - Bartenfint, de ethices a S. propositae fundamento, Lips. 1837. - Branig aber Schlice macher's Glaubenelehre, 1824. - Rojentrang, Rritit ber Schleiermacher ichm Glaubenslehre, 1834. — David Friedr. Strauß, G. und Daub, Salle'de Jahrbücher, 1839; — Charafteriftifen, 1839. — Albrecht Ritichl, Schleide macher's Reben über Religion, 1875; - Derfelbe, Chriftliche Lebre bon bet Rechtfertigung und Berfohnung, I2. 484 ff., fowie bie Darftellungen in ber

Beschichte ber Dogmatif von Bag, ber Geschichte ber protestantischen Theologie von Dorner. Bilbelm Dilthen.

Schleiermacher: Ludwig S., geboren am 28. Mai 1785 zu Darmstadt (Sohn des Geh. Cabinetssecretärs des Großherzogs von Hessen, späteren Wirkl. Geh. Rath Ernst Chr. Fr. Abam S.), erhielt eine sorgsältige Erziehung am Gymnasium zu Darmstadt und wurde bereits 1806 nach beendeten Studien als Lehrer der Mathematik und Physik an diesem Gymnasium angestellt. 1808 wurde ihm zugleich die Aussicht über das zum großherzoglichen Museum gehörende phhsikalische Cabinet anvertraut, welches unter seiner Leitung durch viele ausgezichnete Instrumente bereichert wurde. 1810 erhielt S. den Titel Hostammerrath. 1811 wurde er Oberbaurath, 1821 Obersinanzrath. 1823 legte er seine Stelle am Gymnasium nieder, da er zu vielen anderen amtlichen Berrichtungen hinzugezogen wurde, welche die gleichzeitige Ersülung seiner Lehrpslichten erschwerten. 1832 erhielt S. den Charakter eines Geh. Obersinanzrathes und wurde Mitglied der Collegial-Prüsungscommission der Candidaten des Finanzund technischen Faches. Endlich bekleidete er von 1838 ab mit dem Amtstitel eines Oberbaudirectors die Stelle eines Vorsihenden in der Oberbaudirection.

S. ftarb am 13. Februar 1844 ju Darmftabt.

Mis Gelehrter und Schriftfteller bat fich S. gunachft burch feine Arbeiten aus bem Bebiete ber Optif befannt gemacht. Auffage im IX. und X. Bbe. von Baumgartner's und Ettingshaufen's Beitschrift (1831-32) erichienen gufammen. gefaßt in einer Schrift: "Unalytische Optit", Darmftadt 1842. In Poggenborff's Unnalen Bb. XIV ift von ibm eine unvollendet gebliebene Arbeit: "Ueber ben Gebrauch ber analytischen Optit bei ber Conftruction optischer Wertzeuge und fiber bie Uebereinstimmung ber baburch erhaltenen Bertzeuge mit ber Erfabrung" peroffentlicht. Diefe Schriften haben die Theorie bes Aplanetismus und ber Achromafie wefentlich geforbert. Gin befonderes Berbienft erwarb fich S. burch bie Regulirung bes Maafinftems im Grofherzogthum Beffen, welche er im Bereine mit Chr. Lubw. Phil. Edbard im Auftrage feiner Regierung burchfuhrte. Es war bies in Deutschland die erfte Dagregulirung, burch welche eine einfache Begiebung jum metrifchen Shiteme berbeigeführt murbe; Baben folgte erft 8 Nahre fpater. G. und Edhard forgten baffir, bag auf bie minbeft brudenbe Beife Die Austaufchung ber alten Daage gegen bie neuen bor fich ging, auch liegen fie, ale ein noch beute nachahmungewerthes Beifpiel, an ben Ratbhanfern aller bedeutenderen Orte Etalons ber neuen Daage bejeftigen. Die wiffenichaftliche Feststellung ber Normalmaafe murbe von beiben Gelehrten burchgeführt. Diefe Arbeiten find in einer Schrift geschilbert, welche 1820 gu Darmftabt unter bem Titel ericien: "Gebrangte Heberficht bes fruberen und jegigen Ruffinndes des Daaf- und Gewichtswefens in dem Großherzogthum Geffen". Bei biefer Belegenheit hatten G. und Edhard Beranlaffung, eine genaue Unterfuchung aber bie Capillarbepreffion bes Quedfilbers im Barometer anguftellen, beren Ergebnift noch jett als gultig angufeben ift.

Scriba, biogr. lit. Lexicon ber Schriftsteller bes Großherzogthums heffen II, 641. — Augsb. Allgem. Zeitung 1844, Rr. 51. — Neuer Nefrolog ber Dentichen XXII, 144. — Gehler, physik. Wörterb. VI, 1369.

Schleifer: Mathias Leopold S., öfterr. Dichter, wurde am 9. März 1771 zu Wildendürnbach in Riederösterreich geboren. Da sein Bater, ein kleiner Sastwirth, der sich in dürstigen Bermögensumständen besand, genothigt war, bald nach der Geburt des Sohnes nach Wien zu übersiedeln, erhielt letzterer daselbst die erste Ausbildung und späler auf der lateinischen Schule der Wiener Uni458 Schleifer.

perfitat, mofelbit er insbefondere unter bem rubmlichft befannten Profesior ber Boefie, Stein, Die Dichtfunft ftubirte und fich frubgeitig icon mit eifriger Betthre ber Claffiter beichaftigte. 3m 3. 1787 tam G. in die hoberen Studien, aber Die Mittel ber Eltern reichten nicht aus, um ben Strebfamen bie Stubien forifeben au laffen, er mußte eine Schreiberftelle in ber Canglei ber Dominicaner in Bien annehmen. Da veranlagte eine Audieng beim Raifer Jojeph II., ju melder fich ber junge Mann verzweifelnd entichlog, bag ibm ein Stipenbium bewilligt murbe, welches ber Roth ein Enbe machte und ihm feine Stubien weiteraufabren gestattete. Bon 1789-93 betrieb er an ber Biener Bodicule Die Rechtemifen fchaft, beschäftigte fich babei aber ebenfo eifrig mit ber schonen Litteratur und perfehrte mit beren bervorragenben Bertretern in Bien. 1794 murbe S. ale Amtefchreiber ju Belm bei Wien angestellt, nachdem er einige Male feine Am ftellungsorte gewechselt, tam er 1801 als Oberbeamter nach Balliee, wo er fic permablte. 1806 finden wir G., ba bie frangofifchen Truppen aus Defterreid abzogen, als leitenden Beamten bes Ctappenfpitals in Amftetten und 1807 als Pfleger wieder in Ballfee. 3m 3. 1809, als Die Frangofen wieder bas Benb Aberichmemmt hatten, mar ber pflichtgetreue öfterreichische Beamte mannigfaltigen Befahren ausgesett, einmal entging er fogar mit genauer Roth bem Beidide, bon einer feindlichen Rotte erichoffen gu werben. Rachbem 1815 feine erfte fran geftorben mar, vermählte er fich 1816 wieber in Sirning, wo er 1814 als Pfleger und Diftrictscommiffar angestellt worben war. Dort berlebte er 12 Jahre und lernte auch Rarl Schnes und Lenau tennen, mit welchen er in ber folge viel berfehrte. G. ftand auch mit ben Dichtern Graf Dailath, Fenchtereleben und Raltenbrunner in reger Berbindung. 1826 murbe S. jum lanbesfürftlicher Bfleger ber Berifchaftenspitale am Bhbrn und Rlaus, 1829 jum Bfleger ber faiferlichen Salinenherrichaft Ort bei Bnunden und 1837 jum Bergrathe beim Salinenoberamt ju Gmunden ernannt, wo er mit bem poetifch begabten und ebenfalls litterarifch thatigen Fürften Friedrich von Schwarzenberg befannt unb balb befreundet murbe. G. ftarb ju Smunden am 26. September 1842.

Bon Schleifer's poetifchen Arbeiten tommen namentlich bie Iprifden Tie tungen in Betracht. Er hatte ichon 1792 jufammen mit Gruber und Auffenbei eine tleine Sammlung: "Dentmal unferer Freundichaft" berausgegeben und bans feine erften Boeficen jum Abbrude gebracht. 1830 und 1841 erfchienen "Boeilde Berfuche" und "Gedichte"; eine von feinem Schwiegerfohne Raltenbrunner bitausgegebene Gefammtausgabe feiner Bebichte erfchien ju Bien im 3. 1847. S. ift eine bescheibene, ebel angelegte Dichternatur, feine Poeficen ragen an 30 halt und Form unter ben Dichtungen feiner öfterreichischen Beitgenoffen wat hervor, er hat auf bem Gebiete bes patriotifchen Liebes, ber Ballade und por tifchen Ergablung icones geschaffen und bie Bergeffenheit nicht berbient, welche er fpater anheim gefallen ift. Geine Gedichte: "Landwehrlieb", "Die Schlagt bei Leipzig", "bas Lieb bom Rhein" zeugen bon hober patriotifcher Begeifterung und Liebe gum beutschen und Diterreichischen Baterlanbe. Much bubiche Raint bilber finben fich in ber Sammlung feiner Poeffeen und manche beimifche Soge hat er gelungen poetisch gestaltet, einige wohlgelungene Bechlieber weisen nach bag er auch der beiteren Dufe nicht abhold mar. Gine bramatifche Gerne "Sanibal und Scipio" verdient hohe Beachtung. Richt minder ragen mand Gebichte burch gebantentiefe Reflegion hervor, wie überhaupt S. fich von joglicher Trivialität fernhalt, er lagt fich nicht leicht mit einem anderen ber offen reichischen Boeten feiner Beit vergleichen, an manchen feiner Dichtungen ift bie Ginwirfung Lenau's nicht zu verlennen. An Liebesliebern bat bie Cammlung per Schleifer's Gebichten fehr wenig aufguweifen. Die oben ermabnte Gefammisutgabe berfelben, welche bie Gebichte nach ber Abfaffungegeit gujammenftellt, # uch für die Kenntniß der Lebensmomente des Dichters von Werth. — Schleifer's ohn Morih hat als Poet ebenfalls einen bemerkenswerthen Ramen errungen. W. L. Schleifer's Leben von R. A. Kaltenbrunner in der oben erwähnten Gefammtausgabe der Gedichte, S. I.—L.II. Darnach bei Wurzbach, biogr. Lexilon XXX. — Wgl. auch Kehrein, biogx.-lit. Lexilon II, 98 und 99.

A. Schloffar.

Schleifer: Morih Leopold S., öfterreichischer Dichter, der Sohn Math. D. Schleifer's, wurde am 27. Juni 1817 zu Sirning in Oberöfterreich geboren, ielt seine Ausbildung auf der vortrefflichen Anstalt zu Kremsmünster, wendete 1835 dem Rechtsstudium in Wien zu und trat 1839 in den öfterreichischen aatsdienst als Justizbeamter zunächst in Steier, sodann wurde er nach Ort Gmunden, nach Monden und Braunau unter Besörderung verseht. In Ort mahlte er sich im J. 1844. Später treffen wir ihn als f. f. Bezirfsvorsteher Werfen, in Zell am See, in Hallein und zuleht als Bezirfsrichter zu Haag Oberösterreich. Dort trat er auch in den Ruhestand und zog nach Salzburg, er, der schon längere Zeit sehr seidend war, am 17. October 1877 starb.

6. hatte bas poetifche Talent feines Baters ererbt, icon in Rrememunfter nbte er ber Boefie fowie auch hiftorifchen Stubien befondere Aufmertfamteit gu: I war es auch, wo er bas von feinem Bater verfaßte Gedicht "Abschied von emamunfter" (G. 203 ber von Raltenbrunner beforgten Gefammtausgabe ber bichte Dath. Leop. Schleifer's) jum öffentlichen Bortrage brachte. Gin Drama : Die Berrin von Balljee" (Braunau 1862) verherrlicht die Beimath bes Dichters b ibielt in ber Beit ber Rreugzuge, aber fowol biefes Schaufpiel als auch brete andere nicht gedrudte bramatifche Werte weisen gwar poetische Schonten, aber auch Dangel in ber Composition auf und eignen fich nicht gur Aufrung. Schleifer's "Dichtungen", beren viele in Beitschriften verftreut find undbrud 1879) hat Abolf Bichler nach des Dichters Tobe in einer Auswahl rausgegeben. Wir finden barunter formicone Sonette und eine Reihe ergablen-Gebichte, melde bon ben claffifchen Stubien Schleifer's und bon feiner betenemerthen Begabung Bengnig ablegen, wenn biefelbe auch nicht an bas dent bes Baters hinanreicht. Schone lyrische Stellen enthalt bas einactige ama "Flucht und Rudfehr", bas in wohlgesormten Jamben abgesaßt ift und ermabnte Ausgabe ber Dichtungen abichließt.

Abolf Bichler's Borwort gur oben ermagnten Ausgabe ber "Dichtungen"

5. III-VIII. - Burgbach, biogr. Legiton XXX.

M. Schloffar.

Enleinig: Bilbelm (Johannes Beinrich Rarl) Freiherr v. G. murbe als efter Sohn am 4. Juni 1794 ju Blantenburg am Barg geboren, mo fein ter Wilhelm Rarl Ferdinand Freiherr v. G. als Rath und feit 15. Januar 98 als Prafibent ber Regierung bes felbftanbig verwalteten braunschweigischen rftenthums Blantenburg angestellt war. Seine Mutter war eine ofterreichische tholitin, Barbara v. Sochstetter, Die v. G. als braunschw. Minifterrefibent Mien tennen gelernt und am 21. Mai 1789 geheirathet hatte. Der Cohn note anjangs bie Stadtichule ju Blantenburg, bann, als fein Bater in ber Malifchen Beit als Brafibent bes Criminaltribunals bes Saalebepartements d Salberftadt verfett war, feit April 1808 bas bortige Domaymnafium, er Often 1812 nach "mufterhaft" bestandener Reifeprufung verließ, um fich Bottingen ber Rechtswiffenschaft zu widmen. Geine Studien erlitten bier e langere Unterbrechung, ba er im Robember 1813 als Freiwilliger in bas unich weigifche Truppencorps trat. Schon am 15. Januar 1814 jum Gabn-, am 8. April jum Lieutenant ernannt, machte er ben Feldzug nach Brabant b im folgenden Jahre bie Schlacht bei Waterloo mit. Am 6. Februar 1816

feinem Befuche gemäß auf Wartegelb gefett, nahm er feine juriftifden & in Gottingen wieder auf. Bu feinem Freundesfreife geborte bier u. a. Schulge, ber Dichter ber "bezauberten Rofe", ben er mit einem anberen f namens Red, in ber ichweren Rrantheit, Die feinem Tobe (29, Juni 181 berging, in aufopferungevollfter Beife monatelang verpflegte. 3m 3um wurde ibm fur die Bojung einer von ber juriftifchen Facultat gu Gotting ftellten Aufgabe der Breis ertheilt. In die Beimath gurudgefebrt murbe 18. Auguft 1818 jum Affeffor bei dem Landesgerichte ju Bolfenbattel er Gein Bater mar ingwischen Ditglied bes Minifteriums in Brauufdwe worben, fiebelte nach einer zeitweisen Benfionirung (1827) aber 1830 g als Brafident bes Confiftoriums, bann (1831) auch bes Oberappellations nach Boljenbuttel aber, wo er am 12. Februar 1837 geftorben ift; die war icon am 2. October 1819 verschieben. 3m September 1828 murbe auf die Bahl ber erften Section ber Stande bes Bergogthums jum bi b. h. orbentlichem Mitaliebe bes Lanbesgerichts ernannt. Der Ruf, ben n feine Renntniffe und Gabigfeiten, feinen Gleiß und Bflichteifer in biefem tungefreife fich erworben batte, mar fo bebeutenb, bas Bertrauen, bas u feinen Charafter fette, fo allgemein, daß es mit allfeitiger Freude begruft als nach ber Bertreibung Bergog Rarl's beffen Bruber, Bergog Bilbelm auf Boridlag bes Stabtbirectors Bobe in feine Rabe gog. Rach ben ich unruhigen Beiten, Die vorher gegangen waren, hielt man ihn fur ben in Mann, Die vielfach verworrenen Berhaltniffe bes Staates neu gu ordne alles in bas richtige Bleis zu bringen. Er hat biefes Butrauen nicht get Denn ihm ift es in erfter Linie gu berbanten, bag Rube und Ordnung in bas Staateleben gurudtehrten, bag bicfes in ber Folge fich fo frifd u entwidelte und bas gange Land einen fo fraftigen Aufchwung nahm, wi es früher taum für möglich gehalten hatte. Bon Anfang an war b. Seele des herzoglichen Staatsministeriums. Um 11. September 1830 t in baffelbe als consultatives Mitglied ein, balb barauf (12. October) w Ministerialrath und erhielt die Berwaltung der Juftig und ber auswärtig gelegenheiten. Letteres Fach bertauschte er jeboch balb mit bem bes Um 1. Juni 1831 erhielt er ben Titel eines Beheimenraths, am 1. Janua ben eines Staatsminifters. Bas v. Schleinit's Staatsvermaltung por charafterifirt, mar ein besonnener, geregelter Fortichritt jum Beffecen. fannte flar bie Bebrechen, bie bem Staatemejen anhafteten und fuchte g bier ben neuen Beitverhaltniffen gemaß Banbel gu ichaffen. Go bielt n bisherige Berfaffung allgemein filr nicht mehr ber Beit entsprechend. Rebifion berfelben borgunehmen, wurde ftanbifcherfeits eine Commiffion g ber bie Sofrathe Bruns und Bettling und ber Stadtbirector Bobe ang Man fab bald ein, daß mit Umanberungen nicht auszufommen war m 3. B. das Grundgefet gang neu entworfen werden mußte. Dies gelchab meinfamer Berathung mit bem Minifterium, insbefonbere unter b. Go thatiger und einfichtsvoller Theilnahme. Go ift bie neue Banbichaften bom 12. October 1832 entftanben, ein Lanbesgrundgefet, bas auch au bes Bergogthums ale eine That gefunden Fortfchritts gerechten Beifall far noch beute in Geltung, fich auf bas befte bewährte. Um fobann Dron ben Staatshaushalt zu bringen, wurde bas Berbaltnig bes Lanbesberen Domanen burch ben Finangnebenbertrag vom 12. October 1832 feft nach bem ber Gurft eine bestimmte Civillifte erhielt, Die übrigen Auffanf Buter aber jum Ctaatshaushalte bermandt murben. Ge murbe ju meit alle Befege bier einzeln angugeben, welche ben Grund gu ben ficheren po Berhaltniffen, bem Boblftanbe und bem Boblbefinden bes Bergogifume

In allem war p. G. betheiligt; nichts geschah ohne feine Ruftimmung. Gang bembere aber muß man ale fein Wert, und zwar ale ein folches von muftergiltiger Sigmart, alles bas anfeben, mas auf bem Gebiete ber Juftigorganisation gefchab. Dierber gehört insbefonbere bas Criminglaefetbuch bom 10. Juli 1840. an beffen Abfoffung ber damalige Sofrath Ferb. Bremmann herborragend betheiligt mar and bas bon berufenen Fachleuten als eines ber borguglichften feiner Urt bewichnet worben ift. Dem ichloffen fich fpater in würdiger Beife bie Strafprocefe-Ordnung bom 22. August 1849 und Die bewährte Civilproceg- Ordnung bom 19. May 1850 an. v. Schleinig's Thatigfeit als Juflizminifter fand allgemeine Anertennung und ichien über jeden Tabel erhaben. Burbe fein Birfen ale Dimifter bes Innern nicht gang fo gunftig beurtheilt, gab man ibm bier Edut, bag biefe Belchafte ibn weit weniger ansprächen als jene, bag er bier Mannern gu freie Sand liege, die man, wie b. Roch und Bini, nicht gang ohne Migtrauen in feiner Rabe fab: fo waren boch auch bier die grundlegenden Geest wohl bebacht und von wohlthatigfter Birlung. Er hatte vor allem fein Ingenmert barauf gerichtet, Die wirthichaftlichen Rrafte gumal ber lanblichen Betollerung zu entwickeln und zu bem Ende bie noch vorhandenen ftorenden Refte In Grubalherrichaft zu befeitigen. Dabin zielten bie Ablofunge- und bie Beminbeitstheilungs-Dronung, beren Entwurf bon b. Thielau herrührte, bas Gefet iber bie Allobification ber Leben u. f. w. v. S. jog fich burch biefe Dagregel an bag bes feubal gefinnten Abels gu, ber ihn gern aus feiner einflugreichen Billung entfernt hatte. Dan fuchte burch Dentschriften, burch Mittelsleute in enlin auf ben Bergog ju wirten. Doch vergeblich; ber Fürft lehnte bie im Standesintereffe geftellten Unliegen der Ritterschaft ab. leberhaupt hatte b. G. m bem bergoge Bilhelm, ber ftreng gerecht mar, ftets bie Landesintereffen in bin Bordergrund ftellte und niemals ben hoftreifen irgend welchen Ginfluß auf be Staatsleitung geftattete, einen feften Rudhalt, bem er im Bewußtfein feiner unten Sache feft bertrauen tonnte. Mochte die Politit v. Schleinig's bem Fürften mitunter unbequem fein : er hat den Werth feiner Rathichlage ftete erfannt boll gemurbigt. Unter v. Schleinig's Leitung find ferner bie Stadteorbnung mb ipater die Landgemeinde Ordnung entstanden, die ben einzelnen Gemeinwesen in großes Maag bon eigener Bermaltung gaben, wie es in ben meiften anbin Staaten bamale faft unerhort erichien. Rehmen wir nun noch hingu, daß Dundel und Bandel burch Anlage von vorzuglichen Strafen und von Gifenuhnen, bie ju ben erften in Deutschland gehoren, fraftige Forberung erfuhr, bag Manbenefreiheit bier eine geficherte Statte befaß, bag bas Streben ber beut-Graftingen nach Ginigung ju einem fraftigen Bangen nur Unterftugung fanb, burfin wir wohl fagen, bag faum in einem anderen beutschen Staate den fiberungen ber Neugeit in hoberem Grabe entsprochen worben fei, als in Braundwig. Go nimmt es benn auch nicht Bunder, bag es v. G. verftand, bas and durch die Wirren der Revolutionszeit ficher und ohne tiefgebende Erschüttefungen hindurchquifthren, daß er der einzige Minifter in Deutschland mar, ber 3. 1848 feine Stellung behauptete. Mochte ihm auch mancher ariftofratifchmaufratifchen Sinn pormerjen, mochte feine Energie fich auch gelegentlich jur benichtucht fteigern, die feinen Biberfpruch vertrug, wie bei der Strafverfegung D Beplo's und b. Thielau's fich zeigte: feine gute Abficht, feine Beschaftstenntall und ftantemannifchen Sabigfeiten mußten auch die Begner anertennen, bie aumand befagen, ben fie an feine Stelle hatten feben fonnen. Dabei verftand " D. S vorgnglich, ungeitige Conflicte ju vermeiben. Riemals gefährbete er em amiliche Autorität in unwesentlichen Dingen; mit um fo größerem Ernfte all et aber in wichtigen Ungelegenheiten fur feine Anficht ein. 2018 1848 ber attiffer Graf p. Beltheim, Deffen ehrlich ariftotratifcher Ginn fich in Die neue

462 Schlemm.

Reit und ihre Forberungen nicht mehr finden fonnte, gurfidtrat, abernahm b. 5. wieber bas Minifterium bes Meugeren, neben dem er feit 1851 bas Departe ment ber Militarangeleg enheiten beforgte, und gab bas Minifterium bes 3nnere an Langerfeldt (f. A. D. B. XVII, 680) ab, ber gang in feinem Beifte bie Geldelit fuhrte und die icon ermahnte Landgemeinde-Ordnung vollendete. Die gleich Gelbständigkeit und rubige Dagigung, Die D. G. ftete auszeichneten, bewahrte et auch in ber Reit ber Reaction. Auch bier verließ er bie ficheren Babnen nicht bie er von jeber eingeschlagen hatte und erfparte bem Lande gabtreiche Rampie bie anderwarts nuglos bie Beifter erregten und bie Rrafte wichtigeren Aufgaber entzogen. Bas man in ber Befetgebung biefer Beit ale Rudichritt bezeichner tann, maren Bugeftandniffe, Die ber Minifter bes fleinen Banbes ben großer Rachbarftaaten, insbefonbere Breugen, nach Lage ber Sache machen mußte, wi er benn überhaupt in ben Begiehungen gu ben fremben Regierungen burch vor fichtige Rlugheit, die aber ftets wurdig und frei von Schwäche war, alle Con flicte meift mit Blud ju bermeiben mußte. Allgemeine Theilnahme fand an 1. Juni 1856 bie Teier feiner 25jahrigen ununterbrochenen Minifterthatigfeit, ein bamals in Deutschland einziges Ereignig, und ebenfo allgemein mar Die Trauer als balb nachher, am 3. Rovember 1856, ein Rervenichlag feinem thatenreiche Leben ein Ende machte. Reben feinen faatsmannischen Berbienften pries man feine humane Gefinnung, bie in grundlicher Bilbung murgelte, feine Liebe in Die Runft, Die er felbit auf ber Bioline bis in bas Alter ausnibte und burd Forberung aller ihr gewibmeten Beftrebungen fraftig unterftutte. Berbeitathe war v. S. feit bem 12. Marg 1824 mit Charlotte v. Schraber, einer Tochie bes Oberappellationsraths v. Schraber in Bolfenbuttel, Die am 7. October 1800 geboren, in hobem Alter am 20. Rovember 1884 geftorben ift. Ihn aberlebin vier Sohne und brei Tochter, bon benen eine, Belene, an ben prenfifchen de Legationsrath v. Ramps, eine andere, Charlotte, feit bem 12. Marg 1856 an ben braunichweigischen Beheimrath August b. Genjo verheirathet mar, ber au 27. Rovember 1861 geftorben ift. Jungere Bruber v. Schleinig's maren Juliu Freiherr v. G., ber am 24. December 1865 als Regierungsprafibent gu Erie. und Alexander Freiherr v. G., ber am 19. Februar 1885 als prengifcher Sont minifter geftorben ift. B. Bimmermann.

Schlemm: Friedrich S., Projeffor ber Anatomie gu Berlin, ein Sannove raner, geboren am 11. December 1795 ju Bitter am Berge (bei Salgitter) war ein self made man im mahren Ginn bes Bortes. Als gang unbemittelter 17jahriger Junge wendete fich S. nach Braunichweig , trat bei einem Barbier in Condition und erwarb fich fo die Mittel gu feinem Unterhalt und Studium an ber anatomifchechirurgifchen Lebrauftalt. Schon im barauffolgenben 3abr murbe S. bom Profector Berger als Amanuenfis aufgenommen, mußte aber balb Braunichweig verlaffen, weil er fur Profector Berger einer Leiche ben Rehl topf berausnahm, ohne bon ben Angehörigen Die Erlaubniß gur Gection erhalte ju haben. Diefes Borgeben mußte G. mit Gefangnigftrafe bufen und aus ber felben entlaffen, manberte er, weil mittellos, ju Gug nach Berlin, um fein Studien bort fortfegen gu tonnen. Die vollständige Mittellofigfeit Schlemm' nothigte ibn, ale "Compagnie-Chirurgus" bei ben Barbeichuten mit einem G. halt bon 10 Thalern monatlich einzutreten. In biefer Stellung erhielt G. b Erlaubnig, an der Universitat Borlefungen ju boren und fand bort einen lieb bollen, borurtheilsfreien Bonner an bem bortrefflichen Physiologen Rubolph welcher Schlemm's fpecififche Begabung tennen lernte und beffen feltene Beichi lichfeit in ber Anfertigung anatomischer Brabarate gu murbigen berftanb. bolphi unterftute ibn benn auch bei bem Beftreben, Gehalfe am anatomifche

tut in Berlin ju werben. Finr die weitere Ansbildung Schlemm's war ber größten Sinberniffe ber Mangel an humaniftifden Studien. Die Berung far feine Disciplin balf S. auch aber biefe Schwierigfeit binmeg, er mit unermublichem Bleife und feltener Ausbauer auch biefe Bude aus-Er bereitete fich fur bas Maturitatseramen bor und beftanb baffelbe mit Erfolg, fo bag er im Jahre 1821 in die Lage verfest war, mit ber rtation : De arteriarum faciei anastomosibus als Doctor der Medicin. Chie und Beburtehulfe ju promoviren. Wie groß muß die Liebe jur Biffenber Chrgeis fur Erreichung eines boberen wiffenschaftlichen Bieles und eine tetere Stellung in S. gewesen fein, um Aufgaben in verhaltnigmäßig furger ju bewältigen, bie bei vieljahriger Arbeit bon Rnaben auf ber Schulbant echt und vielfach ohne besondere Dube vollbracht werden. - Seute noch wird werthvolle Ropfarterien-Braparat pietatvoll in bem Berliner anatomifchen um aufbewahrt, welches die Brundlage fur Die Differtation Schlemm's bilbete. erften Dale wurden bon G. an bemfelben bie vielen mafroffopifchen Anaftober Arterieen bes Befichts, beren Erifteng und Renntnig fur Die plaftifchen ationen an den Lippen, der Rase und den Augenlidern so bedeutungsvoll find, ie Demonstration berausgearbeitet. Rachbem alle vorgefchriebenen Bebingungen le Universitatscarriere von G, erfullt waren, habilitirte er fich im 3. 1823 cipathucent für Anatomie, wendete fich pormiegend der pergleichenden bescripund angewandten Anatomie mit febr gutem Behrerfolge gu, ber ibm febr erert wurde in feiner Stellung als Profector. Gine Reihe von anatomischen vergleichend-angtomischen Abhandlungen, wie jene über bas Blutgefäßipftem dlangen ("Anatomifche Beichreibung bes Blutgefäßinftems ber Schlangen" iebemann's Beitschrift für Phyfiologie 1826) und "Das Rervenfystem der lettere gemeinsam bearbeitet mit d'Alton, wurde mit bem Cuvier'schen ber Atabemie ber Biffenichaften ju Baris gefront. Schon vor ber Bollig biefer Arbeit wurde S. 1829 jum Professor extraordinarius und 1833 Professor ordinarius für Anatomie beforbert. Auch nach ber Berufung bes len Job. Muller nach Berlin bat G. eine fruchtbare Lehrthätigleit entfaltet, ere angiologifche und neurologifche Abhandlungen verfaßt, Auffage fur bas ner enchtlopabilche Borterbuch ber medicinischen Biffenschaften und Ruft's buch der Chirurgie geliefert. Reben dem nobel bentenden 3oh. Diller, welchem G. in febr guten Beziehungen lebte, galt G. in Berlin als porcher atabemischer Lehrer, und Referent erinnert fich noch an die auf ben den Universitäten bei ben Medicinern porhandene Tradition, welche babin te, daß man in Berlin bei Profeffor S. fich vorzüglich, fogar gur Ferienzeit, grurgifden Operationen ausbilden tonne. Die Operationscurfe follen in bierten und funften Decennium unferes Jahrhundert die einzigen in Berlin en fein. Fr. Raboth gab im 3. 1845 Schlemm's "Operationsubungen Cabaver", als Beitfaben fur biefelben bearbeitet, beraus, eine Schrift, Die ent mabrend feiner Studienzeit febr genau tennen lernte und Die viele igen erlebt hat. Rachbem S. in feinem boberen Alter mit bem Titel eines Medicinalrathes ausgezeichnet worben mar, ftarb er in Berlin am 27. Dai im 63. Bebensjahre. G. mar bewunderungswürdig durch ben geheimnigvollen individueller Selbftandigfeit, die Mittel und Bege ohne außere Beeinfluffung und findet, um bobere Biele und wiffenschaftliche Befriedigung gu gewinnen. ete auch S. nicht zu ben erften wiffenschaftlichen Großen auf bem Gebiete Northologie, ift er auch nicht zu vergleichen mit jenen Forschern, die wie ann und Bente, Schuter bon Joh. Muller, gleichzeitig neben ihm epocheenbe Leiftungen bollbrachten, fo muß berfelbe boch als eine hochachtbare, andige Inbibibualitat bon bobem Anfeben in ber Beschichte feiner Disciplin

verzeichnet bleiben. An der am Ende des zweiten und Anfang des britten Decenniums unseres Jahrhunderts gewonnenen neuen Richtung in der hiftologie und Entwickelungsgeschichte, die von Joh. Müller die intensivsten Anstäße empfing, hatte S. minder Antheil als Henle und Schwann, welche für die neuere histologische Forschung die richtigen Wege gebahnt haben. Rüb inger.

Schlentert: Friedrich Chriftian S., belletriftifcher Schriftfteller, mube am 8. Februar 1757 ju Dresben als ber Cohn eines Lobnfutichers geboren, erhielt feinen erften Unterricht in ber bortigen Rreugichule und fpater, ba er ber porragende Anlagen zeigte und beshalb jum Studium bestimmt marb, Bribatunterricht in ben alten Sprachen, worauf er 1771 in bie Landesichule ju Bioris eintrat. Rach fünf Jahren bezog er, ausgeruftet mit einer Fulle gebiegener Renntniffe, die Universität Leipzig, wo er zwar die Theologie als Fachftudium re mablte, baneben aber ben ichonen Biffenichaften und bem Studium ber Beidicht feine Theilnahme in fo hobem Grabe gumanbte, bag er beichlog, bie Theologie an ben Ragel zu hangen und gang fur bie Wiffenichaften zu leben und zu wirfen. Inbeffen waren feine Eltern mit biefem Plane nicht einberftanben und fo riefen fie ibn, ber fich bereits mit einem Banbchen "Elegien" (1780) und einem Drama mit Befang "Agathon und Binche" (1780) in Die Litteratur einzuführen verlucht hatte, 1782 nach Dreeben gurfid, wo er fich auf ihr Drangen eine amtlide Lebenoftellung fuchen mußte. Er murbe auch balb ale Acceffift bei ber bamo ligen Beneralaccis. Rechnungserpedition und ein Jahr fpater als expedirender Secretar bei bem neu errichteten Geb. Finangcollegium angestellt (1784); Dlubi ju fchriftftellerischer Thatigleit ließ ihm fein Amt immer noch genug. Dem Bugt ber Beit folgend, bewegte er fich im Ritterichaufpiel und im Roman; aber wie menig er ben Charafter bes letteren berftanb, geht ichon baraus berbor, dag er feine erften Romane dialogifirte ("Friedrich mit ber gebiffenen Bange" IV, 1785 bis 1788. - "Raifer Beinrich ber Bierte" V, 1788-95), wodurch feine treden Darftellung nicht an Lebhaftigfeit gewann. Dit bem Bachjen feiner litterarifdes Betriebfamleit ließ aber leiber feine Treue in amtlicher Pflichterfullung nach und ba er ohnebin ichon wegen bes freien Tones in feinen Romanen in manchesle Berbrieflichfeiten mit feinen Borgefesten verwidelt worben mar, fo erhielt er 1791 feine Entlaffung. Es blieb ibm nun nichts weiter übrig, als feinen & merb in ber Schriftftellerei gu fuchen, und ba feine Schriften bem Gefchmade ber bamaligen Beit gufagten, fo fehlte es ihm nicht an Mitteln gu einer erträglichen Subfifteng. Go ichrieb er mabrent feines Aufenthaltes in Dresben noch "Gto Wieprecht von Groifich" (III, 1789-95); "Altbeutiche Geschichten romantischen Inhalts" (1790); "Abelheib von Burgund" (1790); "Rudolf von Habburg" (IV, 1792-94). Nach einigen Jahren fiebelte er nach Tharand über, um beffen Berichonerung er fich wefentliche Berbienfte erwarb. Gine Beidreibung biele Ortes ("Tharand; ein hiftor.-romant. Gemalbe, nach ber Ratur, Urfunden und Sagen bearbeitet" 1797) verwidelte ibn in eine litterarifche Febbe, weil er fic in berfelben mancherlei perfonliche Ausfälle erlaubt hatte, welche von ben Be theiligten in öffentlichen Blattern gurudgewiesen murben. 218 im 3. 1812 im Ronigreich Cachien eine neue Regulirung ber Realabgaben porgenommen merben follte, erhielt G. eine Unftellung als Localexpedient in Dippolbismalbe; bod icon nach wenigen Monaten machten Die friegerischen Greigniffe feiner amtlichen Thatigleit ein Ende. Dagegen wurde G. 1815 bei Errichtung ber tonigliden Forftalabemie in Tharand jum Lehrer ber beutschen Sprache an Diefer Unitall berufen, und biefem Amte, bem er vollig gewachfen war, hat er mit großer Liebe und Treue bis zu feinem Tode borgeftanden. Er ftarb am 16. Juni 1826.

Reuer Retrolog ber Dentichen, 4. Jahrg. 1826, S. 1098, wo auch feine fammtlichen Schriften verzeichnet find. Frang Brummer.

Schletter: Abolf Beinrich G. murbe geboren zu Leipzig am 8. Nanuar 1793. Rad bem im 3. 1807 erfolgten Tobe feines Baters, bes Raufmanns Salomon Gottholb G., trat er in die Sandlung ber Gebruber Sollberg in die Bebre; nach beendigter Lehrzeit ichlog er fich im 3. 1813 bem Corps ber freis villigen Sachjen an, mit bem er an bem Feldzuge bes genannten Jahres theilinhm. Das Jahr barauf übernahm er bie Leitung bes von feinem Bater im 3. 1780 begrundeten Beichaftes, einer frangofifchen Geibenhandlung, beren Inaber er bis jum Jahre 1849 blieb, wo er fich ins Privatleben gurudgog. Auf iner Reife nach Franfreich im 3. 1853 erfranfte er ploglich und ftarb am 19. December in Paris. Seine Leiche wurde nach feiner Baterflabt gebracht und ier am 1. Januar des folgenden Jahres unter gablreicher Betheiligung der Ginobnericatt gur Erbe beftattet. - Schletter's Bebeutung liegt in ben Berbienften, ie er fich um bie Stadt Leipzig, befonders um bie Bebung und Forberung ber finftlerifchen Intereffen erworben hat. Aber burch bas, was er hier geschaffen ind gesammelt und weiteren Rreifen juganglich gemacht bat, ift fein Rame nich fiber bie Grengen Leipzigs weit binaus jur Berühmtheit gelangt. Schon n ber Jugend manbte er funft- und miffenichaftlichen Studien feine lebhaite Theilnahme gu. Gin großer Cammeleifer zeigte fich bereits bei feinem Bater, ber neben ber Bermehrung allgemeiner Kenntniffe besonders auf bas Studium ber Mineralogie bedacht mar, fich ein Mineraliencabinet grundete, aber auch eine Rupferflich- und Dingfammlung anlegte. Gein Streben ging aber weiter und war, ba fein Geichaft ibm reichen Gewinn einbrachte, auf Die Erwerbung einer Bemalbefammlung gerichtet, Die er unter beschränften raumlichen Berhaltniffen in feinem Daufe errichtete und feinen Mitburgern, Die fich fur feine Schabe miereifirten, juganglich machte. Gein gebiegener Gefchmad, fowie fein feines und ungemein ficheres Urtheil zeigten fich bei ber borgugsweife auf moberne Reifter gerichteten Erwerbung von Runftwerfen in glangenoftem Lichte. molge bieler geichaftlicher Reifen erlangte Renntnig ber frangofifchen Berhaltniffe und eine fart ausgepragte Sinneigung ju bem zeitgenoffischen frangofischen Runftliben brachten es mit fich, bag er für feine Gallerie mit befonderer Borliebe Bemalbe frangofifcher Meifter erwarb. Die hervorragenbfte Bereicherung erfuhr ie burch ben Anfauf ber berühmten, großartigen Landichaftsbilber Alexander Colome's ("Gichen im Sturm", "Monte Rofa-Rette bei Connenaufgang", "Rumen bon Baftum", "Felfenfturg im Baglithale"), burch Delaroche's "Napoleon ju Fontaineblean" u. a. Schon bei feinen Lebzeiten hatte er bem bom Leipziger Runftberein ine Leben gerufenen, aber anfangs nur langfam fich entwidelnben Robtifchen Dufeum feiner Baterftadt manches werthvolle Bild als Geschent überwielen. Sein hoher Burgerfinn und fein warmes Intereffe fur bas aufftrebenbe unge Runftinstitut außerten fich aber fo recht erft nach feinem Tobe. Laut lehtwilligen Bermachtniffes vermachte er feine gange reichhaltige Cammlung von Delgemalben alterer und neuerer Meifter, bon Sculpturen u. f. w. ber Stadt Leipzig, jugleich mit einem auf 40-50 000 Thaler Reinwerth veranschlagten Sausgrundftude, und gwar unter ber Bebingung, bag langftens binnen funf Jahren, von feinem Tobe an gerechnet, ein geeignetes local fur bas mit feiner Sammlung bereinigte Abtilche Dujeum beichafft und eingerichtet werbe, wibrigenfalls feine Runftichage ber loniglichen Gemalbegallerie in Dresben, bas Grundftud aber feinen Erben pfallen folle. Die Stadtvertretung nahm bas reiche Bermachtniß an und fchrieb ereite im Binter 1854 eine öffentliche Bewerbung für ben Bau eines Mufeums ms. Rachbem bierfur aus bem Stabtvermogen noch eine Summe bon 160 000 Thalern bewilligt worden mar, wurde der Mufeumsbau nach den Planen des Rundjener Profesore Ludwig Lange in Angriff genommen und binnen wenigen

466 Schletter.

Jahren soweit geforbert, daß er am 18. December 1858 eingeweiht werden tonnte. Schletter's beinahe 90 Gemälbe umfaffende Stiftung bildet ben Grundftod und für alle Zeit werthvollsten Bestandtheil der Sammlung des Leipziger Museums, ein Dentmal edlen Bürgerfinnes, ein Bermächtniß, das dem hochherzigen Stifter einen Ehrenplat in der Geschichte der Stadt Leipzig immerdar gufickert. Julius Bogel.

Schletter: Theobor Bermann G., Rechtsgelehrter, wurde am 23. Abril 1816 gu Dregben, ale Cohn bes fpateren Cultusminifterial-Caffirere bafelbft Johann Bottfried G., geboren, auf ber Rreugichule, ebendort, por und ale Juni auf ber Leipziger Univerfitat ausgebilbet. Bier erlangte er bie juriftifde Doctor wurde und habilitirte er fich. Als Docent leiftete er ber Universitatsbibliothe eine Beit lang Gulisdienfte, wurde 1848 außerorbentlicher und 1865 orbentlichen Sonorar-Brofeffor, ohne fpater in ben engften Rreis ber Juriftenfaculfat in ge langen, 1854 (porübergebend) außerorbentlicher Beifiger bes tonigl. Appellations gerichts Leipzig und 1860 Mitglied ber Prafungscommiffion fur Juriften. 3met mal (1840-60 u. 1861 ff.) war er verheirathet, nur feine noch lebende Bittme Frangisca, geb. Bucherer, gebar ibm eine, als Rind verftorbene Tochter. Sin Leben felbft fchlog am 19. Auguft 1873 ab. In der Stadt feines Birfens ter ihn ber Schlag. Sein Ronig hatte ihn mit bem Sofrathetitel geehrt. Heberaus großt der Niederschlag der Schletter'ichen Geiftesarbeit, ruhmlich mar fein Fleiß, treffic fein Charafter, mild feine Prufungemeife, Die ber Berfaffer felbft noch turg ba bes Lehrers Tobe erfuhr. Es erichienen bon ihm: 1836 "Andeutungen jur Be urtheilung bes neuesten Entwurfs eines Eriminalgesethuches fur bas Ronigund Sachfen" (anonym); 1837 "Sandbuch ber wichtigften fachfifchen Befehe"; 1857 "De subsidiis interpretationis legum ex iis, quae in comitiis acta sunt petendis, imprimis habita cod, crim. Sax, ratione" (Sabilitationefdrift) unb Symbols ad dogmatum juris historiam e saec. XVI. allatae"; 1843 "Gandbud ba juriftifchen und ftaatswiffenschaftlichen Litteratur", 1. Juriepr. - auch unte bem Titel : "Sandbuch ber juriftifchen Litteratur, fowie bes öffentlichen mundlichts Strafproceffes in Deutschland", mit 13 Beilagen -; ferner "Beitrage ju beutiden, insbesondere fachfischen Rechtsgeschichte, I. Bur Wefchichte ber fachfilde Juftispflege und Proceggefeggebung im 17. Jahrhundert" (II. f. m. unter 1869) 1846 "Der Leipziger Schöppenftuhl und b. stat. publ. (in ben Ber. b. bentid Befellich, ju Leipzig), fowie "Sandbuch ber beutschen Prefigejetgebung" mi enblich "Der munbliche Strafproceg in Deutschland" (auch ale Ertrabeit Sigige Annalen 1857); 1853 "leber ben neuen Entwurf einer Strafproceffordum für bas Ronigreich Sachfen" (in ben Annalen ber Criminalrechtepflege); 1850 "Bur Textfritit ber Carolina ze."; 1856 "Lehrbuch bes toniglich fachlifden Stat procegrechts nach ber Strafprocegordnung vom 11. August 1855", bagu Bufab (fur feine Borer) bis Ende September 1856 (o. 3.), Die 2. Auff. f. m. unter 1862; 1857 "Die Constitutionen Rurfurft Augusts bon Sachfen bom 21. Abn 1572 zc." (mit Rachtrag von F. A. Biener); 1862 "Lehrbuch zc.". U. 32 (f. unter 1856); 1868 "Repertorium gu ber Beitichrift für Rechtspflege at Bermaltung" (1-3 und R. F. 1-23) und-ju bem Bochenblatt far mett Rechtsfälle (1841—62) — anonym —; 1869 "Revisio differentiarum jun civilis et Sax. 1571-72" (ale Seft II, ef. oben 1843) - ju v. Widden 50jahrigem Projefforenjubilaum. - Außerbem leitete G. (1845-55) bie Bet fegung bon Sigige Annalen - Beft 1 (1846); "Rechtefalle ber Leipziger Augereigniffe" (erichien auch feparat) und gab die "Jahrbficher ber beutichen Recht wiffenicaft und Gefehgebung" (1855-70) beraus. Beinroth fand in ibm be Cammler und Gerausgeber feiner einzelnen Gutachten (gerichts- und privatagul)

au Schier's "Dandbuch bes toniglich fachfifchen Civilprocegrechts" (1842) fchrieb er eine rechtsgeschichtliche Ginleitung, 1844 hatte er einen publiciftischen Streit mit bem preugifden Juftigminifter v. Dubler und veröffentlichte barin eine Brodure 3n Saden ber Mainger Abvocatenversammlung zc.". Als Juriften gebahrt &. vornehmlich auch bas Berbienft, daß er bei feinen fachfifch-rechtsgeschichtlichen Arbeiten bas Sauptftaatsarchib ju Dresben ergiebig als Erfter ausbeutete. 5. war Freimaurer und als folder gab er (als Entgegnung auf Die Schrift Der Freimaurerorden zc.) anonym beraus (1848) "Der Freimaurerbund zc.", mit Bille arbeitete er Lenning's "Enchflopabie ber Freimaurerei" vollftanbig um und ebirte ne als Allgemeines handbuch ber Freimaurerei" (3 Bbe., 1861-66), 1863 ermienen feine "Maurerifchen Lebensanschauungen". Auch bem Leipziger Schriftftellemperein geborte G. in ber bormarglichen Beit an und lieferte in bas bon bemfelben (1847) jum Beften ber Rothleibenben bes fachfischen Erzgebirges berausgegebene Album einen Auffat : "Die Theuerung im Erzgebirge und die Roth im Reiche 1713". Bei bem Buftanbefommen ber öffentlichen Bollebibliothet in Beipuig bat G. ber bortigen Arbeiterbevollerung ebenfalls feine Dienfte in unelgennühigster Beife gewidmet. Endlich fei noch erwähnt, daß G. (1848-53) Mitherausgeber ber "Deutschen Universitätszeitung" (auch unter bem Titel "Ata-bemische Monatsschrift"), Rebacteur bes Leipz. Tageblatts (1845-51), mit Cang Berausgeber ber "Deutschen Monateschrift" (1848-1854), Rebacteur ber ronftitutionellen "Staatsbürgerzeitung" und des "Sachfichen Wochenblatts" 1861 ff.) war.

Die Quellen über S. fließen sehr spärlich. Einiges entnahm ich Marbachs Bericht über litterar. Leistungen im Königr. Sachsen lebend. Schriftfleller 1847—67 (1867), ben f. f. Staatsfalendern, den Nummern 232 und 235 des Leipziger Tageblatts v. J. 1873, dem Archiv f. Gesch. d. deutschen Buchhandels XIII (1890), 115, das meiste habe ich jedoch vielseitigen Brivatmittheilungen zu verdanken.

Theodor Diftel.

Schlettwein: Johann August G., einer ber eifrigften Bertreter ber buffetratifden Behre in Deutschland, murbe im 3. 1731 ju Beimar geboren, efuchte bas Bomnafium feiner Baterftadt, ftubirte bann gu Jena Rechts- und ameralwiffenichaften und erwarb ba ben Titel eines Magifters. Geine Stubien paren jedoch nicht auf ein Sach beschrantt, wie aus feinen erften Schriften flar enug bervorgeht. Bir befigen von ihm aus feiner Jenaer Beit u. a. eine Abanblung : "Db bie Lehre von brei Berfonen in ber Bottheit aus ber ihr felbit elaffenen Bernunit vollftanbig bemiefen merben tonne", Bena 1753, ferner "Bennhungen in ber Raturfunde und anderen nuglichen Biffenichaften", Jena 756, einen Leitfaben der Logit unter bem Titel "Der Weg gur Bahrheit", tena 1759, eine "Metaphpfit jum Gebrauche in ben boberen Wiffenichaften" tena 1759, cine "Dissertatio de augendo civium in republica numero", enblich Schriften jum Bortheil nublicher Biffenichaften", Jena 1759-60. Diefe Irbeiten beweifen eine ungewöhnliche Bielfeitigfeit bes miffenschaftlichen Inter-Wes und große Leichtigteit ber Brobuction, Gigenichaften, Die G. auch in feiner peiteren Baufbahn immer wieder befundete.

Entscheidend fur die Bevorzugung nationalotonomischer Studien seitens Schlettwein's, die aus seinen folgenden Schriften hervortritt, scheint deffen Betufung in den babischen Dienst gewesen zu sein, die am 6. Juni 1763 erfolgte. Er erhielt den Titel eines Rammer- und Polizeirathes (im J. 1765 den Titel und Rang eines hofrathes), sollte die einem Rathe der fürstlichen Rentlammer zukommenden Obliegenheiten erfüllen, und zugleich in den Cameral- und Polizeiwissenschaften denen, die solche erlernen wollten, wöchentlich etliche Stunden
össentliche Borlesungen halten. Der damalige Markgraf von Baden, Karl
Friedrich, ist bekannt als überzeugter Anhänger der physiotratischen Lehre; wie
weit er S. oder umgekehrt dieser seinen Herrn beeinflußt habe, ist nicht seizustellen. Jedensalls brachte Schlettwein's Stellung für ihn die Rothwendigleit
mit sich, der Staatswirthschaftslehre erhöhte Ausmertsamkeit zuzuwenden.

Im babifchen Dienfte entfaltete er eine umfaffenbe Thatigleit und behauptete als Bertrauensmann bes Souverans eine vielbeneibete und pielbefamplie Stellung. Bereits im 3. 1765 grundete ber Darfgraf eine bfonomifche Befel ichaft in Rarlerube, beren Ditalieb G. mar, und gu Enbe ber fechgiger 3abre lagte er ben Blan, Die Ginfuhrung bes phyfiotratifchen Spftems in Baben gu, ber-Der Untheil, ben G. babei nahm, war fehr bedeutend. Die "nathe liche Ordnung" wurde junachft in brei Ortichaften: Diettlingen, Thendingen und Bahlingen bermirtlicht, indem an bie Stelle ber beftebenben Auflagen eine einzige, ben reinen Ertrag ber Grundftfide treffenbe Steuer treten, und bem Sanbel und Bandel eine angemeffene Freiheit gewährt werden follte. Die Berwirllichung ber natürlichen Ordnung junachft in biefem engen Rahmen mar Anfgabe Schlette wein's. Beiläufig fo viel, als jebe ber Ortschaften an Auflagen bis babin überhaupt gezahlt batte, murbe nunmehr als Steuer von ben Grundfluden eine gehoben, beren Reinertrag fo bemeffen worben mar, bag etwa 20 Procente bele felben der bisberigen Steuerleiftung entsprachen. Mus Anlag biefer Action mußte fich G. naturgemaß bas Beburinig nabelegen, bas phyliofratifche Suffen, beffen Berwirtlichung ernftlich berfucht murbe, ber Bevollerung gleichiam pon Amtemegen genau bargulegen und feine Bortrefflichfeit zu erweifen. Bum min beften mar er als herborragenber Rathgeber bes Fürften in biefer Cade bam berufen. Er that bies in feiner Schrift "Les moyens d'arrêter la misère publique" etc., Rarferube 1772 (in beuticher Ueberfetung Bafel 1773), nech and führlicher in ber Schrift "Die wichtigfte Angelegenheit fur bas gange Bub licum" u. f. w., Rarleruhe 1772, welche ale eines feiner nationalotonomiden Sauptwerfe gelten fann, endlich in ber Abhandlung "Erlauterung und Ber theibigung ber naturlichen Ordnung in ber Bolitit" u. f. w., Rarleruhe 1772 Dan tonnte biefe Arbeiten mit einem mobernen Musbrude als officiole be zeichnen.

Das neue Shitem, bei bem es fpaterbin, wie befannt, nicht verbleibes tonnte, war taum eingeführt, ba fiel S. in Ungnabe und fcbieb aus feiner ber borragenben Stellung. Die Urfachen feines Sturges find nicht genau befannt; es icheint, bag er fich burch fein jabes Emporfteigen in der Gunft bes Lanbet fürften, burch rudfichtslofes Borgeben und felbitbewußtes Muftreten viele Beamte und Sofleute gu Feinden gemacht habe und beren bereinten Bemfigungen erlegt fei. Enbe 1773 verließ er Rarlerube und begab fich junachft nach Bien w er mehr als Geschäftsjuhrer ohne Auftrag fur ben Martgrafen gu mirten fuchte. wohl immer in der hoffnung, daß eine Biederanftellung nicht ausgeschloffen fein werbe. Er berichtete über feine Thatigfeit an ben Darfgrafen, berfahl fur benfelben Dentichriften, jumeift über in Wien und in Baben anbangig wichtige Angelegenheiten, beren einige fpater in fein "Archib" Aufnahme gefunden haben durften, allein es gelang ibm nicht, wieber in ben babifchen Dienft m gutreten. Aus feiner Biener Beit batirt Die Schrift: "Die Freiheit ber Their fchiffahrt, aus ber mefentlichen Berechtigfeit, ben beutichen Reichsgrundgefes und bem mahren Intereffe ber Lander vertheidigt", Wien 1774. Bu Gate biefes Jahres ift er wieber in Rarlsrube, fich um feine Auftellung erfolgtol be mubend. 3m 3. 1775 verheirathet er fich mit einem Fraulein v. Genit. Mus Diefem Jahre ftammen feine "Schriften fur alle Staaten gur Aufflarung ber Dibnung ber Ratur im Staats. Regierungs- und Finangmefen". Borfibergehend nimmt er in Freiburg i. Br. Aufenthalt, bis er endlich im 3. 1776 in Bafel Unterfommen findet. Da lebte Ifelin, der Berausgeber ber "Ephemeriden ber Menichheit", ein ichwarmerischer, überschwänglicher Freund ber naturlichen Ordnung. Seinem Ginfluffe ift es mohl quaufdreiben, baf bem Befinnungsgenoffen S. geftattet murbe, an ber Univerfitat Borlefungen ju halten. Die Antundigung ber Borlefungen liegt por unter bem Titel "Borftellung von ben Birtungen einer blubenben Univerfitat auf ben Rahrungeftanb bes Boltes" u. f. w."; Die Bortrage follten fich bemnach erftreden auf bas Recht ber Ratur, bie gesammten Staats-, Regierungs- und Cameralwiffenschaften, die Sandlungsund Dangwiffenicait, Die Landwirthichaft, Die Statiftit und bas beutiche Staatsrecht nach Butter. Die Landwirthschaftslehre follte unter anderen auch physifalifche und chemische "Observationen" bringen, ben gesammten Felbbau, Die Biebaucht und bas Forstwefen umichließen. Für bie Butunft maren Bortrage aber europäisches Bolferrecht, allgemeine phyfifche und bionomifche Chemie, enblich bie Errichtung eines Staatsseminariums in Aussicht genommen, in welchem biejenigen, "bie fich bereinft in Staatsgeschäften brauchen laffen wollen", in allen Arten von politifchen Arbeiten gefibt werben follten. Die Antrittsvorlefung land am 20. Robember 1776 ftatt und handelte "bon bem unauflöslichen Banbe gwifden ber echten Raturmeisheit und der Gludfeligfeit ber Staaten". Annachft mar es jeboch S. erfpart geblieben, als Lehrer in folder Bielfeitigleit ju glangen, ba blog ein Theil ber angefundigten Collegien ju Stande fam. Die "Ephemeriben" berichten fiber feinen Erfolg wie folgt : "Er lieft in zween berichiedenen Borfalen gwo verschiedenen Bejellschaften die Grundfage der Staatewillenschaft und insbesondere ber Staatswirthichaft bor. Wenn man in feine Borfale tommt, follte man mehnen, man befinde fich in bem alten Griechenlande ober in bem alten Rom. Man findet ba Manner von fiebengig Jahren und Junglinge von zwanzig, welche mit großer Aufmertfamteit ben Bortrag eines Philosophen anhoren. Berr G. ertheilet über biefes in einer besonderen Stunde Junglingen, Die fich ber Sanbelfchaft widmen, Unterricht in ber hiftorischen Geographie, vermifcht mit Unterrichte über bie Moral, Die Bolitit und Die Sandlungewiffenschaft. . . . " Meugerungen Jelin's in Privatbriefen beftätigen biefe Darftellung.

In Bafel verblieb G. nur turge Beit. 3m 3. 1777 ftiftete Ludwig, Bandgraf bon Beffen, eine funfte, blonomifche Facultat an ber Universität Biegen und berief G., ber gleichzeitig jum Regierungsrathe ernannt wurde, als Lehrer ber Bolitif wie ber Cameral- und Finangwiffenicait an biefelbe. Das Programm, mit welchem er ben Untritt feines Lehramtes anfundigt, führt ben begichnenden Titel: "Evidente und unverlegliche, aber jum Unglude ber Belt pertannte ober nicht geachtete Grundwahrheiten ber gefellichaftlichen Ordnung" n i. m.; es werben barin einige physiolratische Lehrfage, "fonnentlare Grundmabrheiten", wie ber Autor fagt, entwidelt. Das Lehramt trat er mit einer Rebe "Urber Europens beborftebenben ganglichen Berfall, wenn bie Beiftesthatigleit, bie Sitte und bie Bolitif ihren bisberigen Gang fortfegen" u. f. w. am 25. October 1777 an. 3m folgenden Jahre veröffentlichte er ben Grundrig feiner Bortefungen unter bem Titel "Grundvefte ber Staaten ober bie politifche Defonomie". Giegen 1778; Diefes ift fein zweites nationalotonomifches Sauptwert. 3m 3. 1780 begann er mit ber Berausgabe ber periobifchen Schrift "Archib de ben Menichen und Burger in allen Berhaltniffen", von bem bis 1784 acht Banbe ericienen; an baffelbe fchlof fich ein "Reues Archiv", bas von 1785 568 1788 in fünf Banben erschien. S. hatte icon früher viel für Zeitschriften geschrieben; nunmehr versorgte er biese beiben Archive allein mit Material. Sie enthalten nationaldsonomische, politische, juristische, landwirthschaftliche und flatistische Artitel, Mittheilungen über wichtige neue Gesche u. dal. m., mande ältere Arbeit Schlettwein's wurde darin zum Abdrucke gedracht. Seine Stelle als Prosesson der Gießener Universität legte er im J. 1785 nieder und lebte fürderhin theils auf dem Gute seiner Frau, Beserig in Mecklenburg-Strelle, theils in Greisswalde. Seine schriftsellerische Thätigkeit sehte er undermindert sort, doch wandte sich seine schristen auß jener Jeitziehen Rechte und der Politik zu, wie seine zahlreichen Schristen auß jener Zeit zeigen, unter denen sich auch ein "Raturrecht" besindet. Er starb am 24. April 1802 zu Dahlen in Mecklenburg. Seine Tochter war die Mutter des berühmten Nationaldsonomin Robbertus.

S. ift, tropbem er auf mehreren Biffensgebieten als Schriftfteller thatig war, boch nur als nationalofonom bon Bebeutung. Er war ber eifrigfte unter ben beutschen Physiolraten, hat fur die Berbreitung ber Physiotratie viel gethan und wird von Beitgenoffen nicht mit Unrecht als ber beutiche "Saupt . Phuffefrat" bezeichnet. Geine beiben vollswirthicaftlichen Sauptwerfe find noch beute nicht ohne Intereffe als gute Darftellungen ber phpfiotratifchen Lebre. Un biefer hielt er unausgefest feft, wenn er auch in einzelnen Fragen feine eigenen Bege ging. Go ift besonbere berborgubeben, bag er in feinen fpateren Schriften jum Unterichiebe bon feinen fruberen Berten bie Bolfebermehrung ale Sauptmid und wichtigftes Brincip ber Staatswirthichaft in ben Borbergrund ftellt. Bemil in feiner Giegener Antrittsvorlefung wird ber berrichenden Bolitit porgeworfen, bag fie die Daffe ber unentbehrlichen Lebensmittel vermindere und die bermiederte Menge bertheure. Es wird daran die Frage gefnupit: "Bas wird auf Dir werden Guropa, wenn Du fo fortgebft ?" In der "Grundvefte ber Staaten heißt es ausbrudlich, es fei Biel ber Staatswirthichaft, Die Erbe immer met mit Menschen zu bebolfern, zu biefem Bebufe fei die Daffe ber Rabrungsmittel, ber Rleibungs- und Wohnungsmaterialien allenthalben gu vergrößern, und tome man nebenbei baran benfen, "ohne Abbruch berfelben" Quellen ber Frende it bie menschlichen Ginne gu eröffnen. Er eifert bemnach gegen bie Bierbegodt, gegen ben Tabale, ja fogar gegen ben Bergban, weil durch biefelben die Menge ber nothwendigen Rahrungsmittel berminbert werben. Umfoweniger ift es Detftandlich, daß er es für gleichgiltig erflart, ob bie Manufacturen fich im 3= lande ober im Auslande befinden. In Fragen, wo phyfiofratifche Glaubenefagt ibn nicht binden, entwidelt er die feltfamften Unfichten, fo in einzelnen Detaile ber Lehre bom Gelb. Im Ginne feiner Beit leitet er Die Lehren wie math matifche Gage aus einzelnen Agiomen ab; fie follen für alle Beiten und Boller gelten; auch er mar bon ber optimiftifchen Ueberichatung ber menichlichen Ginficht in wirthschaftlichen Dingen erfüllt. Die physiotratischen Grundlehren bielt er für "Evidengen", für "Simplicitaten", an beren Richtigleit nicht gegweffel werben tonnte. Geine Schreibweife lagt ibn als Rind feiner Beit ertenan; jeber Autor mußte bamals Beugniß fur Die eigene fcone Geele ablegen, es goll, fich an überschwänglicher Empfindsamteit, Rachftenliebe und bruderlicher Ge finnung von Riemanbem übertreffen ju laffen; eine fprifche Glimman war über alle Welt gefommen. Die Darlegung ber nathrlichen Ordnung' bot vielfach Anlag ju gegiertem Ausbrud ebler Gefühle; immerbin ift C. batte noch verhaltnigmäßig fparfam, fo bag Ifelin feinen Stil troden nennt. Much liegt tein Grund bor, angunehmen, daß es ihm mit feinen beglitdenber 3been nicht Ernft mar. Er fagt bon fich felbft: "Dein berg ift bon Gott mit großer Empfindfamleit und mit einem unwiderflehlichen Sange gur Boblibate feit begabt worden . . . 3ch fuble, boll bon unaussprechlicher Begeifterung,

Trieb und Muth in Planen zu arbeiten, welche die Menschheit an allen Orten und unter allen Berhältnissen interessiren". Seine umsassende schriftsellerische Thätigkeit hat S. übrigens nicht davor bewahrt, sast ganz in Bergessenbeit zu gerathen. Dies ist begreislich, da A. Smith die Physiotratie alsbald verdrängte, und wenn schon auf dieselbe zurückgegangen werden muß, naturgemäß das Studium der französischen Luellen näher liegt, als das der deutschen Bearbeitungen. Die wissenschaftliche Besähigung ist indessen nicht nach der Dauer des Ramens und der Werte zu schähen: Es ersorderte damals leine geringe geistige Krast, sich mit den Ideen der "natürlichen Ordnung" zu bestreunden, die den Umsturz der herrschenden Staatswirthschaftspolitit bedingten, und für alle, die es in jener Zeit vermochten, ist dies allein ein Beweis nicht gewöhnlicher geistiger Begabung. — Ein vollständiges Verzeichniß aller Schristen Schlettwein's habe ich nicht sinden können. "Das gelehrte Deutschland" von Hamberger- Meusel, Lemgo 1798, 7. Bb., bringt die beste Auszählung der lelbsiständig erschienenen Arbeiten; sie ist im Borstehenden, so viel als möglich, ergänzt-

Biographische Litteratur: A. Emminghaus, Ein beutscher Physiotrat. Im neuen Reich 1873, S. 801. — Derfelbe, Carl Friedrichs von Baden physiotratische Berbindungen zc. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 19. Bd. — Hamberger-Meusel, Das gelehrte Deutschland, 7. Bd., S. 153; 10. Bd. S. 582. R. Zuderkandl.

Schlendner: Chriftoph S., evangelifcher Theologe, ein Entel Dominicus Schleupner's (f. u.), wurde 1566 in Trumsborf bei Bapreuth geboren. In ben Schulen ju Goldfronach und hof vorgebilbet, bezog er 1583 bie Universität Bittenberg. 1587 zwang ibn eine Rrantheit jur Rudtehr in die Beimath. Roch in bemfelben Jahre murbe er Diatonus ju Befece, 1589 gu Bahreuth. 1598 erbielt er eine Berufung als Bfarrer und Infpector gu Grag, fonnte aber wegen ber machtigen gegenreformatorischen Strömung fein Amt nicht antreten. Doch erwarb er fich auf Roften ber Lanbftanbe bon Steiermart in Wittenberg bie Burbe eines Doctors ber Theologie mit ber Differtation "Abominationis pontificiae in articulo de Ecclesia". 1600 wurde er als Superintendent nach Gilbesheim berufen, 1607 fiebelte er in gleicher Stellung nach Gisleben über, mo er u. a. gegen bie im ganbe ubliche Gelbstcommunion ber Beiftlichen auftrat. 1612 fehrte er ale Generalfuperintenbent und hofprebiger in feine Beimath gurud. Bunachft war fein Amtsfig Bahreuth, aber infolge einer Feuersbrunft iog er mit bem Soje und bem Confistorium nach Rulmbach. Rach weiterer fiebenfabriger Birtfamteit in Sof murbe er 1632 von ben Schweben jum Generalsuperintendenten nach Burgburg berufen, aber bereits zwei Jahre fpater mußte er infolge bes Ginrildens ber taiferlichen Armee feine Stellung aufgeben. Gr farb in Gifurt am 10. August 1635. Schleupner's Schriften gehoren größtentheils bem Gebiete ber praktischen Theologie an. Bu nennen ift besonders ber "Tractatus de quadruplici methodo concionandi", 3. Aufl. Leipzig 1613; .Harmonia evangeliorum et epistolarum dominicalium", erft lateinisch, bann beutich bon Andreas Beibemann, in verschiedenen Ausgaben; "Boftilla", Rarn= berg 1685, Folio, mit einer Widmung an Martgraf Chriftian, die mancherlei Rachrichten über feine Berfon enthält; "Bier Predigten vom Steigen und Fallen bes Papfithums gu Rom" (gu Bapreuth aus Anlag bes Jubeljeftes ber Reformotion 1617 gehalten), Leipzig 1618, 40, mit einer langeren Borrede über bie Familie u. f. w. Die heimathliche Geschichte behandelt bie "Topographia seu Sciagraphia Burggrafiatus Norici, quae Chronici nomine allegata est", juerst in feiner Harmonia 1613 erichienen, bann g. B. von 3. Chr. Laurus wieber abgebrudt (Babreuth 1617).

Jöcher IV, 278 f., wo auch Schleupner's zahlreiche Schriften einzeln aufgeführt werben. Zu letteren ist u. a. noch hinzuzusügen: Leichpredigt . . . Grusten Grafen vnd Herren zu Mankfeld gehalten 1609. Gisleben, Jacob Gaubisch. — Unterschiedliche Predigten, ben benderlen Einwehhung der herr lichen newen Kirchen und des schönen Altars zu Bahreuth in Christian, Marggrafen zu Brandenburg Hoflager. Leipzig 1616, 4°. — Die Correspondenz bezüglich seiner Stellung zur Selbstcommunion der Geistlichen besindet sich im t. s. Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Loc. 9736. — Des Defan Luthers in Leimbach und des Superintendenten Schleupner's in Eisleben Brieswechsel siber die Kommunion der Geistlichen. 1611, 1612.

Schlenbner: Dominicus G. (Gleubner, Schlaubner), ebange lifcher Theolog bes 16. Jahrhunderts. Geboren ju Reiffe in Schleffen als Sohn eines Golbichmieds, ericheint er in Breslau feit 1506 als Rotarius ber bifchli lichen Ranglei, feit 1513 als Ranonifus ber Kreuglirche bafelbit und erlangte nach D. hieronymus Smoffheim's Tobe († 1516) ein Ranonitat an ber Rathe brallirche. Am 7. April 1519 wurde er in Wittenberg immatriculirt und ftubirte bier bis Anfang Auguft 1520. Dit Briefen von Buther und Deland thon an ben Bifchof, ben Domherrn Wittiger und Johann Beg tehrte er nach Breslau gurud. Aber taum ein halbes Jahr fpater finden wir ihn in Leipig, wo er ale Berfechter ber neuen Lehre auftrat und in ber Capelle ber Bene-Dictinerinnen gu St. Beorg mehrere Predigten hielt. 3mei berfelben befinder fich handichriftlich auf ber Ronigsberger Stadtbibliothet. G. erfreute fich bie großen Beifalls und auf ein Gefuch einer Reihe junger, ebangelifch und bumaniftifch gefinnter Dagifter murbe bie theologische Facultat bon ben Bergogen Johann und Friedrich angewiesen, ibm bei ber atademifchen und Predigtthatigteit feine Schwierigfeiten in ben Weg ju legen. Tropbem blieb er bier nicht lange. Ob er mit bem G. ibentifch ift, ber im Commer 1522 ale bifchofliche Kangler bei ben Berhandlungen des Breslauer Domcapitels betheiligt mat (Rafiner, Archiv I, 9), scheint fraglich ju fein. Denn bereits 1522 wurde a auf Luther's Empfehlung als Brediger an die Sebaldustirche nach Rumben berufen, bon ber er 1533 an die Ratharinenfirche überging. Wie er fich bin ale Brediger ichnell großer Beliebtheit erfrente, fo war er bei ber Ginrichtung bes Rurnberger evangelifchen Rirchenwefens ichriftstellerifch und organisatenia thatig. Go ichrieb er auf Beranlaffung bes Rathes mit Anbreas Dfiander und Thomas Benatorius 1524 bas Gutachten "Ein gutter Bnterricht bund getreut ratschlag vy heiliger gottlicher schrift" (f. A. D. B. XXIV, 475) und im Ramer bes Zwölferausichuffes bes vom Martgrafen nach Unsbach berufenen Landinget im 3. 1525 Die Schrift: "Enn Ratichlag, Den etliche Chriftenliche Pfarrberen Brediger . . . Ginem Garften, (b. i. bem Martgrafen), welcher pepigen frittige Icer halb, auff ben abichieb , jungft gehaltens Reichstags ju Rurnberg, Gbrif licher warhait vaberricht begert, gemacht haben." Bei bem Religionogemach im Marg 1525, mit welchem fich bie Stadt Rurnberg öffentlich und feierlich ber Reformation jumandte, hielt er die Erbffnungsrebe und abergab 1527 be Rathe ein Gutachten fiber die Abendmahlsfeier, welches Luther's Billigung in Gr war 1528 an ber Abfaffung ber fogen. Schwabacher Bifitationsartite (f. M. D. B. XXIV, 476) und 1530 an ber Ausarbeitung ber Rirchencebna Einen Ruf ale Superintenbent nach Leipzig bei Ginfuhrung bar Reformation 1539 lehnte er ab. 1525 hatte er fich mit Derothea Schmidmann nach ihrem Tobe mit Margaretha Apel, ber Tochter eines Rurnberger De machers und Schwefter Dr. Johann Apel's, verheirathet. Die leblere Beiter bung, welche er am 11. December 1527 einging, hatte einen jebenfalls 100 Bilibald Birtheimer veranlagten, von Luther, Dfiander und Lint fortgefetten beienftreit im Befolge, in welchem es fich um die Bulaffigfeit ber zweiten Che ei Beiftlichen handelte. G. ftarb am 3. Februar 1547. Seiner hinterlaffenen familie erwies fich Dr. Bernhard Ziegler in Leipzig als Gönner.

Dr. Martin Buthers Briefe bon be Bette: Seibemann I, 420, 472, 474; IV, 6, 199; VI, 693; bon Burtharbt 30, 348-351; bon Enders II, 332, 447, 449, 451. - Corpus Reformatorum I, 146, 208 ff., 284; IV, 951. - Forftemann, Album S. 79. - Cod. dipl. Sax. reg. II, 11, 438-440. Spalatini Chronicon bei Jo. B. Mende, Scriptores II, 634, 640. -Chr. Schleupner in ber Borrebe ju feinen "4 Predigten bom Steigen und Rallen bes Papfttume ju Rom". Leipzig 1618, 40. - G. A. Bill, Rurnberger Gelehrten-Legiton, Bb. 3 s. v. - Ropitich, Bill's Rurnberger Ge-lehrten-Legiton ergangt und fortgefest, 8. Theil (4. Suppl.), S. 81. -B. Ih. Strobel, Rachricht bon bem Leben und ben Schriften Beit Dietrichs. Altborf und Marnberg 1772, G. 79, 75 (Beziehung ju Schwentfeld). -Friedr. Roth, Die Ginffihrung ber Reformation in Rarnberg. Burgburg 1885, S. 109 f., 134, 145, 166, 195, 210 f., 229, 270. - 3. Röfilin, Martin Luther I, 330, 333, 646. - 3. Roftlin, Johann Beg, ber Breslauer Reformator, in der Beitichr. b. B. f. Gefch. u. Alterthum Schlefiens. Breslau 1864, S. 114, 116. - C. J. Cofact, Paulus Speratus. Braunfcweig 1861, S. 58. - G. Kawerau, De Digamia Episcoporum. Riel 1889, G. 11 j., 24. - P. Tichadert, Unbefannte handichriftliche Bredigten und Scholien Martin Buthers. Berlin 1888, G. 2. - Dibelius u. Lechler, Beitr. jur Sachi. Rirchengeschichte I, 148 (Leipzig 1882). - Joh. Soffner, Sebaftian Schleupner, Domberr und Brediger ju Breslau. Breslau 1888, S. 1. — Joh. Soffner, Der Minorit Fr. Michael Sillebrant aus Schweib-nit. Breslau 1885, S. 65. — Aug. Raftner, Archiv f. d. Gefch. d. Bisthums Breslau. Reiße 1858, I, 9, 287. - Car. Otto, De Johanne V. Turzone Episcopo Wratislaviensi. Vratislaviae 1865, p. 20, 46, 57, 60. — J. H. Schilin), Francfische Reformationsgeschichte. Rürnberg 1731, 5. 24, 29. In biefer Schrift ift als Anhang "Gin guter Unterricht" und Enn Ratichlag" abgebrudt. - Gin Brief Georg Silvanus' an G. befinbet fich in ber Breslauer Stabtbibliothet. Georg Müller.

Schlendner: Gebaftian G., romifch = tatholifcher Theolog bes 16. 3ahrfunberts, mar geboren ju Breslau als Cohn bes Golbichmiebs Erasmus C. und Grofineffe bes bortigen Ranonilus Matthaus Lamprecht. In feiner Baterfadt vorgebilbet, besuchte er 1544 bie Univerfitat Rrafau und 1547 bie Sochdule ju Bien, wo er auf Empfehlung feines Großoheims zu bem Bifchofe Friedrich Raufea in Begiebung trat. Auf ber erfteren Universität hatte er fich bie Dagisterwurbe erworben, spater erscheint er auch als Doctor ber Theologie. Bereits 1544 erlangte er ein Kanonitat im Breslauer Domcapitel, 1549 trat er in das lettere ein, wurde barauf Prediger am Dom und 1554 Archibiatonus. Rachbem er von 1555-57 das Pfarramt zu Reiffe bekleibet hatte, auch 1556 mm Abministrator bes Bisthums Breslau ernannt worden war, febrte er nach einer Baterftadt jurud, übernahm wieder bas Dompredigeramt, murbe Procurator der Propftei Aegidii, Propft an dem Kreugstifte, 1564 Official und 1569 Cantor: auch finden wir ibn feitens bes Capitels mehrfach ju Genbungen nach ausmarts verwendet. Seine Schriften: "De oblatione corporis et sanguinis Domini Jesu Christi, aliquot sanctorum Patrum veteris Ecclesiae testimonia" Nissae 1557); "Ein furger und wahrhaftiger Bericht von bem hochwurdigsten Sacrament, aus bem chriftlichen Catechismo vornemlich gezogen . . . " (Neiffe (560); "Gin Sermon und treuliche Bormanung zu chriftlicher Ginigfeit in Entpfahung bes beil. Sacraments . . ." (s. 1. 1564) galten ber Bertbeibigung ber romifch-tatholifden Lehre bom Abendmable und von ber Deffe. In ber 156 gehaltenen Spnobalrebe: "Oratio habita ad catholicum Clerum, in Synodo (Nissae 1563) beflagte er ben Berfall ber firchlichen Behre und Bucht, mabel die Beiftlichen gu frommer Lebensführung und treuer Amteverwaltung und to für die Brundung eines Briefterfeminars ein. Wie er bier als Anhang bi "Epistola Sancti Hieronymi ad Nepotianum, qua docet, quomodo Clerici adesque omnes ecclesiastici sese gerere debeant" beifugte, jo brachte et Johann Cochlaus' Schrift "De catholico usu communicationis eucharistine" (Reiffe 1557 und herzog Georg's bon Cachfen "Chriftliche Bormanung, und gang tren Barnung" (Reiffe 1565) jum Abdrud. Seine "Leichpredigt, In Exequis bei Allerburchlauchtigften, Großmechtigften Repfers Ferdinanbi" (Reife 1565) et hatt eine eingehende Bertheidigung ber Farbitte fur Die Berftorbenen. S. fon am 80. Juni 1572. Der teftamentariichen Bestimmung gemag lam feine Bib liothet an bas Breslauer Priefterfeminar, bei Berlegung beffelben nach Reib und befindet fich jest in ber bortigen Pfarrbibliothet.

Joh. Soffner, Sebastian Schleupner, Domherr und Domprediger werden. Breslau 1888, wo S. 25 ff. seine Schriften besprochen werden. - Joh. Soffner, Der Minorit Fr. Michael hillebrant aus Schweidnig. Butlau 1885, S. 78, 79. — Aug. Kaftner, Archiv für die Geschichte bes 24thums Breslau, Neisse 1858, I, 287. — J. Hehne, Dokumentierte Ceschichte bes Bisthums und Hochstiftes Breslau. Breslau 1868. III, 283, 751, wanach S. 1294 zu verbessern ist.

Schlengner: Johann Friedrich S. (Schleugner bei Menjel VIII. 139, Winer, Sandbuch ber theol. Lit. I, 10 u. a. ift incorrect; in bes Ber faffers eignen Buchern fteht ftete Schleusner), geboren ju Leibzig am 16. Janut 1759, bezog 1775 die Universität feiner Baterstadt, erwarb baselbit 1779 be Magisterwürde und habilitirte fich 1781 in der theologischen Facultat (Titel on Differtation f. Winer I, 110); 1783 warb er Bormittagsprediger an ber Unipa fitatefirche zu Leipzig. Oftern 1785 marb er als professor theol. extraordinaria nach Göttingen berufen, wofelbit er über Eregeje bes Alten und Reuen Teftament und über Dogmatit las, aber auch homiletische lebungen abhielt. 3m 3. 1790 ward er jum ordentlichen Projeffor ernannt. 1795 ward er ale Bropft an be Schlogfirche und zugleich als ordentlicher Projeffor ber Theologie an bie Um berfitat Wittenberg berufen, wofelbit er am 21. Februar 1831 ale mein Director bes toniglichen Predigerfeminars geftorben ift (Batter, Gelebrten-Beid ber Univerfitat Göttingen II, 183. Meber, Gefch. ber Schrifterflarung V, 126 Biner a. a. D. II, 756, wo aber ein falfches Geburtsjahr, 1756, flebt, bem Butter, ber aus ben Göttinger Univerfitatsacten arbeitete, bat 1759).

Die Zahl der wissenschaftlichen Aublicationen von S. ist eine sehr große. Man findet genaue Titelangaben derselben bei Pütter a. a. D., wo die Schriften von 1779—87 verzeichnet stehen, bei Meusel VIII, 139 f., wo die Schriften von 1810—22 und überhaupt bei Winer a. a. D. I, 10. 50, 110, 128, 219; II, 92. — Schleusner's Hauptverdienste liegen in der lexistalischen Bearbeiten des hellenistischen Griechisch. — Den ersten Entwurf einer Sammlung des Borschaftes der griechischen Uebersehung des Alten Testaments durch die sogen LXX hatte die Concordanz von Tromm (1718) [f. d. Art.] geboten. Auf Grund dieser Materialien hatte J. Chr. Biel versucht, ein eigentliches Lexison zu den LXX auszuarbeiten, welches nach seinem Tode durch E. H. Ruhenbecher 1775 bis 1781 veröffentlicht wurde. — Indessen so anerkennenswerth diese ersten Arbeiten waren, hatten sie boch noch mancherlei Mängel. Erstens sehlten wiese Wörter, dann aber hatte der Versasser die behandelten Artisel gang alsomissisch

ebalten, Berbindungen ber Worte in Rebewendungen (Bhrafen) waren gang inbeachtet geblieben, außerbem war bie Textfritit gang vernachläffigt, fo bag ang berberbte Borter mit aufgeführt waren und endlich hatte er in ber leberegung berfelben sich gang auf seinen Borganger Tromm verlassen und alle Difeverftandniffe und Gehler beffelben getreulich weiter fortgepflangt. Es mar aber febr bantenswerth, bag G. fich entichlog, junachit jum Biel'ichen Berte ine Rachleje gu halten. 1784 und 1786 erschienen zwei "Spicilegia lexici in nterpretes graecos V. T.", in welchen, was eine febr wichtige Berbefferung par, auch die Apolryphen bes Alten Teftaments mit berudfichtigt waren. Es purbe bier eine gange Angahl von Biel vergeffener Borter bingugefügt, befonders ruch aus Daniel und ben heraplarischen Fragmenten, welche bei Biel gang ehlten. Außerbem geschah auch viel für Berbesserung der Bedeutungsbestimnungen. hieran ichloffen fich bie "Curae hexaplares in Psalmorum libros ex atribus Graecis" 1785 und bie "Reuen Beitrage jur Rritit uber bie alten riechischen Uebersehungen ber Pfalmen aus einigen Rirchenvätern" (Göttingifche Bibliothel Bb. I, 1794, S. 1-25, 77-98, 155 -175). - Sier find mancherlei noch jest nugbare Bemertungen über ben belleniftifden Sprachgebrauch niebergelegt, wie j. B. daß agiot in Marc. 1, 48 die Lebiten und Tempelbiener bebente; bie Rotig fiber bie Wiebergabe bes aram. sufa, Daniel 7, 27, burch zaraszeogy bei den LXX u. a. m.; Beseitigung finnloser Wörter wie áðixasía A burch Emendation gegeben. Bur Ergangung bei Biel fehlenber Borter bgl. bie Art. exterig, extor, Eurovog im zweiten Spicileg. G. 57 f., 61 u. a. Bleifig find auch bei ben Erörterungen über bie Wortbebeutungen bie griechischen Claffiler, ebenfo auch alte Lexitographen wie Suibas, Befpchius ober firchliche wie Suiger herangezogen. In ben julegt genannten Beitragen hat G. wichtige Barianten ju ben Bfalmen aus ben Rirchenbatern gefammelt und aus ihnen oft Grgangungen ober Berbefferungen ju Montfaucon's Ausgabe ber Hexapla bes Origenes geliefert. Man bgl. g. B. G. 166 bie Ergangungen ber Lude in Bi. 119, 170 bei Montfaucon burch eine Stelle bei Origenes, Die richtige Lesart ber Uebersegung bes Aquila in Bf. 54, 6 für palasat burch deinnoig flatt eillerdnote S. 4 f. u. a. m. In abnlicher Beife brachte er auch Berbefferungen aus ben Ueberfehungen, insbesondere ber Hexapla ju ben Proverbien in einem Specimen collationis proverbiorum Salomonis cum bibliis Polyglottis Londinensibus et Hexaplis Origenianis" 1782 und in seinen "Commentarii novi critici in Versiones veteres proverbiorum Salomonis" 1790-94, welche fich aber Spr. 1-8 erftreden (vgl. Eichhorn, Allg. Bibl. b. bibl. Lit. III, 178; V. 1015). In Diefen Abhandlungen über Die Spruche fonnte S. fich auch auf bie guten Borarbeiten von G. 3. 2. Bogel und 3. G. Jager fingen (vgl. Lagarbe, Anmerlungen ju ben Proverbien 1863, G. 4). — Derfelben Art waten bie 1788 erichienenen "Observationes criticae in versiones graecas oraculorum Jesaiae" (f. barüber Eichhorn, Ang. Bibl. d. bibl. Lit. II, 748—750). Busammengefaßt murben biefe gum Theil als Programme, gum Theil in Beitdriften ericbienenen Arbeiten in feinen "Opuscula critica ad versiones graecas veteris Testamenti pertinentia" 1812. Ueber bie gleichzeitigen Beitrage anderer ju biefer Frage (f. Rofenmuller, Sandbuch f. b. Lit. b. bibl. Kritit Bb. II, 1798, S. 454 j., 465 — 468. Meyer a. a. D. V, 126 j., 299, 402, 723. Dieftel, Gefch. des Alten Testaments, S. 667). — Den Abschluß biefer umfangreichen Studien bilbete ber "Novus thesaurus philologico - criticus sive lexicon in LXX et reliquos interpretes graecos ac scriptores apocryphos V. Ti." 1820, 1821, 5 Bbe., aber welches Bert mit Unrecht in Bleet-Ramphaufen, Ginleitung n bas Alte Teftament 1870, G. 791 f. ein burchaus ungunftiges Urtheil gefällt pirb Raturlich tann unfere Beit fich weber mit ber lexifalifchen Leiftung noch 476 Schlen.

mit ber tertfritifchen Dethobe biefer Arbeit einverftanben ertlaren, aber b biefe Sammlung eine Fundgrube auch fur bie neuesten Arbeiter auf biefe Gebiete gewesen ift, gefteht einer ber tfichtigften berfelben, Rarl Bollers, feinem Dobefapropheton 1880, S. III offen ein und bei anbern fann man m uneingestanbenermaßen bie Spuren Schleusner's entbeden. Arbeit hat die tertfritische porauszugeben, für welche die Leiftungen von Tifche borf, Reftle und insbefondere bie großartigen Schöpfungen be Lagarbe's biefem Gebiete une eine neue Bafis ju ichaffen im Begriffe find. - Durch beidriebenen Studien marb S. bon felbft auch jum neuen Teftament gefah Sein "Novum lexicon graeco-latinum in Novum Testamentum" erfchien 17 in berbefferter Ausgabe 1801 in 2 Bon , 3. Auff. 1808, 4. Muff. 1819, M. bier find aus einer umfaffenden Belefenheit reiche Daterialien aus claffild und helleniftifchen Schriftftellern, ben Lexitographen bes helleniftifchen Briedi ben Rirchenvatern u. f. w. jufammengetragen, fo bag bies Bert nicht nur feiner Beit mit warmem Bobe begruft murbe (Gichhorn a. a. D. IV, 751-76 Meher a. a. D. V, 151-155), fondern auch neuerdings bon bem berufenf Beurtheiler, 2B. Grimm, in beffen fritifch - gefchichtlicher Ueberficht ber neutel mentlichen Berballerita feit ber Reformation (Theol. Studien und Reitite 1875, auf G. 498-500) bie Anertennung erhalt, bag baffelbe ole mit Materialiensammlung für monographische Zwede bleibenden Werth behaupt wird". Allerdings wird alsbann bervorgehoben, bag bie eigne Berarbeitm und Anordnung des Stoffes burchaus ungenfigend fei ; es tragt eben biefe Arbi Die Mangel ihrer Beit : philologisch charafterifirt fie ber robe Empirismus, the logisch bie rationaliftische Berflachung ber religiblen Begriffe. Bebiete gehorte die 1791 erichienene "Commentatio de vocabuli averum in libe N. T. raro usu" an (f. Gichhorn a. a. D. IX, 611). - Dem hebraifchen En bes Alten Testamente fuchte S. ju nuben burch feine "Curae criticae et en geticae in Threnos Jeremiae" (in Gichhorn's Repertorium fur bibl. und mor genland. Litteratur XII, 1-57). Auch bier ift meift burch Berbeigiebung Ueberfehungen bem Texte aufguhelfen verfucht, nur fehlt es an feften let fritischen Brincipien, so bag aus ben fleiftigen Rusammentragungen ber Barian nicht der rechte Rugen gezogen wirb. Mehnliches gilt von ben nach bem De bon 3. D. Michaelis bon ihm mit Bufagen berausgegebenen "Observation philologicae et criticae in Jeremiae vaticinia et threnos" bes Bentarmanali 1793. - Die "Göttingifche Bibliothet ber neueften theologifden Literatu gab er jufammen mit C. F. Stäublin von Bb. 1-III 1794-97 beran Bon Bb. IV ab mar Staublin ber alleinige Berausgeber. Schleusner's eign Beitrage ju biefer Beitschrift find oben erwähnt worben. G. Giegfrieb.

Schleh: Bubolf Gottfried S. entstammte einer schleswigschen Familie und wurde in Lübeck, wo sich sein Bater niedergelassen hatte, am 5. Januar 1795 geboren. Er genoß den ersten Unterricht im Katharineum dieser Stadt, law aber bald, da er seine Eltern frühe verlor, nach Schweden zu Berwandten. Is Stockholm wurde er für den kausmännischen Beruf vorbereitet, und er blied auch bei demselben, ohne die von Jugend auf gewohnte Beschäftigung mit poeiste und historischen Arbeiten aufzugeben, die besonders in seinen Jünglingsjaden durch vielsache Reisen, auf denen er Schweden nach allen Richtungen durchtrauste reiche Rahrung fand. Die erste Frucht dieser Beschäftigung waren seine Schweden Dichtungen" (1825), die in deutscher Uebersehung einen Strauß ausgezeichneter schwedischer Poesieen von Tegner, Atterbam, Geser, Fahlkranz u. umfaßten. Mit den Dichtern hatte S. persönliche Beziehungen angeknüpst. Du er auch noch im Mannesalter unterhielt. Im J. 1824 hatte er eine Anstellung

Schleger. 477

im fdwebifden Confulate in Gelfingor erhalten. Sier begann er bie leberfebung bes berühmten Bebichts "Frithiof. Gine Sage norbifcher Borgeit pon G. Teaner", die er im Winter 1825-26 mabrend eines Urlaubs in Upala beendete und hier 1826 erscheinen ließ; fie mar gu jener Beit unftreitig bie beffe beutiche leberfetung bes ichwebischen Deifterg bichts. Nach Belfingor im Sommer 1826 gurudgetebrt, traf ibn bort balb barauf bas Anerbieten eines Engagements in einem Sandelshaufe ju Libau in Rurland, bas hauptfachlich Fenntniß der schwedischen Sprache erforderte. Er nahm es an und behielt auch n ber Folge feinen Bohnfig in Libau bei, wo er 1836 bas Chrenburgerrecht erhielt, 1840 ein eigenes Sanbelshaus grundete und 1845 auch jum ichwebifchwerwegifden Conful ernannt wurde. Die Berufsgeschäfte hinderten ibn auch pabrend biefer Beit nicht, in Dugeftunden feinen poetifchen Reigungen gu folgen, and fo ericbienen bann noch brei Bandchen "Dichtungen" (1832-34), von benen bas erfte unter bem Ceparattitel "Die Schwedenbrant" eine freie Bearbeitung pon Tegner's "Arel", bas zweite Gebichte vermischten Inhalts und bas britte Gelegenheitsgebichte enthalt. Diefe Boefieen überrafchen befonders burch eine meifterhafte Sanbhabung ber Form, Die G. ficher burch feine vielfachen Ueberfetungen erworben hatte. In ben letten 20 Jahren feines Lebens litt er ichwer an einem torperlichen Leiben, doch blieb fein Geift frifch und behauptete eine Berifchaft aber die fcmindenden Rrafte, bis er am 4. Juni 1859 aus biefer Welt ichieb.

Jegor v. Sibers, Dentiche Dichter in Rugland. Berlin 1855.

Frang Brummer.

Schleber: Beter Anton G., tatholijcher Theologe, geboren am 17. Darg 1810 gu Großeicholzheim in Baben, † am 25. Februar 1862 gu Cttenheim. Gr finbirte 1828-32 gu Freiburg, bann mit einem Reifestipenbium ber babifchen Regierung bie 1835 ju Bonn und Tubingen, trat 1835 in das Freiburger Seminar und wurde am 27. Auguft 1836 jum Briefter geweiht. Er hatte fon 1835 eine wiffenichaftliche Arbeit veröffentlicht : "Burbigung ber Ginwurfe gegen die altteftamentlichen Beiffagungen an bem Oratel bes Jefaia über ben Untergang Babels, C. 13-14, 23" (mit einem Borwort bon 3. G. b. Dren; m ber Ausgabe Freiburg 1839 ift nur eine neue Borrebe beigefügt). Dagu tom 1836 eine ausführliche Abhandlung über Die Genealogieen Chrifti bei Datthous und Lucas in ber Tubinger Quartalidrift. Mit Rudficht barauf murbe er icon am 31. October 1836 jum außerorbentlichen, 1839 jum orbentlichen Brofeffor ber Gregese und ber biblifch-orientalifden Sprachen in Freiburg ernannt. 1845 fibernahm er ftatt biefer Brofeffur bie ber Rirchengeschichte. Debrere großere Auffahe von ihm steben in der Freiburger Zeitschrift für katholische Theoogie, namentlich "Reue Forfchungen über ben Brief bes Jacobus und insbeondere aber die Bruber Jefu" (1840) und "Die Lefer bes Briefes bes Jacobus, ein Lehrgehalt und beffen Berhaltnig ju ber Baulinifden Lehre bon ber Rechtertigung" (1843). Auch bie Schriften "leber bie neuteftamentliche Lehre bon er Unaufloslichfeit ber Ghe, mit Rudficht auf Prof. Berner in St. Bolten und Banlus in Beibelberg", 1844, "Girfcher und fein Unflager", 1844, "Der Bufenemus nach feinem Urfprunge und als Lehrfpftem bargeftellt", 1845, find nur Separatabbriide aus jener Beitichrift. Die Bertheibigung Birfcher's fchrieb 5. 1843 ale Decan feiner Facultat aus Anlag ber Angriffe gegen Giifcher bon ultramontaner Seite, namentlich in der "Schweizerischen Kirchenzeitung" und ber "Sion". In demselben Jahre ließ S. die Statuten eines damals projectirten atholiiden (ultramontanen) Bereins fur Baben mit feinen Bebenten bagegen in ber Beitichrift abbruden. 3m Rovember 1852 murbe G. infolge einer Beichwerbe bes Senates wegen feines unverträglichen Berhaltens bon bem Minifterium aufgeforbert, fich binnen brei Mongten um eine Bigrrei zu bewerben, und ba e Diefes nicht that, im Darg 1853 mit Belaffung feines Ranges und feiner Be folbung an bas Lyceum in Raftatt verlett. Da er gegen biefe Berfegung remon ftrirte und fein bermeintliches Recht auch in Zeitungen verfocht, wurde er an 23. Darg 1854 aus bem Staatsbienfte entlaffen, worauf ber Ergbifchof b. Bicm ibm fofort bie Bfarrei Rappel am Rhein verlieh. Er veröffentlichte nun "D Uniberfitat Freiburg. Actenmagige Darftellung meiner Entfernung bom the logifchen Lebramte an berfelben nebft einem auf Befehl bes bochw. Beren Gn bifchofe hermann verfagten Promemoria über ihren gegenwärtigen Buftant a tatholifch-firchliche Unftalt. Gin Beitrag gur tirchlichen Auffaffung und Beut theilung bes Rirchenftreites in Baben". In biefer mehr als 300 Geiten ftatte Schrift fucht er ju erweifen, bag er hauptfachlich megen feiner ftreng tatholifde Richtung und wegen feiner Bemilhungen für bie Erhaltung bes fatholifde Charaftere ber Universität gemagregelt worben fei. Die gablreichen barin getheilten Actenftude befunden aber eine franthafte Reigbarfeit und Leidenichal lichfeit und laffen bie gegen ihn vorgebrachte Unflage als burchaus begrund ericheinen. Dit bem bamaligen babifchen Rirchenftreite bat bas Bertabren gegt S. nichts ju thun. Begen "Schmahung ber Regierung" in biefer Schrift much G. bon bem hofgericht ju Bruchfal ju breimonatlichem Gefangnig berurtbeil Diefes Urtheil murbe aber im Robember 1854 aus formellen Grunden von ben Dberhofgericht zu Mannheim caffirt und ber Brocen nicht weiter berfolgt. ben legten Jahren feines Bebens wohnte G. wegen Rrantlichteit nicht ju Rappel fonbern ju Ettenheim.

Beech, Bab. Biographicen III, 138. — Allg. Zeitung 1853, Ar. 21, 1854, Ar. 319.

Schlepermacher: Daniel G., Baftor ju Elberfelb und Ronsborf, Die ftifter ber Secte ber Bioniten in Roneborf, Großvater bes berühmten Theologe Friedrich Daniel Schleiermacher. Daniel S. wurde im 3. 1697 gu Gemund in Dia beffen geboren, fein Bater Beinrich G., mahricheinlich Landwirth, mar 1667 geberer Er ftudirte in Samburg, Bremen und Franeter, jog "wegen feiner Gabigleiben glatter Bunge und burchbringenben Berftanb" bie Aufmertfamteit feiner Bebm auf fich, ju benen auch ber ausgezeichnete Theologe Friedrich Abolf Lampe p Bremen gehorte, ber über feinen Schuler bas weiffagende Bort fcbrieb: . . . Schlegermacher betrifft, fo fcheint er mir etwas Fanatifches in fich gu tragen' 3m 3. 1721 murbe er Sofprediger bei bem Fürften Bictor Amadens Abolf ; Schaumburg, ju Raffau a. b. Labn, bei bem er aber, weil er ibm einmol ! Bahrheit zu ichaif gefagt, in Ungnade fiel, und nach sweifahriger Thatigfe entlaffen wurde. Durch befondere Empfehlung gelang es ihm aber, ale Bafte an bie fleine und burftige Gemeinde ju Dbertaffel bei Bonn (bem Geburtien bes Dichtere Gottfried Rintel) gewählt ju werben. Infolge feines Rufes al Rangelredner wurde er 1729 an die größte und angesehenste reformirte Gemeinte im Bergogthum Berg, nach Elberfeld gewählt. Schon im Reformationszeitalte hatte Diefe Stadt trog ber tatholifchen Obrigfeit, unter ber fie fant, bas criet mirte Betenniniß angenommen, hatte, begunftigt burch landesberrliche Pribiligien alle Rachbarftabte, felbit die Refidengftadt Duffelborf überflügelt. Auch ber bit heerende Brand, welcher 1687 die gange Stadt in Afche legte, batte nut De Thatfraft gewedt, fo bag bie Gtabt ju bedeutenbem Boblftand gefommen, bei ber Raufmanneftand, nach Goethe's richtiger Charatterifirung Giberielba a Erwerbung irbifcher Guter bie bimmlifden nicht außer Acht lieb. Die geilige Intereffen bewegten fich bamale beinahe ausschlieflich um Rirche und Breb und hauslichen Gottesbienft. Bon Politif war Die thatfraftige Bebollerung be

tabt ausgefchloffen, ba ber tatholifche Staat feine evangelifchen Beamten anftellte. ine weltliche beutsche Litteratur gab es noch nicht. Der gelehrte Stand war gentlich bles burch Brediger und burch Lebier ber Lateinschule, welche Bredigtntecanbibaten waren, reprajentirt. In bem Burgerftanbe beftanben, als G. 3. 1730 fein Amt in Elberfeld antrat, in religiöfer Sinficht zwei verschiedene ichtungen. Die orthobor-reformirte (benn bie lutherifche Gemeinbe mar erft ry jupor aus Gingemanderten entftanden) bewegte fich in den Traditionen bes . 3abrhunderts, ibr ftand eine nicht unbebeutende Bahl bon Burgern gegenber, weldje bon einer burch gang Deutschland bamals gebenben Erwedung eriffen, außer ber firchlichen Erbauung eine innigere religibje Bemeinschaft fuchten. ine fromme Guglanberin Leabe hatte über bie Schranten ber Confessionen naus eine religide Bemeinichaft unter bem Ramen "Philabelphische Befellichaft" ftiftet, und in Deutschland mar man in boberen und nieberen Stanben eifrig achgefolgt. Die Bingendorfisch Berrnbutifche Gemeinde nannte fich felbft eben-Me eine philabelphifche. In Elberfeld war biefe Richtung burch außerordent-de Erwedungsprediger w. g. B. ben gewaltigen Redner Hochmann b. hochenau, farbert worben, mar aber bereits in ichwarmerifche und excentrifche Bahnen eleitet worben, als G. fein Umt antrat. Anfangs scheint er fich bon eigentder Schwarmerei frei gehalten zu haben; fein Unfeben ftieg, fo bag er auch on ber Bergifden Spnobe ju ihrem Affeffor und balb barauf jum Prafes (1782 nd 1733) gewählt wurde. Bahrend ibm aber die Bergifche reformirte Rirche en Ghren- und Bertrauenspoften ihres Prafibiums fibergab, mar bei G. fcon n Berhaltnig eingetreten, welches mit feiner Stellung im Biberfpruche mar nd welches für feine Butunft verbangniftvoll geworben ift. Er mar nämlich inem "Philadelphischen Gebeimbunde", beffen Gebeimniß mit gegebener eiblicher mjage bewahrt werben mußte, beigetreten und bereits am 11. September 1732 nter bem biblifchen Ramen Rebibja (bes Berrn Geliebter nach 2. Cam. 12, 25) ufgenommen worben. Er hatte biefen Schritt erft nach langerem Bebenten nb erft in einer Rrantheit gethan, nachbem ihm bon einem auswärtigen Breiger, ber ebenfalls bem Bunde beigetreten, mit biblifch-prophetischen Drohungen igefeht mar. Dit biefem ichwarmerifch-apotalpplifchen Bunbe (ber übrigens anberen Orten Deutschlands Borganger gehabt hatte) hatte es folgende Beandtnig: Gin aus Ronsdorf - eine Stunde von Elberfeld, damals aus einigen auernhofen bestebenber Ort - geburtiger junger Mann, Glias Eller, war in iberield Fabritmeifter in einer Floretfabrit einer Wittme geworben, bie ibn ater jur Ghe nahm, obwohl fie viel alter war. Der arm nach Elberfeld gemmene aber begabte Jungling war bamit in die Stellung eines angesehenen aufberen beraufgerudt, und andererfeits gewann er burch feine phantafiereichen uslegungen ber Schrift in Erbauungeftunben eine geiftliche Autoritat unter inen Befinnungegenoffen. Diefe Richtung flieg auf eine bebentlich ichwarmerifche obe, ale eine Baderstochter bon Elberjeld, Anna v. Buchel, hervorragend urch leibliche Schonheit und geiftliche Gaben, in bas Saus Eller's eintrat. Gie nbiand gewiffe torberliche Bewegungen, in welchen eine Bergudung erfolgte, it vifionaren Ginfprachen, Die als gottliche Offenbarungen betrachtet wurden. hat fpater, als er bon ber Gecte gurudgetreten mar, biefe prophetischen Musruche ber Unna b. Buchel, welche bie zweite Frau bes Glias Eller geworben ar, in der Beife geschilbert, daß fie borgegeben habe, aus der geheimnigvollen be mit Eller folle das Rnablein geboren werben, welches nach der Offenbarung phannes alle Beiben mit bem eifernen Scepter weiben werbe, fie felbit fei bas pocalnptifche Beib mit ber Sonne befleibet u. f. w. Go fann nicht in Abrebe stellt werben, bag G. jahrelang in biefes diliaftifche, fectirerifche Treiben, tiches er fpater in feiner Apologie als Gottesläfterung bezeichnete, tief berflochten gewesen ift. Die gange Sache hatte nicht einen fo bebeutenben Anbreg und Umfang finden tonnen, wenn G. nicht bem Glias Gfler und feiner Batte als Theologe gur Seite geftanben hatte. In feiner fpateren Rechtjertigungefduit hat G. fein intimes Berhaltnig ju bem Eller'ichen Chepaare verichleiert. Die Theilnahme an ber gebeimen Befellichaft nahm übrigens nicht blog in Giberielt fonbern auch an anderen Orten burch Beitritt angesehener Raufleute und begabter Prediger bermagen gu, bag bei Eller ber Plan entftand, Elberfeld, mo boch immer mit Borficht und Burudhalt aufgetreten werben mußte, ju berlafen und auf ben Bauernhofen feiner Beimath, eine Stunde von Elberfeld gelegm, eine eigene Stadt ju grunden, ein Blan, ber auch die finanzielle Begabung bet Sectenftiftere zeigt, benn es mar eine gewinnbringenbe Speculation, eine Majahl beguterter Familien in die neu gu grundende Gottefftabt aufgunehmen. Comobl bie bfalgifche Regierung wie auch Friedrich ber Große wurden fur ben Plan gewonnen. Rachbem junachft bie Erlaubnig ju einer felbftanbigen neuen frichlichen Gemeinde erlangt mar, murbe S. im 3. 1741 ber Paftor berfelben, nachbem er bon feiner Gemeinde ju Elberfeld und bon feinen firchlichen Borgefehlen mit ehrenden Zeugniffen entlaffen war. Bei fortwährender Bunahme ber Gemeinde erhielt biefelbe im 3. 1745 bie Stadtgerechtigfeit; Gler wurde felbftrebmb Burgermeifter mit richterlichen Befugniffen, fobag er, abnlich wie Bingenborf ju herrnhut, Inhaber ber weltlichen und geiftlichen Bewalt war. Ge icheinen abet in ben folgenden Jahren bem G. die Mugen aufgegangen gu fein und fand et Eller für nothig, ihm einen zweiten Prediger, ben burch rednerifche und bichte rifche Gaben herborragenben Baftor Bulfing von Solingen an Die Grite I feken. Da aber ber großere Theil ber Bemeinbe an G. bing, fo murbe er bon Eller als herenmeifter, Gottestäfterer und Majeftateverbrecher angetlagt und in eine Criminaluntersuchung verwickelt, in beren Berlauf am 24. April 1750 ein Commando von 160 Dann Solbaten nach Elberfeld, wohin fich S. hatte guraf. gieben muffen, abgefandt wurde, um ibn ju arretiren. Bei ber Schwere ber Ber ichuldigungen, die man bei ber pfalgifchen Regierung gegen G. angebracht ballt, und bei bem Beftechungsinftem, welches bamals fowohl in Mannbeim wie Berlin möglich mar, erichien bie Lage Schlepermacher's als eine bochft gefahr liche, weshalb er nach Arnheim in Solland ju feiner bort berbeiratheten Schwefter entfloh. In bemielben Jahre gab er bafelbit feine Bertheibigungefchrift beraut worin er am Schluffe fagt: "Ich lebe als ein armer Flüchtling in ber Well, verftogen aus meinem Umt, ich habe haus und hof muffen verlaffen, mein bab und Gut ift meinen Feinden gum Raub geworben, und Frembe fattigen fich bon meinem Bermogen, ich muß in meinen alten Tagen aus meinem Baterland flieben und mich mit Thranen Scheiben bon Freunden und Bermandten, Den Dei und Rinbern; ich bin voll von Schmerzen und finde taum eine bleibenbe Statte; täglich fcmaben mich meine Feinde, fie ftellen meinem Bang Rege und bruden meine Geele nieder". In tiefer Reue über feine Berirrungen foll G. fogor Rirchenbuße gethan haben; fein Begner Gler ftarb fibrigens icon im 3. 1750 an ber Bafferfucht. Gin großer Theil der Ronedovier Gemeinde blieb ihrem ebemaligen Geelforger auch in feinem Exile gewogen und wollte ibn fogar noch im 3. 1765 wieber ju ihrem Brediger berufen, er icheint aber balb barauf geftorben gu fein. Ueber bas Jahr feines Todes und überhaupt über feinen Und gang fehlen uns die Nachrichten. Sein Sohn Gottlieb, der Bater bes berühmten Theologen, tommt mehrjach in den Ronsdorfer Acten vor, wir finden ibn 3. 1741 als Theologieftubirenden in ber Datritel ber Duisburger Unibernitt fpater tam er als reformirter Felbprebiger nach Breslau, mo ibm im 3. 1768 ber Cohn Friedrich Daniel geboren wurde (ber zweite Borname follte an frien Groftvater erinnern). Der Lettere bat bei einer Ferienreife an ben Rhein im Dante

Schlex. 481

eines Schwagers G. M. Arnbt bie mertwürdige Aeußerung gethan: Ronsborj putt noch immer in mir. Es ist hier nicht ber Ort, um aus den Schriften Schleiermacher's, namentlich aus der ersten Ausgabe der Reden über die Religion gewisse Antlänge an das Ronsborser Ideal des neuen Jerusalems hervor-

uheben.

Mus ber großen Rahl bon gebrudten und banbidriftlichen Rachrichten heben wir hervor: Apologie und furgbundige Deduction bon Dan. Schlebermacher, En. Ref. Brediger und Diener bes gottl. Borte gulegt in ber Bemeinde gu Roneborf im Bergogth. Berg, bienenbe ju einer grundlichen bertheibigung Geiner Berfon u. f. w. gegen die ichnoben Lafterungen einer Erbteberifden Rotte, Die ibn bis auf's Blut verfolget. Arnheim 1750. 40. -(Banbidrifflich im Archib au Cobleng bon Schlehermacher's Sand): Index obsignatorum (Bergeichnig ber alteften Glieber ber Eller'ichen Societat). -(Rur Schlevermacher gegen Gler's Beichuldigungen) Refponfum ber theolog. Facultat ju Berborn bom 20. Rob. 1750, ob es mit ber gefunden Bernunft und bem gottlichen Bort einstimmig fei, bag Menichen burch Mittel bon Bauberei fich in ber Geftalt bon Biegenboden, Schlangen u. f. w. feben laffen und Andern Schaben guffigen tonnen (!!) - Rrug, fritische Beichichte ber proteft, religiofen Schwarmerei im Bergogth. Berg. Elberfelb 1851. - Stofch, mater Brof. in Duisburg und Frantfurt a. b. D., Reifebericht bon 1740-42 in ber Beitichr. bes Berg. Gefch .- Bereins, Bb. XV, 1879. - Gobel, Geich. bes driftlichen Lebens in ber rheinisch-westfalischen Rirche, 3. Bb. 1860.

Rrafft.

Solleg: Dr. Johann Friedrich Ferbinand G., großherzogl, beffifcher dinchenrath, verbienstvoller Jugend- und Bolfoldriftfteller, geboren am 27. Juni 1759 gu 3ppesheim in Baiern, † am 7. September 1839 gu Schlit in Oberbeffen. Der Bater mar Pfarrer in 3ppesheim und von ihm erhielt ber Gobn ben erften Unterricht. 1773 fand ber Anabe Aufnahme als Chorichuler an bem bamaligen Ghmnafium ju Bindsheim; bier verblieb G. bis 1776, worauf ein weijahriger Unterricht bes Pfarrers Barchewit in herrenbergtheim ibn jum Nebertritt auf bie Univerfitat befabigte; in Jena widmete er fich von 1778-81 bem Studium der Theologie, wobei ihn besonders bie Borlefungen von Danob, Briesbach und Gichhorn anzogen. Rach Beendigung feiner Univerfitatsftudien febrte S. in bas vaterliche Saus gurud, wo er bann bei feinem Bater bie Stelle eines Bulfageiftlichen verfah; indeffen ftarb ber Bater nicht lange nachber und ber Cobn murbe beffen Amtenachfolger. 1793 verebelichte fich G. mit Johanna Bauer, einer Tochter bes Sofpredigers und Confiftorialrathes Bauer in Caftell. In Diefer feiner pfarramtlichen Wirtfamteit fand er Reit und auch Anlag, feiner Reigung entsprechend feine Thatigfeit auch ben Intereffen ber Schule und ber Bollebilbung überhaupt guguwenden und fich fchriftftellerifch auf Diefem Gebiete m berinden, wobei fofort feine bedeutende Begabung als Jugend- und Bollsdriftfteller fowie als Schulmann berbortrat. Die Buftanbe ber Schule feines Biarrortes Ippesheim, die unter der ungeschickten Leitung eines alten derben Lehrers ftand, aben G. Stoff ju feiner 1795 berausgegebenen Schrift "Gregorins Schlaghart und Boreng Richard ober die Dorfichule zu Langenhaufen und Traubenheim, ein Grbauungebuch fur Lanbichullehrer". 3. Mufl. Murnberg 1813. Diefes Buch and ben Beifall bes bamaligen furfürftlich fachfifchen Gefandten am Munchener bole, bes Grafen Rarl b. Gort ju Schlit und lentte beffen Augenmert auf ben Berfaffer, ben er bann 1799 als Infpector und Confiftorialrath nach Schlit berief, belche Stelle S. im folgenben Jahre antrat. Die Berhaltniffe bes bortigen Rirchenind Schulmefens erheischten eine burchgreifende verbeffernbe Umgeftaltung. Dem

482 Edles.

Bunfch des Grafen und dem Bedürfniß entsprechend arbeitete S. gunachft ein tirchliches Gefangbuch aus, bas icon 1801 eingesicht murbe. Seine Sauptibatigleit manbie er aber bann bem Schliger Schulwefen gu, und bier richtete fich bor allem fein Beftreben auf eine gebiegenere Musbildung ber Lehrer als bie Saupibebingung eines erfolgreichen Unterrichts; bann forgte er aber auch far bas zweitnächte Erforberniß, die ofonomifche und fociale Berbefferung bes Lebrerftanbes, Durch eine ausfommliche Befoldung. Gin gleiches Intereffe bethätigte er in ber Fonte rung bes Unterrichts felbft burch verichiebene Dagnahmen, burch Beichaffunt ausreichender geeigneter Lehrmittel, fowie burch die herstellung zweckmäßign Lehrraume. Bu Unterrichtszwecken fchrieb S. zugleich neben ber Abfaffung bei genannten Gefangbuches eine verbefferte Ribel, Die er unmittelbar nach bem Gr Scheinen bes Gefangbuches bruden und in Gebrauch treten ließ; in Berbindung bamit führte er augleich gur Forberung bes Lefeunterrichts nach bem Borgange Stephani's die Lautirmethode ein, beren Anwendung er fcon gubor in 3ppel beim fein Intereffe gugewendet und Berfuche angeftellt hatte. Reben feinem geife lichen und pabagogifchen Birten entfaltete G. ein fruchtbares, unmittelbar in bem praftifchen Leben begrundetes litterarifches Schaffen auf bem Gebiete ber Babagogit ber Bollsichule. Gleich feine erfte Schrift "Gregorius Schlagbart" in ben Beobachtungen in ber Schule ju Ippesheim entnommen, wo ber Unterrid in mechanischer geiftlofer und die Erziehung in meift rober Behandlung met Diefe Schrift behandelt eine Gegenüberftellung ber bergebrachten, bamals allenthalben üblichen, außerlichen und rauben Beife bes Unterrichts fowie ber Bucht und ber gu jener Beit gerade aufftrebenben neuen philanthropifchen Schulpraris Much fein weiteres, einft febr berbreitetes, in vielfacher, querft 1811, quiest 1851 in 19., von Sadreuter bearbeiteter Auflage erschienenes Schulbuch "Der Denlfreund, ein Lehr- und Lefebuch fur evangelifche Bollsichuler" ift gleichfalls au den Erfahrungen und den Bedürfniffen ber Schule begrundet und war urfprung lich fur Die oberfte Anabenclaffe ber Schliger Stadtichule geschrieben. Behufe methodifcher Behandlung bes Lefeunterrichtes, insbefondere jur Forberung bei Lautirmethobe, ftellte G. mehrere nach ihr eingerichtete Lefefibeln gufammen Rach Rochom's Brincipien fchrieb er ben "Rinderfreund, ein lehrreiches Lejebud für Lanbichulen", bas 1844 in 5. Auflage ericbien. Für ben Gebrauch bei Lehrers bestimmte er bas "Sandbuch fur Bollsichullehrer", 5 Bbe. 2. Mus. 1832: außer biefen und mehrerern anderen bier nicht aufgeführten. für die bibaltifchen Rmede bes Glementarunterrichts perfagten Schriften ichrieb G. auch ju Forberung bes Religiongunterrichte einen "Leitfaben beim erften Unterricht ber driftlichen Religion". 2. Aufl. 1795-96. Geine weiteren Schriften wi "Boreng Richard's Unterhaltungen mit feiner Schuljugend fiber ben Rinberfreund bes herrn b. Rochom", die "Geschichte bes Dorfleins Traubenheim", ferner bie "Sittenlehren in Beifpielen" (4. Aufl., 1807-24), feine Fabeln. fowie feine in verschiebenen Almanachen und Beitschriften veröffentlichten, d recht launigen Gebichte, befonders fein "Milbheimer Lieberbuch" laffen unt & als begabten Jugend- und Bollsichriftsteller und Dichter ertennen. Seine wich fachen Berbienfte bor allem hinfichtlich ber Bolfsichule fanben Anertennung und ehrenvolle Auszeichnung: anläglich feines 50jahrigen Amtsjubilaums am 27 Robember 1831 berlieb ihm ber Großherzog bon Beffen bas Ritterfreug bei großbergogl. Lubwigsorbens und bie Giegener theol. Facultat bie Doctormitte G. war ein Dann, ber in feinem Gublen und Denten gerne im bffentliche Leben fich bewegenb, bort bie geiftigen Bebfirfniffe bes Bolles ertannte und in Rirche wie Schule, in feinem amtlichen wie fchriftftellerifchen Birten bem forb fchritte ber Beit gemäß benfelben gerecht zu werben beftrebte. Bas er fdrief war aus ber Erfahrung bes prattifchen Lebens genommen, ingbefonbere find fein

**Бф**(iфt. 483

pabagogilchen Schriften bie Frucht seines Umgangs und seiner Beschäftigung mit ber Jugend; sie haben, weil auf unmittelbarer gesunder Erkenntniß beruhend, keinerzeit sehr viel in weitem Kreise zur Entwickelung der Boltsschule beigetragen. S. war eine anspruchslose, gemüthsreiche Persönlichkeit und ein heiterer Geselschafter, der Scherz und Laune mit dem Ernst des Lebens und seines Amtes wohl zu verbinden verstand; manche seiner Gedichte geben davon Zeugniß, eines oder das andere ist sogar Volkslied geworden. Es war ihm in hohem Maaße die Cabe eigen, in volksthümlicher klarer Weise zu schreiben und den Stoff mit Geschick sür den gesehten Zweck zu sichten und zu verwerthen. 1832 trat S. insolge seines hohen Alters in den Ruhestand.

Bgl. Retrolog v. Dr. W. Diefenbach in ber "Didastalia", Jahrg. 1839, Rr. 260. — Refrolog in ber "Allgemeinen Schulzeitung", Jahrg. 1840,

Rr. 200.

Binber.

Schlicht: Ludolf Ernft G., geboren am 4. Rovember 1714 gu Brandenburg, ftarb gu herrnhut am 4. Darg 1769. Gein Bater Levin Johann S. war Bebrer am Branbenburger Emmnafium und ftarb als Brediger an ber St. Georgenfriche zu Berlin. (Bon diefem findet fich im Brüdergefangbuch vom Jahre 1778 bas Abendlied: "Ach mein Jesu fieh, ich trete" (Rr. 1581). Das Bieb Rr. 739 : "Entbinde mich mein Gott 2c." wird ihm gleichfalls, jeboch fraglich, ob mit Recht, jugeschrieben.) Ludolf Ernft G. zeigte in feinen Schuljahren ungewöhnliche Fabigleiten, Die ihn in ben Stand festen, fruhzeitig die Universität m Jena gu beluchen und fich bem Studium ber Theologie gu widmen. Gelbft don fruber geiftlich erwedt, fand er bier Bleichgefinnte, und nahm theil am balten ber Unterrichte, welche biefe an Freischnlen ertheilten. 1787 trat er in bie logenannte "Saushaltung" bes jungen Grafen Chriftian Renatus b. Bingenborf bafelbft ein, in ber er als einer ber Lehrer beffelben biente und ber er auch m Berlin, fpater in Gerrnhag, einer Brubergemeine in ber Wetterau, angehörte. Dazwischen war er eine Zeitlang in herrnhut als Lehrer thatig, wurde auch rufgefordert, ein öffentliches Lehramt in feiner Beimath zu übernehmen. Er nies biefen Antrag ab und wurde im August 1739 Mitglied ber Berrnhutischen Bemeine. Er machte fich nicht nur burch feine vorzügliche nufitalische Begabung n berfelben nuglich, fonbern bereicherte bas "Chriftliche Gefangbuch ber evaneliften Brubergemeinen" in feinen Anhangen durch 12, jum Theil gut geungene gelftliche Lieber, bon benen 9, mehr ober weniger verfürzt und beranbert, n bas "Gefangbuch jum Gebrauch ber ebangelifchen Brubergemeinen bom Jahre 778" aufgenommen worben find. (Es find folgende: Rr. 88, 370, 548, 549, 14, 636, 761, 1094, 1435. Außer biefen finden fich in demfelben noch vier is babin ungebrudte Lieber Schlicht's, Rr. 1090, 1360, 1433 und 1633. lebteres: "Seelen finget, fingt ein neues Lied", die Krone der Schlicht'ichen lieder und eine Berle driftlichen Rirchengesanges.) Die Originale feiner Lieder nben fich in bem oben angeführten "Chriftlichen Gefangbuch" unter ben Rummern 1475, 1501, 1585, 1586, 1701, 1792, 1793, 1815, 1821, 1838, 2032, Das erfte biefer Lieber enthalt ben inneren Bang feiner Betehrung und 1 ein borgugliches Geelengemalbe. 3m 3. 1741 reifte G. mit bem Bifchof Dangenberg nach England, wo er bie Landesfprache fo vollfommen lernte, daß auch in ihr geiftliche Lieber bichten fonnte. 1742 murbe er in Berrnhag gu mem Orbinarius (Sauptprediger) ber Bruberfirche ordinirt. Rachdem er fich nit Gither be la Motte verheirathet und ber Spnobe ju Sirichberg im Bogtland eigewohnt hatte, fehrte er als Brediger ber Londoner Bribergemeine nach Engand jurud. 1747 trat er in das gleiche Amt in ber Ortsgemeine Feelnet Bracebill); jeboch finden wir ihn ichon 1750 wieber in London thatig. In

ben nächsten 10 Jahren arbeitete er in Bebford, Bristol und Dublin und erwarb sich durch sein liebevolles, zuvorkommendes Wesen allgemeine Liebe und Hochachtung. Mit vielem Eiser betheiligte er sich an der Nebersehung des Brüder gesangbuchs und der Liturgieen und Litaneien dieser Kirche in die englische Sprache. Biel Arbeit und Kämpse mit sast unübersteiglichen Schwierigleiten in Dublin in einer Zeit von 4½ Jahren hatten seine Gesundheit zerrüttet, sodas er genöthigt war, zur Wiederherstellung derselben nach herrnhut zurückzusehren. Wenn er auch diesen Zweck nicht erreichte, so erbaute er doch noch manchmal die Semeine durch ansprechende Vorträge, ordnete auch mit großem Fleiß das bortige Gemeinarchiv. Er entschließ baselbsst im 55. Jahre seines Alters.

Auszug aus einem im Unitätsarchiv zu Hernhut vorhandenen handschriftlichen Lebenslauf, R. 22, Rr. 53, mit Benutzung von L. Ch. v. Schweinig's Lebensbeschreibungen und Charafterschilderungen brüdergeschichtlich merkwürdiger Personen, II. Sammlung, S. 13—18. (Handschriftlich im Unitätsarchiv R. 24 B. 61.) — (Christian Gregor), Historische Rachricht vom Brüdergesangbuch des Jahres 1778. Gnadau 1835. S. 213 und 174.

M. Glitid. Schlichtegroll: Abolf Beinrich Friedrich S. (feit 1808: von E.), befannter biographifcher Schriftfteller, Archaologe und Rumismatiter, 1765-1822. Er wurde in bem Stabtchen Balterebaufen bei Gotha am 8. December 1765 geboren; fein Bater mar bergoglich fachfifcher Amtscommiffar bei bem Juftigamte Tenneberg, fpater Lebensfecretar und Rath bei ber Landesregierung in Gotha. Den erften Unterricht erhielt G. im elterlichen Saufe, theils bom Bater felbit, theils von Privatlehrern; im 14. Jahre - 1779 - tam er auf bas Comnafium ju Gotha, welches bamale unter bem Rector F. M. Stroth einen nenen Muilchwung nahm. Der Leitung biefes geiftvollen und vielfeitig gebilbeten Mannes, welcher fich bes fahigen Schulers mit besonberer Buneigung annahm, verbantte G. Die gludlichfte Anregung ju wiffenschaftlichen Studien, bornehmlich ju theologisch-philologischen. Dem Buniche bes Batere nachgebend ließ er fic amar, als er im Berbite 1783 bas Gomnafium verließ, gunachft ale Jurift in Jena einschreiben, vertauschte Die Rechtswiffenschaft aber bald mit ber Theologie Allerbings beschäftigte er fich eigentlich nur mit "Philologie auf bem Gebiete ber Theologie"; Briesbach, Gidhorn und Schut maren bie Lehrer, an welche er fic bornehmlich anichlog. Dehr und mehr ben rein philologischen Studien fich no wendend, fiebelte er nach einigen Gemeftern nach Gottingen über, um bier Denne boren gu tonnen, murbe bon biefem in fein philologifches Ceminar aufgenommen und auch burch berfonlichen Berfehr freundlich geforbert. Rach bem Gottinger Univerfitatsjubilaum tehrte S. 1787 in Die Beimath jurud und erhielt fogleich eine Stelle als Lehrer am Gothaifden Somnafium und bamit bie Leitung bes mit biefer Anftalt verbundenen Coenobiums. Wahrend ber 13 3abre feines Behramtes hatte er borguasmeife ben Unterricht in ber Religionslehre, im Bebraifchen und Deutschen zu ertheilen, baneben aber auch ben Glementarunterricht im Lateinischen: fein aniegendes Wefen und feine Bflichttreue erwarben ibm allfeitige Anerfennung. Rurg nach bem Antritte feines Amtes veröffentlichte G. feine erfte felbftandige Arbeit "Ueber ben Schilb bes Bertules" 1788, und begann bamit bie Reihe feiner archaeologischen Bublicationen, beren bebengenbfte bas großangelegte Wert über bas Stofchische Cabinet bon geschnittenen Steinen geworben ift : "Auswahl borguglicher Gemmen mit mpthologischen und artifificen Erlauterungen" 1797 in zwei Ausgaben und Formeln, frangofifch und beutich; nachmals als "Ductyliotheca Stoschiana" mit einem zweiten Theile nach ciweitertem Plane 1805 heransgegeben. Bunachft aber manbte fich fein Intereffe noch einem anderen Webiete gu. Bon Jugend auf hatte er biographifche DavAungen mit besonderer Borliebe versolgt; er sah in diesem Zweige der Geichtschweibung "eine Sitten- und Klugheitslehre in Beispielen, ein brauchbares ziehungs- und Bildungsmittel des srüheren und des späteren Alters". Bon es Anschwung aus entwarf er (1790) den Plan des "Retrologes", welcher en Denkmälern des Kerameitos vergleichbar, das Andenken der Berstordenen halten und der Nachwelt das Muster ihrer Tugenden zur Rachahmung oder es Berirrungen zur Warnung erhalten" sollte. Der ursprüngliche Gedanke, die rvorragenden Männer aller Culturvölker berücksichtigen zu wollen, erwies sich bald unduchsührbar; S. beschränkte sich daher auf Deutschland und sand selbst i dieser engeren Ausgabe noch unerwartete Schwierigkeiten genug. Schon die eschassung und Prüsung des Materials nahm große Opser an Zeit und Kraft Anspruch, mehr Mühe noch ersorderte die Form, da nur in den seltensten üllen die Beiträge ohne Umarbeitung ausgenommen werden konnten. Die tehrzahl der Artikel, welche in den 16 Jahren, in denen S. den Rekrolog rausgab, in diesem erschienen sind, hat der Herausgeber selbst schreiben müssen.

Bereite burch feine Schrift "Ueber ben Schild bes Berfules" hatte S. Die Aufeffamteit des regierenden Bergogs Ernft II. erregt; durch die Arbeiten fur ben frolog mar er bann ofter auf ber bergoglichen Bibliothet in unmittelbare Bebrung mit dem Fürften getommen und von Diefem mehrjach ju Privatgeschäften raucht worben. Ale nun im 3. 1799 bem Director bes bergoglichen Dungbinets Rouffeau, mit beffen zweiter Tochter G. feit 1792 verheirathet mar, e Galfe gegeben werden follte, ernannte ber Bergog ihn gum Affiftenten feines bwirgervaters und erfüllte bamit lebhaft gehegte Buniche Schlichtegroll's. eilich ftellte fich bald beraus, bag bas neue Amt feine gange Arbeitstraft in ipruch nahm und nicht wohl neben bem Lehramte geführt werden fonnte; G. blok fich baber, feine Profeffur am Symnafium aufzugeben und ichieb mit dauf bes Jahres 1800 gang und für immer aus bem Schulbienfte. Das e wiffenichaftliche Ergebnig ber neuen Stellung mar eine Darftellung ber Beichte ber Sammlung, welche unter bem Titel "Historia Numothecae Gothanae" n Bergoge gewibmet wurde; bas fpatere großangelegte Unternehmen "Annalen gesammten Rumismatit" ift nicht über ben Anfang bes zweiten Bandes ansgefommen. Das Cabinet felbit erhielt burch feinen neuen Confervator, ber Gunft bes Bergogs fur bie Sammlung lebendig ju erhalten mußte, namhafte rarogerungen und Umgestaltungen; fo wurde u. a. 1803 bie in Constantinopel ammengebrachte Anobelsborf'iche Sammlung erworben und bas gange Cabinet d einheitlichem Plane neu geordnet. Auch nach bem im 3. 1804 erfolgten be bes Bergogs tonnte S. junachft noch erfolgreich für feine Sammlung thatig ; eine wiffenichaftliche Reife, welche er 1805 über Genf nach Baris machte, ichte ibn in perfonliche Befanntichaft mit ben Autoritäten feines Faches und ber Sammlung auch unmittelbar ju Gute. Das herannahen bes Rrieges folgenben Jahre erregte lebhafte Beforgniß; G. fah fich beauftragt, die thoulften Mungen und eine größere Menge anderer Runftichage nach Altona banifches Gebiet in Sicherheit ju bringen, und erreichte bies Biel noch gludunmittelbar bor ber Erfturmung Lubeds. Erft im folgenden Jahre holte bas Gerettete jurid; er hatte jest bie Freude, in Samburg und Solftein egenbe Befanntichaften machen ober erneuern zu burfen.

Die Andfuhrung ber Kunstsachen war einer der letten Dienste, welche S. seinem imathtande leisten tonnte. Friedrich heinrich Jacobi hatte gelegentlich seiner Ueberselung von Eutin nach München 1805 S. in Gotha aufgesucht und war von da in regem Berkehr mit ihm geblieben. Als nun zwei Jahre später Jacobi vom mige von Balern zum Präsidenten der Atademie der Wissenschaften in München vannt worden war, schlug er S. jur die Stelle des Directors und General-

fecretars ber Atademie bor. Die bringende Aufforderung ber bairifchen Regierung legte G. junachft feiner Landesbeborbe bor; ba beren Berathungen aber me "langfam und jogernd" geführt wurden, fo entichlog er fich jur Annahme und fiebelte Enbe Dai 1807 nach Danchen über; am 27. Juli tonnte bie reorgan firte Alabemie feierlich eröffnet merben. - Der Gefchaftelreis, ben G. an iber nehmen batte, mar ein febr bebeutenber. Richt nur die gewöhnlichen Geidaft eines ftanbigen Gecretars, wie Leitung ber Gigungen, Briefwechfel, Berausgab ber Atademieschriften und bergl., hatte er ju beforgen; es lag ibm nuch & obere Leitung und Bermaltung ber fammtlichen an die Atademie angegliebenen wiffenichaftlichen Cammlungen und Inftitute ob, beren Anigaben ibm menigften jum Theil bis babin gang fremd gemefen maren. Es maren bies bie Bibliothel, bi Naturaliensammlung, bas mathematifd phyfitalifche Cabinet, bas polytechnifde Cabinet, bas chemifche Laboratorium, bas Mungcabinet, bas Antiquarium, bu Obfervatorium und ber botanifche Barten. Faft alle biefe Anftalten erforbeiten bamals neue Ordnung, raumliche Erweiterungen und theilweife auch gang mefentlich Umgeftaltungen und Reueinrichtungen, alles Aufgaben, welche ber Director ber Ma bemie mit den junachft Betheiligten gu lofen ober boch gur lofung porgubereiter Es ift nicht gu bermunbern, bag es bei biefer umfangreichen und lie greifenden Thatigleit Schlichtegroll's auch an Reibungen mannigfaltiger Ant nicht fehlte, jumal ber Gegensah zwischen Rord- und Gubbeutschen in Manden namentlich mabrent bes Rrieges bon 1809 mit besonberer Scharfe berporgetrie mar. Es gelang S. jedoch, Conflicte ju bermeiben und ben ungefiorten Fort gang ber Gefchafte ju fichern, fich felbft aber bie allgemeine Anertennung ale borgfiglicher Beamter und zuberläffiger Charafter ju erringen, ber Wegenfake antaugleichen und hemmungen bei Geite ju ichieben, in befonberem Dagfe berftant Schon im 3. 1808 hatte ber Ronig Max Jojeph G. ein befonberes Beide feiner Anerfennung badurch gegeben, bag er ibn bei ber erften Bertbeilung bit neugestifteten Ordens ber bairifchen Rrone jum Ritter beffelben ernannt und baburch in ben Abelftand erhoben hatte, bon mehr wefentlicher Bebentung pu es aber, bag, als nach bem Rriege Jacobi bas Prafibium ber Afabemie niebtlegte, biefes Amt nicht wieder bejett, vielmehr G. ausschlieflich mit ber Bale nehmung der Beschäfte betraut wurde. Auch die Leitung der Bibliothet beile er damals zu übernehmen und gerade hier neuordnend und vermittelnd vielfach einge greifen. - Es ift ftaunenswerth, bag G. neben ber Wille ber Weichatte, ju benes boch auch noch die Bufammenftellung ber Jahresberichte ber Alabemie, Die Ib faffung ber Biographicen verftorbener Mitglieder und bie Ausgrbeitung eigen wiffenschaftlicher Abhandlungen gehorte, boch noch im Stande war, Die Berne gabe litterarifder Beitfchriften, wie ber ber Bflege ber beutiden Sprache gemb meten "Teutoburg" und einer anderen, "welcher ber heilige Bund ihre Entflehan gegeben hatte", ju fibernehmen, auch an ben berichiebenften wiffenichaftlicht und technischen Gefellschaften und Bereinen fich mit lebhafter Theilnabme forber und leitend gu betheiligen. Gein Saus mar ber Sammelpunft, in welchem ? wiffenichaftlichen Intereffen ber in Danden wohnenben Gelehrten und ber bor bin tommenden Fremden fich gufammenfanden; far die Entwidelung ber Bab ftatten von Uhichneiber, Reichenbach, Fraunhofer war feine Theilnahme von be fonderem Berthe; vornehmlich aber trat er fur bie Erfindung ber Lithographi burch Alops Senefelber unmittelbar thatig ein; in einer Reihe ben Briefen welche er 1816 und 1817 im "Angeiger für Runft. und Gewerbficiff" verbfient lichte, entwidelte er bie Bedeutung ber neuen Runft, und bas "Lehrben b Steindruderei", welches Genefelber auf Schlichtegroll's Antrieb berausgab, Mit Diefer burch eine Borrebe ein, wie er auch eine englifde Ueberfehung von feine alteften Cohne verfaffen ließ. Die lehte großere Arbeit Schlichtegroll's war in

umsangreicher Plan sur die Neuorganisation der Atademie, ben er in Gemeinschaft mit dem Secretär der mathematischen Classe, Geh. Rath v. Woll und dem Secretär der philosophischen Classe, Director v. Schelling, dem Könige vorlegte. Mannigsacher Verdruß, der sich sür ihn aus den namentlich auch von Seiten der tatholischen Geistlichkeit gegen die Atademie gerichteten Angrissen ergab, und die Schwierigkeiten, auf welche die Genehmigung seines Organisationsentwurses stieß, trugen namhast dazu bei, seine srüher gute Gesundheit zu erschüttern. Im Sommer 1822 besuchte er gelegentlich einer Badereise nach Kissingen noch einmal die Heimaih, ertrantte aber in Weimar und hat sich danach nicht wieder ersholt. Er starb in München in der Racht vom 3. auf den 4. December 1822, jast 57 Jahre alt.

Cajetan v. Weiller, Zum Andenken an A. H. F. v. Schlichtegroll. 1823.

— Fr. Jacobs, N. Refrolog d. D. 1823. I, 1—31. — Fr. Jacobs, Personalien, S. 179, 526.

R. H. Goche.

Schlichtegroll: Dr. Rathanael b. G., bairifcher Archibrath, geb. gu Botha am 30. October 1794, † ju Munchen am 13. September 1859. Rathangel's Bater, Friedrich v. S. (f. oben S. 484), Conferbator bes Mingcabinete gu Gotha, folgte 1807 einem Rufe ber bairifchen Regierung ale Director und Generalfecretar ber Atabemie ber Biffenichaften nach Dinchen. Rathangel, welcher mit feinem Bater Aberfiedelte, besuchte bas bortige Lyceum, bann (1813) als Sorer ber Rechte bie Univerfitat Landshut. In Diefe Beit fallt feine erfte litterarifche Arbeit "Mart Aurel's Große als Menich und Berricher", welche er einem icheibenben Lehrer G. Bente aus Dantbarfeit wibmete. Die Univerfitats-Andien fanben alsbald eine langere Unterbrechung, ba Rathanael ju ben begeifterten Junglingen gabite, welche behufs Befreiung bes Baterlandes bom brudenben Frembenjoche unter Napoleon zu ben Waffen griffen und gegen Frankreich ins Feld jogen. Alls Lieutenant und Abjutant bes Generals Schonfelb war er mit ben Berbundeten in Paris und erhielt bei biefem Anlaffe ben ruffichen Canct-Unnen-Orben. Bom Feldjuge beimgefehrt, tehrte er auch ju ben juriftischen Studien gurud, welche er in Gottingen und Erlangen fortfette, in Canbabut vollendete. Sier erwarb er auch 1817 burch eine feinem Bater gewidmete flaaterechtliche Inauguralbiffertation die Doctorwürde. Rach ruhmlich befanbenem Stoatsconcurfe finden wir ibn als Landgerichtsaffeffor in Dachau und Freifing, ale Bolizeicommiffar in Danchen, bon 1836-39 ale Banbrichter in Tegernfee; endlich feit Februar 1840 - in Erfüllung eines langer gehegten Buniches - als Abjuncten beim Reichsarchive, womit für ihn eine neue wiffenschaftliche Wirtsamteit begann. Bon biefer Zeit an (1842-54) veröffentlichte S. eine Reihe von Drudichriften, theils Abhandlungen über bas Archivmefen (namentlich in Friedmann's Beitschrift fur bie Archive Deutschlands), theils genealogifche Untersuchungen über bas bairifche Ronigshaus, theils Aphorismen berichiebenen Inhaltes. Um 3. November 1845 jum hofrath ernannt, erhielt er am 19. April 1851 bie Erlaubnig, "in ber Eigenschaft als Ehrenprofeffor ber philolophifden Facultat an der Univerfitat Munchen Borlefungen über Diplomatit und ibre Silfsmiffenschaften ju halten". Er begann alsbalb - im Commeremefter 1851 - feine Bortrage, welche regelmäßig nicht blog von atademischen Burgern, fonbern auch bon Mannern reiferen Altere befucht wurden. In bemfelben Jahre Aberreichte unfer Archibar bem Staatsminifterium bes Innern einen ausfuhrlich begrundeten Borfchlag jur Errichtung eines "diplomatifchpalnographifchen Inftitutes" in Munchen nach bem Borbilbe anderer Stabte, ein Boridiag, welcher indeg von hochster Stelle am 26. Rovember 1851 abgelebnt wurde. Alle Ronig Ludwig I. 1852 in ber baierifchen Ruhmeshalle Die bon Hellen ließ, gab S., in frühester Jugend (1812—20) mit Lehterem bestreundet, unter dem Titel "Erinnerungen an Aug. Grafen v. Platen in seiner Jugend eine kleine Denkschrift heraus (München 1852, 137 S. in 12°). Sie enthält neben Reminiscenzen aus jenen Jahren auch mehrere Gedichte aus Platen's frühester Dichterperiode, welche Schöpfungen einen wertvollen Einblick in Platen's Entwicklungsgang gewähren. Gleichzeitig war der treuanhängliche Freund raftlet für Errichtung eines Platenbenkmales in Ansbach, dem Geburtsorte des Dichtens, thätig. — In der Nacht vom 12. auf 13. September 1859 erkrankte S. und starb nach wenigen Stunden an einem Herzschlage. Seit 1825 mit Angelica Maier vermählt, hinterließ er eine Wittwe, 2 Töchter und 1 Sohn.

Berzeichniß der namhafteren Schriften in Rodinger's "Erinnerung en Dr. Rath. v. S. 2c." im XXII. Jahresber. des histor. Bereins von Oberbaiern; auch als Separatabbrud erschienen (München 1860, 13 S.) — Abendblatt zur Reuen Münchener Zeitung vom 19. September 1859,

Nr. 223 S. 889 u. 890.

Gifenbart.

Schlichthorft: hermann S., † am 29. Februar 1820 als Paffer ju Biffelhovede im Bergogthum Berben (Sannover), hat fich burch bie Fortfegung ber Cammlungen feines Großvaters Joh. hinr. Pratje (A. D. B. XXVI, 510 ff. um die Beschichte ber Bergogthumer Bremen und Berben berbient gemacht. Gie erichienen bon 1796-1806 in Sannover unter bem Titel "Bentrage jur Gr lauterung ber alteren und neueren Beichichte ber Bergogthumer Bremen und Berben" in 4 Banben. Die Golichthorft'ichen Bredigten bagegen fammen Doc feinem Bater Johann Gotthard G., ber, am 6. Robember 1728 gu Rabenbergi geboren, bon ber hannoberichen Regierung ju Stade 1765 jum Domprediger in Bremen und 1775 jum Confiftorialrath und Superintendenten bafelbft ernami worden war. Er ftarb in diefem Umte am 16. December 1780. Dermann S ift am 15. December 1766 in Bremen geboren, feine Mutter mar bie alteit Tochter bes Generalsuperintenbenten Pratje, Anna Ottilia. Bahrend feines Studiums ber Theologie und Philologie in Göttingen bewarb er fich zweimal um atabemifche Preife, erhielt auch beibe Dal bas Acceffit für Die nachber gebrudten: "Geographia Homeri" u. "Geographia Africae Herodotea". 1790 wunte er Subconrector am Symnafium gu Stade; 1797 ernannte ihn Die hannoveride Regierung jum Conrector am Athenaum und ber Domfchule ju Bremen, 1798 murbe er Subrector an berfelben furbannoverichen Schule, welche baun burd bie frangofifche Occupation 1808 in ein wenig angenehmes Schwanten genieth Geinem Buniche, ine Predigtamt überzugeben, willfahrte bas Confifterium I Stade 1805 burch feine Ernennung jum Baftor in Biffelhovede. Bon feine 11 Rinbern überlebten ibn 5 Gobne und 4 Tochter. Geine großere wiffenicalb liche Thatigleit fallt in Die Jahre 1787-1806 und manbte fich außer hiftorifdgeographischen Arbeiten bornehmlich ber Pabagogit ju. Go gab er mit ben fpateren Rector am Athenaum, Brebentamp, bas "Magagin fur Bffentliche Schulen und Schullehrer" in Bremen (1790, 1791), dann in Gottingen, nachber ebafalle in Bremen in Berbindung mit bem fpateren Generalfuperintenbenten % perti (A. D. B. XXIX, 703 f.) ein "Reues Magazin fur Schullebrer" (1792 -1795) heraus und barauf mit bemfelben ein "Magagin far Philologen (Bremen 1796 und 1797). Er war als Mitarbeiter für Erich und Gruber's Enchtlopabie gewonnen, ber weiteren Teilnahme entrif ihn ber Tob.

Spiel, Baterland, Archiv 1820, II. S. 336-42. - Rotermund, Legiler ber Brem. Gelehrten (wo Schrift Ro. 17 ibm irrig beigelegt ift). Die Radrichten über Johann Gotth. S. entftammen ber Gebachtnigeredigt von Gem-

Andr. Riefenstahl. Bremen 1780. S. 27-32. - Rofter, Geschichte bes Confistoriums gu Stabe. Rraufe.

Schlichting: Jonas G. bon Butowiec (Bauchwig in ber bentigen Broving Bofen) war einer ber icharffinnigften und regfamften focinianifchen Theoogen. Geboren 1592, bezog er, ju Rafow vorgebildet, 1616 bie Universität Altorf und murbe bann Prediger ju Ratom, nachher ju Luclawice. Unermublich par er für bie Sache ber Socinianer thatig. Go unternahm er 1638 eine Reife nach Rlaufenburg, um die bortigen Nonaboranten (Leugner ber Anbetungsparbigfeit Chrifti) mit ben übrigen Antitrinitariern auszufohnen, freilich ohne Erfolg. Das von ibm 1642 unter bem Titel "Confessio fidei Christianae illarum Scelesiarum, quae in Polonia unum Deum et Filium ejus unigenitum Jesum Christum et Spiritum Sanctum profitentur" herausgegebene, Abrigens im Laufe ber Beit in viele frembe Sprachen Aberfette Glaubensbefenntniß jog ihm ben einnberen Sag ber Ratholiten au. Er murbe 1647 auf bem Reichetag an Barichau geachtet und tonnte erft, ale bie Schweben ins gand eingerudt maren, 8 wieder magen, aus ber Berborgenheit hervorzutreten und in Rrafau öffentlich loatig ju fein. 1658 mußte er indeg Bolen für immer verlaffen. Er begab fich junachft nach Pommern und fand gulett auf bem Gute einer abeligen Dame in Seldow in ber Dart Aufnahme, wo er 1661 geftorben ift. - Litterarifch mar 5. befonders als Ereget thatig. Geine Commentare ju neuteftamentlichen Schriften bilben eine besondere Abtheilung der Bibliotheca fratrum Polonorum. Als Ginleitung ift bort ein Brief abgebrudt, welcher über Schlichting's fchriftnelleriiche Thatigfeit Austunft giebt. - Außer ber bereits oben ermahnten Confessio fdrieb S. noch: "De S. S. Trinitate, de moralibus N. et V. Testamenti praeceptis itemque de Sacris Eucharistiae et Baptismi ritibus adversus Balth, Meisnerum (Projeffor in Bittenberg) Disputatio" 1637. - Endlich find einige bon ihm berrubrenbe Bufage und Berbefferungen gum Rafquer Ratechismus in einer zweiten lateinischen, 1665 zu Amfterbam erschienenen Ausgabe beffelben aufgenommen.

Bgl. Otto Fod, ber Socinianismus. Riel 1847. S. 196 ff. Abolf Lint.

Schlichtfrull: Aline bon G., talentvolle Schriftftellerin befonbers im Roman, wurde ju Sileng a. Rugen am 20. November 1832 geboren und ftarb am 5. Marg 1863 zu Berlin. Früh trat ihre fünftlerische Begabung in viel-feitiger Richtung hervor und schon mahrend ihrer Erziehung im Elternhause mandte fie fich mit gunehmendem Gifer ber Malerei, Mufit und Poefie gu; ihre Bernbegierbe war unerfattlich und wurde von einem ungewöhnlich ftarten Gedebinig unterftugt, für Beltgeschichte infonderheit intereffirte fie fich auf bas lebhaftefte. 3m Frubjahr 1845 mard fie nach Berlin in eine Benfion gebracht und feit 1847 privatim in Litteratur, Gefchichte, Malerei und Dufit unterrichtet. Durch haufigen Besuch des Theaters angeregt, fchrieb fie heimlich eine Tragodie n Berfen: "Ronigin Rofamunde". Ihre gange Rraft jeboch manbte fie gur Beit noch ber Dufit gu, in welcher fie bereinft Großes leiften gu tonnen boffte, und wurde darin von bem jungeren Rullad unterrichtet. 3m October 1847 verließ fie Berlin und fehrte ju ihrer Familie nach Engelswacht bei Stralfund urlid. Doch behagte ibr bie Stille bes Landlebens nicht; fie febnte fich nach Berlin und fillte bie 3wifchenzeit mit der Abfaffung einer "Geschichte ber beutschen Literatur" aus, bie Danufcript blieb. Ihrem unablaffigen Andringen, fie nach Berlin gurudgufchiden, um fich gang ber Dufit gu wibmen, gab ber Bater ndlich nach, und im Gerbft 1850 trat fie in bas bamals neu gegrundete Margtullad - Stern'iche Conferbatorium ein. Ingwifden hatte fie auch in englifcher

Sprache, fur welche fie eine befonbere Borliebe bejag, einen Roman .. the He of a statesman" vollendet, der erft fpater in beutscher Umarbeitung unter ben Titel "Morton Barney" im Feuilleton ber Nationalzeitung erschien. Raftlet betrieb fie nun ihre mufitalifchen Studien und fchatte fich gludlich, im Benbich 1851 in bas Saus bes Brof. Rullad felbft überfiedeln gu burfen, jumal fich ib bamit ein anregender Bertehr im Rreife namhafter Runftler eröffnete. unterhielt fie felbftanbig litterarifchen Umgang mit Beinrich Smidt, Luife Dial bach und Max Ring. Gruppe's Mujenalmanach fur 1851 brachte einige Ibrifd Gebichte bon ihr. Rach Ablauf ber auf brei Jahre berechneten Studienut wunfchte ber Bater bringend die Beimtehr ber Tochter; inden beichlof bie letten ihrer geiftigen Intereffen wegen in ber Lanbeshauptftabt ju bleiben und fuch bies burch eignen Erwerb in Privatftunden auf Rullad's Empfehlung ju ermas lichen. Rach und nach jeboch mochte fie fich ber Ueberzeugung erichließen, bei ihre mufifalifche Begabung nicht fo eminent fei, um ben hochgespannten Bunfon und hoffnungen gu entsprechen, und fie wandte fich fortan mehr ber Schiffe ftellerei gu. Befondere Anregung mag der Berfehr mit dem Brofeffor Dunbt und beffen Gattin (Luife Mablbach) gegeben haben. Den innigften Seelenbund aber, welcher gu einem perfonlichen Bufammenleben für alle Bufunft fubrte, ichlog fie mit ber Runftlerin Glife Schmibt, welche fich burch bramatifche Bor trage antiler Dichtungen befannt gemacht hat. 3m Fruhling 1853 berlief Alline G. bie Penfion bei Rullad und bezog gegen ben Bunfch ber Gitern mi ber letteren eine gemeinschaftliche Wohnung, bis fie, bem Billen bes Bairt gehorfam, für furge Beit ins Elternhaus gurudfehrte. Mittlerweile batte fie ber Roman "Die verlorene Geele" vollenbet, welcher 1853 gu Gorlit in 4 Banben erschien und ihr einen Ramen in ber Litterarischen Belt ermarb. Debr auf hiftorifchem Boben fteht ber 1855 gleichfalls in Gorlit erichienene Roman "Cardinal Richelieu", ju welchem fie die nothigen geschichtlichen Borftubien mabrent eines langeren Aufenthaltes in Paris felbft gemacht hatte. Ingwiften geftallete fich bas Berhaltnig ju Glife Schmibt immer enger und bieraus entftanb it neue Beschäftigung, indem fie mit der Freundin gemeinschaftlich jum 3med beclamatorifch = mufitalifcher Mufführungen wieberholt Reifen burchs 3n. und Musland unternahm, auf benen fie bie Recitation antifer Dichter burch mufile lifche Composition und Begleitung unterftutte. Bei ben Erftlingsverluchen in Binter 1855 ernteten bie Rünftlerinnen vielfachen Beifall. Leiber jeboch begant Aline S. fchon bamals gu franteln und es traten bie erften Spuren bes unbeilvollen Leidens hervor, bem fie fo fruh erliegen follte. Angestrengte Thatigfen fowie innere Rampie, herborgerufen burch bas damals beginnende Bermaring mit ber Familie, welche bie Trennung bon ber Schmidt und Rudtebr nach ber Beimath bringend munichte, erichopften fichtlich ihre Rrafte. Gleichmohl unter nahm fie mit ber Freundin im Fruhjahr 1856 eine Studien- und Runftreft nach London, welche fie mit ben bochften Rreifen ber britifchen Ariftofratie in perfonliche Berührung brachte. Rach ber Rudtehr verlebte fie alliabelich ben Commer gewöhnlich ju Engelswacht, ben Binter bagegen in Berlin. Un ber "Carbinal Richelieu" anfnupfend vollendete fie 1857 ben Roman "Corbelia" gu bem fie hiftorifche Studien mit ber ihr eigenen Grundlichfeit betrieben batte Auch in ber bramatischen Poefie bersuchte fie fich, boch blieben ein Traueripiel "Beethoven", ein Operntegt "Rojamunde", ein Schaufpiel "Jacta est alea" Ma-nufcripte; eine Tragobie "Themiftocles" Fragment, und nur ein Luftfpiel: "Roquetterie ber Tugenb" wurde unter bem Titel "Liebe aus Laune" fur bie Buhnen gedrudt. Reuen Runftreifen nach hamburg und Ronigsberg in ben Jahren 1857 und 1858 folgten bei zunehmendem Giechthum 1858-62 wieder bolte Babereifen. Babrend biefes Zeitraumes gingen aus ihrer nie ruftenber

Editid.

sammlung von Originalnovellen (1860), kleinere Aussage im Leipziger Literaturblatt, im Femilleton der Rationalzeitung außer dem vorerwähnten "Morton Barnen" die Biographie von "John Hampben" sowie eine Lebenssstizze von Honore Gabriel Wirabeau, endlich 1861 "Das Leben des Freiherrn von Stein". Hieran sollte sich eine Lebensbeschreibung des Königs Leopold von Belgien schließen. Sie hatte die Absicht, die Biographien jener vier Bertreter des Constitutionalismus später in einem zusammenhängenden Wert herauszugeben unter dem Titel: Illustrationen zur Geschichte des Constitutionalismus. Troh der Badeluren mehr und mehr fränkelnd, blieb sie geistig srisch und lebhaft bei der Arbeit und zog sogar die lateinische Sprache in den Kreis ihrer Studien. Bon Reichenhall über München zurückgesehrt, wo die beiden Freundinnen die letzten melodramatischen Borstellungen gaben, arbeitete sie zu Berlin an der vorerwähnten Giographie des Königs der Belgier, als sie vom Tode überrascht ward; thre Bestattung ersolgte am 8. März 1868 auf dem Matthäitirchhose.

Privatmittheilung ber Familie.

Badermann.

491

Shlid: Arnold G., ein im Anjange bes 16. Jahrhunderts berühmter Organift und Componift fur Orgel, ber uns jugleich ein lehrhaftes Wert fiber Die Orgel hinterlaffen hat, bas bisher altefte befannte in deutscher Sprache abgefußte. Rach Dlabacy foll er ein Bohme von Geburt gemefen fein und mar in beibelberg an ber Spicapelle bes Bfalggrafen Organift um 1511. manchem anderen alteren Organiften teilte er bas Schidfal, bag er blind mar; er war verheirathet und genog ale Runftler einen weitverbreiteten Ruf. Der befannte Theoretifer und Magifter Ornitoparchus widmete ihm 1517 bas 4. Buch feines Micrologus und Sebaftian Birbung in Amberg unterzieht Schlid's Bert einer icharfen, fogar gehaffigen Rritit, indem er ihm feine Blindheit borwirft, wobei er fich jedoch inbetreff feines Angriffes im grrthum befinbet. Das oben ermabnte lehrhafte Wert tragt ben Titel: "Spiegel ber Orgelmacher und Organifien allen Stiften und Rirchen fo Orgel halten ober machen laffen boch-. . Dem einzig befannten Exemplare, welches bor etwa 30 Jahren ein ladfifcher Dorifdullehrer binter bem Schornfteine eines Bauernhaufes fanb, fehlt bas legte Blatt und bemnach bie Druderfirma und bie Jahresgahl, boch bas Druderprivilegium ift bon 1511 und ber Druder aller Bahricheinlichfeit Beter Schöffer in Maing. In ben Monatsheften fur Mufilgeschichte findet man im 1. Banbe einen Reudrud bes vollftandigen Buches nebft facfimilirtem Titelblatt. Das Bert behandelt in 10 Capiteln ben Bau ber Orgel, bas baju am beften berwenbbare Material, Die Wahl ber Regifter, Die Mirturen, Die Stimmung ber Orgel, mobei er merfwilrdiger Beife bie erft 200 Jahre fpater angewendete Rethobe, Die Quinten ichwebend (temperirt) ju ftimmen vorschlägt und weitlanfig auseinanberfett. Außerbem greift bas Bert vielfach ins mufittheoretifche Fach über und giebt manchen belehrenden Ginblid in bie bamalige Mufitausubung und wertthatige Gefchaftigteit. In ben oben ermahnten Monatsheften find mehrfache Abhandlungen über bas Wert erschienen, Die theils erklarend, theils verbeffernd ben Inhalt beffelben erlautern (Bb. 1, 205 .- 2, 165 .- 3, 117 .- 8, 112). Mußer biefem litterarifchen Erzeugniß bat er aber noch ein praftifches Digelouch hinterlaffen, welches ebenfalls in moderner Rotenschrift im 1. Banbe ber Monatsheite jum Abbrud gelangt ift. Es find bies die "Tabulaturen etlicher lobgefang und liblein off bie orgeln bnb lauten". Gebrudt bon Beter Schöffer in Daing 1512. Diefe Sammlung enthalt 9 Orgelftude und eine Ansabl benifche Lieber fur eine Stimme mit Begleitung ber Laute - wie mon bente zu fagen pflegt - eigentlich aber find es mehrftimmige in bamaliger 492 Shlift.

Beife gefette Lieber mit ber Melobie im Tenor, ju bem bie anderen Stimmen in freiem einfachen Contrapuntt gefest find. Der Canger mablte fich eine Um paffenbe Stimme und die anderen fpielte er, ober, wie man bamale jagte, mift er auf ber Laute. 'Ueber ben Berth ber Orgelfage fpricht fich II. G. Ritter in feiner Gefchichte bes Orgelfpiels (Leipzig 1884) Geite 97 febr eingehend un fachgemaß aus und gollt G. Die bochite Anertennung. Auch bier find es fein felbftanbig erfundenen Inftrumentalfage, fondern bearbeitete geiftliche Chorgefange die nicht nur fur Orgel eingerichtet, fondern ausgeschmudt wurden burch ber binbenbe Roten und Bergierungen. Gine fpatere Beit überichritt bas Rat ber Bergierungen und verfant in werthlofe Spielerei, Die wir "toloriren" neunen G. weiß bas richtige Dag zu finden, bleibt ftete ebel und gefangreich und if feinem Stile einheitlich. Er fcuf bas Befte, mas wir aus biefer Beit befibe und fein Undenten wird ftete mit ber Entwidelung ber Orgelfunft verlind bleiben. - Roch fei feines Cohnes gebacht, bon bem fich in ber Tabulatur it Brief an ben Bater abgebrudt findet. Mus bem Briefe fpricht ein funfigebilden Junger, bon bem wir aber fonft feine weitere Rachricht haben. Die auf ber Rgl. Bibliothet ju Berlin befindliche hanbichriftliche theoretifche Abhandlung wird ibm nur falfchlich jugefchrieben. Beweife liegen feinerlei vor, Die feine Autorichaft begrunben.

Siehe Monatsh. f. Mufitgeich., Bb. 21, G. 192.

Rob. Gitner.

Schlid: Frang Beinrich Graf G. ju Baffano und Beiftinder t. f. General ber Cavallerie, wirklicher Gebeimer Rath, Commanbeur bes Militte Maria-Therefien-Orbens und Ritter 1. Claffe bes ofterreichifchen Gifernen Rrun-Orbens 2c., Oberft - Inhaber bes Sufaren - Regimente Rr. 4, ftammte que eine altabeligen Familie Bohmens, beren Bappenbrief vom 18. August 1416 batit. Seine Ahnen murben 1422 in ben Freiherren-, 1483 in ben Reichagrafenfiant, am 31. October 1437 ju Brafen von Baffano erhoben und 1643 in baf ichwäbische Reichsgrafen - Collegium eingeführt. Der berühmte 1650 als Felb marichall und Soffriegerathe - Brafibent verftorbene Graf Beinrich IV. pon S. Stifter ber vierten noch lebenben Linie, ift unferes G. erfter Uhnherr. - Fmu heinrich Graf S. wurde am 23. Dai 1789 ju Brag geboren, beffen Bale mar Gebeimer Rath und außerorbentlicher Gefandter und bestimmte feinen Sola für bie biplomatifche Laufbahn, welche aber ber Reigung beffelben nicht entipred Dennoch ehrte er ben Billen bes Baters und beenbete bas Studium ber Recht wiffenicaften. Erft nach bem am 13. December 1806 erfolgten Tobe beffelben tonnte er feinem inneren Drange folgen und im 3. 1808 ale Oberlieutenant und Chef bon brei auf feinen Butern errichteten Landwehr . Compagnien in Die Reihe ber Combattanten treten. Diefe Berwendung entiprach jedoch ber Leb haftigfeit feines Beiftes viel ju wenig und fo vertaufchte er fie im 3. 1800 mit einer Lieutenantsftelle im Ruraffierregimente Bergog Albrecht von Sachien. Mls folder noch in biefem Jahre Abjutant bes Feldmarichalllieutenante Grofm Bubna, erhielt er am 26. April bei Baffau die Feuertaufe und focht fpater ! ber Schlacht bei Afpern mit. Rach berfelben wurde er Oberlieutenant im Manenregimente Ergherzog Carl und balb barauf Rittmeifter im Sufarenregiment Braf Radegly. Rach Ratificirung bes Friedens ftanb er bem Felbmaridule lientenant Grafen Bubna, welcher beauftragt mar, bas Littorale an Die Frangofen gu übergeben, gur Geite. 3m 3. 1812 - balb nach feiner Mudfebr son Fiume - wurde G. jum Ulanenregimente Fürft Schwarzenberg transfernt, quittirte aber aus Frangofenhaß ben Dienft und lebte bis 1813 auf feinen Butern. In Diefem Jahre fam er ale Rittmeifler ju Rienau. Chebouringen. wurde Ordonnangofficier bes Raifers, machte ale folder bie Schlacht be

Dresben mit und wohnte bem Befechte ber ruffifchen Garben bei Birna und ber Schlacht von Rulm bei. Rach bem Treffen bei Arbefau am 17. und 18. September 1813, als die Armee gegen Leipzig vorrudte, warf er an ber Spige ber rufflicen Dragoner ameimal bie frangofifchen Reiter, wobei er eine Robiwunde erhielt, welche ibn fein rechtes Muge toftete. Bon feiner Bermundung bergeftellt, ging er als Courier nach Paris und fehrte bon ba als Major bei Ergherzog-Ferdinand-Sufaren wieber nach Wien gurud, mo er mahrend bes Congreffes ber Mirten Dachte bem Raifer Alexander I. von Rugland als Dienfttammerer ugetheilt war. Rach der Radlehr Rapoleon's I. von der Infel Ciba übernahm Die erfte Belitendivifion feines Regiments, ohne Gelegenheit fur feinen Thatenbrang ju finden. 3m 3. 1820 jum Sufarenregiment Ronig bon Barttemberg aberfest, wurde G. 1823 Oberftlieutenant und 4 Jahre fpater Oberft bafelbft. 1835 jum Generalmajor und Brigadier in Schlefien ernannt, wurde er 1837 nach Brag überfest, am 2. Juni 1844 jum Feldmarichalllieutenant und Divisionar in Brilinn beforbert und 1847 Inhaber bes Dragonerregiments Pring Eugen bon Savohen. 3m 3. 1848 erhielt er bas Gouvernement von Rratan und bald barauf bas Commando jenes Armeecorps, welches bon Dufla gur Befampfung ber Infurrection in Ungarn borguruden hatte. Wie fein hochverdienter Ahne, ber 1723 als Feldmarfchall verftorbene Graf Leopold Anton G. fiber Dutta nach Ungarn einfiel und Oberungarn vom Feinde reinigte, war es unferem G. 145 Jahre fpater porbehalten, eine abnliche Aufgabe gu lofen. Ungarn scheint überhaupt jum Rampiplat Diefer Familie außersehen gu lein, benn 23 Schlid's ichlugen fich auf biefen Gefilden mit Auszeichnung und pier berfelben befiegelten ihre Trene und Tapferfeit mit bem Belbentobe! -Bor Ueberichreitung ber Brenge erließ G. einen Corpsbefehl mit bem Schluffe: "Wir lieben unferen Raifer; - bas Recht ift auf unferer Geite -, wir geboren gur braben ofterreichischen Armee und bas Uebrige wird fich finben." Am 10. December 1848 mar G. mit feinem Sauptquartier in Eperies und rudte noch in berfelben Racht gegen ben auf ben Soben füblich von Budamer ftehenden Gegner. Das am Morgen erfolgte Gefecht endigte mit ber vollftanbigen Rieberlage bes bafelbit commanbirenden Generals Bulsgin und mit ber Ginnahme bon Rafchau. Rach biefem Siege mandte fich S. gegen bie unter bem Rriegsminifter Metigros ftebenben Truppen, welche eine fehr gunftige Stellung am Szitszoer-Berge inne hatten. Defgaros, welcher bas ihm am 26. December angebotene Bejecht annahm, mußte fich bald hinter ben Sajo gurudgieben. Die bierauf erhaltene Nachricht, bag bie Aufftanbischen bes Bempliner und Bipfer Comitats augugreifen im Ginne hatten, bestimmte ihn am 30. December nach Rafchau jurudjugeben, gegen welches Defgaros am 4. Janner 1849 mit 17000 Monn und 28 Geschuten vorrudte. G. erwartete ben Angriff bes überlegenen Begners in einer Stellung außerhalb Rafchau und fchlug benfelben ganglich. Die eingetretene Duntelbeit und ber Mangel an Cavallerie maren einer energifchen Berfolgung hinderlich, bennoch wurden 16 Geschütze und 8 Munitionsarren erbeutet und 600 Gefangene gemacht; ber Feind hatte einen Berluft bon 300 Tobten und Berwundeten. Aus ben eroberten Ranonen wurde die fpatere ogenannte "Schlid-Batterie" gebilbet und ber erfochtene Sieg mit ber Berleihung bes Rittertreuges des Militär-Maria-Therefien-Ordens belohnt. Am 17. Janner ergriff S. abermals bie Offenfive, erfturmte am 22. Janner bie feindliche Stellung bei Toregal und Reresgtur, wodurch die Berbindung mit ber ihm gur Berftartung entfenbeten Divifion Schulgig ermöglicht murbe. Rach ber bierauf erfolgten bergeblichen Forcirung bes Theifiberganges, wo am 31. Janner Rlapta in ber latten Stellung bei Ralamas am linten Flugujer gestanden, gerieth bas Schlid'che Corps - nunmehr III. Corps genannt - in eine febr fritifche Situation,

494 Edlid:

welcher fich S. mit großer Umficht, namentlich burch bas am 14. Februar be Tornallya erfolgte fiegreiche Befecht ju entziehen wußte. Um 26. beffelbin Monats bewirfte er Aber Betervafara feine Bereinigung mit ber Sauptarmer und machte fich in ber an biefem und bem folgenben Tage erfolgten Schladt bei Rapolna um ben Sieg baburch verbient, daß er bas Defile bon Simt forcierte und die Bofition Boltenberg's und die Sobe pon Rerectend erffarmte Die Berleihung bes Militar - Berbienftfreuges war ber Lobn feiner Birtfamteit an Diefen Tagen. Um 2. April fampfte S. in bem Rachhut-Befechte bei Batoin gegen einen fiberlegenen Gegner und rettete am 6. April burch fein plobliges Ericheinen bei Baggeg ben bart bebrangten Jellacic. Bei dem am 26. April erfolgten feindlichen Musfall aus Romorn gegen Bustta Bertal und Ace mad S. in einer glangenden Attale Die feindliche Cavallerie und trug bierdurch melentlich ju bem Erfolge bes Tages bei. hierauf übernahm G. bas Commando bet 1. Corps, welches fich bei Ungarifch-Altenburg concentrirte. Um 28. Juni rudte er mit feinem Corps an die Rabnig, um bei bem Angriffe auf Raab mitgumirten. Bom Feinde mit beitigem Feuer ber Artillerie empfangen, lief & feine Truppen theils ichwimmend, theils über die Trummer ber ftellenweife im ftorten Brude auf bas andere Ufer überfegen. Alle bie Brude in Stand gefeit mar und die Generale tamen, um Schlid's weitere Befehle eingubolen, erhielten fie blog jur Antwort, bag Raab genommen werben muffe. Der ibm feitens ber Generale gemachten Bemertung, bag der Feind furchtbare Redouten erbant habe, begegnete er mit ben Worten: "Bir haben eine bittere Aranei au perichluden, thun wir es baber lieber heute als morgen." Nachbem er bierauf Die feindliche Stellung recognoscirt hatte, gab er ben Befehl jum Angriff. Rach 15 Minuten ichwieg bas feinbliche Reuer, ber Gegner wich und bie Berichangungen wurden genommen. Der Raifer, welcher bas Sauptquartier Sabnau's verlaffen hatte, um ju feben, was fich bor Raab gutrage, erhielt in bem Augenblide, in welchem fich die Rolonnen in Bewegung festen, von bem mittlerweile bem Raifer nabergetommenen G. bie Melbung, bag Raab in einer halben Stunde genommen fein werbe. Der Raifer erwieberte: "Brav Schlid! 3ch bin bierniber um fo mehr erfreut, als mehrere Personen ber Meinung waren, bag bies unmöglich fei." Sierauf wollte ber Monarch an ber Spige ber erften Colonne in bie eroberte Stadt reiten, Graf S. aber erfühnte fich, ehrerbietigft gu bemerten: "Es ift bas erfte und ficher bas lette Dal, bag ich in ber Lage bin, Guet Majeftat etwas verbieten gu tonnen, wenn Guer Majeftat in Die Stadt burchand einziehen wollen, mage ich ju bitten, erft mit mir an ber Spite bes britten Batgillons einzudringen." Wenngleich die Ginnahme von Raab nicht gu jener Battung beiger Rampfe gablte, welchen S. oftmals beiguwohnen Belegenheit balle, fo nahm biefer friegerifche Act in feiner Erinnerung boch ftets ben bervote ragenoften Plat ein. - Um 2. und 11. Juli nahm er mit feinem Come rubmlichen Antheil an ben Schlachten bei Acs und Romorn, wo er negen aberlegene feindliche Streitfrafte ben Acfer Balb auf bas barinadigfte vertbeibigte. Bur Ginichliegung ber Feftung Arab entfenbet, rudte er mit feinem burch Rrantbeit und Detachirung auf 9000 Mann berabgeminderten Corps gegen biele Feftung, flieg auf ben Goben von Dreifpih auf bas Corps Ragy Gunber's, bemachtigte fich nach furgem Gefechte Diefer febr portheilhaften Bofition und bewirfte bei einbrechender Duntelheit Die Cernirung ber Feftung auf bem linten Marosufer. - Dies mar ber Schluft feiner Thatigfeit in einem Welburge, in welchem er 25 Treffen und Gefechten beigewohnt hatte. Ein echter, tubner Reiterführer voll taltblutiger Unerichrodenheit und feurigem Duth mac er ber Armee ein Borbild perfonlicher Tapferteit. Rafcher und ficherer Blid, welcher ibn ftets bie richtigen Mittel mablen ließ, mar ibm in hobem Grabe eigen. Shiit. 495

ffir ibn gab es teine Strapazen, im Felbe war er in seinem Elemente. Je fritifcher bie Lage mar, um fo beimifcher befand er fich. Getreu feinem Bahlbruche: "Bobl überbacht - raich ausgeführt - bas lebrige wird fich finden", mußte er fich mit Geschid in oft bebentlichen Situationen immer gurecht gu finden. Des Raifers Unerfennung wurde ihm nach beenbigtem Rriege burch Berleihung bes Großtreuges bes Orbens ber Gifernen Rrone und burch bie im September bes Jahres 1849 erfolgte Ernennung jum Beneral ber Cavallerie und commanbirenben General in Mahren und Schlefien gu Theil. 3m 3. 1850 erhielt er far feine Leiftungen in Raab das Commandeurfreuz bes Militär-Maria . Thereffen . Orbens, 1854 wurde er Commanbant ber IV. Armee in Ga-Itgien. 3m 3. 1859 mar er anfangs bei ber Ruftenvertheidigung Dalmatiens in gewohnter energischer Beife thatig, am 15. Juni nach Berona in bas Allerbochfte Sauptquartier berufen, commandierte er am 24. Juni die II. Armee bei Solferino. Rach feiner bierauf erfolgten Berfetung in Difponibilitat, ftarb er am 17. Mars 1862. Die Armee berlor in ihm einen ber tuchtigften Generale und einen ber beften Rameraben, beffen Sinfcheiben auch bon bem Bolte aufrichtig betrauert murbe. Der Wiener Bollsmig: "Der alte General habe felbft bem Tobe fo mannhaft Biberftand geleiftet, bag ibm berfelbe nur ein Auge gubruden tonnte", tennzeichnet fo recht bie Popularitat Schlid's, welcher fich wie Burgbach fagt - im Felbe ju ben Rameraben lagerte, Die echte Regalia berichentte, feine Bfeife mit bem Commistabat ber gemeinen Golbaten ftopfte und ben Rorporal um einen Schlud Schnaps aniprach.

Burzbach, Biogr. Lez. b. Kaiserth. Desterreich, 30. Th. Wien 1875. — Hirtenseld, Der Milit. Maria-Theres. Orden 2c. Wien 1857. — Streffleur's Dest. milit. Zischie. 2. Bd. Wien 1862. — Strack, Die österreich. Generale. Wien 1850. — Weingärtner, Helbenbuch. Teschen 1882. — Schweigerd, Desterreich's Gelben und Heersührer. Wien 1854.

Solit: Beinrich Graf G., ju Baffano und Beiffirchen, taiferlicher Gelb-

maricall und Soffriegerathe-Brafibent, geb. 1580 (?), + 1650.

lleber Beinrich Schlit's Geburts- und erfte Junglingsjahre befteben nur fparliche Ueberlieferungen. 218 Sohn von Georg Ernft Grafen Schlit und ber Sibonia Colonna, Baronin v. Fels und Schenfenburg foll er im J. 1580 ge-boren worden fein. Auf bas forgialtigste erzogen und nach bem Gebrauche bamaliger Beit in allen ritterlichen Runften und in ber vollständigen Beherrichung mehrerer Sprachen ausgebilbet, machte er als junger Mann bei bem Beere bes taiferlichen Generals Biorgio Bafta die Feldzüge in Ungarn ale Bolontar mit. Seine Theilnahme an bem Gefechte bei Dagpan (14. October 1604) wird ermagnt. Entweder biente er bier bei einer Truppenabtheilung, die ein Bermandter, Braf Bans Budwig Schlit führte ober bei bem Regimente bes faiferlichen Felboberften Beinrich Mathias Grafen Thurn. Rach ber Abbantung feines Regimente (vermuthlich im 3. 1604) trat G. in fpanische Rriegsdienfte. Sier wird er querft in den Riederlanden unter Friedrich Graf Berg, bann als Rittmeifter im Regimente bes Grafen b. Oftfriesland genannt. Wahrend biefer Beit gab er nicht gewöhnliche Beweife von Tapferfeit und Rlugheit, wohnte ber Ginnahme bes Coftells bon Bachtenbont bei, ben Affairen von Rheinberg und Lingen und trug eine gefährliche Bermunbung babon Rach Auflofung feines Regiments manble fich G. nach Frantreich, und nachdem er einen großen Theil diefes Ronigreichs bereift hatte, erhielt er Rachricht von bem Musbruch bes Julich'ichen Streites (1609/10), Er trat nun wieder in bie Dienfte Raifer Rubolf's II. und errichtete eine Compagnie Ruraffiere, mit benen er bis gur Berabichiedung ber geworbenen Truppen im Bulich'ichen und im Elfag fampfte. Run eilte er 496 Schlif.

auf einige Bochen in die heimath, tehrte jedoch bald wieder nach Frantreich gurud, begab fich von bort nach England und fobann nach Flanbein, widmete er fich mit befonderem Gifer und Rleige mathematifchen Studien. ber Bulich'iche Krieg im 3. 1614 von neuem begann, commanbirte G. unter bem Erbpringen Bolfgang Wilhelm b. Pfalg Reuburg einige bon ibm auf geworbene Ruraffiercompagnien. Aus bem pfala-neuburgifchen trat er bann wieder in fpanifchen Dienft. Spater (1616) ftanb er mit 500 Bierben ale Dberfilieutenant im braunichweigischen Rriegebienfte und gwar vermutblich in jenem bes Bergogs Friedrich Ulrich. Bon bort begab er fich neuerbings noch Flandern und fobann nach Italien, wo er im Beere bes Bouberneurs bon Malland, Don Bebro bi Tolebo, gegen ben Bergog von Savopen fampite. G. Mid in Italien im Winterquartier, fehrte bann gm Frubijahre nach Flanbern gurud und trat als Oberft fiber 12 Compagnien ju Pferd abermals unter Johann Jatob Grafen v. Anhalt in fpanifche Dienfte. Diefe Truppenabtheilung, far bas Bergogthum Mailand beftimmt und im Mariche bortbin, erhielt jeboch in ber Schweig Die Rachricht von bem feitens bes Bergogs bon Feria, Namen Spanien, mit Cavopen abgeschloffenen Frieden (26. September 1617). Die Regimenter marichirten infolge beffen nach Manbern gurud, mo fie bath baram entlaffen wurden.

In bie Beimath nach fo vielen Rriegszügen gurftdgefehrt, übernabm S. bas Commando eines Infanterieregiments in Dienften ber mabrifchen Stande. Db wohl im Juli 1618 Raifer Ferdinand II. Die 4 bis 5000 Mann ftanbifden Truppen gegen Bohmen verwenden wollte, bermeigerten fie bie Stande unter bem Bormande, bag biefe Streitfrafte jur nothwendigen Bertheidigung bes Landes nicht entbehrt werben tonnten. Bu Enbe bes Jahres 1620 ging jedoch eine mabrifche Amneftiebeputation an ben faiferlichen Sof nach Wien und im Januar 1621 tam ein Bergleich ju ftanbe, wobei "bie reftirende ftanbifche Armaba m Ihrer taif. Daift. Dienften offerirt murbe". Am 26. Februar 1621 erhielt infolge beffen auch G. Die faiferliche Bestallung fiber .. ein Regiment Anecht pon 1000 Mann". 3m October beffelben Jahres follte er fein Regiment ichen au 10 Fahnlein, jedes gu 200 Dann, bringen. Dit ber Errichtung Diefes Regiment beginnt nun bes berühmten Rriegsmanns glorreiche und faft ununterbrochen Laufbahn im faiferlichen Dienfte. Er biente in Ungarn unter Generallieutenen Graf Buquon und befand fich bei ben Befechten por Reubaufel, mo ber faiferlide Dberbefehlshaber fiel (10. Juli 1621). Der Tob Diefes Generale, bann Danad an Lebensmitteln beranlagten bas taiferliche Beer, bas borläufig Weldgenameiffer Graf Maximilian v. Liechtenftein führte, Die Belagerung von Reubaufel anfaheben und fich über Romorn und Prefburg aus Ungarn nach Dabren gurudge gieben. Dort bezog G. bie Binterquartiere, biente im folgenden Jahre (1621) unter Liechtenftein's Commando in Schleffen und verfah bei ber Belagerung ben Glat Die Dienfte eines Generalfeldmachtmeifters. Er tehrte bann mit feinem Regimente nach Olmut jurud und führte in Abmefenheit bes gum Grigt far Buguon von Ronig Philipp IV. gefendeten Feldmarichall Caraffa, Marenes M Montenegro, in Dahren bas Commando (April 1623). Dort blieb er and im 3. 1624 und gwar in Iglau, mar aber noch immer Oberit, benn er melbet im Gebruar bes genannten Jahres an ben hoffriegerath: "bag er bei bem farter lichen Bolt wenig Gehorfam ju erhalten weiß, baber es vonnothen, Jemandia aus ben Generals-Berfonen abgufertigen". Gelegentlich bes Balbitein ichen eifen Beneralats, im 3. 1625, ftanden bie Schlit'ichen 10 Fußeompagnien in ber Starte von 2000 Mann in beffen Beere. G., noch Dberft, befehligte bit In tillerie, wollte aber dies Commando nicht langer behalten. Auf Friedland's Bunich beließ ihn jedoch ber Goffriegerath in biefer Stellung. Bon Boloven

Shlif. 497

po die Armee Anjang des Jahres gelegen, waren die faiferlichen Truppen theilveife nach Beffen verlegt worden; von bort rudte S., auf Balbftein's Befehl, nit einem ftarten Reitercorps jur Befehung der Stifter Magdeburg und halbertabt ab. Friedland felbit war ingwijden, ungefahr 25 000 Dann ftart, Enbe September 1625 in bas Gottingen'iche eingerudt und hatte fich bon ba gegen alberftabt gewendet. Salle und Deffau ließ er befegen; Dagbeburg mußte fich rtlaren, bem Raifer unterworfen gu bleiben. 3mifchen biefen Stabten, alfo angs ber Gibe in bem Raume von Magbeburg bis Deffau, rudwarts bis Salberlabt und Salle nahm Balbftein die Binterquartiere, die burch Boftirungen an eiben Elbeufern gebedt murben. G. erhielt Befehl, mit einigen Reiterregimentern nach Deffau ju geben, jur Berftarfung bes bort commanbirenben Oberften Albringen, auch eventuell die Elbe ju fiberichreiten, um feindliche Berbungen in enen Gegenden gu bindern. Balbftein folgte mit dem Fugvolfe. Un ber Rieberlage Manffeld's bei Deffan (25. April 1626) hatte G. wefentlichen Unheil und erhielt für feine portreffliche Galtung in biefer Schlacht neben Albringen und anderen boberen Dificieren ein taiferliches Anertennungsichreiben ("Dantbriefel"). Um 15. Januar 1626 mar er übrigens bereits jum taiferlichen Feld-

geugmeifter über bie Artillerie ernannt worben.

Balbftein war Mansfeld, ber fich nach ber Rieberlage an ber Deffauer Brude querft nach Schlefien, bann nach Ungarn gewendet hatte, gefolgt. 3m October leitete gelbzeugmeifter Braf G. Die Fortificationsbauten in Romorn unb ward Anfangs Robember, wieder jur faiferlichen Armee jurudgefehrt, gelegentlich einer Recognoscirung am Waagfluffe, die er mit 80 Reitern unternommen hatte, nebft bem Generalfeldwachtmeifter Lorengo bi Maeftro bon einer ftarten Reitertruppe bes Siebenburger Fürften Bethlen Gabor überfallen, verfolgt, bei Reuftabtl gefangen und nach Raschau gebracht. S. mußte fich mit 20 000 Thalern, der mitgefangene bi Maeftro mit 8000 Thalern rangioniren. Auf ber Beimreife begriffen, erhielt er unterwegs feine Ernennung jum faiferlichen Feldmarfchall bom 2. Juni 1627). Er zauberte in ber Unnahme biefer Charge, ba er bes bebens in ben Feldlagern mube gewesen zu fein Scheint, mußte fich aber schließlich boch bem Bunich und Willen feines faiferlichen Berrn anbequemen. G. begab fich nun jum faiferlichen Beere nach Schlefien und brach von bort, auf Beiehl Balbftein's, mit 8000 Pferben gegen bie Savel auf, um vereint mit ben Truppen bes Bergoge Beorg b. Luneburg bis ju bes Beneraliffimus Anfunft unter Tilly's Befehlen gu fteben. Balbitein felbit feste fich, nachbem Schlefien bon ben Danen geraumt mar, jur Bereinigung mit Tilly und jur ganglichen Berreibung bes Danentonigs in Bewegung. Am 1. Geptember trafen fich bie beiben Felbberen in Lauenburg. Die von Bergog Friedrich bon Bolftein-Bottorp borthin überbrachten Friedensantrage bes Ronigs Chriftian IV. bon Danemart purben abgelehnt. Bor bem übermächtigen Beere, bas in Golftein einbrang, bermochten bie Danen nirgends Stand ju halten. Martgraf Georg Friedrich Baben Durlach, ber fich mit feinem Fugvolt in Wismar eingeschifft hatte, war in Beiligenhafen an ber holfteinischen Rufte gelandet und nach Oldenburg narichirt, um fich mit bem Danentonig ju bereinigen. Da fperrte ibm ploglich er taiferliche Feldmarichall Graf G. ben Weg. Denn bereits mar Rendsburg maingelt und ber Ronig auf ber Flucht nach Flensburg. Der Martgraf jog ich in eine gebedte Stellung und ließ Schangen aufwerfen. Als aber G. am 24. September ben Angriff eröffnete, liefen gange Compagnien bes Martgrafen babon, die fibrigen murben ganglich aufgerieben. Rur fparliche Refte enttamen m Sdiff mit bem Martgrafen, bem Bergog Bernhard bon Sachfen-Beimar und inigen anberen hohen Officieren, um fich nach ber Infel Fehmarn gu fluchten.

498 Editit.

Bon hier aus gelang es ihnen erst zu bem heere bes Königs bei Fleusburg zu stoßen. Mit der Rachricht von diesem Siege hatte der Friedländer den Denga Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg an den taiserlichen hof nach Wien ab-

gefenbet.

Rendeburg hatte am 4. October capitulirt; bon Fleneburg jog fich bei bei Annaberung Balbftein's Chriftian IV. gurfid und ichiffte nach Ranen fiber. Rm 7000 Dann unter bem Rheingrafen Otto Ludwig jogen fich unter fteten Blan teleien, verfolgt von der faiferlichen Avantgarbe unter G. nach Rolbing un Biborg. Bon bort ichlug fich ber Rheingraf mit einigen feiner beften Trupen burch bie faiferlichen Borpoften nach Marbuus burch, um gu Schiff nach Flues gu fluchten. Der Reft ber banifchen Reiterei murbe pon S, bis nach Malbon berfolgt; was davon nicht unter ben Gabelhieben ber leichten Reiter fiel, gu fich gefangen. Der banifche Feldqua mar gu Enbe. - Rach bem Frieden mi Danemart wünfchte Raifer Ferdinand, bag G. an bie Spige ber megen bei mantuanischen Erbfolgeftreites in Italien ftebenben Armee trete, boch biefer lebal dantend ab, legte im 3. 1630 feine Rriegebestallung nieder und jog fich in feine Befitungen in Bohmen gurud. Doch nicht auf lange Beit; benn Raffe Ferdinand wollte den Rath des erproblen Rriegsmannes nicht entbebren. Walb ftein war befanntlich nach bem Regensburger Ruriftrftentage im Geptember 163 bes Commandos enthoben worben. Roch im felben Monate fendete ber Rule ben Feldzeugmeifter Rubolf v. Tieffenbach nach Blan in Bohmen ju S., un ibn jur Annahme einer Generalfeldmarfchallscharge unter Tilly ju bestimmen welches S. befcheiben ablehnte, fich aber felbft nach Regensburg begab, wo bei Raifer noch weilte, und bemfelben bie Grunde ber Ablehnung bortrug, welch ben Monarchen auch gufriedenstellten. Im nachftiolgenden Jahre ichien es, all ob ber Cohn bes Raifers, ber Ronig bon Ungarn, als Generaliffimus an bi Spihe ber taiferlichen heere treten wfirbe. Im Juni ward namlich auch nach Bien berufen und ber Raifer ließ ihn durch feinen Oberfthofmeifter Grafe ju Meggan fondiren, ob er geneigt fei, mit Ronig Ferdinand als militarifce Beirath in's Felb gu gieben und "bas Directorium bei Ihrer toniglichen So jeftat im Rrieg gu fuhren". Die betreffende Inftruction fur ihn war icon fertig S. fagte willig gu, boch fam bie Sache nicht gu ftanbe. Rach ber Breitenfelle Schlacht (17. September 1631), ber Rieberlage Tilly's, ward ber Blan, Rlai Ferdinand an die Spige ber Urmcen gu ftellen, wieder aufgenommen und & December abermals nach Bien berufen. Ingwischen hatten jedoch Die mit Balbftein wegen ber erneuerten Uebernahme bes Armeecommando angebabnte Unterhandlungen jum Biele geführt und biefer trat im April 1632 ben Don befehl an. Dem Grafen G. ward nun bas bamale bacante Umt bes Rriege rathsprafibenten bom Raifer übertragen, wobei er gleichzeitig jum geheimen Aal ernannt wurde. Um Sofe gehorte er ju ben Gegnern bes Friedlanders und jener einflugreichen Bartei, welche wie ber Ronig von Ungarn fur einen moglid energifch geführten Rrieg, mit Ausschluß aller Bugeftandniffe an Schweben, wir Die Unthatigleit Balbftein's im Commer 1633 wirfte bort außerft verflimmen und am 12. August ging ber hoffriegsratheprafibent G. mit faiferlicher 300 macht und Inftruction nach Schlefien ab, um mit bem Dberfeldberen gu to jeriren und ihn gu rascherer Thatigfeit gu bestimmen. Die Diffion Schlif's in friedlandifche Sauptquartier verlief jedoch ohne greifbares Refultat, benn be Bergog batte ihm wenig ober ichier nichts von feinen consiliis und tractale vertraut". Bu Ende bes Jahres 1683 hatte fich bie Situation volltommen p Ungunften Balbftein's veranbert. Die vielen Biberfpruche, in benen er fich b wegte, ließen allmählich felbft feine thatigften Freunde an ibm irre werben brachten ihn gulegt in fchroffen Gegenfat jum Raifer. Bu jener Beit foll, =

Schlit. 499

inem Berichte bes Bicefanglers Richel (vom 28. December 1633) an ben Rur-Arften von Baiern, von bem Grafen G. und bem Marchefe be Grana wieberholt m Rathe ber Antrag gestellt worden fein: "per maiora ex praegnantissimis et nultis causis, mit bem Generalat eine Beränderung vorzunehmen", und in ben etten Tagen bes Jahres ward auch ber Raifer bafür gewonnen. - Rach ber tataftrophe bon Eger und fpater, als ber Ronig von Ungarn ben Oberbefehl er Urmee fibernahm, blieb G. an ber Spige bes Boifriegsrathes. 3m 3. 1636 par er mit bem Raifer nach Regensburg jum Rurfürstentage gereift, auf welchem ie Bahl bes Ronigs von Ungarn jum romifchen Ronig burchgeführt wurbe. Unfang 1687 tehrte er nach Wien gurud und begleitete, nach bem Tobe Ferinand's II. (15. Februar 1637), im Mai diejes Jahres Raifer Ferdinand III. u ben militarifchen Conferengen nach Prag, bei welchen bie bervorragenoften Benerale ber Urmee wie Gallas, Biccolomini, Colloredo, Marcheje be Grana, und Bertreter ber berbunbeten Reichsfürften, fo bon Cachien und Branbenburg. ugegen waren. 3m 3. 1643 hatte ihm Konig Philipp IV. von Spanien fur Dienfte, Die er feinem Saufe geleiftet, ben Orben vom golbenen Blieg berieben. Gin Commando übernahm G. nur noch einmal auf Bunich bes Raifers, als am 26. Juli 1648 ber ichwebische General Konigsmart bie Rleinseite von Brag durch Berrath eingenommen hatte, die Altstadt belagert wurde und bie Angelegenheiten bes Ronigreiches burch bie feinbliche Befetung eines Theiles ber Dauptftadt in Bermirrung gerathen maren, bestimmte Ferdinand III. ihn gum Militar- und Civilgouverneur von Bohmen. G. begab fich nach Budweis, um Die Gegenoperationen von bort ju leiten, Die jum Entfat bon Brag führten, beffen Belagerung am 30. October aufgehoben warb. Er fehrte bann nach ber Runde pom Abichluffe bes Friebens (24. October 1648) nach Wien gurud und blieb bier in allen feinen Memtern und Burben bis zu feinem am 5. Januar 1650 erfolgten Tobe.

S. war mit Unna Maria Glife Brafin Salm = Reuburg berm. Lobtowit bermählt, aus welcher Che nebft zwei Tochtern ber Sohn Frang Ernft (Rammerer und Reichshofrath, + am 16. Auguft 1675) entsproß. Gine ber begabteften Berfonlichkeiten feiner Zeit, war G. nicht weniger tapfer im Felbe, als tlug ind borfichtig im Rathe, geschatt von ben Reichsfürften, bochangefeben bei feinen Monarchen, Die ihm Die wichtigften und schwierigften Miffionen übertrugen. In ben bielen noch vorhandenen, bon'ihm herruhrenden eigenhandig geschriebenen Briefen jeigt er ftete eine volltommene und fachgemäße Durchbringung ber Materie, Aber bie er fich gerade verbreiten will; dabei ift er ein vollfommener, reiftreicher und eleganter Stilift. Augerbem, und bies tam ihm in feiner Stellung als Chef ber Rriegsverwaltung befonbers gu ftatten, befag G, ein gang ingewöhnliches Gebachtnig, fo bag er fich bie Ramen fammtlicher Stabte, Ortchaiten, Aluffe, Bebirganbergange gemertt hatte, Die er auf feinen vielen Rriegsugen betreten ober geleben; außerbem fannte er aber fammtliche Dificiere ber afferlichen Armee nicht nur mit Ramen, fonbern er wußte genau Beicheid über bre Dienftgeit, ihre Rabigleiten und über ihr Berhalten por bem Feinde.

Acten und Protofolle des t. u. f. Kriegsarchivs in Wien. — Mittheilungen des t. t. Kriegsarchivs, Jahrg. 1882. S. 175: Jur Geschichte Wallenstein's.

— Rhevenhüller, Annales Ferdinandei, II, S. 110. — Gualdo Priorato, Vite et azioni di personaggi militari e politici descritte dal conte —.

Die Hosfriegsraths-Präsidenten und Kriegsminister der f. f. diterreichischen Armee. Wien 1874. — Wurzbach, Biographisches Lexiton des Kaiserthums Desterreich. 30. Ih., S. 105, worin auch Quellen zur Genealogie und Ge-

ichichte bes graft. Saufes Schlit angegeben finb.

Schlid: Joach im Unbreas S., Freiherr von Goleitich, Graf v. Baffans und Elbogen, mar eines ber Saupter bes bobmifchen Aufffandes bon 1618. Er ward 1569 and ber Ghe bes Julius Grafen Schlid mit ber Freiin Daria Anna Ungnab bon Beigenwolf geboren. Gein Geichlecht, in bem an Bobmen betpfandeten Egerer Reichslande feghaft, hatte fich bereits unter ben luxemburgifden Berrichern einen ber berborragenbften Plage unter bem bohmifchen Abel erworben, to baft die Stande ben Grafenftand ber Familie in die Matrifel bes berneftanbes eintrugen, eine besondere Ausnahme, wenn man nimmt, bag bir Bobmen por ber Schlacht am Beifenberge Abftufungen bes herren- und Ritterflande nicht anerkannten. Diefe berborragende Stellung feiner Familie mar es bei allem, welche G. raich an bie Spige ber Bewegung brachte, als er, felbfi Lutheraner, feine Lebriahre am protestantifchen Sofe ju Dresben beenbenb, nach Bohmen gurfidfehrte und fich ins politifche Leben milchte. Bereits im 3. 1600 begegnen wir G. mitten in ber Befellicatt ber oppositionellen Ropie eines Betiperely, Trefa und Budowec Front machen gegen Die faiferliche Regierung Der Landtag bes Jahres 1608 fieht G. als Generalrebner ber oppofitioneller Majoritat besfelben. Während Bubowec ber geiftige, czechische Rebacieur ber geharnischten Bittichrift ber Stande an ben Raifer ift, feben wir in G. ben Ueberfeger und Recitator berfelben, als er namlich biefe am 27. Dai in bent icher Sprache bem Raifer portrug und bringend eine gunftige Erlebigung beildte, In ben erften Junitagen reift mit Genehmigung bes Railers G. an ber Gpite einer Deputation ber Stande nach Dubet ju Berhandlungen mit ben Commiffaren Ronig Dathias, und am 27. Juni tann er mit Befriedigung bie Bewilligung fammtlicher, bor einem Monate gestellter Forberungen, bis auf eine beguglich ber Religion, burch ben Raifer conftatiren. Doch gerabe bies mar ja bie Sauptforderung ber Stande. Es ift baber nicht Bunber gu nehmen, wenn ber im Januar 1609 neuerdings gufammentretende Landtag nur um fo um geftumer mit feinem Berlangen nach Religionefreiheit hervortrat. Die Berband lungen mit bem Raifer hatten bis jum 20. Darg ju feinerlei Refultat geführt; Die Brotestanten, ungufrieden mit bem concilianten Auftreten ihres bisberiem Bertreters, Stephan b. Sternberg, baten ben beigblutigen, redegewandten Grain G., ihre Fahrung ju übernehmen. Gleichzeitig beichloffen fie, fich auf teinertei weitere Berhandlungen einzulaffen. Am 24. Marg begab fich eine Deputation bon 9 Mitgliebern auf ben Grabichin, und G. trug in einbringlicher, icharia Rebe bem Raifer Die Forderungen ber Broteftanten bor; berfelbe mar aber ! erbittert, bag er den Brafen zweimal barich "gur Sache" rief, woburch lettent fich febr einschüchtern ließ. Siedurch hatte er fich bei ben Radicalen entichieben gefchabet; er erschien ihnen nicht als jener Ultra, beffen fie bedurften. 2001 murbe er, als ber Raifer bie Forberung ber Stanbe nicht bewilligte und ben Landtag auflofte, als Gefandter berfelben nach Dresben gefchift, um Die Frende ichaft bes Rurfurften gu gewinnen; boch als bie Stanbe im Dai in ber laterlichen Ranglei auf Bewilligung ihrer Bufammenfunfte brangen, war er bereit von ber Führerichaft entfernt. Der Radicalismus batte ben Bubower auf ben Schild erhoben. Bei den Berhandlungen über bas Concept bes Dajeftatebueis fuhrt G, nicht die erfte Stimme. Als erfterer aber am 13. Juni bem Raife gur Unterschrift borgelegt werben foll, ift es neuerdings G., welcher bon ben anderen borgeichoben wird, ben Borrebner gu machen. Much biesmal batte er fein Glad mit feinem Bortrage. Der Raifer verläßt ploglich mitten wohren ber Rebe den Saal und die Stande find gezwungen, ihr Schriftftad in ber Ranglei abzugeben. Die entichiebene Rebegemanbtheit bes Grafen, wie Die Remb niß ber beutiden Strache, machten ibn befonbere geeignet jum Unterhandlin mit ben verschiebenen Befandten. Go führte er bie Berbandlungen mit 13

Edlid. 501

Schleffern, jo bie mit ben fachfilden Abgefandten, welch' beibe nicht blos ein infeitig befriedigendes Refultat ergaben, fonbern ichlieflich burch bie nachbrudiche Bermenbung ber Sachfen gur bollen Annahme bes Majeftatebriefes burch en Railer infrten. Dag G. ju einem ber breifig Defenforen gemablt murbe, eigentlich fast fo felbftverftanblich, wie, daß er bei ben Schlugberhandlungen uit bem Oberfiburggrafen jugegen war, wo freilich Bubower ber Bortifibrer Die folgenben Jahre feben G. ftets zwifchen einem Wchinsty und Ruppa ben Banten ber Opposition auch bem neuen Ronige Schwierigfeit über dimierigleit bereiten. Der Budweifer Landtag bon 1614 bietet ihm biefur ein weites Rur ichwer erzwingt fich Dathias Steuer- und Truppenbewilligung. Faum aber ift ber Landing geschloffen, fo lagt bas Triumbirat Thurn, G. und Bichinath bem Ruriftrfien bon Cachien melben, bag die bobmifche Opposition pur Abfegung ber Sababurger entichloffen fei und ihm ben Thron anbieten wolle. Bon bem to beitig begehrten Generallanbtage, welcher fich 1615 in Brag perfammelte, hielt fich G. mit Bilhelm b. Lobtowig und Stephan b. Sternberg fern : es icheinen zwifchen ber gemäßigten Oppofition und ben Rabicalen Differemaen eingetreten au fein, Die jeboch wie mit einem Schlage entfernt ericheinen, als 1617 ber Landtag jur Beftimmung ber Rachfolge einberufen marb. Roch oor Eröffnung besfelben versuchte bie bobmifche Ranglei burch Bitten und Drobungen bie Mitglieber ber Opposition fur Ferbinand zu gewinnen. G. glaubte man burch Ginichuchterung gefügig machen ju tonnen, hielt ihm bor, bag ber Raifer feine bisberige Sandlung fehr verüble und ihm ein Festhalten an berfelben boje Folgen bereiten tonne. Man hatte fich jedoch biesmal in G. geauldt. Er erffarte rundweg, bag er gemag ber Landesordnung feine Meinung frei aufern tonne, wie er wolle, und beute ebenfowenig damit jogern werbe, als er ce fruber je gethan. Ale nun im Landtage bei Erorterung ber Frage, ob Bobmen ein Babl- ober Erbreich fei, 3benet b. Lobtowig in einer glangenben Rebe für letteres eintrat, mare es Schlid's Aufgabe gemefen, als Beneralrebner ber Opposition, wogu ibn feine Parteigenoffen gewählt hatten, nachdem Thurn ale Banbesbeamter mohl nicht biergu erfürt werben fonnte, Diefe Behauptung mit allen Mitteln gu befampien. Allein die Opposition hatte fich in ber Stand-Saittigleit bes Grafen getaufcht. Gie fiberiah feinen mantelmuthigen Charafter, einen Mangel an Ausbauer und bie Inconfequeng feiner gangen Sandlungsweile. Wehler, welche ber tatbolifchen Bartei nicht entgangen maren. Es zeugt baber nur bon ber politischen Rlugheit biefer Partet, bag fie biefe Schmachen bes Beinbes ausgunuten verftand, indem fie ben Erghergog Ferdinand bewog, am Rachmittage bor bem Tage ber Abftimmung ben Grafen ju fich ju laben, um ibn perfonlich ju einer berfohnlichen Saltung ju bewegen. Dem Bauber bes birecten Berkehrs mit bem Fürsten und ber barin enthaltenen Auszeichnung fonnte ber Graf nicht wiberfteben und als es am anderen Tage bei ber namentlichen Abstimmung an ihm gewesen mare, gegen die Erhebung bes fatholischen Werbinand gu flimmen, boren wir ihn bas Befenntniß feiner vollen Befehrung ur Unficht ber Regierungspartei ablegen. - Inconfequent, wie in allen feinen Sandlungen, mar far G. auch biefe Wandlung nur eine momentane. feben wir ibn eifriger benn je an ben Umtrieben feiner Partei fich betheiligen. Dieje endlich auch im Rlaren fiber ben Charafter ihres Genoffen bebient fich feiner, mo fie feiner berborragenben Stellung und feiner verichiebenen Gabigfeiten bebart, ichiebt ibn fiberall vor, mo es beißt, fich exponiren, boch in ihre gebeimften Blane wirb er nicht ober erft in ber legten Minute eingeweiht. Go hatte man es ihm überlaffen, bas Plenum bes verjammelten Brotestantentages Mary 1618) fo lange mit einem biftorifchen Greurfe fiber bas Staatbrecht Bahmens in beichaftigen, bis ber Ausichuf fich aber bie borgubringenben Un-

trage acciniat batte, ibn batte man unter ben Defenforen ermablt, an ber Spice einer Deputation Die Beschwerben bes Protestantentages ben Stattbaltern in überreichen, ihm war es endlich borbehalten, ben beiben Stattbaltern Dartinib und Clawata ben Bormuri bes Lanbesperrathes ine Geficht gu ichlenbern, inbem man fie als Rebacteure bes abmeifenben Beicheibes bes Raifers auf bie Beichwerdeschrift ber Protestanten bezeichnete, was unrichtig, ba vielmehr Rhlest ber Berfaffer besfelben mar. Bahrend aber bie Stanbe, burch bie Radpricht beurruhigt, fie murden morgen alle gefangen gelett, am Bortage bes Genfterflurges, ben G. mit einer Deputation aufs Schlog fenben, ben Statthalter bierftber m interpelliren, vereinigen fich im Smiridb'ichen Saufe Die Rabelsinbrer unter Borfit bes Thurn und Ruppa und beschließen iftr ben nachften Tag ben Fenfterfturg. Es ift baber bollfommen richtig, wenn G. in feiner Bertheibigungerete herborhebt, bag er biebon erft am Morgen bes 23. Mai burch Thurn, welcher ibn guifuchte, in Renntnig gefest wurde. Er mag fich ja auch im erften Momente gegen biefen Gewaltact gewehrt haben, welcher feinem gangen Beien, bas bor Endconfequengen ftets gurndicheute, wiberfprach; aber feine Unbeftanbigfeit eben mar es, bie ibn in ber furgeften Beit fo ummanbelte, baf er in ber bohmifchen Ranglei angelangt, ben Statthalter mit Invectiven überschuttete und mit feiner Apoftrophe an fie, bie bon Ausbruden wie "nichtemurbiges. jefuitifches Gefindel" ftrotte, gleichfam Die Dubertfire jum Drama bes Genfierfturges fprach. Der unansehnliche Fabricius batte es wol in erfter Linie bem Grafen ju banten, bag er bes gleichen Schidfals wie feine hoben Berren fit wilrdig erachtet wurde. Sandgreiflich wirfte ber Graf bei ben Executionen

nicht mit.

2118 bie Beere bes Raifers im Auguft in Bohmen fiegreich vorbringen, fuchen Die Landesberwalter unter fich nach einem, ber bie Feber auch in Demuth tauden fann, benn fie wollen bem Raifer ein verfohnliches Rechtfertigungefchreiben fenden. Wieder ift es G., bem auch biefe Tone gu Gebote fteben. die unmittelbare Befahr befeitigt, auf eine Ausfohnung mit bem Raifer anbererfeits nunmehr nicht gu hoffen ift, und bie Bohmen bor allem eine Generalconvention fammtlicher Rronlander anftreben, um bann gur Reumabl eines Berrichers gu ichreiten, feben wir G. als eifrigen Unterhandler biebei thatie. Die Convention fommt auch, im voraus fei es bemertt, wirflich am 31. Auli bes naditen Jahres ju ftanbe, und Schlid's Unterfchrift und Siegel ericeint bafelbit an herborragenber Stelle. 3m October reift er als Gefanbter ber Stande jum ichlefischen Landtage und es gelingt ibm, die Schlefier far die Bewegung au gewinnen. Bahrend ber nunmehrigen Berhandlungen in ber erften Gallie bes Jahres 1619 geigt fich G. als ausgesprochener Unbanger bes Rurfürften pon Cachfen. Darum wird eben er nach ber Bablater Schlacht (10. Juni) nach Dresten geschickt, um ein Darleben aufzunehmen. Doch G. fahlt fich ermachtigt, bem Rurfürften auch die Rrone anzubieten. Obwol diefer erfteres rundweg ablebnt und über lehteres einfach ichweigt, ichwarmt G., nach Prag beimgefebrt, bon ber Begeifterung bes Rurfurften fur Bobmen, bringt auf Bantetten Togfe auf Johann Georg als ben funftigen Berricher von Bohmen aus und reift fo auch ernfter bentende Leute und felbft ben fachfischen Agenten Lebzelter mit fic Um 15. Juli 1620 neuerbings in biplomatifcher Diffion nach Dresten gefandt, wird ihm ausbrudlich aufgetragen, über bie Bahl bem Ratfarften gegenüber ju ichmeigen. Dies hindert ihn jeboch nicht, bon ber Bewunderung ber Bohmen fur ben fachfischen Burften ju iprechen, mabrent babeim Die Greigniffe in gang anderer Richtung vormarts eilen. Der fachfilde bof aber, ober vielleicht richtiger, ber einflugreiche Sofprediger Boe, ließ fich burch biefe Saltung taufchen und hoffte felbit, ale er bon ber ficheren Ermablung bes Pfalugrafen Edylid. 503

Drte, burch ein einbringliches Schreiben an ben Glaubensbruder G. es burchetten ju tonnen, bag ber berhafte Calviner ben Thron nicht beffeige. Die baltung Schlid's und bie unborfichtige Bublieirung biefes Briefes hatte ibm ber ben bag bes Bredigere jugezogen und follte ihm, ale er 11/2 Jahre fpater auf ber Glucht in bie Banbe ber Sachfen fiel, ben Ropf toften. Babl bes Ifalggrafen mar G. auserfeben worben, an ber Spike einer Stanbe-Deputation ben neuen Ronig beim Betreten bes Landes ju empfangen. In bolltonenben, hulbigenben Worten begrußt berfelbe Mann, ber noch bor 2 Monaten Krone und Land bem Sachfen angetragen, am 24. October in Balbfaffen ben jungen Pfalger, bittet benfelben, er moge ben Stanben ben Rebers unber-Biglich Abergeben und geleitet ihn auf feinem Buge nach ber neuen Refibeng. MIS nach ber Rionung Die Gubrer bes Aufftanbes ihren Lohn burch Ruweifung ber oberften Landesamter erhielten, bergaß Friedrich ber fachfifden Belleitaten bes Grafen und ernannte ihn jum Oberftlanbrichter und Landbogte ber Cherlaufit. Fortan wibmete G. feine Rrafte bem neuen Berrn und es foll ibm bas Berbienft nicht geschmalert werben, bag er bies in ehrlicher Weise that, wie er B., wenn auch umfonft, Ginwendungen erhob, als man den St. Beitsbom eines tirchliden, an Ratholicismus erinnernben Schmudes ju berauben beichlog und als die junge Ronigin im fangtifchen Uebermuthe bas Crucifir auf ber Moldaubrlide, den "nadten Baber", wie fie ihn nannte, in den Flug werfen lief. G. war lebhaft beteiligt bei ber Juftification und Deduction bes freien Rechts jur Ronigsmahl feitens ber Stande Bohmens und ließ fie bruden, am Generallandtage bom 25. April 1620 befiegelte er bie Confoberation, er rieth jur Geneuerung ber alteren Bertrage mit ben angrengenben Lanbern, wie gur Gingebung neuer g. B. mit ben Rieberlanben und unterfiligte enblich eifrigft bie Babl bes alteften Sohnes Friedrich's, Beinrich, jum prajumtiven Ronige von Bohmen. Doch die junge Berrichaft follte nicht bluben. Sie fand in fich felbft nicht jene eble Begeifterung und Starte, Die in folden gallen nothwendig ift, um fich burch Rraft und Erfolg ben Glauben ber Legitimitat ju erzwingen. Der Raifer und Baiern fenden ihre Beere nach Bohmen, die mit langfamem aber ehernem Schritte fiegreich gegen bie Sauptfladt marfchiren; als nun aber auch ber Aurfurft bon Cachfen gegen bie Laufit ju gieben beschließt, ruit G. bie Bflicht bon feinem herrn weg nach ber bebrohten Probing, beren Statthalter er ift. 3m Bereine mit bem Martgrafen bon Jagernborf, bem ber Oberbejehl fiber die Truppen übertragen ift, fuchte er von Bittau aus, wohin er feine Refibeng bon Baugen berlegt batte, ben Biberftanb gu organifiren; er eifert nicht nur bas Land felbit, fonbern auch die angrengenden Landestheile Bohmens gu fraftiger Unterftugung an; allein Baugen ergiebt fich, Die gange Rieberlaufig fommt in die Banbe bes Rurifirften.

Wiewol man die Wichtigkeit der Lausitz in Prag volltommen erkannt und ein ansehnliches Truppencontingent dem Markgrasen zugeführt hatte, war mit der Katastrophe am Weißen Berge auch das Schickal dieser Provinz besiegelt. Bolle Muthlosigkeit bemächtigte sich des Grasen, nunmehr war er bloß auf die eigene Kettung bedacht; er beeilte sich in einem äußerst demüthigen Schreiben an den mittlerweile zum Vicestatthalter ernannten Fürsten Liechtenstein seine Keue Aber seine Sanden bekonnt zu geben und erbot sich, um der Berzeihung würdig zu erscheinen, zur Pacisication der Lausitz sar den Kaiser. Liechtenstein, dem Grasen günstig gesinnt, versprach ihm seine Intervention beim Kaiser; gleichzeitig hatte er der Frau des Grasen S. einen Meierhos zum Unterhalte angewiesen, nachdem die Herrschaft Swisan von den kaiser liche der zu inhaftirenden Wersperen, welche

504 Edild.

tommt ber Befehl, fich ber Berfon bes Grafen gu bemachtigen. Dittlemeile batte fich bie Oberlaufit bem Rurfürften ergeben. G. fublt fich balelbft naturlich nicht mehr ficher und begiebt fich in unbegreiflicher Rurglichtigfeit gurad nach Bohmen gu feinem Bermandten, bem Freiheren D. Rhebern nach Friebland und wird bort burch ben Berrath eines gleichfalls compromittirten Freundes, bes Rittmeifters Bolf v. Luttichau, ber hieburch feine eigene Straflofigfeit p ertaufen fuchte, auf Befehl bes Rurfürften bon Sachfen am 18. Mary 1621 berhaftet und nach Dresben abgeführt. Sier bringen ber eben anwefenbe Erbergog Rarl und ber Reichshofrath Otto v. Roftit auf feine Auslieferung, welche ber Rurfurft nicht jugegeben hatte, hatte nicht Doe, ber fich ber burch ben Grafen erlittenen Berhohnung fehr wol erinnerte, auf Diefelbe gebrungen. So wird S, benn am 13. Mai an bie öfterreichifche Grenze gebracht und bon bir nach bem weißen Thurme in Brag geführt. Der Broces wird mit ibm neuerbings aufgenommen, nachbem bas Urtheil fiber bie anberen Rebellen bereits ge-Troß feiner fläglichen Bitten und ber Belaftung anderer Berfonen wird er am 31. Dai ichulbig gesprochen und jum Berlufte ber Sand, bee Ropfes und gur Biertheilung verurtheilt. Die Execution ber fibrigen Rebellen wurde aufgeschoben, bis bas Urtheil über ben bornehmften unter ihnen geiprocen worben war. Daffelbe wurde bom Raifer bestätigt und nur babin gemilben, bağ C. enthauptet und ihm erft bann bie Sand abgehauen werbe. Die Biertheilung unterblieb gang. Auf Begnadigung hoffend, hatte G. ruhig bie Troftmorte ber Befuiten fiber fich ergeben laffen. Als ihm aber am 20. Juni ber proteffiam tifche Magifter Lippach mittheilte, bag fur ibn feine Soffnung mehr fei, wies er bie Jefuiten gurud und nahm bas Abendmahl aus ben Banben bes genannten Bredigers. Ungefeffelt betrat er als erfter unter feinen Benoffen Montag, ben 21. Juni um 5 Uhr fruh die Buhne und erlitt gefaßt ben Benterstob. Saurt und Sand murben am altftabter Brudenthurm ausgestedt und erft im nadite Rabre über Bitten feiner Bittme auf besonberen Befehl bes Raifers berabge nommen und gu ben fibrigen Gebeinen in bas Grab unter ber Rangel ber St. Salvatorfirche gelegt. Die Berrichaft Swijan mit bem Gute Auromobit (Bunglaner Rreis) wurde um 76 021 Schod m an Albrecht b. Balbftein bertauft. Das heirathsgut feiner Bittwe Urfula Cophie geb. v. Oppersbori, fraba verebel. Berotin murbe im Betrage von 10000 Schod m auf ber Berifchaft berfichert. Go hatte ben Grafen G. Bantelmuth, Unentichloffenheit und Der trauensfeligleit auf's Schaffot gebracht, mahrend bie eigentlichen Urbeber und Rabeleinhrer bes Aufftanbes Leben und teilweife auch But flug gerettet hatten b. Gharb.

Schlid: Johann Konrad S., nehlt Frau Regina S., geboren Strina-Sacchi. Johann Konrad war ein bebeutenber Bioloncellift und fleißiger Componist. Er foll um 1759 in Münster geboren sein und sand auch bort in der bischöstlichen Capelle seine erste Anstellung als Bioloncellist. Um 1776 begab er sich auf Kunstreisen, doch schon in Gotha wußte ihm der Derzog an seinen Hof zu sesselle und stellte ihn als Kammermusitus und Secretair (1) an, mit der Erlaubnis, alljährlich Kunstreisen unternehmen zu dürsen. Dieserlaubnis scheiner auch in reichem Maße benuht zu haben, denn die wenigen Rachrichten, die wir über ihn besitzen, beziehen sich stets nur auf seine Concerte in den verschiedenen Städten Europas.

Im J. 1784 trat in Deutschland die berühmte und ebenso schien Bislimspielerin Regina String-Sacchi auf, die 1764 in Mantua geboren, Tochterdes Prosesto Sacchi, im Conservatorio della Pietà zu Benedig erzogen und als Biolinistum augebildet, darauf nach Paris ging, eifrig studirte und nun ihr Vaterland als Biolindirtuosin durchzog, überall mit Beisall aberschütztet (1780—1788). Ich

Triumphyuge burch Deutschland lernte fie auch G. tennen. Er wagte ber bon Berehrern Umichmarmten einen Untrag zu machen, reifte ihr aber und 1785 brachte er fie ale fein Weib nach Gotha beim. u hatten fie gemeinsam concertirt und fo machten fie auch ferner bon Gotha emeinfame Musftuge, um Lorbeeren und golbene Schage ju fammeln. Bei Mulenthalte in Wien componirte Mogart für fie bie Sonate in B-dur für er und Bioline (Lpag. Mufitatg., 1, 290.) Ausführliches über ihre geamen Concerte erfahren wir aus dem portrefflichen Quellenwerte bon Alfred el: Befchichte ber Gewandhausconcerte ju Leipzig, Geite 194 u. f. Sier fie in befonderen Concerten in ben Jahren 1793 (30. Auguft), 1795 Januar und 22. Februar), 1796 (10. Januar und 28. Februar) u. f. w. um Rabre 1800 auf. Beibe trugen je ein Concert fur ihr Inftrument und ein Duo bor, auch icheint fie die Buitarre gespielt zu haben, ein bamale concertiabiges Inftrument, benn bie Programme, bie im übrigen febr furg ten find, fagen: "beibe gufammen eine Conate auf ber Buitarre mit obem Bioloncello". Das ift, außer einem Concerte 1809 in Rom gegeben, lebte Lebenszeichen, welches Beitschriften von ihnen geben. Geine Tochter e eine tuchtige Clavierfpielerin, Die fich fpater als britte bem Bunde an-Much ein junger Bioloncellift wird um 1835 erwähnt, ber mahricheinein Sohn beffelben war. Johann Ronrad hat fich auch als Componist aushnet, nicht nur burch Concerte, die er fur fich und feine Frau fchrieb, fonauch burch Rammermufit. 3 Quintette für Streichinftrumente erfcbienen in Paris, andere in Gotha, boch ift nur weniges bis auf uns gelangt. sartette up. 2 befigt Profeffor Bagener in Marburg, 1 Conate fur 2 oncelli befindet fich in Plepel's Sammelwert, Ronigl. Bibliothet in Berlin Diefelbe Bibliothet befigt ein Concert fftr Bioloncello und Orchefter im graph. In ber letten Beit feines Lebens icheint er febr gurudgezogen geju haben, benn fein Tob tann nur ungefahr mit bem Jahre 1825 beet merben. Rob. Eitner.

Solid: Raspar G., geboren bor 1400, † 1449, 5. Juli in Bien, temann. Die Bertunft und altefte Befchlechtsfolge ber Schlid's bleibt fragund ludenhaft. Den neueften Untersuchungen gufolge burften fie gunachft Sticher" in der Gegend bon Delenig und Plauen (im heutigen Ronigreich fen) beimathfalfig gemefen fein. Die Urfunde von 1250 (Stiftbrief ber iber Beinrich b. Plauen und Beinrich b. Gera fitr ben beutschen Orben beutichen Saufe gu Plauen) verzeichnet als letten ber genannten Beugen Bobefried Clicher, ber aber 1263 bereits als "Berr Bobefried Glicheren" Seit 1266 ift bas Prabicat "von Lafan" nachweisbar, bas auf r-Lafan" swiften Delenit und Plauen, nicht aber, wie gemeinhin angenen wurde, auf bas egerlandische Lafan (Lazan) ju beziehen mare. Siemit ibre urlprangliche Geghaftigfeit im Egerlande. Die Schlid's icheinen bann Aborf im Blauen'ichen Begirte überfiedelt ju fein, und bon bier wandten ch theils nach Gger, theils nach Bunfiebel. Bon ben gu Eger feghaft geenen Schliden ericeint feit 1394 Beinrich in ben Stadtbuchern von als ber Rambaitefte, ba er, ohne bag wir fiber ben Sachverhalt naber richtet find, Batte einer hochabeligen Italienerin, Ronftange, Tochter bes en v. Collatto, pormale Martgrafen v. Trevifo, wurde. Aus biefer Che m 5 Sohne: Riffas, Raspar, Matthaus, Beinrich und Frang hervor. utunit bee Geichlechts begrundete ber Zweitgeborene, beffen Geburtsjahr ich bleibt, ber aber bor feiner Mundigleit bereits bon ber Stadt Eger abab gebacht werben muß, ba er in ben Lofungsbuchern ber Stadt nicht bor-

tommt. Eberhard b. Winbed, fein Reitgenoffe, bezeichnet ihn gang richtig ale "Burgerefohn von Eger"; niemand habe je gebort, bag eines Burgers Cobn ju beutschen Landen fo machtig geworben. Gin zweiter, jungerer Beitgenoffe, ber Schutling und Bertraute bes nachmals fo machtigen taiferlichen Ranglers, Gnen Silvio, fagt pon ihm in feiner Hist, Bohemine (Cap. 53), wo bon ben bei Ronin Sigismund's Tobe (1437, December) Unwefenden bie Rebe ift: "Unter Dielen war ber Borbermann Glid. Cobn einer italienifchen Mutter, aus bem Gefchlechte ber Grafen b. Collalto im Gebiete bon Trebifo, und eines beutichen Baters, Sprogling ber Familie Lagan in Franten, bon gewandtem Beifte, angenehmer Beredtfamteit, ein Berehrer ber Biffenfchaft, ju allem, was immer er unter nahm, geboren. Ihn bat Blud und Tuchtigfeit berart emporgehoben, baf er, mas fruber unerhort mar, ber Ranglei breier einander folgenden Cafaren por fand und einer bon ben Fürften Schlefiens fich nicht weigerte, ihm feine Tochter jur Che ju geben. Sigismund berlieh ihm (S.) Eger und Elbogen und andere Stabte in Franten, Albrecht (II.) in Ungarn Solitsch und Beigfirchen (f. boruber w. u.), Friedrich (III.) Grag in Defterreich (fraglich). In ber That war er ein erfinderifcher Beift, bon besonderer Bute des Befens, wodurch er beiabigt murbe, bei fo vielen in ihren Bewohnheiten grundverichiebenen Raifern in gleicher Gunft ju bleiben. Bir (Meneas Splvins) genoffen am Boje Ronig Friedrich's feine Freundschaft, und mas mir erreichten und mas wir miffen, mie gering es auch ift, erlangten wir burch feinen Beiftand. Die Buwenbung bes Biethums Trieft, womit die übrigen Burben ihren Anjang nahmen, bat er junachft ber anlagt. Er ftarb ju Bien am Schlagfluffe und wurde neben feiner Gattin bei ben Rarmelitern beftattet".

Ueber bas Borleben Schlid's find wir außerft mangelhaft unterrichtet. Ge unterliegt aber feinem Zweifel, daß er fich die miffenichaftliche Bilbung, welche Enes Silvio betont, por feinem Gintritt in Die faiferlichen Dienfte (1416), junadit vielleicht im Saufe der Mutter und dann mahricheinlich ju Bologna bolte. Man fest überdies die Studien Schlid's in Stalien mit ber Berjon bee ben Collalto's befreundeten, namhaften Ranoniften, Zabarella, eines ber beiben Cardinallegaten Bapft Johann's XXIII. am Conftanger Concil, in Berbindung, und biefe Befanntichaft tonnte gang gut bem jungen G. ben Beg gum Ronige als Protector ber Rirchenbersammlung ebnen. Den Zeitpuntt feines Gintritte in die Dienfte Raifer Sigismund's, des Luxemburgers , verzeichnet Gberberd Binbed ziemlich genau; er fchreibt: "Raspar Glit mar gu bem Raifer (Sigiemund) fommen, ba man fchrieb taufend vierhundert und XVI 3abr" und ermahnt, bag er in ben Rangleidienften bon bem Agramer Bijdoje (Gberbare, 1410-1419), "einem von Ellenbogen (in Bohmen) ober Gulgbach (Offfranten) unterwiesen wurde. Die Angabe, bag er in ber Conftanger Rirchenberfammlung Die Rolle eines Barners bor ber Berurtheilung Suffens gespielt, entbehrt jeber Begrundung, wol aber eroberte R. G., ber icone, gebilbete, beredte und lebentluftige Jungling, alebald bie Bunft Sigismund's, bie bon folden Gigenicaten raid gewonnen mar, wie bies ichon fein Bappenbrief vom 18. August 1416 für Beinrich und Raspar, Bater und Sohn, beweift,

S. gab bem Könige bas Geleite von Constans nach Narbonne und Perpignan, woselbst die Unterhandlungen mit König Ferdinand von Arragound dem einen ber drei vom Concile abgesehten Papste (Benedict XIII. — de Luna) über die freiwillige Abdantung des Letteren gepflogen wurden, zuruch nach Narbonne, sodann nach Paris und London, Canterburt, zuruch nach Calais und von hier über die Riederlande wieder an den Ort der Kirchenversammlung.

Die hulfitenfriege eröffneten eine bewegte, fur bas Emportommen eines ben Rangleigeschaften und biplomatifchen Aufgaben gang gewachfenen Rannes, wie

n folder S. war, geeignete Zeit. Ginen wesentlichen Antheil hatte biefer an T Beirath ber einzigen Tochter und Erbin Sigismund's, Glifabeth, mit Bergog Ibrecht V. bon Desterreich, Markgrasen von Mähren, welche am 19. April 1422 Wien por fich ging. hier wurde auch, am 16. Juli 1422 bie Erhebung dlid's in ben Reichsfreiherrnftand bollgogen. Geit 1427 begegnet uns in ben eichstagsacten ber Rame Schlid's als Rangler immer häufiger. Er blieb bem bnig Sigismund gur Geite, als biefer im Geptember 1427 gu Griechifch-Beiffenburg (Belgrab) weilte, 1428 (Marg) nach Tornan in Oberungarn, im uguft b. J. nach "Temesburg" (Temesvar) reifte. 1429 im Marg und April finden ir ibn gu Bregburg, wofelbit bie wichtigen, aber erfolglofen Berhandlungen it ben Sauptern der Suffiten ftattfanben. Bon bier fchrieb er (2. Juli) an n Ruriniften Friedrich I, bon Brandenburg fiber biefe Ungelegenheit. e Beichafte bes allba im December 1429 ftattgehabten beutichen Reichstages, welchem Raifer Sigismund über einen Landfrieden handelte, um freie Sand iber bie Suffiten gu haben, liefen burch feine Ganbe. 1430 im Berbfte befanb d S. auf bem Murnberger Tage mit feinem Gebieter. Damals widmeten bie Arnberger bem Rangler 40 und abermals 150 Bulben als "Erung", und bie legensburger fiellten fich auf bem neuen Convente gu Ritriberg (1431, Februar Nara) mit 20 Gulben rh. als Gabe an ben Rangler ein, ber Geichenten nicht nunganglich war. Im Spätjahre 1431 trat König Sigismund die lange aufefchobene Romjahrt an; junachft erschien er in Mailand, wo am 25. November ne Rronung mit der Rrone der Lombarbei ftattfand; hierauf bewegte fich der biferliche Boiftaat nach Mittelitalien und blieb in Giena volle neun Monate, wr Beit als bas unfruchtbare Bolognefer Concil tagte. Gein Geleitsmann und Bertrauter, R. G., machte bier bie Befanntichaft einer iconen Frau, und befes verbotene Liebesverhaltnig bot nachmals feinem Schugling und Berehrer Gnea Silvio Biccolomini (fpater Papft Bins II.) den Stoff gu bem befannten eretischen Romane: "Amores Euryali et Lucretiae", der, balb auch verdeutscht, bein Raspar Schlid, herrn v. Reuburg (Stality), Raiferl, Rangler zc." (Wien, 5. 3nli 1444) vom Berfaffer gewidmet erscheint, und in ber Person bes Gurna-Ind Raspar Schlid als begludten Liebhaber ber fenefifchen Cheirau borfuhrt, melder bas Berg brach, als ihr Cavalier Siena verlaffen mußte.

Das Jahr 1433, welches noch bis jum Dai Raifer Sigismund in Siena berlebte, führt uns G. bereits als oberften Rangler ber faiferlichen Ranglei bor. 1431, ben 21. Auguft hatte ibm fein fürftlicher Gonner als mutterliches Erbe bie Burg und Stadt Baffano (Baffaun) berlieben, woburch bas bornehmite Bra-Dicat Raspar Schlid's, Braf v. "Paffaun", feine Erflärung findet. Den 4. April 1433 fandte Ronig Sigismund feinen Oberft-Rangler mit bem Dalmatiner Talower (Thallocay), einem ber Gunftlinge Raifer Sigismund's unter ben ungarifden Magnaten, an Papft Eugen IV., um mit biefem über die Angelegenbeiten ber Raifertronung Rudfprache ju nehmen. Gie fand bann ju Rom ben 31. Mai b. 3. ftatt. Mis Raifer Sigismund nach einem beinahe zweijährigen Aufenthalte in Italien beimtehrte, ging die Guffitenfrage ihrer legten Phafe entgegen; ben Berhandlungen mit ber Basler Rirchenverfammlung folgte 1434 bie blutige Auseinanderfegung zwischen ber mit ben Ratholifen fich verftandigenben gemäßigten und ber ertremen Partei bes huffitifchen Bohmens, ber Gieg ber tilleren und bie Bieberaufnahme bes firchlich-politischen Ausgleiches, ber bie Anedennung bes bohmifchen Ronigthums Gigismund's und ben firchlichen Frieden burch die fogenannten Baster Compactaten betraf. In Diefen Angelegenheiten Dielte G. als Bertrauensmann Sigismund's eine wichtige Rolle. Go gelang es tmer Gefdidlichteit, auf bem Prager Tage (21. September 1435) alle Schwierigliten ju ebnen. Die Stuhlweiffenburger Berhandlungen liefen borgugstweife

burch feine Sande. Bei bem Belobniffe Sigismunb's ju Bunften bes mit ben Bohmen abgeschloffenen Bergleiches war er neben Ergbergog Albrecht von Defterreich, und bem Graner Brimas anweiend. Ale bann 1436 (Juni-Moguff) Raifer Sigismund ju Iglan verweilte, wofelbft bie bobmilche Frage ibre endgultige Lofung fand, und es fich um bie Berbeifchaffung ber bon bem Lurenburger in Ungarn vermahrt gehaltenen Rrone und Reicheffeinobien banbelte murbe am 25. Juli G. babin entfenbet und fam ben 10. Auguft b. 3. mit ber ibm anbertrauten Abzeichen bes bohmifchen Ronigthums gurud. Raifer Sigismund nach Brag gog, gab ibm S. babin, jowie nach Ruttemben und Eger bas Geleite. Er blieb bem frantelnden Berricher gur Seite, als biefer ben Weg nach Mabren einschlug, um noch Ungarn ju erreichen, und in Bneim pon töbtlichem Siechthum befallen wurde. Sigismund ließ burch & bie Tocher und ben Schwiegerfohn gu fich entbieten; ibn und hartung b. Rlute fandte er Enbe Rovember an Die Stande Defterreichs ab. Ale ber lette Luremburger ftarb (9. December 1437), mar G. ein Beuge bes letten Billens Sigismund's und traf bie nothwendigen Anordnungen nach bem Ableben bes Berrichers, Gr und feine Britter hatten in Raifer Sigismund ben freigebigften Gonner und befreundeten Gebieter verloren, ber es weber an Ehren noch Bergabungen in ber Form gewinnreicher Bianbichaften fehlen lief. 1488 (13. Juli) ertheille ibn ber genannte Berricher eine Bappenberbefferung, balb barauf (8. August) bas große Palatinat (besgleichen auch an heinrich und Matthaus G.), 1484, 27. Januar erlangten fammtliche Bruber gleich ihm die Erhebung in ben Freiherrnftand und eine ber letten Sandlungen bes verftorbenen Raffere mar (1487, 30. October) bie Erhebung feines Obertanglers jum "Reichsgrafen" von Baffann (Baffano). - Anbrerfeits hatte ihm Gigismund Die Pflegichaft ober Burggrafichaft von Eger (1430, 1432, 1434) in Bjanbbefit verlieben, besgleichen Faltenau und (1434) insbesonbere bie Bfanbherrichaften : Elbogen, Engelsberg, Schladenwerth und Liechtenftadt im Egerlande, wodurch ber Groggrundbefin ber Familie Schlid allhier begründet ericheint.

Damals war bereits S. verehelicht. Er heirathete 1437 Agnes, die Tochter bes herzogs Konrad "Kanthner" von Dels und Wohlau, die vor ihm, 1448 starb. Die angebliche zweite Ehe mit Therese "Gräfin" Collatto ist eine mißige Erfindung (vgl. Grotesend, Stammtaseln schles. Farsten, Breslau 1875, III.

Ib. S. 6).

Much fein neuer Gebieter Albrecht V., ale beutscher Ronig ber II biefes Ramens, war ihm bestaewogen, ba er bie Dienste Schlid's boch anfcblug. Auf bem Brager Bahllandiage (26. December 1437) glangte G. burch eine einbring liche und gefchidt angelegte Rebe; bie Bahl bes Sabsburgers jum ungarifden (Januar) und jum beutschen Konige (Februar 1438) beschäftigte ibn pollaul. Bum Rurnberger Tage, 1. Juni, wurde er entboten, und im Auguft, ole es fic barum hanbelte, die Rrone Bohmens wider die antihabsburgifche Bartet und ben jagellonischen Rebenbuhler gu vertheibigen, fand fich G. mit ben Elbogenern und Egerlandern ju Brag ein. Gbenfo mar er bei ber Friebenshanblung ju Breslau und Pregburg anwesend und an den Ertfarungen ber beuifchen Rrone, in Sinficht ber Reutralitat bem Basler Concil und Bapft Gugen IV, gegenfibre wefentlich betheiligt. Die reichen Gelbmittel bes ber Sabfucht juneigenben Ranglers ermöglichten bie pfandweife Erwerbung ber großen Burgherricalt "Beiftirchen" ober Reufchlog, b. i. Stalig im oberen Baggthale Ungarne. Die erftere Bezeichnung "Beiftlirchen" führte G. fortan in feinem Grafentitel neben bem Brabitate "Baffaun" (Baffano). Für 20 000 Golbgulben, welche Raifer Albrecht feinem Rangler ichulbete, mar ber Submeifter Gicginger eingeftanben.

Die lente Bhafe bes ftaatsmannifchen Lebens Raspar Schlid's fallt in bas ifte Jahrgebent ber Regierung bes Sabsburger, Raifers Friedrich III. (1440 is 1449). Für feine Geltung und ben Umftand, wie durch Gegeneinfluffe bieibe fpater untergraben murbe, bietet bie wichtigften Aufschluffe bie Briefammlung feines jungeren Amtsgenoffen und Freundes, Enea Silvio be D., micher 1. Robember 1442 als tonigl. Secretar in die Ranglei Friedrich's einat. Du weißt felbft am beften, wie viel beim Ronige ber anfehnliche Raspar Echlid beimag; ift ber mit Guch, fo braucht 3hr niemand Anberen gu furchten", - ichrieb Enea Gilvio an ben Eugenianer Beter b. Noreto. Dem Rurfürften un Trier, Jafob, war es eben nicht gelungen, burch fein Reichstangleramt ben Emiglichen Rangler S. zu verbrangen (1440). Ja, Diefer erhielt nach der Rud-thr Friedrich's aus Florenz (Spatjahr 1442) die Leitung der deutschen Gedatte jugewiefen und lentte fie immer mehr ju Gunften ber Cache bes Bapft-Anf dem Marnberger Convente bom Jahre 1443 mar G. der Stellurtreter Ronigs Friedrich, ju einer Zeit, ba bie Schwierigfeiten mit ber Bornunbichait bes Letitgenannten über Sigmund bon Tirol und Labislaus Bofthumus Defterreich, Ungarn und Bohmen, und die Zwiftigfeiten mit ben Grafen bon Bulli wuchsen. "Dich begehren bie Sachen an ber Etich, bie mit ben Gilliern und bie in Ungarn und Bohmen", heißt es in bem Briefe Enea Silvio's an ben abwienben Rangler. G. mar bie Geele ber Berhandlungen mit bem Bahlfonige ber autibabsburgifchen Bartei in Ungarn, Ronig Blabislaus II. von Bolen. Im Emtember 1445 begab er fich mit Labielaus Bara und Ulrich Grafen v. Schaunburg nach Debenburg, um ben reichsten Magnaten Ungarns, Riflas Ujlati, jur Beife noch Wien und gur Anertennung bes ungarischen Thronrechtes Labislaus Posihumus' zu bewegen. "Niemands Worte vermochten diesen so zu bewegen, als Gendor's (Schlid's)" — heißt es in dem bezüglichen Schreiben Enea Silvio's benn Uffali tannte feinen Ginfluß aus ben Beiten Sigismund's und Albrecht's und feine Stellung erften Ranges". - G. war allerbings von bem Ehron- und Burgerfriege Ungarns felbft in Mitleibenschaft gezogen, ba feine erridialt Clait (Beiffirchen) von bem rauberifchen Gewaltheren im Baaghale, Bongracz v. Berenth oder Sz. Millos, hart mitgenommen murde. Dies rhellt aus Schlid's Schreiben vom Jahre 1444 an den Bischof von Großarbein. - Bei den Wiener Unterhandlungen (vom Berbfte 1445) mit den marifden Magnaten fiber die Aenderung des Thronrechtes Ladislaus Posthumus' mit S. neben Graf Ulrich II. v. Gilli in ben Borbergrund. Ebenfo fpielte er eine panptrolle bei bem Plane bes Bergogs bon Burgund, feinen Thronfolger, ben Brofen bon Charolais (Rarl ben Rubnen) mit Elifabeth, einer ber beiben Schweftern Labistaus Pofthumus', ju vermahlen. G. icheint in Diefer Richtung em burgundischen Sofe weitgebende Bufagen gemacht gu haben, boch behaupete ble polnische Berbung bas Felb. 1446 wurde G. mit Graf Ulrich b. filli, Giczinger u. a. an ben Gubernator Sunyabi abgefendet, um ihn jum tudjuge bon Wien ju bewegen; er fand 1447 an ber Spige ber toniglichen Botidiait, welche nach Mailand abging. Ebenso hatte er im Frühjahr 1447, le ber Rorneuburger Landtag flattfand, im Namen bes habsburgers Friedrich ber bie Berhandlungen mit ben Ungarn berichtet und Die Beigerung bes lanige , fein Dunbel Labislaus Bofthumus ben Defterreichern auszuliefern, egrünbet.

S. hatte sich seit 1442, wie bereits oben angedeutet, in der deutschen Kirchenfrage dem Papalismus zugewendet. Das interessante "Fünfgespräch", der Pentalogus Enea Silvio's vom Jahre 1443, worin König Friedrich, Bischof Risobem von Freising, Bischof Sylvester von Chiemsee, Kaspar S. und Enea Silvio redend eingesührt werden, sällt in diese Zeit der entschiedeneren

Bendung der Rirchenpolitit des Sabsburgers und bietet bem Berfaffer Belegm-

beit, bie Bielerfahrenheit bes Staatsmannes S. gu ruhmen.

Das Bertrauen Friedrich's befaß S. nie in dem Grade wie bas feiner beiben Borganger im Reiche. Immerbin behauptete er noch geraume Beit feinen Ginflug. Seine Gegner, Die "fteiermartische Weisheit", wie Enea Silvio ironifch Die Ber trauten des Sabsburgers: Ungnad, Zebinger und Reidberg nennt, untergruben immer mehr Schlid's Stellung. Enea Silvio ergablt in feinen Commentaren gu ben "Ausspruchen und Thaten Ronig Alfons" eine charatteriftifche Dofgeschichte. All Briefe Schlid's aus Rurnberg, adreffirt an einige ungarifche herren, in bie Sande bes Ronigs fielen, habe man biefem gerathen, fie ju öffnen, ba man fo auf Die Spur verratherischer Berbindungen fommen tonne, Friedrich III, bab jeboch geantwortet: "3ch halte ben Raspar Schlid für einen braben Dann der mir zugethan ift; irre ich mich, fo ift's mir lieber, daß fich einft der 3m thum felbst offenbare, als bag er durch Reugierde aufgebedt werbe." Gehr bie hat fich S. burch bas Streben, feine Stellung, namentlich für feine Briber auszubenten, gefchabet. Go bot er alles auf, um feinen Bruder Beinrich, all Eindringling in bas Bisthum Freifing, gegen Recht und Jug, in biefer Pfrant ju halten. Darum fiel er benn auch 1448 in Ungnabe, bie er nicht lange aber lebte. Er ftarb ju Bien an einem Schlagfluffe und wurde an ber Geite feine Gattin bei den Rarmelitern beigefett. Geine Bruder genoffen die Fruchte ber erfolgreichen Beftrebungen Raspar's, fein Saus emporzubringen. 3hn felbfi überlebten ein Cohn, Sigismund, ber - jeber perfonlichen Bedeutung entbebien - feit 1478 ohne nachtommenschaft verschwindet, und eine Tochter, Ronflang Battin bes bohmifchen Abelsherrn Bohuslaw b. Schwanberg. Raspar Schlid Leben und Birten ermangelt noch immer einer monographischen Darftellung bie feiner geschichtlichen Bebeutung gerecht wurbe.

Cberh. Windede, Raifer Sigismund's Buch (Mencken, scr. rer. germ. 1) - Ebendorfer v. Safelbach, Chron. Austriae (Pez., ser. rer. a. II. 96.) Aeneas Sylvius Biccolomini . Epp. ad. familiares (vgl. Boigt im Undi f. R. De. Gefchichtsquellen, XVI. Bb.) - Historia Friderici, Historia Io hemiae; de dictis et factis Alfonsi regis commentariorum libri IV und Per talogus (abgebrudt in beutscher Uebersehung bei Chmel, Geschichte Friedrich's IV S. 768 f.) — Archiv Cesky, herausgeg, von Balady, (II. Bd. G. 407 | und VI. Bb. S. 548). — Urfundliche Beitrage jur Gefch. bes Suffitenfriege bon 1419 ff. (Brag 1872, 1873.) - Deutsche Reichstagsacten IX, Band Ronig Sigismund (III. A.) - Chmel, Materialien jur ofterreich. Befchicht 1., 2. Bb., Regesta chron, diplom. Friderici III, rom. imperat., Bien 184 - Gefchichte Raifer Friedrich's IV., II. Bb. (1440-1452). - Michbad Beich. Raifer Sigismund's, 4 Bbe. (1838-45). - Balady, Beich. Bobmen III., 1 .- 3. Abtheilung. - Boigt, Enea Silvio be Biccolomini, 3 Bant (1856/63). - Bachmann, Die beutschen Ronige und bie furfurfilige Retralität (1438/47), Wien 1889 (Afab. b. Wiffenichaften, Arch I. oc. W. 75. Bb. und Gep. Abbrud). - Bacet in ber Beitichr. bes boumide Mufeums 1828. Bgl. Legis-Gindfelig, Chronif von Bohmen II. 685 ("über bie Schliden"). - Brodl, Eger und bas Egerland I. (1845). Bradl, Beit und herfunft ber Schlide (Mittheilungen bes Bereins j. Gefd ber Deutschen in Bohmen, 1882, G. 347 f. und Die Chronif ber Etab Eger 1884). (Grabl's Untersuchungen fur bie Unfange ber Echlid midtig

Schlieben: Wilhelm Ernft Auguft v. S., geboren ju Dreeben am 24. Juli 1781 und † am 11. September 1839, hat fich als Begenieber merfter Borftand bes fachfischen ftatiftischen Bereins von 1831—1889, fowie und

driftfteller um bie Statiftit verbient gemacht. Er erhielt als Sohn bes ationsrathe v. G. zuerft burch Privatlehrer eine forgfältige Ergiebung. bann 1793-1799 im abeligen Cabettencorps zu Dresben weiter ausgeund erhielt ale junger Dificier icon 1800 bie Lehrerftelle ber Militarchaften. In ber Beit bon 1800-1807 betheiligte er fich als Officier h an einer Gradmeffung in Thuringen, bewertstelligte verschiedene geodatische hmen und wurde 1807 als Oberlandfeldmeffer, hierauf 1815 als Director ameralbermeffung und endlich mit dem Titel eines tonigl. Rammerraths berauffeber ber Civilpfantammer angestellt. Biffenichaftliche Reifen in's nd machten ibn nicht nur mit ben Bermeffungsmethoben, fondern auch mit Igemeinen vollewirthichaftlichen Buftanben anberer Staaten befannt, gang ers lernte er aber burch berichiebene Bermeffungen und Berftellung bon bie geognoftischen und Culturverhaltniffe feiner fachfischen Beimath naber Als nun im 3. 1830 mit ben Berhandlungen über eine neue Berfaffung geres politisches Leben in Sachsen erwachte, trat auch bas Berlangen nach den Mittheilungen fiber Land und Leute, über landwirthichaftliche, gethe und commercielle Berhaltniffe und innere ftaatliche und communale htungen immer mehr in ben Borbergrund. Am 6. Januar 1831 berichte G. mit brei anderen gemeinnutigen Mannern in ber Leipziger ig einen Aufruf gur Beforberung paterlanbifcher Staatefunde und theilte jugleich mit, daß fie, einer bringenden Aufforderung der Beit entsprechend, ilbung eines freien Bereins für paterlänbische Staatstunde unter höchster migung unternommen hatten. Der Aufruf fand Anklang und es wurden alb aller Orten Zweigvereine gebildet, die fich mit bem hauptvereine in en berbanden und in ihrem engeren Rreife eigene Forichungen anftellten, nb fie jugleich fur die 3mede ber Landesftatiftit wirften. G., ber bon Unan bie Seele bes , ftatiftifchen Bereins filr bas Ronigreich Sachfen" gemefen wurde auch jum Borftand einannt und hat, ba bem Berein ichon im 3. bie Brufung und Bearbeitung ber Bolfsgablung und anderer Ermittlungen agen wurde, thatfachlich bis 1839 an ber Spige ber amtlichen und nichthen Statiftit Sachjens gestanden. Bon ihm ftammen nicht nur bie Aufrufe egulative fur ben Berein, fondern auch werthvolle Dentidriften, welche die Aufgaben und Biele, Die er ber Statiftit ftellte, naber barlegen und be-Die hauptpunkte, mit beren Ermittlung fich ber "ftatiftifche Berein as Ronigreich Sachfen" in ben erften Jahren beschäftigte, maren: 1) Berverhaltniffe, 2) Deffentlicher Unterricht, 3) Resultate ber Civil- und naljuftig in Berbindung mit ben Corrections- und Strafanftalten; 4) Deche Statiftit, 5) Ungludejalle, 6) Marttpreife, 7) Dieg- und Marttvertehr, Alld- und Wohlthätigfeitsanstalten, 9) Rachrichten über Rirchen-, Schul-, Communal = Bermögen und = Schulden, 10) Biehbeftand des Landes, andtagswahlstatistit, 12) Ergebniffe des Postreifeverfehrs, 13) Preife bes iebenen Brennmaterials, 14) Collectaneen ausländischer Statiftiter. Eine chrift b. Schlieben's aus bem Jahre 1834 ftellt als weitere Aufgaben bes ifchen Bereins folgende Buntte bin, worüber bamals nur unvolltommene ichten zu Gebote ftanden: "Rachrichten über bas bochst wichtige Manufactur-, I. und Bewerbewefen, fiber ben Brund- und Boden, fiber Gebaudegabl, Dieuermefen, Einteberhaltniffe, Boligeibetrieb, Militarmefen und über bie Ailitärpflicht unterworfenen Individuen, über die Ergebniffe ber Ablöfungen, demeinheitstheilungen und ber Dismembration ber Brundftude." Ferner E. auch an die Medicinalftatiftit febr weitgebende Anforderungen, welche ber Begenwart verwirklicht werben. Enblich betonte er: bag in bem nen Archiv "Schate jur geschichtlichen Statiftif von Sachfen geboten wurden, 512 Schlief.

bie abzuweisen bem Bereine von ber Gegenwart und Butunft jum grofften Ber brechen angerechnet werben tonnte". - Die allgemeinen Bweite bes flatiftifcm Bereins beruhten nach b. Schlieben's Dentschrift "im Auffuchen, Sammeln, 30fammenftellen und Bergleichen flatiftifcher Landesnachrichten gur Benugung für ben Staatehaushalt in allen feinen Zweigen und gur Begrunbung einer ben Beitverhaltniffen entsprechenden Rationalotonomie". Befondere Beachtung ber bient, bag G. auch die wiffenichaftliche Geite ber Statiftit, Die vergleichende Me thobe und die Bedeutung ber Statiftit fur Die Gefchichte gleich anfanglich richte ju wurdigen verftand. Unter ber Leitung b. Schlieben's find in ben 3abre 1881-1889 im gangen zwölf Seite bon "Mittheilungen bes ftatiftifchen Bereit für bas Ronigreich Sachfen" ericbienen. Das 13. Beit, welches gegen Enbe be Jahres 1839 erichien, enthalt einen Retrolog über ben am 11. Geptember 1889 berichiebenen wilrdigen Borftand, morin es u. A. heißt; "Die Arbeiten, welche ber ftatiftifche Berein in amtlicher Begiehung und im Dienfte ber Biffenichalt unternahm und ausführte, berbanten ben Anregungen und Borichlagen bei ber emigten bon Schlieben theils ihr Entfteben, theils ihre Ausführung. Die burd ben Drud veröffentlichten flatiftifchen Mittheilungen, Die fo wefentlich gur genauen Renntniß aller fur bie Berwaltung bes Lanbes wichtigen Bablenangaben beigetragen haben, werben ftete ein ehrendes Dentmal feiner rafilofen Thatigfet und feines gemeinnnthigen Birtens bleiben," - G. hat gablreiche Schriften über Erd., Land- und Feldmeffung, Rriegsgeschichte und Rriegsmiffenfchaft, Mathemati und Geographie veröffentlicht. Unter feinen Schriften flatiftifchen Inhalte fint berborgubeben: 1) "Unfichten über 3med und Ginrichtung ftatiftifcher Samm lungen ober Bureau's". Salle, bei Anton u. Gelbet, 1830; 2) "Grundillat einer allgemeinen Statiftit aus bem Gefichtspuntt ber nationalbtonomie". Bien Berlag bon Ballishaufer, 1834 und 3) "Statistifche Aphoriemen in Begiebene auf Rationalotonomie und Staatenfunde". Leipzig, Berlag bon Gerhard Gleifcher In Commiffion bei Abolf Frohberger, 1837. - In feinen "Grundzugen" (von 1834 führt G. aus, daß es in der Statistit vorzüglich auf Ermittlung folgender Gegen ftande antame: 1) Objecte bes ftatiftifchen Forichens, 2) Urt bes Forichens, und 3) Benutung ber erlangten Materialien. Die Statiftit wird von ihm befinit als "bie wiffenichaftliche Darftellung berjenigen wirklich borbanbenen Buftante welche in jedem Staatenverbande die Rationalofonomie und also auch bu Rationalwohlfahrt fordern oder behindern". In feiner fpateren Schrift "Statiftifd. Aphorismen ac." (b. 1887) erflart fich S. mit ber 1884 bon ihm gegebenn Definition "nicht gang gufrieben, ba fie alles Geschichtliche ausschließt, und nich allein eine Statiftit ber Bergangenheit biftorifchen Berth bat, fonbern Die Biggenwart oft nur aus ber Bergangenheit erffarlich wird und biefe aufhellt". Gr pricht fich baber dabin aus: "bag bie Statiftit bie Wiffenichaft fei, Die und mit bem Buftande ber Staaten nach ihren wefentlichften Begiehungen und infofem fie fich als Ergebniffe barftellen, die theile ber Begenwart, theils ber Bergangen heit angeboren, befannt macht". G. betont ausbritdlich: bag er ber Giatiftil eine erhabenere Stelle anweife, als Sab in feinem Sanbbuche ber prallicum Rationalotonomie und bag er fich bei ber Statiftit flete ale 3med bente "durch flare Bergeichnung ber Buftanbe auf alles Bortheilhafte und 3medmabler fowie auf alles Unvollfommene und Rachtheilige hinguweifen und burch bu Bobliahrt bes Bangen bas Glad bes Gingelnen gu beforbern".

Schlief: Sans S., 1435 — 1466 Bürgermeifter von Colberg, and ben reichen Patriciergefclechte, welches noch jest unter bem Namen b. Schlieffen bliftt. Seine Eltern waren Sans S. ber altere († 1438) und Juttele Oolf; er felbst war mit einer Tochter bes hinterpommerschen Abelegeschlechtes b. Bordinte

Schlief. 513

iblt. Seit 1426 im Rath, mar S. 1486 Burgermeifter und gewann in bald ausbrechenben Streit mit Bifchof Sigfrid von Camin (1424-49) bie gabe Rraft und rudfichteloje Entichloffenbeit, mit ber er bie Rechte ber t pertheibigte, eine in ber pommerichen Beichichte hervorragende Bedeutung. Bifchof fland jum Baster Concil, G. aber berbot im guten Glauben an obere Dacht bes Papftes Gugen IV., ber ber Stadt manche Privilegien ben hatte, ben Burgern, Borladungen bor bas geiftliche Gericht Geborfam iften. Iniolge beffen tam es ju argen Thatlichfeiten, Domcapitel und Beiftit berliegen die Stadt, und der Bifchof berhangte ben Bann über G. und Unbanger. Bergog Bogislav IX. von Bommern brach, burch ben Bifchof gen, bei einem Ausgleichsversuch G. bas Beleit, nahm ihn gefangen und ihn nur gegen das Berfprechen hohen Lofegeldes wieder frei. Dadurch aber bas tropige Gelbfigefühl ber alten Sanfaftabt fchwer berlett; arm und reich rten fich Die Burger Colberge um ihr haupt, verweigerten Die Bablung cofegeldes und fliegen die wenigen G. abgeneigten Rathmanner aus bem . Ale ber Bergog am 25. Juli 1443 mit einem Beere bor ber Stabt ermußte er unberrichteter Sache abziehen, und als er balb barauf burch ath Gingang fand, erlitt er eine noch empfindlichere Rieberlage. Ge ift nicht balid, bag mabrend diefer Febbe Colberg feine Sandelsbeziehungen gu bem inabifden Norben benutte, um fich bon dorther Gulfe gu beichaffen; jedenfalls 5. im Commer 1444 bei Ronig Chriftoph in Calmar und erhielt bamale bon elben bas Bappen - im filbernen Schilbe einen rothen Mannesrumpf eben, welches die v. Schlieffen noch heut führen. Bum Abichlug find die andlungen aber nicht gedieben, bielmehr boten die wendischen Städte ber a ibre Bermittlung an, wonach es am 21. Dai 1445 jum Frieden gwifchen Bergog und ber Stadt tam. Die Ausfohnung bes Bifchofe mit ber Stadt ichwieriger; am 20. Januar 1449 mußte fich berfelbe aber gu einem Frieden eben, der einer bolligen Niederlage glich. Schlief's Anfeben flieg badurch bei ben Burgern, und er rechtfertigte bas in ihn gefeste Bertrauen burch hisvolle Leitung ber flabtischen Angelegenheiten auch in ben Friedensjahren. bem frifchen Ginbrud bes Sieges führte er am 22. Februar 1450 eine Calgtothenordnung ein, ba bie alte ben erften Unlag ju Reibungen mit bijchoflichen Bartei gegeben hatte; noch mehr aber ehrte es ihn, beffen Fa-Die einflugreichfte in ber Stadt mar, bag er bas Bufammenfigen naber nandter im Rath verbot. - Rach wenig Jahren entbrannte ber Streit mit of Sigirid's Nachfolger henning (1449-69) wilber und blutiger als juvor. neversuche ber pommerschen Stande waren erfolglos, fo daß G. fich geat fab, mit Danemart, bem Erbfeinde ber Sanfa, ein Bundnig ju fchliegen, gunflige Rachwirtung fich noch in viel fpaterer Beit bemertbar machte. ne beffen trat aber ber Ronigherzog Erich I. (A. D. B. VI, 206), durch Berbindung mit feinen Geinden aufgebracht, jest ebenfalls feindlich gegen erg auf; ber bon ihm geplante, burch Dinnies bon ber Often (A. D. B. 7, 501) am 21. December 1461 ausgeführte, nächtliche leberfall icheiterte an Schlief's rafcher Entichloffenheit. Endlich traten, um die völlige Bering bee Lanbes burch beibe Theile gu mehren, die pommerfchen Stabte ber-Ind swiften bie Begner und brachten am 1. Januar 1466 gwischen bem og und ber Stadt einen Frieden ju ftanbe, dem fich fpater auch der Bifchof bas Capitel anichloffen. Letteres hat G. nicht mehr erlebt; er ftarb um Ritte bes Jahres 1466, nachbem er fich einen Ruf weit über bie Mauern Baterfiabt binaus erworben batte, benn in allen Sanfaftabten fprach man nbernd bon bem Colberger Burgermeifter, ber mit Rraft und Umficht bie lgent beutide Biographie. XXXI.

514 Schlieffen.

Anichtäge der Feinde vereitelt hatte. Er war der echte Ausdruck des tropigen, mächtig aufstrebenden norddeutschen Bürgerthums, mit unbeugsamer Willenstrell seinen Zielen zustrebend, im Augenblick der Gesahr von kaltblittiger Entschlöseischeit und staatsmännischer Klugheit, in dem leidenschaftlichen Auslodern seines Zorns, dem rücksichtslosen Bertreten der Interessen seiner Stadt ein echter Setzleiner gewaltthätigen Zeit. Richts zeugt mehr für seine kernige Tüchtigkeit ale das unbegrenzte Bertrauen, welches seine Witbürger, darunter selbst seine personlichen Gegner, in der Zeit der Noth in ihn sehren. Bei aller härte gegen die Geistlichkeit und troh der Leichtigkeit, mit der er den über ihn verhängten Kirchenbann trug, war er doch sein Feind der Kirche, vielmehr hat er zahlriche Messen gestistet und wohlthätige Anstalten gegründet und besordert. Er hinten ließ drei Sohne, welche sämmtlich hintereinander das Amt des Baters belleibeten; andere Mitglieder des Hauses haben im Rath der Stadt gesessen und die Schliefenstraße daselbst trägt noch heute den Ramen des einst hochberühmten Bürger meistergeschlechtes.

Riemann, Beich. b. Stadt Colberg.

b. Bilom.

Schlieffen: Anton b. G. (Schlief), aus altem Colberger Batricies geschlecht, schwedischer Rriegerath, Dberft und Schloghauptmann ju Stettin, qu Dreefow in Sinterpommern und Bareneborf in Bohmen, Bfandinhaber 188 Amtes Torgelow in Borpommern, geboren am 11. Juli 1576 in Coslin, verlor 1580 feinen Bater Loreng G. (Die Mutter Ratharine geb. Sanber war bie Tochter eines Cobliner Rathoherrn), wurde gunachft gu Saufe burch 3oh. 110 craelius unterrichtet und bezog in feinem 15. Nabre bie Univerfität Ronigsberg, m er brei Jahre ftubirte. Rach furgem Bagenbienft bei Bergog Philipp II. von Bommern (A. D. B. XXVI, 34) nahm er Rriegebienfte und fampite 1594 und 1595 unter Rittmeifter Sans v. Beblig und Oberft v. Rottwig in Ungarn gegen Die Turten. Als fein Regiment 1597 abgebantt wurde, machte er eine Reife nach Libland, gerieth auf bem Wege nach Mostau aber in polnifche Bejangeichaft, aus ber ihn jeboch bie Furfprache feiner Lebnsherren, ber Berabet Barnim XII. und Cafimir IX. von Bommern wieber lofte. Runmehr warb er auf eigene Sand Golbner, mit benen er im Regiment bes Oberften b. Bent all Capitan abermals gegen bie Turten nach Ungarn jog. Das Unglud berfolgte ibn auch bier wieber, beinabe bas gange Regiment gerieth in Gefangenichaft, in ber S. 22 Monate lang elend ichmachten mußte. Erft nach bem Frieden lam et los und murbe bis 1606 gur Bertheibigung ber Grengieftung Romorn vermentel. Um in ben Bwiftigleiten gwifden Raifer Rubolf und beffen Bruber Dattbias nicht Bartei ergreifen ju muffen, nahm er feinen Abichieb aus taiferlichem Dient ging nach Brag und erhielt von ben evangelifchen Stanben Bohmens ben Dber befehl fiber bie Stadt Bilfen. Die Berbindung mit ber Beimath mar aber tro ber langen Abmefenheit boch nicht geloft, fo bediente fich u. A. Bhilipp Sainbofer Schlieffen's, um für Bergog Philipp's II. berühmtes Stammbuch faiferliche Bilber von Brag nach Stettin beforgen gu laffen. Für bie nachite Beit fehlt es an Rachrichten; nur bag fich S. am 13. Mai 1618 mit Anna, ber Tochter bei Dbertriegscommiffarius Ricolaus Schwarzenberger bon Berfemerfit bermabite. Die Beforgniß um feinen ingwifchen in Bohmen erworbenen Gaterbefit fabrie ibn bei bem Bechfel ber Lage both wieder ber taiferlichen Bartei gu; er trot als Oberftlieutenant in bas Regiment Liechtenftein, gab aber bei ber fich fteigernben Berjolgung ber Evangelischen 1627 bie Beftallung wieber auf und mußte ichlieflich auch fein Gut Barensborf und fein Saus in Brag vertaufen. Far jenes, bas er mit 42 000 Riblr. bezahlt hatte, befam er nur 12 000 wieber, bas af 30 000 Riblr gefcatte Saus brachte jest taum ben britten Theil. Das folgente

infoiern ale ein Benbebuntt in feinem Leben angujeben, ale er gang Belegenheit betam, feinem angestammten ganbesheren wichtige Dienfte Der bon Bergog Bogislav XIV. (A. D. B. III, 56) mit Aufbietung fturms gewehrte Durchjug ichwebischer Regimenter bon Dedlenburg en war die Beranlaffung jur Befetjung Pommerns durch faiferliche unter Arnim (A. D. B. I. 568) geworben. Diefelbe murbe burch ben bon Frangburg im Robember 1627 auf vier Monate ausbedungen, ber brei Jahre lang und wurde bie Urfache volligen Ruine fur bas Land. Glend ju fleuern, fchidte Bergog Bogistav bereits 1628 eine Gefandt-Brag, Die um Schut gegen die angeblichen Freunde bitten follte. ne freien Studen ober aufgeforbert baran theilnahm, lagt fich ichmer jebenfalls erwies er fich burch feine Renntnig ber Berhaltniffe, fowie en Borichus von 10 000 Athlir. dem Gerzog fehr nühlich, begab fich t nach Bommern, um noch wirtsamer die Interessen des Baterlandes tonnen und erhielt fur feine Leiftungen unter bem 22. September 1628 gliche Amt Torgelow verpfandet. Als ipater Guftav Adolf dem Bergog finng eines Bundniffes aufgwang, confiscirte ber Ronig bas Amt und inem Secretar und wichtigen Agenten Philipp Sattler. Bei Wallennen trot vielfacher Berhandlungen Schlieffen's Bemühungen bergeblich fein, obgleich berfelbe ihm perfonlich gewogen war und fich feiner handler bediente, g. B. bet ber Belagerung Stralfunds. Als Urfache indichaftlichen Gefinnung wird angeführt, bag G. dem beim Sturme auf a in Ungarn an feiner Geite verwundeten Ballenftein bas Leben geen foll. Bei biefen gegenfeitigen Beziehungen mußte bie Ballenftein'iche e nothwendig auch fur S. verhangnigvoll werden. Bon 1630 an eren bohmischen Erulanten in Sachsen weilend, mar er wiederholt gu Senbungen gebraucht worben; fo noch in ben erften Tagen bes Jahres Braf Rinsty bon Dresben nach Bilfen und gurud in bem bergeblichen Arnim zu perfonlichen Berhandlungen mit Ballenftein zu bewegen, ugleich dem Rurfürften Johann Georg über des Friedlanders jungfte inen gur Aufflarung ber Plane bes letteren bochft wichtigen Bericht 3m Februar mar er wieder in Pilfen, um mit einem Schreiben gebeime Befehle Ballenftein's an ben Grafen Schafgotich nach Schlefien Auf der Reife babin aber murbe er als der Theilnahme am Berrath ef ermordeten Feldheren verbachtig, am 22. Februar in Brag verhaftet Bien gur Untersuchung gebracht. Trop ber angebrohten Folter ber ftanbhaft feine Untenntnig aller berratherischen Plane Ballenftein's. htigite Musfage auf die ihm vorgelegten 69 Fragen legte bagegen ib für ben Rurfürften von Sachfen, ber gern bie Sand jum Frieden Me, bamit nicht ber Raifer burch bie Schweben gu Grunde gerichtet ach etwa Jahresfrift murbe G. ber Baft entlaffen und burfte nach urnatehren, blieb aber im Bertehr mit ber bohmischen Oppositionspartei, mit ber Grafin Thurn. Den ihm gegen fernere Wiener Requifitionen Bunft bes fachfifchen Sofes gewährten Schutz verlor er durch unborugerungen über fachfisch-taiferliche Berhaltniffe, ja er mußte 1637 mit nilie Sachjen verlaffen und bat fich bie nachften Jahre in Breslau, Danzig aufgehalten, bis er nach dem bort 1644 erfolgten Tobe feiner d Pommern gurudtehrte und in ichwedische Dienfte trat. Rachbem er ben Befit feines Pfandgutes Torgelow gelangt mar, murbe er 1647 : Rriegerath und Oberft und 1648 Schloghauptmann bon Stettin. er am 7. September 1650 und wurde in ber S. Marienfirche begraben. Es überlebte ihn ein Sohn und eine Tochter, boch erlofch bereite mit

ben Enfeln feine mannliche Rachtommenichaft.

Staatsarchiv zu Stettin. Wichtige, bisher noch unbenutte Briefe Schlieffen't besinden sich im Reichsarchive zu Stockholm und in Wien. — (v. Schlieffen) Nachrichten von einigen Häufern d. Geschl. v. Schlieffen. Cassel 1784. — Kirchner, Schloß Boigenburg. Berlin 1860. — Helbig, Raiser Ferdinand und ber Herzog von Friedland. Dresden 1852. — Gelbig, Wallenstein und Armin Dresden 1850. — Elzow, Abelsspiegel (Mjcr.).

Schlieffen: Dartin Ernft v. G. wurde am 30. October 1732 I Bubengig bei Gollnow in Bommern geboren. Geine Eltern maren Dans Michael b. C. und Unna Gelena v. Betersborff. Schon 1745 tam er in bas b. Brebowide Sarnifonregiment ("Befatungs-Schaarheit") in Berlin, bas v. Dunchow befehligte, bas aber balb in fleine Garnifonen (Cbersmalbe, Bernau, Templin) beriegt murbe. Bon eifrigem Streben nach Fortbilbung burchdrungen, widmete fich & in Diefen Jahren einformigen Barnifonlebens fleifig ber Lectfire. Rach 4 Jahren murbe er jur Garbe nach Botsbam verfett und bem Ronig Friedrich II. Der gestellt. Bier lernte er mit großem Gifer mehrere frembe Sprachen und mat auf fich felbft angewiesen, ba er nicht die Mittel hatte, um Behrer ju begablen. 23 Jahre alt erfrantte er an Engbruftigfeit und mit Fieber perbunbenen Lungengeschwüren, fo bag er gur Erholung gu Bermanbten auf bas Banb gieles mußte. Mis aber ber achtwochentliche Urland verlangert werben follte, erbielt er ftatt beffen bollig unerwartet ben Abichied. Rach feiner Benefung im 3. 1757 eilte er nach Bofchwig bei Dresben, um fich bem Ronige wieber borguftellen, biefer aber rief bem Soffnungefreudigen die Borte gu: "Berr, Er ift ja noc frant", und es blieb bei ber Berabichiebung. G. fand nun eine Dificiernelle im Regiment bes Bringen b. Jenburg und trat bann in beffifche Dienfte über wo er 1757 noch Sahnrich, in ben 6 Jahren bis 1763 bis jum General bot rfidte und mahrend biefer Rriegsjahre ftets in hoberen Abjutantenfiellen, namen lich beim Bergog Ferbinand v. Braunschweig, verwendet (als "Felbhanbbieter" ober "Schaardienftbefteller", wie er felbft fagt) febr erfprieftliche Dienfte leiftete 3m 3. 1772 vom Landgrafen Friedrich II. jum Generallieutenant und Staats minifter ernannt, ward er ber erfte und einflugreichfte Berather ber Landquafen Friedrich II. und Bilhelm IX., welche er auch auf gablreichen Reifen burch Deutschland, Frankreich und die Schweig begleitete. Gine berfelben, nach Mannbeim, hatte ben 3med, ben Bjalggrafen bem Gebanten eines Fürftenbundes geneigt gu machen, ben G. nach bem fiebenjährigen Rriege gu ichliegen plante, Diefer icopferifche und ftaatsmannifche Gebante bes beffifchen Diniftere tam awar bamals nicht gur Reife und ber Fürftenbund nicht gum Abichlug, immerbis aber bart mit v. Schlieffen's Namen bauernd bas ruhmliche Andenlen verbunden werben, daß er ber erfte gewefen, ber ben Bedanten ju einem Bunbe bei beutschen Fürften gefaßt hat. 1776 mabrend des Transportes beffischer Truppen nach Amerita mar er als Gefandter in London thatig (als "Oberfelbber Gefchaftführer"). 3m 3. 1789 fab fich G. jum Rudtritt aus beffifchen Dienfien veranlagt und er trat im April in preugische Dienfte über, ba er bas Boblwollen Ronig Friedrich Wilhelm's II., ber ihn im 3. 1788 in Berlin fenan gelernt hatte, bejag. 218 prengifcher Generallieutenant wurde er Gouverneut bon Befel und balb barauf erhielt er ben Schwarzen Ablerorben. Roch in bemfelben Jahre murbe er gu einer biplomatifchen Miffion nach Solland und Gng. land verwendet, um mit beiben Sojen bie Defenfion bon Solland, wie auch die in Ansehung ber brabantischen Unruhen bon ben brei allirten Rachten I nehmenben Dagregeln zu bereinbaren. Much in ben beiben folgenben Jahren erhielt er befondere Auftrage, 1790 militarifcbebiplomatifche gelegentlich ber BoSchlieng. 517

falle in Belgien und bem Bisthum Buttich, in bas er als Oberbefehlshaber ber breugifchen Truppen einrudte, und 1791, ale er bie Baber in Sofgeiemar und fein Gut Windhaufen befuchte, batte er Auftrage an ben Landgrafen bon Geffen. Bon allen Diefen Diffionen liegen viele ausführliche frangofifch gefchriebene Correspondengen bor. Als er bann im 3. 1792 ben Abschied nahm, jog er fich nach feinem beffifchen Bute Binbhaufen gurfid, lebte auch bie und ba auf feinen medlenburgifchen Befigungen. Bon feinem bebeutenben Allobialbermogen und ben Gutern Binbhaufen in Beffen, Schlieffenberg, Rieglem, Tolgin und Bierhagen im Schweriniden ftiftete er ein Majorat. In feiner Duge lebte er gang ben Biffenichaften, benen er auch fruber ichon einen großen Theil feines thatigen Lebens gewidmet hatte, wovon gablreiche Schriften, Die ihm auch Die Ernennung gum Mitgliebe ber t. Atabemie ber Biffenichaften gu Berlin einbrachten , Runbe geben. Am bebeutenbften ift bas 1784 in zweiter Ausgabe ericienene Buch Radricht von einigen Saufern ber Gefchlechter ber v. Schlieffen ober Schlieben, por Altere Climin ober Climingen". Raffel 1784, Quart, 472 Seiten und 200 Seiten urfundl. Beilagen, eine borgugliche Familiengeschichte, bon ber ein großer Abschnitt (S. 5-158) mit bem Titel "Bon ber Beschaffenheit bes beutschen Abels in alten und mittleren Zeiten" eine ausgezeichnete Abhandlung aber bie Geschichte bes Abels enthalt. In hohem Alter ichloß er noch basjenige Bert ab, welches uns über fein Leben bie ausführlichste Runbe gibt; es ift nur für die Familie geschrieben und nicht im Sandel, erft nach feinem Tobe gebruckt und fuhrt ben Titel: "Ginige Betreffniffe und Erlebungen D. G.'s v. Schlieffen". Berlin 1830 (B. Reimer), 756 Geiten in Quart mit 334 Actenftuden gur Beldichte feines Lebens und feiner Beit, ein bochft werthvolles Buch, welches aber burch die fonberbare Deutschtstmelei im Stil, wobon wir oben einige Broben gaben, ichwer lesbar ift. Es reicht übrigens nur bis 1793. Gin Bergeichnig feiner übrigen Schriften fteht im Reuen Refrolog ber Deutschen 1825 und bei Bedlit. Bis in fein bochftes Alter binein erfreute er fich großer Ruftigleit, trot (ober wegen?) feiner febr eigenthumlichen Lebensweise: er band fich namlich nicht an Beit und Stunde, fonbern legte fich ju Bett, wenn er ichlafrig war, fpat bber fruh; fobalb er erwachte, einerlei wann, ftand er fogleich auf und widmete fich mit jugendlicher Rraft feinen Arbeiten. Erft am 15. Geptember 1825 enbete ber Tob bas reiche Leben bes einfamen 93jahrigen Greifes u Bindhaufen, wo er in dem felbit erbauten Erbbegrabnig beigefest murbe.

Dohm, Denkwürdigfeiten III, 54 ff. — Reuer Retrolog der Deutschen, 1825, S. 1527 ff. — v. Zedlit, Pantheon des Preuß. Heeres II, 7 ff. — (König) Biograph. Legikon u. f. w. III, 382. — Atten des R. Geheimen Staats-Archives. Ernft-Friedlaender.

Schlienz: Christoph Friedrich S., Basler Missionar, ist in Kirchheim unter Ted (Württemberg) am 26. October 1803 geboren, † am 26. April 1868 auf St. Chrischona bei Basel. Sein Bater war Küser und erzog mit seiner Frau seine acht Kinder gut. Schon srüh zeigte S. gute Gaben und war in der Schule immer der erste. Um sich auf die Kellnerei vorzubereiten, kam er schon zwei Jahre vor seiner Consirmation nach Lustnau bei Tübingen zu einem Berwandten, dem Ablerwirthe. In diesem Wirthshause versammelten sich Prosessoren von Lübingen zu einem Kränzchen, und der wishbegierige Knabe interessirte sich an den gelehrten Gesprächen. Auch besuchte er in Tübingen die Schule, in der er sich auf die französsische Sprache warf. Auch sing er das Lateinische und striechische an, wie er denn eine bedeutende Gabe für Sprachen hatte. Was ihn aber besonders sörderte, war eine innerliche Mendung zu dem Evangelium. Den usten Antried dazu hatte er einer frommen Magd zu verdanken, die oben im dause wohnte. Sie versorgte ihn mit religiösen Schriften. Besonders wurde

ihm die Bibel fiber alles lieb, auch besuchte er beimlich die Bribatbersam Diefer Umichwung in ber Befinnung bes Anaben gefiel bem Better 1)r. Bahnmaier, fpaterhin Decan in Rirchheim, nahm fich aber bes jungen I an und brachte ihn in die lateinische Schule bafelbft. Rach und nach : ihm der Gedante, in bas Miffionsfeld zu treten. Bon 1821 bis 1826 I er fich im Diffionshaufe bon Bafel auf feinen Beruf bor. Die Bergen riette in Rirchheim faufte ibn bom Militarbienfte los; er trat alsbann Dienft ber firchlichen Diffionegesellschaft von England. 3m Diffionebe Julington beschäftigte er fich anberthalb Jahre lang hauptfachlich mit ben talifden Sprachen. Er mar als Miffionar nach Abefinnien beftimmt, aber ber bortigen Unruhen mußte bavon abgestanden werden. Er wurde bem Di Jowett in Malta, ber eine große Miffionebuchbruderei leitete, beigegeben 3. 1836 erhielt er ben Auftrag, die Bibel in's Arabifche zu überfeten reifte ju biefem 3mede nach Megnoten. Der Bicefonig Debemed Mi e ben gelehrten Mann außerft ehrenvoll. Aber bei einer Fahrt auf ben hatte er bas Unglud, bon einer Segelftange auf bem Ropfe ichwer ben ju werben, fo bag er langere Beit zwischen Leben und Tob fcwebte. Malta gurudgefehrt, arbeitete er eifrig an ber Bibelüberfegung, aber es tu Storung feines Beiftes ein. Bu feiner Erholung ging er nach Deutschlar tonnte bald feine Thatiafeit wieder aufnehmen. Er trat jest in ben El und fehrte nach Malta zurud, wo er von 1840 bis 1842 mit bem bet Missionar und späteren Bischof Gobat gemeinschaftlich arbeitete. Ueberante rief das alte Leiden hervor, fo daß er fich genothigt fah, fein Seimat aufzusuchen. Er fant auch wirklich Beilung unter ber aratlichen Befor des ausgezeichneten Dr. Zeller. Dennoch war fein Weg ein febr triber. bon 1846 an fonnte er wieber etwas thatig fein. Als er im Somm Basler Miffionsfeste besuchte, brang Spittler in ihn, für feine Bilgermi anstalt auf St. Chrischona als Lehrer einzutreten. Obwohl ber trent Dr. Beller megen ber Schmache feines Batienten bie Arbeit miberrieth fo wir boch S. im 3. 1847 auf bem Bugel St. Chrifdona mit feiner unverale herrlichen Aussicht in voller Thatigfeit mit bem Unterrichte und ber Bfie etlichen Diffionsgöglingen. Er burfte bie Freude erleben, baß fich bie 30 Minolings permebrte his how hestimut moren hountlachlich

und Ehrenfleid"; für die Anstalt flehte er viel: "Weister, laß Dein Werf nicht begen!" Er verschied im Stüblein des Thurms, als man unten in der Kirche vie Zöglinge einsegnete. An Auszeichnungen wegen seiner Gelehrsamkeit sehlte ihm nicht. Er war Chrenmitglied der asiatischen Gesellschaft in London und vatte anextennende Diplome aus Amerika. Näheres über ihn in der Leichenrede, zehruckt auf Chrischona.

Schliebhale : Theodor G., Philojoph und Beichichtsichreiber, am 28. April 808 in bem hannoberichen Dorfe Dornten bei Boslar ale Cobn bes bortigen farrers geboren, erhielt feine Comnafialbilbung ju Bolfenbuttel. Auf ber miberfitat Gottingen widmete er fich bon feinem 18. Lebensjahre ab borguglich milofophijchen Studien. Der Berfehr mit bem bamale bort lebenben Philoophen R. Chr. Fr. Rraufe ubte eine machtige Wirtung auf G. aus und es dieint ibn gerabe biefer Umgang gang fur bas Studium ber Philosophie geponnen gu haben. Bu feinen Studien- und Gefinnungsgenoffen, namentlich als Inhanger Rraufe's, geborten in Gottingen u. a. Die fpateren Profefforen Berm. Freiherr b. Leonhardi, R. Rober und B. Ahrens. Rach erlangter Bromotion bie Differtation behandelte bie Ppthagoreifche Philosophie - lag G. in Dreiben Runftftubien ob, um alsbann eine Lehrerftelle an ber Bipi'fchen Gr-Gehungsanflatt in Sanau ju übernehmen. Als Sauslehrer fpater oftere in beibelberg verweilend, war es ihm fo willtommen, bafelbft reiche geiftige Rabrung zu finden, daß er fich entschloß, sich gang hier niederzulaffen und als Lehter in dem Rayser'schen Institute einzutreten. Im J. 1837 als außerorbentlicher Profesior ber Geschichte ber Philosophie nach Bruffel berufen, wirlte r bort jugleich mit feinem Studienfreunde Ahrens funf Jahre lang und gab ich weiteren eifrigen Forfchungen auf bem Bebiete ber griechischen Philosophie bin. Reboch entjagte G. ber afabemifchen Laufbahn im 3. 1843, ale bie Auforberung an ibn erging, Lebrer und Ergieber ber Rinber gweiter Che bes 1839 erftorbenen Bergogs Bilhelm bon Raffau ju werben. Er fiebelte nach Biesaben aber, um bier in treuer Ausabung feines Berufes, Die ibm ben Titel ines herzogl. gebeimen hofrathes eintrug, bis jum Jahre 1856 ju leben und ann eine Stellung als Director ber naffauischen Staatsarchive am Sibe bes Gentralarchive in Ibftein angutreten. Richt gang zwei Jahre blieb 5. in Ibstein; es ist wohl teine Frage, daß er sich aus engen Berhaltniffen beraus nach einer Thätigkeit sehnte, die ihm gestatten würde, als Mensch auf Menichen ju wirten, wie er es fruber als Lehrer ber Philosophie gefonnt. Un ber Beibelberger Univerfitat boffte er ben gewünschten Wirtungstreis gu finden. Gine ungerorbentliche Profeffur ber Philosophie baselbft marb ihm 1857 angetragen; balb eine orbentliche ju erlangen hatte er, wie es icheint, begrundete hoffnung, bie fich aber, wohl infolge lebhafter Begenftromungen, nicht erinlen follte. Bas an ihm war, that er indeffen redlich, um feinen Buborerfreis mit ben Lehren einer Biffenichaft im weiteften Umfange vertraut ju machen; es ift bezeugt, af feine Lebrgabe feinem grundlichen Biffen entfprach. In Beibelberg ftarb 5, am 8. Geptember 1871, aufrichtig betrauert von einer großen Schaar warmer Freunde und Berehrer.

Schliephate's eigentliches Arbeitsfeld war, wie aus dem oben Gefagten hervorgeht, die Philosophie. Außer Aufschen in verschiedenen Zeitschriften ("Die Iteue Zeit". "Geidelberger Jahrblicher der Literatur", Fichte bezw Ulrici "Zeitschrift für Philosophie" it.) hat er zwei philosophische Schriften: "Die Grundlagen des sittlichen Lebens" (1855), und "Einleitung in das System der Philosophie" (1856) veröffentlicht, in welchen er sich vorzugsweise an inten Lehrer Levuse auschlicht, phue jedoch den selbständigen Uaren Forscher

520 Schlippe.

Bahrend feines Aufenthalts in Biesbaben und Ibftein mar G. auch bem Gebitte ber naffauifchen Geschichte nabe getreten. Die bergogliche Regierung beguitragte ibn, bie Befchichte bes Landes und ber Landesherrn, insbefonbere ber Baltamifchen, fpater bergoglichen Sauptlinie bes Saufes Raffan gu fcreiben, und er unterzog fich biefer Aufgabe nicht nur mit größter Bemiffenhaftigleit, fonbem auch mit hochft anertennenswerthem Geschid, wie es bon allen benen gewurdigt worden ift, die fich einen Begriff von ber Schwierigfeit bes Unternehmens machen tonnten. Der Beift, in welchem G. arbeitete, fpricht fich am beften in feiner Borrebe jum erften Banbe feiner "Gefchichte bon Raffau" (1866) aus: "Das Befenntniß bes Beidichtsichreibers ift ein gang einfaches, es lautet auf aufrichtige baterlandifche Gefinnung". Dag er nicht in Raffau geboren und aufgemachien mar, berminderte nicht die treue Singebung an feine Arbeit und bie bergogliche Regierung vertraute ihm mit Recht, "er werde fich in feiner Ge ichichtsbehandlung einzig und allein an die Wahrheit der Thatfachen balten". Leiber follte G. fein Beidichtswert nicht au Enbe fabren : noch ebe bas Mannfcript bes bierten Banbes, bis jum Jahre 1355 reichenb, gebruckt mar, ftarb er. Brofeffor Rarl Mengel in Bonn übernahm jedoch die Berausgabe biefet Bandes und vollendete in bortrefflicher Beife bas Bert, indem er in weiteren brei Banben bie Geschichte Raffaus bis jum Jahre 1816 fortführte.

Beilage ber Mugeb. Allgem. Beitung Rr. 259 vom 16. Geptbr. 1871.

Familiennachrichten. G. Ausfetb.

Schlippe: Rarl Friedrich v. S., geb. am 22. Rovbr. 1799 ju Began (Sachsen), † im Aug. 1867 in Beibelberg. Wie die meiften Chemiter feiner Beit begann er feine Studien als Pharmaceut. Gein Intereffe fur die Chemie wurde insbesondere burch die Bortrage von Mitscherlich in Berlin gewedt, welcher ben Eifer bes jungen Forichers baburch anspornte, bag er ihn unter feine Umanuenfen aufnahm. Schon in jene Beit fallt bie Arbeit, welche feinen Ramen fur immer mit ber Geschichte ber Wiffenschaft verbindet, Die Entbedung bes jedem Chemiter betannten Schlippe'ichen Salges. Bei ber Bereitung bes fogen. Golbichmefels, einer Berbindung bon Schwefel mit Antimon, hatte er Die Entftehung eines mertwürdigen icon froltallifirenden Rorpers beobachtet, welchen er in Schweigger's Journal 33, 1821, unter bem Ramen Schwefelfpiegglangnatron beichreibt. Rad ben bamaligen Dethoben mar es nicht leicht, ben Golbichmefel in reinem 3m ftanbe au erhalten, Die Braparate enthielten meiftens noch freien Schwefel, mas bie icone Farbe bes Braparates unliebfam beeintrachtigte; aus bem neu entbedten Salze, welches bie beutigen Chemifer als Ratriumfulfvantimoniat begeichnen, gelang bies mit Leichtigfeit, eine Methobe, welche gur Bereitung bes Golbichwefels bis auf ben heutigen Tag benutt wirb.

Im J. 1824 siedelte S. nach Rußland über, wo er zuerst in Warschau und zwei Jahre später in Möskau Anstellung in chemischen Fabriken sand. In der letzteren Stadt errichtete er nach einiger Zeit selbst eine solche, trat aber zu gleicher Zeit als Chemiter der kaisert. agronomischen Gesellschaft und Mitglied des Manusacturrathes in den Staatsdienst ein; er erhielt den Titel Staatsuth und im J. 1840 den russischen Abel. Hier entsaltete er eine ersprissliche wissenschaftliche und praktische Thätigkeit; seine zahlreichen Arbeiten sind in dem Bull. de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, sowie in dem Journal der agronomischen Gesellschaft daselbst veröffentlicht. Es mögen davon die solgendem erwähnt werden: "Blaues neutrales essigsaures Kupser", 1835; "Doppelsals von essigsaurem Kupser und essigsaurem Kalf"; "leber eine neue Saure im Holzessig, "Ueber die Jusammensehung einiger Schweselsalze"; "leber die Dolomitlager des Mostowischen Gouvernements und ihre Benuhung in

technisch-chemischer Beziehung", 1838; "Neber Kermet (Wurzel ber Statice tartarica) und bessen Werth als Gerbmaterial", 1848; "Neber zinnsaures Natron", 1851; "Antersuchungen einiger Bobenarten des sublichen Rußlands", 1853. Vor allem war es stets sein Bestreben, seine wissenschaftlichen Kenntnisse sür das Gemeinwohl zu verwerthen. So gibt er Methoden an, die russischen Dolomitager zur Bereitung von Bittersalz und von reinem Magnesiumcarbonat zu benuhen und nach Art des Bleichkalts eine Bleichmagnesia darzustellen, welcher er zur Reinigung von hochroth gesärbten Stossen vor jenem den Vorzug gibt. Er suhrte in Mostau die Schnellessigsabrikation ein und brachte zuerst den sibirischen Chromeisenstein im Großen zur Berwendung.

Schlippenbach: Chriftoph Rarl Graf v. S., Sohn Chriftoph's v. S. au Galingen in Rurland und ber Anna Maria b. Manteuffel aus bem Saufe Raglangen, geb. am 1. Jan. 1624, trat in ichwebifche Rriegebienfte, mar 1649 Sofmarichall bes Pialggrafen, nachherigen Ronigs Rarl X. und 1653 Rammerherr ber Ronigin Chriftine. Durch ibn wurben gwifchen ber Ronigin und bem Ufalgrafen Rarl Buftav die Berhandlungen geführt, welche die Uebertragung ber Regierung an ben letteren bezwechten. Rarl X. erhob ibn bei feinem Regierungsantritt gleichzeitig in ben Freiherrn- und Grafenftand mit bem Titel eines Grafen bon Sahlfoping und entfanbte ibn als Legaten au bie turfürftlichen Sofe in Deutschland. 1656 jum Rriegspräfidenten und 1657 jum Reichstath beforbert, vertrat er, erft 36 Jahre alt, Schweben bei bem Friebensichluffe au Oliva, beffen Urfunde er am 23. April 1660 unterzeichnete. Geinen Beftrebungen, amifchen Schweben und Bolen ein engeres Bundnig berguftellen, Die er als Gefandter in Warichau weiter verfolgen follte, wurde burch ben Tod, ber ibn am 27. Robember 1660 in einem Schiffbruche an ber pommerichen Rafte ereilte, ein Biel gefett. Seine Gebeine ruben in ber Marienfirche gu Stettin.

Schlippenbach : Rarl Friedrich Graf v. S., preugischer Beneral ber Caballerie, marb am 7. September 1658 ju Stettin geboren. Gein Bater, dwebifder Reichshofrath und Prafibent bes Tribunals ju Bismar, ertrant, als ber Cobn ein Jahr alt mar, auf einer Geefahrt von Deutschland nach Schweben. Beherer tam in feinem 10. Lebensfahre nach Stodholm und murbe mit bem minberjährigen Ronig Rarl XI. erzogen; ber fpatere Minifter Graf Piper, bamals ein einfacher Candidat, war fein Lehrer. 1674 trat S. als Biffenier bei ber toniglichen Leibgarbe in ben Rriegebienft. Um biefe Beit brach ber Krieg mit Brandenburg aus. General Graf Bachtmeifter nahm ihn aus Diefem Anlag mit nach Pommern; G. focht als Fähnrich bei Fehrbellin, nahm 1676 an ber Bertheibigung bon Stettin theil, ward balb nachher Rittmeifter und machte ale folder ben Rrieg in Borpommern und auf Rugen bis gur Nebergabe bon Stralfund mit; 1679 biente er unter Ronig Rarl XI. in Schonen. Mis bann aber die Rrone Schweben, burch die Roth ber Staatscaffe gebrangt, bas ibm bon feinem Bater vererbte Umt Bollin einzog, vertaufchte er, obgleich ichon 1681 jum Oberfilieutenant ernannt, im 3. 1686 ben ichwebifden Dienft mit bem branbenburgischen und machte fich, indem er bas noch gegenwärtig im Befige feiner Familie befindliche Gut Schonermart in ber Ildermart taufte, in feiner neuen Beimath anfaffig; Rurfurft Friedrich Wilhelm nahm ihn mit offenen Armen auf, ernannte ibn jum Rammerberrn, am 2. October 1686 jum Oberften bon ber Infanterie und gleich barauf von ber Cavallerie und verlieb ibm die Amtehauptmannschaft Egeln. Rurfurft Friedrich III. beftellte ibn am 20. October 1688 jum Commanbeur bes Cavallerieregimente Anhalt - Deffau, mit welchem C. nach Beftiglen rudte und 1689 ben Felbaug am Rhein, 1692

bis 1693 bie in ben Nieberlanden mitmachte, bis er in ber Schlacht bei Reerwinden (29. Juli 1693) fo fchwer bermundet murbe, bag er lange unter ben Echten lag und erft langfam, aber nie bollftanbig, geheilt murbe. Erogbem ging er noch im J. 1694 auf ben Rriegsschauplat jurud und blieb bort, am 14. Marg 1696 jum General aufgestiegen, bis ber Friebe von Rysmit ben Beindfeligfeiten ein Ende machte. Er fuhrte nun fein Regiment nach Breufen heim, mußte aber balb wieber ausruden, weil bie Berwidlungen gwifches Schweben und Bolen ben Rurfurften, bald barauf Ronig Friedrich I, jur Ant ftellung bon Truppen an ber Banbesgrenge veranlagten. Gehr balb marb a auch verwendet, um Unterhandlungen mit ben Schweben gu fuhren. wom ihr feine Renntnig ber perfonlichen Berhaltniffe und ber Sprache befonbere geeignet erfcheinen liegen. Er erledigte die ibm ertheilten Auftrage gur Bufriedenbei feines Ronigs und gewann die Buneigung Rart's XII., welchen er lange Set auf feinen Rriegegilgen begleitete, in fo bobem Grabe, bag biefer ibm freiwillie ben Befit und Die Rugung bon Wollin wieber einraumte. Rach ber Rodlet pon einer Cendung in bas ju Alt-Ranftabt befindliche fcwebifche Saupiquartie erhielt er die Erlaubnig, fich ju feiner Erholung auf feine Buter gurudgieben gu burfen, wo er 1709 febr zwedmäßige Anordnungen gegen bie Bermuftunge und die Berbreitung ber Beft traf. Alle aber 1713 ber Bang bes norbilden Rrieges bon neuem die preugifchen Grengen bedrohte, marb G. wiederum bei ben jum Schuhe ber letteren aufgeftellten Truppen und ju Unterhandlunge gebraucht. Das Buftanbefommen eines zwifchen Schweden und Ruffen go ichloffenen Sequeftraltractates, welcher fur Preugen ben Grund jum fpaleren Erwerbe von Stettin und von Borpommern bie jur Beene legte, mar baublfachlich G. ju banten. Bum Dante bafur warb er 1714 Gouverneur ben Colberg. Balb barauf langte Rarl XII, in Stralfund an. Ronig Friedrich Bilhelm I. fandte G. im December 1714 babin, um gwijchen ben trieglubrenbes und jum Rriegführen bereiten Staaten ju vermitteln. Geine Bemubungen iche terten aber an bes Ronigs Starrfinn; G. reifte unverrichteter Gache ab und Breugen trat in die Reihe ber Begner Schwebens. Bahrend ber nachfolgenben Feindseligfeiten blieb G., am 23. Dai 1715 jum General ber Capallerie et nannt, auf feinem Boften gu Colberg. Geine Bermundung, beren Folgen Ca immer wieder heimfuchten, machte ibn gu ferneren Rriesdienften unfabig, Gr ftarb am 9. Januar 1723 ju Colberg mit Sinterlaffung jabireider Radfommenichaft.

Banfelow, Pommeriches Belbenregifter, Colberg 1745. — Pauli, Denle maler berühmter Felbherren, Salle 1768.

B. Poten.

Schlippenbach: Ulrich v. S., Dichter und Schriftsteller, war am 18. Nai 1774 auf dem väterlichen Sute Groß. Wormfahten in Kurland geboren. Som Bater war ein wacerer Landwirth ohne höhere geistige Interessen, seine Muttereine geborene v. Blomberg, zeichnete sich dagegen durch zartes Gemüth, tiese Gesühl und hohe Bildung aus; sie hat auf die geistige Gutwicklung des Solves großen Einstuß ausgesibt. Als Knabe war S. unbändig und ausgelafen sichente jede Anstrengung und duldete keinen Zwang; keine schwäckliche Gesubleit hielt strenge Zucht in der Jugend von ihm fern. Der Hauslehrer, den seine geistige Bildung übertragen wurde, sörderte ihn zwar in den Bissenschaften aus. Darauf besuchte er 1789 die Academia Petrins in Mitau, die dem Carolinum in Braunschweig sehr ähnlich, ein Mittelding zwischen Chymnasium and Hochschule war. Bon den Prosessoren dieser Anstalt übte vorzüglich Kainsch. A. D. B. XVII. 442) auregende Einwirkung auf S. aus: er erkannte die

inlagen bes Jünglings und munterte ihn eifrig ju bichterifchen Berfuchen auf. burch leine Reigung zur Satire, Die fich nicht blok gegen feine Cameraben, ondern auch gegen feine Lehrer wandte, jog fich S. viel Feindschaft zu. In em heftigen Streit zwischen dem Abel und dem Herzog Beter, der damals urland erregte, nahm G. lebhaft für feine Stanbesgenoffen Bartei und ließ d fogar burch feine Beftigfeit bagu binreigen, bas Bild bes Bergogs in ber ula der Atademie mit bem Degen ju burchftogen. Fur biefes Bergeben releirt, ging er 1790 nach Ronigeberg auf bie Universität und fludirte bier, ba ibm an den nothwendigen Bortenntniffen febr fehlte, gang planlos, borte ant und andere Profesjoren, beschäftigte fich aber meift mit poetischen Berfuchen, e ibn balb in weiteren Rreifen befannt machten und feine Aufnahme in Die mifche Gefellichaft bewirtten. Dehr als burch alle feine Lehrer fühlte er fich urch ben vertrauten Umgang mit Bacharias Werner geforbert, ber an feinen chterifden Beftrebungen lebhaften Untheil nahm; G. bewahrte ibm ftets ein intbares Gebachtnig. Dehrere Gebichte bon ihm erichienen bamale im prengiben Archip; auch bas erfte von ihm felbständig veröffentlichte Boem: "Die Junberquelle", entftammt biefer Ronigeberger Beit, wenn es auch erft 1792 se Licht trat. Dieles Brobutt bes Achtzehnjährigen zeigt nicht geringe Formmandtheit, sonft ift es natürlich werthlos und ber Berfaffer felbft hat spater chts von ibm wiffen wollen. 1791 ging G. nach Leipzig, wo er ein eifriger efucher ber Borlefungen bon Platner und Bepbenreich mar; bei bem letteren, r febr anregend auf ibn wirfte, borte er ein Brivatiffimum über Aefthetit, m er noch fpater viel ju verbanten erflarte. Daneben ftubirte er, wenn auch me befondere Reigung, Die Rechte. Als der ruffische Feldzug gegen Polen 194 begann, trat er in ruffische Kriegsbienfte, blieb barauf nach Beendigung & Rrieges eine Zeitlang in ber Barbe ju Betersburg, nahm aber nach bem obe Ratharina II. 1796 feinen Abichied und fehrte nach Rurland gurud. Sier ernahm er bie Bermaltung bes baterlichen Gutes und bermahlte fich mit malie b. Mebem. 1799 wurde er Landnotarius bes Biltenichen Rreifes und ar 1800 Mitglied ber Commiffion, welche aus Deputirten ber verschiedenen ittericoften jum Zwede ber Berathung fiber bie Grunbung einer Univerfitat ben Oftseeprovingen gebilbet mar. 1807 wurde er jum Landrath des Biltenben Preifes ermahlt. Der Bilteniche Rreis ober bas Stift Bilten geborte male politifc nicht jum Bergogthum Rurland, fonbern war eine felbftanbige belerepublit, Die unmittelbar unter ber Krone Polen ftand; Die Leitung bes reifes lag in ben Sanben eines Lanbrathecollegiums, bas jugleich bie oberfte luftigbehorbe war, und feinen Gig in Safenpoth hatte. G. lebte bier in ben ngenehmiten Berhaltniffen, genog bas ichonite Familienglud und gab fich in en ibm reichlich bergonnten Dugeftunden gang bichterifcher Beschäftigung bin. ingelne Bebichte von ihm erfchienen in einheimischen Blattern wie ber Ruthenia, nbere in auswärtigen, fo in ber Zeitung fur bie elegante Welt, im Morgenlatt, in ber Dresbener Abendzeitung und in Beder's Erholungen. Dann aber nternahm er es, ein eigenes Organ für alle poetifchen Rrafte ber baltifchen eimath ju icaffen. Er gab ju biefem 3wede bie "Ruronia, eine Sammlung sterlandifcher Gebichte" heraus, von ber brei Cammlungen 1806-1808 in Ritau ericbienen, an bie fich als vierte "Wega, ein poetifches Tafchenbuch fur Rorben", Mitau 1809, fcblog. Gine Sammlung feiner Bebichte gab S. 812 in Mitan heraus, Die jedoch bei weitem nicht alles enthält, mas er borre peröffentlicht bat. Rach feinem Tobe ift bann eine zweite Sammlung unter m Titel: "Rachgelaffene Gebichte" 1828 bem Drud übergeben morben. G. ar feiner Beit ber gefeiertfte Dichter ber baltifchen Provingen. Es gab feine

feftliche Gelegenheit, fei es bie Eröffnung eines Theaters, bie Begrufiung boler Bafte, Die Jubilaumefeier berbienter Danner, fein frobes Greignift im Rief feiner Familie ober feiner Freunde, bei welchem G. nicht freiwillig ober aufge forbert in die Saiten feiner Leper griff. Dag es ibm faft immer gelang, etwal Sinniges, Unfprechenbes, häufig Schwungvolles und Gebantenreiches in bidte rifcher Form bei folchen Belegenheiten ju fagen, beweift am beften, bag er ein wirflich poetische Ratur mar. Auch feine fibrigen Gebichte verbanten faft alle bestimmten Unlagen außerer ober innerer Art ihre Entstehung; er mar bie Erzeugniffe feiner poetischen Stimmung rafch und ohne Dabe aufe Bapier. Bie er meifterhaft auf ber Guitarre, bem Lieblingeinftrumente jener Tage, imme bifirte, fo improvifirte er auch im froben gefelligen Rreife und beim Becher auf gludlichfte und leichtefte in Berfen und ben Charafter bes Improvifirten trage mehr ober weniger alle feine Bebichte. Er vermochte es nicht, feinen Gebichten burch fpatere Reile und Correctur, burch Rargung und Amichmelgung eine größere Bollendung ju geben; baber entspricht ber Schluß in ihnen nicht iman bem gelungenen Anfang und feine Phantafie ichweift oft bom eigentlichen Them ab. S. lebte und webte in ben beutichen Dichterwerfen vom Ende bes porigen und bem Unfange biefes Jahrhunderts. Er mar ein begeifterter Berehrer Jean Baul's und ein leibenicattlicher Anbanger ber Romantifer: nicht nur las er felbft alle neuen Ericheinungen biefer Richtung, er verbreitete fie auch eifrig in Rreife feiner Befannten. Goethe ubte auf ihn geringere Birfung aus, bageom hing er an Schiller mit begeifterter Bewunderung. Diefer und Datthiffor haben am meiften auf feine Dichtung eingewirft. Gie ift vorzugeweife Reflegiontpoefie, bas eigentlich ihrifche Element tritt nur felten berbor und ein eigentliches Lied ift ihm taum je gelungen. Die Ginwirfung ber Romantit auf G. goid fich faft nur in ber Bahl bes Stoffes und in ber Farbung ber Stimmung, nur hochft felten in ber Form. Der ariftotratifche Bilbungscharatter ber Denb ichen in ben Oftfeeprovingen brachte und bringt es mit fich, bag bas eigentlid Bollethumliche bei G., wie überhaupt in ihrer Dichtung, nicht gur Erfcheinung tommt. Bewandte, oft vollendete Form und großer Bobliaut zeichnen Schlibon bach's Gebichte aus. Richt wenig trug ju ber großen, bem Dichter in in Beimath gezollten Anerkennung auch die angefebene gefellichaftliche Stellung bit. bie er einnahm. Es war ein nicht geringes Berbienft Schlippenbach's, bas a burch feine eigene bichterifche Thatigfeit ber Beschäftigung mit Porfie und Litteratur unter feinen Standesgenoffen, Die am Ende bes vorigen Jahrhundert meift febr geringichatig bavon bachten, Anertennung und Geltung vericonte. Gein Roman in Briefen : "Lebensblitten aus Guben und Rorben, Bahrbeit und Traum", zwei Banbe 1816 und 1817, ift miglungen; jum epifchen Dichter fehlte es ibm an ber erforderlichen Geftaltungefraft und ber Runft ber Dur Bon feinen übrigen Schriften feien bier bervorgeboben : rifche Wanderungen burch Rurland", Mitau 1809, worin er einen Theil Aulands mit bichterischem Ginn beschreibt; bas Buch ift auch beute noch ben Berth. Ferner "Beitrage jur Geschichte bes Rrieges swiften Rufiand un Frantreich in ben Jahren 1812 und 1813", 4 Sefte, fie find ale lebenbiel Spiegelbild ber Stimmung jener Beit febr angiebend und fur bie Geschichte be zeitweiligen Besithnahme Kurlands burch bie Franzosen auch jest noch von Bebeutung. S. war 1814 Mitglieb ber Commission zur Berbesserung der Jeftandes ber Bauern, welche bie Borbereitung gur Aufhebung ber Leibeigenidin ben Oftfeeprovingen treffen follte; G. nahm um fo eifriger an ihren Arbeite theil, als er icon langft ein Gegner ber Leibeigenichaft mar. 1815 murbe a mit einer Angahl gleichgefinnter Danner Stifter ber Gefellichaft far Litterals

und Runft in Mitau: er hatte die Ibee ju Diefer Bereinigung gefaft, von ber fein Enthufiasmus fich eine außerordentliche Birtung für bie Forderung ber geiftigen Cultur in feiner Beimath verfprach. Sat auch biefe Gefellichaft ben anfänglichen bochfliegenben Erwartungen nicht entsprochen, fo ift fie boch immerbin ftets ein Bereinigungspuntt fur Danner von regem geiftigen und miffendaftlichen Intereffe gemejen und hat die Beftrebungen gur Renntnig ber beimiden Bergangenheit und bie Raturfunde Rurlands mannichiach geforbert. 218 1818 bas Bilteniche Landrathscollegium aufgeloft und ber Rreis mit Rurland vereinigt wurde, ging G. als Rath bes furlandifchen Oberhofgerichts nach Mitau. wo er feine letten, burch baufige Rrantlichfeit getrubten Tage verbrachte; im Sommer perweilte er meift auf feinen Butern Ulmahlen und Jamaifen. In feinem Saufe bildete er ben Mittelpuntt beiterer, angeregter Gefelligfeit. Sein lebhafter Enthufiasmus fur Freundichaft war gang im Beifte jener Tage und in ber geiftreichen, wiefprubenden Unterhaltung mit feinen Freunden fühlte er fich am gludlichften. Dit ben beutichen belletriftifden Beitichriften blieb er fortmabrend in Berbindung und ftand in lebhaftem Briefmechfel mit vielen bentichen Dichtern und Schriftstellern, namentlich mit Fr. Berthes pflegte er efrigen Gebantenaustaufch; manche Stellen aus feinen Briefen find in Berthes' Leben abgebrudt. Als Junger ber Romantit zeigte er fich auch barin, bag er, fonft in driftlicher Begiebung indifferent, gern bie tatholifchen Rirchen befuchte und fich burch beren Gultus ju religiofer Stimmung angeregt fublte. In feinem Charafter lag eine eigenthumliche Difchung, Die ihn ju verschiebenen Zeiten und unter berichiebenen Berhaltniffen als einen bollig anbern Menichen ericheinen Er lebte balb gang in ber Welt bes 3beals, fein Inneres mar bon ben beiligsten und tieisten Befühlen himmelan getragen und bann war er wieber ber enugliebenbe fatirifche Beltmann, ber an alltäglicher Frivolität ben größten Befallen gu finden ichien, turg, ein beständiger Bechfel idealer Gefühle und irbifder Bewöhnlichteit zeigte fich in feinem Befen. Er liebte ben Lebensgenug n allen Formen, mar ein Freund der Bequemlichfeit bis jum Egoismus und nicht frei bon Gitelfeit, andererseits mar er eine burchaus offene Natur, er berbarg feine mahre Meinung nie und war milbe in feinem Urtheil, nur gegen Anmagung richtete fich feine fcharfe Satire. Er fuhlte fich gwar als Ebelmann, aber pon Stanbeshochmuth andern Bebilbeten gegenuber mar er völlig frei. Sab man ihn in feiner amtlichen Geschäftsthatigfeit, fo hatte Riemand ben Dichter in ihm gefucht. Es erflart fich aus bem Befagten, bag über feinen perfonlichen Charafter bie verschiebenften Urtheile laut murben. Er felbft hat bie Disharmonie feines geiftigen Befens mehrmals fehr treffend bahin charafterifirt, bag ber Bag und Distant feines geistigen Inftruments nicht gufammenfimmten. In ber Incongruens feiner Charaftereigenschaften, wie in ber volligen Berfchiedenheit des poetischen und bes burgerlich geschäftsthatigen Menschen erinnert er febr an Sippel. Am 20. Marg (1. April) 1826 beichlog er gu Mitan im vollen Bewußtfein des nabenden Endes fein Leben. Ift fein Ruhm ipater in ber Beimath auch verblaßt, hat Bieles, ja bas Meifte, mas er bichterifch geschaffen, nur noch litterarbiftorischen Werth, nicht gang weniges verbient and beute noch fortzuleben. Und noch ein Umftand verleiht ihm bauernbe Bebeutung. Die Dichtungen biefes furlanbifchen Chelmanns find ein lebenbiges Beugnig bafur, bag bie machtige poetische Bewegung Deutschlands am Anfange biefes Jahrhunderte auch an ber fernen Oftfeefufte ein Echo gefunden bat.

B. S. Bilterling, Ulrich Freiherr bon Schlippenbach in ben Beitgenoffen, III- Reihe, Band II, Beit 7, 1830, S. 51-70. — Rede u. Rapiersty, Schriftstellerlegiton IV, 82-86.

Schlitte: Johann Gerharb G. (Schlittius), Rechtegelehrter, geb 1683 ju Salberftabt, mo fein Bater Bichmann G. als Groftammerer lebte Johann Gerhard befuchte nach bauelichem Unterrichte bas bamals in beber Anfeben ftebenbe Symnafium ju Gotha, und bezog 1699 bie Univerfitat Salle Unter ben bortigen Profefforen trat er namentlich mit ben Juriften Samul Strot und Chriftian Thomafius in nabere Begiehung, und übten biefe beibm Manner, welche bie Bierbe ber Fridericiana bilbeten, auf ben Entwidlungegang bes ftrebfamen Jünglings mefentlichen Ginflug. Rach vollendeten Rechteftubin widmete fich G. der Praxis, hielt jedoch nebenbei mit Erlaubnig ber Facultit juribifche Bortrage. Gine 1704 beabfichtigte wiffenichaftliche Reife nach follon unterblieb megen anderer julest gleichfalls unausgeführt gebliebener Plant Augerbem ging fein Bater um jene Beit mit Tob ab, und wurde S, jur 200 reinigung bes baterlichen Rachlaffes nach Saufe gerufen. Bieber nach ball gurfidgelehrt, bifputirte er 1714 unter Lubobici de Probabilitate, und erlangte balb barauf bie Burbe eines Doctors beiber Rechte. 1717 verheirathete er fic mit ber Tochter bes hofprebigers und Confistorialrathes Blemmaller in Barb, Anna Glifabeth, welche ibm zwei Tochter gebar. 1721 murbe G. in Salle jun augerorbentlichen, 1726 unter Berleibung bes Sofrath - Titele gum orbentlicher Professor ber Rechte und Beifiger der Juriftenjacultat ernannt, welches Umt a bis zu feinem, am 23. Januar 1748 erfolgten Tobe bekleibete. G. hat = 4 einige civiliftifche Difputationen geschrieben; feine litterarifche Daupttbanigfel beftand in der commentirten Ausgabe ber namhafteften Berte bon Jac. And Lubovici. Co ericien 1726 bes Letteren "Usus practicus distinct. jurid juxt seriem Digest." (Halae) mit Anmerfungen von Schlitte verfeben, ein bamale vielberbreitetes Buch, melches 1746 bie 6. Auflage erlebte; ferner veröffentlicht G. mit Anmerfungen Ludovici's "Ginleitung jum Confursprocef" (Balle 172) und 1740), bann "jum Civil», Criminal- und Bechfel-Progeg" (ebenbaf. 1721

Salleiche Bentrage, Bb. II, 7. St. S. 473. - Großes Univerlal

legiton aller Biffenschaften u. Runfte. Thl. 35, C. 200 ff.

Gilenbart Schlönbach: Rarl Arnold G., geboren am 31. Muguft 1807 auf einen Butten. und Bergmerle bei Miffen an der Sieg, ftudirte theoretifche Landwitt Schaft und murbe 1841 Domanenamisfecretar ju Dliblibeim am Rhein, Die lernte er Bottfried Rintel tennen, ber ibn in ben Dichtertreie bes fogen. In fafervereins einführte. Geine freifinnigen Unfichten vermochten ibn, ben Staats bienft icon im 3. 1842 ju berlaffen, und begeiftert bon Roticher's Werl aber bas Befen und bie Bedeutung ber Schaufpieltunft, beichloß er - abicou # ihm wiberrathen murbe - Schaufpieler ju werben. Doch hatte er babei feit Blud. Er lebte anjange in Ronigeberg, bann in Leipzig, 1845 in Olbenburg im Saufe Mofen's, guleht in Samburg, wo er ale Schriftfteller auftrat. 30 Commer 1848 gog er nach Coburg und redigirte brittebalb Jahre eine in finnige Zeitung, bis ihn die Reaction jum Rudtritt bewog. 1855 war er !! Mannheim und verheirathete fich mit einer Tochter ber beruhmten Copie Schröber, Die er feit einer langen Reihe von Jahren tannte und Die Golfcap fpielerin am Coburger Theater mar. In Mannheim grandete er Die . Sabbenb ichen Blatter fur Runft und Biffenichaft". 3m 3. 1857 jog er wieber nach Coburg und leitete brei Jahre lang bie Erziehung mehrerer Rnaben Um langeren Bruftleiben beimgefucht, ftarb er am 17. September 1866. Geint erften Schriften "Befchichte, Begenwart, Gemuth. Gebichte (Samburg 1847 und "Aus ber Blumenwelt, Gin Marchenepos" (Dresben 1852) fanben wenig Antlang. Defto beffer gefielen "Weltfeele, Dichtungen" (Beipzig 1855) und Di

Bobenftaufen, ein Epos in 6 Gelangen" (Gilbburghaufen 1859). Diefes Mert. bas unrichtiger Beife ein Epos genannt ift, enthalt viele Schonheiten und eine feltene poetifche Rraft. Gbenfo ift fein "Ulrich bon hutten, ein baterlandifches Gebicht in 20 Liebern" (Berlin 1862) boll tief ergreifenber Scenen und entwidelt leine baterlandifchen Gefinnungen. Des Dichtere Phantafie und Geftaltungsaabe. towie beffen reicher Sumor ift ausgeführt in bem Gebichte "Bas fich ber Bein ergablt" (Minch. 1862); es werden barin bie romantisch-fentimentalen Dichtungen bon Butlig u. A. geichidt perfiflirt. Schlonbach's brei "Garibalbi - Lieber" (Samb. 1862) fanben, fo icon fie auch find, wenig Antlang, weil Garibalbi's Stern bamale gerabe im Ginten war. Endlich in "Der Rebinger Freiheitsfampi, ein paterlanbifches Gebicht in 18 Gefangen" (Bremen 1864), ichilbert er portrefflich ben Belbenfampf ber tapferen Redinger gegen bie Grafen von Otbenburg und den Erzbifchof von Bremen. S. fchrieb auch Romane, wie "Menschen und Parteien" (Leipzig 1864, 4 Bbe.); "Das beutsche Bauerbuch, oder fo lebt bas Bolt, Dorfgeschichte" (Berlin 1848); "Die Originale, Genrebilder ans der Wirklichkeit" (Breslau 1853); "Novellen und Ergahlungen" 1855); "Mus Bergangenheit und Begenwart" (Sannover 1856); fie erreichen aber feine poetifchen Berte nicht.

Beinr. Rurg, Geschichte ber neuesten beutschen Literatur von 1830 bis auf Die Gegenwart. Leipzig 1872.

Schlönbach: Georg Juftin Rarl Urban S., ein im jugendlichen Alter berftorbener hoffnungsreicher Geologe, war am 10. Marg 1841 auf der Saline Liebenhall bei Salgaitter in hannover als Cohn bes verdienftvollen Saliniften und tenntnifreichen Geologen, Salineninfpector Albert G. geboren, befuchte, gelindlich vorgebildet, erft bas Gymnafium in Boslar, bann jenes in Gilbeseim und bezog icon mit 18 Jahren vorzuglich befähigt bie Univerfitat Gottingen, um fich neben naturwiffenichaftlichen Studien ber Chemie als Sauptfach ju widmen. Rach zwei Gemeftern fiebelte G. nach Tubingen über und murbe bier burch D. Quenftebt's geiftreiche Bortrage und lehrreiche geologische Ausfluge in bie benachbarte ichwäbische Alb fo für bas geologische Fach eingenommen, bas er, in feinem Borfage mantenb, nach feiner Ueberfiedelung nach Dinchen ju Ditern 1861 fich nunmehr befinitib für bas geologisch-palaontologische Stubium entichieb. Biel trug biergu ber nabere Umgang mit Oppel bei, welcher mit ber biefem ausgezeichneten Belehrten eigenthumlichen feffelnden Lehrmethobe 5. fur fein Fach begeifterte und praftifch in bie palaontologische Biffenichaft einfuhrte. Bunachft menbete G. ben bon feinem Lehrer mit besonderer Borliebe gepflegten Studien der juraffifchen Bilbungen feine Aufmertfamteit gu. befuchte bie nordbeutschen Juragebiete und 1862 in Gemeinschaft mit bem bamals gleichfalls mit palaontologischen Untersuchungen juraffischer Ablagerungen fich beldaftigenden jungen Gelehrten Baagen unter ber Führung bon Dofch und Onefity ben Jura ber Schweig. 3m Berbite 1862 vertaufchte G. Die Univerfitat Manden mit jener in Berlin, mo er unter Benrich's und G. Rofe's Ginflug feine Sindien fortfette und 1863 in Salle mit einer Inauguralbiffertation fiber ben Gifenftein bes mittleren Lias in Rordweftbeutschland (Beitichr. b. b. geol. Beleuld., Bb. 15) boctorirte. Eine vorausgegangene kleine Publication behandelte Die Schichtenfolge bes unteren und mittleren Lias in Nordweftbeutschland im Sinne Oppel's (R. Jahrb. f. Min. 1c. bon Leonhard u. Beinig 1863, G. 162), bie er burd; einen Rachtrag (brieft. Mitth baf. 1864) ergangte und verbolllandigte. 3m 3. 1864 bereifte G. berichiebene Theile Westbeutschlands und frantreichs bebuis Bornahme geologischer Untersuchungen in Juragebieten, über eren Ergebniffe er furge Berichte (Beitichr. b. b. geol. Gefellich. 1865 und

528 Ediopte.

R. Jahrb. für Dlin. zc. 1866) lieferte. Ingwischen mar eine größere palaontologische Arbeit: "Ueber einige wenige befannte Ammoniten" (Balaontographica 13. Bb.) gereift, in welcher G. bereits ein glangendes Beugniß feiner palaontologischen Untersuchungen und Darftellungen ablegte. Geine Reife in Frantreich hatte ihn naber auf bas Studium cretacifcher Bilbungen hingelenft, und icon 1866 ericbien als Frucht biefer neueingeschlagenen Richtung eine baraul bezügliche Abhandlung: "leber bie Brachiopoben aus bem unteren Gault bon Ahaus in Beftphalen" (Zeitschr. b. d. geol. Gef. 1866), "Kritifche Stubien fiber Rreidebrachiopoden" (Palaontographica Bb. 13) und "Ueber Braditpoben ber Rordbeutschen Cenomanbilbungen" (Benede's geognofiifch = palaontologifche Beitrage, I. Bb., 1867) neben einigen fleineren Bublicationen. 3m Berbfte 1867 erfolgte auf Grund feiner hervorragenden allgemein anertannten wiffenichaftlichen Leiftungen feine Berufung an bie f. t. geologische Reicheanftall in Wien, nachdem er die Annahme einer Profeffur in Beru an einer dort neu ju errichtenden Bergafabemie abgelehnt hatte. In feiner neuen Stellung in Bien, wo er burch feine Liebensmurbigfeit im perfonlichen Umgange, feine tiefen und umfangreichen wiffenschaftlichen Renntniffe, unermublichen Fleig und Gifer bald bie Bergen aller, die ibm naber traten, eroberte, entwidelte G. fomobl ale aufnehmender Beologe im Felde, wie als forgfältiger Arbeiter auf palaontologischem Bebiete eine ftaunenswerthe Thatigteit. Bablreiche Meinere Auffate und Reiseberichte gieren bas Tagebuch und bie Situngsberichte ber geologiiden Reichsanftalt ber Jahre 1867-69. Darunter verdient befonvers bie Abbande lung fiber "Die Brachiopoden ber bobmifchen Rreibe" (Jahrb. 18. Bb.) bervorgehoben gu merben, weil fie gleichsam bie Borlauferin einer umfaffenden Publication über die cretacischen Ablagerungen Bohmens im Bangen, gu welcher & durch mehrfache Reifen und Untersuchungen aufs forgialtigfte fich borbereitet hatte, die er aber leider nicht mehr bollenden tonnte, bilbet. Geine gang aufer gewöhnlichen wiffenschaftlichen Leiftungen hatten ihm einen Ruf als Brofefie ber Mineralogie, Geologie und Balaontologie an Die Univerfitat Brag 1870 verschafft und icon mar er gu biefer ehrenvollen Stelle ernannt, als er, um einige fruber begonnene Aufnahmsarbeiten, namentlich eine geologische Raue bom Banat, jum Abichluß ju bringen, por Antritt feines neuen Amtes m Auguft 1870 fich in bas Bebiet der ferbifch - banatifchen Militargrenze behate geologischer Untersuchung begab. Um biefe Arbeit raich ju vollenden, ftrengte er feine Rrafte aufs außerfte an, wobei er, burch bie Unwirthlichleit ber malbigen Begend genothigt, oft fein Rachtquartier im Freien aufichlagen mußte. Dabuid jog er fich einen heftigen Gelenfrheumatismus ju, bem er nach bingutreten emit Lungenbbeme am 13. Muguft 1870 im Dorje Berjasta erlag. Der berthimte frangofifche Beologe Bebert widmete feinem Andenten in ber Ginnng ber ger logifchen Gefellichaft Franfreiche am 17. April 1873 ben bezeichnenden Radjul! "Das was G. mahrend ber wenigen Jahre feiner wiffenichaftlichen Thatigfeit !" leiftet hat, fichert feinem Ramen eine Unfterblichfeit in ber geologischen Wiffe fchaft".

Tiebe, Jur Erinnerung an II. Schlönbach im Jahrb. der geol. Machenfialt 1872, S. 59. — Hebert, Necrolog im Bulletin de la Soc. geol. de France, III. Ser. I, 298.

p. Gümbel.

Schlöpfe: Chriftian S., 1663 in Raheburg geboren, wurde 1691 all cand. theol. als Rector an die Stifsschule in Bardewick bernjen, trat dies Ank mit dem auch gelegentliche Predigten verbunden waren, am 21. April an und wom waltete es 14 Jahre. 1709 wurde er von dem Kurschriften-Herzoge, nach Berschuldes bisherigen Superintendenten und Pastors Johannes Chlers nach Raheburg

Shlor. 529

1705 als Baftor nach Lauenburg berufen, wo er am 9. Juni 1719 ftarb. Der Aufenthalt in bem fagenumwobenen Barbewid fuhrte ihn auf bas Studium ber Gefdicte biefes alten Domftiltes im Barbengau, und es murbe ihm bagu bas Stiftsarchib eroffnet, welches er mit einer bamale feltenen Umficht ausnutte. So entftand fein vielgebrauchtes "Chronicon ober Befchreibung ber Stadt und bes Stiffts Barbewid" 2c. Libed 1704, 529 S. 40 und 44 S. eines borguglichen Regiftere. Er fteht fur Die alteren Beiten, namentlich fur bie beibnischen, allerdings auf bem Standpuntt ber bamaligen theologischen Beichitelichreiber, aber er verfährt flar und zuverläffig, fobald er auf urfundlicher Aleberlieferung fußen tann. Durch Abbrud hat er manche verlorene ober bercollene Documente erhalten, und er liefert fichere und erwunschte Rachweise Aber eine ungeheure Menge bon Berfonlichfeiten. Die angehangten Bifchofeberfe aus bem Dom ju Berben, auf die man fruher Werth legte, find freilich langft als Machwerte Gilart's v. d. Sube (f. A. D. B. XIII, 277, 795) erkannt. In Lauenburg legte er fpater eine abnliche Sammlung an, aber bier fehlte ibm bie archipalifche Grundlage und die Arbeit war bei feinem Tode unfertig gurficgeblieben. Sein Sohn Johann Benrich S., welcher 1723 jum Diafonus n Lauenburg ermablt murbe und bort 1739 ftarb, überarbeitete bas vaterliche Manufcript und gab es 1724 in gubed unter bem Titel "Siftorifche Rachricht bon bem Seibenthumb, erften Chriftenthum und Reformation bes Fürftentums Camenburg" ic, heraus. Es ift aber nicht zuverläffig. Bater und Sohn becliniren ihren Ramen auf ben Titeln und werden baber gelegentlich irrig als . Colopfen" angeführt.

S. das Chronicon S. 453. — Joh. Friedr. Burmefter, Beiträge gur Rirchengeschichte des Gerzogth. Lauenburg 2c. 2., bericht. und bis 1882 er-

gangte Ausg. von Joh. Aug. Amann. Rageburg 1882.

Rraufe.

Schlör: Alohs S., tatholischer Geistlicher, geboren zu Wien am 17. Juni 1805, † zu Graz am 2. November 1852. Er machte seine Studien zu Wien, wurde am 22. August 1828 Priester und Caplan in Altlerchenseld, 1831 Studienpräsect im Priesterseminar zu Wien, 1832 Doctor der Theologie, 1834 Spiritual im Frintianeum und Hofcaplan, 1836 auch Beichtvater des Kaisers serdinand. 1837 legte er seine Aemter nieder und wirkte dann ein Jahr als Seelsorger der Deutschen in Verona. 1838 wurde er von dem Bischof Jängerle in die Diöcese Secau aufgenommen und 1842 zum Spiritual im Seminar zu Graz ernannt. S. hat eine große Zahl von Gebet- und Erbauungsbüchern und Predigten, auch einige religiöse Lieder und viele Artitel für den "Katholischen Wahrheitsfrennd" geschrieben. Sein "Betrachtungsbuch für Priester" (1849, 3 Bände) ist 1889 in dritter Auslage erschienen.

Burgbach, Lexiton XXX, 132.

Reufch.

Schlör: Johann Georg S., Kanonift, geboren am 14. September 1732 zu Impfingen bei Bischofsheim an der Tauber (Baden seit 1806, bis 1803 mainzisch, dann leiningensch), † zu Mainz am 20. Nobbr. 1783. Rach Jurücklegung der Gymnasialstudien bei den Franciscanern zu Bischossheim studiete er Philosophie und Theologie in Mainz, erhielt hier die Priesterweihe und brachte darauf einige Zeit im Seminar zu Ingolstadt zu. Nach Mainz im J. 1746 zurückgesehrt, wurde er Aushülsgeistlicher bei St. Emmeran daselbst, 1750 Pjarrer des Militärspitals St. Johann, 1753 Lic. theol., 1757 außersorbentlicher Projessor des geistlichen Rechts, 1762 wirklicher geistlicher Rath, 1768 Kanonitus zum h. Kreuz, 1776 zu St. Johann dem Täufer in Amone-

530 Schlör.

burg (mainsifch, 1803 Seffen-Caffel), 1772 Dr. juris, 1777 als Rachfolger usu Behlen ordentlicher Profeffor bes fanonifchen Rechts in Maing, 1778 Beifiber ber Juriftenfacultat, am 14. Januar 1780 Dechant jum b. Rreug. Geine ben Beneficialrecht und ben beutschen Concordaten gewihmeten Schriften, welche ale wiffenichaftlich und praftifch gute bezeichnet werben burfen und mit ben genannten Ausnahmen in Maing erschienen, find: "Diss. can. de ecclesiarum parochialian saecularitate earumque unione subjectiva monasteriis facta", 1758 (aud ii Schmidt, Thesaur. VI); "Disceptatio iur, publici ecclesiast, ad concordata Germ, de reservatione beneficiorum et dignitatum apud sedem apostolicam. in curia Romana, per obitum naturalem vacantium ad literam concord, e textum cap. licet 2. de praeb. in VIou, 1762; "Diss. i. p. e. ad conc. Germ. de res, benef, et dignit, ex qualitate personae, obitu tamen contingente a curia", 4°, 1765; "Diss. i. p. e. ad conc. Germ, de electione archi- et episoporum in Germania, sive de reserv, apost, dignitatum archi- et episcopalium ex qualitate vacationis ad textum concordator, electione cassata, postulation non admissa\*, 1767; "Diss. i. p. e. ad conc. Germ. de natura et indole illerum, ut sunt pacta, s. ad textum bullae Nicolai V." cet. 1771 (Thesaur. 1); "Diss. i. p. e. ad conc. Germ. de alternatione mensium, s. de reserv, beneficiorum ex qualitate temporis vacantium inxta § de caeteris vero". Frasci et Lips, 1776, 40; "Diss, . . . ad conc. Germ, de reserv, benef, et dignis ex qualitate per resignationem" cet. 1777, 49; "Diss. . . . de reserv, bend et dignit. ex qualitate vacatione (Drudjehler auf bem Titel, vacationis) per promotionem vel translationem" cet. Heidelb. 1779, 4"; "Diss. de pracosituris ab alternativa exceptis et s. sedi apostolicae non reservatis". 1781, 4 "Diss. . . . de studio biennali , parochiis , doctoribus et beneficiis lisdem ab alternativa exceptis" cet 1782; "Diss. vindiciae legitimorum natalium liberativa exceptis exception rorum e matrimoniis S. R. I. principum Augustanae Confessioni addictorum solo mutuo consensu contractis natorum", 1780. Dieje pertheibigt die Leptimitat ber Rinber aus ber fogen. Gewiffensche ju Bunften ber Grafen In Leiningen-Dachsburg.

Weiblich, Biogr. Rachr. II, 282; III, Rachtr. S. 251; IV, fortol. Rachr. S. 208 (Todestag 21. November). — Waldmann, Biogr. Racks. S. 54 ff. v. Schulte.

Schlör: Simon (Semm, Semme) S. (Schleer, Schleber), Bill hauer, geboren ju "Lautebach", vermuthlich bem frantifch württembergifchen Toch Laubenbach, Da. Mergentheim, in ber erften Balfte bes 16. 3abrb., † Gal: 1597 ober anfangs 1598, mahricheinlich ju Schmäbifch. Sall, gehort ju ber tuchtigften Deiftern ber fubbeutichen - Renaiffance. Bie fein Geburtsjahr und feine Eltern, fo find auch feine Lehr- und Banberjahre ganglich im Dunteln Wir wiffen nur, bag er Burger in Schw. Sall murbe und bort breimal pro heirathet war. Bon feinen Berfen ift feit ber erften Bufammenftellung (bei Bintterlin, Die Grabbentmale Bergog Chriftoph's u. f. w. in der Geftidens ber fonigl. Biffentl. Bibliothet gu Stuttgart gur vierten Gacularfeier ber Gben Rarls-Universität ju Tubingen, 1877, S. 41, Anm. 3) noch eine weitere An-zahl entdedt worden; sicher aber ift die Liste derselben noch weit nicht ftanbig. Reben ben Arbeiten, welche G. ungefahr von 1555 an fur abelig Samilien in verichiebenen Gegenben Burttembergs fertigte, tommen vorwoll weife die Auftrage in Betracht, welche er bon warttembergifchen Farften, :be eigentlich in beren Dienft gu treten, übernahm und in ber freien Reich ftabt Sall ausführte. Bergog Chriftoph übertrug ibm ben Genbftein teret Mutter, Sabina von Baiern († 1564), für ben Chor ber Stiftstreche gu It bingen; für Bergog Ludwig's Mutter und Bormunderin, Anna Maria Do Brandenburg-Unsbach, machte er die Allianzwappentafel über dem Sauptportal bes alten Schloffes in Stuttgart (1570) und ben Altar in ber Capelle besleiben Schloffes mit 12 je auf einen Glaubensartitel binweifenben Relieftafeln in Stein (um 1578); fur Ludwig felbit Die 11 Wandstandbilber ber murttembergifchen Grafen im Chor ber Stiftstirche (1574 bis gegen 1586). Mufterbem ind mehrere Arbeiten Schlor's fur bas von Bergog Ludwig erbaute Reue Luftbans (1580-98) und beffen Umgebung aus ben Acten ermittelt, aber nicht mehr erhalten oder wenigstens noch nicht aufgefunden. Bu feinen ichonften Berten gehort bas in hobenlohischem Auftrag geschaffene Freigrabmal bes bei ber Bochzeit bon Bergog Lubwig im Turnier verwundeten und am 16. Ropbr. 1575 verftorbenen Grafen Albrecht von Sobenlobe in ber Stiftslirche au Stuttgart (1577). Schlor's Geftalten find immer flott geftellt ober gut gelegt und manchmal recht ted ausgehauen; im Bierbeiwert entwidelt er viel Phantafie und Geldmod; er reprafentirt fur jene Beit mit feinen Berten in Burttembera mehr ben frantischen Runftcharafter neben feinen fcmabischen Benoffen 3of. Schmid in Urach. 3at. Boller in Schw .- Smund und Leonhard Baumbauer in Enbingen.

Bgl. Alemm, Barttemb. Baumeister und Bildhauer bis ums Jahr 1750 in den Barttemb. Bierteljahrshesten für Landesgeschichte, Jahrg. 1882 (auch bes. gedruckt). Wintterlin.

Schlogberger: Julius Gugen G., Projeffor ber Chemie in Tubingen. murbe am 31. Dai 1819 in Stuttgart geboren. Schon als Student veröffentlichte er bie von ber medicinischen Facultät in Tubingen gefronte Breisschrift: "Bergleichenbe chemische Untersuchungen fiber bas Fleisch verschiebener Thiere"; mit 21 3abren wird er bafelbft jum Dr. med. et chir. promobirt und belleibet in ben Jahren 1841-42 Die Stelle eines Affiftengargtes am Ratharinenhofpital in Stuttgart. Diefer Beit verbantt eine wichtige Arbeit über ben Barngries in ben Bellini'ichen Rohren, ein Beitrag jur Lehre bon ben demifden und phyfiologifd bathologifden Borgangen im Sarnipftem ber Reugeborenen, ihre Enttebung, Die erfte von gablreichen Abhandlungen, welche in bem Archiv für phistologifche Beilfunde, fowie in ben Annalen ber Chemie und Pharmacie in ben Sabren 1842-59 von ihm veröffentlicht worben find. Rachbem G. ben Grafen Solm - Doogstraaten auf einer Reife nach Gubfrantreich ale Leibargt begleitet hatte, begab er fich gu feiner weiteren Ausbilbung nach Wien, Baris und Giegen. Der Ginflug Liebig's bestimmte ibn, fich vorzugeweife ber phofiologischen Chemie jugumenden. Mus feiner Giegener Beit fammt eine jufammenfaffenbe Darftellung ber bamaligen Anschauungen "Ueber die Bilbung und die Bedeufung bes Tettes im thierifchen Saushalte, eine hiftorifch = fritifche Stige aus ber neueften chemischen Physiologie und Bathologie" (Arch. 3), fowie eine fritische Darftellung ber Renntniffe bes Rhabarbers, an welche fich eine eingebende analytische Untersuchung, die fammtliche Beftandtheile beffelben umfaft, und eine Erorterung anichließt, über Die Urfache ber Beilfraft bes Rha-3m 3. 1845 geht G. als eifter Affiftent an bas chemische Laboratorium von Gregory in Edinburg. Die Ertenntnig ber Bichtigfeit bes Stidfloffe in ber pflanglichen und thierischen Rabrung veranlagt ibn bier auf Grund gablreicher Analhien eine Antritionsfcala aufguftellen, in welcher er bie wichtigften Rahrungsmittel nach ihrem absoluten Behalt an Rahrstoff ordnet, berechnet aus bem Stidftoffgehalt ber Trodensubstangen, wobei er benjenigen ber Frauenmild gleich 100 fest (Arch. 1846, V, 17). Roch verweilt er einige Beit auf ben Bochfculen bon Utrecht und Berlin und fehrt bann in feine Seimath

gurud, um bis gu feinem Tobe am 9. Juli 1860 als Profeffor ber Chemie in

Tübingen eine erfpiefliche Lehrthätigfeit gu entfalten.

Bon großeren Schriften, welche S. bier verfaßt, find zu nennen: 3m Drientirung in der Frage bon ben Erfahmitteln bes Getreibemehls beionbere in ber Brodbereitung", Stuttgart 1847. Er übernimmt Die gu jener Beit ichwie rige Aufgabe, bas erfte "Lehrbuch ber organifchen Chemie" ju fchreiben (Stuttgart 1850), welches bis au feinem Tobe ffinf Auflagen erlebte. In ben 3abren 1855-57 gab er ben "Erften Berfuch einer allgemeinen und vergleichenden Thierchemie" heraus (1. Bb., Leipzig und Beibelberg, 80). Much liebte er es, wie er es bereits in Giegen gethan, einzelne Capitel ber chemifchen Phufiologie jufammengufaffen und fritifch ju beleuchten, fo: "Die Lehre bon ber Begiehung bes Athmens jur Blutumwandlung, mit befonderer Rudficht auf Die junglie mechanische Respirationstheorie" (Arch. 1845, V, 261); "Ueber ben gegenwärtige Stand unferer Renntnig von ben Giften, welche fich in ben thierifchen Rabrungs mitteln entwideln tonnen" (Raturf. Berf. 1852, Biesbaben) u. f. w. Die meiften feiner fonftigen gabireichen Abhandlungen geboren ebenfalls ber phone logischen Chemie an: "Unalbje bes Dustelfleifche eines Alligatore"; "Heber bie Ratur der hefe"; "Analyje der Milch eines Bods"; "Chemifche Beitrage | Renntnig ber Schwamme" (Ann. 1844); "Ueber bie bangenbe Rraft ba Schmamme nach einem bon ber Ratur gelieferten Experiment"; "Ueber einige aus bem Cafein erhaltene Substangen"; "leber die Zusammenschung ber Fibrins" (Ann. 1846); "Ueber die Bilbung von Bivianit im thierischen Orgenismus, hervorgerufen durch eiferne Ragel in einem Straugenmagen" 1847; "Rreatin ein Beftanbtheil des menfchlichen Mustels" 1848; "Unterf. eines Benenfteine"; "Chemische Unterf, bes erweichten Rinberichabele" 1849; \_lebe Die phyfiologische Birfung analog conflituirter Materien" (bes Methyl- und Amplaltohole, fowie ber Balbrian- und Butterfaure im Bergleich jum Arthialtohol bezw. jur Effigfaure) 1850; "Ueber frhftallif. Ralfphosphat in Damröhrenfteinen" 1851; "leber bas Berhalten verschiedener Pflangen speciell := Galglöfungen" 1852; "Gehirn ber Rengeborenen"; "Ueber Die Reaction bil Milch"; "Unterf. ber fogen. hegenmilch" 1853; "hippurfaure in ben band fcuppen bei 3chthpofe"; "Ueber bie Beichaffenheit ber Birnfubftans" 1854, "Bur Renntnig bes Fotuslebens" 1855 u. 1857; "Das Sauerwerden der Dill in ben Milchbrufen" 1855; "Bur Renntnig ber Dufchelfchalen, bes Buffus und ber Chitinfrage"; "leber Rruftalle in ben Dalpighi'ichen Befagen ber Raupen" "Concremente in bem Bojanus'fchen Organ" 1856; "Das Blut ber Ceptalo poden" 1857; "Unalhie ber Galle von Phython tigris": "leber Fibruin und die Substang bes Babeschwammes"; "Menschliche Milch von enormem Bette gehalt"; "Analyse ber Galle bes Welfes" 1858; "Die Galle bes Ranguruh": "Das Fibroin ber Spinnfaben" 1859. Aber auch auf rein chemifchem Gebich find einige intereffante Abhandlungen gu ermabnen; Go ift er ber Entbele eines wichtigen Lofungsmittels fur Geibe; er zeigt, bag eine Lofung von Ride orybulammoniat in abnlicher Beife im Stande ift, Die Geibe aufgulofen, wie man mit Gulfe bes Schweiger'ichen Reagens bie Baumwolle auflofen fam: mahrend aber bas lettere Reagens beibe Stoffe loft, fo wirft bas erften nat auf die Seide. Er ftellt feft, bag bie Cellulofe gwar chemifch unverandert, abn vollig ftructurlos aus der Schweizer'ichen Lofung abgeschieden wird (Ann. 1848). Er ftellt die Rleejaure burch bie Orydation von Alfohol mittele Platinchlers bar (1859) und beweift in Gemeinschaft mit R. Frefenius, bag bie bon Dr pasquier vermuthete Berbindung von Gifen mit Bafferftoff ebenfowenig erifint wie ber Bismuthwafferftoff und ber Schwefelarfenwafferftoff Deurer's In 1844). Endlich ift noch eine Arbeit aus ber theoretischen Chemie ju ermalen

r bie Canstitution ber 3mibe (1853), in welcher er Anschauungen entwidelt, fie Rolbe in abnlicher Weise aufgestellt hat. Lepliu 8.

Schloffer: Friedrich Chriftoph G., Gefchichtschreiber, geboren am Robember 1776 ju Beber im heutigen Großbergogthum Olbenburg, + am September 1861 in Beibelberg. Das Jeverlandchen ftand gu biefer Beit r bem Garften Friedrich August von Anhalt-Berbit, an beffen Borfabren es nabem 100 Jahren (1663) nach bem Musfterben bes alten olbenburgifchen fes auf bem Bege ber Bererbung übergegangen war. Richt gerabe unter wohlthuenoften Berhaltniffen ift ber junge G., bas jungfte unter gwölf Beiftern, berangewachsen. Gein Bater, von Beruf Abvocat, ftarb fruh binmeg, bem er bas beträchtliche Bermogen feiner Frau jum guten Theile vergenbet e. Die Mutter hatte, in ftetem Rampfe mit bem leichtlebigen Dann, ju en berfucht, was zu retten war; im Grunde burchaus tuchtig und begabt, fie, ale nun bie gange Raft ber Ergiebung ber gablreichen Familie auf fie in ihrer berben und harten Urt bes Buten etwas ju viel, fo bag ihr bemter Sohn noch viele Jahre nach ihrem Tobe mit fehr gemischten Empfingen bon biefen Erfahrungen feiner Rnabengeit fprach. Den erften Unterricht It er inbef nicht in Jeber, fondern in einer Dorficule auf bem Lande, wohin eine wohlbeguterte Tante ju fich genommen hatte. G. hat fich in fpaterer biefer paar Jahre feines landlichen Aufenthaltes gerne erinnert und feine haltige Liebe jur Ratur und Ginfamteit barauf gurudgeführt. Rur ju balb feine Reigung mußte er jedoch in feine Baterftadt beimtehren, um bort bie einische Schule", die fogen. "Provingialichule", ju befuchen, wo der Brund einer boberen Musbilbung gelegt wurde, benn trop ber beschrantten Dittel te es bie Mutter möglich, ihren jungften Sohn bem "gelehrten Stande" gu nen, bezw. ihn barauf vorbereiten zu laffen. Gine ungemeffene Reigung zu mblecture aller Urt hatte fich bereits vorbem in ihm entwidelt und nahm ben Jahren und ben entgegentommenden Gelegenheiten gu, ohne feinen Bernau labmen. Dagu gefellten fich noch andere Ginbriide. Gein gandesberr, Fürft (Friedrich Auguft) von Anhalt-Berbft geborte gu benjenigen beutschen ten, bie nicht blog gern Solbaten fpielten, fonbern zugleich in größerem anne Trubben aus aller Berren Lander marben, um fie an die Englander rem Rampfe gegen bie aufgestandenen Colonien in ber neuen Belt ju berben ober ju verfaufen. Der Sammelpuntt biefer recht gemischten Befellichaft ihrer Abreife und oft auch nach ihrer Beimtehr mar bas Stabtchen Jeber. junge G. tam in vielfache und recht nahe Berührung mit ben berichiebenften enten Diefer Art, und es tonnte nicht fehlen, bag er von biefem Bertehr punberbaiften Ginbrude und Unregungen empfing, und bag eine fruhzeitige iterung feines jugendlichen Befichtsfreifes, Die freilich ihre zwei Seiten hatte, Damit berinupite. Geine Schulftubien hat er aber babei nicht bernachläffigt, als noch por ber Abfolvirung bes Gymnafiums feine Mutter ftarb und er einer magigen Erbichaft faft gang auf fich allein angewiesen war, bot er Prafte ant, um etwa Berfaumtes nachzuholen und Spftem in die große e feines Wiffens ju bringen. Oftern 1794 beendigte er feine Comnafial. en und follte er jum Besuche einer Universität übergeben. Daran knupfte fich eich Die Enticheibung eines ju mablenden Lebensberufes. Er entschied fich bas Studium ber Theologie, nicht gerade aus übermaltigenber Begeifterung biefen Stand, fondern weil er glaubte, bag auf diefem Bege feine bebenen Uniprüche an bas Leben fich am ficherften befriedigen liegen. Sober, su einer gelehrten Laufbahn im wortlichen Ginne, find nach feiner Berming bamals und auch noch fpater feine Buniche nicht gegangen.

So tam er benn, taum 17 Jahre alt, Ostern 1794 nach Göttingen, will ständig auf sich selbst angewiesen, von seiner Familie bereits zum größten Ibei losgelöst, jedoch voll Eiser, seinen Durst nach höheren Kenntnissen zu befriedign und von einem "ungeheueren" Begriff von der Wissenschaft beseelt. Seine Er wartungen von Göttingen haben sich steilich zum geringeren Theil ersüllt, aus wenn man seine späteren bez. Aeußerungen nicht allzu ernsthaft nimmt. Sesn namentlich verlor in seinen Augen ungemein, als er ihn auf dem Katsehen wirtsam sah, und im Grunde waren es nur Kästner, Pland, Sichhorn ut Spittler, die vor ihm Enade sanden. Der Theologie ist er treu geblieben und hat sich sogar, als er gegen Ende seiner Studienzeit zusälliger Weise runz längeren Besuch in Arolsen (Fürstenthum Walded) machte, dort aus Erunde eine bestandenen Prüsung unter die Candidaten des Predigeramtes aufnehmen lassen Hestandenen Verüsung unter die Candidaten des Predigeramtes aufnehmen lassen Spergang vorübergehend betheiligt gewesen, bei näherer lieberlegung sedoch bet er gleichwohl von der Festhaltung des Gedantens Abstand genommen.

So tehrt er benn im Herbste 1797, 21 Jahre alt, mit Kenntnissen aller Art bereichert, in seine Heimath zurück. Hier fand er aber nichts was ihn hälte sessen ich bei der seine augenblickliche Lage schildert. So besann er sich nicht, eine sich ihm darbietende Stellung als Hauslehrer bei dem Grasen von Bentindert, der nicht ihm darbietende Stellung als Hauslehrer bei dem Grasen von Bentindert, der feine augenblicklichen 1797). Er tam hier in vornehme Gesellschaft, deren seitenden Mittelpunkt die Gemahlin des Grasen vorstellte. Wenn auch gan ungewohnt, sich auf solchem Boden zu bewegen, wußte S. doch sich zu behaubtmand sand im übrigen Zeit genug, seine philosophischen und historischen Studin sortzuseken. Im Juni 1798 gab er plöglich diese Stellung auf, hat aber

bie Brunbe biefes Schrittes auch fpater nie verrathen.

Run ging er in feine Beimath gurud und verfah einige Monate lang en Pfarrei auf bem Lande; wie zu vermuthen, hat er fich jest unter bie Canbidate feines Seimathlandes aufnehmen laffen. Diefes batte in ber Swiftbengeit bit herrn gewechselt; auf Friedrich August von Berbft mar beffen Schwefter, bi Raiferin Ratharina II. von Rugland, und nach ihrem Tobe ber Raifer Bon gefolgt. In Diefer Beit bielt G. noch an bem icon früher gefagten Plane, nich Rugland ju geben, feft, und ein halber Bufall mar es, ber ibn gwang, ben @ banten endgültig fallen gu laffen : im anderen Falle murbe fein Bebensgang, olle Bahricheinlichfeit gufolge, eine andere Beftalt angenommen haben. ber Dinge fab er fich nun wieder auf die Bahn bes Saustehrerthums jord gewiefen. Er fand in diefer Eigenschaft eine willtommene Unterlunft bei eines fleinen Raufmann in Othmarschen bei Altona, und behielt zugleich Zeit gew ubrig, an ber Bervolltommnung "feiner Studien und feiner Bilbung" weiter arbeiten. S. hat fpater biefe Jahre, vom October 1798 bis Dai 1800, bir wichtigfte Beit feines Lebens" genannt. Als examinirter Zever'icher Canbibu fab er feine Butunft gefichert; in ber Umgebung feines neuen Patrung ging f bewegt und luftig ber, eine Menge ber geriebenften Menfchen gingen que unt ein, er tonnte bon ihnen lernen, ohne bag er feine Gigenart und Gelbftanbiglen ju opjern brauchte. Daneben gewann er ben Bugang in ein angejebenes ou burger Saus, wo er Gelegenheit fant, feinen Blid ju erweitern und mittal intereffante Befanntichaften ju machen. Doch maren es gleichwohl nicht Ib fachen Diefer Art, Die G. bewogen haben, Diefen Jahren Die oben angeftigte Bebeutung für feinen Lebensgang jugufchreiben, fonbern bie Michtung, bit der jest feine Studien nahmen und die Entwidlung, in die fein Weift eintral vertiefte fich in bas Studium des Thucydides, ber Mathematit, ber frangofichen Litteratur, Boltaire's u. I., ber Philosophie Rant's und weiterhin frichte au

delling's. Dan bat in neuerer Beit mit Recht barauf aufmertfam gemacht, ag bas Studinm Boltaire's, fo wiberfpruchsvoll bas flingen mag, auf feine lrt, Beichichte ju ichreiben, und bas Rant's auf feine gefammte Dentweife magebend eingewirft hat. Dazu tam aber noch die Befanntichaft mit ben Schriften er Gebruber Schlegel, welchen, wie er noch in fpateren Jahren nachbrudlich usiprach, er mehr als allen feinen anderen Lehrern" berbantt haben will. Dit nberen Worten, fein Geift erhielt jest, mitten unter einer aum Theil gang entegengesehten Umgebung, die Richtung, die fur ihn in ben beiben folgenben abraebnten bie bestimmende geworben ift. Gine Ergangung bat biefe Stimmung, ie ibn gur Unnaberung an bie fogen, romantifche Schule lentte, burch bie noch n Jahre 1800 erfolgte Berufung nach Frantfurt - ale Saustehrer bei bem ngefehenen und reichen Raufmann Georg v. Meber gefunden, die fur feine Bufunft berhaupt und in jeber Begiehung enticheibend geworben ift. Der Unterricht, velchen S. ben beiden Rinbern feines neuen Patrons gab, trug, feinem eigenften Beien entiprechend, einen ausgesprochen polnbiftorifden Charafter: Raturwiffenhaft wie Bibfit, Chemie und Botanit und bor allem auch Geschichte wechselten nit einander ab. Dan barf wol fagen, ber Unterricht, ben G. feinen Boglingen lenterem Gache mit besonderem Gifer ertheilte, muß als die Burgel feiner pateren, ber Geschichte ausschließlich jugewandten Thatigleit betrachtet werben. In bie Burgel, benn es hat noch langere Zeit gebauert, bis er mit fich baraber n bas Reine tam, in ber Singabe an biefelbe feinen Lebensberuf gu erbliden. Im allerwenigsten hat er die langfte Beit an die Ergreifung ber atabemischen aufbabn gebacht, und boch entsprach bie Birtfamteit bes Lehrens mehr als lles Anbere feinen innerften Reigungen. Als baber feine Stellung im Saufe Deren b. Deber ibm nicht mehr recht behagen wollte und ihm jugleich feine Iufgabe als Erzieher in bem gegebenen Falle beendigt erscheinen burfte, bachte er aran, irgend anderswo eine Untertunft zu fuchen. Es hatte fich ihm Die Auscht eröffnet, in feiner Baterftadt eine Berwendung ale Lehrer am Symnafium u finben, boch trug er junachft gegrundete Bebenten, ob er fich wol in ben feinen Berhaltniffen bafelbft gefallen wurde, nachbem er eine Reihe bon Jahren inburch in ben großen Berhaltniffen Frantfurts, und noch bagu in fo weltmarftaltenber Beit, fich bewegt hatte. Go legte fich ihm ber Bebante nabe, burch me fchriftstellerifche Leiftung Die Aufmertfamteit irgend einer Regierung auf fich u gieben, und auf biefem Bege ift G. Schriftfteller geworben. Buerft ging er aran, Die bem Ariftoteles augeichriebene Schrift de plantis in bas Deutsche au berfeben und gu ertiaren, hatte er fich boch in ber letten Beit viel mit Rircheniftorie, Ariftoteles und ben Scholaftitern beschäftigt. Doch ließ er bie Absicht, iefe feine Urbeit zu veröffentlichen, wieder fallen, batte aber ben Bortheil babon, ah ihm Gurlitt in hamburg, bem er bas bez. Manuscript zugeschickt hatte, eine ollaboratoritelle am Comnafium bafelbft anbot. G. lehnte diefes Anerbieten boch ab, weil er hoffte, in Frantfurt felbft eine ihm genugenbe Stellung gu clangen. Diele hoffnung erfüllte fich aber nicht, und er griff auf bas Mittel, as ibm eine ibm gufagenbe Birtfamteit eröffnen follte, mit erneutem Gifer gurud. lereits Oftern 1807 hatte er die fleine Schrift "Abalard und Dulcin", feine Probearbeit", ericeinen laffen, Die ibm, ohne gerade bedeutend zu fein, bas Lob nes Mannes wie Pland in Gottingen eintrug. Unmittelbar barauf fchritt er er Bearbeitung einer neuen Schrift, bas "Leben bes Theodor de Bega und bes eter Martyr Bermilli", Die 1809 in Beibelberg beraustam. Gie ift von wefentd boberem Berthe, ale die ihr porausgegangene, jum Theil icon aus bem brunde, weil bier hanbichriftliches Material (Briefe Bega's, Calvin's u. f. w.) enucht ift. Alls ein im besonderen Charafteriftisches hiebei erscheint die moralirenbe Tenbeng, ju ber fich G. bei ber Abfaffung biefer Schrift befennt. Er

will das lebende Geschlecht durch ideale Borbilder aus der Geschichte zu einer ebleren Lebensauffassung erheben. Er will die im Streben nach finnlichem Genus versangenen Zeitgenoffen an die Bergangenheit erinnern, wo "die fuße hoffnunt tunstiger Seligfeit fraftig und starf machte, gegenwärtige Leiden zu ertragen und

ungeheuere Arbeit ju übernehmen", u. bgl.

Bebor jedoch biefe Arbeit an bas Licht trat, batte G. Franffurt verlaffen, um (Oftern 1808) in feiner Baterftabt, Die mit bem Beverlandchen in ben Frieden von Tilfit ber Bar Alexander an bas Ronigreich Golland abgetreien hatte, eine Lebrstelle am Symnafium ju übernehmen. Bei Belegenheit ber Reife babin besuchte G. in Raffel ben "Thuchbibes ber Deutschen", Johannes b. Muller wie er ibn in allem Ernfte nannte, ohne an beffen Stellung im Dienfte Jerome's einen Anftand gu nehmen. Spater hat er feine gute Meinung über ibn fotochl in wiffenichaftlicher als perfonlicher Beziehung freilich grandlich geanbert. 3a Beber felbft entwidelte G. gwar als Lehrer einen unermublichen Gifer, aber, wie er boraus befürchtet hatte, er tonnte fich in ben fleinen Berhaltniffen, Die ihn bier umgaben, boch nicht mehr gurecht finben. Go folgte er benn gerne ber Ginlabung feines eblen Freundes in Franffurt, beffen Saus er bor anberthalb Jahren verlaffen hatte, wieber ju ihm gurudgutehren, ohne bag er eine fpecielle Berbindlichfeit auf fich ju nehmen brauchte. Mitten im Binter 1810 trat er bit Reife an, erwarb fich unterwegs in Giegen ben Doctortitel, und fann bereits fiber eine neue Schrift nach, bie mit ber Rirchen- und politifchen Geschichte me fammenbangen und "feine Renntnig ber griechifchen und lateinischen Sprache und ber hiftorifchen Quellen" bezeugen follte. Auch biebei leitete ihn wiebenus ber Bebante an feine Butunft, b. h. fie follte ihm gu "einer beicheibenen Unftellung im inneren Deutschland" ben Beg bahnen. Go ift feine "Gefcichte ber bilberfturmenben Raifer bes oftromifchen Reiches" entftanben. In Franklint angefommen, überraichte ibn bas Anerbieten einer Stellung als Collaborator au Symnafium bafelbit, auf Brund beffen er wochentlich zwoll Stunden gefdicht. lichen Unterricht an ben oberen Claffen übernehmen follte, mas gans feinen Reigungen entsprach. Rebenher arbeitete er an feinen neu beichloffenen Berte, und fand jugleich Beit, einige Recenfionen für Die Jenaer Litteratur-Beitung und bie Beibelberger Jahrbucher ju ichreiben. Bas G. in feiner Gelbitbiographie bon enticheibenden Erlebniffen fur "feine gange Bilbung und feine bollige moralife Benefung" in biefer Beit andeutet, tann ichon wegen ber Ungulanglichfeit feiner beg. Geftanbniffe bier nicht bes naberen verfolgt werben. Auch fein im 3. 1876 veröffentlichter Briefmechfel mit Frau Schmidt in Frantfurt reicht nicht aus und hierüber vollige Rlarbeit zu geben. Gewiß ift nur, daß er in ben poraus-gegangenen Jahren bittere Erfahrungen inbetreff feines inneren Lebens gemadt haben muß, bie ihn "an allem mabrhaft Menichlichen" zweifeln gemacht batter "Bin ich boch um Beides (b. h. um die Freude am Ginrichten der banelichen Behaglichfeit und am Genug ber theilnehmenden Liebe) in ben ichonen Jehren bes Lebens ichanblich, ja mehr als ichanblich, unerhort betrogen worben, burd meine Schuld und ohne Schuld", fchreibt er. Ueber biefen immer noch verballten hergang und die jest eingetretene Beilung foll nur das Gine bemertt werben. baß G. jeht bier in Frantfurt in ben Rreis ebler Frauen eintrat, mit welden ihn jugleich ein tiefes religiofes Beburinig berinupite, bas eine muftifche Farbung trug und in bas fich S. tief genug verfentte. Das Studium ber Gattlichen Romobie, bas er icon langft begonnen und mit gefteigertem Gifer fortiebte, band mit biefer Richtung feines Geelenlebens eng gufammen.

Ingwischen, 1812, vollendete er seine Schrift fiber die bilberfillermenben Raffer und lentte durch fie die Augen der gelehrten Welt aufs neue auf fich. Er imt burch bieselbe mit Gibbon in Concurreng, bem er, was die Form anlangt, freilich

cht gewachsen war und nicht gewachsen sein wollte, neben dessen weltberühmtem exte das seinige jedoch immerhin auf einen bestimmten Werth Anspruch erben durite.

Durch biefe Schrift hatte G. auch die Aufmertfamteit feines neuen Landesrn. bes Fürft-Brimas R. Ih. v. Dalberg auf fich gelentt. Dalberg unterbm gerabe jeht eine formliche Reorganisation bes boberen Unterrichtsmefens in rem Brogherzogthum auf eine, mas bas Universitätsmefen anlangt, recht eigenmliche Beife, indem er bie brei fachwiffenschaftlichen Racultaten an je brei ichiebene Orte verlegte, bagegen überall neben dem Gymnafium ein "Lyceum" indete, bas ungefähr ber philosophischen Facultat gleichtam. Rach Frantfurt legte er bie medicinische Facultat, und fur bas Lyceum bafelbft ernannte er sum Projeffor ber Beichichte und ber Beichichte ber Philosophie, ohne bag er barum feine Stellung am Symnafium aufzugeben brauchte. G. bat amar Diefelbe Beit ben Antrag erhalten, als Rachfolger Reander's als Projeffor Rirchengeschichte nach Beibelberg ju geben, er lehnte jedoch ab, weil ihn pr ale eine Rudficht in Frantfurt festhielt. Gein Lebramt am Lyceum batte M. Die wichtige Folge, bag es bie Beranlaffung eines feiner Sauptwerte, nlich ber "Beltgeschichte in aufammenhangenber Ergablung" geworben ift. betr. anfangliche beicheibene Entwurf wuche ihm unter ben Sanben gu einer affenden bandereichen Darftellung aus, beren erfter Theil bereits im 3. 1815 rudt ericbien und beren Ausführung ibn bann beinahe fein ganges Leben bind begleitet bat. Dit bem Sturge napoleon's fiel nun freilich auch bas Shergogthum Frantfurt und bas Dalbergifche Lyceum folgte ihm nach. Die eintretende Reftauration entichabigte S. aber burch bas Amt bes Stabtliothetare und beließ ihn zugleich in feiner Stellung am Ghmnafium als rer der Beichichte. Die veranderte Lage der Dinge in Frantfurt, bas jest bes Bunbestages murbe, bot G. noch immer genug bes Angiebenben und regenden; gleichwohl dauerte es nicht lange, so gab er erneuten Anerbietungen außen ber nach. Es hatten fich ihm junachft ernft gemeinte Musfichten nach a als Nachfolger Griefebach's und nach Marburg als Erfahmann für Bachler, fmet: S. batte aber auszuschlagen ober anzunehmen gezaubert; er batte, wie wiederholt und jum lebermaße ausspricht, bon dem Beifte und bem Leben Uniberfitaten nicht eben die befte Borftellung, und hat diefelbe im Grunde langes Leben hindurch, ohne daß er perfonlich eben biel barunter ju leiben abt batte, nicht um Bieles verbeffert. Genug, bem Rufe nach Beibelberg 17) als Rachfolger Wilten's hat er nicht ju miberfteben vermocht; er hatte Beibelberg icon feit mehreren Jahren in naben Begiehungen geftanben, nentlich ju Grenger und Daub, und diefe, nebft Bilten's Empfehlung, haben jugeweife die Berufung burchgefest. Rebft ber Profeffur murbe G. jugleich Direction ber Universitatsbibliothet übertragen, ein Umt, an welchem er aus driebenen Grunden fein befonberes Befallen finden fonnte und bas er etwa Jahre ipater wieber niebergelegt bat.

Die Ueberfiedlung nach heidelberg bildet selbstverständlich einen machtigen schnitt in Schloffer's Leben. Er stand jest in seinem 41. Jahre, erfreute sich er rüstigen Gesundheit und einer Arbeitskraft ohne gleichen. Rachdem die hälfte seines Lebens eine bewegte und wechselvolle gewesen war, durste er jest sagen, daß er, so weit sein Temperament dies gestattete, in den sicheren seingelausen war. Er stand an der Stelle, sur die er am Ende doch berusensten gewesen ist. Sein unvertennbarer Trieb, zu lehren, konnte nun vollste Bestedigung sinden, und andererseits war er in der Lage, seinen senschaftlichen Reigungen ungestört nachzuleben. Aeußerlich genommen, ist zweite hallte seines Lebens ruhig und geräuschlos verlaufen. Störungen,

bie an ihn herantraten ober ihn bedrohten, hat er entichloffen abzuwehren verstanden. Das erste Jahrzehnt über begnugte er sich mit dem nahezu ausschließlichen freundschaftlichen Berlehr mit Daub, Creuzer, Abegg, Hegel; erst im J. 1826, also bereits 50 Jahre alt, hat er sich zur heirath entschlossen, wobei der Ciefluß seiner Frantsurter Freundinnen mitgewirft hat.

Schon borber war er gewohnt, ihm irgendwie empfohlene ober fonft pe Tagende Studirenbe in fein Saus ju gieben, fie regelmäßig gaftlich ju bewirten und gugleich geiftiger Unterhaltung ju murbigen. Geine Borlefungen an br Univerfitat, Die fich junachft befonders auch um Die neuere Gefchichte bewegten, erfreuten fich großen Beifalls und einer gemablten Buharerichaft, wogu bie er ginelle Berfonlichkeit, fowie ber Tenereifer bes Bortragenben gleichviel beigetragen und welchem ber ausgebilbete oftfriefiiche Dialett, ben G. fein Leben lang beile halten hat, feineswegs Eintrag gethan bat. Erft in ben vierziger Jahren im feine Freude an ben Borlefungen abzunehmen an, was jum Theil bamit io fammenhing, bag er fich ber Bahrnehmung nicht entziehen fonnte, bag bie Bill und ihr Lauf überhaupt fich umguwandeln anfing. Reben ber wachjenben Lehrthätigfeit feste er bie litterarifchen Arbeiten unentwegt fort. 3m 3. 1819 m ichien feine noch in Frantfurt begonnene und in Beidelberg vollendete Sont über "Binceng von Beauvais" in zwei Theilen, wovon ber eine bas find und Lehrbuch fur tonigliche Bringen und ihre Lehrer" überfest mittheilt, mab rend ber andere brei Abhandlungen Schloffer's enthält, die fich mit bem Ganet ber Studien in Frantreich in Begiehung auf Sitte und Religion" bis auf Abrit Ludwig IX., mit beffen Beit felbft in Rudficht auf "burgerliche Ordnung, rele gibje und moralifche Bilbung, Unterricht und bibattifche Poefie" und endlich mit B. v. B. und bem Inhalt feiner großeren Berte bes naberen beichaftigm. Diefe Leiftung Schloffer's wurde mit berdientem Beifall aufgenommen und a felbft war bamit offenbar in befonderem Grabe gufrieben. Roch por feiner Ueberfiedelung nach Beibelberg mar ein zweiter Band feiner Beltgefchichte et ichienen, welchem bis 1824 noch mehrere Banbe folgten, Die bann nach langent Unterbrechung erft 1839 wieder fortgefest wurden. Dagegen fallt jo giemlia noch in bas erfte Jahrgebnt ber Beidelberger Beit bie Entftebung bes bebenb famften ober boch folgenreichften Bertes Schloffer's, namlich feiner "Gefchiche bes 18. Jahrhunderts". Wie feine Weltgeschichte ift auch Diefes aus feines Lehrvortragen hervorgegangen, boch hielt er ee fur angezeigt, jum Bwede bet Ausführung beffelben fich grundlich vorzubereiten und archivalifche Studien Baris ju machen, ju gleicher Beit aber in den Bibliotheten und handichriftlichen Schagen ber Beltftadt fur bie Fortfegung feiner Beltgeschichte, begm. bee Rittle alters, Forichungen anzuftellen. Diefer Gebante murbe im 3. 1822 auch aus geführt und G. mar mit ben Ergebniffen feiner beg. Studien boch befriedigt, wie er andrerfeits bie ihm geworbene Forberung feiner Bulliche von Geite ber Beamten in den Archiven und Bibliothelen und Die Aufnahme bei Danners wie Guigot u. a. nicht genug ju ruhmen wußte. Run bielt er fich im Stanbe feine genannten Entwürfe auszuführen. 3m 3. 1823 bereits veröffentlichte er in amei Banbeben bie Gefchichte Des 18. Jahrhunderts. Diefe erfte Bearbritung muß bon ben fpateren mefentlich unterschieben werben, fie berhalt fich ju ihnen wie ein Entwurf jur Ausführung. Und was die Sauptfache, mas bas Charel teriftische ber zweiten und folgenden Ausgaben ift, Die umfaffenbe Berbinbung bet Gefchichte ber Litteratur und Biffenschaft mit der politischen Geldichte, fehlt bier noch fo gut wie gang. Doch icon in ben nachften Jahren (1826-84) hat G. an einem großen Beifpiele, nämlich ber "Uniberfalfiftorifchen Ueberficht ber Beichichte ber alten Welt und ihrer Cultur" (6 Banbe), Diefe Berbinburg in weiteftem Ginne verwirflicht, und es fehlt bis auf ben beutigen Zag nicht

an Stimmen, Die theils biefes Wert au ben werthvollften unter allen feinen Merten, theils bie litterargeschichtlichen Abschnitte fur bie gebiegeneren erflaren. 3m übrigen ift nicht zu übersehen, bag ein besonderer Bug feiner Art, Geschichte au fcreiben, icon jest fich beutlich mahrnehmen lagt, nämlich bie fubjective Behandlungsmeife ber Denfchen und Thatfachen, Die freilich jumal in Der fpateren Ansaabe ber Welchichte bes 18. Nahrhunderte erft recht ausgebildet ericheint. Bleichgertig mit biefem Werte fallt (1830) bie Granbung bes "Archive filr Beidichte und Literatur", wogu er fich mit Brecht verbunden und in welchem er felbft einige nicht unbebeutende Abhandlungen, wie 3. B. fiber "Dante", aber bie "Frau Roland" und fiber "Napoleon und feine neueften Tabler und Lobrebner" geliefert hat. Dagu tam eine Reihe bon Recensionen in ben Beibelberger Jahrbuchern, Die ibn in manche litterarifche Febbe verwidelten und in welchen er - wie auch in feinen Borreben - feinen abweichenben Standpuntt fiber bie neuere fritische biftorische Richtung nicht verhehlt. Es foll bier nur furg angebeutet werben, bag G. in feiner miffenschaftlichen Urt und Dethobe eben ein Sohn bes 18. Jahrhunberts geblieben ift und in ben Umichwung ber biftorifden Forfdung, fowohl mas bas Mittelalter als bie neuere Beit anlangt,

fich nicht recht ju finden mußte.

3m 3. 1826 bat er auch in ben "Beitgenoffen" bie befannte, Die erfte Balite feines Lebens umfaffenbe Autobiographie ericheinen laffen, Die jeder aufmertfam lefen foll, ber fich ein Urtheil fiber biefen Dann geftatten will. Roch im Berlauf ber gwanziger Jahre icheint indeg eine Art Umichwung in feinen allgemeinen Anschauungen eingetreten gu fein. Satte er in ben eiften Sabren feines Beibelberger Aufenthalts wenig mit G. Bog, bagegen, wie angebentet, febr intim mit Creuger und Daub, weiterbin mit ben Gebrubern Boifferee perfebrt, fo naberte er fich julest wieber Bog, wie bas fein "Rachruf an Bog bei beffen Tobe am 20. Darg 1826" (f. Georg Beber's Feftichrift fiber G. ben biftorifer) unzweiselhaft bezeugt. Barum bieje Grabrebe aber nicht wirllich gehalten worden ift, barfiber bat uns bisher niemand aufgetlart. Die officielle underflanbige Bolitit ber Reftaurationszeit und anbererfeits die Rudwirfungen ber Julirevolution icheinen indeß G. in feiner contemplativen Genugfamteit in etwas geftort und bie jur Berrichaft gelangte Orthoboxie ibn aus feiner religiolen Berfenfung aufgewedt ju haben. 3m 3. 1834 erfchien ber erfte Band ber umgearbeiteten Gefchichte bes 18. Jahrhunderts, Die er im Jahre 1848 mit bem 7. Banbe vollenbet hat. Das Wert in biefer Beftalt verrath allerdings einen Urbeber, ber fich ben Beitgenoffen als ein ftrenger Richter gegenüberftellt und jur Beichwichtigung ber herrichenden Ungufriedenheit in Deutschland gewiß nichts beigetragen hat, jo ausbrudlich er uns auch versichert, bag er nur für bie Wiffenschaft und nicht für bas Leben schreiben wolle, eine Absicht, Die fpatere Lobredner indeg, trot feiner Berficherung, in bas Begentheil vertehrt baben. Bugeben muß man unter allen Umftanben, bag bas Wert auf die öffentliche Meinung, namentlich bes beutschen Mittelftanbes, einen tiefen Ginfluß ausgenbt hat und bag bie Popularitat, die in machfenbem Dage bem Urheber beffelben guffel, auf ben politischen und fittenrichterlichen Charafter bes Bertes aum auten Theile gurudgeführt werben muß. "Abel" und "Bfaffen" fanden in ibm ben icariften Cenfor, und trog ber perfonlichen bornehmen Saltung bes Mannet, muß ihm ein entichieben bemotratischer Grundzug feines Wefens und feines gefchichtlichen Standpunttes querfannt werben. Diefer mar in ihm fo marbig, daß er ihn gu der befannten groben Meugerung gegennber bem Freiheren D. Stein, ber gewiß einige Dubend bemofratifcher Unwalte aufwog, geffihrt bat. Das in Frage ftebende umgearbeitete Sauptwert hat bann noch nehvere Auflagen erlebt, Die jedoch feineswegs bloge Wiberholungen ber fritheren

maren und bis 1815 fortgeffihrt murben. Den wiffenschaftlichen Berth beffelber anlangend, fo icheint tein Zweifel zu befteben, bag die litterargeichichtlichen Theil entichieben ben Borgug bor ber Darftellung ber politischen Gefchichte verbiene und diefe fiberbauern werden. Auch dem fann man guftimmen, wenn gefor worben ift, bag G. für die fociale Seite ber Geschichte ein marmeres Intere bezeugt, als fur die politische. Bas die "diplomatische" Behandlung ber 6 fchichte anlangt, wie fie Rante fo meifterhaft eingeführt bat, fo bilbet fie tro feiner Barifer Forichungen in feiner Beife einen hervorragenben Charafteren feines Bertes, und endlich bie Form beffelben betreffenb, fo bat G. felbft fte wiederholt jo geringicania über eine folche Unforderung geaußert, baf Riemanl weiter mit ihm ine Bericht barüber geben wird; bag er aber ben nachhaltigm Erfolg feiner Schriften burch biefe grunbfahliche Bleichgultigfeit gegen Die Fern empfindlich beeintrachtigt bat, ift beutzutage fur Riemanden mehr ein 66 heimniß. In fachlicher Begiehung foll noch mit einem Borte ber Art wi Beife gedacht werben, mit welcher G. Napoleon behandelt hat. Dabei fommen bie berichiedenen Theile bes großen Wertes und aber auch die icon ermabnt altere Abhanblung aus bem 3. 1830 in Betracht. Dan bat gegen ibn ofin ben Bormurf erhoben, bag er ben Dann bon Corfica gegen feine Bewohnhei gu milbe beurtheile, und hat biefen Umftand auf bie allerbings naben Be giebungen gurfidgeführt, in welche er von Beibelberg aus im Berlaufe ber 3abn jur Ronigin Sortenfe, jur Großbergogin Stephanie und auch ju bem fpateur Raifer Rapoleon III. getreten ift. Jener Borwurf ericeint in ber That nicht gang unbegründet, mas an biefer Stelle freilich nicht bes naberen nachgewiem werben fann. In ben letten Jahrzehnten feines lebens ift G. aber auch ju gleich wieber gur Universalgeschichte gurfidgefehrt. Er ließ in ben 3abren 1889 und 1841 zwei weitere Bande feiner Beltgeschichte, welche bas 16. 3abrhunden umfaßten, ericheinen und gefiattete jugleich, daß fein Schuler, Dr. Rriegt aut Frantfurt, auf Grund feiner vorausgegangenen großeren Berte bie betannt "Weltgeschichte fur bas beutsche Bolt" bearbeitete, bei welchem Unternehmer S. felbit bie brei Jahrhunderte, Die er in feiner Beltgeschichte noch nicht beat beitet hatte, namlich bas 15., 16. und 17. Jahrhundert hinzugefügt hat. Die Unternehmen wurde im 3. 1857 mit bem 19. Bande vollendet und erfrente fic einer ungewöhnlichen aunftigen Aufnahme. Die ichon bemabrte Boltsthumlich teit Schloffer's fab fich burch biefen Erfolg glangend beftatigt. Er ift ja abre haupt berjenige unter ben beutschen Siftorifern von Fach, ber, etwa b. Les ausgenommen, als ber lette die Belt- ober Universalbiftorie im großen Stile behandelt bat, wenn man ihn auch nicht als Schoper berfelben betrachten ber Der tosmopolitifche Bug feiner Ratur bat ben Sohn bes 18. Jahrhunberts ge wiß auch am eheften biergu befähigt; bas nationale Moment bagegen war in ihm niemals fo machtig und tonangebend, daß er bas erfte Bort batte films tonnen; bamit foll aber burchaus nicht gejagt fein, bag er gegen bie Ghre und bie Bufunft feiner Ration unempfindlich gewesen fei. Wiffenichaftlich gewogen. ift feine Darftellung ber Beltgeschichte, wie fie feit 1815-41 in einer Reil bon Banben erichienen ift, gur Beit allerbings entwerthet, weil er ber embet feimenben Richtung in ber Behandlung ber alten wie ber mittleren Weldichte allzuwenig gefolgt ift; als Dann ber popularen Beltgeichichte wird er fo gut wie der Berfaffer der Geschichte bes 18. Jahrhunderts feine Stellung is be ftimmten Rreifen noch lange behaupten. Im J. 1855 veröffentlichte S eine Schrift über feinen Lieblingebichter Dante, Die aber nur eine Bufammenftellung einzelner fruber entftanbener Muffage über ibn bilbet. Gein Leben bauerte inbef lange genug, fo bag er noch eine 4. Auflage feines popularften großen Berte. beranftalten und fie (1860) mit einer bochft charafteriftifchen Borrebe beileiter

konnte. Am 28. September 1861, in seinem 85. Lebensjahre, hat er seine Mugen für immer geschlossen, die deutsche Nation hat ihn aufrichtig betrauert; das Geschlecht, das er politisch mit erwedt und erzogen, hatte seinen Lehrer nicht schon vergessen. Man hat auch lange Zeit von einer "Heidelberger Schule" gesprochen, deren Meister S. gewesen sei. Streng genommen darf man aber nur Gervinus und Häusser dazu rechnen, deren einer, im Talent ihm bei weitem überlegen, ihm dis siber das Grab hinaus getreu geblieben ist, der andere, ohne sich ihm zu entstemden, ist doch allmählich eine andere Bahn gewandelt, die ihn von seinem Lehrer abgesährt hat.

S. ift ohne Rachtommen zu hinterlassen geschieden; von seinem litterarischen Rachlasse hat niemals etwas verlautet, wenn wir seinen bereits erwähnten höchst lehrreichen Brieswechsel mit Frau Schmidt in Franksurt davon abziehen. Seine Berebrer und Landsleute haben ihm erst vor wenig Jahren in seiner Baterstadt

ein Dentmal gejett.

S. die Feftschrift von G. Weber zum Jahre 1876: Friedrich Chriftoph Schloffer, der hiftoriter. Leipzig 1876. — Gervinus, F. Chr. Schloffer, ein Retrolog (1861). — Briefe über diesen Retrolog. Chemnig 1862 (anonym, an Loebell). — B. Erdmannsdörffer, F. Chr. Schloffer, Gedächtnißrede u. f. w. Heidelberg 1876. — Hahm und Dilthey in den Preußischen Jahrbüchern 1862 und 1874. — H. v. Schbel's hiftorische Zeitschrift, 8. Bd. — Ottotat Lorenz, F. Chr. Schloffer. Wien 1878. — Franz Rühl in "Rord und Süd" 1880, Junihest. — "Im neuen Reich" 1875, S. 376, 661.

Schloffer: Friedrich Philipp G., Philosoph und evangelischer Theo-Loge, Sobn bon Philipp Cafimir S., wurde ju St. Boar am 16. September 1701 geboren. Rachbem er ju Marburg, Giegen, Jena und Wittenberg ftubirt, murbe er 1725 an legtgenannter Univerfitat Abjunct bei ber philosophischen Facultat und war ber erfle, ber in Bittenberg bie Bolff'iche Philosophie bocirte. 1729 nahm er einen Ruf als Rector nach Clausthal an und murbe endlich 1731 Baftor an ber neugegrundeten lutherischen Gemeinde in Caffel, wo er am 17. Rovember 1742 gestorben ift. - Geine Schriften bienen meift ber Bertheis bigung ber Bolffichen Philosophie. Die wichtigften find: "Commentatio de analysi contingentium infinita et quantum illa cum progressu in infinitum Atheistico differat". Wittebergae 1727; "Meditatio subseciva de aestimatione heraldica notarum in insignibus conspicuarum". Hannoverae 1729; "Senbchreiben . . - barin er bon einigen Borichlagen ben 3bealismum gu bestreiten, Aralich rebet". Sannover 1780, Enblich überfette er mit 3. Jac. Plitt guammen Sorned's "Great Law of consideration" (Abhandlung bon ber lleberlegung, Die ju einem gottfeligen Wandel erforbert wirb). Caffel 1753,

Rad Strieber XIII, 55 ff. Abolf Lint.

Schlosser: Friedrich (Frit) Johann heinrich S., Sohn von hierondmus Peter S., geboren am 30. December 1780 zu Frantsurt a. M., studirte die Rechte, lernte in Jena Goethe und Schiller kennen, wurde 1803 Dr. jur. und Idvocat in Frantsurt, unter dem Fürsten Primas Dalberg Stadt- und Landgerichtsrath, 1812 Oberschul- und Studienrath und Director des großherzogl. Oberums in Frantsurt. Auf dem Wiener Congreß war er einer der Bertreter seiner Baterstadt; in diese zurückgekehrt vertheidigte er energisch die Rechte der Frantsurter katholischen Gemeinde, welcher er sich, 1814 zur römischen Kirche Abergetreten, angeschlossen hatte, in deren Kampf um bürgerliche Gleichberechtigung mit dem protestantischen Senat. Er zog sich darauf aus dem öffentlichen Leben zurück und verdrachte die Winter in Frantsurt, die Sommer aber auf seinem schonen Landsith Stift Reuburg bei heidelberg, wo er und seine Gattin

(geb. bu San, ? 1865) in weitgehenber Baftlichfeit und frei bon jeber confesso nellen Engherzigfeit ("ber Glaubigfte ift auch ber Dulbfamfte" war Schloffer's Bort) mit faft allen Großen in Litteratur, Runft und Biffenicaft berfehrten Dit Goethe, beffen geschäftliche Angelegenheiten in Frantfurt er beforgte, blieb S. bis ju bes Dichters Tobe in engfter Beziehung: er war ein eifriger Mitarbeiter bei ber Abfaffung von "Aus meinem Leben", fur welches Wert er Goethe bas auf Franffurt begugliche Daterial fammelte ober guganglich machte. Rad Boethe's Tobe legte er aus Schriften über und Wegenftanben ber Geinnerung an ben bon ihm hochverehrten Dichter eine umfaffenbe Goethefammlung an welche nach Schloffer's am 22. Januar 1851 erfolgten Tobe an bas fatholifde Seminar ju Daing überging. In einem bochft freundschaftlichen Berbaltmi ftand er auch gu bem Freiheren b. Stein, mit bem er 1819 bei Grundung ber Befellichaft für altere beutiche Beichichtstunde gemeinschaftlich wirfte; bem Inftanbefommen bes Unternehmens ber Monum, Germ. hat er viele Beit und Sobeit gewibmet. G. ift auch als Schriftfteller berborgetreten; außer Ueber fehungen und fleineren Schriften meift religiofen Inhaltes ift ein großeres Wert m erwähnen: "Die Rirche in ihren Liebern burch alle Jahrhunderte" (1852 von in Bittwe berausgegeben, mit Borwort von Beba Beber, zweite mit ben Originaltexten berfebene Ausgabe 1863); ebenfalls nach feinem Tobe erichien "Aus bem Rachlaffe", herausgeg, von Sophie Schloffer, 4 Bbe., 1856-59 (1. Manber fruchte; 2. Gebichte; 3. Legenden; 4. Profaifche Schriften).

Bgl. Zur Charatteristit des . . . Dr. jur. F. J. H. Schloffer (o. D. u. J.). — Böhmer's Lebensschilderung Schloffer's dei Jaussen, Bohmer's Leben und kleine Schriften III, 478 s. — Berh, Leben des Frh. vom Steiz, Bd. V. — Henden, Gallerie berühmter Franksurter (Franksurt 1861). — Frese, Goethe-Briefe aus Frih Schlosser's Rachlaß (Stuttgart 1877). — Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer, 2 Arlage (Stuttgart 1878).

Schloffer: Buftan G., lutherifcher Theologe, + ale Beiftlicher bee even gelifchen Bereins für innere Miffion au Frantfurt a. M. am 1. Rannar 1890. war geboren am 31. Januar 1826 ju hungen im Großbergogthum Geffen, wo fein Bater Dr. Friedrich Gottlob G, Die Stelle eines Solms - Braunfele'iden Rammerrathe betleibete. Dit 15 Jahren fam er in bas Comnafium au Darmftabt, mit 18 Jahren gur Sochichule in Giegen, wo er 1843-17 bem Stubinn der Theologie oblag. Obwohl die Mehrzahl ber theologischen Profefforen bet freifinnigen Richtung bulbigte, zeigte G. ichon frube ein entichiebenes Interife an bem Intherifchen Befenntniffe. Bon 1847-48 befuchte er bas Brebiger feminar in Friedberg, bon wo aus er lebhaften Untheil an ben Bewegungen jenes fillrmifchen Jahres nahm, bas er fpater in dem Buche: "Die Repolution bon 1848" (Gutereloh, Bertelsmann, 1883) an ber Sand feiner eigenen Grlebniffe beschrieben hat. 3m Gerbft 1848 übernahm er die Leitung eines Anabeninstituts in Darmstadt. Schon bamals trat er fur bie Sache ber Juneren Diffion ein, ber er fich fpater vollig widmen follte, inbem er mit gleichgefinnten jungern Freunden die von Wichern auf bem Bittenberger Rirchentage gegebenen Anregungen gut forbern fuchte. In biefem Ginne wirtte er bei ber Grundung bes Rettungshaufes ju Sahnlein, fowie bes Darmftabter Diatoniffenbaufes mit. Bur Bertretung bes confervativen Standpuntts in Staat und Rirche murben bamals bie "firchlich - politifchen Blatter" (feit 1850) ins Beben gerufen, beren Redaction meift in Schloffer's Sanden lag. 3m 3. 1852 trat er in bie feelforgerliche Thatigfeit ein, indem er jum eiften Bermalter ber neugegrundeten Diafporagemeinde Bensheim ernannt wurde. Geine Brebigtgabe lentte bie Blide bes Grafen Ludwig von Erbach - Schonbach auf ibn, ber ibn 1854 gum

ofcaplan in Schonberg und 1864 jum Pfarrer in Reichenbach beforberte. In ieler Reit betheiligte fich G. in berborragenber Beife an ben firchlichen Streitigriten , indem er gegen bie bom Rirchenregiment berfretenen unionefreundlichen eftrebungen auftrat und bie vielfach noch rationaliftifch gefärbten Behrbucher efampfte. Ale Rebacteur bes 1855 gegrundeten "Geffifden Rirchenblattes", as er lange Jahre hindurch geleitet bat, fuhrte er einen icharfen Rampf gu funften best lutherifchen Befenntniffes. Er ftand auch ber Ginführung einer bresbuterial- und Sunobalberjaffung lange mit Beforgnift gegenfiber, ohne boch Blieflich mit anbern Gefinnungegenoffen auf Die Geite ber renitenten Lutheaner ju treten. In mehreren Streitschriften behandelte er Die Lage ber evanelifchen Rirde im Großbergogthum Beffen. 1873 berlieg er ben beffifchen eirchendienft, um Bereinsgeiftlicher in Frantfurt ju werben. Bier hatte er borreffliche Gelegenheit, feine in der Stille gefammelten und durch Reisen be-eicherten Erfahrungen auf dem Gebiete der Juneren Mission zu verwerthen. Er ntfaltete in biefer Stellung eine bedeutenbe Arbeitsfraft, indem er theils bie ereite in Frantfurt bestehenden driftlichen Bereine forberte, theile nene Anftalten nit in bas Beben rief. Unter feiner Leitung entftand bie Berberge gur Beimath, 18 Magdalenum, fowie das Borafpl jur vorübergebenden Unterbringung gefallener Rabifien; auch murbe eine Stadtmiffion mit berufemagigen Bflegern burch ihn in anflurt begrundet. Durch Bibelftunden und Bortrage fuchte er driftliche Ertenntnif u berbreiten. Gine großere Angabl feiner Bortrage, in welchen er fibrigens bie ericiebenften Gebiete bes Menichenlebens in bas Licht driftlicher Beltanichauing ju ftellen fuchte, ift im Drude erschienen. In gleichem Geifte wirtte er auch eit 1879 ale herausgeber bes "Chriftlichen Bucherschages" (anfangs gu Franturt, uachmale ju Rarlerube erschienen), sowie feit 1880 als Mitredacteur der Beitfragen bes driftlichen Bolfslebens" (Geilbronn, henninger). Bielfach purbe er auch auswärts gu Gestpredigten und Bortragen begehrt. Geine "Reben m Freien" (6 Befte, erichienen 1881 und 1882 in ber Schriftenniederlage gu Frantiurt, 2. Auff. 1887 bei Dreicher) enthalten muftergultige Broben einer nginellen bolfathumlichen Beredtfamfeit, Die überall an bas Rachftliegende an-Mut vielen Generalverfammlungen und Conferengen bat er ber Fragen ber Inneren Miffion und ber Ergiehung (über bie Fürforge fur bie onfirmirte weibliche Jugend bes Arbeiterftandes, berufemagige Armenpflege, Jagabundennoth, Dagbalenenfache, Pflicht ber Berantwortung ber Eltern in etreff ber Greiebung ihrer Rinder u. f. f.) Referate übernommen, die bon großer achtenutnig Beugnig ablegten. Biele fleinere Auffage erichienen in Blattern on conferbatiber liechlicher und politischer Galtung, wie Rreugzeitung, Reichsote, Intherifche Rirchenzeitung, conferbatibe Monatefchrift. In ben lehten Tagen Jahres 1889 ertrantte er an ber Influenga und murbe bereits am Reujahrsage 1890 abgernien. Seine umfaffende Thatigleit auf bem Gebiete bes pratchen Chriftenthums, fowie die unbedingte Ueberzeugungstreue und Mannhaftigit murben auch bon folden anerfannt, Die in firchenpolitifchen ober bogmatifchen ragen einen anbern Standpuntt einnahmen.

Bgl. die Schrift feines Freundes und Mitftreiters Chr. 2B. Stromberger, Bufiad Schloffer, Mittheilungen fiber beffen Leben und Wirfen, Rarlsruhe 1890, worin auch die Arbeiten Schloffer's faft vollftandig verzeichnet find.

Dechent,
Schlosser: hieronhmus Peter S., Sohn des kaiserlichen Rathes und
Schöffen Dr. Grasmus Karl S., geb. am 4. März 1735 in Franksurt a. M., Abbocat daselbst, 1777 Rathsherr, 1786 und 1789 jüngerer Bürgermeister, 1792
Schöff, f am 11. Sept. 1797. Schon in der Jugend war er mit Goethe beaunt, dem er neben seinem jüngeren Bruder Johann Georg (vgl. unten) als

544 Echloffer.

Mufter in den höberen Studien und ale vielverfprechend fur Staat und Rinde porgehalten murbe. Aus ber Befanntichaft erwuchs tron bes Unterfchiebes ber Jahre eine warme Freundichaft, als Goethe fich ale Abbocat in ber Baterfiab niebergelaffen hatte und fich bes rathenben und belfenben Umganges ber beiben S., feiner Collegen, erfreute. G. war nach Goethe "ein grundlicher und eleganin Rechtsgelehrter", ein Dann von vielem Biffen und reichem humor, ein geife reicher Belegenheitsbichter in lateinischer Sprache; feine Poematia ericienen 1775 im Drud. Bon ihm ift ein Bortrat erhalten, welches Goethe bor 1775 ge geichnet hat; ein weiteres Dentmal ihres beiberfeitigen Berhaltniffes find bie 1774 an S. gerichteten Berje: "Du, bem die Dufen von ben Actenfidden" n. S. war ein fleifiger Sammler von Frantofurtenfien, welche Goethe bei feine Schilberung ber Baterftabt in "Aus meinem Leben" vielfach ale Duelle benuple. Bei ber Bittme Schloffer's wohnte ber Dichter bei feinem 1814 erfolgten Be fuche in Frantfurt. - Ueber Schloffer's alteren Sobn Frie bal. oben; bir jungere, Chriftian, geb. 1782, eine franthafte, überfpannte Ratur, ftubirte in Jena Medicin und verfehrte bort viel mit Goethe, trat 1812 in Rom jum Ratholicismus über, murbe 1817 von Stein bei beffen Arbeiten fur bas 310fammentreten ber weftfälifchen Provinzialftanbe berwendet, fam 1818 but Altenftein als Symnafiglbirector nach Robleng, gab 1819 bie Stelle auf und ftarb 1829 in Rom.

Bgl. Frese, Goethebriese aus Fris Schlosser's Nachlaß (Stuttgart 1877).

— Goethe, Aus meinem Leben. — Perts, Leben des Frh. vom Stein, Bb. V.
R. Jung.

Schloffer: Johann Bubmig S. I. (Theologe), eines Bredigere Sohn, geb. St. Boar a. Rh. ben 11. October 1702. Rach Beendigung feiner Schulftubin in Marburg besuchte er feit 1717 die Univerfitat Gießen und erwarb fich mabren feines gehnjährigen Aufenthalts bafelbit bie grundlichften Renntniffe affer Bweise theologischer Biffenschaft, einschließlich ber griechischen und orientalischen Sprachen. Rachdem er im 3. 1729 eine Reife über Samburg nach Solland gu weitem allgemeiner Ausbildung gurudgelegt batte, erlangte er 1780 in Giegen ben Magiftergrad und nahm noch in bemfelben Jahre eine Bocation als Brebiger in ber Reuftadt Sannober an. 3m 3. 1783 wurde er jum Diaconus an ber St. Catharinen-Rirche in Samburg und im 3. 1739 jum Sauptpaftor berfelben Rirche ermahlt. Als hochgelehrter Theologe, als einbringlicher Rangelredner Die als tuchtiger prattifcher Seelforger, ingleichen ale Berfaffer vieler populater Andachtsbucher, wirtte er allgemein geliebt und verehrt bis an feinen frahgeitigen Tob, ben 7. April 1754. - Je rafcher bas liebevolle Andenfen an einen treuen bem politischen Treiben fernftebenden, gemuthvollen Beiftlichen verlifcht, fo bat logar fein Rame gar balb ju ben berichollenen gebort, befto pflichtmagiger er fcheint es, ihm bie ehrenden Worte zeitgenöffischer Autoritaten nachgurufen. Der befannte Senior Baftor Goege nannte S. wegen feiner Belehrfamfeit und prab tifchen Tuchtigleit: "eine Bierbe bes Samburgifchen Minifterii". Und ber gewiß auf gang anderem Standpuntte ftebende Sengtor Buntber charafterifirte in feiner Bilbergallerie Samb, Danner bes 18. Jahrhunderts ben berewigten G. fut und bundig: "gelehrt, fanft, praftifch, acht apofiolifcher Redner boll Geill und Rraft.

S. Samb. Schriftstellerlegiton Bb. 6 S. 565 ff, und die S. 569 rititen Quellen, Benete,

Schloffer: Johann Georg S., Bruber von hieronymus Beter S., wurde am 9. December 1739 zu Frankfurt a. M. geboren. Er absolvirte bas Eppnafium seiner Baterstadt, bessen einseitig classischen Unterricht bei trodenen Pebanten er selbst später mit harten Worten verbammt hat. Die Mathematis

lieb ihm bis jum 20, Lebensighr fremb; bis jur felben Reit burfte er ju Saule our Schulbficher jur Sand nehmen, nur im Berborgenen tonnte er mit ber generen Litteratur burch bie Lecture von Gottiched's Schaubuhne Rublung gevinnen. Bon fruh an bestimmt, Abvocat in feiner Baterstabt ju werben, ftubirte r in Biegen bei Boepfner, in Jena bei Gellfeld bie Rechte und befchlog bas Studium 1762 in Altori burch die Bromotion; feine Differtation behandelte die Bormunbichaft nach bem Rechte feiner Baterftabt. Rurg barauf murbe er 216pocat in Frantfurt. Diefe Thatigfeit voll fleinlicher Beichafte befriedigte feinen nach Goethe "ftrebenben und bas Allgemeine fuchenben Beift" nicht; er folgte 1766 mit Freuden einer Berufung bes Pringen Friedrich Gugen bon Burttemberg als beffen Beheimfecretar und Leiter ber Ergiehung feiner Rinber nach Treptow a. b. R. Auf ber Reife borthin besuchte G. Goethe in Leipzig. Bebn Jahre alter als ber jugenbliche Dichter mar er biefem in jeder Sinficht überlegen, boch tam er feinem Landsmann und beffen litterarischen Reigungen in fo reundlicher Beife entgegen, daß von ba ab eine fefte Freundschaft Die beiben Landeleute trok bes Unterichiebes bes Lebensalters, bes Charafters und ber Be-Brebungen verband. Auch bon Treptow aus blieb C. mit Goethe in Berbindung; ie wechselten Briefe in mehreren Sprachen, Goethe ruhmte, wie viel er ber Beltfenntnig und ber "ernften, eblen Dentweife" Schloffer's bamale verbantte. In Treptow entstanden Schloffer's erfte litterarifche Arbeiten, Die aber erft fpater im Drud ericbienen: poetische lleberfetjungen aus ber 3lias und aus Blato, fowie der Anti - Pope (in englischer Sprache) gegen Bope's unbefriedigenbe Lehre bon ber menichlichen Gludfeligfeit in feinem Berfuch fiber ben Menichen. 1769 berließ S. Treptow, um wieber in Frantfurt feine abvocatorische Thatigleit pufaunehmen, empfand aber balb wieber bie alte Abneigung gegen biefen Beruf, b bag er fich mit großerem Gifer litterarifchen Arbeiten wibmete. 1771 ericbien ein Ratechismus ber Sittenlehre fur bas Landvolf, welcher wegen angeblich gu geringen driftlichen Behaltes mehrfach Anftog erregte, aber, von bervorragenben Mannern mit boller Anerkennung begrugt, eine gange Reihe bon Ausgaben erble und ber Borganger vieler abnlicher Schriften geworben ift. Dit Derd und Boepiner rebigirte bann G. Die Frantfurter Belehrten Angeigen, an benen auch Goethe mitarbeitete, bamals College Schloffer's als Abvocat und von bemelben in feiner amtlichen Thatigfeit ftart beeinflußt. Beibe Abvocaten traten jegenüber ber Frantfurter Geiftlichfeit energisch für die Unzeigen ein, als biefelben 1773 von bem Samburger Baftor Goege megen einer absprechenden Rritit feiner Betrachtungen fiber bas Leben Jeju und in anderen Fallen bei ben ftabtischen Beborben verflagt wurden. Bu ben gemeinsamen litterarischen und geschäftlichen Beftrebungen, welche S. mit Goethe verfnupften, traten jest auch bie Bande ber Berwandtichaft. S. bewarb fich um die Sand von Goethe's Schwefter Cornelia (geb. am 7. Decbr. 1750), Die Berbindung wurde am 1. Robember 1773 vollzogen, als S. mit bem Titel eines Marfgr. Bab. Sof- und Regierungsrathes in ben Dienft bes Martgrafen Rarl Friedrich von Baben, eines ber berborragenbfien Bertreter bes "aufgeflarten Defpotismus" (f. A. D. B. XV, 241), eingetreten war. Ungufriedenheit mit feiner Thatigfeit als Abbocat und ber Banfc nach einem ausgebehnteren Birfungsfreife, ber ihm auch wiffenschaftliche Arbeit berftatte, hatte ihn gu ber Beranderung in ber Stellung veranlaßt. Rach lurger Thatigleit in Rarleruhe ward G. Oberamtmann ber Martgrafichaft Bochberg mit bem Wohnsit in Emmendingen; nach Goethe war es Schlosser's ichrosse Rechtlichfeit, Die ibn am Gige ber Regierung unbequem ericheinen lieg und feine Berfetung nach Emmendingen beranlagte. In feinem felbftandigen Umt und bem eigenen beim fühlte fich G. bollig gludlich. Richt fo bie Gattin: fie war S. nicht aus Liebe gefolgt, fie empfand zwar für feinen Charatter und feinen

Berth als Dann bie größte Achtung, ftanb aber feinen miffenichaftlichen Arbeiten fremd gegenüber; fie fühlte fich in bem fleinen Landflabteben bereinfamt. mabrend fie in Frantfurt an eine geiftig anregende Befelligfeit gewohnt mar, und empfand ichmerglich bie Trennung von dem geliebten Bruber; bagu tralen forperliche Leiben, welche ihr bie letten Lebensjahre verbitterten. Allmablic wurde bas Berhaltnig Cornelia's ju G. berglicher; ihr fruber Tob am 8, 3umi 1777 war ein ichwerer Schlag für S., wie für Goethe, Leng und Die anderen Freunde bes Schloffer'ichen Saufes. Am 24. September 1778 fahrte & ale ameite Gattin Johanna Fahlmer beim (geb. 16. Juni 1744, † 31. October 1821), eine nahe Bermanbte ber beiben Jacobi; in einem tief empfundenen Brid voll wehmuthiger Erinnerung an bie fruh verftorbene Schwefter begrufte Goethe fe ale bie Nachfolgerin Cornelia's. Reben ber amtlichen Thatigleit entfaltete & in Emmendingen eine überaus vielseitige littergrifche; bier entstanden eine gonze Reihe bon philojophifchen, moralifchen, politifchen Auffagen, meift in Beitichriften veröffentlicht; ber Anti-Bope murbe beutich herausgegeben, mehrere philosophifch und bramatische Werte bes Alterthums fibericht und eifrig Dathematit getrieben. Daneben pflegte G. einen regen Bertehr mit ben Freunden in ber Schweig. Baben und Elfaß, wie Labater, Die Jacobi, Leng, Pfeffel, Lerje, Salzmann, Rielin u. a. 1775 mar Goethe allein, 1778 mit Rarl August in En menbingen. Aus Schloffer's mehr politifcher Thatigfeit ift feine Theilnahme an ber bamafigen Bewegung in ber Befeggebung hervorzuheben. Coon 1778 hatte er in Radfict auf Carmer's preugifches Gefehmert einen Borichlag gur Berbefferung bes beutiden burgerlichen Rechtes ohne Abichaffung bes Römischen Corpus juris berbffentlicht, worin er fich ale Borlaufer ber hiftorifchen Rechtsichule zeigt; 1783 folgte er einem Rufe Jofeph's II. nach Bien gur Theilnahme an Ronferengen fiber eine Befegberbefferung in ben ofterreichifchen Staaten, überall Begiehungen amtlicher und litterarischer Art mit hervorragenben Mannern anlnupfend. In bemfelben Jahre trat er als eifriges Mitglied bem Illuminaten - Orben bei, um gegen bie Beinbe ber Aufflarung und ben Delpotismus ju ftreiten. Gein amtliches Birten fand zwar die volle Anerfennung der Regierung : er murbe Chef des oberlam difchen Bergwefens, forgte für Errichtung bon Fabriten und war in jeber Beife bemubt, feinen Begirt gu beben; boch fehlte es nicht an Spannungen mit ber Regierung, Die ihren Brund in Schloffer's ftrengem Rechtefinne auch nach oben hatten, wenngleich ber Ffürft ihm fiets gewogen blieb. 1787 bat er befibalb um eine Stelle, "an ber er nicht reben burfte, bis man ibn fragte", und murbe ale Beb. Bojrath nach Rarlsruhe berfett, wo er, querft am Beb. Staatsardin und bann beim Landescollegium beschäftigt, eine vielfeitige Thatigfeit in allen Regierungegeichaften entfaltete. 1790 murbe er Director bes Bofgerichtes und ale Birtl. Beb. Rath Mitglied bes geheimen Rathes. Gin nach feiner Unficht nicht ju rechtfertigender Gingriff bes Martgrafen in bas Borgeben bes Sofgerichtes gegen einen tiefverschuldeten Grafen beranlagte S. jur Ginreichung feines Gntlaffungegefuches; 1794 ichied er unter voller Anertennung feines Rarften und ju tiefem Bebauern bes Landes aus dem marfgraflichen Dienfte aus, bem er über zwei Jahrgebnte als einer ber bervorragenoften Beamten angebort batte. Die lehten Jahre im Guben berbrachte er in ftetem Bertehr mit ben litterarifden Beruhmtheiten feiner Beit: mit 3. B. Jacobi, bem er eine Projeffur in Freiburg berichafft hatte, mit Lavater, ben er mehrmals in ber Schweig befuchte, mit Boethe in Beibelberg mabrend ber Belagerung von Mains - bier faben fich Die beiben Schmager jum letten Dal, Goethe's Darftellung von einem beiberfeitigen Digbehagen wird burch feine eigenen Briefe widerlegt -, mit Grit Stolberg, mit B. Forfter in Daing, beffen Schwarmerei fur Die Repolution &

urchaus verbammte. Bon feinen Schriften aus biefer Beit feien ermannt : Tenocrates ober fiber die Abgaben" (1784) gegen Schlettwein's physiotratifches Spftem, Die Bolemit gegen Die Berliner Monatsichrift, Die ibn als Glaubigen aglioffro's verbachtigt batte, bie nach Sugo und Savigny febr beachtenswerthe ritit an Svareg' Entwurf eines preugischen Befegbuches (1789); G. mar fruber ur Mitarbeit an bemfelben aufgeforbert worben, hatte aber aus perfonlichen und achlichen Grunden abgelehnt. G. beabsichtigte wegen ber Rriegsunruhen im Sabweften fich in eine norbbeutiche Stadt gurudgaugieben und bort nur ben Mufen und ber Erziehung feines Sohnes ju leben. Rach langerem Aufenthalt n Unsbach 1796 mabite er Gutin, ben Bohnort bon Frig Stolberg, Bog. eines Schwiegerfohns Ricolovius und zeitweilig Jacobi's. Sier beichloß er feine driftitellerifche Thatigfeit mit einer Polemit gegen Rant über beffen emigen Frieden und mit der Ueberfegung bon Ariftoteles' Bolitit und Defonomit. Er offte fein Leben nicht in ber erfehnten Muge gu Gutin enben: ale ibn 1798 eine Baterftabt in ehrenvollfter Beife als Synbicus berief, nahm er bie Stelle in und fiedelte nach Franffurt über, welches, ju jener Beit in feinem Beftand als Reichsftadt allfeitig bedroht, einer tuchtigen ftaatsmannischen Rraft febr beparitia mar. Aber icon am 17. October 1799 murbe G. feiner Baterftabt mitten aus einer umfangreichen und ihn vollbefriedigenden Thatigfeit burch einen olbglichen Tob entriffen. - Bon Schloffer's Schriften find oben nur Die beventenbiten ermabnt: Die lange Reihe berfelben hat fein Entel Nicolobius am Schluffe ber Biographie bes Grogvaters gujammengeftellt; G. felbit veröffentlichte eine Sammlung feiner Heinen Schriften in 6 Theilen 1779-93. Sie umfaffen bie Gebiete ber Bolitit, Rechtswiffenschaft, Moral, Bhilosophie, Theologie, Geschichte und auch einige Dichtungen. Sie find heute fo gut wie ver-fcollen; fie wurzeln in ihrer Zeit und beren besonderen Anschauungen; ber Entel urtheilt barüber gutreffend: "G., genahrt mit bem Marte bes claffifchen Alterthums, ftellte in feinen Schriften, beinahe ftets mit Begiehung auf practifche Birtfamteit, Die fruchtbarften Bahrheiten aus bem Gebiete ber Politit, Geschichte, Moral und Philosophie mit Freimuthigfeit und Beredfamteit bar. Der gegenpartigen Beit ift er als Schriftfteller entfremdet. Wenn er auch, wie Burte, n feinem beiligen Gifer in manches Parabore gerieth, fo verfündigte er gleichpohl mit Muth, Feuer und Rraft viele Wahrheiten, Die heutzutage febr verfannt werben und bennoch bem Beitalter bochft bienlich find." - Aus erfter Che hatte S. zwei Tochter: Luife, welche fich 1795 mit G. S. L. Nicolovius (f. A. D. B. XXIII, 635) vermählte und 1811 ftarb, und Julie, † 1793; aus zweiter Che eine Tochter Benriette, 1809 mit D. Safencleber bermählt, und einen Gohn Ebuard, ber 1807 ale preußischer Militarargt ftarb. -

Bgl. A. Nicolovius, Joh. Georg Schlosser's Leben und litterarisches Wirlen (Bonn 1844). — Heyden, Gallerie berühmter Franksurter (Franksurt 1861). — Goethe, Aus meinem Leben. — Dechent, Goethejahrbuch X, über Schlosser's Betheiligung an den Franksurter Gelehrten Anzeigen. — Stolzel, C. G. Svarez (Berlin 1885), über Schlosser's Stellung zum preußischen Gesehwerf. — Erdmannsdörffer, Polit. Korrespond. Karl Friedricks v. Baden, Bd. 1 (Heidelberg 1888), über Schlosser's Thätigkeit in badischen Diensten. — Ferner über Cornelia Goethe: Dünger, Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit (Stuttgart u. Tüb. 1852). — Geiger, Briese Goethe's an Cornelia, Goethejahrbuch VII. — Suphan, Zwei Briese Cornelia's, ebenda IX. und Weinhold, Aus Lenz' Nachlaß, ebenda X. — Ileber Johanna Fahlmer: Urlichs, Briese von Goethe an Johanna Fahlmer (Leipzig 1875).

Schloffer: Johann Ludwig G. II., Theologe, bes Borigen Sobn, ge boren in Samburg am 18. October 1738, ftubirte Theologie und murbe 1760 Candibat bes geiftlichen Dinifterii bafelbft. Bermuthlich Die feinem Bater ge widmete große Berehrung verschaffte ibm ichon 1766 bas Baftorat in Bergebor einem Lubed-Samburgifchen (jett Samb.) Stabtchen, wofelbft er faft mabrent eines halben Jahrhunderts feines Amtes wartete, fo gut und fo fegensreich als feine Rrafte und Baben reichten. Ale Theologe ber zeitweiligen Aufftarungrichtung zugethan, icheint er in biefer Sinficht eben fein großes Licht gewonder au fein. Schwerlich murbe ihm bie Musgeichnung ju Theil werben, in biefer Balhalla neben feinem Bater ju figuriren, wenn er nicht als Beranlaffer bes in der deutschen Theatergeschichte befannten Priefterftreites über die Gittlichleu ber (bamaligen) beutichen Schaubuhne, fich einen taum beabfichtigten littergrifden Ramen errungen hatte. - Geine jugendliche Reigung filr bie bramatische Runt hatte ihn nämlich icon als Student berführt, einige Luft- und Schaufpiele 1 verfaffen, welche von einfichtelofen Freunden als Manufcript auf Die Aldermann iche Buhne gebracht murben, wobei feine ausbedungene Unonymitat nicht refpectin blieb. Diefe Stude murben benn auch 1767-68 gebrudt veröffentlicht und bon ber Rritit giemlich abfallig beurtheilt, wobei ber Recenjent Belegenheit naba ben gangen geiftlichen Stand ju verhöhnen; biergegen junachft trat ber Genion bes Samburger Minifterii, Baftor Goege, energifch auf, mas G. ju einer Grb gegnung trieb. Da nun auch fein Freund, der Profeffor Rolling, in ben Streit fich mifchte und in trivialer langweiliger Urt gegen Boege fich vernehmen fiet, worauf diese litterarische Gehde immer bestiger pro et contra entbrannte, auch gegen bas von Goeze eingeholte, ihm gunftige Butachten ber theologischen Famb tat zu Bottingen boshafte Sathren ericbienen, fo machte enblich ein Sengtebefehl bum 23. Robember 1769 bem Streite ein Enbe, indem er ben betbeiligten Parteien Stille fchweigen auferlegte. Gine furge Darftellung Diefer feinerzeit Auffeben erregenba Controverje findet man in einem Auffage bes Baftor Dr. Weffden (1851) in ber Beitschrift bes Bereins für Samburg, Beschichte III, 56-78. Auch Proj. Raves Bert "3. Dt. Boege, eine Rettung" (1860) liefert Moterial an Diefer Ange legenheit.

Samb. Schriftftellerlegifon VI, 569-71.

Benefe.

Schloffer: Lubwig Beinrich G., lutherifcher Beiftlicher, geboren am T. September 1668 gu Darmftabt, + am 8. Auguft 1723 gu Frantfurt am Dain. Er entftammte einem Theologengeschlecht. Schon fein Grofbater hatte im Rirchenbienfte gestanden und fein Bater, Philipp S., war Stadtpfarrer und Confiftorialrath ju Darmitadt gemejen. Rachbem er ben erften Unterricht burd einen Bermandten erhalten, befuchte er bas Babagogium feiner Baterflabt por 1671-80. Durch ben frfthen Berluft bes Batere hatte er eine barte Jugent, beren Berth für feine religios-fittliche Entwidelung er fibrigens felbit nachmals hervorgehoben hat. Gin alterer Stiefbruder, Johann Daniel Arcularius igitam 30. Darg 1650 gu Darmftabt, † am 31. December 1710 gu Franffort), war bamals Profeffor in Giegen (querft Lebrer ber Logit und Metaphofit, bann ber Theologie) und nahm fich bes ftrebfamen Junglings in berglicher Biebe in als er 1680 bie bortige Bochichule bezog. Außer Arcularius barte S. and hannelen, ber einer ber erften Begner Spener's war. Der lutherifden Recht glanbigleit, welche biefe feine Lehrer vertraten, ift er immer tren geblieben. 3-3. 1686 fiebelten beibe Brilber nach Frantfurt über, ber altere, min mie at Bater ihrer Mutter Boegen, bas Genoriat im lutherifchen Bredigerminiftetion ju belleiben, ber ifingere, um feine Britiung bafelbft ju befteben, wahrend ein billit Bruber Philipp Cafimir G. eine philosophifche Profesjur in Gieben Abemann

ig Beinrich G. erhielt 1687 nach abgelegtem Examen einen Ruf an bas gogium ju Darmftabt, an bem er 9 Jahre lang als Schulmann thatig Gr wurde 1692 jum Conrector ernannt; boch traten ihm auf Diefer philoben Laufbahn mehrmals Schwierigfeiten entgegen, Die vermuthlich mit ber una feines Brubers in Frantjurt zusammenhingen. Arcularius trat nämlich egenfat ju feinem Borganger Spener gegen ben Bietismus auf und wurde bon bem Landgrafen Ernft Lubwig bon Seffen, ber biefer Bewegung gun mar, wegen einer Bredigt, die fich auf die Giegener Berhaltniffe bezog, 1694 beim Franffurter Rathe vertlagt. Unter Diefen Umftanben mußte nen Rui nach Frantfurt als Praeceptor primarius (ober secundae classis) Symnafium mit Freuden begrugen, um fo mehr als auch ber Bruber in n um bie gleiche Beit berfett murbe. Um 9. Juni 1696 trat er bas neue an, bas er jeboch balb mit einem Rirchenamt vertaufchen follte. Denn Rary 1697 erhielt er nach gehaltener Bahlpredigt bie burch ben Tob bes rere Johannes (nicht Johann Friedrich) Start erledigte Stelle. 218 jungfter icher tam er junachft nach Sachfenhaufen, batte aber noch bie Mittmocheprein ber Barfugerfirche ju halten. Rach neun Jahren erhielt er ein Pfarramt antfurt felbft, wo er langere Beit faft ausschlieflich als Wochenprebiger an ber ifeelirche thatig war, bis er 1719 Sonntagsprediger an St. Catharinen wurde. 3. August 1723 verschied er infolge eines Schlagfluffes nach furgem Leiben. Banbel war ohne Tabel, und in Treue der Geelforge, wie im Ernste gegen mb andere, bat er ben pietiftifchen Beiftlichen nicht nachgeftanben. Die Bfarrer Selig gehaltene Leichenrebe nebft bem beigefügten Lebenslauf bilbet auptquelle für die Darftellungen feines Lebens in ber bymnologischen Litte-Sein Berhalten auf bem Rrantenlager wurde mehrfach (Febberfen, Rachn bon bem Leben und Ende gutgefinnter Menichen III, 96, Salle 1780) baulicher Beife verwerthet. Bon breigehn Rinbern überlebten ibn acht, ter ein Gobn, der bie gleichen Bornamen fuhrte und nach bes Baters Tobe er in Frantfurt murbe († am 29. Dai 1752). Bon G. rubren 42 reli-Lieber ber, bon benen nur einige befannt geworben find. Schon in einer Ircularius beforgten Ausgabe ber Praxis Pietatis von Erfiger (1693) finden nehrere berfelben, fo bas Lieb: "Jefus nimmt bie Gunber an - brum fo d nicht vergagen", bas unter vier Befangen gleichen Unfange bas altefte b vielfach an bas beliebtere von Erdmeifter erinnert. 3m 3. 1700 gab Ibft ein Anbachtebuch beraus, "Das Gott - geheiligte Bet-Rammerlein" ph. Bauer (2. Aufl. 1706), welches fieben Abtheilungen enthalt. In bem ngbuchlein", bas an letter Stelle fteht, finben fich einige feiner eigenen te. Bon ben fibrigen Theilen biefes "Andachtsbuches", welches bie Pfalmen, rtechismen Luther's u. f. f. enthalt, burfte nur bas erfte, bas "Saus- und nbfichlein auf allerlei Bufalle gerichtet", theilweife von ihm felbft berruhren. lief er bas lieb : "Dab Acht auf mich in aller Roth" (fiber feinen Bahl-Jerem. 18, 19) befonbere für Die Bemeinbe bruden. Geine theologifche ing ergiebt fich am beften aus ber Borrebe gu ben beiben Jubelpredigten, 1717 beim Reformationsjubilaum hielt (bei Joh. Phil, Undrege ern). Er wandte bier fich nicht nur gegen bie romifche Rirche und die furzweg mengefaßten Atheiften und Synfretiften, fonbern auch gegen "bie Leute, Die bie feinsten und gewiffenhaftesten wollten beißen unter ben Chriften, und n fich boch in allen Studen ab von der öffentlichen Berfammlung ber ben Gemeinde, halten fich ju feiner Rirche und Communion, befennen fich er im romifden Reiche ftatthabenben Religion u. f. f. (vgl. auch G. 86)". auch junachft bie Separatiften, wie ben Unhang bes 1690 verftorbenen tac. Schly (f. A. D. B.) babei im Auge, gegen bie auch Arcularius

fcharf borgegangen war, fo lagt fich boch auf feine enticbiebene Stellungnab gegen bas Conventitelmefen überhaupt baraus ichliegen. Gelegentlich bes gro "Chriftenbrandes" in Frantfurt (1719) gab er, wie einige andere Amtebrat eine Brandpredigt beraus und fligte außer zwei Brandpredigten verflorber Theologen auch ein langeres Bug- und Brandlied bingu, bas er fur bie bur bas Tener geangfleten Freunde in folder Roth abgefaßt batte: "Ergarnter Co lag Dich erbitten". Die Bredigten Schloffer's maren forgfältig ausgearbeitet, n er es benn ausbrudlich als Bewiffenspflicht bes Beiftlichen bezeichnet, fich au auf bie geringfte Amtshandlung porzubereiten. Gine besonbere Saminlung w ibm abgefafter Lieder ericbien bei feinen Lebgeiten zweimal und wurde ne feinem Tobe bon feinem gleichnamigen Sohne unter bem Titel, ben fie bei be zweiten Erfcheinen erhalten hatte, "Stilles Lob Bottes im geiftlichen Bion" vermehrter Auflage 1724 (bei Anbreae) herausgegeben. Sier findet fich u bas befanntefte Lieb Schloffer's, bas er wohl im Blid auf Die große Angel feiner eigenen Rinder verfaßt hat: "Sorge boch fur meine Rinder" (oft ir thumlich feinem Reffen Joh. Lubwig G. in Samburg, + am 7. April 1754 jugefdrieben, bas Baffionelieb: "Betrubter Bang, ben jeht mein Jejus mallet bas fich in einigen Frantfurter Befangblichern findet, und bas Bfingftlied : Gble Beift im himmels Throne".

Bgl. außer ben hymnologischen Werten Strieder, heffische Gelehrtengo schichte. Bur genaueren Feststellung einiger bier und ba unrichtig angegebener Daten wurden die Acten bes Frantsurter Bredigerministeriums benutzt.

Schlosser: Philipp Casimir S., geboren zu Darmstadt am 19. October 1658, besuchte das Pädagogium seiner Baterstadt, 1675 die Universität Geideberg, 1676 Gießen, wo er 1678 Magister wurde. Er war dann Erzieher der Söhne Landgraf Ludwig VI. 1686 ernannte ihn die Regentin Elisabeth Derethea zum Prosesson der Logit und Metaphysik in Gießen. 1695 wurde er sit drei anderen Collegen dimittirt, weil er die theologische Facultät berschieden Irrthsmer beschuldigt hatte, ohne einen ausreichenden Beweis erbringen zu könnn (vgl. E. F. Neudauer in Hessisches Heb-Opser 5. Stück, S. 507 und 1180. Gießen 1734). 1696 solgte er einem Ruse nach St. Goar als Prediger zu Inspector der lutherischen Kirchen und Schulen in der Niedergrafschaft Kapuelnbogen. 1706 endlich vertauschte er diese Stelle mit dem Amte eines Superintendenten und Consistorialraths in Marburg, wo er am 1. Juli 1712 pestorben ist.

Bgl. Bernhard Dubfing, Progressus funebris in obitum Phil Case Schlosseri, Marburg 1712. — Strieber XIII, 47 H.

Aboli Lint.

Schlotheim: Ernst Friedrich Freiherr v. S., Oberhofmaricall und Wirkl. Geheimer Rath in Gotha, bekannt durch seine vortrefflichen polaontelogischen Schriften, ist am 2. April 1764 auf dem Schlotheimischen Schlotzele Almenhausen in Thüringen geboren und am 28. März 1832 in Gotha gestorin-Derselbe besuchte zuerst auf der Universität Göttingen juridische Gollegien und hörte dann in Freiberg naturwiffenschaftliche und montanistische Gollegien und hörte dann in Freiberg naturwiffenschaftliche und montanistische Borlesungen Nach Beendigung der Studien trat S. in die juridische Lausbahn ein, nute 1793 erst Beisiger, dann 1805 dirigirender Rath und endlich 1817 Profiberates Kammercollegiums in Gotha, welche Stellung er die 1828 inne homen. Neben seinem amtlichen Dienste beschäftigte sich S. schon frühzeitig mit dem Aussammeln von Bersteinerungen, legte sich eine Sammlung an und such nach dem Borgange von Walch und Schulze die Lücke in den wissenschaftlichen Pablicationen auszufüllen, welche damals noch in der Kenntnis der Estangenen

fleinerung bestand. Dagu benutte er hauptfächlich bas reiche Material, welches in ben Steintohlenbergwerten Thuringens, namentlich bei Danebach gefunden und aufgesammelt worben war. Schon in Soff's Magagin für gefammte Mineralogie hatte S. eine Befdreibung von biefem Bortommen gegeben und publicirte 1804 ein mit gut ausgeführten Abbilbungen reichlich geschmudtes photopalaontologifches Bert: "Befchreibung mertwürdiger Rrauterabbrude". Er führt barin unter Anderem aus, bag bie meiften biefer Bflangenrefte als Abtommlinge baumartiger Farne ju betrachten feien und jog aus ihnen bie Rolgerung, bag fie einem marmeren Rlima ber Borgeit angehoren mußten. 1813 publicirte G. eine chronologische Ueberficht ber ihm bamals befannten Berfteinerungen, nach ben berichiedenen Formationen geordnet, in welchen fie fich borfinden (Mineral. Tafchenbuch von Leonhard VIII, 3) und wies babei auf bie Wichtigfeit ber Berfleinerungen für bie Beftimmung bes relatiben Alters ber berichiebenen Gefteinichichten bin. Spater berlegte fich G. hauptfachlich auf bas Auffinben und Studium von Thieruberreften. Gin großeres vortreffliches Wert ließ er 1820 unter bem Titel: "Die Betrefactentunde auf ihrem jetigen Standpuntte" mit gabireichen Tafeln ericheinen, bem 1822 und 1823 zwei Rachtrage folgten. Daffelbe tann als grundlegend, namentlich für die Berfteinerungstunde bes Dufcheltalls bezeichnet werden. In ber Ginleitung gibt er eine gute Ueberficht fiber ben bamaligen Stand ber Balaontologie und macht bie fehr richtige Bemertung, daß bie Formen und Rlaffen ber Berfteinerungen bes Thier- und Pflangenreichs immer frembartiger und unbefannter werben, je hoher bas relative Alter ber Gebirgeformation anfteige. Er gibt gwar gu, bag Erbrevolutionen mehriach eingetreten feien, bestreitet aber auf bas bestimmtefte, bag bie in ben verschiebenen Gefteinsichichten vortommenben verschiebenartigen organischen leberrefte ale bie Erzeugniffe ftets fich wiederholender Erbrevolutionen und neuer Schödlungen angefeben werben burften. Die Schöpfung fei nicht gleichsam ein abgethones Gefchaft in einem turgen Beitraum; fie wirte vielmehr ins Unendliche fort und alles Mögliche und nothwendige verandere und bilbe fich nach unberanderlichen Gefeben in den gunftigen Augenbliden um. In Diefen Meugerungen feben wir die Anficht einer allmählichen fortichreitenden Umformung ber organischen Befen bereits beutlich ausgesprochen. Man fann G. in ber That als ben Begrunder einer neuen wiffenschaftlichen Behandlung der Berfteinerungen in Deutichland bezeichnen. Auch fpater mar G. noch vielfach auf palaontologischem Bebiete thatig und lieferte mehrere Abhandlungen im Bergmannifchen Journal, in v. Soff's Magazin für Mineralogie und Leonhard's mineralogischem Tafchenbuche. Seine Sammlung, welche lange Beit hindurch als die beste ihrer Art galt, ging fpater in den Befit ber Berliner Univerfitat über. 218 feine lette Arbeit auf Diefem Gebiete ericien Die Schrift: "Mertwfirdige Berfteinerungen" 1882. Ingwifden war G. auch ju hohen Ehren und Burben emporgeftiegen, wurde sum Oberhofmarichall und wirklichen geheimen Sofrath in Gotha ernannt und war augerdem Mitglied vieler gelehrten Gefellichaften.

Poggendorff, biogr.-litt. Handwb. II, 810. — Zittel, Beitr. 3. Gesch. d. Palaontologie, S. 170.

Schlotheim: Gifelber v. S. (Slatheim, nordwestlich von Ersurt), Mystiter in deutscher Sprache. Im 16. Jahrhundert war Ersurt einer der Ausgangspuntte der Resormation und ein Hauptsit des Humanismus, im 14. Jahrhundert sinden wir in derselben Stadt eine wichtige Stätte mystischer Lehre. Hierhin, wo Edehart in früherer Zeit mit Ersolg gewirft hatte, wo die beste Handschrift seiner Predigten zu Stande kam (Oxforder Ho. vgl. Zeitschrift s. beutsches Alterthum 15,373 ff.), hierhin führt une auch bas Birten und bie litterarifche Thatigfeit eines Gifelber v. G. B., fruber Lefemeifter ber Dami nicaner au Roln, bann gu Erfurt, verfaßte gwilden 1823 und 1387, ca. 1826 eine uns in mehreren Sanbichriften erhaltene beutiche Brebigtenfammlung (Ge-Marungen ber Evangelien und Spifteln), in ber er eigenes und fremdes aneinanber reibte. Es liegen uns in biefem umfangreichen Berte Brebigten beifdie bener mit ber icholaftifch-muftifchen Brebigtweife vertrauter, gelegentlich auch wohl birect an Edebart's Lehre gebilbeter Manner bor, Predigten, Die jum Theil im September 1325 auf bem Provingialcapitel ju Erfurt gehalten worben, in einzelnen aber noch binfichtlich ihrer Berfaffer gu fichten find. Breger bat fic um letteres mit Erfolg bemüht. Derfelbe Gifelber verfagte auch in ben 3alren 1343-1349 für hermann b. Friglar, einen beguterten Baien, ein beile genleben und zwar verfuhr er babei in abnlicher Beife wie bei ber altern Bredigtfammlung, infofern er auch bier eigene Bredigten mit einer Reihe frember bereinigte: diz buch ist zu sammene gelesen üzze vile anderen bucheren und üzze vile predigaten und üzze vile lereren. - daz sind antweder meisterpfaffen oder sint lesemeistere. Dit Ramen genannt werden nur hermann v. Schildig und Berhard v. Sterngaffen. Erft jeht mar burch bie sermopes & sanctis, die in dem alteren Werte noch fehlten, die Sammlung eine moglicht vollständige geworben. Aus ersterem wurden fammtliche Bredigten, bei benne bie Epangelien mit Beiligentagen gufammenfallen, in bas neue berübergenommen. außerbem fligte Gifelber manches bon hermann's b. Friglar eigenen Erlebniffer bingu und auch fonft mag lekterer bie und ba eine Bemertung eingeschaltet ober nachgetragen haben. Befonbers intereffant find bie Schilberungen frember Sitten und Gebrauche, wodurch die Darftellung Leben und Farbe erhalt. Gie tamm bem Sammler burch ben Auftraggeber, ber in Gubeuropa gut befannt war, gu, boch icheint auch Gifelber felbft in ber Welt fich umgefeben gu haben. Da Sauptibema aller Dipftifer, Die Geburt Chrifti in der menfchlichen Grele, with auch in biefen Brebigten vielfach berührt. Breger bat es fich angelegen lein laffen, aus Diefem zweiten Berte Gifelber's birectes Gigenthum gleichfalls ju re mitteln, ohne bag bamit die Frage bereits abgeschloffen mare. Rach einer & tig im Beiligenleben hatte hermann v. Friglar ichon fruber unter bem Titel Die Blume ber Schauung eine turge mpftifche Anthologie gufammenftellen loffen Das Bert galt für verloren, ift aber neuerbings von Breger in einer Ritte berger Sanbichrift wieder aufgefunden morben; leiber ift ber Tert in auger verborbener Beftalt überliefert.

Jum handschriftlichen Predigtwert vgl. J. Haupt, Beiträge zur Litt. der deutschen Mystiter, Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der Laisert. Atademie der Wissenichaften zu Wien 76, 51 ff. (vgl. Germ. 21, 226) und 94, 285 ff. Preger, Geschichte der deutschen Mystit 2, 87 ff. 91 ff. 160 ff. — Strauch im Anz. f. deutsches Alterthum 9, 122 ff. 144 ff. — Zeitschift, deutsches Alterthum 8, 211. — Das heiligenleben hg. von Pfeiser, Deutsche Mystiter 1, 3—258. vgl. S. XIII ff. — Zahrb. f. niederd, Sprifprischung 3, 65 f. — Preger a. a. D. 2, 103 ff. — Zeitschrift ft. deutsche Philologie 19, 487. — Die Blume der Schauung, hg. d. Breger a. a. D. 2, 426 ff. vgl. 1, 321. 2, 89 ff. 205. — Deniste, Arch. f. Litt. und Kirchengesch, des Mittelalters 2, 530 Rote. — Bgl. noch Wadernagel, Alebeutsche Predigten S. 432 f. — Bach, Meister Echart S. 181. — Relle. Die Waldenser S. 47 ff. — Durch diesen Artistel wied der obige (U. D. E. 8, 118 f.) über hermann d. Frihlar berichtigt und ergänzt.

Philipp Straug.

Schlotheim: Rarl Budwig Freiherr b. G., preugifcher Beneral ber Savallerie, geb. am 22. Aug. 1818 ju Uthleben bei Sangerhaufen, trat am 1. Juli 1835 beim 12. Sufarenregiment in ben Dienft, marb am 11. September 1836 Secondlientenant, 1842 Regiments-, 1848 Brigabeadjutant, nahm 1849 als Ablutant ber Refervecaballerie bes 2. Armeecorps ber Rheinarmee am Velbauge gegen bie Aufftanbifden in Baben teil und marb, nachdem er 1853 Rittmeifter eworben war und unter Leitung bes bamaligen Generalftabechefe bes IV. Armeecorps. Dberft Freiheren von Moltte, eine Generalftabanbungereile mitremocht hatte, im October 1855 in ben Generalftab verfest. In Diefem Berbaltniffe trat er in bienftliche Begiehungen gum Pringen Friedrich Rarl bon Breufen, murbe au ben Borbereitungen fur bie Umgeftaltung bes Geeres beranrejogen und bei ber Bermirtlichung berfelben am 12. Dai 1860 jum Sabrer, balb barauf aber jum Commanbeur bes ju errichtenben 2. Barbe-Dragonerregimente ernannt. Mus ben ihm überwiefenen Stammtheilen hatte er balb finen einheitlichen Organismus voll frifchen Lebens und Strebens geichaffen, an beffen Spige er blieb, bis er am 14. December 1865 als Oberft jum Chef es Generalftabes bes 8. Armeecorps ernannt wurde. Dem commandierenden Beneral bes Corps, General Berwarth v. Bittenfeld, ftand er in ber Eigenschaft Ghe' bes Generalstabes jur Seite, als jener im Feldzuge bes Jahres 1866 Die Elbarmee besehligte. Oberft v. S. brachte aus bemfelben ben Orben pour e Merite gurud. Als nach bem Rriege bie großherzoglich beffifchen Truppen ben Rabmen bes preugischen Beeres traten, warb er gum Commandeur ber profibergoglich heffifchen Raballeriebrigabe (25.) ernannt. Er führte Diefe 1870, no fie einen Bestandtheil bes IX. Armeecorps bilbete, nach Franfreich und pobnie mit berfelben ber Schlacht von Gravelotte-Saint Brivat (18. August) fei, marb bann jum Chef bes Beneralftabes ber unter bem Befehl bes Rron-Pringen Albert bon Sachfen neugebilbeten Magsarmee ernannt und machte in Dieer Stellung ben Reft bes Rrieges mit. Beibe Claffen bes Gifernen Rreuges, bas Gugenlaub jum Orden pour le Merite, ber foniglich-fachfifche Beinrichsnden 2. Claffe ze. brachten die Anerfennung jum Ausbrud, welche Schlotheim's Leiftingen in ben Rampien gegen bas beer Mac Mabon's und bei ber Belagerung Paris gefunden hatten. Rach Beendigung bes Krieges befehligte der Gene-cal querft eine Division bes in Frantreich verbliebenen Bejatungsheeres und ann, feit bem 20. Darg 1872, Die 17. (medlenburgifche) Divifion. Am 18. September 1880 jum commandierenben General bes 11. Armeecorps ernannt, tarb er, wenige Tage nachbem bie mit Rudficht auf feine Gefundheit bon Em erbetene Entlaffung bewilligt worben mar, am 7./8. April 1889 in feiner sisherigen Garnifon Raffel. G. war ftreng und fcharf, aber auch gerecht und poblwollend: fein Tabel war rein fachlich und warb nur ausgefprochen wenn nothwendig war; er felbit mar baber bon feinen Untergebenen mabrhaft gefebt - lautet bas Urtheil eines ber letteren in einem im Militair-Bochenlatte ibm gewibmeten Rachrufe.

Militair-Wochenblatt, Berlin 1885, Ar. 68; 1889, Ar. 33. — Allg. Mil.-3tg. Darmst. 1885, Ar. 67, 68; 1889 Ar. 30. B. Poten.

Schlotterbeck: Johann Friedrich S., Dichter, geb. am 7. Juni 1765 in bem württembergischen Schwarzwaldstädtchen Altensteig als Sohn des dortigen Stadtpjarrers, † am 14. Juni 1840 in Obertürkheim, gehörte zu der don der Romantif unberührten älteren schwäbischen Poeten-Schule, als deren haupt Friedrich Haug anzusehen ist. Jur Theologie bestimmt durchlief er die niederen Seminarien und brachte es im Tübinger Stift 1784 zum Magister, wurde aber noch in demselben Jahre "hinausgeworfen". herzog Karl von Württemberg bellte den begabten und lebhaften jungen Mann im Jahre 1788 an den un-

teren Claffen feiner hoben Carleichule ale Lehrer bes Lateinifchen und biriedifchen an. S. entwidelte bort nebenbei foviel Talent als immer fcblagfertien Dichter fur Boj. und Theatergwede, baf ibn nach Aufhebung ber Carleichale im 3. 1794 ber Bergog Lubwig Eugen jum Gof- und Theaterbichter, and Softheaterfecretar ernannte. Mus bem Schulmann entpuppte fich balb ein gan brauchbarer Rangleibeamter, ber als Gerretar in perichiebenen Stuttgarin Collegien verwendet murbe und im Jahre 1817 jum Rangleibirector bei ber Regierung in Ulm, bom Jahre 1820 an mit Gis und Stimme im Collegium, aufrudte. Im Jahre 1828 trat er in ben Rubeftanb. Alle Sofbichter ichuf er eine große Menge von Begrugungen, Gludwunichen, Trauergefangen, ch Theaterbichter Prologe, Epiloge, Feft-Cantaten, Ginlagen in Schaufpiele und Opern, Uebersehungen und bergl. Daneben mar er fur Stuttgart und frater ffir Ulm, aber auch fonft fur Stadt und Land ein beliebter und gefuchter Relegenheitsbichter bei öffentlichen und hauslichen Freuden- und Trauerieften, will guter Laune in heiteren, febr thranenreich in ernften Studen. Bon andere Dichtarten pflegte er als humorift und Satirifer bas gefellige Lieb , Die Fabil, bas Epigramm und bie Ballabe. Er gab ale Brobe ber brei letten Gattungen ein erfles (und einziges) Banbchen unter bem Titel: "Fabeln und Ergablungen nach Phabrus und in eigener Manier" (1790) heraus, wogu ihm Schubart als Borrebe eine geiftreiche Stigge ber beutschen Fabelbichtung ichrieb. Ginn Theil feiner Belegenheitsgebichte, 115 bon 630, wie er fagt, veröffentlichte S. mit ein paar Dugend anderen in der "Sammlung vermischter Gedicht (1825). Gein einft viel gefungenes Lieb "In Mirthills gerfallener Dutte" fteht nur in ber Sammlung bon 1790. Seine Sof-Boeme haben nicht ben bollen Ton und Schwung ber schubartischen, seine Fabeln und Sinngebichte nicht bie gludliche Rurge und ben treffenben Dig ber haugischen; noch weniger balt er in ben Liebern und Ballaben ben Bergleich mit Uhland und feiner Schule aus Dit Gefchid fclug er ein paar Dal in Refruten- und Landmilig-Liebern unter Bermenbung bes ichmäbischen Dialetts ben patriotifch-pollsthumlichen Ton un

Bgl. den Kefrolog in der Schwäb. Aronit Jahrg. 1840 S. 713 l. Wagner, Gesch. d. h. Carlsschule Bd. 2 S. 201 u. ö. — H. Fischer, Alassismus und Romantit in Schwaben zu Ansang unseres Jahrhunderts S. 9. Wintterlin

Schlotthauer: Jojeph G., Siftorienmaler, geb. am 14. Dary 1789 ju Minchen. Gein Bater war Theaterbiener am furfürftlichen Goltheater I Mannheim und 1783 mit bemfelben nach Manchen gefommen; Die Darftigleit feines Gintommens gestattete nicht bei der Bestimmung des fünftigen Beruits feiner vielen Rinder beren Reigungen und Talente abzumagen, fondern mang Die nachfte Belegenheit zu irgend einem Erwerbe zu ergreifen. Go tam es, bas G. ber jungfte von feche Brubern, trop feiner großen Reigung jur Runft bas Schreinerhandwerf erlernen mußte. 218 Lehrling benutte er Die Inraen Freiftunben um fich im nothwendigften Lineal- und Freihandgeichnen gu fiben : fpater genog er ben Unterricht an ber Feiertagsichule, um fich mit gemeinnilbigen Renntniffen, wie Dechanit, Phyfit, Chemie vertraut ju machen und legte fo ben erften Grund gu feinen fpateren weit greifenden Forfchungen. Doch blieb er feiner Saubtneigung gur Dalerei getreu; fie folgte ibm, nachbem G. als Befelle auf die Banberichaft ging, geleitete ibn ins Baterhaus jurud und lief ben Unvergagten endlich bie Mittel und Wege finden, feinem innerlichen Drang Benuge gu leiften. Schon hatte er fich, ein Autobibatt im ftrengften Sinne, jo weit geforbert, um an ber Atabemie bie Brfffung gu befteben und Aufnahms gu finden, ale bie Militarpflicht ihn traf und 1809 in ben Ticoler-Rrieg fibrte. In ber ficheren Buberficht, balb möglichft wieber ber Runft leben w

n trat S. in bas neuerrichtete Corps freiwilliger Jager, in beren Ditte micht ohne Sahrlichfeiten, ben Feldzug beftand und gum Rorporal porrudte. Solbat geichnete S. mahrend bes Rrieges allerlei Blane und Rarten für Benerale und malte in Aquarell ben Tirolern fleine Bilber, Ramensheilige bergleichen, wodurch ber nichts weniger als raube Rrieger febr beliebt ibe. Rach Auflofung bes Schutgencorps mare S. jum Lieutenant abancirt, to bie Liebe gur Runft gewann bie Oberhand; fo bezog er bie unter Langer mende Atabemie, wo trop ber rhetorifchen Form und bem hohlen Bathos b coloriftifch etwas Tuchtiges ju lernen war. Er oblag ber Runft mit er Liebe und Ausbauer, welche biefen bon ben bochften Ibealen befeelten ofter zeitlebens charafterifierten. Als reife Probe feines Ronnens ericbien n 1814 auf ber Ausstellung ber Atabemie ein Rinder-fegnenber Seiland. nn arbeitete G. feiner inneren Beranlagung folgend in ftiller Unberbroffenbeit er an feiner eigenen Musbilbung; gebrudt von Leiben und fchweren Dubfeiten, unter inneren Seelentampfen und forgenbelaftet fur fich und bie ten, malte ber fromme tiefgläubige Mann außer mehreren Bortraits faft chlieflich nur religiofe Gegenftanbe. Es war die Beit, wo Martin Boos, eberg, Bogner, Lindl und "bie Stillen im Lande", im Gegenfage ju bem eren Rationalismus auf eine munberliche Dhiftit berfielen und in ihrer tier Zeichen und Bunder thaten. G. folgte, ebenfo wie Ringseis, Brentano Sailer ale aufmertjamer und reger Beobachter bem fiberrafchenden Treiben, it bas neue Untlopfen ber Beifterwelt begann, bis er alsbalb ermubet und Cornelius in eine gang neue Bahn fünftlerischer Thatigleit gelenft, bem en fpiritiftifchen Rummel ben Ruden wenbete. Gein reines, Lauteres ben ging, wie bei ben alten Meiftern von Siena, auf Innigfeit und Tiefe Musbrude, auf Abel und Bahrheit ber Form und bag ihm biefes nicht und in hobem Brabe gelang, beweisen mehrere Bilber, barunter beiweife ein bornengefronter Chriftustopf (welcher 1819 in ben Befit des vollen Sammlers und Runftichriftftellers Geren von Quandt ju Dresben ngte) und eine abnliche Bieberholung besfelben (Gigenthum ber graflichen ilie Bocci), welche bon Schreiner auf Stein gezeichnet, alsbalb typifch ben Ebenfo bas feierliche Saupt eines "Salbator mundi" und einer in r Uniduld leuchtenden "Mabonna", insbesondere aber bas Bilb einer ligen Familie" - St. Jofeph borlefend an einem Tifche, ihm gegenuber ia mit bem Ausbrude bes anbachtigen Buborens gleichfalls figend; ju ihren n ibielt bas himmlischee Rind mit einem Lammchen - welches in feiner fuchten Schlichtheit und acht beutschen naivetat, in allen Formaten nachbet, im Stich (bon Abrian Schleich), Steinbrud (Schreiner) und Photofie, als Glasbild und Farbendrud vervielfaltigt, eine beinahe unverwuft-Probehaltigfeit bewies und bie größte Popularitat gewann, fo bag es u oft ohne ben Ramen bes Runftlers in die weite Belt ging.

Als im Jahre 1819 Peter Cornelius nach München fam, suchte er tüchtige ilsen, mit welchen er sein großes Werk, die Fresten der Elhptothek, austren gedachte. Sein Ablerauge fand den rechten Mann in S., welcher ihm mehr wurde als die Anderen: der treueste Herzensfreund des großen ters, sein eigentlichster Johannes und seine hülfreich aussuhrende Hand. vergrößerte S. mit seinfühligstem Berständnisse einige Zeichnungen des ters und malte nach den Fardenstägen desselben etliche tleine Bilder in Feldern und Cassetten des Plasond (z. B. den Carton zum "Abend". Runstblatt 1821 S. 275) und warf sich dann mit solcher Energie und taktlichem Ersolge auf die ihm früher ganz fremde Technik der Frestorei, daß Cornelius seine helle Freude darüber äußerte. Im Wetteifer mit

am "Reich bes Neptun", am "Olymp" und der "Unterwelt", wo best im herrlichsten Clair-obscur gemalte Gestalt der Eurydice als eine de lichsten Fresso-Leistungen genannt zu werden verdient. S. hat nach d niß des Grafen Raczynsti — welcher in seiner "Geschichte der neuere (1840, II, 300) Schlotthauer's Antheil an den einzelnen Bildern besonder — "bewiesen, daß Niemand in München besser malte als er; man darf nehmen, daß Alle, die in der Glyptothek malten, ohne selbst den Meirich Heb auszunehmen, aus Schlotthauer's Beispiel nühliche Lehren haben."

Im Jahre 1825 machte G. mit feiner jungen Frau eine Bu nach Oberitalien und ging bann 1830 mit Cornelius nach Rom. 3 1831 murbe G. Profeffor an ber Münchener Atabemie, wo er fich ichlieflich ber Beranbilbung junger Talente wibmete. Er that biefes wirtlich beifpiellofen Singebung als ein acht vaterlicher Freund, bab Schillern die Bege, forgte fur Die Mittel, ben meift bringend Bebur Erifteng gu bereiten, berhalf ihnen burch feine Empfehlung gu Auft ftand ihnen immerbar bei mit Rath und That. Dagu gabite in er Johann Schraudolph, Rarl Bogerl (aus Regensburg, + 1830 ju welchen G. bei feiner Reproduction bes "Bolbein'ichen Todtentanges" 1832) verwendete, bann Thomas Gruggenberger († 1882), Ludwi († 1888), Ulrich Salbreiter, F. G. Lacher (1809-1882), Mar Da Bolgmaier († 1859) u. f. w. Mit den Lettgenannten ging G. 1884 nach Mailand, um im Auftrage bes reichen Frl. Emilie Binder gu Bafel, † 1867 gu München) bas Abendmahl bes Lionardo da copieren. Außerbem wirtte S. auch auf die, ebenfo artiftifchen wie Studien obliegenden jungen Leute, welche unter bem Titel einer d ju ben brei Schilben" (1831-1838) in feuriger Begeifterung gur ber beutschen Borgeit gufammen traten. Dagu gehörten Gr. Bofffabl finnige Erforicher bes Spigbogenftples, ber eble, vielfeitige Braf fin bie Daler Rarl Ballenberger, Ludwig Benter, 3of. Scherer, Die Domenit Quaglio und hermann Reim, ber Bildhauer Lubwig Sd ber Dichter Friedrich Bed (geb. am 20. Juni 1806 ju Cbersberg, + 30. au Minchen) ber eble Gulnig Boifferee und bie beib

Bappenbedel cachierter Borganger mitten auf ber Buhne abget ber fichtbaren Salfte bes barinnen berborgenen Anaben jum gen bes Bublicume in die Couliffen gurudgelaufen mar. Dann jur Reinigung ber Bimmerluft in einfachfter Form, ein Gprigubungs. Spftem gur Bertilgung bes Ungeziefers und bergleichen nrichtungs-Gegenftanbe mehr, barunter auch ein ziemlich complinit einem je nach bem Inhalt fintenben Dedel, in welchem fich imerdar in gleicher Frische erhielt und durch bolligen Abschluß ung ein fogenanntes "Abfteben" bes Getrantes unmöglich mar ne Birthichaften und Saushaltungen bochft erwunichtes, burch on jedoch ziemlich theueres Fahrniß, jo daß es trog den Jahre Proben boch beim erften Modell verblieb. Ungleich wichtiger er fuhrten ihn feine Renntniffe in der Dechanit und Anatomie beilberfahren bei Bertrummungen ber Birbelfaule, wobei G. die vendung brachte. Gin trantes Rind feines Freundes Cornelius, ung bie Mergte verzweifelten, erhielt burch Schlotthauer's Behandlung be Glieber. Der Fall erregte Auffeben, das Butrauen wuchs rte überrafchenbe Ruren; ungablige arme, vermahrlofte und berr wurden durch feine Bandagen, beren Wirtung Gundelrebenten, gefund und hergestellt. G. begrundete, unter ber Affifteng mit dem Corfetten-Fabritanten Ignag Pruner eine vielbefuchte eilanstalt, welche bald an Umfang gewann, bis G. 1844 nach nb fich mit ungetheilter Rraft ber Entauftit guwenbete. Doch fen Mergten, mogu in erfter Reihe Gebeimrath Dr. von Ringene Autorität und ftand mit feinem Biffen bereitwilligft bei. bie er biefes an ben jungen Gadler Sugo Rrieger (geb. 27. Februar burch treffliche Banbagen Schlotthauer's Aufmertfamteit erregt ntionen verftandniginnigft erfaßt hatte. Obicon über bas Alter Schulbilbung binaus, erwarb Rrieger möglichft bie fehlenben irte bie Universitat, warf fich mit Feuereifer auf Chirurgie und chte Bien, Paris, London und Petersburg und eröffnete bann chlotthauer's Principien bafferte orthopabifche Anftalt, welche einen chen Ruf erzielte und nach Krieger's ichon am 5. Dai 1880 m unter ber Leitung bes Geheimraths und Generalftabsargtes um beute noch florirt. (Bgl. fiber Rrieger ben intereffanten Ar-Rugbaum in dem bon R. v. Reinhardftottner u. R. Trautmann "Jahrbuch für Munchener Geschichte" 1889. f.) Bahrend G. in beinahe gang unfreiwilliger, immerhin iber Beife bem orthopabifchen Beilverfahren oblag, war ives Sinniren auf eine neue Daltechnit gerathen. Braftifer tannte er langft bie Schattenfeiten ber Frescoichte nun nach einem neuen Bindemittel gwischen Grund und grath Joh. Nep. von Fuchs hatte bas Wafferglas in Unwengelucht. Die erften Broben machte 1834 Theobor Raufmann, Ibach's, im Reuen Ronigsbau, aber ohne Erfolg; auch G. Gilochte nichts mit biefem wiberftrebenben Material auszurichten, X. Ternbach. Ruchs wendete fich an ben gerade in der Allernalenden Beinrich Beg, aber auch bier miglang ber Berfuch unter bie Farben ju mifchen, welche fich ju Rlumpen bergogen, infel wie Draht unbrauchbar verharteten. Run fuchte Fuchs bei G. Diefer, mehr in ber Chemie ber Farben erfahren, euen Grund nach anderer Dethode; aber bas neue Bindemittel

taugte noch nicht, buntelte und hellte bie Farben gu ungleich. Much ? gedampite Bafferglas blieb unbrauchbar. Run fiel G. barauf, bas burch Bafferglas ju fixiren. Dagegen that nun Fuchs Ginfprache. Doch bie Broben vielversprechend. Buerft murbe bon unparteifcher Sand i bes Baumeifter Gartner versuchsweise ein Ropf gemalt und Ronig babon benachrichtigt. Rach vielen forbernben Experimenten und große niaren Opfern tam G. mittelft einer bon ibm conftruirten Sprige und brebbaren, mit Borften=Burften befetten Cylinder gu einer originellen Methobe. Un Raulbach's altem Atelier (in ber Rabe bes jest abe "Bolggartens") wurden 1845 burch 21. Beffelberg († am 13. Mary 188 farbenprächtige Bfauen gemalt, welche allen mit Fener und Gis, im und Binter über fie verbangten Unbilben wiberftanben, ibr Colorit b und erft beim Abbruch bes berühmten Ateliers fchnobe bemolirt murben. welcher icon langft verzweifelnd am Belingen feiner Brojecte, fich gang abgewendet hatte, fprang ploglich um, als Oberbaurath 2B. Stier von tam und gab bie "Stereochromie" als feine eigene Erfindung aus. bilbete eine lange Rette von Leiben und Opfern fur G., welcher aus Mitteln bie gabllojen Berjuche und Braparate beftritten batte und nu

ben Ruhm babon berlieren follte.

3m Berbfte 1844 wurde G. mit einer (aus Dr. von Schafbauff Louis und Reinich bestehenben) Commission nach Bompeji gesendet jur enben Brufung ber antifen Bandmalerei. G. gewann bie Neberzeugun Die Alten noch ein weiteres und zwar mineralifches Binbemittel in Ann brachten, welches bie ungerftorbare Dauerhaftigfeit ber Farben ergielte; er biefes Arcanum gefunden ju haben, wogu eine verbefferte Bereitung bei grundes und eine völlig neue Bubereitung ber Farben in Angriff gen wurde. Go gelangte er ju neuen Berbefferungen und brachte feine für Band- und Staffeleibilber jur Anwendung und ermöglichte ein welches leuchtenber und lebhafter wirfte ale bas bieberige Fresco; au bamit bie große Unnehmlichfeit verbunden, bag ber Daler nicht mebr naffen Ralt und baburch ju einer beftimmten Tagesarbeit gebunden wa bern die Malerei auf trodenem Brunde, gleichviel ob auf einer Daus Beinwandflache, in beliebigen Abftanben und Paufen erfolgen tonnte. Sorge verschaffte ihm freilich ber Umftanb, bag anfangs manche Farb Bindemittel nicht annahmen ober nach bem Auftrage fich anderten, telten ober verblagten. G. aber ermubete nicht; Die Brobleme reigten nen Dent- und Scharffinn, er experimentirte weiter, bie er gulent jeben ftand überwand. Jeder Maler, welcher mit Schlotthauer's eigenen Pri probeweife hantierte, befannte freudig überrafcht, daß biefe Technit bi genehm fei, weit über ber Delmalerei und bem Fresco ftebe und gang Aben Effecte in Leuchtfraft und Farbenwirfung gemabre. Schlotthauer's Atelin barüber freilich in ein mahres Laboratorium vermanbelt und abnelte ber Rid Aldymiften: Bis an bie hohe Dede hinauf waren alle Banbe mit Rep vertafelt, in welchen ungablige Glafer, Buchen, Rolben und Phioten mabrend auf ben langen Tifchen, in ben berben und Defen alle m Arcana tochten, brobelten und beftillirten. Die ju einem gangen Gap aufftauenben Roften, mogn auch ber Unterhalt eines nicht befonbers at Amanuenfis tam, beftritt unfer muthiger, für feine Entbedungen ju bi ten Entbehrungen und Entfagungen opferbereiter Forfcher, welcher int nur feinen gangen Befit, barunter ein fleines, an ber 3far gelegenes a mit Garten, beräußerte, fondern auch die materielle Gille feiner Be-Anfpruch nahm und aus ben noch ju gewinnenden Refultaten ber

und Forichung emigen Ruhm und golbene Berge verfprach. Un ma biefer Brobleme arbeitete und brutete er fort, wie ein achter als feine Berfetung in ben Rubeftand ibm bie unentbebrlichen Atabemie ju entgiehen brobte, experimentirte er weiter und felbft Monaten feines ploglich fintenben Lebens bachte ber vollig mittele Mann noch an ben Erwerb eines Saufes und ben Bau groß-Der Fluch bes ibealen Autobibatten verfolgte ibn auch auf Rrafte weit Aberfchreitenben chemischen Berfuchen. Bon allen chaften, Fragen und fünftlerischen Unliegen umbrangt, bon weinen verfolgt, notierte er im täglich mehr anwachsenden Trubel oft nichte über feine gelungenen Experimente, bertrauend auf fein mun-, gulett boch auch ichwindendes Gedachtnig; hantierte bann allein f ohne Bage und Dag und verbrauchte Rrafte und Beit, ohne ein & Ergebnig ergielt gu haben. Uebergeugt bag feine weiteren Erfinberen völliger Rofung bon einer internationalen Gefellichaft, fei es , England ober Amerita mit offenen Armen und baarer Sicherheit ng im Großen aufgenommen werben mußten, bictierte er noch auf ett feinem langjährigen Freunde, bem Geheimrath bon Ringseis, ipitel feiner "Mineral-Malerei" als volligen Abichluß feines Werfich ale inftematifches Banges nach feinem Ableben nicht vorgefoll. [In jungfter Beit tauchte abermals eine verbefferte Dalurch ben Chemiter Abolf Reim, welcher auf Schlotthauer's Brinbaute. 3hm gelang nach unfäglichen Schwierigfeiten die Brun-Deutschen Gefellichaft jur Beforberung rationeller Malberfahren" organ berfelben ericheinen bie nun ichon im fiebenten Jahrgang bon Reim zu Munchen redigirten "Technischen Mitteilungen für uch etablirte Reim ein eigenes Laboratorium und eine nach feinem ganifirte Farbenfabrif "gur Berftellung witterungsbeftanbiger Bandeirbarer Staffelei- und Gobelinsgemalbe." | Möglich bag Schlottufcript mit bem, von unbejugten Ganben aufgeraumten Rachlag b verichleudert wurde, wie denn überhaupt Schlotthauer's hinternit einer pietatlofen Saft, Untenntnig und Blanlofigfeit in einer robelt wurde, welche einer völligen Zerftörung gleichtam. Schlotthauer's eigenen Leiftungen als Malex und außer der verzweigten le Bebrer und Infpector ber Atabemie entftanben faft gleichzeitig thopabie und ber Mineralmalerei in feinem nimmermuben Beifte gartige Brobleme, welche zeitweise mit verzehrender Saft in Angriff purben und beren unausbleibliche Lolung wieder Die Mittel gur Forberung und Bollendung ber anderen Erfindungen bieten follte. dft der (bamale noch nicht durch rationelle Uferbauten regulirten) es Sauschen vielfach von ichweren Ueberichwemmungen gefährbet achte S. auf Die Construction einer automatisch-arbeitenden Maschine, t nur feinem Unwefen, fonbern allen Unwohnern bes 3farftromes beren Bergmaffer auf möglichft billige Beife eine bleibenbe Gichermuffe. Alles mit tiefdurchbachter Grundlichkeit beginnend, unterbloje Meffungen über die langs ben Ufern und in ben verschiebenen Rinnfals babinfliegende Bafferfraft; in feinem Rachlag fand fich terhoher Ballen von ftrengwiffenschaftlich gezeichneten Foliobogen, iffern und Meffungen, mit charafteriftisch colorierten Schraffierungen, pur Berfugung ftebenbe Stromfraft barlegten. Darauf fugend coneine Art Glog- und Waffer-Pflug, welcher burch berftellbare Bflug-

butth bie Stromung bes Waffers felbft in Thatigfeit gefest, ein

neues, tieferes Rinnfal gieht, baburch bie Stromfchnelle in bie Mitte berfit, und toftipielige Ujerbauten überfluffig macht. G. arbeitete mit Fenereifer a bem fleinen, mit minutibjefter Corgialt burchgebilbeten Dobell, welches bon Erfinder bann wieber über wichtigeren Dingen beifeite geschoben, bei ber porge nannten Rachlag-Auction als gerbrochenes Rinderfpielzeug bermorfen murbe, wo bei auch die gabllofen Beichnungsbogen mit ben unfiberfebbaren Berechnunger und Mefjungen als "Maculatur" mitgingen! - In feinem Garten erbaute S in richtiger Borausfehung bes allgemein fteigenben Gieberbrauchs einen Relle nach eigener Inbention, ju beffen Ausführung ein einziger holzftof genugte ber Reller ftand je funf Ruft unter und über ber Erbe und mar mit getbeerten Bappenbedel - einem bamale noch felten verwendeten Daterial gebedt; burd Die originell burchgeführte Lufteireulation erzielte G. Die Berftellung eines Runft eifes, welches in biefer Behaufung ben gangen Commer burch mabrte. 5. be ichloß auf fein mit geringem Roftenauswand glangend bemabrtes Spitem ein Batent gu nehmen, fand aber über immer nenen Problemen niemals Beit 16 barauf beguglichen Schritte gu thun, bis bas Bange unausgenfit gerfiel un Unbere aus abnlichen Unternehmungen erfledlichen Rugen jogen. Auch bentilirte S. theilweise die Idee, gute achte Originalarbeiten im Gebiete ber plaftit und ber Malerei durch mechanische Reproduction vervielfältigen gu lafen bamit die Deifterwerte der Runft auch Minderbemittelten, insbesonbere gemen Schulen, Bemeinden und Rirchen, jur bleibenben Anschauung gebracht merbe und baburch jur weiteren Bilbung und Sittigung gereichen follten. Doch ber leitete ihm balb bie Speculation einiger, feine ibealen Anschauungen burchten gender Fabritanten, feine wohlmeinenden Initiativen, fo bag ber fonft auger ordentlich bulbfame und langmuthige Dann mit ungewöhnlicher Energie gegen Die fernere Ausübung fich vermahrte. Diefes ebelmuthige Beftreben, abera gemeinnutig im höheren Ginne ju wirten, zeigte G bei jeder Belegenheit, wohl in ber Atademie, im Atelier, wie im eigenen Beim. Dit ber feine Schulern unermublich empfohlenen Sittenreinheit und Ginfalt bes Gergens gin er felbit ale Dufter boraus; boch und heilig liebte er die Runft und bers icheute unlauteren Duntel. Alles was jur boberen Bilbung, jur mabren Go hebung ber Seele und bes Gemuthes beitragen tonnte, mar ibm willtommer besonders liebte er bie Pflege bes Befanges und ber Dufit, wie er benn felb eine borgligliche Stimme befag und auf einer alten, aus Elfenbein und Gbo holz ungewöhnlich gebauten Danboline feine eigenen Phantafien ubte. Bu feine Schülern gablten bie beiben Schraudolph, Jofeph Anton Fifcher, 3of. Dell maier, ber geniale immer aber arm gebliebene und nie nach Berbienft gemap bigte Balthafar Lempenzeber, ferner Ulrich Galbreiter, Lubwig Moralt, Du Bailer, Jojeph Rrangberger, ber vielgewandte Ludwig Schnigelbaumer, Jolin Frant, Fr. Reigers, Andreas Lochner, Anton und Rifolaus Baur, Rart Bon meifter, Wilhelm Saufchild, Jof. Glag und viele Andere.

Rach dem übereinstimmenden Zeugniß seiner Zeitgenossen anerkannten alle Schlotthauer's Berdienst als Maler und Lehrer und bestätigten die Bielheit seines Wissens, wie die ungetrübte Lauterkeit und Wahrhaftigleit seines Charatters. Er war eine edle Seele, ohne Falsch und Trug von nur zu großer und destalb auch oftmals mißbrauchter Herzensgute. Seine ebenso anspruchslose Cattin welche im seltensten Gintlang ganz zu ihm paßte, starb 76 Jahre alt, am &

Mai 1868, er folgte ihr ichon am 15. Juni 1869.

Bgl. Hermann Marggraff in No. 135 "Allgemeine Zeitung" 1845.— Raczynsti 1840. II. 299 ff. 111. 225 ff. — Ragler 1845. XV, 281 I — E. Förster, Geschichte d. deutschen Kunst 1860. V. 127. — Fr. Pecht. Gesch der Münchener Kunst im XIX. Jahrh. 1889. S. 80. — Carriers in Weste mann's Monatsheiten. 1888. Oftober S. 62. — G. H. v. Schubert, Selbstbiographie 1856, III. 614. — Bericht bes Münchener Kunstvereins für 1869. S. 55. — Beil, 170 "Allgemeine Zeitung" vom 19. Juni 1869. — Münchener "Prophläen" 1869. S. 669 st. — "Histor.-Polit. Blätter" 1889. 104. B. S. 649 st.

Schlottmann: Conftantin G. ward am 7. Darg 1819 in Dinben jeboren, wo fein Bater Beamter ber Regierung mar. Auf bem Symnafium einer Baterftabt porgebilbet bezog er in feinem fiebgebnten Lebensjahre bie Univerfitat Berlin, um Theologie ju ftubieren. Die Fulle ber miffenschaftlichen Unregungen, welche biefe bochichule bot, wirfte nach verschiebenen Seiten anziehend auf ifin, bis fein ernfter und ibeal gerichteter Sinn fich bauernd ber Theologie umenbete. Unter ben theologischen Lehrern mar es besonders Reander, ber bamals auf fo viele Schuler begeifternd wirtte, welcher auch S. fur die Theologie gewann und beffen allgemeinen theologischen Standpuntt auch fur bie Bufunft beeinflufte. - Da G. junadit fich auf bas geiftliche Umt vorbereiten wollte, lo lieft er fich nach beftandener Canbibatenprafung in bas Predigerfeminar gu Bittenberg aufnehmen, auf welchem bamals ein gang bon Reander'schem Beifte erfullter Mann S. 2. Beubner als Director mirfte. Mit bem Gifer und ber Bewiffenhaftigteit, welche ihm ftets eigen waren, ging S. gang in ben vom Bredigerfeminar vorgeschriebenen Thatigfeiten auf und hielt es nicht für gu gering. in einer Rinderbewahranftalt felbit Rinderchen von 3-6 Jahren Die erfien geiftigen Anregungen ju geben. Doch im hintergrunde war ber wiffen-chaftliche Erieb boch machtig geblieben, und als er 1842 nach Berlin jurudgefebrt mar, tonnte es Reander nicht fchwer fallen, ihn fur die atabemifche Laufbahn ju gewinnen. Zwar war er genothigt, fich feinen Unterhalt in Berlin burch Privatstunden ju verdienen; aber fein eiferner Fleif wußte bennoch die wiffenschaftlichen Studien nebenher fo weit gu ibrbern, bag er 1847 fich als Privatborent für alttestamentliche Theologie in Berlin habilitiren fonnte. Als Licentiatenarbeit hatte er ein Beitchen hebraifder Lieber eingereicht, welche felbitgebichtete, ber biblifchen Boefie nachgebilbete, Belehrungsrufe an Israel ertonen ließen, in benen ber anonyme driftliche Brophet Die Abraeliten gu Chrifto rief. Dr Titel lautete: "sirê sachar leis askenazi aser sar libne jisrael" (Lieber ber Morgenrote bon einem beutschen Manne, welche er fang ben Gohnen 3Graels), Berlin 1847 bei R. Grobe. G. bat bem Unterzeichneten gegenüber, als er ihm dies Schriftchen gum Geschent machte, felbft fo bescheiden über diefe Erftlingsarbeit genitheilt, daß wir hier die Mangel berfelben nicht weiter berfolgen wollen. Bebenfalls geigte fie inbeffen eine correcte Sanbhabung bes biblifchen bebraifd. S. behnte alsbann fein Stubium auch über bie verwandten femitischen Dinlette und fogar auf Sanstrit und Bend aus. Letterem Studium entsprang rine Anficht fiber Zrvana akarana, im hiobcommentar G. 88, 144 vorgetragen, monach berfelbe gleich Belitan fei, welche von Spiegel in Beitschr. b. Deutschen morgent. Gefellich. V, 226-228 naberer Berudfichtigung gewürdigt murbe. Er word baburch gut porbereitet fur bie Stelle eines Gefandtichaftspredigers in Conftantinopel, welche ihm nach einiger Beit angeboten werben follte. Bunachft nffen ihn die politifchen Bewegungen bes Jahres 1848 aus feiner Studienmuße. ar veröffentlichte: "Deutsche Bedftimmen von einem Beftfalen, Ernft Morig Arnot jugerignet". Batriotifche Lieber, Die eine fconere Butunft Deutschlands meisngen. - 3m 3. 1850 veröffentlichte G. in ber bon Reander, Muller und Rigid begrundeten Deutschen Beitschr. f. chriftl. Wiffenschaft und driftl. Leben in bem erften Jahrgange Rr. 23 eine Abhandlung fiber eine indifche Barallele

36

angem. bentice Biographie. XXXI.

ber Siobfage, in welcher ber Belb ber Dichtung Haristschanden gang abnlie wie Siob einer Brufung unterworfen wird. Einzelne Berührungen felbft in ben Aus bruden mit bem Prolog im Siob bes alten Teftamente find in ber That au fällig, gleichwol wird neuerbings von Rennern ber indifchen Litteratur ein 3 fammenhang ber Sagen bezweifelt, weil berartige Berhangung bon Brifungeleibe ein ofter in ber inbischen Dichtung vortommendes Motiv fei. Gin großer Unter fchied befteht aber auch jedenfalls barin, bag im Buche Giob porzugeweise gerebet wird bei Haristschandra aber alles fich burch Sandeln ober Leiben bollgiebt. Der auf führliche Commentar fiber Siob, mit ber Johresiahl 1851 erichienen, warb bu S. vor feiner leberfiedlung nach Conftantinopel vollendet. "Angefichts be Sabria" ichrieb er nach p. X bie Borrebe. Dag G. nach bem bamaliga Stande ber Siobertlarung einen brauchbaren und forbernden Beitrag fur bielelb geschrieben hat, ist selbst von Ewald, Jahrbb. d. bibl. Wiffenschaft III, 221—224 IV, 66 ff. anerkannt worden. Auch jest wird man das stoffreiche Wert imme noch nugen tonnen, obwol ber Berfaffer burch feine ermubenbe Beitichweifigle bem Lefer bies nicht gerabe erleichtert. Bu einer ftreng wiffenschaftlichen un hiftorifchen Auffaffung bes Gegenftanbes bat es aber G. trot aller Belebriomie in diefem Buche nicht gebracht. Die driftlichen Gebanten werben fait abern mit hineingetragen. Go g. B. in ber Auffaffung vom Satan und ben Engels 6. 38 ff., in ber Auslegung von Cap. 19, 25 ff., 6. 331 ff. u. u. m. St Apologet zeigte fich in ber Art, wie bie Echtheit ber Glibureben ermiefen mit S. 32 ff., 53-62. Biel Dube hatte fich S. mit ber Strophit gegeben, che begreiflicherweise zu gang ficheren Resultaten gelangt gu fein. Auch bie Iliber fegung berrath Sorgialt und Geschmad. Das Gange ift bon einer ichonen Be geifterung fur bie Berrlichfeit ber Bibel und infonberbeit bes Siphaebidbe getragen. - Rach empfangener Orbination trat & Anfang 1851 fein Amt all Gefandtichaftsprediger in Conftantinopel an, welches er bie jum Berbft 185 belleibete. Dit bem Chef ber Gefandtichait, bem Grafen Albert Bourtales m band ihn bald eine engere Freundschaft, ber auch ein bem Anbenten bes Ge nannten gewihmetes Gebentblatt (3. Erinnerung an den Gr. A. D., Reve et Rirchenzeitung 1863) entsprang. Um bie beutsche evangelische Gemeinde Conftantinopel erwarb fich S. mancherlei Berbienfte. Er begrinbete eine beutid evangelifche Schule und wußte burch Predigt und Geelforge bie Dentiden to Stadt enger mit ber evangelischen Gemeinde gu verbinden. Die Gelegente bas Turfifche gu erlernen, ließ er nicht unbenutt und wußte es nicht nur i Fertigleit im Sprechen gu bringen, fondern auch miffenschaftlich in ben Ban to Sprache in einer Abhandlung über bas turtifche Berbum (Beiticht. b. Deutide morgent. Gefellich, XI, 1, ff., 557) einzudringen. Gbenfo bereifte er Briede land und lernte bas Rengriechische fprechen. Dit Otto Blau machte er andio logifche Ausfluge nach Lemnos, 3mbros und Samothrate. Heber bie Mic thumer ber letteren fchrieb er eine Abhandlung. Gine Reife nach Palanis Sprien und Aegypten machte ihn in ber biblifchen Topographie einheimit Eine poetifche Erinnerung an biefe gange orientalifche Beriobe boten bie Stable bom Bosporus", Conftantinopel 1854. Spater (1856) ericbien in Geler Monateblattern ber Auffag: "Rreug und halbmond". - Schon verber (181 im Berbft) war G. einem Rufe ale Brojeffor ber Theologie nach Burich gefest wo er eine bielfeitige alabemijche Thatigleit entwidelte, indem er über altes mi neues Teftament und auch fiber inftematifche Facher las. Litterarifche Arbeits Diefer Beriode maren: "Ein fritischer Beitrag jur Geschichte beutscher Ein icait" (Monatsichr. b. Buricher wiffenfchaftl. Bereine 1857), ben Orientalib Joseph Freiherr b. Sammer-Burgftall betreffend und eine Abhandlung "Um ben Begriff bes Gemiffens" (Deutsche Beitfchr. 1859). - 1859 marb E. I.

mifen. Dier wirfte er auch eifrig in firchlichen Angelegenheiten mit bei und Conferengen, war fur Miffion thatig u. a. m. Auch trieb er Beit Gelehrtenftubien gur humaniftischen Beriobe, beren Frucht die Aben waren: "De Philippo Melanchthone reipublicae litterariae refor-1860 unb "De reipublicae litterariae originibus" 1861. - 1866 word geitig mit Riebm gu Supfelb's Rachfolge nach Salle berufen. Sier hat fahriger Birtfamteit eine fruchtbare Thatigteit als afabemischer Lebrer Giner feiner tilchtigften Schuler fagt: "Gein anziehender Lehrwußte auch die trodenften Untersuchungen ju beleben. Er verftand es ben Begiebungen swifchen ber femitifchen und indogermanischen Litteratur, eruprungen zwischen ben Schriften bes alten Teftamente und ben Dentbes claffifden Alterthums nachzuweisen. Es war etwas bon Berber'ichem ibm, wenn er in oft glangender Darftellung die Bluthen bebraifcher fcrieb. Geine grundliche Renntnig und eigene Unschauung bes orien-Lebens mußte er in ausgezeichneter Beife int feine Borlefungen nugbar en. Dagegen lag bie Rritif etwas abfeits bon feinen individuellen en." — Reben den öffentlichen Borlefungen leitete S. das alttestamentliche in bem er wie auch bei ben theologischen Priffungen unweigerlich an ngung bes Lateinsprechens festhielt. Brivatiffime versammelte er auch eine tleine Bahl zu epigraphischen Uebungen. Sonft hielt er auch Borologetischen Inhaltes, aus denen die Schrift über "David Strauß als ter des heibenthums" (1878) und das Programm "Ueber die Ofterund Biffonshphothefe" (1886) (barfiber noch bernach) bervorgingen. ner genauen Renntniß griechischer Philosophie zeugt bas Programm: bas Bergangliche und Unvergangliche in ber menichlichen Seele nach a" (1873). - Alle miffenschaftliches Specialgebiet ermablte fich S. je e mehr bie semitische Epigraphit. Seine Erftlingsarbeit auf bemfelben e befannte große Inidrift bes Gichmunagar (Beitichr. b. Deutschen Befellich, X, 407-431 ff., 587 ff.) 1856, welche von Ewald in ben gelehrten Angeigen 1856, G. 1401 ff. in ber befannten absprechenben urtheilt wurde. Es war natürlich, daß bei einem Gegenstande, welcher noch eine gange Reihe ausgezeichneter Gelehrter beschäftigt bat, von G. Fragen auf ben erften Burf geloft wurden. Aber er gehorte, wie ce einmal gut ausgebrudt hat, ju jenen "jaberen und hingebenderen , bie um ber Erforschung ber Bahrheit willen bon einer schwierigen nicht ablaffen, fonbern immer wieber aufe neue alle Rrafte baran fegen, Rofung nabe ju tommen. Go erichien benn erft 1868 bas Buch über: fdrift Gidmunagare", XII, 202 S., Salle, in welchem S. alle feine Born forgfälliger Berbeigiehung alles bis babin geficherten epigraphischen rifden Materials, an combinatorifdem Scharffinn und an Brundlichteit obe übertraf. Dan fpurt jedem Sage, ber geschrieben ift, Die befonnene berholte Ermagung an. Richts ift überhaftet in Diefem Buche, bas wie Frucht bom Baume abgefallen ift.

jolgte die Erklärung der Mesa-Inschrift, welche ebenso Zeugniß von der lichen Ausdauer Schlottmann's in der Bersotgung der epigraphischen, gischen, archäologischen und historischen Probleme ablegt. Immer aussen wir ihn den Gegenstand vornehmen und die in demselben liegenden gleiten beleuchten. Er begann 1870 mit der Schrift: "Die Siegessäule Dalle 1870 (Osterprogramm). Es solgten die Abhandlungen: "Die Justesals" (in der Zeitschr. d. Deutschen morgenl. Gesellsch. XXIV, 253 d. Die Additamenta über die Inschrift Mesa's" (a. a. D. S. 438—460, 20; XXV, 463—483; XXVI, 820 und Nachtrag XXX, 325—328).

Danebenber ging ber langere Auffat: "Der Moabitertonig Defa noch feiner Infdrift und nach ben biblifchen Berichten" (Theol Stubien und Rrititen 1887, G. 587-634). - Bleichzeitig hatte G. auch Die Deutung ber inscriptio Melitensis 3 in Angriff genommen (Beiticht. b. Deutiden morgent, Gefellich, XXIV, 403-414), infolge beren weitere Berhandlungen mit M. A. Levy und hitig entstanden (a. a. O. XXV, 177—190). Er behnte seine Untersuchung auch auf die Melitensis 4 aus (a. a. O. S. 190—195) und gab (a. a. D. G. 149-177) einen werthvollen Beitrag gur phonififten Grammatit in der Besprechung ber phonitischen Suffige ber britten Berfon Singularis & (Jod) und im (Mem), beren Aussprache er in der bier angedeutelen Beife feftitellte (val. bei. C. 163, 167). - Auf biefe bochverbienfilichen Leiftungen folgte ein argerlicher Sanbel, beffen Darftellung wir wegen ber fonftigen Gebiegenheit bes trefflichen Dannes nur febr ungern auf une nehmen, sed omnia vincit veritas. G. hatte bereits in feiner erften Schrift fiber bas Defabentmal bie Soffnung ausgesprochen, es mochten fich auf bem Gebiete bee alten Moab noch manche andere merfwurdige Funde thun laffen. Run gab es in Berufalem einen Antiquitatenhandler, Ramens S. Schapira, ber, weil er um zweifelhaft achte Sachen jum Berlauf hatte und eine rechte Biebermannsmiene aufzufteden wußte, fur einen burchaus guverlaffigen Dann galt, bie er im 3. 1883 ale einer ber abgefeimteften Galicher entlardt murbe und burch Gelbftmorb endigte (vgl. Pfinjer, theol. Jahresbericht 1883, G. 811-813). Er batte einen findigen Araber, Ramens Gelim, in feine Dienfte genommen, welcher fic bas Alphabet bes Defafteins ju verschaffen gewußt und mit Gulfe beffelben au Thongefagen phonififche Infchriftzeichen angebracht und bann biefe Gefage in Moab, wo man ja bergleichen finden wollte, vergraben hatte. Unter feiner Führung wurde bann eine Expedition nach Moab unternommen und beit naturlich die Entbedung ber Funde gemacht, welche man gern haben wollte (val. S. Befer in Zeitichr. ber Deutschen morgent. Gesellich, XXVI, 722-784). Da bie Schriftzeichen burchaus bas Geprage ber Echtheit an fich trugen, fo bat es junachft gar nicht ju bermundern, bag felbft ein fo gewiegter Epigraphiter wie S., ber boch bie gefälschte brafilische Inschrift (a. a. O. XXVIII, 481-487) ale folche erfannt hatte, die Dentmaler als acht annahm, wie ja auch Gefenin burch bie inscriptio nuper in Cyrenaica reperta feiner Beit getäuscht mutta Das Berhangnig Schlottmann's war es aber, bag feine beiben erften Gegence, welche bie Unachtheit ber moabitischen Thongefage eigentlich nachgewiesen batten (G. Raubich und M. Socin, Die Gotheit ber moabitijden Alterthumer gepruit, Strafe burg 1876), aus einem ebelmuthigen Befuhl ber Schonung ertlart batten, Si wollten nur bie Buverficht gu ber Aechtheit Diefer Dinge erschattern, und bas in M. Roch in bemfelben Jahre fur G. fogar ein Bertheibiger ber Mechtheit erfland. (Bgt. ben leberblid über ben bamaligen Streit von Dieftel in ben Jahrbb. it Deutsche Theologie 1876, S. 451-473.) Dies und ber Umftand, bag worjugsweise auf feinen Rath bas preugische Cultusminifterium biefe Thongelaft gu hohem Breife angetauft hatte, beftartten S. in feiner vorgefaßten Deinung, Die er nun mit ber ihm eigenen Babigfeit festhielt und mit einem Mulmand 200 Fleiß, Gelehrfamteit und Scharffinn vertheibigte, beren Berichwendung biefen Begenftand gegenaber man nur bebauern tann. Rachbem er einen erften und gweiten Bericht über "Die neuen moabitischen Funde und Rathiel" erflattet balle (Beitschr. b. Deutschen morgent. Gefellich, XXVI, 388-416) folgte ein butter (a. a. D. G. 786-797), in welchem er fich mit ber Deutung eines Schrufall abmubte, welches fein Dafein nur ber widerlichen Phantafie jenes gemeinen Burfchen verdanfte. Beiteres fiebe a. a. D. 816-820; XXVII, 135 ff., 19-6. 131 ff.; XXVIII, 171-184, 460-480. Bal. Aber bie gleichzeitige Dur

rntur: Wissenschaftl. Jahresber, über d. morgent. Studien im J. 1878, Leipzig 1881, S. 65 (Euting). Lagarde in Symmitta II, 1880, gibt unter der Ausichrift Moaditica auf S. 41—55 eine Sammlung der publicistischen Actenstücke über die in dieser Angelegenheit gesührten Berhandlungen, auf S. 65—87 eine schneibende Kritik der ganzen wissenschaftlichen Persönlichkeit Schlottmann's, die zwar nicht frei von Gehässigseit ist, aber doch eine Anzahl ganz entschiedener Treffer enthält. Daß S. sich übereilt hat und daß sein Versahren der Deutschen morgent. Gesellschaft gegenüber nicht correct gewesen ist, wird nicht bestritten werden können. Der Streit zog sich noch durch mehrere Rummern der Allgemeinen Zeitung von 1887 hin, in denen Socin ein den Glauben an die Aechtheit der Funde vernichtendes Material beibrachte. Die von S. in Aussicht gestellte umsassende Widerlegung ist nie erschienen und scheint auch von den Beartellte umsassende

beitern feines Rachlaffes ruben gelaffen ju werben.

3m Jahre 1878 ericbien bie Erflarung einer agpptifch = aramaifchen Aufchrift aus ber Btolemaerzeit, in welcher G. Metrum und Reim ju finben glaubte (Zeitschrift ber Deutschen morgenlandischen Gefellschaft XXXII, 187-197), worauf be Lagarde mit einer bitterbofen Rritit antwortete (Nachr. b. tonigl. Gefellich, b. Wiffenich., Gottingen 1878 Rr. 10, G. 357-372, bgl. auch Symmitta II, 50-65). hierauf wieder bezieht fich Schlottmann's Entgegnung in ber Zeitichr. b. Deutschen morgent. Gefellich. XXXII, 767 ff., bie freilich nicht alle Ginmurfe bes icharfen Rritifers entfraftete. Auch bon ber weiteren Ausführung ber Sache a. a. D. XXXIII, 252-291 fann man bies nicht fagen, fo werthvolle Beobachtungen über Reim und Gilbenquantitat im Semitifden, befonbers Arabifchen und Reuhebräifden ber Berfaffer auch G. 268 ff. beibringt. 2gl. wiffenich. Jahresbericht über die morgenl. Studien 1878, 1. balfte, S. 63 (Cuting). - In bemfelben Banbe, G. 292 ff., folgte bie Deutung einer perfifch-aramaifchen Infchrift, die auf einer filbernen in Dostau befindlichen Schale fteht. — Allgemeinen Ruken bat G. mit feinem epigraphischen Biffen geftiftet in Artifeln bes Riehm'ichen Sandwörterbuches bes biblifchen Alterthums, 2 Banbe, 1884. Sier verbient in erfter Linie ber über "Schrift und Schriftzeichen". G. 1416-1431 herborgehoben zu werben, ben man wohl als bie befte und ericopienofte Ueberficht über femitifche Balaographie gur erften Orientirung empfehlen fann. Der Artitel über "Aftarte", G. 111-115, ift ebenfalls febr granblich und belehrend, nur bag auch bier leiber ber Segen ber Monbitica an eingelnen Stellen berunftaltenb mirtt. Werthboll finb ferner bie Artitel über "Baal", S. 126-129, "Chamos", S. 225 ff., "Gogendienft", 5. 520—524. "Hercules", S. 596—599, "Jupiter", S. 799, "Mefa", S. 984—986, "Moab", S. 1004—1009, "Moloch", S. 1010—1013, um andere fleinere zu übergeben.

Tropbem S. sich bei solchen strengen Studien mit acht beutscher Gründlichteit bis in die kleinsten Rleinigkeiten vergraben konnte, nahmen ihn dieselben keineswegs ausschließlich in Anspruch. Er hatte ein Auge auch für die Borgänge der Zeit und ein Herz für die christliche Kirche und für sein deutsches Holf. Daß der deutschen Christenheit das unverfälsichte Gotteswort und die edangelische Freiheit erhalten bleibe, war ihm eine heilige Angelegenheit, der er Zeit und Kräste opserte, welche sonst der Wissenschaft zu Gute gekommen wären. Als zur Revision des lutherischen Bibeltextes von mehreren deutschen Staaten eine Commission ernannt ward, gehörte S. seit 1865 zu den eifrigsten Mitarbeitern derfelben. Bei einer der ersten Probeveröffentlichungen des verbesserten Lertes, welche die Psalmen betraf (von K. F. Schröder 1876) war S. mit einer Beigabe betheiligt über den Goel im Buch Rut und mit Berichtigungen zur Geness. In den Situngen der Commission zu Halle hatte S. meist den Borfit. Rachbem bie vollendete Arbeit biefer Commiffion in ber fogenannten Brobebibel 1883 ben Theologen und Laien jur Begutachtung porgelegt mar, entftand eine lebhafte Litterariiche Bewegung fiber biefe Frage, in welche &. ber babei gemiffermagen fein eigenftes Wert mit vertheibigte, energisch mit eingriff. Gin Auffat in ben Deutsch-ebangelischen Blattern 1885 Sit. 2, G. 129 bis 137 und eine Schrift : "Wiber Rliefoth und Luthardt in Sachen ber Lutherbibel" 108 S. Salle 1885 brachten vieles Berthvolle und Bebergigensmerthe bei, zeigten auch an manchen Stellen bas Unberechtigte ober Uebereilte bes aus gesprochenen Tabels und bertheibigten tapfer bas Recht ber Gemeinde anf bas richtige Bibelwort gegen hierarchische Bevormundung, waren aber insofern nicht gang flug abgejagt, ale ber Berjaffer burchbliden ließ, bag nach feiner Deinum er eigentlich allein die Sache orbentlich verftunde und bag ibn und bielleibl noch einige andere Commiffionsmitglieber, Die fich auf uneingeschränttes Lob eingerichtet hatten, ber Tadel verstimmt hatte. (Bgl. über diese Bolemif Lipfius, Theol. Jahresbericht 1884, S. 20 – 23; 1885, S. 24 – 28.) Den Ausgang biefer auch jett noch nicht abgeschloffenen Angelegenheit bat S. nicht mehr erlebt. Sonft fiche Berhandlungen ber 2. Generalfpnobe ju Berlin 1885, S. 174-178.

Lipfing, Theol. Jahresbericht 1887, S. 27.

Seine Liebe ju ber Bahrheit bes Epangeliums und fein Gefahl fur bie Freiheit bes Chriftenmenichen verwidelte ibn aber nicht nur in Rample mit proteftantifchen hierarchen. Der Erfolg ber romifchen hierarchie, welche burch ge-Schidte Benugung ber Berhaltniffe, infonderheit bes politifchen Parteigeiftes, eine tiefe Erniedrigung bes Brotestantismus und bes beutichen Rationalgeiftes berbriauführen wußte, entflammte biefen Gobn ber rothen Erbe gu einer eblen Gniruftung. Comobl in publiciftifchen Meugerungen, wie in ben Anti-Binbiber fiberichriebenen Artiteln ber Dagbeburgifchen Zeitung, als auch in millenicale licher Form eröffnete er ben Rampf. Das Lettere gefchab in ber Gorit: "Erasmus redivivus s. de curia Romana hucusque insanabili", I. Thrit 1881, vollftanbig 1883 Salle. In claffifchem Latein, wie er aus feinen humaniftiden Studien gelernt hatte, zeigte S. an Dollinger, wie bas infallibiliftifch geworders Rom feinen felbfiftanbigen Denter und Charafter mehr ertragen tonne. Diele Schrift bot Beranlaffung ju einem Angriff ultramontaner Abgeordneter im Be geordnetenhaufe des preußischen Königreichs, welche acht jesuitisch - inquifitorila bom preugischen Cultusminifter verlangten, er folle die protestantifche Theologie munbtobt machen. Furcht bor ben Romlingen, fowie ber Dangel an theologischer und hiftorifcher Bilbung unter ben anwelenben Mitgliebern bes boben Soules ließen bie Antwort fowol ber Regierung, als auch ber Abgeordneten auf biefen Uebermuth außerft fchmachlich ausfallen (f. ftenogr. Bericht ber Berhandlungen bom 11. und 15. Marg 1881). Der lettere hatte aber bas bon feinen Urhebem gewiß nicht gewünschte Resultat, bag nunmehr bie öffentliche Aufmertfamleit uch Chlottmann's Schrift in gang anderer Beife als bisher gelentt murbe. G wurde infolge babon von J. Jacobi unter bem Titel : "Der beutiche Gemiffene tampf gegen ben Baticanismus", Salle 1882 einer ber wichtigften Abichnitte ber Schrift ins Deutsche überfeht und mit einem langeren Borwort von G. verfeber. Daneben trat auch die Bertheibigungofchrift von D. 3. 2. Jacobi berbor, beilfelt: "Profeffor Schlottmann, die Salleiche Facultat und Die Gentrumspartei", welche in 2., verschärfter Auflage 1882 erschien. (Bgl. zu bieser Litteratur Panjer, Theol. Jahresbericht 1882, S. 232; 1883, S. 257.) — Gine ber lehten Ar-beiten Schlottmann's war: "Die Ofterbotschaft und die Biffionobpoorbele 49 G. 1886, in welcher er einen fruberen Bortrag fiber bielen Gegenftant hogbach beftritt. Die Arbeit war deshalb nicht recht genitgend, weil bie im swifden erichienenen viel bedeutenberen Erorterungen Diefer Frage von collen

und Reim nicht berudfichtigt waren. - In bemfelben Jahre war eine Abhandlung pon ibm Aber ben Strophenbau in ber bebraifchen Boefie gebrudt in ben Actes du VI congrès international des Orientalistes, S. 473-492, - Sein lettes Bert hatte G. jur Ausgabe vorbereitet, als ihn ber Tob überraichte. Compendium ber biblifchen Theologie bes alten und neuen Teftaments", berausgegeben bon Ernft Ruhn VI, 192 G., ericien Leipzig 1889. Es enthalt biefes Bert bie Dictate, welche S. in feinen Borlefungen über biblifche Theologie ju geben pflegte". Bur ben theologifch-conferbatiben Standpuntt tann man bies Compendium" als ein mahres Dufterbuch bezeichnen. Wer ber Meinung ift. bag bie Entwidlung ber mahren Religion ichon von Abam's Beiten an auf bas Dugma ber ebangelischen Rirche bin angelegt fei, ber wird bier ben volltommenften und Inappfien Ausbrud feiner theologifchen Anschauungen bom Gange ber Sache finden, wie benn auch Frz. Deligich im Theol. Litteraturblatt 1889, Dr. 30 fein bolliges Ginberfiandnig mit biefer Darftellung ausgesprochen hat. Ber aber ber Meinung ift, bag bie fritische Erforichung bes alten und neuen Teftaments ein gang anderes Bild vom Reimen und Bachfen ber Religion bes alten und bes neuen Teftaments ergebe, ber wird fich nicht befriedigt fühlen, weil namentlich bem alten Teffiament bie gang frembartigen Schablonen firchlicher Lehre aufgezwängt werben. Aber auch fur ben vom Berfaffer abweichenben Standpuntt bietet bas Buch mancherlei reiche Belehrung in Gingelheiten und Die furge und icharfe Bufammenfaffung ber Anschauungen bes Berfaffers ju lefen ift ein Genug, an manchen Stellen jogar eine Erbauung. Bgl. Theol. Litteraturzeitung 1889, Rr. 20.

S. was sein Leben lang sast immer gesund und auch im Alter noch außersordentlich rüstig gewesen. Dem stets unberheirathet Gebliebenen ersetzte die liebevolle Pflege einer eng ihm verbundenen Schwester das Familienleben. In den letten Jahren hatte er mehrsach unter Entzündungen der Lunge gelitten, auch stellten sich Symptome eines Herzleidens ein. Er war nicht gewohnt, sich zu schonen. Das verschlimmerte die Sache. Vom Arzt nach Meran geschickt, fühlte er dort das Schwinden der Kräste und machte sich auf den Heimweg, wo er noch Dollinger besuchte. Zu Haus angelangt stard er an einem Schlagsluß am 8. Rovember 1887. — Den Eindruck einer Persönlichseit, die nicht nur als Geschrter, sondern auch als Charalter gediegen, ternhast und rein war, wird seder Undesangene von Schlottmann's Lebensbilde mit sich nehmen. — (Wgl. für das Biographische: Brandt, Zur Erinnerung an D. Const. Schlottmann, Deutsch-ev. Btätter 1889 Hit. 3, S. 187—199. Th. Arndt in Protest. Kirchenzeitung 1887, Rr. 46.) —

Schlöger: August Lubwig S. wurde am 5. Juli 1735 zu Jaggstadt (auch Gaggstadt geschrieben, öftlich von Kirchberg an der Jaxt) im nordöstlichen Bürttemberg (Oberamt Gerabronn) geboren. Schlözer's Bater, evangelischer Psarrer gleich seinen Borsahren, die schon in zwei Generationen in der Grasschaft sobenlobe-Kirchberg gewirtt hatten, starb srüh, so daß die Mutter, die von ihrem chmalen Ginkommen noch drei Töchter zu ernähren hatte, genöthigt war, den Sohn ihrem Bater, Psarrer Haggold in Ruppertshof, zur Erziehung zu übergeben, die er zum Besuche der Stadtschule zu Langenburg reif war. 1745 vertauschter viese Anstalt mit der Schule zu Wertheim. Als deren Leiter, sein Schwager Schulz, erklärte, daß S. bei ihm nichts weiter kernen könne, wurde sein Abgang aut Universität beschlossen. Es verstand sich von selbst, daß er Theologie wie seine Borsahren und da, wo sie dis zur Kesormation zurück ihre Borbildung gesincht hatten, studirte. Rach sast dreisährigem Ausenthalte, von October 1751 die Ostern 1754, verabschiedete er sich von Wittenberg mit einer Dissertation de vita Dei und siedelte, durch den eben ausstenberg mit einer Dissertatissen vita Dei und siedelte, durch den eben ausstenberg mit einer Dissertalisten

306. David Michaelis bestimmt, gur Bollenbung feiner Stubien nach Waltingen fiber. Am 20. Mai 1754 wurde er burch ben Brorector Ribon gratis ob paupertatem immatriculirt. Er horte philologische Collegia, insbesonbere Gesner, und alle Borlefungen bei Mosheim und Michaelis. Schloger's Rinberjahre waren in die Beit gefallen, ba Subner's Fragen ber Erdfunde Aufnahme in ben Schulunterricht verschafften und die Litteratur ber Robinsonaben die Robie ber Ingend mit Reifeplanen und Abenteuerluft erfulte. Satte er in Bittenberg an eine Ueberfiedlung nach Salle gebacht, um auf die bortige Miffionsanftalt geftust nach Malabar reifen ju tonnen, fo brachten ibn bie Berlefungen von Dichaelis auf ein anderes Biel. Bum grundlichen Berftandnig ber Bibel borte er bier Reifen nach Sprien und Arabien empfehlen. Begeiftert ergriff er ben Gebanten, mit beffen Ausführung er feinem theologischen Bernie und feiner Reifeluft gugled bienen gu tonnen hoffte, und ftubirte gur Borbereitung Arabifch, Geographie und Statistit bes Morgenlandes. "Bur Aussuhrung bes Plans" - fo lagt er felbit - "gehorten wenigftens 1000 Louisb'or. Die hatte ich nicht. Aber wate bas nicht ein Tropi von einem jungen Manne, ber nichts magte, wenn er nicht Die Roften bagu bor fich auf einem Brette liegen fanbe?" Dit einem Heinen vom Bater ererbten Capitale und geringfügigen Stipenbien hatte fich S. ebm nothburitig burchichlagen fonnen und mußte nach Beendigung feiner Studien auf eine Stellung bebacht fein, bie ihm Unterhalt gemabrte. 3wifchen ben weiten Bielen feiner Reifeluft und ber Sorge um bas tagliche Brot fand feine prattifce Ratur immer ben Ausweg, folche Stellungen ju übernehmen, in benen er menigftens jugleich fur bie Ausführung feiner Reifeplane fich borbereiten tonnte. Gine erfte Station ber Art bilbete Schweben; war es boch feit bem Auftreten ginne's ber Git ber Raturgeichichte, bon wo einer um ben anbern in bie weite Belt ging. Pfingften 1755 übernahm C. auf Michaelis' Empfehlung eine Baublebrerftelle bei bem Prediger ber beutschen Bemeinde in Stodholm, Murran, und berweilte bon ba ab brei und ein halbes Jahr im Lanbe. In bem Murrab'ichen Saufe allerdings nur die erften 18 Monate, ben Binter 1756/57 in Ublala wo er im Deutschen unterrichtete und fich burch ben großen fandinavilden Thi-Tologen Ihre in bas Gothifche und Altnorbifche einfuhren lief. Rachber ubernahm er im Saufe bes Stodholmer Großbanblere Geele, Agenten ber Giabt Lubed, die Führung ber beutschen Correspondeng, überzeugt, bag taufmannifde Renntniffe und Gabigteiten das befte Mittel feien, um fich im Orient dauernb und felbftanbig ju behaupten. Bon Riemanden als feinem Ropf und beinen gefunden Sanden abzuhangen: bas ift bas Biel feines Ehrgeiges. Geine Talente, feine frifche lebensmuthige Ratur, feine Fabigleit, fich überall beimilch und nutlich ju machen, verichafften ibm Freunde, wichtige Berbindungen und feinen Unterhalt in fo reichem Dage, daß er feine alte Mutter unterftuten und ein tleines Capital fur die Zufunft fammeln tonnte. Der schwedischen Sprache mat er balb foweit herr, um fich ihrer ju wiffenschaftlicher Schriftfiellerei ju bebienen; benn auch bas ift für fein Wefen bezeichnenb, wie fruh er gur Feber greift und aus feiner Umgebung Stoff ju litterarischer Arbeit entnimmt. Aus ben ziemlich gablreichen Früchten bes schwedischen Aufenthalts genügt es, bie "Reuefte Beichichte ber Belehrfamteit in Schweben" (5 Stfide, 1756-60), mit Berichten über neue wiffenichaftliche Bucher und altere und fungere Gelehrte Schwedens, und zwei Banbe Schwedischer Biographicen (1760-68), in benes Lebensbeschreibungen berühmter Schweben bes 17. und 18. Rabrbunberte überfest find, anguführen. Der fcmebifch gefchriebene "Berfuch einer allgemeinen Beichichte ber Sandlung und ber Geefahrt in ben alteften Beiten" (Stodholm 1758), überfett bon Gabebuich (Roftod 1761), beidrantte fich auf ben bonich ichen Sandel und war aus Bochart's, Geener's und Michaelis' Untersuchungen

sangen, eine Anfängerarbeit, die er aber doch wegen ihrer Beachtung des nialwesens auch später noch schüte. In die Jahre, welche S. in Schweden der, fielen die Kämpse der Aristokratie gegen das Königthum, die stürmischen andlungen des Reichstages, die hinrichtung des Grasen Brahe. Daneben unen bedeutsame Friedensanstalten damals ihr Wirken, das seit 1749 einstete Tabellenwert und die 1756 eingesehte Tabellencommission. Der dische Ausenthalt regte bei S. das Interesse sür Politik und Statistik an, e ihn zur journalistischen Thätigkeit — dem Altonaer Postrenter schrieb er chte über wichtige Borgänge des Staatslebens — und begründete die tiese

igung gegen ariftofratisches Regiment, Die ihn nie berließ.

Rachbem er ben Winter 1758/59 in Lubed, Unterricht im Saufe bes Rauf. Bufel ertheilend und ichriftftellerisch thatig, verbracht, fehrte er an bie Statte feiner Studien gurud, um fich burch Dedicin und Raturmiffenschaften, 8- und Staatswiffenichaft grundlich jur Ausführung feines alten Blanes ibereiten. Rach bem freien leben in ber großen Belt wollte es ihm anfangs em fleinen Gottingen wenig behagen. Der angeftrengtefte Fleiß bob balb ben Gegenfat binmeg; bagu tam ber Bertebr mit ben alten Bebrern und nden und die Anfnupfung neuer Begiehungen, insbesondere gu Roeberer, n medicinischen Lehrer, mit beffen achtjährigem Tochterchen Caroline er T's Alben und Gleim's Lieber las. Rach einem bewegten Abichiebe von Freunde, ben er nicht wieber feben follte, ging G. im August 1761 gum en Male auf die Wanderichaft. Auch jest noch nicht nach bem Orient. boch noch einer bem gelobten Lanbe naber liegenden Station. Wieber mar gelis ber Bermittler, ber Bufching, welcher fur ben Betersburger Atademiter Friedr. Müller (A. D. B. XXII, 547) einen Sauslehrer und wiffenichaft-Bebulfen fuchte, an S. wies. S. nahm ben Untrag feiner fehr beicheibenen ngungen ungeachtet an, benn "eine weite Reife machen mit ben fehr mabrlichen Aussichten zu noch viel weitern Reifen - wer war empfänglicher olche Anichlage als ich?" Dichaelis hatte ihm nämlich borbemonftrirt, biefem neuen Project laffe fich ber alte Sauptplan febr wohl verbinden, als auch Diller meinte, bag jur Berwirklichung ber Orientreife fich in and leicht Belegenheit finden murbe, borte ber fanguinische Reifende fcon bon Forderung und Unterftugung, womöglich burch die ruffifche Regierung 8. Goldger's Rabigleit, fich in frembe Berhaltniffe raich einzuleben, bete fich auch in Rugland. Binnen furger Beit war er ber Sprache machtig batte er fich in Die Quellen ber ruffifchen Weichichte eingearbeitet. Dies liertige Befen, felbft wenn es von Ungrundlichfeit frei geblieben fein follte, nicht frei bon leberhebung, und fo tam es bei Schloger's erregter Ratur in Conflicten mit bem Atabemiter Daller, beffen Saus er im Dai 1762 r berließ, mit Bufding, mit bem gefeierten Dichter Lomonoffom, beffen fiche Arbeiten und Berfe er fritifirte. Geine Stute in ber Frembe wurde vert, ber bei ber Afademie ein angesehenes Amt befleibete und fich ber Bunft Brafibenten, des Grafen Rafumowaty, erfreute. Auf feine Bermenbung e S. befolbeter Abjunct ber Atabemie und Lehrer an ber Ergiehungsanftalt, er Graf für feine Gobne und die einiger anderer Abelsjamilien begrundet Die jungen Ruffen erwiefen fich lernbegierig, anftellig und dantbar, und bem Mulhoren jener Schule nahm fich Roglob, ber Bater eines ber Bogauf Taubert's Borftellung Schloger's gegen bie Rante ber Afabemifer, ntlich Lomonoffom's, an, die ibm feine für ruffifche Gefchichte und Statiftit imelten Papiere bor einer Urlaubereife mit Befchlag ju belegen gebachten. Paiferin Ratharing, burch Roglov mit Schlöger's Schicfal befannt gemacht, burch ihren Gebeimfecretar Teplov die Sache untersuchen, erhob burch Ca-

bineteorbre bom Januar 1765 G. jum orbentlichen Ditglieb ber Atabemie und beftellte ibn gunachft auf funf Rabre gum Brofeffor ber ruffifden Gefdichte mit einem Gehalte von 850 Rubeln. Schloger's Berehrung für Die Raiferin, ich Glaube an die neue Welt unter Ratharina II. ftand feitbem unerfcutterlich feft. Da aber pon ber Orientreife, bem alten Lieblingsplane Schloger's, Die Raiferin jo wenig ale fonft Jemand in Rugland etwas wiffen wollte, gerichlug fich das Broject, mit bem er fich mehr als nenn Jahre getragen. Dhne ein großes Biel, ohne einen alle Gebanten beherrichenden Arbeitsplan tonnte biefer feurige Beift nicht leben, und fo hatte er, ber fich voll Stolg einen Schmied feines eigenen Gludes nennt und bie auf ber Unciennetatebrude fortrutichenben Menfchen ber achtet, icon langer neuen umfaffenben und felbftgeftellten Aufgaben fich gugemenbei. Das Land, in bem er fich aufhielt, feine Geschichte und Buftanbe batten ibn bon Unfang an ju gelehrten Forfchungen angeregt, und mit berdoppeltem Gifte verfolgte er fie, feitdem er befondere Urfache jur Dantbarteit gegen bies Land batte. Rach bem Mufter bes Tabellenwerts, bas er in Schweben tennen geleint hatte, regte er bie Unlegung bon Rirchenliften an und ftellte felbit bie Duffer ju Bergeichniffen ber Geborenen, Getrauten und Geftorbenen ber. Geftigt auf Sugmild, ben Schweben Wargentin u. 2. arbeitete er im Auftrage Tanbert's ben Plan eines Tabellencomtoirs, eines ftatiftifchen Bureaus, fur Rugland aus. Aber nur einzelne feiner Borichlage gelangten bamals und fpater jur Ausfuhrung, und gu feinem Bedauern blieb man bei feinen Entwürfen fleben, anftatt fie durchjuarbeiten und ju vervolltommnen. Erfolgreicher, wenngleich bas Ergebniß erft viel fpater berbortrat, mar feine Thatigfeit auf bem ibm burch bie Cabinetsorbre ber Raiferin recht eigentlich jugewiefenen Arbeitofelbe ber alten rulfilden Geldichte. Dier handelte es fich um eine fritische Sichtung und Tellitellung ber Thatfachen ber alteften Beit, die in Aufzeichnungen überliefert maren, welche alle auf ben Ramen eines im 11. Jahrhundert lebenden Monche Reftor gingen. In gablreichen und unter fich febr abweichenben Sanbidriften berbreitet, Die größtentheils in alter firchenflavifcher Sprache abgefaßt maren, bot ber Reftor eine fcwierige, aber auch lohnende Aufgabe für einen Arbeiter, ber eifernen Aleig mit fritischem Scharffinn ju verbinden mußte. Das mar leine Aufgabe für einen ruffifchen Gelehrten ber Beit, für einen jungen Dann, ber bie Soule bon Gesner und Michaelis burchgemacht hatte, ein lodenbes Thema. Man begreift es, bag G., als er im Berbft 1767 auf Urlaub ging, alle übrigen Babfeligleiten in Riften und Raften verpadte, Die beiben Folianten aber, Die fein Unnalen mit ihrem Bariantenapparat enthielten, nicht von fich ließ, fie Aberall unter bem Arme mitichleppte und in ber Roje unter fein Ropffiffen legte, um bei einem Schiffbruche biefen Schat wenigftens retten au tonnen. Als er bei feinem erften Urlaube im Juni 1765 anftatt brei Monate beinabe ein Jahr wegblieb, verbreiteten bie Geinde geschäftig bas Berficht von feiner Rimmerwiebertebr; von ber gweiten Urlanbereife im Berbft 1767 febrte er wirflich nicht mehr nach Rugland jurud, fonbern erbat bon Deutschland aus, fee- und megemabe wie er war und voll Cehnfucht nach feften und unabhangigen Berballniffen, unter benen er feine Arbeitsplane ausführen tonnte, feinen Abicieb. Die Urlaubszeiten hatte er beibe porzugsweife in Gottingen verbracht, bas er fich ichm ale zweite Beimath ju betrachten gewöhnt hatte. Schon 1764 hatte ibm bie bannoperiche Regierung auf Michaelis' Fürsprache bas Brabicat eines Brofeffor ertraordinarius beigelegt, bas ibm auf feinen Reifen von Rugen fein tonnte, und beffen Beibehaltung auch nach Annahme einer amtlichen Stellung in Rugland geffattet. Den Entichlug, um feine Entlaffung einzulommen, Die ibm fibrigene in gnabigen Ausbruden unterm 4. Januar 1770 gewährt wurde, wurde G. wol faum gefahl haben, wenn ibm nicht eine orbentliche Brofeffur in ficherer Auslicht geftunben

e. Die Gewinnung Schlözer's war eine der letten Handlungen München's für Göttingen. Neben Münchhausen, von dem er nur in schwärmerischen drücken zu reden pflegte, nennt er sich Strube besonders verpstichtet, und n er die Begründer seines Glückes aufzählt, stellt er die drei Namen: Milis, Taubert und Strube zusammen. Am 14. Juni 1769 wurde S. zum utlichen Prosession in der philosophischen Facultät mit einer Besoldung von Thalern ernannt. Im Rovember verheirathete er sich mit Caroline derer, die nach dem stühen Tode ihres Baters (A. D. B. XXIX, 21) mit Mutter und ihrer Großmutter, der Wittwe des Prosessions Wahl, in Göttingen E. Bald daraus erward er ein eigenes geräumiges Wohnhaus in der Paulinerise (Rr. 19). So war der Wanderer, der nach Salem zu wallen vorhatte, an der Eultivirung des weiten Moscowiterreichs mitzuarbeiten gedachte, im atten der Göttinger Johannisthürme, sechzig Schritt von der Bibliothet entsatten der Söttinger Johannisthürme, sechzig Schritt von der Bibliothet entsatten der

sur Rube gelangt.

Die Enge bes neuen Lebens, in Die G. eintrat, bebeutete nichts weniger als Gintehr in ftille Gelehrtenthatigleit, noch eine Abwendung von den Gegen-ten feiner bisherigen Beschäftigung. Bas er bisher für die Geschichte und itnif Ruglands gethan batte, war in Gottingen mit lebhafter Anertennung enommen. henne batte feiner Brobe ruffifcher Unnalen eine ausführliche wechung in ben Gel. Anzeigen gewibmet; bie philosophische Facultat ihm Raffiner's Decanat als fata gentium et linguas philosophico ingenio tranti 1766 bie Doctormarbe honoris causa verliehen. Der foniglichen etat ber Wiffenschaften gehorte er feit 1761 als Correspondent, feit 1766 auswärtiges Ditglieb an. Dantbar für all' biefe Unerfennung befprach er in ben Gel. Angeigen neue Ericheinungen ber nordischen und ruffischen hichte, fabrte ber Univerfitat ruffifche Studenten und ber Bibliothet Beichente der Bacher gu. Die Ernennung Schloger's jum Profeffor follte nach ber dit ber Regierung fowenig ibn feinem bisberigen Arbeitsfelbe entfremben, fie bielmehr gerade die Fortsetzung der ruffischen Arbeiten und ihre Bubli-in in ben Bottinger Schriften bon ihm erwartete und Göttingen daburch ju Bermittlerftellung auch fur bie Renntnig ber ruffifchen Litteratur au erheben Die ruffifden Arbeiten bon G. wurden benn auch in Göttingen gunachit Die 1768 erichienene "Brobe ruffifcher Unnalen" hieße richtiger eine eitung in ben Reftor, benn bie vier Abhandlungen, welche fie vereinigt, betigen fich mit bem Leben und ben Schriften Reftor's, bem Begriff ber alten den Beidichte, ihren Quellen und ben Annalen insbesonbere. Bon einer gabe bes Reftor folgte nicht mehr als ein einen Bogen ftarter, auf Schloger's en veranfialteter Probebrud: "Annales Russici" (Gottingen 1769). Bur allfinften Orientirung Aber ruffifche Geschichte maren bie gierlichen Bandchen bleau de l'histoire de Russie" und eine "Geschichte von Rugland bis gur junng Mostans im 3. 1147" (Göttingen 1769) beftimmt. Ginen rechten enfat bagu bilbet bas "Renberanberte Rugland ober Leben Catharina ber pien" (2 Thie, und 2 Thie, Beilagen, 1769-72): eine Sammlung von nftuden und amilichen Darftellungen gur Beleuchtung ber Reformen ber erin, ein eifter Unfat ftatiftifcher Bublicationen, wie fie G. fpater mit beerer Borliebe beranftaltete, unter bem Ramen feines mutterlichen Grogvaters, golb, ebirt. Gine Meine Schrift: "Oftold und Dir" (Bottingen 1773) mit Rebentitel: erfte Brobe ruffifcher Unnalen, behandelt ein Capitel aus Reftor, bie mangelhafte Rritit ber fruberen Bearbeiter ruffifcher Beschichte barguthun eine Lange mit Bufching ju brechen, ber, ein Freund G. F. Muller's bon raburg ber, bon fruh an fich ju G. in ein unfreundliches Berhaltniß gefest und jedem feiner Schritte mit ber Diene überlegenen Beffermiffens in ben

Beg trat. Bas Buiding in feiner Biographie Miller's (Lebensbeichreibune bentwurd. Berfonen, Bb. 3) von G. Rachtheiliges ju berichten weiß, bat ... bem Beugnig Scherer's, beffen Unglaubwürdigfeit Bufching felbft jugefiebt, am febr unguverläffige Stute. Auch die Schrift: "hiftorifche Unterfuchung fiber Ruglande Reichsgrundgefebe" (Gotha 1777), im wefentlichen eine Gefchichte bit Thronjolge in Rugland, ift von Polemit gegen Bufching, ber ibm vorgewerfen batte, über Dinge zu urtheilen, auch wo er fie nicht verftanbe, burchtogen. Im bortheilhaften Gegenfat gu bem Auftreten Bufching's fleht Die bobe Achtung, mit ber G. von ben Berbienften Bufching's rebet und ber ehrenvolle Radin ben er ihm in bem Fragment feiner Gelbftbiographie gewidmet bat. Die am faffenbite Arbeit biefes gangen Gebiets ift Schloger's allgemeine uprbilde Beichichte, im 31. Theile ber allgemeinen Welthiftorie (Salle 1771). G. bat ned einen weiteren Band ber Sammlung, Bb. 50, Die Geschichte Lithauens, befant (Salle 1785); mabrend aber biefer nichts als eine Compilation ift, bat ber bu nordifche Geschichte behandelnde Band jum Theil wenigftens felbftandiges Bebienft, mabrend er fich im übrigen barauf beschrantt, Die Unterfuchungen norde icher Foricher gu überfegen. Das Buch erhielt warmes Lob; man ftellte es be Berten bon Mascob und Olenichlager an bie Seite, und bas in einem is fritisch aufgelegten Organe, wie ben jungen Frantfurter gelehrten Angeigen, am nicht geringen Leidwefen des Mitarbeiters Berber, ber mit feinem Freunde Deum in Göttingen Schlozer's Rorb- ober Morbgefdichte und ihren compilatorifden Beift icharf verurtheilenbe Briefe wechfelte. Deffentlich angegriffen wurde fie burch ben jungen Schweden Thunmann, Profeffor in Salle, Der fich gegen Schlozer's Difariffe binfichtlich ber Claven bes norblichen Deutschlands menbete Im fibrigen gestaltete es fich ju einem ber Sauptverbienfte Schloger's, Die Ibie Leibnigens, Die Bolter nach ihren Sprachen ju gruppiren, auf Die im rufficen Reiche vereinigten Boller bier querft angewandt gu haben. Die fernere Up ichaftigung mit ber norbifchen und ruffifchen Geschichte mußte vor ben Aufgaben in ben hintergrund treten, welche ibm ber Beruf bes öffentlichen Lebrere au-Schloger's Saubtvorlefung bilbete in ben erften amolf Jahren feiner afabemifchen Birtfamteit bie allgemeine Beltgeschichte. Bis 1782 las en fie jebes Semefter. Ginen Borichlag ju alterniren hatte Gatterer, ber fich bis babin im Alleinbefit fand, abgelehnt. Die Folge war, daß Gatterer burch ben neuen Collegen völlig gurfidgebrangt wurde und eine Borlefung, bis babin por 20 bie 30 Buborern gehalten, eine mehr als breifache Bahl gewann. Unflug genn; führte Gatterer auswarts und babeim öffentlich bittere Rlage über biele Gencurreng. G. feste bem eine "Species Facti" anhangeweife in ber Borftellung feiner Universalbiftorie Th. II (Gottingen 1773) entgegen, worauf Gatterer in einer Antwort auf Die Schloger'iche Species Facti (Gottingen 1778) replicite ohne die Sadje ju verbeffern. Die Studenten borten eben lieber ben frifch und fraftig neben aller Gelehrjamfeit auftretenben Docenten als ben blog gelehrten Mann. Mit Beginn ber neunziger Jahre gab G. Die univerfalbiftorifche Borlefung, in ber er feit 1783 mit Spittler alternirt hatte, auf und gog fich auf Die ftatiftischen und politischen Fächer jurid. Als Spittler 1797 Gottingen verließ, nahm S. Die hiftorifchen Borlefungen wieder auf, aber boch nur, min fie nach turger Zeit an heeren ju fiberlaffen. Reben ber historia universalis weifen Schloger's Anffindigungen in ben Anfangsjahren eine große Mannidfaltigfeit bon Borlefungen auf: neben medlenburgifder, hamburgifder, abttingiicher Geschichte eine Geschichte ber Schweig, Italiens, ber nordeuropaischen Boller, Affens, Arabiens, eine Geschichte ber vornehmften Erfinbungen wie bes Fruer. bes Brotbadens, ber Schrift, bes Papiers und bes Bulbers neben ber bes Ganbell und des Boftwefens. Der Tob Achenwall's bewirtte eine wefentliche Aendermig

Echloger'e Docententhatigleit. 3m Winter 1772 73 las er freiwillig an beffen delle über Statiftit, Bolitit und neuere Staatengeschichte und erfreute fich großen Muf Butter's Borftellung forberten ibn im nachften Sommer Die geeimen Rathe auf, damit fortgufahren, um allen Bebacht auf Bieberbefetjung re Stelle Achenwall's aufgeben ju tonnen. G., perfucht ber Sache eine großtigere Benbung ju geben, legte ben Plan eines cursus politicus bor, und ba e Unterhaltung eines ftatiftifchen Cabinets mit Mangen, Landesproducten, eitungen, Flugichriften, einen großen Aufwand erforbere, auch ber Docent burch riewechiel und ftatistische Reifen fich auf bem Laufenben erhalten muffe, erbat ben Charafter und Gehalt Achenwall's. Das erichien ber Regierung benn och ju voreilig; er erhielt eine magige Gehaltserhöhung, ben Auftrag, Die beichneten Borlefungen Achenwall's ju halten und, obichon bas Beburinig bes adillen Binterfemeftere Butter's Borftellung urfprünglich veranlagt batte, Urmb gu einer Reife nach Paris. Seit 1774 bilbeten Statiftit, Politit, neuere nopaifche Staatengeschichte ober historia omnis Europae, wie fie im Gegenfat ber gleichfalls haufig vorgetragenen Beichichte bes norblichen Europa's bieg, intoger's regelmäßig wieberfehrenbe Borlefungen. Ub und gu trat in den gelns bas Reifecollegium, balb mit, balb ohne Zeitungscollegium. Gin 1777 erbffentlichter Entwurf belehrt über beren 3med und Inhalt. Schon bie lateiliche Bezeichnung: ars exteras regiones utiliter visitandi gibt die nothige Erlarung bes erfteren; das Beitungscolleg ober statistice novissima beftand nicht wa in einem Borlefen ober Krififiren der neuen Zeitungen, fondern der hauptiche nach in einer biftorifch - politischen allseitigen Erlauterung ber wichtigften erabe ichwebenden bffentlichen Ungelegenheit. Bu ben genannten Borlefungen elle fich ipater: allgemeines Staaterecht, aus einem ber Bolitit poraufgeschickten brig entflanden. Rach dem Aufgeben ber Beltgeschichte gerlegte G. ben poliiden Curfus in zwei Theile, Berfaffungelehre und Bermaltungelehre, und ichloft er erfteren politifche Enchclopabie und allgemeines Staatsrecht an. In öffentden Borlefungen behandelte er nebenber berborragenbe Gingelerscheinungen ber feidichte ober Materien ber Bolfswirthichaft, oft unter bem unmittelbaren enfluß ber Beitereigniffe: Die frangofischen Colonicen in Nordamerita (1774), romwell (1781), Die Revolutionen ber vereinigten Riederlande (1786), Die angofiiche Stanteveranberung (1790), Banten (1788), bas ftreitige Recht ber andelsichiffe im Rriege (1794), ben Lugus (1801). Wiederfehrender Gegenftand fentlicher Borlefungen mar die Lebre von ben Staatsformen. In bem letten abrgebnt feines Lebens ebbte bie frubere Fluth und, wie es bie litterarische batigfeit erflatlich macht, murbe bie ruffifche Geschichte und Statiftit bevorzugt.

Schlözer's Borlesungen erfreuten sich eine Zeit lang des größten Beisals. Seine Lehrgabe, seine nicht bloß aus Büchern stammenden Kenntnisse, der Blick, den in fremde Länder und Berhältnisse gethan, seine feste, männliche, unter schwiesigen Berhältnissen bewährte Persönlichkeit sammelte bald eine große und enthuatische Zuhörerschaft um sein Katheder. "Die origines inventorum mußte ich iesen Sommer im öffentlichen großen Auditorio lesen; gemeiniglich waren über 00 Zuhörer", schreibt er im September 1772 an J. Müller; und im December effelben Jahres: "In meiner Statistif sigen hundert, die andern mußte ich abseisen." In einem Briese an den preußischen Minister v. Zedlig aus dem Binter 1778/79 spricht er von seinen mehr als 200 Zuhörern in 2½ Privatsellegien — er las damals Weltgeschichte, Politif und Zeitungs- nehst Reisestleg — Zur richtigen Würdigung dieser Angaben muß man sich erinnern, as die Gesammtzahl der Göttinger Studirenden von 1770 bis 1790 sich durchskittlich zwischen 800 und 900 bewegte. Schlözer's Vortrag wird von den seitgenossen als höchst sebendig und originell geschildert. Er suchte seine Zu-

er durch seine Schilberung der Hinrichtung Karl's I. die Zuhörer zu Um vollständig zu sein, darf aber auch der Niedergang nicht verschwi Nachdem Spittler nach Göttingen gesommen war und die ersten Süberwunden hatte, sank Schlözer's Beisall sehr erheblich. In der LEelebrität als Journalist auf ihrem Gipsel stand, klagten die Zuhö Wiederholungen und mangelhafte Anordnung des Bortrags. Auch legung des cursus politicus, der dis dahin 60 – 80 Zuhörer gesund zwei Theile ungünstig auf den Besuch eingewirft haben. Der jungs horn, den S. sehr in sein Herz geschlossen hatte, erzählt, wie er Sommer 1800 die Vorlesung über Politik aufrecht erhalten habe. die Docententhätigkeit auch im letzten Jahrzehnt seines Lebens no Momente aewährt.

Dit ber Lehrthätigfeit ging die ichriftftellerifche Sand in Sant Unfang feiner Bottinger Wirffamteit veröffentlichte S. eine "Borf Universalhistorie" (Bottingen 1772), die neben bem Ideal - wir m Entwurf ober Brogramm - einer Weltgeschichte eine Brobe ber A ber Beife giebt, bag bie Sauptvoller ber alten und neuen & einander in Umriffen geschilbert werben. Das Buchlein ift ber er bem Gebiete ber Universalgeschichte, beren Brobleme ibn und ander viel beschäftigt haben. Noch zweimal ift er zu bem Thema gurude jeboch je über die Form bes Grundriffes binaus ju gelangen. anberte Auflage ber "Borftellung" erichien 1775; Die britte noch staltete erhielt ben Titel: "Weltgeschichte nach ihren Saupttbeiler und Bufammenhange" (2 Thle., Gottingen 1785-89) und murbe neu aufgelegt. Gin richtiges Bilb ber Beltgeschichte au gewinnen b erforderlich, die Greigniffe zweimal vorzuführen, erft ethnographifd droniftifch. Das Buch ber Schicffale ber Welt foll einmal nad bann nach ber Breite gelefen werben. Als Borarbeit verlangt er eine bistorische und statistische Reschreibung aller beschreiblichen Roller b

Amerita's enbet. Chrifti Geburt bilbet ben Ginschnitt, bon bem er rudwarte rechnet: eine Gintheilungs- und Bahlungsweife, Die fo felbftlich geworben ift, bag man fich felten baran erinnert, bag fie erft burch Bebrauch gebracht morben ift. Bon feinem Brogramm bat G. in ben en Schriften nur zweierlei ausgeführt: Die Aufftellung eines Bergeichniffes uptvoller, beren Geschichte ju bearbeiten fein wurde, und eine Charafteriber wichtigften Berioden und Borgange ihrer Geschichte. Das lettere ift reffantefte Theil feiner Arbeit. Gie zeigt eine große Runft bes Bufammenund icharfen Charafterifirens ganger Boller und ganger Beitabichnitte. rebt Ueberfichtlichfeit, leichte Behaltbarteit bes Stoffes und fucht ihr burch n, Rarten, Abrundung ber Jahresgahlen nachzuhelfen. Die babagogische ftatiftifche Aber Schloger's machen fich geltenb. Bu bem funchroniftifchen ift es gar nicht getommen. Dan ift beshalb noch nicht berechtiat. r's universalbiftorifche Arbeiten gering ju fcaben. Gie haben auch ben bes beutiden Bublicums gefunden, und wenn fie nach einem Denichen-Die S. felbft 1802 flagt, vergeffen maren, fo verbient boch feine originelle Irdige Anficht bon ber Aufgabe ber Beltgeschichte noch heute Beachtung. jur Statiftif burch ben Aufenthalt in Comeben, fo ift er gur Univerfalburch ben in Rugland angeregt worben. Und bas ift für feine gange e bedeutfam. Das Lernbeburinig junger Leute, die nicht nach Art r Schiller mit Daten und Rablen bepactt werben buriten, nothigte ibn, verfalhiftorie gewiffermaßen zu conbenfiren, Facta zwedmäßig auszumählen ammenanftellen. Da es fich um ben Unterricht junger Ruffen handelte, er andererfeits die Geschichte von Bolfern berüchfichtigen, die ben bisberigen tern der Weltgeschichte fern lagen. Form und Inhalt feiner Thatigkeit bon ben ruffifden Unfangen und Berfuchen ihre Richtung empfangen. usziehen und Bafammenpreffen von geschichtlichen Thatfachen wird ibm Beburinig. Gine pragmatifche Sanbelegeschichte von Leipzig, Die ihm gur ommt, benutt er gur Berftellung einer "Rleinen Chronit bon Leipzig" allerdings nur ein erfter bis 1466 reichender Theil erschienen ift 1766). Der Inhalt feiner weltgeschichtlichen Arbeiten ift ausgezeichnet ie Erweiterung bes Schauplages. Er geht ans von ber Ginheit bes engeschlechte; feine gerftreuten Theile haben in allen Zeitaltern ineinander oft burch Berbindungen, Die nur bem Forfcher fenntlich find. Der Standpuntt, ben er einnimmt, bat feine Gefahren und feine Bortheile. eitet jur Digachtung ber Boller, Die nur auf einem fleinen Raume geaben, und jur Ueberichagung ber großen Staaten. Die Briechen find s feinste Boll ber alten Belt, aber beswegen nicht bas gescheuteste noch te Bolf bee Erbbobens. Die meiften griechischen Staaten maren flein nmadtig und hatten eine ungludliche bemotratische Regierungeform: eite fie außer Stand, einen langen Beitraum hindurch die Werte großer au thun. Der weite Raum, ben er fiberblidt, fuhrt ibn aber auch jum en bes Bemeinfamen in ben weltgeschichtlichen Erscheinungen, ju Barallelen mbinationen, die, mogen fie mitunter auch blog frappant fein, boch auf berfebene Momente binweifen. Satte man bisher blog politifche Ereigbie Weltgeschichte gezogen, jo bringt er mit Rachbrud auf Die Bernidng ber culturgeichichtlichen Bufammenhange, wenn er gleich biefen Ausoch nicht tennt. "Erfinder find die Lieblingsgegenftande der Weltgeschichte, falls fie nicht zugleich Erfinder find, nüht fie blog wie chronologische "Die Bange ber Berbindung unter ben Boltern fuchte fonft ber bichtsforicher blog auf Beerftragen, wo Conqueranten und Armeen unter hall marichirten; nun fucht er fie auch auf Rebenwegen, wo unbemertt

Kaufleute, Apostel und Reisende schleichen." In dem synchronistischen Thile war es recht eigentlich auf die historia inventorum abgesehen, die S. schon frad zum Gegenstand seiner Borlesungen machte. Daneben legte er hohen Werth auf die Wanderungen der Pflanzen und Thiere, die Einbürgerung der Enlturgewächser Hausthiere, eine Auregung, die er dem naturgeschichtlichen Studium in Schweden, dem großen Linne dankt, der Naturgeschichte und Weltgeschichte miteinander in Berbindung setze. Hat S. also nach der einen Seite den Begnster Weltgeschichte verengt, so hat er ihn nach der anderen erweitert. Uchre Gebühr, wird man hinzusehen dürsen; denn nicht bloß die Revolutionen det menschlichen Geschlechts, sondern auch die des Erdbodens machen nach seiner Definition die Materie der Weltgeschichte aus. Und sehr zum Rachtheil der Arbeiten des Autors gereicht es, wenn er, der den Ansang der Weltgeschichte in die Gründung des persischen Reichs geseht hat, nun doch wieder auf die Stustung der Urwelt, dunkeln Welt und Vorwelt so viel Zeit und Kraft verschwendel

baß für bas Folgenbe wenig übrigbleibt.

Bur richtigen Burbigung von Schloger's univerfalbiftorifden Buchern bur man nicht bergeffen, bag fie Grundriffe maren, beren Queffillung ber mundlichen Rebe porbehalten blieb. Das wollte ber Titel "Borftellung feiner Uniberfale hiftorie" befagen, an beffen einzelnen Worten eine bon Berber verfagte Recention ber Frantfurter Gel, Anzeigen (Juli 1772) fleinlich berummälelte. Go entgegengelett auch ber geschichtsphilosophische Standpuntt Berber's und ber Bragmatie mit Schloger's, Die afthetifche Gefchichtsauffaffung bes erfteren und ber bibaftifdpraftifche 3wed bes letteren fein mochten, Die fraule, fpringenbe, norgelinde Britif. bie Berber Schloger's Buch angebeihen ließ, war nicht bie berechtigte Form bffentlicht Befprechung. Die Bormurje, welche er in ber ihm bamals eigenen rhapfobifde Beije erhob, waren auch offenbar mehr als gegen bie einzelne Schrift gegen ben Autor ale folden gerichtet, ber manchem, auch in Gottingen unbequem ju merben anfing. Man geht nicht irre, wenn man Benne's Sand mit im Spiele ber muthet, ben Berber ju Anfang bes Jahres 1772 von Budeburg aus befucht hatte. Die Begnerichaft, in der beide bamals gegen 3. D. Dichaelis ftanben. übertrug fich auf beffen Schuler und Freund, "ben leibhaften Mitter St. Georg aus Rugland" neben dem "Erzengel Dichaelis". Schlagiertig antwortete 5 in einem zweiten Theile ber "Borftellung feiner Uniberfalbiftorie" (Bottingen 1773) ber reichlich grob, auch nicht ohne einen bennnciatorischen Beigeschmad, aber grundlich und treffend die Schwachen bes Wegners geißelte. Die Freunde Der ber's, Samann, Lavater, Claudins forderten brieflich und öffentlich jur Bertfebung ber Bolemit auf, aber Berber meinte befferes gu thun gu haben, bem tollen hunden als Chrift ju antworten, jumal der Gegner in's Ausland gegangen fei. Man wird bem Urtheil bes Biographen Berber's beiftimmen muffen, ber Schloger's Schrift als bie im Brund verbiente Burndweifung eines leichtfertigen Angriffe charatterifirt. Wenn R. v. Dobt im Intereffe Schloger's Die Schrift gegen Berber aus feinem Leben ftreichen mochte, fo bergift er, bas G. in biefem Falle ber Angegriffene mar, und ber Angreifer, ber gegen beine gemeint hatte, S. werbe ben Bottingern noch einmal viel ju fchaffen maden, fpater in wiederholten Meugerungen Die Bedeutung bes Mannes anertanat bat, ber fein anderer geworben war und fich nur confequent entwidelt hatte.

Bwischen bei beiden mit dem Historiler S. sich beschäftigenden Recensionen hatten die Frantsurter Anzeigen eine pädagogische Schrift besselben Bertalien besprochen, in einem Tone, der die Witte halt zwischen dem Lobe der erten und dem höhnischen Tadel der zweiten. S., voll Antheil an allen Bewegungsber Zeit, tonnte nicht von den Kampsen unberührt bleiben, die dem Lieblingstema des Jahrhunderts, den Erziehungsfragen, galten. Jahre lang halle

577

ich prattifch mit Unterrichten, Lehren, Ergieben beschäftigt, jum Theil unter Berhaltniffen, in benen er felbft neue Mittel und Bege angeben mußte, um um Biele ju gelangen. In ben erften Gemeftern feiner afademifchen Birtfameit batte er auch fiber Babagogit gelefen und dabei Joh. Beter Diller's Grunbfage einer weifen und chriftlichen Erziehungsfunft (Leipzig 1769) als leitiaden benutt. 1771 überfette er das Wert des Prafidenten de la Chalotais, Lai d'éducation nationale in bem "Berfuch über ben Kinderunterricht" Bottingen 1771) und begleitete es mit einer langen Borrebe und gablreichen Inmertungen, Die alle gegen Bafebow und feine Reformborichlage, Die Ausdliegung ber Religion, ber Dathematif und ber Geschichte vom Unterricht, Die Aufnahme einer Belehrung über bas Entstehen bes Menichen, bas linbijche Befen n ber Behandlung ber Unterrichtsgegenftanbe gerichtet find. Um pofitib ju eigen, welche Unterrichtsweise er fur zwedmugig balt, bat er eine Reibe Rinberdriften berfaßt: "Le jouet des jolis petits garçons" und "des petites filles", Reujahrsgeschent aus Jamaica für ein Kind in Europa" (Göttingen 1780), Renjahregeichent aus Westfalen fur einen teutschen Rnaben" (1784) und eine Borbereitung gur Beltgeschichte fur Rinber" (1779). Die Bucher, gunachft fur bie eigenen Rinber geschrieben - Geschichtschreiber Dortchens und ber ruffischen Monarchie, rebet ihn 3. Maller einmal an - find bon berschiedenem Werthe. Den Gefchichtsbuchern fehlt ber ergablenbe Ton. Rubliche Renntniffe mogen fie mmerbin perbreitet und auf die Gemuther ber Rinder gewirft haben. Gin Buch, bos anfängt: Deutscher Junge, lerne bein beutsches Baterland fennen, fonft bift bu nicht werth ein Deutscher ju fein, und bas ihn ermahnt: haffe nie einen Reger, ber weiter nichts als Reger ift, ber in Religions- ober andern Dingen eine andere Meinung hat wie bu - aber wenn du horft, daß einer theoretisch mb prattifch lehrt: ich brauche teiner Obrigfeit ju gehorchen, ba, beutscher Junge, wehre bich, ichlage ju, haue ein mas bas Beug halten will, ein foldes Buch wird ber junge Lefer ichwerlich vergeffen. Dag aber die Wahl des Stoffes, bie Welchichte bes Johann von Leiben, und die Art feiner Behandlung für ben Abagogifchen Tact und Gefchmad bes Berfaffere fprechen, barf man billig beweifeln. Bortrefflich gelungen ift bagegen bas Reujahrsgeschent aus Jamaica. In Form bon Reifebriefen mirb eine Schilberung bes fremben Landes, Banbels, er Brobucte, ber Schiffighrt gegeben, unverfebens eine Bergleichung ber berdiebenen Culturguftanbe angestellt, alles bas in außerorbentlicher Anschaulichteit, bichon es boch nur aus Reifebeichreibungen jufammengeftellt ift. Den größten Beifall unter Schlozer's Rinderbuchern hat fich die Weltgeschichte erworben, die nach allgemeinen Betrachtungen über Welt, Geschichte, Entstehung von Staaten de Urwelt behandelt und bis jur Gunbfluth gelangt. Go feltfam uns bies Bachlein ericheint, "Gottes und bes Publici Gegen haben gur Freude bes Beregers und bes Autors über bies Buchlein gewaltet", fo bag ber erfte Theil 779 bis 1806 in feche Auflagen ericbienen und in verschiebene frembe Gprachen berfeht ift. Der neunjährige Friedrich Bilhelm III. von Preugen, ber auch nit biefer Speife genahrt wurde, hat nach Zedligens Zeugnig an ber von Reenten rebenben Stelle, die unbefummert um ihr Amt nur effen, trinten, ichlafen nd fich Plaifire machen, auf frangofisch: un roi faineant, ju beutsch: eine geronte Schlamute beigen, fich machtig erfreut. 3m rechten Gegenfat zu ber pielenben und tanbelnben Unterrichtsweise Bafebow's hielt G. auf ein ftrenges, egelrechtes Bernen und fuchte an feiner Tochter Dorothea gu zeigen, bag felbft Rabden einer gelehrten Ergiebung fabig feien. Bon frub auf nimmt er ihren Interricht in feine Sand; triumphirend berichtet er ben Freunden, bag bas faum inderthalbjahrige Rind aber 87 Worter und 192 3been berfuge; bag es

578 Schidger.

25 Monate alt und fo flein als mare es 15, mit feinen Eltern um ben Ball fpagieren gebe und biscurire als mare es feche Jahre alt. Bu fieben Jahren fang und ju acht fpielte Dortchen Clavier in einem öffentlichen Concerte, Das Bundertinderthum bat es bem Bater offenbar bamale angethan. Ge ift fonft nicht zu verstehen, wogu er "bas 1726 erichienene mertwurdige Ghrengebachtnig Chriftian bon Schonaichs fiber ben vierjahrigen Chriftian Beineten bon Lubed" nach funfgig Jahren abgefürzt wieder abbruden ließ (1779). Befen lernt feine Tochter nach einer von ibm felbit verfagten Gibel: "Dortgens Beife bon Gottingen nach Franten und wieder gurud." Mathematit begann fie ber bem fiebenten Jahre bei Joh. Ricol. Muller und Raftner fiellte in ber Borrebe au beffen Borbereitung gur Geometrie fur Rinder (Göttingen 1778) bas für Schülerin und Lehrer ehrende Beugnig aus, bas A. D. B. XXIX, 1 abgedrudt ift. Gefchichte ftubirte fie unter Anleitung bes Baters aus ben bandereichften und trodenften Werten; icone Litteratur wurde ihr angftlich fern gehalten; que ber frangofifchen Litteratur las fie bie Benriabe; als fie Lateinifch und Griechlich au treiben begann, murben bie ehrbarften Autoren vorfichtig ausgewählt. 17. Lebensjahre tonnte fie fich in gehn Sprachen ausbruden und nber wiffenichaftliche Gegenstände mit Mannern unterhalten; aber Butter ertheilt ibr ge-legentlich ihrer Anwesenheit in Frankfurt 1790 bei dem großen Stellbichein der biplomatifchen und gelehrten Welt, bas bie Raiferfronung Leopold's II. berbeifuhrte, bas Lob, bag fie gwar feine Antwort ichulbig blieb, aber mit ihren gelehrten Renntniffen teine Bratenfion machte, wie vielleicht manche andere an ihrer Stelle gethan haben mochte. Befanntlich mar fie bamals ichon feit bee Jahren in ber philosophischen Facultat examinirt und promovirt. So ernftheft bie Brufung verlaufen war, wie ber in ben Annalen von Jacobi und Reant (1787) veröffentlichte Bergang bes Examens beweift, Die Sache felbft murbe bed burchgebends als ein Beweis ber Gitelfeit bes Baters aufgefagt und gab ausmade ju bem laderlichen Berucht Anlag, G. laffe feine Tochter Collegia lefen. Bon ihrer foliben Tuchtigfeit und Belehrfamteit zeugt bie Beihalfe, Die fie ihrem Bater bei feinen Arbeiten leiftete. In feiner ruffifchen Dilinggeschichte (1791) hat fie alle Reductionen ber Angaben aus ber ruffischen Mungfprache in Die bem beutschen Lefer geläufige ausgeführt. Der Bater bezeichnete fie gern als feinen Untibafebow; bor ben Befahren bes vaterlichen Experiments ift fie burch ihm Beift und ihre borguglichen Anlagen, bie ihr auch bie guten Freundinnen wir Caroline Dichaelis nicht absprechen tonnen, nicht weniger burch ihre traftige phyfifche und geiftige Conftitution bewahrt geblieben. Ihnen hatte fie et 11 banten, bag fie trot einer Erziehung, ber Rinberfreube und Rinberfpiele fehlten fich im weiteren Leben unverfummert entwidelte und glangend bewahrte. -Der Rampf Schloger's mit Bafedow wurde burch die Ginmifchung eines Wattinger Collegen verbittert. Gine fo rfidfichtelos und felbftbewuft in Die Deffentlichfeit tretenbe Berfonlichkeit wie G. gab ber Spottfucht reichliche Rahrung. Rafiner's Stachelreben haben nie geruht, feit G. in ber Brobe ruffifcher Annalen bie Mathematit für die unmittelbare Auftlarung einer Ration unfruchtbar genannt hatte. Raftner replicirte mittelft einer Rebe: über ben Gebrauch bes mathematischen Beiftes außer ber Dathematit, Die er in einer Sigung ber beutiden Befellicait vortrug, ju melder er S. ipeciell eingelaben batte. Bielt fich biefe Rede noch rein fachlich, fo ware eine jungere, ebenda gehaltene: d bie Mathematit etwas jur humanitat beitrage? boll bon berftedten Boebeiten, fprach von Gelehrten, Die feine Staateleute find, wenn fie auch Beter Baigolbe maren, bon neueren Babaqugen, Die mit runden Jahresgablen jungen Beuten be Siftorie leicht ju machen fuchen. Schon 1768 mar ber Conflict fo arg geworben, bağ C. fich mit einer Beschwerbe an bas Univerfitatscuratorium manbte 6

I für die Berthichatung, die ihm der ben Frieden über alles liebende baufen erwies, wenn er ihn ungeachtet diefes Conflicte 1769 jum Bromachte. Raftner, in milber Form angewiesen, fich fünftig in befferen nten gu halten, ging gegen ben, ber nun fein College geworben mar, als-Don neuem bor, fchrieb an ben jungen Guler nach Betersburg in einem hloger's Renntnig getommenen Briefe, G. habe fich fruber in die Gottinger tat ber Biffenichaft burch blog verfprochene, aber nicht gelieferte Arbeiten ogen und verhinderte es, bag S. jest ale orbentliches Mitglied ber Societat nommen wurde. Man verftebt alle biefe Rampfe und Treibereien nur, man jugleich all die fleinen und großen Gegnerschaften und Coterieen ber und bes Ortes tennt. Dichaelis und G. ftanden gufammen, wie Raftner er erften jener Reben nicht ohne Abficht : berühmte Schriftausleger ohne ben ber Religion und Beschichtschreiber ohne bie Gabe ju ergablen neben mber nennt. Bebne, Batterer, Raftner hielten ihnen gegenüber gufammen. de Michaelis G. jum Rampfe mit Bafebow angeregt, fo fecundirte nun inne Bafedow in Berfen und Profa, verwies ihm Göttingens Babagogen ben nennen, ber in Gottingen Riemanben als feine Frau gezogen habe, troftete: elleicht ift Bafebow ein Frrender, ein Reber, Doch ebel, Menschenfreund und II gewiß tein Sch-mager, ein Bortipiel, bas Glad gemacht baben muß, ba berber ebenfalls verwendet, und ließ mit Anfvielung auf Schloger's Sauserfellung in Rugland ein Basquill ausgeben unter bem Titel: Schreiben an Alfditel von gang Deutschland (Frantfurt und Leipzig 1772). Auf Schloger's dwerben erfolgten gewundene Chrenerflarungen Raftner's; ber Begenfat blieb batte für Schloger's Stellung gur Gottinger Societat wie gur Betersburger bemie wibrige Folgen.

Die pabagogifche und polemifche Thatigfeit Schloger's wurde durch eine greichere und wurdigere Beschäftigung unterbrochen. Die Statiftit, ju ber er in Soweben und Rugland wichtige Borarbeiten und Sammlungen berallel hatte, murbe nach Achenwall's Tobe eines feiner wichtigften und folgenften Arbeitsgebiete. Wie bie Stelle bes Behrers, beffen Borlefungen er end feines zweiten Gottinger Aufenthalts eifrig gebort hatte, fo übernahm ich beffen Lehrweife. Achenwall's "Staatsberfaffung ber beutigen bornehmften patiden Reiche und Boller im Grundriffe", ein beliebtes Compendium, bas fanf Auflagen erlebt hatte, legte er ju Grunde und beforgte mit Sprengel amen die fechfte Auflage (1781). Als er in ben letten Lebensjahren ber efung ben Titel; allgemeine und besondere Statistit gab, berndfichtigte er tacistunde bon Frantreich, England, gulett bie von Rugland befonders. Borlefungen Schloger's fanden großen Beifall. Gie und bie Bolitit nennt ne einträglichften Collegia; er rubmt gegen Beblig, tein Cavalier geht von ngen, ohne fie menigftens par étiquette ju boren; auf anderen Universitaten man jene beiden Collegia taum dem Ramen nach. Erft am Abend feines s ichreitet er gu einer Beröffentlichung: "Theorie ber Statiftit, Geft 1: ftung" (Göttingen 1804). In der hauptfache halt er auch hier an Achen-Auffaffung und Methode fest, vertheidigt fie gegen ungerechte Angriffe fucht fie nur in Gingelheiten gu erweitern und gu berbeffern. Die fleine olle und anregende Schrift ift die erfte felbständige Untersuchung des Beber Statiftit; wie febr er damit einem wiffenschaftlichen Bedurfnig entfam, geigte bie große Rachfolge, welche Schloger's Borgang in ben nachften en fand. 3m 3. 1808 hat er in einer Reihenfolge von Artiteln ber gel. Angeigen Schriften fiber ben Begriff ber Statiftit besprochen. In Borlejungen erorterte er guerft ben Begriff ber Statiftif und zeigte bann igen Proben bie Unwendung, mabrend die Lehrer ber Statiftif bis babin

ben entgegengefesten Beg einschlugen. Die Statiftif ift ibm wie ben Fruberen eine bescriptive Wiffenichait, welche bie "Mertwarbigfeiten" eines concreten Staates auffucht, nur bag er bie bas Wohl und Webe eines Staates beftimmenben Factoren weniger eng nimmt, neben ber politifchen Berfaffung bie windichaftlichen Momente berudfichtigt, alles mas fich unter bie Formel vires unitae agunt bringen lagt. Auf die Urfachen ber gefchilberten Staatsguftanbe ringegeben ober Folgerungen aus ihnen zu ermitteln, lebnt er ale nicht gur Staufil gehörig ab ; biefes weift er ber Politit, jenes ber Befchichte gu. Gein oft citider Musiprud: Gefchichte ift eine fortlaufenbe Statiftit und Statiftit eine ftillftebenbe Beichichte, bat eigentlich nur ben 3med, die angezweifelte Doglichfeit einer Statiftit vergangener Beiten ju rechtfertigen. Er preift bas Beitalter gludlich in bem bie Statiftit nicht mehr Brivat- und Ratheberftatiftil ift, amtlich betrieben wird und baburch Buverlaffigfeit und Anfeben gewonnen bat. 3m Interffe ber Regierungen felbft empfiehlt er die Forberung ftatiftifcher Unternehmungen; benn ben Blat, bon bem bie ehrliche Statiftit verbranat ift, nimmt ihre Baltarbichwefter, Die Chronique scandaleuse, ein. Sondert er auch begrifflich ftieng Statiftit und Politit, fo ift ihm jene boch nur Mittel jum 3wed, fie verhalt fich jur Bolitit wie Renntnig bes menfchlichen Rorpers jur Beilfunft. Die Politit bildet fur ihn bas Bindeglied mit ben beiben anberen von ihm pertretenen Biffenszweigen, ber Beltgeschichte und ber Statiftit. Beltgefchichte ohne Bolitit, wie fie bie Anno-Domini-Manner trieben, war ihm bon Anjang an unfagbar, nur fähig, Monchschroniten und dissertationes criticas hervorzu-bringen. Ift nun die Weltgeschichte eine sustematische Sammlung von Thatfachen, bie ben gegenwärtigen Buftanb ber Erbe und bes Denichengeichlechte m flaren, jo nennt er Menichen und Lanber umichaffen bas Bochfte aller Regierungsfunft ober unhöflicher ausgebrudt: Regieren beißt bumme Menfchen ju ihrm Beften gwingen. In Diefem Sinne vertritt er Bolitit in Bort und Sant. Mit Genugthuung führt er Bedlit gegenüber bas Bort von Connentels in Dien an : wer echte freie Bolitit boren wolle, muffe nach Gottingen geben. 280 er Bufammenhangenbes über Politit geschrieben bat, ift eigentlich nur ein affer Berfuch, als Manufcript jum Gebrauch bei feinen Borlefungen gebrudt. G. führt ben Titel: "Allgemeines Staatsrecht und Staatsverjaffungslehre" (Gottingen 1793), und war als erfter Theil eines Sandbuchs gebacht, bas weiter noch Staatstunft, Theorie ber Staatsfunde und europailche Staatsaeldichte umlaffen follte. Ericbienen ift babon nichts als ber britte, oben G. 579 befprochene Toil. Das bon manchen in biefem Bufammenhange angeführte systema politices ift nur ein für bie Buborer 1771 ausgegebenes Borlefungsichema ben acht Octabfeiten. Das von ber Bolitit handelnde Banden ift bem von ber Statiftit außerlich und innerlich febr abnlich. Rach einer Ginteitung in Die Staategelehrsamfeit und einer politischen Encyclopabie wird bie Metapolitit - ein bon S. gebildetes Bort gur Bezeichnung ber Lehre bon bem borftaatlichen Buftande ber Menichen -, bann allgemeines Staatsrecht und Die Lehre von ben Regierungsformen borgetragen. Go biel fraftig und originell Erfaftes bas Buchlein enthalt - Die zwölf Geiten, welche bie Geschichte bes Stanisrechts ergablen, wird man immer wieder mit Bergnfigen lefen -, fo wenig vermag fich ber Autor bon ben Anschanungen ber Beit frei gu machen. Glaubig bleibt er bei bem Gefellichaftsvertrage ftehen. "Der Staat ift eine Erfindung; Menfchen machten fie gu ihrem Bohl, wie fie Brandcaffen u. f. w. erfanden"; ber Staal ift eine funfiliche, überaus jufammengefeste Dafchine, Die ju einem beftimmten Bwede geben foll". Musfpruche wie biefe finden fich in unmittelbarer Rachbar ichaft bes bon einer gang anderen Erlenntnig zeugenben Gages: Da fich noch tein einziges nur halbeultivirtes Bolt ohne Staat - nach feiner Schreibweife: ant

tat — gesunden habe, müsse der Staat ein unentbehrliches Bedürsniß der Menscheit in und mit im Plane des Schödsers liegen und unstreitig sei in dieser Bedeutung le Obrigkeit von Gott. "In dieser Bedeutung" ist nicht ohne Bedacht hinzugesat; denn mit größter Entschiedenheit bekämpst er die Lehre von der Göttlichtit des Königthums. Mit dem von ihm so hoch verehrten K. F. v. Moser gerieth er darüber in einen Streit, der im Anhang des Allgemeinen Staatsrechts verhandelt ist, und homer ist ihm auch aus dem Grunde unsympathisch, weil er

und Mias II, 196 origo majestatis a Deo geftüht habe.

Schloger's theoretifchen Schriften tam es febr gu ftatten, bag er fie erft am Ibend feines Lebens fchrieb, als er eine lange atabemifche Erfahrung hinter fich nd won bem Beben ber Boller und Staaten foviel gelernt batte, ale fich burch orafaltige Beobachtung aller öffentlichen Berhaltniffe mit ben bamaligen Mitteln riernen ließ. Ber über bie Buftanbe frember Bolfer und Staaten fich auf bem aufenden erhalten wollte, war auf Reifen und Correspondengen angewiesen. an es ichon in ber Ratur ber Dinge, querft jenes Mittel au ergreifen, fo tam Br S. bas individuelle Moment bingu, bag wer fo lange wie er auf Reifen im Inslande jugebracht hatte, fich ichmer an bas ermubenbe Gleichmaag bes Lebens n einer fleinen Univerfitatsftabt gewöhnte. Das lange Stillfigen griff ihn faft arperlich an; die Rerterluft ber Studirftube gehrte fichtbar an feinem Leben; auf Reifen lebte er wieber auf. Bweimal in ben beiben erften Jahrgefinten eines Gottinger Amtes hat er beshalb ju biefem Beilmittel gegriffen und fich e far ein Binterfemefter Urlaub erwirft, um eine großere Reife ju unternehmen. 66 bandelte fich babei nicht um Ausruhen, fonbern um Lernen: er wollte auf bielen "ftatiftifchen" Reisen von Lebendigen lernen, was er von Tobten nicht lernen ounte. Die erfte, von Ende October 1773 bis Februar 1774 unternommene, atte Baris jum Bielpuntt. Reifen ber Gelehrten waren bamale noch etwas fo Ungewohnliches, bag im Bublicum bon einer Reife nach Spanien ober nach Mrita gemuntelt wurde. Er hielt fich über einen Monat in Strafburg auf, ne ibn bie Familie feiner Frau, bie Dheime Roeberer und andere, die Univerfitat, amentlich Roch und Oberlin, und bas Archiv mit feinen bie frangofische Berpaltung illuftrirenden Cammlungen feffelten. In Baris, wo er bom 17. Deember bis 31. Januar verweilte, machte er Befanntichaft mit bem Siftorifer Rably, bem Philologen Billoifon, bem Orientaliften be Buignes, ben gelehrten Damen ber Beit und erhielt Empfehlungen an Girard und Pfeffel in Berfailles, ber, wenn auch jest nicht genutt, fich fpater fehr wirffam erwiefen. - Die weite großere Reife, im Binterfemefter 1781 auf 82 veranftaltet, mabrte feche Ronate und ging nach Italien. Bei einem Manne, ber fich eingeftanbenernaagen nichts aus Wegenden machte und filr Runft eben nicht viel Sympathie egte, tonnte bies Biel befremben, wenn er nicht fur bas ihn bamale beichafgenbe Unternehmen bes "Briefmechfels" fich gerabe bon biefer Reife hatte reiche lunbeute verfprechen burfen. Er reifte in Begleitung breier Gottinger Stubirenber und feiner elfjährigen Tochter Dorothea über Augsburg, Innsbrud, Berona, Benedig. Bologna nach Rom, wo die Gefellschaft Mitte Januar anlangte und t Bochen verweilte. Dant bem Rufe Gottingens und bem eigenen litterarifchen lamen wurden G. und feine Gefellichaft fiberall in Deutschland febr ehrenvoll uigenommen. In Rom fab er, was es Gehenswürdiges gab, und obicon er d beilig vorgenommen hatte, nichts ju bewundern, ging ihm boch in der Beterelirche und Santa Maria Maggiore bas Berg auf. Seinen Zwed, interefante Belauntichaften ju machen und burch fie fur fein Detier gu lernen, erreichte bollauf. Er iprach ben Carbinal bon Bernis, ben venetianischen Gefandten, elebrie Abbes, romifche Raufleute und Banquiers, und berfebrte mit Erjefuiten, entiden Runftlern und Schriftstellern wie Beinfe, Sadert, Trippel, ber bon

Dortchen eine Bufte verfertigte, Rebberg, ber fie malte. Dem Bapfte murben er und bie Tochter in ber Sacriftei ber Beterstirche vorgeftellt, und wenn 5 fic fpater auf die intereffanten "biftorifchen Intuitionen" feines Bebens befann gablte er bagu bie Aubieng bei Bing VI. am Borabend feiner Reife nach Bien au Roleph II. Roch nie glaubte S. auf einer Reife foviel gefernt gu haben; als die Tafden feiner Rleiber ichabhaft zu werben aufingen, meinte fein Gottinger Diener Schminde, er habe ju viel fur ben Briefwechfel eingefadt. Die Rudrei ging raich bor fich; nur in Floreng und Mailand wurde langerer Salt gemacht bort hatte G. eine zweiftundige Aubieng beim Groftbergog Leopolb, bier letal er ben Grafen Firmian, ben öfterreichischen Minifter fur bie Combarbei, fennen bas ift ein Mann wie Munchhaufen, lautet fein turges, aber bezeichnendes Bob Die Rudfehr nach Gottingen, von ber eine Augenzeugin, Caroline Dichaells eine anmuthige Schilderung in einem Briefe bom 16. April 1782 binterlaffer bat, glich einem Triumphzuge. Befriedigt burfte G. auf Die gludliche Bollenbun ber nicht gefahrlofen Reife gurudbliden. "1000 Louisb'or wollte ich nich nehmen, daß ich die Reife nicht gethan hatte, aber fur 2000 Louisb'er tolle ich fie nicht noch einmal." Gin Belehrter, ber nicht gereift mar, ericbien ibm

als ein armliches Beichopf.

Die theoretifden Cdriften Coloner's über Bolitif und Statiftit, auch were man bie gu ihrer Ergangung erforberlichen Bortrage bingubentt, murben in iben Wirlung weit übertroffen burch die Berwerthung, welche feine Lehren burch bat Mittel feiner Beitschriften fanben. Gie begannen im Juli 1774 mit bem "Briefwechsel meift ftatiftifchen Inhalts", ber es nur auf 14 Stude bracht und im Februar 1775 auf Berlangen bes Berlegers, Dieterich in Gottingen, abgebrochen murbe. Die Borlefungen über Statiftit hatten bie 3bee angeregt, d fich nicht bem mangelhaften Bilbe, welches die Compendien von bem mirfliden Buftanb ber Staaten bei beren rafch fich folgenben Beranberungen gewährten burch eine periobifche Bublication nachhelfen laffe, welche bas jeweilig Reuelb an ftatiftifchem Daterial veröffentliche. Staatstalender, Etats, Armee- und Schiffsliften, Berichte fiber Boltsgablungen, fleine Drudfdriften fiber atonomide Unftalten und Berbefferungen, Brofchuren u. bgl. bilben bie Quellen bes Bief wechjele. Für ben beutigen Lefer eine bochft nuchterne Lecture, Die felten band polemifche Bemerfungen ober litterarifche Rotigen unterbrochen wirb. Jahresfrift G. mit einer neuen Publication in bem Berlage ber Banbenhoed iche Buchhandlung ju Göttingen unter bem Titel: "A. 2. Schloger's Briefmedid meift hiftorifchen und politischen Inhalts" hervortrat, war ber alte Blan er weitert. Auch jest bilbeten ftatiftifche Drudichriften, pièces volantes, wie fu Leibnig nannte und icatte, Ausgunge und Ausschnitte aus fremben Reitungen, Ueberfetjungen einen großen Theil bes Inhalts, baneben maren aber Correipsebengen, Angarbeitungen und fritisch-politische Untersuchungen aufgenommen Die Beitichrift, ale beren Bublicum fich ber Berausgeber prattifche Staategelebrit wie bloge Beitungslefer gebacht hatte, erichien bom Februar 1776 bis Da 1782 in fechgig Beften, bon benen je feche einen Band bilbeten, und fant aber alles Erwarten hinaus Antlang. Schon im November 1778 nennt E feines Briefwechsel ein viel gelesenes periodisches Wert, bas ibm eine unglaublide Summe abwerfe und anderthalb Jahre fpater: "mein wichtigftes Buch, bas ich jebo fchreibe und je geschrieben habe, woran ich aber ben wenigften Antheil bab. ift mein Briefwechsel, eine Sammlung ber wichtigften Borialle, guter und bummer Berordnungen u. f. w. in und außer Europa, borginglich in Deutschland. Wein Boche bergeht, wo ich nicht, oft aus ben unbefannteften Gegenben Deutschlante, oft von Dliniftern u. a. Beitrage friege". Go laftig bie unermefliche Correspobeng mar, in die ihn bas Journal verwidelte, ban "biefer großten Delice frind

litterarifden Lebens" fonnte und wollte er nicht laffen. Bom Juni 1782 ab ericbien bie Fortfegung unter bem Titel: "U. 2. Schloger's Staatsangeigen" und brachte es auf 72 Beite ober 18 Banbe. Den Schlug bilbet eine Rotig Schloger's mit bem Datum; am letten Tage bes Greueljahres 1793. Die in Ausficht genommenen neuen Göttingichen Staatsanzeigen find nie ericbienen. G. bermahrt fich im Borbericht bes Briefmechfels bagegen, eine Beitung zu ichreiben. Richt, bag er gering bon Beitungen bachte. "Beitungen - mit einem Befühl bon Chrinicht ichreibe ich biefes Wort nieber. Zeitungen find eines ber großen Entturmittel, burch welche wir Guropaer Europäer geworben find; werth, bag fich noch jest Frangojen und Deutsche über die Ehre ber Erfindung ftreiten" (Theorie ber Statiftit S. 78). Aber er will Briefmedfel und Staatsangeigen ale ein Buch angejehen wiffen, wie andere Bucher eines Univerfitatslehrers, für ben bas Bucherschreiben nur Rebenfache ift. Diefe Bucher find nur gu ihrem Urinften Theile von ihm felbit gefchrieben. Er lagt ben Ginfenbungen ihren eblen Roft, ben ftarfen Styl bes Beichaftemannes wie ben niedlichen bes Styliften bon Brofeffion. Gloffen in bem nachbrudlichen Stol bes Berausgebers find ben Artiteln in bem Briefmechfel noch feltener, in ben Ctaatsanzeigen baufiger beigegeben. Be lebhafter bie politische Bewegung und Aufregung wird, befto mehr lagt er feine Stimme pernehmen; unter ben Sturmen ber frangofifchen Rebolution ericeinen eigene Artitel bon ihm. Alles bon ihm Berruhrende ift mit feiner Chiffre berfeben; fonft berifcht, foweit fie ber Ginfender verlangt, Anony-Die Lifte ber Mitarbeiter, Die fich erfennen laffen, ift ftattlich genug: Bergog Rarl bon Sachfen-Meiningen († 1782), Graf Firmian, Juftus Dofer, Chrift. Friedrich Bfeffel unter bem Ramen bes Auftrafiers (A. D. B. XXV, 613), ber Ritter Lang, Scharnhorft, Braf Schmettow in Solftein, Pfarrer Sartorius in Raffel, ber Bater bes Siftorifers, Ernft Brandes (Staatsang. 31, über gebeime Berbindungen), Abvocat Buch in Bentheim, Batje in Sannover, Saberlin, 66, Ch. Deber u. a. Bon ben Bottinger Collegen find nur einzelne unter ben Mitarbeitern bertreten wie Feber, Leg, Grellmann. Schloger's Reifen hatten baau geholfen, ihm werthvolle Correspondengen gu verschaffen. Roch und Loreng, Die ju bem ftatistifchen Briefwechsel beiftenerten, hatte er in Strafburg tennen gelernt. Die guten Berbindungen, welche S. unterhielt, bas Anfeben, welches fich feine Beitschriften erwarben, führten ihm die werthvollften Beitrage gu. 3m October 1791 (Beit 64) veröffentlichte er bas Teftament Friedrich's bes Großen nom 8. Januar 1769 jur nicht geringen Bermunberung bes Grafen Bergberg, ber wußte, daß Ronig Friedrich Wilhelm II. es nach ber Borlefung unter Brengen Berichluß genommen hatte. G. war ein febr gewiffenhafter Rebacteur, außerft verichwiegen und beforgte alle Beichafte allein. Die Driginale belicater Ginfendungen behielt er gurud und fandte bon ihm gefertigte Copien in bie Druderei. Der Inhalt ber Befte ift febr mannigfaltig. Sollte bem Plane nach auch Geschichtliches, soweit es unbefannt ober ohne Detail und Bracifion befannt war, Aufnahme finden, und brachte die Zeitschrift auch bin und wieder Geschichtliches ale "alte beutiche Sachen", fo herricht boch bas Actuelle, auf bie unmittelbaren Borgange und Ericheinungen in Staat und Gefellichaft Bezügliche por. Die Reformen ber Beit werben in referirenden und raifonnirenden Artifeln begleitet, bie landrechtliche Codification in Preugen, bas Creditmert in Schlefien, bie Tolerangedicte in Defterreich. Er nennt bas "Deutschland von feiner ichonen Seite". Ginen breitern Raum beanspruchen Die Dbiofa, Die Digbrauche aller Art, Die Buftanbe in ben geiftlichen Territorien Deutschlands, in ben Reichsftabten; ber Aberglaube, Die Bunderfuren, ber Lurus. Schloter's Reitschriften murben ein öffentliches Beschwerbebuch, in bem die taufenbfaltigen Schaben, welche bie Rechtspflege und die Berwaltung namentlich ber mittleren und fleinen Gebiete 584 Schloger.

bes Reichs entftellten, jur Sprache gebracht wurden. Das erfte Beifpiel mantig wirfenber Bubliciftit in Deutschland, hatten fie ihre Refer auf ben Throne und an ben Sofen fo gut wie in ben Bargerhaufern und Studirftuben. Rein Beringerer ale ein beutscher Fürft hat ale ihren 3wed bezeichnet: Muftlarung und Dulbungsgeift ju beforbern, Bosheit und Dummbeit ju entlarben und n Durch gang Deutschland maren fie verbreitet; in Bogen wohnte unterbrücken. Beitweilig hatte bie Beitschrift einen Abfat bon 4400 ber lette Abonnent. Exemplaren; einzelne Sefte mußten breis und vierfach aufgelegt werben. Rebn ben Erfolgen ber Bublicitat blieben auch ihre Rachtheile nicht aus. Auf Be richtigungen, bas nothwendige Uebel ber Tolerang und ber Bregfreiheit, mar & bon bornberein gefaßt. Belchen Berth man bem Organ aberall beilegte, seiger bie Biberlegungen und Rechtfertigungen, welche bon bochgeftellten Berfonen und entfernten Theilen bee Reichs einliefen. Schloger's Beroffentlichungen wor ibm aber auch Angriffe und Grobbeiten aller Art gu, nicht blos Donde und Biaffen perbreiteten Basquille gegen ibn, binter benen ber alte Freund Raffin nicht gurudblieb, man fuchte auch bie Staatspolizei gegen ibn mobil gu maden Schlimmer war, bag aller angewandten Borficht ungeachtet manch' eitler und ehrgeiziger Scanbalmacher, ber fein Muthchen an ber porgefenten Beborbe # tfiblen munichte, fich berandrangte und ibn mit lugenhaften ober einfeitigen Be richten hinterging. In bem Glauben, ber Bahrheit gu bienen, wurde er bat Opfer ber Pribatrache ober ließ fich ju fibereilten und ungerechten Urtheiler Richts hat ihm mehr Angriffe jugezogen, als die Rolle bes Briefe wechsels in der Angelegenheit bes Pfarrere Bafer. In bas Beit 31 bom berbi 1779 hatte S. einen Artifel von ibm, ben Urfprung und bie Beichaffenbeit te Rriegsfonds in Burich betreffend, aufgenommen, in bem nicht undeutlich eine Bermen bung biefes öffentlichen Ronde gu Brivatzweden behaubtet war. Der Berfaffer murb verhaftet, feine Papiere mit Befchlag belegt, bei welcher Gelegenheit man eine Das ihm entwendete wichtige Urfunde des Staatsarchivs fand. In der Unterfuchung ftellte fich heraus, bag ber Autor, ein hochgebilbeter Dann, Galldungen und Beruntreuungen in großerer Babl verübt hatte; burch bie Entwendung ber Up funde über bie Berpfanbung von Riburg ericbien er ale im Ginveritandniffe mit Defterreich befindlich, bas damals unter Jofeph II. mancherlei alte Anfpride ju erneuern fuchte. Der gegen Bafer eingeleitete Gochberrathebroceg enbete =0 einem Todesurtheil, das am 27. Dai 1780 vollzogen murbe. Da Bafer, all er einen Muchtverfuch machte, einen Brief Schloger's mit febr ftarten Ausbruder über bie in Burich herrichende Beimlichteit bei fich trug, und angab, G. eine Schrift: Burich, wie es ift, nicht wie es fein follte, jur Berbffentlichung Aber fanbt ju haben, fo murbe nun von allen Geiten G. fur Bafer's Tob perantwortlich gemacht. Labater, ber mit S. bis babin nur gelegentlich bes Balebom's ichen Streites in polemische Berfihrung gefommen war, manbte fich noch am Tage ber hinrichtung Bafer's an G. mit ber Bitte um Aufflarung. Manuscript ber angegebenen Art war nie an S. gelangt, hatte mabrideinlich nie exiftirt, fonbern war von bem verlogenen und renommiftifchen Ungefchulbie ten blos jur Ginichflichterung feiner Richter erfunden. Bwifchen Labater, bit Die Buricher Regierung ju entlaften fuchte, und G. entfpann fich ein langen Briefwechfel ; gleichzeitig erhielt G. burch Bleim alle Schriftftude ber Gegenfale. Er befchrantte fich nicht auf fein eigenes Journal; in Lichtenberg's und Ferfier's Gottingifchem Dagagine bon 1781, bas ein Portrat BBafer's brachte, lieferte & eine fcneibende Rritit gegen ben Berfuch einer Bertbeibigung ber Rurider, bi blos vorläufige gerftreute Anmertungen jufammenftellen wollte, aber an Until ftanbigfeit bee Dateriale litt und Die verfprochene Fortfetung nicht erbalten bal Die ungerechte Beichulbigung, Bafer's Tob berbeigeführt gu haben, macte

ur noch erbitterter gegen bie Buricher Ariftofratenregierung. Roch bas Seft Staatsanzeigen (13) vom 24. Auguft 1783 begann mit ben Worten: lafer's Blut raucht noch und muß rauchen wie Abel feines, fo lange es Befichte giebt! Die blutigen Borte bienten jur Ginleitung einer hupothetisch itgetheilten Angabe, auch ber Ibyllendichter Gegner habe für Bafer's Tob gemimt, eine Rachricht, Die Die Staatsanzeigen (26) auf Grund eines Gingefandt Milgem. beutichen Bibliothel bom December 1784 obenbrein wiberrufen Das Baler'iche Archiv, baran G. lange gefammelt, hat er nie geöffnet. Bie febr ber gange Sanbel S. gefchabet, fieht man aus ber brieflichen mBerung Goethe's gegen Labater: G. fpielt eine fceugliche Figur im Roman, b ich erlaube mir eine bergliche Schabenfreube, weil boch fein ganger Briefechiel bie Unternehmung eines ichlechten Menichen ift (18. October 1780). e Menferung ift unter bem unmittelbaren Ginbrud ber Labater'ichen Diteilungen niedergeichzieben und hat fpater einer glimpflicheren Benrtheilung Blat macht, wenn er bem Bergoge Rarl August 1784 G. ale ben beutschen Aretin geichnet. Schon bas Rabr gubor batte er ibn in Gottingen perfonlich tennen lernt und wie die ichnurgerechten Profefforen, Die G, mit ihm gu einer Abendellichaft Ind, ben Berfaffer bes Berther fur einen foliben, hochachtungewurnen Mann zu halten anfingen, wird auch Goethe fein fruberes Urtheil trigirt haben. Un einer naber betheiligten Stelle, im Minifterium gu Sannover at man aller Anfragen und Beschwerben ungeachtet, mit benen man infolge m Schloger'ichen Beitschriften behelligt murbe, ungleich ruhiger gebacht. Berade us ber Beit nach 1780 find Meugerungen von G. Brandes belannt, G. werbe ich burch bergleichen bei feiner Sammlung unvermeidliche Auftritte nicht bon m Fortfetung gurudbalten laffen, ba ber Briefwechfel an feiner Rubbarfeit und negebreiteten Autorität gewiß noch immer gunehmen werbe. Der große Erfolg er Schlozer'ichen Zeitschriften ift nicht zu verstehen, wenn man nicht Ort und geit ihrer Entstehung berucksichtigt. Die Universität Göttingen war gegründet mb murbe gepflegt nicht bloft ale ein Gis ber Belebriamfeit. Man bachte ftets naleich an Die Bermenbbarteit, an Die praftifche Brauchbarteit Des Erforichten. Gin weipruch Schloger's: wir ruden wie in unferer Litteratur überhaupt, alfo auch af unferen beutschen Univerfitaten ben gludlichen Beiten immer naber, wo bochelabrt und gemeinnutig reine Synonymen fein werben, ift nicht jum wenigften m Grgebnig besonders Gottingifcher Beobachtung. Die Bregfreiheit, Die ben Wittinger Lehrern eingeräumt war, biente eben biefem Zwed. G. wird nicht Abe, Gottingen um beswillen zu preifen : in Gottingen haben bie George und men gleich unfterbliche Staatsbeamte ber noch bie und ba im Gebrange befindden Freiheit und Bahrheit einen Altar errichtet und bisber unter lautem ant und Segen ber Reitgenoffen, gewißlich auch ber Rachwelt machtig geschütt. feit Comauffens u. a. Beiten wird hier Menschenrecht und Freiheit aber berunden mit Ehrfurcht gegen Regenten . . . . laut und ftart auf Rathedern foobl ale in Drudichriften gepredigt. In zweifelhaften Fallen bat G. Die Borthe gebraucht, fiber bie Aufnahme eines Artitels in hannover angufragen. Die erubigenden Zusicherungen, die er barauf empfangen, muffen ihn nicht über alle eiorgniß binausgehoben haben; benn in ftillen Betrachtungen über bie machfenbe eipotie in Deutschland bachte er bei ber Musgabe jedes neuen Beftes: bies ift ielleicht bas lette, eine Meugerung, die im December 1783, gehn Jahre bor bem inde feiner Beitschrift gefallen ift. Die Bluthezeit feines Journals maren bie eiben Jahrzehnte por der frangbiifchen Revolution. Reben den beutichen Berallniffen fieht Franfreich im Borbergrund bes Intereffes. Die ftatiftifche Errichung Frantreichs bilbet ben Gegenftanb gablreicher Artifel. Der "Auftrafier" Impft mit Bulding über bie richtigen Biffern ber Bevollerungsgroße. Rach leinem Beluch von Baris ift G. gang verliebt in bie Stadt und nicht in die Franzosen; sie find ihm le premier peuple de l'univers und ile rafter bas Bestreben, bem Rebenmenichen ein angenehmes Stunblein m = Ueber ihre Staatsverfaffung bachte er weniger gunftig. 216 er 1781 ! wall's Compendium ber Statistit neu herausgab, fugte er ben Borin Mutors : "Frantreichs Staatsverfaffung ift fo vortheilhaft eingerichtet, be tluger Ronig durch nichts aufgehalten wird, bas Glud feiner Ration a bochften Gipfel zu bringen" weiter nichts bingu, als: und zugleich fo und haft, daß ein untluger König burch nichts aufgehalten wird, bas Unglad Nation auf ben höchsten Gipfel zu bringen. Er führt einen unausge Rampi gegen die Defpotie b. i. Unumschränktheit bes Berrichers. Despotismus vertragen fich nicht jufammen. Bon ber Breffreibeit mi Bublicitat erwartet er ben Fortidritt, die Benefung ber Staaten. alle Staaten eine heilfame Befchrantung in ihren Reichsftanben; aber f faft überall ju "Monarchenbezüglern" b. i. Befchrantern bes Monarchen et und nur in bem gludlichen Albion find fie zugleich Bolfsanwalte. In De land vermißt er fie nicht, benn bier bilben die Reichsgerichte eine bei Schrante ber Despoten.

Es waren friedliche Zeiten, als S. seine Zeitschrift begann: und a endete, brausten die Stürme der Revolution über die Länder. S., de Großen der Erde so oft die Wahrheit derb und rückschied zugerusen war nichts weniger als ein Schmeichler des Volkes. Er verkennt nicht, d unter Umständen ein Recht der Empörung giebt; die Engländer unter Jahaben es gestbt. Aber verdammlich ist eine Revolution zur Ertrozung Resormen. Er ist ein unerschütterlicher Anhänger der Monarchie. Richt ihm so verhaßt, wie aristofratisches Regiment, sast noch mehr als die Demobie gerade gut genug ist sur Leute, die blos mit einander grasen. Die den Reichsstädte vielleicht mit Ausnahme von Lübeck, die Hansa, die schweiz Eidgenossenschaft müssen sich trösten, sie kommen bei S. nicht schlechter wie die Griechen. Ihm ist der Sat einer englischen Thronrede von 1781 au Seele gesprochen: zum Genuß einer gesehmäßigen Freiheit ist eine Ronnothwendig. Das deutsche Publicum, gewohnt für sede Volksbewegung au nehmen, war nicht wenig erstaunt, den Rann, dessen feine Indentation

ngene Buge ftellen burje, gefteht er Berechtigung gu - im Naturguftanbe jen-Rit Canaba's. Inmitten ber raufchenben Freiheitsbymnen, Die auch in Deutichland ertlangen, nachdem Amerita ben Gieg errungen hatte, blieb er nuchtern und traveftirte bas Gebicht ber Berliner Monatsichrift: Die Freiheit Ameritas. balb burch bie Legart : ber eble Rampf fur Bancod und Contreband (ftatt : fur Preiheit und Baterland), balb burch bie Aufnahme in feinen Jan bon Beiben und bie Menberung: ber eble Rampf für Freiheit und Schneiber Jan. Buftimmung wirb es finben, bag er ber Schlugphrafe bes Sangers : "bie eiferne Rette Mirt und mabnt mich Armen, bag ich ein Deutscher bin", bas Wort entregenfehte; ber größte Berleumder feiner felbft wird bald ber Deutsche beigen. batte bas Bublicum Die Barteinahme Schloger's fur England fich aus feiner amtlichen Stellung erflart, um wie Diel mehr geschah bas, als er 1786 eine Schutschrift fur ben Obeim bes regierenben Bergogs Rarl von Braunichmeig, Pubmia Gruft, idrieb, ber feit 1766 ale Feldmarichall in ben Rieberlanben getanben batte und bem Statthalter Bilbelm V. burch bie Confultationsacte als Beirath jugeordnet mar. In ihrem Rampfe gegen den Oranier verbrangte bie patriotifch-ftabtifche Bartei ben Bergog aus bem Dienfte und befchuldigte ibn ber dwersten Berlehungen ber Republit. Die hollanbischen Unruhen hatten alsbalb nach ihrem Ausbruch G. beschäftigt. 1784-86 erschien in Göttingen auf feine Beranlaffung und bon ihm eingeleitet eine Sammlung ber auf bie hollandifche Bewegung beginglichen Mugichriften in leberfegungen unter bem Titel : Sollanbifche Staatsanzeigen, herausgegeben von A. F. Luder und Jacobi (Superintendenten in Kranichfelb) in sechs Banben. Die Schrift Schlözer's für ben herzog ging nicht aus freiem Antriebe por; bie braunschweigischen Minister Feronce und Braf (ber fpatere Furft) Sarbenberg hatten mit ihm im Berbft 1785 auf Schloft Berbenberg fiber bie Uebernahme unterhanbelt und ihm alle Actenftude jugefellt. Bas G. binnen turger Wrift in angeftrengtefter Arbeit lieferte, mar eine actenmäßige Bertheibigung bes Bergogs, nicht eine Gefchichte beffelben, wie er elbft fagt. Aber mit einer mahren Begeifterung hatte fich G. bes Gegenftanbes bemachtigt, galt es boch bie Rettung eines bon ben Batrioten berleumbeten politifden Charafters und einen Rampf gegen bie ihm verhaftefte Berricaitsorm, Die Ariftofratie, Die er fo oft ale bie Raliftofratie gebrandmartt bat. Unreachtet feines großen Umfanges und feines urfundlichen Charaftere erlebte bas Buch raich hintereinander brei Auflagen und wurde ins Frangofische und Bollanbifche Aberfeht. Der hiftorifch politifchen Arbeit folgte ein tleines philologifches Rachfpiel. Auf bem Titelblatte bes Buches fand fich ber Abbrud einer Bemme mit ber griechischen Umidrift: Photionos, und in Borrebe und Nachwort par ber Bergog mit bem griechischen Felbheren verglichen, ben ber Unbant feiner Candeleute mit bem Tobe bes Sofrates belohnt hatte. hepne, in feinem fritichen Gewiffen burch bas Bilb wie burch Schloger's Urtheil über Photion verfebt, bemertte in einem atabemischen Brogramm von 1787, ohne übrigens Schloger's Ramen gu nennen, Die Umfchrift ber Gemme begeichne nicht ben Dargeftellten, fonbern ben Steinschneiber, und bas Urtheil über Phofion unterliege gerechten Bebenten. Da bie Geschichte bes Photion um biefelbe Beit noch von anderen forfchern unterfucht wurde, mußte G. in ber zweiten und britten Auflage feines Buches Stellung zu Diefen Arbeiten nehmen. Bar er auch die Gemme, Die pater als eine Arbeit erft bes 16. Jahrh. ermittelt murbe, preiszugeben bereit, o blieb ihm boch Photion ber große, gute, unschuldige Mann, far ben man ibn pon jeber gehalten bat. Das gange Bortommnig swiften G. und Genne, bon bem auch weitere Rreife, 3. B. der eben in Nordbeutschland berweilenbe Mirabeau Rotig nahmen, ift filr bie Stellung ber beiben Manner nicht obne Bebentung. In bem Schriftwechfel, ber fich swiften ihmen Umen, brauchte

S. die Anrede: mein von jeher aufrichtig verehrtefter, wenngleich mir put jeher erweislich ungünftiger herr Collega! Der natfirliche von altersher zwischnihnen bestehende Gegensah mochte verstärtt sein durch die Zornausbruche, mit welchen S. des classischen Alterthums zu gedenken pflegte, noch mehr aber burd das ganze turbulente und rüchsische Auftreten, mit denen "unser politische Pausbad", wie hehne ihn einmal nennt, des lehteren umsichtiges Wirten ihr die Universität gewiß oft genug störte. In dem vorliegenden Falle wird mar aber Schlözer's Borstellung, die neben anderen Gründen auch die Solidarität ihrer hübschen Töchter geltend macht, in dem hauptpunkte nicht Unrecht geben tonnen, daß eine private Berichtigung seines angeblichen Mikgriffs collegialische

und bem Rufe Gottingens portheilhafter gemejen mare.

Muf bem universalbiftorifchen wie bem ftaatswiffenschaftlichen Gebiete botte S. bantbar ber Frangofen gu gebenten. Boltaire, Boguet, Dably batten ibm nicht nur Stoff fur feine Arbeiten gewährt, in mannigfacher Richtung waren auch feine Gebanten, namentlich feine wiffenschaftliche Dethobe burch fie beeinfluft. Sober als fie ftellte er aber Montesquien; in ibm erblidt er ben Biebererweder bes Staatslebens und ber Staatswiffenschaft. "Er streute britischen Samen in frangofischer Erbe aus". Bei bem "Erwachen Frankreichs" war sein erftes Bort : bas bat Montesquieu, ber Aufflarer, gethan! Die Ginberufme ber Reichsftanbe im 3. 1788 pries er ale bie größte Begebenheit ber Reit, ber Tag bes Baftillenfturmes ale einen filr die Frangofen nicht nur, fondern fur bie gange europaifche Menfchheit unbergeglichen Tag, fiber ben Bottes Engel im Simmel ein Te Deum laudamus angestimmt haben. Auch wenn Greeffe babe porgetommen fein follten, Rrebefcaben beilt man nicht mit Rolenmaffer. Gr If aber unparteiifch genug, auch andere als triumphirenbe Referate in feine Staatsanzeigen aufzunehmen. Schon ber Schlugbericht bes Jahres 1789 geigt bie Spuren ber Ernüchterung. Die Octoberauftritte hatte er ftreng perurtheilt, bagegen geeifert, fie bie zweite Revolution gu beigen. 218 bie nabere Aufflarung über bie vermeintlichen Gelbenthaten bes Bolles und bie angeblichen Bluth felle bes Ronigs ju Unfang bes Jahres 1790 tam, raumte er bereitwillig ein, burd Campe's Berichte irregeführt ju fein und erft durch Mounier's Beroffentlichungen bie Bahrheit erfahren ju haben. Doch alle Ausschreitungen bringen ibn nicht bon der Ueberzeugung ab : die Revolution war eine Nothwendigleit, und ibre Boblthaten vertennt er weber jest noch fpater. Im April 1791 veröffentlichte feint Beitschrift bie declaration des droits de l'homme et du citoyen pom Munuit 1789, bie noch fein beutsches Journal in extenso und in originali mitgetheill batte, und prophezeit, aller ihrer Mangel- und Reblerhaftigfeit ungeachtet merbe bie Urfunde ein Cober ber gangen, burch allgemeinere Gultur fich ber Bolljagrigleit nabernben europaifchen Menichheit werben. Uns Deutsche, fagt er aber um biefelbe Beit, bewahre ber liebe Gott por einer Revolution, wie fie in Frantreich erfolgt ift; und er wird uns auch bavor bewahren, unfere gludliche, bon fo bielen unerfannte, von Unmiffenben oft verlafterte Berfaffung fichert uns biefe hoffnung. Die politifchen Schaben in Deutschland vertennt er nicht; fie muffen und tonnen gehoben werben ohne Revolution, ohne Ginwirfung be-Bolles. Er feht feine Soffnung auf Die Regierungen: wo gibt es mehr cultivirte Souverane ale in Deutschland? Und fast noch mehr hofft er ben ber Thatigleit ber Schriftfteller, von Deffentlichfeit und Breffreiheit. Satte icon fein Auftreten gegen Die Ausichreitungen ber Rebolution, fein Dringen auf Mäßigung, auf Bahrheit bewirft, bag man von feinen ehemaligen Bemubungen für die gute Sache rebete, fo muchfen die Angriffe der revolutione- und frangofenfreundlichen Preffe, je ftarter er fich gegen Fraufreich und fur bie Bewohrung Deutschlands vor jeder frangofischen Ginmifchung aussprach. Siebe bier Schlöter. 589

ale Schloger" wurde ein Ausbrud ber bemofratifchen Journale, wenn ige Angeiffe auf Die geliebten Frangofen bezeichnen wollten. Dochten tifden Berhaltniffe und die Stellung, welche S. ju ihnen einnahm, nicht udwirtung auf ben Abfat ber Staatsanzeigen geblieben fein, ihr Mufaben boch andere Umftanbe berbeigeführt. Gegen Rlagen, Die bon außen und in hannover Schut gegen Schloger's Auftreten ober geradegu Gingegen feine Beitschrift begehrten, batte bie Regierung, wenn fie ben eber auch jur Borficht mahnen ließ, tapfer Stand gehalten und die beit ber Gottinger Professoren gewahrt. Da tam G. in Conflict mit tortheimer Boftmeifter Diegel, der ben mit Dliethsfuhren Durchreifenben geblich auf Bertommen berubenbe Abgabe abforberte. G., ber in feinen ingeigen bies fogen. Stationegelb ale einen Digbrauch gerugt und Aber erfonlichen Conflict mit Diegel in beleidigender Beife berichtet hatte, jog Unwillen der Regierung ju, die ihm wegen Digbrauchs der Cenfurfreiheit vatrache durch Rescript vom 26. Februar 1794 die fernere Gerausgabe Ifchrift unterfagte und feine Cenfurfreiheit fufpendirte. Der Stein bes 8, bas Stationegelb, murbe burch befonbere Berordnung anerfannt, Die 48 aufgehoben worden ift. Die bamals in England und in Sannover breitende reactionare Stromung augerte fich auch in einer Digftimmung Bottingen, Die fich foweit berftieg, Gottinger Lehrer, insbesondere auch r, revolutionarer und atheistischer Befinnung ju beschulbigen, und an ber gung bon Göttingern an ben Mainger Borgangen Rahrung fand: Umbie gewiß ebenjoviel als bas Northeimer Stationegeld gu bem Ginschreiten bie Staatsanzeigen und ihren Berausgeber, ber ichon lange manchem und fleinen herrn im Reiche ein Dorn im Auge mar, beigetragen

ahrend der 17 Jahre journaliftischen Birtens hatten Schloger's miffenhe Arbeiten so gut wie gang geruht. Als er jeht fich zu ihnen gurud-Inapfte er gugleich an die Studien wieder an, bon benen er einft ausn war, an die rufflichen Arbeiten, "mein Feuer und Beerd, mein Monopol". fie genannt hat. Und was er in biefer letten Lebensperiode vollbrachte, miffenichaftlich bedeutenbfte, mas ihm fiberhaupt gelungen ift. Die alte ruffiche Beichichte hatte er felbft einft fur bie vielleicht brillantefte Urlart, beren er fabig fei, jugleich aber fur bie meift angreifende und geiftnbe, die er aus bem Brunde, um etwa ein Decennium langer bei feinen bleiben gu tonnen, bei Seite gethan habe. Den Siebzigen nabe fühlte er rt genug, fie wieber aufgunehmen. Alles andere marf er meg und tehrte gu allen Liebschaft" gurud. Die beiben erften Theile bes "Reftor" erschienen ber britte und vierte 1805, ber funfte 1809. Un ber Bergogerung bes ffee trug nicht Schlozer's hobes Alter, fondern ber Buchhanbel Die Schuld, ch bem unter ben Beitverhaltniffen erflarlichen Schlechten Abfat ber Theile eines fritifch biftorifchen Bertes jaghaft murbe. bonischen Grundsprache gegebene Text war bon einer beutschen Ueberund ausführlichen Anmerfungen und Ertlarungen, nen Abhandlungen auswachsen, begleitet. Die Arbeit fand im Innd Ausland große Anerfennung. In Deutschland begrußte man ein in bem gum erften Dal bie Grundfate philologifcher Rritit, bisber ben Ueberlieferungen bes claffifchen Alterthums genbt, an einem Schriftes Mittelaltere erprobt waren. Joh. v. Miller, ber bas Buch in ber ien Allgemeinen Litteraturzeitung besprach (1806, Ar. 56), empfahl das es Beleranen ber hiftorifchen Rritit, des unermudeten scharffichtigen Fornicht blog feines Inhalts, fonbern auch feiner Logit wegen allen Sifto590 Echloger,

rifern. In Rugland forberte es ben Ruf Schloger's auf bie bochfte Blute. Raifer Alexander, dem bas Buch gewibmet mar, berlieb dem Berfaffer ben Bladimirorben 4. Claffe und erhob ibn in ben ruffilchen Abelftanb. ertheilte Wappen zeigte im golbenen Felbe ben hochwurdigen Reftor mit einem aufgeschlagenen Buche; auf bem Spruchbande ftanden die Borte: memor foi dierum antiquorum. Bei ber Wieberaufnahme ber ruffifchen Studien geduchte auch G. ber alten Beiten, Die er einft in Rugland verbracht, und fchilberte fie in bem 1802 erichienenen Buche: "A. 2. Schloger's öffentliches und Privatleben, bon ihm felbft beschrieben. Erftes Fragment." Leiber umfaßt es nur bie Jahr 1761-65, gehort aber burch die Rulle intereffanten Stoffes und die Beblaitigfeit der Darftellung ju dem Beiten, mas er gefchrieben bat. Dem Budje muibe nicht minder lebhafte Anertennung als bem Reftor ju Theil, auch bier bob man rühmend die erzieherische Kraft bervor. F. A. Wolf empfahl es in Windelmann und fein Jahrhundert (1805) jedem fünftigen Gelehrten jum Sandbuch, be s bie Erziehung und Bilbung eines Dannes Schilbere, ber im Rampf mit ben Sinderniffen ber Beit und ben inneren Schwierigfeiten ber Sachen burch angeftrengte Rraft bas Sochfte in bem gemablten Rreife erftrebt habe. Derfelben Periobe Schloger's geboren noch bie "Rritifch - hiftorifchen Rebenftunden mit einer eingebenden Untersuchung der Origines Osmanicae" (Göttingen 1797) und bie "Rritischen Sammlungen gur Beschichte ber Deutschen in Siebenburgen" (Bott 1795) an. Mit befonderem Intereffe mar er ftets ben Colonien gefolgt; unter allen beutschen Colonisten glaubte er blog ben nach Siebenbiligen gezogenen Gutes nachlagen zu tonnen. Durch einen Auffat ber Staatsanzeigen, ber fich mit ibrer Berfaffung beichaftigte, aufmertfam geworben, batten ibm beutiche Siebenburger Mittheilung von ihren Rechten gemacht, Die er in bem genannten Buche veröffentlichte und mit erlauternben Abhandlungen begleitete. gebenten noch beute bie Giebenburgen biefes Bertes, und in ber Bludwunichabreffe, welche bie Univerfitat Gottingen bei bem Jubilaum bes Jahres 1887 bon ber Gvangelifchen Landestirche Angeburgifchen Betenntniffes in Giebenburgen empfing, fehlte nicht bie Erinnerung an bie Berbienfte Schloger's um ihr Band und ihre Geschichte. Berber hob in einer Angeige ber Erfurter Rachrichten neben ber hiftorifchen die politifche Bebeutung bes Buches berbor, bas in einer Beit, ba bem in Dhumacht gefuntenen, fein Schidfal erwartenben Deutichland fo mancher eingeborene Deutsche in ausländischen Bhrafen Sohn ipreche, in bal Webachtniß rufe, mas bie Deutschen burch bas ihrem Charafter frub angebilbete gute Gefühl von rechtlicher Orbnung, ausharrenbem Rleiß, treuer Sittlichfeit für bie prattifche Cultur ber Menichheit geleiftet haben.

Eine politische Natur wie die Schlözer's konnte durch die Borgänge nicht unberührt bleiben, welche das letzte Jahrzehnt seines Lebens brachte. Er gehötte nicht zu den geschmeidigen Patrioten, wie Joh. v. Müller, die die Parote ausgaben: man muß sich umdenken, noch zu den Kosmopoliten, die im Anschauen Napoleon's versunten in ihm die Größe des Menschengeistes austaunten. Er hatte sich immer eine reichsmäßige Gesinnung bewahrt und Büsch, der sar die Neutralität der Hansestäde im deutsch-französischen Kriege das Wort ergriff, in einem sulminanten, an die Pflichten Handurgs gegen das Reich erinnernden Briefe die Frage vorgelegt: "Ihr Bruder wäre von einem just besossen Schuster halb todt geschlagen; der Schuster wäre aber der beste und zugleich der wohlseilste Schuster in Hamburg; würden Sie den andern Tag doch wieder ein Paar Stiefeln bei ihm bestellen? Psui der kaufmännischen Schwu!" Als er im Frühling 1804 die "Theorie der Statistit" veröffentlichte und auf die Bedeniunz der Berjassungsform für das Boltsleben zu sprechen kam, brach er in die Wocke aus: "Deutsche als eine Einheit geträumt, eine der drei großen Nationen, seine

frangofifche, cultivirter ale bie ruffifche, find bei ihrer ungeheuren Daffe aften in ben leuten zwei Jahren ber Spott von Europa geworben und allein wegen ihrer Regierungsform! Exoriare aliquis nostris . . . Affen auch wir, wir Ration, und einen Corfen jum Retter bon Schaben, und Schande munichen?" Er fab bann bie bes Baterlands und aller rgeffende Befinnung immer weiter um fich greifen. In feiner nachften rrichtete die Gewaltherrichaft einen ihrer Throne. Er mußte Ronig bon Beftfalen ben Sulbigungseib leiften, wenn ihm auch in Anbetracht Alters und feiner Rranklichkeit Die bloß fchriftliche Bollziehung gewurde. Boll Gram verbrachte er feine letten Tage. 3m Dai 1808 ine Frau und mochte bas Berhaltnig unter ben Cheleuten nicht immer e gewesen sein, ber unerwartete Tob der taum 55jährigen Frau ergriff Benne Schrieb damals an 3. b. Muller, ber ihr beiber Borgefester n mar: "Schloger war feit ber Frauen Tod gang herunter an Geift und wit; fein Beficht ift faft erloschen . . . Ich habe mannigfaltige Auftritte gehabt, aber bei allen feinen Eigenheiten ift er ein rechtlicher Dann, feine Burbe und auf die Burbe ber Univerfitat halt und man tann n ihm fagen: "Sume superbiam quaesitam meritis." S. erholte fich noch und wie er zeitlebens ein Dann bon größtem Fleige gewesen war, fo ichrieb er auch jeht noch. Aus bem Jahre 1808 enthalten bie Bott. ungeigen noch eine gange Angahl von Recenfionen, aus bem Jahre och einige, Die lette bom Juli aus feiner Feber. Bu feinem 75. Bege verbat er fich in einem Rundschreiben alle Gratulationen, die berg-Die bie biplomatischen, und erflarte, wie wenig Werth auf ein weiteres su legen bermoge, wer wie er bas lumpigte Menschenleben fo lange gelernt, an die jegige Generation nur mit verbiffenem Ingrimm denten ie Erlofung mehr zu erleben hoffen tonne. S. ftarb am 9. September Debne zeigte ben Tod mit ben Borten an: In einer Beit, in welcher ien berühmter Danner für bie miffenschaftliche Cultur wichtiger als je bat unfere Univerfitat burch ben Tob eines ihrer altesten und berühmbrer, unferes bon Schloger, einen empfindlichen Berluft erlitten. Durch er für Befdichte, Statiftit und verwandte Renntniffe geleiftet bat, burch gleit, mit welcher er feine Beiftesfreiheit behauptete, und durch die austen Ehrenbezeugungen, mit benen feine Berbienfte find anerkannt worben, n Rame unvergeflich fein.

ter ben Charafterfopjen ber Aufflarungsperiobe, unter ben hervorragenden n ber Bluthezeit Gottingens ift G. unftreitig eine ber eigenthumlichften ungen. Bon ber Theologie ausgegangen, bot er ben Erfahrungsfat bebag aus einem Theologen alles werben fann. Da aber bas gange Lehrh bem bamaligen Buschnitt der Wiffenschaften mit der Theologie berwar, jo liegt swiften bem Buntte, bon bem er ausging, und bem, er erreichte, tein Wiberfpruch; benn um feine Stellung in Biffenichaft en gufammenfaffend gu bezeichnen, wird bie eines Lehrers ber gutreffenofte fein. In ben verschiedenften Lebenslagen, in immer mehr fich ermei-Rreifen hat er als Lehrer gewirft. Die wiffenschaftliche Thatigteit bes allein hatte feiner prattischen Natur nie genugt. Es lag ihm immer as Gelernte wieder gu lehren, ju verbreiten; und er lehrte, um die und Befer ju fordern und ju bilben, auf ihren Beift und auf ihren au wirten. Er theilt noch ben freudigen Glauben ber Beit, er tonne en, Die Denichen gu beffern und gu betehren. Gine reformatorifche rebt er, bie eigene beffere Renntnig jum allgemeinen Rugen gu ber-Bie ein rechter Lebrer ift er auch bes Lernens nie mube geworben,

hat viel über die rechte Methode bes Lehrens und Bernens nachgebacht und erperimentirt, und nicht felten ift ber Lehrer in ibm auch in feine Caricatur, ben Schulmeifter umgeschlagen. Er begann als Sauslehrer, nicht in ben einfachen bertommlichen Berhaltniffen ber beutschen Beimath, fonbern in ber Frumte unter ichwierigen Berhaltniffen. Die Rampie, Die er bier beftanb, um fich eine ibm gufagenbe Lebensftellung und Berufsthatigfeit gu verichaffen, baben für lein ganges Leben nachgewirft. Er bat bann ale Univerfitatelebrer auf einer ber erften Lehrtangeln geftanden, welche bas bamalige Deutschland tannte. Unb wenn er hier nur gu ber ftubirenben Jugend fprach, fo murbe er in feinen Beitfchriften ein Lehrer bes gangen Bolles. Gin ungewöhnlicher Beg batte ibn jur Univerlitateftellung geführt, und nicht minber ungewöhnlich mar bie Berbinbung ber Thatigfeit eines Brofeffors mit ber eines Journaliften: beibes Grund genus gur Anfeindung, aber auch Grund fur ihn gum felbitbewußten Auftreten. Gr hatte fich felbit feinen Weg gebahnt, feine eigenthumliche Stellung gefchaffen. Die guten wie die schlechten Geiten bes selfmade man vereinigten fich in ibm Er war arbeitfam, nuchtern, fdredte bor feiner Schwierigfeit gurud. Er tal einen fiberaus großen Gigenfinn, ber alle Gefahr affrontirt, aber auch oft gum großen Tehler wird; fo hat Michaelis, fein Gonner, ben jungen G. neichilbert. Schroff, rudfichtslos in feinem Auftreten, führte er eine berbe Sprache und eine noch herbere Feber. Go icharfe Rritif er gegen Defpotie in Gefchichte und Beben ubte, feine Familie und feine Umgebung haben reichlich von feinem bespotifden Wefen gu leiben gehabt. Der altefte Sohn hat bavon ein nachbrudliches Beug-nig hinterlaffen. Das Finftere und Strenge feines Wefens mar ichon in feinem Meukern ausgebrägt. Die pon bem Braunichweiger Bilbhauer Rundler 1810 mobellirte Bufte ber Lubeder und ber Göttinger Bibliothet mit ber gerungelten Stirn, ben heraufgezogenen feftgeschloffenen Lippen, ber furz und energisch heraustretenben Rafe, verrath ben finfteren und entichloffenen Dann. Den unbortheilhaften Gindrud erhohte der ben Augen fehlende Ausbrud. Bon fruber Jugend auf außerft furgfichtig, mußte er ichon feiner Augenschwache halber auf Die Reifeplane bergichten, Die ibn fo lange beschäftigten. Schonungstofer Bebrauch verichlimmerte ben Buftanb feines Gehvermogens nur noch. Den jungen Mann hatte Dichaelis in einem ungebrudten Briefe an Munchhaufen fo ge-Schilbert: "Gein Beficht bat eine tenntliche Aehnlichfeit mit Rail XII., und ungefahr fo fieht auch feine Geele aus. Gelbft bie niebergeichlagenen Augen und bas Blobe im Reben bon biefem Belben bat bie Ratur an ibm imitint." Manches babon mochte fich im Laufe ber Beit verloren haben; aber feiner Schwiegertochter, Fraulein Plagmann in Lubed, Die Gebrudtes von ihm gu lefen wunfchte, antwortete er felbft 1807: alle meine Schriften find fcwerfallig. ernfthaft, finfter wie ihr Berfaffer; und aus allen 52 Alphabeten, Die er in 52 Jahren hatte bruden laffen, mußte er einer ermachfenen cultibirten Tame nicht einen Bogen gur nutlichen und jugleich anmuthigen Lecture angubieten. Wie feine Aber bon Bel-Cfprit in ihm mar, fo hatte er auch feinen Ginn für icone Biffenichaften und Runfte. Fand Rlopftod, fand homer leine Gnabe por feinen Augen, fo hatten bie jungen Sainbundler ficherlich nicht fich leiner Bunft ju rubmen. Boffens Begameter mar ibm ein Grauel. Burger, ber 1771 in feinem Saufe wohnte, nennt ihn einen harten unbiegfamen Dann, ber babet nicht ohne ebles Centiment fei. Bezeichnend bat er von fich felbft gefagt; er wundere fich, daß ihm fo viele fcone Beifter und namentlich wieder ein Robebue, ibre Bewogenheit Schentten, ibm, ber felbft nichts weniger als ichoner Beift lei. Er burite fich an feinem Lebensabend auf beffere Danner berufen, auf Goethe, ber bem Reftor und ber Gelbftbiographie Borte ber Anerlennung wibmelt, auf Berber, ber ihn einft fo grimmig befehbet hatte und jeht ale einen philolophifde

ie Gefchichte weit umfaffenben Denfer pries ober in wortichaumenber Beit bie befer auf Die Stimme eines Beteronen aufmertfam machte, "benn Beteronen ennen unfere Reulinge ihre Lehrer", und mit bem Buniche ichlog: laffe ber immel une noch lange folche Beteranen, beren einige golbene Borte und barfe Blide mehr werth find als lange Speculationen und malerische Tiraben. ine geharnischte Natur, von ihrem erften öffentlichen Auftreten an angefochten, atte er feinen Lebensweg unter beständigen Rampfen gurudgelegt und nicht viel reunde aufgumeifen. Dit unerschütterlicher Treue bat er an feinem Lehrer lichaelis gehangen und mit ihm, einer nicht weniger angefeindeten Berfonlichit, jufammengehalten. Roch nach feinem Tobe ift er für ihn eingetreten und t bie unheilvoll verworrene Controverfe gwischen Dichaelis und Reiste in rem Muffate ju entwirren gefucht, ben er fur Caroline, Die Tochter Dichaelis', rieb und Reichardt's Zeitschrift Deutschland 1796 veröffentlichte. Fur Die Tochter nes Debrers, Die Gefangene bom Roniaftein, verwendete er fich auch in einem dreiben an ben Kurfurften bon Maing und erhielt bom Minifter Albini eine gunftige ntwort. Dem Unbenten feines Lehrers erwies er ben beften Dienft burch ben ath beffen litterarifden Rachlag, inebefonbere bie reichhaltige Brieffammlung Bottinger Bibliothet ju übergeben. Bon feinen Freunden ift fonft noch edmann ju nennen, ber nur wenig junger als G., gleich ihm von ber Theogie ausgegangen mar, feine Lehrjahre in Rugland beftanben batte, gleich ihm n Raftner unablaffig in Epigrammen berfolgt murbe. G. preift ihn als ben dopfer gweier neuer Biffenichaften, ber gelehrten Defonomie und Technologie, ib fein Bufammenwirfen mit G., ale bem Bertreter ber Cameralwiffenfchaft, it nicht wenig ju bem Flor Göttingens beigetragen. Gin Freund feiner teunde, bat G. Die Begner, Die perfonlichen wie die litterarischen, Die Schwere ines Borns lattfam empfinden laffen. Den Beus bes hiftorifchen Simmels, elder machtige Blibe auf feine Gegner berabichleubert, bat ihn Menfel genannt. eleibigungen, die ihm jugefugt waren, vergaß er nicht; er hat felbst gegen men Sohn geaugert, wer nicht nachtrage, habe auch fur Dantbarfeit teinen inn. Beim Tobe Raftner's im 3. 1800 mar er gerabe Decan und ichrieb bem vir multiplicis eruditionis scriptisque mathematicis clarissimus, verum bonis anibus odiosus ob criminationes continuas" einen grimmigen Rachruf in bas erangtebuch. Er berfügte aber auch über bie Baffe bes beifenben treffenben Bibes und tonnte einen fatirifchen Gedanten, mare er noch jo bitter, ichmer nterbruden. bat es fo feinem Charafter nicht an Fleden gefehlt, fo haben och felbit Berfonen, die ihm nicht fonberlich gewogen waren, das Gute und achtige feiner Ratur anerkannt. In einem furgen Bericht über ben Schlugband Reftor, ben bie Botting, gelehrten Anzeigen nach Schlozer's Tobe brachten, bet ber Referent bie Erfolge feiner fritifchen Thatigfeit auf feinen naturlichen ann fur Grund und Wahrheit gurud, fo wie ihm im Thun und Sandeln bas renge Recht alles gewesen sei. Damit ift febr richtig auf die Bafis feines angen Befens hingebeutet.

Bas S. Bedeutendes in den Wissenschaften, die er vertrat, geleistet hat, iegt in dem Gedankengehalt, in der Anregung, in der Originalität seines Lenkens und Schreibens. Man kommt in Berkegenheit, auf welches Werk man den Wissegierigen, der ihn kennen kernen will, verweisen soll. Große systematique Werke, umfassende historische Darstellungen zu schreiben, war nicht seine Sche. Er hat in den Staatswissenschaften nur Grundrisse, in der Geschichte nur kritische Untersuchungen hinterkassen. Den ihm früh gemachten Vorwurf, un Geschichtschaften von des Grahkens zu besten, dat er nie durch die That zu widerlegen vermocht. Bürger sagt sehr mit

Recht, G. icheine ber hiftorifchen Runft im großen fiber bem vielen Sammetund Spigenichnigeln faft gang ju vergeffen. Er ift eine ju gebantenreiche unb au fubjective Ratur, um rubig ergablen au tonnen. Ausrufungsgeichen und Gebantenftriche werben maffenhaft in feinen Schriften, Die fritischen taum aus genommen, berbraucht. Begen 3. v. Diller, ber feinen Stil bertheibigt hatte, wendet er fich in einer befannten Meugerung, in der feinerlei Coquetterie liegt Es ift in feiner Schreibart wirtlich nichts Mufterhaftes; fie ift rein inbibibuell bewegt fich oft in gludlichen Benbungen, bezeichnenben Borten, neu gepragter Er flagt fiber bie Armuth ber Staatemiffenschaft an beutiden Runftwortern. Richt alle, Die er felbit geschaffen bat, find fo aludlich wie "Juftizmord". Monarchenbezügler (o. G. 586), Unfactum für hiftorifche Unwahrbeit, Thatfat für factum historicum - erft gulett findet fich Thatfache wird man nicht ohne Digbehagen lefen. Gein Bortrag ift turg und gebrungen, er fpart bie Borte, wie feine Weber bie Buchftaben. Lange por ben mobernen Rechtschreibern hat er bas Dehnungsih und Die Doppelvocale weggeworfen; in feinen fpateren Schriften auch bas griechische ph burch f erfett. Ethmologifirent ichreibt er ftatt binbern: bintern und fparfam ftatt verbauen: bauen. Die moderne Abneigung gegen Frembworte theilt er nicht; fein Deutsch ift reichlich mit frangofifchen Phrafen burchfest. Bon einem Gefühl für Ginbeit und Bleidmagigleit bes Stils ift wenig bei ibm mabrgunehmen. Er fallt fortmabrent aus ber Rolle. Den Schluffat bon Jefaias X, 14 fiberfest er in einem einften Bufammenhange: und feines ber Lander regt ben Fittig und feines bffnet mit Bipen ben Schnabel. In feinem Jan von Leiben fagt er von ben Munftermern fie find achte brave Deutsche, legen niemanden etwas in ben Weg, aber purren laffen fie fich auch nicht. Sein Befchmad war offenbar mangelhaft entwidelt; wie mare fonft ein Gat wie biefer feines Jan von Leiben moglich: "Deutider Rnabe, fommft bu fünftig einmal nach Italien, fo wirft bu eine Denge Baften, gang bortrefflich in Marmor gearbeitet, bon ben großen Schurlen und Thrannen bes alten Griechenlands und Roms, von Themiftocles und Alexander, von Glier und Caracalla ju feben friegen. Aber tommit bu einmal nach Diffinffer fcwerlich wirft bu eine einzige Bufte von biefem, wo nicht gleich großen, bed fur bich Deutschen ungleich mertwürdigern bollanbifd beutschen Schurfen in gangen Bisthum antreffen. Go find wir Deutiche!" Aber Rraft und Driginglifat bes Ausbruds, Scharfe bes Urtheils wird man nie in feinen Schriften vermiffen. Dit begnugt er fich mit einer lofen Bufammenftellung von Greerpten aus Schriftfellern, Chroniten, Urfunben, überlagt bie Bermerthung bem Lefer ober behalt fie einer Butunft bor, die nie getommen ift; aber die furgen Bemertungen. Die 3mijchenrufe, die Ginschaltungen, Die er einftreut, find oft werthvoller ale lange Commentare. Seine Schriften - lautet ein Bort Berber's - grigen Buden, Die Gebanten weden. Die Bliederung feines Bortrags hat unter ber Genialität feines Wefens nicht gu leiben. Im Leben und in feinen Schriften ift er ein Dann ber größten Ordnung. Er fendet feinen Brief ab, ben er nicht copirt. Er forgt filr genaue Disposition feines Bortrags; es ift alles numeritt. in Ober- und Unterabtheilungen gerlegt. Um bie Befferung ber logifchen Blieberung, um die gutreffenbfte, furgefte und inhaltreichfte Formulirung in feinen Lehrbuchern ift er fortwährend bemubt. Briefmechiel und Staatsangeigen bat er mit einem genauen breifachen Regifter berfeben laffen und leere Raume auf ben Umichlagen ober ben Regifterblattern ju Mittheilungen und Berichtigungen

S. hat viel und vieles geschrieben, in den verschiedensten Sprachen, in den mannichfaltigsten Formen. Stellt man seine sammtlichen Arbeiten gusammen, es find auffallend viele schmale Buchlein, oft mit complicirten Titeln, barunter,

Baiber in Cebegiormat fur Die Toiletten ber Damen, ben Bebrauch ber Rinber: iel vergangliches, bom Augenblid geboren und bom nachften verfchlungen. Aber er einigen wird fein Rame für immer haften. Bor allem an bem Reftor. Bie bier für eine alte Bollegeschichte Die guberlaffigften Quellen bereit legte, fo at er auch fonft bie Boller in ihren Unfangen ju ergrunden gefucht. Die ntbederluft ift bon ber Ratur bes Reifenben ungertrennlich. Bar es ibm cht beidieben, in die Beheimniffe ber Ratur einzudringen, fo hat er fich burch n Berbau alter Ueberlieferungen ben Weg gur geschichtlichen Erfenntniß ge-Die ben Urfprung ber Ruffen, fo bat er ben ber Bolen, ber Deutschen Siebenburgen, ber Demanen aus echten Duellen gu ergrunden geftrebt. In m Reige bes Unbefannten liegt, wie es icheint, Die Erflarung fur Die Binigung bes fonft jo prattifch gerichteten Mannes ju ben Anfangen ber Boller-D Staatenentwidlung; hatten fich boch auch feine Reifeplane in ben Dienft Grforfchung eines ber alteften Bucher geftellt. Damit hangt auch weiter fammen, bag fein hiftorifches Intereffe borgugsweife ben meniger befannten inbern und Bolfern gilt. Ihn loden bie großen weiten frembartigen Berhalt-Me bes Rorbens und Oftens, bie bon ber fraftvollen Sanb eines genialen Ererers erfaßt werben muffen, wenn menichenwurdige Berhaltniffe auf folchem oben entfteben follen. Die ftarte Monarchie, ber aufgetlarte Abfolutismus find Staatejormen, in benen er bas Beil biefer Lanber erblidt. Die Ginheit bes lenichengeschlechts, Die Bebeutung aller Boller und ganber fur ben Bang ber lettgeschichte: Gebanten aus feinen fcon oben (G. 575) verfolgten univerfalforifden Studien erwachsen, tommen bingu, um ihn gegen die wingigen Staaten naunehmen, bie pratenbiren, allein bie Geschichte gemacht zu haben. Bor allem mt fein Born die Briechen. Dan weiß nicht, was ihm mehr guwiber ift an efen Republiquetten, die Rleinheit ober Die Staatsform. 3hm imponirt nichts bae Große und Beite. Und hatte noch die zweite Auflage feiner "Bor-Mung" von diefem Befichtspuntte aus im Texte die Romer, nicht wegen bes mfange ihres Reiche noch wegen feiner Cultur noch wegen ihrer Großthaten, nbern wegen ber Berkettung ihrer Schidfale mit benen eines großen Theils often und mittleren Belt als bas Sauptvoll anertannt, beffen Geschichte Grundlage ber gangen Beltgeschichte bilben tonne, nachher in der Unmerng hat er bas gurudgenommen, ba bie Romer wohl fur Gubeuropaer bas uptvolt fein mogen, aber nicht fitr Beltburger. Ohne Ginn fur moralifche DBe, alles an außeren Erfolgen bemeffend, bermag er es bie Borte nieberdreiben : "mit unnachahmlichen Glude bearbeiteten die Griechen alle ichonen mite, aber was haben fie in den bobern Biffenichaften felbft erfunden ober d nur ausgebilbet?" Gelbft bas arme Bort Bolitit muß es entgelten, bag bon ben Briechen ftammt; es tlingt ihm fleinstädtisch, und Borte wie antegelebrfamteit ober Staateberfaffungelehre preift er bagegen ale Rernworte. ift nicht ber erfte oppositionelle Beift, ber bie großen Lehrer ber Denschheit mabte; bem Ginflug ber claffifden Studien bat auch er nicht gu ichaben bercht. aber bie Angriffe reichten bin, um ibm felbft und feinem politischen irten bei ben litterarifden Stimmführern Deutschlands gu ichaben.

Die andere seiner Arbeiten, daran sein Rame haften wird, ist der "Briefechsel" und seine Fortsetzung in den "Staatsanzeigen". "Ja, ich habe Corporations mit allen Malcontenten in der ganzen Welt: da erhalte ich die geinesten Rachrichten, Papiere und Documente; und wenn man mit den Leuten richt, die unzustieden sind, da erfährt man recht die Wahrheit", läßt Goethe Echuhu in den "Vögeln" sagen. Es ist eine ansprechende Vermuthung ultan Schmidt's, die Worte auf S. zu beziehen. Grade um die Zeit, da velbe das Stud schrieb, hatte ihn die Waser'sche Angelegenheit gegen S. auf-

geregt (ob. G. 585); wir wiffen aus feinen Briefen, bag er bamale ben Briefwechfel las; felbit bas Mengere Schloger's pagt ju jener Bezeichnung nicht unrben. Die Meußerung Goethe's zeigt, was fich Ungunfliges von Schloger's journalififda Thatigleit fagen ließ und auch gejagt wurde. Der Buchhandler Goichen 1. 3. fab in bem Auffcwung feiner Beitfchriften nichts als einen Beweis ber Rengirde bes Bublicums. Aber ber berechtigte Tabel, ber allebem gu Grunde liegen mag, tritt boch jurud gegen bas große Berbienft, bas fich S. mit feiner Beitiden ermarb. Ernft Brandes, gewiß ein magvoller Mann, fagt in ben Betrachtungen über ben Beitgeift (1808), wo er bon ber Preffreiheit und ihrer Berbreitung über bie Staatsverwaltung mittlerer und ber fleinen Staaten Deutschland rebet : G. brach burch feinen Briefwechsel bie Bahn; er wirfte guerft und nad ihm teiner wie er. G. tennt fehr mohl bie Rachtheile, bie fich an bie Buf freiheit hangen; er bebauert, bag fie meber reichs- noch lanbesverfaffungemabie geordnet ift und lagt burch Geber bie naturlichen Schranten unterfuchen, Die ib au gieben find. Er hat fie auch nirgends felbit berwerthet ober perpenter laffen, um dem Unrecht ober ber Unfitte Bahn gu brechen. Er gibt bem Raibr was bes Raifers und Bott mas Gottes ift. Bor ber Religion bezeugt er Me bochite Achtung; bie Beschichte bezeichnet er als beren Dienerin. Dag er bis Chriftenthum um feiner politischen Borguge willen fchapt, bat er mit ber Mannern ber Auftlarungszeit gemein. 3m Staat ift England fein 3beal; bem bier bat fich erhalten, mas bon Rechtswegen überall befteben follte. Stanbilde Berfaffung ift ihm Menicheurecht, aus Eben bon ben Borfahren mitgebradt Much ber fanjtefte Berricher, ber auf einem unumschränften Throne fibt, mit ein Thrann werden. Er ertfart fich gegen bie democratie royale, gegen bit fuspenfive Beto, für eine Erbariftofratie in einer Erbmonarchie als Schugwehr gegen Die Gelbariftofratie. Bon bem Behrftande, biefem Stande ber Ehre, bem eifen und unentbehrlichen Stande im Staate, fpricht er mit hochfter Achtung. Seines zweiten Sohn hat er Solbat werden laffen, ein bamale noch Auffeben erregenber Schritt. G, ift aber nichts weniger als martialifch gefinnt. Gein Rechtefine leitet ihn burch die gange Geschichte. Dit befonderer Freude bat er fich aus Tacitus die Stelle bon ben Recht und Frieden berehrenden Chaufen gemeilt. die tein Deutscher besonders unserer Tage - ichreibt er 1795 - bem Denfchen und Bolferrecht heilig ift, ohne eine fleine Anwandlung von Nationalfloly lefen tann. Er grollt Somer, ber bas Leben bes Rriegers mit bem bochften Glanp umgeben und Kriegsunholbe gebilbet hat. Bu ber allgemeinen Bergotterung Alexander's des Großen bermag er fich nicht zu erheben, und Karl ben Grußen, auf beffen Befehl 4500 Sachfenfopfe fielen, nennt er ben franfifden Geplumbrifeur. Erichredt fieht er bas Recht bes Startern um fich greifen und fragt bei ber zweiten Theilung Bolens ben Grafen Bergberg, was bas droit de rotvenance ber Cabinette bor ben Thaten bes nationalconvente boraus bebet Er mußte fein Gohn des 18. Jahrhunderts fein, wenn er nicht von Denidme rechten fprache - aber boran ftellt er ihnen bie Menichenpflichten ein Bot, bas ihm nicht weniger als bas bon ber Ginheit bes Menichengeschlechte (chen 6. 575) bie besondere Anerfennung Berber's eingetragen bat. Ueber aller humanitat und allem Rosmopolitismus bergift er nicht, daß er ein Deutida ift. Stoly macht er fein Deutschthum geltenb. Und ber fo praftijd bentebt Mann wußte ber Reichsberfaffung bes porigen Jahrhunderts bortbeilbaite Geiten abzugewinnen.

Gesinnungen wie biese waren in dem Lande und in ber Stadt, in der tebte, nicht neu und nicht vereinzelt vertreten. Bielleicht ift aber teine Berson-lichteit unter ben hervorragenden Manner Göttingens so fur den Ort und die Beit bezeichnend wie die Schlöger's. Wie hoch er selbst biese Statte feine

Birtens ftellte, begeugen Meugerungen, in benen er Sannover ein mabres Freieitsland nennt ober als ein Land lobt, in bem viel Rugliches für bas gemeine Bejen gethan, aber wenig babon gefprochen und gefchrieben werde; namentlich eber ber Bahlfpruch, ju bem er fich icon feit 1754 befannte: "Extra Gottingam fivere non est vivere". Bei biefem beliebten Citat barf nur nicht fein Bufat: in Rudficht auf gelehrtes leben" bergeffen werben; auch nicht, bag es boch leiten gab, ba er anbers bachte. 3m 3. 1774 bebauerte er bon Baris an inen Ort gurudlehren zu muffen, "wo mir alles fatal und nichts lieb ift als jein Saus und was darinnen ift". Die rasch errungenen großen Lehrerfolge beinen bamale burch die Anfeindungen ber Gegner aufgewogen gu fein. Rach Mls ihm im Rovember 1778 ber Minifter enig Jahren mar es anbers. Redlig einen Ruf nach Salle mit 800 ober wenn es fein mußte 1000 Thalern Befoldung anteug, lebnte er mit Radficht auf die bobere Ehre, Ginnahme und influß, Die er in Bottingen genoß, ab. Gein Behalt betrug bamals gwar icht mehr als 700 Thaler und ift auch bis zu feinem Lebensende nicht fiber 280 France hinaus geftiegen, aber feine Jahreseinnahmen aus den Borlefungen erechnete et 1778 auf etwa 1200 Thaler. Das Bublicum, bas in Gottingen fine Borfefungen über Statiftit und Politit borte, mar ein gang anderes als m bas damalige Salle gewähren tonnte. Rehberg hat nicht mit Unrecht arauf hingewiefen, welchen Ginfluß und politische Renntniß den Göttinger ehrern jener Beit bas Bufammenftromen fo vieler Gobne aus ben angefebenen familien aller Staaten verschaffte. Außer der akademischen Thatigkeit seffelte 5. die litterarische an Göttingen. Sein Brieswechsel würde durch die Berlegung ach Salle au einem Bochenblatte berabfinten. Man braucht es nicht au berehlen, bag ber finanzielle Befichtspuntt babei erheblich ins Gewicht fiel. In fottingen ergabite man fich, bag feine Berlegerin, Anna Banbenhoed, ihm einft eim Borbeigeben an ihrem Saufe fcmungelnd nachgerufen habe: "Da geiht ein Briefwechfelmann", eine Acuferung, die gewiß nicht gerade ber morofen efcheinung ibres Autore galt. Seine Jahreseinnahme aus ber Zeitschrift ftieg ber beften Beit auf 3000 Thaler. Schon 1781 bezeichnet ihn Caroline Michaelis 18 febr reich. 3hm wie anderen Bottinger Großen ift fcon von Zeitgenoffen Thornuri bes Gigennuges und ber Gelbiucht gemacht worben. Chr. Fr. Schloffer, er Aberhaupt nicht gut auf Gottingen ju fprechen ift, nennt ihn berb prattifch ib erinnert fich aus ber Borlefung ber brolligen Beftigfeit, mit welcher er bie gteriellen Intereffen, Die feines Bertheidigers beburfen ober wenigftens feinen rofeffor begeiftern joften, gegen Beeintrachtigung bon Seiten ber Boefie und bifolophie verfochten habe. Unter ben Stromungen ber Beit mochte er bas fur thig halten. Dag er bon fruh auf auf feine finanzielle Gelbftanbigfeit bebacht ib fich burch eigene Rraft ein Bermögen verschafft gu haben ftolg mar, lagt 6 nicht laugnen, ebenfowenig, bag er wie alles auch bie Sparfamfeit auf ein nftem gebracht hatte. Dag er aber eigennfigig gewesen mare, ift aus feinen Tonalacten nicht barguthun. Beblig bezeugte ihm in ber Berhandlung megen alle, er babe fich fo galant bei ber Sache betragen, als mahrhaftig noch fein attinger. Dag er die Ablehnung in Sannover ausgenutt habe, ift nicht mabrmehmen. Auch bei bem Antrage, ber ihm von Wien aus 1781 zu theil wurbe, pon einer Rudwirtung auf feine Gottinger Stellung nichts gu merten. Das enquere aber ben Biener Ruf ift abrigens nicht befannt. Im Bublicum erbite man fich bon einem Anerbieten bes Abele und eines Gehaltes bon 000 Thalern. Der Sohn meint, die Berhandlung habe fich infolge ju bober forberungen Schloger's gerichlagen, fett aber bingu: au feinem Blude. Dat in Antrag aus Wien zu einer Beit, ba bie Bafer'iche Angelegenheit boch gegen 5. febr benugbar mar, an ihn gelangen tonnte, ift bezeichnend genug. 1782

wurde er, ber erfte Protestant, in Innebrud jum Doctor juris honoris cause promobirt. An hochfter Stelle nahm man in Defterreich Renntnig von ib-Die Aussprüche Maria Therefia's und Jofeph's II. find befannt genug, mabered Friedrich ber Große ichwerlich bon feiner Erifteng gewußt haben wird. Sachen ber Breffreiheit ftellte G. Joseph II. über Friedrich, fo febr er and fonft Friedrich bem Gingigen, wie er ibn ftets nennt, ergeben ift. Gben weil n ber Einzige ift, burfen in Breugen Garantieen fehlen, Die fonft fur bas Bell ber Staaten unerläglich erfcheinen. Der "Briefwechfel" muß anerkennen, bif ber Beift ber Berichwiegenheit in ben preugifchen Staaten au ben bornehmite Machtmitteln Friedrich's bes Großen gehort habe. Aber beforgt fragt G. bid ben Grafen Bergberg, ob nicht bie Bernichtung ber Stande in Breugen ein Urrecht gewesen fei, bas fich fruber ober fpater rachen werbe. Die prenkifden Staatsmanner haben große Stude auf S. und feine Beitichrift gehalten. Tal Berhalten bes Grafen Bergberg ift bafür weniger geltenb ju machen, ba es er aus ber Beit feines Berfalles batirt, als bas Carmer's, ber ibm die einzelner Theile bes Lanbrechtsentwurfe jur Begutachtung, bes Miniftere Schulenburg ber ihm Sanbelsliften fur Die Staatsanzeigen überfenbet. Bei feinem Inten fur bie Bermaltung bes Staates ift es ertlarlich, bag er fich burch ben Bertebt, in ben fich preugifche hohe Beamten mit ihm festen, befonbers geehrt fuble. Unberhohlen außert er gegen Beblig feine Bewunderung fur Die preugifd. Regierung, Die alleractibfte ber Belt in unferem Saculum; Thatigteit mi Arbeitsluft muffe bei feiner Regierung in ber Belt mehr Rahrung und Bert haben als bei ihr, und er wünscht fich aufrichtig, felbft ein Rab ober Rabden in Diefer außerordentlichen Dafchine ju fein. Gebanten an einen Uebertritt is prattifche Thatigteit haben ihm nie fern gelegen. Am Abend feines Lebent feufst er barüber, bag er nach bewegten Junglings- und Dannesjahren, bie ils in die Rabe und unmittelbare Unschauung großer Borfalle gebracht, nun ichis 18 Jahre fich nur in Zeitungen, Betrachtungen und Ruderinnerungen langwelle Er verfaumt es felten in feinen Berhandlungen mit Staatsmannern auf bie Rluft hinguweifen, Die den Theoretifer, "ben Theoriften in feiner Studiefind bon bem praftifchen, in Geschäften ftebenben Manne trennt. Er betrauert if die Belt und die Menichen verlaffen gu muffen, ohne fie tennen gelernt gu baben Er batte fich mit feinen Erfolgen troften burfen; benn ca wird wenige Geleinte ber Beit gegeben haben, bie fo tief und nachhaltig in bas leben eingemiffer haben wie er. Un außeren Ehren hat es ihm nicht gefehlt. Die hannobericht Regierung, magvoll und jurudhaltend wie fie mar, hat boch gezeigt, welchen Berth fie auf ihn legte. 1787 erhielt er mit ber nominalprofeffur ber Politi ben Titel eines hofrathe, 1806 ben eines Beb. Juftigrathe. Die ibm entgome Cenfurfreiheit murbe ihm 1800 gurudgegeben. Den hochften Wipfel feines Stolzes bilbeten bie ihm bon ber ruffifchen Regierung erwiefenen Ghren. Das Studium bes ruffifchen Reiches und feiner Geschichte batte ibn, ben pormaligen Mitburger, immer in eine Art von paterlandischem Enthufiasmus berfett. Bon ber Beziehungen gu Rugland lange Beit getrennt, empfand er nun, ale er bie alter Arbeiten wieber aufnahm und jum gludlichen Abichlug brachte, eine faft tinb liche Freude über Die endliche Anertennung. Die ruffifche Einrichtung in puncto bes Abels ift ihm nun die einzige vernünftige in ber Belt im Gegenfahr be inbesquen pebantifchen Menfchenrechte frantenben beutichen Abels. Stoly bes Gottinger Profeffors verlagt ihn boch auch jeht nicht. Als in ber felben Beit ber Rurpring Lubwig bon Baiern bei ibm Staaterecht privatim mit breifig anderen und privatiffime Cameralwiffenschaften mit feinem Couverneut einem geheimen Rathe, bort, bezeichnet er bas feinem in Rufland angeftellte Cobne als erftes Beifpiel ber Art, unendlich glorieus fur Die Georgia AugusSchlöger. 599

Auch gefellichaftlich bat er feinen Stand ju reprafentiren fich immer angelegen Sein Saus gehorte ju ben bevorzugten, in benen bie Gobne Beorg III. Die Die Borlefungen Spittler's ju meiben angewiefen maren, bertebrten. Bornehme Frembe verfaumten nicht ihn aufzuluchen; Muslander beluchten fein Saus mit Borliebe. Wieberholt hielt er besondere Borlefungen fur Ruffen, für vornehme Ungarn. Ge fehlte nicht viel, fo hatte fich feine Tochter Dorothea mit einem in Gottingen ftubirenben Baronet verlobt. 218 fie nachber bie Braut bes reichen Lubeder Senators Robbe wurbe, war er nicht wenig folg auf Die Goldtochter. Aus ber englischen Beirath mar nichts geworben, weil G. Die Tochter völlig ficher geftellt ju feben wunfchte. Wie wenig aller Borfichtemafregeln ungeachtet bas Gleiche bei ber Lubeder Beirath gelang, ift befannt. Es ift gang im Geifte bes Baters gehanbelt, wenn ber Cobn bie Unmenbung ber Lubifden allgemeinen Gutergemeinichaft auf bas Beirathsgut feiner Schwefter ale ben großten Rechtsmigbrauch carafterifirt, eine irrige Auffaffung, ber auch Ch. v. Billers feine Feber lieb. Wie Billers ber Tochter ritterlich gur Seite ftand, fo hatte er in ben letten Lebensjahren bas gange Bertrauen bes Batere genoffen. Rach bem Tobe Schloger's murbe beshalb die Erwartung laut, Billers werbe ihm burch eine vollständige Biographie ein wurdiges Dentmal "In Europens Universalfprache", ift in rheinbundifchem Ginne bingugefest, ichwerlich in bem Ginne bes Beimgegangenen.

Schlözer's wissenschaftliche Stellung ist durch die Verbindung der Geschichte mit den Staatswissenschaften charakterifirt. War bisher die Geschichte in Lehre und Litteratur von Theologen oder Juristen vertreten worden, so setze er sie in ihren natürlichen Jusammenhang mit den politischen Wissenschaft wieder zin. Sein weiteres Verdienst bestand dann darin, die Wissenschaft mit dem Zeben in engste Verdienst verlacht zu haben. Ein weltläusiger Gelehrter, ausgerusstet mit der Herrschaft über zahlreiche Sprachen und der Keuntniß stember Länder, mit eindringendem Scharssinn, mit Rechtssinn und natürlichem Freimuth begabt, verwerthet er die Resultate seiner wissenschaftlichen Studien, um eine Geilung der mannigsachen Schäben in Staat und Gesellschaft zu sinden. Er verbreitet liberale und patriotische Sessinnung im Staate, er hilft zur Vildung siner disentlichen Meinung, aber man wird dei Betrachtung seines Lebens den sindruck nicht los, als sei er ein Bürger derer, die da kommen werden, gewesen: ein Journalist vor der Zeit der Journale, ein Reisender vor der der Reisen, ein Kalturbistorifer por der Gulturgeschichte, vielleicht auch ein Oppositionsmann

jor ber Grifteng einer politischen Opposition.

6. hinterließ funf Rinber, zwei Tochter und brei Gobne. Ueber ben Alleften Sohn, Chriftian, fiebe unten; ber zweite, Lubwig, geboren 1776, mar Sabett beim Eftori'ichen Dragonerregiment, biente nachher in ber englifchbeutiden Legion und ftarb 1812 in frangofifder Rriegsgefangenschaft gu Berbun. Der jungfie Cobn, Rarl, geboren 1780, wurde Raufmann in Lubed und ruffifcher Conful; er ift ber Bater bes beutichen Gefandten beim Batican, Rurb v. G. Bon ben Tochtern beirathete bie jungfte, Glifabeth, geboren 1783, den Rammerfecretar Gelbte gu Gotha; fie gujammen mit ber Tochter eines frangofifchen Emigranten, Granlein b. Shee, Die ju Anfang ber neunziger Jahre in Schloger's Saus gelommen mar, pflegte ibn in ben letten Beiten feines Lebens. Ueber bie altelle Tochter f. A. D. B. XXIX, 1. Es bari bier noch bingugefügt werben, bag fr. b. Robbe, nach bem Falliffement ihres Mannes in Gottingen lebend, Die Ghre hatte, im Berbft 1813 Die Befreier Gottingens im Ramen ber Stadt m begraffen. Gottingue ne pouvait pas être mieux représentée, hat ein Frangofe, Benjamin Conftant, gejagt.

Die Hauptquelle ist: Christian v. Schldzer, A. L. v. Schldzer's offenkt und Privatleben, 2 Bbe., Leipzig 1828, ungemein stoffreich, benuht Briefe und sonstige Aufzeichnungen Schlözer's, läßt aber durch subjective Simmischungen, zahlreiche Irrthumer viel zu wünschen übrig; Bruchstill einn Autobiographie von 1757—61, ebenda I, 463; über das Fragment 1761—65, oben, S. 590. — Briefe Schlözer's in Michaelis' Litter. Briefwechsel, herausz von Buhle, Thl. I, (Leipzig 1794), in Briefen an J. v. Miller, herausz von Maurer-Constant III (Schaffh. 1839); Henne's Briefe dal., II. — Carolin, herausg. von Waiß I, 41, 165, 308 sf., 312. — Goethe's Briefe (Momarsche Ausg.), Rr. 1027, 1988. — Schiller an Körner I, 191. — Schiller's Geschäftsbriefe, herausg. von Goebeke, Rr. 31. — Strodtmann, Bürger I, 38. III, 137. — Isler, Briefe an Billers, S. 22.

Allgem. Zeitung 1809, Kr. 294 u. 295. — Zeitgenoffen IV, 2 vs. B. A. (Leipzig 1819); ebenba über Frau Dr. v. Rodde. — Heeren, Histor. Werle VI, 498 ff. (Göttingen 1823). — A. Bod, Schlözer (Hannover 1844) — R. v. Wohl, Seich. u. Litt. der Staatswiffensch. II, 439 (1856). — v. Kaltenborn in Bluntschli u. Brater's St.-W.-B. IX, 241 (1865). — G. Wait in Göttinger Prosessionen, S. 239 (Gotha 1872). — Zermels, A. L. Schlözer, ein Publicist im alten Reiche (Berlin 1875). — Heferbond, Die Begründung der älteren deutschen Geschichtschung durch Sale

terer u. Schloger (Leipzig 1876).

Wachler, Gesch. b. histor. Forschung u. Kunst II 1, 782, 858 (Böttinger 1816). — Schloffer, Gesch. b. 18. Jahrh. IV, 226 u. a. m. — Roschu, Gesch. b. Rat.-Dekonomik, S. 582 ff. (1874). — Wagner, Art. Statistik im St.-W.-B. X, 414 ff. — Wegele, Gesch. b. beutschen historiographie, S. 766, 789 ff. (1885). — Wend. Deutschland vor 100 Jahren. 2 The. (Leipsie

1887-90). - Beiland, Feftrebe. Gottingen 1889.

Herder's Werte, herausg. von Suphan XVI, 57; XX, 803 ff. — Dann, herder I, 601 ff. — R. F. Eichhorn, herausg. v. Schulte, S. 14. — Lang, Memoiren, S. 239. — Weber, Schlosser, S. 16. — Rehberg, Exwartungen ber Deutschen, S. 76. — J. Bernays, Photion, S. 7 ff. (Berlin 1881). Franti. Gel.-Anz. von 1772 (Deutsche Litt.-Deutsn. des 18. Jahrh., Nr. 7), S. 102, 187, 392. — R. Boje, Jm neuen Reich V (1875) 1, 244; Jul. Schmidt, das. X (1880) 1, 940. — Pütter, Göttinger Gel.-Gesch. II, 166; III, 100. — Atten d. königk. Universitäts-Curatoriums. — Ungedrusste Viele von Schlözer.

Schloger: Chriftian v. G., Profeffor ber politifchen Biffenicaften in Mostau und Bonn, marb am 1. December 1774 als ber altefte Cobn August Lubwig Schloger's (f. o.) in Gottingen geboren. Heber feinen Bebenstauf fint wir faft gang auf Die menigen Rotigen angewiefen, welche er in Die Lebenbb-Schreibung feines Baters verflochten hat; ju ber Gelbftbiographie , beren abfaffung nach einer eingestreuten Bemertung gleichfalls in feiner Abficht lag, fdeint er nach ber bem Andenten bes Baters gewidmeten Arbeit nicht mehr gelangt in fein. hienach bat Chr. v. S. gunadift bas Chmnafium in Gisleben und boar im elterlichen Saufe weilenb, Die Univerfitat in Gottingen befucht. Die Stubienrichtung auf ber Univerfitat war, ber geiftigen Atmofphare Gottingen's und ben Ginflug bes Baters entsprechend, die hiftorifch politifche. Gatterer und Dem werben unter ben Docenten genannt; von Spittler beift es ausbridlich, bal beffen fammtliche Borlefungen befucht worden feien. 3m 3. 1795 liefente Chr. b. S. bie Preisichrift fur bie philosophifche Facultat ("Commentatio jure suffragii in societate acquali"), im 3. 1796 marb et jum Doctor bit Rechte promovirt. (Die Differtation handelte "de bonorum confiscatione".)

Schlöger. 601

egte und wie sehr er auch mit Bewunderung zu diesem austlicke, so war sein erhältniß zu dem, wie alle Berichte bezeugen, gegen seine Kinder despotischen ater doch ein sehr unersreuliches. Wie Chr. v. S. behauptet, ließ ihm die verträglich willfürliche und launenhaste Behandlung, welche er von Seiten seines aters ersuhr, schon in der Mitte seines 22. Lebensjahres keine andere Wahl, die auf eigene Krast bedie, auf alle sernere Unterstühung verzichtend, bloß auf eigene Krast be-

rantt, fich in ber Frembe eine Stellung ju fchaffen.

Er lentte feine Schritte in jenes Land, in welchem auch fein Bater feine entliche Laufbahn begonnen hatte, nämlich nach Rugland, und ward bei tem Unternehmen, wie er fich felbft ausbrudt, burch bas Glud auf eine gang rhorte Beife begunftigt. Rach funf Jahren finden wir ihn ichon als Broor an ber Universitat und bem abeligen Inftitut ju Dostau. Ueber feine Mung bafelbft und die mit biefer gufammenhangenben ichriftftellerifchen Bebungen flart fein in ber Biographie bes Baters abgebrudter Brief beutlich welcher augleich beweift, bag bas Berhaltnig amischen Bater und Sohn trok außeren Berwürfniffe ein in ber Befinnung inniges geblieben mar; es ift bas b eines iftr feine Aufgabe begeifterten Lehrers und Forichers, welches uns in fem Briefe entgegentritt. Gin Compendium über politische Biffenschaften Primae lineae scientiarum politicarum", Mosquae 1802), welches er wegen Abmeichungen bon bes Baters Suftem beffen nachfichtiger Beurtheilung pfahl, war bas erfte felbftftandige Wert. Daran ichloß fich ein Tabellenet über die Beichichte Englands ("Erläuterung ber Beschichte ber britischen feln burch Beittafeln und biftorifch geographifche Rarten", 2 Bbe. Riga 05, 1807) und bann jenes Compendium ber politischen Detonomie ("Anfangsinbe ber Staatswirthichaft ober ber Lehre bon bem Ragionalreichthume", Bbe. Miga 1805, 1807), welches noch Rau als bas befte Lehrbuch des Faches eichnet hat. Bon ba an hat Chr. v. S. burch bas volle afabemifche Biertelrhundert rufflicher Brofefforen in angefebener Beife in Rufland gemirft: murbe burch Orden und Titel (Sofrath und Staaterath) und in anderer ife mehrfach ausgezeichnet.

3m 3. 1805 machte er die erfte Reife nach Deutschland und verweilte Befuche feiner Eltern in Bottingen; im 3. 1810, nach bem Tobe feines ere, tam er jum zweiten Dale babin. Bahrend biefes zweiten Aufenthaltes e er berichiebene Aufgaben im Intereffe feiner Familie gu lofen. Bunachft eberten bie bedrobten Bermogensverhaltniffe feiner alteren Schwefter, ber verweten Freifenu b. Robbe (f. A. D. B. XXIX, 1) fein perfonliches Gingreifen enbed und Raffel. Sobann harrte feiner in Gottingen eine von feinem berbenen Bater übertragene Aufgabe, nämlich die einleitende Arbeit jur Biobie bes letteren. Drei Monate hielt er fich in Gottingen auf, um ben stilden Schriftennachlag feines Baters ju ordnen. Rach Mostau gurudgefente er die Sichtung fort und bon ba an blieb die Biographie bes Baters burtt biele Storungen gehemmte hauptarbeit bon mehr als einem Decennium. to ber Schlacht von Borobino (October 1812) jog fich Chr. v. G. bei ber allreinen Flucht aus Mostau nach Wologba gurud, fonnte aber babin nur einen il feiner Sabe retten, fo daß g. B. manche ber Brieffammlungen feines Baters Dosfauer Brande jum Opfer fielen. Dann folgten mehrere Jahre ber Roth Trauer, um feine eigenen Borte gu gebrauchen; wol gebn Dal fab er fich Mostaus Berfidrung genothigt, feine Wohnung gu verandern, oft felbft ohne Raum, um die geretteten Papiere auszulegen und neu gu ordnen. Go gerte bie Urbeit erft im 3. 1827 jum Abschluß und ward von dem nunmehr Deutschland gurudgelehrten Berfaffer auf deutschem Boben veröffentlicht 602 Schlbger.

("August Lubwig v. Schlözer's diffentliches und Privatleben aus Originalme funden", 2 Bde. 1828). Die Borrede ist in Breslau im März 1827 von Chr. v. S. als russischem Staatsrath und Prosesson emeritus der Universität Mostau gezeichnet, das Wert selbst Minister Altenstein gewidmet. Um sene zeit herum wird sich Chr. v. Schlözer's Uebertritt in den preußischen Staatsbirm vollzogen haben. Im Sommersemester 1828 sinden wir ihn schon als Errovordinarius an der Universität in Bonn, wo er nach den Borlesungsverzeichnisse durch drei Jahre neben Butte eine reiche Lehrthätigseit entsaltet hat. Encollepädie, Theorie der Geschichte und Statistist, Diplomatte, Bollswirthschaft und Landwirthschaft wurden angekündigt; im J. 1831 septe aber der Tod seine

Birtfamteit im beutichen Univerfitatemefen ein frubes Biel.

Berfen wir jum Schlug einen Blid auf Chr. v. Schloger's litterarifde Birtfamteit im Gangen, fo ift es flar, bag fein eigenthumlicher Bebensgang mil manche Anregungen bringen mochte, welche bem gewöhnlichen beutichen Ge lehrtenleben fehlen, bag in bemfelben aber anbererfeits auch machtige Sinbernife gegeben maren, um in ber beutichen Litteratur gur Birtfamteit und Geltung u gelangen. Go ruft Chr. b. G. in ber Borrebe gur Biographie bes Batere felb die nachficht ber Lefer aus bem Grunde an, weil er mabrend bes in ber ruffifder Sauptftadt zugebrachten Menschenalters fich genothigt gefeben habe, feiner Mutter iprache faft gang gu entfagen und fich bei feinen fchriftlichen Auffagen fomol mir bei feinen mundlichen Bortragen balb biefer, balb jener erlernten Sprache n bedienen. Durch eine Reihe von Jahren ericheint bemnach auch Die Debryall feiner Drudichriften in frangofifcher Sprache und ift bierburch wie burch but Ericheinen in ruffifchen Berlagsorten ber beutichen Litteratur entrudt. Ge fin bies: "Tables de matières contenues dans la science du droit des gens de l'Europe. A l'usage de ses auditeurs". Dorpat 1804. "Principes élémentaires du droit naturel". Dorpat 1804. Edition II 1807. "Principes élémentaires du droit Romain". Moskau 1807. "Prospectus d'un institut d'éducation Moskau 1808. "Ebauche d'une histoire de la Sibérie". Moskau 1809. "Deur tables chronologiques sur l'histoire universelle d'après la méthode d'Angusti L. de Schlözer". Dorpat 1810. Und wie sprachlich so mußte fich die littere rifche Thatigleit Diefer Beit, ben vielleitigen Bortragepflichten entiprechent, auch ftofflich in verschiedenartigen Gebieten bewegen. Dan bente Geschichte, Bollswirthichaft einerseits, Raturrecht, Bollerrecht und - Romifches Recht andererfeite! In beutscher Sprache erichien außer ben zwei oben genannten Studen gunacht nur noch eine Sammlung von fleinen Schriften: "Rleine Schriften aus bem Fache ber Rechtsgelehrfamfeit, Gefchichte und Politit" I. Theil 1807, offenbar mit ber Beit feiner erften Beimreife nach Gottingen gufammenfallenb. Grft nach einem langen Intervall, nach feiner endgultigen Beimfehr aus Ruftond, trei er, wie wir gefeben, in die beutiche Litteratur mit ber Lebenebeichreibung feines Baters wieber ein, und im Busammenhange mit feiner neuen alabemifchen Birlfamteit icheint er auch mit Lebhaftigfeit bie ichriftftellerifche Thatigfeit in beuticher Sprache ju bibattifchen 3weden aufgenommen ju haben. wurde ber "Grundrig" einer Theorie ber Statiftit und ber ethnographilden Beichichte aus bem Frangofifden überfest. Sobann folgte ein "Berfuch ber naberen Bestimmung ber allgemeinen Grundfage bes natürlichen Preifes ber Gater, in-fonderheit ber edlen Detalle (Platina)" 1829; weiteren angefundigten Planen icheint ber Tob ein Ende bereitet gu haben. Die Bebeutung Chr. b. Schlbier's in ber beutschen volfwirthichaftlichen Litteratur ift aber trogdem eine unbeftreilbare; fie hat in Rojcher's Beichichte ber Rationalofonomit ehrenbe Burbigung bon bernfenfter Geite erfahren.

Edia. 608

Dgl.: Die oben eitirte Lebensbeschreibung M. L. v. Schloger's. - Borlesungeberzeichniffe ber Universität Bonn. - Roscher, Geschichte ber Nationalblonomit in Deutschland (Geschichte ber Wiffenschaften in Deutschland XIV), 5. 795-798. München 1874. Gugelmann.

Solln: Jodim S. (Schlne, Slube), bramatifcher Dichter. Sein Beurtejahr ift unbefannt, ebenfo bas feines Tobes. Aller Bahricheinlichfeit nach ex um 1568 ju Roftod geboren als Sohn bes Sans Schlu (Glube) unb Men Ghefrau Unna. Den Bater berlor er febr frub, benn bereits 1572 ging e Dutter eine gweite Che ein, bei welcher Gelegenheit fein Erbtheil auf 50 Dart junbifch feftgeftellt wurde. 3m 3. 1577 tam er in bas banfifche omtoir ju Bergen, um bei Barm Tieman aus Lubed bie Raufmannicaft ju lernen. Da er bort feinem eigenen Bericht nach fleißig ben Ratechismus lernen nd in ber Rirche ju St. Martin öffentlich auffagen mußte, wird er bamals um alter ale 14-15 Jahr gemefen fein. Reben feiner taufmannifchen Aus-Ubung fand er noch Beit, fich fleißig mit Dufit, namentlich mit Orgelfpiel nb Gefang, ju beichaftigen. 1592 weilte er wieber in Roftod und feste fich it feinem Stiefvater, Jafper Bud, wegen bes vaterlichen Erbtheils und bes ntheils an ber Sinterlaffenichaft eines verftorbenen Brubers auseinanber. Um elelbe Beit wird er fich in Roftod ale Raufmann und Mitglied ber Bergenihrer Compagnie niedergelaffen haben; 1606 nennt er fich felbft "Burger und argerfahr ju Roftod". Das ift alles, mas wir jur Beit bon feinen Lebensmftanben wiffen. Der Familienname Schlu, wohl mit nieberbeutich ichlu - bochentich fclau gufammenhangend, tommt in Roftod und Bismar mehrfach, wenn uch nicht gerabe baufig, bor, ebenfo im übrigen Rieberbeutschland, jeboch in febr ericbiebener Schreibung. - Jodim S. ift ber Berfaffer einer 1606 in Roftod ebrudten Comedia von bem frommen, Bottfruchtigen und gehorfamen 3faac", e neuerdings rege Beachtung gefunden bat. Sie ift, wie fcon ber Bufat auf bem Titel "Aller frommer Kinder und Schöler Spegel" zeigt, ganz als Schul-tomobie angelegt und unterscheidet fich weder hierdurch noch durch die unbe-Immerte Benugung bes geiftigen Gigenthume Anderer (Die eigentliche Fabel ift it wortlich aus Georg Rollenhagen's Abraham entlehnt, mahrend fich bie Apelicenen vielfach mit bem nieberbeutschen 3mifchenspiel in bes 3oh. Butobius fanc beruhren) bon ber großen Menge abnlicher Erzeugniffe, boch find ihr eigene Borging in ber Anlage und Durchführung feineswegs abgufprechen. 20as beonbers an ihr herbortritt, ift ber gang überwiegende Gebrauch ber nieberbeutichen brache. Brolog und Befchluß, fowie die Argumenta ber einzelnen Acte find par bochbeutich, im Stude felbft aber bebienen fich bes Sochbeutichen nur Ifage mit feinen beiben Befpielen, Die ausbrudlich als Schuler bezeichnet find, und bas aburch ale landfremt charafterifirte Landefnechtspaar, baneben - ber Teufel. Jehova felbst, ber Erzengel Michael, Abraham und Sara sprechen gleichmäßig lie heimische niederdeutsche Mundart, desgleichen natürlich ber Ged, die Bauern, Anechte u. f. w., in ber Opferfcene auch Ifaac; ebenfo ift die voraufgefchidte Siftorie on Boramus und Thisbe (bier Gibonia genannt) nieberbeutich. Auch bie hochbeutichen Stude mit Ginichlug bes Titels verrathen an gablreichen Stellen, namentd im Reim, bag fie urfprunglich nieberbeutich gebacht und entworfen finb. Das betheil Fr. Rluge's (Bon Luther bis Leffing, 2. Aufl., G. 105), ber freilich nur Ineglige tennen tonnte, ift bemnach bier nicht gutreffenb. Weiter ift bie Comobie foch cultur-hiftorifch von hobem Intereffe als bas einzige erhaltene litterarifche Bentmal bes berfihmten Sanfifden Contore ju Bergen. Die legte Ceene gibt offenchtlich eine Borftellung bon ben nicht febr garten Schergen, bie bie Heulinge, alfo einer Beit auch ber Berfaffer felbft, in ber Sanbelonieberlaffung gu Bergen fiber fich ergehen laffen mußten und die Widmungsworte des den Borftehern des Bergilder Contors zugeeigneten Druckes zeigen uns das Leben und die Bucht der "Brade" in wefentlich milderem Lichte als die aus jener Zeit herrührenden zahlreichn

Rlagen über die bort herrichende Bugellofigteit und Robbeit.

Bon dem Originalbruck der "Comedia" find nur zwei Czemplare, in en Universitäts-Bibliothet zu Kostock und in der Stiss-Bibliothet zu Linkoping, erhalten. Ein Reudruck, besorgt von A. Freybe und begleitet von einer eingehenden litterarischen und culturgeschickslichen Würdigung, ist als Festschrift zu Einweihung des neuen Gymnasialgebäudes zu Parchim am 15. April 1890 herausgegeben. (Druck von D. Soltau in Rorden; eine im gleichen Berlag erscheinende Ausgade für den Buchhandel ist in Borbereitung.) Eine hochdeutsche Uebersehung sindet sich in A. Freyde, Altdeutsches Leben III (1880), S. 361—397, — Zu der von Freyde im Reudruck vollständig verzeichneten Litteratur ist jett noch hinzuzusügen: Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock I, (1890) S. 101, Ab. Sos meister.

Schlund: Rarl S., Pfarrer gu Marttoffingen im Riefe, geboren am 6. April 1773; † am 19. December 1817. G. wurde am 6. April 1773 m Wallerftein als Sohn des fürstlichen Mundfoches Joseph S. geboren und in bem Collegium ber Biariften in Ballerftein erzogen. Bur Fortfegung feinn Studien befuchte er die Universität Dillingen, wo er in bas Seminarium Clercorum secularium in commune viventium aufgenommen murbe. Er galt bier für einen Dufterichfiler und vollendete ben gangen Curfus ber Theologie in 3 Jahren (1792 - 1794). Roch bor bem eigentlichen Abichluß feiner Studien und bor Erlangung ber Priefterweihe murbe er jum hofmeifter fur ben erflat borenen Sohn bes Freiheren b. Sturmfeber ju Oppenweiler ermablt. Er tral feine Stelle ju Oppenweiler am 5. September 1794 an, bon mo er im 3. 1796 mit der freiherrlichen Familie vor ben Frangofen nach Minchen fluchtete. Am 5. September 1797 nur ungern aus feinem Wirfungefreife entlaffen, unternahm er junachft eine Reife nach ber Schweiz und bem Elfaß, verweilte bie furge Beit bom 3. Robember bis jum 18. December 1797 bei bem Regens Moffle w Biaffenhaufen, um bie borgeschriebene Bornbung im Briefterhaufe au abioloiren. und trat bann am 28. December feine erfte Caplanftelle ju Ellwangen an. Schon am 30. Juni 1798 wurde er nach Abtsgemund, am 18. October 1799 nach Minberoffingen und am 16. Februar 1801 ale Pfarrvicar nach Marttoffingen Um 3. Juni 1802 gog er ale Ergieber bes jungen Grafen Rarl Beffer bolt nach Regensburg, mit bem er, jugleich in Begleitung ber graftichen Eltem, bom 26. Auguft bis 8. September eine zweite Schweizerreife ausführte, einig Die Belegenheit zu botanifiren benutenb. Auch mabrend feiner Thatiafeit ale Boimeifter in Regensburg abte er feinen eigentlichen Berni als Seelforger to biel als möglich aus, boch follte er erft im 3. 1812 ihm gang gurudgegeben merben. indem er am 29. April biefes Jahres nach Marttoffingen ale Bfarrer guruff. febrte, nachbem er bereits im Juli 1809 gu Gichftabt bie Concursprufung far bas Pfarramt beftanden hatte. In feiner und erhaltenen Antrittspredigt entwiffelte er bie Brundfage, Die er fur feine Thatigfeit als Pfarrer fich gu beobachten pornahm, und die in einer nie ermudenden Amtstreue gipfelten. S. achtete babei ju wenig auf feine ichmachliche Gefundheit und erlag baber bereits am 19. December 1817 bem borgeitigen Tobe. - G. fuhrte feit feinen Stubtenjahren ein Tagebuch , bas er bis an fein Lebensenbe fortfette. Es enthalt eine Reife tief. finniger religiofer Betrachtungen und lagt uns feine ernfte, ber Berbolltommnung ernftlich nachftrebende natur erfennen. Er war in jeber Sinficht bas Duffer eines tatholifchen Briefters, benn er vereinigte, wie ein Freund ibm nachrubmte,

Edilunbt. 605

belle Kenntnisse und wissenschaftliche Bildung sast in allen Fächern des menschichen Wissens mit herzlicher Frömmigkeit und tiesem Gesühl sur alles Gute und Broße und zeichnete sich in Sprache und Benehmen durch seine Sitte, edlen Ansand und die Gabe des Umgangs aus". Besondere Begadung legte er sur das Schulwesen an den Tag. Er wurde daher zum königlich baierischen Schulingertor ernannt und süllte diesen Wirkungskreis in jeder Beziehung vortresslich us. Alle diese Borzüge bestimmten den edlen Johann Michael Sailer im 1. 1819 seine Frinnerungen an Karl Schlund niederzuschreiben und ihn als Borzüg zur Bildung der Geistlich-Geistlichen hinzustellen, indem er aus den Ausschnungen und Briesen Schlund's eine seine sien Wissen in helles Licht sehende alle von Auszügen in die Darfiellung verstocht.

Schlundt: Johann Sigismund G., brandenburgifch-preugifcher Oberft. 356 geboren, trat 1672 in die brandenburgische Artillerie, in welcher er es im Renerwerter brachte, tam 1685 ale Lieutenant au ben Grenabieren bes neubildeten Infanterieregimente Marfgraf Philipp Bilhelm bon Branbenburgdwebt (Ar. 12), 1688 aber, nachbem er Capitan geworben mar, mit ben ruppen, welche Rurfurft Friedrich III. ben Generalftaaten überließ, nach ben ieberlanden und von bort 1694 in englische Dienfte. 2m 4. Januar 1698 ellte ibn ber Rurfurft "wegen feiner uns gerühmten guten Qualitaten und im rtilleriewefen erlangten Erperieng" bon neuem als Oberftlieutenant bei feiner rtillerie an; nachft bem obengenannten Dartgrafen war er ber bochfte Officier E Daffe. Er hatte bamals 15 Campagnen mitgemacht, barunter maren bie Brandenburger am Rhein und gegen die Schweben. Um 15. Darg 1699 arb er Dberft. Seine berrichfuchtige und eigennützige Sinnesart aber beridelte ibn bald in allerlei Schwierigfeiten und Dighelligfeiten, fo bag er rnige Freunde gehabt ju haben icheint, als im Fruhjahr 1707 ein arger Berauenebruch feine Entfernung aus bem preugischen Dienfte veranlagte. Am Abril biefes Jahres griffen bie Schweben bei Brinberg ben bon Berlin nach etereburg reifenden ruffifchen Minifter Jemailow auf und fanden bei bemfelben n G. herrubrenbe Schriftstude, welche einen feitens Ruglands gegen Schweden bejolgenben Rriegeplan und Mittheilungen an Mentichitow über Artilleriegenftande enthielten. Schweben verlangte Schlundt's Auslieferung. weigerte ber Rurfurft. Dagegen ließ er G. berhaften, ihn nach Spanbau ingen und ibm ben Proceg machen. G. raumte ein, daß er ber Berfaffer ter Schriftfide fei; behauptete aber unter leeren Musreben, nichts Unrechtes bon au haben. Er hatte außerbem mit Danemart und mit Bolen in Berbung geftanben und bei biefen Gelegenheiten Unterschriften gefälicht. Gin am September ibm eröffneter Rriegerechtfpruch enthob ibn feines Boftens und urtheilte ibn gu lebenslänglicher Ginichliegung in eine Reftung; er erhielt für feine Frau und feinen gebrechlichen Gobn ein Bnabengehalt von 800 Thir. irlich; mußte aber eiblich berfprechen, fernerhin feinen Schriftwechsel ju fuhren. 08 wurde er nach der Feftung Beit gebracht, am 6. September 1709 aber Rariprache bes Ronigs von Danemart aus Unlag ber Geburt ber Bringeffin ieberite, fpateren Martgrafin von Brandenburg-Bahrenth, mit ber Erlaubnig frembe Dienfte ju geben und mit ber Berpflichtung fich allemal ju ftellen, enn ber Rurfurft es verlangen werbe, in Freiheit gefett. Er foll in ruffilche ienfie getreten und 1710 als General gu Riga geftorben fein.

R. 29. b. Schöning, hiftor. biogr. Rachr. 3. Befchichte b. branbenb. preug.

Artillerie I. Berlin 1844.

Schliffelburg : Ronrab G., Superintenbent in Stralfund und Unbanger ber lutheriichen Orthoborie, am 8. April 1543 au Olbenbori bei Rinteln off ber Cobn bes Amtmanns Beinrich G. geboren, bejuchte die Schulen an Laberborn und Braunichweig und gewann in letterer Stadt icon damals (1568), burch ben Ginflug ber befannten Theologen J. Mörlin und M. Chemnit ein bauernbe Begeifterung für bie lutherifche Orthodoxie. Infolge beffen nabm n bei feiner Ueberfiebelung nach Bittenberg (1565-1567) großen Auftog an ber Lehre ber bortigen Brofefforen, u. U. bon Beucer, Cruciger und Begel, welche bit bermittelnben Unfichten Melanchthon's vertraten, correspondirte baruber mit bo Orthobogen und fprach fich öffentlich tabelnd gegen andere Stubirende aut Da er auf biefe Art bei ben Wittenbergern abel angefeben mar, berfagte mon ibm, fofern er feine Behauptungen nicht wiberriefe, Die Magifterpromotion, mi perffigte, ba er, ftatt fich ju unterwerfen, mit icharfen Worten opponirte (1568) gegen ibn und feinen Freund Albert Schirmer Die Relegation, und balb baront ba er fich in einer gebrudten Schrift in wenig gemäßigter Form vertbeibigte, ein wirlliches Anathema. Die Bertriebenen begaben fich nach Jena, wo be lutherifche Orthodoxie herrichte und wo er (1569) die Magiftermurbe empfine Als bann aber infolge von Bencer's Beichwerbe ein Theil ber Jenger Brofefform wegen ihrer Streitigfeiten mit ben Bittenbergern bie Entlaffung erhielt. begleitete S. ben Brofeffor Joh. Wigand nach Ronigeberg, wo man ihm (1574) ein Pfarramt übertrug, burch welches ihm möglich wurde, fich unit Biganb's Schmagerin, Unna Dreffer, einer Grofnichte Luther's, ju verheirathen. Sein Gifer für die Orthodoxie verleitete ibn jedoch auch bier, in fo beftiger Weile gegen Beshuffus, den Bifchof von Samland, ju polemifiren, bag biefer (1577) nach Lubed und bon ba ju einer Brofeffur in Belmftebt überfiebelte, hatte nbit augleich die Folge, daß der preußische Regent, Martgraf Georg Friedrich (1579). ibn feines Amtes entfette, umfomehr, ale G. auch mit ber Univerfitat in 3mil gerathen war. Obwol die Gemeinde und ber Rath fich für ihn verwandlen blieb ber Befehl in Rraft, jo bag G. nach Medlenburg ging, wo er in Rofist (1580) Borlefungen in ber philosophischen Facultat über Melanchthon's Abo torit hielt; bann folgte er, nach turger Bermaltung eines Pfarramtes (1581) in Antwerpen, 1582 einem Rufe bes medlenburger Bergogs Chriftoph ale boprediger in Gabebuich, wirfte (1583) ale Paftor an ber Marientirche in Bitmar, und (1590) ale Superintenbent bes Stiftes Rabeburg. In biefer Beit erlangte fein Freund Dab. Chutraus in Roftod (1586) für ibn auch bie gurudnahme bes Anathemas ber Univerfitat Wittenberg. Der Tob bes Bergogs, fowie manche andere Anjeindungen bewogen ibn bann endlich (1594) bas Oberpfanamt ber Ricolaitirche in Stralfund angunehmen, mabrend ihm bie Univerfitat Bena zugleich die theologische Doctorwarbe verlieh. Auf biefe Art murbe er in ben Streit berwidelt, welcher zwischen Stralfund und ben pommerichen bergogen bestand, welche bie Bocation, Orbination und Inftitution ber oberen Bfariamter für ihre pommerichen Generalfuberintenbenten in Anfpruch nabmen, mabrend bie Glabt ihre Rechte mabrte, aber Scheines halber G. nicht jum Superintendenten, fondern Baftor primarius ernannte, obwol factifch beibe Burben ale ibentifch galten. Auch fonft erlebte G, in Stralfund noch manche Unruhen, jedoch weniger bogmatifcher, als amtlicher und perfonlicher Art, u. a. bei bem Berfaffungsftreit bon 1595, fiber bie Bernfung bon Tabbert (1596), bei Bim. Caftrom's zweiter Beirath (1598) und enblich bei bem pielighrigen Bwift ber Stadt mit Bergog Philipp Julius (1612-1616). Bei blefem bermittelte G. und die Beiftlichleit, auch wurde im Erbvertrag bestimmt, bag bie Bocation ber Brediger ber Stadt verblieb. Orbination und Inflitution aber bom Generalfuperintenbenten vollzogen werben follten. Rachbem S. bann noch

Schlüter. 601

Die Kirchenvifitation gehalten und (1618) eine Confistorialordnung verfaßt hatte,

Mobnite, Kirch. u. Litt.-hiftor. Stud., 1825, H. 2. — Sastrows & I, LXXXV. — Tamms, R. Schlüffelburg, Festschr. z. Schwings u. Brandenburgs Jubit. I. II, 1855—1858, wo S. 62 feine Schriften aufgezählt sind.

Rh

Schlitter: Chriftoph Bernhard S., Brofeffor in Danfter i. 2B., gepren am 27. Mary 1801, † am 4. Februar 1884. G. ftammte aus einer eftfalifden Juriftenfamilie, welche fich bis in ben Anjang bes 17. Jahrinderts gurfidverfolgen läßt. Der Bater, Rlemens August, — 14. December 170 bis 11. Marg 1861 — war nicht allein ein vorzäglicher Jurift, der ater in Bonn jum Chrenboctor promobirt murbe, fonbern auch ein warmer erebrer ber iconen Litteratur, ber Mufit und Runft. Auch bie Mutter, Kathana Jojephine. - 3. Rovember 1777 bis 9. Juni 1866 - war von nicht wohnlicher Bilbung und einer alles gewinnenden Bergensgute. Ihr Bater, Etadtrichter Dr. Groeber in Münfter. - 13. August 1734 bis 24. Romber 1804, vermablt mit einer Spanierin, Johanna Crabea (1741 bis 1793) batte fich große Berdienfte um die Stadt erworben, indem er als Specialandter in London fur ben Schaben, ben Münfter burch bas Bombarbement febenjahrigen Rriege erlitten hatte, eine Entschädigung erwirfte. Als Chriftoph ernhard S. am 27. Darg 1801, ber zweite Sohn bon 8 Gefchwiftern, gur lett tam, war ber Bater -- feit 1795 - Stabtrichter ju Barenborj. Unter ber ansofiichen Berrichaft murbe er ale Procurator an ben Appellhof nach Duffelni und 1815 ale Oberlandesgerichterath nach Munfter verfest, mo fein Saus m Mittelpuntt eines angeregten geiftigen Lebens bilbete. Die Ueberlieferungen Familie, ihre gablreichen Berbindungen blieben auf ben lebhaften Rnaben at ohne Ginflug. Leiber hatte er ichon im neunten Jahre bas Unglud, fich unborfichtigem Spiel burch die Explosion einer mit Ralf und Waffer gefüllten laiche eine schwere Berlekung der Augen zuzuziehen, aus der ein unheilbares Uebel 6 entwidelte. Doch tonnte er bas Chmnafium und die Atabemie gu Dunfter uchen, fodann von 1821-23 auf ber Univerfitat Gottingen philologische und Hojophilde Stubien betreiben. Rach ber Rudfehr munichte er eine Anftellung bem Danfterichen Symnafium, aber bie Prajung (1824) fiel fo gunftig aus, ber Regierungscommiffar Friedrich Rohlrausch (f. d. A.) ihn bestimmte, sich Docent ber Philolophie an ber neubegrundeten Atabemie in Munfter nieberlaffen. Um 30, Robember 1826 hielt er feine Antritterebe und begann am Rai 1827 feine Borlefungen über Gefchichte ber Philosophie. Ingwischen tte aber fein Augenleiben in bebroblicher Beife jugenommen. Im nachften thre fleigerte es fich bis gur volligen Blindheit; nur ber Unterschied zwischen ig und Nacht blieb ben franten Augen noch bemertbar. Schwere Stunden t E. in Diefer Beit gwifchen Furcht, hoffnung und hoffnungelofigfeit burchin fcmeravollen Gebichten ben Bebrangniffen feiner Geele Ausbrud Aber er beftand bie Brobe, und felten hat jemand aus folcher Leibenecht ju einer fo gleichmuthigen, beiteren Geiftestlarbeit fich erhoben. Bas ibn au befabigte, war eine fein ganges Befen burchbringenbe, tief religiofe Bemung, vereinigt mit einer Willensftarte und Gebulb, welche burch nichts fich febreifen ober ermfiben liegen. Unverbroffen widmete er fich feinem Umt; ne Borlefungen erftredten fich fiber bas gange Gebiet ber Philosophie; 1843 urbe er bon ber Univerfitat Burgburg jum Chrendoctor, 1848 in Münfter m augerorbentlichen Profeffor ernannt. Geine afabemifchen Studien hatten n gu ben großen Philosophen bes Alterthums geführt; auf ber antiten Grundge fuchte er eine driftliche Philosophie aufgubauen. Man begreift, daß ibn

608 Edlüter.

befonbere bie Schriften Baaber's und Bfintber's anzogen; fpater, bei ber Betampfung materialiftifcher Unfichten ging fein Sauptaugenmert babin, bie Gib bedungen ber Raturmiffenichaft mit ber driftlichen Schöpfungelehre gu vereinigen In feinem Borfaal fammelten fich vorzugsweife folche Schuler, welche burch eine rem Liebe gur Biffenichaft fich auszeichneten; nicht wenige maren bem verebrten Bebor durch perfonliche Unhanglichfeit verbunden, und felten hat eine fo allgemein Theilnahme freudiger fich fundgegeben als bei bem Jubilaum, bas ibm mo funfgigiabrigem Birten im Dai 1877 gu feiern vergonnt mar. Aber neben be amtlichen ubte G. eine anbere Lehrthatigfeit, nicht weniger lohnend, ja noch mit geeignet, feinen Ramen in ber Gefchichte feiner Beimath ju verewigen. feltenem Dage befag er bie Gabe, im Zwiegefprach und in fleinerem Rreife it mitzutheilen und anguregen, bor allem, wenn auf philosophische Fragen ober in bedeutenbes Erzeugnig ber Poefie und Litteratur Die Rebe tam. Geit fribe Jugend hatte er bie großen Dichter bes Alterthums in ber Urfprache ober in ben lleberfegungen bon Bog und Stolberg gelefen, auch Rlopftod und Gothe verehren lernen. Filr die Romantifer gab es auf bem Gymnafium freilich fein Stelle. "Tied", ergablt S. einmal (Briefe b. Dichterin Luife Genfel, S. VI) "galt als ein hochft unclaffifcher Phantaft, Rovalis als excentrifch, als Dipfile und Schwarmer; Cl. Brentano marb faum einmal genannt. Die gange romantifche Schule galt nur als eine Berirrung und als ein ungludliches Ueberbeit ber ichonen beutichen Litteratur". Aber wir werben feben, wie ber Weg ju Ueberwindung folder Borurtheile ibm erleichtert murbe; ju ben fublanbifden Dichtern jogen ihn ichon die litterarischen Reigungen bes Baters, vielleicht auch die Ueberlieferungen der fpanifchen Grogmutter. In unermublichem Biffent drang erwarb er fich, man tonnte fagen, eine Ahnung ber Beltlitteratur, und bei einem gludlichen Gebachtnig, bas er fcon infolge feines Leibens unabloffig au üben und au icharfen fich gewohnt batte, ftand ihm in ber Unterrebung wie auch für feine Schriften ein unerschöpfliches Material gur Berfügung.

Blieb er in folcher Beife mit den ebelften Geiftern aller Beiten und Boller in fteter Bebantenverbindung, fo trat auch in ber Begenwart manche bebeutente Ericheinung perfonlich in den Rreis feines Biffens und Birtens. Wenn ma bie Beichichte Litterarifcher Beftrebungen in Münfter bis ju ben Quellen verfolgt, fo wirb man immer bon neuem auf ben Minifter D. Fürftenberg geführt, micht aum wenigsten, weil er bie Fürftin Galligin und ben Grafen Fr. 2. b. Stolben nach Münfter jog. Die Familie Stolberg, besonders bie zweite Frau bes Grafen, Cophie, geborene Brafin Rebern, und eine Tochter erfter Che, Die Brofin Denriette b. Sarbenberg, hatten fich mit ber Schlüter'ichen Familie befreundet. Beibe Damen wandten bem jungen Gelehrten, ber ichon burch fein Leiben und bie Art, wie er es ertrug, erhohte Theilnahme erregte, ein bergliches Wohlwollen gu. Die alte Brafin las mit ihm frangofifche Beitfchriften; Die Brafin Garbenberg, welche guweilen einen langeren Aufenthalt in bem Schluter'ichen Saufe nahm und mehrere ihrer anonym ericienenen Schriften bort berfagte, fand in bem driftlichen Philosophen balb einen feinfinnigen Berather. Durch Bermittlung ber Grafin Cophie murbe er auch mit ber Dichterin Quije Benfel betannt, der Freundin Brentano's, welche, nachdem fie jur tatholifchen Rinte fibergetreten mar, in ber Stolberg'ichen Familie eine Stelle ale Grgieberin ans genommen hatte. Als G. eines Tages im 3. 1821 burch bas Bimmer feiner Mutter ging, fab er neben ibr bas ibm noch unbefannte Graulein auf bem Sopha figen und borte, wie fie lebhaft über Tied, Robalis und Brentano fprad. S., bamale noch unter bem Ginbrud bes claffifchen Symnafialunterrichte und ber Rantifchen Philosophie, brachte ber jungen Dichterin feine febr gunftige Stimmung entgegen, aber ihr beicheibenes, ftets fich gleich bleibenbes Wefen,

Ginfachbeit bei ungewöhnlichen Renntniffen erregten feine Bewunderung. em Dage, wie Leben und Denten fie inniger verband, erhohte fich für benug, die wichtigften Fragen ber Religion und Philosophie mit ibr Roch 56 Jahre fpater, ale er Die Briefe ber Freundin, fura m Tobe herausgab, bewahrte er jene erfte Begegnung in lebhafter ig. Bon noch weit hoberer Bebeutung mar Schluter's Berhaltnig ju n Dichterin feiner Beimath und feines Baterlandes, Unnette b. Drofte. ben Lichtpuntt feines Lebens, und in ben Tagebuchern, Die er felbit Bater führten, tonnen wir die Entstehung in allen Gingetheiten beriolgen. 3. 1829 fuchte Die Freifrau b. Drofte ben Rath bes Brofeffore iftr den Arbeiten ihrer Tochter ju gewinnen, aber bamals ohne Erfolg, ichlecht vorgelejenes Jugendwert Annettens, ber "Walther", auf ben nen gunftigen Ginbrud machte; erft funf Jahre fpater bermittelte . harthaufen (f. b. A.), eine Annaberung. 3m Februar 1834 und folgenben Monaten werben in ben Tagebuchern oftere Beluche Bortrage bon Gebichten und Liebern in bem Schlater'ichen pabnt. Um 14. Juli machte ber Profeffor, begleitet von feiner treuen Therefe, ben erften Befuch in Rufchhaus, und balb hatte fich die Beju einer Freundichaft gefteigert, Die fich jebergeit bewährt und bas rbauert hat. Unnette fand in bem vielfeitigen Gelehrten einen Dann, n Grundanfichten mit ihr einig, bas, mas fie wollte und fuhlte, berbon ihren Fragen manche beantworten, und in ihrem Biffen manche fullen tonnte. Dagegen war fie ibm wieber an ichopferifcher Rraft, an Beichmad und fritischem Ginn überlegen, auch in der Freundschaft, peint, um einen Schritt voraus. G. bat Aufzeichnungen hinterlaffen, er fich foulb gibt, ben Berth ber neuen Freundin nicht gleich erfaßt er gangen Bedeutung geschatt zu haben; ihr Brubein, ihr Berbarren bei Theiten fei ibm feltfam, ja tomifch vorgetommen, bis er fich überzeugt B biefe Gigenthumlichfeit ju ihrem Befen gebore und eine Borihrer Dichtungen fei. Bielleicht bachte er bei diefen Worten noch religide ale an litterarifche Erorterungen. Ale driftlicher Bhilofoph u fest bestimmten Ueberzeugungen gelangt, mabrend Unnette, im eicher Ansicht, im einzelnen boch fort und fort von Zweifeln und eit bedrangt wurde, welche G. bann mit ber Ueberlegenheit eines ber mit fich felber einig ift, ju befeitigen fuchte. Go mag er fich in rhaltniß jumeilen als ber Gebenbe vorgefommen fein, aber ficher bem Dage, bag er nicht bas, was ihm zu theil murbe, bantbar g empfunden hatte. Dem Umftande, daß bie Beiben felten an bemjufammenwohnten, berbanten wir eine große Ungahl von Briefen, big, wie fie nicht haufig aus einer beutschen Feber hervorgegangen enn man Unnette mit Recht die Dichterin ber Freundschaft nennt, ber Mann, bem gegenuber bies eble Gefühl ben volltommenften fanb; in bem Briefe bom 22. October 1835, ber ihren Aufenthalt Schweig bei ihrem Schwager Lagberg in Eppishaufen schilbert, für alle Beiten ein Bracht- und Meifterftud beuticher Brieffchreibenbern burjen. G. mar es auch, ber fur bie erfte Cammlung ber Beeinen Berleger fanb; ihm und bem gleichgefinnten, bichterifch begabten Bilbelm Juntmann wurde bei ber Auswahl und Aufnahme eine faft Enticheibung überlaffen. Freilich murbe babei nicht immer bas Richtige nd man wird nicht mohl in Abrede ftellen tonnen, daß ber bald fich merifche Berfehr zwijchen Annette und Schuding (f. b. A.) fur

610 Schlüter.

die Dichterin ersprießlicher wurde als die nicht immer glücklichen Anregurge von Seiten Schlüter's. Aber für eines ihrer reifften und edelsten Werke, in den zweiten Teil des geistlichen Jahres war Schlüter's Einfluß und der Codanke, für ihn zu schreiben, von wesentlicher Bedeutung; ihm wurde auch die Herausgabe übertragen, als Annette im Borgefühl ihrer herannahenden Auslöfung im September 1846 von der westfällichen Heimath Abschied nahm.

Man murbe nicht enben, wollte man alle nennen, benen Forderung, Emil Belehrung in Schluter's Rabe ju theil murbe. Bie viele nambafte Berionlidfeiten ber Wiffenichaft und Runft hat bas ftille, jurudliegenbe Baus am alten Steinmeg ju furgerem Befuche ober langerem Aufenthalte in fich aufgenommen Aber ein befannter Rame mar burchaus nicht Bedingung bes Gintritts. Be fur bas Schone und Bute in Runft und Litteratur Reigung ober gar Talmt zeigte, war willtommen; befonders die Jugend des einen wie bes anderen Gefchlechts fuhlte fich angezogen. Gelbft aus der Ferne baten juweilen gan Frembe um Schilter's Rath. Gin icones Beifpiel geben bie in jungfier 30 (Deutscher Sausichat XVI, 15) veröffentlichten Briefe Samerling's, ber bei ben Borftubien gu feinem Gedicht, ber Ronig von Gion, Austunft, und fpater ba lleberjenbung bes Bertes ein unverholenes Urtheil zu erhalten municht Schluter's Erwiderung bom 23. December 1868 ift milbe, anertennenb, abit boch rudhaltlos und freimuthig ben "tatholifchen und confervativen" Stantpuntt betonend. Gein Brief und nicht weniger Die Art, wie ber Dichter 200 und Ginmenbungen entgegennimmt, bezeugen in anmuthiger Beife, bag Menichen, welche in Brundanfichten bes Lebens weit von einander abweichen, gleichmof! forderlich und freundlich mit einander verfebren tonnen. "3ch achte nicht blot Ihren Standpuntt - ich achte ihn hoch", antwortet hamerling am 22. Februar 1869. "Wahrhaft religiofe Befinnung, vereinigt mit einem milben und boturtheilelofen Gingeben auf frembe Unichauung, ericheint mir, ich mochte fagen, als ber Bipfel echtefter Sumanitat."

So vergingen Jahre und Jahrzehnte in eifriger, ununterbrochener Thätigleit. S. hatte das feltene, in seiner Lage doppelt werthvolle Glud, daß ihm beibe Eltern dis zu den äußersten Grenzen des menschlichen Lebens, der Bater die zum 91., die Mutter dis zum 89. Jahre erhalten blieben. Die größte Lude entstand in dem häuslichen Kreise, als die einzige Schwester Therese, die dahin die unzertrennliche Lebensgesährtin des Bruders, am 24. April 1855 dem langiährigen Freunde des Hauses, nunmehr Prosessor der Geschichte, W. Junkmam nach Brestau solgte. Auch die weite Entsernung konnte aber regen Bericht und jährlich wiederholte Besuche nicht verhindern; als Borleserin und treue Helserin stand dem allmählich ins Greisenalter tretenden Gelehrten Emilie Dehne zur Seite. Bis in die höchsten Jahre bewahrte S. srische Geisteskraft. Am 21. Januar 1884 hielt er seinen letzten akademischen Bortrag; drei Tage später besiel ihn ein Unwohlsein, und nach einem kurzen, nicht ganz schwerzlosen Tobel-

fampfe verichied er am Rachmittag bes 4. Februar.

S. war ein fruchtbarer Autor. Gin vollständiges Berzeichniß seiner Schriften würde ben hier gestatteten Raum weit überschreiten. Seine Arbeiten auf philosophischem Gebiete: über Spinoza 1836, über Baader, Aristoteles, seine zahltrichen Anffage in der von ihm gegründeten Zeitschrift "Ratur und Offenbarung sind von geistesverwandten Fachgenossen sederzeit hochgeschäht worden. Rur die Autgabe des "Scotus Erigena" 1838 war ein versehlter Bersuch. Philosopsische Schärse bildete für den des Augenlichts Beraubten eine unerfüllbare, nicht einmel gewürdigte Forderung. Er war eben Philosoph, gewohnt, die Dinge von oben und im ganzen zu betrachten; für historische Entwickung und Auffassung iehlte ihm der rechte Sinn. Zu den philosophischen Schriften ließen auch die

netten Cammlungen ; "Belt und Blauben" 1844, "Schwert und Balme, Sonettenfrang, herausgegeben bon 3. hertfens und Emilie Dehne", 1886, rechnen. Dan hat tiefe und geiftvolle Gebanten barin hervorgehoben; aber bie m, beren Schwierigfeiten ber Berfaffer felten gang fiberwindet, beeintrachtigt Benuß für weitere Rreife. Bei feinen gabfreichen leberfetungen bes Marcus onius Flaminius 1847, Angelinus Gazaus 1849, Luis Ponce de Leon 1853, ob Balbe 1857, Jacopone da Todi 1864 fann ichon die hinweifung auf liegende, wenig beachtete Schage ber Boefie als Berbienft gelten. Gin weiterer theil mar, bag bon feinen Mitarbeitern mehrere - es fei bier nur Profeffor Bilhelm Stord, ber leberfeger bes Camoens, genannt - ju felbftanbigen eiten angeregt murben. Die größte Birfung hatten mohl bie Beröffentlichungen, be mit Schluter's eigenen Erlebniffen in Berbindung ftanben: Die Briefe, be Buife Benfel an ibn gerichtet hatte, 1877, und weit vor allem bie umlung ber Briefe Unnettens v. Drofte an G. und Juntmann 1877 und Die beiden Freunde veröffentlichten auch 1851 jum erften Dale bas iftliche Jahr", G. gubem 1877 eine Sammlung von 24 Liebern ber Dichterin, jum Theil nach feiner Erinnerung - er war eifriger Mufitfreund und fpielte e und Albte - aufgezeichnet maren. Auch bie Tagebucher ber Murftin litin geboren hierher, ba die mertwürdige Frau in den Erinnerungen Schluter ichen Familie fortlebte. Fragt man aber, was ift geblieben aus m langen, arbeitsvollen Dafein? fo barf man nicht bie ins Auge fallenben ebniffe allein in Betracht gieben. Auf taufend unscheinbaren, nicht gu berenben Begen, bat G. fruchtbare Reime ringsum verbreitet, und fur nicht rige ift fein Beifpiel Antrieb und Ermuthigung geworben. Das Beiwort Blinde", bas man noch jest feinem Ramen borgufegen pflegt, bat er gu m Ehrennamen gemacht, benn er zeigte, wie man bas ichwerfte forperliche rechen, wenn nicht überwinden, boch wenigstens ausgleichen, ja fur die falifche Schatzung beinabe in einen Borgug bermanbeln fann.

Duellen: Eigene Erinnerungen und Nachrichten von Seiten der Familie.

— Schlüter's Schriften. — Raßmann, Münfterländische Schriftfteller, 1866,

5. 295. — Meine Biogr. Annettens v. Drofte. Gotha 1890. — Siftor.olit. Blätter (3. hertlens) XCV, 598 — Stimmen aus Maria Laach (Lang-

orft, Baumftart) XXII, 239; XXV, 492.

Bermann Buffer.

Schlitter: Rarl S. 28. G., Bilbhauer, geboren am 24. October 1846, 1 26. October 1885. S. ward am 24. October 1846 ju Binneberg in Schles-Bolftein als Cohn bes Arztes Auguft Marcus Dietrich S. geboren. Schon einer Rindheit eine ungewöhnliche Begabung für die Runft verrathend und Bater in feinen funftlerischen Beftrebungen wirtfam geforbert, bezog er im 865 die Mademie ju Dresten und trat im 3. 1868 als Schuler in bas ier bes Bilbhauers Johannes Schilling ein. Seine erfte größere Arbeit murbe m 3. 1871 bollenbete überlebensgroße Statue eines Germanen, ber mit bem romifche Baffen und Legionsabler gertritt. Gie ließ Die Eigenart Des tlere noch nicht erfennen, trug ihm aber auf ber Dresbner Ausstellung emifcher Schulerarbeiten bie fleine golbene Debaille und im 3. 1873 in a bie Medaille ber Beltausftellung ein. Da auch bie weiteren Arbeiten, E. in Schilling's Atelier ausführte, allgemeinen Beifall fanben und ber emifche Rath in Dresben ibn in mehrfacher Sinficht auszeichnete, murbe ibm Rarg 1873 bon Seiten bes preugifchen Minifteriums ein Reifeftipendium gu n sweijahrigen Aufenthalt in Italien bewilligt. 3m Berbfte bes genannten res begab fich S. über Benedig, Bologna und Floreng nach Rom, wo er 23, December anlangte und mit einer furgen Unterbrechung bis jum Berbfte

612 Schlüter.

1876 berweilte. In Rom entftand Schluter's Sauptwert, ber Birtenfnabe Ruerft fur Geheimrath Sibig in Berlin in fleinem Maafftabe in Bronte auf geführt, murbe er im September 1878 in Marmorausführung für bie Berling Rationalgalerie angefauft. G. lagt in biefem Werte eine beitere Auffaffung ber Ratur erfennen, welche burch ein ftrenges Wefühl fur bas Schone in jefte Grengen gebannt wird. Geit bem Enbe November 1876 lebte er wieber in Dregben und ber mablte fich bier im August 1880 mit einer Tochter bes Mufitschriftftellers Profeser Die Bufte feiner jugenblichen Frau, welche in Die Galette Emil Naumann. Seit nach Rurnberg gelangte, eine ber besten Bortraitbuften ber neueren benifchen Runft, ließ erft erfennen, auf welchem Bebiete Die eigentliche Begabung Schlifters au fuchen mar. Geine beften Arbeiten aus ben letten Jahren feines Lebens waren gleichfalls Portraitbuften, fo bie im 3. 1882 ausgeführte ber fran Riemann-Seebach , welche jeboch von ber Runftlerin nicht angenommen murbe weil fie fich ju alt in ber Wiebergabe Schluter's vorfam. Gine porguglide Arbeit murbe auch ber fur bas Dufeum ber Gipsabguffe in Dresben beftimmte weibliche Studientopi. Leider follte bas freudige, ber Bolltommenbeit von 3ahr au Jahr fich mehr nabernde Schaffen bes Runftlers porgeitig abgebrochen merben. Um 20. October 1885 erfrantte G. an ber Diphteritis und icon am 26. October erlag er bem beimtudischen Leiben, bem wenige Tage fpater auch feine Frau um Opfer fiel. - "Die Formenwelt, in ber fich G. bewegte", urtheilt Dar Lebis, "war eine eng begrengte. Bene große Monumentalplaftit ber Schilling'ichen Schult, aus ber er felbit berborgegangen, lag außerhalb ber Grengen feines Reiches. Gr lebte in einer Belt heiterer Anmuth und leibenschaftslofer Schonheit. Rur wenig tonnte er in ber furgen Spanne Beit, Die ihm bom Schidfal gugemeffen mar, vollenden, aber bas Benige vollendete feine fleifige Sand mit einer Liebe und Sorgfalt, wie fie in unferer nach immer neuen Offecten jagenden Beit febr felten angetroffen wird. Er folgte ber Ratur bis in bie gebeimften Falern ibne innerften Dafeins und umtleibete feine Beftalten mit bem leufchen Bauber bes Unbewußten. Der lyrifche Stimmungsgehalt ift barum auch all feinen Schopfungen gemeinsam, und ihr hauptreig bafirt im wefentlichen auf bem Bebeimniffe ber Berbindung einer realiftischen Biebergabe bes Lebens mit einem pornehmen Ibealismus, ber individuelle Buge bes Modells nicht in bas Runftwert übertragt und fich gleichweit entfernt halt von afabemischer Rüchternheit und aufbringlichet Raturwahrheit."

Bgl. Zeitschr. f. bilbende Runft. Grag. von Rarl v. Lubow, Jahrg. 20, S. 125-134. Leipzig 1885.

Schlüter: Heinrich S., geboren im J. 1815 (Raheres nicht befannt) warmburg, † am 17. Marz 1844 zu Königsberg i. Pr. Seit 1838 an letztgenannter Universität immatriculirt, bildete sich S. unter Bessel's Leitung zum tüchtigen Aftronomen heran und trat seit 1841 seinem Lehrer auch als Gehölse an der Sternwarte näher. Den von Mauvais entdecken periodischen Komelen beobachtete er anhaltend und berechnete auch für ihn Elemente, wie die Bande 21 und 24 der Astronomischen Nachrichten bezeugen. In eben dieser Zeitschist (Band 21 dis 38) hat S. zahlreiche Beobachtungen und Rechnungen, insonderheit an Doppelsternen und Sternschungen angestellt, verössentlicht, und diese seine Thätigkeit ließ das Beste von ihm sur seine Wissenschaft erwarten, als ihn noch nicht 30 Jahre alt der Tod abries.

Jahn, Generalregifter d. Bbe. 21 bis 40 b. Aftronomifchen Rachrichten. S. 242. Samburg 1856. — Poggendorff, Biogralitter. Sandwb. jur Ge-

ichichte b. eraften Biffenich. II, 810. Leipzig 1863.

Schlüter. 613

Soluter: Johann G., Samburgifcher Synbifus u. Burgermeifter. - Mus em bis in bie Rengeit um Samburg febr berbienten Schluter'ichen Beichlecht, ffen Uhnen in Beftfalen lebten, mar unfer 3oh. G., geboren 1616, ein Gobn s im 3. barauf nach hamburg berufenen Sauptpaftors Geberin G. Rachbem in Damburg die Schulftubien beenbigt, besuchte er mehrere Univerfitaten, wo bem beabfichtigten Studium ber Theologie entfagend, fich ben Rechtswiffenaften wibmete und 1642 in Strafburg ben Doctorgrad erwarb. reg beimgelehrt, prafticirte er als Abvocat, bis er 1654 eine Anftellung im beren Juftigbienft gu Bismar, jugleich für Schwedisch-Pommern, erhielt. Bon r murbe er 1663 bom Bergog bon Meflenburg nach Guftrom berufen ale fen Rangler, Beb. Rath und Gerichts-Brafibent. Ginem fpateren Rufe gur adlehr nach Wiemar folgte er nicht, und nahm 1678 einen wiederholten Unog bes Rathe ju Samburg, bas Synditat bafelbft ju fibernehmen, erft bann ale ibm ber Borrang bor zwei alteren Collegen und ber Titel "Consiliarius" leb. Rath) jugefichert war. Es wurde ibm in hamburg anjangs verübelt, f er fich bem alten fenatorifchen hertommen wenig geneigt zeigte, g. B. bie mtetracht berichmabte u. f. w. Uebrigens fiel feine Birtfamteit in Samburg eine bochft unruhige Beit, ba beftige Sturme innerer und außerer Barteimpje die Stadt dem Berberben nabe brachten. Indeffen gab er balb gludliche roben feiner Tuchtigleit, indem er burch Schriften und geschidte Berhandlungen amburgs reicheftabtifche Unabhangigfeit bon toniglich banifchen Erbhuldigungsifprachen bertheidigte. Richt minder geschickt leitete er die Proceffe der Stadt im Rammergericht und Reichshofrath, Die hanfifchen, Reichs- und Rreistags. ngelegenheiten zc. Ingwijchen nahmen bie inneren Unruhen unter ben burgeraftlichen Gubrern Schnitter und Jaftram einen gegen ben Genat gerichteten ichtt gefährlichen Charafter an, ber auch in bem Gebahren bes burgerichaftlichen usichuffes ber Dreifiger jum Ausbrud fam. Als nun 1684 ber energifche Argermeifter Meurer jum Bergicht auf fein Amt und jur Auswanderung gebibigt mar, murbe fein Rachfolger Riemand anbers ale ber Synbifus G. Dag i feiner Ermablung die Gunft ber burgerichaftlichen Opposition mitgewirft, ar nicht zu vertennen. Auch war befannt, daß zwifchen Meurer und G. bist baufig Frictionen fattgehabt, und bag eine gegenseitige Berftimmung gwischen eiben geberricht batte. Doch mar es gewiß irrig, bieraus ju fcbliegen, bag G., m Meurer's Bergicht gu bemirten, ben ebenbabin gerichteten Blanen jener Deagogen ein gunftiges Ohr gelieben habe. - Als er nun an Meurer's Stelle argermeifter mar, bemuhten fich allerdings wol dieje Fanatifer, im Berein mit m banifchen Agenten Rath Pauli, G. fur ihre Abfichten gu gewinnen, in amburg mit Gulfe Danemarte eine radicale Berfaffungeanderung gu bewirten. och ift Schliter's Mitwiffenschaft, geschweige Mitschulb niemals bewiefen. 218 erauf aber ber Unmarich banifcher Truppen und Die begonnene Belagerung ber labt 1686 ber Ordnungepartei die Mugen geöffnet, und Schnitter's und Jaftram's erhaftung, fowie die Auflojung des Dreißiger-Ausschuffes bewirft hatte, auch anche Ausjagen ber gefangenen Rabelsführer ben Burgermeifter G. grabirten. murbe auch über ibn bie Sait im Gimbed'ichen Saufe verbangt. Der Umand, bag er nun in feiner Beife ju bewegen war, fich mit Schnitfer und aitram confrontiren zu laffen (was ihm schimpflich erschien, ba beibe schon "in ron's Sanben" waren), tonnte ben Berbacht gegen ihn nur verftarten. Doch lieb berfelbe fo unbestätigt wie unentfraftet, benn bereits wenige Tage barauf rftarb S. in feiner Saft ploglich am 21. October 1686. Es murbe gefagt, ber alte berr die auf ihn gefallene Schmach nicht zu überleben vermocht nd Gift genommen habe. Jedenfalls ift bas tragifche Ende eines ausgezeichneten nb im abrigen verbienftvollen Dannes febr ju bedauern.

Colliter.

Buet, Die hamb. Burgermeifter, S. 125-130. - Fabricius, hant. Memorien I, 391. - Wildens, Chrentempel, S. 84. Benete.

Schlüter: Johann Bollrad G., landgraflich heffen taffelfcher Generalmajor ber Artiflerie, ju Artern, in ber golbenen Mue, geboren. Bunachft trat er in fachfen - weißenfelfischen Rriegsbienft, vertauschte benfelben jeboch iches nach 3 Jahren mit dem ichwedischen. Ronig Friedrich I., augleich Landges bon Beffen-Raffel, ftellte G. 18 Jahre fpater, Ende December 1734 ale Capital in ber heffischen Artillerie an. 1742 jum Major ernannt, wurde er unte Obriftlieutenant von Diebe als Suhrer ber Artillerie bem 6000 Mann flotle heifischen Corps zugetheilt, welches im Golbe ber englischen Rrone ftanb. In Beginn bes fiebenjahrigen Rrieges fand ibn als Oberften bor und nahm er on allen Feldzügen beffelben in ber Armee bes Bergogs Ferbinand bon Braunichmen Theil. Am 14. December 1759 avancirte er jum Beneralmajor. 3m Gebrus 1761 brach Ferdinand bon Braunichweig überraichend aus den Binterquartieren bie fich bon Beftiglen burch Sannober bis jum Gichsfeld erftredten, auf int fauberte gang heffen bis auf bie Feftungen bon ber frangofifchen Armee. wurde bie Belagerung von Liegenhain übertragen. Gin gewaltsamer Angriff :: 28. Februar icheiterte an ber Tapferfeit ber nur 900 Dann ftarten Bejahung welche in ber ausgebehnten Inundation einen vorzüglichen Schut fanb. Ret bem ein tleiner Belagerungspart eingetroffen mar, begann bie Befchiefung un regelmäßige Belagerung ber Feftung ohne mejentliche Fortichritte gu machen, baß, ale ber frangofifche Gelbherr Broglie feine Armee gefammelt und nun n überlegenen Rraften bie Berbunbeten wieber nordmarts trieb, auch G. neuwurge mar, fein Unternehmen aufzugeben. Um 25, Darg trat er ben Rudgug an un wurde in bem heftigen Befecht bei Leinefelb burch einen Gabelbieb bermuntel Bald barauf ift er an ben Folgen biefer Bermundung geftorben

Rach b. Acten b. Marb. Staatsarchivs. — Renouard, Geschichte b. Rrigt in Sannover, Beffen u. Westiglen 1756—1768.

3. Rebeliban.

Schlüter: Johann Chriftoph G., Philologe, 1767-1841. Er muth ju Danfter in Beftfalen am 6. November 1767 geboren, befuchte bas benig Somnafium bis 1785 und ftubirte bann auf ber Univerfitat ber Baterftabt mir Rabre lang Theologie. Die Briefterweihe nahm er jeboch nicht, ba er las bamals fich bornehmlich ju philologifchen Studien bingezogen inblte. Bon 178 an war er gehn Jahre lang Sauslehrer im freiherrlich Retteler'ichen Saufe ne ging bann 1799 noch auf ein Jahr nach Gottingen, um bier ausschliefts philologifchen und philofophischen Studien gu leben. 3m 3. 1800 habilite er fich in Dunfter als Privatbocent, wurde bereits 1801 Profeffor bee beutfde Stils und ber beutschen Litteratur, 1804 auch ber romijden Litteratur. Deb fache Berufungen in auswärtige Stellungen, u. A. 1808 nach Dunchen, lebn er ab und blieb ber beimathlichen Univerfitat auch nach ihrer burch bie preugife Bermaltung vollzogenen Umgeftaltung gur Atabemie treu. 1816 murbe er m Confiftorialrath bei bem Confiftorium und Brobingial-Schulcollegium in Manfe ernannt, gab biefes Umt aber nach zwei Jahren wieder auf und bebielt m bie Leitung und Ditgliedichaft ber wiffenschaftlichen Prafungecommiffien 1839 promovirte bie Bonner philosophiiche Bacultat ibn honoris enges m Doctor. Geit 1836 mar er ftanbig Rector ber Atabemie und farb in biefe Amte am 8. October 1841 (nicht 1844, wie Edftein im Nomenel, angibt). S. hat fich namentlich burch feine bortrefflichen Ueberfehungen bes Zacitus " Salluftius befannt gemacht, welche - jum Theil mehrfach aufgelegt - in b Jahren 1794 bis 1821 erichienen find; auch eine Ueberfebung ber Mabrie

Schlüter. 615

Terentius und der Dialoge Fenelon's gab er heraus. Seine zahlreichen kleineren Ardeiten find bei Rahmann verzeichnet; eine Biographie Schlüter's veröffentlichte 1845 seine Sohn Anton Aloys S., der sich ebenfalls als Philologe und Schulmann rühmlich bekannt gemacht hat. In Münster am 9. Februar 1803 geboren, besuchte er das dortige Gymnasium dis 1820, darauf die Münster'sche Alademie und die Bonner Universität dis 1824, wurde dann Gymnasiallehrer in Urusberg, von dort aus 1828 vom Ministerium zu einjährigen weiteren Studien in Berlin beurlaudt und unterstüht, 1830 Oberlehrer, 1833 Dr. phil. De Aescalapsi cultu a Romanis adscito") und 1843 Prosessor. Ostern 1846 wurde er zum Director des Gymnasiums in Coesseld ernannt und starb daselbst um 26. October 1870.

Ant. Al. Schlitter, Mittheilungen aus bem Leben Dr. Joh. Chr. Schlitter's, mit einem Bildniffe beffelben, 1845. — Raßmann, Nachrichten von bem Leben und ben Schriften Münsterländischer Schritteller, 1866, S. 292 ff. (hier auch auf S. 294 ein Berzeichniß ber Schriften bes Sohnes.) — N. Netrolog für 1841, S. 1367.

R. Hooche.

Schluter: Datthaus G., Rechtsgelehrter und Rathsherr in Samburg, geboren bafelbft am 15. Auguft 1648, ein Gobn bes fpateren bortigen Syndicus und Burgermeiftere Dr. Joh G., erzogen unter beffen Aufficht in Bismar und Baftrow, wo biefer bamals im boberen Juftig- und Staatsdienft lebte. Er Audirte auf mehreren Univerfitaten bie Rechts- und taum minder bie theologischen Biffenschaften und erwarb, nach Absaffung verschiedener Differtationen, den Doctorgrad zu Rostod 1678, worauf er zu feiner weiteren Ausbildung größere Reifen unternahm, und affer Orten die namhafteften Juriften und Theologen befuchte, um bon ihnen gu lernen. 218 1675 fein Bater bas erfte Syndicat in Samburg übernommen hatte, fehrte er babin gurud und proftifirte als Abvocat mit Gefchid und Eriolg. Als Mitglied ber Burgerichaft 1685 in beren Ausichuf ber fog. Dreifiger gewählt, burfte ber fromme friedliebende Mann bas droffe feindliche Bebahren biefes Collegii gegen ben Rath ficherlich nicht gebilligt haben. Deshalb entging er auch bem Schidfal feiner juriftifchen Collegen in biefem Musichuß, er wurde nicht wie biefe exilirt, fondern (nach feines Baters Lobe) im 3. 1708 jum Senator ermahlt. Reben treuer Erfullung feiner amtlichen Obliegenheiten , J. B. als Brator, Land., Balb- und Bebbeberr, fowie als Gefandter an ben banifchen Ronig und ben Gof gu Berlin, erwarb ber Beigige Mann fich auch anerkannte Berbienfte um Die baterftabtifche Rechtefunde burch erichopienbe Ausarbeitung berichiedener "hiftorifch und rechtsbegrundeter Fraciate" fiber einige Materien ber Samb. Berfaffung und Rechtspflege, barunter bas befanntefte und umfaffenbfte ber Tractat von ben Erben (unbeweglichen Satern) gebrudt 1698, in 2. Auflage 1709. Dies Werf, bas alle Rechtsberbaltniffe in fich begreift, welche mit Grundeigenthum irgendwie gufammen-Sangen, und jedes Thema mit einer ftaunenswerthen Grundlichfeit bie in's ffeinfte Detail behandelt, g. B. ad vocem Brauerben, alle Arten von Braunerechtsamen, alle Claffen ber Brauerherren und .fnechte, auch .magbe, beren Bflichten und Ergoblichfeiten, ferner die Ginrichtung ber Bierprobe, Die ber-chiedenen Bierarten, sowie alle Brauordnungen von 1276 an bis 1697, ferner auch eine topographifd-hiftorifche Aufgahlung aller Strogen in ber Stadt und ben Borftabten, an welchen Erben belegen find, enthält, nicht minder genau Das Berfahren bor den Sppothelenbehörden barftellt - fann als Mufter einer nefehrten Detailmalerei angefehen werben, bei welcher es zweifelhaft ericheint, pas großer fei, ber baraul verwendete Fleiß ober bie Weitschweifigleit, Die leidmol niemals ohne Belehrung über bamalige Buftanbe ift. Dies Bert

zeigt auch bes würdigen Berfassers Porträt im Rathsherrncostum. And ben Allongeperude blickt das sehr kluge, ernste Gesicht eines echten hamburgischen Praktikeis. — Aus dem Berzeichniß seiner gedrucken Schriften ergibt sich, bei er nebenher in den Jahren 1695—1703 sich auch ernsthaft mit Meteorologie beschäftigt hat. Kurzum, der Fleiß, die Kenntnisse dieses Mannes mussen auf moderne Studirende sast verblüffend wirken. Er ftarb am 19. November 1719.

S. Fabricii Memor. Hamb. V, 427 sp. — Hamb. Schriftstellerleriken VI.

582—584.

Benete.

Schlüter: Severin S. ober Glater, wie er fich felbft fchrieb, munte au Salle in Beftfalen am 28. October 1571 geboren. Gein Bater, Berntan (Berend) S., mar ein Sohn des Bfirgermeifters ju Salle, Johannes S.; n ftarb ichon im 3. 1585. Unfer G. befuchte bie Symnafien in Berford und Denabrild und ftubirte barauf ju Coln und Belmftebt. Schon in Denabrild und bernach mabrend feiner Studienzeit erhielt er fich felbft baburch, bag er bie Studien anderer junger Leute leitete und beauffichtigte. In helmftedt muche er Magifter der Philosophie. Rach beendeten Studien icheint er als hauslehm gelebt gu haben, bis er im 3. 1603 als Conrector nach Stabe fam. Gon im 3. 1604 erhielt er ebenda bas Rectorat. Um biefe Beit befchaftigte er fich vielfach mit ber Philosophie bes Beter Ramus, über bie er mehrere Arbeiten beröffentlichte. Gine Schrift gegen die Lehre von der abfoluten Brabeffination ("Antithesis philanthropiae divinae et misanthropiae Calvinianorum etc." Samburg 1611) verschaffte ihm bie Freundschaft von Johann Arnot (f. M. D 28. I, 548 ff.); und ale biefer nicht lange banach Generalfuperintenbent in Gelle geworben war, berief er im 3. 1613 ibn jum Brediger nach Bucca in ber Grafichaft hopa. Bon hier tam er im 3. 1615 als Baffor nach Winfen an ber Aller, bon wo er am 22. April 1617 in bas hauptpaftorat ju St. Jacobi in Samburg berufen murbe. Er trat biefes Amt am 20. Juni 1617 an und war noch über 31 Jahre in bemfelben thatig. Dabei hielt er in ben Jahren 1621 bis 1625 auch theologische Borlefungen am alabemischen Symnafium. 3m 3. 1646 warb er Senior bes Minifteriums. Er ftarb am 16. Juli 1648, faft 77 Jahre alt. S. gehörte ju ben bedeutenderen und felbständigen Theologen feiner Beit; es ift charatteriftisch für feinen Standpuntt, daß feine wiffenschaftlichen Arbeiten nicht nur bon Johann Arnbt, fonbern auch von Johann Gerbarb. bem großen lutherifchen Dogmatifer, beachtet und gelobt werben. Der "Inder expurgatorius hispanicus" bom 3. 1667 jablt ibn gu ben Berjaffern, beren Berte berurtheilt worben und nicht gelefen werden burfen. - Bon feinen 12 Rindern überlebte ihn nur fein Sohn Johannes, ber in hamburg Burger-meifter warb (vgl. ben Artitel oben S. 613); burch ihn warb unfer S. Stammbater einer berühmten Samburgifchen Familie.

Eben dieser Sohn fügte eine turze Biographie seines Baters als Anhang seiner Dissertatio de verbi divini . . . ministrorum . . . ordine etc., Hamburg 1650, hinzu. — Moller, Cimbria literata II, 845 s. — Fabrici Memoriae Hamburgenses II, 884. — Jöcher IV, Sp. 640. — Beriton der Hamburgenses VI, 584.

L. M.

Schlütter: Johann Julius Konrad v. S., geboren am 24. Juli 1749 zu Stade, † baselbst am 11. April 1827, gehörte zu jenen althannoverischen Beamten, welche die Franzosenzeit hindurch allerdings den staatlichen Reubildungen dienten, aber nachher sofort in das althergebrachte Geleise so sicher wieder eintenten, als sein alle die Zwischenjahre überall nicht dagewesen. Sie waren sur Berwaltung und Justiz die durchaus sicheren Träger der Restauration. Sein

Bater Otto Diebrich v. G. mar Auftigrath, bann Rangleibirector in Stabe († 1784). b. f. Rath, bann Brafibent bes hochften Brobingialgerichts ber Bergogthumer Bremen und Berben, welche, trot ber Bulegung jum Rurfürftenthum Sannovernach bem Antauf im norbischen Rriege, boch ihre eigene Regierung und Bermaltung in Stade bis gur Invafion behalten hatten. Das brachte auch eine patriarcalifche Memtervererbung in bem fleinen Diftricte mit fich, und fo murbe C. nach Beendigung feines Studiums in Jena und Gottingen 1771 Aubitor bei berfelben Juftigcanglei, 1774 Juftigrath und 1781 auch außerordentlicher Beifiber im Confiftorium, beffen Director ebenfalls fein Bater mar. 1795 ernannte ibn bie furfürftliche Regierung jum Bice-Cangleibirector und 1806 noch, mabrend ber Occupation, jum Cangleis und Confiftorialbirector. Rach Ginberleibung bon Bremen und Berben in bas Ronigreich Weftfalen murbe er burch Berome 1810 Brafident des "Roniglichen Criminalhofes" ju Stade und bemuhte fich in biefer Stellung bie Trabition feines fruberen Gerichtes fortquerhalten. Als bann ber arofte Theil ber Bergogtbumer jum frangofifden Raiferreiche geichlagen murbe und einen Theil bes Departement des bouches de l'Elbe bilbete, wurde S. 1811 an die neu eingerichtete Cour imperiale de Justice in Samburg als Conseiller verfett; aber taum traten bie erften Anzeigen bes Umichmunges bervor, jo war er icon am 1. April 1813 in Stabe, um fich wieder in fein altbannoveriches Umt einzuleten. Freilich mußte er alebalb flüchten, fehrte aber icon am 2. Juli gurud und hatte icon fich wieber amtlich eingerichtet, als ein toniglicher Befehl aus London, Die alten Regierungs- und Juftigcollegien wieder einsette. Er bat mit allgemein anerfannter Treue, Umficht und Feftigfeit leiner Memter noch bis 1823 gewaltet; bann trat er in ben Ruheftanb, eine Reibe bon Schlagfilffen fuhrte fein Enbe berbei. Seine Bemablin mar eine Tochter bes hannoverichen Generals b. Scharnhorft; feine zwei Gohne maren Officiere in bannoverichen Dienften.

Spangenberg, Reues Baterlandifches Archiv. 1827. II, 318 ff.

Rraufe.

Schmaler: Johann Ernft G., wendisch Smoler, bon ben übrigen Slaven "Smolar" genannt, Buchhanbler und Borfampfer für bie Dieberbelebung ber wendischen Sprache und Litteratur in ben Laufigen, geboren am 3. Mara 1816. † am 13. Juni 1884. G. murbe als Cohn bes Behrers und Cantors S. in bem Rirchborfe Mergborf (wenbifch I uco) in ber preugifchen Dberlaufit geboren. Geit bem Jahre 1821 lebte er in Lobfa (Lag), wohin fein Bater verfett worben war. Bu Oftern 1830 bezog er bas unter bem Rector Siebelis ftebenbe Gymnafium ju Baugen. Giner Aufforderung bes burch umfaffende Sprachtenntniffe ausgezeichneten Conrectore Soffmann († 1867) Folge leiftend, fing er bort im 3. 1834 an, feinen wendischen Commilitonen Unterricht in ihrer Muttersprache ju ertheilen. Geine Ueberfiebelung nach Brestan ju Oftern 1836 machte biefen lebungen ein Enbe. In Brestau ftubirte er gunachft ebangelische Theologie, besuchte aber baneben auch bie geschichtlichen Borlefungen bes Brofeffors Stengel und bie germaniftifchen bon Soffmann b. Fallereleben und erweiterte gleichzeitig im Umgange mit bem berühmten Phyfiologen und cechifchen Patrioten Burthne und bem Dichter Celatobte feine Habifden Sprachtenntniffe. Auf Schmaler's Betrieb und unter bem Protectorate Stengel's bilbete fich in Breslau unter ben laufiger Studenten ein "Berein fur laufitifche Beichichte und wenbifche Sprache". Stengel und hoffmann, welche aber Comaler's Renntnig bes Wenbifchen hocherfreut waren und fie fur ihre miffenichaftlichen Zwede zu verwerthen gebachten, forberten ihn auf, auch noch bas Orchifche und Polnifche fich anqueignen. G. ging bereitwilligft auf ihren Bunich ein, ba es in Breslau Belegenheit genug gab, berartige Sprachftubien ju betreiben. Er erhielt nunmehr ben Auftrag, bie Cechifchen und polnifden Merte auf ber Breslauer Univerfitatsbibliothet ju catalogifiren und murbe aum Cuftos an ihr ernannt. Die im 3. 1838 gemachte Befanntichait mit bem preugifchen Bice-Oberceremonienmeifter, bem Freiherrn v. Stillfried, welchen S. jablreiche Cechifche Familienurfunden fiberfeben mußte, mar it S. infofern bon hoher Wichtigleit, als ihm auf Bermittlung bes Freiberen in 3. 1840 König Friedrich Bilhelm IV. von Prengen ein Stipendium ben 400 Thalern auf vier Jahre verlieh, um in Brestau flabifche Philologie p ftubiren, fur welche bort bor furgem erft ein eigener Lehrftubl errichtet worde war. Als Frucht Diefer Studien haben wir feine Sammlung menbildier Ballelieber angufeben, welche er gemeinsam mit bem Gorliger Baftor Leopolb Gaut in ben Rabren 1841-1848 in 10 Beften berausgab und feinem Boblibain bem Ronig Friedrich Wilhelm IV., widmete. Als Anerkennung für biefe femt bedeutenbite wiffenichaftliche Leiftung, die mit einem ausgezeichneten wiffenichaite lichen Apparat berfeben ift, erhielt G. im 3. 1862 bas Comtburtreus bes roffichen Unnenorbens. Geit bem Jahre 1846 finden wir G, in Leibzig als Rebacteur ber guerft von Johann Beter Jordan herausgegebenen "Glavifchen Jahr bucher" thatig, nebenbei als Corrector in ber Brodhaus'ichen Berlagsbuchbantlung beichaftigt. Roch bor feiner leberfiebelung nach Leipzig rief G. ben merbifchen Boltsichriftenverein (Macica Serbska", b. i. wendischer Mutterfond) gu Berbreitung popularer und wiffenschaftlicher Bucher ins Leben, welchen bie fad. fifche Regierung am 26. Februar und Die preugische am 30. April 1847 beftatigten. (Die Statuten ber "Macica Serbska" find abgebrudt in ben 3abrbuchen far flavische Litteratur, Jahrgang 1853. R. F. S. 41-50.) Da ibm bil ftaubige Rlima in Leipzig nicht gufagte, jog S. ju Pfingften 1848 nach Boulen um die Redaction der wendischen Wochenblatter ("Tydzenskje nowing", fpater "Serbske Nowing") ju übernehmen, bie er in burchaus longlem, tonigstreuen Sinne leitete, obwol ihn im 3. 1849 Bafunin als Abgefandter Taidirner's, bes Sauptes ber fachfifchen Revolutionspartei, auf Die Seite ber Ronigefeinde In gieben fuchte, indem er fein panflaviftifches Ehrgefühl gu erregen fuchte. Die wenig man bon Geiten ber fachfischen Regierung ben Berfuchen, Schmaler's politifche Wirtfamteit ju verbachtigen, Gewicht beilegte, beweift ber Umftanb, bag ber bamalige Rronpring Albert mabrent feines anderthalbjahrigen Aufert haltes in Bauben (1850) fich bon G. im Benbifchen unterrichten lieft. 30 Bauben entwidelte G. eine ausgebreitete ichriftstellerische Thatigleit. Geinen icon fruber entstandenen beutsch - wendischen Worterbuche (1848), beffen Meubearbeitung ibn bis an fein Lebensende beschäftigte, ließ er im 3. 1852 eine mehriach aufgelegte "Rleine Grammatit ber ferbifch-wenbischen Sprache in ber Oberlaufig" folgen. Ginige Jahre hindurch mar er Redacteur bes \_Casopis", bes Bereinsorgans ber "Madica", und bes fleinen Journals "Luzican". In ben Jahren 1852-1858 ließ er eine neue Folge ber "Clavifchen 3ahrbilder" in eigenem Berlage ericheinen. Ihre Fortlebung tam in ben Jahren 1862 und 1865 unter bem Titel: "Zeitschrift fur Clavifche Litteratur" und 1865-1868 als "Centralblatt fur Glavifche Litteratur und Bibliographie" beraus. Den wichtigften Theil Diefes Unternehmens bilbete Die beigegebene Bibliographie ber in ben berichiedenen flabifchen Sprachen neu erichienenen Berte, beren Ermittelung viel Schwierigfeiten verurfachte. Ramentlich mar es faft unmöglich, bon ber großen Angahl neuer ruffifcher Berte nur annahernd richtige Bergeichniffe gu bringen. Um Diefen Uebelftand zu befeitigen, fuchte G. Directe Berbindungen mit ben ruffilden litterarifden Bereinen angufnupfen und reifte au biefem Amele furs por Johanni 1859 nach St. Betersburg, mo er bis jum 12. Dai 1860 verweilte und feinen Unterhalt als Journalift verbiente, ba bie Erlebigung feiner Ingelegenheit langere Beit in Anspruch nahm und bie von ihm auf bie Reife nitgenommenen Mittel ichnell aufgebraucht maren. Auf ber Rudreife befuchte 5. bie Brider Grimm in Berlin und murbe bon ihnen bochft ehrenvoll aufgerommen. 3m 3. 1863 grundete er gemeinsam mit Johann Traugott Dech Biech) eine eigene flavifche Buchhandlung jur Berausgabe laufigifch-ferbifcher Bucher, in der Abficht, fie allmählich ju einer gesammtflavischen Buchhandlung u erweitern. Gie wurde feit 1870 nach Leibzig verlegt, führte bie Firma Schmaler & Bech, tonnte aber bas bei ihrer Grunbung in's Auge gefaßte Biel nicht erreichen. Es war natürlich, bag bie Beftrebungen Schmaler's und feines Benoffen und ihre Borliebe für bas Ruffenthum nicht ohne Angriffe bleiben onnten. Den nachften Anlag gur Gröffnung ber Feinbfeligfeiten bot Schmaler's Befuch bes flavifchen Congreffes ju Dosfau im 3. 1867. Man glaubte beutlicherfeits in ibm einen Agitator fur bie panflaviftifche 3bee ertennen gu muffen und befehbete ibn in ber Breffe auf bas beftiafte (bal. Grengboten 1867 Ur. 24, S. 483-441 und Allgem. Zeitung 1867, Rr. 206-207, Beilagen), ebwol ibm politifche Sympathien fur Rugland und fein Regierungespftem nicht nachjumeifen waren. Aber auch unter ben laufitifchen Wenden felbft gab es achtreiche Begner Schmaler's, welche namentlich an feiner Durchfuhrung ber auf wiffenschaftlichen Grundfagen berubenben neuwendischen Schreibmeife Unftog nahmen. Un ihrer Spige ftand ber Schmiebemeifter Stofch ju Drebfa, gegen welchen S. im 3. 1868 eine eigene Streitschrift richtete. Derartige Berbachtigungen verbitterten G. ben Reft feines Lebens. Tropbem barrte er bis an fein Ende auf feinem ichweren Poften in Baugen aus und ichlug breimal ihm angebotene, bochft verlodenbe Berufungen in ben ruffifchen Staatsbienft aus. Geine lette Reise nach Betersburg, welche er im Marg 1882 antrat, galt ber Be-winnung bes flavischen Bohlthätigleitsvereins für bie Sache bes Unterftugungsbereins für flubirende Benben, welcher namentlich pecuniare Beibulfen fur ebangelifche Theologen gemahrt. Sie hatte jedoch nicht ben gemunichten Erfolg, ba man in Rufland wenig Reigung verfpurte, evangelifche Studenten ju unterftugen. Bleichwol rief auch biefe Reife Schmaler's einen erbitterten Zeitungsfrieg gegen bie wenbifde Agitation in ber Laufig" herbor, in bem bie Schlefifche Beitung Ech jur Bortführerin machte (vgl. Rr. 140 vom 16. Marg 1882). Dan warf E. unter anderem por, bag feine im 3. 1875 in Baugen begrundete Druderei mit tuffifchem Gelbe in's Leben gerufen fei, mahrend in Bahrheit ein ihm befreundeter wendifcher Butsbefiger Die nothigen Capitalien vorgeschoffen hatte. G. tounte auf Diese Angriffe nicht mehr antworten, ba er am 18. Juni 1884 starb. Seine Bertheibigung übernahm ber gleichfalls mit beschuldigte Pfarrer S. 3mmifch in Goba.

Rach Schmaler's eigener Biographie, abgebruckt bei H. Jmmisch, Deutsche Antwort eines sächsischen Wenden. Der Panflavismus unter den sächsischen Wenden mit russischem Gelde betrieben . . Leipzig 1884. S. 135—156. Bgl. auch S. 53 ff. und 61 ff. — Richard Andree, Wendische Wanderstudien. Stuttgart 1874. S. 21—23, 50, 56—58. (hier auch das Porträt Schmaler's in Holzschnitt.) — Jan Ernst Smoler. Spisal K. A. Jenč in "Casopis Macicy Serbskeje" 1884. Letnik XXXVII. Zesicok II. Budyšin. S. 172—185. — Allgem. Zeitung 1884. Beilage Rr. 167. S. 2453. — A. R. Phpin und B. D. Spasovič, Geschichte der flavischen Litteratur. Nach der zweiten Auflage aus dem Russischen. Lebertragen von Traugott Pech. 2. Bd., 2. Hälfte. Leipzig 1884. S. 398—406. Bei Phpin ist auch die zahlreiche nicht benutzte flavische Litteratur über Schmaler verzeichnet.

Schmalfus: Cosmas G., Auguftiner, geboren gu Rabenftein in Bobme am 4. Mai 1780, † ju Biela am 28. October 1811. Er trat frub, mit viel mehr als 15 Jahre alt, ju Rotichow in ben Orben ber Auguftiner. - fiatt feines Zaufnamens Frang b. Paula führte er feitbem ben Orbensnamen Gomas -, und legte am 12. Juni 1746 gu St. Benigna, einem Saufe, welche ben Brager Anguftinern geborte, bie Belubbe ab. 3m Darg 1758 wurde n aum Briefter geweiht. Bon 1754 an lehrte er in bem Rlofter ju Stod, von 1757 m in bem ju Brag Philosophie, und murbe 1759 bon Maria Therefia jum Grame nator ber Bhilosophie an ber Univerfitat ernannt. Es wird berichtet, er bile fich bon ber Ariftotelischen Philosophie longefagt und eine eigene Philosopie, Die er die firchliche genannt, vorgetragen. 1755 veröffentlichte er Institutione philosophiae eclecticae". 1760 murbe er jum Definitor gewählt. 1761 um Rector und Magifter ber Philosophie promovirt und 1763 jum Director bei Sausstudien, 1764 auch jum erzbischöflichen Synobaleraminator ernannt. 176 murbe er bon bem Ordenegeneral Fr. R. Basques als Affiftent fur Die beutidm Orbensprovingen nach Rom berufen. Bahrend feines breifahrigen Aufentbalie in Rom catalogifirte er bie Bibliothet ber Auguftiner, welche burch bie Gr werbung ber Bibliothet bes Carbinale Baffionei († 1761) bedeutend vermeht worben war. Rach feiner Rudfebr pifitirte er als Generalcommiffor bie Riefter ber bohmifchen Proving. 1773 murbe er wieber als Affiftent nach Rom berufen. 1777 murbe er fur 4 Jahre jum Provingial gemablt, gleichzeitig jum Profeffor, 1779 jum Decan ber theologiichen Facultat an ber Brager Univerfitat ernannt. 1781, ale ber Rector mabrend feiner Umtebauer ftarb, jum Prorector und 1784 jum Rector gewählt. Bahrend feines Aufenthaltes in Prag ordnete er bie Bibliothet ber bortigen Augustiner. 1795 murbe er jum gweiten. 1801 gum britten Male Brovingial. - Das Sauptwert von S. ift bie "Historia religionis et ecclesiae christianae", in 6 Octavbanden, Prag 1792/93. Ge ift miffer ichaftlich nicht bedeutend; in einer ausführlichen Recenfion in ber Beitschift ier Mugeburger Exjefuiten, "Rritit über gemiffe Rrititer" (1795, 8; 1796, 271) wird es wegen feiner freifinnigen (jofephinischen) Richtung fcarf getabelt. Gt fchrieb außerbem: "Dissertatio de auxiliis divinae gratiae", 1763; "Commetarius in cap. 10-12 libri S. Augustini de correptione et gratia, adjecta apologia pro Mag. J. L. Berti" (feinen berühmten italienischen Orbensgenoffen), 1765, und einige andere Differtationen.

Offinger, Biblioth. Augustin. p. 818. — Hurter, Nomenel. III, 369. — Auszuge aus bem (handschriftlichen) Catalogus biographicus ber Prager Augustiner.

Schmalt: Morit Ferdinand S., Theologe. Geboren am 13. Jumi 1785 zu Stolpen bei Dresben, eines bortigen Beamten Sohn. Rach Besuch der Fürstenschule zu Meißen studirte er Theologie in Leipzig und Wittenberg, wirtte dann als Hauslehrer und wurde 1814 Prediger zu Wehlen bei Pirna, 1816 Prediger der evangel. luther. Gemeinde in Wien und 1819 Pastor der Neustadt Dresden. Hier erregte er durch seine Polemit gegen den Katholicismus, veröffentlicht in gedruckten Predigten am Reformationsfeste 1825 und 1826, Aussehen und gewann den Beisall vieler Gesinnungsgenossen, veranlaßte vielleicht auch seine Ernennung zum Doctor der Theologie 1830. Im J. 1833 wurde er zum Hauptpastor der St. Jacobistriche in Hamburg erwählt. Auch in dieser seiner neuen heimath sand er freundliche Ausnahme und gewann bald durch seine ausgezeichneten Kanzelgaben einen zahlreichen Kreis Ausänger und Berehrer, welchen die freiere Richtung seiner in beredtester Weise vorgetragenen Predigten zusagte. Sogar manche Bekenner der orthodozeren Richtung härten

Schmalz. 621

feine wohlburchbachten Borträge. Auch in geselliger hinsicht war er ein keit geachteter und beliebter Sast. Die Amtswürde eines Seniors des geistlichen Almisterii erlangte er 1855 und starb am 15. Februar 1860. Seine große Veliebiheit bezeugt schon der Umstand, daß 6 lithographische Porträts von ihm verbreitet worden sind. Er hat im Laufe der Jahre einige 60 Schristen verdstellicht, darunter viele Predigten, auch eine 1854 zu Bergen in Norwegen gehaltene. Seine "Erbauungsstunden", ein Constrmationsgeschent für Jünglinge und Jungfrauen, erlebten 7 Auflagen von 1827—1840.

6. hamb, Schriftstellerlegiton VI, 591-597.

Benete.

Somaly: Augufte, auch Umalia G., fonigl. preug. Opern- und Rammerangerin, murbe 1771 ale Tochter bes Organiften Joh. Daniel G. ju Berlin eboren und erhielt ihren erften Unterricht im Gefange burch ben tenommirten lefangsmeifter und Rammermufifus Juftus Jacob Rannegieger († 15. Februar 1805). Bur Bollenbung ihrer Studien ward fie bann auf Befehl Friedrich Bilbelm's II. ju J. G. Raumann nach Dresben geschickt, wo fie in ber Oper Tutto per amore" jum ersten Mal die Buhne betrat. 1790 fehrte fie nach Berlin gurud und murbe bier bom Januar 1793 ab fur Die italienifche Oper perpflichtet. Berber, ber fie 1797 bort, fchreibt bon ihr: "Ihre volle, flare and gang bem Theater angemeffene Stimme hat ben ungewöhnlichen Umfang bou g bis g'" und alle biefe Tone habe ich unübertreffbar icon, flar und leichartig von ihr gebrauchen horen. Roch immer tont mir eine ihrer Roulaben im Ohr, welche bon d bis d'" reichte, fich bann in's Fis'" erhob und barin eine lange Beit verweilte. Bugleich tann fie bie Tone bis gur augerften Starte anichwellen und fie wieder gleichfam in leife Faben ausspinnen. Aber bei aller biefer unbeschrantten Berrichaft über Roten und Reble bleibt ihr Bortrag bennoch immer fimpel und beicheiben." Darnach erhellt gur Benuge, bah ibre Sauptftarte im Biergefang lag (Rollen: 1799 Azema (Semiramis), 1800 Cleopatra (Tigranes), 1805 Jemenia (Meda), Diana (Baum ber Diana), Romeo (Bingarelli), Ronigin ber Racht u. a.), im bramatifchen Fache fonnte fie ich, wie es icheint, weber neben Margareibe Schid noch fpater neben ber Milber behaupten; immerhin findet man unter ihren Rollen bie ber Donna Anna 1810-19: 28 Dal), Iphigenia (1810), Armida (1812), Antigone (Dedip), Wo giemlich bas Saupterbe ber großen Schid. Dag fie neben Diefer berborngenben Rünftlerin ihren Blat nicht behaupten tonnte, erhellt auch baraus, baf fie fich 1802 fur zwei Jahre an bie Wiener Oper berpflichtete und auch 1806-1810 an anderen Buhnen Beichaftigung und Rubm fuchte; auf folden Spielreifen berfihrte fie 1808 auch Rom und foll bort biel Erfolg gefunden oben. Grit bon 1810 ab, alfo nach dem Tobe ber Schid, gehorte fie bauernd em Berliner Opernhause an, trat jedoch bom Jahre 1817 an mehr und mehr n ben hintergrund und wirfte fpater nur noch als Gefangsmeifterin ber Oper. Sie ftarb am 28. Robember 1848 ju Botsbam.

Bgl. Lebebur, Tontanftlerlegifon, G. 507.

Beinrich Belti.

Schmalz: Johann Leberecht Friedrich S., hervorragender Landwirth, wurde am 25. Juni 1781 in Wildenborn bei Zeih geboren; sein Bater war baselbst Pächter eines Ritterguts. Nachdem der Knabe die erste Erziehung im elterlichen Hause erhalten, besuchte er eine Zeit lang das Gymnasium zu Gera, wolelbst der Psarrer Thamerus sich seiner wohlwollend annahm und ihn in den Katurwissenzugehaften unterrichtete. Daneben wurde der junge S. in seinen Mußestunden zu allerlei landwirthschaftlichen Arbeiten angehalten: vor allem mußte von Blumen-, Obst- und Gemüsegarten des Psarrers besorgen und die Aeder,

lowie bie Brennerei und Brauerei beauffichtigen. 3m 3. 1795 tam er auf bit But eines Obeims, um bafelbit bie Landwirthichaft praftifch au erfernen; bed mußte er bereits nach einem halben Jahre in fein elterliches Saus gurudteben, fein Bater mar gestorben und er follte die Mutter in der Leitung bes Bachiguis unterftugen. Allein bie Mutter mußte balb ihre Pachtung aufgeben, weil bei But bertauft wurde und ber junge G. jog nun ju einem Bermandten auf es Lanbaut bei Deigen. Babrend er fich bier in ber praftifchen Candwirtbidel weiter ausbilbete, ftubirte er gleichzeitig unter Anleitung bes Artillerieofficien Rublemann (ober Rublmann ?) Mathematif und trieb landwirthichaftliche Bautund. In ber Folge wurde er veranlagt, im Auftrage bes Sausmaricalls b. Berlepia auf beffen Gute Projdwig bei Deigen mehrere Bebaube aufguführen und ber ichiebene Blane gur Aufbefferung ber Birthichaft und gur Bervolltommnung be ausgebehnten Gartenanlagen anzufertigen. Gehr lehrreich mar es fur G., bag ber berr b. Berlepich ibn auf eine Reife mitnahm, bei ber Berlin, Botebam, Deffeu und Borlig befucht wurden. Rachbem G. ben Dienft bes herrn b. Berleit perlaffen hatte, verlebte er ben folgenben Minter in Dresben und beichaftigte fic namentlich mit Technologie unter Anleitung bes Architetten Sped. Dann manble er fich nach Jena und borte bafelbft furge Beit Borlefungen über Chemie bi Bottling. Gin halbes Jahr mar er auf bem Rittergut Breitenfeld bei Beipig als Bermalter thatig und trat bann in ben Dienft bes Grafen Marcolini. bie bamaligen Gunftlings bes Rutfürften. Er mußte bor bem ichwargen Thore be Briedrichftadt-Dregben ein fleines Borwert mit Gartenanlagen perfeben und jugleich eine fleine Birthichaft beauffichtigen ; es blieb ibm Beit genug fibrig, um babei bie Thierargneischule gu Dresben gu besuchen und auf ber Bibliothet febr eifrig alles zu lefen, was auf englische Landwirthichaft fich bezog. 1803 gab er Die Stelle beim Grafen Marcolini auf und wurde Inspector eines großen Bules im fachfichen Erzgebirge, boch fonnte er bier aus Mangel an Gelbmitteln nicht binreichend wirten. Er febnte fich nach einer felbftanbigen Stellung und fand eine folche, indem er mit Unterftilgung einiger Freunde 1804 bas Rittergul Bangenberg bei Beig pachtete; als basfelbe ichon nach 2 Jahren verlauft murbe, nahm er bas Gut Bonig bei Altenburg in Bacht. hier in Bonig ging es Um im gangen gut; er verbrachte bafelbit die Beit von 1806-1811; er nahm junge Leute ju fich, um fie in ber Landwirthicaft auszubilben; ju feiner Unterfillbung im Unterricht fam aus Altenburg ber Chemiter Gleitsmann regelmagig allwochentlich einen Tag nach Bonit und hielt bafelbft Bortrage aber Agricultutchemie. Leiber murbe G. burch bie politischen Birren bes Jahres 1811 genothigt, feine Bacht mit Berluft aufzugeben: er jog nun nach Dresben und benubte bie unfreiwillige Duge, um einige litterarifche Arbeiten auszuführen, Die ihm ben Weg ju fernerem Fortichritte babnen follten. Er veröffentlichte ben erften Band "Erfahrungen im Gebiete ber Landwirthichaft", Leipzig 1818 unb erwarb fich baburch fofort allgemeine Anerkennung in landwirthichaftlichen Rreifen; bieber hatte er nur einzelne Auffage in Thaer's Unnalen bes Aderbaus und in Schnee's landwirthichaftlicher Zeitung erscheinen laffen. 3m 3. 1812 jog er nach Breugen und übernahm die Gfter Ruffen und Reuweibe bei Gumbinnen. Db er bie Guter auf eine Aufforderung ber preugifchen Regierung in Pacht nahm, wie ber Biograph im R. Refrolog ber Deutschen berichtet ober ob er die Gnter taufte (Rede-Rapiereth), ift unentichieben. Bier ging es ihm febr ichlecht: infolge ber unruhigen politifchen Buftande - im Commer 1812 jog bie fog. große Armie ber Frangofen burch Breugen nach Ruftland - erlitt er ichwere Berlufte er berlor ben größten Theil feiner in Sachfen gurudgelaffenen Merinobeerbe. Allein es gelang ihm burch Energie, Fleiß und praftifche Erfahrung bas But boch in bie Sobe ju bringen : er fubrte Commerfiguitterung bes Rindviebes ein, grunSchmalj. 628

bete eine echte Merinoichaferei nebft Schafereischule, richtete eine gute Brennerei ein u. f. w. In einer befonberen Schrift: "Landwirthschaftliche Berichte aus Ruffen". I. Bb., 1. Stud. Gumbinnen 1814 und "Ueber meine Birthichaften in Ruffen und Reuweibe" (Gumbinnen 1829) berichtete er über die gludlich burchgeführten Berbellerungen. Durch feine landwirtbichaftlichen Schriften, burch feine Schafereifchule und burch fein Beifpiel wirfte G, anregend auf Die Landwirthicaft in Oftpreußen; als 1821 bie landwirthicaftliche Gefellicaft in Littauen geftiftet wurde, wurde G. jum Gecretar gewählt; er blieb in biefer Stellung, bis 1829 ber Ruf aus Dorpat an ihn gelangte. Rachbem an ber 1802 gegefindeten Univerfitat ju Dorpat ber bisberige Brofeffor ber Architeftur, Defonomie und Technologie Rraufe geftorben war, wurde die Architettur von ben andern beiben Nachern getrenut und fur biefelbe eine neue außerorbentliche Projeffur geftiftet, mahrend fur bie Defonomie und Technologie G. berufen wurde, weil berelbe - wie es in ber Prafentationsschrift beißt - nicht nur ale praftifcher Defonom in ausgezeichnetem Rufe ftebe, fonbern fich auch vielfach ichriftftellerifch thatig erwiefen habe. Obgleich ber Landstallmeifter Burgeborf, fein Freund, ankerorbentlich fich bemubte, ibn in Breugen gurudgubalten, fo nahm er boch ben Ruf an, in ber ficheren Uebergengung, bag fich ihm in Dorpat als afabemischem Lehrer ein weiteres Feld der Birtfamteit eröffne, als bisher ihm beschieden ge-wesen war. Rurg bor feiner Ueberfiedelung nach Dorpat hatte er von der Uniperfitat ju Jena ben Grab eines Dr. phil. erhalten. Um 24. October 1829 traf S. in Dorpat ein; er hatte am 11./23. October Ruffen verlaffen und bie Reife — für die damalige Zeit charakteristisch — in eigener Equipage zuruckgelegt. In Dorpat murbe S. febr balb einheimifch. Er ift ein außerorbentlich ibatiges und fleifiges Mitglied ber Univerfitat gewesen und bat als Schriftfteller, ale Behrer, ale praftifcher Landwirth, ale Bermaltungebeamter burchweg mit Griolg gearbeitet und Anertennung gefunden. Er blieb in Dorpat bis jum Jahre 1845. Er war wiederholt Decan, war Mitglied ber Baucommiffion, hielt neben feinen ihm als Profeffor ber Landwirthichaft guftebenden atademifchen Borlefungen noch weitere über landwirthichaftliche Baufunft, fowie populare Bortrage über Technologie. Befonderes Berbienft erwarb fich G. um die Grandung einer landwirthichaftlichen Lehranftalt 2 Meilen bon Dorpat auf bem Bute Rufthof; Die Unitalt wurde am 2./14. Mai 1834 feierlich eröffnet. G. berlebte ben Sommer von Anfang Mai bis Ende September alljährlich in ber Anftalt, um die bafelbft gablreich Studirenden praftifch ju unterrichten; neben ihm war fein Sohn hermann als Infpector angestellt. Die Unftalt bestand nur bis aum Jahre 1839 und murbe bann aufgehoben. G. machte wiederholt bon Dorpot aus Reifen in's Innere bes ruffischen Reiches, um fich mit ber ruffischen Landwirthichaft befannt ju machen, fo im Commer 1834. Gin Bericht barüber ift gebrudt in Unbree's oconomifchen Reuigleiten und Berhanblungen, 1836, Rr. 5 (Bemertungen auf einer Reife burch bas Innere Ruglands), ferner ein Muszug aus feinem Reifetagebuch im (ruffifchen) Journal bes Minifteriums bes Innern, 1887, Rr. 9 (G. 475-506). 3m Commer 1837 bereifte er Gubrugland und bie Rrim, um bort Schafzucht, Anbau von Bein, Oliven, Baumwolle, Thee u. a. ju ftubiren. 3m 3. 1839 bereifte er Gubbeutschland und machte wiederholt Reifen nach Preugen, um fein Landgut Ruffen zu befuchen. 3m 3. 1845 nahm G. feinen Abicbied und verließ mit einer Benfion fur 15jahrigen Dienft im Dai Dorpat und jog fich nach feinem Bute Ruffen gurud, um baffelbe felbft gu bewirthichaften. 3m April 1847 reifte er mit feiner jungften Tochter Clara ju feinem Bruber Wilhelm, um beffen golbenes Gochzeitsfeft in Glaubit bei Großenhain ju feiern. Bon bier befuchte er feinen anderen Bruber R. Guftab, ber als pratt. Arat in Dresben lebte, erfrantte in beffen

624 Schmalz.

Saufe an einem gaffrifch - nervofen Fieber und ftarb bafelbft am 11.23. Da beerdigt wurde er in Glaubig. Geine Frau Amalie Auguste geborene Rlute aus Raina bei Beit mar bereits am 22. Geptember 1848 in Dorpat gelorbin. wurde aber in Ruffen beftattet. Er hinterließ 6 Rinder, gwei Gobne und bin Tochter, Der eine Cohn, hermann, war faiferl. ruff. Domainenrath in Bt Betersburg, ber andere, Guflav, bewirthichaftete bas Gut Reuweide, pon feine bier Tochtern murben brei in Rugland, eine in Sachfen berbeirathet. 5 wu neben feiner praftifchen Beichaftigung als Landwirth und Lehrer außerordenlich thatig ale Schriftfeller und wirfte ale folder nicht nur belebrend, fonbem and anregend. Bon feinen Berten feien bier noch ferner genannt : "Erfahrungen in Bebiete ber Landwirthichaft", 7 Bande, Leipzig 1813-1842; "Mittheilung aus bem Gebiete ber Landwirthichaft", 3 Banbe, Leipzig 1828 (in Gemeinicht) mit Roppe, Schweiger und Teichmann); ferner: "Unleitung gur Bucht, Pfer und Wartung ebler und unberedelter Schafe", 2 Mufl., Ronigsberg 1833; Thiervereblungefunft". Dit einem Atlas. Ronigeberg 1887; "Jahibuch ba preuß. Landwirthichaft", 3 Bbe. (Bartenftein 1819, Tilfit 1820 u. 21); "Lande wirthichaftliche Mittheilungen", 5 Bande. Gumbinnen, Konigeberg und Dorpa 1824-1830. Außerdem hat er eine große Menge einzelner Abhandlungen i berichiebenen Journalen beröffentlicht. Gin bollftanbiges Bergeichnig fint Schriften findet fich in Rede-Rapiersty, 4. Bb., G. 91-99 und in Belli Rachträgen, 2. Bb., G. 175-177.

Neuer Nefrolog der Deutschen, 25. Jahrgang 1847, I. Th. Weimar 1849 (S. 378—382); dieser Refrolog ist dann auch in andere Bücher übergegange. 3. B. in B. Löbe's Abrif der Geschichte der beutschen Landwirthschaft. Berlin 1873, S. 106—111.

Schmalg: Theodor Anton Beinrich G., Jurift und Cameralift, " geboren ju hannover am 17. Februar 1760, befuchte bafelbft und ju Glatt bas Ghmnafium, lag bon 1777 bis 1780 bem Studium ber Theologie ob, man hofmeifter eines abeligen herrn und warf fich als folder auf die Jurisprubal bei welcher er bann im wesentlichen verblieben ift. Er ward 1785 Brivatborn gu Gottingen, unterbrach feine atabemifche Laufbahn 1786 behufs meiterer Brinch ausbildung, mabrend welcher er in Sannover lebte, erwarb barauf in Mintels die juriftische Doctorwurde und wurde dort 1787 außerordentlicher, fomit " folgenben Jahre ordentlicher Brofeffor ber Rechte. Dftern 1788 folgte er eines Rufe zu berfelben Stellung nach Ronigeberg, mo er 1793 ale Affeffor ba oftpreugischen Rriegs- und Domanentammer, 1798 als Confiftorialrath und 1801 als Rangler und Director ber Univerfitat bestellt murbe. In gleit Eigenschaft und unter Beilegung bes Charatters eines Gebeimen Juftigrathe 180 nach Salle verfest, legte er infolge ber Einverleibung biefer Stadt und Umperfill in bas Ronigreich Beftfalen 1808 feine fammtlichen Boften nieber, begab ich gu feinem Ronige nach Memel, erhielt bort auch bas Berfprechen balbiger ftellung, mußte aber einstweilen in Berlin privatifiren, bis 1809 ein Amt Rath im Oberappellationsfenate Des Rammergerichts für ihn frei wurde; meterb bei Grandung ber Univerfitat Berlin jum Orbinarius ber juriftifchen formit! ernannt, fab er fich fofort durch Allerhochftes Bertrauen jum erften Recht neuen Sochschule bezeichnet, und hat biefe Burde befleibet bon Dicharis 150 bis 1811, ba Fichte als fein Rachfolger eintrat.

Bis dahin war G. im politischen Leben nicht in auffallender Weife bernet, getreten; ware es babei verblieben und hatte er sich damit begnugt, in frau Buchern seine folgerichtigen und durchdacht gegliederten ftaatsrechtlichen Ibarzustellen, den Absolutismus als die beste Berjassungsform an preifen, in

Schmalz. 625

nalibipftem ju bermerfen, die Lehre von ber Theilung ber Gewalten gielative, richterliche und executive als verfehrt nachzuweisen u. f. f .: feinem Ramen wol die weite Berbreitung verfagt, aber auch ein gewiffer ehmer Rlang erspart geblieben, welcher ihn feit 1815 begleitet. In abre namlich ließ er eine Flugichrift ericheinen, welche unter dem durch-Borwande, eine ihn perfonlich betreffenbe biographische Rotig in ber ifchen Chronit auf bas Jahr 1808 gu verbeffern, auf eine ebenfo larie bobenloje Denunciation ber als in Deutschland noch fortbeftebend gen und revolutionarer Befinnung fowie ichanblicher moralischer Tendengen ten Webeimbunde, nach Urt bes Tugenbbundes und abnlicher, hinauslief, igungen nach allen Seiten ausstreute und, jum Ueberfluffe bom Berfaffer mehrere beutsche Regierungen berfandt, ben Stempel ber Demagogenund bes Buniches, Die eigene Longlitat berauszuffreichen, beutlich an Doch noch mar es in Deutschland und Breugen ju fruh für tiges Beginnen, wie G. alsbald erfahren follte: von allen Geiten eraute, lebhalte, sachlich wie formal weit überlegene Antworten. Die Unter-, welche die Schrift gwischen ben Geheimbunden jest und bor ber Berber Frangofen machte, indem für jene frubere Beit als entichuldbar bewar, was feitdem Frevel fei, tonnte, fo correct fie juriftisch und logisch , boch nicht verhindern, bag mit ber augenblidlichen Beftalt auch bas Befen beleidigt erichien; aber auch an directen Angriffen gegen ben Geift Bunde felbft ale barbarifch wilden, ju rafenden Thaten bes Saffes nden fehlte es bei G. nicht; und namentlich erregte einen Entruftungs-Behauptung, eben bas fei an der Erhebung bes preugischen Bolfes gu daß fie nicht in ungezugelter Leibenschaft ber Begeifterung, sondern in fter, ftiller Pflichterfullung auf des Ronigs Bebot bin erfolgt fei. Berade re icheint fo ichlimm nicht gemeint gewesen ju fein; ber Begenfag gwi= Begeifterung, welche jab auffladernd bem momentanen Affect ober anichwellend gefundem, nachhaltigem Pflicht- und Baterlandegefühl im mit ber leberzeugung entspringt, läßt fich psychologisch wohl vertreten viffenschaftlich abwägender Darftellung mag die zweitgeartete bas höhere en; aber fo wie ber Schmalg'iche Sat furg baftanb, erflang er wie eine alles wahrhaft Großartigen in ber unmittelbaren glorreichen Berit, unerträglich benjenigen, Die felbst mitgeopfert, mitgefampft und mit-Richt nur Roppe, Fr. Forfter, Rrug, Rubs, Lubm, Biea, fondern allen voran niebuhr und Schleiermacher traten gegen S. ibn, erfterer mit ber Bucht feiner fachlichen Ausführungen, letterer mit mge und ber Scharfe feiner Dialettit, ju gerichmettern. Entgegnungsbes allfeitig Angegriffenen erichienen noch fchwächer als feine erfte Schrift en noch unbedingtere Abfertigung; ber Streit nahm folche Berhaltniffe fein Ende gewaltiam burch eigene fonigl. Berordnung bom 6. Januar beigeführt werben mußte, welche bie Polemit und überhaupt jebe weitere ion über bie Beheimbunde verbot. G. ift zweifellos als Befiegter aus dem entjundeten Rampf bervorgegangen; wenn er bald darauf einen württemund einen hoberen preugischen Orben erhielt, jo follte erfterer ibn jeden-Denuncianten belohnen, mabrend er um Breugen fattfam anderweitige te hatte, um die Berleihung gerechtfertigt, nur den Augenblid als ichlecht richeinen zu laffen.

181 man sich, was den bis dahin nur vortheilhaft bekannten Mann, den F Scarnhorst's, zu einem folchen Schritte hatte veranlassen können, so Malls an Nisachtung des in den Freiheitskriegen hervorgetretenen patrio-

<sup>&</sup>quot; Hatthe Hingraphie, XXXI.

pon fich reden ju machen, ale weitblicender feinfühlender, m giebungen und Renntniffe mannigiach verwerthender Staats- und S autreten, vielleicht auch die verfonlich aute Meinung beim Ronia auch mag S. überhaupt nicht voll gewunt haben, mas er anricht bon ber lebhaften und berächtlichen Unfeindung, Die ibm wiberfi und erschüttert worben gu fein icheint. Bit nun freilich feine Blu teineswegs gerechtjertigt, fo mogen boch berartige Betrachtungen immerbin in ein milberes Licht ftellen: er foll fich im Berlaufe Lebens namentlich durch gefällige Urbanitat im Bertebr auch n finnten, feinen Wig und aute Umgangeformen, fowie burch Mob gezeichnet und häufig geradezu bas Beftreben an ben Zaa gele Bergeffenheit ober Bergebung jener traurigen Spifobe au fi politischen Richtung blieb er jeboch ftets treu und außerte Diefel fpaten amangiger Nabren in außerfter Folgerichtigfeit au Gunften mus in Bortugal, wie er bort in ber Berfon Dom Diquel's Bertretung jand. Bei folcher Gefinnung lag es nabe, bag, all Abende bes Lebens die urfprüngliche theologische Richtung wieder grund trat, er fich dem Bietismus näherte, von welchem er aber i nie angenommen worden fein foll: am 20. Dai 1831 ift er geft

Seine schriftstellerische und Lehrthätigkeit war eine außerst vi wol von ihm gesagt worden, er verstehe alle Wissenschaften mit Medicin; auch überrascht in seinen cameralistischen Werten die nischen und wirthschaftlichen Details, wennschon er geschickt genug Theile seiner Encyslopädie der Cameralwissenschaften durch Raw Hartig, Hermbstädt überarbeiten zu lassen. Zahlreiche Lehr- und Lömischen, des Natur-, des Kirchen-, des Deutschen Privat-, des Staatsrechts machen seine juristische Production aus; sie all durch gewandte Schreibart, Uebersichtlichkeit und Glätte der Dar durch Klarbeit in der Durchsührung der Arundideen aus De

eng Anhanger bes Raturrechts, bat er diefe feine Grundbeibehalten und fich boch bem wechselnden Beitgeift angu-Anregungen, welche ben verschiebenen, bon ihm getriebenen neue Bluthezeit brachten, filt fich Gewinn gu gieben verftanden. mt'ichen Philosophie vielfach und namentlich burch bie Bereitsbegriffes, fo ber biftorifchen Schule v. Cabignn's burch Uneutung ber Rechtsentwicklung nahegetreten: immer aber blog augerlich vereinigenden, den Rern ber Auffaffung und Dethodit n Weife, welche ebenfofehr ein bobes Talent rafcher und glanwie bie Reigung zu eilfertigem Abschluffe und felbstgefälliger en Tag treten lagt. Bur zweiten Ratur war ihm geworben te entftammende, Diefem mit ber ichlimmften mittelalterlichen nd und Folge gemeinsame, bequeme Gewohnheit, bon oben atfachen zu ichließen und aller Detailforichung zu entrathen, in feinem Lehrbuch bes Deutschen Staatsrechtes, Berlin 1825, S Territorialftaatsrechts ein farblofes Abjud von allgemeinen Mgemeine Schablone, ohne jede Berlidfichtigung bes Breugischen eines positiven Bartifularftaatsrechtes, ift. Bei aller Flachheit obem Maage bas, was man gefunden Menfchenverftand nennt; e Bergleiche zwischen bem Despotismus ber romischen Raifer hen Revolutionare; feine Ausführungen über die Bedeutungsffungeform für die allgemeine Boblfabrt, über bie Berwerflichproducirter Bapierconstitutionen, über Die Berechtigung fowol m wie ber hiftorifchen Rechtsanschauung find treffend; Die chtlich feft erwachsener Staatsform hat ibn fogar baju gebracht, über englische Berfaffung ju fchreiben, welchem g. B. b. Dobl Inertennung berfagt hat; feine Berangiehung ber Rant'ichen te geschickte und beweift, wennschon feine tiefe Berarbeitung, fo bakung bes Ronigsberger Philosophen, welche bamals feines. emein war und icon beshalb ihr Berbienft hat. Rimmt man iche Gitelleit, Befälligfeit, Bewandtheit und Unbefangenheit bes erechten Mannes, feine Sofischleit, feine Runft, Aber Unannehmveggutommen, ben geiftreichen Ton feiner Schriften, ben eleganten, il, burch welchen fich ichon bie erften berfelben in einer Beit, ges in Deutschland noch unerhort war, auszeichnen: jo erhalt 1es Mannes, welchem Bebeutung und Talent nicht abzusprechen e filt ihre Beit werthvolle Bufammenftellungen boten, beffen ffen Blid icharf gewesen ift; und welcher boch die Wiffenfchaft ch geforbert hat, beffen Bucher bennoch fein langeres Leben en; ben Typus eines Belehrten, welcher, bei uns felten, faft genart erinnert, wennschon G. felbit, welcher bon Entruftung ge Aberfließt, mit diefem Bergleiche fich wenig gufrieben er-

rolog ber Deutschen IX (1831), S. 438. — Staatswörterbuch und Brater IX, 347 (v. Kaltenborn). — v. Schulte, Gesellen und Litteratur bes kanonischen Rechts III b. 173. — chte ber Rationalökonomie, S. 498. — v. Mohl, Geschichte ber Staatswissenschaften II, 248. — v. Treitschle, Deutsche 9. Jahrhundert II, 115 s., III, 751 s.

Gruft Landsberg. ber: Franz S., Kanonift, geboren im J. 1663 zu Griesbach u Dillingen am 7. November 1785. Er trat in den Jesuitencultates solvuntur. allatis etiam contra sententiam fundame solutionibus". Dilling. et Ingolst. 1717—1727 sq. in 7 T. 1728, 5 T. fol.; Neap. 1738 f.; Rom. 1843—1845, 12 vol typ. Cam. Apost. Daffelbe befolgt ganz die Methode Reistenstuel' ganz besonderes Gewicht auf die Gesetzehung und Prazis der i bis auf seine Zeit, und ist entschieden der sur das Rechtsleben ausgiedigse Commentar. Hierin liegt sein wirklicher Werth; Selbständigkeit ragt es nicht hervor, da es auf Pirhing. Laymann auf Reissenstuel ruht. Ausschließlich der Prazis dienen seine responsa iuris". Ingolstad. 1722, 2 vol. fol.; Dill. 1740, 2 v Mederer, Annales Ingolstad. III, 93, 104, 111; 12: Baader II, 2, 97. — de Backer V, 666. — Meine Geschich — Prantl, Geschichte II, 503, hat durch Druckselte das Tode

Schmank: Johann Jacob S., Publicist, geboren am 1 zu Landau, † am 8. April 1757 zu Göttingen. Borbereitet auf zu Durlach und Stuttgart, studirte er seit 1707 in Straßburg u Halle, wo er sich Thomasius und Gundling anschloß, habilitist und beschäftigte sich neben dem Halten historischer Borlesungen w gabe historisch-politischer Schristen, die meistens den Aufträgen ditte Entstehung verdankten. 1721 trat er in die Dienste des Baden-Durlach, zuerst als Hosrath, seit 1728 als Seh. Kammer besorgte er sur den Bischos von Straßburg dessen Geschäfte im in der praktischen Stellung blieb er litterarisch thätig. Die in standenen Sammlungen, das "Corpus juris publici S. R. Imperi und das "Corpus juris gentium academicum", waren die ersten brauchbar und zuverlässig hergestellten Sammlungen sur Schrzwgenannte, 1722—1794 in sieben sortgesührten Aussagen erschienen sur den Handgebrauch beliebt. Das "Corpus juris gentium"

Schmang. 629

Ind ichen ober Gendenbergischen befannte Sammlung von feinen Arbeiten Schmauf' litterarifcher Ruf gufammen mit feiner Ausgang nimmt. ichen Birtfamteit, feine Beliebtheit in ariftofratifchen Rreifen, insbefonbere ber öfterreichischen Robleffe, Die Schule, Die er in Salle burchgemacht, und Anichlug an Gundling bewogen G. A. v. Münchhaufen bei Begrundung niverfitat Gottingen fein Augenmert auf ibn gu richten, gumal ber fur bie iche Brofeffur junachft in Ausficht genommene 3. D. Rohler fich lange ju einer feften Bufage entschließen tonnte. G. hatte in Salle einft auch ihiftorie gelefen und einen "Rurgen Begriff" berfelben in einem anfehnlichen e ericheinen laffen (Leipzig 1720, bermehrt 1729). Rach Sallifcher Beife auch in Gottingen Diefe Borlejung bon einem Juriften gehalten werben; et Treuer bon Belmftebt bereits fur jus publicum berufen war, mußte mdere Berbindung ber Borlefungen als fonjt üblich getroffen werben. Dem edjend wurde S. am 29. April 1734 bie professio historiarum et juris e et gentium übertragen. Er erhielt einen Gehalt von 700 Thalern und rabicat eines Raths, trat ju Dichaelis 1734 an und bilbete mit Gebauer treuer ben Anfang ber juriftischen Facultat. Ale nachber Robler ben Auf rofessor historiarum annahm, murben bie Schwierigfeiten gunachft babin igt, bag S. neben feinen juriftifchen Collegien: Reichsftaatsrecht, allgem Staatsrecht und Bolferrecht fich in ber philosophischen Facultat auf Staatengeschichte beschräntte. Erft fpater las auch er Reichshiftorie, wie fein "Rurber Begriff" 1740-51 brei Auflagen erlebte. Tropbem G. fein Rut in Begun auf feinen Lebensmanbel voranging, muß ihm ber Curator Bertrauen geschenkt haben, benn, nachbem Gebauer (f. A. D. B. VIII, 450) fommiffariat ber Universität Oftern 1735 niedergelegt hatte, verwaltete G. delle und fungirte in biefer Gigenschaft jur Beit ber Inauguration ber rfitat (Geptember 1737). Geit bem Binterfemefter 1737 erbot er fich auf mung bes Eurators ber cupida legum juventus zu einem collegium juris ratorium, einer Rechtsencyflopabie mit einer Unleitung gur zwedmäßigen htung ber Studien. Ein damals veröffentlichter "Entwurf" gibt bei aller burch die friiche, nicht ohne Sumor geschriebene Borrede und die fnappen bes Inhalts einen guten Begriff von ber Lehrgabe bes Mannes. Das proponendi, das man Münchhaufen an S. gerühmt hatte, bewährte fich: ging aber auch bie andere Borausfage in Erfullung. Muf Grund eines us England zugekommenen Gerüchts, bag G. in bem Commer 1742 weber noch privatim lefe, erinnerte ihn ber Curator baran, "bag bie fleißige ng der Collegiorum als das wesentlichste Stud confiderirt werde, in remuneem und in Bedingung beffen ber Ronig fo ansehnliche Befoldungen ausgen babe" und fprach bie Beforgniß aus, ber Ronig tonne wegen Burndng feiner Befoldung etwas berfugen. Man barf annehmen, bag icon und ichwere Berichuldung vorgelegen haben muß, wenn ein fo mohliber Borgefehter wie Dunchhaufen eine Bermarnung biefer Art erließ. G. Abigte fich mit hauslicher Störung und Rranflichkeit, nahm aber die Bebett mahr fortzugeben, als ihm im nachften Jahre ein Ruf nach Salle gu ward. Seine Finangverhaltniffe waren aber jo gerruttet, bag bie Blaubiger Bibliothet nicht von Gottingen fortliegen; in Salle murben die ihm gelen Bufagen nicht erfullt, fo bag er weber Befolbung noch Introduction gen tonnte. Rach Leipzig als Privatbocent übergefiedelt, wandte er fich von mier wehmuthiger Ausbrudung feiner Lage" mit ber Bitte um Bieberaufum Manchaufen. Rachbem ihm junachft bas Salten von Borlefungen Oltingen wieber geftattet und folche auch in großer Ungahl mit jedermanns bejucht wurden, wurde ihm bon Beihnachten 1744 an wieder fein alter

Reitlang nach der Wiederanstellung ging es gut. bildete ben Mittelpunft feiner afabemischen Birffamfeit. G. per "Compendium juris publici" (1746), von dem 1752 und 1754 nothig, eine vierte nach feinem Tobe 1766 burch Selchow befor Buch, bas fich burch einfache und zwedmäßige Ordnung, bie O feines Bortrages und die Berbindung bes allgemeinen Staaten beutschen empfahl und burch ben Grafen v. Buat unter bem Tite gouvernement actuel de l'empire d'Allemagne 1755 fiberfett feine Borlefungen, welche fein Schuler heldmann als "J. 3. & bemische Reben und Vorlefungen über bas Teutsche Staatered öffentlichte, befigen wir gerade aus biefer Beit febr gunftige Ren Samburger Buid und bem Schweizer J. Jelin. Sugo rechnet beften Ropfe, die je in Bottingen gelehrt haben, und Beeren beb ichichtlichen Werten im Begenfag ju ben Borgangern, bie ent prattifchen Bolitit ben Lefern blog hifterifche Gerippe boten, bas por, bak er als Lebrer bes Bollerrechts ben Stoff vom biplomat punft erfaßt habe. Wenn die Spätern auf den Ruhmestitel fprechen tommen, politische Dinge unabhangig und freimutbig erb fo ftellen fie G. an die Spike ihrer Uhnenreibe. Die letten Leben aufe neue Conflicte. Sie maren gum Theil alter Urt. Butter bei aus, wenn er fagt: G. habe nicht mehr mit bem Gifer wie bisber fe gehalten. Dazu tamen hausliche Wirren. Bufching bezeichnet Borten: G. mar ein Lowe in feinem Saufe, ein wufter und an Un die Berhaltniffe feiner an Scheidt verbeiratbeten Tochter ger erinnern (f. A. D. B. XXX, 711). Conflicte neuer Art Infinf Beröffentlichung bes neuen Suftema bes Rechts ber Ratur (Gi Der Profeffor Chladenius (Chladni) in Erlangen gieh bas Bud i schrift firchlicher Irrlehren und machte baburch die Theologen in ben Rangler v. Dosheim aufmertfam, bie eine Befährbung Gottin

Bütter, Gött. Gel. Geich. I, 50; II, 34; Litt. d. Staatsrechts II, 5, 440, 443. — Gesner, Biogr. Gott. I, 109. — Bülch, Erjahrungen IV, 149. — R. Meister, Helvetiens berühmte Männer I, 244. — Büsching, Beiträge j. Lebensgesch. III, 269. — Hugo, Lehrb. d. Gesch. d. Köm. Rechts, S. 487, 540. — Herre, Histor. Werte VI, 447. — Schlözer, Staatsr., 91; Staatsanz., H. 63, 259. — J. D. Michaelis, Moral I, 11. — Wachler, Gesch. d. histor. Forschg. II, 1, S. 319. — Rößler, Gründg. d. Univ. Gött. passim. — Frensborff, Die ersten Jahrzehnte d. staatsr. Stud., S. 5 ff. (1887). — Acten d. kgl. Univ. Guratoriums.

Schmedding: Johann Beinrich G. mar gu Munfter in Westfalen am 2. Juli 1774 geboren. Fir ben geiftlichen Stand beftimmt begann er nach jurfidgelegtem Gymnafialcurfus in feiner Baterftabt bas Studium ber Theologie, mit bem er juriflifche Studien verband. Bald erfannte er in biefen feinen eigentlichen Beruf und bezog gur Bollenbung ber rechtswiffenschaftlichen Stubien bie Uniberfitat Gottingen. Alle Doctor beiber Rechte nach feiner Beimath gurud. gefebrt, lentte er burch feine berborragenben Gaben balb bie Aufmertfamfeit bes Minifters v. Fürstenberg auf fich, ber bamals an ber Spige ber geifilichen und Bilbungsanftalten im Sochftift Dunfter ftanb, und warb, nachbem er am 8. December 1796 als Abvocat in ben Staatsbienft getreten mar, als Lehrer bes tanonischen Rechts an bie Universität berufen, wo er nach febr erfolgreicher Birtfamteit im 3. 1800 jum ordentlichen Profeffor ber Rechte ernannt wurde. Mis Münfter im 3. 1803 preugifch murbe, jogen bie an ber Spige ber Provingial-Berwaltung ftebenden Manner, Stein und Binde, ben ausgezeichneten Mann in bie Bermaltung - G. wurde Rath an der Rriege- und Domanen-Rammer gu Münfter. - lieken ibn aber babei in feiner Lehrthatiafeit. Während ber Occupation burch bie Frangolen wirfte er als Mitglied bes provisorisch errichteten Mominiftrations Collegiums, und trat 1809 auf Beranlaffung Binde's gur Bearbeitung ber tatholifch-geiftlichen und Schul-Angelegenheiten als bortragenber Rath mit bem Charafter eines Staatsraths in die bamals mit bem Minifterium bes Innern verbundene Section bes Cultus. Das Feld feiner Thatigfeit nach geichloffenem Frieden und nachdem ein besonderes Ministerium fur Die geiftlichen und Unterrichts-Angelegenheiten eingerichtet worden, war sehr umfangreich : mehrere Millionen tatholiider Unterthanen hatte Breufen gewonnen, Die Frembberrichaft atte in ben geordneten Bang bes Rirchen- und Schulmefens ftorend eingegriffen, Die tatholifche Rirche mar burch bie Gacularifationen gang umgeftaltet, viele Bislbumer waren unbefegt, Die Lehranftalten vielfach gerfallen und ohne Mittel. Dier geordnete Buftande wieder herzuftellen und zu erhalten murbe Schmedbing's wichtige und glangend gelofte Lebensaufgabe. Geine Stellung gu all ben ichwierigen Fragen, Die fich auf Die Berhaltniffe bes Staates zur tatholifchen Rirche bezogen, par flets eine vermittelnbe und verfohnenbe. 3mar vertrat er bie Gerechtfame einer Rirche mit Rachbrud und Festigleit, bulbete aber andererseits mit nichten torende Gingriffe Ginzelner in geordnete Berhaltniffe oder in die Rechte bes Sonigs. Seines Chejs Bertrauen, Die bauernbe Buneigung feiner Amtsgenoffen and die Anerkennung ber Bertreter feiner Rirche lobnten ihm die treue Singabe in feinen Beruf. Dabei nahm er anfangs feine ihm lieb gewordenen Borlefungen auch ju Berlin an ber neugegrundeten Univerfitat wieder auf (1811) und fette ie bis jum Jahre 1820 fort, bon wo ab fein amtliches Wirfen ihn ganglich in Unibruch nahm. 3m 3. 1812 wurde er Mitglied ber Brufungscommiffion fur je Beamten der höheren Berwaltung und in diefer Thatigfeit hat er eine beonbere erfpriegliche Wirffamleit entfaltet. 216 im 3. 1841 fur Die fatholifch. ardiliden Angelegenheiten eine besondere Abtheilung im Cultusministerium eingerichtet wurde, warb er jum ersten Mitgliede berselben mit dem Charalter eines Wirklich Geh. Ober-Regierungsrathes und Rathes erster Classe emannt. Die Afademie zu Münster verlieh ihm 1845 den Grad eines Doctore der Philosophie. Bon den Erzeugnissen der Beschäftigung in seinen Mußestunden, Gedichten, Kirchenliedern, Uebersetzungen ist manches, zum Theil als Manuscript gedruckt; hervorzuheben ist besonders seine Uebersetzung des "Dies irau". In 18. April 1846 schloß S. sein reiches arbeitsvolles Leben, welches Vielen zur Segen gewesen ist.

Rahmann, Rachr. von dem Leben u, den Schriften munftert. Schrift. 1866, S. 297; neue Folge 1881, S. 190. — F. G. Lisco, Dies ime, humnus auf das Weltgericht. Berlin 1840. — Refrolog in der Allgem.

Breug. Beitung Rr. 131 (1846).

Ernft Friedlaenber.

Schmedenstebe: Sinrich G. (Smedenftebe, Smedenftabt, Schmidenftebt Smebenftein), ein eifriger Streittheolog und Feind bes Interim, war in Bunebum geboren und auf ber bortigen Schule vorgebilbet. Am 22. Dai 1524 murbt er in Wittenberg immatriculirt, erft am 28. August 1532 promobirte er bort jum Magifter und murbe 1588 in bas Collegium ber Artiftenfacultat ale M. Henricus Schmidenstedt pater Luneburgensis, wo pater vielleicht verleien ift, aufgenommen. Er las bann in Wittenberg, juleht als D. theol., und mar 1540 Decan ber philosophifden Facultat. 1542 berief ihn Bergog Beinrich ber Friedemacher von Dedlenburg (f. A. D. B. XI, 542) an bie bamale in Theologicis bollig barnieberliegenbe Univerfitat Roftod, wo er am 23. Robember 1542 mit einem Bruder hieronymus bonoris causa gratis immatriculirt murbe. Gr las theologische Collegia und Dialettit, tonnte aber als fürftlicher Professor in bas Concilium nicht eintreten, ba ber Roftoder Rath strenge barauf bielt, bas biefes nur burch die bon ihm ernannten Profefforen gebilbet wurde. Gleichzeitig ernannten ihn bie Bergoge jum Paftor an St. Ricolai und Damit jum Domherrn, wodurch abermals Saber mit bem Rathe entftand, welcher bas Batronate. recht nach ber Ginfuhrung ber Reformation für fich verlangte und bas Domcapitel nicht mehr anertannte. Der beftige, baburch erbitterte Dann brachte barte perfonliche Ausfälle neben feinen icharfen theologischen Befehbungen auf Die Rangel, ohne daß wiederholte Briefe ber Bergoge und mundliche Beilungen durch Ronrad Begel (f. A. D. B. XXV, 314) ihn jur Magigung gurudrufen tonnten. Ueberaus beftig murben feine Predigten nach bem ichmalfalbifden Rriege und ergingen fich in ben barteften Ausfallen gegen ben Ruriftrften Morik. jumal als beffen Gefanbte in Roftod anwefend waren. Auf ber Letteren Riage wurde S. 1548 bom Bergog Beinrich abgefest und ausgewiefen. Er manble fich, gefolgt bon einer großeren Bahl feiner Buborer, nach Greifewald, wohin er fcon 1547 einmal gerufen mar, um bort als promotor bie erfte lutberifche theologische Doctorpromotion porgunehmen. Doch trat G. nicht in ben Lebetorper bon Greifsmalb ein , icheint aber privatim gelefen ju haben, bis er nach Ditbmarichen berufen murde. In Roftod murbe Johannes Aurifaber 1550 fein Nachfolger. In bemielben Jahre murbe S. Baftor ju Lunden und Superintenbent bes Melborfer Sprengels, paßte aber in bas berwilberte und jugellofe Banemleben wie die Fauft aufe Muge. Er begann alebald ju eifern, marf ben freiheilsftolgen und übermuthigen Dithmarfen ihre ungefühnten Tobtichlägereien, Raubereien und Meineibe bor und erhob biefe Anichulbigungen felbft gegen bie Regenten be-Landes, Die "Achtundvierziger", welche Die Schandthaten fur Beld bulben follten. Er prophezeite ihnen Gottes Rache burch Rriege bes Bergogs bon Golffein und anderer bon Bott gefandter Feinde. Diefes Borgeben erbitterte umfomely, ale ber Bergog bon Solftein gerabe ernftlich jum Rriege ruftete; Die "Achtund. vierziger" zogen ihn baher vor Gericht und suspendirten ihn vom Amte. Die von S. angerusene Landesversammlung sehte ihn indessen ihn ju der ein, und die "Achtundvierziger" verboten nun bei 40 Mart Lübisch sich an ihm zu vergreisen. Das beweist die Unsicherheit, in welcher er schwebte, 1552 wich er daher über die Landesgrenze nach Holstein, nachdem noch 1551 das theologische Ansehen, in dem er auswärts stand, durch sein Tagen mit den Theologen der wendischen Städte in Lübeck klar hervorgetreten war. S. wandte sich 1552 nach Wismar, wo er als Gehülse sür den sehr alten Pastor Henning Block an St. Marien austrat, ohne eine Anstellung zu sinden. Hier eiserte er von der Kanzel und unter den Bürgern gewaltig gegen die Ende 1553 dort gelandeten slüchtigen englischen Protestanten von a Lasco's Gemeinde und erreichte mit der übrigen Geistlichseit von dem Rathe deren Ausweisung als Wiedertäuser und Sacramentirer im Februar 1554. Am 18. October 1554 ist er in Wismar gestorben; noch 1566 seierte Lucas Lossius (s. A. D. B. XIX, 220) den berühmten Sohn Lüneburgs als "ingenio excellens magno, dialecticus acer".

Rrey, Andenken an die Rostock. Gel. 1, 28 ff., wo die meisten Quellen.
— Dazu noch: Dieder. Schröder, Kirchenhist. d. evang. Meckl. II, 64 ff. —
Rrabbe, Univerf. Rostock, S. 441 ff. u. S. 454 ff. — Album Viteberg. S. 121.
— Röstlin, Baccal. u. Magister d. Wittend, philos. Facultät, S. 21 u. 25.
— Chalybaeus, Gesch. Dithmarschens, 1888, S. 241 u. 325. — Zeitschr. f. Schl.-Bolit.-Lauend. Gesch. XIX, 96.

Schmeißer: Johann Bottfried S., Phpfifer und Chemifer, geboren am 24. Juni 1767 ju Andreasberg am harg, bes bortigen Predigers und Rectors Sohn. — Schon mahrend feines Aufenthalts in Braunschweig und Samburg als Apotheferlebrling, fuchte er fich grundliche Renntniffe zu erwerben in ber Phyfit, Chemie, Anatomie, Mineralogie, Botanit und in fajt allen Bweigen ber Raturwiffenschaften, beren Pflege und Musbreitung fobann ber Amed feines fpateren vielbewegten Lebens wurde. Seine vielfachen Reifen begann er mit einem längeren Aufenthalt in London; hier lernte er den berühmten Botaniler Sir Joseph Banks tennen und wurde durch ihn mit anderen bedeutenden Naturfundigen befannt. Bants veranlagte auch Schmeiger's Aufnahme in die Royal Society, fomie in die Linne- und die Medicin. Gefellicaft in London. Sier beschäftigte er fich auch mit chemischen Untersuchungen und hielt Borlefungen fiber Chemie und Mineralogie. Als Begleiter bes Samburger Baron v. Boght burchreifte er England, Schottland und Irland, überall von Jachgenoffen geehrt und in feinen Renntniffen geforbert. Die Stadt Montrofe ertheilte ibm bas Burgerrecht. - Rach hamburg gurfidgefehrt lebte er eine Beitlang bei bem genannten Baron b. Boght auf beffen Landaut Flottbed, wofelbit er ein Laboratorium einrichtete, besonders fur Agriculturchemie. Spater, 1796-1799, reifte er wieber mit Boght und Profeffor Buich burch Deutschland zc. Ueberall, wo er einige Beit verweilte und fich burch Bortrage befannt machte, wurde er aum Mitgliebe gelehrter Gefellichaften ernannt. Die Univerfitat Belmftebt gab ihm bas Diplom ale Doctor medicinae. - Um 1805 befag er eine Apothete in Altona; fpater befuchte er noch Ropenhagen und jog fich hierauf nach Samburg gurlid, wo er vielbesuchte Bortrage über Phyfit und Chemie gu halten pflegte, und in biefer Sinficht als einer ber Erften genannt gn werben verdient, welche in Damburg öffentliche Bortrage in popularer Beife eingeführt haben. Er ftarb hier am 5. Februar 1837.

Bgl. Reuer Refrolog b. Deutschen, Jahrg. 1837, Thl. 1, 180. — Samb. Schriftfteller Lexiton VI, 598-600. Benete.

Schmeitel: Martin S. wurde am 28. Mai (a. St.) 1679 ju Kronftadt in Siebenburgen geboren, wo fein Bater, Michael S., Paftor an ber St. Johannes-

firche war. Ruerft in feiner Beimath porgebilbet, finbirte er feit 1700 out breichiedenen deutschen Univerfitaten, Jena, Bittenberg, Greifswalb, Salle, Gefcicht und Ctaatsrecht und war feit 1706 mehrere Jahre lang Goimeifter junger ftubirenber beuticher und ichwebischer Chelleute. 1712 erwarb er in Jena bie Magisterwürde, wurde bier (thatfachlich feit 1714) Docent, 1720 in ber philo fophischen Facultat Abjunct, 1721 außerordentlicher Profesor und Inspector ber Univerfitatsbibliothet. Behn Jahre fpater ift G., ale in Salle (1729) ber Go beimrath Gundling geftorben mar, am 13. Ceptember 1781 als toniglich prent Sofrath und ordentlicher Profeffor für Staaterecht und Welchichte nach Diefer Ums berfitat berufen worben, wo er fich dem machtigen und ftreitbaren Rambe b. Ludewig, ber in Bundling einen läftigen Rivalen berloren batte, ale ein febr bequemer College gur Seite ftellte. Bei fehr großem Fleife bat S. namentlich burch feine Borlefungen über Gefchichte, Geographie und Beralbit febr nutlich gewirft, übrigens fich auch ichon in pabagogischen Bortragen verlucht. G. if am 30. Juli 1747 am Schlagfluß geftorben. - G. war litterariich febr thalie: boch ift von feinen vielen Schriften feine in bleibenbem Unfeben geblieben, und feine mahricheinlich recht werthvolle Sammlung romifcher Inichriften, Die in Siebenburgen gefunden worden, blieb in feinem handichriftlichen Rachlog liegen. Die Schriften biefes Gelehrten behandeln fehr verichiebenartige Stoffe. Er begann 1712 mir ber Musgabe eines Briefes Luther's an ben Rronftabter Reformator Sonter; bem folgte (Jena 1713) eine Abhandlung "De coronis tam antiquis quam modernis" und eine andere "De Clenodiis et ritu inaugurandi reges Hungariae". Wichtiger waren feine "Praecognita historiae civilis" und "Praecognita historiae ecclesiasticae" (Zena 1720 und 1721) und bie Differtation "De natura et indole Heraldicae" (1720), welcher 1723 (2. Auflage 1734) ble "Ginteitung gur Wappenlebre" folgte. 3m übrigen icheint er mancherlei Inlaufe gemacht gu haben. Reben verschiebenen Schriften über Die unmittelbar Beitgeschichte entwarf er eine Borlejung fiber bie Geschichte ber Stadt und Univerfitat Jena (1728); gleichzeitig erschien ein "Berfuch ju einer Siftorie ber Gelahrtheit", wie auch ber "Abrig gu einer bollftanbigen Reichshiftorit". Danegen hat er nach feiner Ueberfiedlung nach Salle an miffenichaftlichen Schriften nur nech Die "Ginleitung gur Staatswiffenschaft überhaupt, und gur Renntnig ber bornehmften Staaten bon Europa infonderheit" (Salle 1732) und (1737) "Bon Gebrauch und Digbrauch ber Wappen" ericheinen laffen. Bas er fonft fcbrieb. geborte theils bem allgemeinen biftorifchen Lexifon bon Bubbeus, wie auch einer Beitidrift in Salle an; feine letten Schriften feit 1788 find (abnlich mie bie 1721 gu Jena erichienene "Unweifung fur einen Lehrer und Goimeifter") baupifachlich fur bie Studenten beftimmte Abhandlungen über bie rechte Mrt gu leben und zu ftubiren. In feinem Rachlaß fanden fich Arbeiten über bie Gefchichte ber Lanber ber Stefansfrone und ber Stadt Jena.

Bgl. Dreyhaupt, Beschreibung d. Saalfreises II, 710. — Stiebrit, Ansgug a. Dreyhaupt II, 133 ff. — J. Chr. Förster, Gesch. d. Universität Halle, S. 98 ff., 145. — Hoffbauer, Gesch. d. Universität Halle, S. 170.

Schmelka: Heinrich Lubwig S., † am 27. April 1837 ju Berlin, ausgezeichneter Komifer und Darsteller komischer Charakterrollen. Ueber seinem Geburtsort und seine Abstammung bewahrte er fein Leben lang ein hartnädiges Schweigen. Erst einige Tage vor seinem Tode offenbarte er das Geheimnis seiner Geburt, das für seine Richtung und seine Schickale sehr bestimmend gewesen zu sein scheint. Er war der Sohn eines bermögenden Adligen, eines herrn v. E., nach anderen eines Freiherrn v. S. aus einer sehr bekannten Hamilie, und war nicht, wie alle seine Collegen und Freunde glaubten, in Riga, sondern in

Schwedt geboren. Das Jahr feiner Geburt lagt fich mit Sicherheit nicht angeben. Bei feinem Tobe hielt ihn feine Umgebung fur einen Mann von 65 Jahren, bemnach mare er 1772 gur Welt gefommen. Ueber feine Mutter ift nichts betannt. Geine Augend icheint aber in gludlichen Berhaltniffen verlaufen au fein. denn er bejag eine genfigende Bildung, und der Sang gur Jagd, Die gu feinen Sauptbergnugungen gehörte, lagt auch barauf fchließen, daß die erften Jahrgebnte feines Lebens weniger von bem Rampf um bas Alltägliche beberricht maren als die fpateren. Seine Beitgenoffen ergablten, er fei, ebe er fich ber Runft zuwandte, mit fogenannten fpanifchen Reitern umbergezogen und babe auf Martten und in Buben die Menge burch Sprfinge und Boffen erabst. In pielen feiner Rollen wirtte er auch noch in fpateren Jahren burch bie Gelentigleit leines Rorpers und burch eine überrafchenbe Fertigfeit im Springen. Das Theater betrat G. querft in Riga, baber fommt es wohl auch, bag man in Deutschland bie liplanbifche Sauptftabt fur feinen Geburtsort bielt. Er fand giemlich fruh ben Beg nach Brag, wo er ben Grund ju feinem Runftlerruhm legte. Er war bier eines ber beliebteften Mitglieber bes ftanbifden Theaters, welches unter ber tuchtigen Leitung von Schopf und Liebig ftanb. Er wirfte fowohl im Schaufbiel wie im Singfpiel. Bon Brag fam er nach Breelau; bier fchuf er "in tollfler Rraft und Lebensfrifche feine beiterften Rollen", in welchen er bann an arogeren Bubnen gaftirte. 1817 trat er 11 Mal, 1818 15 Mal am Soitheater ju Berlin auf. Gein eigentliches Bebiet inbeffen fant G. erft, nachbem er in Bien ben berühmten Safenhut gefeben und fich mit Gifer auf die Rachahmung biefes Deiftere und auf die Erlernung ber Wiener Dundart geworfen hatte. Er gewann eine fo große Fertigkeit in ber Localfprache, bag er fie mit Borliebe auch außerhalb Biens bis an fein Lebensende gebrauchte. In ber Runft ber Darftellung mar er Safenhut überlegen, mas auch bie Wiener anertannten. "Bahre tomifche Rraft - feine Bidelbaringsfpage. Das ift ein tuchtiger Dann" - fchreibt Coftenoble in feinem Tagebuch nach Schmelta's Gafilpiel im Theater an ber Leopolbftabt vom 18. Juni 1822, wo er in Rogebue's "Brandichatung" und Leoni's "Diener zweier herren" ben Glias Marber und ben Eruffalbino gespielt hatte. Befonders aber waren es bie Stude Bauerle's, beren genialfter Bertreter auf ber Buhne G. murbe.

3m 3. 1824 ging er nach Berlin; er mar der erfte Rilnfiler, ber bie Bretter bes neuerrichteten Ronigftabtischen Theaters betrat. Gerabe mit ben fünftlerifden Borgugen, bie er fich in Bien gu eigen gemacht hatte, errang er hier feine größten Erfolge. Das Localfind und die Dundart fprachen in Berlin umfomehr an, als hier noch beibes fehlte. Er führte in Berlin ein febr gurudgespienes Leben, nur im Berfehr mit ber Bittme eines berftorbenen Collegen Schola und einem Genoffen feiner Runft, Rott. Geine Gemiffenhaftigfeit als Runfiler, feine Berträglichkeit als College waren allgemein anerkannt. Als Bauerle's Stude burch Raimund's phantafiereiche Zauberfpiele in ben Sintergrund gebrangt murben, begann auch ber Stern bes beften Darftellers feiner Rollen gu erbleichen, benn in ben Raimund'ichen Studen übertraf ibn Spigeber. Sogar auf feinem eigenften Welbe erwuchfen ihm allmählich Rebenbuhler von Bebentung. Er felbft hotte Bedmann aus Breslau nach Berlin an bas Ronigstäbtische Theater berufen, und ber Schüler wuchs bem Meifter bald über ben Ropf. Als mit ben Jahren ber Mangel an Gefangsgabe fich immer fühlbarer machte, und bie Schwäche feines Gebachtniffes merflich junahm, fühlte er fich immer mehr gurudgebrangt und litt auch feelisch barunter. Er wohnte in ben letten Jahren auf einem fleinen Befit in Bantow bei Berlin. Sier ftarb er am 27. April 1837, nachbem er noch einige Tage vorber, icon in ernft leibenbem Buftand, ben Berrn b. Bappenbedel in ben "Schweftern von Prag" gefpielt hatte. Taufenbe folgten seiner Bahre. Am Abend vor der Bestattung hatte Beckmann durch ein wohlgelungenes Couplet auf den Berftorbenen in Pantow hingewiesen, der sonst von der Bühne herad ein hundertföpsiges Publicum erheitert hatte, und das hatte genägt, um Alles, was in Berlin Sympathicen für das Theater hatte, zur Thole

nahme aufgurufen.

Das Berzeichniß seiner Kollen ist ein sehr großes; die solgenden seien hier aufgesührt, um die Richtung seines Talents und seine Bielseitigteit zu semzeichnen: Lämmlein in Holtei's "Trauerspiel in Berlin", Hohes Alter in Raimund's "Bauer als Millionär", Rechenmeister Grübler in "Jurist und Bauer". Staderle in "Bürger in Wien" von Bäuerle, Schloßinspector Pfinstlich in "Kunst und Natur", Marder in "Brandschahung", Zederl in "Freund in der Noth", Magister Lassenius in "Hosmeister in tausend Aengsten", Itotar Vorted in "Kr. 777", Bürger van Dielen in "Peter I. in Saardamm", Murchel in Angeli's "Postwagen-Trübsale", Fähnrich Rummelpuss in "Die falsche Primodonna". Lorenz im "Hausgesinde". Die Wirtung seiner schauspielerischen Leistunges sahren die Zeitgenossen auf die eigenthümliche Verbindung von Komit und Emitzunkt, die man auch Kaimund nachsagt.

Auch litterarisch war S. für die Buhne thätig. Gine hamlet-Travestie aufeiner Feber hatte großen Erfolg, und eines seiner Lustspiele, "Wenn nur die Rechte tommt", ift auch (in Holtei's Theater-Almanach, Jahrg. 1821) im Dud

ericbienen.

Siehe Almanach für Freunde der Schauspiellunft auf das Jahr 1837, herausgeg. v. L. Wolff. Berlin 1838. — Gubih, Der Gesellschafter, 1837. — Burzbach, Biogr. Legiton, 30. Thl. Wien 1875. R. Lowen felb.

Schmeller: Johann Unbr. G. f. unten im Rachtrag.

Schmeller: Johann Jojeph S., geboren om 12. Juli 1796 in bem Dorfe Großobringen nordlich von Weimar, † am 1. October 1841. Do bit Luft bes Rnaben gu bilblichen Darftellungen fich fruh bemertbar machte, munb ihm bie Doglichfeit einer gebiegenen Ausbildung burch ben Befuch ber Frem Beichnenschule in Weimar gemahrt und er burch die freundliche Theilnahme bes hofmalers &. Jagemann befonders geforbert. Rach bem Tobe bes lettern. ben G. auch in ben Feldzug bon 1814 und 1815 begleitet batte, fandte ihn ber Großherzog Rart Auguft zu weiterer Ausbildung in bas Atelier ban Bie's nach Antwerpen und ernannte ihn nach der Rudfehr 1824 jum orbentlichen Lehrer an ber Beidnenichule. G. icheint eine besonbere Begabung far bas rolde Eriaffen ber ihm entgegentretenben Berfonlichfeiten gehabt ju haben, nomentlich für eine lebensvolle Biebergabe ber Ropfe in großen Rreibezeichnungen, Gette benutte ihn baber bis ju feinem Tobe, um fich ein Portratalbum berber ragenber, in bem Saufe bes Dichters verfehrenben Berfonlichfeiten angulegen Gegen 180 Bilbniffe hat G. fo gezeichnet, bon benen fich 150 noch bente in bem Goethe-Rationalmufeum befinden und einen werthvollen Beitrag Im fern jur Renntnig ber Beit, bes ben Dichter umgebenben Rreifes ber Beimare Gefellichaft, fowie burchreifender Fremben, g. B. Grillparger, Midiemica, Rand. David, Boifferee, humbolbt u. a. Bie boch Goethe felbft bon Schmelle's Zalent bachte, geht nicht allein baraus berbor, bag er felbft fich febr oft ben ihm zeichnen und malen ließ, fonbern auch aus einem Briefe an Gulpis Boffere. worin er bas Schmeller'iche Bild bes Freundes einem bon Beter Cornelius gegeichneten entichieden vorgieht. - Außer bem Album, welches feit lurgem ben Befuchem des Boethe-Baufes juganglich gemacht worben ift und in erfter Linie ben Romm Schmeller's bor ber Bergeffenheit fichern wirb, befigen wir bon feiner Danb nod eine Angahl Delgemalbe, beren fünftlerifcher Berth freilich por bem biftoniches ober localen Intereffe gurudfteht. Erwahnung verbienen Die Bortrate Goethe's, Anebel's, Ginsiedel's auf der Weimarer Bibliothet, ein anderes Oelbild Goethe's n Franksurt, das Weimarische Bataillon (mit vielen Porträts nach dem Leben) n der Kaserne des setzigen 94. Regiments, Kirchenbilder in verschiedenen Geneinden der Umgegend Weimars, ein allegorisches Deckenbild im Schlosse zu kromsbors, u. a.

R. Refrol, b. I. 1841. II. - Biebenfeld's Beimar.

C. Ruland.

Schmeltl: Bolfgang G. Die biographischen Rachrichten über G. fliegen artich. Um 1500, als Sohn eines armen Sandwerfers, gu Remnat in ber berpfalg geboren, finden wir ibn, wie eine handichriftliche Rotig mittheilt, pater ale Cantor ju Umberg, wo er "ein erlich ehelich Beib und Rindle gehobt", ie er um 1540 perließ, um in Wien eine neue Erifteng ju grunden. Dort rbt er (1540-53) als Schulmeifter bei ben Schotten. Die letzten authentischen Rachrichten ftammen aus dem Jahre 1557, ju welcher Beit er als fatholifcher Barrer gu St. Loreng am Steinfelbe in alten Rirchenbucheintragungen nochmals nicheint. Rach 1560 mag er geftorben fein. In feiner Cigenicaft als Schottendulmeifter brachte er jabrlich eine Romobie gur Aufführung, bon benen wir 7 befigen; eine (Judicium Salomonis?) fcheint verloren. Geine Bebeutung ift nicht w unterschaten, ba er faft ber einzige Bertreter bes beutschen Schulbramas ift, bm wir in Bien porfinden. Als Dramatiter folgt er theils ber fliggenhaften Manier Sans Cachiene, theile, namentlich wo er blog Bearbeiter ift, bem ftrengren Mufter ber fachfischen Dramatifer. Seine "Comoedia des verlorenen Sons" (1540 aufgeführt, 1545 gebruct) ift eine furgende Bearbeitung bes G. Binberden Atolaft, ber feinerfeits auf bas vielbearbeitete Drama bes Unaphaeus gurud. gebt. In ber Judith (1542, ber Druck ift verloren) just er allein auf ber Bibel; weder Greff, noch G. Bird hat er gefannt. Charafteriftifch find nur die Infpielungen auf die Turfengefahr und bas Treiben ber Landsfnechte. Gliggenbalt turg ift die "Aussendung ber zwelffpoten" (1542), die Charafteriftit der Apoftel naiv und treubergig. In ber "Comoedia der hochzeit Cana Galilee" (1548) folgt er bem Mufter P. Rebhun's. Eigenthümlich ift ihm die Manier ber Bibelergablung, die bochft unbramatifch in die Tifchreben eingeflochten wird. Bieber Stiggenhaft furg und bloge Berfification ber Bibel ift bie "Comebi bon bem plintgeborn Sonn". Ginen großen Fortschritt der dramatischen Technik bagegen befunden die beiden letten Stude. Im "David und Goliath" (1545) lolgt er möglicherweise bem Mufter von S. Bird's Judith. Im "Samuel und Eaul" (1551) (pgl. Wiener Reubrude 5) ift er wieder gang felbftanbig. In beiben Studen ericeint er bon ber Bibel weniger abhangig, ale fruber, neue Berionen werben eingeinhrt, manches episobiiche und genrehafte felbftanbig erunben. Auch bier intereffiren Die fortmabrenben Begiehungen auf Die Beitberhaltniffe. Bu ber lateinifchen Tragobie bes fenhverftorbenen 3. Brafinus Bhilgemus" (1548) fchrieb G. eine lateinische Borrebe.

Bon großem tocalen Interesse ist Schmelyl's "Lobspruch der Stadt Wien" (1548, eb. Ruppitsch 1849), der die lebenstrohe und ewig jugendrische Donaussabt in einer Reihe farbenirischer Bilder prächtig und mit Behagen vor Augen sährt. Unverlennbar ist hier der Einfluß ähnlicher Arbeiten des hans Sachs; wie dieser versteht er es tresslich, Beschreibung in sortschreitende, lebendige handlung umzusehen. — Sein "Zug in's hungerland" (1556) schildert in epischen Reimpaaren die Campagne des Erzherzogs Ferdinand im Spätherbste 1556, and der Smöglicherweise als Feldprediger selbst theilnahm. Bon musitgeschichtlichem Interesse ist, wie Böhmer's und Eitner's Arbeiten beweisen, seine vierstummige-Ledersammsung (Narnberg 1544), die wahrscheinlich noch als Frucht seiner Amberger Thatigkeit auszusaffen ist. So erscheinen in S., als einem der letzten

Bertreter, Die Begiehungen swifchen ofterreichifcher und beuticher Litteratur, Du

ber langen Unterbrechung noch einmal lebenbig.

B. Raupach, Presbyterologia Austriaca 1741, p. 160 f. — Dent, Buchdruckergeschichte Wiens. Robolt 2, 264 f. — W. Crecelius, Monatship für Musikgeschichte XIII (1881), S. 116. — Weller, Annalen II, 247. — A. Birlinger, Ein Dichter aus der Oberpfalz (Wolfgang Schmelhl 1540—1556). Baher. Zeitung 1865, Rr. 323, Morgenblatt. — J. M. Wagner, Deftereichische Dichter des XVI. Jahrhunderts. Serapeum 1865, S. 121 ff. — W. Saliger, Einiges I. über Wolfgang Schmelzl, II. über Hoperon. Arconelus, Progr. Olmütz 1880, S. 18—30. — F. Spengler, Wolfgang Schmelzl. Jur Geschichte der beutschen Litteratur im XVI. Jahrh. Wien 1888.

f. Spengler Schmelger: Bebbarb Auguft G., geboren am 20. Auguft 1733 in Frantenhaufen, † am 11. Juni 1798 ebenbafelbft. Rachbem er im baterlichen Saufe in ber fruberen Jugend bon Sauslehrern eine forgfaltige Graiebung at noffen hatte, bezog er 1741 bas Babagogium in Salle. In Gottingen, mo er feit 1742 Theologie ftubirte, wandte er fich vorzugeweise ber ereget. Theologie ju und vertheidigte unter Beumann's und Feuerlein's Borfit gwei Differtationea. "De septuaginta legatis Christi, Luc. X" und "Variae observationes in art. XXIV. August, confessionis". Rach fpaterem turgen Aufenthalt in Beiptig und Tubingen, wo er bie bochfte Burbe ber Beltweisheit annahm, befuchte er bie pornehmften Bibliothefen in ber Schweig und in Stragburg, um beren bandichriftliche Schate au benugen. Bei feinem feften Borfay, fich auf einer Uniberfitat niederzulaffen und Collegia ju lefen, fiel feine Babl auf Gottingen hier habilitirte er fich im 3. 1750 burch eine Differtation: Nexus dictorum epistolae ad Hebr. Cap. V. 11 usque ad VI. 22 perlustratus und ließ balb barauf eine andere Abhandlung: "De antiquo Basileensis bibliothecae codice graeco quatuor evangeliorum manu in membrana scripto observationes quaedan criticae" bruden. 1752 erichien feine Schrift: "De pravo cupiditatum ardore irrito et vanissimo. Jac. IV. s. 6". - Durch mehreres Ungemach in Der Femilie, namentlich aber durch bas unbermuthete Ableben feiner Mutter mute er genothigt, Gottingen gu berlaffen, ohne feine Disputation balten m tonnen, und nach Frankenhaufen gurudgutehren. Sier lernte ibn fein Fant tennen und wunichte, Diefen Mann feinem Canbe gu erhalten; er bermochte ibn baber, eine Bredigerftelle an ber Oberfirche anzunehmen. 1764 murbe & Diatonus, 1769 Archidiatonus an der Sauptfirche, erhielt 1771 Sig und Stimme im f. Confiftorium, 1774 bie Guperintenbentur und Infpection fiber fammlicht Schulen ber Unterherrichaft und 1775 ben Titel ale Confiftorial- und 1793 die Rirchenrath. Alltersichmache gwang ibn 1797 um feine Entlaffung nachgufuchen welche ihm in ber ehrenvollsten Beije ertheilt murbe.

Bgl. Sächsische Provinzialblätter des Grasen v. Beust, 5. Bb., S. 220 ff. — Meusel's gel. Teutschl. VII, 186. — Hantel's Vorrede zu der Sammlung badurch die Vorstellung Schmelzer's veranlaßten Reden. Frankenhausen 1779 4°. — Müldener, Collectanea ad antiquitt. eccles. Francohusse; sch. Micht. im Rudolst. Archive. — Hesse, Gerz. schwarzburg. Gelehrten und Künstler. Rudolstadt. Schulprogr. v. J. 1823.

Schmerlin (latinifirt Arungia), ein befannter humanist, ber sich be volltonenben Namen Publius Bigilantius (vielleicht nach einer Komobie heinrid Bebel's: de optimo studio scholasticorum vom Jahre 1501. in welcher ein humanist Bigilantius mit einem scholastischen Sophisten Lentulus bisduliu) Bacillarius (bacilla, die Fettbeere) Arbilla (Fett) beizulegen pflegie, geboren Be

Biragburg i. G. 1485, ermorbet gwifchen Wimpfen und Rabensburg 1512. br marb, nachbem er mehrjach feinen Aufenthaltsort gewechfelt, auf Beranlaffung bes Bifchofe von Lebus, Dietrich v. Balow (f. A. D. B. V, 182) als Professor ber Beredfamteit an bie neu ju grunbenbe Uniberfitat ju Franffurt a. D. besulen, wofelbft er icon im Januar 1506 feine Borlefungen fiber die ars poetica bis Borag eröffnete. Bon ben Refillichfeiten bei ihrer Ginweihung am 26. April 1506, in Begenwart ber beiben martgraflichen Bruber Joachim I. und Albert, hat er bann mit rhetorischem Brunt eine Befdreibung in lateinischer Sprache ediciert (wieber abgebrudt bei Becman, Auctarium notitiae univers. Francof. 1706). Gein Ruf und ber feines Collegen Ragius Aefticampianus (f. A. D. B. I, 133) todte an bie neue Universität auf furge Beit auch ben jungen Ulrich b. Sutten, ber jener Beschreibung ein lateinisches Gebicht bon gwanzig Diftichen jum Preife Frantfurts hinguffigte und noch 1510 seine Querelae dem S. und Trebellius jum Drud überfandte. 3m 3. 1512 wurde G. von Gehnfucht ergriffen. Stalien gu besuchen. Aber ebe er bie Alpen erreichte, traf ibn bie Morberband. Grit nach feinem Tobe ericbienen, bon feinem Freunde Achatius Philoftoraus aus Elbing ebirt, feine "Bellica progymnastica Ruppini celebrata", eine Berherrlichung bes bom Rurfürften Joachim I. am 21 .- 26. Februar 1509 gu Ruppin abgehaltenen Turnieres, nach ber Relation bes furfürftl. Raths 3ob. Edrag. Gie wurden wieder ebirt von J. B. v. Gundling 1719 und in ben Scriptores rerum Brandenburgicarum pon Menb 1742-53, II. 1, auch überfekt 1724 unter bem Titel: Tapfferfeit bes Martifchen Abels.

Becman, Notitia univ. Francof. 1706. — Böding, Hutteni Opp. Supplem. im Index.

R. Schwarze.

Schmeriabl: Elias Friedrich G., lutherifcher Theolog und Litterarhistoriler bes 18. Jahrhunderts, geboren am 2. April 1719 zu Dannenberg in hannober, † am 16. April 1775 als Garnisonsprediger in Celle. — Er war ber Sohn bes Cantors und Organiften A. 3. Schmerfahlen und ber Maria Chriftine geb. Stodmann, Tochter bes Burgermeifters ju Dannenberg. Rachbem er beibe Eltern frithe verloren (ber Bater ftarb 1723, die Mutter 1725), befuchte er die Schule ju Dannenberg und Lineburg, ftubirte 1737 ff. in Jena Philosophie und Theologie (als Schuler von 3. G. Balch) und wurde hier 1789 Magifter burch Bertheibigung einer Differtation über bie apoftolischen Brufformeln (praes. Balch). Dann feste er feit 1740 feine Studien in Wottingen fort und erhielt bier die Rechte eines magister legens, ging aber noch in demfelben Jahre nach Sannover, wo er feine theologische Prufung bestand und 1741 unter bie Candidaten bes Predigtamts aufgenommen murde. Nachbem er bierauf an mehreren Orten Sauslehrer gemefen, murbe er 1744 bei ben bamals an ben Rhein marichirenben hannoverichen Truppen als Felbprebiger angeftellt, 1746 aber jum Baftor ju Stemmen in hannober, gulegt 1755 jum Barnifonsprediger in Celle ernannt. 216 Dann bon bielfeitiger Begabung, Belehrfamteit und Belefenheit benutte er bie Muge feines Bfarramts ju allerlei litterarischen Arbeiten. Nachbem er ichon ju Jena und Gottingen einige fleine philolophilde Abhandlungen (traité de l'avenir, de virtute, de opinione, de fundamento religionis in atheo, que miscellanea stili poetici) herausgegeben, drieb er eine "Giftorie ber Beltweisheit" (Gelle 1744), bann Theologifches, . B. eine natürliche Erflarung ber Gefchichte Saul's (Sannover 1751), eine theologia definitiva (Göttingen 1751, Sannover 1766), gab Predigten beraus u. b. I. "Somiletifche Borrathstammer" (1752 - 53), lieferte Beitrage gu Beitidriften, g. B. jum Geffifchen Bebopjer, jur Bremifch-Berbifchen Bibliothet, u ben Acta hist, eccl., bem Samburger Magagin, auch genealogifche Beitrage

jur Geschichte ber herren von Reden, von der Decken, von Alten. Besonders befannt aber machte er sich durch einige litterargeschichtliche Sammelwerke, nämlich.

1) "Zuverlässige Rachrichten von jüngst verstorbenen Gelehrten", Bb. I, 1.—4. Stud. Celle 1748—50. 8° und Bb. II, 1.—4. Stud. Celle 1751—53; Nene Nachrichten, Leipzig 1753/4, 2 Bände; Bermischte Beiträge, Celle 1756; und L. "Geschichte seht lebender Gottesgelehrter". 8 Stude in 1 Bb. Langensalza 1761 (mit Lebensbeschreibungen von Zinzendorf, Mosheim, Henmann, Fresenius, Carpzov, Bahrdt, Jerusalem und andern Theologen des achtzehnten Jahrhunderist.

Eine Autobiographie von ihm erschien u. d. T. Lebensgeschichte des hem E. F. Schmersahl, von ihm selbst ausgesetzt, zum Druck besordert durch Jod. Christof Ludwig, Pastor ad B. M. V. zu Nordhausen. Langensalza 1759, 8°. Neue Auslage 1765. 8°. Außerdem voll. Trinius, Geschichte berühmter Gottesgelehrter II, 29—52. — Meusel, Gel. Teutschland VII, 187 ff. — Ders., Lexiston XII, 232 ff. — Historisch-statistische Beschreibung der Stadt Celle. 1826. S. 130.

Bagenmann.

Schmettan: Ferdinande v. G., befannt burch bas Opfer, welches fie im 3. 1813 in Geftalt ibres Saarichmudes auf ben Altar bes Baterlanbes niederlegte, war am 26. April 1798 gu Bartenftein in Oftpreugen, wo ibt Bater ale Major im 58. Infanterieregiment von Courbière in Barnifon ftand, geboren. Alls biefer 1811 als Regimentscommanbeur ju Breslau verabidiebel mar, erhielt er ftatt einer Penfion die Domane Bergel bei Oblau und fiebelte mit feiner Familie borthin über. Er lebte in beschrantten Berhaltniffen. 216 bei ber Erhebung jur Abmerfung bes Joches ber Frembherrichaft im 3. 1813 Soch und Riebrig fich brangte beigufteuern gu ben Laften bes Staates und ibre alteren Schwestern ihren geringfügigen Schmud biefem 3wede widmeten, hatte Ranni - fo bieg Ferbinanbe v. S. im Rreife ber Familie - nichts zu bieten. Aber fie wußte fich au belfen. Gie bat ben Bater, welcher feine und ber Geinen Gaben in Brestau abliefern wollte, fie dorthin mitzunehmen. In Brestau manbte fie fich an einen Frifeur und vertaufte ihm fitt zwei Thaler ihr ichones blondes Saar. Das Gelb ichentte fie bem Staate gur Beftreitung ber Rriegtoften. Durch einen Bufall borte ber Commiffionerath Beun, befannter unter feinem Schriftftellernamen S. Clauren, bamals Secretar bes Staatefanglers Rurit Barbenberg, bon bem Geichehenen und grundete barauf einen Blan, bas hoar nugbringender ju bermerthen. Er ließ Uhr-, Arm-, Salebanber und bergleichen Dinge baraus berfertigen und lofte fo 196 Thaler und 8 Grofchen. Ferdinande's That war in Aller Munde; die Ergahlung berfelben trug bagu bei. bie Opferfreudigfeit Bieler ju erhoben. 216 am 17. Marg 1863 bie finigig. jahrige Biebertehr besjenigen Tages gefeiert wurde, an welchem Ronig Friedrich Bilbelm III. fein Bolt gu ben Baffen gerufen hatte, marb Gerbinanbe b. G. auf Beranlaffung bes Benerals v. Brangel jur Theilnahme an ben in Berlin ftattfindenden Geftlichleiten eingelaben. Gie erfreute fich bier großer Unsgeichnungen, ward gur Ehrenftijtsbame bes Rlofters Behbenid ernannt und erhielt eine Brabenbe. Gie ift unvermählt geblieben, ihr Leben mar ihrer Familie gewidmet. Gie ftarb am 24. Mai 1875 gu Rofen in Thuringen.

M. b. Biehlberg, Ferbinande bon Schmettau. Deffau 1886.

B. Poten.

Schmettan: Friedrich Wilhelm Karl Graf v. S., preußischer Generallientenant, am 14. April 1742 zu Berlin geboren, ein Reffe der Grafen Samuel und Karl Christof v. S., tam nach dem Siebenjährigen Kriege in die Umgebung Friedrich's des Großen, zu deffen Lieblingen er gehörle, und machte fich durch feine tartographischen Arbeiten einen Namen, indem er eine Aufnahme von

Dedlenburg-Schwerin in 16 und eine folche von Medlenburg-Strelig in 9 Blatfern herausgab. Ein "Tableau aller durch ben toniglich preußischen Oberft Graf b. Schmettau bon 1767 bis 1787 aufgenommenen und gufammengetragenen Banber", furzweg bie "Schmettauische Rarte" genannt, wird bon ber friegseichichtlichen Abtheilung bes Brogen Generalftabes ju Berlin aufbewahrt. Es ind 200 Blatter in febr großem Format, auf Leinwand gezogen, im Dafftabe bon 1:50 000 mit ber Sand gezeichnet. Bum Abjutanten des Bringen Ferbinand, füngften Brubers bes Ronigs, ernannt, trat er gu feinem Chef in febr nahe Begiehungen, in noch nahere vielleicht, fiber welche mannichfach gerebet wurde, ju beffen Gemahlin, ber Mutter ber Pringen Louis Ferdinand und August und ber Fürftin Radgiwill. Gin febr freimuthig gefchriebenes Bert, welches er mit vielen Karten und Planen unter bem Titel "Memoires raisonnees sur la campagne de 1778 en Boheme", Gotha 1789 (beutsch "lleber ben Feldzug ber preugischen Urmee in Bohmen im Jahre 1778 nebft einigen Bemertungen fiber bas Prattifche ber Rriegstunft") veröffentlichte, jog ihm bie Ungnabe des Ronigs gu. Diefer Umftand, verbunden mit ber Unabhangigfeit, welche ein bedeutendes Bermogen ihm gab, veranlagte ihn, 1790 feinen Abichieb au nehmen. Er lebte nun in Berlin und faufte 1804 bas Schlog gu Ropenid, welches er nach feinem Geschmad einrichtete (Th. Fontane, Banderungen burch bie Mart Branbenburg. Berlin 1862). Schon borber ale Generalmajor bon ber Armee dem Geere wieder nabergetreten, übernahm er bor Ausbruch bes Rrieges bon 1806 ben Befehl einer Divifion. Er hatte gu ben Unterzeichnern ber am 2. Geptember bem Ronige eingereichten Dentichrift gehort, in welcher bobere Dificiere, unter Führung toniglicher Bringen, lebhaft fur bas Losichlagen eintraten. Um 14. October, bem Tage ber Schlacht bon Auerftabt, führte er bas Commando ber Borhut bes Bergogs von Braunfchweig. Beim Angriff auf Saffenhaufen marb er bermundet, verbarg aber feinen Buftand, bis eine zweite Augel ihn traf, ward nach Beimar jurudgebracht und ftarb bort, unvermählt, am 18. beffelben Monats. - G. ift außerbem ber Bearbeiter bon "Geheime Rachrichten bon dem Rriege in Ungarn in den Feldzügen 1737 - 1739", Leipzig und Zwidau 1772 (auch frangofisch und lateinisch erschienen), an welchen bie Benerale S. und R. C. Grafen Schmettau theilgenommen hatten. Claufewig fchreibt Aber ibn in "Radrichten fiber Breugen in feiner großen Rataftrophe" (Rriegsgeschichtliche Gingelichriften bes Brogen Generalftabes, 2. Band, 10. Beft, G. 441. Berlin 1889) : "Er befaß eine etwas veraltete Bilbung und, wenn er fonft als großer Britifus ben 3been und Gewohnheiten feiner Beit etwas voraus gewesen fein mag, fo war er fo feft fteben geblieben, bag er gegen bie neue Beit gurudgeblieben war und auch nicht gern gründliche Rotiz bavon nahm. Aber er war ein flarer und beftimmter Denich, ein ruhiger, fefter, entichloffener Charatter, ber noch einen tuchtigen Golbaten abgegeben hatte." B. Poten.

Schmettant: Hermann Boldemar Graf b. S., ein Gelehrter, geboren pu Dresben 1717, studirte zu Leipzig die Rechte und beschäftigte sich daneben eifzig mit Sprachen, von denen er auch das Griechische und hebräische gründlich erlernte, und mit der Gottesgelahrtheit, namentlich mit dem dogmatischen Theile der lehteren, ging dann nach Paris, wo er unter Leitung seines Oheims von matterlicher Seite, des Marschalls Löwendal, friegswiffenschaftlichen Studien oblag, und nahm zuleht seinen Ausenthalt in Dänemark. Er gelangte hier zu hoben Liteln und Würden, ward General der Cavallerie und 1764 General-gouderneur von Norwegen, legte das lehtere Amt jedoch bald wieder nieder und lebte in Ploen, wo er am 24. October 1785 starb. Es sind einige Schriften

Siebeniabrigen Rrieg machte er in boberen Stellungen mit. Be felben war er freilich fcon Cberft, aber noch immer nicht Regime erft als der lettere bei Rolin (18. Juni 1757) gefallen und S. getreten mar, verlieb ber Ronig, welcher ibn feines Berhaltens belobte, ihm bas Commando. In seiner neuen Eigenschaft that ungludlichen Schlacht an der Lobe oder bei Breslau (22. A rühmlichft hervor, fo bag ber aus Sachfen berbeieilende Roni Schlacht bei Leuthen (5. December 1757) jum Generalmajor bi in letterer Schlacht und bei Runersborf (12. Muguft 1759) be und in der Folge murden ibm mehriach großere Auftrage ju I Musführung er bas bom Ronige in ibn gelette Bertrauen me Rach einem ichlgeichlagenen Angriffe auf Grat jedoch, aber 1 17. Ranuar 1758 von Troppau aus berichtete, fcbrieb ibm be feind fie unbefonnen nach Gran berangelaufen und baben es nicht attaquiret" Bolitifche Correspondeng Friedrich's II., XVI, 178. 1760 beiebligte er eine Abtheilung von 15 Bataillonen, 10 Echt Ober-, fpater in ber Rieberlaufig, 1762 hatte er in ber Beg Contributionen eingutreiben. Er ftarb am 1. Dai 1764 ju Re ichlefien.

Bicgraphiiches Lexifon aller Gelden und Militarpersonen preugischen Diensten berühmt gemacht haben, 3. Ih., Berlin 1

Schmettau: Rarl Chrifto' Graf v. S., preußischer Se Bruter von Samuel v. S., am S. Juni 1696 ju Berlin gebor einen Cheim, welcher banischer General war, gang jung in banif machte in einem Kuraffierregimente, in welchem er 1709 zum wurde, ben Svanischen Erbsolgefrieg von ber Schlacht von Malpla 1709 an bie zum Friedeneschluffe mit, nahm 1714 an ber Blode und 1715 an ber Belagerung von Stralfund theil, verließ bann.

1721 marb er mit bem Regimente in bas faiferliche Geer aufgenommen, mit demfelben im Breisgau in Garnifon, ftand bem Pringen Louis bon temberg 1732 ale Beneralquartiermeifter in Corfica gur Geite, mobin neich 9000 Dann im Golbe Genuas jum Rampfe gegen die fur ihre Beg bom Joche bes Freiftaates lampienben Ginwohner fandte (vgl. Zeitschrift unft, Geschichte und Biffenschaft bes Rrieges, 69. Band, Berlin 1847), egleitete barauf ben Bringen Gugen von Savoyen 1734-1735 auf beffen thatenlofem Feldjuge an ben Rhein. 218 er nach Bien jurudfehrte, r bort feinen Bruder in einflugreicher Stellung, woburch auch er fefteren Mls Commandeur Des bemfelben berliehenen Infanterieregiments er barauf ben Türfentrieg von 1787-1789 mit. Das Ausscheiben Brubers aus bem öfterreichischen Beere veranlagte, bag er bem Beifpiele Bie jener fand er in feinem Beimathlande Breugen Aufnahme. Um i 1741 langte er auf bem Rriegeschauplage in Schlefien an. Friedrich II. ite ibn jum Oberft mit ber Ausficht auf bas Commando bes nachften benben Injanterieregiments, behielt ihn aber bei fich und bermenbete ibn neralflabsgeichaften. 3m Frühjahr 1743 erfolgte feine Beforderung jum Amajor, 1744 ward er jum Generalquartiermeifter, 1755 jum Beneralant (Batent bon 1753) und jum Bouverneur bon Beit (Chrenftellung elbquelle) ernannt, auch marb ihm ber Schwarze Ablerorben berlieben. ind damals in hoher Bunft und Bnabe. Als ber Siebenjährige Rrieg ch, bilbete ber Ronig auf Schmettau's Borftellung einen fleinen Generalan beffen Spike Diefer als Generalquartiermeifter ftanb; er mar in alle und Geheimniffe eingeweiht, foweit bes Ronigs Gelbftandigfeit dies iberguließ. Im Frubjahr 1757 war es bon großer Wichtigfeit, bag bas welches Breugens Berbundete im Sannoverschen fammelten, im Ginne bes und im Ginflange mit feinem Rriegeplane verwendet murbe. Um bies richen, fandte er G. nach hannover, wo bei ben Miniftern bes in London ben Ronig-Rurfurft Georg's III. Die Entscheidung lag. Der Berfuch, Dieju Entichliegungen, wie ber Ronig fie wunichte, ju bestimmen, miglang. maß die Schuld lediglich ihrer Unfahigfeit, einen Feldgugeplan gu bebei; Befiphalen, der mit ben Berhaltniffen genau befannte Geheimbes Bergogs Ferdinand von Braunfchweig, fpricht aber G. von einem jenes Berichulbens nicht frei; fein bochftrebendes Befen fei nicht geeignet , bie Meinung ber Minifter fur bie feine ju gewinnen. Der Bergog bon rland, welcher getommen mar, um jenes beer anguführen, manichte G. an Seite gu behalten und machte ihm ju biefem 3mede glangende Anerrn; S. glaubte aber biefelben ablehnen und jum Konige gurudtehren gu Mis er in Bohmen antam, erfuhr er, dag bon bort Briefe an ibn aben waren, welche, wenn fie ibn rechtzeitig erreicht hatten, fein Bleiben bergoge veranlagt haben wurden. Rach der Schlacht bei Prag befand er Reith bor ber belagerten Stabt. 2118 nach ber Schlacht bei Rolin ber , fich Prags ju bemachtigen, aufgegeben werben mußte und Pring Auguft m ben Oberbesehl eines Geerestheiles erhielt, mit welchem er fich möglichft n Bohmen behaupten follte, ftand G. unter feinem Befehl. Die Erledigung trages entiprach ben Ecwartungen bes Königs durchaus nicht; ber Pring bollftanbige Unguabe und G., welcher anscheinend in bes Ronigs Bunft apt gefunten mar, theilte biefelbe. Er blieb junachft ohne Berwendung, d ertiarte ihn für einen Schwarzseher. Erft im folgenden Jahre, als brintich bas Commando in Sachfen erhielt, wurde er, auf Borichlag bes-Commanbant bon Dresben. Es mar bies freilich eine Bertrauensftellung, owol militarifche, wie auch ftaats- und weltmannische Fahigteiten er-

forberte, aber fie ftand an Bebeutung tief unter jener Birtfamteit, weld fein fruberes Amt in ber Umgebung bes Ronigs angewiefen batte. Die fraftige Urt und Beife, in welcher er in berfelben Daun entgegentrat, ale fich im November 1758 jum Angriff auf bie Stadt anschiefte, führte b gebend eine gunftigere Stimmung bes Ronige gegen feinen General Letterer batte bamals rudfichtslos bie Borftabte abbrennen laffen und fie fchidt, Dresben felbft auf bag außerfte zu vertheibigen, ale bas Raben bet bie Defterreicher jum Abzuge bewog. Aber ichon bas nachfte Jahr rief anabe Friedrich's von neuem bervor und beenbete zugleich Schmettau's fol Laufbahn. Der unglidliche Bang bes Rrieges im Commer 1759 geftalte Dberbefehlshaber ber Reichstruppen, bem Bringen Friedrich von Bfalg-Amel ein neues Unternehmen auf Dresben einzuleiten. G. jog fich in bie gurud, bereitete fraftigen Widerftand bor und wies alle Berfuche, ibn gur gabe gu bestimmen, ab. Da erhielt er nach ber Rieberlage, welche Friebt 12. Auguft bei Runersborf erlitten batte, Die Beifung, Dresben, falls ju halten fei, ju übergeben, wenn nur die Raffen, welche 5 600 000 enthielten, gerettet werben tonnten. Die Unnaberung bes Generals welcher jum Entfage nahte, ließ bie Belagerer fürchten, bag fie ihren 3 Baffengewalt nicht burchfeben wurden. Gie beschritten bon neuem ber Unterhandlung und bewogen G., ber von bem nabenben Entfat wußte und nur danach trachten mußte, die anvertrauten Belber, beren fo dringend bedurfte, dem Ronige gu erhalten, mit bem taiferlichen Maguire eine Capitulation abzuschliegen, in Gemägheit beren er mit aller unter Mitnahme ber Raffen, aber unter Burudlaffung ber Magagi 5. Geptember abgieben follte, Gben mar ber Anfang mit bem Abmar macht, als die Runde von dem unmittelbar bevorftebenden Raben von truppen eintraf. Die Defterreicher erfüllten bie Bedingungen ber geid llebereinfunft nur mangelhaft, G. hatte baraus vielleicht bie Berechtige leiten tonnen, biefelbe rudgangig ju machen, und ber Bicecommanbant berfuchte bies in ber That, G. aber ließ fich nicht barauf ein. Er b bie ihm aufgetragene Gorge fur bie Belber im Ange und fehte and burch bas Berhalten bes Geindes ihm erwachsenben Schwierigleiten bie berfelben burch. Des Ronigs Onabe mar jeboch auf immer fur ibn verlor fonnte freilich nicht zu rechtlicher Berantwortung gezogen werden, aber e feine Entlaffung mit nur 1000 Thaler Benfion, wurde, nachdem er Charlottenburg gewohnt hatte, nach Branbenburg an ber Sabel berwie ift bort am 27. October 1775 geftorben.

Lebensbeschreibung bon seinem Sohne, bem hauptmann Staf Schmettau, Berlin 1806.

Schmettan: Samuel Graf v. S., öfterreichischer, später preußischer Leidmarschall, am 26. Marz 1684 als ein Sohn des 1709 zu Lond preußischer Amtslammerrath gestorbenen Samuel v. S. geboren, trieb früh wissenschaft, besonders Mathematik und Besestigungskunft, er sehr jung in dänische Kriegsbienste, in denen er durch den Ginstus Oheims, welcher dänische Kriegsbienste, in denen er durch den Ginstus Oheims, welcher dänischer General war, Ausnahme sand, nahm in einem Kiregimente an Kriegsbereignissen, welche aus Aulas des Kordischen Kriege im Schleswigschen statisanden, und an den ersten Heldzügen des Speckibsligen in Schleswigschen statisanden, und an den ersten Feldzügen des Speckibsligerieges am Oberrhein theil, vertauschte seine Stellung in diensten im J. 1708 mit einer solchen in dem im Solde der Generalstehenden, von einem anderen seiner Berwandten beschligten martgräftig dachischen Dragonerregiment und erhielt in diesem nach der Schlacht bei die

13 Muguft 1704), in welcher bas Regiment ftarte Berlufte erhalten hatte, in nerfennung feines Bohlverhaltens eine Compagnie. 1708 marb er Oberft-Temenant und Generalabjutant bes Erbpringen Friedrich bon Beffen-Raffel nachmals Ronig Friedrich I. bon Schweben). In Diefer Stellung nahm er an Den ferneren Greigniffen bes Rrieges bis ju beffen Enbe theil und benutte, wie ichon fruher gethan hatte, jegliche fich ihm bietenbe Belegenheit, Borfallen Des Feftungefrieges beigumohnen, fur melchen er eine befondere Borliebe batte. Rachbem ber Friede gefchloffen war, trat er mit bem ansbachischen Regimente ben Dienft bes Ruriurften bon Sachfen, welcher mit Schweben im Rriege begniffen war. Unter bem Oberbefehl bes Benerals Graf Baderbarth hatte er 1715 bei ber Belagerung bon Stralfund wesentlichen Antheil an ber lebermmpelung ber feindlichen Linien und an ber Ginnahme bes hornwertes, welche bie Uebergabe bes Blages veranlafte. Dann focht er 1716 gegen bie polniiche Confideration, foling die Generale Gniggbowsti bei Waruichow, Gurpeweln bei Ronit und bei Plonefi und entwarf ben Plan ju bem enticheibenden Siege bei Der Ronig-Rurfurft belohnte feine Dienfte burch die Ernennung jum Oberft ber Artiflerie und jum Commanbeur ber toniglichen Leibgarbe. Als ber Friede bergeftellt mar, begab G. fich 1717 nach Ungarn, wo bie Raiferlichen wiber bie Turlen im Belbe ftanben, that fich in ben Rampien um Belgrab berbor und gelangte burch bie Füriprache bes Bringen Gugen bon Saboben als Beneralfeldwachtmeifter und Generalquartiermeifter in ben Dienft bes Raifers. Nachbem ber am 21. Juli 1718 ju Baffarowit abgeichloffene Friebe bem Turtentriege ein Enbe gemacht hatte, ging ein Theil der öfterreichischen Truppen fofort nach Sicilien, um in bem burch ben Cardinal Alberoni berbeigefilhrten Quabrupeltriege gegen die Spanier gu fampfen. Dit ihnen G., welcher am 20. Juni 1719 unter Mercy bei Francavilla focht und bei ber barauffolgenden, am 19. October burch bie Uebergabe ber Citabelle feitens bes Marchefe Spinola beenbeten Belagerung bon Deffina unter Merch's Rachfolger Bum - Jungen bie Ingenieurarbeiten leitete. Rach Friedensichlug bewertftelligte er eine Aufnahme ber Infel, beren Ergebnig eine vorzügliche Rarte mar. Gine gleiche Arbeit führte er fpater in Oberitalien in Begiehung auf Theile bes Gebietes bon Benua aus. 218 Defterreich letterem Freiftaate im 3. 1732 ein unter bem Oberbefehl bes Bringen Louis von Burttemberg ftebendes Gulfscorps jum 3med ber Bewältigung eines auf Corfifa ausgebrochenen Aufftanbes liberließ, burch welchen bie Bewohner ber Infel bas Joch ihrer Bebruder abgufcutteln verfuchten, war G. einer ber Unterbefehlshaber bes Bringen (vgl. Beitschrift fur Runft, Biffenschaft und Geschichte bes Rrieges, 69. Band, Berlin 1847). 1733 ward er jum Feldmarichalllieutenant und jum Inhaber eines Infanterieregiments ernannt und wohnte bann bis jum Jahre 1785 ben friegerifchen Greigniffen am Rhein bei, welche bort aus Anlag bes polnifden Thronfolgeftreites porfielen. Bahrend biefer Beit erhob ber furpfalgische Gof laute Unflagen wider S., welche benfelben namentlich auch bes ftraflichen Gigennuges beschuldigten; bei ber baraufhin angeorbneten Unterfuchung gelang es ihm jeboch, fich ju rechtfertigen. 1735 murbe er Generalfeldzeugmeifter. Er mar jest in Wien hochangefeben und warb bei allen wichtigen Fragen ju Rathe gezogen. Dann ging er bon neuem in ben Turfenfrieg, welcher bon 1737 bis 1739 bauerte. Derfelbe verlief für die faiferlichen Baffen Schmettau's Freund, ber Feldmarichall Braf Sedendorf, bochit unglüdlich. ward bafür berantwortlich gemacht und bes erfteren gabtreiche Begner waren bemubt, ibn in ben Sturg beffelben gu berwideln. Raifer Rarl VI. entzog aber S. fein Bertrauen nicht, fonbern übertrug ihm bielmehr im Auguft die Bertheibigung von Belgrab; ber übereilte Friedensichluß, welcher bereits am 1. September burch Unterzeichnung ber Braliminarien erfolgte, lieferte bie Gefte

ohne fein Berichulben in die Sanbe der Turfen. Bevor er biefelbe Ubriel verbiente er fich ben Dant bes feinblichen Anführers Ali Boicha babund, bit er ibm gegen feine meuternben Truppen Gulfe leiftete. Er murbe bann Came neur von Temesvar und taiferlicher Bringipalcommiffarius bei ber in Bemagbe bes Friedensichluffes borgunehmenben Grengberichtigung. Rach bes Raifers Idl ipannen Schmettau's Gegner und Reiber neue Rante gegen ibn. Er ward pon im April 1741 Feldmarichall, erhielt aber tein Commando im Feibe und fürchtete, auf bie Dauer feinen Biberfachern zu erliegen. Gr Infipite babe Unterhandlungen wegen Uebertritte in venetianifche Dienfte an und begab fic porläufig nach Rarlebad, nahm bier ben Borichlag an, in bas breufifche ben au treten und marb, bebor er in Defterreich ben erbetenen Abichieb erhalten batte, am 12. Juni 1741 bon Ronig Friedrich II., ju welchem er fich son Schlefien begeben hatte, jum Generalfeldzeugmeifter und jum Grand - Moitte b'Artifferie mit einem Jahresgehalte bon 10000 Thalern ernannt. In Bim war man fiber Schmettau's eigenmächtige Entfernung mit Recht in hobem Giobe aufgebracht. Gein Regiment warb im August 1741 aufgeloft; gegen ibn felbit ward eine Untersuchung eingeleitet und am 10. October b. 3. murbe er in Bien unter Trommelichlag öffentlich aufgeforbert, fich gegen die wider ihn erhobenen Anflagen ju verantworten. Er unternahm bies ichriftlich, aber begreiflicherweise vergeblich. Um nicht fofort gegen feine langjährigen Baffengefahrten fechten ju muffen, erbat er bon Friedrich II. eine anderweite Bermenbung und befam ben Auftrag, fich jum Rurfurften Rarl Albert bon Baiern ju begeben, welchem er mit feiner Renntnig bon Land und Leuten bei beffen heerführung jur Seite fteben follte. Bornehmlich follte er auf entichloffenes Borrfiden gegen Bien dringen, es gelang ibm aber nicht, bas Abgeben von biefer Richtung und ben burch frangofischen Ginflug bewirtten Darich auf Brag ju verhindern. Bei ber am 27. December 1741 ftattfindenden Abichiedsaudieng verehrte ibm ber Aurfart einen werthvollen Ring und fagte öffentlich, bag er G. und feinen Ratbichlagen viel zu banten habe. Friedrich ber Große verlieh ihm ben Schwargen Ableorben. Rach ber Schlacht bei Chotufig (17. Mai 1742), in welcher S., ohne ein Commando gu führen, mehrfach in Die Leitung bes Reitertampfes eingegriffen hatte, ward er mit ber nachricht von bem erfochtenen Siege und gur Beglude wfinichung bes ingwijchen als Rarl VII. jum beutichen Raifer ermabiten Baiernfürften entfandt, welcher ben Bunich ausgesprochen hatte, ibn wieber bei fich in haben. Gin aus biefem Unlag bon G. fur ben Raifer ausgearbeiteter Bericht über bie Schlacht (frangofifch) ift mehrfach abgebrudt worben (vgl. 3. G. Dropjen, "Bur Schlacht bei Chotufit," in "Philologifche und hiftorifche Abhandlungen ber foniglichen Atabemie ber Biffenichaften ju Berlin". Mus bem Jahre 1872. Berlin 1873, S. 140, 261). Am 24. Februar 1742 hatte ibn berfelbe nebft feinem Bruder und funf Bettern in ben Reichsgrafenftand erhoben. Raifer Rat empfing ibn febr bulbvoll und beichentte ibn mit einem golbenen, ebelfteingeschmudten mathematischen Befted, als G. ihm aber bemnachft Melbung von bem ju Brestau am 11. Juni abgeschloffenen Frieden machte, verhehlte er ibm fein Migiallen nicht; G. ward abberufen und burch Rlinggraf erfett. 1748 ernannte Ronig Friedrich ihn jum 1. Curator ber neugestifteten Alabemie ber Wiffenschaften. 218 berfelbe 1744 ben Ginmarich in Bohmen plante, fanble er S. ju Ronig Ludwig XV., um ein fraftiges Gingreifen ber Frangofen in ben Bang bes Rrieges gu betreiben. Am 29. Juli traf er in Det ein. Seine Bemuhungen hatten wenig Erfolg. Durch einen ungludlichen Bufall geriethen Schriftstude, welche er bem Ronige nach Bohmen fandte, in die hanbe ber ofterreichifchen Gufaren. Ihr Inhalt wies ben innigen Rufammenbang ber prenkifchen und ber frangofifchen Politit nach, enthullte bas Bebeimnig bes bom Ronige

abportenen Kriegsplanes und zeigte beffen ausbrudliches Berlangen, baf fran-Diiche Beere nach Baiern und nach Rordbeutschland geben follten. Der Wiener Dof beeilte fich, bas in Erfahrung Gebrachte ju veröffentlichen. Der Ronig war m unangenehmer Beife bloggeftellt. G. wurde fofort abberufen und Friedrich figte bem betreffenben Cabinetsichreiben (Roniggrag, 22. Rovember 1744) eigenhindig die Borte hingu: Vous êtez un homme d'esprit et Vous Vous êtez conduit d'une façon si extraordinaire que je n'y comprends rien. C'est à Vous de porter la peine de Vos étourderies et de la rage que Vous avez d'intriguer l tort et à travers sans en avoir les ordres" (3. G. Drohsen, Geschichte ber wußischen Politit, 5. Th., 2. Bb., G. 386). G. wurde fortan weber militarich noch biplomatifch verwendet; bei ber Artiflerie, an beren Spige er bem Ramen nach ftanb, bat er fiberhaupt nie irgendwelche Wirtsamfeit entfaltet; bagegen war er bei ben Arbeiten thatig, welche bie Berftellung brauchbarer Rarten jum Begenftanbe hatten. Es gehorte bas theilweife zu ben Beichaften ber Afabemie. welcher am 18. Robember 1747 bie Gerechtsame beigelegt worben mar, bag bie um Gebrauche bes Publicums bestimmten Rarten nur unter ihrer Aufficht bereftellt werben burften. Daber ericbien auch ein bom Softupferftecher Schmibt eftochener Grundrig ber. Stadt Berlin (4 Blatter) im 3. 1748 unter feiner Beitung. G. war bemubt, ber Landesaufnahme burch Grabmeffungen eine miffendaitliche Grundlage ju geben. Sein Bunich, einen Meribian von ber Ditfee bis jum Mittellandischen Deere ju meffen, ging freilich nicht in Erfallung, aber noch in feinem Tobesjahre nahm er Bradmeffungsarbeiten auf Beigenftein Bilhelmshohe) bei Raffel und auf bem Broden bor. Er ftarb am 18. August 1751 gu Berlin. Die Lobrebe auf G. in ber Atabemie ber Biffenichaften bielt Maupertuis.

Reue genealogisch - hiftorifche Rachrichten, 13. Theil, Leipzig 1751. -7. C. G. Giriching's hiftorifchelitterarifches Sandbuch berühmter und bentwurdiger Berfonen, welche im 18. Jahrhundert gelebt haben, fortgefest von 3. 6. Dt. Ernefti, 11. Band, 2. Abtheilung, Leipzig 1808.

Schmettan: Bolbemar Friedrich Braf b. G., ein berbienftvoller Schriftsteller, am 25. Februar 1749 ju Celle geboren, Sohn bes Grafen Bermann Bolbemar b. G. (f. b.), wurbe burch ben Ginfluß feines Baters fcon in feinem 8. Bebensjahre in Die Liften bes banifchen Beeres eingetragen. Diefer lief ihn aber, bamit er nicht bas Fortfommen verbienter hinterleute beeintrachtige, nicht eintreten, fonbern widmete ihn bem biplomatifchen Dienfte. 1767 ging er als Gefanbtichaftsfecretar nach Mabrib, 1769 nach Barichau und 1771 als Welchaftstrager nach Dresten. 1769 ernannte ihn ber Ronig ju feinem Generalabjutanten; es mar bies aber nur ein Titel, G. blieb bem Beere fern und ichieb 1773 gang aus bem banifchen Dienfte, um in ben furpfalgifchen überzugeben, welchen er icon im folgenden Jahre aus Unlag eines Streites mit einem angesehenen Manne wieber verließ. Er ging nun auf Reifen, lebte langere Beit in Baris, verlehrte viel mit bem Carbinal Roban und ichrieb als "Lettre Mr. Aubri sur la littérature allemande" die Borrede gu einer unter bem Titel "Les passions du jeune Werther par Aubri" 1777 ju Paris erschienenen Heberfettung bon Berther's Leiben. 1778 nahm er feinen Wohnfit in Ploen und war nun mehrfach ichriftstellerisch thatig. Bunachst ohne Rennung feines Ramens, indem er "Abrege du droit public d'Allemagne" (Amsterbam 1778) nebft einem Discours preliminaire und "Ein fleiner Bentrag gur Renntnig bes frangofischen Staats bon einem Nordteutschen, als ein Anhang gu ben beiben Schriften : Finangguftand bes frangofifchen Staats und Reder in Briefen an 3felin" (o. D., 1784) veröffentlichte. Seine Beantwortung ber Frage "Welches

find die leichteften, ficherften und mobifeilften Mittel, Die Beerftragen mier Raubereien und Gewaltthatigfeiten ju fichern ?" (Sannover 1789, auch in Sannoverichen Magagin für 1789 und in bes Berfaffere fleinen Schriffen, 1. Theil, abgebrudt) marb bon ber toniglichen Societat ber Wiffenichaften in Gottingen mit einem Breife gefront. 1790 ertheilte ibm ber Ronig von Dane mart, welcher ihm 1781 eine Benfion bewilligt batte, ben Auftrag, im Blomiden Landgerichte und im bortigen Confiftorium ju fiben. Er erhielt bafur feine Befolbung, nahm fich aber ber Arbeit mit großem Gifer ein und machte fich burd feinen auf teine Beife zu beeinfluffenben Gerechtigfeitsfinn befannt. Gben fo and wie feine Unparteilichfeit maren bie Offenheit und ber Freimuth, welche feine Schriften fenngeichnen. Um meiften tamen biefe Gigenschaften in bem quer 1792 ju Altona ericbienenen Buche (3. Auflage mit Rennung feines Ramm) ebenba 1795, auch in bas Danische überfett) "Batriotische Gebanten eines Dann Aber ftebenbe Beere, politifches Bleichgewicht und Staatenrevolutionen mi Ausbrud. Das Buch bermidelte ben Berfaffer in mehrfache litterarifche Streilie teiten und gog ihm fogar einen fistalifchen Proceg gu, obgleich im banifchen Staate weitestgebenbe Preffreiheit beftanb. Die wichtigften Actenfinde bei Proceffes find im Jahrgange 1794 bes hiftorifch = politifchen Magagine und bet politifchen Magagins abgebrucht. Aus bem Buche und ben Gegenichriften britel die Allgemeine Teutsche Bibliothet, XV, 127-175, Ausguge. Gin Bergeichmit ber Streitschriften, sowie sammtlicher Beröffentlichungen Schmettan's ift in Beriton ber bom Jahre 1750 bis 1800 verftorbenen Teutichen Schriftfteller ben 3. G. Meufel, 12. Band, Leipzig 1812, abgebrudt. Den Streitigleiten und zugleich Schmettau's langjahrigen burch die Bicht hervorgerufenen und mit große Gebulb ertragenen Leiben machte fein am 7. Juli 1794 au Bloen erfolgter Ich ein Enbe. Auf feinem Grabe marb eine gebrochene Marmorfaule mit ber 30 fcrift "Frangor non flector" aufgestellt. Rach feinem Tobe erfcbien ein The feiner Arbeiten, gebrudter wie ungebrudter, unter bem Titel "Rleine Schriften u. Altona 1795, 2 Theile; ein 3., welcher jugleich Rachrichten über Schmettan's Beben bringen follte, ift nicht berausgefommen.

B. Korbes, Lexison ber Schleswig-Holfteinischen zc. Schriftfteller, Schlewig 1797, S. 498 ff. — F. C. G. Girsching's Historisch-litterarisches Sand buch berühmter und benkwürdiger Personen, welche in dem achtzehnten Jahrhundert gelebt haben, sortgeseht von J. H. Ernesti, 11. Band. 1. Abtheilung, Leipzig 1808.

B. Poten.

Schmetterer: Mobestus S., Kanonist, geboren am 17. März 1738 undetten (Baiern), † am 22. März 1784 zu Salzburg. Er legte am 11. September 1757 bei den Benedictinern von St. Beter in Salzburg das Ordenigslübe ab, wurde nach Bollendung der theologischen Studien daselbst im 3. 1761 zum Priester geweißt, studierte die Rechtswissenschaft, erlangte darin im Rovemba 1766 die Doctorwürde, und unmittelbar darauf eine außerordentliche, 1770 die ordentliche Prosessur des Kirchenrechts, und wurde zugleich Geistlicher Ratzum 3. 1773 der Prosessur enthoben, wurde er zuerst Hosmeister der stressung sieses Klosters (1782) als Beichtvater zu den Konnen warde Ausbedung dieses Klosters (1782) als Beichtvater zu den Konnen warden Ausbedung versehrt. Seit der Enthebung von der Prosessur und Konnen warde ausgeschaften. Schriften: "De multiplici privilogiorum entscatione." Salzd. 1766 (Doctordisser.). "De origina et varie gradibus elektrorum in primis quinque ecclesiae saeculis." Ebnd. 1771. 4. "Introductio universum ius canonicum." Ebnd. 1772. 4.

Edmib. 649

Zauner, S. 121. — Weiblich, Biogr. Rachr. III, 277; IV, fortgesehte Nachr., S. 209. — v. Wurzbach, Lexifon XXX, 191.

D. Schulte.

Schwid: Achazius Ludwig Karl S., Jurift, geboren zu Jena am 9. April 1725, hier 1748 Doctor, Privatdocent und Abvocat, wurde 1756 toburger Regierungs- und Confistorialrath, 1763 als Nachsolger seines älteren Bruders Paul Wilhelm S., burch welchen er erzogen worden war, ordentlicher Brosessor der Pandesten zu Jena, Beistiger des Landgerichts, des Schössenstußend der juristischen Facultät dortselbst, trat aber 1766 in weimarsche Dienste aber, in welchen er zuerst zweiter Assischung und ist in dieser Stellung am 6. Juli 1784 gestorben. — Wir besisen von ihm außer einigen romanistischen Abhandlungen hauptsächlich zwei sirchenrechtliche Lehrbücher, welche im wesentlichen Compilationen sind. Berdienstlich ist sein, großentheils aus den Acten direct geschöpster Bericht über die Berzassung. Mittel und sonstigen Berhältnisse ber Universität Jena, aus welchem der offenbar überaus tüchtige Berwaltungsbeamte hervorleuchtet.

Meufel XII, 241. — v. Schulte, Geschichte zc. III b, 147. — Debication feiner Doctordiffertation an feinen Bruber Ernft Landsberg.

Somid: Anton G., berdienter Mufitforicher, wurde am 30. Januar 1787 in Bibl bei Bohmifch-Leipa geboren, zeigte fruh Anlagen gur Dufit und erhielt bemgemag auch ichon auf ber unterften Schulftufe ordentlichen Gefangs. und Biolinunterricht. Die hierbei erworbenen Fahigfeiten famen ihm alsbald zu gute, ba er 1798 aus Rudficht auf die durftige Lage feiner Familie fich gezwungen lab, im Auguftinerflofter ju Bohmifch-Leipa gegen freie Roft und Aufenthalt eine Stelle als Chor- und Sacrifteifnabe angunehmen. Bon bier manbte er fich 1804 jur Erweiterung feiner Bilbung nach Brag, wo er fein Leben burch Bribatunterricht und Mitwirfung beim Rirchenchor friftete, jugleich aber feine erften ichriftftellerifden Berfuche magte, bie in zeitgenöffifchen Blattern und Almanachen Aufnahme fanden. In abnlicher Beife verbrachte er auch bie Jahre 1812 bis 1818 in Wien, bis ihn bas Bertrauen bes Grafen Dietrichstein 1818 an bie Sofbibliothet berief, wo er es ichon im folgenden Jahre jum Scriptor und 1844 jum Range eines Cuftoben brachte. Aus ber ihm bier jugewiesenen Thatigfeit eines Ordners ber großen mufitalifchen Schage entwidelte fich allmählich und gang fachgemag eine giemlich fruchtbare, gelehrte Schriftftellerei, bie in ihrem Wefen wie in ihrer Form indeffen in erfter Linie nur einen fammelfreudigen, fenntnigreichen Bibliographen berrath. Schmid's erfte größere Leiftung war benn auch ein umfangreicher Beitrag einzelner Rotigen gu C. Fr. Beder's "Spftematifchdronologifder Darftellung ber Mufitlitteratur" (1836-39; Schmid's Dittheilungen tragen bas Beichen W. M.). Bon feinen felbftanbigen Arbeiten find au nennen: "Ottaviano dei Petrucci da Fossombrone, ber erfte Erfinder beg Mufifnotenbrudes mit beweglichen Metalltypen und feine Rachfolger im 16. Jahrhundert", Wien 1845. "Joseph Sandn und Nicola Zingarelli; Beweisführung, baß Joseph handn ber Tonjeher bes allgemein beliebten öfterreichischen Boltsund Geftgefanges feb", Wien 1847. "Tschaturangavidja, Litteratur bes Schachpiete", Bien 1847. "Ch. B. Ritter v. Glud, beffen Leben und tontunftlerifches Birlen; ein biographifch-afthetischer Berfuch und ein Beitrag gur Geschichte ber bramatifchen Dufit in ber zweiten Galfte bes 18. Jahrhunderts", Leipzig 1854. Letteres, Schmid's Sauptwert, ift in feinem biographifchen Theil febr verdienftlich und auch heute noch wichtig, wogegen die Rritit bes Materials an Scharfe, bie Auffaffung ber Berfonlichfeit an Tiefe und geschichtlicher Anichauung, Die

äfthetische Betrachtung ber Werte an Feinfühligkeit, die Darstellung an Ansichaulichkeit und Anmuth viel zu wünschen fibrig laffen. Drei Jahre noch Bollendung bieses allgemein anerkannten und viel benutten Quellenwertes fiand S. auf einer Erholungsreise zu Salzburg am 3. Juli 1857.

Gin vollständiges Bergeichniß feiner Arbeiten gibt Burgbach XXX, 212 f. Beinrich Belti.

Schmid: Chriftian Beinrich G., einer ber Begrunber bes beutiden Dufenalmanache, gewöhnlich genannt "ber Biegener Schmib". Er murbe 1746 in bemfelben Monat wie Luther, am 24. Robember, in ber Lutherftabt Gie leben geboren. Geine etwas verschwommene Buchmacherei zeigt leiber nicht bie geringfte Spur bon ber bollsmäßigen Gigenthumlichteit, welche noch fest bie gange Grafichaft Mansfelb ausgeichnet. Gein Bater mar, wie Luther's Bala, nach bem an Ergen reichen Gisleben eingewandert, jeboch als bornehmer Bop beamter aus bem fachfichen Eragebirge. Schon au Buther's Beit mar Gisteben Die Sauptftadt ber Grafen bon Dansfelb gewelen. Diefe Grafen maren 1746 noch nicht vollig ausgeftorben, hatten fich aber fcon lange in eine Sequeftration unter furfiliftlichfachfifchem Schute fingen muffen, burch welche bie nur jum Itell fachfischen Beamten fo fibermuthig wurden, bag es felbft in ber Sauptlinge neben bem Lutherhause unangenehm auffiel. Schmid's Bater war fachfilder Berg.Commiffionsrath, Bergvoigt in Thuringen, Behntner in Sangerhaufen und Bottenborf und Bergvoigt in ber Grafichaft Mansfelb furjachfifchen Untheiles. Einer der Sohne Diefes Johann Chriftian S. nahm eine ahnliche Stellung ale Bergmann am harze ein, benn er wird Oberzehntner und Bergvoigt in Thuringen und Stolberg genannt. Er ftarb 1795 und bemnach, wie bie meiften ber gabireichen Rinder bes fachfifchen Berg- Commiffionsrathes, fruber als im altefter Bruber, ber Biegener Schmib. Denfelben hat nur fein Bruber Rud Berbinand, Brofeffor ber Moral und ber Politif in Bittenberg, Aberlebt. allgemeinen hatten die Gohne diese immerhin fcon bedeutenden Lebenaftellunger borgugsweise ben Auftrengungen gu banten, Die ber Bater für ihre Grajebung machte. Rach bem fruben Tobe feiner Gattin, ber einzigen Tochter bes Gie lebifchen Burgermeiftere Bappenbeutich, befchloß er, biefe Erziehung burchgufumen ohne bag er feinen Rinbern eine Stiefmutter gab. Dagegen murbe bas Dantwefen nicht eingeschräntt. Den Rinbern wurde neben bem Schreib- und Tang lehrer eine Frangofin "außerorbentlich" gehalten. Durch bie Gelbfibiographie, welche der eitle Stadtprediger Frantel in Dresben far ben dritten Band ber Schattenriffe ebler Teutschen bes heren v. Logius fchrieb, erhalten wir ein Bild bon bem Bausmefen bes fur feine Rinber fo beforgten Beamten in Gilleben nach bem Tobe feiner Battin. Frantel follte die Rinder frifiren, auch ale bautlebrer in einer Stube mit fteinernem Pflafter fich felbft einheigen und bagn beb Sols fpellen. Das that er nun gwar nicht. Aber ein entfetlicher Dampi bon Rubol feiner Lampe erfullte bie Stube und vermifchte fich mit bem Schulffaube. welchen die ben gangen Tag in bem Bimmer umberfpringenben bier Cohne bie Behntners erregten. Die bier Rnaben maren an Jahren, Fabigteiten und Temperament berichieben und ber Unterricht bauerte bon fruit 4 bis abends 10 Uhr. Frantel erfrantte baber im Schmib'ichen Saufe und mußte fich erft bei feinen armen Eltern in Dichat (ber Bater mar Tuchmacher und Bollfammer) wieber erholen. Frantel, ber fich bom Bollfammer jum Mumnen in Plotte aufgeschwungen hatte, war offenbar ein ausgezeichneter Lehrer und ba er felbit in der Mathematit herborragte, mag fein auregender Unterricht fcon je Chr. S. Schmib's Bielfeitigfeit beigetragen haben, ber Frantel's Rlagen 100 bas Schmid'iche Saus in Gisleben nicht geradegu miberlegen tonnte. 51 es icheint, erhielt Chr. S. G. nach Frantel's Abgang bier ober fant . Onur

Schmid. 651

Rulest tamen bie Brivatiffima bes Rectors an bem bon Buther gerelinbeten Gislebifchen Gumnafium bingu, obgleich ber Giegener Schmib noch als ngefebener Univerfitateprofeffor bemuht fein mußte, fich einen befferen lateinifchen Btil augulegen. Spateftens auf ber Univerfitat machte ber Sohn ben Gebler, af er feine Studien fur feine von Saus aus nicht fehr umfaffenden Talente Imas ju weit ausbehnte, wobor icon Rlopftod in ber Gelehrtenrepublit warnt. Im Berbft 1762 fandte ibn ber Bater auf bie Univerfitat Leibzig. Bier mar ihm gwar geftattet, in ben erften zwei Jahren bie anbefohlenen juriftifchen Studien noch bei Geite gu laffen. Doch ift ichon barin, bag er außer feinem Bruber Rarl Ferbinand ju berichiebenen Beiten auch bas halbe Erzgebirge als Stubenburichen aufnahm, wol die ftarte Abhangigfeit bon ben Bergmannsbeehungen feines Baters zu ertennen. Dagegen wird Goethe, ber boch auch von 765-1768 in Leipzig war, in Schmid's Gelbftbiographie bei Strieber nicht rwahnt, noch weniger Schmib's unterhargifcher Landsmann G. A. Burger, ber, is Barger nach Gottingen und S. nach Erfurt ging, immer nur 3-4 Deilen on ibm entfernt gelebt hatte. Rur Michaelis (f. A. D. B. XXI, 688) wird reinige Unregung berbanft haben, mabrent ber Umgang mit Dot boch hauptachlich leine buchhandlerischen Begiehungen flott machte. Borlefungen borte er n ben erften gwei Jahren unter andern nicht blog bei Bellert, fondern auch bei Ernefti, welcher Frantel's liebfter Lehrer gewesen war. In Diefer Zeit mar Bhilofoph und Philolog. Dann aber mußte er feine belletriftifchen Bucher perlaufen und feine juriftifche Sausbibliothet gur Sand nehmen, welche ihm fein Stiefgrogbater Biefener teftamentarifch "pralegirt" hatte. Wenn nicht allein eine Ausbildung feine harmonische wurde, fondern auch feine Leiftungen nirgends iber bas Mittelmäßige binauswiesen, fo find mohl bie allau fpeciellen und von bin gewiffenhaft befolgten Aufgaben bes fonft um ihn hochverbienten Baters mit daran fculb. Er follte fich nun noch 3 Jahre jum Gintritt als Docent in bie Beibgiger Juriftenfacultat ober in ben Rath ber Stadt Leipzig porbereiten. Die Bermandten von Gintelthauß (f. A. D. B. XXX, 209) und Theodor Rorner vereinigten in berichiebenen Jahrhunderten gu Leipzig beibes mit einander. 5. erwählte bas Erftere, und indem er genau bas anbefohlene Biel im Auge tatte, wurde er 1766 ein Leipziger Magister und ließ 1767 seine lateinische atabemische Habilitationsrede bruden, wonach er für später auf eine juriftische Broeffur in Leipzig Unfpruch batte. Der Beginn feiner Borlefungen in Leipzig ber-Baerte fich blog baburch etwas, bag fein Bater, ber "Bergvoigt von Thuringen", dwer erfrantte und ihn mabrend einer Operation, welcher er fich in Jena unterzog, bort zur Seite haben wollte. 1769 wurde ber Sohn Doctor juris und Professor juris elegantioris ordinis, letteres jedoch noch nicht in Leipzig, unbern erft in Erfurt und auch bort vorläufig ohne Behalt. Bleichwol lagt fich, rot bes icon fruber über bie fur ibn in litterarifcher Sinficht verberbliche Bielleitigleit Gefagten, nicht in Abrebe ftellen, bag die Beziehungen, in welche er als Jurift fogleich zu ben beiben Uniberfitaten Leipzig und Erfurt trat, ihm eine Stellung im Leben gaben, wie fie G. A. Burger weber als Juftigamtmann noch als Rantianer und Aefthetiter an ber Universität Gottingen je erreicht bat. Auch bas vaterliche Bermogen, welches größer gewefen fein wird, als bas großpaterliche bei Burger, bor allen Dingen aber feine eigene, allem Anicheine nach fiets fittliche Gubrung verhinderte wol, daß er jemals in die ju jener Beit hoppelt gefahrliche Lage eines gewöhnlichen Litteraten gerieth, wiewol er feinen Leiftungen nach es nur ju oft war. Ge tonnte bier um fo weniger meine Abficht fein, eine Bibliographie ber Arbeiten bon G. ju geben, als gerade in biefer Beziehung bie berichiebenen Folgen bes helfifchen Gelehrtenlegitons, gu bem guleht leibft bie Bruber Grimm beiftenerten fon fitr C. bemertenswerthes lieferten.

Schon um die Beit ber Sabilitationsfdrift von 1767 betrat er bas Gebiet bei iconen Biffenschaften mit feiner "Theorie ber Boefie nach ben neueften Grundfagen und Rachrichten bon ben neueften Dichtern", bie nur in ber bier bo fcminbenben Rebenfache, ben Rachrichten fiber bie Dichter, Gigenes bietet und in ber Theorie, aljo ba, wo G. von Anderen gang abhangig ift, burch ben nichts gerechtjertigten breiften und guberfichtlichen Ton berlett, mit bem er nat Ratiner's Bemerfung überhaupt als Sammler, Richter und Tabler auftrat. D fchon gefagt, ift G. außer Stanbe, irgend etwas ju leiften, mas fiber bie bamali neue Theorie ber Boefie binausweift. Dennoch beginnt er logleich mit einen aufregenben "Genbichreiben". Obgleich er nur ben "angenommenen Urtheilen folgen will und tann, zeigt er doch ichon jene Unvorfichtigfeit, Die ibn nad Ruttner blindlings an fritischen Barteiftreitigleiten und foggr an benen be Romobianten theilnehmen ließ. Die Philosophen, fagt G., batten fich gu Ge fengebern bes Gefchmades gemacht, "ohne bie ihnen naturliche Gefchmadlofiglet gang gu berleugnen". Unter ben Batern ber Aefthetiter wirb Baumgarten ane tannt, Deier verachtet. Aefthetit fei die Logit ber ichonen Ranfte ber Inbego ihrer Regeln. Das Band, welches bie Boefie mit der Beredfamteit, ber Muff ben bilbenben Runften verfnupfe, fei aber feine Entbedung ber bamaligen Beit Diele Runfte batten einander felbit fo fichtlich die Bande gereicht, daß ibre Um wandtichaft nicht lange batte unbefannt bleiben tonnen. Buweilen fei abn ihren Borrang ein Streit geführt worben. Riemals fei er zu enticheiben gemein und habe fie berowegen auch niemals recht entzweien tonnen. Die eigentlich Beichaffenheit diefes Bandes fei lange Beit fo unfichtbar geblieben als Unian und Ende ber homerifchen Rette. Gben erft in ben bamaligen Tagen babe mat es gewagt, ben allgemeinen Regeln aller iconen Runfte tiefer nachauforichen Muger an Baumgarten bat G. hierbei jebenfalls auch noch an Rlopfted, an Funt (ben norbifden Beobachter), freilich auch jedenfalls an Leffing gebi Un Leffing aber wird überfeben, bag Dinna b. Barnhelm, Die unter ben 20 fpielen nur beilaufig ermahnt und Leffing's "Freigeifte" nachgefest wirb. babin feine befte Dichtung war. Die "Rachrichten von den neuften Dichters wie fie fpater auch in ben erften Mufenalmanachen gegeben wurden, maren & fich nicht ohne Berth, erlautern aber bie "Theorie ber Boefie", auf welche boch bier allein antommen tonnte, fo viel als gar nicht. Als tritifche Arbeit tragt bas Wert ben Stempel einer Beit, in welcher Leffing fich als Rritte aurudgezogen hatte und bas Mittelmäßige bie Rubrung ber Litteratur an fic u reißen fuchte, bie Berber als neuer fritifcher Leitftern anerfannt murbe. Da wahrend biefes Interregnums bon Gleim borgeichobene Gebeime Rath Ris batte auch auf Erfurt eingewirft, obgleich es jest mabrend Bieland's Anmefenbei aum ameiten Dale einen litterarifchen Blang batte entfalten tonnen, wie es im gur Beit von Belius Cobanus Beffus gezeigt hatte. Auger Bieland mart Meufel, Riedel und Berel Schmid's Collegen in Griurt. Auch mit Babib war er bort wie fpater in Giegen burch bie alabemifche Thatigleit bereint, bem er auch wenig mit ihm fympathifirte. Für einen Dujenalmanache-Rebatter war Erfurt fein fo guter Aufenthaltsort als Gottingen, wo bie Sprif bie fconfin neuen Bluthen trieb. Ueber Schmid's Begiehungen jur Bprif fagt Rebel : Dichter war er nicht, aber er war ein enthufiaftifcher Freund und ein febr gladliche Beurtheiler von Arbeiten Diefer Art." Das icheint mir icon beswegen, menigfien für bie Jugendzeit, nicht genau, weil ich ibm j. B. in feinem "Mimanach be beutichen Dujen fur 1774" boch wenigftens bas Bebicht auf ben Tob leine Freundes Michaelis, etwas jaghafter auch die vielleicht allerdings Aretidman gehorenbe juriftifche Dbe bom Geptember 1772 gufchreiben mochte. Gin ebe enthufiaftifcher Freund ber Lyrif als Boie, ben er mabrend bes Aufenthalten

teng querft tennen gelernt batte, mag G. gemefen fein. Inbeffen ftebt fein 21manach febr mertlich binter bem Gottingifchen gurud, und bag er nie Belegenheit batte, fich ale gilldlichen Beurtheiler in ber Art gu zeigen wie Boie bei bem Entfteben ber Lenore, vielleicht auch bag er felbft zu wenig Lyrifer mar, mag wol am meiften bagu beigetragen haben, bag er einen Ehrenplat in ber Litteratur neben Boie nicht erhalten hat, wie benn g. B. fein Rame in allen Regiftern gu fammtlichen litterarbiftorifchen Sammelmerten von Goiche und Schnorr nicht ein einziges Dal vorlommt. Wie Boie, erwarb fich auch S. bas Berbienft, bie englische Litteratur ber damaligen beutschen naber zu ruden. Freilich übersette er wol mehr als billig auch für bas Theater aus bem Frangofischen. Sein Mimanach ber beutschen Dufen" ohne feinen Ramen, fenntlich nur an bet jedesmaligen vorhergeschidten "Rotig poetischer Reuigkeiten", Die vielleicht fur die Litteraturgeschichte bas Berthvollfte ift, was wir G. verbanten, erichien fogar noch fruber als ber Gottinger Dufenalmanach, legte aber freilich eben baburch icon ben erften Grund gu fo mancher üblen Rachrebe, bie fich an Schmid's Ramen Infipit. Ge fanben fich einige Stude in beiben Mufenalmanachen, und bie Berausgeber bes Leipziger Almanachs ichienen bie abgefetten Bogen bes Gottingifchen getannt ju haben. Jeboch muß ermahnt werden, daß in den deshalb ichon im erften Theile bes Gottinger Almanachs erhobenen Antlagen nur ber uriprungliche Berleger, Doodsley, ermagnt murbe, ber allerbings ein berüchtigter Rachbruder war. Rarl Coebete ichreibt S. ben "Leipziger Mufenalmanach von 1771-1776" gu. Dir ift es befonders wichtig, festguftellen, bag bie "Anthologie ber Deutschen", die G, feit 1770 herausgab, nicht etwa nur daffelbe Bert wie ber Leipziger Mufenalmanach mit anberem Titel ift. 3m erften Theile ber Unthologie werben u. a. Leffing's Luftspiele "Damon" und "Die alte Jungfer" Die Borerinnerung ju "Damon" beginnt: "In einer gewiffen Monatsichrift bon furger Dauer, ben Ermunterungen, Die 1747 in Samburg erichienen, fteben unter einer Menge ichlechter Sachen auch verschiedene Gebichte bon Beffing, Die er hernach in feine Rleinigfeiten aufgenommen. Unter anderen habe ich auch biefes Luftipiel gefunben, bas er amar mit Recht felbft bermorfen gu haben icheint." Berglichen mit ber Anthologie zeigt ber Mufenalmanach bas Streben Driginalarbeiten ju bringen. Rach Boebete trat an die Stelle ber Unthologie bon 1774-1778 bas "Tafchenbuch fur Dichter und Dichterfreunde", beffen Mitrabacteur Dot war. Gin bem Mufenalmanach und ber Anthologie bermandtes Unternehmen war auch Schmid's "Biographie ber Dichter", bas er 1769 und 1770 als Brofeffor in Erfurt herausgab. Er behandelt griechische, romifche, englische und beutsche Dichter. Im erften Bande icheint mir bie bon Byra, im zweiten die von Ug am werthvollsten. Bu der letteren lieferte ihm Ug ben Stoff. Besonders bemerkenswerth ift bas, was über die Theilnahme bon Us an Rlopftod's und Bollitofer's Beftrebungen fur Rirchengefang und bon Ramler's Menderungen, beren feine Ug annahm, gefagt wird. 3ch fann mich von jest an über Schmid's litterarifche Arbeiten furg faffen. Gine Monographie fiber ihn murbe jedoch an Strieber und Jufti noch manche andere fleine Untersuchungen ju fnupfen haben, wobei auch bie ichon ermahnte Frage nach eigenen Ihrifden Berfuchen nicht zu aberfehen mare. Jedenfalls mar G. mehr ber Recenjent bes Tages als Boie, wenn er auch nicht wie biefer Bebammenbienfte bei bem Entsteben einer Lenore geleiftet und als Rritifer nur allguviel geirrt hat. Durch feine Thatigfeit als Recenfent wetteiferte er allein mit ben Unternehmungen bon Rlot und Ricolai und wenn er auch blog bie gröbften Behler bon Rlog bermied, wurde er doch ein augerlich lebhafter Ditarbeiter ber Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung. 1771 trat zu Erfurt ein Sterbefall ein, durch welchen G. "bie hoffnung auf ein Salar" erhielt. Die Ausficht ger-

ichlug fich und er folgte im namlichen Jahre einem Rufe nach Giegen, mo n auch noch ber D. E. B. Bolff feiner Beit wurde. Er hatte fogar bas Glad, in biefem Orte ale Brofeffor ber Berebfamteit und Dichtfunft in ber philosophilan Facultat Berwendung gu finden. Indeffen tam bie baburch borgefchriebene Con centration gu fpat und es mar nicht gu bemerten, bag er nun ale Schriftftellet noch auf eine hobere Stufe gehoben worben mare. Ge fallen fogar gerabe in ble erfte Giegener Beit brei fleine litterarifche Borfalle, von benen ber erfte nicht bagu bienen tann, fein Unfeben in unferen Mugen gu vermehren, und von benen ber zweite und britte ibm ichon in ben Augen feiner Beitgenoffen febr gefcabet haben Rach Bertuch's Briefen an Gleim bom 24. October 1774 fandte er namlic einen Auffat über feinen verftorbenen Freund Dichaelis fur Bieland's Merlin beffen Mitherausgeber Bertuch mar, ein, worin er Bleim und Dichaelis in ben Streite mit Spalbing und wegen ber Schrift bon Baftor Amor, ben Gleim felbit ber Bergeffenheit ju übergeben munichte, auf eine febr frivole Beife in Gon nehmen wollte. Der zweite Fall war ber, bag G. nicht allein in bem oben ermabnten Jahrgange bes Leipziger Mufenalmanache, fonbern auch in Bielanb's Mertur (und in einer bramaturgifchen Abhandlung, Leipzig 1774) eine Mangel an bolltommenem Berftanbnig geigenbe Recenfion bon Goethe's Gob v. Ber lichingen fdrieb, mas Wieland febr flug benutte, um binterber burch eine meiterhafte Bertheibigung bes Bog fur immer feinen Frieden mit Goethe gu follegen Enblich griff G. Die Bedichte bes fpater fogenannten Diller's von 3bebu (f. A. D. B. XXII, 789) an, ber allerdings ale Lyrifer feineswegs body nand, aber feinen vielgelefenen Roman Siegfrieb v. Lindenberg benutte, um fich burd eine eingeflochtene bittere Charafteriftit bes Rritifers ju rachen. G. wird in diefem Romane ber Lumpenfammler am Barnaffe genannt, ber binter ben Garten ber Belehrten Rebricht und Difthaufen burchwuhle, ob er einen taffirten Brouillie ober fonft einen verworfenen Lumpen bon einem Bedichte aufftobern tonne. Id berhunge er bann bollenbs burch Abichneiben und Anfliden, mache barans feint Theorie ber Boefie, einen "bierleibigen" Ralenber fur Die Barbiergefellen und Die alten Beiber. Darin frieche er bor Ginigen wie ein hund, por Unbem weble er mit bem Schwange, wieder Anderen fahre er in die Beine. Auch foon er icharfer nach Unelboten als Giegfried b. Lindenberg's Lieblingabund, Tant, nach Felbhühnern. 218 ber genannte Roman gum erften Dale gebrudt mube, war G. icon mehrere Jahre Brofeffor in Gieken. Er fagte bori felbft noch in fpaterer Beit, bag feinen fchriftftellerifchen Arbeiten bie Reile abgebe. Er las Enchflopabie, Aefthetit, Litterargeschichte, romifche Alterthamer und romifde Schriffteller. Gein Borfaal mar in ber Regel nur flein. Doch borten ibn 1785 130 Studenten, ale er ben Sprag zerglieberte. Gein Bortrag, lebhaft und blubend, foll gut gewesen fein. Die Reben, die er als eigentlicher Professor eloquentias gehalten gu haben icheint, maren elegant und von vielen Sanbbewegungen begleitet. Bei feiner breimaligen Berwaltung bes Brorectorates trat er ale ftreiger Rechtsgelehrter auf, fant aber boch auch ben Beifall feines Bofes. Benn er perfonlich trot mancher falfchen Anfichten ber Beit, welche er theilte, boch all Schöngeift untabelhaft lebte, fo mar feine Amtofuhrung fogor mufterhaft. Riemand eröffnete die atademischen Bortefungen fruber als er. Wenn G. in ber erften Beriobe feiner Thatigteit als Belehrter feit 1769 augerlich boch in Sturm und Drang gelebt hatte, wie wenig er als veralteter Anafreontifer auch Sturm unb Drang in Bahrheit verftand, fo folgte wegen der ansehnlichen Gebichaft nach bem Tobe feines Baters im 3. 1782 eine zweite, fast rein ibullifche Periebe feines außeren Dafeins. Beit entfernt nun, etwa von Beit ju Beit grobere wiffenichaftliche Reifen gu unternehmen, verfconerte er Die Ginrichtung leine al jeht guftfrei geoffneten Saufes. Immer hatte er in Meineren Gefellichaften bei-

muthig und mit Laune gesprochen, mabrend er in ben größeren ichnichtern mar. leber ben Mangel an Beachtung ale Schriftfteller troffete ibn nun ein gludliches Familienleben. Geine Frau, Die Tochter bes Pfarrers Schult gu Michelrieth, die er 1774 geheirathet hatte, gebar ihm 1784 eine Tochter, welche ihn berlebte. Der Bruber feiner Frau wurde Superintenbent in Giegen. Barten, fleine Ferienreisen und noch fürzere Ausflüge auf bas Land wurden ihm mmer lieber. Es fab blubend aus und war niemals frant. Doch hatte man einer Beleibtheit megen einen rafchen Tob fur ihn fürchten tonnen. That machte am 21. Juli 1800 ein Stidfluß feinem Leben ein Enbe, als er ben einen neuen "gefellichaftlichen Spaziergang aufs Land" unternehmen wollte. 1784 mar er heffen barmflabtifcher Regierungsrath, 1787 zweiter, 1797 alleiniger Univerfitatebibliothelar geworben Auch erhielt er bie erfte Stelle in ber philoophischen Facultat. Eroh ber großen Zahl seiner Schriften hatte er doch das 51. Lebensjahr noch nicht beendet. Bon seinen Schriften aus der oben beeichneten erften Beriobe leines fpateren Lebens fuhre ich noch an "Michaelis" Beben" (1775, bgl. oben), und aus ber zweiten "Refrolog ober Rachrichten bon Dem Leben und ben Schriften ber bornehmften verftorbenen teutschen Dichter" 2 Bbe. 1785). Damit war bie Anregung ju bem fpateren Refrolog bon dichtegroll gegeben. Much über Bahrot und Riebel hat er geschrieben. Schmid's Bildnig findet fich in ber Olla-Potriba von 1782 und in Bod's Sammlung bon Bilbniffen (1796). Das Lettere ift nicht abnlich.

Meujel's B. E. - Strieber, Beff. Gelehrten-Befchichte XIII, 61-95 (1802); bgl. ebenba XV, 364. - Chriftian Beinrich Schmib v. G. 8. 2B. Rebel, Prof. b. Deb. ju Giegen, in Jufti's Beff. Dentw., 3. Thl., S. 485 bis 441 (1802); vgl. ebenba in Bb. IV bas Regifter G. 663. - Menfels Beriton. - Goebete (2. Musgabe) I, 683, 686. - Maller bon Igehoe bei

Raridner, Rationallitt, LVII, 360, 361.

5. Bröhle.

Schmid: Chriftian Friedrich G., geboren am 25. Mai 1794 gu Birtelsberg Du. Gulg (Burttemberg), † als Professor ber evangelischen Theologie am 28. Marg 1852 in Tubingen, fchlug bie Laufbahn bes Baters ein, welcher als Decan in Boblingen ftarb, und wurde ebenfalls Theologe. Er war Rogling ber niebern ebangelischen Seminare Dentenborf und Maulbronn, fpater bes bobern Seminare in Tubingen. Rach vollendeter Studienzeit und einjährigem Bicariat in Rirchberg MD. Marbach murbe ber begabte und fenntnifreiche junge Dann, ber als Rebetent nach Tubingen gefommen mar, 1819 junachft provisorisch mit ber Beforgung ber praftischen Facher bes burch Bahnmaier's Berfetzung erlebigten theologischen Lebrftuhls und mit ber Leitung bes furg porber neu eingerichteten Prebigerinftitute betraut. 1821 murbe er jum außerorbentlichen Profeffor ber Theologie ernannt, 1826 jum orbentlichen und in bemfelben Jahre bon feiner Facultat mit ber Doctorwarbe honoris causa beehrt. Neugerlich einfach und gleichmaßig, aber in reicher gefegneter Birtfamteit, mit fteigendem Ginfing und Griolg, floß fein Leben babin. Dreimal wurde ihm die Führung bes Univerfitate-Rectorats anvertraut, 1840 wurde er in bie Bertrauens-Commiffion fur Die Fellschung einer neuen Liturgie berufen, 1841 jum Superattendent in Die Mitleitung bes evangelischen Geminars ermahlt, 1835 feste er eine wefentliche Erweiterung bes Bredigerinftituts burch, 1848 nahm er an ben Berathungen für bie Berfaffung ber ebangelischen Rirche theil. Geine Borlefungen umfagten neben Ethil und ben ihm jugewiesenen proftischen Fachern (homiletit, Ratechetit, Dibattit, Pabagogit, Anleitung gur homiletifchen Bearbeitung ber Berifopen) bie Ertlarung ber Baulinifchen Briefe, befonders bes Romerbriefes, Symbolit und

Ertlarung ber fombolifden Bucher, befonbers aber bie Darftellung ber Lehre ber Epangeliften und ber Apoftel (neuteftamentliche Theologie), einige Dal bielt er öffentliche Bortrage über Religion und Chriftenthum fur Studirende aller Farnltaten; ebenfo betheiligte er fich mit feinen Collegen an einer "theologischen Societat" (1823), welche aber feine große Bebeutung gewann. - S. war als Stubirenber bon bem Supranaturalismus, wie ihn Rlatt und Bengel lehrten, beeinflußt, aber feine felbftanbige, allem Ginfeitigen abgeneigte Ratur verfchloß fich ben Ginwirfungen bon Schleiermacher und von feinem Collegen Baur nicht, eigenartie bilbete er feinen theologischen Standpuntt weiter, wie fich berfelbe in ber biftonichgenetischen Auffaffung des Chriftenthums, die feine neutestamentliche Theologie zeigt, am beutlichften zu erkennen gibt. In feltener Beife vereinigte er pmb tifche Tuchtigfeit und Gewandtheit mit wiffenschaftlicher Tiefe; burch feine weitgebenden Renntniffe, welche fich auch über die afthetischen Gebiete erftredten burch feine feine Schriftauslegung, burch ben Ernft, mit welchem er die Bebend fraft bes Chriftenthums zeigte und bervorhob, burch feine gange charafterbolle und boch milbe Berionlichfeit mar er porguglich bagu geeignet, feine Schuler und Bubben ebenfo gu ftreng miffenschaftlichen Studien anguregen, als fie far bie fpatere Laufe bahn bes Bredigers vorzubilben. Trogbem bag er felbft fein Deufter ber Rangelbereb famteit war und bag in feinen Borlefungen manchfache Ungleichheit waltete. war er boch für gange Generationen murttembergifcher Beiftlicher Leiter und Fuhrer; in der Beit, da ber herrschende Beift unter ber Tubinger Studentenwelt ber Begel'iche mar, bilbete er mit feinen positiven, aber feineswegs enge bergigen Anschanungen einen Damm gegen eine Ueberfluthung biefes Standpunltel berehrt bon ungahligen Studirenben, hochgeehrt bon feinen Collegen in und aufer halb feiner Facultat, ein gern gefuchter Berather Bieler, freundlich gegen 3chre mann, war er eine Bierbe ber Tubinger Universität in jener Beit; ber Gio fluß, welchen fie auf bie Entwidlung bes Protestantismus in Deutschland fiberhaupt ausubte, beruhte wefentlich auch barauf, daß neben Baur und Bid auch G. und Lanberer ju ber theologifchen Facultat gehorten. - Geine letten Lebensjahre waren burch manches Unwohlfein getrubt. Um 28. Darg 1851 ftarb er infolge eines Bergleibens. Geiner Ghe mit Sophie Frieberite Ferbinande Bedherlin waren ein Sohn und zwei Tochter entftammt. - Schriftftellerich war G. nie febr thatig; feine beiben Sauptwerte: "Biblifche Theologie bet neuen Teftaments" und "Chriftliche Sittenlehre" wurden erft nach feinem Tobe berausgegeben. Das erfte 1853 bon C. Beiglader, feitbem ofters aufgelegt, bas andere 1861 bon A. Beller. Bon Programmen gab er beraus: "Observationes pertinentes ad naturam peccati I-III", 1826-1828; "De Paulinae ad Romanos epistolae consilio et argumento", 1830. "Quaeritur, quatenus ex ecclesiae evangelicae principiis existere possit doctrinae christianae scientia 1831. "De notione legis in theologia Christanorum morali", 1832. logiae litterarum ad Romanos Paulinarum fragmenta", 1834. Bon Jeinen Mb handlungen in ber Tubinger Beitschrift für Theologie, deren Mitherausgeber er war, ift hervorzuheben bie im 3. 1838 erschienene: "Ueber bas Intereffe und ben Stand ber biblifchen Theologie bes neuen Teftaments in unferer Beit Berein mit 2B. hojader gab er eine Predigtfammlung beraus: "Beuguife ebangelischer Wahrheit" I-III, 1839-1841.

Netrolog im Schwäb. Mertur 1852. — Realencytlopable von Bertog. 2. Aufl. XIII, 596 ff. — C. Beigfader, Lehrer u. Unterr. an b. evangtheol. Facultät von Tübingen. 1877. — C. Beigfader, Borwort ju ber

Theologie bes neuen Teftaments.

Edmid: Chriftoph v. G., Domcapitular, verbienter Jugenbichriftfteller, oren am 15. Muguft 1768 gu Dintelsbuhl, † am 3. Geptember 1854 gu geburg, erhielt feine wiffenschaftliche Bildung auf ber ehemaligen bischöflichen berfitat ju Dillingen unter ber Leitung zweier bortrefflicher Manner, Dr. 3. b. Weber und bes Joh. Dich. Sailer, bes befannten nachmaligen chofs bon Regensburg. Rach Bollenbung feiner theologifchen Studien 1791 Briefter geweiht, wirfte er einige Jahre ale Bfarrgehulfe gu Raffenbeuren Minbelheim, dann in Seeg im Algan, worauf er bom Brafen b. Stadion Schulbeneficiat und Schulinfpector nach Thannhaufen a. b. Minbel berufen Dier in feiner ftillen geiftlichen Birtfamteit, Die ihm Gelegenheit jum febr mit ber Jugend gab und auch Beit ju geiftigem Schaffen ließ, faßte ber Meigung feines Gemuthes und feiner Begabung folgend, ben Blan, d geeignete, ber jugendlichen Gefühle- und Anschauungewelt angepaßte Erlungen einen nach driftlich fittlicher Richtung bin wirtenben Ginfluß auf bie genbergiehung gu fiben. Die erfte Aufgabe, Die er fich ftellte, mar die Beblung biblifcher Stoffe in ber ebenbezeichneten Beife, um fo ben Inhalt ber rift, ber ja in ber eigenartigen Form bem jugendlichen Berftanbnig oft fremdg ericheint und fern liegt, bei geeigneter Auswahl in leicht faglicher Ergablber Jugend juganglich und werth ju machen. Go entftand guerft Schmid's efannte Biblifche Beschichte für Rinder", die feit 1801 in 6 Bandchen eren . Der nicht lange nachher fein Buchlein "Erfter Unterricht bon Gott" und "Lehr- und Lefebuchlein in hundert furgen Ergablungen" folgte, die fammtlich in ben tatholifchen Boltsichulen Baierns und bann allmählich in vielen olifden Schulen anderer beutichen Staaten eingeführt murben. Rachbem S. 20 Jahre in Thannhaufen fegenereich gewirft hatte, geftalteten fich bie Ermiffe feiner Stelle infolge ber Abtretung bes Sochftifts Mugsburg, ju bem Bfarrei Thannhaufen gehorte, an Baiern fo gering, bag er fich jur Bebung um eine anderweitige Pfarrftelle veranlaßt fab. Ingwischen murbe 1815 burch die Bermitteiung eines einflugreichen Freundes feitens der rijden Regierung Die eben erledigte theologische Brofeffur an der Landshuter verfitat und die bamit verbundene Leitung bes bortigen theologischen Gemiangetragen; fo ehrenvoll auch diefer Untrag und fo bedrängt auch Schmid's ge war, fo lehnte er ihn bennoch ab und zwar aus Grunden, die feiner perdichen Stellung und Unichauung gegenüber ben Berhaltniffen ber Landshuter ologifchen Facultat entsprangen. Im folgenden Jahre wurde die Pfarrei abion bei Ulm erledigt, Aber die fein Gonner, Graf Stadion, das Batronatsht befag und bie nun G. erhielt. Richt lange nachher eröffnete fich ihm wieberum Audficht gu boberen Memtern: feitens ber Univerfitat Tubingen erhielt er en Ruf als Projeffor ber Moral- und Paftoraltheologie; ferner fuchte man n ale Borftand des Priefterfeminars ju Rottenburg ju gewinnen. G. lebnte d biefe Antrage ab, neben anderen Grunden pornehmlich burch bie Ermagung fimmt, bag jene Stellungen mit ihren wiffenschaftlichen Anforderungen ihm at mehr Dluge laffen wurden, feiner Reigung folgen und feine Begabung jum oble ber Jugend verwerthen ju tonnen. Erwähnt mag noch werben, bag G. brend feiner Birtfamteit ju Stabion von ber tatholifchen Beiftlichfeit Burttemas für ben erledigten Bifchoffit von Rottenburg als Landesbijchof ber Regierung Bordblag gebracht murbe, mas jeboch besonberer außerer Umftanbe halber 4 bie flagtliche Buftimmung erhielt. In Anerkennung feiner ichriftftellerischen Detigleit und feiner Berbienfte um die Jugendbildung berief Ronig Ludwig I. Baiern 1827 G. nach Baiern gurud und verlieh ihm die Stelle eines Domhitalars ju Augeburg, womit feit 1832 noch bas Amt eines Rreisscholarchen Biographie, XXXI.

658 Schmid.

verbunden mar. In biefem neuen Birfungsfreis, ber Beit und Thatigfeit in nicht geringem Dage in Anfpruch nahm, blieb G. gleichwohl jortwahrend bis au feinem Tobe feinem innerlichen und eigentlichen Berufe als Jugenbidnift fteller treu. Bon morgens 4 Uhr an fag er ju jeber Jahreszeit an feinen Arbeitstifche, um fo bie Beit fur Diefe Aufgabe gu gewinnen, ben "nur Die Bei bon morgens 4 bis 8 Uhr gebort vom Tage mir, barum muß ich fie benuten" pflegte er au fagen. Entsprechend biefer fleifigen Ausnuhung ber Beit ift abe auch bie ftattliche Bahl feiner Schriften. Muger ber ermagnten "Biblifden Go ichichte", fowie ben beiben anderen fur ben Unterricht berechneten Bebrofichern, Die queift bie bffentliche Aufmertfamteit auf ben Berfaffer lentten, bat G. gang bo fonders feinen Ramen in der Folge befannt gemacht burch eine Reihe wirflich echter und gediegener Jugendergablungen, Die fich burch Bemathsmarme, liebent wurdige Beiterleit, fromme Befinnung, fowie burch feine burchaus bem jugend lichen Ginn und ber findlichen Dentart entiprechenbe Darftellungsweife in boben Grabe auszeichnen. Bon feinen etwa 50 Jugenbichriften find bier bor allem "Die Oftereier" (Banbahut 1816) ju nennen, die wohl alt und jung tennt und einmal ober mehrmals mit Luft gelefen hat. Dit biefer Erzählung begrundete S. guerft in weiten Rreifen feinen Ruf auf bem Bebiete ber Jugenbichniten, und gewöhnlich bezeichnete G. fich in feinen nachherigen Ergablungen al "Berfaffer ber Oftereier". Beiter find ju nennen: "Der Beihnachtsabend" "Der Ranarienvogel, Das Taubchen", "Ludwig, der fleine Auswandern "Die hopfenbluthe", "Der gute Fridolin und der boje Dietrich", "Rofa ben Tannenburg", "Das hölzerne Rreug", "Das Blumenforbeben", "Guftachine "Beinrich b. Eichenfels", "Genovefa", fobann bie "Erzählungen fur Rinber und Rinderfreunde" (4 Bochen., Landshut 1823-29) u. f. w. Die meiften Er gahlungen find zuerft einzeln in fleinen Bandchen erschienen, Die unch Um fang und Ginrichtung augleich bas Dag ausbruden, in welchem fich bie Lettin ber Jugend halten foll. Gine Gefammtausgabe feiner Schriften mit Ginfchlut ber biblifchen Geschichte in 24 Bandchen hat G. noch felbft beforgt (Augeburt 1844-46; 2. Aufl., 18 Bochen., 1856-61). Bon Schmid's fpater berausge gebenen Schriften find noch ju erwähnen bie bon 1847-50 erfchienenen Gr gablungen: "Waldomir, eine alte Sage nebft zwei fleineren Ergablungen aus neuerer Beit", "Abelheib v. Thalheim", "Deutsche Frauen ber Borgeit" und "Florentin Balther, ein berftanbiger und rechtschaffener Bauersmann". Gefammtausgaben umfaffen fo ziemlich Schmid's fammtliche Jugenbichriften mit Ausnahme ber fur ben Unterricht bestimmten Bucher, worunter wir nur bie im Berlage bon Dang gu Regensburg 1885 in 28 Bandchen ericbienene bier anfibren. - G. entnahm mit Borliebe feine Stoffe aus ber Ritterzeit ober aub ber Legenbe. Durch bie Borfuhrung ber Borgeit mit ihren alterthumlichen Ginrichtungen, ihrer einfachen Anichauungs- und Lebensweife gewinnen feine Goilberungen einen eigenartigen Reis fur bas jugendliche Gemuth. Gin und wieder ift ein icon befannter Stoff in die alte Beit verlegt in neuer Geftallung und Gintleibung. Die naturicilberungen beidranten fich meift auf anmuthige und liebliche Umrahmung ber Sandlung. Der Bang ber Sandlung felbit bewegt fic gewöhnlich in ber Störung bes Bludes guter Menfchen, wo bann bie gottliche Gerechtigfeit rechtzeitig wieber ausgleichend eingreift, beren allmachtiges Balten besonders betont wird. Die Bedung werfthatiger Frommigfeit in ben Bergen ber Jugend ift eine ber hauptaufgaben, Die ber Berfaffer fich ftellt. technische Behandlung gibt manchmal Anlag ju einigen Ausftellungen: Die Guimidelung ber Sanblung ift juweilen einformig; es fehlt an Spannung und bas Rommende lagt fich leicht errathen. Dem Bunberbaren ift ofters eine allgu ftarte Wirfung eingeraumt. In einigen ber fpateren Ergablungen will man cenjeffionelle

Richtung finden, wie in dem "Rarthauferflofter" und in "Abelheid v. Thalbeim"; obgleich man bei ber Burbigung bes Berfaffers wol ben tatholifden Geiftlichen nicht bergeffen bari, ber in ben Anschauungen feiner Rirche lebte, fo barf man anberfeits auch nicht überfeben, daß G. befanntlich ein Beiftlicher von milbefter Befinnung, und jeglichem confestionellen Giferthum im Grunde feines Bergens abhold war, weshalb die Annahme confessioneller Tendeng bei bem fonftigen Charafter bes Dannes wol nicht begrundet ericheint. Much mehrere Dichtungen hat S. hinterlaffen, die fich in Lefebuchern gerftreut finden, wie "St. Meinrad und die Raben", "Das Baldhorn" u. a. Schmid's Jugenbichriften haben eine außerorbentliche Berbreitung nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frantrich, England, Italien, felbft in Rordamerita gefunden, und find in die meiften ebenben Sprachen fiberfest. Schon 1833 erfchien zu Paris eine Ausgabe berelben in 22 Banbchen; fie fanden in Franfreich eine ungemein gunftige Aufnahme, wo ber Beriaffer ale "le chanoine Schmid" ber Jugendwelt befannt und werth ift. 1853 erichien Schmid's lette, jedoch unvollendete Schrift: Grinnerungen aus meinem Beben" in 2 Bandchen; bas zweite Bandchen entalt zumeift Grinnerungen an feinen hochverehrten Lehrer, ben Bifchof Sailer. Obwol in hobem Greisenalter von ihm verfaßt, find biefe Erinnerungen mit profer Barme und feltener Gebachtniftreue niedergeschrieben. Dag bem um Dergensbilbung ber Jugend fo bochverdienten Manne auch bie öffentliche Untennung feiner Berbienfte ju theil murbe, ift felbitverftanblich. Ronig Ludwig I. von Balern ernannte S. 1837 zum Ritter des Berdienstordens der bairischen Erone und 1850 verlieh ihm König Maximilian II. das Comthurkreuz des Berdienftorbens vom bl. Michael. Sein fünfzigiahriges Briefterjubilaum feierte 5. 1841 auf ben Bunich ber Barger feiner Baterftabt in Dintelsbuhl, wo bem tubelareis ein feftlicher Empfang bereitet wurde; ber 80. Geburtstag Schmib's par für Augaburg ein öffentlicher Festtag, und 1848 fanbte ihm bie Universität Brag in Anlag ber Feier ihres 500jahrigen Bestehens bas Diplom ber theologischen Doctormirbe.

S. war zeitlebens eine kindlich fromme Natur, ein gläubiger Sohn und Michtgetreuer Briefter feiner Kirche, der mit echter Glaubensinnigkeit duldsame Nitde gegenkler Andersgläubigen und ruhiges klares Berständniß bezüglich kindersbenkender zu verbinden wußte, ein hochbegabter Jugendschriftsteller, der derhalb mit so großem sittlichen Erfolg für die Jugend schreiben konnte, weiler als Mann und selbst noch als Greis mit ihr empfand und sie verstand. Bis in sein hohes Greisenalter blied S. körperlich und gestig rüftig und gesund; ein langes arbeitsames, von äußerem Leid sast nicht berührtes Leben war ihm bestieden; er starb am 3. September 1854, ein Opfer der Chokera. Seine Selbstwardphie: "Erinnerungen aus meinem Leben" wurde nach seinem Tode von Berser ("Briese und Tagebuchblätter", München 1871) vervollständigt.

Bgl. R. G. Hergang, Padagog. Realenchklopadie II, 608, 609. — Schmid's Selbstbiographie, vollendet u. herausg. von Werfer, 4 Bde. Augsburg 1853—57. — Werfer, Briefe u. Tagebuchblätter von Chr. v. Schmid.

Minchen 1871.

Binber.

Schmid: Ernst Erhard S., Prosessor der Naturgeschichte an der Uniberfilat Jena, ein außerordentlich kenntnißreicher und thätiger Natursorscher, war em 22. Mai 1815 zu hildburghausen geboren, siedelte jedoch schon in jungen Jahren mit seinem Bater Karl Ernst S., Prosessor der Rechtswissenschaft, nach Jena über. hier erhielt er seine Bildung an den verschiedenen Lehranstalten, besuchte dann erst die Jenenser Universität, dann auf ein Jahr jene in Wien, vo er besonders in der mineralogischen Wissenschaft förderliche Kenntnisse sich 660 Schmid.

aneignete. Im Abrigen widmete er fich ber naturmiffenicatt in ihrem ganen Umfange und murbe ein befonbers eifriger Unbanger ber Fries - Rant'iden Philojophie. 3m 3. 1839 boctorirte G., trat 1840 ale Privatbocent an ber Universität Jena auf und veröffentlichte die Differtation : "Elementa doctrinse de luce undulatoriae inductionibus comprobata". 1843 murbe er jum augererbent lichen Projeffor ber naturwiffenichaft ernannt und grandete mit Schleiben und Anderen bas physiologische Inftitut, an bem er namentlich burch regen Berfebr mit ben Ruborern ungemein fegensreich mirtte, obwol er außerbem genothigt mar, über die verschiedensten naturwiffenschaftlichen Facher, wie Mineralogie, Geologie, Betrefactenfunde, ofonomifche Technologie, Erperimental- und mathematifche Bhufit, reine Mathematit, allgemeine und medicinifche Chemie Borlefungen p halten, wodurch er feine Rrafte febr geriplitterte. Erft mit ber Ernennung jun orbentlichen Brofeffor, 1856, trat eine wefentliche Benbung jum Beffern ein und er tonnte von ba an feine gange Thatigfeit ben mineralogifch-geologifchen Stubies jumenben. Richtsbeftoweniger mar er fcon bor biefer Beit mit einer großen Reihe bon wichtigen wiffenschaftlichen Arbeiten bor bas Publicum getreten Dabin gehoren bie Beitrage jur Enchtlopabie ber gef, theoretifchen Ratur wiffenschaften (1850), "Lehrbuch ber Deteorologie" mit 21 Tafeln (1860), beffen Borguge felbft Dove anertannte, bann gemeinschaftlich mit Schleiben : "Geognofilae Berbaltniffe bes Saalthale" (1846) und "Ueber die Ratur ber Riefelbalper (1855), gemeinschaftlich mit R. Roch: "Die Fahrtenabbrude im bunten Canbftein", ferner "Ueber Muschelfall bei Jena", "Topograph.-geognoftliche Rarte ber Umgebung bon Jena", "Ueber foffile Caurierfnochen aus bem Dufchelfall bon Jena", "Ueber bafaltifche Befteine ber Rhon" und Aber gabireiche naturmiffenschaftliche Gegenftanbe ber verschiebenften Urt. Geit 1856 bebanbeln feint weiteren Bublicationen nabegu ausschließlich Stoffe aus bem Gebiete ber Mint ralogie, Geologie und Betrefactentunde. Bu erfteren geboren die Dittheilungen über Bhewellit, Defmin, Defolith, Steatargillit, Clolegit, Pleudogaplus, Datolith, Xanthofiderit, Arragonit, Ofenit, Pfilomelan u. f. m., theils in bin Sig. b. Jen. Gefell. f. Deb. u. Rat., theils in Poggenborff's Anneles Balaontologischen Inhalts find die Abhandlungen : "Ueber tertiare Meerescon dulien bei Buttftabt" (Beitichr. b. b. geol. Bef. 1867), "leber Gifchgabne ber Trias bei Bena" (1861). Dit Borliebe befaßte fich S. mit betrographildet Untersuchungen, die er meift burch chemische Analpfen ju vervollftanbigen fuchte. Seine Arbeiten auf biefem Gebiete find bon berborragenber Bebentung. 31 biefer Richtung fonnen angeführt werden: "Die Delaphyre ber Mombacht Bojen", "Die quargfreien Porphyre bes centralen Thuringer Balbes" (1880), in welcher Schrift er eine generelle Gintheilung ber Beffeine aus Diefem Gebiete auf chemifch-mineralogifcher Grundlage lieferte. Dagu tommen ferner geblieide Abhandlungen bon borberrichend geologischem Inhalt, wie: "Die Glieberung ber oberen Trias" (Zeitschr. b. d. geol. Bej. 1864), "Die Raoline bes thuringifden Buntfandfteins" (baf. 1876), "leber ichaligen Canbftein im oberflen Muldel talt und ben weißen Boden" (baf. 1871), "Der Ehrenberg bei 3Imenan" (1876). "Der Mufcheltalt bes öftlichen Thuringens" (1876) ale eine Bufammenfallen all ber Beobachtung fiber biefes Triasglieb, welche er bis babin gefammell hatte zc. zc. In den letten Jahren feines Lebens betheiligte fich G an ber bon ber fonigl, preuß, geologischen Sanbesauftalt veranftalteten Berftellung 200 geologischen Rarten Preugens und ber Thuringer Staaten aufa eifrigfte unb übernahm bie Rartirung mehrer Blatter bes Thuringer Gebietes (gegen 25). welche mit begleitenben Erlauterungsheften ericbienen finb. Ueber einzelne bejondere Untersuchungen gab er überdies noch weitere Erlauterungen in ben 300

Edmib. 661

Dadern biefer Anftalt, wie 3. B.: Heber ben oftthuringifchen Roth, ben unteren

Reuper Diefer Gegend, Die Bachfenburg bei Arnftabt u. f. w.

Seine Regierung erkannte die großen wissenschaftlichen Berdienste Schmid's an und ernannte ihn 1860 jum hofrath, 1880 jum Geheimen hofrath; sie ehrte ihn außerdem durch Berleihung des Ordens vom weißen Falken. Ueberdies war S. Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Um 16. Februar 1885 perichied derselbe nach lurzem Kranfenlager in Jena.

Poggendorff, Biog.-litt. handwb. II, 812. — Liebe, Refrolog im neuen

Jahrb. f. Din., Geol. u. Bal. I, 1885.

D. Gumbel.

Schmid: Frang Xaber G., Schriftftellername: G.-Schwarzenberg, gechapter Babagog und Bollsichriftfteller, Projeffor ber Philosophie in Erlangen. . machte in Schwarzenberg, einem oberofterreichifden Grengborfe am ffuße bes Dreifeffelbergs, wo er am 22. Rovember 1819 als Cohn eines Bollbeamten geboren wurde, und in Bels eine entbehrungsreiche Rindheit burch, befuchte bie Symnafien ber Benedictinerabtei Arememunfter und in Salzburg, ftudirte 1840 Dis 1844 fatholifche Theologie und trat in ben Kirchendienft. Rachbem er fich in Salzburg, wohin ihn das lebhafte Reuerwachen des fruh empfundenen philo-Tophiiden Intereffes getrieben, an ber politischen Bewegung bes Jahres 1848 betbeiligt batte, ging er nach Wien, nach Ungarn, nach Breslau und Bonn und erwarb 1850 in Freiburg i. B. die philosophifche Doctormurbe. Gine Beitlang mielte er am Phreum ju Raftatt als Brofeffor ber Philosophie und Geschichte. Dann lebte er, fleißig ichriftstellernb, in ber Schweig. Rach Salgburg in ben Dienft ber Rirche gurudgelehrt, erfannte er bald, bag ber Stand feiner leberreugungen ihm nicht langer bas Berbleiben in ber tatholifchen Rirche geftatte, umal unter bem eben abgeichloffenen biterreichischen Concorbat. In ber Schrift Ertenne bich felbit" fagte er fich bon ben Buntherianern los, ju benen er bis babin gegablt wurde, Die jeboch an feiner "Ratholifchen Dogmatit" (2 Bbe., Chaffhaufen 1852, 1855) Anftoß genommen hatten, erwirfte feine Raturalifation n Baiern, murbe Broteftant und ließ fich auf Grund einer Differtation "De nventione veritatis" im Sommer 1856 als Brivatbocent in Erlangen nieber. 3m December besfelben Jahres verheirathete er fich mit Betty Brodmann, im Beptember bes nachften Johres wurde ibm fein einziges Rind, Aurelius (jest Juftiganwalt in Dunchen), geboren. Januar 1862 murbe G., beffen Borlefungen mlangs Untlang fanben, jum außerorbentlichen Brofeffor beforbert. Die letten Jahre lebte er in München, wo er am 28. Rovember 1883 ben Folgen eines Bebirnichlags erlag. Die Beerdigung fand am 30. November in Erlangen ftatt. Seinen philolophischen Standpuntt bezeichnet G. als fpeculativen Monotheismus. An instematischen Werken gab er heraus: "Chriftliche Religionsphilosophie" (1857); "Philosophische Padagogif im Umriß" (1858); "Entwurf eines Systems der Philosophie auf pneumatologischer Grundlage", 3 Theile: Grundlinien der Ertenntniglehre, ber Detaphyfit, ber Ethit (1868, 65, 68); "Grundlinien ber philolophischen Erziehungslehre" (1868). Bon feinen philosophie-hiftorifchen Urbeiten ift bie werthvollfte bie fiber "Ricolaus Taurellus" (1860, neue Ausgabe (864), ber eine fiber "Descartes" (1859) porausging und ein "Grundrig ber Beldichte der Philosophie" (1867) folgte. Daran fchließen fich pabagogifche Schriften: "Briefe fiber vernftnftige Erziehung" (1873, britte Auflage 1882), Neber Bollberziehung" (1879), "Chytia, eine padagogische Rovelle" (1880), Rotechismus ber Berechtigfeit" (1883), "Sonnenblumenterne, Dentverfe far eutiche Rnaben" (1883). Unter feinen ohne ober unter angenommenem Ramen erausgegebenen Bolfsichriften haben besondere Achtung und Berbreitung gefunden: Duellwaffer fare beutiche Bolt", "Gine Ballfahrt jur Laterne bes Diogenes"

662 Schmid.

und "Anna, philosophifche Gefprache" (1866). Außerbem veröffentlichte S. eine Reibe bon Artiteln in ber Gichte ichen Zeitschrift fur Philosophie, ber Menn freien Preffe , ber Allgemeinen Beitung u. f. w. - In ben letten Jahren bei legte G. ben Schwerpuntt feiner Thatigfeit in ein praftifches Wirten inr Bollergiehung, eine Arbeit, die bon fegensreichftem Erfolge gefront war. Er in 1871 in Erlangen ben erften Berein fur Bolfeerziehung ins Leben und grundete mit beffen Gulfe im Juli 1872 bafelbit bie Anftalt "Sonnenblume", in ber (feit 1874 in einem eigenen, für 60 Boglinge berechneten Saufe in ber Leidgeftrage mit Garten, Spiel- und Turnplat) arme ichulpflichtige Anaben ned Schulfclug mabrend breier Rachmittageftunden beauffichtigt und gur "Gelbftanbigfeit, Bufammengehörigfeit und Gottangeborigfeit" erzogen werben. 2fonderes Gewicht wird auf Bahrhaftigfeit, Berträglichfeit und Behorfam gelet. Rach ber hausordnung erhalten die Boglinge um 3 Uhr Brot, fertigen felbitanble ihre Sausarbeiten fur bie Schule, werben im Barten beschäftigt ober fpagiere geführt, fobann wird geturnt, gefungen, gezeichnet, aus Jugendzeitschriften por gelefen, ergablt und nachergablt; nach 6 Uhr werben bie Rinber entlaffer Rorperliche Buchtigung ift ausgeschloffen; fleinere Bergeben werben milbeinit 00. rugt, größere bem Leiter ber Unftalt angezeigt. Auf mehrmaliges Bermarun und Aufichreiben erfolgt (junachft zeitweiliger) Ausschluß. Die Bibliothel be-Bereins wird von ben Boglingen und beren Familien fleißig benutt. In Beibnachten erhalten alle Boglinge Lobenjoppen, einige Schuhe, die armften im Binin auch Mittageffen. Die eblen, felbftlofen Beftrebungen Schmib's, der auch burd Flugblatter und Bortrage in berichiebenen Stadten ber Sache ber Bollen giebung unermublich biente, find burch ichones Belingen belohnt worben. Erlanger Unftalt gebeiht auch nach bes Grunders Tobe unter B. Gragmaller's Leitung und hat vielfache Rachahmung gefunden. Maximilian Droftach (1819 bis 1884) in Baumenheim bei Donauworth errichtete 1876 in feiner Folgeine Filiale ber "Connenblume", 1879 wurde nach bem Erlanger Mufter is Mugsburg eine Ergiehungsanftalt, 1881 in München ein Anabenbort eroffint. es folgten mit abnlichen Unternehmungen Gurth, Berlin, Bamberg, 1883 in ein bairifcher Landesverein fur Bolfserziehung gufammen, eine bon Redberfen is Bremen 1887 ausgegebene tabellarifche leberficht gablt bereits 40 berartige Ir ftolten auf. G., ben bas Freie beutiche Sochftift in Frantfurt a. Dt. in Inch tennung feiner Berbienfte jum Chrenmitglied und Deifter ernannte, erlebte ill Genugthung, die auf feine Anregung entftanbenen Anftalten von Miniferia gur allgemeinen Ginfuhrung empfohlen und bon bochfter Stelle aus unterfiel au feben.

Bgl.: Maxim. Droßbach's Netrolog auf S. in der Allgem. Zeitung 1884. Beilage Nr. 50.

Schmid: Georg S., aus Jena, protestantischer Dramatiker des 16. Jahr hunderts. Als Pfarrer zu Grönstadt veröffentlichte er 1565: "Ein Guangelich Spiel und deudsche Comedia, wie Gott auss Fürbit des Herren Ihesu Christ, dieser ersten Eltern, Adam und Guam, welche zum ewigen Todt verdamel waren, zu gnaden auffgenommen hat" (v. D. u. J.). An die Darstellung bes Sündensalls knüpst er darin, einer Allegorie Bernhard's v. Clairvang solgent, den mittelalterlichen Proces um den Menschen an. Justitia und Beritat rusm das schuldige Baar vor das Gericht Gottes, Conscientia heißt sie ihre That de kennen, Beelzebub als Büttel rust Beter, da erwirfen Par und Misericordia die Hürsprache Christi, wosür der Chor der Patriarchen und Propheten dankt. Roddem Christin der Schlange den Kopf zertreten, solgt ein burleiten Nachbieldie Schlange legt sich zu Bett, und Dr. hippocras verordnet ihr einen Inne

Bech, Schwefel, geweihtem Sals und Fegfeuer, mabrend Dr. Raufch ihr ein flafter auflegt.

Ueber verwandte Dramen val. Beinholb, Beihnachtfpiele, G. 293 ff. (1858).

Somid: Johann Beinrich Theodor G., geboren am 24. Juni 1799 u Bena, † am 29. Januar 1836 zu Beibelberg, war ber Sohn des Professors er Theologie und Rirchenrathes Rarl Chriftian Chrhard G. in Jena. Er erielt ben erften Unterricht in einem bon feinem Bater 1806 gegrundeten Er= ebungeinstitute, welches nach beffen 1812 erfolgtem Tobe bon bem Confiftorialalbe Gabler geleitet wurde, und trat 1814 in bas Ghmnafium ju Beimar ein. 817 begann er in Jena die atabemifchen Studien, welche fich junachft auf Milofophie und Beichichte, bann auf Theologie erftredten. In jenen Biffenbalten wirften besonders Fries und Luben, in der Theologie Gabler und Baumarten-Cruffus auf ihn ein. — Die patriotische Begeisterung, welche die Zeit der reibeitefriege in Schmib's empfänglichem Gemfith erweat hatte, führte ihn gur beilnahme an ber Burichenichaft, beren eble Biele auch feine Geele gang erfullten, eren ipatere Ausschreitungen er aber auf bas entschiebenfte migbilligte. In inem für bas Brodhaus'sche Conversations-Lexiton gelieferten Artitel über bas lniverfitätswesen hat er feine Anficht hieruber bargelegt. — Rach Ablegung bes eologischen Candibateneramens bezog er 1821 bie Universität Göttingen, um f inr ben atabemifchen Beruf weiter vorzubereiten. Rach Jena guruckgefehrt idmele er fich litterarischen Arbeiten, ba eine Untersuchung, in welche er wegen heilnahme an ber Burichenichaft gezogen war, fein Auftreten ale Docent berinderte. 1824 erfchien fein Buch "Der Dtyfticismus bes Mittelalters in feiner intflehungsgeichichte", in welchem er bie Geschichte bes Dhifticismus im Beitaum bon ber Mitte bes 9. bis jur Mitte bes 12. Jahrhunderte bargeftellt bat. n fortwahrendem perfonlichen Berfehr mit Fries ichlog er fich der bon Fries ingeschlagenen Richtung bes Philosophirens immer enger an; bis jum Tobe ing er an biefem Lehrer mit begeifterter Liebe. Gin im Bermes ericbienener "Revifion der Bearbeitungen der philosophischen und theologischen Roral" machte ibn in weiteren Rreifen befannt. 1828 übernahm er in Berbindung mit Fries und Schröter die Redaction ber von Rlein geftifteten, on Schröter und Bretschneiber fortgesetten Oppositioneschrift: "Für Theologie ind Philosophie", in welcher er eine Reihe von Abhandlungen und Recensionen eroffentlichte und gegen bie Bengftenberg'iche Evangelische Rirchenzeitung barf polemifirte. - 1829 erhielt G. Die Erlaubnig jum Salten bon Borefungen an der Univerfitat Bena und im nachften Jahre folgte er ber Beufung in eine außerorbentliche Professur fur Philosophie mit bem besonberen Auftrage, auch Religionsphilosophie zu lefen, nach heidelberg. An der vollen Tuefibung ber Lehrthätigfeit murbe er jedoch ichon nach wenigen Jahren burch dweres Leiben verhindert. Er beroffentlichte, abgesehen bon fleineren Sachen, 834 eine "Metaphyfit ber inneren Ratur" im Unichlug an Fries' Metaphyfit ind 1835 eine größere Arbeit über "Schleiermacher's Glaubenslehre mit Bc-iehung auf die Reden über Religion", in welcher er biefe Lehre einer scharffinnigen Britif unterzog. In feinem Tobesjahre ericbien Schmib's lettes Bert: "Borelungen über bas Befen ber Philosophie und ihre Bedeutung für Biffenichaft nb Leben". - Geine Schriften laffen G. als einen besonnenen icharfen Denter rlennen, ber frembe Unfichten vorurtheilslos pruft und felbftlos fich dem Dienfte er Babrheit hingibt.

Ugl. Freiherr v. Reichlin-Melbegg, Das Leben Beinrich Schmid's, 1836.

- Reuer Retrolog ber Deutschen, 14. 3ahrg., 1. Thl.

Schmid: Bermann v. G., Dichter, wurde am 30. Darg 1815 gu Daigne firchen in bem damals noch au Baiern gehörigen Theile bes jeht ofterreichilden Innviertels geboren. Gein Bater (welcher ale Oberappellationsgerichterath in Danchen ftarb) hatte turg gubor feine juribifche Laufbahn als Landgerichtsactua begonnen und fich mit Conftange Stoger, einer Rentbeamtenstochter aus Irunftein, bermablt. Leiber berlor ber frabreife Rnabe feine Mutter icon im fanien Jahre; ihr blieb ber Dichter geitlebens mit innigfter Liebe gugethan, ba er ben iten innewohnenden Quell ber Boefie auf ihren Ginflug gurudleitete, mabrend ber ican beobachtenbe Bater feinen Sohn in die juribifche Laufbahn lentte, obwol er beffen "Quedfilbernatur und Ergahlertalent" geitig ertannte. Der Junge lernte imme aut, ingwifchen fang und plauberte er aus Bergensgrund und erbachte gang merfwfrbige Beichichten, welche er bann mit Bathos und Action beclamitte Dag berfelbe fcon im achten Jahre, angeregt burch bie Lecture bes Sallufiin. ben Blan ju einer Tragobie "Catilina" gefaßt und ausgearbeitet habe, mollen wir getroft bem fpateren Comnafiaften gumeifen, welcher in Straubing bie elaffe ichen Studien burchlief, bann bei Anfelm Rirner im Amberg Bhilosophie botte und 1835 bie Univerfitat Dunchen bezog, um gegen feine, auf bie Argneitunde gerichtete Reigung nach bem Billen bes Baters bas Studium ber Rechtswiffenfchaft zu beginnen. Er vollendete baffelbe in ber üblichen Beit bon feche Se meftern, löfte bann eine Preisfrage und wurde als Doctor juris utriusque rie promobirt. Rach bem Staatseramen (1840) prafticirte S. an periciebenen. Stellen ber Bermaltung und Juftig gu Burgburg, mobei er als Poet und Sauger fich bemertlich machte, in Dachan, wo er in ben Berichtsacten reichliche Stoffe ju "Dorfgeschichten" entbedte, in Tittmoning, wo fein Berg feine nachmalige erfte Frau fand, und anderen Orien bes Chiemgaues, fiberall bas Bolleleben findirend und viel Material für fünftige Novellen fammelnb. Borerft aber überwog bas Intereffe am Drama. Bwei Erzeugniffe biefer Art, "Camoen und "Bretislab" gingen 1848 in Munchen mit Erfolg fiber bie Bretter und berichafften bem jungen Dichter, für welchen Ronig Ludwig I. ein warmel Intereffe zeigte, Die erfte freie Stelle, welche freilich nicht gang nach bem Sinne bes Poeten war. Indeffen blieb G. nicht lange Boligeiactuar, fonbern abancite balb jum Stadtgerichtsaffeffor. Daraus erwuchs bem Dichter ber bopbelte Dortheil, in München ju bleiben und fich weiterzubilben durch bas Studium einer auten Buhne, an welcher G. außerbem noch als bramaturgifder Beirath eine erfreuliche Berwendung fand. 218 weitere Producte feiner bramatifden Dute reifte ein Schaufpiel "Bergog Chriftoph ber Rampfer" (1847), beffen gefdichtlichen hintergrund bas Biberftreben Chriftoph's gegen bie Ginfubrung ber Brimogenitur unter Albert IV. bilbete - ein bes vollethumlichen, vielgefeierten Belben wegen hochft bantbarer, vaterlanbifcher Stoff, welcher fich inbeffen nich lange auf ben Brettern bielt. Dann arbeitete G. an einem romantiden "Theuerbant", worin er die Aventuren behandelt, unter welchen der als Twubabour vertleibete Daximilian gur beutschen Ronigsmahl nach Machen wandert Das Luftfpiel blieb liegen und ging erft 1861 in Berlin und bann 1863 p München mit einem magigen succes d'estime poraber. Auch ein Trauerfpiel "Rarl Stuart I." erwarb 1845 feine weitere Bedeutung und fein bramatifche Gebicht "Raphael" wurde niemals inscenirt. Dagegen foling fein Schonfpiel "Strafburg" (ober "Gine beutsche Stadt") 1849 gundend ein und erwarb bes Dichter ein hochft anerkennenbes Sandbillet Ronig Ludwig's I., welcher indelen bamals ichon ber Regierung entjagt hatte. Ingwijchen erfuhren bie perfonlichen Berhaltniffe unferes Dichters eine febr ungunftige Geftaltung. Der enthuffaftifde Antheil, welchen G. an Ronge's beutschem Rirchenthum nahm, ebenfo ber lim ftand, bag G, feine Ehe ploglich trennte und ein anberes Berbaltnig einging.

im 1850 bie Berfegung in ben Rubeftand unter Belaffung ber gefetnach bamaligen Berhaltniffen taum nennenswerthen Benfion gu. Der rbelte bielen Staub auf und murbe ju einer Barteifache ausgeflügelt, an nur vergaß, daß die Staatsgewalt nicht anders verfahren tonnte, ge's Gemeinde feine anerkannte firchliche Genoffenschaft war und eine Concubinat betrachtete) Civilebe jeglichen Rechtsichutes entbehrte. Rach ande der bamaligen Befeggebung mar feine andere Bofung möglich, bere bei einem Richter, welcher taglid) in die Lage tommen fonnte, abnlichen Situation ftrafrechtlich einschreiten ju muffen. 2Bas ben am ichmerglichsten beruhrte, mar, bag ihm auch feine bramaturgifche am hoftheater entzogen murbe. Den boppelten Ausjall gu beden, arbes taglichen Brobes wegen bei einem Rechtsanwalt und lieferte frieferate für ein Localblatt über bie Leiftungen ber Bubne; babei paffirte auch ber Labfus, bag er einen ibm migliebigen Dimen fur eine Rolle welche mit bem fury borber bom Repertoire abgefetten Stude gar nicht worben war. S. besavouirte zwar diese Thatigteit, galt aber boch allals ber nicht blok intellectuelle Urheber. Außerbem feilte er feine den Erzeugniffe zu einer Gefammtausgabe (Dresben 1853, bei Arnold) Banben. Seine Lage befferte fich, als G. bei Sofrath Dr. Benle als nt eintrat, welcher feine Leiftungen freigebig bezahlte und nur fur die bes Tages beanspruchte. In biefer Beit entwarf G. eine Menge von , bon Ergablungen und Robellen, welche bon bem ftanbhaften Dichter ngeboten, aber ebenfo beharrlich immer wieber "bantenb" jurudgefendet Erft im Commer 1857 erhielt er ben bon ber Mannheimer "Tonhalle" ten Breis fur ben beften Operntegt, boch hatte ber "Liebesring" weber tung noch burch ben Componiften einen nennenswerthen Erfolg. Dam nach Dingelftedt's Abgang Schmid's "Columbus" (am 3. Rovember uf bas hoftheater (vgl. Julius Groffe in Rr. 266 ber Reuen Münchener 57) und errang rasch weitere Erfolge, wobei freilich die nach bem be-Bilbe bon Ch. Ruben geftellte Schluffcene bes zweiten Actes, wie ber egler bon feinem Schiffe aus bas entbedte Band erblidt, ben Sauptgab, mabrend bie folgenden Acte in ermubenber Beife abfielen - eine iche Achillesferfe, welche auch durch die spätere Umarbeitung (1875) nicht murbe, ba ber Boet gwifchen ibealen Couliffeneffecten und plattem Raus feine tunftvollendete Ditte fand. Inbeffen machte bas etwas lar-Stud boch eine Rundfahrt über Leipzig, Breslau, Altona, Samburg, t und andere Orte und trug bagu bei, Die Aufmertfamteit auf Schmid's u richten, welcher nun ploglich mit einigen bon Edmund Sofer in beffen ttern (herausgegeben mit Sadlander, Stuttgart 1855 ff.) aufgenommenen igen ("Unberhofft", "Der Breis" und "Das Tobtengeficht") Die Augen welt auf fich richtete. Durch fie lentte Ernft Reil, ber Berleger ber rijd aufblubenben Bartenlaube, feine Aufmertfamfeit auf G. und geen bereitwilligen Autor ju Beitragen. Daraus entstand ein inniges bajteverhaltnig swifchen ben Beiben, welches auch nicht getrubt murbe, ch burch Buftet in Regensburg zu einem abnlichen, "heimgarten" (1864) , alebalb wieder aufgegebenen Unternehmen bewegen ließ. Dit feiner auerin", Diejer padenden Rauber- und Dorfgeschichte (1860) eroberte G. Bublicum, welches nun nach weiteren Producten biefes Genres Berug. "Dit ihr war ploglich bas Gis gebrochen und G. mit einem ein bobularer Mann." Roch hoheren Ruhm erwarb fein burch tief-3 Semuth ausgezeichneter Bauernroman "Das Schwalberl" (1860); ein cher, herziger Bug burchweht bas Gange, beffen reiner Ginbrud nur burch

"Der Jagerwirth von Minchen" (1864), "Almenraufch und Ed Die "Baierischen Geschichten aus Dorf und Stadt" (Berlin 1864 "Friedel und Dewald" (1866, in 3 Banben), "Cantt Bart "Müge und Rrone" (Leipzig 1869, in 5 Banben), welchen a fammelten Schriften" (Leibzig 1867-1869, in 19 Banben) at fie boten eine überarbeitete Auslese feiner unterbeffen theils in ober in Otto Nanke's Romangeitung u. f. w. publicirten Arbeite bes Rurfürften Rarl Theodor in Munchen fpielende Roman "D benannte ber junge Freiherr v. Meggenhofen, die Sauptfigur Die neugebautes Beim - reprafentirt alle Licht- und Schattenfeiter einen etwas bunten Farbenauftrag und eine fcarfaccentuirte. b catur ftreifende Charafterzeichnung liebenden Schmid'ichen Dul gibt in breiter Entfaltung ein bochft intereffantes Rachtftud Rahrhundert meift als jo gemuthlich geltenden Munchener Leben und Sandwerter, feines Abels und Boftreibens. "Gine gewitter liche Anguisitionsluft schwebt über biefem Bilbe, vergleichbar mit Beiten bes venetianischen, geheimnigvollen Tribunals; es glei Lagunenstadt." Rach Schmid's Darftellung hatte es feine Bleibi tammern, feine Ceufgerbrilden und geheimen Befellichaften gebe Broffe in Dr. 209 ber Baierischen Zeitung vom 16. August 186; Behaglichfeit umfaßt und feffelt ber Autor feinen Lefer mit eine bibliothetlichen Brufeln, gang im Ginne eines feligen Rarl b. G Marimilian von Klinger, aufgeboht burch eine Dofis aus ben Baris". "Im Morgenroth" Schildert S. ben Rampf ber Finfte glaubens und bes Jefuitismus mit ber Illuminatenbilbung und fie unter ber Regierung bes Rurfürften Magimilian Joseph III. im britten Biertel bes XVIII. Jahrhunderts fich zu entwickel Roman "Concordia" (Leipzig 1875, in 5 Bänden) **spielt um e** fruher, in ber Regierungsperiode bes Rurfurften Rarl Albe

Abbarates bewundert, welchen S. mit raffinirter Geschidlichkeit in Berwendung bradite. fo fublt man boch über bem brangenben Reichthume bes Stoffes bie afibetifche Seite beeintrachtigt. "Durch bie baufige Ginschaltung ausführlicher geschichtlicher Episoben und Schilberungen, Die mit bem Bang ber Ergablung nichts au thun haben, berlor bie Composition an Ginheit und Geschloffenbeit, ber Aufbau mar au febr in bie Breite gebrudt und in ben Jugen gelodert" (bal. Beil. 327 Allgemeine Zeitung bom 23. Rov. 1875). Weniger gludlich war S. mit bem "Rangler von Tirol"; er gab Land und Leute mit ber ihm eigenen Unichaulichteit und Lebenbigfeit und ichilberte ben Rangler Biener, ber im Rample fur humanitat, Bildung und Tolerang feine eble Gefinnung mit bem Tobe bugen mußte, gewiß aus ganger, gleichgeftimmter und mitempfindenber Seele : er tann, wie überhaupt beinahe jeber ber Saupthelben Schmib's, als bas echteffe Glaubensbefenntnig bes Dichters gelten, welcher fich indeffen raumlich nicht gu beidranten wußte und wie ein boshafter Rrititer fagte, allguwillig feine Reber Spagieren ließ, feit die Berleger nach Seiten- und Bogengahl mit erhöhten Bonoraren wetteiferten. Auch der ben Tendengen bes Dichter ferner abliegende Friedel und Oswalb" frantt unter biefem Difpverhaltniffe. G. empfing bie Anreaung bagu auf einigen turgen Sommerfrischercurfionen, burch bie Befanntdaft mit ben barauf bezüglichen Monographien Beba Beber's und insbesonbere 3nnebruder Siftoriters Dr. Alfons Buber. Spater betheiligte fich unfer Dicter auch an bem Brachtwert "Wanderungen durch Tirol und Borarlberg" Stuttgart 1878, Gebr. Rroner). Die Geschichte bes Bergoge Friedrich "mit ber leeren Tafche", feine Rampfe mit bem Tiroler Abel und bem Ronig Gianund. lein aventfiren- und fagenreiches Leben in ber Berbannung mahrend ber iber ibn perhangten Reichsacht und feine Radtebr in bie mit Gulfe ber Bauern piebereroberten Erblande, reigten die Phantafie bes Boeten, dagu die Geftalt bes ninnefingerlichen, in allen Waffern und Welttheilen herumgeworsenen Oswald Dollenftein. Dazwischen entstanden eine Menge fleinerer Geschichten, welche aft zwei Decennien lang die Spalten der bamals renommirteften Zeitschriften ullten. Daß bei biefer Maffenproduction viel mindergewichtige Baare mit mterlief, war unbermeiblich. Weit beffer gelangen ihm bie in ber Gegenwart pielenben, aus bem mobernen Bauern- und Boltsleben geschöpften Stoffe, welche nit einer unvergleichlichen Frische uns anmuthen, obwohl auch bier bie gange Situation und Sprechweise bem fundigen Auge und Ohr oft outrirt scheinen und ene Bauernromantit anbahnen, welche beute noch in "echten Bolfsftuden" gerne iber bie Bretter ber Buhne geht. In ihnen lebt ebenfo eine gesuchte Rraftmaierei wie weinerliche Ifflanderei — ideale Geschöpfe ber Stubenbichter, welche wahre Bobange an heroischer Tugenb ober absoluter Bofewichterschaft, immer aber im fentimentalen Ruhr- ober Bugftile barguftellen lieben. Dagu mußten viele Stoffe unferes Dichters bie Sand bieten; bie Folge mar, bag G. felbft fich bewegen ließ, manches bavon bithnengerecht umzuarbeiten. Bu ben borgenannten, querft meift in der Bartenlaube niedergelegten Ergahlungen gehoren B. "Das Bombardement von Scharding" (1861), "Der holzgraf", "Blut um Blut" (1862), "Der Rrang am Martert" (1864), "Der Dorfcaplan" (1865), Der baierifche Siefel" (Die reiche Litteratur über biefen heute noch gefeierten Bilbichuten mit Ramen Mathias Rloftermager 1786-71 hat R. Th. Beigel Weitermann's Monatsheften, October 1887, G. 122 ff., jufammengeftellt), Der Dommeister bon Regensburg" (1866), "Die Brautschau" (1867), "Der Babermeister". "Die Gaffelbuben" (1869), "Der Bergwirth" (1870), "Die nachmals mit größtem Beifall bramatifirte) 3'wiberwurg'n" (1871), "Der Bober" (1873), bie "Gefchichte vom Spotterl" (1874) und bergleichen mehr, velche meift in die achtbanbige Sammlung "Alte und neue Geschichten aus

eine faum oberflächliche Renntnig batte. Ebensowenia mar : llebernahme und Redaction einer Zeitschrift veranlagt, ba feine ei bas Studium ber zeitgenoififchen Litteratur auf's aukerfte beicht boppelten Begiehung blieb E. immerbar bochit naip und meift Berichte beschranft. Als nun die mit ausubenden Runftlern immer neuen und unentwirtbaren Berbrieflichfeiten und bie Empl ignorirten bramatifchen Boeten, Schmid's guten Sumor gefahrbe fondere die Rudficht auf bas eigene bichterifche Schaffen, name endung der begonnenen umfaffenden Arbeiten im Relbe ber 9 Romans eine Enthebung von ber - Beit und Rraft gang a Stelle überaus munichenswerth ericeinen liefen, mar es bie un bes toniglichen Dacen, welche ibm burch Fortgemabrung feines & als eines ben Berbienften bes vaterlanbifden Dichters gefpenbe ein otium cum dignitate au unbeengter geiftiger Broduction ber Worten: "Es gibt Capitel im Leben, Die man am liebsten über S. Jeben um Schweigen ju bitten, welcher fpater bie Sprache feiner Bubnenleitung, vielleicht auch auf frubere Berbaltniffe. Obwohl nicht in erfter Reibe jum Drama veranlagt, beichaftigte Bweig ber Dichtung zeitlebens. Er cultivirte alle bramatifd "das hiftorische und burgerliche Trauerspiel, bas feinere und Schaufpiel, bas romantifche und biftorifche, bas bobere und nieb Darchenbrama, bas Iprifch-bramatifche Operngenre, bas Dialett- u ftud: an Fruchtbarteit wird fich feiner ber gleichzeitigen brame mit ihm vergleichen fonnen." Wieberholt ging er bei ben, von lian II. angeregten Preisbewerbungen als ber Sieger berbor, g ausgeseten Preis zu erhalten, ba bei ben jeweiligen Aufführus aweiselhaft verblieb, wie benn überhaupt feinen, einen biftorifc belnben Dramen "bie zu bleibendem Werthe nothwendige D Meifterschaft nicht vindicirt werben tann". Gie "verrathen !

rm" (1866) und bas nach feiner eigenen Erzählung bramatifirte naufch und Ebelweiß" (1867); Beifall fanben feine "Munchener Rinbeln", n 1858 unter bem Titel "Fürft und Stadt" jur fiebenten Gacularfeier bt Danden verfagtes, bann fiberarbeitetes ziemlich gefpreigtes Schauftud. ud machte bas reich ausgestattete Baubermarchen "Bineta ober bie ber-Stadt" (mit welchem G. aus einer Wiener Concurreng ben Breis babond Suppe bie Mufit fchrieb), weniger mit feinem "Beethoven" und ben mberern" (gefammelt in ber Rlaffiterbibliothet bei hoffmann, Stuttgart). mabres Bugfind mirfte die Dramatifirung feiner "3'wiberwurg'n" und fo bearbeitete "Lober", weniger "machte" bie in Raimund's Danier lie Allegorie "Der Stein ber Beifen" (fammtlich in Reclam's Univerfalet). Die "B'widerwurg'n ift eine etwas im Frestoftil gehaltene, aber Ratur gezeichnete und in's Landliche überfeste "Bahmung der Bibern", ein Stud, welches auch auswarts Triumphe errang. Gine gange bon Rachahmern folgte biefer vollsthumlichen Dramatit, beren Sauptreig reilich oft giemlich problematischen Bahrheit liegt, womit Die Gitten, beiten, Anfichten, Empfindungen und Charafterguge bes behandelten Boltsverarbeitet und auch - mighandelt werben.

berfügte über eine staunenswerthe Thätigkeit und unermübliche Arbeits-Gr hatte schon 1854 ein im äußersten Sübosten ber Stabt, am Ende ernseeer Landstraße abgelegenes, unscheinbares, aus zwei Stockwerten bes hauschen erworben, welches er sich zu einem echten Dichterheim ge-Die Facabe überzog eine wahre Wildniß von Weinranken, im Bor-

war jeder Baum und Strauch unter seinen pslegenden händen geseht einem poetischen Chaos zusammengewachsen, an welchem seine ganze hing. In einem Mansardentämmerchen hatte S. seine Dichterwerkstätte, saum groß genug, um dem Dichter neben einem Arbeitstische, einem nechnsessel und einem Miniatur-Osen noch Platz zu gewähren; dagegen aus dem Fenster eine, die ganze Alpenkette, von der Zugspise bis zum unn und weiter ostwärts bis in die sernsten Salzburger Berge reichende, dare Fernsicht, welche unseren Poeten immerdar sesselte und mit dem blichen Wechsel von Stimmung und Beleuchtung erfrischende Ueberraschung vier in diesem seinen "Eden" entstanden alle seine Werke und Schöpfungen. e die Gewohnheit, jede ansliegende Idee zur weiteren Reise, Ausarbeitung staltung auf weiten, tagelangen einsamen Spaziergängen herumzutragen. unn alles erwogen, klargelegt und ausgearbeitet, dann saß er ausdauernd

schnem Stüdchen und schrieb mit seiner persentlaren, deutlichen Schrift, me zu andern, seinem Gedankenstrome den vollen Schuß lassend, als "obe unsichtbare Macht die Worte in die Feder dictire". Dieser erste Entstde später fleißig geseilt, polirt und geglättet und ging dann in sauberem in die Welt. Die ländliche Abgeschiedenheit bot ihm den neidensstartigt, nur selten durch Besuche gestört oder beeinträchtigt zu werden. tostete der meist erst Nachmittags oder Abends dewertstelligte Verkehr Stadt und der häusig spät in der Nacht angetretene Rückweg viele Zeit. ischdigte aber an sedem Worgen der Blick auf das unschähdere Panosdier, als die Anlage zu rundlichen Formen dem Dichter die zweissenade, namentlich über den steil hinziehenden Giesinger Berg, ersbeiente er sich wenigstens zur nächtlichen Heimselre eines sehr ländlichen

Embonpoint und die Last seiner wich, als das mit den Jahren Embonpoint und die Last seiner zeitraubenden Obliegenheiten und urzen am Gärtnerplattheater, an der Musikschle und im Rathhause ihn vollauf in Anspruch nahmen. S. hatte sich in den letzten Jahren.

670 Schmid.

um ja in allen Zweigen feine Wirtfamteit ju erproben, auch als Lehrer be thatigt und hielt in ber Dufitschule Bortrage fur bie Gleben fiber Melbell, Litteratur und Theatergeschichte. Sobann hatte S. von Seite ber libente Burgerichaft der Stadt als befondere Chrung die Bahl jum burgerlite Magistraterath angeboten erhalten und angenommen. Als folder erhob er un feine Stimme, wenn es fich um berichonernbe Unlagen, Bauten ober Rub bethatigung banbelte; bon ibm ging auch ber Borfchlag aus ju einer Regmetion bes hertommlichen Octoberfeftes, wobei bann auf einer coloffalen Blie à la Ammergan bor bem gangen versammelten Bolte bramatifche Scenen au ber baierifchen Geldichte aufgeführt werben follten. Der Antrag fant ebife rafche Buftimmung, wie fcnelle Bergeffenbeit, ba G. Die barqui bernellie Plane niemals ausarbeitete und über die Bahl ber Mittel und bie bam ber wendbaren Rrafte feine weiteren Borlagen einbrachte. Bas er nebenbei n Belegenheits- und Festbichtungen leiftete, ift ungahlbar. Bulett brachte er, all Spiegel feines Geelenlebens und feiner geiftigen Entwidelung, ein feit Jahrgehnim geplantes Iprifches Epos "Binland ober bie Fahrt um's Glud" jur Bollenbund (Stuttgart 1876, bei Hallberger). In ber mittelalterlich coftfimirten, fibrigmi frei componirten handlung wollte er den gangen Schatz feiner Erfahrungen nieberlegen; er verfprach fich bon biefem mobernen "Fauft" eine große Birtung welche fich auf eine fnappe Reihe von wohlwollenden Befprechungen und emplo tifchen Rrititen feiner nachften Freunde concentrirte. Indeffen begann G. eines neuen "Bum grunen Baum" betitelten Roman, welcher bie Beit vom Tobe tel Rurfürften Dag Joseph's III. und bem Regierungsantritt Rarl Theodor's (1778 bis ungefahr 1790) abichilbern und gemiffermaßen ein Binbeglied amijden 30 Morgenroth" und "Dein Gben" bilben follte. Doch machten fich Alter mi Rrantheit geltend; bas Wert blieb ein Fragment. Der Dichter ftarb in 19. October 1880 und wurde im Muer Friedhofe beerbigt, wo ein von feinen Freunden errichtetes Grabmal die von Anton Def gemeißelte Bufte Schmid's fcmildt. Geine Schaufpiele marten noch auf eine Auswahl ober Gefammb ausgabe; feine Robellen und Romane liegen in zweiter Bolts- und Familier ausgabe (Leipzig, bei Reil's Rachfolger) in funfzig Banben bor.

Bgl. Heinrich Kurz, Geschichte ber neuesten beutschen Litteratur. 1873. IV, 658 ff. — Wurzbach 1875. XXX, 262. — Franz Trautmann in Beil. 159 und 160 der Allgemeinen Zeitung, 1880. — Refrolog im Sammler Nr. 145 ff., Augsburg 1880 (woselbst auch die Fragmente aus Schmid's

lettem Roman).

Shac. Bolland.

Schmid: Johannes S. (auch Faber, Fabri) aus Elmendingen bei Pforzheim, fleißiger Sammler von Handschriften und Berfasser chronitalischer Auszeichnungen. Er lebte ca. 1420—70 und gehörte zuerst dem Minoriten-Gowentualentloster zu Pjorzheim au, nach dessen Besilpnahme durch die Obserdanten im J. 1443 er längere Zeit im Minoritentsoster zu Rothenburg an der Tauber, jedenfalls bis zum Jahre 1455, verweilte. Seine lehten Lebensjahre hat er im Minoritentsoster zu Würzburg zugebracht, in dessen Besilh sich nach heute eine Anzahl von Manuscripten, welche ganz oder theilweise von Schmid's Hand geschrieben sind, besindet. Ein Theil seiner geschichtlichen Auszeichnungen, welche meist die südwestedeutschen Berhältnisse betressen, ist von dem Unterzeichneten in Birlinger's Alemannia (XIII, 148 ff.) und in den Württembergischen Bierteljahrshesten sür Landesgeschichte (VIII, 290 s.) bekannt gemacht worden.

Schmid: Johann G., Bertreter ber orthodoren Theologie in Leipzig, geboren ju Brestau am 19. August 1649, † am 31. Rai 1781. Er ftubirte

Ereslau, erlangte 1669 ju Leipzig das Baccalaureat, wurde dort 1670 agifter, 1679 Collegiat im Frauencolleg, 1683 Affessor der philosophischen cultät, 1685 Prosessor der Cloquenz und Licentiat, 1699 Doctor der Theosie und 1700 Prosessor der Theologie. 1716 ward er Assessor des Consistens und 1728 Senior. Er gab Scherher's "Collegium anticalvinianum" mus und vertheidigte es in 40 Disputationen (s. o. S. 138 und Ransst, den der kursächsischen Gottesgelehrten). Ein ziemlich vollständiges Berzeichsleiner vielen philosophischen und theologischen Disputationen sindet sich Iöcher.

Röcher, Lerifon IV, 292,

Somid: Johann Bud wig G. (Schmibt), Rechtsgelehrter; geboren am April 1726 in Quedlinburg, wo fein Bater Augustin als Organist von Benedict lebte, † am 2. Auguft 1792 in Jena. - G. verlor feine Mutter rften, feinen Bater im britten Jahre. Doppelt verwaift murbe er im Saufe floph Schumann's, bes Chegatten feiner vaterlichen Tante, erzogen, erhielt rfte humaniftifche Ausbildung am Symnafium feiner Geburteftadt, und fam bem ploglichen Tobe Schumann's in bas Baifenhaus nach Salle, berhte jeboch nach anberthalb Jahren biefen Aufenthalt mit Jena, wo er an m Geburtstage (22. April) bes Jahres 1745 als afademifcher Burger imiculirt wurde. Rach grundlichen philosophischen Studien widmete er fich Beimburg, Bellield und Schaumburg ber Rechtswiffenschaft; mit bergogt. ete bom 20. October 1749 erhielt er bie Erlaubnig jur Ausübung ber Anchaft, jugleich murbe er einem jungen Studirenden, Bernh. Fried. Bucherer, Mentor beigegeben, welche Stelle er fieben Jahre mit befriedigendem Erfolge ibete. Um 27. Rovember 1756 erlangte er unter Beimburg's Borfit mit Inauguralbiffertation "De praescriptione actionis pigneraticiae directae" Burde eines Doctors beiber Rechte, hielt fobann rechtswiffenschaftliche Bor-, und wurde 1763 außerorbentlicher Professor ber Rechte in Jena; jugleich ber des dortigen Schöppenftuble. 3mei Jahre fpater (1765) erfolgte unter eilung bes Titels eines berjoglich fachfen = meiningenschen hofrathes bie Erung jum orbentlichen Brofeffor ber Banbetten und Beifiger bes bergoglich ifchen gemeinsamen Sofgerichts. Den Lehrftuhl für Banbetten hatte turg er (1768) ber gleichnamige Rechtsgelehrte Dr. Achatius Ludwig Rarl I. o. S. 649) nach bem Ableben feines alteren Brubers Dr. Baul Bilhelm G. Iten. Um biefelbe Zeit (1765) befand fich an ber Jenenfer Juriftenfacultat britter Professor Ramens S. - Joachim Erbmann -; im Juli 1710 threnberg in ber Mart geboren, wurde er 1755 Professor juris ordinarius, Prof. Institutionum, 1764 Prof. Juris Publici et Feudalis, "ut et Histoum ordinarius". — Unfer Joh. Ludw. S. hat fich litterarisch durch eine Betung ber bamals vielbenfigten "Jurisprudentia Romano-Germanica forensis" Georg Abam Strube befannt gemacht, inbem er 1763 einen "Conspectus maticus super G. A. Struvii jurisprud. rom. german. forensem" in 40 bertlichte:

Joh. Ludw. S.: Chrift. Weiblich's Lexicon, S. 157, Nr. 412. — ntell.-Bl. b. Allgem. Litter.-Zeitung (Halle 1792), Nr. 96, S. 796. — callifche Beiträge, III, 325. — Stinging, Gesch. der beutschen Rechtswissenschaft, 2. Abth. S. 159.

Adh. Lubw. Karl S.: Weiblich a. a. O. S. 155, Rr. 409. — Beiblich's biogr. Nachr. von jest lebenden Rechtsgelehrten, 2. Thl., S. 288

nb bie bort Citirten.

Joach. Erdm. S.: Weidlich's Legison, S. 157, Ar. 411. — Hallische leiträge III, 825. Eisenhart.

Somid: Johann Bilbelm G., proteftantifder Theolog bee 18. 3abbunberte, geboren am 29. Auguft 1744 in Jena, + ebenbafelbft am 1. Ami 1798. - Gein Bater war ber damalige hofgerichteabvocat Dr. Juris Bad Bilbelm G., ipater Profeffor in ber Juriftenfacultat und fachfen - coburgitat Sofrath. Borgebilbet burch Brivatunterricht und auf ber Stadtichule ju Jen unter bem bamaligen Rector Blafche, begann er icon 1758 im 14. Lebens jahre bas atabemifche Studium ber Philologie, Philolophie und Theologie, u ber er icon fruh fich bingezogen fubite. Seine theologifchen Sauptlebrer warn 3. G. Bald, bei bem er Dogmatit, Moral, Rirchengeschichte und Ginleitung ine Reue Teftament -, und 3. Chr. Rocher, bei bem er Eregefe, Somiteil und Ratechetit borte. Rach Beenbigung feiner atabemifchen Stubien murbe u 1764 Sauslehrer bei Amtmann Schluter gu Rienburg a. d. BBefer, in ber Graffchait Song. Rachbem er bon ba über Samburg, Celle und Braunfcmig nach Jena gurudgetehrt mar, murbe er bier 1769 Abjunct ber philosophiiden Facultat, hielt Borlefungen befonbers über bebraifche Sprache, fchrieb 1770 eine Differtation "De dignitate et splendore Confessionis Aug." und eine lateinische Abhandlung über die Unfterblichfeit ber Geele ("Immortalitatis animarum dottrina, historice et dogmatice spectata", Jena 1770, 4°). Jun Jahre 1772 wurde er jum Garnifone- und britten nachmittageprebiger an ber Stabtfiede, 1776 jum zweiten Diatonus ernannt; 1783 wurde er britter orbentlicher Projeffor ber Theologie an ber Univerfitat, 1784 Dr. theol., 1793 rudte er in bie zweite theologische Profeffur auf, Die er bis zu feinem Tobe befleibete. - Unfangs orthoboxer Bolfianer, wurde er burch ben Umgang mit Danobins (f. A. D. B. IV, 746), bem er bis zu feinem 1782 erfolgten ungludlichen Enbe nabe beireundet war, in freiere Bahnen gelentt, machte bann bie Rantifche Bhilofophie gum Begenftand feines eifrigften Studiums und war einer ber erften unter ben beutiden Theologen, Die bon berfelben "bei Entwidlung ber driftlich - moralifden Religionslehre einen vorsichtigen Gebrauch machten". Ihm ftand fest, bag boe Moralfustem ber fritischen Philosophie, weil es bas einzig mahre fet, auch ber Sittenlehre Jofu und feiner Apoftel ju Grunde liegen muffe. Er freute fic biefer iconen Sarmonie zwischen philosophischer und theologischer, tantifcher und driftlicher Moral, Die er freilich nur burch eine lage und zweidentige Eregele herzustellen bermochte. Die Bernunft ift ihm die Quelle ber Moralitat, Die Offenbarung nur Mittel gur ichnelleren Berbreitung fittlicher Begriffe, bit Moralität Quelle ber Religion. Dieje Gebanten maren es, Die er guerft in ber-Schriebenen fleinen Schriften aussprach, 3. B. in zwei Programmen "De consensu principii moralis Kantiani cum ethica christiana", Jena 1788/9; "Ueber ben Beift ber Sittenlehre Jefu und feiner Apoftel", Jena 1790; "De populari usu praeceptorum rationis practicae", Jena 1792 und bie er bann weiter ausführte in feiner "Theologischen Moral" 1793/4, fowie in feinem letten, 1798 begonnenen Bert "Chriftliche Moral" 1798-1804 in brei Banben (ber lette, ale driftliche Ascetit nach feinem Tobe herausgegeben von Rarl Chriftian Grbord Schmib, Bena 1804). Seine gleichfalls wefentlich von Rant beeinfluften bogmatifchen Unichauungen bat er ausgesprochen in feiner 1797 ju Bena ericbienenen Schrift: "Ueber driftliche Religion, beren Befchaffenheit und zwedmußige Behandlung als Bollslehre und Biffenichaft fur bas gegenwartige Beitalter" (Aufgfige baraus bei Manitius, Geftalt ber Dogmatit in ber lutherifchen Rirde, Bittenberg 1806, G. 230 ff. und bei Bag, Geschichte ber Dogmatit IV, 811 ff.). Außerbem bat er von abnlichen Gefichtspuntten aus bie Somiletit und Ratecheil in zwei großeren Berten bearbeitet; Die erftere in feiner "Unleitung zum pobularen Rangelvortrag" 1787-90 in brei Theilen; 2. Muff. 1795 (ber britte

Бфтів. 673

Theil mit einem Abrig ber Geschichte ber Predigt und ber Homiletit), die andere in feinem "Ratechetischen Sandbuch" 1791-92.

Bon seinen Zeitgenossen wurde der Jenenser Schmid, der "Moralschmid", wie man ihn in Jena nannte, zu den "ausgeklärtesten Köpsen" in Deutschland gerechnet, und in der That gehört er zu den ersten und consequentesten unter den "Kantianissirenden Theologen" oder "theologischen Rationalissen und Morasissen" des 18. Jahrhunderts, welche das Christenthum nehst seinem Stifter bei aller Anerlennung ihres sittlich-religiösen Werthes doch als eine menschliche, geschichtlich erstärdare Erscheinung behandeln, welche daher weder in der Geschichte dessen übernatürliche Thatsachen, noch in dem christlichen Glauben übernatürliche Wahrheiten erkennen, sondern durch Ausmerzung oder Umdeutung jener zuthaten den Vernunstglauben in seiner Reinheit darzustellen, insbesondere aber bolltommene Harmonic zwischen der praktischen Philosophie Kant's und dem Christenthum nachzuweisen suchen.

Bgl. Beyer, Allg. Magazin fitr Prediger XI, St. 5 ff., 1795, S. 97 (Selbstbiographie). — Döring, Gel. Theologen Deutschlands III, 820 ff. — Meusel, Lexiton verstorbener Schriftsteller XII, 291 ff. — G. Frank, Gesch, ber protest. Theologie III, 288 ff. — Gaß, Gesch, ber protest. Dogmatit IV, 311 ff.; Geschichte ber christl. Ethit II, 2, 126 ff. — E. Zeller, Gesch.

ber beutichen Philojophie, G. 521. München 1875.

Bagenmann.

Somid: Johann Chriftoph v. S., Pralat in Ulm, geboren am 15. Juni 1756, † am 10. April 1827. Die Rinberjahre brachte er in feinem Beburtsort, bem gewerbreichen Ebingen (bei Balingen, Burttemberg) ju, wo lein Bater Schonfarber und Theilhaber einer Zeugfabrit mar. In ber Folge betrochtete er aber zeitlebens Ulm als feine eigentliche Baterftabt. Dorthin Bebelle er nämlich ichon als zwölfjahriger Anabe mit feinen Eltern über, bort mpfing er feine Symnafialbildung und in ber Abficht, fpater biefer Stadt in Brede ober Schule Dienfte ju leiften, bezog er bie Univerfitat Erlangen als Einbirender ber Theologie. Dier mar es Profeffor 3. G. Rofenmuller, welcher ben begabten Jungling als Someifter und Sausfreund vertrauensvoll aufnahm und feinen Studien Die borwiegende Richtung auf Exegele, Dogmen- und Rirchengefchichte gab. Indem G. biefem Gonner auch nach Biegen und Leipzig folgte, ward er fich eine vielseitige wiffenschaftliche Bildung und fehrte namentlich mit umfaffenden Sprachkenntniffen ausgeruftet im J. 1788 nach Illm gurud, um bort junachst als Lehrer am Chmnafium und als — Reuerer gegenaber Dem verrolteten reichsftabtischen Schulmefen gu mirfen. Geit 1792 aber betleibete er - eine Zeitlang neben bem Schuldienft - Rirchenamter, julegt als eifter Fruhprediger am Dunfter (1809-27). Als Ilm aufgehort hatte Reichs. fabt ju fein, eröffneten fich fur G., ohne bag er beswegen bem flabtifchen Girdenbienft entfagen mußte, Birfungefreife von weiterem Umfang, indem ibn unachft die bairifche Regierung im 3. 1804 jum Confistorialrath ernannte und nit bem Referat fiber bas protestantische Rirchen- und Schulwefen fur Die Pro-Ding Schwaben betraute, bierauf Die wurttembergifche im 3. 1810 ibn jum Braloten und Generalfuperintendenten für ben oberichmäbischen Sprengel bestellte. Berbienftvoll und hochgeschatt als Rangelrebner wie als geiftlicher Oberhirte tatte G. boch feine mabre Bebeutung auf bem Gebiete ber Biffenichaft, nicht owohl ber Theologie, in welcher er fich ju fruhe als Lehrer und Schriftfteller erindt batte, als vielmehr ber Sprachtunbe und ber Beichichte. Auf eine Anegung Gr. Ricolai's bin hatte G. angefangen, "bie in verfchiebenen fcmabifchen Sindern und Stadten gebrauchlichen Idiotismen" ju fammeln und ju erflaren;

biefen "Berfuch eines ichmabischen 3bioticons" (erschienen in Ricolai's Mein Bb. 9 Beil., auch bef. im 3. 1795) ju einem umfaffenben "Borterbuch" and quaeftalten betrachtete G. fortan als feine Lebensaufgabe; nach funfmaliger Im arbeitung lag es fertig ba, als ber Berfaffer ftarb, und erfchien erft bier John nachber (Stuttgart 1831 und wieber mit neuem Titel 1844). G. icopite m biefem Werke nicht bloß aus bem Sprachschah der gleichzeitigen Schmabmeneration, welche er nach einer Bemerkung Jac. Brimm's (Rleinere Schnitte 5, 130 ff.) wohl noch in bollerem Dage batte jum Bort tommen laffen follen fonbern beutete jugleich bie fprachlichen Dentmaler ber Borgeit aus, bomit einerfeits bas Ibiom auch in feinen fraberen Entwidlungaftufen bertreten fo. andererfeite die gegenwärtig gebrauchlichen Borte und Rebensarten burch bie fruber üblichen ihre Beleuchtung und Ertlarung finden. Daran fnupfen fic eine Menge Erbrterungen über Recht und Brauch, Sandwert und Berathe, Ernet und Roft ber alten Beit. Wenn die Etymologie gleich ju Anfang als be ichwache Seite des Werts erfannt wurde, das Sprachwiffenschaftliche baran aber haupt der eben aufblubenden Grimm'ichen Doctrin gegenüber nicht ftanbhaltm tonnte, fo ftedt gerabe in jenen Realien manches Golbtorn, bas G. aus eine ibm in feltenem Dage juganglichen Gille bon Archivalurfunden gog. Roch mehr als ber Sprachtunde tam biefe Quellenforichung ber Geschichte ju Buit. Eine umfaffende urfundliche Grundlage erachtete S. als unerläglich für iche Gefchichtschreibung und er tonnte fich barin nicht genug thun bei ben zwei großm Aufgaben, welche ju lofen er fich vorgenommen: bies mar einerfeits eine Beichichte bes Schmabifchen Bundes, andererfeits eine Geschichte bes großen Bauem friegs bom Jahre 1525. Allein über bem Sammeln von Urfunbenabichriffen und Regesten, bon zeitgenöffischen Berichten und Dentschriften tam ber in tieneren Arbeiten allegeit fertige Mann nicht jum Ausarbeiten ber geplanten Bacher, bas bem Bauerntrieg jugebachte ichrumpfte ju einem freilich febr ftoffreichen Artitel der Eriche und Bruber'ichen Enchtlopabie gujammen. Go fam bas ber ibm gefammelte Material, jett ein geschätter Bestanbtbeil bes Stuttgarter Archive. Anbern ju ftatten. Daraus icoppite Rlupfel, als er Urfunden bes Comabilden Bunbes gufammenftellte, 2B. Bimmermann, als er ben großen Bauerntrie ichilberte, aber auch Ch. F. Stälin fur bie "Wirtembergifche Befchichte und manche Undere. Gleichzeitig bereitete G. burch viele Jahre bin eine Geidichte pon Ulm por. Es gelang ibm bier großere Partien fertig au ftellen : eine "Ulmische Resormationsgeschichte" (bis 1531) erschien im 3. 1817 als zweiter Theil von feinen und Bfifter's "Dentwürdigleiten ber wurttembergifchen und ichwabischen Resormationsgeschichte"; eine langere Abhandlung: "Illm in ber ersten Salfte bes 14. Jahrhunderts" ging durch eine Reihe von Seften ber Burtt. Jahrbucher (1819-22). Aber ju einer vollftanbigen Stadtgeichichte tam es nie. Der für ben mittelalterlichen Theil reichlich bereit liegenbe intereffante Stoff fand erft feine Berwerthung in bem wefentlich auf Schmid's Borarbeiten rubenben Buche Rarl Jager's: "Ulms Berjaffungs. burgerliches und commercielles Leben im Mittelalter" (Stuttg. 1831).

Wagenseil, Prälat v. Schmid zu Ulm nach seinem Leben, Wirfen und Charafter (mit Bildniß). Augsburg 1828. — G. H. Moser, Lebensabriß des württemb. Prälaten v. Schmid in der Tüb. Zeitschrift für Theologie. St. 1 (1828), S. 265—291. — Nener Nefrolog der Deutschen. Jahrg. 5, 1827, Thl. 1, S. 371 ff. — Pahl in den Württ. Jahrb., Jahrg. 1828, H. 1, S. 40 ff. — Gradmann, Das gelehrte Schwaben, S. 571 ff.

Schmib: Joseph Anton S., fatholischer Theologe, geboren 1827 zu brited in der Oberpfalz, † am 9. März 1881 in München. Er wurde 1851 tum Priester geweiht, 1852 Docent und 1853 Professor der Exegese und der Produschen Sprache am Lyceum in Eichstätt, 1858 Pfarrer zu Schrobenhausen, 1867 Domherr in Bamberg, 1868 zugleich Prosessor der Dogmatit am dortigen Rueum. Bon 1863 dis zu seinem Tode war er Mitglied des bairischen Landlage, von 1871 an regelmäßig Reserent für den Etat des Cultusministeriums, in den beiden ersten Sessionen auch Mitglied des deutschen Reichstags. Seine Schriften sind: "Das Buch der Weisheit, übersetzt und erklärt", 1858; "Kirche und Bibel", 1862.

Lit. Sanbm. 1881, G. 407.

Reufch.

Schmid: Rarl Ferdinand G., außerordentlicher Professor des Ratur-Somib's Bater - Johann Chriftian G. - war in Gisleben als durfftritlid) adficher Commiffionerath und Bergwertsbeamter angeftellt. Dort empfing aud) ber Cobn feine erfte hobere Unterweifung; im 18. Jahre bezog er (1767) bie Univerfitat Leipzig, an ber er philosophische und juriftifche Studien trieb, welch leptere er 1772 in Bittenberg fortfeste. Dort erwarb er im Januar 1778 mit ber Inauguralbiffertation "De dominii acquisitione per procuratorem" (Vitembergae 1778, 40) unter Reinhard's Borfit die hochfte atabemifche Burbe als Doctor beiber Rechte. - Drei Monate fpater (im April 1778) murbe er auch Ragifter ber Philosophie, und icon im nachsten Jahre (1779) in Wittenberg außerorbentlicher Profeffor des Raturrechts, wogu nach einiger Beit die Berleihung bes Sofrathstitels trat. 1809 ftarb S. bortfelbst im noch nicht boll-enbeten 60. Lebensjahre. Bon juriftischen Arbeiten Schmid's find nur eine Oratio aditialis: "De utilitate Juris naturae" (Vitemb. 1779), melche er unmittelbar por Uebernahme feines Lehrstuhls hielt, und ein paar Programme befannt. Weig berichtet in feinem "Gelehrten Cachfen", bag fich G. auch als benticher Dichter nicht ohne Erfolg verfucht, und außer "Sechzehn Dben nach borag" (Leipzig 1774) die "Faunenhoble" (Samburg 1773) und einige Gedichte im "Banbebeder Boten" veröffentlicht habe.

Weiblich, Biogr. Nachrichten jest lebenber Rechtsgelehrter II, 293. — Menfel, VII, 209; XV, 333. — Beig, Gelehrtes Sachsen, S. 215.
Eisen hart.

Somib: Rarl Ernft G., Jurift und Publicift, geboren am 24. October 1774 gu Beimar, mo fein Bater Burgermeifter mar, widmete fich 1793-96 Bena neben juriftischen Studien auch ber Philosophie, übernahm 1797 bie Rebaction ber Baireuther politischen Zeitung, trat bort jedoch gleichzeitig in den Staatebienft und wurde 1803 Criminal-, 1804 Stadtgerichterath. Rach ber Abtretung Baireuthe von Breugen 1807 ging er ale Regierunge- und Confi-Rorialrath nach Silbburghaufen, bon wo ihn 1809 ein Ruf als orbentlicher Projeffor ber Rechte nach Jena entführte, wohin er jedoch ichon 1810 als Ditglied bes Gebeimrathscollegiums gurftdfehrte, um 1811 Biceprafident fammtlicher Lanbescollegien und 1812 Beheimrath ju werben. Er wohnte 1816 ben Conferengen jur Errichtung bes gemeinschaftlichen bergoglich fachfischen Oberappellationsgerichts und jur Abfaffung einer Gerichtsorbnung bei, trat bann felbft in jenes Gericht ein und nahm, fo nach Jena gurudgelangt, auch feine Lehrthatigfeit an ber juriftifchen Facultat wieber auf, beren Orbinarius er 1826 nach Schnaubert's Tobe wurde. Außer burch feine regelmäßige afabemifche und richterliche Beichäftigung war er fortwährend burch politisch adminiftrative

Angelegenheiten in Anspruch genommen, jo namentlich 1829 bei bem Entwarte ber Berfaffungereformen fur Cachfen : Meiningen, 1840 bei abnlicher Bern laffung für Schwarzburg . Sonbershaufen. Er ftarb am 28. Juni 1852. -Bei feiner ichriftftellerifchen Thatigfeit jallt bas Sauptgewicht weniger auf bamatifch - fachwiffenschaftliche Berte, wie er benn fein "Lehrbuch bes Deutschen Staatsrechtes" (2b. I, Jena 1821) auf die veraltete Montesquieu'iche Gemalles theilungstheorie ftutte und nie vollendete; als vielmehr auf eine Reibe fleisener, Die juriftifch-politifchen Tagesfragen mit Ernft, Gebiegenheit und Sachtennini behandelnder, meift einen über die Stromung bes Augenblichs erhabenen Stont puntt einnehmender, flar und lichtvoll, wenn icon etwas gunftmagig femp fällig geschriebener Schriften. Bu benfelben gehoren namentlich biejenigen bin "Deutschlands Wiedergeburt", Jena 1814; über bas "Bargerrecht ber Juben Jena 1816; und aber ben "Buchernachbrud", Jena 1823. Die in biefen und abnlichen Arbeiten hervortretende Eigenart bes Mannes mußte ibn bem 3 grunder bes hermes, ober fritifchen Jahrbuchs ber Literatur, & A. Brodbaus als die richtige Berfonlichfeit erscheinen laffen, um an biefer Beitschrift mittewirfen, welche analog ben großen englischen Quarterlys. "bas Reueffe wie Bichtigfte aus jedem Zweige ber Litteratur porfuhren und barüber einen fritifden Bericht" abftatten follte, "ber schon an fich, abgefeben bon bem Buche, eine felbständigen Berth hatte". Go hat benn G. fitr ben Bermes u. a. folgende wichtigere Artitel geliefert, beren Aufgahlung ichon beshalb intereffiren barfte, weil manche berfelben, bem bon Brodhaus gewahrten Brincip gemäß, anony erichienen find : In Rr. VIII : Ancillon; IX Bahlgefes in Frantreich; X Staate recht und Conftitution; XIX Campan, Memoires (bagu auch bie Borrele) XX Ancillon's Essais de politique; XXI Ueber bie Breufifche Gefengebung. XXII Ueber bie Gothaische Erbfolge; XXIII Ueber bie Preufische Gefengebung. 2. Artifel; XXIV Bur Geschichte ber Frangofischen Revolution; XXV Agrilles Ueber ben Beift ber Staatsverfaffungen; XXVI Reuere Schriften aber be Regierungsfolge in Sachfen-Botha; XXX Bit's Memoiren; XXXIII Braunich Angelegenheiten. Rach &. M. Brodhaus' Tobe, 1823, fibernahm G. and W Redaction des hermes, welche ihm ju Abertragen icon jener fein Begrunde hin und wieber geplant hatte, wenngleich er fich jur Ausführung nie batte mie ichließen tonnen; G., beffen Ramen ale ber bes Rebacteurs guerft auf ben Titel gu Bb. XXV (1825) erscheint, hat bann bas Unternehmen bis ju befin Erlofchen im 3. 1831 geleitet; außer ben ichon genannten buriten gabinete. mit K. E. S. gezeichnete, namentlich auch furgere Artifel jener Jahrgange von ibm berruhren. Rein juriftifch mochten unter allen berarigen Schmidfchen Beitragen auch beute noch Beachtung am meiften verbienen bie oben all "über Preugische Gesetgebung" handelnd angeführten Artitel, welche fich ber Fribericianifchen Civilprocefordnung befaffen, um berfelben auf Grund borurtheilsfreier Betrachtung und praftifcher, aus Schmid's Baireuther Togeftammenber Erfahrung bebergigensmerthes Bob gu fpenben.

Günther, Lebensstigen ber Prosessionen der Universität Jena. — Brokhaus' Conversations-Lexison. — Dr. Ed. Brodhaus, Biographie F. E. Budhaus', II, 251, 257, 259 f. — Gütige briefliche Mittheilung von F. I

Brodhaus in Leipzig, namentlich aus alten Autorenbuchern.

Ernft Banbeberg.

Schmid: Rarl Abolf S., Babagoge, geboren am 19. Januar 1804 in Gbingen O./A. Balingen (Burttemberg), † am 23. Dai 1887 ata Stalel in Stuttgart, war ber Sohn bes Praceptors S. in Gbingen (fpater Pfarer in Darmsheim und Rogwag). Den einsachen Berhältniffen bes Etternhaufes und ber

Schmid. 677

miehung auf bem Lande verbantte er die fraftige Gesundheit, Die bis in bas die Alter unerschüttert blieb, bem Lehrtalente und fleige bes Baters, welcher, me ftubirt ju haben, feinem Umte vollig gewachfen war, einen foliben Grund. of bon Renntnillen, welchen Die fpateren Sabre in erfolgreichfter Beife perehrten. Wie fo viele begabte wurttembergifche Rnaben murbe er fur ben geiftden Beruf bestimmt und war von 1817-21 Bogling bes niebern Seminars Blaubeuren, mo F. Chr. Baur und F. S. Rern feine Lehrer maren, von 821-25 im hobern Seminar (Stift) in Tubingen. Allmählich entwickelte fich ert eine besondere Reigung für Die classische Philologie, obgleich gerade biefes ach in bem bamaligen Brofefforencollegium feineswegs glangend vertreten mar: ber es mar fein innerfter mahrer Beruf und als nach glangend beftandener eologischer Brifung burch ben unerwarteten Tob bes Baters (Februar 1825) Beiterftudium in Bottingen, bas G. beabfichtigte, unmöglich, bagegen bie orge für Mutter und Schwestern feine findliche Pflicht geworben mar, trat er ing jur Philologie fiber, bestand die Praceptoratsprufung und wurde jum raceptor ber lateinischen Schule in Besigheim gewählt. Seine bedeutende ibagogifche Begabung, ein hervorragendes Lehrtalent machten ihn raich ju nem ber befannteften Babagogen feines Baterlandes; 1829 fam er ale Braptor nach Goppingen, wo er jugleich die Diatonatsftelle mit berjag, 1838 helt er mit ber Leitung bes Babagogiums in Eglingen einen erweiterten bitanbigen Wirfungefreis. Die 14 bort verlebten Jahre maren feinem eigenen fandniß nach die iconften feines Lebens; unter feiner energischen Führung urbe bie bortige lateinische Schule eine ber besuchteften bes Landes, in feine laffe, wie unter feine perfonliche und hausliche Obhut - G. hatte, um bas erall targliche Gintommen ju vermehren, icon feit Befigheim Roftganger in ne Familie aufgenommen - brangten fich gahlreich bie Schuler, befonbers Rnaben, welche burch bie engen Pforten bes murttembergifchen Landeramens m Studium ber Theologie in ben Seminarien gelangen wollten; Die Erfolge rin waren auch febr groß, freilich wurde in ber Schule gu Eflingen, wie ich fonft haufig bamals in Burttemberg, ber Stod ftart gebraucht. 1852 urbe er Rector bes Ghmnafiums in Ulm, 1859 beffelben in Stuttgart ib hatte bamit bie erfte pabagogifche Lebrftelle in Burttemberg inne. Beinabe Rabre lang wirfte er bier in voller Rraft, boch angefeben im In- und Musnb; bem foliden Bau Diefer altwurttembergifchen Unftalt brauchte er teine neue rganisation ju geben, bagegen tam es bei bem rafchen Bachsthum ber Stadt tuttgart und aller barin befindlichen Bilbungsanftalten mahrend feiner Thatigit jum Ausicheiben bes Reglammafiums und gur Bilbung eines zweiten emaniftifchen Symnafiume. Aber bie bedeutende und unermudliche Arbeitefraft e ferngefunden Dannes war mit der Leitung ber großen Unftalt nicht erichopft. on leiner froblichen Anabenzeit her war ihm die Freude an förperlichen Uebungen blieben, eine bleibenbe Reigung filr das Turnen, eine confequente Forderung felben erwuchs baraus; auf ben fruberen Stellen führte er turnerifche Uebungen n mochte Turnfahrten, richtete Turnplage ein und gab bie Anregung gur iniftbrung ber Spieg'ichen Methobe. 1859 trat er in ben Ausschuß ber neubilbeten Jugendwehr in Stuttgart, von 1862-67 mar er Borftanb ber firttembergifchen Turnlehrerbilbungsanftalt und im fonigl. Stubienrathe Refent aber Turnfachen; an ber Begrundung ber jest geltenden Turnordnung atte er wesentlich Theil. Reineswegs stand er bem, was Welt und Beit beegte, fremb und theilnahmlos gegenüber; in seine Jugend waren die letzen abre ber Rapoleonifchen Gewaltherrichaft, Die Befreiungstriege und ber Schlug Regierung Ronig Friedrich's bon Burttemberg gefallen; die Gindriide bavon

Befangbuchs hatte er theil genommen, feine Anlage und Liebe gur befak eine belle flangvolle Tenorftimme - tam auch bierbei aur Gel endlich tonnte er eine angesehene und bedeutungsvolle schriftftellerif pflegen: 1838 gab er eine Brofchure bergus über bie Samil methobe: eine Reihe fleinerer und groferer babagogifcher Arbeiten 1846 erschien die "Griechische Chrestomathie fur die mittleren bes Comnafiums" von C. F. L. Detger und ihm; bie Borubunger pon S. allein bearbeitet; das prattifche aut ausgewählte Buch er eine Reihe von Auflagen. 3mei Schulprogramme 1854 und 18 Beitrage zur lateinischen Grammatit, eine Rebe (1878) bebanbelte ? Spmnafialreformer": 1869 vertheibigte er bas "Recht ber lat griechischen Schreibubungen in ben murttembergifden Upmnafien" er jum Andenken einer 50jahrigen Lehrthatigkeit eine Sammlung und Auffagen heraus: "Aus Schule und Welt". Die Borarbei größeren lateinischen Grammatit wurden im 3. 1871 burch eine Rectoratszimmer bes Stuttgarter Gymnafiums vernichtet. In n auch aukerhalb feiner ichmabifchen Beimath murbe er befannt burd gabe der "Enchtlopabie des gesammten Erziehungs- und Unter unternommen in Gemeinschaft mit Balmer und Wilbermuth 185! 11banbige Wert, ju welchem S. eine flattliche Angabl tuchtiger M auch andere überarbeitete, zeichnet fich bor anbern Werten biefer & einheitlichen Charafter, Die fefte fichere Sand bes Rebactors ift fpuren : bas hochangesehene weit verbreitete Buch brachte S. in De tanntichaft mit vielen bebeutenden Mannern ber Biffenichaft und tungswefens, eine Reife nach Berlin, wegen ber Enchtlopabie 1 fügte neue Befanntichaften bagu; Die Tubinger philosophische fact ben Werth ber Arbeit aus burch Berleihung ber Doctormfirbe hone S. (1862). An ber Bearbeitung ber zweiten Auflage betbeiligte Wilbermuth, S. hatte fich, obgleich ichon in borgerudtem Alter, w

frieberife Rotnich, bie Tochter bes Rotars R. in Rürtingen geheirathet. the anblreiche Rinberichaar bevollerte bas elterliche Saus; am 3. Auguft 1864 arb bie madere Gattin, von ben Tochtern überlebten feche ben Bater, Die einzige unberbeirathete mar feine treue Pflegerin in feinem Alter und feiner Grantheit; bon ben brei Sohnen fest ber altefte Beorg die Beschichte ber Erfebung fort. Gine Erfaltung fibrte am 23. Mai 1887 Schmid's Tob berbei. Der mittelgroße Mann mit ben icharfen Bugen und ber aufrechten Galtung und ben raiden Bewegungen war bas Bilb bes tuchtigen energifchen Schulmannes; neue Babnen wies er leinem Kache nicht, wohl aber ift er ein bochft bebeutenber Bertreter bes allmählich ichminbenben Bhilologenthums, welches mit Philosophie und Theologie enge Rublung bat und fehr ficher in ber Sandhabung ber alten Sprachen ift.

Auger einer mir bon ber Familie gutigft jugeftellten handichriftlichen Bebensflige murbe benutt ber Refrolog im Schmabifchen Mertur 1887, Chronif Rr. 303, (G. Lamparter) und der in ben Jahresberichten über bie

Fortidritte ber Haffifchen Philologie, Bb. 53, 1888 (Erbe).

Theobor Schott.

Somid: Rafpar Freiherr v. G., auf Safelbach und Birnbach, baierifcher Staatsmann, geboren 1622, ein Cohn bes Martin Jojeph v. G., † gu Schonbrunn am 3. Sept. 1698. Ueber die Jugendzeit Schmid's, der einer ftifts-mäßigen, mit den Mandl, Unertl u. A. versippten Familie entstammte, haben fich teine Rachrichten erhalten. 1650 ericheint er jum erften Dale ale Doctor beiber Rechte und Regimentsrath in Straubing, 1651 ale Mitglied bes bairificen Sofrathe. 1658 berlieb ihm Rurfftrft Ferdinand Maria in Anfehung ber "einige Jabr ber in vielen wichtigen Reichs- und andren Commissionibus und Dilffionibus, auch anberen feinen wolerfprieflich und nutlichen Dienften in viel unterichiebliche werg erzeigt", einen Bappenbrief (rothe Schlinge auf weißem Schrägbalten in rothem Gelbe, befeitet bon zwei 3meigen mit weißen Rofen; auf bem Belm weißroth gelentte Mannesbufte, linte einen Zweig mit rothen, rechts einen Zweig mit weißen Rosen haltend; Spruchband: "Omne generosum spinosum"). 1659 verehrte ber Rurfurft bem "geheimen Rath" G. eine golbene Rette mit feinem Bilde "wegen ber mahrend bes Reichsvifariats geleifteten Dienfte". 218 Degle 1662 jum Rangler ernannt murbe, erhielt G. ben Boften eines Bicefanglers bes geheimen Raths; feit Degle's Refignation 1667 fuhrte er bie Geschäfte rines Ranglers; 1668 murbe berfügt, bag er "feinen Borgangern Johann Ablgreiter und Georg Derl hinfuro mit ber Bestallung gleichzuhalten und ibm gu foldem und gu jahrlichem Gold 1200, bann Gnabengelt 400, Sausgine 75 und Lieferung auf 2 Bierbt 192, alfo in Allem 1867 Gulben" gu reichen feien; ben Titel eines Ranglers führte er erft feit bem 1675 erfolgten Ableben Derle's. Der Ranglerwechfel bedeutete fur Baiern auch einen Bechfel des Suftems. Bahrend unter Rangler Degle bie baierifche Politit rudhaltlos bem taiferlichen Intereffe biente, wurde unter G. ber frangofifche Ginflug maggebend; wie es taum ju bezweifeln ift, daß Derle feineswegs ohne eigennutige Abficht bem Railer ergeben war (f. A. D. B. XXV, 24), fo fteht leiber auch feft, bag 5. frangofifche Enabengelber bezog, in ben Berichten ber frangofischen Gefandten ift baban wiederholt offen die Rede. Dem Ginfluß Schmid's, ber fogar, wie de la habe nach Berfailles berichtet, die Gifersucht ber Rurfürstin Abelaide rege machte, ift wol in erster Reihe guguschreiben, daß Rurfürst Ferdinand Maria am 17. Februar 1670 mit Frankreich einen Allianzbertrag einging, ber bie unselige Politit inaugurirt, Die ein volles Jahrhundert hindurch bem gefügigen Bundesgenoffen Frantreichs to ichmergliche Blutopfer auferlegte. Daburch ift allerdings nicht 580 Schmid.

ansgeichloffen, bag G. burch bie Unterfifigung ber be la Sope, Bitro und Colber mirflich bie baierifchen Intereffen am beften gu forbern gebachte. Much all Schweben 1678 unter Frantreiche Buftimmung Die Anitiative ergriff, um unter wittelsbachifchem Banner eine "britte Partei in Europa" ju fammeln, mar & ber entschiedenfte Unbanger bes ichwebisch frangofifchen Bundniffes. In eines merfmurbigen Memoranbum bon 1675 legte er ausführlich bie Abfichten un Biele feiner Bolitit bar. Baiern muffe, fo verlangt er, grundlich mit ber In ichauung brechen, bag nur berjenige reichstreu gu nennen fei, ber burch Did und Dann bem faiferlichen Sofe Befolgichaft leifte. "Das, mas Reich beißt, # gegenwärtig anberes nichts, ale ber fpanische ambassadeur in Wien unt bir faiserliche Armee, so die daselbst geschmideten consilia und decreta exequiret Da Raifer Leopold noch feine mannlichen Erben habe, mitfe icon jest baitt Sorge getragen werben, bag fur ben Fall ber Erledigung bes Thrones midt wieder ein Spanier bas Erbe ber beutschen Sabsburger antrete; von aller beutschen Fürstenhäufern habe aber bas baierifche bie befte Aussicht, Die Die beit ber Rurftimmen gu erlangen, jumal wenn es bon fo machtigen Staaten, wie Frantreich und Schweben, unterftut wurde. Demgemag beantragte n. ichon jeht mit offenem Bifier zu fechten und die baierischen Truppen mit Conbe's Corps ju vereinigen. Allein ber Rurfurft mar, obwohl ibn im Ginn ber Mathichlage bes Ranglers auch ber Bergog von Bitrh und ber ichwebifche Gelandt Bufendorf unaufhörlich befturmten, ju offenem Abfall vom Raifer nicht ju bi-Rur feinen Ginflug wollte er bei ben in Mummegen eroffneten Friedentberhandlungen gu Gunften ber ichmebifch-frangofifchen Sache geltenb machen und betraute bamit feinen Rangler. Daß Baiern in ber That ben genannten Rronm aute Dienfte leiftete, ertennt Bufenborf willig an, indem er ertlarte, bag "eigentlich ber teutsche Friede ju Difinchen wieder bestätigt worben". Ferdinand Dans foll vorgehabt haben, bei ber gu Ehren bes Friedensichluffes angeordneten Stabb beleuchtung vor bem Saufe Schmib's (feit 1662 gehörte biefem in Manden bie ehemals Ligfalgifche Saus am Rindermartt gwifden St. Beter und bem Schrendhaufe) eine Ehrenfaule aufrichten ju laffen, allein bas plogliche Ableben bes Rurfurften (26. Dai 1679) verhinderte Die Festlichfeit und bamit auch Die bem "beften aller Rathgeber" jugebachte Auszeichnung. Schon 1677 war bem Rangle "in Anfehung feiner ju Derofelben gnedigften satisfaction gelaifter langwuriges getreuen und erfprieglichen Dienften" Die Pflege Aibling verlieben worben, mit bem Beifugen, bag Diefelbe nach Schmib's Ableben einem feiner Gobne überlaffen werben folle; Die Bflege Aibling blieb auch bis gur Aufhebung im 3. 1800 im Befit ber Familie G., Die als amtirende Stellvertreter Pflegcommiffare aufftellie

Schon zu Lebzeiten Ferdinand Maria's war die Vermählung des Kurpringen Max Emanuel mit der ältesten Richte König Ludwig's XIV., Mademviselle de Balvis, sowie des Dauphin mit der bairischen Prinzessin Maria Anna in's Auge gesaßt und deshalb 1675 zwischen S. und dem französischen Gesandten in Bold. Abbe Gravel, verhandelt worden. 1679 wurde der Plan wieder ausgegrissen und der französische Geschäftsträger Colbert berichtete, er habe an dem Kanzler Seinen ebenso anhänglichen, wie geschäftsgewandten Bundesgenossen gefunden. Die heirath des Dauphin mit der baierischen Prinzessin sam auch zu flande, obwohl im Austrage Kaiser Leopold's zuerst Graf Johann Hartwig Rostis, dann Graf Franz v. Lobtowiz sich alle Mühe gaben, die gesährliche Berschwägerung der baierischen Hoses mit dem französischen zu hintertreiben. Der Bormund der mindersährigen Kursürsten und Borsisched des Regentschaftsrathes, herzog Rarimilian Philipp, war den Franzosen nichts weniger als frenndlich gesinnt der Beichtvater des Kursürsten, P. Spinelli, die Geheimräthe Törring, Dellmud spiedes

piele andere bobe Beamte maren bem habsburgifchen Saufe ergeben, aber bie Autoritat bes Ranglere fpottete aller ibm wiberftrebenben Bemuhungen. Ge wird nicht blog bie Beirath ju ftanbe fommen, ichreibt Lobfowig nach Bien, ondern auch bas icon in ber Luft ichwebende baierifch frangofifche Bundnif wird perfect werden, wenn es nicht gelingt, ben allmächtigen Rangler Schmid für bes Raifers Sache ju gewinnen! Allein Die Borftellungen, wodurch Loblowit ben Rangler bon feiner unpatriotifchen Saltung gurudbringen wollte, blieben lange Beit ebenfo erfolglos, wie die Berfuche, die Uebermacht Schmid's gu brechen. Erft als ber junge Rurfürst felbit, ber ichon im Dai 1680, wie Loblowit nach Wien berichtete, bor Beugen fich verschwor, ber Teufel moge ibn holen, wenn er je eine Französin heirathe, die Zügel der Regierung ergriff, bahnte sich allmählich ein Umschwung an. Im März 1681 traf Kaiser Leopold mit Max Emanuel in Altötting zusammen; der junge Kursürst war über die Aufnahme, welche er beim Raifer fant, hocherfreut und gelobte, ben vom Raifer geschenften Degen "nur gu bes Raifers defension gebrauchen gu wollen". - eine Ertfarung, Die befonders werthvoll war, ba bie gwijchen Franfreich und bem Deutschen Reich infolge ber rechtewidrigen Reunionen Ludwig's XIV. eingetretene Spannung jeben Tag jum Rrieg fuhren tonnte. Doch ift bes Jefuiten Frang Bagner Mittheilung, bag zu Altötting auch bie Berlobung bes Rurfürften mit Ergbergogin Marie Antonie und ein Particularbundniß gwifchen Defterreich und Baiern berabrebet worden feien, vollig unrichtig. Der Rurfurft trug fich bamals mit bem Bedanten, eine Tochter bes Bergogs Bans Georg bon Sachjen-Gifenach, alfo bie Tochter eines protestantifchen Saufes, beimguführen, und ber Rangler G. und bie rangblifche Bartei, auch bie Befuiten bes Munchener Collegiums begunftigten biefes Broject. Da fich aber bie Eltern ber Pringeffin meigerten, jum Uebertritt ibrer Tochter jum Ratholicismus ihre Buftimmung ju geben, erhob Bapft Innocena XI. Broteft gegen jebe Fortsetzung ber Berhandlungen; um ju berhuten, bag bas baierifche Rurhaus in Familienverbindung mit Lutheranern trete und baburch die Glaubenseinheit Baierns gefährdet werbe, fuchte die Gurie den Aurfürften für eine Bermahlung mit ber Tochter Raifer Leopold's, Die als rechtmößige Erbin ber fpanifchen Monarchie gelten fonne, ju gewinnen. Da gegen ben Billen und ohne die Erlaubnig bes Papftes an die Che mit ber fachfischen Bringeffin nicht zu benten war und bas angeregte Broject fo glangenbe Ausfichten eröffnete, bielt es nicht ichmer, ben Rurfurften bamit ju befreunden. Dagu tam, bag bie Begnahme ber Reichsftadt Stragburg bom Rurfürften fehr miffallig aufgenommen wurde, - ließ fich boch fogar Rangler G. "außerlich vermerten, bak er biefe frangofische Brocedur gang nicht billigen tonne". Dar Emanuel trat in gebeime Unterhandlungen mit bem taiferlichen Sofe wegen Beitritts jum Saager Bunbnig ein, und am Umichwung ber baierifchen Bolitit war taum noch un ameifeln, als mit Umgehung bes Frangofenfreundes G, ber taiferlich gefinnte Rath Lepben mit ben geheimen Berhandlungen in Wien betraut murbe. Am 17. Februar 1682 wurden die Praliminarartifel eines Alliangbertrags bom Rurfarften unterzeichnet, boch fuhr ber öfterreichische Gefandte fort, ju verfichern, bas Abfommen entbehre ber Weftigleit, folange ber Rangler G. im Amte bleibe. Erft ein bolles Jahr fpater, am 23. Janner 1683 gelangte Die "Defenfib-Alliang fowohl gegen ber Titrden, als andrer guftogender gefahr" ju gludlichem Abichluß, und nun glaubte Graf Raunit auch ben letten, enticheibenben Schritt wagen au bfirfen; er verlangte als hochften Beweis ber Reichstreue bes Rururften bie Entjernung bes Ranglers. Mar Emanuel willigte ein, und am 27. Februar 1683 erging an G. ein Decret, bas ibm "aus gemiffen erheblichen Urfachen" befahl, fich "bermahlen und bis auf weitere gnabigfte resolution bon 682 Edutib.

allen publicis und was bavon bependiret, fowol im Rhat, als in ber gehamber Canglei ben ber Expedition vollig ju enteugern". Darauf bat S. umgeben um feine Entlaffung; ba er einfehe, bag bie "Schwäterei", ber er jum Doln gefallen fei, "gar gu fest rabiciert" fei, fo bitte er, Rurfürftliche Gnaben michte ihn "pro emerito erklären und als einem alten 34 jährigen Rarrenganl für bie furge Beit feines Lebens basienige noch gnebigift bergonnen, mar er bisbero ju Befoldung und fonften genoffen hab", dagegen wolle er benjenigen, Die ibn "ben heutigen Bergftog procuriret", bon Bergen bergeben. Der Rurfurft mb fprach biefer Bitte, ja , er fugte fogar bingu, G. moge ibn auch mit feines mobibemahrten Rath unterftuten. Ob fich bie "Schmatterei" auf ben angeblichn Berrath bezog, beffen fich G. "Gallico advocato similior quam Germanicae ministro", foulbig gemacht haben foll, indem er bem Ronig bon Franfreid ber Rath gegeben habe, Truppen gegen Baiern ju fenden, um den ju Defternich hinneigenden Fürften burch Furcht jum Gehorfam gurudgubringen, ift nicht felauftellen; glaubwurdig ift Bagner's Angabe icon beshalb nicht, weil in ber Correspondeng ber taiferlichen Gefandten, Die fich im Abrigen fo bitter aber ju beflagen pflegen, bon folchem Berrath feine Rebe ift. Auch mar bie Ungaabe bes Rurfftrften nicht bon langer Dauer. 1684 richtete G., ber fich nach feinem Schlößchen Schönbrunn bei Dachau gurudgezogen hatte, "ex lecto" an ben Aus fürften bie Bitte, es moge erlaubt werben, bag fein Cohn Frang Rafpar, ber icon bor vierthalb Jahren jum Sofrath ernannt worben fei, Diefe Stelle wieder antrete; es falle ihm ichwer, das Befuch ju ftellen, "aus Urfach, wie ber ber David beflagt: quia praevalerunt adversus me inimici mei, et ut alibi dicitur odio habuerunt me gratis", trogbem mage er die Bitte, ba er bor feinem Ich ben Eroft haben mochte, wenigstens eine feiner Rinder verforgt gu feben. In Bitte wurde entsprochen, auch "in Unsehung ber bom Bater geleifteten, langwierigen, treuen Dienfte" bie Sofrathebefolbung gewährt, ja, ber Ruriftrft wiere holte bie Bitte, bag ibm fein bemabrter Rathgeber auch ferner an Die Ded geben moge. "Ob ich zwar" - erwiderte G. - "meines theils zimblich fcmere Laibszueftandt habe, fo ift boch ber Ropf noch allerdings quet at ftehet dabero gur Eurer Churfurftlichen Durchlaucht gnedigften disposition." All fich bie freundschaftlichen Beziehungen zwischen Wien und Danchen wieber m lodert hatten, mar bei Sofe, wie Billars 1687 feinem Ronig berichtet, bil Anficht verbreitet, ber emeritirte Rangler werbe wieber an feinen Boften bemie werden. Es tam jedoch nicht dazu, angeblich - General Florimond ergibit bies fpater bem Sofbibliothefar v. Defele - weil G. felbft es ablebnte mb fein forperliches Leiden borichute. Rad Mittheilung Florimonb's, ber bet Rangler noch perfonlich tennen gelernt hatte, "il trouva un air bourgeois, de cheveux mal peignez, l'esprit fin et actif, le coeur tout français". E. jablic auch ju ben bedeutenbften Juriften feiner Beit; in ben "Commentarii ad ju municipale Bavaricum" (1715) ericheint er ale Borlaufer ber Rreittmaneriam Reformen. Die Familie S. auf Safelbach und Burnbach erlofch ju Anter unferes Jahrhunderts. -

Mundus christiano - Bavaropoliticus etc., von felbsten geschmibtet mibeschriben burch einen churbayerischen Cavallier, seines Ramens von ber sich hafft Baron de Roses et d'Epines (vermuthlich von Kaspar Schmib's alltsten Sohne Franz Kaspar versaßt). Handschriftlich auf der Münchener H. u. St. Bibl. (Cod. germ. 3009). — Beierlein, Regesten ungedruckter Urlunden zu baierischen Ortse, Familien- und Landesgeschichte, im Oberbair. Acht XI, 279. — Buchinger, Geschichtliche Nachrichten siber die ehemalige Gradchaft und das Landgericht Dachau, im Oberbair. Arch. XII, 101 ff.

de France, VII, Bavière, 46 ss.

Deigel. Quellen u. Abhanblungen zur neueren Geschichte Baierns I, 25 ff., II, 51 ff. — Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, VII, Bavière, 46 ss.

Somib: Ronrad (irrthumlich auch Johann ober Being) G., fegerifcher Ibolalbotifer und Stifter ber thuringifden Beiklerfette. Er ftammte vermuthich aus bem nördlichen Thuringen; durch bas Lefen bon Buchern ber Bibliothet 68 Ciftercienferflofters Baltenried (nordweftl. bon Rordhaufen) foll er auf die Ausbildung feines tirchenfeindlichen Lehrspftems gebracht worben fein. Die fragmentarifchen Berichte, Die uns fiber feine Lehren porliegen, laffen erfennen, bag r bon ber Euwartung bes unmittelbaren Beborftebens bes ifingften Gerichtes collitandig beherrscht war, in der ihn wol die seit 1348 sich wiederholenden nogen Epibemieen bestärften. Un ber Sand ber Apotalppfe, ber Beiffagungen ber Bilbegarbis von Bingen, ber Gibpfle und anderer Prophezeiungen berechnete r als bas Jahr bes jungften Berichts bas Jahr 1369 und trat, wie es icheint, n ben lechziger Jahren bes 14. Jahrhunderts als Bufprediger auf. Geine mpflijd-enthufiaftijche Gemutherichtung veranlagte ibn, jeber weltlichen Freude ben Grieg gu ertlaren und bie feit ben Beiglerfahrten bes Jahres 1849 in weiten Rreifen verbreitete Gelbftgeigelung als das befte und einzig wirtfame Mittel zur Berföhnung mit Gott zu empfehlen. Die Uebereinstimmung einer großen Anzahl von tirchenfeindlichen Gagen der thuringischen Geißlersefte mit benen ber in Thuringen bamals gleichfalls verbreiteten Balbenfer ift fo aufallend, bag bie Annahme, G. fei burch bas Balbenferthum beeinflugt worben, taum abzuweisen fein burfte. Bor allem aber hat wol bas Gintreten ber wiftlichen Behorben gegen Schmib's Bufprebigten biefen in feinen feinblichen Begenfat jur Rirchenlehre gebracht: es wird ihm die Berwerfung ber Sacramente und bes gangen cultifchen und Berfaffungsipftems ber Rirche beigemeffen, an beren Stelle angeblich ein chiliaftisches Reich treten follte, ju beffen Regierung 5. als "Raifer Friedrich" ober "König von Thuringen" fich berufen glaubte. Beine Brophezeiungen fanden bei feinen Anbangern fo unbedingten Glauben, daß viele berfelben bei bem Berannaben bes Jahres 1369 ihren Befit verfauften and nachmals in bittere Roth geriethen. Im gleichen Jahre ging aber auch bie firde mit Entichiebenheit gegen G, und feinen Anhang por; in Nordhaufen murben von bem Inquifitor Balther Kerlinger 40 Reger bor Gericht gestellt und fieben bon hnen berbrannt: unter letteren mag fich auch G., ben feine Anhanger fortan als Martyrer feierten, befunden haben. Der Berbreitung ber Beiglerfefte bat man reilich damit nicht gu fteuern vermocht; diefelbe hat fich vielmehr, tropbem es m 15. Jahrhundert ju wieberholten Berfolgungen berfelben in Rorbhaufen, Sangerhaufen, Conbershaufen und anberen Orten fam, bis jum Ende bes 16. Jahrhunderts in Thuringen erhalten. Un ben burch Schmid's Prophezeiingen erwedten apotalhptischen Erwartungen hielten feine Junger unentwegt feft. 5. und einen gleichzeitig mit ihm verbrannten Gefinnungsgenoffen ibentificirten ie mit Benoch und Elias, Die an Chrifti Stelle bas jungfte Gericht abhalten Gine Ungahl G. jugeichriebener beuticher Brophezeiungen und Behrfate, owie ein angeblich von ihm herrührendes Blaubensbetenntnig hat g. A. Erhard einer Abidrift A. Stumpi's (Reue Mittheilungen aus bem Gebiete hiftorifchntiquar. Forichungen II (1836) S. 16 ff.) befanntgemacht.

Forstemann, Die driftlichen Geißlergesellschaften, S. 162 ff. — Erhard a. a. D. — Mosheim, Institutiones historiae ecclesiasticae, S. 639 f. — Houpt, Bur Geschichte ber Geißler, in der Zeitschr. f. Kirchengesch. IX

(1888) S. 114 H.

uff etlich wyberred bero fo bie prebig burch in gethon in ber Lucern geschmächt und tekerisch gescholten babend, antreffend. b einig, ewig boupt finer tilchen, gewalthaber vnnb fürbitter foge. capi: bifer ift mein allerliebfter fun, in bem ich ein wolgefallen ir boren! - Balb barauf feben wir ibn "ben gelerten mann mi ftimm" an ber Seite 3mingli's in bem Rampje bes Reformators meifter ober Brediger ber Rlofter in Burich, Die fich über jenen b flaat batten (Ruli 1522), und ebenfo mit ihm und Leo Jubae als Brediger auf ber Engelweibe in Ginfiedeln (Geptbr.). - Am aber wirfte fein Auftreten auf ber zweiten Disputation zu Rarich (1 wo er icon am erften Tage - am 26. October - in ber Ber bie Bilber und bie Deffe burch fein besonnenes und makvolles Ur folag und ber evangelischen Lehre ben Sieg gab. - "Man laffe" "ben Schwachen noch die auswendigen Bilber fleben, woran fie f berichte fie gubor, es fei fein Leben, teine Beiligteit und teine Gr fie feien, um uns ju beljen, fchmacher als ein Robr: bagegen rie ftarten Stab auf, Chriftum Jesum, ben einigen Trofter und bitrubten. So werben fie finden, daß fie ber Bilber und auch ber beburfen, fie autwillig fabren laffen und Chriftum froblich ergreift lehrte er in Bezug auf die Meffe und ermahnte, bor allem ber fcriftmäßigen Unterricht ju gewähren; thaten nicht bie Bifcofe lichen bagu, fo muffe bie weltliche Obrigfeit ber Sache fich ann babe manchem weltlichen Furften um des Beldes willen gur Berric nun folle man auch Chriftum wieder in fein Reich einfegen. "Ret tapfer und driftlich an bie Sand. - Liege man Chriftum al Meifter fein, fo hatten mir unter einander bruderliche Rube, drift gottliche Sulb und Gnabe bier in ber Beit und barnach bas emie S. hatte mit feiner Rede eine munderbare Wirtung bervorgebracht. Borfigende Dr. Sebastian Sofmeister und ber arofte Theil be

ber milbere: Die beftigeren und rfidfichtsloferen Borfampfer bes Evangeliums. wie Buger u. a. waren geneigt, ihm dies jum Borwurfe ju machen. waren fie im Unrecht, wenn fie behaupteten, daß ihm Thatfraft fehle. Biebertaufer in ber Buricher Gegend fich bemertlich machten, war er einer ber uften Theologen, welcher diefen gewaltthätigen und emporungsfüchtigen Reuerern mit allem Rachbruck entgegentrat. Er war einer ber bier Brafibenten, welche bem im Robember 1525 anfanglich im Rathhaufe, bann im Grogmunfter ju Burich abgehaltenen Religionegefprache mit ihnen porftand, infolge beffen mahrdeinlich ihre gerichtliche Berfolgung und Beftrajung eintrat. Als Diefe nicht genügend wirfte, verfaßte er bie 1527 erschienene Schrift: "Gine chriftliche Ermahnung ju mabrer hoffnung in Gott, und Warnung bor ber abtrunnigen Biebertauferet, Die ba abweifet von Gott, an Die driftlichen Amtleute gu Bruningen." Es war fein Begirt, fur ben er fchrieb; und er that es mit bem gangen Rachbrud feiner vollsmäßigen und berggewinnenben Sprache. Indem er bon bem rechten, biblifchen Glauben ausgeht, tommt er auf alle die Irrthumer, bie in ber jungften Beit bie Denichen von bemfelben entfernt gehalten batten : bie Rutten, Beicht- und Ablagbriefe, Miche, Balmen, Galg, Beihmaffer, Rergen, Bilber und golbene Tafeln. Rachdem biefe alle befeitigt worben, habe Gott in ber Miebertaufe einen neuen Britbum augelaffen. Der fei bom Satan und freite wiber ben Geift Chrifti, ben beiligen Geift. Darum fampften auch die Biebertaufer gegen alle bestebende Ordnung, gegen die Brediger und die Obrigleit, gegen bas Gefet und ben Staat. Darum forbert er auf, fie zu betampfen und ihre heimlichen Berfammlungen in Balbern und Soblen aufzuheben. -1528 verjagte er eine zweite Schrift gegen fie: "Berwerfen ber Artifel und Stude, fo bie Diebertaufer auf bem Gefprach ju Bern bor ehrfamem, großem Rath fürgewendt haben." Sie ericbien als Beigabe ju ben Predigten, welche mabrend ber Disputation gu Bern gwifchen bem 7. und 26. Januar 1528 gu Bern von verichiebenen Predigern gehalten worden waren, bei Froichauer. Gine berfelben (bie fiebente) ift fiber Buc. 10, 8-16. Er war einer ber Brafibenten ber Disputation und besonders eifrig in ber Befampfung ber Biebertaufer, Die trou ihrer fruberen Digeriolge breift und in großerer Menge in Bern erichienen waren. - Seine, wie es icheint, lette Schrift ericbien im 3. 1530: "Gin driftlicher Bericht bes herrn nachtmable mit hellem Berftand feiner Borte barin gebraucht, bamit abgelehnt eine unwahr heftige Rebe, ihm jugelegt, ber Dantagung halben, nicht bon ben Minbeften in ber Stadt Bug." Gie ift ben Burgern bon Bug gewidmet, weil er bon einem berfelben, bem Ammann Tof von Bug, öffentlich beschuldigt worden war, er habe lette Oftern bas Abendmahl in einer der romifchen abnlichen Beife gefeiert und erflart. Die Antwort auf ble Bertheibigung bes Ummanns Tog, in welcher biefer nochmals behauptete, "folle feinen Unterthanen bas Sacrament ju genießen gegeben haben in ffeinen hoftien", mar bie Beranlaffung ju jener Schrift, in welcher er bie Lebre bom Sacrament fcblicht und einfach gemäß ber b. Schrift darftellt. - 1529 war G. mit Zwingli bei bem Gefprache ju Marburg gegenwärtig, nach Bullinger's Artheil "ein gar geschickter tapferer und gelehrter Mann", wie er auch im April effelben Jahres bas Banner ber Stadt Burich in's Gelb begleitete. Mus einem Edreiben, welches er bor feinem Ausmarich an ben Rath von Burich richtete, rieben wir, bag er verheirathet war und Rinder bejag. - Auch in ben erften Pappler Rrieg begleitete er ben Buricher Musjug. Um 9. Juni 1529 jog er mit bemfelben neben Zwingli, "beibe aufgerufen und hiegu bon ber Obrigfeit weiten Rappler Rriege am 11. October 1531 traf ihn ber Tod auf bemselben Raume, auf welchem Rmingli fein Enbe fanb. Um ibn lagen 35 Mannen feiner

686 Edymid.

Gemeinde. Bullinger sagt über sein Ende: "Difer ist ein frommer gelecter nærin; hatt vil zu der Resormation geholssen, wie man in allen Actis sehen meg Er hab selbs an sin huß von tylch zu Kyßnach zu resormiren, was selbs to psarrer von ein iseriger dapserer verrümpter predicant. — Wenig tagen vor de schlacht schreyd er Heinrychen Bullingern predicanten zu Bremgarten: die sch sähe inn allerdingen dermaaßen an, daß er übel besorgte, es wäre große vertur im spil von wurdint die gläubigen von die es gut müntind übel liden. Tenwouch von Gott sein vobill beschehen wurde, diewil von nüt dann crützet herrn verheißen, wir vons ouch schlechtlich am evangelium hieltend. Die das walstatt ward er sunden voder von die sienen Küßnachern. Aber H. Ohwald Sägisser, einer sines convents von der ouch das göttlich wordt vertundt, ein erlicher vod frommer mann, ließ den herren comtsir ab der walstatt füren gweißnach, da er in dem Beinhus begraben ligt."

Bgl. Sal. Bögelin, Konrad Schmid, Comtur zu Kühnach, im Jürcher Taschenbuch, 1862. — Bernh. Riggenbach in d. Real-Encyclopädie für best. Theol. u. Kirche, 2. Aust., XIII, 598 ff. — Bullinger's Resormationsgeschichte III. 147 ff.

Schmid: Ronrad Arnold G. wurde am 23. Februar 1716 in gameburg geboren, wo fein Bater Rector ber Johannisichule war. Rachbem er bie Schulen feiner Baterftabt befucht und insbefonbere bei feinem Bater eine grundliche Borbilbung erhalten hatte, bezog er behufs Studiums ber Theologie und Philologie bie Univerfitat Riel, Die er fpater mit ber ju Gottingen und Leipzig vertaufchte. An ersterem Orte wurde er ju feiner Erftlingefdrift veranlagt. einem heroifchen Bebichte in lateinischer Sprache: "Encomiasticon academine Georgiae Augustae", bas 1736 in Lineburg erschien. In Leipzig, wo er 1707 ben philosophischen Doctorgrad erwarb, fchloß er sich bem Rreife jugendlichter Schriftfteller an, Die unter R. Chr. Gartner's Rritit bie Bremer Beitrage berausgaben. Doch war feine Mitwirfung bier teine fehr umfaffenbe; bas umfangreichfte Stud, bas er beiftenerte, war fein "Gilen", nach ber fechften Geloge Bergil's gebichtet (Bb. I, 3. Stud, S. 253 ff.). Rach bem Tobe feines Balers wurde er am 10. Juni 1746 ju beffen Rachfolger im Rectorate ber Johannis fcute in Buneburg ermahlt. 3m folgenden Jahre (19. April 1747) heirathete n bort Anna Margarethe Raphel, Die Tochter bes am 5. Juni 1740 in Pfinebut verftorbenen Superintendenten Georg Raphel, Die am 24. October 1719 geboren war. Geine litterarifche Thatigfeit war bier jumeift burch feine amtliche Stellung beeinflußt. Er berfaßte feche Brogramme afthetifchen und geschichtlichen Inhalte. wie borgelchrieben, in lateinischer Sprache. Die Beibnachtslieber, Die er als Rector jahrlich anzusertigen hatte, ließ er auf Bunich feiner Freunde fpater als "Lieber auf die Geburt bes Eilbfers" (Luneburg 1761) ericheinen. Sobann übertrug er die "Ertlarungen ber Bemuthebewegungen nach ben Gaben ber ftoifchen Beifen aus bem Griechifchen eines unbefannten Berfaffers" (Quneburg 1751) und veranftaltete eine Reugusgabe bes 1710 von feinem Schwiegervaler Raphel herausgegebenen Arrian, Die er burch bie Eclogen bes Bhotins und Die Summarien bermehrte (Umfterbam 1757). 3m 3. 1761 fam er ale Profeffor ber Theologie und romifchen Litteratur an bae Collegium Carolinum gu Braunichmeig, wo bereits mehrere Mitglieber feines Leipziger Befanntenfreife. wie Gartner, Ebert und Bacharia, Stellung gefunden hatten, und auch er nun eine fegensreiche Thatigfeit eröffnete. Lettere beftand hauptfachlich in Borlefungen aber bie romifchen Schriftsteller und aber bie Religion, bie er anfange noch einem bon Berufalem ihm mitgetheilten fchriftlichen Entwurfe, fpater und bem von Lehterem gleichfalls verfaften Glaubensbefenntniffe bes Bringen Leopolb

Edmib. 687

Mt. fowie in Uebungen in bem lateinifchen Stile. Richt minber ale ber lichthum feiner Renntniffe und fein anregenber Unterricht erwarben ihm fein eutfeliges, bieberes Bejen, fein bescheibener harmlos offener Ginn bie Bergen dner Schuler, Die ibn wie einen Bater verehrten; Die reine Liebe gum Buten mb Schonen, Die feine harmonifche Seele gang erfullte, wußte er auch andern mwillfurlich mitzutheilen. Er war ein Freund heiterer, anfpruchslofer Gefelligbi; ju bem gladlichen Familienfreife, ber um ihn heranwuchs, gefellten fich ablreiche Freunde, in beren Mitte er fich wie ein "Batriarch" gludlich und ufrieben fühlte. Seine wiffenschaftliche Thatigfeit war auch in Braunschweig orgugeweife bem Alterthume gugewandt. Er gab bie bon feinem Schwirgeruter 1710 ebirte Ueberjetung bon Arrian's inbifchen Mertwürdigfeiten und annon's Seereifen in neuer Stilifirung mit etlichen Bugaben bermehrt beraus Braunfchweig und Wolfenbuttel 1764); er überfette ben Metna bes Cornelius werne (Braunichweig 1769) und lieferte eine Ergangung und Ausgabe bes frieles Abelmann's an Berengar ("Adelmanni Brixiae episcopi de veritate orporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola", Brun, 1770), ben er n einer Sandichrift ber Boljenbuttler Bibliothet gefunden hatte. Dies geschah im bie Beit, wo Leffing nach Wolfenbuttel tam. Es wurde badurch unwillfurich auch beffen Intereffe auf Berengar gelentt, bas er balb barauf burch ben Midlichen Fund und bie Antlindigung ber Abhandlung Berengar's fiber bas bendmahl fo glangend bethatigen follte. Sieruber wie über bie fpateren wiffenhaftlichen Arbeiten Beffing's entwidelte fich ein eifriger Briefmechfel ber beiben, ind to ift benn auch befanntlich Leffing's gange Schrift über ben Berengarins Euronenfis in Form bon Briefen getleibet, Die an G. gerichtet find. Leffing atte por ber Gelehrfamteit Schmid's große Sochachtung; "er wiffe felbft nicht, bas er wiffe", pflegte er bon ibm ju fagen, und der Ton, ben er in den Briefen m ibn anschlägt, zeigt beutlich, bag feine Berfonlichfeit eine ihn überaus anprechende war. In felbftlofefter Beife fuchte G. Leffing behulflich ju fein; igenhandig beforgte er Abidriften für feine Beitrage "gur Gefchichte und Liteatur"; wo er nur tonnte, unterftutte er ihn mit philologischen und litterarforischen Rachweisen und Berichtigungen und zeigte fich in allem fo eifrig, af Leffing ibm launig gurief, er fei "ja ein rechter Gourmand mit Arbeiten", muffe ibm "nur ben Brobforb hober hangen und ibm nichts mehr geben". lach bem Tobe Leffing's erhielt G. ben Befehl, feinen Rachlaß gu berfiegeln, bie Erben ibn öffnen murben. Reben feiner wiffenschaftlichen Thatigleit hte aber S. auch die bichterischen Reigungen feiner Jugendzeit fort. Er fcbrieb ier als fein hauptwert "Des heiligen Blafius Jugendgeschichte und Bifionen", in icherabaftes Gebicht, bas burch ben romantischen Stoff, bie glatte Form und ie muntere Saltung an Bieland's Dichtungen erinnert, beffen Ginflug unvermubar ift. G, hatte es an feinen Freund Bartner gerichtet und begonnen, le biefer 1775 in bas ibm unterm 18. Marg 1773 verliehene Ranonitat bes Blifte St. Blafii in Braunfchweig eingeführt murbe; es murbe aber erft weit pater fertig und erichien guerft 1784 im 8. Stude bes beutschen Mufeums und ann (Berlin und Stettin 1786) auch als befonderes Buch. Gine Sammlung er Gebichte Schmid's, fowie die Abfaffung einer Dentschrift auf ihn hat nach voje (S. 26) Cichenburg amar beablichtigt, boch ift ber Blan nicht ausgeführt orben. Bie Bartner jo erhielt auch G. am 24. Februat 1777 eine geiftliche frinde, das burch Br. 20. Bacharia's Tob erledigte Ranonifat bes Stifts 4. Chriaci; 1786 befam er ben Charafter als Confiftorialrath und am , Robember 1789 ift er nach einem langwierigen Rrantenlager geftorben. eine Gattin war ihm ichon am 10. Januar 1783 im Tobe vorangegangen. un acht Rindern, Die fie ihm geboren hatte, überlebten ihn ein Gohn und brei

688 Sdymib.

Töchter, von benen eine, Dorothea, (geb. am 29. Juli 1751, † am 12. Janua 1799) am 19. October 1777 seinen Collegen, Broj. J. J. Schenburg (f. A. D. b. IV, 346) geheirathet hatte. Als bestes Bild Schmid's wird der Stick E. hennel

por bem 78. Bande ber Allgemeinen beutschen Bibliothet bezeichnet.

Bgl. Th. Koose, Neber K. A. Schmids und K. A. Gartners Berbinder bes. um die deutsche Literatur (Helmstedt 1792). — Jördens, Lexison deutscher Dichter und Prosaisten IV, 573 — 581. — Carl G. W. Schüler, Braunschweigs schöne Literatur (Wolsenbüttel 1845), S. 75—80. — Meulel, Lexison der von 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller XII, 293 s. — Cschenburg, Geschichte des Collegii Carolini, S. 85 s. — Die einschlagende Lessinglichteratur u. s. w.

B. Bimmermann.

Schmid: Leopold G., fatholifder Theologe und Philoloph, geboren an 9. Juni 1808 ju Burich, † am 20. December 1869 ju Giegen. Schmib's Bater, ein Buchbinber aus Scheer in Burttemberg, hatte fich mit einer protestatifden Schweizerin berbeirathet. Da er in Burich ale Ratholit bas Burgerredt nicht erlangen fonnte, febrte er 1810 in feine Beimath gurfid. G. befuchte 1828-27 bas Symnafium gu Chingen, ftubirte 1827-1830 gu Tubingen, bann ju Man chen Theologie, folgte im Frubiabr 1831 feinem gum Brofeffor ernannten Freund Gengler nach Marburg und arbeitete für beffen Rirchenzeitung, murbe bann aber noch in bemfelben Jahre Profeffor und Subregens in bem Briefterfeminar gu Limburg. 3m Berbft 1832 wurde er, nachbem er bas canonifde Altn erreicht, jum Briefter geweiht. Bahrend feines Aufenthaltes in Limburg ber öffentlichte er: "Borlejungen über bie Bebeutung ber hebraifden Sprache", 1811 "Guntram Abalbert's Briefe an einen Theologen", 1833; "Erflarung firchlichen Berifopen", 1884. 3m Commer 1834 erhielt er einen Urlaub bon 2 3aben um an einer Erflarung ber Bibel ju arbeiten. Er verlebte biefe 3abre de Saustaplan bei Friedrich Schloffer auf Stift Reuburg bei Beibelberg. Bon be Bibelmerte ift nur die Erflarung bes erften Buches bes Bentateuche, 1835, et Schienen. Es ift bemertenswerth, bag biefe Arbeit in ben bon ber tatbelife theologischen Facultat ju Biegen berausgegebenen "Jahrbuchern fur Theologund Philosophie" bon bem Orientaliften Bullers bom eregetischen Standpuntte (mit Recht) febr ungunftig beurtheilt wurde, bag bann aber ber bamals bes (bem fpateren Bifchof) Beis ju Speper redigirte ultramontane "Ratholit" nicht nur eine Entgegnung von G. aufnahm (Bb. 56, 100), fonbern auch eine ante tennenbe Besprechung (Bb. 59, 177) und einen langeren Auffah bon Gdmib's fpaterem Collegen Lutterbed (f. A. D. B. XIX, 708) brachte, worin bie philofophilche Bedeutung bes Buches hervorgehoben wurde (Bb. 65, 1). 1835 m ichien "Bo wird bie Wiffenichaft ihre Rube und Bollenbung finben ?", one laßt burch Molitor's Schrift "Philosophie der Geschichte". 1837—89 mar = Pfarrer zu Großholbach in Rassau. Im Mai 1839 wurde er auf die Go biehlung bes Bifchofe Raifer bon Daing jum Projeffor ber Dogmatit in ber tatholifch-theologischen Facultat ju Giegen ernannt; Die Facultat creitte i bonoris causa jum Doctor (ben philosophischen Doctorgrad erhielt er eine Jahre fpater bon Burgburg). 1843 erhielt er bie Erlaubnig, jugleich all honorarprofeffor philosophische Borlefungen gu halten. 1843 und 1855 muite er jum Rector ber Universität gewählt. Berufungen nach Silbesheim mb Breslau lehnte er 1844 begw. 1846 ab. 3m 3. 1844 veröffentlichte er bei Schriftchen "leber bie menschliche Erfenntnig", 1845 "Gin furges Wort an bie Dentenden in Deutschland über die gegenwärtige religible Bewegung" (ben Deutidtatholicismus), 1845-50 brei Beite Bredigten, 1848-50 fein bedeutenbas Buch: "Beift bes Ratholicisms ober Grundlegung ber driftlichen Jumil'

Beite. - Um 22. Februar 1849 murbe G. von bem Mainger Domcapitel t vier von fieben Stimmen jum Bifchof gewählt (ber Begencanbidat mar ber omherr Lennig, f. A. D. B. XVIII, 261). Am 1. Mary nahm er bie Bahl an. on Rom aus wurde ihm aber durch Fr. Schloffer, den Bischof von Limburg nd ben Erabifchof bon Freiburg mitgetheilt, er werbe nicht bestätigt werben, ib ibm nabe gelegt, Bergicht zu leiften. Da er fich beffen weigerte und bie inleitung bes fonft üblichen Informatibproceffes berlangte, theilte Bins IX. ter bem 7. December 1849 bem Domcapitel amtlich mit, er tonne bie Bahl dt bestätigen, ba ber Gemablte nach zuverlaffigen Berichten und Documenten e far einen Bifchof erforberlichen Gigenschaften nicht befige. Die Dehrheit bes omcapitels bat unter bem 1. Februar 1850 noch einmal vergebens um Beatigung ber Babl. Am 24. Februar ichlug bann bas Domcapitel mit Geehmigung der Regierung dem Papfte drei andere Candidaten bor, von benen B. C. v. Retteler (f. A. D. B. XV, 671) ernannt wurde. S. veröffentlichte grauf bas Schriftchen "Ueber bie jungfte Mainger Bifchofsmahl. Beitrag gur firchengeschichte und prattischen Theologie unserer Tage", 1850; um Dieselbe eit erschien von Lutterbed "Der Informativproces und seine rechtliche Rothendigfeit gur Enticheidung ber Mainger Bijchofefrage". - G. gab nun feine eologische Brofeffur auf und ließ fich in die philosophische Facultat verfeten. tas faft über alle Sacher ber Philosophie. Borlefungen "Ueber Die religiofe luigabe ber Deutschen", Die er 1853 und 1855 hielt, find 1875 von Butterbed nt einer turgen Biographie veröffentlicht worben. G. felbft ließ noch ericheinen : Grundjuge ber Ginleitung in Die Philosophie, mit einer Beleuchtung ber burch Bh. Fifcher, Sengler und Fortlage ermöglichten Philosophie ber That", 1860, nb "Das Gefet ber Berfonlichkeit", 1862. — Im Frühjahr 1867 theilte S. em fatholifchen Bfarrer ju Giegen mit: "er verzichte auf die fpecififch romifche irchengemeinschaft fo lange, als biefe ben eigenthumlichen Berth bes Evangeemns anzuerfennen ablehne". Gleichzeitig veröffentlichte er ein Schriftchen Mitramontan ober tatholifch? Die religiofe Grundfrage Deutschlande und ber briftenheit", worin er erflart: feiner leberzeugung nach feien Ultramontanismus nb Brotestantismus allerdings unvereinbare Gegenfake, aber nicht Ratholicismus nd Evangeliemus; er fei alfo mit feiner Erflarung nicht aus bem Ratholicisms ausgeschieden und nicht jum Proteftantismus übergetreten. Das Schriftchen nebte rafch vier Auflagen. Es folgten 1868 noch "Mittheilungen aus ber eneften Geschichte ber Diocese Maing, jur Chrenrettung ber Majoritat bei ber ehten orbentlichen Mainger Bischofemahl und ber ehemaligen Biegener tatholischeologischen Facultat fammt der burch fie Bebildeten fowie bes Ratholicismus berhaupt". G. farb ploglich infolge eines Bergichlages. Er hatte feiner bei m wohnenden Bafe ben Auftrag gegeben, falls er fterbe, zuerft bei bem fathoichen, bann bei bem ebangelischen Bfarrer megen ber Beerdigung angufragen; enn beibe ihre Betheiligung weigerten, mochten feine Freunde ihn in ber Stille um Brabe geleiten; in feinem Falle fei eine Brabrede gu halten. Der tathoiche Pfarrer ertfarte fich ohne weiteres bereit, die Beerdigung borgunehmen.

Bernh. Schroeder und Friedr. Schwarz, L. Schmid's Leben und Denken nach hinterlassenen Papieren, 1871. — Werner, Gesch. der kath. Theol., S. 468. 508. — Ueber die Bischosswahl s. E. Friedberg, Der Staat und die Bischosswahlen in Dentschland, 1874, I, 296. — Darmstädter Kirchenzeitung 1850, Rr. 26. 27.

Schmid: Peter S., verdienter Methodifer des Zeichenunterrichts, geb. am 15. April 1769 zu Trier, † am 22. November 1853 zu Ehrenbreitstein bei sollenz. Der Baler, ein Kufer, ftarb früh, als S. erst 6 Jahre zählte; die Ware braifer Biographie. xxxl.

Mutter befand fich nach beffen Tobe mit ihren funt Rinbern in ben burffigue Berhaltniffen, fobag ber fiebenjahrige G. mit einem noch fungeren Bruber burd Arbeit in einer Spinnanftalt jum Unterhalte ber Familie beitragen mußte. Du Befitger ber Spinnanftalt murbe gwar fein Stiefpater, woburch bie Lage fif wohl turge Beit befferte, aber bald ging burch bie Concurreng einer ftabtifden Spinnanftalt bie bes Stiefpaters ju Grunde und G. hatte wiederum unter ben Drude ber Roth ber Familie mitzuleiben. Doch ein großer geiftiger Bewin hatte fich für ben Anaben aus jener Beit ber Roth und Arbeit ergeben, be ftrenge Bewöhnung an genaue ausbauernbe Arbeitfamteit, was ibm als Grundlage feiner fpateren Entwidlung fehr ju ftatten tam. Geine geiftige Musbilbung, auch die elementare, wurde von ben Eltern vollig vernachläffigt; Lefen und Schreiben fernte ber reifere Rnabe nachher burch eigene Uebung. dlummernbe Begabung für bie Zeichentunft wurde burch ein gang gufallige Ereigniß, burch ben Unblid eines Frestenbilbes an bem Fifchergilbenhaufe in ber Diedrichsgaffe ju Trier, ben Fischjug Betri barftellend, gewedt. Der Ginbrud biefes Bildes auf ben Rnaben war ein berartiger, bag er mehrere Stunden lang fich nicht bon ihm trennen tonnte, alles um fich ber bergeffenb, und bag er beimgelehrt, von feiner fleinen Ersparnig fich fofort Bapier und Farben taufte und noch in berfelben Racht, mabrend er gubor noch nie einen Strich gegeichnet batte, bie in bem Bebachtnig haftenben Figuren jener Frestenbilder in getreuen Rugen nachzeichnete, eine Arbeit, Die ihn bis gegen Morgen beichaftigte. Go fint offenbarte fich in bem bamals elfjährigen Rnaben Die fünftlerifche Begabung Best benutte G. alle freie Beit jum Beichnen und gewann fo burch Selbitabung eine gemiffe Sicherheit bes Muges und ber Sand in naturwahrer geichnerifches Rachbilbung ber ihm vorliegenben Gegenstände. Gine fpatere Leiftung feines Talentes, Die Beichnung bes 1782 erfolgten Gingugs bes Rurfürften Clement Wengeslaus in Trier erwarb ihm die Gunft bes Dompropftes Grafen v. Bab tersborf, ber Schmib's Ausbildung bem Maler Sabicht in Trier fibertrug. Rad mehrjähriger lebung bafelbft ging er nach feines Bonners Bunich und mit beffen Empfehlung ju bem Sofmaler Bid nach Cobleng, beffen fibrigens nicht fonderlich forbernben Unterricht er brei Jahre genoß; bann befuchte S. 1790 bie Atabemie ju Mannheim und 1791-1793 bie ju Duffelborf. Dbmobl et burch biefe langjahrigen Studien in der Runft des Malens, ber Composition und Farbengebung eine bedeutende technische Ausbildung gewann, fo fab er fic doch nicht in gleichem Dage gefordert hinfichtlich ber anderen, ebenfo michtigen Seite biefer Runft, bes naturwahren correcten Zeichnens, wogu bie Gigenat feines Talentes ihn icon als Rnabe befonbers binlentte. Er batte wohl nach ber Behre feiner Meifter, rafch, dreift und frei ju arbeiten, eine gewiffe Darftellungs fertigleit, Moutine erlangt; von ber forgfältigen Arbeit, ber genanen Scharfe und naturmahren Treue, ber ftreng correcten Beichnung mar er aber, wie er bei einer aufälligen Bergleichung feiner fruberen und fpateren Arbeiten erfab, immer mehr und mehr abgefommen. Bei biefer Ertenntnig mar er beinabe gewillt, ber Runft ju entfagen, weil er fich jur Erreichung feiner Biele nicht mehr befabigt bielt; in einer Anwandlung bon Soffnungslofigfeit bernichtete er alle feine atabemifchen Zeichnungen. Doch fiberwog nach fcmerem Rampfe Die angeborne Reigung jur Runft feine Muthlofigfeit und er fing wieder an, nach feiner berfonlichen Anichauungsart ju arbeiten. 1794 ging S. nach Trier gurud: bier errichtete er ein bescheibenes Atelier und ertheilte Unterricht im Beichnen und Bortraitiren. Lange hielt es ibn jedoch bier nicht; in ber hoffnung feine materiellen Berhaltniffe gu berbeffern, ging er 1797 nach Betersburg, wo er fic aber in feiner Erwartung getäuscht fab; frant langte er noch in bemfelben 3abr in Stettin an. Rach feiner Benefung beichloft er, fich bort niebergulaffen med

Beicheninftitut gu errichten. Das Unternehmen hatte guten Erfolg; icon 2 aberließ er aber biefe Unftalt feinem Schwager und lebte bie nachften re abwechselnd ju Paris und Trier. Rach einem abermaligen mehrjährigen enthalt in Stettin, wo fich inbeffen bas von ihm gegrundete Inftitut burch Ungunft ber Beitverhaltniffe auflöfte, fiebelte er 1810 nach Berlin fiber. hatte mabrend feiner bieberigen Lebithatigfeit fein vorwiegendes Intereffe Theorie bes Beichenunterrichtes gewibmet; auf einer 1817 unternommenen e gu Beftaloggi, um beffen Dethobit bes Beichnens tennen gu lernen, ließ er unterwegs in Frantfurt a. Dt. bestimmen, bort au bleiben und ein Inftitut grunden. Die bier erzielten gunftigen Unterrichtsergebniffe Lenkten bie Auffamteit des prengifchen Cultusminifteriums auf Schmid's Unterrichtsmeife nach Brufung feiner Methode murbe er 1819 bon ber breugischen Regierung Berlin berufen, mo eben an ber Runftichule ber t. Runftatabemie ein ninar gur Ausbildung von Beichenlehrern an Lehrerfeminaren und ben boberen errichtsanstalten gegrundet murbe. hier in diefer Stellung war ihm nun Birfungefreis erichloffen, wo er feine Dethobit bes Beichnens, bas "Raturmen" bethätigen und burch bie bafelbft zu bilbenben Lehrer in weiteren Rreifen breiten tonnte. Bisher war ber Beichenunterricht jumeift eine Unweifung rein mechanischen Copirens fertiger flacher Borgeichnungen; Die Runft bilber Uebertragung von Korperbildern auf die Flache war nicht geubt, bas ende Moment aberhaupt, die Entwidlung ber formenbilbenben Rraft bes nichen, die Bedung des Berftandniffes regelmäßiger und ebler Formen fo wie gar nicht berudfichtigt worben. Rouffeau hatte übrigene bier fcon richtigen Beg angebeutet und Beftaloggi jene Binte in feiner Methobe bet. Unabhangig jedoch von Beftaloggi's Ideen, wenn auch in wefentlichen Aten mit benfelben übereinstimmenb, ging G. feinen eigenen Bang und gab Forberung des bilbenben Momentes des Beichenunterrichtes ben fraftigften Edmid's Unterrichtsweise mar vornehmlich auf die Uebung bes oben ihnten Raturgeichnens" gerichtet: an die Stelle mechanischen Rachzeichnens Glachenbildern foll bas verftandnigvolle Beichnen felbftgeschauter Rorper, an Stelle bes unmittelbar Ruglichen foll in erfter Linie Die Betonung bes in berührten pabagogisch bilbenben Momentes treten. Bum Behufe prafer Uebung ber Dethode biefes "Raturgeichnens" ftellte G. fur bie ftufenweife bilbung eine Reihenfolge von 18 einfachen und gufammengefetten, geradigen und frummflächigen Rorpern auf, womit bie zwedentfprechende Belehrung Beripective, mathematische Berhaltniffe fowie auch über Schattenlehre verben war. Doch nicht allein als Lehrer, auch burch litterarische Arbeiten te S. feiner Dethobit Berbreitung ju verschaffen. Schon 1809 erichien bei olai ju Berlin feine "Anleitung gur Beichentunft" in zwei Beften mit Rupfern eite Auflage 1825). 1827 veröffentlichte er ein intereffantes Schriftchen, bas r nur in entferntem Bufammenhang mit feinen übrigen methobijchen Schriften aber febr lefenswerth und bezeichnend fur bie auch auf weiteren Bebieten bewegenbe geiftige Regfamteit bes Mannes ift, es ift bies "Bege ber Ratur ber Entwidtung bes menfchlichen Beiftes". Sierauf folgten feine beiben ptidriften, bas Ergebnig feiner gereiften Erjahrungen beguglich feiner Behre, womit er fur die Theorie und Pragis diefes Faches ein febr fchatbares errichtsmittel ichui, namlich fein "Raturzeichnen für ben Schul- und Gelbftgricht", 4 Thle., Berlin 1828-33. Un Dieje Schrift reiht fich feine "Formene mit Anwendung auf Raturgegenftande", Berlin 1833, fowie "Blan, wie Schmid's Beichenmethobe in allen Schulen mit Erfolg einzuführen ift" (1835). 3 murbe S. jum Projeffor ernannt. Infolge Erblindung fah er fich 1843 pungen, fein Amt niebergulegen. Schmid's Berbienfte find icon gubor

692 Edmib.

erwähnt: feine Anleitung jum Zeichnen nach ber Natur und feine Belunung ber bilbenden Kraft des Zeichenunterrichtes hat eine naturgemäße Methode duft Kunst theoretisch und praktisch in die Schule eingeführt und diesem Unterrichtsfach eine erhöhte pädagogische Bedeutung gegeben. S. starb 85 Jahre alt in Folge eines Lungenschlages.

Bgl. Stige von P. Schmid's Leben in ber Allgemeinen Schulzeitung. 3frg. 1840. Rr. 116. — Plaschte, P. Schmid's Lebensgeschichte für die Augend. Berlin 1842.

Binber.

Schmid: Friedrich Ernft Theodor S., Philolog. Er murbe anf Schlof Mernigerobe als Cohn bes Sofcaplans und Naturforichers Rarl August Christian 5. am 10. December 1798 geboren, besuchte bis 1815 bas bortige Preeum und bis 1817 bas Badagogium ju Ilfelb. Dann ftubirte er in Solle Theologie und Philologie, gehörte mit bem nachmaligen Oberhofprediger hoffmann ju bin Leitern ber Teutonia und mar feit Oftern 1820 als Sauslehrer bei ber ber wittweten Frau bon Minnigerode in Salberftabt. Michaelis murbe er fanter Collaborator, aber icon 1823 Oberlehrer am Domgymnafio. Balb begrundet er feinen Ruf durch feine Musgabe ber Boragifchen Gpifteln, Die allgemein anerfannt wurde, und noch unvergeffen ift. Beziehungen, Die er ale Philologe ju ber Familie bon Johann Beinrich Bog batte, follen bie Beranlaffung geweien fein, bag er die Biographie beffelben fur die Ausgabe feiner Berte pon 1833 ichrieb. Gie ift fehr felten geworben, zeigt eine große Barme fur beutiche Didtung und boch auch wohl fur jene Beit ausreichende Renntnig ber bentichen Litteratur. Er mar auch Mitarbeiter ber Jengischen Litteraturzeitung. Rach bem Tobe bon Maak murbe G. 1840 als britter Oberlehrer Director ber Domidule. Bu feinen alteren Schulern gehörte Beinrich v. Dabler, der Dinifter und Dichter, ju ben jungeren Berr b. Lucanus. Die Boragftunden, Die er ertheilte, werben wohl auf jeben feiner Brimaner und Secundaner hochft anregend gewirtt haben, Bie er 1870 (in biefem Jahre murbe fein fünfzigjahriges Amtsjubilaum gefeiert) mit bem Goragifchen "solve senescentem" feine Emeritirung bem befreundeten Schulrath Tobt einreichte, fo hatte er burch Borag fruhe ein beiteres Dafeln lieben gelernt. Er war zweimal verheirathet, zuerft mit einer Samburgerin und bann mit ber Bittime bes Oberpredigers Martens. Go mar er nicht nur que zwei, fonbern aus brei Ghen mit einer Schaar blubenber Rinber umgeben. Abgefeben von feinem Schwiegerfohne Beiland, ber guerft ibm als Bebrer untergeordnet und gulegt bis ju feinem Tobe 1868 als Provingialicultath por gefett mar, gehörten gu ben Freunden feines Saufes ber frubere Juftigminifter Marter, ber als Oberlandesgerichtsprafibent in Salberftadt mitunter als Regierungecommiffar am Domgymnafio beim Gramen eintrat; bon Schulmannern Biefe, Schaub, Todt, 2B. Berbft und 2B. Bertberg, ber Ueberfeber bes Proberg. Benfe, gulegt in Barchim, fuhrte als Behrer in Salberftabt ben Tubinger Bifcher bei G. ein, beffen Gefellichaftefaal im eigenen Saufe am Baulsplane Die Bilber bes Bleim'ichen Freundichaftstempels zeitweife hatte aufnehmen muffen. Rad Rorte's Tode hatte G. ben gangen Gleim'ichen Rachlag einftweilen abernommen, wodurch vielleicht Danches gerettet ift, aber auch die ichon ban Rotte begonnene Bublication aus bem Gleim'ichen Rachlaffe ganglich in's Stoden gerieth. G. felbit hatte ber Schriftftellerei icon langft entfagt, ba er viele Jahre por feiner Emeritirung ale Symnafialbirector jugleich Gifenbahnbirector wurde. 316 folder pflegte er einen um ben andern Tag die Gifenbahnguge von Galbernabt bis an ben guß ber Rogtrappe ju begleiten. Bu Anfang bes Jahres 1876 traf ibn ein leichter Schlagfluß, ber fich genan an bemfelben Datum im 3. 1877

vieberholte, worauf er nach einigen Tagen am 16. Januar 1877 im Alter von 9 Jahren ftarb.

Bal. Die Diterprogramme bes halberftabtifchen Domanmnafiums von 1870 und 1877. - Theodor Schmid's litterarifche Arbeiten merden nur auf. geführt in Refflin's Bernigerobifchen Gelehrtenlegifon, wo man auch feinen Bater und, wie es icheint, feinen Grofvater findet. - Bgl. Edftein, Nomenclator philologorum, auch unter Beiland. G. auch Ragmann's Schriften.

S. Broble. Schmid: Thomas G. Dramatifer bes 16. Jahrhunderts, feines Beichens Steinmen ju Beidelberg, bat fich burch eine fchlechte Bearbeitung und ein freches Plogiat einen wenig ruhmlichen Ramen in ber beutschen Litteraturgeschichte gemacht. 3m Jahre 1578 veröffentlichte er feine "Comodie ober Rhumwurdiges Spiel ber alten biblifchen Siftorien von Thobia", Die fich fast wortlich an ben Tobias bes Dorg Bidram (1551) anfchliegt und nur gelegentlich auf Bans Cache Rudficht nimmt; Die ungeschidte Gintheilung in 25 Abschnitte ift nabegu Die einzige Buthat bes Bearbeitere. Rannte G. bier feine Quellen, jo jog er in in feiner zweiten bramatifchen Arbeit: "Jofeph. Die gange Siftorie von bem lieben Jofeph" 2c., Geidelberg 1579, vor, feine Borlage zu verschweigen. Und boch ift fein Drama nur eine einfache Abichrift eines Jojeph. Dramas von Striftian Bort, Schulmeifter ju Beigenburg am Rhein, 1572 ju Strafburg ericienen. Gelbft bie Berle, welche bas Stud in zwei Theile gerlegen, entlehnt n aus bem Tobias Bidram's. Beibe Stude murben bon Stubenten unb Bürgern Beibelberge mehrmale aufgeführt.

Boebele, Grundrig, 2. Auft. II, 462. - Beilen, Der agyptifche 30-

jeph im Drama bes 16. Jahrhunderte. Wien 1887, G. 117 f.

M. v. Weilen.

Somid: Bingeng Frang Anton G., von Altbori, bilbet bas lette Blied in ber Reihe jener einflugreichen urschweizerischen Landschreiber, Die mit fieber und Schwert bem Baterlande bienten. Geboren ju Altborf 1758 als Sohn bes bemagogifchen Landammanns Rarl Frang G. gehorte Bingeng einem ber alteften Batriciergeschlechter bes Rantons Uri an. Alten Familientrabilionen folgend, wiedmete fich ber auf feine Talente nicht wenig ftolge Urner querft bem Militarbienfte, indem er mit 18 Jahren in bas frangofifche Schweigerregiment Caftella eintrat. Allein icon im Dai 1778 mabite ibn die Landsgemeinde jum Lanbesichütenmeifter. Bon ba an blieb G. im Dienfte bes Baterlandes, wurde 1782 Oberftsandesmachtmeifter und als folder Mitglied des Rriegsrathes, 1784 Lanbichreiber, 1798 Major. - Als Lanbichreiber führte G. einen neuen Nangleiftil ein , ber oft burch alterthumelnde und ungewohnte Bendungen und Bortbilbungen frappirt. Daneben erlaubte er fich, felbft in amtlichen Erlaffen, bie bervorragenoften Berfonen in einer Beife gu charafterifiren, Die an publiaftifche Bicengen neuerer Beit erinnert. Go nannte er ben um die Bunft ber Ronige wie ber Republifaner buhlenben Grafen von Uffry, Oberft ber Schweiger-Barben in Baris, höhnisch "ben Liebling aller Zeiten". Bolf und Behörden bes Ranton Uri bagegen behandelte G. in bevotefter Beife, in einem "faft neuern orientalischen Ton". Dieje Schreibweise trug nicht wenig bagu bei, bag E. balb ber Abgott bes gemeinen Bolfes murbe. — Als Landichreiber fand G. Gelegenheit, Die Archive bon Uri ju burchforfchen. Bon General jur Lauben unterfiat, legte G. eine Urtundenfammlung gur Beschichte feines Beimathlandes on, Die manches feither verloren gegangene Document enthalt. Daneben famneite er Benealogien ber lebenben und abgeftorbenen Abelsgeichlechter feines anbes, bie aber nur fur bie zwei legten Jahrhunderte guverlaffigere Rachrichten athallen. Aus biefen beiben Sammlungen erwuchs bie ichwulftig geschriebene,

bis in's Jahr 1481 reichende "Geschichte des Freystaates Uri" (Zug 1788 und 1793), eine der ersten scheindar auf Urkunden und dis dahin unbekannte Chromsen sich stühenden Kantonalgeschichten der Schweiz. Aber ächte und singirte Urkunden und Chronifen sind hier so wunderbar durcheinander gemischt, das namentlich der erste Band des Wertes nur mit größter Borsicht benutzt werden kann. Degegen gehen die meisten Fällschungen vor die Zeit Schmid's zurück, der, wie die Benutzung der Schriften Guillimann's zeigt, keinen kritischen Blick besaß. S. bat höchstens die angebliche Urkunde vom Jahre 809 ersunden, kaut welcher Na an's Reich gesommen sein soll. Als "Uraniens Harsgebieter" führte S. in J. 1792 die Standescompagnie seines Heimathsantons zur Grenzbeletzung nas Basel. Im solgenden Jahre begleitete er als Legationsserretär die unweilche Gesandtschaft wieder dorthin. Die überschwänglichen, dei senen Anlässen gestetenen, die Revolutionszeit charaserisirenden Reden veröffentlichte S. 1747 in Basel.

Bom 27. December 1797 bis 31. Januar 1798, wo bie eibgenöfficht Taglatung bor bem Untergang ber alten Schweig in Marau ihre lette Giung hielt . war G. Gecretar ber Befandtichaft bes Stanbes Urt. Dann erlieg E. am 2. Februar einen feurigen Aufruf an die Truppen von Uri gur Bertbeit jung ber Freiheit und Unabhangigfeit bes bon ben Frangofen bedrobten Baterlande und führte biefelben auf Dahnung Bern's in's Weld. Allein fogleich murt. 5 wieber gurndberufen, um bie jenfeits bes Gottharbs brobenben Unruben nichter auhalten. Aus bem Teffin wieber nach Altborf gurudgefehrt, jog G, ber um alles in der Belt bier fein Bleiben bat," mit dem Contingent von Livinen mb Uri wieder gegen bie Frangofen gu Felbe und befand fich jur Beit bei Em fcheibungstampfes am 4. Marg in ber Rabe von Bern. Auf Befehl bee Rrigtrathes mußte G. mit feinen Truppen ben Rfidgug antrefen, um bas rigine Land zu retten. - Bu Saufe mar und blieb G. ein erbitterter Gegner bir Belvetit; boch mußte er ichon am 4. April bie Urfunde unterzeichnen, bud welche bie Urtantone bie italienischen Berrichaften Bellingona, Blenio und ab viera frei erflarten. Am 9. April ftellte G. an bie Landegemeinbe ben Un nicht blos ben Antrag, ben Landfturm gegen bie Gelvetit ju organifiren, fonben auch alle Unhanger berfelben criminell ju bestrafen und bes ganbes ju bermeifen, Bierburch ftiea C. im Bertrauen bes gemeinen Bolles ungemein benn con feine Antrage nicht vollftanbig burchbrangen. Rachbem G. namens bes Rantons Uri ber Ronfereng ber bemofratischen Rantone in Schwyg gur Babrung ibm Berfaffung beigewohnt batte, jog er mit 600 Mann an ber Seite ber Schubpen und Ridwaldner in's bernerijche Saslethal, um baffelbe gegen die Gelvetif aufgureigen. Allein auf die Rachricht, daß die Frangofen am 29. April in 3m eingerudt feien, befiel bie Armee eine eigentliche Panit, fo bag fie auseinonbit ftob. G. magte nicht einmal feine Truppen burch Dbmalben gurfidauffbru, fonbern fchlich mit benfelben auf ben einfamften und unwegfamften Biaben burch bas Gadmenthal fiber ben Suften beim. Gleich barauf murbe G. an General b. Schauenburg abgesendet, um bemfelben die Annahme ber frangofischen Captulation ju erffaren (8. Dai). 218 ingwischen am 4. Dai bas Lanb ben Ranton Balbftatten jugetheilt worben mar, erhielt G. Die Stelle eines Erwaltungerathes und Rantonefchreibere. Doch fpielte er namentlich in ben Sotembertagen 1798 mabrend ber Rampfe in Ribmalben, eine gweibentige Male Falfcher Chrgeis verleitete ihn balb, fich gegen ben abermachtigen Grind en bie Spige eines berblendeten Bolfes gu ftellen. G. wohnte ben geheimen Berfand lungen ber Ungufriedenen bei und unterhielt mit englifchen und offerreichtlen Agenten und fcweigerifchen Gluchtlingen Briefmechfel. Geine Freunde und Der manbten mahnten ibn umfonft bon biefem geführlichen Unternehmen ab. 350Schmid. 695

geblich suchten sie ihn zur Uebernahme bes Amtes eines Diftrictsstatthalters zu bereben, in welcher Eigenschaft er am meisten zum Wohle bes Bolles wirken konnte.

218 im Frühling bes Jahres 1799 bie Defterreicher gegen Burich borudten, begann im Bolle ber Urichweis ein ungebulbiges Drangen. Dan hoffte nit Lift und Gewalt fich ber frangofifchen Truppen gu entledigen und mit Gilfe Deflerreiche bie alte Staatsform wieber berftellen ju fonnen. G., "bon bhanaftifder Gemfitheart, ber mit einigen ju wenig ausgebilbeten Geiftesanlagen inen unbegrangten Familienftolg verband, ber zuweilen an bas Abentheuerliche treifte und eine Geiftesverwirrung ahnen ließ", hatte "eine übergroße Baterandsliebe, die in ihm allgugroßes Bertrauen auf den Duth und die Rraft feiner Mitbarger erwedte". Trog bes ichweren Unglude, bas ihn betroffen - beim Brande von Altborf am 5. April 1799 hatte G. mit feinem Saufe faft alle Sabr verloren - ftellte er fich an die Spige bes Bolles, bas ihn wie einen Abautt berehrte. Mus Geeborf erließ G. einen Aufruf an's Bolt, am 25. April ich ju einer Ballfahrt nach ber Landescapelle an ber Jagdmatt einzufinden, unter bem machtigen Schutze bes Reichsablers ben alten Ranton Uri ju berungen, Die Frangofen und die belvetische Regierung aus bem Canbe ju bertreiben und "bie Begwinger Guropa's mit ben fieggewohnten alten uranifchen Maffen au ftrafen". Allerbings machte G. an ber Jagbmatt bie Bauern auf eine mbaliche Rieberlage aufmertfam, ichilberte bie Lage bes Gingelnen wie bes jangen Landes im Falle bes Diglingens, verfprach aber boch bem burch Briefter anatifirten Bolle ein treuer Gubrer fein ju wollen, wenn man im Falle feines Endes feiner Bittme und Rinder gedenten wolle. Jubelnd ernannte bas Bolt aum General". Raich murben bon 600 Urnern bie bier im Ranton ger-Areuten frangofifchen Compagnien fiberfallen, gerfprengt und vertrieben. Als G. mit feinen Ernppen bis nach Morfchach vorgebrungen war, ließ er nach Schwys melben: "Uraniens harfte find fleghaft!" In Uri begann eine Schredensberrfait. Da forberte General Soult bas Bolt jur Unterwerfung auf. G. tounte ober wollte fich nicht gurudgieben. Soult rudte beshalb am 8. Mai 1799 mit einer fleinen Flotte beran. Bie man ben Bauerngeneral von der Gefahr benachrichtigte, Iniete er, Die Erfallung ber Gefchide abnend, in feiner Bobnung In Geeborf bor einem Crucifix, erhob fich rafch, eilte jum Grundbuhl am Grunibach, wo unfern ber Tellstapelle feine Borpoften im Teuer ftanden. Dier jog er feine Uniform aus, fledte fein Schwert in die Erbe, richtete feine bolgernen Kononen gegen die Schiffe und rief: Thut was ihr wollt, ich weiche nicht! Da gerichmetterte ibm eine Flintentugel ben Ropf.

Amtliche Sammlungen ber eidgen. Abschiebe VIII, 615; 712. — Alten ber Helbetit von Stricker 1, 603 f., 785. — Holghalb. Fortschung von Leu's helvet. Lexiton V, 395. — Luffer, Leiden und Schickale der Urner, Altborf 1845, 104—132; Geschichte von Uri 320—378. — Luh, Rekrolog benkwürdiger Schweizer, 1812, 478—479. — Monnard, Fortschung von J. v. Müller, 1849, III, 254, 260. — J. v. Müller, Sämmtliche Werke XII, 16—23. — A. v. Tillier, Geschichte der helvet. Republik, Bern 1843, I, 273—274. — H. B. Zichoffe, Kampf und Untergang der schweize Berg- und Balbtantone, Bern 1801, II, 208. — Helvet. Staats-Almanach 1801, 190 f. Th. v. Lieben au.

Schmid: Freiherr Johann Rubolf S. von Schwarzenhorn flammt aus Stein am Rhein, das fich seit 1484 durch ein ewiges Bündniß Burich und der Eidgenoffenschaft angeschloffen hatte. Das haus "zum schwarzen horn", in welchem er im April 1590 geboren wurde (er wurde am 21. April getauft), steht heute noch, obwol seines ehemaligen Schmuckes an Wandmalereien 696 Edmib.

beraubt. Es liegt auf ber Subfeite bes Marttplakes. Die Familie S. gehote gur Ariftofratie ber Stabt; fie hatte unter Rarl V. Abel und Bappen erbalten Schmid's Bater mar Felix G., ein begüterter und angesehener Dann, bem feine Mitburger bie Memter eines Stadthauptmanns und Sadelmeifters übertragen hatten. Er war in vierter Che verheirathet mit Glifabetha Surus, ber Tochter eines Conftanger Batriciers, welche ibm fechs Gobne und zwei Tochter gebat, Johann Rudolf mar der vierte biefer Sohne; Graf Rudolf bon Gulg, Landgraf im Rlettgan, mar fein Bathe. Bon biefem übernahm ber Bater ein Bergmit im Rlettgau, auf welchem er fein Bermogen einbufte und mo er im 3. 1598 ftanb. Im Saufe jum fcwargen Sorn jogen Roth und Rummer ein. Johann Rubolf wurde jur Schule geschicht; balb aber wurde es offenbar, bag er befonbere Inlagen jum Beichnen befige, worin er es ohne Unterricht febr weit gebracht haben foll. Mutter und Bermandte beftimmten ihn baber fur ben Bernf eine Malers ober Golbichmiebs. Db biegu Schritte gethan wurden, ift unbefannt, ba bie theilweife fehr abenteuerlichen Gefchichten über Schmib's Jugend fic vielfach wiberfprechen. Gin unerwartetes Greigniß brachte ibn in feinem gwollten Jahre auf andere Bahnen. Gin öfterreichifcher Officier, welcher ibn batte geichnen feben, erwirtte fich die Erlaubniß, den talentvollen Rnaben mit fich nehmen gu burfen. Die Beiden begaben fich junachft nach Berong, wo G. in ber Malent und in ben iconen Biffenichaften unterrichtet murbe. Er lernte Die italienifde Sprache volltommen und foll fich auch mit Boefie beichaftigt haben. Rad bierjahrigem Aufenthalte gogen Beichuger und Schutling nach Dalmatien, von wo ber Thrtentrieg fie nach Ungarn rief. Bor einer Schlacht feste ber Officier feinen jungen Freund jum Erben ein; aber G., beffen Boblthater wirtlich fiel, tonnte fich bes Bermachtniffes nicht erfreuen: er gerieth in bie Gewalt ber Turten und wurde als Gefangener nach Conftantinopel gebracht. Als Stlave eines Bornehmen tonnte fich G. burch feine Renntniffe balb eine beffere Lage ber ichaffen; er wurde als Dolmeticher verwendet und lernte in biefer Gigenicat 1624 ben faiferlichen Botichafter Cafar Gallen tennen, ber ihn ichatte und feinem Rachfolger, bem Freiherrn b. Rurg empfahl. Diefer bewirtte ben Bostauf bes Befangenen, welcher nun in Wien als Renner bes Turfifden gutt Dienfte leiften fonnte. G. wurde wiederholt ju Botichaften an Die turtifden Statthalter in Dien und Temesvar verwendet und im 3. 1627 hatte er jogar eine Miffion an ben Gultan Murab IV. felbft, welcher ben Frieben gebrochen hatte. Zwei Jahre barauf erfolgte feine Ernennung jum taiferlichen Rathe und Refibenten bei ber ottomanischen Pforte. Am 24. Juli 1629 hatte ber b. Ruiftein, welcher reiche Beichente nach Conftantinopel überbracht batte und bem ber Abichluß eines 25jahrigen Friedens gelungen war, feine Abichiede-audienz beim Sultan, indem er ihm Johann Rudolf S. an Stelle Des abberujenen Sebaftian Luftrier vorftellte. 15 Jahre lang belleibete S. jum Theil unter recht ichwierigen Berhaltniffen bas wichtige Umt, "ungescheut einiger Leib und Lebensgefahr, und mit fonderbarer gebrauchter guter Derteritat, Befcheibenbeit, Behutfamteit und Borfichtigteit", wie in einem taiferlichen Schreiben geruhmt wirb. Auf feinen Bunfch erfolgte 1644 ober 1645 feine Enthebung, worant er nach Bien gurudfehrte. Die wichtigen Dienfie, Die S. geleiftel hatte, fanden ihre besondere Anertennung barin, daß ihm Ferdinand III. unterm 5. Mai 1647 ben Abelsbrief feiner Familie erneuerte, und ibm und feinen Rachtommen geftattete, "fie mogen fich nennen eintweder Schmidt gum Schwarzenhorn ober aber auch, fo es ihnen beliebt, mit Auslaffung bes Ramens Schmidt, allein bie von Schwarzenhorn". Dem alten Familienwappen wurde ber romifche Reicheabler mit Schwert nebft bem turtifchen Greifen mit Mond und Sabel bingugefugt. Ingwifden war G. auch jum hoffriegerath und "Waldmeifter im Edmib. 697

Grabergogthum Defterreich unter ber Eng" ernannt worben. Doch icon bas Jahr 1649 fieht ihn abermals in biplomatifchem Dienfte. Dohameb IV. batte ben Thron bestiegen und es mar bei ber bamaligen Beltlage fur Defterreich außerft wichtig, aufs neue in gute Begiehungen gur Pforte gu treten. Riemand war geeigneter bie Unterhandlungen ju fuhren, als Freiherr G. von Schwarzenborn. Enbe Darg 1649 verließ er Wien und erreichte - wenn auch nicht obne Schwierigfeiten - am 1. Juli in Conftantinopel Die Unterzeichnung einer Urfunde, welche ben Frieden auf 221/2 Jahre verlängerte. Innerhalb gehn Monaten follte ber Bertrag auch in Wien unterschrieben und nebft Chrengeschenten im Berthe von nicht über 40 000 Gulben an bie Bjorte gurudgebracht werben. Rebenbei hatte es G. auch burchzusegen gewußt, bag in bem Rriege swiften ber Pforte und Benedig, ju beffen friedlichem Abichluffe namentlich Granfreich feine Bermittelung fehr bringend angetragen hatte, auch Spaniens Borichlage angehort wurden. Freilich wurden Diefelben fpater entschieden abge-lebnt, als fich herausstellte, bag Spanien babei bochft eigennutige Biele im Muge habe. Dem gewandten Diblomaten wurde in Wien bei feiner Rudfehr am 19. September 1649 ein glangenber Empfang bereitet; und abermals murbe er im folgenden Jahre burch ein bochft fcmeichelhaftes faiferliches Schreiben bagu bernien, Die Ratification und bie Chrengeschente nach Conftantinopel qu bringen. 3m April 1650 begann G. die Borbereitungen gur Reife, indem er fich fein Befolge felbft ausmählte; und nach vollendeter Beforgung ber reichen Beichente fur ben Gultan und beffen Minifter und berichiebenen Abichiedefeierlichfeiten berließ er Sonntags, ben 30. October in 13 Schiffen mit 160 Perfonen bie Stadt Bien. - Der Gefandte fcheint fich feiner Aufgabe abermals mit großem Geschid entledigt zu haben; benn als er am 20. Mai 1651 gurndlebrie, murbe er als Erretter eines großen Theiles ber faiferlichen Erblanbe gebriefen.

In ber Beimath mar man inbeffen nicht ohne Runde von ben großarligen Griolgen bes Mitburgers geblieben. Im Juli 1651 machten fich drei junge Burger bon Stein auf, ben berühmten Dann in Wien zu besuchen. Es waren brei Reffen Schmib's, alle brei mit Ramen Welig G. bagu auf gleichen Bferben und gleich ausgeruftet. Gie wurden bon ihrem Obeim freundlich empfangen, vier Bochen lang ale Gafte behalten und mit neuen Bierben und iconen Geichenten entlaffen. Aus einem Schreiben, bas G. feinen Reffen für den Rath ber Stadt Stein mitgab, vernimmt man, daß er verheirathet war (mit Gelena Belbner bon Felbed), zwei fleine Tochter hatte und gerabe bamals weitere Rachtommenicalt erwartete. Drei mannliche Rachtommen ftarben alle in frubefter Jugend, fo bag ber Freiherr bon Schwarzenhorn fich nach einem Erben feiner Titel und Burben umfah. Er mablte fich biergu ben Cobn eines Brubers, Sans Beinrich G. jum ichwargen forn, bamals Mitglied bes Rathes und Stadthauptmann in Stein. Durch ein neues Diplom Leopolb's I, bom 5. Mug. 1658 ließ er biefen Reffen gu feinem Rachfolger im Abel bestätigen; gleichzeitig wurde feinem Bappen ein britter offener Belm beigefügt "mit einer bis auf bie Gartel herfurfteigenden Diana, welche bon bornen ob ber Stirn ben Salbmond, am Ruden herborfebenben Bogen, Rocher und Pfeil, in ber rechten Sanb bas ichwarze Born als blafendt an Mund, in ber linken Sand aber ben Oliva-Aft haltend". Aus dem horne fommen die Borte: Junctum aquilae mirare draconem. — Daffelbe Schreiben (vom 20. December 1659), welches dem hans Beinrich G. feine Erhebung verfündete, verhieß auch ber Baterftabt Gefchente: bes Freiheren Cbenbild, fowie "gu ewiger Gedachtniß ein curibjes Trintgefchirr, besgleichen in ber Chriftenbeit feines ju finden febn wird". Birtlich fam am

Sonntag, ben 17. October 1660 Ferbinand Freiherr b. Rehling, ber Ger ber ameiten Tochter Schmib's. Bolbreng (bie altere, Maria Anna, batte 30 Maximilian & Seau, faiferlichen Softammerrath, geheirathet), nach Stein überbrachte bem Rathe ein großes Bilbnig bes Freiheren b. Schwarzenbom benen Rleibern, wie im Jahr 1651 ale Raifer Ferdinandi III. gevollmach Abgefandter bor bem Gultan Dehemet ich erichienen"; es war bon Mic v. hoi gemalt und ichmudt noch heute bie Steiner Ratheftube. Das ! Beschent, "das curiose Trintgeschirr", ift ein Becher von etwa 80 cm fob Gilber mit farter Bergolbung. Drei Gultane tragen bas Befag, auf Außenfeite bargeftellt ift, wie G. b. Schwarzenhorn gur Aubieng por bem 5 ericheint. Auf bem Dedel thronen die Bestalten ber brei Raifer, unter er gebient; im Innern findet fich bas freiherrliche Bappen, fowie bat feiner Gemahlin. Freie Stellen der Außenfeite zeigen ein Gedicht - Ed eigenes Wert -, bas ben wunderbaren Lebenstauf bes Gebers ffigirt i ben Berfen gipfelt: "Ich tomm ins Baterland burch meine Bers im Und zeig an Dienft, Die ich ber Chriftenheit geleift. Dem weifen Ro Stein, wo ich die Milch gefogen, Berehr ich dies Gefchirr; mich bat ba mogen | Die Lieb, bon ber bieg foll ein emige Beichen febn, | Und bleibe ber Stadt, fo lang ba rinnt ber Rhein." - Das Brachtfilld hat feither, Bestimmung gemäß, die festliche Tafel oft geschmudt. - Gin Freund bis herrn v. Schwarzenhorn, Johann Wilhelm Freiherr v. Stubenberg, feit unter bem Ramen ber "Ungludfelige" Ditglied ber Beimarer Fruchtbin Befellichaft, begleitete die Beichente ebenfalls mit einem poetifchen Gru Die Stadt, welche ihrerfeits burch Berfe Johann Bilhelm Simler's bon antworten ließ (Simler, Teutiche Gebichte, 4, Aufl. Burich 1688. Unbang ?

Schmid's Sehnsucht, feine Beimath noch einmal gu feben, mur 3. 1664 erfullt. Der Rrieg zwischen Defterreich und ber Bforte mar auf ausgebrochen, und ber Raifer wandte fich nach allen Seiten, um Unter ju erhalten. Der Freiherr b. Schwarzenhorn murbe an die Gibgenoffe Mit einem Schreiben an ben Borort Bftrich (bat. Raber abgeschidt. 22. Februar 1664) bittet er um Ginberufung einer außerorbentlichen Tag Am 27. Februar traf er mit feiner Gemablin, feinem Cowiegerlobne Freiherrn b. Rehling, und Bejolge in Stein ein und murbe glangenb emp Er wohnte im vaterlichen Saufe. Am 2/12. Darg erichien er in Bal Margan bor ber Tagfagung und erlangte bon ibr bie Rufage einer Bie bon 1000 Centnern Bulber. Da er nach Mugsburg eilen mußte, erbielt willtommenen Befchluß (ber überdies durch ein Berfeben ber Boft be worben war) erft im Juni; fein Dantichreiben aus Augeburg ift bom 19 1664 batirt. Die Berhaltniffe im Often hatten fich inbeffen immer ernft ftaltet, bis ber Sieg Montecuculi's bei St. Gotthard an ber Raab am 1 1664 eine gunftige Wendung herbeiführte. Bei ben nun folgenben Be lungen, welche mit bem Abichluffe eines 20jahrigen Friebens enbigten, fol G. einflugreichen Untheil genommen haben. Ueber feine letten Jahre genauere Rachrichten. Er ftarb am 12. April 1667 und wurde in ber & triche beigeseht. Florentius Schilling hielt ibm bie Leichenrebe, in weld die unschätharen Berdienfte bes großen Diplomaten preift. G. batte ber lifden Rirche angehort (f. Tobten-Beruft, b. i. wolgegrundte Ehren - Geba hochabelicher Cavalliern ic. S. 422-440. Sulybach 1676).

Johann Rubolf S. v. Schwarzenhorn war feit 1657 auch Die ber Fruchtbringenden Gesellschaft und hieß "Der Berdienenbe". Uns Schreiben, welches bas haupt bes Orbens, herzog Wilhelm zu Sachles D. Februar 1657 an ihn richtet, vernehmen wir indeffen nur von einem Alinggebicht", welches S. an den Herzog geschickt hatte, als dessen Sohn drich im Spätjahr 1656 gestorben war. Dann kennen wir also noch das bicht, das auf den Becher eingravirt ist; und endlich meldet Florentius ulling in seiner Leichenpredigt, der verstorbene Freiherr habe einst die Güte iht, zu einer Sammlung von Leichenpredigten aus abeliche Personen, die der ber unter dem Titel "Bittersüß" oder "Ze länger je lieber" veröffentlichen lite, einige einseitende Berse zu schreiben. Es sind acht ziemlich inhaltlose sen. Neber S. als Künstler weiß Joh. Kasp. Hießlin zu melden, es besinden im Nachlasse des Malers Franz Stampart "ohngesähr 50 Stücke von selm Prospecten in und außer Constantinopel, alte zersallene Gebäude, aller tung türtischer Kleidertrachten; alles mit der Feder gezeichnet und getuscht; de sehr sleißig ausgesührt, andere nur entworssen."

Joh, Kaspar Fleßtin's Seschichte der besten Künstler in der Schweit, 82—154. Zürich 1769. — Leonhard Meister, Helvetiens berühmte Unner, Bd. III, heft 5, S. 47—52. Zürich 1793 (Auszug aus Füeßtin). — Die Geschichtswerse von Krones, Hammer-Purgstall, Jinkeisen. — Amtste Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede, Bd. VI, Abtheilung I, 611. — Adelsdiplom von Leopold I. dat. Frantsurt a. M. 5. August 558 (in Stein a./Rh.). — Handschriftliches in den Archiven von Stein a./Rh. Abschied.

Schmidder: Martin S. (Fabricius) aus Sollzwyler mar ale Schulr ju Sittart (Limburg) und Duren angestellt und veröffentlichte 1582 eine beutsche Romobie, die uns nur in einer 1585 ju Berlin ben Ridel Bolben erenen bochbeutschen lebersetzung erhalten ift : "Das New Morgens Fell. Bon ramen berichung, und gebiet ber Weiber ober ihre Dan." Es ift ber nachburch Chatelpeare geabelte Schwant bon ber Bahmung eines bofen Beibes, 5. bier nach einer niederlandischen Boffe, oft mit wortlicher Ausnugung ber-. ju einer luftigen, aber auch mit lehrhaften Moralbroden reichlich auften funfactigen Schulfomobie ausgebaut bat. In ber Borlage empfangt inge Frau Geertgen auf Beranlaffung ihrer Mutter den heimfehrenden Chemit gantifden Borten; Diefer fucht befümmert bei feinem Rachbar Rath brugelt feiner Anweifung gemäß die angeblich Rrante und widelt fie nadt frifche, gefalzene Saut eines ichwarzen Pferbes (Moorkens Vel, in ber den Ballabe Morels skin), was bann auch die gewünschte Beilung berbei-Der beutiche Schulmeifter gerftort bie Ginheit ber Birfung, indem er d ju fleigern und ju berfeinern fucht. Er berfugt über den derben und inlichen Boltston, aber er fann fiche nicht verfagen, feine Berfonen mit ifchen Ramen zu benennen und auf ben Stier bes Phalaris anzuspielen. Er t bie grobe Rur, die übrigens bier bon einem Argte verordnet wird, burch abnlichen Anichlag ber Frau, die ben trunten aus dem Wirthshaufe tomen Dann mit Gulfe ber Dagd bindet und burchwalft, motiviren gu muffen, eboch bie beiben Brugeleien hinter ber Buhne bor fich geben. Der bofen legermutter find einige gleichgefinnte Weiber gur Geite geftellt, Die in einem phanischen Auftritte Die Emancipation ihres Geschlechtes beschließen, obichon besonnene Freundin in durrem Predigtton abrath. Zwei Teufel leiten ber Weife bes protestantischen Dramas die Intrigue ein und muffen schließnit langer Rafe abziehen. Wenn ber gerbläute Chemann verzweiflungsboll D Gott, o himmel, o Sonn, o Mon! D fpalt bich, Erd, lug mich I'' fo wirft dies tomifch, aber schwerlich war dies die Abficht bes Dichters. inige Jahre guvor hatte G., wie er im Borworte ergablt, eine geiftliche bie bon ben zwei Wegen, bie gur Berbammnig und gum Leben führen, berind aufgeführt.

Seelmann, Mittelniederbeutsche Fastnachtspiele 1885 S. XIV s. -Niederdeutsches Jahrbuch 11, 143 f. — Bolte und Seelmann, Rich Schau- und Zwischenspiele 1891.

Schmidel: Rafimir Christoph S., geboren am 21. Roven ju Bahreuth, ftubirte in Gera, Galle und Jena Argneifunde und Raturmife promobirte 1742 und wurde querft praftifcher Argt, bann Brofeffor be funde an ber neu errichteten Univerfitat feiner Baterftadt. Ale biefe nach Erlangen verlegt murbe, fiedelte er babin mit fiber. Da er bier Anatomie auch Botanit vortragen mußte, fo hatte er Beranlaffung, früher mit Vorliebe betriebene Studium Diefer Wiffenschaft fortzulen Jahre 1747 an veröffentlichte er bie "Icones plantarum et analyses beren colorirte Rupfertaieln, welche bie gange Pflange in großem Ras ftellen, ju ben vorzüglichsten ber bamaligen Beit geboren. Das Bert hauptfachlich die deutschen Lebermoofe und Pilze in großer Ausführlich aber auch Bhanerogamen und giebt fehr gute Unalpfen. 3m 3. 17 S. jum Leibargt bes Martgrafen von Unebach berufen. Er wer wenig hofmann und jog fich bald bie Ungnade bes Markgrafen in fold au, bag er entlaffen murbe. Da er jedoch fein bedeutenbes (behalt b hatte er jest volle Muge, fich gang bem Studium ber Naturwiffen widmen, wenn er auch gleichzeitig feine arztliche Praxis in geringe wieber aufnahm. Er vollendete jest die Berausgabe von Gesner's be Rachlaffe: "Opera botanica Conr. Gesneri edidit Ch. Schmidel 1751 worin er auch eine Lebensbeschreibung Beener's gab. Diefe und einig Arbeiten erwarben ibm bie Gunit des Martarajen wieder, und berielbe ibn jum Bebeimen Sofrath und Prafidenten bes Debicinalcollegium ichiebene größere Reifen, welche er als argtlicher Begleiter theils ber Sophie von Burttemberg, theils bes Markgrafen von Ansbach untern nutte er, um feine naturmiffenschaftlichen, namentlich botanischen Rem vervollständigen. Mit der Boologie beschäftigte er fich weniger und fi eine zoologifche Abhandlung : "Befchreibung eines Geeftern mit rofenati gierungen" (Culcita discoidea Agass.) 3m 3. 1788 murbe Ed. 1 ichweren Rrantheit ergriffen, bon ber er fich nicht wieder erholte. Er

Ratur den Ausenthalt in Königsberg höchst unerquicklich und mit Freuden solgte daher einer Berufung an die neuerrichtete Hochschule zu Helmstedt. Im Juni 1578 tras er daselhst ein und im Juli ward ihm die Prosessur der Beredsamkertragen. Lange Jahre hat er hier segensreich gewirtt, dis ihn ein plöhlicher Tod am 31. Juli 1595 in seiner Baterstadt Lünedurg, wo er gerade zum Besuche seiner Berwandten weilte, davon ries. Er wurde in einer der dortigen kirchen beigesetzt. In Helmstedt hielt ihm am 12. November 1595 Heinrich Merdem in sateinischen Bersen eine rühmende Gedächtnisrede. Seine Gattin uma, die Tochter eines Wittenberger Kausherrn Triptius, mit der er seit 1568 eine glückliche, aber kinderlose Che führte, überlebte ihn. S. veröffentlichte einige Ibetorische Abhandlungen ("De imitatione Ciceroniana; resutandi oratoria forma", Delmstedt 1585), verschiedene Reden, wie eine Oratio sunedrichte.

Bgl. insbefondere Melbomii oratio de Hartvico Smidensteto una cum Caselii graeco carmine . . . . Helmftedt 1595, 4°. B. Zimmermann.

Schmidl: A. Aboli G., öfterreichifder Schriftfteller, murbe am 18. Mai 2802 gu Ronigswart (Bohmen) geboren und fam ichon in jungen Jahren nach Bien, wo er die fogenannten philosophischen Studien fowie auch bas Studium ber Rechtswiffenicaft bon 1819 bis 1825 beenbete. Er wibmete fich Anfangs bem Lehrfache, murbe im 3. 1827 Abjunct ber Lehrfangel ber Bhilofophie in Bien und ein Jahr fpater jum Supplenten ernannt. Rachbem er eine furge Beit, 1832 bis 1833, beim Bucherrevifionsamte ber Refibeng angestellt gewesen, erhielt er die Ergiehung ber Gobne bes Gurften Gerb, Lobtowig anvertraut und wirtte ipater als Rebacteur ber bon ibm mit Unterftutung ber Regierung gegrunbeten "Defterreichifden Blatter fur Litteratur und Runft" bon 1844 bis 1848. Rach ber Bewegung in Wien, bei ber er, jeboch in besonnener Beife, auch betheiligt war, betleibete Sch. Die Stelle eines Actuars ber neubegrundeten faiferlichen Atademie ber Biffenichaften in Wien und wurde 1857 jum Profeffor ber Geographie an bem t. t. Bolutechnifum in Dien ernannt, wo er am 20. Robember 1863 ftarb. Schmibl's Thatigfeit auf litterarifchem Gebiete manbte fich insbesondere der Topographie feiner engeren und weiteren öfterreichischen Seimath ju und geboren feine beguglichen Arbeiten in Diefer Richtung jedenfalls gu ben beachtenewerthesten jener Beit. Geine erfte Publication - Die Monographie: Der Schneeberg in Unteröfterreich" (1831) hatte er nach eigener Unschauung und Untersuchung gearbeitet. Bon bem topographischen Berte: "Wien wie es ift" (Bien 1832) erichien nach und nach eine Reibe von Auflagen, fpater unter bem Titel: "Wien, Die Raiferftabt und ihre nachften Umgebungen" (7. Auft. 1858). Das Buch murbe auch ins Frangofifche überfest. Bon mehreren gu ihrer Beit gut berwendbaren Reifehandbuchern Schmibl's feien genannt: "Reifehandbuch burch bas Ergherzogthum Defterreich" (1834), ferner bie abnlichen Reifehandbücher für Bohmen, Steiermart und Ungarn (1834-1836). Gine febr brauchbare und gewiffenhafte Arbeit, ebenfalls "nach eigenen Banberungen gefoilbert", bilbet bas breibanbige Werf: "Wiens Umgebungen auf 20 Stunden im Umfreife" (Wien 1835-1839). Gin umfangreiches Werf ift auch: "Das Raiferthum Defterreich" (Stuttgart 1837-1843), welches in 10 Abtheilungen bie einzelnen Rronlander Defterreichs geographisch und ethnographisch behandelt und reich mit Stahlftichen illuftrirt ericbien. Befonders ju beachten find Schmibl's Beröffentlichungen auf bem Gebiete ber Sohlentunde, wie "Bur Sohlentunbe bes Rarftes" (1854), "Wegweifer in die Abelsberger Grotte" (1853) und bie in ben Gibungsberichten ber f. Atabemie in Bien erichienenen Auffage: "Heber den unterirbifchen Lauf ber Recca", "Der Mons Cetius bes Btolomaus".

"Die Soblen bes Detichers", "Die Aboligether Soble" u. A. m. 3m 3. 18M erichien: "Die Donan bon UIm bis Bien", ein febr anfprechendes Buch unt im 3. 1863 bie große Monographie: "Das Bibar-Gebirge" mit Blanen u. pon 30f. Baftler. Roch feien Die "Defterreichifche Baterlanbefunbe" (1852) und die Bearbeitung des bohmifchen "Prachiner Rreifes" in Dem Brachtmeter "Das pittoreste Defterreich" (1841), erwähnt. Augerordentlich bemertenswent ericeint Schmidl's publiciftische und redactionelle Thatigleit in ber pon ibm # grundeten Beitschrift "Defterreichifche Blatter für Litteratur, Runft, Gefcide. Geographie, Statiftit und Raturfunde", welche von 1844 an funf 3abre im erichien und Defterreichs beftes Organ insbefondere in feinem litterarifchen und geographischen Theile gu jener Beit bilbete, Die angesehenften Schriftfeller bit Monarchie maren ale Mitarbeiter an biefer Beitschrift betheiligt. Ge fei fin noch beigefügt, daß im 3. 1848 Sch. bom Juli an turge Beit bindurch aud Die Redaction der "Biener Zeitung" fuhrte; wir begegnen Arbeiten aus feiner Weber auch in ben fruberen bfterreichifchen Zeitfdriften. Endlich beifagte ber unermubliche Schriftfteller auch ein "Theater für Rinber" (1842) und mehren andere bramatifche Berte: "Die Lieb' auf ber Mim", "Die Beifter ber Babne, "Der Sarfenift", "Pierres de Strass", welche bon 1833 an in Wien jur Untführung gelangten. Das erftgenannte Stud wurde auch auf Brobingbaben öfter bargeftellt und erfreute fich großen Beifalls.

Burgbach, Biogr. Ber. XXX.

M. E

Schmidl: Johann S., Jefuit, geb. zu Olmut am 22. December 1693, † zu Brag am 13. Marz 1762. Er wurde 1710 Jesuit und 1743 als Ceschichtschreiber ber böhmischen Ordensprodinz bestellt. Seine "Historia Societats Jesu Provinciae Bohemicae" erschien in dier Foliobänden zu Brag 1747—50 und geht von 1555 bis 1653. Einige andere unbedeutende Schriften sind bei Meusel verzeichnet. — Ein anderer böhmischer Zesuit 3 ohann Bespalian Schmidel, geb. am 10. März 1735 zu Joachimsthal, war Prosessor zu Brestau und hat eine mathematische Schrift versaßt.

Burgbach, Legifon XXX, 205. - Belgel, Bobmifche Gelehrte Jefuiten,

S. 189, 268.

Reuld.

Schmidl: Ulrich S. aus Straubing a. D., Berfaffer einer Ronquiftabortarelation, um 1510 geboren, entstammte einem ber angesehenften und begilteriffen Bürgergeschlechter, beffen Mitglieber Generationen bindurch in baufiger Bieber bolung die Burgermeiftermurbe und anbere wichtige Aemter ber Stadt belleibelen. In Antwerpen faßte ber junge Ulrich, welcher, wie aus mehreren Stellen feine Berichts bervorgeht, lateinischen Unterricht genoffen hatte, aus Abenteuerluft, wie es icheint, ben Entichlug, nach ber neuen Belt zu geben und fich ber eben in Ausruftung begriffenen großen Erpedition Don Bebro be Menboga's nach bem neuentbedten Silberftrom angufchliegen. Am 1. September 1534 fegelte Menboja's Motte, bestehend aus 14 großen Schiffen mit 2500 Spaniern und 150 fochbeutichen, Riederlandern und Sachfen nebft 72 Bierben an Bord, bon Cabir ab. Das Schiff, auf welchem S. fich mit 80 beutichen Landeleuten bejand, geborte Gebaftian Reithart und Jafob Belfer in Rurnberg und war von beren Factor Beinrich Baime befehligt. Rach ber Landung an ber La Blata - Munbung im Januar 1585 wurde Buenos Apres gegrundet, balb aber brach eine Sunger-noth unter ben Antommlingen aus, welche im Berein mit ben Rampfen gegen Die Gingebornen binnen turgem nabegu vier Fünftel ber Erpedition binmegraffte Der Reft jog ftromaufmarte und grandete Buona Esperanga und Miungon, welch lettere Stadt nach ber Mufgabe bon Buenos Upres ber Sauptfilligunit

Schmidt. - 703

Der Erobererichaar blieb. G. ichilbert nun in feinem Berte bie gahlreichen Don Afuncion ausgehenben Rriegszuge, von benen einer bis in die Breite bes Titicaca - Sees, ein anderer nach Beru gelangte, bie heftigen Rampje mit ben Gingeborenen und bie nicht minder heftigen Streitigfeiten ber wechselnden Rubrer inter fich mit großer Anschaulichfeit und Lebenbigfeit. Mitten in biefem wechfelvollen Abenteurerleben erhielt er am 25. Juli 1552 durch Bermittlung bes factore ber Fugger in Cebilla, Chriftoph Raifer, einen Brief mit ber Bitte um beimtehr, welchen Gebaftian Reithart im Ramen bes Brubers Thomas Schmibl, arfllichen Raths in Straubing geschrieben hatte. G. nahm baraufbin feinen Abchied und jog in fechsmonatlichem höchft beschwerlichem Marsche von Afuncion wer zu Lande nach G. Bincente, wo er fich am 13. Juni 1553 auf einem bem trasmus Schet in Antwerpen gehörigen und bon beffen Factor Beter Roffel beehligten Schiffe nach ber Beimath einschiffte. Um 26. Januar 1554 betrat er nach nabegu 20jahriger Abwesenheit und nachbem er burch Schiffbruch alle feine babe berloren hatte, ju Antwerpen ben Boben bes Baterlandes wieder, ebenfo irm als er ihn verlaffen. In feine Baterftabt jurudgefehrt, ichlog er fich ber Reformation an und mußte in Folge beffen auf ben Ausweifungsbefehl Bergog Milhelm's 1562 die Stadt verlaffen. Er begab fich nach Regensburg, wo er d anfaufte und als Burger aufgenommen ward und wo er, nachdem er fich noch verheirathet, ohne mannliche Rachtommen zu hinterlaffen, um 1579 ftarb. In Regensburg wird er auch feine Erlebniffe aufgezeichnet haben. und in feiner Relation als ehrlicher beutscher Landsfnecht entgegen, ber bie Schickale und Begebniffe eines wilben Abenteurerlebens ichlicht und einfach ergablt. Die Ergablung, welche als eine ber wichtigften Quellen fur Die Entbedungsreichichte bes La Plata-Gebictes anzusehen ift, tragt burchaus bas Geprage bes ingeschminft Babren, wie fie benn nur Gelbfterlebtes enthalt. Gie ift in amei handichriften erhalten, von benen eine, die Originalniederichrift, die R. Bibliothet u Stuttgart, Die andere bie Dinchener Sof- und Staatsbibliothet vermahrt.

Bergl. Ulrich Schmidl und seine Reisebeschreibung. Programm ber K. Realschule Straubing für 1880/81. — B. Langmantel, U. Schmidl's Reise nach Südamerika. Rach ber Münchener Handschrift (184. Publ. d. litter. Ber. in Stuttgart). 1890. Mondschen.

Schmidt: Abolf (auch Bilhelm Abolf) G., Siftorifer, geboren in Berlin am 26. September 1812, † in Jena am 10. April 1887. — Mis G. m Frithjahr 1831, mit einem glangenden Zeugnig bes frangofifchen Gymnafiums ausgeflattet, sich an ber Berliner Universität immatriculiren ließ, standen die gefchichtlichen Studien, benen er fich jumenden wollte, unter ber Berrichaft ber Bhilofophie; allerdings unter einer beschränften herrichaft. Denn ichon begann in ben Rreifen, als beren Wortführer Leopold Rante betrachtet werben muß, bie Erlenntnig burchzudringen, daß man jur Lofung bes weltgeschichtlichen Rathiels nicht auf bem Wege ber Speculation, fonbern auf bem des Empirismus borbringen werbe. G. ift nicht baju gelangt, aus bem Munbe Begel's felbft "bie Bhilolophie ber Beichichte" tennen ju lernen - benn Segel ftarb bereits 1831 erft bei beffen Abepten Dichelet und Sotho murbe er mit bem Syftem bes Deifters vertraut, bei ihnen empfing er die Gindrude, die ihre beutlichen Spuren noch in einigen Arbeiten ber fpateren Jahre zeigen, und eine Reigung jum philosophischen Erfaffen ber Dinge. Aber fein icharfer, fritischer Berftand und bie Anregungen aus dem Rante'ichen Rreife bielten ibn von den grrmegen einer rein philosophischen Geldichtschreibung gurud. Drei Gemefter hindurch hat er an ben lebungen Rante's theilgenommen; ibn einen Rante'ichen Schuler gu ennen, wie einige gethan haben, vielleicht in migverftandlicher Auffaffung ber Borte, Die ber "Beitschrift fur Geschichtswiffenschaft" vorausgeschidt find, ift trokbem nicht richtig. Rur mit ben Benoffen bes Seminare, namentlich mit Georg Baib, nicht mit ben Gegenftanben, Die bort behandelt murben, fot & fich befreundet. Wenn er fpater ale Docent Die Geschichte bes Mittelaltere behandelt hat, fo gefchah es mohl junachft gur eigenen Belebrung, gur Ergangung feiner universalhiftorifchen Renntniffe; und wenn auch mit Sicherheit angunehmen ift, baf er fich in ben Rante'ichen Uebungen an ber Interpretation ber mittelalterlichen Geschichtschreiber betheiligt hat, so ift boch nie eine Beile befannt geworben, welche ein felbständiges, auf die Quellen gegrundetes Studium bien Beit berriethe. Es fommt ja auch nicht auf Die Schule an, ber Jemand por bort, fondern nur auf die Schulung, gleichviel auf welchem Wege fie erwochen ift. Und die hat G. in hobem Daafe befeffen. Den Studenten jog bas ela iche Alterthum, wie es ihm in ben Bortragen Bodh's entgegentrat, in feine Bannfreis. Die großartige Auffaffung bon ber Philologie als einer Biffenfdall, welche bas gange innere und augere Leben eines Bolfes enthalle, gab feines Studien bie Richtung und feinem Gifer ben Sporn. Ohne Anfpruche an bas Leben, gufrieben, wenn er nur feine Bucher hatte, vertiefte fich G. in bas Stubium ber Philologie und Geschichte, und fein bewunderungswerther Fleiß fanb hochstens eine Schrante in feiner ichmachlichen Conftitution. Die erfte Fruct felbständiger Forschung legte er nach beendigtem Triennium in feiner Doctor arbeit bor; fie mar auf breitefter Grundlage angelegt und jum Theil auch aufgeführt. Der Facultat fibergab er nur ein fleines Bruchftud babon, basfelbe, bas in feinen "Abhandlungen gur alten Gefchichte" (gef. und berausg, von fr. Rubl. Leipzig 1888) wiederabgebrudt ift: De fontibus veterum auctorum in enarrandis expeditionibus a Gallis in Macedoniam atque Graeciam susceptia. Will man ben richtigen Werthmeffer fur biefe Quellenunterfuchung finden, fo muß man fich bie Beit bergegenwärtigen, in welcher fie entftanb. Die Birtusfitat, mit der man heute folche Fragen behandelt, war damals noch nicht per handen. S. suchte nachzuweisen, daß die Berichte bei Diodor, Juftin und befonbers Baufanias fiber bie Ginfalle ber Galater, b. b. ber Ballier ober Relten, in Griechenland und Macedonien aus einer einzigen Quelle, aus bes Timgeut jest verlorenem Gefchichtsmerte gefcopft feien. Fanben feine Refultate auch nicht allgemeine Buftimmung, fo erfuhr er boch bie Genugthuung, bag felbft Dropfen, der ihm am lebhaftesten widersprach, ihm "zu diesem Anfang feiner schrifteflerischen Thätigleit Glud wünschte" (Zimmermann's Zeitschr. f. b. Alterthumswiff. 1836. III, 587). Die wiffenschaftliche Arbeit rubte auch in ben nachftfolgenden Jahren nicht, wo G. burch feine Lehrthatigteit, zuerft an ber tonigt Realfchule in Berlin, alsbann am Joachimsthal'ichen Chmnafium, ftart in Infpruch genommen mar. Wie eifrig G. ben Bewegungen auf bem Gebiet ber Alterthumsmiffenichaft folgte, bewies eine Reibe ber grundlichften Recenfionen, namentlich die über Dropfen's Bellenismus, die fich ju einer bochft umfangreichen Abhandlung erweiterte -, bewiefen ferner die beiben Untersuchungen aber bas Alter und ben geschichtlichen Inhalt bes "Olbischen Bjephisma ju Ghren bes Brotogenes" (Abhandlungen G. 66 ff.) und fiber bie Quellen bes Bonaras; lettere ein Mufter einer quellenfritischen Untersuchung , welche Dinborf in feiner Ausgabe bes Chroniften in ihrem gangen Umfange wieder abgedrudt hat (Ginleit. ju vol. VI, Leipzig 1875). Diefe Arbeiten maren es auch, die bem jungen Gelehrten bie Bege gur alabemifchen Birtfamteit ebneten. Gine rechte Befriedigung hatte ibm bie Schulthatigfeit bon Anfang an nicht gewährt. Er batte fich, wie fo viele andere bedeutende Gelehrte - es fei nur an Rante, Giefebrecht, Drobfen, Curtins erinnert -, ihr gugewandt, um fich eine materielle Gelbftandigfeit gu fchaffen; aber fobalb fich bie gunftigere Musficht ber Univerfitat eroffnete, befprad er feinen Blan mit Bodh und Raumer und fant ibre lebhafte Unterfichung.

3m Juni 1840 fand bie Sabilitation ftatt, faft genau brei Monate, nachbem Dropfen burch feine Berufung nach Riel aus bem Lehrforper ausgeschieben mar. War einen jungen Docenten, beffen Sauptfach griechische Beschichte bilbete, mar bie Situation eine augerft gunftige. G. plante bamals bie Berausgabe eines großeren, auf mehrere Banbe berechneten Berfes: "Forfchungen auf bem Gebiete bes Alterthums". Rur ber erfte Theil ift ericbienen mit bem Untertitel: "Die griechischen Papprusurfunden ber tgl. Bibliothet ju Berlin", Berlin 1842. Die Mittel ju biefem Unternehmen gemahrte ihm bie Atademie auf Antrag Bodh's, ber nach wie por fein marmfter Fürsprecher mar. Das Buch bietet unendlich mebr ale fein Titel befagt. Die Entgifferung ber beiben, bem fiebenten nachdriftlichen Jahrhundert angehörenden Urfunden und die Deutung ihres Inhalts nimmt ben fleinften Theil darin ein. Die bloge Rennung bes namens "This" fuhrt ihn ju einer weitgebenden Untersuchung über Die bisberige, unrichtige 3bentificirung diefes Ortes mit Abydos; die bloge Ermahnung eines Burpurbanblers ju ben minutiofeften Forschungen über die Burpurfabrication bes Alterthums. Und wie es ibm bort gelingt, tiefeingewurzelte geographische und biftorifde Brithumer fiber Altägppten ju bertilgen, fo bier Die geläufigen Unnahmen Aber Die mercantile Entwicklung ber Purpurinduftrie gu untergraben. Dieje Abconitie bes Buches find beute noch werthvolle Beftandtheile ber Alterthumswiffenichaft; wenn andere überholt find, andere ber Berbefferung bedurfen, fo ift

bas ein Ergebniß ber großartigen Entwidlung ber Megyptologie.

Gin gang anderes Ergebnig aber hatten biefe Arbeiten für den Autor felbft. Reben ber Gabigleit. fich in bas Rleinfte mit liebevoller Sorgfalt ju verfenten, ftand bie Fabigleit, ben großen Rufammenbang ber Dinge ju erfaffen. Dag fich burch alle Sahrniffe ber Rleinarbeit bas Berlangen banach hindurchbrangte, mar eine Bolge feiner philosophischen Reigungen. Wie fehr G. fich auch frei glaubte von allen Anwandlungen einer philosophischen Geschichtsconftruction und es in Birtlichteit auch mar, ber Forberung ber Philosophen, aus ber icheinbaren Regellofigfeit ber geschichtlichen Ereigniffe bie Regel, aus ber Rufammenbangslofigfeit ben Bufammenhang ju ergrunden, - biefer Forberung verbantte er bie Bandlung, Die fich in feinem Beifte vollzog. Mus ber Enge bes Rreifes, in bem fich feine Studien bisher bewegt hatten, trieb es ihn hinaus in die Beite ber Univerlalgeichichte. Benn man fich ben Umfang feiner Borlefungen vergegenwärtigt, in benen er griechifche und romifche Geschichte, Universalgeschichte bes Mittelalters und neueste Beschichte behandelte ober einen philosophischen Ueberblid ber Universalgeschichte gab, fo findet man barin ben fichtbaren Ausbrud jener Bandlung. Und ebenfo finbet man ibn in ber Grundung ber "Beitschrift fur Beichichtswiffenichaft". Die Weite ber Stubien, welche bier ihren Mittelpuntt finben follten, tenngeichnen die auf bem Titelblatt genannten Ramen: Bodh, Jacob und Bilbelm Grimm, Bert und Rante, unter beren Ditwirfung bie Redaction thatig war. Bon S. felbit ericbienen gleich im erften Bande zwei Abhandlungen, Die feine ingwischen erlangte Bertrautheit mit ben Quellen ber romischen Beichichte auf's glangenbite bocumentirten: "Der Berfall ber Bolfgrechte in Rom unter ben erften Raifern" und "Das Staatszeitungswefen ber Romer" (Abhandlungen G. 367 ff.).

Eine Abhandlung wie die über das römische Zeitungswesen konnte nur aus einer Betrachtungsweise hervorgehen, welche beständig die Ereignisse der Bergangenheit mit analogen Erscheinungen der Gegenwart in Bergleich sehte. Aus den universalhistorischen Studien jener Jahre ergab sich das Interesse für die Gegenwart von selbst. Indem S. die Fragen, die seine Zeit bewegten, nicht bloß als existirend hinnahm, sondern sich in sie vertieste und ein selbständiges Urtheil über sie zu gewinnen suchte, gelangte er zu der Erkenntniß, daß es auch

für bie Reiten ber Bergangenheit in feiner Biffenichaft etwas boberes gebe ale Die Rritit ber Quellen und bie Weftlegung ber Thatfochen. Der Stoff, mit ben er nach feinem eigenen Geftanbnig ichon bamale beschäftigt mar; Die Geichte ber Denf- und Glaubensfreiheit im erften Jahrhundert ber Raiferberrichaft und bes Chriftenthums" (Berlin 1847), bot foviel Berührungspuntte mit ber Gegenwart, bag eine Beurtheilung ber alten Beit zugleich einen Berthmeffer abet für bie Ruftande ber Gegenwart. Die Behandlung bes Gegenstandes bat bund bie innere Bermanbtichaft ber Beiten nicht gelitten, fonbern gewonnen. Went man bas Buch eine Tenbengichrift genannt bat, hervorgegangen aus ber Abficht eines Proteftes gegen bie berrichenben Buftanbe, fo vertennt man ebenfofebr bie burch und burch aufrichtige Ratur bes Berfaffers wie ben Ausgangebunft bit Schrift. Wenn S. fich in ber Ginleitung offen ju Unfichten befannte, welcht "ber freien, organischen Entfaltung bes politischen, religiofen und focialen Lebml entichieden jugewandt find", fo erichienen fie nicht als Borausfehungen, fonbem als Ergebniffe feiner geschichtlichen Forschungen. G. hat nicht Die Biffenichaft in ben Dienft ber Politit, fondern bie Bolitit in ben Dienft ber Biffenicoft geftellt. Das Berfennen Diefes Sachverhalts, welches fogar ju mancheriet berfinlichen Berbachtigungen geführt bat, bing gufammen mit bem Begriff ber fittliden und geiftigen Freiheit, wie ihn G. an einigen Stellen feines Buches entwidelt hatte. - Es giebt nicht viel gelehrte Berte, in benen bie Berfonlichfeit bes Autore fo flar jum Ausbrud fommt wie in biefem Buche. S. felbft geftanb, baß es bie gludlichften Beiten feines Lebens maren, in benen er mit bem Begenftand beichaftigt mar, und er hat bas Buch fein Lieblingsbuch genannt. Dag die fortichreitende romifche Forichung vieles barin fiberwunden haben, einzelne Capitel wird man beute noch mit Genug und nicht ohne Rugen lefen. Gs fcmerate ben Berfaffer, daß das Buch jo raich ber Bergeffenbeit anbeimgefallen war, und er fonnte ordentlich froh werben, wenn er in fpateren 3abren 31manben fant, ber es gelefen hatte. Er batte umfomehr Grund bagu, gle es bei feinem Erscheinen felbft ben Beften ber Ration imponirt batte. Man bemunberte ben Muth bes Urtheils, ber auf ber Grundlage einer miffenichattlichen lebergengung fo ficher und feft auftrat, ebenfofebr wie Die Gelebrfamteit, Die auf ben romifchen Schriftstellern fo mertwürdige Dinge berauszulefen berfiand.

Schon zwei Jahre vorber war G. nach fünfjahriger Docententhatigleit jum außerordentlichen Brofeffor ernannt worden (1845). Benige Bochen banach thil er feinen erften Schritt in Die politifche Deffentlichfeit mit ber Schrift: Die Butunft ber arbeitenden Claffen und die Bereine fur ihr Bohl", Berlin 1845 G. war einer ber Erften, welche im Beginne ber focialpolitifchen Bewegung in Deutschland bas Wort ergriffen. Angefichts ber Phantafien aber Die Entftebung ber heutigen Gefellichaftsordnung, wie fie in ben Schriften ber Socialiften, namentlich Beitling's, hervortraten, war es von wohlthuender Birtung, einen geiculten Siftorifer Die Grunbe ber mirthicaftlicen Lage ber arbeitenben Claffen in einem geschichtlichen Ueberblid entwideln ju feben. Berabe bie Freiheit ber neueren Beit, Die perfonliche Gelbftandigfeit hat nach G. jur 3folirung be-Gingelnen, gur Berlaffenheit in Gallen ber Roth geführt. Das einzige Beilmittel fieht er in der Aufhebung der Jolirung ohne Breisgabe ber Freiheit. b. b in der Affociation, in ber freien Berbrüberung mit bem 3wede ber wechlelfeitigen Unterfiffitung, ber gegenfeitigen Affecurang. - ein Gebante, ber ipaterbin burch Die Bemuhungen Schulge Delibich's Beftalt gewonnen bat. Schon bamals bat S. Die Forberungen nach Rranten- und Inbalidentaffen , nach bem Schut ber Frauen. und Rinberarbeit, nach bem Rormalarbeitstag in Aberraldend flare Beife formulirt - Forberungen, welche feitbem unablaffig wiederhalt worben find; und er bat am Abend feines Lebens bie Benugthuung gehabt, au feben

ie ber Staat felbst alle biefe Forberungen in ihrer Berechtigung anerkannt und m Theil Ichon ihrer Eriallung entgegengeführt hat.

Jumer tiefer brangte fich bas politische Intereffe in feine wiffenschaftliche atiufeit binein. Es bestimmte ichlieflich bie Richtung feiner Zeitschrift und Bahl feiner Universitatsvorlefungen ebenfofebr wie die Begenftanbe feiner prichung. Wenn er am Schlug bes vierten Banbes feiner Beitichrift bemertt, f Diefe bon jest ab ber ftaatlichen Entwicklung ber neuesten Beit in boberem laafte ibre Aufmertfamfeit zuwenden werde als bisher, fo entfprang bas genau miethen Abeenfreife, aus welchem feine enthufigftilche Theilnahme an ber erften ermaniftenversammlung bervorging. Sier wo neben ben rein wiffenschaftlichen ragen audy bie politischen gur Sprache famen, wo Uhland bas beutiche Barment als eine Frucht naber Butunft vorausfagte, wo über Schleswigolitein und die Beichworenengerichte bebattirt wurde, hier fah G. "bie Offenarung bes nationalen Geiftes und ber gludlicheren Bufunft, die feiner Entwicklung worftebt, auf bem Gebiete miffenschaftlicher Erfenninig". Dag er auf Antrag facob Grimm's bas Amt eines Protocolliuhrers erhielt, beweift gur Genfige, elebes Anfeben er bereits in ber Berfammlung genoß, welche Soffnungen man ul feine fernere Thatigfeit fur bie 3mede bes Bereins fegen tonnte. - Es ift ine mertwurdige Ericheinung, bag G. bon ber Politit ebenfo ftart angezogen, nie abgestoßen murbe. Er war eine politifche Ratur, Die teine Belegenheit ornbergeben ließ, fich zu bethatigen; aber wenn fie ihm mehr Enttaufchungen de Grindlungen brachte, jog er fich fcheu und verbrogen bor ihr jurid. mar eine gu confequente, in fich geschloffene Berfonlichkeit, um fich in den Bechfelgangen ber Bolitit mit Leichtigleit gurechtfinden gu tonnen. Go erging es bm ale Mitglied bes Frantfurter Parlaments und fünfundzwanzig Jahre fpater 115 Mitglied bes beutichen Reichstages. Bir jenes mar ihm burch bie Benabungen bes ihm geiftig fo verwandten Dar Dunder und Gabriel Rieger's, nit benen er im Saufe bon Morit Beit viel verfehrt, ein Danbat bom erften ranbenburgifchen Bablfreis übertragen worben. Als er in die Berfammlung intrat, maren bie erften Debatten bereits bornber und die Barteien hatten fich onftituirt. Als Bertreter einer freifinnigen, aber gemäßigten Politit ichlog er d bem "Burttemberger Bof" an, jener Bartet, welche eine Beit lang bie Mitte wilchen bem rechten und linten Flugel innehielt; aber nur eine Beit lang; benn a fie aus ben beterogenften Glementen jufammengefeht mar, fanben beftanbige ereffionen nach rechts und lints ftatt. G. fuhlte fich burch ben beftigen tractionsfireit auf's unangenehmfte beruhrt, und er litt umfomehr barunter, als ine Belundheit tief erschuttert mar. Trat er auch nicht als Redner in ber Bermmlung auf. fo hat er boch an ben Berathungen innerhalb ber Bartei fich eifrig etbeiligt, und er mar auch litterarisch thatig, indem er eine Reihe von Artifeln br bie Augsburger Affgemeine Beitung fchrieb. Um aus eigener Anichauung bie timmung in Deutschland tennen zu lernen, bereifte er im Frühjahr 1849 "die eregteften Striche bes Subens und in gespannter Erwartung bie Sauptgebiete bes lorbens". Er fehrte ohne hoffnung jurud; bas einzige, was er mitbrachte, war ber Intichlug, aus ber nationalberfammlung auszutreten. Für eine Wieberherstellung er beutiden Raifermurbe bat er nach feinen eigenen Borten nie geschwarmt : iber ale es in Frantfurt galt, jum Biel ju gelangen, trug er fein Bebenten, bie perfanliche Meinung bem allgemeinen Gintlang unterzuordnen"; und nachbem nan gelobt hatte, an ber Reichsverfaffung unwandelbar feftguhalten, bielt er fich nicht far berechtigt, "ju Gunften eines anbern ihr entgegengestellten Bertes mit ber Glothner Parfei ju agitiren". Aus ben Debatten jener Tage ergab fich ibm tine Lebre - und er fprach fie offen aus - bag Deutschland in allen feinen Barteien fich nur bem gumenben tonne, ber "nicht in Planen, sonbern in Thaten

bem Riele beuticher Ginheit und Freiheit guichreiten werbe"; aus ber Welchichte ergab fich ibm bie llebergeugung, bag bie nationale Ginigung Deutschlands aus burch Breugen möglich fei. Den Rachweis bafur lieferte er in ber Schrift; "Breufens Deutsche Bolitit 1785, 1806, 1849", Leipzig 1850. Bur Gradinung biefes Bertes ericien icon nach wenigen Monaten bie "Geschichte ber prengifd. beutichen Unionsbeftrebungen feit ber Beit Friedrich's bes Großen", Berlin 1851, Benn er bort ohne Benutung ardivalifder Quellen nur die allgemeinen Behaltniffe in ergablenber Form geschildert batte, fo fuhrte er bier Die Detaile ber Entwidlung in ihrem urfprünglichen, urfundlichen Gewande vor; es ift ein Band mit Urfunden, ausschlieflich bem preugischen Staatsarchib entnommen. Goon nach feinem Umfang ericbien jenes Buch als eine gelehrte Flugichrift, und mehr wollte es auch nicht fein. Rur in großen Umriffen waren bie Brundguge bet preugischen Bolitit in brei wichtigen Momenten bingeworfen; mehr ein Ergebnit combinatorifcher Thatigfeit, ale grundlicher Forfchung. Dag es bie erhoffte Birfung nicht erzielte, baran trugen bie Beitverhaltnife Schuld. Es war com cipirt in einer Stunde, wo bie Soffnungen bes beutichen Bolfes ihren Glug am hochften nahmen, und es trat an's Licht ju einer Beit, wo bie Soffnungen langfi im Riedergange maren. Aber Riemand wird in Abrede ftellen, daß G. Die Bogangenheit wie die Bufunft Breugens mit ficherem Blide erfannt hatte; bem mehr als zwanzig Jahre fpater "mußte Rante eingesteben, bag bie Sauptrefultott feiner erheblichen Unftrengungen mit einigen gludlichen Briffen bon S. in Bejug auf ben Fürstenbund ichon vorweggenommen waren" (Loreng f. unter 6. 314) Und was die Bufunft anbetrifft, fo tonnte G. mit berechtigtem Gloly nach Bismard's großen Erfolgen im 3. 1866 eine britte Auflage feiner Schrift ericheinen laffen, in welcher bie bisberigen brei Capitel fiber bie Unione bestrebungen um ein viertes bereichert wurden: Die Grundung bes Nordbeutidu Bunbes.

lleberhaupt hat S. bei allen großen politischen Fragen, welche die Addibewegten, seine Stimme erhoben. Im J. 1859 warnte er Deutschland wie Desterreich vor den Annexionsgelüsten Rapoleon's III, in einer kleinen Broschungelisten Rapoleon's III, in einer kleinen Broschungelisten gengen gengen, Rachweis wie diese Provinzen dem Deutschen Reiche verlosen gingen" (Leipzig 1857; 2. Aust. 1870) und 1864 trat er ils "Schleswig-Holsteins Geschichte und Recht" ein (Jena 1864). Auch diese beiden Schriften sind die weiten geschichtlichen Ausblicke eigenthümlich. Wie in dort alle Creignisse heranzieht, in denen Theile des Deutschen Reiches in Frankreich verloren gingen, von den Tagen der Resormation dis zu Franz I. so geht er hier in die ältesten Zeiten zurück, um zu erweisen, daß trop die jahrhundertelangen Danistrungsversuche die Bevöllerung der Haldinsel eine deutsche geblieden ist.

Noch unter bem Banne der Creignisse, deren ausmerksamer Zeuge und Thebnehmer er gewesen war, begann S. im Sommer 1849 ein Colleg über den Ursprung und Ansang der neuesten Revolution; selbstverständlich in treisinnigen Geiste. In den Kreisen, die jetzt an's Ruder gelangt waren, erregte das ein un so größeres Mißbehagen, als die Zuhörerschaft eine selten große war und nehm der studentischen Jugend Männer der verschiebensten Lebensstellungen soßen. Auf Beförderung war unter solchen Umständen nicht zu hossen, und S. war su, als ihm von Zürich aus eine ordentliche Prosessung werden, und S. war su, als ihm von Zürich aus eine ordentliche Prosessung für Geschichte angelrigt wurde (Ostern 1851). Der Eintritt in das neue Lehramt bedeutete nicht bist einen Wechsel des Ortes. Wenn schon der Umsang seiner Verliner Bortelungs aufgesallen war, so bemerkt man mit Erstaunen, daß er seht noch Gullur untertungeschichte der verschiedenen Zeiten, Philosophie der Geschichte und allegemeine Erdunde nach Ritter's Sustem in seinen Kreis einbezieht. Er lab

ben meiften Semeftern zwölf Stunden wochentlich. Auch bie berfonlichen Begiehungen anderten fich von Brund aus. In Berlin tonnte er fein rechtes Berbaltniß zu ben Profefforen gewinnen, am wenigften gu bemjenigen, ber ber anertannte Meifter feines Saches mar, ju Leopold b. Rante; fie gingen in ihren politifden und wiffenicaftlichen Anfichten zu weit auseinanber. In Burich mar 6. ber erfte Bertreter feines Faches; im wiffenichaftlichen Berein, ber bie bervorragenbften Lehrer ber Sochicule ju feinen Mitgliebern gablte, fiel ihm balb bie Rolle eines Bubrers gu, und als in biefem Rreife eine "Monatsichrift" begrundet murbe, übernahm er bie Rebaction. Gleich bie erften Befte brachten aus feiner Feber eine Abhandlung: "Diagnofe bes gegenwärtigen Beitalters", eine geschichtsbhilofophifche Arbeit fonberbarfter Art. Rach Schmidt's politifcher Bergangenheit burfte man bon einem Auffag, ber biefen Titel trug, erwarten, bag er bie Ericheinungen ber letten Jahre als Rrantheitsimmptome im ftaatlichen und gefellichaftlichen Organismus erweifen werbe. Statt beffen fucht er bie Befete ber Beichichte und ben Bang ber menichheitlichen Entwidlung ju ergründen. Er findet, daß burch alles menfchliche Ringen fich ein Biberftreit zweier Grundtriebe hindurchziehe, bes Berrichertriebes und bes Freiheitstriebes, Die aus einer und berfelben Quelle ftammen, aus bem Gelbitbehauptungstrieb. Diefer fei im Menichenleben, mas bie Schwerfraft in ber Ratur. Much in ben Bewegungen, bie hierdurch entfteben, malte ein Raturgefet; Die Umbrebung ber Erbe bon Beften nach Often übe auch auf Die geiftigen Clemente einen machtigen Ginfluft aus, drange fie in die entgegengesehte Richtung, erzeuge das Phanomen der Culturftrömung bon Often nach Weften, auch die Freiheitsentwicklung erscheine in eben bem Daage fraftiger, je weiter fie westwarts borradt, und fcwacher, ie mehr man fich oftwarts gurudwenbet. Golder Muiftellungen find noch viele in bem Auffat; bie meiften bewegen fich in fo abstracten Formen, daß man einen Beiterbildner ber Begel'ichen Anfichten por fich ju haben glaubt. Es mar ein Rudiall in die philosophische Rrantheit, und wie jeder Rudiall ichlimmer als Die Rrantbeit felbit.

Und boch find in Diefer Buricher Beriobe auch Die "Beitgenöffischen Beichichten, I. Frantreich von 1815-1830, II. Defterreich von 1830-1848", Berlin 1859, entftanben. Aus ben luftigen Regionen ber geschichtlichen Conftruction febrte G. auf ben feften Boben ber Birflichfeit gurfid, inbem er baran ging, Die jungfte Bergangenheit ber öfterreichischen Monarchie in ihrem Urfprung und Berlaufe bargulegen. Die Geschichte Frankreichs diente nur als Einleitung bagu. Dan hat zwischen Diesem Buche und ber "Diagnose" eine Berbindung herftellen wollen burch ben hinweis auf bas Freiheitsibeal, welches G. fich gebilbet hatte und welches ihm nun als Maagftab ber Entwicklung biente. Aber Das ift boch nur infofern richtig, als in jenem Auffat eine theoretifche Begrundung ber Maafitabe versucht war, die fich ihm aus ber Braxis ber geschichtlichen Forichung langit ergeben hatten. Auch ohne bie "Diagnofe" mare bie öfterreichifche Bolitit biefes Zeitraums ber Berurtheilung anheimgefallen, weil fie fich auf religiöfem und politischem Gebiet als eine Bemmung ber freiheitlichen Entwidlung erwies. Das Buch unterschied fich von vielen anderen, namentlich publiciftifchen, welche ben gleichen Begenftand behandelten, ichon baburch, bag es auf ber Grundlage handichriftlicher Quellen aufgebaut mar. Rur in ber Schweig war es möglich, bag ein Geschichtschreiber ber jungften Beit in bie Depeiden ber eibgenoffischen Geschäftstrager in Paris und Bien Ginblid er-Erwägt man ben Ernft ber Forfchung, mit welchem biefe Papiere permerthet finb, fo barf man wohl fagen, bag die Befchichtichreibung bie Bubliciftit Aberwunden habe. Benn ber heutigen Generation die Birtfamfeit Metternich's in einem wesentlich ungunftigeren Lichte erscheint als bei G., beffen Buch mertwürdiger Beise in Oesterreich verboten wurde, so ist bas ein Ergebnis ber zahlreichen archivalischen Publicationen ber Folgezeit. Uebrigens hat bie Forschung ein sesistehendes Bild von Metternich's Persönlichteit auch heute noch

nicht gewonnen.

Mis in Jena ber Lehrstuhl fur Geschichte burch Drobsen's Fortgang er lebigt mar, mandten fich bie Blide in erfter Linie auf ben, ber in feinem ganen Studiengang eine merfwurdige Aebnlichfeit mit bem eben Abbernienen befag auf G. Beibe maren bon ber Philologie aus jur griechifchen Gefchichte getommen, beibe hatten - jum Theil in gegenfeitiger Beurtheilung ihrer Mrbeiten - auf biefem Felbe ihre erfte Anertennung fich errungen; Dropfen bal noch weniger als S. Die Ginwirfungen der Begel'ichen Schule abftreifen tonnen. beibe maren fie, burch eifrige Untbeilnahme an ben politifchen Fragen gur Beichaftigung mit ber preugischen Geschichte geführt worben, und fie ftimmten aud in ihren Anfichten über die Butunft der beutschen Berhaltniffe bolltommen überein. Wie fehr auch die politischen Buftande ber Schweiz die Aufmenb famteit bes Siftoriters gefeffelt batten, wie belehrend ber mit Borliebe gepflegte Bertehr mit gebilbeten Laien gewesen war, bas Berlangen nach einer Rudfehr in die Beimath machte fich bei G. um fo machtiger geltend, je Den heißungsvoller fur Deutschland die Unfange ber neuen Regentichaft in Bemin fich ermiefen. Mit unverhohlener Freude nahm er ben Ruf nach Jene to (1860). - Berabe bamale beichaftigte ihn bie neue Ausgabe ber Bedericha Beltgeschichte, beren lette Bearbeitung, wie fie in ben breifiger Jahren buth Loebell, Max Dunder und R. A. Mengel erfolgt mar, nicht mehr auf ber Obe ber Foridung ftanb. Das univerfalhiftorifche Wiffen, über welches S. beringte, ließ ibn für bas Unternehmen gang befonbere geeignet ericheinen; es tam auch benjenigen Theilen gu Gute, welche feinen Mitarbeitern anvertraut maren, inben er die bisherige Gintheilung anderte und ben ungeheuren Stoff nach fundpranith ichen Gefichtspuntten gruppirte. Ihm felbft fiel bie Umgeftaltung ber Reuem Beichichte" ju. Dit einem "Geffihl mabrhafter Bietat" untergog er fic ber großen Aufgabe. "Rann ich boch nicht", fchreibt er, "ohne Empfindung innerer Dantbarteit der Thatfache eingebent fein, wie ich einft felbft aus biefem Beite nicht nur mit vielen anderen Beitgenoffen ben erften warmen Unbauch bes go ichichtlichen Lebens einfog, fonbern zugleich auch bie erften entscheibenben Antriele jum geschichtlichen Studium als meinem Lebensberufe empfing." Balb no Bollendung ber Beltgeschichte ging S. an die Sichtung eines großen Daterials, welches er bei mehrfachem Aufenthalte in Baris im Rationalarchip gefammel hatte. Geit mehr als breißig Jahren hatte er fich bem Studium ber Gefcient der frangofischen Revolution jugewandt und mit befonderer Borliebe. Und be führte ihn ein gludlicher Bufall auf Die officiellen Berichte ber Bariler Polite Co oft auch bon frangofischen Forschern biefe Bapiere benutt maren, in ihm gangen Bebeutung hatte feiner fie ertannt. Als G. feine Forfchungen beentet hatte (schon 1857), traten andere Aufgaben an ihn heran, die eine Publical jener Papiere vergogerten. Erft gehn Jahre fpater ift er bagu gelangt: "Tableam de la révolution française, publiés sur les papiers inédits du département « de la police secrète de Paris", 3 Bbe., Leipzig 1867 - 71. Die Tablam enthullten feine neue Seite ber hoben Politit ober ber Thatigleit ber Diplomates Aber fie zeigten ben erbitterten Rampf ber Barteien, fie berriethen bie Gelitt ber berichiebenen Bolleclaffen, Die Bewegungen und Beranberungen ber bemb lichen Meinung. Dier tonnte man bas Innenleben ber Meppintion belaufd es waren Momentaufnahmen bon Ereigniffen, wie fie fich wahrend eines per jahrigen Zeitraums tagtaglich in Paris abfpielten. Gerabe bas Stubina be "Rebrfeite ber Ericheinungen" hatte fur G. ben größten Reis und er blieb ars

ben nachften Jahren biefen Studien treu. Er verarbeitete bas bier nieber-Regte Material ju einer Reihe bon Stigen, welche unter bem Titel: "Barifer uffande mabrend ber Revolutionszeit bon 1789-1800", in 3 Banben erschienen tenn 1874-76). Beinrich b. Subel fand in biefem Buche eine glangenbe beftatigung ber beiben Sauptjage, Die er in feinem befannten Werte betont und urchgeführt batte: erftens bie unermefliche Bichtigteit ber ofonomifchen Ber-Altniffe für bie Entwidlung jeber Revolutionsphafe und zweitens bie Thatfache, af bie bemofratischen Erfolge von 1792-94 von einer energischen Minberheit egen ben Billen ber Debrheit bes Bolles erzwungen worben feien. oricher jenfeits bes Rheins haben fich fchlieglich jur Anerkennung ber "Buande" bequemt, wie unbarmbergig auch ein großer Theil ber frangofifchen Leenbe burch fie gerfibrt mar (frang. Ueberf. von Baul Biollet unter bem Titel : aris pendant la Revolution etc., Paris 1880 u. 85; ber britte Band ift noch icht erichienen). Roch in bemfelben Jahre, in welchem ber erfte Band biefes Bertes ericbien, gab G. einen neuen Beweis feiner erftaunlichen Arbeitstraft und lniversalität in ben "Epochen und Ratastrophen", Berlin 1874. Bon ben brei mfangreichen Abhandlungen, die bier vereinigt maren, gehorte bie zweite: ber tita-Aufftand unter Juftinian, ber Buricher Beit an; die beiben anderen: beriffes und fein Zeitalter, und Don Carlos und Philipp II., bier gum erften Male gebrudt, bezeichnen recht eigentlich bas Arbeitsgebiet ber Jenenfer Beriobe. Bis in ben Unfang ber fechgiger Jahre reichen die Forfchungen über Don Carlos urnd; in einer Reihe von Bortragen behandelte er ben Gegenstand und obgleich siele Borträge "ausgearbeitet ein stattliches Werkchen ergeben hatten", unterbruckte r alle Codungen einer Bublication, weil bas balb vollenbete große Bert von Badjard bie noch fibrig gebliebenen Zweifel befeitigen follte. Die Schwierigeiten, Die bier ju fiberminden waren, lagen barin, daß die Berichte fiber ben ingladlichen Bringen bon ber Parteien Sag und Bunft bictirt maren und bie Seichichtichreiber in die Irre geführt hatten. G. war durch eine icharfe Rritit ce archibalifchen Materials ju ber Neberzeugung gelangt, bag ben gunftigen Beurtheilern, wie bem ofterreichifchen Gefandten Dietrichftein, Die bei Carlos einen uticbiebenen Charafter und einen gefunden Berftand mahrnahmen, die auf feine utunit große Soffnungen fehten, ber Borgug ju geben fei bor ben gegentheiligen berichterftattern, Die bon feiner melancholischen Gemuthabeschaffenheit, von einer itmeifen Weiftesgerrattung iprechen und babei andeuten, bag es ein Erbtheil iner Urgrofmutter fei. Er fab in bem Pringen bas unschuldige Opfer eines idfichtelofen Abfolutismus und in Philipp ben Morber feines Cohnes. atte fich damit in einen so schroffen Gegensatz gegen die herrschende Auffassung eftellt, daß eine Polemit unbermeidlich war. Maurenbrecher eröffnete den An-Geit Schiller feinen Don Carlos gedichtet hatte, intereffirte fich Jedermann Deutschland fur biefe Frage. Es war ju befürchten, daß eine fo fritisch aufetenbe Arbeit Die Auffaffung ber nicht orientirten Refertreife irreleite. en follte berhindert werden; und baraus erflart fich bie Beftigfeit, mit welcher Naurenbrecher feinen Angriff ausführte. Die Abmehr Schmidt's erweiterte fich einer formlichen Abhandlung (12 Foliofeiten als Beilage ber Jenaer Litt. ert. 1874 Rr. 51). Sat fie auch bas allgemeine Urtheil fiber Don Carlos nicht abern tonnen, fo brachte fie wenigftens baburch einen Gewinn, bag fie fich ju ner principiellen Erörterung bes Werthes biplomatifcher Berichte erhob und fo bie ritit Diefer Art bon Quellen forberte. Die Erregung aber, in welche S. burch eje Bolemif verfett war, gitterte noch lange in ihm nach; man empfindet bas milich in feiner Besprechung ber Illmann'ichen Schrift fiber ben Berth biploatifcher Depefchen (Ben. Litt. Beit. 1874 G. 825 ff.). Er warnt auf's eineinglichte por bem Gokenbienft, ber mit biefen Geschichtsquellen getrieben

werbe; er verlangt, daß sie viel schärfer fritisirt werden, als die eigentlich er zählenden Quellen; diese haben wenigstens die Absicht, wirtliche Geschichte zu überliesern, also der historischen Wahrheit zu dienen; jene dagegen siehen vor allem im Dienste eines vorübergehenden politischen Interesses und viellach vor in dem einer politischen Reugierde. Er schlägt die Ausarbeitung eines die graphisch-diplomatischen Lexisons vor, welches durch fritische Lebensbeschreibungen aller durch ihre Stellung einflußreichen Diplomaten der neueren Jahrhunderte das übermäßige Bertrauen zu ihren Berichten auf das entsprechende Mass herabbrücke.

Bis zu ber Beit, ba bie "Epochen und Rataftrophen" ericbienen, berrieth tein ber gablreichen Bublicationen, bag G. ben Studien treu geblieben mar, bent er feine erften wiffenichaftlichen Erfolge ju verbanten batte. Eift ber "Beitles" offenbarte es, daß bei allen Rreng- und Quergugen burch bas Gebiet ber Geichichte, ju benen Reigung ober außere Umftanbe ibn antrieben, als Biel feiner Buniche eine umfaffende Darftellung bes Berilleifchen Beitalters ihm fiets bet Augen gestanden hatte. Er tonnte bem Auffag bas Betenntnig porqueichnien bag er auf Forfchungen berube, die im Berlauf bon 25 Jahren erwachten feien Um aber feine bon ber bisberigen abweichenbe Auffaffung au rechtfettiger plante er ein auf vier Banbe berechnetes Wert, welches neben ber Darftellung feine Forschungen über die Chronologie und bas Ralenderwefen, Finangen mit Bautoften, und die Grundlagen ber leberlieferung enthalten follte. Bande find erichienen: "Das Berifleische Zeitalter", Jena 1877-79, benn 5 hat feinen urfprünglichen Blan geandert und die chronologischen Untersuchungen Die einen ungeahnten Umfang annahmen, in einem felbftanbigen Sanbbud ber griechifchen Chronologie" (nach bes Berfaffere Tode berausg, bon Frang Ribl Bena 1888) vereinigt. Es mag gleich bier bemertt werben, bag G. auch at Diefem Gebiete Die tiefgebenoften Forfchungen angeftellt bat. Je gioger bu Schwierigfeiten, befto mehr jogen fie ihn an, je geringer Die lebereinftimmung. unter ben Forichern, bejto ftarfer bas Berlangen, ju einem eigenen Urtheil je gelangen. Bollte er bas Befen bes attifchen Ralenbers im funiten 3abrhunden feftftellen, fo mußte er bormarte. und rudwartegebend ben gangen Ralenber u ben Rreis feiner Betrachtung gieben, und bas fuhrte ibn immer tiefer in bit Beitrechnung ber anderen griechischen Stamme binein. Es enthallte fich ibm in biefen Dingen eine Seite bes bellenischen Beiftes, welche auch in ber Entwidinn bes Cultus, in ber Bilbung bes Dhthus jur Ericheinung fommt. Der Berth feines Sanbbuche wird nicht nach ber Angahl ber ficheren ober anfechtbaren Refultate bemeffen werben, fondern nach bem Anftog, weichen es ber chronologisches Forfchung gegeben bat; und nach biefem Dagftab fieht es in porberfter Ribt Die Rritit, Die bas anertannt bat, brauchte barum auch nicht eine eigen thumliche Schwache bes Buches ju berichweigen. Wenn, um bon Dielen Bei fpielen nur eins ju ermahnen, Shbermneftra als "fibergablige Braut" gebeutt war, fo fab man in berartigen Etymologien gefährliche Jregonge eines font bortrefflichen Graeciften. Diefe chronologifchen Studien umgaben formlich be Arbeit über Berifles. Aus ihnen icopite er bie fefte Buverficht, bag er bie Greigniffe bes Beitalters in Die richtige Ordnung gebracht habe, ohne melde ein Berfteben unmöglich ift. Dem Berfteben folgt bas Beftalten. G. befag bie Rabigleit fünftlerifcher Composition in bobem Daofe. Ge bezeichnet geroben Die Gigenart feines Beiftes, bag er fiberall ein abgerundetes Bild ju gewinnt fucht, gleichgultig ob es fich um Carlos und Beriftes ober ein deronological Spftem banbelt. Ueber alle Laden ber leberlieferung billt ibm fein Glaube at die Macht ber Bhantafie hinmeg - einer Phantafie, welcher burch Die ftres Babrheiteliebe und eine fichere methodifche Schulung befichebig gegegell und

Er wurde ben Ropf geschuttelt haben, wenn man ibm fagte, bag es bie Aufgabe bes hiftoriters fei, fiberall bie Luden aufgubeden. Ungweifelhaft bara biefes Fortipinnen ber Ueberlieferung, biefe Ausarbeitung ber Gebanten bis in ihre leiten Confequengen eine große Gefahr in fich. Benn er aus Blutarch, Berilles cap. 17 heraustas, bag ber Grundgebante, ber Beriffes leitete, Die Gehnfucht nach ber Begrundung einer panhellenischen Ginbeit, eines einigen Griechenlands unter ber Rührerichaft Athens war, fo verfehrte er die Biele feiner Bolitit in's gerabe Gegentheil. Es brangte fich, als er über bie Plane bes Perifles nachbachte, bas Bild ber Gegenwart ju bicht an feinen Geift heran, und aus ber Analogie des breußischen Staatswefens entlehnte er bie Buge für bas athenische. Diefer Iribum trubte bann bis jur Untenntlichfeit bas Bilb bes großen Rivalen Rimon. Die Rritit erhob fofort gegen biefe Auffaffung ihre macnenbe Stimme; fie fprach fich ebenfofehr gegen bas Berrbild bes Rimon wie gegen bie fibertriebene Berhimmelung bes Perifles als "eines irdischen Prometheus" aus; sie bezeichnete bie Basis, auf welche S. die Statue des Perifles gestellt hatte, das Geschichtswert bes Stefimbrotos bon Thajos als eine gang unguberläffige. Schafer behauptete auch jest noch bie Unechtheit ber Schrift: Ulich Robler. burch S. und Willamowig von ber Echtheit übergeugt, fab in ihr allen Rlatich und Schmut einer burch und burch corrumpirten Gefellicaft gufammengetragen und brudte ihren Quellenwerth auf ein fehr beicheibenes Daag berab. Aber Schmidt's Leiftung wird bennoch ihre Bebeutung behalten, wie ein großes Frestogemalbe, bas die unbarmherzige Beit an einigen Stellen gerftort hat. . .

Die Folgen geistiger Ueberanstrengung machten sich bei Schmidt's schwächlicher Constitution start bemertbar. Er sah sich genothigt, seine Borlesungen zu beschränken und seit 1883 ganz einzustellen; er lebte nur noch seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Bon dem großen chronologischen Werte, mit dem er beschäftigt war, veröffentlichte er von Zeit zu Zeit "Fragmente" in den Jahrbüchern für classische Philologie. Erst die Hälfte des Wertes war gedruckt, als der Tod, am 10. April 1887, seinem an Arbeit und Ersolgen reichen Leben ein

Biel fette.

Agl. Landwehr, Zur Erinnerung an Abolf Schmidt, Berlin 1887, Sondersabbruck aus dem Biograph. Jahrbuch für Alterthumskunde. — Ottokar Lorenz in der Zeitschr. s. Thüring. Gesch. und Alterth. XIII, 299. — Giesebrecht, Münchener Sig.-Ber. 1888, S. 280. — Dietrich Schäser in der Allgem. Zeitung 1887 Beilage Nr. 140.

Schmidt: Alexander S., Philolog und Chatelpearejoricher, murbe am 5. Dec. 1816 gu Raichin in Westrufland als Cohn maderer beutscher Eltern, eines Arates und einer Buteverwalterstochter, geboren. 1819 fiedelte Die Familie nach Schwet, 1821 nach Breufifch . Eplau, wo ber Bater Rreisphpficus murbe, über. 1821-29 befuchte G., ein ftiller, ofters franfelnber Rnabe, Die dortige Stadtichule, bann ju Ronigsberg i. Br. bas Friedrichscolleg und bas fneiphöfische Spmnafium, wo er Michaelis 1834 eine ausgezeichnete Reifeprufung ablegte. Bie auf ber Schule befundete er auch auf ber Ronigeberger Universitat, die er nun als Student ber alten Sprachen und Geschichte bezog, mehr einen allgemeinen Biffenstrieb, namentlich betreffs ber großen Dichter ber Reugeit. Ramentlich pflegte er aber eifrig wie fchon fruber feine Raturbegeifterung und frobe Befelligfeit. Das luftige, vielfach anregende afademifche Leben, bas in jenen Sabraebnten an ber oftpreugischen Albertina berrichte, rig ihn mit fort, ohne bağ er wie manche Feuerfopie in bem Strudel bes aufbammernben Rabicalismus unterging; er hat bie oft befungenen "Tage ber Rofen" als Berbindungsburiche in bollen Bugen genoffen. Finanzielles Unbermogen bes Baters und bie Er-

mabnung eines treuen Berathers, Dajors v. Mabeweiß, veranlagten 1886 em fleißige hingabe an Die Studien, 1838 burch eine vorzigliche Promotion, 1840 burch eine umfängliche facultas docendi belohnt. Oftern 1840 warb er Gills, 1842 ftanbiger Lehrer an ber Ct. Betrifchule gu Dangig, und folgte 1855 ben regierungsfeite erft nach langerem Schwanten beftätigten Rufe ale Director ber ftabtischen hoberen Burgerichule gu Ronigeberg, einer fpater mit auf feinen Motrieb jum Range einer Realichule 1. Dibnung erhobenen Anftalt. Bie Michaelie 1885 wirfte er fegenereich an biefem Lobenicht'ichen Realgomnafium. Griefer und Unfeben verbantte er bier, wie einer feiner alteften Schuler fagt, mime humanitat und opferwilliger Bflichttreue. Rie bollig gefund und langere got bon mancherlei Leiben geplagt, Die treue Pflege ber Angehörigen und reftlose gelehrtes Beiterforichen erleichterten, ftarb er am 27. Juni 1887. Seine Schulen errichteten ihm auf bem Lobenicht'ichen Friedhofe ein wfirdiges Dentmal (mit trefflichem Bilbnig bon Fried. Reufch). - S. war ein Dann von Charafter und, obwohl milben Gemuths, bon Thatfraft, unerschütterlich im Urtheile the licher Ueberzeugung, fest beim beschloffenen Plan, ein ergebener Freund, ein burch mancherlei Corge geftähltes Tamilienmitglieb, ein mabrhaft ebler Denid. 218 Belehrter zeichnete er fich ebenfo febr burch gebiegene Renntniffe und gefcmadvolle Berarbeitung, wie burch Beicheibenheit und weife Beichrantung and Das eindringliche Studium Chafefpeare's bilbete fiber ein bolbes Jahrhunden ben Mittelpunft von Schmidt's Denten und Forichen. Bereits 1836 nobm er mitten in ben Anfangegrunden ber englischen Grammatit, Die er einem beralgefommenen, meift betruntenen Sandlungegehftlfen bei regelmäßigem Welpride und Bufammenlefen ablernte, "Ronig Lear", bann geitlebens fein Lieblingeftad, bor, nachbem er fich ichon als Brimaner mit ben Sauptbramen befreundet hatte. Diefe Reigung bot ben Reim zu bem glangenben erften litterarifchen Auftreten mit "Cacherflarenben Anmerkungen ju Chatespeare's Dramen" (Dangig 1842), ben Mufterleiftungen beuticher Chatefpearefritif angureiben. Dier fant men fauber und bequem beifammen, mas bie englischen Ausleger gur Bortanelegung und Quellengeschichte festgestellt hatten. Ramentlich bie Borrebe raat jodlich und formell hervor: niemals wieder ift ber ichonrednerifchen, aber in ber Regliesfrage unfäglich oberflächlichen Dethobe ber Ertlarer Tied'ichen Schlags jo bentlich ihr Todesurtheil begrundet worben. Faft alle folgenden Arbeiten Schmibt's bewegten fich in bemfelben Sahrmaffer: Die Brogrammabhandlungen "Essay on the Life and dramatic Writings of Ben Jonson" (1847), "Boltaire's Berbienfte um bie Ginffihrung Chalefpeare's in Frantreich" (1864), "Bur Chalefpeareiden Tertfritif" (Jahrbuch ber btich. Ch. Bef. III, 1868), Ausgabe von "Coriolanes (1878), bon "King Lear" (1879), "Bur Textfritit bes King Lear" (Anglia III, 1879), "Quartos und Folio bon Richard III." (Jahrbuch ber bild. Ch-Gef. XV, 1880), "Die alteften Ausgaben bes Commernachtetraume" (Ronigs berger Progr. 1881). Das houptwert feines Lebens ward aber bas Chafefpeace-Legiton. A complete dictonary of all the english words, phrases and constructions in the works of the poet", 1874 unb 1875 bei @. Reimer in Berlin in 2 Banben erichienen, nachbem er feit 1864 feine gange Rraft und Dluge ber Bollendung biefer Glangleiftung gewibmet batte. Alle fruberen Unfage ftellt es weit in ben Schatten. 1885 hat es noch unter feiner Sand eine zweite, bes Stereotopbrude megen nur wenig vermehrte, jeboch alleitig verbefferte Auflage erlebt. Außerbem bat G. fur bie 1867-71 von ber beutiden Ch-Bef. beranftaltete Durchficht ber "Schlegel - Tied'ichen" Ueberfegung 22 Stude bon 36 trefflichst bearbeitet und mit lehrreichen Einleitungen ausgestattet feine Beitrage gur Erlauterung von Chalefpeare's Dramen geigen C. all ebenfu fenntnifreichen wie icharifinnigen Beurthetter ber Runft bes Meifters, ber and

weiger auffällige sprackliche Besonberheiten gehörig in Anschlag bringt. Auch was er sonst druden ließ, bezog sich meist auf Erscheinungen des neuenglischen Schristhums, so seine gelungenen Berdeutschungen der "Lieder des alten Rom" 1853) und einiger Esaps von Macaulah, von Th. Moore's "Lalla Rooth" (1867, 2. Aust. 1876), der "Lieder der schottischen Cavaliere, ein Dentstein, gesetzt den Manen des Dichters William Edmonstoune Antoun" (Progr. 1866), seiner die Borträge "Walter Scott" (1861) und "Milton's dramatische Dichtungen" (1864), zwei seinsühlige Litterarhistorische Charakteristiken. Er behandelte in derartigen Studien übrigens auch die deutsche Sprache stets mit großer stillssischen Sewandtheit, während ihm sur das Englische erst nach und nach eine vonlle Ausdrucksfähigkeit zu eigen ward. "Gesammelte Abhandlungen von Dr. Mexander S. Mit einer Lebenssstizze herausgegeben von Freunden des Verstorbenen" (Berlin 1889) enthalten sast als genannten kleineren Aussätze. In Danzig hatte er 1853 als Schulprogramm "Supplemente zur französischen Grammatit" mitgetheilt.

M. Bernays, Zum Studium des deutschen und englischen Shakespeare: Beilagen zur (Münchener) Allg. Ztg. 1884, Nr. 307—309. — K. Lenhner, A. Schmidt: Englische Studien XI, 364—387. — F. Schult, A. Schmidt: Jahrb. d. dtsch. Sh. Sefellschaft XXIV, 174—179. — C. Witt, Dr. A. Schmidt. Eine Lebensstizze: Ges. Abhandlungen von Dr. A. S. (1889), S. 1—23. — L. Fränkel, Ein deutscher Fachgelehrter vor dem gebildeten Publikum: Blätter sur literarische Unterhaltung 1890, Nr. 16, S. 245 s. — D. Asher, Eine Bemerkung zu A. Schmidt's "Gesammelten Abhandlungen":

Magagin für bie Litteratur bes In- und Austands 1890, Rr. 14.

2. Frantel.

Schmidt: Benedict G., Jurift, geboren ju Forchheim am 21. Darg 1726, † ju Ingolftabt am 3. October 1778. Er ftubirte Die Rechte in Bamberg und Altborf, wurde in Bamberg 1749 Lic. iuris, 1750 Regierungsabbocat, 1754 außerordentlicher Profeffor ber Rechte, 1755 hofrath, 1757 ordentlicher Profesior der Rechte und Beifiger der Facultat, 1759 Mitglied ber Afgdemie ber Biffenschaften, 1761 Dr. iuris und im Darg felben Jahres Profeffor in Ingolftadt für Inftitutionen mit 800 fl. Gehalt und 300 fl. Umgugetoffen, 1765 nach bem Abgange bon Idftabt bes öffentlichen Rechts, Gofrath und Beifiber bes faiferlich freien Gerichts in Sirschberg, 1766 Rector ber Universität. Gr fam mit Jaftabt und fpater mit Sutor in Streit. Schriften: "Principia iuris publici germ.", Ritrnberg 1756, Ingolftabt u. Augeburg 1768, München 1776; "Unweisungs- Grundfage gur jurift. außergerichtl, und gerichtlich gemeinen turbaierischen und Reichspragis", Ingolftadt 1765. Andere angeführt bei den Benannten. Für die Beit und ben Berfaffer charafteriftisch find: "Geschichtsmagig, Reichs - Grund - gefehliche Brufung und Erweis bes Rauferlich - Sochften Rirchengewalte über bem unter bie Weltlichfeit eingeruckten Proteftantischen Rirchenftaat. Aus benen, als Confeffata benbehalten und infoweit angenohmen Begnerifchen Siftorien, und Principiis beducirt, bon baber allen bifiglie in ber Menge berausgetrungenen Differtationen Broteftantifch = offentlicher Lebrern, als Strpt, Rettelblad, Boehmer, Thomafii, Limten, Textor, Cocceji zc. De Jure Papali Principum Evangelicorum circa Sacra: Entgegengeftellt, und aus jenleitigem Gelbft-Geftandniß ichlugbundig gefolgert". Frantfurt u. Leipzig 1754, Dieje Schrift grauenhaften Titels mit einer unfäglichen Ginleitung und Weichichte ber faiferlichen Rirchengewalt bis auf Beinrich V. u. f. w. beducirt : bie Kirchengewalt bei ben Katholiken fteht nur bem Papfte zu infolge Abdication bes Railers, über bie Broteftanten aber infolge Gufpenfion ber bifcoflicen Gemalt wieber bem Raifer. Er hat fo allerdings ben Spieg umgebreht. "Reichisfriedensschlüssige Bertheibigung ber geistlichen Gerichtsbarteit latholischer Reichftande über ihre lutherischen Unterthanen", das. 4°; "Juriftisches Gutachten wowedenlen von jenen nach beschworenen Orbensregeln aus dem Rlofter mit wichenen von aller Erbschafts- und Lehnfolge ausgeschloffen bleibenden Udrgängen", das. 4°.

Beiblich, Ber. S. 156; — Rachr. VI, 311. — Pütter, Liter. II, 88. — Mederer, Annalen III, 283, 285, 289, 292. 296, 300, 303, 306. — Jen maneber S. 6. — Baaber I, 2, 201. — Annalen ber bair. Liter. b. 1775 (Rürnb. 1781) S. 66. — Jad, Pantheon Sp. 1002. — Mojer, Gejch in

Staatsrechtslehrer, G. 131. - Brantl, Beich. 1, 595, 672.

Schmidt: Chriftoph v. G., preugifcher General ber Infanterie, an 26. Juli 1809 ju Ronigsberg i. Br. geboren, nach bem mabrend bes Feibigie bon 1812 in Rugland erfolgten Tobe feines Baters, welcher Sauptmann in Artiflerie war, im Cabettencorps erzogen, trat am 5. April 1826 als Portoge fahnrich beim 4. Infanterieregiment in bas Beer und marb im folgenben Jahr Mehrfache Berwendung ale Abjutant verschaffte ihm eine genau Renntnig ber Erfag- und Landwehrverhaltniffe, im Laufe feines Dienfileben ward bon berfelben mehrfach in großeren Berhaltniffen Gebrauch gemacht, 1860, wo er ben Borfit in einer jum 3med ber Ausarbeitung einer Durch anweifung für bie Bandwehrbegirtscommandos berufenen Commiffion gu fabur hatte, und 1868, wo ihm die gleiche Stellung bei ber Prufung der fur ber Rorbbeutichen Bund ju erlaffenden Erfahinftruction Abertragen ward, und 1860 bis 1870, wo er in Caffel die Erganjungs- und Landwehrverhaltniffe im Bernite bes XI. Urmeecorps ju regeln hatte. Den Feldjug bon 1866 machte er all Commandeur ber 16. Infanteriebrigabe (IV. Armeecorps) bei ber Armee bei Pringen Friedrich Rarl in Bohmen mit; in ben Rrieg bon 1870/71 pog n als Commanbeur ber jum V. Armeecorps gehorenden 10. Divifion. In jenes Feldjuge focht er bei Liebenau, Münchengras, Koniggras und Blumenau; letterem Rriege übernahm er bei Beigenburg an bes vermunbeten Corpston manbeure, General v. Rirchbach, Stelle ben Befehl des V. Armeecorps; wie Tage fpater leitete er burch bie Ginnahme ber Stadt Borth Die nach legten benannte Schlacht ein und trug, in ber Mitte ber Schlachtlinie tampiend, mit feiner Divifion bas Sauptgewicht bes Rampfes; bei Geban ichlog er ben eiferner Ring, welcher bas frangofifche Beer umflammerte, eine feiner Brigaben erftarmt bie Bobe Illy-Floing. Auch bor Paris vollendete er, bon Guben tommen und bem IV. Corps bie Sand reichend, Die Ginichliegung, fein Sauptquartit ward Berfailles, ber Saupttampfestag feiner Divifion mar ber 19. 3an. 1871 ber Tag ber Schlacht von Mont-Balerien. Um 11. October 1873 jum Ben berneur bon Meg. am 22. Marg 1875 jum General ber Infanterie ernaunt ftarb er bafelbft am 11. Robember 1876.

Militar-Wochenblatt, Berlin 1876, Rr. 94.

B. Boten.

Schmidt: Clamor Eberhard Rarl S., Dichter und Domcommissialin halberstadt. Er wurde am 29. December 1746 in halberstadt geberen Sein Bater, über bessen substerne Wirsjamteit er weber durch sein Talent noch durch das in halberstadt bestandene juristische Examen sehr weit hinaussam war Schreiber. Alls solcher wußte er die Localverhältnisse so gut auszubeuten daß er auf allen Sängen seinen hasen schreiben durste und der Sohn, wenn eim Winter aus den vom Wege abgehenden Bater wartete, bald das hornpilch Wort von dem venator sub Jove frigido immemor pueri aus ihn annundte. Bleichwohl übte der Bater mehr Einfluß auf die Wahl seines Beruses als die

ulter und ale ber Rector bes Domghmnafiums. Diefer Struenfee (Bruber bes lannten St. ?), war ein namhafter Babagog und wollte unfern Clamor ober amer jum Theologen machen, wie berfelbe benn auch wirklich 1773 "Gefange Chriften" nach firchlichen Delobien berausgegeben bat. Bon Dichaelis 61 bie Dichaelis 1767 ftubirte Rlamer in Salle Die Rechte. Es war Die it, ale Rlog und 3. G. Jacobi ju ben Universitätelehrern gahlten. Doch nte er nur Burger tennen, ber fich zwar in gang anderen ftubentischen Rreifen bertrieb, als ber wohl ftete ftreng fittliche G., aber boch einftmals in einer nichgefellschaft mit ihm zusammentras. Balb nach ber Universitätszeit wurde bon Burger als erotischer Dichter febr geschätt, wie er benn auch mit im einer ber fleißigften Ditarbeiter am Burger'ichen und ben anbern Dufenranachen murbe. Gein Gebicht "Ich bin ein beutscher Barbe", fein Lieb auf Bliegenichnepperchen, bie Benbefajpllaben überraichten bas Bublicum, als guerft gebrudt murben, Gein Lied "hier fig' ich auf Rafen mit Beilchen angt" ift noch beute befannt. Man glaubte in G. balb nach einander einen rurfa, einen Catuff und gulegt noch einen Sorag gu erhalten. Im gangen entsprachen die fpateren Leiftungen nicht ben anfänglich erregten Ertungen. Gein Berbleiben in Salberftadt trug vielleicht bagu bei. Geine wandten iprechen ibm in ber von ihnen feinen Werten beigegebenen Biobie eine bedeutende Willenefraft ab und geben als Grund hierfür feine ifchen Anlagen an. Allein diefe Schlaffheit ift es eben, die ihn faum auf Blat unter ben Dichtern zweiten Ranges gelangen ließ. Wenn aber mer G. felbft fich barüber betlagt, bag Bleim ihm ein zu gelinder Richter fo muß gefagt werben, bag Bleim ihm wenigstens rieth, nicht burch eine erfetung bes horag mit Bof ju concurriren. Es war bies um fo achtungsber, als Gleim felbft mit ber Schwerfalligfeit ber Boffifchen leberngen nicht einverstanden war. Trop allem, was jest die Germaniftit gegen Boffifchen Begameter einwendet, hatte Gleim Recht. Es muß ferner barauf ewiesen werben, bag Rlamer G. auf Die patriotifche Geite von Gleim's tigteit, bie immer mehr eine politische wurde, nicht einmal in bem Grabe ng, wie ber Rector Rathanael Fischer, geschweige benn wie ber nachmalige ral b. Rnejebed. Alle Dichter ftand freilich Gleim ju biefer Beit feines-Aber S. Letterer febrte um die Beit in feine Baterftabt gurud, ale bort n's Bestrebungen Manner wie Beinfe und 3. G. Jacobi auf die Dauer in Rabe ju gieben, icheiterten. Unmöglich hatten biefe ibn, wie G. es that, Belegenheitsreimerei noch mehr ermuntern tonnen. Ohne Buthun Bleim's G. als Secretar bei ber Rriegs- und Domanentammer feften Fuß. Diefe ung bertaufchte er mit einer abnlichen am Dom. Durch Loreng Bengler, ger Bibliothefar in Wernigerode war, wurde er Hospoet des Grasen Stolberg - Wernigerode. Er bezog bessen Eurie in Halberstadt. Als ins ber Graf felbft mit ber "beiligen Familie", wie es in Rlamer Schmidt's fen beißt, als Dombechant nach Salberftabt jog, erhielt G. bon Gleim mentarifc bis ju Schmidt's Tode) freie Bohnung in Rlamers-Ruh, einem aus ichmalen bauschen hinter bem Dom. Graf Stolberg faufte ihm zwei riate und herr bon Spiegel - Bidelsheim, mit welchem er bie Belegenheitserei gemeinschaftlich betrieb, machte ihn zu feinem Procurator. Wie gu ger, Tiebge, Gödingt, Beinse, Jacobi, so trat S. zu allen bebeutenben Dichtern, bei Gleim berweilten (Berber, Bog, Jean Paul) in ein intimes Berhalt-Rur Bieland fand ihn ju unbedeutend. Doch fonnte S. fich fpater rither fei in Wieland's Merkur "ber Erfte gewefen, ber 1776 bas Sonett er in ben Lauf gebracht", wie in Gichhorn's Geschichte ber Litteratur ftebe. e Minna, bie ibn gum bon Burger bewunderten erotischen Dichter machte

und schnell verstarb, war nur eine Lauchstedter Babebekanntschaft. Durch i Wiesa heirathete er bann in eine Gelehrtensamilie hinein, welche bun bem a historiker Abel und bem Rechenmeister Abam Riese zugleich abstammte. Alam Bater lebte noch lange im halberstädter Kreise. Er konnte ben Sohn ! mehr bewundern als Gleim, welchem Wilhelm Korte in den Festgedickter Klamer's Beamten- und Dichterjubiläum 1819 die Worte in den Mund la

Gevatter Schmidt, ich werde alt, Satt' Eure poetischen Werfe (gern) balb! Ich lann nicht mehr umhervagiren Und alle Beete durchlucubriren, Um Eure Blumen herauszusinden; Sollt Alles in Ginen Kranz mir binden. Ihr junges Bolt bebentt es nicht, Daß sich schon sent Bebens-Licht.

1803 ftarb Bleim. Als 1806 Rapoleon's Poffelgarbe tam und eine Freunde Rlamer's bem por ihr ber fliebenben Ronige Friedrich Bilbelm taum die nothigen Postpferde gab, nicht minder als bas Domftift aufgel wurde, entbehrte Rlamer langit ber patriotischen Leitung bes Berjaffer Grenadierlieder. Arnbt's "Geift ber Beit" miffiel ibm. Dag mande Freunde, wie Johannes v. Duller, in Caffel Ginfluß hatten, war ihm nat weit erfreulicher, als daß ber Bergog bon Braunichweig- Dels Salberfiabt einmal eroberte. Doch verbefferte fich feine nicht unglidliche Lage noch e als fein Freund Lucanus, der mahrend ber Frembherrichaft auf ein Gul Schleffen gegangen mar, jurudfehrte. Der Lieutenant Rnefebed befuchte ibn als Beneral. Theodor Korner hatte er 1813 bei ber Durchreife burch & ftabt wohl nicht beachtet, aber Stagemann ertlarte er nachtraglich ifir eine größten Dichter und bag fich Fouque ibm naberte, mar ibm bochft erfo 1815 beobachtete er die Freiwilligen, die auf dem Domplage fur den Marid Baris einerereirt wurden. Als er Rahmann's ichlimme Lage erfuhr (f. A. XXVII, 335), troftete er ibn bamit, daß er blog batte mit biefen 3finglin ben Rrieg ju gieben brauchen, um fpater eine gute Carriere ju machen. R S. war nur Gelehrter und Dichter. Dehr ale der charafterbolle Bleim t baber ichuld an jener bloß auf bas Litterarifche bingielenden Richtung unb faft mehr als bon Bleim bon ihm reprafentirten halberftabtern, Die in ber jur Freundichaftetanbelei murbe. Bahrend ber Jugendperiode Rlopftod'e Bleim's hatte noch bie ebelfte Freundschaft, wie fie fich in Rtopftod's ausspricht, an ihrer Stelle geftanben. Wenn bagegen bie Freundichaitete fich auch in ber Form bes Briefmechfels swiften Rnefebed und Bleim je fo ift boch eben ber Inhalt bier nur Rrieg und Bolitit. Es mar bab Miggeschid fur Die beutsche Litteraturgeschichte, daß Rlamer S. 1810 Das dem Titel "Rlopftod und feine Freunde" befannte Bert nach Gleim's Ro herausgab, in welchem er burch Weglaffung alles Bedeutenben und burc ungeschidte, blog von feichten afthetischen Befichtspuntten ausgebende Met Die Freundschaftstandelei unwillfürlich noch viel schlimmer barftellte, wenigstens bei Rlopftod fetbft gemejen mar. Beffer als Rlamer S. in Buche mit Rlopftod und Gleim verjuhr, berfuhren fein Sohn Bilbelm ! Johann G. († ale Superintendent in Quedlinburg) und fein Schwie Friedrich Lautsch († als Prediger in Afchersleben) mit ihm felbit, ba fie bochft tactvoll aus feinen eigenen Briefen an feinen Schwager Abel in borf, einen Freund ber Jacobi's und Beinfe's, eine fur Die Beit- und Bill geschichte nicht gang werthlofe Ergangung feiner nur bis 1774 reichenben biographie berftellten. Doch burften bie Untworten aus Dullelbori bi

ebenso interessante Stellen enthalten haben. Ueber Heinse's Briese an Klamer S., auf welche dieser Werth legte, ist mir nichts bekannt. Bielleicht besinden sie sich im Rachlasse des bekannten Naturarztes Arthur Luge zu Köthen, der mit Auguste Lautsch, einer Enkelin Klamer Schmidt's, verheirathet war. Klamer S. starb am 12. November 1824.

Ungebruckte Briefe von Klamer S. an Benzler in Pröhle's handen. — Riamer Schmidt's Leben und auserlesene Werte. 3 Bbe. 1826—1828. — Ueber Knesebed's Stellung zu Gleim und Klamer S. vergl. Knesebed's Briefe an Gleim als Seitenstück zu Goethe's Campagne in Frankreich im Anhange zu h. Pröhle Goethe, Schiller, Bürger und einige ihrer Freunde (1889). — Ueber Ktamer S. und heinse vgl. h. Pröhle Lessing, Wieland, Deinse. — Für den Brieswechsel zwischen Klopstock und Gleim wurde noch nicht von Lappenberg, aber von Pröhle und zuletzt von Munder auf die Halberstädter Handschriften zurückgegangen.

Schmidt: Ferbinand S., ber befanntefte Jugenbichriftfteller Berling. br wurde geboren ju Frantfurt a. D. am 2. October 1816 und auf bem Seminar ju Reuzelle jum Bolfeschullehrer ausgebilbet. Geine Familie hatte militarifde Erinnerungen aus bem nieberen preugischen Solbatenftanbe aufguweifen. Dies war es, was feiner Schriftftellerei bie vollsthumliche Richtung und feiner gangen Birtfamteit, auch in ber Schule, ben Schwung gab. Der Erfolg erfchien freilich noch febr zweifelhaft, als er in Berlin Behrer in ber Armenfchule wurde und, bereits fchriftftellerifch thatig, febr mit ber Disciplin u tampfen hatte. Der Freiherr b. Gelb, ber in irgend einer Weife die Urmendule mit zu beauffichtigen hatte, verhehlte ibm fein Diffiallen nicht. Schlimmer war es für ibn, bag auch ber bamalige Stabtichulrath Otto Schulg, ber bas Berliner Schulmefen felbftanbig in einem liberalen Ginne leitete, ihn an ben beschränften Unterthanenverftand erinnerte, wenn er ber Stadt von feinem wirtlichen ober eingebildeten Biffen auf dem Gebiete des beutschen Unterrichts ober bes Lefebuches etwas ju gute tommen laffen wollte. Indeffen trat bierin nach bem Tobe von Otto Schuls eine Aenderung ein, als Die Stadtverordnetenverlammlung eine groftere Bebeutung erhielt. Der Sang ber Entwicklung bes Berliner Bollsichulwefens mar nun boch einmal burch ben quiescirten Geminarbirector Diefterweg vorgezeichnet, biefer aber hinterließ teinen treueren Freund als Ferbinand G., ber fogar beffen Schwiegerfohn und Nachfolger, ben Seminarbirector Thilo, bom Standpuntte bes Schwiegervaters aus richten wollte. Auch ber patriotische und gemeinnutgige Sinn bes einfachen Elementarlehrers ließ fich nicht mehr über bie Achfel anfeben, als Breufen immer entichiebener feinen Bielen entgegeneilte und in ber Beltstadt Berlin Elemente erzeugt murben, Die, wenn ber Ginflug ber Brediger nachließ, am beften von einem burch bie Erabrungen in ber Armenschule vorgebildeten Erzieher befampit werden fonnten, ber bie Borte ber Bibel "Dich jammert bes Bolfe!" oft wiederholt hat. Bum Theil in Dugenden bon Banden erichienen bon G. "Jugendbibliothet", "Frauengestalten in ber Sage", "Bollsergablungen", "Bollsergahlungen und Schilberungen aus bem Berliner Bolfsleben" und "Batriotifche Ergablungen". 3m Ratalog ber tonigl. Bibliothet fullt bas Berzeichniß feiner Schriften einen Bogen nus. Die Berfonlichfeit bes Autors war eine burchweg gewinnenbe, bas intelligente Beficht und bas bescheibene Befen empfahlen ben zierlichen jungen Lehrer, ber guleht an ber 55. Gemeindeschule wirfte, ben angesehenften Gelehrtenfreisen. Barnhagen b. Enfe ichrieb nach einem Befuche, ben ihm G. machte, Borte ber bochften Anertennung fiber ibn, Die ihm eine gang anbere Stellung geben follten-In der That, wenn Ferdinand G. als Jugendschriftsteller nur bas Material ber

Glementaricule weiter verarbeitete, fo wies boch eben jener Gemeinfinn und jener Batriotismus über biefe nur beichrantte pabagogifche und ichrififelleniche Thatigfeit hinaus. Er übertraf fich baber gewiffermaßen felbft 1862 burch bas Buch "Breugische Geschichte in Bort und Bilb". Die Stellung, welche er burd bies Bert erhielt, tonnte er freilich nicht behaupten. Gin Buchhandler wollte ibn an die Spige ber Berausgabe einer Sammlung geschichtlicher Monographin ftellen. Er machte eine Reife burch Deutschland und ergablte nachber mit Rührung, wie er in Tubingen Ludwig Ubland und Cotta gegenüber fat, ohne fie au erfennen, ba er fie fur ichlichte Burger bielt, bie beim Glafe Landwin fagen. Trop ber Bemuhungen bes gefälligen Rlapfel fam bas Unternehmen, beffen Leitung einen Schuler Rante's verlangt batte, nicht ju Stanbe. Richt einmal bas einzige Bert, welches ihm verfprochen murbe - Die Ralandebinter bon Lebebur - ift ericbienen. Doch bas Scheitern biefes Blanes mar nicht fo ichlimm, als bas Belingen eines anbern. Der Schweigerichrifteller Jeremias Botthelf hatte auch in Deutschland einen Leferfreis gewonnen. Die Leibziger Beitschriften "Deutsches Mufeum" und "Grenzboten" hatten ihn warm embjoblehierauf hatte Jatob Grimm ibn gepruit und fich ben begeisterten Lobrebnen augeichloffen. Der in ber Beitichrift für beutiches Alterthum (1890) abgebrudte Briefmechfel fiber bas beutiche Borterbuch zeigt, bag er baruber bon Sirgel gur Rebe geftellt murbe, bag aber Jafob Brimm ben frommen Born bon Lugelflub mit ber vollften Sachtenntnig (worüber er fich gegen Sirgel aubwies), nochmals fo wie er mit Ginmifchung bon mancherlei Schweigerbeutich gefchrieben hatte, rechtfertigte. Leiber verfaumte es Gotthelf, ber fich noch traftiger fühlte, als er mar, bamals felbit eine Ausgabe feiner Berte gu machen. Mach feinem Tobe aber murbe biefelbe Ferbinand G. jur Bearbeitung übergeben, mas ber beutschen Litteratur nicht jum Segen gereichen tonnte. Benn auch bie "Beltgefchichte fur Schule und Saus", welche G. 1876 veröffentlichte, ein gut leebares Boltebuch fein mag, fo lag es boch auf ber Sand, bag fie ju wenig Eignes bieten fonnte. Erog ber Brengen, welche bemnach biefer gangen Schrifts ftellerei gefett maren und bie einfach auf bem Mangel ber Universitätsftubirn beruhten, mar G. als Jugenbidriftfteller beliebter als fein Rachbar, ber viel feitige Dielit, ber bie tonigsftabtifche Realichule leitete. Wie Dielit, fo riffen anch die Dresbener Nierig und Frang hoffmann die Jugend mehr mit fich fort als G., aber biefer erzielte bie größere fittliche Wirfung. Sierburch geichnele er fich auch bor ben begabten Berliner Dichtern aus, welche ben teden Berfuch gemacht haben, mit der einen Sand das Wigblatt und mit ber anbern bie Jugendichrift gu bedienen. Ferdinand G. bejag nicht die unergrundliche Gemuthstiefe eines Beftaloggi, nicht die erhabene Ginfalt eines Chriftoph b. Comib und nicht bie Renntniffe best gewandten Lohr, mit beffen gu frub bergeffenen Jugenbichriften bie feinigen fonft wohl einige Bergleichungspuntte barbielen murben. Aber, wie in feiner Grabrebe in Gegenwart Frommel's und bes Stabtichulrath Bertram bon Dobbelin trog Gelb und Otto Schulg gang mit Recht gefagt murbe: er mar fogleich als Urmenlehrer an ben rechten Plat gefiellt worben. Das beweift die Unbanglichfeit ber ipateren Communallehrer an ibn, beren einer eine eigne fleine Schrift fiber ibn geichrieben bat. Es verdient bie großte Inertennung, daß die Ctabt Berlin, mahrend Bertram bereits bas Boltejchulmelen leitete, ibn mit vollem Gehalte in ben Rubeftand verfette, und gwar nad 48jahriger Dienstzeit, was bei feminariftifch gebildeten Lehrern fein bobes Dienft. alter ift, befonders ba in diefem Falle auch noch ein breifahriger Urlaub babon abgurechnen ift. C. ftarb am 30. Juli 1890 im Alter bon 74 Jahren und murbe am 3. Auguft auf bem alten Glifabethlirchhofe in ber Aderftrage begraben Ihn überlebte bie Bittme mit zweien bon brei Gobnen. Seine gabireichen Schriften trugen ihnen fein Bermogen ein.

Das Material jum Theil nach ber Boffischen Zeitung vom 30. Juli, sowie vom 2. und 3. August 1890. G. Broble.

Schmidt: Friedrich Ludwig S., Schauspieler und Theaterdirector, wurde am 5. August 1772 zu Hannover geboren und starb am 13. April 1841 zu Hamburg, wo er seit 1815 bis unmittelbar vor seinem Tode das Stadttheater leitete. Er war der Hauptschiller und dramaturgische Erbe des großen Schröder, und Künstler, wie Heinrich Marr und Theodor Döring verehrten in

ibm ihren Lehrmeifter-

Der Sohn eines foniglich hannoverschen Bolleinnehmers, muchs er, bas vierte unter gwolf Gefdwiftern in ber but einer treuen Stiefmutter beran. Bis aur Ginfegnung befuchte er bas Somnafium feiner Baterstadt, wo er bis Tertia gelangte. Dann mar er 1786-1788 Lehrling in einem großen Conittmgarengeichaft und 1788-91 dirurgifder Sandlanger beim Rreisphpfifus. Rachbem er mehr mit Gulfe feines ausgezeichneten Gebachtniffes als feiner erworbenen Renntniffe bas Diplom als ausübenber Bunbargt erhalten hatte, folgte er enblich feiner langft genährten Theaterpaffion, und ohne Biffen bes guten Baters, trot wohlgemeinter Barnungen bes theatermuben jungeren Dobbelin bebutirte er am 22. Januar 1792 gu Braunichweig bei ber Tilln'ichen Truppe. Er murbe aunachft als zweiter Liebhaber und in Bedientenrollen beichaftigt, auch in Gingfpielen mußte er mitmirfen. Das Repertoire bestand porwiegend aus Rogebue und Echröder. Daneben tam auch Chatefpeare bor, beffen Samlet ichon in Sannover auf ben jugendlichen Theaterenthufiaften machtigen Ginbrud gemacht hatte. Um 15. August 1792 beirathete G. feine Collegin Lowe. Die Ghe murbe aber nach zwei Jahren wieder getrennt, weil die junge Frau an Babnfinnsanfallen litt. Bei ber Tilly'ichen Gefellichaft, mit ber er auch Lubed unb Roftod bereifte, blieb G., abgefeben bon einer furgen verungludten Runftfabrt auf eigne Fauft nach Umfterbam, bis jum Berbfte 1794. Dann ging er mit auten, unterwegs in Berlin bon Fled erhaltenen Lehren gu Rarl Dobbelin nach Bofen. Satte in Umfterdam die Invafion ber Frangofen feine Plane durch= treugt, fo fom ihm jest ber polnifche Aufftand Rosciusgfo's in die Quere. Mit Inapper Roth erreichte er fein Biel. Die Dobbelin'iche Gefellichaft vertehrte auch in Frantfurt a. D. und Stettin und gelangte im Fruhling 1795 nach Dagbeburg, wo G. jum erften Dal festeren Boben gewann. Geine Sauptrolle, mit ber er allerorten biel Glud und Ehre machte, mar bamals ber Bichotle'iche "Aballino". Da fich bie Dagbeburger mit Dobbelin auf die Lange nicht ftellen tonnten, beichloffen fie, bas neu erbaute Schaufpielhaus in eigene Direction gu nehmen, und an G., ber fich bier beliebt gemacht batte, erging ber Untrag, Die Regie ju fibernehmen. Er hatte ingwifchen mit Dobbelin in Botsbam jum Boblgefallen bes Sofes gefpielt und auch ein Gaftfpiel am Berliner Soitheater abioloiren burjen, mo er im April 1796 u. a. ben "Unton" in 3ffland's "Jagern" gab. Fled tabelte bamals feinen Mangel an haltung, fein beftig anibraufendes Befen und fein Uebermaag an Declamation, berhieß ihm aber eine gute Bufunit. Der Dagbeburger Untrag erreichte ihn in Stettin, wo er gerabe ben in Bolen fein Glud vergeblich juchenben Dobbelin in ber Bringipalicalt vertrat. Bestärlt durch allerlei perfonliche Reibereien mit Dobbelin griff er freudig gu, und am 19. September 1796 eröffnete er feine Regiethatigkeit bort auf neu bergerichteter Bfibne mit ber ublichen Antritterebe und einem 3ffland'ichen Schaufpiel. Gein Freund Pitterlin begleitete ibn als Capellmeifter. Sein Ginbernehmen mit bem aus Magbeburger Burgern bestehenben Directionsgirlel war anfänglich bas beste. Belegentliche Gaftipiele, wie bas von Bed und Affland frifchten bas Theaterintereffe auf, eine neue Ginftubirung bes Samlet

722 Schmib

nach ben Angaben in Bilhelm Meifter erregte allgemeinfte Theilnahme, unt ebenjo wurden "Fiesco", Die "Ballenfteintrilogie", Leffing's "Rathan ber Brife" fein "Philotas", Die "Braut von Meffina" als große theatralifche Leiftungen anerfannt. Die Sauptrollen fpielte meift ber Regiffeur felbit, ber ben jugend lichen Philotas und ben wurdigen Rathan bamale in fich vereinigt glaubte. Daß G. ber erfte Rathanfpieler mar, ber biefem Drama Erfolg einbrochte, verbient litterarhiftoriich vermertt zu werben. Es gefchah 1801 zu Magbeburg. Sogn gu einem Gefammtgaftipiel nach feinem alten fünftlerifchen Musgangspund Braunichweig entichlog er fich, wo bie Magbeburger Befellichaft Die Concurred mit einer frangofischen Truppe gludlich überftand. Auch in feinen perfantige Angelegenheiten rudte S. in Dagbeburg pormarts. Seine ludenhafte Bilbung ergangte er im regen geiftigen Berlehr mit bem bamaligen Dagifter Delbild bem fpateren Ergieber Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I.; und icon am 13. August 1798 hatte er fich mit einem ehrfamen Magbeburger Burgermabden. Benriette Moers, ber Tochter eines Rentmeifters, verheirathet. Gie wurde bie treue Befahrtin feines gangen fpateren lebens und begindte ibn burch jabliede Rinder. Belegentliche Reifen nach Berlin, wo er mit 3ffland, Engel, Robebue und burch Delbrud auch mit ben fleinen Ronigefohnen gufammentraf, frijdin feinen Beift auf und regten ihn gu neuen fünftlerischen Unternehmungen an S war Magbeburg auf beftem Wege, etwas für bie beutiche Theatergeschichte u Da tam es ju Unannehmlichfeiten mit bem Directionsgirfel bedeuten. wurde ein unliebfamer Behulfe aufgenothigt, und fo legte er 1804 nach fiebenjähriger Thatigfeit die Regie nieber. In ber mehr und mehr berlotternden Birthichaft, bie nun unter ber Regie und Bacht ber Softoblen und Fabricius folgte, hielt er aber als Schaufpieler noch ein Jahr aus. Dann nahm er, be fich gewiffe burch Iffland gefteigerte hoffnungen auf bas Berliner bof. und Nationaltheater, vielleicht jum Schaben Diefer vielgepruften Bubne, trop erfolereichem Gaftfpiel, nicht erfüllten, ein Engagement nach Samburg an, verab fchiebete fich am 2. April 1806 als Schmaber Burlering bon feinen Magbe burgern und reifte mit Beib und Rindern auf einem Elbtahn feinem neues Beftimmungsorte gu. Sier in Samburg fand er Beimath fur Lebensuit.

G. erhielt junachft eine Jahresgage von 800 Thalern. Am 22 April bebutirte er in einem Rogebue'ichen Stud por leerem Saule, benn es maren politifche Unruhen, icones Wetter und - Pofttag. Far Schmidt's gange 30funft enticheibend murbe fein freundichaftlicher Bertehr mit Friedrich gudwin Schrober welcher ihn theils auf feinem Landgute, theils in feiner Stadtwohnung baufig empfing und ben Belehrigen mit feinen bramaturgifchen Grundfagen und Anfichten vertraut machte. Schröber mar Befiger bes einft bon feinem Stiefbater Adermann über nommenen Theaters und hatte es birectionsmilbe an ein Confortium berpactiet, welches aber feinen Bunfchen fo wenig entsprach, daß er ihm nach 10 3abren ben Contract fundigte. Der alt und in feinem Geschmad einfeitig und eigenfinnig geworbene große Runftler magte fich am 1. April 1811 noch einmal in bas Theatergetriebe. Er aberahm feine Bahne wieber felbft und ernannte S. jum "Barberobeninfpector". Schrober aber hatte fich überlebt und jog fich noch einem mubfeligen Jahr grollend wieber in feine landliche Ginfamteit gurad. Jacob Bergfeld, der fruhere Mitbirector, übernahm wiederum Die fanftlerifde Leitung, jedoch auf besonderen Bunich des Altmeifters wurde ibm S. als Regiffent an bie Seite geftellt, und zwar mit einem Gehalt von 1600 Thalern. Hus bem Regieamt wurde aber bereits 1815 eine Directionethatigleit, und gwar gefcah bies auf Beranlaffung Schrober's, welcher in G. ben berufenften und peverläffigften Fortfeger feiner leberlieferungen ertennen mochte. Un Stelle eines ftillen Socius übernahm S. neben Jacob Bergfelb am 1. April bie Dit

rection . Ge war hohe Beit, bag Schröber einen fichern Dann auf feinen often ftellte, benn icon nach 11/0 Jahren ftarb er, von G. auf feinem Sterbette tren bebatet. Mis biefem die Wittme gum Unbenten ben Stod bes großen obten fcentte, fagte er ihr die Borte: "Collte ich alt werben und es geht ir mobl. fo ift ja Schröber bie Beranlaffung, alfo mit Recht mir Stute und Bis jum 2. Muguft 1826 behielten Die Directoren bas ,altgemuthliche reaterchen am Opernhof" von den nicht immer gang leicht gu behandelnden brober ichen Erben in Pacht. Dann tauften fie es für eigene Rechnung jum eife von 30 000 Thalern an. Wenige Wochen fpater verlor G. feinen Befien Bergield burch ben Tob und erfette ibn burch ben Schaufpieler Rarl Lebriln. bem er einen Societätsvertrag auf gebn Jahre ichlog. Ohne geschäftlichen ortheil enbete bie Mera Bergielb-Schmidt; am 1. April 1827 begann bie Mera buribt Lebran. Und Die neue Mera brachte bem Samburger Theater auch ein urs Baus. Bom alten, Diefer claffifchen Statte bes Leffing-Ethof-Schröber'ichen iftes nahm man am 1. Dai mit einem Stild von Schrober wehmuthigen ichieb. In feinem Tagebuche ruft G. ihm nach: "Unscheinbar bon außen, rit bu boch bie Biege bes Cober unferer Runft und ber Samburg'ichen amaturgie." Bas von bem alten Beifte ins neue, am 3. Mai eröffnete Theater Banfemartt herfibergerettet wurde, tommt auf Rechnung unferes G., ber illich gleich ju Anfang über die Große und Beitläufigfeit bes neuen Theaters mliche, gewiß vollbegrundete Rlagen fuhrte, wie fie neuerbinge in Wien von altangeftammten Bierben bes Burgtheatere über ben neuen, Ohr und Auge mirrenden Bruntpalaft am Frangenering erhoben werben. G. betrat bie neue Ihne guerft ale "Banfen" und ichon bei ben erften Worten mertte er, bag ba ng andere Saiten aufgezogen werden mußten, ale in bem fleinen alten Saufe, bie Schaufpieler nur ju fprechen brauchten, wie ihnen "ber Schnabel geichfen" war. "Uch, wie bald follte ich inne werben, bag es um Feinheiten, nftvollere Nuancen und geiftreiche Pointirung auf Diefem nur ber Oper nitigen Riefenschauplage unwiederbringlich gethan fei! Das Reich bes Berndes, ber flugen Combination, bes fertigen Enfembles mar vorüber - basige ber Lunge begann." Bon einem alten Runftfreunde aus ber Leffinggeit, n Freiheren b. Bogt, ließ fich S. noch 1834 bestätigen, bag Schröber's Beift d auf bem für Conversationsftude nirgends in Deutschland erreichten Ensemble ruben icheine. Freilich fest ber alte Berr bingu: "Ronnten Gie nur wieder einem fleinen Saufe fpielen! Rur ba ift natürlichfeit möglich; nur ba wirb Binance, Die bem Spiet erft Beben gibt, gefeben und verftanben." Beniger als bem Conversationsfilled ift es in Samburg unter G. wie unter Schrober claffifden Tragodie ergangen, und bon allen Schiller'ichen Dramen gelang abale und Liebe" am beften. Wenn auch G. in der Beringichatzung bes eragetlingels" teineswegs fo weit ging wie ber Altmeifter und als Gobn des Biller'ichen Zeitalters biefem fein Recht ließ, fo tonnte er fich boch beifpiels. ife mit ber Schlegel'ichen Shafefpeare-leberfegung fo wenig befreunden, bag er Samlet noch immer Schroder's alte Umarbeit vorzog. Erft ein Befuch bei ed in Dreiden, ber burch feine Borlefung von "Romeo und Julia" tiefen normd auf S. machte, tonnte fein Berftandniß für Chatefpeare erweitern. Dit gern Brobucten bes fogenannten höbern Dramas ging er fo gewaltthatig um, man ibn fpottifch bie "unbarmherzige Theaterscheere" nannte; fo foll bel's Judith" burch biefe Scheere fehr ju Schaden getommen fein. Andererte erwarb er fich wie einft in Magbeburg burch bie Nathanaufführung, fo d in Samburg litterarifch - bramaturgifche Berbienfte erften Ranges. berm Befuhl erfannte er bor allem die Bedeutung bon Beinrich Rleift und arbinand Raimund. Schmidt's Bearbeitung bes "gerbrochenen Rruges", Die

am 28, September 1820 jum erften Mal in Samburg in Scene ging, will bie traurige Scharte von Beimar fo grundlich aus, bag fie noch bente mi alle bedeutenden Buhnen fortlebt, und Schmidt's Dorfrichter Abam bereibte fic il Doring und Laroche weiter auf viele hervorragenden Schaufpieler unfent ! Much ben "Bringen von Somburg" brachte G. frubgeitig, wenn auch in großen Dichter leiber ju fpat, auf bie Buhne. Beniger wollte et mit bi "Familie Schroffenftein" glilden; aber bier ift ichon ber Berfuch rubmie Raimund lernte ber Samburger Director auf feiner einzigen Runftreife, bit t fich perfonlich verstattet hat, 1829 in Wien, wo er bamale am Bungthou 7 Dal gaftirte, tennen, fowol ben Director wie ben Darfteller. Der Grahm trokend, bag fubbeutiches Wefen auf norbbeutichen Bubnen bamals fich ich einburgern wollte, lub G. ben genialen Urwiener nach Samburg. Das a Gaftipiel, bas in ben Berbft 1831 fiel, wurde burch bie Cholera unterbiede bie auch bem gefammten Theaterwefen einen Rud faft bis gur Auflofung 10 Bulegt tam Raimund 1836 nach Samburg und brachte ben "Berichwender" S. ergablt, daß ihn das hobellied bis gu Thranen gerührt babe, mabrend !

Samburger fühl blieben.

Diefer Begenfat zwifchen eigenem Beichmad und ben Beluften bes Bublim burchzieht Schmidt's gefammte Directionsthatigteit; er ift auch bas digit Leitmotiv feiner umfangreichen, bis an ben Tob reichenben "Denfwurbigleitet welche hermann Uhbe 1875 im Auftrag bes Cobnes bei Daufe, Samburg, zwei biden Banbchen herausgegeben hat. Uhbe, ber in Bor- und Radworld Diefer "Dentwürdigfeiten" feinen Belben ftart verflart, urtheilte 4 3ohie bo in feiner "Gefdichte bes Samburger Stadttheaters" (Stuttgart, Cotta) welent fühler über Schmidt's Direction und wirft ihm ju oftern Dalen ichmadb Rachgiebigfeit gegen Launen und Ungeschmad bes Bublicums bor. In ber 1 fehlte es G. an ber machtigen litterarifchefinftlerifchen Berfonlichteit, um führender Beift die Daffe mit fich ju gieben. Bie er in allen Dingen Mufter burgerlicher Tugenben mar und am genehmften ibm bas tam, bas "recht popular, hauslich und burgerlich" gab, fo hat er faft bie gulett 4 Disciplin unter feinen Leuten gehalten, tren feiner Runft und feinem Doll ehrlich geftrebt und Waderes geleiftet, aber nicht ohne einen Gran fleinmatt Spiegbiltrgerlichteit, in welcher er burch ben gealterten Schrober beftartt mor Aber es ift fraglich, ob ein fühnerer Beift fo lange in Samburg Ele gehalten hatte, mahrend G. boch zwei Jahrzehnte hindurch die alte Trabin fcaufpielerifch wie litterarisch, aufrecht hielt. Wenn er zuweilen epigonen Altbadenes für nen anbieten wollte, fo fuchte er fich boch auf ber bobe for Beit zu halten. Und von Beber's "Freifchus" bis zu Deperbeer's "Dugemill bon Müllner und Raupach bis ju Scribe und Guglow fand Alles in Gant eine Statte. Seinen Merger über Die eintraglichen und angfraftigen Bin Bfeifferiaden wird man bem ehrlichen Manne berglich gerne glauben und wird anertennen, wie fein er die fruchtbare Dadame von feinem verehrten 31. ju unterscheiden weiß, aber barf man es bem Theaterdirector allgufehr oric baß er bie feinem Bublicum ichmadhafte "Bieffertofel" aufführte? 31 !! und abnlichen Bormurjen fteht Uhde bem prattifchen Bubnenweien allgu bedie gegenuber. Go tabelt er Schmidt's Borliebe für Gaffpielreifende, und !! tonnten Runftler wie Cophie Schrober, Ludwig Debrient, Gebbelmann auf regend auf ben Gefchmad bes Bublicums wie ber Darfteller wirten.

Allerdings laßt fich in Berfolg der 26jahrigen Directionethatigteit Schall eine merkliche Decadenz mahrnehmen. Rachdem er fich 1837 bon Bebrin, bit Truntfucht ftarte Berlegenheiten brachte, hatte trennen muffen und in Julius Diberinen fungeren Genoffen fich gewählt hatte, schien auch feine eigene Rroll fe

a Sogar eine Kunstreitergesellschaft wird vom Director der alten Schröders als verderbliche Concurrenz empfunden und unter hinweis auf die Zunstdes handwerks ruft er nach der Polizei. Zunehmenden Coulissenlabalen er immer geringern Widerstand entgegensehen, und so beschloß er, nach niger Direction sich in den Ruhestand zurückzuziehen. Im März 1841 er noch einmal in seinen Lieblingsrollen auf; u. A. auch als Dorfrichter i. Sein letztes Austreten sand am 28. März 1841 statt, und sinnvoll hatte win Lusses Austreten sand am 28. März 1841 statt, und sinnvoll hatte im Lussiel von Schröder zum Abschied gewählt. Genossen wie Publicum en dem ehrwürdigen Greise reich verdiente Ehren. Er selbst aber konnte dem ohne Müh' und Arbeit nicht ertragen. Schon zwei Wochen später

er einem Lungenfchlag.

Bie als Schaufpieler und Schaufpielbirector, fo bat fich G. auch fchrifto berborgethan. Unter bem Titel "Dramaturgifche Aphorismen" ern von ihm 1820, 1828 und 1834 brei Bandchen, in benen er manche tehre ber Schauspieltunft vortragt. Schröber's oberfter Grundfag, absolute mabrheit, galt auch fur ibn, und gegenfiber der von Weimar ber immer bordringenden Theatermanier war die strenge Befolgung dieses Brincips berbienftlich. Bas man in unferm Jahrhundert unter ber Samburger pielerichule verfteht, ift im mefentlichen auf Schmidt's Birten gurudguführen. berall, wo man auf heutigen Bubnen von ftarten funftlerischen naturellen bote ber Ginfachheit und Ratürlichfeit befolgt, wird fich, wenn nicht immer ucte Beg, fo boch irgend ein Ummeg jum Samburger Stammhalter ber er und Leffing finden laffen. Go lebt Schmidt's Andenken weit fester in beiganglichen Birfen fort, als in bem, was bon ihm burch Drud und Dauer gewonnen hat. Denn außer feinen bramaturgifchen Aufzeichnungen inen nachgelaffenen Dentwürdigleiten, die ein documentum temporis acti bat er gablreiche Buhnenftude berjagt, benen er felbft feinen allgu boben ichen Werth icheint beigemeffen zu haben. Er folgte ber alten Schauitte, für ben litterarischen Buhnenbebarf felber zu forgen. Go bat er nicht ne fille bon Belegenheitsftudchen und Festspielen verfaßt, u. 2. ber nach er Rriegenoth entstandene "Tag ber Erlofung", fonbern, nachbem er fich br Jugend bem Beitgeschmad gemäß an moralischen Begenftanden berind unter dem Titel "Unglud pruft Tugend", "Die Rette bes Chelmuthe" Rechtlchaffenheit und Betrug" thranenreiche Familienftude gu Bege gehatte, wagte fich bann fein ftart erregtes hiftorifches Intereffe auch an nbifche Stoffe. Befonders gab ihm babei bie Bergangenheit Magbeburgs Das namhaftefte biefer Stude betitelt fich: "Der Sturm von burg" und wurde am 10. Dai 1799 auf der Magdeburgifchen Rationalwerft aufgeführt. Es behandelt bie Tilly-Affaire von 1631. G. wurde ie jahrliche Feier ber Eroberung von Magbeburg bagu angeregt; alfo auch Das wie ein Gelegenheitsfilld, bas aus ber Lectfire von Schiffer's Bebes breifigjahrigen Rrieges Fruchte gezogen bat und in feinem Profaftil Boethe's Boy hervorgegangenen allmählich ftart verwäfferten Ritterbramatit ang fern fteht. Dit junehmenbem Leben verfiegte Schmidt's productive Dem Samburger Theaterbirector und vielbeschäftigten Schauspieler murbe I jum Dichten immer fnapper; und mas ihm bon Duge übrig blieb, er auf fein Familienglud.

ein ältester Sohn, Philipp S., geboren am 18. December 1800, † am 1811 1873, lebte als vielbeschäftigter Arzt hochangesehen in Hamburg. 1882 November 1831 war Philipp mit der Opernsängerin Elisabeth er verheirathet, einer Tochter der großen Tragödin Sophie Schröder ilteste Sproß dieser Ebe. Friedrich Ludwig S., Schauspieler in Ham-

nicht in Berlin, wie bisber irriger Beife angenommen murbe im Dorfe Schonerlinde, nicht weit von Berlin, und gwar am ju berfelben Stunde, in ber auch Friedrich ber Große bas Licht Die von ihm radirte Landichait, falichlich ale Gingang jum Dorf geigt uns bas Geburtsbans bes nachmaligen Runftlers. Diefer Berlin, wo fich fruhgeitig bie Liebe gur Runft einftellte. verichiedener Sinderniffe tam er jum Rupferftecher Beorg Behre. Bier eignete er fich ichnell bie Tednit an, bie Sand ftichele und ber Rabirnabel, fo bag er balb feinem Lehrer in fein tonnte. Buerft fuhrte er bei ben Blatten bes Buich bie 8 Ginrahmungen, fpater auch bas Beimert aus, bann fibte er fich nach anderen Stichen und endlich mar er foweit, gange bei feir Bilbniffe gu ftechen, bei benen er aber nur auf einigen Abgt fegen burfte, ber bann burch bie Begeichnung feines Lehrers : Jahre mar er bei Buich, bann biente er feche Jahre ale Gol frei geworben, zeichnete er fleifig an ber Atabemie und gab bas nothige Reifegelb nach Baris ju verfchaffen, auch fine Muftrationen gur Geschichte ber griechischen Chriften in ber Thaler, ber Lohn filr Diefe Arbeit, ermöglichten es, baß fich Beg nach Baris machte, ben er bon Strafburg aus mit 3. B. Bille fortfette. Der in Berlin lebende Bojmaler De Empfehlung an Lancret, nach bem er bereits brei Blatter geft biefen murbe er beim Rupferftecher R. Larmeifin eingefahrt Bertitatte und fein baus aufnahm. Sier machte er erftag bie elegante Stichweife feines Bebrere trieb ibn gur bochfter an und balb tonnte er feinen Deifter bei ben Stichen nach Lam Ergablungen unterftugen. Larmeffin erlaubte ibm, Die erften bon ihm geftochenen Platten mit feinem Ramen au begeichn feines Meifters Rame baraufgefest. Golde Abbrude mit find febr felten. Da ibm ber Deifter feinen Gebalt gab, fo Arbeiten für anbere Berleger ausführen. Das that er fin

727

be jur Bufriebenheit bes Malers wie bes Dargeftellten trefflich ausgeführt batte: n ber glabemifchen Ausftellung 1742 fand es ungetheilten Beifall. Rigand beim Ergbifchof bon Cambray, Charles Caint-Aubin eingeführt, murbe bm bie Gunft gu theil, auch beffen Bilbnig nach Rigand gu ftechen. Go enttand ein weiteres Deifterftud, bas ihm eine reiche Belohnung einbrachte. In Baris entftand auch ber Stich nach Moris Quentin be la Tour, feinem Freunde, ber fich felbit in einer jobialen Auffaffung portratirt hatte. Belchen guten Ruf E. als Rünftler befaß, erfieht man baraus, bag er auf ben Rath Larmeffin's und Durch einen Gnabenact bes Ronigs - weil er Protestant mar - fich gur Mufnahme in bie Afabemie melben durfte. Ale Receptioneblatt reichte er bas Bilbnif bes Dalers B. Dignarb nach Rigand ein, ein Meifterftud feiner Tharafterifiif und glangender Stichmeife. Die Aufnahme in die Atademie fand 1744 ftatt. Gein Ruf brang auch nach Berlin und ber Ronig bon Breufen ernannte ihn jum hoffupferflecher mit Gehalt. Bergebens ftrengten fich feine vielen Barifer Freunde an, ibn, wie ben Bille, fur Franfreich gurudgubalten. 5, hatte erreicht, was er in Paris erreichen fonnte, und ju Ende bes Nahres 1744 febrie er in die Beimath gurfid, aus der er fieben Jahre entfernt mar. Der ichlefifche Rrieg war fculb, bag ber Runftler bem Ronig erft 1746 vorgestellt merben tonnte. Run begann in Berlin eine raftloje Thatigfeit. 3m 3. 1746 ehelichte S. eine Raufmannstochter, Dorothea Louise Wiedebandt. Die Che war gludlich, wie man es schon an den drei Bildniffen ber Frau, die uns ber Deiffer hinterlaffen bat, mabrnehmen fann. 3mei noch in Berlin vollendete find rabirt, bas britte 1761 in Petersburg geflochen. Bis jum Jahre 1757 find in Berlin fechszehn große Portratftiche entftanden. Wenn man fie neben ben in Baris entstandenen aufstellt, Die Bildniffe von Burdhardt, Blume, Dertel Boquell, Gorne, Guer, Bord, Splittgerber, fo wird man in benfelben eine gewiffe Ruchternheit jugefteben muffen. Die Stiche felbft find in gleicher Treiflichfeit behandelt, aber bie Bilber, Die als Borlagen bienten, gehoren einer Beit an, beren Berfonlichteiten fich mit ben frangofifchen nicht meffen tonnten. Dagegen ifi bas Bilbnif Friedrich's II. nach Besne fo fein und elegant gefchilbert, bak is ben ftrengften Bergleich mit ben in Paris gestochenen aushält. Daffelbe will von bem iconen Bortrat ber Baroneffe von Grapendorf. In Berlin hat auch mit ber Rabirnadel viele Blatter vollendet. Gie find in einer originellen, ibenspollen Manier behandelt, fo bag ber Runftler auch bier als Meifter ber Arbung gehalten werben muß. Gur Rembranbt befag er in biefen Arbeiten ine befondere Borliebe; indem er ihn aber nachahmte, verleugnete er dabei burchaus nicht feine Originalität, die fich besonders in correctem Beichnen, in fefter Linienfuhrung und in malerifchem Bellduntel offenbart. Wie tief er in Rembrandt's Geift einbrang, zeigt besonders ein von Rembrandt unvollendet gelaffenes Blatt, bas G. in des Meifters Manier vollendete. Auch Gemälde Rembrandt's übertrug er mit ber Rabel auf bie Platte und brachte eine bem Originale entsprechende Birtung bervor. Go namentlich nach bem Gemalbe Geht in ber Berliner Galerie), bas man fruber Bring bon Gelbern betitelte, bas aber Simfon barftellt, ber bon feinem Schwiegerbater fein Beib forbert. Much eingelne Bildniffe radirte er in biefer Beit, barunter auch fein eigenes, binter bem Tild figend und zeichnend, wobei man fich felbft ale bas Object feines fcharf beobachtenben Blides benten mag, eine Auffaffung, wie fie fur einen Bortrattunftler bochit paffenb ericheint.

3m 3. 1757 berief ihn die Raiferin Elisabeth nach St. Petersburg, um ihr Bildniß nach L. Tocque zu stechen, zugleich sollte er als Lehrer russischer Jöglinge den Stich in diesem Lande sördern und heben. Diese Ausgabe nahm siehr ernst; talentvolle Zöglinge und selbst ausgelernte Stecher stellten sich

unter feine Leitung, um fich ju vervolltommnen. G. bat nicht allein mit Borten unterwiefen, fondern auch bei ben Arbeiten thatig eingegriffen und er hat fich bie Tradition erhalten, daß ber Lehrer an verschiedenen Arbeiten feinen Schuler Antheil bat. Ja, er bat eine von Tichemefoff vorgearbeitete Platte, bas Bilbnif bes Schuwalow nach Rotari vollendet. Biele feiner Schuler find ipater berühmte Runftler geworben und man fann unbedentlich G. ben Bater be ruffifchen Rupferftiche nennen. Aber auch felbftanbig mar ber Deifter thain und es find in ber norbifchen Sauptftadt mehrere Deifterwerte bes Grabftidile entftanben. 3m 3. 1761 mar bas Portrat ber Raiferin vollenbet, fury ber dem Tode berfelben. Früher ichon maren die Bildniffe von Borongom mit Efterhagy entstanden, im 3. 1762 erichienen bie toftbaren Bortratfliche per Rafumowafy, Bruhl und Mounfey, bann ein radirtes von Schumalow und far eigenes, genannt mit ber Spinne, ein Meifterftud ber Radirnabel. 3m bebl beffelben Jahres 1762 mar er wieber in Berlin. Run murbe bas große Bilbuf bes Pringen Beinrich in Arbeit genommen und es entftanden gablreiche 3me ftrationen gu ben Werten Friedrich's bes Großen. In Diefer Beriobe fuhrte a auch mehrere Radirungen aus, die als feine beften Leiftungen angufeben fin Bir heben nur einzelne herbor; nach Rembrandt: "Die Judenbraut" und In Bater ber Judenbraut", "Lot in ber Soble", "Lot mit feinen Tochtern", "Tolis von feinem Beibe verfpottet", "Erwedung von Jairi Tochterlein" ; nach Saffeferrato: "Die betende Madonna"; nach van Dyd: "Maria mit bem Rinde und dem Johannestnaben"; nach Flind: "Wilhelm II. von Oranien und fein Lehm Cate"; nach C. 2B. G. Dietrich: "Carah führt Abraham bie Sagar ju" und bie "Darftellung Chrifti im Tempel". Bir haben eingange G. auch einen Maler genannt; er hat einzelne Bilbniffe filr ben Stich borgemalt und ein Bilbniß, bas bon Jac. Staehlin, hat 3. Stenglin nach einem Gemalbe bei Deifters geschabt. Die Beichnungen, Die G. hinterlaffen hat, find febr geiftnich meift mit bem Rothel ausgeführt und werben hochgeschatt. Der einzige Som beffelben, ber bereits anfing, fich mit ber Runft gu beschäftigen, ftarb fritheile Der Meifter felbit erlag am 25. Januar 1775 einem Schlagfluffe. Bas an im irbifd war, ift fpurlos verichwunden und die Stelle, wo fein Grab mar, langt mit Saufern bebaut; fein geiftiges Gigenthum bat er aber als toftbares Ein ber Runftwelt hinterlaffen. Wir befigen 299 Blatter von ihm, bie in meine Bergeichniffe befchrieben find. Ber in einer öffentlichen Cammlung fein Bei burchblattert, wird uns Recht geben, wenn wir G. für einen Bahnbrecher bei mobernen Rupferftiches anfeben, ju dem alle neueren Deifter ber grapbilden Runft wie ju ihrem Abnherrn emporbliden fonnen.

Siehe Crayen, Cat. raisonné (anonym) 1789. — Jacobi, Schmidt 1. Werte, 1815. — Wessely, G. F. Schmidt, 1887.

Schmidt: Georg S, Missionar der Brüdergemeine, oft der Apostel der Hottentotten genannt. Geboren am 30. September 1709 in Ruhuewalle in Mähren und i am 2. Aug. 1785 in Niesth. Ueber seine Eltern und seine Jugend hat er uns nichts Räheres hinterlassen. Als in den zwanziger Jahren des vorzugen Jahrhunderts der Geist der alten böhmischen und mährischen Brüder wieder erwachte, ergriff er auch den sechszehnsährigen Jüngling. Im J. 1726 begegnen wir ihm auf der Flucht nach herrnhut, wo Jinzendorf den Flüchtlingen aus Böhmen und Mähren ein freundliches und sicheres Ashl eröffnet hatte. Die konnten sie nach ihrer Neberzeugung ungehindert leben, aber der Zeugengesließ ihm hier feine Ruhe. Er wußte, daß es auch im Salzburgischen von der gesegneten Resormationszeit her Leute genug gab, die mit der römischen Andennerlich zerfallen, unter schwerem Drucke an dem Evangelium seithielten. Und

barin ju bestarten, faßte ber noch nicht gwangigfahrige G. mit einem anbern angen Maune Meldhior Ritfchmann ben Entichlug, fich babin auf ben Weg gu Sie hatten aber nicht die Roften fiberichlagen. In herrnhut fanden feine befondere Buftimmung, jedoch ließ man fie gieben. 3hr Beg follte und Bohmen fuhren. Da hielten fie bei einem Befannten nabe an ber mabriien Grenge eine erbauliche Berfammlung, aber mitten in ber Erbauung trat n fatholifcher Raplan in die Stube. Man nahm ihnen die auf bem Tifche egenbe Bibel hinweg und brachte fie, in eifernen Retten und Schienen gefeffelt, ach Gifenberg, wo fie bor zwei Dechanten ein rigorofes Examen zu befteben tten. Abgefonbert fagen bie Junglinge im Befangniffe, Rachte im Stod eindeloffen. Gin Jefuit befuchte fie oft, fie wieber gur romifchen Rirche gurudffibren, aber fie miberftanben ibm tapfer mit ber Bibel, fo bak er gulekt megieb. S. litt im Winter febr an ben in ben Stod eingeschloffenen Gufen bei mger Ralte, Ge fcheint, daß man im Ginne hatte, Die Bengen ber Babrheit at biefe Beife aus ber Belt gu fchaffen. Ritichmann ftarb auch wirklich jum chmerge Schmibl's. G., in Retten bor mehrere Beiftliche geführt, antwortete if ihre Frage, ob er fich befonnen batte, mit glaubensinniger Feftigfeit: 3a! ie verftanden biefes 3a. Bon Brag tam bas Urtheil, bag er auf bem Spielrig 3 Jahre lang Schangarbeit thun folle. Drei Jahre hatte er bereits in dilbberg gefeffen und nun mußte er noch eben jo lange auf bem Spielberg were Arbeit thun und litt oft bitteren Mangel. Auf Diefer hohen Schule ber eiben in feinem Beugengeifte nicht gelahmt, fonbern vielmehr geforbert tam er nit einem Paffierzettel am 22. Juli 1734 in herrnhut an. Damals von zwei eiftlichen in Amfterbam, die ein Berg fur die tiefverfuntenen armen Sottenolten hatten, angeregt, beschloß man in herrnhut eine Diffion unter biefen ertommnen Beiden gu berfuchen. Und man tonnte bagu teinen befferen Dann nben, als ben bewährten Georg G. In Amfterbam bon einigen Beiftlichen prait, bestand er aufs beste. Auf bem Schiffe, bas ihn nach bem Borgebirge guten Soffnung ju ben Sottentotten bringen follte, gewann er einige affagiere für ben lebendigen Glauben. Erft am 9. Juli 1737 landete er in r Rapftadt. Die Berren ber Regierung, an welche er empfohlen mar, zeigten ch gegen ihn fehr freundlich. In ber Rapftadt ließ es ihm feine Ruhe, ju inen hottentotten wollte er. Als er die erften fah, fagte er: "Ich war recht picht auf Dieje Leute, auch tonnte ich mich mit ihnen ein wenig hollanbisch nterhalten." Satte er fich boch bei feinem langeren Aufenthalt in Golland efe Sprache etwas angeeignet. Die Sprache ber hottentotten war febr fcmer erlernen, befonders deshalb, weil diefelbe fehr arm ift und ein Bort oft elerlei bebeutet und nur durch berichiebenes Schnalgen feine Bebeutung erhalt. in alter Schriftfteller fagt beshalb, es scheine eine Ration Stammelnber gu in. Die Sollander hatten fich fcon i. 3. 1650 in Gudafrita feftgefest, und it ihnen ju bertehren, mußten fich die Beiben an ihre Sprache anbequemen. s war ein tief verfuntenes Bolt, von dem viele mabnten, es fei in driftlicher eziehung nichts mit ihnen anzufangen. Wenigstens hatten bie hollandischen eiftlichen nichts ausgerichtet. G., von ber Liebe Chrifti getrieben, fühlte tief, and fur biefes Bolt, wie fur bie gange Belt Chriftus geftorben fei, und if auch biefen armen Beiben die frohe Botichaft verfündigt werben muffe. Go g er benn am 4. September 30 Stunden tief ins Land binein an ben Gluft anderend, da, wo bie Compagnie-Boft fich befand. Die Sottentotten hatten abon gebort und jogen ihm mit Dufit entgegen. Praftifch, wie er mar, legte icon am andern Tage einen Barten an und befaete ibn mit ben mitgebrachten amereien. In feche Bochen hatte er fich eine Outte aus Lehm erbaut, an ben

Abenden befuchte er die Sottentotten und fuchte fie hollandisch zu lehren. Gin Sottentotte, Afrito, ben er in ber Rapftabt fennen gelernt batte, biente ibn ale Dolmeticher. Er begann mit zwei Schulern, Die ftumpffinnig genug warm, feinen Unterricht. Aber bie Rabe ber Boft bot feiner Arbeit viele Sinberniffe. Deshalb entichlog er fich, tiefer ins Land hinein ju gieben, es gogen noch 18 Sottentotten mit, die ihn bereits lieb gewonnen hatten. Er lief fich m Sergeant-Riber in einer Bufte nieber. Gine Gutte und ein Garten mar balb hergerichtet, feine Begleiter lehrte er arbeiten und bas Land bauen. Auch fin er wieder feine Schule an. Abends hielt er Berfammlungen; ein Schuler Rammt Wilhelm hatte tiefere Ginbrude erhalten und bezeugte feinen Landsleuten in ihrer Sprache, bag alles, mas ber Fremdling fage, Wahrheit fei, und betete mit ihnen. Das war ber fenftornartige Anfang einer Gemeine. Ge ftellten fic manchmal 30 bis 50 Schul- und Abendmahlsbefucher ein, bon benen ein und ber andere bie rubrenbften Befenntniffe ablegte. Richt blos bie Sottentotim hatten großen Refpect bor einem Manne, beffen Liebe fie fourten, fondern aus in ber Rapftadt bielt man ibn fur einen gejegneten Diener Chrifti. Die Berichte, welche G. an die Aelteften ber Britbergemeine richtete, maren febr intereffant, Schrautenbach, ber Biograph Bingenborf's, nennt fie "bie Burge ber Gemeintige" Er nahm fich auch ber hollandischen Unfiedler feelforgerlich an und nicht ober Erfolg, ftets ging er gerabaus ohne Umichweife. Die Finfternig im Gottentottes lande fing an ju weichen, man fragte und fuchte nach ber Babrbeit, Die man it nahe hatte. S. felber war ein leuchtendes Borbild. Im Frühjahr 1740 mi hielt er schriftlich die Orbination und bamit bas Recht, die Sacramente gu ber walten. Er machte auch alsbalb Gebrauch bavon, indem er ben ichon genannte Bilhelm taufte. Ge folgten balb noch mehrere Taufen. Rach ber Beife bn Brubergemeine richtete er bie fleine Gemeinbe ein. Die hollanbifchen Planer waren mit feinem Taufen nicht gufrieben. Gie hatten erwartet, bag er bie befehrten hottentotten ihnen jur Taufe nach ber Rapftadt bringen werbe, bamit fie die Ehre hatten. Das gefchab nicht; baber ihr bag. In Golland regte fic überhaupt gegen die Sache ber Brilber Feindschaft. Als S. Die Grlaubnig to hielt, nach Europa gurudgutehren, verabschiedete er fich mit Bugrundlegung bet Abschiederede Pauli (Up. 20). Es war ein thranenreicher Abschied. 1744 tam er nach Marienborn, man hatte nicht im Sinne, ben Boffen it Afrita aufzugeben, aber auf die Bitte an Die oftinbifche Compagnie um auf lleberfahrt gu feinen Sottentotten erfolgte eine abichlägige Untwort, ein tuia Schnitt in das Berg bes apoftolifchen Mannes. Er trat noch in ben Cheftand und jog fich in die Brudergemeine Riesth jurud, aber nicht um ju ruben. Dr bediente die gerftreut wohnenden Briider und Freunde ber Briiberfirche in ber Umgegend. Bar er aber ju Saufe, fo arbeitete er ale Tagelobner und feine Frau fpann ums Belb, ja er fcamte fich nicht, ber Tobtengraber ber Gemint ju fein, mas ihm wohl wenige ausgediente Diffionare nachthun werben. In 2. Auguft 1785 fab man ihn noch Morgens in feinem Barten beschäftigt. Il man um 12 Ubr feine Stube betrat, lag ber alte Millionar als Leiche ba. in erlebte es nicht mehr, daß die Miffion in Gubafrita erneuert murbe, was len Bergenswunfch mar. Erft Ende bes Jahres 1792 gefchah bies. Und wie ind gejegnet ift fie! Da wo einft S. gewirft hatte, fteht Enabenthal, und noch manche Gemeinden haben fich gebildet bis tief in bas Gebiet ber Raffem win, ein ftaunenswerthes Werf Gottes.

Raberes außer ben Schriften ber Brilbergemeine "Das Buchlein von der hottentotten und ihrem ersten Apostel Georg Schmidt von R. J. Lebbechell

Bajel 1849.

Samibt. 781

Schmidt: Dans G., gen. Raiffer, gebort gu ben Bortfuhrern und Marturern ber mabrifchen Taujergemeinden um Die Mitte bes 16. Jahrhunderts. 5. wohnte ju Taifowig in Dahren und murbe im 3. 1552 jum Brediger gemabit. Die Chroniten ber Taufer nennen ihn einen "ebangelischen Diener und Apoftel" und beuten bamit an, bag ibm bas Apoftel- ober Banberpredigeramt anvertraut war, beffen Ansubung in ben Beiten ber bamaligen Berfolgungen befonders ichwierig mar und faft immer mit bem Marturerthum enbigte. G. burdigog bie Gemeinden in Barttemberg, Beffen und im Bambergifchen und wandte fich im 3. 1557 an den Rhein, wo er mit einem Banderprediger ber Schweiger Bruber, Sans Arbeiter, in Aachen eine Disputation fiber berichiebene Glaubensfage bielt; ber fruchtbare Boben, welchen er am Rigein für feine Beftrebungen fanb, veranlagte ibn ju wiederholten Befuchen; bei einem berfelben murbe er am 9. Januar 1558 mit 11 Befahrten gejangen genommen, eben in dem Augenblid, als fie zu einer ihrer nachtlichen Andachten (wie die "heimlichen Gemeinden" fie bamals zu halten pflegten) versammelt waren. G. ließ fich burch bie alsbalb angestellten Folterungen nicht jum Berrath feiner Glaubensgenoffen in Nachen bewegen; auch bermochten weber bie Betebrungsberfuche zweier Beiftlichen noch bas Berfprechen ber Begnabigung ibn jum Abfall ju beftimmen. Der Rath ber Stadt icheute anjangs die Sinrichtung; am 13. August war bereits alles gur Grecution bereit, ba gelang es ben Bemuhungen eines ungenannten Rathsherrn, noch einmal Aufschub zu erwirten; erft am 19. October wurde G. am Bfahl erhentt und bann verbrannt; am 24. October folgten ibm feine Brilber Geinrich Abams und Sans Beld, am 4. Januar 1559 Matthias Schmib und Tilmann Schneiber in ben Tob. -Ge find bon G. im gangen 36 Genbichreiben und Troftbriefe (an feine Ditgefangenen, an bie Gemeinbe in Mahren, an feine Frau und an Sans Arbeiter) und 18 Lieder erhalten. Außerdem ichrieb er eine (gleichfalls erhaltene) "Rechenicaft vom Abendmahl Chrifti und feiner rechten Bedeutung und driftlichem Gebrauch"

Jos. Sansen, Die Wiedertäuser in Nachen und in ber Nachener Gegend (Zeitschr. bes Nachener Geschichtsvereins VI, 295 ff.). — Bed, Geschichtsbucher ber Wiedertäuser, 1883. S. 197, 227 ff. — v. Braght, Martelaarspiegel 1685,

II, 209-212. - Badernagel, Das beutsche Rirchenlied III, 812.

Ludwig Reller.

Schmidt: Beinrich G., furfürftlich beififcher Generalmajor und Rriegsminifter, ju Raffel am 26. Februar 1788 geboren und fur bas Studium ber Rechtsgelahrtheit erzogen, wurde burch bie weftfälischen Dienstpflichtgesete Colbat. Er ward 1808 in die Barde du Corps eingereiht, bald darauf aber in das Bataillon der chasseurs - carabiniers verfest, nahm mit biefem 1809 an ben Rriegsereigniffen in Sachfen und Bohmen theil, murbe 1811 capitaine adjutantmajor und machte ale folcher ben gangen ruffifchen Feldzug bom Jahre 1812 mit, aus welchem er bie Orben ber Chrenlegion und ber Beftfälischen Rrone gurudbrachte. Als Tichernhichem im Berbft 1813 ben Thron bes Ronigs Jerome umftargte, verließ G. mit ben Ruffen Raffel, trat junachft in bas hannoveriche Jagercorps bes General Graf Rielmansegg, in welchem er an ber Rieberelbe als Sauptmann gegen Frangofen und Danen focht, fehrte gu Ende bes Jahres, bem Rufe feines Landesberrn gehorchend, nach Raffel gurud, ward ale hauptmann im Jagerbataillon angeftellt und war als folder 1814 bei ben Blotaben von Diebenhofen und bon Det und 1815 im Festungsfriege im nördlichen Franfreich thatig. Gelegenheit gu besonderer Auszeichnung bot ihm in letterem Feldzuge bie Belagerung bon Montmeby, bei welcher er mit 800 Beffen, Preugen, Beimaranern und Balbedern bie Unterftabt Mebybas erfturmte. Es murben

ihm damals der preußische Orden pour le merite und das hesssischen Kreuperliehen. In der nachsolgenden Friedenszeit, in welcher er 1821 Commandem des Garbejägerbataillons, 1834 Ches Generalstades und 1843 Kriegsminischen wurde, trat er namentlich durch seine Thätigkeit in den Kammern, in denen a seit 1832 die Interessen der Regierung bei den Berhandlungen über die Militürangelegenheiten wahrzunehmen hatte, in die Oessentlichkeit. Er erwies sich hur als ein sehr gewandter Redner. Sein Standpunkt war der rein soldatische, a gehorchte den Beschlen seines Kriegsherrn. Daneben war er bei den meisten der Arbeiten und Anordnungen betheiligt, welche die Entwicklung des Herwelenserheischer; seit 1834 sührte er auch den Borsich in der Militärstudien und Examinationscommission. Die Ereignisse des Frühjahres 1848 und der duch dieselben veranlaßte Wechsel im Ministerium veranlaßten ihn, in den Ruhestand an treten. Er starb zu Kassel am 26. Juni 1850.

Allgemeine Militar-Zeitung Ar. 101, Darmstadt 1850. — Ueber seine ständische Wirtsamkeit: Wippermann, Kurheffen seit ben Befreiungskriegen, Raffel 1850.

B. Poten

Schmidt: Beinrich S., Schaufpieler, geboren am 27. September 1779 in Weimar, wo er in Jugenbfreundichaft mit ben Rindern Berber's und Wieland's das Chmnafium befuchte, bas er, ein Lieblingsichuler Bottiger's 1796 mit einer im Rlopftod'ichen Obenftil gehaltenen Rebe verlieb. Wahrend feiner Schulgeit murbe er fur Rinderrollen auf bas Liebhabertheater ber Bergogin Unna Amalie gezogen, und feine Theatereindrude reichen gurud bis ju Chriftiane Reumann. 1797-1800 ftubirte er in Jena bie Rechte. Gein Entichluß, Schauspieler gu werben, unterlag ber Beurtheilung Schiller's und Goethe's, welche ibn nur gogernd unterftuten. Er tam in bos Saus Schiller's, als biefer jum erften Dale bie "Jungfrau bon Orleans" botlas und er genoß ben bramatifchen Unterricht Goethe's. 3m Goethe'fchen Gint perftand er die Schaufpieltunft, beren Biel mar, ein gutes Bilb porguraden. Gi tam nicht fowohl auf Rachahmung ber Ratur als auf ibeale Schonfeit ber Form an. Beifpielsweise will G. von Goethe gelernt haben, bag es gegen alle Regeln ber Schonheit fei, auf ber Buhne die Fauft gu ballen; ebenfo muste is bermieben werben, bem Bublicum beim Spielen bas Brofit gugutebren. Dit Empfehlungen Goethe's tam G. 1801 an's Wiener Buratbeater, ohne bort fein Blid ju machen. Dehr Begabung als jum Schaufpieler fanb man in ibm jum Regiffeur und Director. Der funftfreundliche Gurft Gfterhagt übertrug ibm bie Leitung feines Theaters, welches mahrend ber Jagogeit gu Gifenftabt in Ungam Borftellungen gab; es murbe bier jeboch bie Oper bem recitirenben Drama Der Sier wirfte bamale auch Jojef Sandn und auf Schmidt's Beranlaffung gaftirten bier gelegentlich Runftler wie 3ffland, beffen Befanntichaft mit bandn ebenfalls burch G. vermittelt murbe. Dit einer Schulerin Sabbn's, ber erfien Sangerin der Efterhaghbuhne, Therefe Dollinger, ber Tochter eines Bofibermalters, vermählte fich G.; fie ftarb jedoch ichon im Juni 1806 im erften Bodjenbett Der Ginflug bes Gurften verichaffte G. auch eine gewiffe Bofition im Theater leben ber Raiferftabt. Rebenbei unternahm er Reifen nach Beimar und Berlis, um erfte Darftellungefrafte für Wien ju gewinnen. Gein Sauptaugenmert mat auch hier immer auf Iffland gerichtet, der freilich nur ju Gaftipielen abfam. G. hat fpater berrathen, bag fein alter Lehrer Bottiger mit feinen Beurtheilungen bes 3ffland'ichen Spiels teineswegs ben Beifall bes Deiftere ernielte. Dufter fühlte fich vielmehr burch bie genaue Beidreibung feiner einzelnen Bewegungm und Bebarben peinlich berührt, weil er in ihnen nur gufallige Mengerlichfeiten. nicht bas Wefen feiner Runft erblidte. Bon 1815-25, bann bon 1831 37

Edmidt. 789

leitete S. mit gutem Ersolg, obgleich nicht immer im Einvernehmen mit der Behörde, das Stadttheater zu Brünn (vgl. Rille, Brünner Stadttheater 1885). Dann zog er sich nach Wien zurück und überlieserte dem Rachwuchs seine oft recht tleinen Erinnerungen an eine große Zeit. Biele gewichtige Persönlichseiten sind über seinen Weg gegangen; dadurch, nicht durch sein eigenes beschränktes Ich bedeuten er und seine Denkwürdigkeiten etwas, die er 1856 bei Brochhaus in Leipzig unter dem Titel "Erinnerungen eines Weimarischen Beteranen aus dem geselligen, litterarischen und Theaterleben" herausgab. Bald nach Erscheinen des Büchleins ist der redselige, dem Klatsch durchaus nicht abgeneigte alte herr am 14. April 1857 gestorben. Seine zweite Frau war ihm 1850 vorangegangen. Seine Schwester war mit Gottsried Herber, dem Sohne des Dichters, berbeirathet.

Schmidt: Bermann G., fonigl. preugifcher Sofcomponift und Balletbirigent in Berlin, geboren am 5. Marg 1810 gu Berlin, † am 19. October 1845 ebenbafelbft. Er war ber Gohn bes preugifchen Geld- und Reifepoftmeifters bes Ronigs, geigte ichon fruh bie beften Anlagen gur Dufit, besonbers in ber Composition. Cabrielsti unterrichtete ibn im Flotenspiel und in feinem 14. 3abre trat er bereits öffentlich auf. In ber Compositionslehre erhielt er Rarl Bohmer gum Bebrer. Er neigte fich gang befonders ber Duje Terpfichore gu und fcuf fleine reigenbe Bebilbe, Die fich ftets ficherer Anertennung gu erfreuen haben. benn Jung und Alt hulbigen lieber bem Frobfinn in Geftalt bon anmuthigen rhathmifch gegliederten Melobien, als ber ftrengen ernften Runft. Geine froblichen Rinber hielten auch fehr balb Gingug im Berliner Opernhaufe und er felbit murbe am 1. Februar 1831 als Mibtift jum tonigl. Rammermufitus ernannt. Balb flieg er in ber Gunft bes Ronigshaufes hoher, welches fich in bamaliger Beit mufitalifch wenig auszeichnete und ber beliebte Balletcomponift murbe im 3. 1835 jum Dufitlehrer ber Pringeffin Bilhelm bon Preugen ernannt. Sogar jum Titel eines preugifchen Soicomponiften gelangte er 1837, beffen fich ein aur claffifden Richtung binneigenber Componift am preugifden Sofe nie au erfreuen batte (Mendelejohn mar nur Bofcapellmeifter, boch ohne Capelle. Der Tangeomponist Bertel bagegen feit 1858 wieder Sofcomponift). 3m 3. 1838 rudte er jum Balletbirigenten berauf. Doch furg war ihm nur bas Lebensmaaß augemeffen : taum 35 Jahre alt fagte er allen Chrenbezeigungen und Freuben ber Belt Balet. Er bat aber bie fury gemeffene Beit fleifig benutt: 3 Ginfonien für Orchefter, 3 Streichquartette, 1 Streichquintett, Concerte, Duos und Trios für Flote und 72 Zwischenactsmufiten fur Orchefter bilben feine ernfteren Inftrumentalwerte; 2 tomifche Opern ("Gin Stundden im Babe" 1836 und "Die Doppelflucht" 1852 aufgeführt), 2 Gingfpiele und 23 Ballets find ber beiteren Dufe gewidmet und eine Reihe Lieber und Befange fur eine und mehrere Stimmen zeigen uns ben vielfeitig begabten Junger ber Runft. Die tonigt. Bibliothet in Berlin bewahrt bon ihm 24 Entre-Acte und bas Gingfpiel "Gin Stundchen im Babe" auf.

v. Lebebur, Beiliner Tonfünftler-Leg.

Rob. Gitner.

Schmidt: Johann S., lutherischer Theolog und Litterat des XVII. Jahrhunderts, mehr durch seine unglücklichen Lebensschicksale als durch seine Schriften bekannt, ist geboren im September 1639 zu Nördlingen in Schwaben, † am 3. April 1689 in dem Dorse Baldingen bei Nördlingen. — Als zehnjähriger Knabe hatte er das Unglück, das eine Auge durch einen Schlag, das andere durch die Ungeschicklichkeit des Wundarztes zu verlieren, und war daher genöthigt, das beabsichtigte Studium aufzugeben und sich auf die Musik zu legen, um durch diese seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach 6 Jahren kehrte er wieder zum

Studium gurud, besuchte bas Gumnafium ju Rorblingen und bezog 1661 bie Universitat Strafburg. Sier murbe er Magifter und poeta laureatus, biet Brivatvorleiungen über Logit und Bolitit, Disputationen und Reben, Die mit Beifall aufgenommen murben. Bur Erlernung ber frangofifden Sprache am er 1665 nach Mompelgard, befuchte verschiedene beutsche Univerfitaten und bebilitirte fich 1667 in Jena, wo er brei Jahre lang philosophijche und theologiste Borlefungen hielt. 1670 murbe er in feine Baterftadt Nordlingen berufen, un ben ertranften Superintenbenten im Predigen ju unterftugen. Rach beffen Blibegenefung febrie er 1674 nach Reng gurud, wo er von Bergog Ernft von Golbe († 1674) einen fleinen Jahrgehalt von 30 Thir, erhielt. Er tonnte aber bamit nicht austommen, "weil er eine Frau genommen, bie alle Jahre ein Rind friegte und überdies fehr murrifch und gantifch mar". Deshalb ging er nach Bitter berg, bon ba nach Danemart, reifte zwei Jahre in Deutschland umber und let fich gulett in feiner Baterftadt Rordlingen nieber, wo er aus Roth einen Weinichant aufing und in dem benachbarten Dorfe Balbingen einen Bafthof taufte. ber nach feinem Befiger "bas blinbe Ed" genannt murbe. In ber Beit feiner atademifchen und paftoralen Birtfamfeit hatte er verichiedene Schriften philelogischen, philosophischen und theologischen Inhalts, Predigten, Andachtebuder und Gebichte herausgegeben (A. B. Betpoftille, Sonntagsanbachten, Befustalenber, Rriegsbufgebete u. bgl.), auch einige Reben über bie Folgen ber Blindheit und abrt Blindenunterricht ("De oculis ad vitia patranda conferentibus" und "De iss carentium conditione a literarum amore nulla ratione excludendorum").

Schelhorn, Amoenitates lit. XII, 515 ff. - Jocher, Gelehrtenleriten IV, 291. - Bebler, Universallegiton. - Biographie univ. t. 41, p. 181.

2Bagenmann.

Schmidt: Johann Anbreas G. murbe am 28. Auguft 1652 gu Boms geboren, wo fein Bater M. Georg S. Baftor und gulett Genior bes Minifteriums und Scholarch mar. Er verlor ibn wie auch feine Mutter im 3. 1666 inner halb von vier Bochen. Der Grofvater mutterlicherfeits, Golbidmieb 306. Beim ließ daber ben Rnaben, ber bis babin bie Stadtichule ju Borms bejucht hatte. mit feinem jungeren Bruder 1667 gu fich nach Augsburg tommen, wo er unter bie Roglinge bes bortigen Collegiums Aufnahme fanb. Er blieb bier feche Jahr und erwarb fich befonders auch in ber Dathematit tuchtige Renntniffe. It ftabtifchen Stipenbien berfeben, begab er fich junachft nach Altorf, ma er fic als Student eintragen ließ, aber nur gang furge Beit berweilte. Um 18. Dal 1673 bezog er bie Univerfitat Jena, wo er fich hauptfachlich ber Theologie widmete. Im Auguft 1676 erwarb er fich mit einer Differtation De sancomonia vinculorum reipublicae" bie Magifterwürbe. Im folgenden Jahre bilputirte er jum ersten Male und reifte bann nach hamburg, wo man ihm febr vortheilhafte Anerbietungen machte. Doch fehrte er nach Jena gurud. Leiber verhinderte hier ein bofer Fall, der ihm eine bleibende Bertrüppelung bes rechten Urmes jugog, langere Beit feine Aufnahme als Abjunct in Die philosophile Facultat, Die nun erft im 3. 1679 erfolgte. Der bon Geiten ber Univerfitat 1680 gemachte Berfuch, ihm eine außerorbentliche Brofeffur ber Mathematil # verichaffen, gerichlug fich; boch wurde er im October 1688 ordentlicher Broiffer der Logit und Metaphyfit. Der atademifche Beruf mar ibm fo lieb, bas a mehrfache Berufungen, wie die als Ephorus bes Collegiums (1686) ober ale Baftor gu St. Jacobi (1690) nach Augeburg gu tommen, ablebnie, Rad 3ob. Wilh. Baier's Fortgang erhielt er 1694 eine theologifche Profeffur. Gine um Diefelbe Beit erhielt er Anerbietungen bon Salle, mo ibm ein theologidat und philosophischer Lehrftuhl, und von Selmftedt, wo ibm ber ber Richengefchichte angeboten murbe. Da er in Jena fo viel Reib und Berfolgunge

befteben batte, bag er bon ba fort wollte, "wenn er auch gleich auf allen eren hinaustriechen follte", ihn aber por allem bas Jach ber Rirchengeschichte fprach, fo entichieb er fich fur Belmftebt. Geine Berufung murbe hauptfachlich n bannovericher Seite betrieben, wo er an Leibnig einen einflugreichen Furrecher belag. Diefem war befonbers baran gelegen, daß ein Dann tomme, ber ,theologiae moderatae nicht juwieder" fei und die burch Caligt begrunten großen Ueberlieferungen Gelmftebts, bie "wegen ihrer grundtlichen und mpilichen doctrin und Lehrart auch ob reverentiam genuinae antiquitatis nt gang Buropam" in bochftem Angeben ftanben, fortfuhre und jene Danner fit sale nomine syncretistarum berfebere". Rachbem G. noch in Jena im cember 1694 ben gradum licentiati theologiae und im September bes jolaben Jahres bie theologische Doctormurbe errungen hatte, fiedelte er jogleich ranf nach Belmftedt über, wo er am 13. Robember 1695 fein Amt antrat. ben feinem Sauptfache, ber Rirchengeschichte, erhielt er auch bie Erlaubnig, orfeiungen über Mathematif zu halten. Doch mußte er ichon in ber nächften eit auch ben Rreis feiner theologischen Bortrage erweitern, weil er nach bem obe Beinrich Biebeburg's († am 14. Marg 1696), ba Friedrich Ulrich Calirt reite emeritirt mar, eine Beile ale einziger theologischer Brofeffor in Belmbt las. Gehr in Unfpruch nahm ibn feine ausgebehnte miffenschaftliche Thatigit, die ibn gwei Dal (1707 u. 1715) beranlagte, fich bon allen Confiftorialmagen und fonftigen atademifchen Memtern auf ein paar Jahre entbinden gu fen. 3m 3. 1700 plante er eine Reugusgabe ber Dagbeburger Centurien, e gber nicht ju Stande fam. Auch feine Abficht, eine allgemeine Rirchenidichte ber braunichweigischen Lande herauszugeben, für bie ibm 1712 ber Buit au allen Archiben ihrer Rlofter, Stifter und Stabte ertheilt murbe, brachte wicht gur Ausführung. Doch hat er einzelne Theile berfelben nicht nur ibst bearbeitet, fondern auch feinen Schülern wie Rehtmeyer, harenberg, eineceins u. 21. ju gablreichen Arbeiten auf biefem Gebiete Anregung gegeben, berhaupt ftanben Die geschichtlichen Forschungen im Mittelpuntte feiner Interen : bie prattifch firchlichen Fragen berührten ibn weniger, obwohl er recht it lubite, mas ber Rirche ber Beit fehlte. Den Ratholiten gegenüber verfolgte eine milbe berfohnliche Richtung, Die einer Bereinigung mit ihnen nicht abneigt war. Go hat er benn auch bem Uebertritt ber Pringeffin Glifabeth briftine, ber Gemablin bes fpateren Raifers Rarl VI., gur fatholifchen Rirche it der Mehrzahl seiner Collegen bas Wort geredet 3m 3. 1699 erhielt er e Burbe eines Abis von Marienthal. Schon von jeher schwächlich wurde er 3. 1720 burch einen Schlagfluß auf ber linten Seite gelähmt, boch ftarb erft nach langem Rrantenlager am 12. Juni 1726. Die Dielfeitigfeit feiner ffenichaftlichen Thatigteit tommt in feinen gabtreichen Schriften jum Ausbrucke, icon por feinem lebergange nach helmftedt die Bahl von hundert fiberegen. Bon bem, mas er bis 1712 berausgegeben bat, verfaßte er felbft einen atalog; über die fpateren Berte vgl. bas unten ermabnte Programma Bl. e'. er große Rirchenhiftorifer Dosheim, ber ihn fehr boch fchatte und ihm am . Juni eine lateinische Gebachtnifrebe bielt, pries ibn ale theologum, philophum, mathematicum, historicum, oratorem, physicum, philologum und iuris eri peritum. S. hat fich zwei Dal verheirathet: am 25. November 1686 nit Dorothea Coler, ber Tochter bes Generalfuperintenbenten Theoph. Coler in ena, bie im Januar 1689 geftorben ift, und am 29. Juli 1691 mit Cibpfle Die beren Bater Georg Boge ebenfalls Generalfuperintenbent in Jena mar. uffer ber Letteren überlebten ihn brei Tochter, bon benen eine, Buife, balb rauf (81. October 1726) mit bem Belmftedter Professor Bolycarp Lepfer eine veite Che einging, und zwei Gobne. Bon biefen murbe fein gleichnamiger Sohn Joh. Andreas C., geboren am 19. Nobember 1697, in der medicinischen Facultät zu Gelmstedt 1720 außerordentlicher, 1727 ordentlicher Prosessor und starb am 18. October 1728.

Bgl. die Personalien hinter der Leichenrede von Fr. Weifen. helmstedt 1726, Fol. — Programma in exequias J. A. Schmidii . . . in academia Julia, Fol. — Beste, Geschichte der Braunschw. Landestirche. — herzogl. Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel.

B. Zimmermann.

Schmidt: Johann Chriftoph S. (nicht Chriftian, wie in manden Lexitons fteht), ein verdienter fachfischer Capellmeifter, geboren um 1664 pu Sobenftein, † am 13. April 1728 ju Dresben, biente icon feit 1676 in ber Sofcapelle bafelbft als Sanger und bann als Inftrumentift. Burbe vom Aufürften wegen feiner guten Unlagen jur Dufit bem Capellmeifter Chriftoph Bernhard, ber feit 1674 wieber in Dresben lebte, als Schuler anbertraut, ohne babei von feinen Dienften in ber Capelle entbunden ju fein. 3m 3. 1687 ftellte ihn ber Rurfürft als Lehrer ber Capellinaben an und 1692 als ameiten Boforganiften. Auf Bitten Schmidt's ertheilte er ihm ferner 1694 bie Erlaubnig, nach Italien geben au burfen, um feine Studien bort au vollenden und lieft ibm 100 Thaler Reifetoften anweifen. Als Italien feit ber Ausbilbung ber Oper fich an die Spige bes Dufitmefens in Europa gefchwungen hatte, mar es fur jeben Junger ber Runft unbedingt nothwendig, wenn er nach einer hoberen Stellung ftrebte, Italien befucht zu haben und bas Beugnig irgend eines bet gahlreichen italienischen Meifter als Beleg aufweifen gu tonnen. Die Folgen biefes Beftrebens zeigten fich auch wenige Jahre barauf, benn als ber Bicecapellmeifterpoften furge Beit nachber ju bergeben mar, murbe G. am 31. Mari 1696 bagu borgeichlagen und bom Rurfurft bestätigt. Den Organistenpoften behielt er bei und empfing einen Jahresgehalt von 600 Thir., eine Summe, die bamale ichon zu den hoheren Gehalten gablte. Befam boch Ranmann als hofcomponift 100 Jahre fpater nicht mehr wie 490 Thir. Wie brauchbar und tuchtig fich S. in feiner neuen Stellung zeigte, beweift feine Ernennung jum erften Capellmeifter, als Strungt penfionirt murbe. Er trat bie Stelle am 19. Juli 1698 an; jugleich übergab ihm ber Rurfurft bie gange Bermaliung ber Capelle und feste eine Gumme bon 12 000 Thir, gur Beftreitung aller Umtoften aus. 3m 3. 1717 erhielt er noch ben Titel Obercapellmeifter und batte fomit bie bodifte Stufe erreicht, Die einem Mufiter und Componiften offen ftebt. 1720 zeigte fich bereits eine Abnahme feiner Rrafte und es murbe ibm Louis Andre als hofcomponift gur Unterftugung beigegeben. Rur acht Lebenslabu waren ihm noch vergonnt, Die er in treuer Erfullung feiner Amtepflichten jubrachte und die bei bem aus Deutschen und Italienern gemischten Capellperfonal oft recht Schwierig und ärgerlich maren. - Ueber feine Leiftungen ale Componit hat 3. A. Giller ein icharfes Bort gelegentlich fallen laffen, was begierig Don ben Spateren weiter fortgepflangt worden ift. Er fagt in ber Biographie Beinichen's: G. mar gwar ein grundlicher Componift, ber feinen Contrapunt bolltommen berftand, babei aber ein trodener und unfruchtbarer Ropf, Ge find auf ber fonigl. Bibliothet gu Berlin fo viele bon Schmidt's Compositionen cufbewahrt, daß man fich wol ein Urtheil über ihn bilden tann. Dag er fein ! unbedeutender Mann mar, bafür fpricht icon, bag Cebaftian Bach bie Motelle "Auf Gott hoffe ich", ju 4 St., 4 Trompeten, Bauten, 2 Floten, 2 Bielinen, 2 Biolen, Bioloncello, Fagott und 4 Ripieninstrumenten (DIS. 187) felbft copirte. Bu welchem Bwede, ift freilich unerfennbar, jedenfalls aber mar fie ibn fo viel werth, bag er bie Beit nicht fur verloren bielt, Die er ihr ablette

Schmibt's Themen, ober richtiger Motive, sind allerdings unbedeutend, jedoch bie Arbeit ist contrapunstisch gewandt und kunstgerecht ausgebaut. Der im Mj. 1620 ausbewahrte Theil einer Messe, das Kyrie, nur für Singstimmen geschrieben, niedt den besten Beweis von Schmidt's ernsten Bestredungen. Auch in den Streit über die Solmisation, von Mattheson angeregt, mischt er sich und nimmt hier gleichsam eine vermittelnde Stellung ein, indem er sür den Gesang dieselbe beizubehalten vorschlägt; wenn man jedoch im "stylo moderno" schreiben will, wie er sagt, so ist es wol besser, wenn man die beiden "modos, major und minor der Franzosen" anwendet. Mattheson verössentlichte diesen Aussau, die seiner Critica musica, pars 7, S. 266 und sügt seine eigene Meinung hinzu, die sich entschieden auf die Seite der neueren Anschauung stellt und die Solmisation verwirst. Es scheint, als wenn Mattheson S. selbst angeregt habe, seine Meinung darüber auszusprechen. Ein Beweis, welches Ansehen er damals genossen hat.

Schmibt: Johann Gufebius G., Rirchenlieberbichter, gebort einem Gefchlechte an, bas urfprünglich in bem gothaifchen Dorie Thoren bei Arnftadt fefbait mar. Dort lebte ju Unfang bes 17. Jahrhunderts ber Beimburge und Berichtsichoppe Johannes G., beffen gleichnamiger Gohn fich bem geiftlichen Stande widmete und feit 1631 bas Diafonat und bon 1636-83 das Biarramt gu Tambach im Thuringer Balbe befleibete. Wie biefer, fo folugen auch wei feiner Gobne bie geiftliche Laufbahn ein: ber jungere, Abam, murbe feines Baters vierter Rachfolger im Diatonat (1678) und zweiter Rachfolger im Bfarramte (1694); ber altere, 3ob. Jatob, tam 1663 als Diatonus nach Rranichielb und 1668 als Pfarrer nach hobenfelben bei Erfurt, einem im bamaligen furmaingifchen Umte Tonnborf gelegenen Orte, aber als fachfen-gothaifches Batronat bon bem Unterconfiftorium in Rranichfelb abhangig. In Sobenfelden murbe bem lettgenannten Pfarrer bon feiner Gattin Unna Cophia Frand, ber Tochter bes Rranichfelber Amtsichöffers Gufebius Johannes Frand, am 12. Jan. 1670 ein Sohn geboren, ber nach ben beiben Grogvatern in ber Taufe bie Bornamen 3oh. Gufebius empfing. Bunachft von feinem Bater wiffenschaftlich borgebilbet und icon im gwölften Jahre confirmirt, bezog berfelbe am 1. Dat 1682 bas Cymnafium in Gotha, wo er feche Jahre verweilte und die brei oberften Claffen Secunda, Prima und Gelecta burchlief. Bahrend biefer Beit erfreute er fich bes Unterrichtes portrefflicher Lebrer, wie bes Generalfuperintenbenten f. Fergen, bes Rectors B. Beg und bes Prof. 3. B. Rumpel. Da außer bem letteren noch ein anderer Lieberbichter, Chriacus Gunther, als Claffenlebrer ber Tertia an ber Schule wirfte, fo ift es nicht unwahrscheinlich, bag biefe beiben neben feinen nachherigen pietiftifchen Lehrern burch ihr Beifpiel auf feine fpatere Schaffensluft im Gebiete bes Rirchenliedes anregend eingewirtt haben. 1688 berließ er Botha und befuchte gunachft brei Jahre lang bie Bochicule in Jena, um bann in Erfurt unter ber Führung 3. 3. Breithaupt's und I. S. Frande's feine theologischen Studien fortzusegen. Obwohl die Lehrthatigleit beiber in Erfurt infolge ihres Wegguges icon ju Anfang bes Gerbites 1691 aufhörte, blieb boch ihr Ginflug auf feine fernere religiofe Richtung maggebend. Auch ftand er fortan in geiftigem Bertehre mit ihnen, wie er benn . B. auf zwei Reifen nach Rorbbeutichland (1692 und 1696) ihretwegen Salle befucht bat. Bahricheinlich ift er bei feinem zweiten Aufenthalte bafelbft auch mit 3. M. Frehlinghaufen befannt geworben, ber im borbergebenben Jahre als Behalfe Frande's an die Glauchaer Rirche getommen mar. Gine borlaufige Unterfunit fant G. ale Bauslehrer bei ben Gohnen bes Bofrathes und fpateren Bicefangleis 3ob. Jacobs in Gotha. Unter feinen Boglingen befand fich auch ber nachberige bergogliche Leibargt und erfte Burgermeifter Gotha's, Fried. Dill Jacobs, ber Grofpater bes berühmten Philologen. Da er neben ber Unter meifung feiner Schiller haufig predigte und tatechifirte, fo traf ibn 1697 bu Berufung ale Substitut bes Pfarrers G, Bertuch in Siebleben bei Gutha nicht unporbereitet. Er übernahm bas neue Amt, in welches ihn fein ebemalise Lehrer, ber Beneralfuperintenbent Fergen, einführte, am 22. Trinitatiefonnlage (22. Aug. a. St.). Ale Bertuch im nachften Jahre ftarb, rudte er jum Ontpfarrer auf und murbe am 4. Abbent (18. Dec.) 1698 ber Gemeinde als folder borgefiellt. In ber ficheren Borausficht feiner Beforberung hatte er fich bemit am 27. Rovember beffelben Jahres berheirathet und gwar mit Frangista Biedeholb, einer Tochter bes Buchführers Joh. herm. Wieberholb in Benf, bie nach bem Tobe ihres Baters zuerft nach Frantfurt a. Dt. und hierauf nach Gotte übergefiedelt mar und ihm in einer 47jahrigen Che vier Gobne und bier Todie gebar. Gine gleichlange Reibe bon Jahren lag er in Giebleben bem Rinder bienfte ob und hinterließ bas Lob, bag er "ein erbaulicher Lehrer in feine Gemeinde, ein guter Borganger feiner Beerde und ein ordentlicher Dann b feinem Amte gemefen fei". Mis fich ihm in der letten Beit feines Lebens 16 Gebrechen bes Alters nahten und eine Art Schlagflug ibn beimfuchte, trat ibn in M. Aug. Wilhelm Suhn, bem alteften Gobne bes gothaifchen Generalfupid intendenten 3ob. Benj. Subn, ein Gebulfe gur Geite, ber ihm nachher als Ott geiftlicher gefolgt ift. Er felbft ftarb am 25. December 1745. - G. ift al Berfaffer einer betrachtlichen Angahl geiftlicher Lieber befannt, Die, fammtlic bon Freglinghaufen jum erften Dale veröffentlicht, fich bann jum Theil andere Liedersammlungen verbreitet haben. In den erften Theil feines Befang buches (1704) nahm Letterer beren vier auf, barunter: "Fahre fort, fahr fort, | Bion, fahre fort im Licht", bas belanntefte bon Schmibt's Liebern, beffe Melobie bem Berfaffer felbft jugefchrieben wird; "Get froblich im Berm, be heilige Geele, | Du herrliche im hochzeitfleib", mit angeblich bom Dichter ber ruhrender Melodie, und : "Go bin ich nun nicht mehr ein fremder Baft. Mach bem bu mich, o Gott, betehret haft." Im zweiten Theile von Frehlinghaufen Befangbuche (1714) erichienen bann noch 22 Lieber (Roch gibt 21, Goebele an), barunter die anderwarts ofter wiederholten: "Erhebe ben Berm, Der 456 in allen, | D meine Geele und mein Geift"; "Es ift vollbracht, bergiß ja nicht Dies Wort, mein Berg, das Jesus fpricht"; "Gefreuzigter, mein Berge fucht 3m Glauben mit dir eins zu werben"; "Ich weiß, ich weiß, an wen ich glaube: | 3ch glaub' an Jefum, Gottes Cobn"; "Jefu, lag mich mit Ilo langen | Dir anhangen"; "Berborgner Gott, bu wohnft in einem Lichte, | Da nie erblidt ein menschliches Gefichte" und "Wie groß ift beine Bertlichleit, D Chriftenmenich, hier in der Beit", ein Lieb, bas 3. G. Diterich 1765 in "Bie groß ift unfere Geligfeit, | D Gott, icon in ber Prafungageit" mote nifirt, aber feinesmegs verbeffert hat. - Außer ben eigentlichen Rirchenlichen bearbeitete G. noch zahlreiche, auf alle Conne und Gefttage bezugliche Pjalmo indem er nach bem Borgange Bilh. Beterfen's in beffen "Stimmen aus Bles (1698) und "Reue Stimmen aus Bion" (1701) Bibelmorte und Bibelipend in ungebundener Rede gufammenfugte. Bon biefen nahm Frenlinghauft 16 "Feftpfalmen" als "Bugabe" in ben zweiten Theil feines Gefangbuches as und bemertte babei in ber Borrebe, bag biefelben einigermagen nach ber 200 bes Magnificat ober "Meine Geele erhebet ben herrn" und anderer bergind Liebern gefungen werben tonnten". Drei von ihnen verzeichnet Bilder in leine befannten Werte (f. u.).

Wegel, Hymnopoeogr. III (1724), S. 89. — Hans Bafilins v. Glocker flein, Beschreibung ber Abieh und Closter Burgelin, Jena 1729, S 181.

6. Bridner,) Rirden. und Schulenftaat im Bergogth. Gotha, III. Theil, 5thd. S. 59-61, Gotha 1761. (Theilmeife Gelbfibiographie Schmibt's, bon feiner ber anberen Quellen beachtet: baber überall bas faliche Besiabr 1669 und fonftige Mangel in ben lebensgeschichtlichen Angaben.) -Geldichte b. Rirchenlieds, 4. Bb., 3. Aufl., (1868), G. 402-404. -Rebr. Der driftl. Religionsunterricht in ber Bollsichule, 2. Bb., 2. Aufl., ha 1870. S. 360. - Fifcher, Rirchenlieder-Lexicon, 2. Salfte (1879), 471b und unter ben einzelnen Lieberanfangen; Supplement (1886), 18a 54a u. 85a. — Coedete, Grundriß, 2. Aufl., 3. Bb. (1887), S. 208. Neber bas Lied: "Fahre fort" f. R. Lauxmann bei Roch a. a. O., 8. Bb. 76) S. 141 f. und Fischer, Supplement 3. Rirchenlieber-Lexicon, S. 49ab.

M. Schumann.

Schmidt: Johann Loreng S. wurde am 30. Rovember 1702 in Bell, Dorfe bei Schweinfurt, mo fein Bater Bfarrer mar, geboren. Er befuchte 711-20 bie lateinische Schule in Schweinfurt und bezog fodann bie Uni-Rena. Sier midmete er fich ber Theologie unter Buddeus (f. A. D. B. 00), aus beffen Lectionen er viel Gutes faßte, machte aber baneben auch athematit jum Begenftand feines Studiume. Gin Jahr lang (1724) unterer feinen, ingwischen als Diatonus nach Schweinfurt verfetten, frantlichen im Amte, nach beffen Tob (1725) er fich, mit feiner Stiefmutter und bem rath gerfallen, um Miffionar ju werben, nach Salle manbte. Es wird m ergablt, daß er icon bamals hochit buntelhaft gemejen, omnesque Pros ibi habuisse pro viris semidoctis, solo excepto Wolffio, cuius sapientiam hum laudibus extulerit. Gin Enthufiaft fur Die neue Jundamentirung ber gie auf bem Rels ber bemonftrativifchen Methobe Bolff's, trug er fich bon mit bem Gebanten, auf Grund einer neuen, unumftoglichen Bibelrung ein neues theologisches Suftem mit beutlichen Begriffen und icharf nen Sagen aufzustellen, cum omnium Theologiae systemata sint nullius

Bon Salle fam er auf Empfehlung als Informator nach Wertheim in raflich Lomensteinische Saus, wo er feche Bringen gu unterrichten batte. pertiefte er fich weiter in die Bolff'iche Philosophie und ging mit ihrer an die geplante Ueberfetung ber h. Schrift nach bem beutigen Stylo Bermanblung ber biblifchen Bilber in Begriffe, ber biblifchen Borte in ne Ausbendsweifen, hoffenb, baburch bie gottlichen Bahrheiten gegen bie rfe ibret Biderfacher auf fefte Grunde gu ftellen. Nachbem er ein Probebie erften funf Capitel ber Benefis umfaffend, an Reinbedt (f. A. D. B. 2), Dosheim (f. A. D. B. XXII, 395) und Bolff gefandt, murbe mit tagung feiner graflichen Bonner ber erfte (und allein erichienene) Theil bes unter bem Titel "Die gottlichen Schriften por den Zeiten bes Deffie 1785 ju Bertheim herausgegeben. Die leberfehung beginnt alfo: "Alle beber und unfere Erbe felbft find anfangs bon Gott erichaffen worden. nfonberheit die Erbe betrifft, fo war biefelbe anfänglich gang obe; fie war nem finftern Rebel umgeben und ringeherum mit Baffer umfloffen, über n heftige Winde ju wehen anfingen. Es wurde aber balb auf berfelben belle, wie es bie gottliche Abficht erforberte." Das war bem nüchternen nbe eines Bolffigners angemeffen überfett. Die meffianischen Beiffagungen ie mojaifden Beweisstellen fur die Trinitat werben burch ben Grundfat it : ber erfte Berfaffer muffe für fich berftanden werben, und es wurde eine te Coche fein, wenn man die Begriffe von feinen Borten in ben folgenben ten juchen wollte. Die beiligen Scribenten bes Reuen Teftaments hatten urch Accommodation ober nach bem sensus mysticus einige Stellen bei auf Chriftus bezogen. Batte Mojes jo beutlich bom Meffias gefchrieben, fo wurde Befus nicht jo viele Dube gehabt haben, es feinen Schulern ju en flaren. Demgemaft lautet bie Ueberfehung bes Brotebangelimms; Und funite bin foll gwijchen bir und ber Frau und eurer beiben Rachfommen eine beständige Reinbichaft fein, bergeftalt bag bie Menichen ben Schlangen auf ben Ropf treien und diefe hingegen jene in ben gug ftechen werben." Die gleichfalls meffanift verftandene Stelle 1. Dof. 4, 1 wird fo wiedergegeben: "Gott fei Bob und Dant, bag es ein Sohn ift" : ber Stern aus Jatob 4. Dof. 24, 17 vom Ronig David verftanden. Die Wunder werben mehrfach naturalifirt. Der Fruer wie Schwefelregen fiber Cobom und Comorra mar einfach ein Blig. Lot's Beit, bon bargigtem Dampfe angelaufen, lag ba wie ein fteinernes Bilb. Der burch die Wolff'iche Philosophie gewedte pruritus definiendi hat feinen Tummelplas in ben Anmerfungen aufgeschlagen. Go beißt es ju 1. Dof. 28, 17: Gin Thor ift eine Deffnung, burch welche ber Befiger und feine Bebienten and in eingeben"; ju 2. Dof. 15, 16: "Gin Argt ift eine Perfon, welche bie Biffen ichaft besithet, Die Gesundheit des Menschen zu erhalten und, wenn fie berlaten ift, wiederherzustellen"; ju 3. Dof. 18, 17: "Eine Mutter ift eine Frau, welche in Befellichaft ihres Mannes Rinber erzeugt und auferziehet". Raum mar bas Bert ericbienen, fo trat ber Superintenbent in Bertheim, Jafob Firnhaber, mit bem anathematifirenben Elencho gegen baffelbe auf. Anbere Beiftliche folgten feinem Beifpiel, bis ein regelrechter theologifcher Rampi fich entipann, in welchen 120 Streitschriften gewechselt wurden. Die Antlagen lauteten auf Berbrehung aller Stellen bon ber beiligen Dreieinigleit, bon bem Erlofer ber Denichheit, von ber Erbfunde und Glaubensgerechtigleit. 3. G. Balch faßt bas Berbict babin jo fammen: "Versio haec summam mentis malitiam, dementissimam temeritatem, iniuriosam in Deum impietatem ac stultitiam luculenter ostendit". Die Begner ber Bolff'schen Philosophie, an ihrer Spige Joachim Lange (f. A. D. B. XVII, 634), hoben frohlodend die harmonia per influxum stabilita zwifchen Wolff und bem Wertheimer hervor. "Die viehische Philosophie unferer Beit bat in biefem Berte bem gangen Beuge Israel's Sohn gelprochen". Die Bolffianer, welcht anjänglich bas Bert gelobt hatten, benn Lutheri beutiche Schreibart in feiner Bibel nube heutiges Tages nicht mehr, beeilten fich, durch bas allgemeine Reber gefchrei erichredt, bas Institutum bes Bertheimischen Autoris als eine Diggebut ihrer Philosophie gu beteftiren. Bolff felbft bemerfte: "Der Ueberfeger grundet fich in bem Berftand ber hebraifchen Sprache, wie bor ihm Grotins und Simon, wie tann nun biefes eine Frucht meiner Philosophie fein?" Golch ichmachtichn Berleugnung gegenüber ertlarte G. mit mannhafter Unerichrodenbeit : "Dir ift's um die Wahrheit gu thun, und ich bin bereit, fir diefelbe Alles gu erbulben, was bie gottliche Borfebung über mich beichloffen bat". Er berief fich auf fein protestantisches Recht ber freien Schriftsorichung. Rur febr vereinzelte Stimmen haben ihn barin bestärtt. Rachbem man in Sachsen und Breugen mit bem Berbote ber neuen Bibelüberfegung borangegangen, machte ber Reichehoffiscal Dominicus Jojeph Saged bon Balbftatten, welcher bie Cenfur bes furfacfilan Rirchenrathes ad statum perlegendi et inspiciendi erhalten batte, Die Sache beim Reichshofrath in Wien anhangig. Die Folge Diefer Angeige war ein Batent (15. Januar 1737) Raifer Rarl's VI. an alle Rurfürften, Burften, Bralairs. Grafen , Ritter , Rathe , Burgermeifter und Reichsunterthanen , mit welchem ber weitere Bertauf ber Wertheimer Bibel, barin mittelft hochft ftrafmaffiger Der falfchung bee Grundtertes und bemfelben aufgebrungener gang berlebrier Muslegung die vornehmften Grundfage ber driftlichen Lehre auf eine faft nie erboite Beife untergraben werben wollen, unter Strafe 10 Mart lothigen Golbes unter fagt, ihre Confiscation bei ben Buchifibrern angeordnet, Die fichere Bermahrung ibres Berfaffere anbefohlen murbe. G. murbe am 22. Rebruar 1787 in's Berbit

741

Unter Berficherung feiner Bugeborigfeit gur privilegirten ebangelifch-Religion befannte er fich als Berfaffer und unterwarf fich zugleich Majefiat und erleuchteter Theologen Dijubicatur. Er wurde nach in einem Zimmer internirt und bor baffelbe eine Grenabierwacht feiner Bertheibigung, die ihm bereitwillig gugeftanden murbe, bebei ben Broteftanten bergebrachte Freiheit, ben Berftand ber b. Schrift e ber Religion felbft ju prufen. Im gegenwartigen Falle handle gar nicht um Blaubenspuntte, fonbern um die Auslegung gewiffer , ob die in ben Stellen enthaltenen Sage sensu literali ober nach bem o enthalten feien. Als auf bas eingefandte Brotofoll fammt Bericht feine enticheibende Antwort tam und folange auch nicht fommen Die frantischen freisausschreibenben Gurften bem faiferlichen Auftrag, durchzuffihren, nicht nachgetommen waren, inzwischen aber Riemand iben Gig- und Agungstoften begabten wollte, verwandelte bie Lowengierung auf eigene Sand ben Berfonalarreft Schmidt's in Stadtarreft enblich, mit 20 Gulben Reifegelb verfeben, jum Darfgrafen bon allerhochft miternanntem Commiffario, entweichen. Ginem Acte bes Sarchives in Wien ift ein Bettel aufgeflebt folgenden Bortlautes: Mai 1738. dixit exc. D. Praeses, ber Inquifit feie entwichen, man e Sache liegen laffen." Rach ber gewöhnlichen Annahme burchzog ind ging bann nach Samburg und Altona, wo er unter bem Ramen Corrector und Ueberfeger feinen Unterhalt fand. Bulegt ward er bematiene und Bagenhofmeifter in Bolfenbuttel angestellt. Ueber br ichwantten bie Angaben zwischen 1749 (Jöcher), 1750 (E. Reug) Reubeder), obichon burch Rirchenbuchsertract festgestellt mar, bag er ttel bom 19. auf ben 20. December 1749 an einer Bergfrantheit Sein name ift nachmals von Leffing (im 9. Unti-Boege) als er Beriaffer ber Boljenbuttler Fragmente genannt worden, eine die Beifing um fo leichter wieder fallen ließ, als fie boch nur aufen war, ben mabren Berfaffer ju berichleiern.

5. Schattenmann, J. L. Schmibt. Schweinsurt 1878. — Ueber das ische Bibelwert: G. W. Meher, Geschichte der Schrifterklärung IV, G. Reuß in Herzog's R.-E., 2. A., XVI, 781. — G. A. Koellrotest. Kirchenzeitung 1877 Nr. 31). — G. Frank, Die Wertheimer sehung vor dem Reichshosrath in Wien (Zeitschrift sür Kirchenstehung vor dem Reichshosrath in Wien (Zeitschrift sür Kirchenstehung vor dem Reichshosrath in Wien (Zeitschrift sür Kirchenstehung vor dem Reichschrieben ist verzeichnet bei W. D. Fuhrmann, erbuch der christl. Kirchengeschichte III, 608 und J. T. L. Danz, wörterbuch d. theol. Litteratur, S. 1008.

G. Frank.

11: Johann Christian S., lutherischer Theologe des 18. Jahrsboren am 28. December 1706 zu Trogen bei Hos, † am 17. April aireuth. — Borgebildet auf dem Ghmnasium zu Hos, studirte er Leipzig, wo die Theologen Carpzow, Dehling, Pfeisfer, Klausing 2c. waren. Nach Beendigung seiner Studien wurde er Hauslehrer in ter in Baireuth, wo der Markgraf Georg Friedrich Karl, sowie dessen ihn als riedrich (1735—63), der Schwager Friedrich's des Großen, ihn als rschählten. Mit Unterstützung des Markgrafen machte er 1787—39 nach Holland, England und Frankreich, theils zu seiner wissenschaftschlung, theils besonders zu dem Zwecke, um die berühmtesten r des Auslandes zu hören. Noch während seiner Reise wurde er Prosessor am Symnasium zu Baireuth ernannt, konnte aber nach

feiner Rudfehr biefes Amt nicht antreten und wurde ftatt beffen 1739 un fürstlichen Cabinetsprediger, 1741 aber jum hofprediger und Confifterialiath ernannt. Die philosophische Facultat in Erlangen ertheilte ibm 1743 bie Doctormilrbe. Die beutiche Gefellichaft in Jena machte ibn 1756 gu iben Chrenmitglieb. 1760 wurde er Dberhofprediger und Superintendent in Bairent - C. war ein bielfeitig gebilbeter, nicht blog in ber theologischen Litteralu bes In- und Auslandes, fonbern auch in andern Gebieten beleiener, inebefonden auch mit ber apologetischen und antideiftischen Litteratur Englands bertmun Belehrter und geschätter Rangelrebner. Geine Bredigten empfehlen fich bud biblifchen Gehalt, burch Ginfachheit, Rlarbeit und Lebenbigfeit, befondere aber burch bie Babe jum Bergen ju fprechen. In ber Bermaltung feiner firchlichen Menten geigte er große Gewiffenhaftigteit und Freimuthigleit, befonbere im Rambi gege afferlei Borurtheile und firchliche Digbrauche. Trog fiberhaufter Amtageicall fand er auch Beit gu ichriftstellerischen Arbeiten, befonbere auf bem Gebiet be homiletit und Apologetit. Er gab gablreiche einzelne Bredigten und Gelegen beitereben (s. B. bei einem Schlogbrande in Baireuth 1758, beim Religions friedensfefte 1755, bei Ginmeibung ber neuen Schloflirche 1758, bei ber Ber mablung bes Darfgrafen Friedrich mit einer Braunichweigifchen Bringeffin 1759 c. und mehrere Bredigtfammlungen beraus unter bem Titel; "Beilige Reben iber verfchiebene Stellen ber beiligen Schrift" (1739-48) in 10 Theilen; Ernur reben" (1749); nach feinem Tobe erschienen "Leichen- und Gebachtnifreben" (1764) und "Reue Cammlung bon Conn- und Festtagepredigten, herausgegeben be-3. Th. Runneth" (1765). Mus bem Englifden überfette er Gilbert Burnei's "Bertheibigung ber natürlichen und geoffenbarten Religion", Theil 4-7 (bei 1744-47 8°) und Dr. William Warburton's "Göttliche Gendung Mofit, in 3 Theilen (Frantfurt und Leipzig 1751-58). Auch gab er 1750 und 1760 eine "Cammlung erbaulicher und geiftreicher Lieber", 1762 ein "Ren vermetne

Brandenburgisch-Bairenthisches Gesang- und Gebetbuch" heraus.

Cine Lebensbeschreibung J. Chr. Schmidt's gab M. J. Th. Künneth heraus (zugleich mit seinen auserlesenen Leichen- oder geistlichen Gebächtnissten)
Leipzig u. Baireuth 1764. — Außerdem sind zu vergleichen: Lang. Orn de Superint. Baruthinis, pag. 38 kf. — Hilenscher, Gel. Kürstenth. Bairent VIII, 87 ff. — Meusel, Lexison verstorbener Schristiseller XII, 274 u. f.— Döring, Die gel. Theol. Deutschlands III, 834 ff.

Wagen mann.

Schmidt: Johann Abam G. ward am 12. October 1759 in Mab Unterfranten geboren, begann feine Studien in der Bargburger Baber ut Chirurgenichule, bon ber er aber, wie er felbft jugeftebt, wenig profitirte, inben er fich anftatt mit niederer Chirurgie mehr mit Tangen, Reiten und Gechten be Schäftigte. 1778 ging er nach Prag und machte als Unterchirurg ben Ries gegen Preugen mit, und wurde bann, ba ihn fein Regimentsargt Bopfert fe protegirte, nach Beendigung bes Rrieges in Die militararatliche Alobemie Wien aufgenommen. Bierauf murbe er Gecretar bes Armeeprotodirum Brambilla, wo er an ben litterarifchen Berfen feines Chefs einen herborragenten Untheil nahm. Auch beschäftigte er fich fleißig mit Philosophie und Unaton und murbe im 3. 1790 von Barth ale Augenargt ausgebilbet. Rad Beenbigur. feiner Studien legte er eine Beilanftalt für arme Augentrante an, und mutte 1795 Orbinarius an ber Jofefs-Atabemie, wo er fiber berfchiebene mebicinic Facher Borlefungen hielt, aber fein Sauptintereffe immer ber Mugenbeitfunde manbte. G. zeichnete fich hauptfachlich burch icharfe Besbachtung ans, gerabitreformatorifch in Diefer Sinficht wirfte feine Schrift aber ben Rachftaar. führte guerft ben Rachweis, daß es fich febr haufig bier um eine ErindalbiteSchmibt. 743

in der Bupille handle, bedingt durch entgündliche Infiltration der Aris und des Corp, ciliaro. Cbenfo mar er ber Erfte, ber nachwies, daß ber fogenannte Borbertapfelftaar bon einem besonberen Reproductionsproceg abhangt, wo in ber Rapfel felbit Gubftongwucherung ftattfindet, eine Anficht, welche erft in neuerer Beit wieder burch pathologisch-anatomische Untersuchungen bestätigt murbe. Seine Schrift aber ben Rachftaar und Britis tann wohl als eine ber beften feiner Beit bezeichnet werben. Gbenfo trefflich ift eine Monographie über bie Befandlung ber Thranenorgane. In einer 1794 erichienenen Schrift über bie Benbeunerben beschrieb er guerft ben N. obturator, accessor. Dit Recht fagt M. Sirich in feiner Beichichte ber Mugenheilfunde bon ihm: "G. mar eine ungemolmlich beanlagte Ratur. Mit einer Frifche und Jugenblichfeit bes Gemuthes. bie ibn bis ju feinem Tobe nicht verließ, verband er ein hochft entwickeltes Setbstgefühl und eine eiferne Willensftarte. An philosophischer, claffischer und affbetifcher Bilbung feinem Collegen Beer weit überlegen, an Scharffinn und prottifcher Tuchtigfeit ibm nicht nachftebenb, ftrebte er weniger nach einer Berbreiterung als vielmehr nach einer Bertiefung bes Biffens, moraus es erflärlich, bag er fich nur mit einzelnen wiffenschaftlichen Fragen beschäftigte, nach diefen Richtungen aber ausgezeichnete Arbeiten lieferte. Aus einer Bolemit, welche swifchen ihm und Beer fiber bie Meihobe ber Staarausziehung fammt Rapfel entfland, ift er wohl als Sieger hervorgegangen". Im Februar 1809 ftarb er nach fiebentägiger Rrantheit an einem nerbofen Fieber.

Rothmund.

Schmidt: Johann Ernft Chriftian G., protestantifcher Theolog und beffifcher Bralat des 19. Jahrhunderts, geboren am 6. Januar 1772 ju Bufenborn, Rreis Schotten in Oberheffen, † am 4. Juni 1831 in Gießen. - Aufgewachsen in burftigen Berhaltniffen, unterrichtet von feinem Bater David Jacob S .. ber Bforrer und Schulmeifter in einem einsamen Dorfe mar, zeigte er frube icon große Wigbegierbe, trieb mit Borliebe Geometrie und Raturgeichichte, blieb aber in ber Renntnig ber alten Sprachen fehr gurud. Erft nachbem fein Bater 1783 auf eine einträglichere Pfarrftelle Beibelbach bei Alsfeld verjett mar, batte biefer mehr Beit, ihn im Lateinischen, Griechischen und Bebraifchen ju unterrichten, aber auch icon mit ben Glementen ber Bolififchen Philosophie ihn betannt ju machen. Balb aber überließ ber Bater ben wigbegierigen Jungling gang feiner eigenen Führung. Diefer trieb jest ohne rechte Ordnung und Un-leitung claffische Dichter- und orientalische Sprachstudien, philosophische und theologische Stubien nach Benner, Gerharb, Chemnit 2c., foweit feines Baters Bibliothet ihm bagu bie Mittel bot. Bielfeitig, aber wenig grundlich vorbereitet begog er 1788 im fiebgehnten Lebensjahr bie Univerfitat Giegen, borte Rirchengefchichte und Dogmatit bei Ouvrier und Bechtold, neues Teftament bei Schulg, altes Testament und morgenlandische Sprachen bei Begel, trieb baneben mathemotifche Studien bei Bohm, an bem er mit befonberer Liebe bing. Des regelmagigen Collegienbesuches balb überbruffig, tehrte er wieber gu bem liebgeworbenen Selbstftubium gurfid, las mit raftlofem Gifer, aber ohne Dronung und Methobe afferlei theologifche Robitaten, trich baneben neuteftamentliche, firchenbiftorifche und patriftifche Stubien, ergab fich aber auch zeitweife, mitten binein gwifchen bas angeftrengtefte Studium, bem ausgelaffenften und wilbeften ftubentischen Treiben. Erft Berber's Briefe fiber bas Stubium ber Theologie und Gemler's Schriften halfen ibm, fich aus bem Labhrinth, in bas er gerathen mar, wieder berausgufinben. Rachbem er 1791 fein theologifches Examen mit Ausgeichnung beftanben, tebrte er ins Baterbaus gurud, wo er mit Ausarbeitung feiner erften theologischen Schriften, einer Auslegung von 1. Doj. 49 (erfcbienen 1798 unter bem Titel: "Gine ber alteften und ichonften Ibbllen bes Morgenlanbes") und einer Er-

Harung bes Brebigers Salomonis (gebrudt 1794), und mit ber Borbereitung auf bie alabemifche Laufbahn fich beichaftigte. Dit Unterftugung feines Lanbeiberen trat er 1793 als Brivatbocent in Gieken auf, bielt Borleiungen aber griechische Claffiter, über neuteftamentliche Schriften und Rirchengeschichte, nahm aber, um die nothigen Subfiftengmittel ju gewinnen, jugleich eine Lehrerftelle am alabemischen Babagogium an. Bum Gintritt in biefes Amt fchrieb er 1794 er Programm über Emenbationen ju Bropers. Rachbem er burch mehrere theiles gifche Schriften fich in weiteren Rreifen befannt gemacht, auch einen Ruf mich Roftod erhalten hatte, wurde ihm 1798 die vierte ordentliche Professur an ber Universität Giegen übertragen. 1800 trat er in die Che mit Sophie Minnigerole que Alejelb. 1803 murbe er an Rubnol's Stelle Univerfitatebibliothetar, fpaire, nachdem er einen Ruf nach Beibelberg abgelebnt, Rirchen- und Schulrath, 1806 britter, 1806 erfter Projeffor ber Theologie und Doctor theol. auch beificht Siftoriograph und Mitglied ber Gefetgebungs. Commiffion. 1808 murbe : unter Entbindung bon ben eine Beitlang geführten Superintendentur-Beidaften jum Gebeimrath ernannt, 1813 Director bes neuerrichteten philologiiden Seminars, 1816 Doctor phil, honoris causa. 218 1820 ber erfte conftitutionale Landtag im Großherzogthum Geffen berufen wurde, erhielt er bie Burbe eines Bralaten mit lebenslänglichem Sit in ber erften Rammer, fowie bas Groffung bes heffischen Saus- und Berbienftordens. (Ueber feine politische Thatigleit vil Buchner a. u. a. D.) Bon ber Leitung bes philologischen Seminars murbe n 1827, von der Theilnahme am Rirchen- und Schul-Collegium 1830 entbunder Rachbem burch mancherlei Rranfheitsanfälle feine forperliche und geiffige Gefundleit geschwächt war, ftarb er julegt nach turgem Rrantenlager an Entfraftung. Geine theologischen Borlefungen wie feine ausgebreitete litterarifche Thatigleit. welche fruber faft über alle Zweige ber Theologie (altes und neues Teffament, Rirchengeschichte, Dogmatit, Moral, Encyllopabie) fich erftredt hatten, beichranten fich julest auf das Bebiet ber Rirchengeschichte, und bier hat er das unbestritten Berbienft, im Gegenfat gegen ben im 18. Nahrhundert gur Berrichaft gebrochte oberflächlichen Bragmatismus, neue Bahnen eingeschlagen, und bor allem til grundliches Quellenftudium und eine ftreng objective Darftellung gebrungen F haben (f. in feinen "Grundlinien ber Rirchengeschichte", 1800 und Diter; "Bebr buch ber Rirchengeschichte" 1803 und 1823, und in feinem freilich unvollendes gebliebenen Sauptwert, bem "Sandbuch ber Rirchengeschichte", Glieben und Darmftadt 1801-20, 6 Theile; 2. Auflage bes 2 .- 4. Theiles 1824-27, 5. fowie in feinen "Beitragen gur Rirchengeschichte bes Mittelalters", Giegen 1796). Sein eigener theologischer Standpuntt aber war und blieb ber bes bulgam Rationalismus, unter Ginfluß ber Rant'ichen, fpater auch ber Fichte'iden Philosophie, fo befonders in feinem "Lehrbuch ber Sittenlehre", 1799, und m feinem "Lehrbuch ber Dogmatif", 1800, fowie in mehreren fleinen Schriften und Abhandlungen philosophischen und theologischen Inhalts (g. B. in Bichtes und Riethammer's Journal, 1796, und Grolmann's Magazin, 1799 ic.), But biblischen Theologie lieferte er außer einigen eregetischen Arbeiten ju allieft. Buchern (f. o.) eine, freilich unvollendet gebliebene "Bhilologilch - eregelifche Clavis jum neuen Teftament", 1793-1805, fowie eine "Diftorifchefritifde Ginleitung in bas neue Teftament", 1804-05 und 1818.

Ein vollständiges Berzeichniß seiner Schriften nebst weiteren Rachichen über seine Lebensgeschichte und Beiträgen zu seiner Characteristit geben der Reue Retrolog der Deutschen 1831 I, 491 ff.; Zeitgenoffen III, 3, 7, 5, 85 (von Karl Buchner). — Döring, Die gel. Theologen Deutschl. III, 838 ff. — Strieder, Heff. Gel. Gesch. XIII—XVII. — Justi, hess. Denkwardigkeiten IV. 2, 232 ff. — Scriba, Biogr.-litt. Lexison der Schriftsteller des Stoffe.

Beffen I. 369 ff. - Menfel, Gel. Deutschl. VII, X, XI, XV, XX. - B. Frant, Gefch. ber protest. Theologie III, 318.

Bagenmann. Schmidt: Johann Beinrich Dtto b. G., preugifcher Generallieutenant, m 18. Rovember 1758 zu Bublig in Sinterpommern, wo fein Bater Juftigbargermeifter mar, geboren und ju Berlin im Saufe feines Obeims, eines bateren Generals v. Lettow erzogen, trat 1772 als Bombarbier beim Felbmifferiecorps in ben Dienft. Die Berhaltniffe beffelben und bas Stoden ber Beforberung im allgemeinen veranlagten, bag er erft am 29. Marg 1782 Officier murbe. Dabei mar fur feine miffenicaftliche Ausbilbung menig gelchehen. Er fagte fpater baufig, bag er in feinem Leben viel Unterricht habe geben muffen, ther felbft wenig erhalten habe. Geine folbatifche Brauchbarfeit, fein ernftes Streben, burch eigene Rraft fich bie fur bobere Stellungen erforberlichen Renntmife gu erwerben, und feine gange Berfonlichfeit lentten bald bie Aufmertfamteit leiner Borgefetten auf ihn und fo fam es, bag, als 1791 auf bas Unfuchen ber Boben Pforte ber Oberft b. Gog mit zwei Officieren nach ber Türkei gebidt wurde, um ale Lehrer und Bilbner ju bienen, ber Lieutenant G. ju ihnen geborte. Die Sendung mar eine geheime; die Dificiere legten türtische Rleibung an. Schnibt's Ericeinung und fein ganges Auftreten machten ibn fur eine folche Bermenbung besonders geeignet; Die Art, wie er lettere erfullt hatte, mar Beranlaffung, bag ihm nach feiner 1792 erfolgten Rudfehr ber Orben pour le merite und ber Abel berlieben murben. Roch in bemfelben Jahre jog er in ben Rrieg gegen Franfreich. Während beffelben nahm er als Abjutant, querft bes Generals b. Tempelhoff, bann feines Rachfolgers, bes Benerals b. Moller, 1792 an ben Bombarbements von Longwy und Berbun und an der Ranonade von Balmy, 1793 an ber Belagerung von Maing und bem Bombarbement bon Landau, 1794 an ber Schlacht bei Raiferslautern theil. Rach ber Beimtehr tam er in bas Ober-Rriegscollegium, bas jegige Rriegsminifterium, wodurch ihm Gelegenheit wurde, fich in ben wiffenschaftlichen und technischen Zweigen ber Artiflerie weiter auszubilben, jumal ba er burch feine Stellung in nabere Berbinbung mit einem ausgezeichneten Officier ber Baffe, bem Major Bontanus, trat, welcher ihn besonders liebgewann, und fpater in vielfache Berührung mit Scharnhorft tam. 1797 jum Premierlieutenant, 1799 jum Stabecapitan beorbert, erhielt er bei Musbruch bes Krieges von 1806 eine Compagnie, 1809 warb er Major. Rach Friebensichluß mar er junachft wieberum eine Zeitlang im Rriegeminifterium thatig, bann aber wurde er jum Artiflerie-Dificier bom Blat ber Fefte Braubeng ernannt, welche bamals bon besonberer Bichtigfeit für ben preußischen Staat war und besonders umfichtiger und fraftiger Manner beburite. Als ber Rrieg von 1812 ausbrach und Preugen bem Raifer Rapoleon ein Galfscorps ftellte, ward Major v. S., obgleich einer ber jungften Stabsvificiere, jum Commandeur ber Artiflerie beffelben ernannt. Es maren 71/2 Batterien, 45 Ranonen und 15 Saubigen gablend, nebft 2 Bart- und 2 Brudencolonnen. Berfonlich nahm G. mahrend bes Feldzuges an ben Befechten bei Edau und an ber Ma theil. Much fur ben Rrieg von 1813 warb er bem General v. Dord sugetheilt. Rachbem er am 27. Februar 1813 num Brigabier ber preußischen Artilleriebrigabe ernannt worden war, erhielt er nun das Commando der Artiflerie bes 1. Armeecorps. "Ich fühle mich gang außer Stanbe, Guer Majeftat einen Burbigeren vorzuschlagen", berichtete Bring Angust bem Könige, und auch seinem Commandeur Pord war er willfommen. Die ihm unterftellte Artillerie beftand aus 13 Batterien. Wie Pord ihn fcatte geht aus einem Schreiben berbor, in welchem biefer am 7. Dai 1814 bie Beörberung jum General fur ihn erbat. Rachbem er Schmidt's Berbienfte um

bie Erfolge im gangen und insbesonbere um bie Siege an ber Rabbach, ba Modern, bei Laon und bei Paris geschilbert bat, fpricht er feine lebergengung babin aus, bag ber Ronig, wenn er Augenzeuge gemefen, ibn auf bem Schloth felbe gum General gemacht haben wurde; er nennt ibn eine Bierbe bes Gopt und fagt, bag er als General eine Bierbe bes heeres fein wurde. Bei eine anderen Belegenheit außerte er, bag G. oft bas beinah unmöglich Echeinente monlich gemacht habe. Dropfen (Das Leben Jord's, neue Ausgabe II, 141, Berlin 1854) fagt: "Reine Befahr berwirrte, teine Schwierigfeit erfchrechte fle Er war gleich mufterhaft im Bureau, wie auf bem Schlachtfelbe." Ge gigt fich bies fowol in ben Anordnungen, welche er fur bas Gefecht traf, mie in feiner Birtfamteit im inneren Dienfte, namentlich in feiner Farforge in Co. ichnite und Schiegbebarf. "In feinem Charafter lag etwas Achtunggebietenbet In feiner Rabe war man unwillfürlich beffer als fonft", fcbreibt ein Rrieb gefährte. Im Corps fagte man, G. fei ber einzige hohere Officier, gegen bin Pord nie grob gewesen, hochstens feinen Abintanten habe er angesahren. Pord gog ihn gu allen wichtigeren Berathungen beran und ließ ihm in ben In ordnungen, welche bie Artiflerie betrafen, gang freie Sand. General ward & trothbem erft im Dai 1815; fur feine Leiftungen in ben Jahren 1813 und 1814 erhielt er beibe Claffen bes Gifernen Rreuges und bas Gichenlaub aum Orben pour le merite. Rach Friedensichluß tam er wieder in bas Rriegeminifierium, mit feiner bortigen Stellung verband er mabrend bes Feldzuges von 1815 bal Commando ber immobilen Artiflerie und bie Leitung bes Dinifteriums, foweil fie nicht bas im Felbe ftebenbe Beer unmittelbar betraf. In jenem erftenn Wirfungsfreise verblieb er bis jum Jahre 1820. Es lag ibm befonbere ob, bal Material herzustellen. Die nothwendige Rudficht auf Die geringen Mittel be Staates legten ihm in biefer Begiehung eine Befchrantung auf, unter welcher bit Baffe lange gu leiben hatte und in ber er vielleicht gu weit ging. Um 3. April 1820 wurde er jum Inspecteur ber Garbe-, 2. und 3. Artillerie-Inspection und augleich aum Brafes ber Artillerie-Brufungscommiffion ernaunt. Rachdem er in Diefer Stellung fein funfgigjahriges Dienstjubilaum gefeiert batte, bat er un feinen Abichieb, welcher ihm am 25. Darg 1824 als Generallieutenant und mit einem für die bamaligen Gage fehr bebeutenden Rubegehalte bewilligt mind. Er lebte fortan in Berlin, mo er am 5. Februar 1841 ftarb.

Archiv f. Die Officiere ber fonigl. preug. Artillerie- u. Ingenieur Compt, XII, 3. Sit., S. 265. Berlin 1841. - Breug. Staatszeitung, Berlin 1841, Rr. 94. - Reuer Refrolog ber Deutschen, 19. Jahrg. Weimar 1842,

B. Boten.

Schmidt: Johann Gotthilf G., Babagog, geb. am 21. September 1760 gu Berlin, † am 26. Juni 1843 ebendafelbft. G. befuchte bie Uniberfitat I Salle und war nach vollenbetem Studium von 1781-1782 bafelbft an ben Erziehungeinftitute, welches bamale unter bem Brofeffor Trapp fanb, ale Beber thatig. Darauf wirfte er am toniglichen Babagogium ber Realichule gu Beilin (bem nachherigen Friedrich : Wilhelms : Chmnafium). Dichaelis 1791 murbe er als Rector an Die einige Jahre vorher erweiterte Domidule ju Schwerin (bas jehige Gymnasium Fridericianum) berufen, deren Forberung er fich febr angelegen fein lieb. Befonders hob er, unbefriedigt von dem geiftlofen Dechanismus bes lateiniden Bocabelthums, ben beutichen und ben griechtichen Unterricht, aber bellen Rothrenbigteit filr jeben Studirenden er fich in einem Programme bom Johre 1796 eindringud aussprach. Darfiber bernachlaffigte er feineswegs bie Realien, am allermenignen Die Raturmiffenschaften, fonbern wies barauf bin, bag eine gelehrte Schule eine zwedmäßigen Borrathes bon phyfitalifchen Inftrumenten beburje, und war unab laffig bemubt, burch Beitrage ber Schuler und burch Welchente pon Wannern Schmibt. 747

er Anftalt mancherlei anguichaffen. Go erwarb er fich ben Rubm eines bentenben Soulmannes; ferner mar er ein Mufter von Ordnung und Bunftlichfeit in ben arferen Bermaltungegeschäften und eine liebenswürdige Berfonlichfeit. Die gablreichen in Schwerin von ihm veröffentlichten Schulprogramme behandeln zum größeren Delle badagogische Themata, anderentheils betreffen fie die Geschichte und die Bibliothet ber von ihm geleiteten Unftalt. Bur erfteren Claffe gehoren : "Ueber bie porifiglichften Mittel, bffentliche Schulanftalten emporgubringen" (1791); "Ueber ble gwedmaßige Beichaftigung bes Junglings, ber fich bem Studiren wibmet" (1793); "Meber bie Leitung ber Ginbildungsfraft in ben erften Stahren bes Lebens" (1794-1795); "leber bie Borbereitung ju einem beutlichen fchriftlichen Bortrage" (1798); "Wodurch fann bie Jugend am beften jum Fleife und jur Gittlichleit ermuntert werben?" (1802); bal. oben. Localgeschichtlichen Inhalt haben: Darfiellung ber gegenwärtigen inneren Berjaffung ber Schwerinichen Domicule" 1792); "Rleine Beitrage jur Geschichte ber Schwerinichen Domichule" (1807 bis 1808, 1810 u. 1812); "Ratalog ber Schulbibliothet und Lefebibliothet" (1804-1806). Geine Berbienfte um Die Domichule ju Schwerin fanden frube Anerfennung, indem ihm bereits am 29. Mai 1793 bom Bergog ber Charafter rines Brofeffore berlieben murbe. Indeg forderte er im 3. 1814 in einer Diglimming über feine Schweriner amtliche Stellung feinen Abichieb, ohne bag ihm ein anderweitiges Amt gefichert war, und ging Michaelis nach Berlin murbe und bis an feinen Tob fegensreich wirfte.

Brogr. bes Gymn. Fridericianum ju Schwerin bom 3. 1843, S. 23. — F. R. Ber, Bur Geich. b. Schwer. Gelehrtenschule (1853), S. 58—59, 76, 80. Heinrich Rleng.

Schmidt: Johann Philipp Samuel G. ift ale einziger Gohn bes Commera- und Abmiralitätsrathes G. am 8. Geptember 1779 gu Ronigsberg i. Br. geboren. Das Mufit liebenbe Elternhaus, wo fich viele Runftler gern jufammenfanden, bilbete in bem Rinbe fruh bie Reigung gur Dufit aus und begeifterte ben Rnaben namentlich für Mogart. Roch in jugendlichen Jahren componirte er fleine Gingfpiele, fpielte er im Orchefter bes Theaters berichiebene Inftrumente und fibte auf ber Buhne Chore ein ober begleitete bie Soliften beim Ginftubiren ihrer Rollen. Den Don Juan arrangirte er aus ber Partitur als Quintett. 3m 3. 1796 bezog er die Universität in feiner Baterflabt, um Jura gu findiren, wobei er indeffen die mufitalifchen lebungen und Arbeiten nicht vernachläffigte, ja er betrachtete biefe fo fehr als Sauptfache, bag er 1798 eine große mehrjährige Reife nach Berlin, Dresben, Brag, Wien und Manchen unternahm, beren Glangpuntt bie wohlwollende Aufnahme bei Jojeph Sandn in Wien murbe. Um 17. Mai 1801 murbe er bei ber furmartifchen Rriege- und Domanentammer in Berlin als Referenbar angeftellt, marb 1804 Affeffor, trat bann in bie Singafabemie ein, filr bie er mehrere Befange componirt hat, und als Belter bie Liebertafel grundete (1809), murbe er beren Mitglieb. Als ber Rrieg (1806) ihn mittellog machte, erwarb er fich ben Lebensunterhalt burch Unterricht im Clavierfpiel, burch Concerte und Compofitionen. 1811 murbe er bei ber Geehanblung angestellt, 1819 Sofrath. Geine Mußestunden widmete er ausschlieglich ber Mufit, indem er theils fleißig componirte, theils Berichte und Recensionen fur viele mufitalifche Zeitungen fchrieb. Bur Die Spener'iche Zeitung arbeitete er fiber 30 Jahre. G. ftarb am 9. Mai 1853, ein mertwürdiges Talent, ein begeifterter Dilettant, deffen Wirten febr reich und ausgebehnt gewesen. Außer feinen vielen Compositionen bat er allein 38 Rlavierausginge gu Symphonien, Quintetten, Quartetten, jum Fauft mon Radziwill u. f. w., theils zweihandig, theils vierhandig arrangirt. An Opern hat er zwölf hinterlassen, die zum Theil häusig aufgestlicht worden sind so B. das Singspiel "Feodore", Text von Kozedue, in 3 Jahren 15 Wal, das "Fischermädchen", Text von Th. Körner, 10 Mal. Bon Kirchenmasse liegen über 20 zum Theil umfangreiche Stücke vor, ferner von Instrumentalmusse ein Concert und ein Quintett und über 30 Hymnen, Lieder und Gesänge. Frhr. v. Ledebur, Tontunstler-Lexison Berlins.

Ernft Friedlaenber Schmidt: Joseph hermann S., Argt, geboren am 14. Juni 1804 p Paderborn und als Geh. Medicinalrath, Borftand ber geburtebulflichen alimit in ber Charite und ordentlicher Brofeffor ju Berlin am 15. Dai 1852 geftorben, war ber Cohn eines gleichfalls herborragenden Arztes, bes Medicinalinife Dr. med, et phil. Jojeph S., ber bie Stellung eines Rreisphpfifus in Baberborn und bas Borfieheramt ber bort bestehenben Commission bes Medicinalcollegiums au Dinfter belleibete. Diefer mußte bei feinem lebendigen , frebfamen Cobn icon frit, und namentlich mabrend ber Baberborner Somnafialgeit ein lebbaftes Intereffe an ben naturmiffenichaften gu meden und gu pflegen. 1821 bezog S. jum Studium ber Seilfunde bie Georgia Augusta in Gottingen, mo er fich besonders an Blumenbach und Langenbed anschloß, 1823 Die Universität Beibelberg. Sier beschäftigte er fich borgugemeife unter Raegele mit Geburte bulfe, einem Sache, fur bas er eine große Borliebe hatte und behielt, augerbem mit Physiologie unter Tiebemann und mit Chemie unter Gmelin, 1824 ber taufchte er Beibelberg mit Bonn, wo er b. Balther borte, 1825 ging er nach Berlin, wo er die Rlinifen bon Ruft, Braefe, Jungfen und bon Siebold befuchte. Un lettgenannter Univerfitat promobirte er mit einer Schrift: "De corporum heterogeneorum in plantis animalibusque genesi" am 11. Diletti 1825 jum Doctor med. Rachbem er 1826 bie Staatspriljung abfolvirt balle, ließ er fich in feiner Baterftadt als Arat nieber, prafticirte gunachft unter Leitung feines Baters, erhielt bann an Stelle feines trant geworbenen Baters ein Commifforium nach bem Stabtchen Sobelhof, wofelbft eine fcnell umfichgreifente epidemifche Erfrantung ausgebrochen mar und lieferte als Refultat feiner bortion Beobachtungen bie erfte größere ichriftftellerifche Arbeit: "Beitrage gur Stante argneimiffenichaft", 1. Band, auch unter bem Titel: "Gutachtlicher Bericht an bas Ral. Breugifche Sobe Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts- und Debicinalangelegenheiten und die Rgl. hochlobliche Regierung gu Dinden aber bas europaifche Commerfieber, mit befonderer Bezugnahme auf die Epidemie, welche im 3. 1827 in ben Moorgegenden bes Rreifes Baderborn geberricht bat" (Baber born 1830, mit 22 Rupfertafeln). 1831 folgte ein größeres naturwiffenschafte liches Werf: "Bwolf Bucher über Morphologie überhaupt und Rofomorphologie insbesondere", auch unter bem Titel: "Berfuch, Die Metamorphoje ber Thiere ju erflaren, mit vergleichenben Sinbliden auf Die Pflanzenentwidlung. - Ueber Unwendung ber Morphologie auf Die bergleichende Rrantheitelehre" (Berlin 1811, 2 Banbe nebft Atlas mit 19 Steintafeln in Fol.), bas ihm bie lebhaftefle Anertennung Goethe's und Ofen's, fowie die Burbe als Doctor phil ber Univerfitat Balle verichaffte. Gine an ihn ergangene Berufung als Profesor nad Burich lebnte er ab, berblieb junachft in Baberborn und machte beim Beram ruden ber Cholera jum Studium biefer Seuche und ber ju ihrer Abmehr getroffenen Dagregeln eine Reife nach Dagbeburg und Berlin. Die Frucht Diefer Reife mar die Schrift: "Phyfiologie ber Cholera" (Berlin 1832). 1884 murbe er ale erfter Lehrer am Bebammeninftitut gu Baberborn und gleichzeitig ale Director bes bortigen Spitals angestellt, 1837 ergielte er bei ber pon bem preugifchen Dinifterium ausgeschriebenen Concurreng fur bas brauchbarite bebammen-Lehrbuch mit feiner Schrift: "Lehrbuch ber Geburtefunde fur Debammen

749

n ben toniglich brenkifden Staaten" ben erften Breis. 1838 murbe er an Stelle eines Baters Rreisphuficus und machte fich in biefer Gigenichaft, unterftut von einem Gonner und Freunde, dem befannten Oberprafibenten b. Binde, burch Brundung bezw. Berbefferung einer Reihe gemeinnubiger Inftitute in hohem Brabe um bie fanitatspolizeilichen Berhaltniffe feines Beimathefreifes verdient. Befonders bemubt mar er um die Errichtung einer Beilanftalt fur unbeilbare trante. Ale Programm bei Eröffnung ber Provingial-Pflegeanstalt fur Bulfofe in Gefete am 19. Robember 1841 gab er heraus: "Sundert Aphorismen ber humanes Leben" (Paberborn 1841). 1839 erhielt er jum Beweis ber Anertennung feines Wirtens von Seiten ber Staatsregierung ben Sanitätsrathsitel, fowie 1840 eine Orbensauszeichnung. Un ber Discuffion über die bamals vie argtlichen Rreife beichaftigenbe Frage ber Dedicinalreform betheiligte fich G. ebhait und publicirte: "Ueber Triunitat in ber hoheren Debicin und beren Spaltung im medicinifden Subalternpersonale. Gin Beitrag gur medicinifchen Sogit und jur adminiftrativen Tagesfrage" (Paderborn 1842); "lleber Die Sonderung im Medicinalbepartement" (ebba. 1843). Infolge beffen erhielt G. 1843 eine Berufung als außerorbentlicher Arbeiter beim Cultusminifterium nach Berlin, junachft nur proviforifch fur ein Jahr, 1844 aber ichon die befinitive Unftellung als portragender Rath im Minifterium und als Brofeffor an ber Univerfität, legtgenanntes Amt als Nachfolger Kluge's in Berbindung mit ber Direction ber Gebarabtheilung an ber Charité. 1848 nach dem Tode Saud's abernahm er hierzu noch ben Bebammenunterricht. Doch erfreute er fich in ben genannten Stellungen teiner langen Wirtsamteit mehr, ba er infolge eines mehrabrigen, jum Theil durch die übermäßige berufliche und ichriftftellerische Thatigfeit herborgerufenen Bruftleibens bereits am 15. Mai 1852 ftarb. G. mar ein gang außerordentlich fleißiger Argt und Beamter, ein geiftreicher, feffelnder Lehrer, als Menich gewiffenhaft, wohlwollend und wegen biefer Gigenichaften und feiner echt collegialischen Gefinnungen bon ben Beruisgenoffen an ber Univerfitat, mit benen er lebhaften, freundschaftlichen Berkehr unterhielt, und von den Aerzten Berlins bochgeschätt. Ginen Beweis für feine unermubliche ichriftftellerische Arbeitefraft liefern außer ben genannten noch folgende Bublicationen: "Ueber Auftellungen und Beforberungen im Mebicinalbepartement" (Berlin 1851); "Reue Auswahl medicinifch-gerichtlicher Gutachten, mit Genehmigung bes herrn Minifters ber geiftlichen zc. Angelegenheiten herausgegeben von ber toniglichen wiffenschaftlichen Deputation fur bas Medicinalmefen. Erfte Lieferung: Bur gerichtlichen Geburtshilfe; erfte Abtheilung: Ueber Runftfehler ber Geburtshelfer und Sebammen" (ebba. 1851); "Bemerfungen über bas Lehrbuch ber Geburtsfunde für die Bebammen in ben preugifchen Staaten" (Berlin 1839); "Fragebuch ber Ceburtstunde, bem Inhalte und der Form des neuen Gebammen-Lehrbuchs fur die foniglich preugischen Staaten entsprechend geordnet. Dit einem Minifchen Anhang" (ebba. 1840); "Zweitaufend Aphorismen über die Geburt und ben Tob des Menichen. 1. Chiliade: auch unter dem Titel: Taufend Aphorismen über bie Geburt bes Menichen" (ebba. 1844); "Die Reform ber Medicinalberfaffung Breugens" (ebba. 1846); "Kleines hebammenbuch" (ebba, 1847) u. b. a. Alle biefe Schriften zeichnen fich besonbers burch einen burchfichtigen, flaren, feffelnden und eleganten, formvollendeten Stil aus. Die Berbienfte Schmibt's als Geburtehelfer liegen befonbers barin, bag er fich einer Aberaus einfachen Technit bebiente, im großen und gangen aber bie Grengen ar die Runfthulfe fo eng als möglich jog.

Bgl. noch: Goeichen in "Deutsche Klinit" IV, 1852, S. 242. — Biographisches Legiton herborragender Aerzte 2c., hagg. von A. hirich, V, 243—245. 750 Edymibt.

Schmidt: Ifaac Jacob S., herborragender Renner ber oftafiatifden Sprachen, 1779-1847. Er murbe in Amfterbam - nicht in Roftod, wie Brodhaus' Conv. Ber. angiebt - als ber Gobn eines reichen bortigen Barrers und Raufmanns am 14. October 1779 geboren, murbe als fechsiähriger Rnabe in die Erziehungsanftalt ber Brilbergemeinde in Reuwied gebracht und blieb bort bis 1791, wo die burch bie frangofifche Revolution am Rhein bervemerufenen Beunrubigungen den Bater beranlagten, ben Cobn nach Amfterbam aurfidauholen und ibn bier bon Bribatlebrern weiter bilben au laffen. Da bas elterliche Bermogen burch die politischen Berhaltniffe empfindlich geschabigt mar, mußte fich ber Bater entichliegen, eine ibm gebotene Beamtenftellung in Jana angunehmen, ber Cohn bagegen wandte fich 1798 ale neunzehnjähriger Munaling - meo usus consilio" - nach Betersburg und ging bon bort nach Sanpte an ber Bolga. Sier erhielt er eine Stellung in bem Sanbelsgeschafte ber Britbergemeinde und fand baburch Belegenheit, mit ben Bolterichaften ber be nachbarten affatifchen Begenden, borgugeweise mit ben Ralmuten, befannt ju werben. Rachbem er beren Sprache, ju beren Erlernung es litterarifche Gillio mittel bamale noch nicht gab, fich angeeignet, bat er brei Jahre binburd -1804-1806 - bei verschiedenen Gorben fich aufgehalten, mit biefen bie Steppen amifchen Bolga, Don und Rautafus burchwandert und fich fo eine grundliche Renntnig biefes Boltes, feiner Sitten, Anschauungen und Sprache erworben. 3m 3. 1807 ftellte bie Brubergemeinde S. an Die Spitte ibrer Sanbelsniederlaffung in Saratow, berfette ihn aber bereits 1811 in Die gleiche Stellung nach Mostau. Der Brand von 1812 vernichtete auch bas Gelchaftsbaul ber Berrubuter, traf aber C. befonbers bart, ba feine fammtlichen, mit unablafficem Gifer, großer Dube und Dielen Roften jufammengebrachten Cammlungen auf bem Gebiete ber mongolifchen Bolfer- und Sprachentunbe verloren gingen und nur jum Theil allmählich erfest werben tonnten. Da G. in Betersburg, wohin er fic mit feiner Gattin geflüchtet hatte, ju bleiben wünschte, fo ftellte ibn bir So reptanifche Brilbergemeinbe an Die Spite bes bortigen Sanbelsgeichaften: balb barauf wurde er auch in ben Borftanb ber bamale in Rufland begrundelen Bibelgefellichaften gemablt. Dieje Stellung, in ber er auch bas gange Raffemmelen au leiten hatte, gab ihm ben nachften Anlag, eine Ueberfetung bes neuen Teftementes in die talmutifche und mongolifche Sprache gu unternehmen. Bereit 1815 erichien das "Evangelium St. Matthaei in linguam Calmucco-Mongolican translatum", beffen Drud unter feiner unmittelbaren perfonlichen Beitung und Aufficht hergestellt mar, 1817 folgte eine "Rurge Darftellung ber driftlichen Blanbenslehre in falmutifcher Sprache", 1818 "Bwei religiofe Trattatchen in mongolifcher Sprache verfaßt". - Um fich ausschlieglich biefen Studien wibmm au tonnen, trat G. 1819 von ber faufmannifchen Thatigfeit gang gurud; bie Berftellung bes Drudes bes gangen neuen Teftamentes in beiben genannten Sprachen, ju welcher erft neue Typen nach Schmibt's Anleitung hatten unge fertigt werden muffen, mar faft vollendet, ale bie ruffifche Regierung bie Biblgefellichaften aufhob und bamit auch bas große Unternehmen Schmibt's um Stillftand brachte, wenigftens bas Ericheinen ber Bibelfiberfegung borloufig um möglich machte. Erft 1827 haben die beiben leberfehungen ausgegeben merben tonnen. - Bom Jahre 1824 an verbffentlichte G. in gablreichen Gingelichriten und Abhandlungen in Beitschriften bie Ergebniffe feiner affatifchen Stubien; hervorzuheben find bier bie "Forichungen im Gebiete ber alteren religiofen, politifchen und litterarifchen Bilbungsgefchichte ber Boller Mittelaffens, porglafic ber Mongolen und Tibeter" (1824); "Philologifch-fritifche Jugabe gu ben bon Araun und Olbbaitu an Philipp ben Coonen" (1824): friner bie Ausgabe und

Worfebung ber 1662 von bem mongolifchen Chan Sianang-Sfetfen-Changtaibichi briefiten Geschichte ber Oftmongolen (1829), die "Grammatit ber mongolischen Brache" (1831), fowie ein Borterbuch berfelben (1835). Gine Ausgabe ber angolifden Belbengebichte "Die Thaten Beffer-Chan's" ericbien 1836, beutich 1839, Die "Grammatit ber tibetischen Sprache" 1839, das "Wörterbuch ber Betischen Sprache" 1841. Bon besonderem Werthe für bas Studium ber Betifchen Sprache ift "Der Beife und ber Thor", Original und beutsche Ueberfeung 1843, bas erfte in tibetifcher Sprache in Europa gebruckte Buch, und ber "Inder bes Randjur" 1845. - Die Fortfegung biefer werthvollen Arbeiten, poliche S. au einem weit befannten und anerfannten Manne machten, murbe leiber burch ein von 1842 an fich ausbilbenbes Augenleiben unmöglich gemacht. Gr erblindete auf beiben Augen, erlangte gwar nach zweijabriger Entbehrung 128 Augenlichts burch eine gludliche Operation die Gehfraft bes einen Auges wieber, frantelte aber bann fortwährend, bis er am 8. September (27. Auguft a. St.) 1847 in Betersburg ftarb. Geine wiffenicaftlichen Berbienfte maren in Rufland burch leine Ernennung jum Ditgliebe ber Betersburger Atabemie und jum wirtfichen Staatsrathe, fowie burch vielfache Orbensverleihungen anerkannt; bie Toctormurbe hatte ihm bie Univerfitat Roftod 1827 verlieben, Die verichiedenften aropaischen und afiatischen gelehrten Inftitute (London, Baris, Calcutta u. a.) batten ibm ibre bochften Ehren augewendet. - Die gablreichen, oben nicht gegunten Meineren Schriften Schmidt's befinden fich faft fammtlich in ben Bulleine ber hiftorifch-philologifchen Rlaffe ber Betersburger Atabemie.

Eine Biographie Schmidt's giebt es nicht. Für die vorstehenden Mittheilungen ist die Hauptquelle der von ihm selbst der Universität Rostock 1827 eingereichte Lebensadriß (im bortigen Univ.-Archiv). Einiges enthält auch der Rachruf von Fuß im Bulletin de la classe historico-philologique de l'acad. de St. Petersbourg, Tom. V 1848 (Sigung vom 28. December 1847 a. St.). — Kurze Notizen im Nekrolog d. D. s. 1847 II, 951, in der Allgemeinen Zeitung von 1847, Nr. 268 und in Brodhaus' Conv.-Lex. (f. jedoch oben).

Schmidt: Beinrich Julian Aurel G. wurde am 7. Marg 1818 gu Marienwerber als ber Sohn eines Ralfulators bei ber bortigen Regierung geboren. Er beluchte bas Gunnafium in Marienwerber feit bem 1. November 1827 und verließ es mit bem Beugnig ber Reife am 30. Mary 1836, um in Ronigeberg Philologie ju ftubiren. Dort erlangte er am 9. Juli 1840 ben philoophilden Doctorgrad und bestand am 30. November bie Oberlehrerprufung. Mm 1. Januar 1841 trat er bas Probejahr ber Ghmnafiallehrer in Marienwerber an und wurde am 1. Januar 1842 Gulfslehrer bes bortigen Gymnafiums. In biefer Stellung blieb er bis jum 1. October, wo er nach Berlin ging, um unachft eine Lebrerftelle an bem Bebeim-Schwarzbachichen Brivatabmnafium gu Abernehmen. Oftern 1843 trat er als Lehrer bei ber Luisenstädtischen Realichule in Berlin ein und verließ biefe Stellung nach vierjähriger Birtfamteit, um fich in Leipzig ber Schriftftellerlaufbahn ju wibmen. Der Schriftfteller, beffen Leben noch mehr in fich gefehrt mar, als bas ber meiften beutichen Gelehrten, bat auf bie Beriobe bes bentichen Geifteslebens, in ber er wirfte, einen weit großeren Ginfing geubt, als er bis jett geichatt worben. Dieje Minberichatung erflart fich burch ben Umftanb, bag G. nie in einem einzelnen Wert fein geiftiges Bermogen zu irgend einem erschöpfenden Ausbrud gebracht hat. Er wirfte als Britifer in Beitungen und Beitschriften in Unfnupfung an Tageserscheinungen. Dit Musnahme ber rein technischen Fragen umfaßte feine Befprechung ben gangen Umfang bes geiftigen Lebens in Biffenichaft, Runft und Politit. Bei einer fo erftreuenden Thatigfeit mar die Birtfamfeit Schmidts eine einzige burch feine 752 Schmibt.

hingebung an die Sachen und durch die Stärte seiner Tenbeng. In die indnische Seite der Gegenstände sich einzuleben, war keineswegs seine Besähigung. Meist gab er ausdrücklich zu, daß er nicht als Sachverständiger urtheile. Er wollte nur die Seite ins Auge fassen, von der die Schöpfungen aller Art das allgemeine Denten und Empfinden beeinflussen. Aus seinen Besprechungen der Erzeugnisse der Dichtung und Wissenschaft gestaltete er seine Litteraturgeschichten.

Wenn seine deutsche Litteraturgeschichte bis zur 6. Auflage gekommen ill und eine Berbreitung gewonnen hat, wie bis dahin wol fein wissenschaftlickes Wert, so kann man doch nicht fagen, daß es eine Seschichte sei. Denn zu diete gehört die genetische Entwicklung der Erscheinungen. Eine solche zu geben lag weder in seiner Absicht noch in seinem Bermögen. Er war Kritiker und Charakteristiker, nicht Entwicklungssorscher. Seine Litteraturgeschichten sind daher Aneinanderreihungen von Kritiken und Charakteristiken. Die Kraft, die er ihr diese Ausgaben besoß, hat seiner Wirsamkeit den großen Einfluß verschafft.

Dan bergegenwärtige fich ben Buftand ber beutschen Bilbung bei feinem Berbortreten und in ben Jahren feiner geiftigen Entwidlung. Der beutsche Chorafter, gewiffenhaft und grundlich wie er ift, fuchte gur Beurtheilung jeber Gricheinung die Antnupfung an bochite Grundfage ber Biffenichaft und Doral. Die Quellen, wo biefe Grundfage gefcopft murben, waren berichiebenartige. Meift fuchte man fie in ben philosophischen Spitemen. Gin Leffing periolgte jebe Frage bis ju ihrem letten Quell. Er ftieg bon bem einzelnen und gufälligen Bortommniß binauf ju ber ewigen Bahrheit, wenn er auch tein Spflem fertiger Bahrheiten befigen wollte, um baraus fur jeben Fall bie Regel gu ent nehmen. Aber bie meiften Lehrer unferer Bilbung waren leine Beffinge und griffen nach ben fertigen Spftemen. Gie thaten, mas fie thun mußten, und folglich, was recht mar. Aber bei bem abnormen Buftand ber beutschen Ration führte biefes an fich gang richtige Berfahren gu einer feltfamen Ginfeitigfeit. Das beutsche Leben mar arm, weil in fich gerriffen und gefnidt. Ge fam ble Beit, wo aus biefem armen Leben bie beutsche Seele fich mit einem ungemeinen Schwung bon Intelligeng und Empfindung emporaubeben trachtete. Run gingen Theorie und Praris, welche in beständiger Wechselwirfung bas Leben ber gefunden Boller ausmachen, in folcher Entjernung von einander, bag fie zwei berichiebene Belten ausmachten. Aber ber Menich lebt nicht von ber Theorie allein und auch nicht bon ber Pragis allein, er tann auch nicht zwischen beiben wechseln, wenn fie gang verschiedene Reiche bilben. Er vertruppelt ober ertrantt in allen biefen Fallen. Der hochgespannten Theorie, unter welcher wir jest immer Biffen ichaft und Runft gufammen verfteben, tonnte bie Pragis nicht folgen. Das batte aber auch fur die Theorie die Schlimme Wirfung, bag fie ber unentbehrlichen Berichtigung burch bie Braris entbehrte. Die 3beale muffen fich in beftanbigen Rampf mit ber Birtlichfeit reinigen und ftarten, beschränten und bervollfommun. Das war es, was ber beutschen Theorie fehlte. Diefer Zustand hatte manchmal unglaubliche Sonderbarkeiten im Befolge. Die einsachste Sache konnte nicht mehr nach ihrem naturlichen Bufammenhang, fie mußte nach irgend welchen hochliegenden Spftemen ober Ibeenfolgen beurtheilt werben. Un Biberpruch gegen biefes Berjahren fehlte es allerdings nicht, aber er ging bon ungeeigneten Berfonen, von Utilitariern, Philiftern, Beichlingen und Schwachfopfen, ober auch bon frivolen und zugleich trivialen Genugmenschen aus. Go blieben bie 3been oben und die gemeine Birflichfeit unten. Dieje murbe von den Brieftern bet 3been bermorfen und mighandelt, aber nur berwirrt, niemals reformirt und berebelt. Dagu war bie Lage bes beutichen Bolles nicht angethan, bagu marin auch die 3been, wenn auch ihre Production die ewige Rubmesthat bes beutiden Bolles und eine ber werthvollften Leiftungen ber Menichheit bleiben wirb, gu

mgefchidt, ba ihrer Entftehung jebe ernfte Berührung mit ber Pragis ge-

Die Entwicklung Schmidts fällt in die vierziger Jahre, sein erstes öffentlicks Auftreten in das Jahr 1847. Damals war bereits der deutsche Joealismus in eine ungesunde Gährung übergegangen. Schon verzweiselnd an der Erlillung seiner ewigen Sehnsucht, endlich die Praxis zu erreichen, begann er, entweder seiner selbst zu spotten, Blasirtheit, Egoismus und Nihilismus zu predigen, oder die Ideale, wenn er ihre Wurzel noch sessihielt, ins Unmögliche und Lächerliche zu übertreiben. Die Entwicklung Schmidts trieb ihn auf die Betreiung von diesem erkrankten Idealismus, ja die Antithese gegen denselben wurde lein eigentlicher geistiger Lebensinhalt. Es war nicht die Krankheit im Patienten, die er tödten wollte, sondern den Patienten selbst. Er wollte die eigenhämliche Form des Idealismus, wie er sich auf dem durch geschichtliche Berhämliche Form des Idealismus, wie er sich auf dem durch geschichtliche Berhältnisse abnorm gewordenen deutschen Boden entwickelt hatte, in ihrer Wurzel

Bas fette er bem 3bealismus entgegen? Er glaubte, die Babrheit im gefunden Menschenberftand gu haben. Das war nun freilich ein völliger Irrhum. Denn was ift ber gefunde Menschenberftand? Ift er etwa eine angeborene Babe, oder wenigstens bie, wie die Mathematit, burch unfehlbare Beranbesoperationen erreichbare geiftige unberanderliche Ratur bes Menichen? Michts von bem. Schelling befinirt ben gefunben Denfchenverftand als bie locale und temporare Beichranttheit eines Geichlechtes ber Menichen und erflart ihm bie Philosophie gerade entgegengefest. Diefe Definition ift richtig, nur gebort noch bie Erlfarung bagu, baf bie locale und temporare Beichranftheit eines Bedelechtes ber Menichen ben allerverschiedenften Werth haben tann. In einem gludlich begabten, burch gludliche Rampie mit außeren und inneren Sinderniffen w einer bauerhaften Gefundheit bes hiftorifchen Lebens gelangten Bolfe, ba ift ber gefunde Menichenberftand etwas bochft Bortreffliches. Er bilbet bann ben gangen Rieberichlag einer burch erfolgreiche Arbeit bemahrten Erfahrung, Die Summe ber, nicht in ihrer gangen Bebingtheit berftanbenen, aber jum mohlthatigen Borurtheil geworbenen Grundfage bes focialen und politischen, wie bes moralifchen Lebens. Aber bas beutiche nationalleben mar ja eben ein elenbes, hanles, verlummertes. Bo wollte irgend einer ben gefunden Menfchenverftand ernehmen? Die ihn zu befigen glaubten, bas maren jene, Die fich mit ber Intartung und Berffimmerung bes beutichen Lebens begnügten und fie in Schut nahmen. Bober nahm nun G. feinen gefunden Menichenverftand, ben er, wie Me Apofiel biefer Urt, fur ben allgemeinen Beltverftand bielt?

Entsprossen aus dem ehrbaren Familienleben des tleinen preußischen Beamtenftandes, den tategorischen Imperativ dieser Lebensstellung von Jugend auf vor Augen, tlammerte er sich an das einzige erhebende Moment, das in seine Seele siel, an den Ruhm und die Tüchtigkeit des preußischen Staates. Bom Chmmasium auf die Universität gekommen, tritt er in eine Burschenschaft, und erfüllt sich mit der Art von Selbstgefühl und dessen persönlicher Vertretung, wie es in deutschen Studentenverbindungen erzogen wird. Das sind seine sittlichen Elemente. Man kann sie mit einem dreisachen P umschreiben. Er war unerschützerlicher Protestant, unerschützerlicher Preuße und unerschützerlicher Parteimann. Denn was er in sein Gemüth aufnahm, nahm er gründlich auf. Sein Protestantismus war kein dogmatischer, in der Dogmatit hat er sich zeitlebens schlecht zurechtzesunden. Dieser Protestantismus bestand in der Ueberzeugung, das die innere Rechtschaffenheit und weiter nichts den ganzen Werth des Menschen ausmacht: weder persönliche Gaben, noch viel weniger die Kunststücke religiöser Masie, katholischer oder pietissischer Art, vermögen diesen Werth zu er-

hoben ober ju erfeten. In biefem Glauben lebte er ichlecht und recht und macht baraus bas Richtbeil, mit bem er jeber unechten Große ben Ropf abichlug, Im fein Breugenthum. Er war nicht gang wie jener Ungar, ber bie Erbe fur ben Mittelpuntt ber Belt, Ungarn fur ben Mittelpuntt ber Erbe und fein Dor fin ben Mittelpuntt Ungarns bielt, aber er war boch wie jener Geemann, ber be ichmarameißen Farben ein fur allemal fur die allerichonften erflatte. Grechente an, bag es noch manches Broge und Blangenbe in ber Welt gegeben, aber m Breugen tonnte faum etwas beranreichen, gefchweige bariber geben. Das mar febr ichmer unter Friedrich Wilhelm IV., mo Friedrich ber Große in ben Avan Bieler fur eine übermundene Spifobe galt, wo Rugland und Deflerreich bie Beitflerne ber beutschen Bolitit waren, wo die Anrufung bes großen Ronigs und bei großen Rurfürften für ein mußiges Spiel mit nie zu wiederholenden Thaten gall. beren Erinnerung man am besten thue, ju begraben. Wenn unferm Freund bas borgehalten wurde, pflegte er ju fagen: auf Diefem Boden bin ich erwachfen; Bunttum. Barteimann mar er, noch ebe es in Deutschland einen Barteinbalt ben er ergreifen tonnte, und noch che es überhaupt Barteien gab. Er batte mie fo viele beutiche Junglinge in ber Studentenverbindung bas Mittel gefunden, in ber Anlehnung an einen begrengten Rreis bas Gelbftgefuhl gu fichern und m fteigern, Die Gigenart ju biscipliniren und innerhalb begrengter Ramerabichaft jeden Eigenbefit hinzugeben. 218 bas politische Leben bei uns begann, murbe ... ihm nicht fchwer, ben ihm gufagenden Parteimhalt gu finden. Preufenthum, Burgeribum, ber Staat und ber Stanb ber Bflicht und ber Arbeit, maren bie Bole, nach benen fein Rompag unverwandt zeigte. Er bat viel bagu beigetragen, den Parteibegriff ju Ehren ju bringen, ale er une Deutschen noch teinesmege geläufig war und bon Bielen noch mit Diftrauen betrachtet murbe. fonnen noch ein viertes B gu feinen Gigenthumlichfeiten bingufugen, aber es fick diefes nur aus ber Urt, wie er fich das Parteimefen und ben Parteimenfchen bachte. Das vierte P murbe gelautet haben; er war geborener Bartifulauft. Er wurde fich nie einer Partei angeschloffen haben, Die fich vermigt, Die 28el mit ihrem Beift allein ju erfüllen und bie Menicheit ju turannifiren. Gein Streben mar nie ausichweifend, weltumfpannend, und am wenigften organifired 36m lag ber Benug bes Parteigefühls gerabe barin, bag man ben fremben Nachbar am Ellenbogen fühlt, ben man bereit ift, ibm in bie Seite gu braden aber mit bem Bewußtfein, daß er bavon feinesmegs gleich umfallen wirb. Gr meinte, bas Bange tomme am beften beraus, wenn jeber Theil feinen Alai behauptet, boch mit bem Bewußtfein, bag bie anderen auch leben wollen. So war unfer Freund, mit biefen einfachen Ctementen ftellte er fich einer gabrenben, ftart bewegten Welt unerichroden, ja tropig gegenaber, mit einem berbiuffenb findlichen Glauben an die Unfehlbarteit bes fittlichen Inhaltes, ben er in fic trug. Aber bie fittlichen Glemente machen allein nicht ben gefunden Menichenberftanb. Es gibt Dinge genug, bie mit bem Sittlichen nichts ju thun haben Bur diefe hielt fich unfer Freund an ben Augenschein, an die finnliche Thatloche Er ließ fich nicht irre machen weber burch eine Philosophie, welche bie finnliche Belt für Ericheinung ober auch fur blogen Schein erflatte, noch burch bie Anime wiffenschaft felbft, welche ichon gu feiner Beit im Borbringen mar ju folchen Elementen ber phyfifchen Welt, bie nicht mehr phyfifch, fonbern metabhpfifch find. Er bachte bei feiner Buverficht auf ben Augenschein nicht an Die fcomm Boetheichen Beilen :

> Den Sinnen haft Du dann zu trauen, Kein Falfches laffen fie Dich ichauen, Wenn Dein Berfiand Dich wach erhalt.

Der Berftand, ber bie Sinne mach erhalt, war ihm ber elementarfte. In len Albafen feiner Reitit hat er immer wiederholt: vergeft nur nicht bas Gin-

inleins und bie gebn Gebote.

Das war fein gefunder Menichenverftand, mit dem er fich wol manchmal gebildet bat, eine Welt, die ihm verschroben und verfehrt vorfam, in Ordnung ngen zu tonnen. Raturlich nicht burch fein perfonliches Wirken allein, er won jeder Gelbstüberichagung entfernt, fonbern burch bie unvermeidliche Sbreitung ber gefunden Grundfage, burch bas Gelbftbefinnen ber Menichheit Die Babrheit. In der That aber lagt fich burch ben gefunden Menichenfand bie Welt nicht in Ordnung bringen, weil fie benn boch bobere Rrafte balt, bie man mit einem folden Sausichluffel nicht bannen tann. Much unfer und berbantt die ftarte Ginwirfung, die er auszunben vermocht hat, feiness bem gefunden Menschenverftand allein ober auch nur fiberwiegend. Das entenbfte Glement feiner Ratur tommt in unferer Aufgablung erft jest an Die Ge bestand biefes Element in icharjer Seelenbeobachtung, allerbings erhalb febr fefter, wie mit Bretern vernagelter Grengen. Diefe Geelenbachtung aber war bedingt burch bie Fabigfeit, Die Scala ftarter Seelenegungen in ber eigenen Geele ju erleben und folglich ber fremben Geele haufublen. Die ftarte Seite feiner Rritit, namentlich ber Runftwerte, mar er faft untrigliche Inftinct, herauszufühlen, wo Bahrheit, Rraft, Feuer und tall, und wo bloger Zeig ift. Die fichere Rachempfindung diefer Rraft bes Michen Lebens ift es, Die feine jahllofen Artitel und Die Artitelreihen in feinen thern trot ihrer ftarten Berletung ber Borurtheile und oft genug ber richtigen Rebt immer wieder intereffant gemacht bat. Diefer Eigenschaft verdantt er bedeutende Birlung, die ihm vergonnt war und beren Frucht wir nun turg ichnen wollen.

Er hat seine Zeitgenossen gelehrt, ihre Ansichten über den Werth und die Ichaffenheit lebendiger Dinge nicht aus entsernten Gedankenreihen zu schöpfen, ist erst den himmel zu erklettern, um zu erkennen, was vor den Augen liegt, idern der Unmittelbarkeit des eigenen Gesühls zu vertrauen, sich dabei aber iglichst in Nebereinstimmung zu halten mit dem Gemeingesühl, mit dem Gin-

leine und ben gehn Beboten.

Diefe Regel ben Menschen bloß einzuprägen, würde sich schlecht gelohnt ben. Die Wirtung Schmidts hat darin bestanden, daß er dieses Bersahren bretang seinen Zeitgenossen an immer neuen Segenständen, in immer neuen titeln, mit immer neuer Frische und Krast vorgemacht hat. Auf diese Weise

ben fie es endlich gelernt.

Haben sie es wirklich gelernt? Sie haben gelernt, sich jeder auf das eigene theil zu verlassen, kein Urtheil mehr mühsam zu solgern aus der Autorität erkannter oder selbstgemählter Principien, sondern gleich alles ked aus der stole heraus zu tressen. Aber was S. wollte, hat er nicht bewirft und konnte auf seine Art nicht bewirken. Die Grundlagen, auf denen sein gesunder enschen klößte aller Welt ein nie dagewesenes Selbstvertrauen ein, aber brachte eine andere zusällige, ost ungewaschene Individualität zum Borein. So besinden wir uns denn keineswegs unter der Herrschaft des gesunden, h. des gemeinen Menschenverstandes, des common sense, wie die Engländer gen, sondern wir befinden uns in einer Anarchie der Geister, die zur Zeit kein ensch dewältigen kann. Auch diese Epoche wird vorübergehen und Ordnung in wieder in die geistige Welt einkehren, aber die Anarchie war nothwendig, in Ordnung und Freiheit im geistigen Leben zu vereinigen, wir können auch gen, um Natur und Vildung in der Individualität zu vereinigen. Sage Rie-

Wir wollen ihn jett durch die Spochen feines Lebens Menschen Geschichte ist fein Charatter; damit sagt Goethe. de die Geschichte macht und darin sich offenbart, nicht umgelehrt, den Charatter macht. Unser Freund war durch seinen Charatte scheinbar unverträgliche Gigenschaften zu vereinigen: die Gigenschweltsremden Gelehrten und die Gigenschaft des auf das große Pen Tagesschriftellers.

Er war und blieb von Rindheit an bis ju feinem in b folgten Lebengenbe fremb in ber Welt, wie ein Rind. Bie b mit ber von une bervorgehobenen Scharfe ber Seclenbeobachtun bie menschliche Seele nur, wo fie ihren Affecten bingegeben ift, Saf, Gitelfeit, Bosheit, Reigheit, Treubergigfeit, burch die gange hindurch. Aber er mußte bie Affecte, gerabe wie bie mobernen Bilge, in Reinculturen vor fich haben. Daber feine unbefchr fabigfeit von Grzeugniffen ber Bhantafie aller Grabe und Arte bas Leben die Charaftere porführt, in fortwährender vielfeitig burch Berhaltniffe, Sitte, Gefet, 3mang und Widerftanb von a burch eigene Reflexion auf eigennukige ober morglifche Triebiet er bie Menfchen nicht, ja er wußte gar nichts mit ihnen angufar nur eine Beziehung ju ihnen gewinnen, wenn er ihre Affecte in charafteristischen Domenten beobachtet batte und fich nun einb gefunden au haben. Dit taufchte er fich babei, burch aufallig e ober Antivathie verführt. Er wechfelte bas Urtheil aber Menfe und wieder gelang ibm eine auf ben Grund bringende Beobacht er bie complicirten Charaftere verftanb - und auch bie einfat das Leben schafft, waren für ihn noch zu complicirt - fo u überhaupt ben 3mang bes Lebens. Rach einigen Bufammenfto Mugend gebracht, griff er au. ale ibm bie unabbangige Lebens Die es für ibn aab. Die eines von feiner Reber lebenden Schri

18 Bebeimnig ber Biellefetunft unferes Freundes. Er befag bie Fabig= Bucher burchguichlagen und nur ju feben, was ibn intereffirte. Bie jum Durchbenten, jur vielfeitigen Gebantenverfolgung angelegte Ratur olde Buchermenge hindurchfommen? Aber bagegen mar er burch e Organisation vollig geschutt. Rur gewiffe Fibern der Geele wurden berhaupt im Bahrnehmen bes Lebens bei ibm erregt. Begen alles. Fibern nicht berührte, befaß er eine erftaunliche Indoleng. einer Empfänglichkeit maren feft wie ein Baugaun. Unfer Freund bezeigte eine Empfänglichkeit fur die Ginwirkungen einer fraftigen Phantafie, bft eine folche bejag. Aber bas ift cum grano salis zu berfteben. ur bas hochfte theoretische Bermogen ben bezeichnenben Ausbrud ber Einbildungefraft gefunden und berftand barunter bas Bermogen, Ericheinungswelt aufbaut. Bir wollen biefes Bermogen einmal als Ginbilbungefraft bezeichnen. Daran hatte unfer Freund feinen Theil. ntafie erhob fich nur zu ben Bilbern, die bie Gefühle bewegen und in bas bewegte Befühl wiederum ertennt. Wiffenschaftliche ober praftifche ig nicht in feinem Bermogen.

ieser Stärke der Empfindung und diesem Bermögen der Anschauung, mit allgeläufigen Maßstäben, begreist sich, wie ein weltscheuer, weltr Wann zu einem Tagesschriftseller werden konnte, der einem großen it sesselnd und immer verständlich blieb, ob er zum Widerspruch reizte

Buftimmung gewann.

Bunich und gunftige Umftande hatten ihn jum Lehramt an ber den Realfchule in Berlin geführt. Aber er juchte feine Berührung annigfaltigen Rreifen ber großen Sauptftabt, er fuchte Runftgenuffe auf ntte feine Gefelligfeit, wie auf ber Univerfitat, auf ben Bertehr mit den Landsleuten feiner Studentenverbindung, bon benen fich ein Theil ing verichiedener Lebenszwerte zu Berlin wieder gufammenfand. Da im 3. Februar 1847 die Batente über die Bildung und Ginberufung iten Landtags. Die gewaltige Bewegung, welche in ben fieben Jahren Das deutsche Bolt ergriffen batte, infolge ber immer machtigeren Gebnpolitischer Freiheit und nationaler Burbe, war nach Oftpreußen nicht Me vorgebrungen, fonbern hatte bort von Anfang einen glubenben Berb Dan bente an bie Ramen Schon, Johann Jafoby, Ludwig 2Baleserby und manche andere. Die Patente vom 3. Februar riefen überall and die Erwartung einer neuen Epoche wach, nicht durch das, mas en, fondern burch bas, mas fie gegen ben Billen bes Urhebers bervorfprachen. G., wie alle begabten Junglinge von ber Gehnsucht ber en, wurde auf Besuchen, Die er von Berlin aus in feiner Beimath Beuge und Theilnehmer ber Bewegung in ber Proving, insbesondere erathichlagungen ber abligen und ftabtischen Rreife, aus benen die bes Provingiallandtages hervorgegangen waren, die fich demnächft gten Landtag begeben follten. Diefe Borgange fowohl als die erften gen und Beschluffe bes bereinigten Landtage, ber am 11. April burch ite Rebe bes Ronigs eröffnet worden war, fcilberte G. in einer Reihe an bie Bochenschrift "Die Grenzboten" in Leipzig. Dies veranlagte eur Ruranda, bem jungen Berliner Gymnafiallehrer vorzuschlagen, ju machen, ob er fich bauernd in Leipzig niederzulaffen und ben Tagesichriftstellers ju ergreifen Luft befame. G. nahm einftweifen hr Urlaub und ging nach Leipzig. Ghe bas Jahr um war, be-Die Laufbahn bes Lehrers mit ber bes freien Schriftftellers ju berS. hat bas Buch später ganzlich verworfen, einige seiner ofter leute, benen er schon in Berlin bas Manuscript größtentheils ves für bas Bebeutenbste erflärt, was er geschrieben. Diese Ur vereinigen. Bon ber Macht bes Zeitgeistes gepackt, hatte ber seinem Wesen sehr frembe Bestandtheile seiner Betrachtung zu andererseits war er ganz er selbst. Das Buch war der erste und durch frembe Zusäke entstellte Ausbruck seines geistigen Wesens.

3m 3. 1839 hatten Echtermeyer und Ruge in ben Sallif ein Danifeft, wie fie ce felbft nannten, erlaffen: "Der Brotefta Romantit", eine Reihe jum Theil febr gludlicher und icharifinnia Es handelte fich barum, Die Begeliche Philosophie, Die man bit fpruch als die Rechtjertigung ber Beschichte aufgesagt batte al worin alle geiftigen Geftalten ber Bergangenheit als unvergane Ewigen versammelt find, diefe Philosophie umzuwandeln in eine tionalismus. Der Brotestantismus murbe nach Begels Borgang eintehr bes Beiftes gefaft, ale bie Burudverlegung ber Berwirtlie in den subjectiven Beift. Innerhalb bes Protestantismus nur Manifest einen Abfall, eine fatholifirende Richtung, bie es, Periode bes erftarrten Lutherthums, beginnen ließ mit ben MI beutschen Ibealismus felbst. Die Dichter ber Sturm- und S als Brogonen ber Romantit bingeftellt und in ber folgenden En ein unwillfürliches Beftreben aufgezeigt, die bochften Ibeen fremben, unverstandenen Belt ju fuchen, alfo vom Brotestanti In ber Schule, welche fich felbft ben Ramen ber romantifche biefem Namen ein neues Brincip anfundigen wollte, wird ber ! testantismus, ber phantaftische Sprung in eine bem Berftanb Willen entgegengesette irrationelle Welt, eine absichtliche That Manifest. Run aber fand ber fich fiberschlagenbe Rabicalismus. noch ber Begelichen Philosophie als ber machtigften Baffe b wollte, immer mehr Dinge, die ihn einschrantten, die ihm nich alles wurde nun ohne Umftande Romantif getauft, bis man al

ethatigen. Die Reit ift vorüber, wo man bole Geifter burch einen Zauber annte: fie iftrebten nicht mehr ben Sollenzwang ber abfoluten Philosophie. Ber nicht bas beilige Bathos bes Bergens mitbringt, wird auf biefem Schlachtelb nicht ber Meifter fein". Da haben wir bie Bernunft ohne Allufionen. b. ben gefunben Menichenberftand, und bas heilige Bathos bes Bergens, b. b. ie Unfehlbarfeit bes fittlichen Empfindens, wie es auf irgend einem hiftorifchen Boben erwachlen ift. Allein von biefen Gottern mertte man in bem Buche bes Berjaffere nichte, barum war Riemand, ber es verfteben fonnte. Der Begriff ber Romantit wurde bermagen ausgebehnt, bag er in bem einen Ginne die Beltanichauung bes Mittelalters und alle ihre Erscheinungen umfaßte, in einem anberen Sinne bie Beltanschauung ber Reformation und alle Folgeerscheinungen. Der Berfaffer entlehnte einer bergeffenen Abhandlung Friedrich Schlegels Die Definition ber Romantit, welche baraus entsprungen fei, bag bie naturliche Entwidlung ber nationalen Gefühlsbildung durch eine fünstliche universelle Religion, namlich burch bas tatholiiche Chriftenthum, vernichtet worben. Bang entiprechenb agt &. Da bie romanifchen Bolfer bie bochften 3been in ber Bollenbung ines fertigen Bortes empfingen, fo blieben fie ihnen ein fremdes Jenfeits und Das Chriftenthum wurde gur Romantit." Das foll nun fo weiter gegangen fein bis jum Jahre 1847, und bie Beschichte ber romanifch germanifden Belt ift nichts als bie Epolution eines auf ben Ropf gestellten Brincips. Solche Ginfalle brachte bamals die Segeliche Philosophie in ben gahlreichen Ropfen bervor, Die ich ihr nahten, ohne die Ausruftung ju befigen, um fie begreifen gu tonnen. Auch unferem Freunde ift Die schwierige Technit bes Spftems zeitlebens ein Buch mit fieben Siegeln geblieben. Wir muffen jeboch feinen bamaligen Ibeengang noch etwas weiter verfolgen.

Sein Buch enthalt nicht bie Geschichte ber gangen Romantit nach jener Definition, fonbern bie Geschichte ber eigentlichen engeren Romantit, welche mit ber Reformation beginnt. Die Reformation ift ber großartige Berfuch, bie Romantif ju burchbrechen, ber nicht völlig gelingt. Aus Rantes Geschichte ber Bapfte batte S. ben ftarfen Ginbrud ber Begenreformation empfangen, ber re-Gectirten Restauration bes Ratholicismus burch einen großen Apparat von Mitteln ber Phantafie und Cophistit. Diefe Reaction ift ihm nun die eigentliche Romautit, aber bas andere Glieb, ba bie Romantit nicht vollig überwunden, ift benfalls in allen feinen Evolutionen romantifch. Diefer Begenfat, beffen beibe Blieber von ber Romantif in verschiebenem Grabe inficirt find, ift nun ber Gegentand des Buches, das auf einen tragischen Gindruck angelegt ift. Denn alle geiftigen Gebilde biefer großen Cpoche geben an ihrem inneren Wiberfpruch gu Brunde. Man merft nichts bavon, bag fie etwas beitragen, Die geiftige Gefundbeit herbeiguführen, an die ber Berfaffer nach feinen farglichen Andeutungen laubt. Im Gegentheil, ber Berfaffer weilt mit Borliebe, ja mit Enthufiasmus bei bem Gedanken, daß alles Große und Tuchtige in der Welt nichts weiter vermag, als sich felbst zu Grunde richten. Die Mächte, von denen es schließlich beflegt wird, nachbem es feine Rraft burch inneren Wiberfpruch verzehrt, find bie Dachte ber Gemeinheit und Alltaglichfeit. In Diefem Ginne gibt ber Berfaffer Die Infchrift bes belphischen Geiligthums feinem Buch als Motto: Έγγυα, rapa d'ara, b. h. in freier, bier finngemager leberfegung : Berfolge ein großes Biel und bie Rache fitt Dir auf ben Gerfen. Diefen Gebanten gibt ber Beraffer auch in ber Form besjenigen Bortes bon Pascal wieber, bas G. fur ben igentlichen Ausbrud bes Protestantismus halt: La nature est telle qu'elle narque partout un Dieu perdu, et dans l'homme et hors de l'homme. Sat ramlich die Ratur Gott verloren, jo tann fie ben berlorenen Gott in ein ge-raumtes Jenfeits verfegen und ihm auf Erden Altare eines unverstandenen

Dienftes errichten. Go berfahrt ber Ratholicismus. Der Broteftantismus aber befreit die Ratur, Damit fie fich felbft gerftore, nicht in finnlofer Gelbftgerfleifdung. fondern fo, daß ihr ber verlorene Gott im Innern als Racher aufgebt, ju beffen Bertzeug fie fich in ber Gelbftgerftorung macht. Diefen ungeheuren Gebanten finbet G. mit erichopfender Rlarheit ausgebrudt in Chatefpeares Dichtung Die Durchführung biefer Unficht ift in ber That bas Beiftvollfte und Dachtigfte, met je aus feiner Weber gefloffen. Gelbft ber alte Tugenbberferter Bolfgang Menul fdrieb bon diefer Charafteriftif, man tonne fie nicht ohne Bewunderung leten. 3m übrigen mar ihm bas Buch greulich und fein Entfegen fo groß, bag es ibm Die gludlichfte Bortbilbung eingab, Die ibm je eingefallen ift, indem er ben Berfaffer einen Richtswuttherich nannte. Wie faitlos ift bagegen Ribilift! 30swiften fam ber Februarfturm bes Jahres 1848 und Schmidts Romantit marb bergeffen. Um ju fprechen und ju benten, wie jebem ber Schnabel gewachten bagu brauchte man jest nicht erft die geiftvolle Schilberung, bag alle Borfahren gefcheitert. Balb fab G. fich bie Urbeit aufgebrangt, nicht bie Tragit ber großen Bergangenheit, fondern Die Rlaglichfeit ber unmittelbarften Gegenwart auf meigen Dagu brauchte er nicht mehr ben erhabenen Binfel bes Freetomalers und noch weniger ben Mantel bes Bropheten, ber ihm ohnebies recht fomifch fanb. Gr trat bon nun an nur im Alltagsangug und mit bem Sandwerfsgeug bes gefunden Menichenverftandes auf. In ber Romantit hatte er gezeigt, wie bie Grohen fich geritoren, um ben Schwachen und Gemeinen Blat ju machen. Run mar bie Belt ber Schwachheit und Gemeinheit burch ein Erdbeben ericuttert, in Folge beffen bie Salite ber Bewohner wie Berrfidte burch einander gaunten. Da mahnte G., wie nothwendig es fei, bas Befet ber Alltagswelt gu bertbeibigen Diefes Wefet ward ihm nun bas Beiligthum. Gein Buch mit ber Berberrlichung ber tragifden Genialitat und ber Berachtung ber ichwachen Alltaelichleit ward ihm unheimlich und fremb. Reuen Freunden verbot er es gu leben.

Der Februarfturm bon 1848 anberte auch Schmibte augere Lebenslage. Es waren noch nicht brei Bochen berfloffen feit bem Barifer Greignig, als am 13. Mary ju Dien bas Gebaube bes altofterreichifchen Staates umgeworfen murbe. Run litt es ben Defterreicher Ignag Ruranda, ben Redacteur ber Grenje boten, nicht langer in Leipzig. Er abergab bie Gabrung bes Blattes feinem auberlaffigften und ichlagfertigften Mitarbeiter: G. Aber es trat eine unerwartete Wendung ein. Die Brengboten waren unter ben bamaligen balb icongeiftigen Blattern - andere Blatter ließ ber politifche Drud nicht guftommen bas angefebenfte und berbreiteifte geworben, weil fie neben ber unvermeiblichen Belletriftit die politifche Opposition gegen Desterreich pflegten. Etwas Opposition gegen Defterreich tonnte man in ben bamaligen Staaten bes beutichen Bunbes mit Borficht und Gewandtheit unter allerlei Dasten bon barmlofem Sumer einichmungeln. Aber was hatte es fur Sinn, biefe Art Opposition von Leipzig aus fortaufeben, nachdem in Wien bie Revolution triumphirt? Bar Die Sache icon an fich swedlos, fo hatte nun bollends ber Brente S. gar feinen Sinn bafur, ber nicht nur Defterreich nicht tannte, fondern bem berg und Sinn jest ausschlichlich erfullt murben burch bie Rrifie, welche mit ber Berliner Mebo-Intion vom 18. Darg über ben preugifchen Staat bereingebrochen mar, Guftas Frentag war im Berbft 1847 in Leipzig gewejen, um feine Balentine aufzuführen und hatte Ruge und S. fennen gelernt. 3m April 1848 fam er wieber, um in ber wunderbaren Berwandlung ber Beit, beren Berlauf Riemand abieben tonnte, gleichgefinnte Freunde aufzusuchen. Ihn trieb bor allen bie Corge um ben preugifden Staat, beffen Bubrer binter bem Wagen gefchleift murben, ben fie lenten follten, mabrent jablreiche Rotten, theils aus Unverftant, theile qui Bosheit heranbrangten, um ben Bagen umgumerfen und gu gertrummern. DieSchmibt. 761

be Sorge erfullte, nur mit einer viel ftarferen Gemuthabewegung, Die Geele Schmidts. Bei einem gufälligen Bufammentreffen fprachen fie fich aus und bebloffen fofort, gemeinfam fur ben Gebanten gu wirfen, ber ihnen jest ber michtigfte war : Die Erhaltung bes preugischen Staates. Die Belegenheit bot fich slebald, benn Auranda hatte es eilig, fein Belt und fein Gefchaft in Bien aufwichlogen und bes beutichen Gepades lebig zu werden. Er verlaufte bas Gigen= bumsrecht, bas er an ben Grengboten jur Galite bejag, an Frebtag und G. Im 1. Juli 1848 ericbienen bie neuen Grengboten, nicht mehr ein ofterreichisches. undern ein beutsches politisches Blatt, der ftaatlichen Reubilbung Breuftens und Sentichlands gewidmet. Damit beginnt eine Epoche in Schmidts Thatigfeit, beren fich beute nur wenige noch erinnern, Die aber vielleicht die rubmvollfte und berbienftwollfte bes Schriftstellere ift. Er warf fich ben finnlofen Blafen, welche bas noch fortmabrende Bittern ber Revolution täglich und ftunblich empormart, mit einer Rraft entgegen, welche in ber bamaligen Publiciftit nicht entfernt ihres Bleichen bat. Ge war wirtlich gefunder Denichenverftand und beiliges Bathos bes Bergens. Er icharfte bor allem unermudlich bie Lehre ein, bag es wiber alle Moglichfeit, wiber alle Ratur und Gefchichte fei, einen Staat irgenbmo nach riner gewaltsamen Berftorung alles Beftebenben auf einer tabula rasa aufbauen wollen. Ferner prebigte er allen Deutichen, bor allen aber ben Breufen ben undergleichlichen Werth ihres Staates und ihrer Geschichte. Er befehrte bamit nicht bie Daffen, aber er belehrte bie felbständigen Ropfe, die bamals größten-Beils in ben mannichfaltigften Brrgangen unbeschränfter Möglichfeiten und Banichbarfeiten herumtaumelten. Auf biefe Ropfe aber fommt es an, ohne fie bie Daffe nichts. Bas ipater die Rreuggeitung mit einer Robeit und Ginfeitigleit unternahm, womit fie bie gute Sache verbarb und jum engften Barteiigenthum machte, bas that gleich im Anfang ber Bewegung G. und that es. ohne bie politifche Gebantenarbeit feit 1818 gu beschimpfen und mit Gugen gu tteten. Die Grengboten maren bamals bie Rangel für alle ernften Denichen in Deutschland, Die Freiheit im Berein mit Bilbung und Achtung ber Sittlichfeit ribrebten.

S. war von Instinct Particularist, wie eingangs dargethan worden. Die Franksurter Bestrebungen zur Herstellung der Einheit Deutschlands waren ihm bebenklich, wie er nicht verhehlte, und im stillen unsympathisch, was zu sagen er sich verhielt. Ihm kam es auf sein Preußen an, das seinen Horizont ganz ansstüllte. Der preußische Staat, der einzige lebendige Pseiser, aus dem der Baum einer deutschen Rationalität hervorwachsen konnte, war durch die Personlicheit Friedrich Wilhelms IV. die bestgehaßte der sogenannten deutschen Staatsbildungen geworden. Wan konnte auf ihn das Wort des Propheten anwenden: er ward verachtet und von allen verschmäht. Im Chor der öffentlichen Stimmen katte er Monate lang nur einen einzigen Bertheidiger: S. Als diesem Manne gerade nach dreißig Jahren im März 1878 zu seinem sechzigsten Geburtstage durch den König von Preußen eine bescheidene Ehrenpension bewilligt wurde, da trug der preußische Staat eine in der That dringende Schuld ab.

S., der den ganzen Sommer von 1848 in Sorge und manchmal fast in Berzweiflung durchledt hatte, athmete auf, als im November endlich die muthwillige Zerstdrerin des Staates, die sogenannte Berliner Rationalversammlung, auseinandergejagt wurde. Als Friedrich Wilhelm IV. am 3. April 1849 die angedotene Kaiserkrone ablehnte, empfand S. allerdings das Riederschlagende dieler läglichen Handlung, aber im stillen war er zusrieden, daß der wenigstens außerlich wieder in seine Fugen gerentte Staat nichts Gesährliches unternahm, denn er war ganz und gar nicht der Mann der schwungvollen prattischen Phantosie. Rachdem die auf die Ablehnung der Kaiserkrone solgenden Belleitäten.

deutsche Wolt in das Lager des Wiener Caviners gegen Rupland zi so wie die preußischen Patrioten 1812 in das rusische Lager ge geeilt, ihren Staat, der auf Napoleons Seite getreten, im Stiche der That ist die damalige Reutralität die einzige kluge Handlung P der Regierung Friedrich Wilhelms IV. gewesen.

Rach bein Tage von Olmus tonnte eine Bochenichrift fur Litteratur, wie die Grengboten waren, die Behandlung der Boliti jum hauptthema machen. Das war theils gefährlich geworbe Schreiber nicht jum Lager ber Rreugzeitung geborten, theils mar bas nur noch zur bitteren Rlage Grund gab, nicht mehr ergiebie ward die Ungunft ber Beit fur G. eine Bunft der Lebensführung. auf bas feiner Befähigung weit mehr entsprechende Thema ber fritifd betrachtung brangte. Bom Jahre 1850 an begann G. jene ui Reihe fritischer Charafterbilber aus ben Litteraturen aller mobernen Die ihm feine Stellung in unferem geiftigen Leben gegeben baben. politischen Artifel murben von der traurigen Wendung ber Tages hinweggefpult. In biefen Litteraturbildern trat nun überall iene Mifchung alltäglicher Huchternheit mit wunderbarem Inftinct ft echter Leidenschaft hervor, die wir als ben Grundzug feiner Rr haben. 3m allgemeinen theilte er bie Scheu ber gebantenlos empi bie nun hereinbrach, vor ber fogenannten Formel. Er mußte nicht ift, obwohl er es aus ber Dathematif batte miffen tonnen, naml beres, als ber Bebante, gereinigt von allen ungehörigen Beimifchung versuchte er es jumeilen mit Formeln, Die aber ungludlich ausfieler er als Grundzug ber zeitgenöffischen beutichen Dichter, beren er eis andern gerrig, einen franklichen und weichlichen Ibealismus bin, be in unferer großen Dichtung habe. Er erflarte biefen 3bealisme Rationalfrantheit, Die auch Die politischen Schiffbruche verschulbet 1 wollte er die ungeberdige Beftigfeit feiner fritifchen Angriffe recht

gabe gut erfülle, einige Bedingungen bazu, die der beutschen Poesie gänztich verjagt blieben. Die Hauptbedingung ist ein gesundes öffentliches Leben. Rachbem bieses wieder einmal der beutschen Nation zerstört worden, experimentirten die deutschen Spigonen in der Lust herum. Der große Genius kann alles ersehen. Er wird die Spuren nationaler Krankheiten in seinen Werken überwinden, wenn auch nicht völlig auslöschen. Die Epigonen, welche sich nicht an den ichderischen Genius, sondern an die Zeitströmung als ihre Trägerin halten werden in Ermangelung dieser Strömung die absonderlichsten Experimente anstellen. Diesen experimentellen Charakter, der die Fehler entschuldigen muß, verkannte S. Er hielt diese Fehler entweder geradezu sür Bosheit, um die Zeitgenossen zu vergiften, oder sür ganz incommensurable Verkehrtheit der anerschaffenen Natur.

Indes beichaftigte fich G. nicht blog mit den Erzeugniffen ber Dichter, tonbern nuch mit benen ber Belehrten und Forfcher. Go trug er nach und nach in ben Brengboten ben Stoff feiner beutschen Litteraturgeschichte gusammen, ben er aum erften Ral im 3. 1853 unter bem Ramen "Geschichte ber beutichen Rational-Itteratur im 19. Jahrhundert" in zwei Banben berausgab. Schon 1855 erchien bas Bert um einen Band vermehrt, 1856 in 3. Auflage, 1858 in 4. In bemielben Jahre erichien bie "Geschichte ber frangofifchen Bitteratur feit ber Repolution" in zwei Banben, Die 1873 eine 2. Auflage erlebte. Man wird felten ein Beifpiel gleicher Productivitat und eines gleichen Erfolges finben. Im 3. 1862 erichien in zwei Banben bie "Geschichte bes geiftigen Lebens in Deutichland bon Leibnig bis gu Leffings Tob". Die beutsche Litteraturgeschichte namlich hob feit ber 2. Auflage mit Leffings Tob an. 3m 3. 1866 erlebte biefe Litteraturgefchichte bereits bie 5. Auflage. Dann aber feine mehr, benn ber Beriaffer hatte felbft die fernere Berbreitung bes Bertes unmöglich gemacht. Rachbem nämlich bie brei erften Auflagen wefentlich Aneinanberreihungen fritiicher Urtheile gewesen waren, begann er ichon bei ber vierten Auflage, wie er fic ausbrudte, bas Actenmaterial vorzulegen, b. h. ausführliche Ausgüge aus ben Briefen und aus ben Werfen ber Schriftfteller. In ber 5. Auflage aber batte er ben ungludlichen Ginfall, biefes Material nach ber Beitfolge Tag für Tag fundroniftifch vorzufuhren. Run fonnte bas Buch fein Menich mehr lefen, ce war bochftens jum Rachichlagen ju gebrauchen, fo hatten die Auflagen für mangig Jahre ein Ende. Indeg ging er in ber nicht unberechtigten Erwartung, bag bie Rachfrage fich boch wieber einftellen werbe, baran, bie beiben Berte, beren erftes bie Beit von Leibnig bis Leffing, bas zweite bie Beit von Leffing bis gur Gegenwart behanbelte, in eines ju verschmelgen. 3m 3. 1886 mar er weit, die beiben erften Bande bes neuen Bertes, bem er ben Titel gab "Gefdichte ber bentichen Litteratur von Leibnig bis auf unfere Beit", berauszugeben. Der Tag ber Musgabe bes zweiten Banbes mar ber Tag feines Tobes.

Wir find mit der Erwähnung des Fortgangs der Litteraturgeschichte den Lebensumständen des Schriststellers vorausgezeilt. Ende des Jahres 1858 war politisch eine neue Zeit angebrochen. Außerdem hatte unser Schriststeller, nachdem er in diesem Jahre auch die stanzösische Litteraturgeschichte herausgegeben, den litterarischen Stoff für einige Zeit erschöpft. Die politischen Dinge singen wieder an, ihn, wie alle Welt, zu beschäftigen. Aber dieser neuen Phase der Politik war sein Verständniß nicht gewachsen. Es handelte sich nicht um eine Politik, die auf offenem Markt von allem Volk gemacht werden kann, und in Leipzig hatte S. auch keine Gelegenheit, sich über den Hintergrund der Vorgänge zu unterrichten. Er gerieth daher auf sehr unrichtige Psade, sah eine ungeheure Gesahr in dem Kriege von 1859, lamentirte über die Militärreorganisation u. s. w. Rur die Wirtsamkeit Cavours verfolgte er von Ansang mit dem geziemenden

764 Schmibt.

Beifall, als noch ein großer Theil unferer guten Deutschen die Augen voll Canb batte. Aber bie rechte Bubliciftit mar bies nicht, S. fuhlte es allerbinge nicht felbft, aber nur in Berlin, bem Mittelpuntt ber Bolitit, mar bamale eine politifche Birtfamteit möglich. Die Doglichfeit ber fleberfiebelung follte fich ibm In bem 1858 gemahlten Abgeordnetenhaufe befag die altliberale Bartei eine gang überwiegenbe Dajoritat, an ihrer Spige fand ber Freiber b. Binde, ber begabtefte Parlamentarier und ichlechtefte Bolitifer, ber im bffent lichen Leben bes preugischen Staates aufgetreten ift. Rachbem er feine Parle und bamit bas Abgeordnetenhaus ju bem hochft unberechtigten Biberftanbe gegen Die Militarreorganisation verleitet hatte, ber ben Grund Des Berfaffungeconfliche legen mußte, begann er in ber letten Geffion biefes Abgeordnetenhaufes, in wil ches als neugewähltes Mitglied ber von 1848 binlanglich befannte Balbel eingetreten war, auf eine unschabliche Meugerung beffelben bin einen finnlom Barm. Darob von einem Theil der Breffe heftig angegriffen, wurde er auch bon ben feiner Bartei angehörigen Blattern im Stich gelaffen. In feinem Brimme befchloß ber gornige Freiherr, ein neues Organ ju grunden, bewog feine Battel genoffen ju Beichnungen bis jum Betrage von 60 000 Thir. und bie Welchaftle führer beriefen S, als Redacteur, S. griff mit Freuden gu. Um 1. Januar

1862 erichien bie Berliner Allgemeine Beitung.

Das Unternehmen tonnte ichwer Erfolg haben. Durch Bindes Auftreten war die altliberale Bartei gelprengt. Das Abgeordnetenbaus wurde im Rovember 1861 neu gewählt und erhielt eine ftarte Fraction ber als Fortfchille partei reorganifirten Demofratie. Das hatte nicht viel ausgetragen, wenn bie altliberale Bartei nur eine politifche Direction gehabt batte. Aber fie mar in ber Sauptfrage bes Tages, in ber Militarreorganisation, oppositionell, im abrigen wollte fie fich bon ber als Fortichrittspartei verjungten Demofratie nach wie bor wefentlich unterscheiben. Gine Beitung, nach folden Directionen geleitet, tonnte nicht burch Rlarbeit und überzeugende Rraft ber politifchen Gebanten Ginfluß erwerben. Die Strömung ber öffentlichen Meinung, Die nichts von bem Militarwejen verftand und burch die unter Friedrich Wilhelm IV. abliden Bhrafen von ber herrlichteit ber Landwehr eingelufit mar, folglich in ber Militate reorganifation nichts als eine reactionare Laune fab, ging nach links. Bielleich hatte eine Zeitung wirfen tonnen, wenn fie fich biefer Stromung mit aller Macht und lleberzeugung entgegenwarf. Das follte gerabe bie altliberale Beitung nicht Augerbem aber war G. ju Benigem fo gefchaffen, wie jum Rebacteur eine politifchen Zeitung. Dagu gehört eine umfichtige Steuerfunft, Die gewandt ausweicht, wo es rathfam ift, und bann wieber einmal ben Wegner in ben Grund fegelt, wenn bas eigene Fahrzeug ftart genug ift. Aber jum Laviren, Diplomatifiren, halbe Begner herangieben, andere wiederum einschüchtern, ju allen biefel Dingen war unfer weltuntunbiger Freund gang und gar nicht gefchaffen. Beitung war taum bier Bochen erfcbienen, ale fie mit aller Belt im Streit las G. war tein Beitungelefer, Die Gingelheiten ber Tagespolitit reigten ibn gut nicht. Go tam er täglich auf die Redaction und ließ fich bon ben Mitarbeiten vorlegen, mas andere Blatter fiber feine Beitung gefagt hatten. Dann arnette er fich, fehte fich an ben Schreibtifch und bieb fich mit jedem Gegner bent wie gleichgultig er fein mochte, mabrend bie wefentlichen Burgange ber Boliti oft unberührt blieben, weil Riemand ba war, ber fie verftand und fich barabe grandlich unterrichten tonnte. Afferbings wurde Die Beitung viel beffer, als & bas große publiciftifche Talent Alexander Meyers filt bas Blatt gemann, Aber nun wiederholte fich bas borber und nachher fo oft gefebene Schaufpiel an Beitungsgrundungen burch beutsche Barteien. Dit erftaunlicher Leichtigfeit wich bas Anfangecapital fur unverftandige Unternehmungen aufammengebracht.

dann aber wider alles Erwarten das Unternehmen einzuschlagen verspricht, dann lausen die anfänglichen Zeichner davon und lassen lieber ihren Einsah im Stich, als daß sie ihn mit viel geringerer Gefahr um eine Rleinigkeit erhöhen. Im Juli 1863 übersah der Parteiausschuß, daß das gezeichnete Capital nur dis Ende des Jahres zur Erhaltung der Zeitung ausreichen würde. Da beschloß die

Partei, mit Ende bes Jahres bie Zeitung eingehen gu laffen.

Gine Griahrung machte G. bei biefer Belegenheit, auf die er nicht gefaßt gewesen war. In ber Beit feiner Rampfe gegen ben Radicalismus, ber fcon im 3. 1848 eine ftarte Sinneigung jum Socialismus zeigte, batte man ben nach Bort und Inhalt aus Frantreich entlehnten Begriff ber Bourgeoifie jum Stigma bes Saffes und ber Berachtung gemacht. Die Bourgeoifie und bie Brofefforen, hieß es bamals, haben uns bie Revolution verdorben. Die Reactionare bafte man biel weniger, weil fie ja in ihrer Rolle feien. Es war eine ber donften und verdienftvollften Leiftungen von Schmidts publiciftifcher Polemit, wie er fur bas Burgerthum eintrat. Babrend unfere Socialiften und Revolutionare fortfahren, bas frangofifche Bort Bourgeoifie, mas bort icon ein Berrbild bedeutet, als Schimpfnamen gegen beutiche Gegner ju gebrauchen, ift burch S, ber Begriff bes Burgerthums ju einer ehrenvollen Rategorie in ber politischen Sprache geworben. Er fagte einmal: "Benn ich mahrnehme, wie bie bem Berfand gehorchenbe Sand ben Pflugftier lentt, wenn ich beobachte, wie anderwarts biefelbe Sand ben Sammer ichwingt, beffen Schlage bas funfivolle Arbeitsproduct guftande bringen, fo febe ich bas ehrwurdige Bild ber Menfchheit; wenn ich aber eine fogenannte Bollsberfammlung mit ihrem Rieberichreien jeber Bernunft und ihrem Bobelgebrull bei jebem Unfinn bore, bann febe ich biefes Bilb geschandet." Gin anderes Mal berglich er bas Burgerthum mit bem Prometheus, ber ben roben Tritten ber Gewalt gegenüber in ber Buberficht berharrt: "Mußt mir meine Gutte doch laffen fteben, die Du nicht gebaut, und meinen Berd, um beffen Gluth Du mich beneibeft." Das Burgerthum mar ibm mit Recht bie Mittelpartei, b. h. bie Bartei, beren Beftreben babin geben muß, Gelbftthatigleit mit Ordnung au vereinigen. Aber bas Material einer Bartei mag noch fo portrefflich fein, fie gelangt ju nichts, wenn fie nicht ben Schöpfer finbet, ber ben jufammenhanglofen und unbeholfenen Stoff mit bem richtigen Billen befeelt und jum fraftbollen Rorper geftaltet. Rur Rlagliches tommt jum Borichein, wenn bie unbeholfene Maffe als folche handeln muß. G. machte nun die Erfahrung, wie übel baran ber Leiter einer Zeitung ift, ber einer Bahl von Mittelmäßigkeiten bienen foll, die beansprucht, ibn ju inspiriren, mahrend fie aus Rurzsichtigleit und Biberfpruch ansammengesett ift, Die nicht targt mit Tabel und Bormurf, wenn ihre ungereimten Ginfalle fich in ber Zeitung nicht fcon ausnehmen und nicht bie Belt erobern. Als die Beitung einging, ichieb er fur feine Berfon aus bem politifden Tagestampi, aber er blieb feiner Bartei treu und trug auch ben Dannern, beren Ungeschid in ber Fractionspolitif er hinlanglich erfahren hatte, biefe Dinge nicht nach. Er blieb in Berlin und wendete fich ausschließlich ber litterarifchen Rritit gu, indem er in febr berichiebenen Blattern feine immer werthvollen Gffans veröffentlichte.

Es beginnt nun die dritte Periode seines schriftstellerischen Wirkens. Wir rechnen die erste von 1847—1850, sie ist wesentlich politisch; die zweite von 1850—1860, sie ist überwiegend litterarisch-polemisch; nach dem turzen Zwischen-piel mit der politischen Zeitung beginnt dann die dritte und letzte Periode. Er hatte sich an der Polemit gesättigt und hatte außerdem vielen und auch solchen Widerspruch ersahren, gegen dessen Berechtigung er sich nicht verschließen tonnte; endlich war er trot seiner Einsiedernatur doch mit immer mehr Menschen in Berührung gefommen, zum Theil in wohlwollende Beziehung getreten.

Schmibt.

Dies alles hatte bie bei jeber Berfihrung mit einer frembartigen Gricheimung aufgifchenbe Ungeberdigfeit feiner Individualität gemilbert. Er lernte fembe Individualität achten, wenn ibm auch bas Berftanbnig nicht leicht wurde. Abr wenn bas für ihn Befrembliche blieb, fo fehlte ihm boch nicht mehr ber 3aftinn, bağ etwas Tuchtiges und Achtungswerthes fich barunter verbergen tonne. Et nahm benn feine littergrifche Broduction eine andere Form an. Er fuchte metr au charafterifiren als ju fritifiren, er vermied bie Schroffheit bes Tabels und bes Bormurfs. Aus ben Gffans, bie er in biefer Art veroffentlichte, find noch und nach funf Cammlungen entftanben: 1) 1870 "Bilber aus bem geiftigen Leben unferer Beit"; 2) 1871 "Bilber aus bem geiftigen Beben unferer 3en neue Folge; 3) 1873 "Reue Bilber aus bem geiftigen Leben unferer Beit 4) 1875 "Charafterbilber aus ber zeitgenöffischen Litteratur"; 5) 1878 . Dortrate aus bem 19. Jahrhundert". Geit 1878 erfchien feine folche Sammlung mehr, ben Berfaffer nahm die Ausarbeitung, bezüglich bie Redaction ber bon ibn geplanten Beidichte ber beutichen Litteratur von Leibnig bis auf unfere Beit mehr und mehr in Unipruch.

Bor dem Eingehen auf die Sammlungen der Effays ist ein Blid auf ime Lebensjahre von 1864—1886 im ganzen zu werfen. Auch S. erlebte in gewissem Sinne den glorreichen Spruch: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Er sprach es oft aus, daß, was wir erlebt, well hinausgehe über Alles, was dieses Geschlecht je geahnt, gehofft, geträumt. Aus litterarisch glaubte er zu gewahren, daß das, was er als Krititer gesorden, mehr und mehr zu Geltung gelange. In den Essays machte sich diese Stimmung bemerklich und trug zu der überall hervortretenden Milberung des Ur-

theils bei.

Als die letzte Effahsammlung im J. 1878 erschienen war, trat aber eine Trübung der Stimmung, wie in allen Kreisen des gebildeten Deutschland, wach bei unserem Freunde ein. Der Bruch des Fürsten Bismard mit der nationalliberalen Partei, das Jurüdweichen im Culturtampf, der Uebergang zu Schutzollihstem waren underständliche und bedenkliche Borgänge. Rachdem die Deutschen mehr erlangt, als sie jemals auch nur zu träumen gewagt, hätte unfahrend geglaubt, sie würden nun ihr Haus mit allem was darinnen, Staat, Kunst, Wissenschaft, Familie, Gewerbe u. s. w. als vernünstige Leute einrichten, sich friedlich besprechen und verständigen. Statt bessen sahr und mehr die von ihm geforderten Wege einschlagen werde; statt dessen versiel sie in eine ihm ganz fremde Einseitigkeit. Sine wahre Freude bereitete ihm nur die Erscheinung von Konrad Ferdinand Meyer. Er sah in ihm die größte Dichterkraft, die seit Heinrich v. Kleist in deutscher Sprache ausgeterten.

Unter biesen wechselnden Stimmungen beschäftigte ihn die Berichmeizung seiner beiden Werte über die deutsche Litteratur. Der Umsang des Ganzen wurde auf sünf Bände berechnet, soviel wie die beiden getrennten Werte bereits zusammen ausgemacht hatten. Aber die einzelnen Bände sollten viel schwächer werden, weil alles Ueberstüssige herausgeworsen werden sollte. Man tann da sugen. Was ist überstüssige herausgeworsen werden sollte. Man tann da sugen. Was ist überstüssige was ist nothwendig? Das Merkmal der Unterscheidung wollte der Berjasser darin erkennen, ob eine litterarische Erscheinung bleibend gewirkt hat. Außerdem sollte die chronologisch-spuchronistische Methode wieder ausgegeben werden. Der Hauptcharafter des Buches ist jedoch geworden, daß die litterarischen Persönlichseiten und Erzeugnisse überall selbst zum Wort tommen in einer meist neuen, mit sehr sester, richtig unterscheidender Hand getrossen Auswahl. Der aphoristische Gang der Darstellung ist vom 3. Bande an, der nach Schmidts Tode herausgesommen, gemildert, während er in den beiden ersten

Schmibt. 761

inden noch sehr vorherrscht. Das eigene Urtheil, wo es unmittelbar hervortritt, icht mertwürdigerweise mehr der früheren scharsen Weise, als der milden der teren Esjays. Wie viel man aber auch gegen das Urtheil des Verjassers einvenden haben tann, so bleibt doch das Wort eines Kritisers der neuen Litteraturchichte in Geltung: sie wird sich noch lange behaupten, weil sie eine ganze bliothet ersett.

Wenten wir uns noch einmal zu ben Gffans ber britten Beriobe, Gebr michialtig in ben Begenftanben, behandeln fie jum Theil Ericheinungen, Die Beriaffer icon in ben funfgiger Jahren unter bas fritische Deffer genommen e, aber nunmehr in veranberter Auffaffung und Darftellung. Berborragenb Die Gffape aber die Schriftfteller, gegen die S. von Unfang in ein Berniß der Anertennung getreten war. Es find Frit Reuter, Otto Ludwig, in Turgenjeff. Unbedingt ift die Anertennung fur Reuter, bei ben anderen en Dichtern erleibet fie erhebliche Ginschränfungen, Doch bleibt Theilnabme Boblwollen ber Grundton. Gin febr gelungener Gffan ift auch ber aber ebrich Spielhagen burch die feinen Bemerfungen und burch die ichonende und nichte berichweigende Rritif. Bas nun aber biejenigen Gffans betrifft, in Tabel und Burildweifung porwiegen, fo befunden fie gwar bas ehrliche breben, Berechtigfeit, mit Dilbe verbunden, anftatt bes fruberen ungeberdigen burichitojen Tones vorwalten ju laffen. Aber man fann nicht fagen, bag e Behandlung viel angenehmer wirft. Bon ben fritifden Leiftungen Schmibts, ett fie gut und wirffam ausgefallen, gilt bas Bort : facit indignatio versum. ift bas Temperament, bas ibn jum Schriftfteller macht, Sumor ober Bathos ffen ibm die Teber fabren. Das aberfluge Bohlwollen, bas er in ben ipaen Effans angenommen, fieht ihm burchaus nicht.

In feiner langen und reichen fritischen Thatigteit bat G. faft alle fittlichen b afthetifchen Grundfage fowie bie Fragen berührt, welche bie Grundlagen bes fens betreffen. Raturlich ift dies mit fehr verschiebener Grundlichkeit und fehr berichiebenem Erfolg geschehen. Man mußte ein ganges Wert fchreiben, ifin Aberall gu berichtigen ober zu vervollständigen. Gehr nothwendig mare och eine Auseinanderfetjung und Biderlegung der Stellung, welche er gu ben affilern bes beutschen Geiftes, ju ben großen Dichtern und Philosophen eincommen. Er hat mit biefer Stellung jahrelang Unftog erregt. Bielleicht ift t eine Zeit da, wo ihn die Barbaren bes jungften Deutschland, die Aloger b Chnifer, unter ihre angeblichen Fahnentrager aufnehmen. Die Strafe mare mjam, aber fie tonnte nicht lange mabren. Er war im Grunde feines Befens ealift und wurde über gemiffe neuere Ericheinungen ber beutichen Litteratur Born und Betrübnig gerathen. Er hatte freilich lange ben fogenannten aliemus gepredigt, biefe ungludfelige Phrafe, welche nachgerabe nichts bedeutet, bie Boffe, in die jeder halbfertige Menfch ungewaschene Ginfalle bineinattet. S. hatte fich die Formel ausgebacht, bag ber 3bealismus der 3med Runft, ber Realismus ihr Mittel fei. Das ift nicht gerabe ungeschidt, führt er nicht viel weiter, meil es febr schwer ift, ju unterscheiben, was 3med ift b mas Mittel. In ben organischen Schöpfungen find Mittel und 3med in

abrheit nicht getrennt.

Das Eingehen auf Schmidts Berhältniß zu den classischen Geistern veretet sich in diesem Werke durch die Rücksichen des Raumes. S. starb am 7. März 1886 plöhlich und leicht zu Berlin durch eine Lungenlähmung. Wenn e Alltagkansicht befannt ist, daß kein Mensch unersehlich sei, so sagt das tiesere bensberständniß, daß keine geprägte Individualität erseht wird. In allem eichtsum der Gegenwart sehlt uns die Vergangenheit und ihre nichtersehten ersonlichkeiten. So genau und drastisch, wie S., vermag uns heute Niemand

bei ben poetischen Speifen, die uns aufgetragen werben, gu Abergeugen, mas pinnbe Bestandtheile und mas mibrige Bemenge einer gequalten Ranftelei find.

Bgl. Guftav Frentag, Julian Schmibt bei ben Grenzboten, Preußische Jahrbucher, Juni 1886; und auch: Guftav Frentag, Erinnerungen au meinem Leben. Gesammelte Werte 1. Conftantin Robler.

Schmidt: Julius G., Aftronom und Geobhhfiler, geboren am 26. Octoba 1825 gu Gutin in Golftein, + am 8. Januar 1884 gu Athen. In feiner Bate. ftabt empfing G. ben erften Unterricht, und bon ba ging er an bas Gomnafian ju Samburg über, wo er bereits burch feine Reigung gu naturwiffenfchaftlichen Beichaftigung, fowie burch Formenfinn und Geichid im Beichnen Dielen Genolin auffiel. Ohne eigentlich ftubirt gu haben, bilbete fich G. von 1842 an bi Rumter jum beobachtenden Aftronomen aus, tam bann 1845 an bie Bribel fternwarte Bengenberg's ju Bilt (bei Duffelborf) und 1846 als Argelanbert Behülfe nach Bonn. hier vollendete er feine Bilbung, bie ihn namentlich fur topographische und phyfifalische Aftronomie in feltenem Daage besabigte; me treffliche Probe babon legte er ab, ale er 1851 gur Beobachtung ber berühmten totalen Connenfinfternig nach Oftpreugen entfendet murde. Bald nachber intel ber öfterreichifche Bralat, Domcapitular G. b. Untrechteberg in Olmus, eine co eignete Rraft ale Borftand ber bon ihm eingerichteten Sternwarte, und nachben S., auf Argelander's Empfehlung bin, Dieje Stelle erhalten hatte, verblieb er in ihr bon 1853-58. Dann aber rief ihn fein Schidfal in großere Berbaltniff. Baron Sina hatte in Athen eine neue Sternwarte gegrundet, fur beren Direction wol feine geeignetere Berfonlichfeit gefunden werben tonnte, als eben G. ben die unglaubliche Uebung feines Muges ließ ihn mehr benn jeben anderen Din bem ftets flaren Simmel Attitas Rugen gieben, und alle Fachgenoffen wußten, bag, wenn es fich um möglichft andauernde Berfolgung eines pon Rorben gegen Guben fich bewegenben himmelstorpers handelte, ein Appell an Schmidt's Ditwirfung niemals fruchtlos mar. Gin Bierteljahrhundert hat G. in Athen ge wirft, allgemein - inebefondere auch am Goje - gefchatt, ohne jur Grandung eines hausftandes bie Beit erfibrigen ju fonnen. Schmergen und Rrantbeit blieben ihm erfpart; er hatte noch am Borabend feines Tobes in gewohnter Frifche einer bom beutichen Gefandten gegebenen Gefellichaft beigewohnt unb murbe mahrend ber Racht vom Bergichlage babingerafft. Anlaglich ibree 3ubilaums hatte bie Univerfitat Bonn 1868 G. jum Chrenboctor ber Philosophie ernannt.

Schmidt's ältere Arbeiten, Beobachtungen von Meteoren, Mondhöfen u. f. w. find in Poggendorss's Annalen (Band 80—92) enthalten; später wählte er un Beröffentlichung seiner äußerst zahlreichen Beobachtungen besonders die Asiron Rachrichten, zu denen er übrigens schon seit 1843 Beiträge geliesert hatte. Seine erste selbständige Schrist erschien 1852 in Berlin (Resultate aus zehnsährigen Beobachtungen über Sternschunppen; Sendschreiben an A. v. Humbuldt); dalb nachher (Braunschweig 1856) kam die gleichsalls durchaus auf eigene Wahrnehmungen sich stüßende, aber auch die Forschungen Anderer gebührend berücksichtigende Schrist über das Zodialallicht heraus. Mit den Kometen beschlästigte er sich nicht minder angelegentlich, und insbesondere dem beschhmten September kometen von 1882, den er in Athen besonders lange zu sehen in der Lage wort, hat er seine Ausmertsamkeit zugewendet. Am 24. September 1876 entdete er einen neuen Stern dritter Größe im Sternbilde des Schwanes. Auch sur Sonnenssede liegt von ihm eine 11 Jahre (1841—51) umsassende Beobachtungsteihe vor.

asjenige Gebiet ber Sternfunde jedoch, welches Schmidt's Ramen recht d berühmt machen follte, mar die Gelenographie; er ift fur unfere Renntnig r Dberflachenbeichaffenbeit bes Erbtrabanten feiner Beit bas geworben, evelius bem XVII., Tob. Mager bem XVIII., Madler ben breifiger Jahren X. Jahrhunderts gewesen war. Gein über Diefen Begenftand geschriebenes "Der Mond; ein Ueberblid fiber ben gegenwartigen Umfang und Standunferer Renntniffe bon ber Oberflachengeftaltung und Phpfit Diefes Belt-". Leipzig 1856) gilt noch beute als ein Brundbuch, ungeachtet feitdem nd bedeutende Leiftungen englischer Aftronomen gerade auf Diesem Gebiete ficht getreten find. Ununterbrochen arbeitete G. an feiner Monbfarte, feche Gug im Durchmeffer haltenb, 1878 auf Roften ber preugifchen Reber Deffentlichfeit übergeben werben tonnte. Gie enthalt 30 000 Rrater, wele eigentliche Berge und fiber 300 Rillen (mahricheinlich feine Sprfinge onbrinde). Bon letteren arbeitete G. einen eigentlichen Ratalog aus, ber peniger benn 425 folder Objecte in fich ichlieft, mabrend bis babin nur flannt gewesen waren. Uebrigens bat berfelbe auch die altere borgugliche arte feines Borgangers Lohrmann ber Bergeffenheit entriffen und neu auf-Alle diefe gablreichen aftronomischen Arbeiten füllten übrigens noch lange nicht d's gange Beit und Rraft - felbst nur auf diefem einen Arbeitsfelde ieles andere harrt erft noch bes Befanntwerdens. Indem nämlich G. der ittel halber Schwierigfeiten bei ber Bublicirung feiner Athener Beobachtungen bon benen nur zwei Banbe in ben Buchhandel gelangten, bot er zu Ende biger Jahre fein gesammtes handschriftliches Material ber Reicheregierung Diefelbe ging barauf ein, erwarb die Sammlung und gab fie bem aftroulichen Objervatorium (Sonnenwarte) zu Potebam in's Depositum. Der benn fo bari man fich wol ausbruden, enthalt u. a. 300 Ortsbeftimvon Rebelfleden nebft einer Reihe betaillirter Zeichnungen ber wichtigeren, iele photometrifche Meffungen, Beobachtungen über bas Dammerungsien und eine Aber breißig Sahrhunderte umfaffende Lifte bon Deteor-

och aber sind wir mit der Kennzeichnung von Schmidt's wissenschaftlichem lange nicht zu Ende, denn neben der Aftronomie cultivirte er auch mit ind Ersolg die physikalische Geographie. Er war einer der ersten, die das neroidbarometer von Bourdon tritisch prüsten und es ausgiedig zu höhenen anwandten; er bereiste mit demselben die römisch-neapolitanischen bezirte und lieserte aus diesen sehr viele neue höhentoten. Bulkanische smische Erscheinungen hatten von zeher großen Reiz für ihn, und so ist uch das uns schon bekannte Buch vom Monde gleichsehr von geologischem nastronomischem Interesse. Hellas, das Land des meererschütternden n. dot Schmidt's Reigungen neue und mannichsaltige Anregung; seine nstudien" (Leipzig 1874) und nicht minder die "Studien über Erdbeben"

1875) enthalten ber beachtenswerthen Gesichtspunkte überaus viele, umba der Bersasser allenthalben aus dem Bollen geschöpft und — nicht gene Gesahr — anläßlich der großen photischen Erderschütterung und des ischen Bultanausbruches von Santorin reiche persönliche Ersahrungen gest hatte. Endlich datirt auch erst von dem Austreten dieses unermüdlichen seine wirkliche Klimatunde von Griechenland, deren Grundlinien er in reibändigen Werte ("Beiträge zur physikalischen Geographie Griechenlands", 1861—69) gezogen hat.

Retrolog von Goletschet (Deutsche Rundichau für Geographie und Sta-6. Jahrgang, S. 475 ff.). — Retrolog von Wolfenhauer, Wagner's m. beutliche Blographie. XXXI. Seographisches Jahrbuch XI, 390. — Clerke, Geschichte ber After während bes XIX. Jahrhunderts, beutsch von Maser, Berlin 1889. S 328 ff., 438 ff., 454 ff. — C. Neumann - J. Partsch, Physikalische Gro von Griechenland, Breslau 1885.

Schmidt: Rarl S., ber "anthropologifche Babagog" bes 19. 3abrh murbe am 7. Juli 1819 in Ofternienburg in Unhalt als Cohn eines geboren, tam nach bem Befuche ber bortigen Dorficule erft 1834 auf bai naffum in Rothen und bezog 1841 bie Univerfitat Salle, um Theologie biren. Bon Anfang an wandte er fich mit Borliebe philosophischen Stu und murbe ein eifriger Begeligner, Die theologischen Stubien betrieb rechten Antheil: "Der Rampf gegen Satjungen und Formelmefen foll b gabe meines Lebens fein." 1844 ging er nach Berlin und beichaftigte bornehmlich mit Schleiermacher, ber ihn über bie "Begelei" binausführte murbe er Gulfelehrer am Gymnafium in Rothen, 1846 trop feines Be jum Befenntniffe ber Rirche (Die von ihm aufgeworfene Frage: "Lutt wir?" beantwortete er mit einem ftolgen "Bir!") Bfarrabjunet in Bereits 1850 fchied er jedoch wieder aus bem geiftlichen Stande, bem e lich immer fremb geblieben mar, und übernahm wieber eine Behrerftelle at naffum in Rothen, Die er bis 1863 beibehielt. Das Amt ließ ibm Beit faffenben pabagogifchen Studien und ichriftftellerifchen Leiftungen: 1854 bas "Buch ber Erziehung", 1856 "Briefe an eine Mutter über Leib Beifteserziehung ihrer Rinder", 1857 bie "Symnafialpadagogit", 1 "Befchichte ber Erziehung und bes Unterrichts", 1862 bie bierbanbige " ber Babagogif", welche feinen Ramen in weiten Rreifen befannt gemo Auch gab er eine Beitschrift, "Die Erziehung ber Begenwart", berau Brundanschauung feiner Babagogif ift bie, bag bie Unterlage bes Unterrie ber Erziehung nicht blog die Pfpchologie, fonbern die Anthropologie fein die Babagogit foll nur "angewandte Anthropologie" fein; "Den Wen tennt nur, wer bie Ratur im Menichen und ben Menichen in ber Ratur e Mit berartigen einer gmar rabicalen, aber boch giemlich burftigen materia Beltanichauung entfprechenben Schlagworten fand S. bei einem große ber Bottofchullehrer, welcher fich gleich S. im Begenfage gur Rirde fab haften Antlang; auf ben "Deutschen Lehrerversammlungen" war er eine b febene und führende Berfonlichfeit, jumal Die Babe ber freien Blebe ibm gewöhnlichem Daage ju Gebote ftanb. Giner wiffenschaftlichen Brufung feine Theoricen, die ihn folgerecht babin führten, in ber Phrenologie Die Gi ber Pabagogif ber Zufunft zu erbliden, nicht Stand. — 3m 3. 1862 S. als Seminarbirector und Schulrath fur bas Bollsichulmelen nach E rujen, beröffentlichte alsbald eine "Geschichte ber Bollsichule und bes feminars im Bergogthum Gotha" und eine Schrift "Bur Reform ber feminare und ber Boltsichule", beibes 1863, ftarb aber bereits am 8. ! 1864. Rach feinem Tobe erichien noch 1865 "Bur Grziehung und 3 und bie "Unthropologie". Die "Beichichte ber Babagogit" bat noch Auflagen erlebt, welche fein begeifterter Berehrer Bichard Lange in bis 1884 beforgte.

B. Lange im IV. Banbe ber Geich, ber Pabag., S. Auft., S. 1088wo bie Anschauungen Schmidt's fehr eingehend bargelegt find. D.

Nachruf im Samburger Schulblatt 1864, Rr. 354.

Salomon "); Wotthold G., jubifcher Theologe und Rangelrebner, geb. am Rovember 1784 in Canbersleben, † am 17. November 1862 in Samburg. en befonders gunftigem Ginfluffe auf Die geiftige Entwidlung des jungen G. ar ber Unterricht in Bibel und Talmud, ben er feit feinem gwolften Lebensjahre t feiner Baterftabt bei bem tuchtigen praftifchen Babagogen Beinemann genog. de Grundlage ju feiner allgemeinen Bilbung erhielt er gleichzeitig burch ben aplan Bobbe. 3m 3. 1800 ging er nach Deffau, um bei bem bortigen Rabbiner ine Talmubstudien fortzuseten, baneben berfaumte er es jedoch nicht, burch albftunterricht feine Renntniffe nach jeber Richtung bin gu erweitern und fich fonders mit ben Berten beutscher Dichter, Philosophen, Babagogen und Preger vertraut ju machen. Befonbers jog ihn ber ethische Lebrgehalt bes Jubenume an, beffen Darlegung und Rlarmachung er fich in bem Religionsunterdie, ben er feit 1802 in ber jubifchen Frangichule ju Deffau ertheilte, und ater in feinen Bredigten gur befonberen Aufgabe machte. Gehr anregend wirfte if G. ber innige Bertehr mit feinen Collegen an ber genannten Schule und u Umgang mit driftlichen Litteraten. Lettere (Bfarrer be Marees und ber angelrebner Spieler) machten ibn auf bie homiletifchen Berte Bollitofer's, Jerufem's, Reinhardt's u. a. aufmertfam, die ihm gur Anleitung bienten. Gein ites ichriftftellerifches Brobuct mar eine beutiche Ueberfegung ber Bucher Saggai ib Maleachi, Die er mit einem furgen im Geifte ber Menbelsfohn'ichen Schule haltenen hebraifchen Commentare begleitete (Deffau 1805). Balb wurde er ich Mitarbeiter an ber jur Berbreitung ber Cultur unter den Ifraeliten geundeten Beitschrift "Gulamit". Auf Anregung David Friedlander's veröffentate er 1814 eine Schrift: "Licht und Wahrheit, Die Umbitbung bes ifraelitifchen ultus betreffend", in ber er filr bie Reform bes fpnagogalen Gottesbienftes einat. Gine großere Berbreitung fand "Selima's Stunden der Beihe, eine moralifchligiofe Schrift für Gebilbete bes weiblichen Beichlechts" (Leipzig 1816), ein rbauungebuch, bas feiner Beit viel gelejen wurde. G. erfreute fich ichon als angelredner eines großen Rufes, als ihm im 3. 1818 die Stelle eines greiten redigere bei bem "neuen ifraelitischen Tempelverein" in Samburg übertragen urbe. In diefem Berufe, in welchem er bis ju feiner im 3. 1857 erfolgten enfionirung wirfte, fand G. auch ben ergiebigften Boben für feine litterarifche batigleit. 3m 3. 1819 gab er bie erfte Cammlung ber im Samburger welitifden Tempel gehaltenen Predigten beraus, ber bann noch viele größere to Heinere Schriften gleichen Inhalts folgten. Die beutsche Rangelberebtfamteit ben Synagogen war jur Beit, als G. fie jur Bluthe brachte, noch über ihre ften Anfange nicht hinausgelommen. Er felbft bilbete fich, mas ben formellen uibau ber Bredigt betrifft, an chriftlichen Muftern beran, jo bag man ibn mit laus harms verglich und ihn den "judifchen Drafele" nannte aber feine berorragende Fabigleit tann nicht beffer bezeugt werben, als baburch, bag er, ber Ues, was er war, felbft aus fich gemacht hatte, biefe Dufter auch erreichte. alomon's Bredigten haben fast burchwegs die Beleuchtung ber burch flare micht Deduction aus biblifchen Texten entwidelten prattischen Moral des ubenthums, beren Unwendung auf bas Leben er lehrt, jum Inhalte. Bon ber abbinifden Saggaba macht er nur geringen Gebrauch, aber mo bies gefchiebt, igen fich die berfelben entnommenen Ausspruche fo zwanglos in die Rede, als fie nothwendig ju bem Befüge berfelben gehorten. Bas feinen Predigten men besonderen Reig verleiht, ift bie eble Einfachheit ber Sprache, Die, von aller aberlabung und Gespreigtheit fich ferne haltend, ben Gebanten in lichter Rlarbit hervortreten lagt, ibn Jebem berftanblich macht und jugleich auch ju Bergen

<sup>&</sup>quot;) Bu Bb. XXX, @. 281.

772 Ealvoiti.

führt. Im allgemeinen macht S. mehr die Erbauuna als die Beleicn Amerie ber Bredigt, baber ihre unmittelbare Wirtung wohl eine großen ift, als nach bem geschriebenen Worte fich vermuthen lagt. Reifterbeft Disposition bes Themas, in beffen Behandlung fich eine alle Schwin befiegende Gewandtheit ju ertennen gibt. Bon befonderer Bebeutung f in Rangelvortragen bargeftellten Lebensbilber Mofe's (hamburg 1835), I (hamburg 1837) und Glia's (hamburg 1840). Die Predigten Sal zeugten, daß das Judenthum die bochfte Moral in fich enthalte und ! badurch allein schon eine Widerlegung der gegnerischen Behauptungen, in bas bestritten murbe. Inzwischen fand er auch Anlaß zu birecter Burth gegen bas Jubenthum gerichteter Angriffe. Rachbem er fcon (im Berei Josef Wolf) in einer Schrift "Charafter bes Judenthums" gegen jubrici Beftrebungen ber Profefforen Rubs und Fries in Die Coranten getren fühlte er burch Unton Theodor Bartmann's "Gifenmenger und feine fi Begner" (Altona 1835) fich aufgeforbert, in einer Begenschrift "Briefe " Ant. Th. hartmann" (Altona 1835) bie Nichtigfeit der darin aufe Grunde, aus welchen ben Juden die Emancipation verfagt werden mife. zuweisen. hartmann versuchte zwar in einer Gegenschrift feine Beban au rechtfertigen, boch mar ibm bas fo menig gelungen, bak es G. ein' mar, in einer zweiten Brofchure biefelben bollig zu nichte zu machen. fcwieriger mar es, Bruno Bauer's Behauptung, daß die Juden babm fie für die Erhaltung ihres Befetes und ihrer Conderart einstanden. ihnen erlittenen Berjolgungen felbit verfculbet und verdient batten, abs Innerhalb bes Judenthums blieb G. ein confequenter Bortfuhrer bet princips, bas er auch auf ben Rabbinerversammlungen (1844-46) entschiebenfte vertrat. Wie febr G. bavon überzeugt mar, bag baff Bibel und Tradition in Gintlang ftehe, lagt fich aus der Schrift "! Gebetbuch und feine Berfegerung" (hamburg 1841) erfehen, in ber er berungen, Die ichon bor Antritt feines Amtes in den liturgifchen Terte nommen murben (Modificirung ber auf ben perfonlichen Deifias und einstige Restauration bes Opfercultus betreffenden Stellen u. bal.), Einwendungen, welche bon bem hamburger Rabbiner Bernaps erhoben au rechtfertigen fuchte. Ermabnenswerth ift noch, bag Calomon

Salbotti. 773

Lobe in naber Freundschaft verbunden ju bleiben. Diefer Rreis in ift in ber Litteratur ausgezeichnet burch bie Erinnerung, welche n bem Briefwechfel Goethe's mit einem Rinde niedergelegt hat, und bie be Berfonlichfeit Salvotti's tritt icon in bem bier von Dabchenhand n Portrat bes Junglings flar ju Tage. Der junge Italiener mit nen Augen, fo beißt es bort, wird taglich blaffer, fchlanter, intereffanter; grunen Dantel, ber bie ebelften Falten um feine feste Geftalt mirft, ie Blide auf fich, unftorbare Rube in ben Bewegungen, glangenbe Reg-Ausbrud. Und biefe Schilberung wird gewiß burch Bettina's beige-Abajte Bemerkung nicht beeintrachtigt, es habe fich tein gescheut Bort prechen laffen, fo tief fet er in Belehrfamteit verfunten gewefen. 218 nach Oftern des Jahres 1810 von Landshut ben, wie Bettina anschauert, bie gange Universitat tief bewegenben Abichied nahm, ba mar G. feche geliebteften Schiller, welche dem theueren Lehrer noch bis Salg-Beleite gaben. Der erfte und altefte aus diefem ftubentifchen Befolge, Ringseis, ber nachmals berühmte Argt ber Münchener Sochichule, hat n Decennien in feinen Bebenserinnerungen bei ber Ermahnung ber Bebem Savigny'ichen Rreife Salvotti's in ber ehrendften Weife gebacht. einem Lehrer große Ehre gemacht und in Brundfagen wie verfonlich te Unbanglichteit bewahrt.

r die weiteren Jugendschicksale Salvotti's fließen die Quellen nicht so Sicher ist nur, daß S. an der Universität Pavia den juridischen Doctorieb und in Mailand in die juristische Prazis eintrat; es scheint, daß

is bie abvocatorische war.

bas Studium in Landshut den Grund zu jener gemeinrechtlichen Bile, durch welche sich S. später in der öfterreichischen Juristenwelt aussto wurzelte die Kenntniß des französischen Rechtes und die Borliebe für e Justizeinrichtungen, welche S. dis zu seinem Lebensende eigen war, n diesen Jugendeindrücken, welche er in den letzten Jahren der franzerschaft in Italien empfing. Noch vor dem Sturze der letzteren kehrte i seine Heimath zuruck, war in Trient durch kurze Zeit Abvocat und em Siege der österreichischen Wassen zu Ende des Jahres 1813 in den chen Justizdienst, in welchem er in raschem Laufe Stuse um Stuse

bem S. bei ben provisorischen Berichten ber lebergangezeit in Trient Rath, bann ale Staateprocurator fungirt hatte, wurde er Ende 1815 terath in Trient und im 3. 1819 Uffeffor bei bem Appellationsgerichte in Dier in Benedig begann nun jene vielberufene Thatigteit in politifchen Crieffen, welche in Salvotti's Amtsleben eines ber hervorragenoften Momente m 3. 1819 war auf taiferlichen Befehl gunachft in Benedig eine Speffion jur Durchführung bes Proceffes gegen die Carbonari aufgeftellt nd jum Untersuchungerichter in Diefer Commiffion marb G. gleich bei unit in Benebig ernannt. Es genugt, an bie Berurtheilung Gilvio in biefem weitwendigen, gegen 40 Beschuldigte geführten Proceffe gu um die Tragweite beffelben flarzuftellen. Als die Carbonaricommiffion a (burch faifert. Entschließung bom 29. April 1822) aufgeloft und bie berfelben den mittlerweile (durch faif. Entichliegung bom 7. September gen ber biemontefischen und neapolitanischen Unruhen errichteten Spefionen I. und II. Inftang in Mailand jugewiesen murben, trat G., jum Rathe bes Appellationsgerichts in Mailand bejordert, ale bas ife mit ber Untersuchung ju betrauende Mitglied in Die Commiffion 3n Diefer Eigenschaft hatte er ben Proceg gegen ben Grafen Conwelche Italiens politifche Ginheit mit rudhaltlofer Freude begrugt, geben werben, bag Galvotti's italienifche Rationalitat ibn ber Bflie beben tonnte, welche ihm feine Stellung als bfterreichifcher Richte Bohl ift bie Specialcommiffion im gangen weiter gegangen, als 1 es für möglich bielten; fie hat politifche Berbrechen aufgefpurt, u Geite ber Behörden nichts Arges abnte, fo g. B. bei ber Berhaftun tors Solera. Ihr Gifer mar aber ein rudfichtelofer und bat, wie jeftftebt, jum Unterschiede bon ber Schwache ober Grundjaglofigfeit b Beborben auch bie bertrauten Organe ber Regierung felbft nicht ber biefelben bes Carbonarismus verbächtig waren. Und wenn man Ungriffen auf ben Grund geben will, fo find in der Debrgahl b welche fich gegen G. fehren, nur allgemeine, fcwer controlirbare Bel fo jene ber Erpreffung bon Geftanbniffen, enthalten. In ben Di brhane's, bes Befangnifgenoffen Confalonieri's im Spielberge, tomm ausführliche Mittheilungen über bie Borgange im Mailanber Aber auch bier treffen die Bormurfe jum größten Theile nur bas ! malige öfterreichifche Befeggebung borgefchriebene geheime, inquifi fahren. Und mas die gegen G. felbft in biefer Ergablung gerichtete 9 betrifft, er babe außer ben Berboren burch Beriprechungen und I ber Befangnifgelle felbft auf ben Baftling eingewirft, jo tragen Die fo fehr das Beprage bes Romanhaften an fich, bag fie une bon be ungeeignet ericbeinen, um in biefer Richtung als ein Beleg ju gelte

Benige Monate nach der Verkündigung des Urtheils gegen und Genossen (nämlich mit kais. Entschl. vom 26. April 1824) w. Hofrath bei dem Veroneser Senat der obersten Justizstelle ernaunt, i auf kaiserlichen Besehl zunächst noch in der Maikänder Specialcom trat sein Amt in Verona erst am 15. Februar 1825 an. Im Al Jahren war S. somit Rath des höchsten Gerichtshoses geworden; e Zeichen des sortdauernden Vertrauens von Kaiser Franz, welches ih aleitet hatte, und was auch den Geonern bebeutsam erscheinen sallt

Benedig erledigt, und in dem Besetzungsvorschlag wurde Salvotti's glänzende Beschstung und Thatkrast, seine hervorragende juristische Bildung und seine besondere Eignung zu Gesetzedungsarbeiten in den leuchtendsten Farben geschildert; die Stelle blied aber auf Grund tais. Entschließung undesetz. Offensichtlich war seit dem Thronwechsel die Krast des Biderstandes gegen die italienische Beswegungspartei eine geringere geworden und man glaubte, jene Personen nicht mehr auszeichnen zu dürsen, welche srüher im Vordergrunde gestanden waren. Dieses Schwinden von Salvotti's Einfluß blied natürlich nicht undemerkt und sist es sehr begreislich, daß der Muth zum Angriff gegen ihn wuchs. Salvotti's wegwersende Aeußerung bei einem Theaterscandal in Verona am 25. Januar 1846, die Polizei solle durch Arretirungen Ordnung schaffen, gab den Anstoß zu Demonstrationen, welche in Schmählibellen gipselten und ihr nächstes Zielsehr bald erreichten; S. wurde durch kais. Entschließung vom 18. Juni 1846 zum Vicepräsidenten des Appellationsgerichtes in Innsbruck ernaunt und damit vom Italienischen Boden entsernt.

Bobl eröffnete fich fpater bie Ausficht, bag bie Brafibentenftelle bes Beronefer Senates in Erledigung tommen follte, und es beftand, wie aus ben Acten erbellt, fein Zweifel, bag ein G. ebenburtiger Rivale fur biefe Stellung nicht porhanben war. Allein es war bestimmt, bag G. auf italienischem Boben nicht mehr wirten follte; er murbe wohl icon im 3. 1847 (mit faif. Entichliegung som 10. Juli) burch bie Berleihung ber geheimen Rathewurde ausgezeichnet, bann bei ber neuorganifirung ber Gerichte nach bem Jahre 1848 (mit faif. Entichliegung bom 28. December 1849) jum Prafibenten bes neu errichteten Senates des Tiroler Ober-Landes-Berichtes in Trient ernannt; nach Lombardo-Benetien febrte er nicht mehr gurfid. Wenn man baber fragt, und gur Beurtheilung ber Angriffe auf G. ift biefe Frage bon Gewicht, ob G. aus feiner angefeindeten Dffentlichen Thatigfeit auf Die Dauer Bortheil gezogen habe, fo muß die Antwort berneinend lauten. 3m Gegentheil, man tann mit voller Sicherheit behaupten, daß G. gu ben bochften Stellen ber Juftig nur beshalb nicht aufgefliegen ift, weil er fich fur ben Staat gu fehr exponirt und ben Sag ber politischen Parteien gugezogen hatte. Dit bem Jahre 1851 fchlog aber aberhaupt Salvotti's Birtfamteit in ber Juftigfphare ab, benn mit faif. Entdliegung bom 13. April 1851 murbe er jum Mitgliede bes neu geschaffenen ftanbigen Reichsraths in Bien ernannt.

6. fand nunmehr - auch an außeren Ehren reich, benn die Ditglieder bes Reicherathes befagen ben Rang von Statthaltern - in jenem Thatigteitsfelbe, auf welches competente Beurtheiler feiner Berfonlichfeit ichon langft bingewiesen hatten, nämlich in Mitten ber Legislation. Tropbem mochten wir es aber nach manchen Anzeichen bezweifeln, bag es G. gelungen fei, im Reichs-rathe einen großen Ginfluß zu erringen. In feinem Wefen war G. trot feiner politifchen Anichauungen ein Italiener, feiner juriftifchen Denkungsart gufolge ein Unbanger ber hiftorifchen Schule Deutschlands und Begner ber bormarglichen öfterreichischen Jurisprudeng; er mußte somit in bem neuen Rreife gu Wien in pielfacher Begiebung als ein frembartiges Element ericheinen. Es lagt fich baber gang gut berfteben, wenn eine biographifche Stigge fich ju ermahnen bemußigt fieht, bag G. "fast nirgends vertrauensvollen Chmpathieen begegnete". Bubem ift es undentbar, bag bie bureaufratifche Centralifation, welche in ben fünfgiger Bahren Die innere Staatspolitit Defterreichs beherrichte, mit ben Unfichten Salbotti's bon ben Wefeten geschichtlicher Entwidlung übereinftimmte. Rur bei riner großen Staatsaction jener Beit, bem Concordat mit Rom, lagt fich in ber Sauptfache Galvotti's Ginverftandnig boraussegen und bier ift auch feine amt-

liche Mitwirfung eine hervorragenbe gemefen.

S. geborte junachft jener Minjer-Commiffion an, welche burch fail Cabinell. ichreiben bom 2. December 1851 unter Borfit bes Gultusminifters Graf 200 Thun jur Berathung eines neuen Chepatentes eingesett murbe; fobann jenm Comité, welches burch taif. Refolution pom 14. September 1852 unter bem Borfit bes Reicheraths-Brafibenten Baron Rubed jur Berathung bes Concorbates jufammenberufen mar; enblich ber am 29. Auguft 1855 beftellten Subcommiffion bon 3 Mitgliedern, welche bie Durchführungemagregeln gum Concorda ju berathen hatte. Wie G. fich bei biefer großen Auseinanberfegung swifden Staat und Rirche gu ben Gingelfragen verhielt, ift bamit naturlich nicht en Schieden; es ift möglich, daß er trop feiner principiellen Buftimmung bi weitgebenden Concessionen an Die Rirche ein bemmenber Factor war, wie von befreundeter Geite verfichert wirb. Bas Salvotti's Saltung mabrend ber Comite berathungen betrifft, fo gilt fur S. fo gut wie fur die anderen Theilnehmer m biefen Berhandlungen bas Bort, bag bie Befdichte bes Concorbates noch nicht gefdrieben ift. Aber bas Urtheil Salvotti's über bas Bange liegt in feinem beröffentlichten Briefe an Carbinal Raufcher bor; es fei nothig gemefen, bie Rirche aus einer faulen Rube gu beben, in ber man fie gerne gelaffen batte, um fie nach Umftanben ju benfigen ober ju ignoriren".

Mit biefer Thatigkeit Salvotti's bei ben Concordatsverhandlungen hangt wahrscheinlich die Berleihung des Commandeurtreuges des Leopoldordens (duch kais. Handschreiben vom 2. März 1854) zusammen. Infolge hiervon gelangte S. zur Baronie, nachdem er schon acht Jahre früher, nach seiner Berlehung nach Innsbruck, in den Ritterstand erhoben worden war. Er hatte sich der letztgenanntem Acte das Prädicat "Cichenkraft" gewählt und verband damit nun als zweites das Prädicat "Lindeburg"; gleich der Wappendevise "Rumpor non flector" sollte der Adelsname sichtlich die Lebenssührung des Adelserwerbert zum Ausdruck bringen, die Berknüpsung italienischen und deutschen Bollethums, das unerschützterliche Ginstehen sur den völlervereinigenden öfterreichischen Staats

perband.

Der Umschwung, welcher nach 1859 in Desterreichs Staats. Berhältnisse eintrat, ergriff in erster Linie den Reichsrath. Dieser ward ausersehen, den Nebergang in eine Bolksvertretung des Reiches zu vollziehen, und so ersolgte zunächst (durch fais. Berordnung vom 5. März 1860) dis zur Constituirung von Landesvertretungen die Berstärfung des Reichsrathes durch Bertrauerimänner der Krone aus den einzelnen Kronländern. In dieser, wenn auch nicht öffentlich, so doch in parlamentarischen Formen verhandelnden Körperschaft wurde. sowohl in das große Comité zur Berathung des Staatsvoranschlages als in die Commission zur Berathung der Brundbuchordnung gewählt. In den Reden, welche S. im Plenum gehalten, tritt, allerdings durch das sichtliche Streben, zu glänzen, etwas getrübt, seine große Kenntniß heimischer und fremder Rechtzgustände, sein tieser sursstilcher Blick und sein eigenartiger politischer Standpunst flar hervor.

So verneint er gegen den Justigminister von vornherein, auf die Ersahrungen in Italien und Deutschland gestützt, die als eine Consequenz des einheitlichen materiellen Civilrechts behaubtete Rothwendigkeit eines einheitlichen Grundbuchrechtes; die Formen in Grundbuchsachen, so sagt er, seien verschieden nach der Berschiedenheit der Länder, der Cultur und der Eigenthumsverhältnisse, und die Grundbuchordnung selbst sei daher am besten den verschiedenen Landesvertretungen zu überweisen. In ähnlicher Weise unterführt er die locale Anpastung der Forstgesehe. Er kämpst sodann mit Lebhaftigkeit und auch mit Ersolg dagegen, daß die Subventionirung einzelner Provinzen ans dem Staatsschape als Undilligkeit gegen die übrigen Länder bezeichnet werde, denn dies sei ein mate-

rialiftifder Grunbfat: es gebe bobere Rudfichten, welche aus bem Beien ber Staatsverbindung fliegen, und ein Land tonne, was ihm an materiellen Mitteln feble, in anderer Beife erfegen, wie es g. B. Tirol im 3. 1809 gethan. Er lagt ferner bie Berathung bes Juftigbudgets nicht vorübergeben, ohne ber Rothmendigfeit einer eingreifenden Juftigreform bas Wort gu reben; ein Juftigminifterium fei nur ba nothig, wo bie Rechtspflege von ber Bermaltung getrennt lei: Die Berftellung eines auf feine naturliche Aufgabe, Die ftreitige Gerichtsbarteit, beidrantten Gerichteorganismus fei bie Bedingung einer großen Erfparung im Juftigbudget; Diefe Organisation, sowie Die Ginffihrung bes öffentlichen, wahrhaft mundlichen Berfahrens auch in Civilangelegenheiten fei bor allem an-

auftreben.

Um eingebenoften hat ichlieflich G. feinen Standpuntt in ber Debatte über bie politischen Schlufantrage ber Budgetcommiffion gefennzeichnet. fich bem viel berufenen Dajoritatsvotum an, welches bie Rraftigung und gebeibliche Entwidlung ber Monarchie in erfter Linie bon ber Anerkennung ber biftorifd politifden Individualität ber einzelnen ganber abhangig erflarte, und trat im Blenum zweimal fur baffelbe ein. Er ging bierbei von ber Rothmenbigfeit einer ftarfen centralen Dacht in Defterreich aus, ja, er betonte biefelbe mit Emphafe: aber er fette bingu, bak bas geiftige Ginbeiteband in biefem eigenthumlich geglieberten Staate nur bas bonaftifche fein tonne. Rur in ber Buftimmung ber Bevolterung ju ben Dagregeln ber Regierung liege bie mabre Rrait eines Staates, nicht in der Ginheit der Gefetgebung. Diefe Rraft in der Ginheit ber Befeggebung ju fuchen, fei ein Fehler des Alles burchbringenden Bureaufratismus gewesen, und zwar icon aus bem Brunde, weil die Ginfubrung eines allgemeinen Gefeges wohl ben gleichen Buchftaben bes Befeges, nicht aber bas gleiche Recht, ju welchem bie geiftige Aneignung burch bas Bolt gehore, perbarge. Das öfterreichifche burgerliche Gefetbuch fei nirgends fo freundlich aufgenommen worden als in Lombardo-Benetien, weil gerade hier die Quellen Deffelben ben Juriften am meiften befannt gewesen feien; man tonne aber anderen Lanbern, in welchen biefe Borausfegungen fehlen, ein folches Gefebuch nicht aufbrangen. Bolle man ein allgemeines Gefet, bann muffe biefes bie Gigenichaft eines fubfibiaren haben, wie bas Romifche Recht mabrend bes Bestandes bes beutichen Reiches und wie bas allgemeine Lanbrecht in Breugen. Aber trot Diefer auf die Berudfichtigung bes Partifularen gelentten Gedantenrichtung bulbigte G. ber "Autonomie" ber Sander, wie fie bamale empfohlen murbe, nur in beidranttem Maake: ber Centralgewalt muffe nothwendigerweife eine Gefekgebungegewalt gufteben, weil ein Staat, fei er tlein ober groß, ohne bie Gewalt ber Gefetgebung nicht bentbar fei.

Diefe Rebe mar Salvotti's lettes öffentliches Auftreten. Er fcblog fie mit folgenden, ben Redner charafterifirenden Borten: "Ich bin ein treuer Diener meines Monarchen. Es find 47 Jahre, bag ich mich in ber amtlichen Laufbahn befinde. Bas ich fur die Sache ber Ordnung geleiftet habe, fteht nicht allein in meinem Bewuftfein ; Die Geschichte fpricht babon. Bene Rraft, jene beftimmte Thatigleit, mit welcher ich in meiner Jugend mich gegen Die revolutionare Bartei ertlarte, bat mir ben Sag berfelben jugezogen, welcher mich mahrend meiner gangen Laufbahn begleitete, und in biefem bochft feierlichen Momente muß ich meinem Raifer fagen, ein nach bem Majoritätsgutachten organifirtes Defterreich

wird auch ben bevorftebenden Rampf gludlich befteben."

Das Majoritatsvotum bes verftartten Reichsrathes gab befanntlich fur bas conftituirende Diplom bom 20. October 1860 bie Richtung an und in biefem Rahmen hatte auch ber ftanbige Reichsrath einen Blat gehabt. Die Durchführung bes Diploms vermittelft ber Befege bom 26. Februar 1861 blieb aber

nicht ganz in den vorgezeichneten Bahnen; der Rame des Reichsrathes vonle wohl beibehalten, um die neue Reichsvertretung zu bezeichnen; das Wesen wur aber ein anderes. In dem neu geschaffenen Staatsrathe, welcher in gewisse Art den ständigen Reichsrath ersetze, hatte Lichtensels, Salvotti's gespiger Antipode, den Borsit übernommen, und so ist es sehr begreistlich, daß S. gleich Leo Thun und vier anderen Reichsräthen nicht in Wirlsamkeit verblied. In wurde mit tais, Handschreiben vom 12. März 1861 unter Berleihung des Gwistreuzes des Ordens der eisernen Krone in den Ruhestand versetzt.

S. jog fich nach seiner Benfionirung in feine Beimath zurud und bier, in Treet, ftarb er am 17. August 1866, also gerade in jenen Tagen, in welchen bie öfterreichische Herrschaft in Italien, fur welche er einst mit aller Araft feiner Berfonlichteit eingestanden war, unter bem Getose der Waffen ihr Ende nahn.

Diefe Tragit bes Lebensganges wiederholt fich bei G. aber auch noch in feinem eigenen Familienleben in erschütternder Beife. G. hatte fich in ber 3at feiner Wirtfamteit in Benedig mit der Tochter bes bortigen Appellationsgericht Prafidenten, Unna Fratnich, bermabit. Auf biefe Berbindung gweier geifig hochbebeutender Berjonen fällt tein Schatten. S. felbft ertlarte noch nach Jahrn. er fei bem gefahrvollen taiferlichen Rufe, in Die Specialcommiffion in Meiland einzutreten, trot ber Thranen einer liebenben Gattin gefolgt. Desgleichen erfahm Die fünftlerischen Reigungen Anna Salvotti's burch ihre Ghe feinen Gintrag; fo hat fich vielmehr fpater noch burch ihre Bethatigung auf bem Gelbe ber Dalem und zwar namentlich als Madonnenmalerin, ihren bedeutenden funftleritan bem alteren feiner zwei Gobne (Scipio und Robann), welche im 3. 1830 be giebungsweife 1832 ju Berong bas Licht ber Belt erblidt batten. Scipio murte in Wien in eine politische Untersuchung verwidelt, welche am 30. 3anner 1854 mit ber friegsgerichtlichen Berurtheilung ju zwölfjährigem Geftungsarreft wegen Sochberrathes ichlog. Die Rachficht des Reftes ber Strafhaft murbe mobl fam burch faif. Gnabenact bom 19. Geptember 1855 ertheilt und auch bie Stulfolgen murben fpater nachgefeben; Scipio S. hatte aber trobbem mit ben tar reichischen Ueberlieferungen feines Baters bleibend gebrochen und, jum Doctor der Medicin promovirt, erwirfte er fich die Auswanderungsbewilligung 150 Italien (bom 31. Mai 1863). Rur ber jungere Gobn, welcher fich noch tot bem Lobe bes Baters mit Bilhelmine Grafin Buppi vermählt hatte (28. And 1866), pflangte bas Beichlecht in Defterreich fort.

Biehen wir die Summe von Salvotti's Leben, so bleibt dasselbe eine leuctende Erscheinung der Berbindung italienischen und deutschen Geisteswesen und
insbesondere der Wirtsamkeit eines italienischen Stammesgenossen im österreichischen Staate. Die Bedeutung, welche der Geistesgröße Salvotti's zulam, ist dauend
iestgestellt durch die huldigende Anerkennung, welche ihr der berühmte Spstemaliker des österreichischen Privatrechtes gezollt hat. In der Borrede zu dem erkm Bande seines Shstems (vom 2. Februar 1856) hat Josef Unger den lehtziten Dant sür die aus dem Berkehr mit S. geschöpfte Förderung seines Werkes mit allem Feuer der Jugend ausgesprochen und S. damit ein undergängliches Dinkmal geseht. "Wer je das Gluck gehabt hat", dies sind Unger's Worte, mit einem Manne, dessen Geist die gewöhnlichen Dimensionen weitaus überschreibt, in lebhastem wissenschaft Austlärung, über vielbesprochene Waterien neue Ansichlichen Fragen der Wissenschaft Austlärung, über vielbesprochene Waterien neue Ansichlichen dem großen Gelehrten, dem tiesen Kenner deutschen, warmem Berzen darbringe.

Die bei Burgbach angezeigten Schriften. (Die bort cititle Diographiche

Stigge pon Soifinger ift in bem Defterreichifchen Bolle- und Wirthichaits-Ralender für 1868 enthalten.) Ferner: Betting bon Arnim, Boethe's Briefwechiel mit einem Rinbe. Berlin 1835. 2. Theil. G. 122, 184-185. -Ringeeis, Jugenberinnerungen, in ben Siftorifchepolitifden Blattern, 75. Bb., 5. 843. - Gualteri, gli ultimi rivolgimenti italiani. Firenze, Parte prima 1850, S. 433; Documenti, Volume primo, 1851, Documento XLIII, LXXVII. — Pellico, Silvio, opere compiute. Lipsia 1834. (Le mie prigioni. Addizioni di Maroncelli.) S. 35, 36, 78. — Andryane, A., Mémoires d'un prisonnier d'état au Spielberg I, II. Paris 1837. - Magsburg, M. Friedrich v., Beichichte ber oberften Juftigftelle in Bien. Brag 1879. S. 203, 204. - Mages, A. Ritter v. Rompillan, Die Juftigverwaltung in Tirol und Borariberg. Innebrud 1887. S. 206. - M. Th. Michel, Beitrage gur Beicichte bes ofterreichifchen Cherechtes, 2. Beft. Brag 1871. G. 24 ff. -Bolfsgruber, Carbinal Raufcher. Freiburg i. Br. 1888. G. 152 ff. - Berhandlungen bes ofterreichischen verftartten Reicherathes, 1860. Bien, Dang, 1860. I S. 44, 54, 56, 80, 102-104, 274-275, 279-280, 283, 286, 337-339, 342-345; II. S. 252-256, 368-369. - Jofef Unger, Suftem bes offerreichischen allgemeinen Pribatrechtes. Leipzig 1856. Borrebe, am Schluffe. - Acten ber t. t. oberften Boligei-Boiftelle im Archip bes f. t. Minifteriums bes Innern; Acten bes Beronefer Genates ber f. f. oberften Juftigftelle in ber Regiftratur bes f. f. oberften Gerichtshofes.

Sugelmann. Schäffler \*): Johann G., Buchbruder in UIm, wofelbit Johann Bainer im 3. 1469 bie erfte Drudofficin errichtet hatte, bem 1482 Leonhard Boll, in bemielben Jahre Ronrad Dindmuth und 1486 Johann Reger fich anreihten, begann feine Thatigfeit als Druder bafelbit 1498 und feste Diefelbe bis 1501 fort. Innerhalb Diefer Beit fcheint er in Freifingen ein Zweiggeschäft gehabt an haben, ober auf einige Jahre babin mit feiner Drudwertstatt übergefiebelt gu fein, denn auch bier erscheint fein Rame als Druder; fpater aber (1505) taucht er noch einmal auf einige Beit in Ronftang am Bodenfee auf. 3m 3. 1499 ging aus feiner Preffe hervor: "Scribendi Orandiqz // modus. per Anthoni-// um Mancinellum". Das in fleinem Quartformate erschienene Wertchen trägt auf bem Titel gwar nicht ben Ramen bes Druders, wohl aber Drudort und Nabraabl, Die Initialen H. S. und Schaffler's Druderzeichen. Daffelbe ftellt Chriffus am Rreuze bar; bom Rreugesstamm geben je brei Flügelpaare aus mit Inidrift: Trag leiden williglich // lern leiden kreftiglich. S. gehörte zu ben fahrenben Buchbrudern"; man fennt nur wenige Bucher, die unter feinem Ramen erichienen find, auch über fein Leben ift nichts befannt.

Bgl. Klemm, Ratalog S. 334. — Faltenstein, Geschichte S. 172. — Rapp, Geschichte S. 137. — Roth-Scholz, Thes. IV, 71, 800. — Zaps, Geschichte S. 10, 11. — haßler, Geschichte S. 133. — Weller, Annalen II, 297, 316, 317, 321. — Panzer, Annalen, Suppl. 70.

Schapff \*\*): Georg S. (auch Jörg Scapff genannt), bedeutender Formichneiber zu Augsburg, der daselbst um 1450 mittels Holztafeln druckte. Der einzige von ihm bekannte Holztaseldruck führt den Titel: "Die kunst Ciromantia. Bon Dr. Johann Hartlieb", und trägt die Jahrzahl 1448. Die Kunst, aus der Hand wahrzusagen, wurde in diesem Jahre von Dr. Hartlieb zum ersten Wale aus dem Lateinischen überseht, und auf 48 Holztaseln rylographisch dar-

<sup>3</sup>n Bb. XXX, ©. 548.

geftellt. Bon bem außerft feltenen und werthvollen Drud find nur noch fett pollftandige Eremplare bon berichiebenen Musgaben borbanden, Die fich ju Wen München, Bolfenbattel, Baris, Althorp (bei Bord Spencer) und in Riemm's bibliographischem Dufeum ju Leipzig befinden. Diefes lettere Gremplar ift abn infofern Unicum, als es ber alleifrüheften Ausgabe angebort. Daffelbe ift obne befonderen Titel, ebenfo fehlen die Signaturen ber brei Blattlagen und am Schluffe bes legten Blattes auch ber Rame bes Formichneibers "jorg schapff" ba biefes alles erft bei ben fpateren Auflagen in Die Bolgtafeln eingefügt mube. Alle Bibliographen, welche biefes feltene pplographifche Bert beichrieben babm. fannten bas in Rebe ftebenbe Gremplar nicht und fetten barum alle irrthumlich bie Berausgabe beffelben in bas 3ahr 1470. Abgefeben babon, bag ber Dind mit ber Jahrgahl 1448 berfeben ift, fo tann man wohl auch mit Recht annehmen, bag ber Autor und ber Druder einen fo gefuchten Begenftand nicht bis 20 Jahre nach ber Erfindung bes Druds mit beweglichen Typen haben mbm laffen und den ficherften Beweis fur biefe Annahme gibt ber Umftanb, baf biefe in Leipzig befindliche Eremplar nicht auf einer Buchbruderpreffe nach Gutenlens Erfindung, fondern nach bem alteften Berjahren bes holgtafelbrude nur ein feitig mit bem Reiber gebruckt ift, und bie Blatter alsbann je amei und son mit ben leeren Rudfeiten gufammengeflebt find. Gin weiterer Beweis fur bes hoher als bon ben Bibliographen angenommene Alter bes Bertes liegt vielleit noch barin, bag biefes Eremplar an Stelle bes Titels, ber fich bei ben andern Ausgaben auch am Schluffe bes Buches wiederholt, zwei andere reich bergiete Blatter aufweift, Die ben Umichlag bes Buches bilben. Db G. noch maten Bolgtafelbrude bergeftellt bat, ift nicht befannt, wie auch fiber feinen Lebensgang genauere Ungaben bollig fehlen.

Bgl. heller, Geschichte ber holzschneibekunft, S. 69, 376. — Stetter, Runftgeschichte I, 31. — Rlemm, Ratalog S. 6, 7.

Scharffenberg \*): Erispin S. (Scharfenberg), Buchbruder au Brellon in ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts, entstammte vermuthlich ber Familie S., welche ju Beginn bes 16. Jahrhunderts in Rratau ale Buchbruder thatig war. Bas über feine herfunft ober fein außeres leben befannt geworben ift, beruht theilweise nur auf Bermuthungen. In den Jahren 1515-29 lebte in Rrafau ein Dartus G., ber Stammbater biefer nicht unbebeutenben Bus bruder- und Buchhandlerfamilie. Die bon ihm befannten 10 Berlagsgrifel find bei Datthias G., bermuthlich fein Cohn, und bei Sieronymus Bictor in Dien, ber die Buchbrudertunft bei Baller in Rrafau erlernt hatte, bergeftellt Beitere Nachtommen waren Stanislaus und Dieronymus G., mild letterer 1549 als Berleger einer Agende nach bem Gafener Ritus portommt. Gin Sohn beffelben, Ritolaus G., der hervorragenbfte Buchbruder Rrafans feiner Beit, bat fich befonders durch feine den Ronigen Sigismund August und Stephan I., welche bafür feine Thatigfeit forberten, gewidmeten Bibelbende in polnifcher Sprache aus ben Jahren 1561, 1574 und 1577 und burch bie at ben Buchhandler Andreas Lagares beforgte neue Auflage ber "Constitutions, statuta et privilegia in comitiis regni" berfibmt gemacht. Ein zweiter Gopf bes hieronymus G. ober ein fonftiger Bermanbter bes Nitolaus G., mar male icheinlich Crispinus G. In Breslau ericbeint fein Rame querft 1552, ju eine Beit, in welcher bie Breffe feines bortigen Runftgenoffen, Des gelehrten Begranden ber Breslauer Stadtbuchbruderei, Andreas Bintler (f. b.) noch in Thatigfel war. G. brudte nun entweber im Gintlang mit biefem, ober mas mohl noch

<sup>\*) 3</sup>n Bb. XXX, S. 588.

Dubricheinlicher ift, Diefer lettere, bon bem nach 1555 fein Drud mehr nachauweifen ift, überlieft ibm bamals feine Dificin verlaufeweife, nachbem ichon im 3. 1553 eine bem A. Winfler vom Rathe ber Stadt Breslau im 3. 1538 erbeiltes und 1549 erneuertes Monopol des Buchdrude in genannter Stadt auf Grispin fibertragen worben war. Dag G. feine Druderthatigteit aber bereits 1558 bafelbit begonnen bat, geht ferner aus bem Privilegium beibor, bas ber Breslauer Buchbruder Georg Baumann ber Meltere am 8. Muguft 1590 ausgestellt und burch Raifer Rubolph II. unter bem 26. Januar 1596 bestätigt erhalten hat, und in bem es folgendermagen beißt: "Demnach ber-Moffenes Toufend funffhundert breb bund Funnffzigiften Jahres bunfer borgebenbe Rathmann albier bem Erbaren bund Runftreichen Grifpinum Scharffenberger feligen bud feine Erbenn in fonberer betrachtung, bag Er nicht mit weniger mube buntoften bund Darlage eine Druderen allhier aungerichtet bund ine Berdh gebracht mit einnem fonbern Privilegio bund Befrehung benabet pund borfeben, Belches fich auch Er bund fein Cohnn Sank fur menniglichen pungehinnbert gebraucht, bund aber bermoge eines frafftigen Befenn Bertrages an George Bawman, bund fein jehiges Cheweib Magbalena thommen, barauf pung bann nun" u. f. w. Die Ausstattung feiner Officin muß eine febr gute gewefen fein, benn ihre Erzeugniffe bieten einen ichonen und reinen Drud; ehr fauber find besonders die lateinischen Berte gedrudt, welche Thatfache wieberum baffir fpricht, bag G. Die Bertftatt Binfler's erworben batte, benn biefer hatte fich jedenfalls reichliches und gutes Material an lateinischen Lettern augelegt, nachbem ber Rath von Breslau ihm im 3. 1539 ben Drud und Berlag bon Schulbuchern auf 10 Jahre privilegirt und gleichzeitig feinem Concurrenten Rafpar Lubijch bafelbit ben Drud lateinischer Bucher verboten batte. Die Babl feiner Drude beläuft fich auf 40, unter welchen als bie bedeutenbften gu nennen find: "Index omnium scriptorum rever. Lutheri etc. Per Sigismundum Suevum Freistadiensem", 1563. In bem gleichen Jahre brudte G. auch eine deutsche Ausgabe: "Register" zc. "Rechnung auff den Linien und den Federn . . . Gemacht durch Abam Rifen." Auf dem Titel befindet fich Riefe's Bruftbild mit der Umschrift: "Anno 1.5.5.0 Adam Ries seines Alters im LVIII." Die erfte Ausgabe biefes fprichwörtlich geworbenen Rechenbuches erichien 1518 ju Erfurt bei Dt. Maler, bann 1535 ju Frantfurt a. Dt., 1550 ju Leipzig und Breelou, 1561 und 1611 gu Leipzig, 1610 und 1629 gu Strafburg und pater noch ofter an verschiedenen Orten. Im 3. 1565 ließ G, ein anderes "Rechne Buchlein auff allerlen Sandthierung burch Johann Geglerwis" ausgeben; fpater folgten bas "Gefangbuch ber Bruber in Bohmen" 1568; "Mart. Hellwigii Gemmae seu Sententiae morales tyronibus liter, praescribendae" 1574 und "Ambr. Moribani Catechismi capita decem." 1576. Bum Signet hatte S. entsprechend feinem Ramen einen icharfen Berg ober rauben Gelfen nebit ben Initialen C. S. Die Frage, ob er auch gu ben Formichneibern gu gahlen ei, hat Ragler (Monogram, II, Rr. 653, 665) ausführlich erörtert. Diefelbe ift unbedingt gu bejahen, wenn G. vor feiner Rieberlaffung in Brestau fich einige Beit hindurch ju Gorlig aufgehalten bat, benn auf einem großen coloritten Formidnittwert lieft man unten: "Bu Gorlig burch Erispin Scharfenberg, Formichneiber", aber bas Blatt ift ohne Jahrgahl. Dagegen trägt ein in Bols geichnittenes Bilbnig bes Ronigs Siegmund Auguft von Bolen in Cramer's Chronit bie Jahrgahl 1561 neben feinen Buchftaben C. S. In Gorlig wurde ibm auch ein Gobn geboren, ber fpater ebenfalls Formichneiber geworben war. Diefer, Georg G., hielt fich 1574 ju Frantfurt a. M. auf und arbeitete für ben Berliner Buchbruder Bernhard Thurneiffer; in einem Briefe an biefen nticulbigte er fich megen vergogerter Arbeit, weil ber furfürftliche Capellmeifter

ihm fein Bilbnif jum Schneiben übergeben habe. Rach Dalpe (Notices m les Graveurs) follen mehrere holgichnitte bon ibm in einer romijchen Geichichte, melde gu Bafel 1552 bei Froben ericbien, enthalten fein. Auch gibt es einen außergewöhnlich großen Golgichnitt, eine Anficht bon Gorlig, Die G. 1565 mit 3. Megler angefertigt hat. Dan tann alfo bemnach ben Aufenthalt Criepin Scharffenberg's in Görlig ungefahr in Die Beit von 1580-53 feten, wormit er bann bis 1576 in Brestan lebte. Er ftarb am 12. December b. 3. am Schlatfluffe, nach einer Angabe, weit er fich "in ber Babftube auf bem Sanbe in einer Banne gefett hatte", nach anbern, "weil er fich in taltem BBaffer gebabet balte, barnach man ibn auf einem Bagen tobt in fein Saus auf ber Altbuffer Gife brachte", wofelbit fich auch feine Dificin befand. Diefe ging nun in ben Bein feines ameiten Cohnes, Johann G., über, ber ichon ju Bebgeiten feines Baler als Theilhaber bes Beichafts fungirt hatte, wie aus einigen Druden bervorgebt. bei benen bie Schlufichrift lantet: "Gebrudt burch Erispinum pnb Johann &" Bon feinen fruberen Lebensumftanben ift nichts befannt. Das bem Bater pom Raifer Rudolf II. ertheilte Privileg, fowie auch die demfelben bom Rathe ber Stadt Breslau übertragene Berechtfame wurden auch ibm 1577 beftatigt. Die Druderei verlegte er in die "Reifengaffe", in ein Saus, bas noch ju Anlang biefes Jahrhunderts und mohl auch noch beute ben Ramen ber alten Budbruderei" führt. Huch bas paterliche Gignet anberte er in einen felfigen Berg, auf beffen Bipfel eine Flamme und in berfelben bie zwei Befehtafeln gu feben find, mit ber Umichrift: "Mons acer et ardeus" und bas er feinen meiften Buchern beibrudte. Bon ben 16 Druden, welche aus feiner Breffe bervorgegangen, find die folgenden brei bie bemertenswertheften: "Das Schlefilde Bappenbuch", 1578. (Ohne besonderen Titel ober weitere Radricht. Die Familien, beren es 782 find, finden fich barin in alphabetifcher Ordnung und Die Wappen felbit find fauber in Golg geschnitten; auch er mag alfo von feinen Bater in ber Formichneibefunft unterrichtet worden fein) "D. Que Bollie Sieben Bredigten vom ewigen Leben" 1582. "Cathedralis Eccles, Vratisl. Statuta Synodalia antiqua" 1587. Johann S. ftarb am 19. August 1586. nachbem er erft 36 Jahre alt geworben war. Wenn trobbem noch bie 1588 fein Rame auf ben Druden ju lefen ift, fo ertlart fich bies baraus, baf noch ihm noch feine Frau als Erbin und Inhaberin ber Officin bis 1589 bie Atbeiten in berfelben durch einen Factor fortfeben ließ und fich unterzeichnete "per haeredes Joh. Scharffenbergii". Diefer Factor, Georg Baumann, ber Schabes Erfurter Buchbruckers gleichen Ramens, heirathete in bem lestgenannten Jahre bie Wittwe Scharffenberg's, wodurch er Eigenthumer bes Saufes und be Officin wurde, und feste biefelbe bis 1612 fort. Bon ben Rachtommen beffelben übernahm Rarl Bilhelm Graß 1748 bie Druderei, von biefem ging fie 1756 an Friedrich Siegmund Graf über, beffen Bittme bie Dificin bon 1788-99 fortifuhrte und bann an Joh. Mug. Barth verfaufte, beffen Firma "Graf. Barth & Comp." noch heute in Breslau eriftirt. Gin Rachfomme von G., Crispinne S., brudte 1615 gu Reife in Schlefien.

Bgl. Faltenstein, Geschichte S. 175. — Kapp, Geschichte S. 589. — Lord, Geschichte S. 145, 277, 372. — Archiv s. b. Geschichte des Buchhandels V. 167; VI. 94 ff. — Scheibel, Bresl. Stadtbuchbruderei 1804, S. 22—28. 82. — Kirchhoff, Beiträge I, 139. — Gefiner, Buchdruderfunst III, 240 bis 242, 325. — Breslanisches Jubelgedächtniß 1740. — Pollius, Tagebuch 1612. — Czechiel, Schlesia liter. I, 427. — Stetter, Polischmeidefunst S. 225. — Goedele, Dichter I, 24, 216. — Weller, Annal. I, 67, 343; II, 329, 522, 535 u. j. w.

3. Braun.

Schapger\*): Rafbar (Johann) S., Minorit der Observanz, lateinisch werens, geboren zu Landshut in Niederbaiern um 1463, † zu München am September 1527, neunt sich in seiner ersten, vor Luther's Austreten erstenen Schrift "Schatzeier", so daß die bei Luther und dessen Anhänger niedmann vorkommende spöttische Bezeichnung "thesaurivora" wenigstens nicht Lymoeit bergeholt ist. Auch der Rame "Schatzauer" sindet sich hand-triftlich. S. ist ein sehr fruchtbarer Schriststeller, eine ganze Reihe von dogmischen und moralistischen Abhandlungen ließe sich aufzählen, die meisten bestweien den Wittenberger Resormator und seine Anhänger. S. ist ein eifriger

orfampier bes Ratholicismus.

Rachbem S. in bem Dinoritentiofter feiner Baterftabt ben erften Unterricht Diangen, erwarb er bann in Ingolftabt bas philosophische Baccalaureat. Da Minoriten ber Obfervang fonft auf atabemifche Brabe verzichteten, betont Biograph ausbrudlich, bag nicht Ruhmfucht ober andere weltliche Grunde au jenem Schritte geführt batten, ber Bang ber Studien habe benfelben orberlich gemacht. Balb nachher muß er in ben Orben eingetreten fein. 97 verfaßte er Commentare ju bem Buche Judith und gu Daniel; wobei er gang erfallt geigt von bem Glauben an bie Beiffgaung bes 21btes Roachim. an mablte ibn gum Guardian bes Minchener Convents, welcher fich befonderer brjorge bes bergoglichen hofes erfreute. Go fam er mit ben Fürften in Berdung; 1512 nahm er Theil an einer Abordnung nach Ingolftabt, wo reitigfeiten in ber Artiftenfacultat ju ordnen maren, 1514 murbe er obincial ber oberbeutichen Orbensprobing. Durch biefes Amt murbe er über bisberigen engaeftedten Grengen, Borlefungen und Brebigten, binausgeführt. batte jeht nicht nur bie Observanten, fonbern auch die Rlariffentlofter feiner obing ju bereifen, und mußte Stellung nehmen in bem icharfen Rampfe, icher bamals gwifchen ben Franciscaner - Conventualen und ben Observanten ubrt wurde um das Princip der wahren Armuth. Beide Parteien ruhmten fich, Bebanten bes beil. Franciscus allein richtig erfaßt ju haben und fuchten mit lfe bes Bapftes bie gegnerischen Rlofter in Befit ju nehmen. G. griff 1516 Weber, um ben Minifter ber Conventualen frangofifcher Proving, Bonifacius Geba, ju befampien, 1517 ging er nach Rom, wohin Leo X. ein Generals itel fammtlicher Franciscaner, ber Conventualen wie ber Obfervanten, berufen le, um Die Streitigleiten beigulegen. Des Bapftes Berfuch blieb erfolglos. trat, von Rom jurudgefehrt, nachbem bie Beit bes Provincialate abgelaufen, Die Stellung eines Guardians ju Rurnberg gurud, wo er mit Charitas Birtmer bertehrte. 1520 wurde er aufs neue Provingial und mußte fich 1522 einem Capitel gu Leonberg querft mit ber Lutherifchen Angelegenheit beaftigen. Ge murben Rlagen gegen feinen Bertrauten, ben Ronrad Bellitan, rgebracht, welcher ber Sinneigung jum Lutherthum beschulbigt murbe. S. ibete ben gelehrten Brildern bie Freiheit, lutherifche Bucher jum 3wede ber ieberlegung ju lefen und feste burch, bag Bellifan nicht, wie bie Giferer beeworteten, von der Theilnahme an dem Capitel ausgeschloffen wurde. Auch 3. 1528, ale erneute Untlagen gegen Bellifan fich erhoben, fuchte G. burch e Berfettung bes Angeschulbigten bon Bafel fort bie Gegner Bellitan's ju bewichtigen. Es tam aber jum offenen Bruch, inbem ber Rath bon Bafel fich Mitan's annahm und G. an jeber Dagregelung hinderte burch die Drohung, Franciscaner gang aus ber Stadt ju berweifen. Trop bes Begenfates betheilt Bellitan Die Berfonlichfeit bes Provingials burchaus mobimollend. G. fich au Dagregeln gebrangt, welche ichroffer waren, als er gewünscht batte

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XXX, S. 616.

und begrfifte gewiß mit Freuden die Enthebung von seinem Umte 1523, wommt er als Guardian des Münchener Rlofters den Reft seiner Tage verlebte, bis er

an ber Bafferfucht am 18. September 1527 ftarb.

G. betampite in feinen Schriften außer Luther ben Johann b. Schwarmberg und Dfiander, Briesmann und Zimmermann, Eberlin bon Gangburg und Frang Lambert von Avignon. Obgleich er felbit ben Brundfat auffielt, bat bie driftliche Liebe bei ber Befampfung gegnerifder Unfichten fiete bod in balten fei, ift auch feine Sprache häufig von bem Wehler allgu urwuchfiger Musbrudeweise entstellt. Geine Gegner blieben ihm natfirlich in biefer Begiehung Aber zu beachten ift, daß auch die erbitteriften Wiberfacher bie perfonliche Ehrenhaftigteit Schatger's nicht antasteten; selbst Eberlin von Ban-burg ruhmt ihn als einen gewissenhaften Monch, so fehr er fich luftig macht Aber Schatger's Eitelfeit, weil er fich habe bestimmen laffen, als Schriffella aufzutreten. Die Bebeutung ber gablreichen Schriften, welche G. verfaßt bat, wird Riemand fehr hoch anschlagen. Der Inhalt ber meiften befteht aus Miber holungen alterer Arbeiten, befonders minoritifcher Schriftfteller. Gleich feinen Begner Bonifag be Ceba geißelt G. unerbittlich bie Difftanbe bes tirdliche Lebens. Gine felbständige Stellung nabm er gegenuber ber bamaligen frechlichen Pragis ein, welche mit ber Strafe bes Bannes Die Ginhaltung menfchlicher Ber fchriften ju erzwingen fuchte. 3. Ed außerte aber G., Diefer molle an bu Stelle bes angittichen ein allguweites Gewiffen feten; G. mußte fich gegen bin Borwurf vertheibigen, "er fpiele auf Luther's Lante". Auch bezüglich bes Pomats, ber Autorität ber Concilien bertrat ber Manchner Bariager Unfichten um berentwillen er von ben Curialiften angefochten wurde. Richtsbestomeniger fanden feine Schriften außerorbentliche Berbreitung, wie bie gabireichen Auflagen beweifen, und wie wir aus ben Briefen ber Rarnberger Clariffinnen feben, co radegu begeifterte Berehrer. Gehr wichtig fur Die Berbreitung mar, daß G. mid blog lateinifch, fonbern auch in beutscher Sprache bruden ließ.

Eine Gesamtausgabe ber lateinischen Schriften erschien mit Empfehlung ber bairischen Herzoge 1543. — Schriftenverzeichniß bei Th. Wiedemann in bem Buche über J. Ed, S. 417 ig. — Notizen bei Binder, Charites Pinheimer; Riggenbach, Das Chronicon bes Pellitan; Radltofer, Eberlin um Gungburg. — Bgl. auch Druffel, Sihungsber. b. Bair. Atab. 1890.

b. Druffel.

Schindler \*): Rarl S., Maler, geboren gu Bien im 3. 1822; + bafelbft am 22. August 1842. Rarl G. war ber Gobn bes Landichaftemalere Johann Joseph G. und entwidelte fcon als Rind viel Talent fur ben vaterlichen Bemi. Er wurde beshalb, ale er 15 Jahre alt geworden war, im Anguft 1836 in Die Elementarichule an ber taiferlichen Afabemie ber Runfte gebracht, wo a unter ber Leitung bes Profeffors Rarl Gjellhofer und unter bem Ginftuffe leint begabten gleichaltrigen Freundes und Mitichntere Berbithofer große Fortiduit machte. Geine weitere Ausbildung übernahm feit bem Februar 1837 ber be tannte Genremaler Fendi, ju beffen beften Schulern G. jahlte. Schindler eigenfles Bebiet, auf bem er fich am wohlften fühlte und am meiften leitet. war bas Solbatenbilb. Er wurde auf ihm vermuthlich Großes geleiftet haben wenn nicht ein fruber Tob feinem Leben borgeitig ein Ende gemacht balle. @ ftarb, erft 21 Jahre alt, am 22. August 1842. Geine Bilber bergeichnet Goftantin b. Burgbach im "Biographischen Legiton bes Raiferthume Dellemeid" 80. Theil. Wien 1875, G. 20-22. B. M. Liek

<sup>\*)</sup> Bu G. 291.

Schirmer "): Friederite Antoinette Jojephine G., Schaufpielerin, eb. 1785, † am 31, Marg 1833. Die Schaufpielerin G. wurde im 3. 1785 ile Tochter bes Schaufpielers Jofeph Anton Chrift geboren, welcher feit bem tahre 1794 Mitglied ber Frang Gefonba'ichen Bejellicaft mar und ihr nach Dresben folgte. Gie murbe bon ihrem Bater fur bie Buhne bestimmt und barfte wohl gemeinfam mit ibm bon Brag nach Dresben gefommen fein, wo fie fich m 3. 1809 mit Daniel Schirmer, bem zweiten Liebhaber ber Gefonba'ichen Befellichaft, bermählte. Um 1. Januar 1819 wurde fie von bem Grafen Bigbum v. Editabt fur bie fonigl. fachfifche Sofbuhne engagirt, ale beren Ditglied fie am 31. Darg 1833 ftarb. Die G. war eine ber geseiertften Bierben bes Dresdener Softheaters. 3hr eigentliches Gebiet mar bas feinere Luftfpiel, mahrend fie im Trauerfpiel burch einen "feierlichen, einformigen Ton ermilbete". Bleichwohl bezeugte ihr Tied, bag fie auch im tragifchen Genre nicht von vielen Schauspielerinnen in Deutschland übertroffen wurde. Mis ihre beften Rollen galten bie Inlie in Chatefpeare's "Romeo und Julie" und bie Bringeffin in Boethe's "Taffo". Ferner ruhmt Tied ihre Bortia im "Raufmann bon Benebig" und ihre Ratalie in Rleift's "Pringen bon Somburg". In ihrem burgerlichen Leben erfreute fich bie G. ber allgemeinsten Sochachtung. Th. Bell (= C. B. 76. Mintler) wibmete ibr nach ihrem Tobe in ber Dresbner Abendacitung 1833 Rr. 81 6. 323 ein warm empfundenes Gebicht.

Bgl. Neuer Nefrolog ber Deutschen, 11. Jahrgang 1833, 1. Theil, S. 222. Weimar 1835. — Dramaturgische Blätter, herausgeg, von Ludw. Tied (Beiblatt zur Dresdner Morgen=Zeitung, herausgeg, von Friedr. Kind und Karl Konstantin Kraukling) Januar Nr. 2, 1827, Sp. 14—15. — Robert Prölß, Geschichte des Hostkeaters zu Dresden. S. 313 u. 484—435. Dresden 1878. — Eduard Devrient, Geschichte der deutschen Schauspielkunst

III. 383; IV, 65 und V, 111. S. A. Lier. Schlieper \*\*): Abolph G., Chemifer und Großinduftrieller, murbe am 80. Aufi 1825 in Elberfelb geboren. Gein Bater, ber Mitbegrunder ber bortigen Rattunbruderei Bebr. Bodmubl, G. und Beder, fpater G. und Baum, ließ ibn auf ber Realschule feine Ausbildung empfangen. Er widmete fich bem Stubium ber Chemie mit ber Abficht, Die ju erwerbenden Renntniffe fpater in bem Betriebe bes vaterlichen Geichaftes ju verwerthen. Als Schuler von Mitfcerlich, Beinrich Rofe und Rammelsberg eignete er fich auf ber Berliner Uniperfitat in ben Jahren 1842-43 bie Gicherheit bes Experimentirens an, welche ibm bei feinen Arbeiten auf ber Biegener Sochicule in jo reichem Daage gu Bute tommen follte. 1844 begieht er bort bas Liebig'iche Laboratorium und veröffentlicht im folgenden Jahre feine erfte Abhandlung, eine in beffen Auftrage unternommene Untersuchung "über Allogan, Alloganfaure und einige neue Berfehungsproducte". Gine neue ausgiebige Methobe, bas Allogan aus ber harnfaure ju bereiten, bie genaue Beschreibung einer Angahl von alloganauren Salgen und eine gange Reihe neuer bon ber Barnfaure abftammenber Berbindungen, welchen er bie Ramen Leufaturfaure, Syburilfaure, Alliturfaure, Sybantoinfaure und Lantanurfaure gibt, find bie Refultate biefer Arbeit. Auch bie balb folgenden Untersuchungen bewegen fich vorzugsweife auf bem Gebiete ber Aflangen- und Thierchemie. Bunachft find es die Bigmente bes Safflors, welche ibn ale funftigen Farber intereffiren: aus ben Blattern ber Farberbiftel lebrt er neben bem Safflorgelb einen prachtvollen rothen garbftoff, bas Carthamin, bereiten. Auf Liebig's Auregung ftubirt er bie Ginwirfung ber Galpeter-

<sup>3</sup>u €. 312. 3u €. 519.

Allgem, beutiche Biographie, XXXI.

faure auf Die Cholfaure und gewinnt babei Die Cholefterinfaure. Bei leizen Untersuchungen über ben Leim findet er, daß in der Saufenblafe ein geringn Behalt an Schwefel bortommt und bei ber Orphation bes Leims burch bie Chromfaure beobachtet er eine Reihe bon intereffanten Berfehungsprobucten, unter welchen neben ber ichon fruber aufgefundenen Blaufaure und Bengoeftant, gumal die Effig- und die Balbrianfaure, fowie befonders bas Balcoonitril ber porgubeben find. Siedurch angeregt, ftubirt er bie Ginmirfung ber Cpaniam auf das Fufelol und erhalt dabei das Amplallophanat, welches er gemat ba bamaligen Anichauungen als chanurfaures Amplornd beichreibt. Rochmale be ichaftigt er fich mit der Orybation ber Sarnfaure und erhalt burch bie Gin wirfung bes Kaliumeifenchanibes baraus bas Allantoin, Die Lantanne die Sphantoinfaure. Go fehr diese Arbeiten, welche im 3. 1846 in Biebigs Unnalen veröffentlicht murben, G. auf bas Gebiet ber reinen Chemie binuber jogen und jo große Erfolge er auf bemfelben errungen, er blieb boch feinen früheren Entichluffe treu, in bie Dienfte ber Technit gurudgutehren. Rachben er in Berlin bei bem zweiten Garberegiment feiner Militarpflicht genugt, mit mete er fich einige Beit bem paterlichen Gelchafte. Balb aber folgte er ben Bunfche, auch die auswärtige Industrie fennen gu lernen. In bem "amente nifchen Manchefter", ber Stadt Lowell in Daffachufetts, fand er in ben Bede ber Lowell Carpet Manufacturing Company ein Feld zu wirtsamfter Ibaliglat. Sogleich verwerthete er feine chemischen Renntniffe, indem er eine wichtige De thode der Wollentsettung erfand und patentiren ließ, welche er in ber Anmenbung bes Bafferglafes entbedte. Auch ju wiffenschaftlichen Arbeiten fant n Duge. Er führte bier eine Analbfe bes Riefelmangans bon Cummington = eines Labradore bon ben Sandwichinfeln aus und untersuchte Die Ginwichung ber Galpeterfaure auf die Fettfaure. 3m 3. 1851 febrte G. in feine Balen ftabt jurud, um nunmehr feine chemischen, technischen und mercantilen Grab rungen bem baterlichen Geschäfte zu wibmen, welches fich unter feiner Leites in furger Beit einen Beltruf erwarb. Bumal bei ben Umgeftaltungen, meld burch die Entwicklung der modernen Farbeninduftrie in den Farbereien Drudereien nothwendig wurden, tonnte er diese Ersahrungen in ausgiediges Maaße berwerthen. Gine neue Methode, das Alizarin im breiten Stud 11 menigen Minuten aufzufarben, befonbere aber ein neues Inbigodrudberfaben bei welchem ber Rupenproceg im Gewebe bor fich geht, verbantt ibm bie Tedel Bie in der Fabrit bei feinen gahlreichen Arbeitern, fo war Abolph S. aud i feiner Baterftabt bei öffentlichen Angelegenheiten als Rathgeber ftels gern gebit. ju thatiger Gulfe ftete gern bereit. Er ftarb am 13, Robember 1887.

Bgl. A. 2B. Sofmann, Ber. beutich. chem. Gef. 1887, 3167.

Schmeller\*): Johann Anbreas S., Germanist. Er ist im gloken Jahre mit Jacob Grimm, 1785 am 6. August zu Türschenreut in ber Der pfalz, zwischen Böhmerwalb und Fichtelgebirge, zur Welt gekommen, seine demath aber sand er in Altbaiern, in Rimberg bei Pfassenhofen a. b. Jim, wehr die tinderreichen Eltern schon im zweiten Jahre seines Lebens übersiedelten. Den großen Meistern der Wissenschaft vom deutschen Boltsthum ist S. der die zige, der aus den Kreisen des Landvolks hervorgegangen ist. — und der spricht recht eigentlich seine Stellung als Schöpfer der mundartlichen Frame all und Lexicographie.

Den "Urhebern und erften Pflegern feines Lebens" bewahrte C. jeilfeben innigfte Liebe und Dantbarteit und mit rubrenber Bietat umlagte er ibn an

<sup>\*)</sup> Ju S. 636.

en Lebeneverhaltniffe und bas Bewerbe bes Baters. Diefer mar ein Rurbenter ober Korbflechter, ber nebenber etwas Landwirthichaft trieb, und er be-Borbilbung und Gefchid genug, um ben Rnaben Anbreas felbft foweit gu igen, bag er mit acht Jahren ichon gang ernsthaft einen fleinen Schulmeifter Die Rinder des beimathlichen Beilers abgeben fonnte. Go murbe ber Biarrer on Ragel auf ibn aufmertfam, ein Dann mit lebhaftem Ginn fur die Gechte und bie Bollsart Baierns, ber ihn querft in feinen eigenen Unterricht m und balb barauf im Geminar bes Stiftes Schepern unterbrachte. Die abung und die Fortichritte bes Rnaben erwecten in ben Eltern ben beißen wich, in ibm einen Studirten, einen Beiftlichen beranwachfen ju feben, und die bornbergebende Auflofung ber Rlofterichule beim Ginbruch ber Frangolen Entziehung ber Freiftelle im Befolge hatte, ba icheute ber Bater feine Muben Opier, feinen Anderl auf ein Shmuafium ju bringen. Rach manchen lgangen und Fehlbitten gelang bas in Ingolftabt (1797). Auch bas Ingolter Somnafium murbe ichon nach zwei Jahren, mit ber Berlegung ber Uni-Hat nach Landshut, aufgehoben: icon aber bejag ber junge G. Energie Babigleit genug, fich felbft ben Weg ju bahnen und den gelehrten Beruf fichern. Brachte ber Uebergang von Ingolftadt nach München auch ben Inft ber legten Unterftugung, er brachte bafur auch einen reichern Ausblid Beben und mit bem Regierungsantritt Marimilian Joseph's Luft und Licht eine freiere Entwidelung. Dit Roth und Entbegrung ringend, bat ber junge eift zugleich einen Rampf geiftiger Befreiung gefampft, der ihn zu bem febntigften Buniche ber Eltern in Gegenfag bringen mußte; und mabrend er in einisch. Bhilosophie und naturwiffenschaften bie Fortschritte eines tuchtigen Blers machte, in beutschen Gebichten eine fleifige Lecture unferer fconen eratur bei warmer Empfindung für Ratur und Freundschaft befundete, beitigte ibn bereits bas intereffante Problem bes Gegenfages von Schriftprache Boltemundart, an bem die beutichen Grammatiter und Sprachmeifter feit Tagen feines Landsmannes Aventin meift gleichgultig ober hochmuthig porgegangen waren.

Beim Abgang bon ber Schule empfand G. brudenber als bie materielle b bie Schwierigfeit der Beruiswahl. Dem idealgestimmten Jüngling, der Theologie bereits entfagt hatte, ichien jeber Beruf berwerflich, ber ohne lgreichen Ginfat aller Rrafte geubt wird, und im gleichmäßigen Tagewert Beamten tonnte er feine Befriedigung erbliden. Der Debicin galt nur eine htige Reigung, aber echt rouffequisch bat er es bann einen Berbit und Winter burch (1803/4) im fcblichten Bauernhauschen gu Rimberg mit bem Leben Landmannes verfucht, um fchlieflich ba binauszufteuern, wo bas Evangelium ber Rudlehr jur Ratur eben am fieghafteften borgubringen ichien, jur agogit. Bestimmte Aufgaben, bie mit feinen fpateren wiffenschaftlichen Großen einen unleugbaren Bufammenhang haben, fchweben ihm bor: "über die urgemäßeste Urt, Rinder, Die eine von ber Schriftsprache abweichende Dundreden, im Schreiben und Lefen gu unterweisen", bat ber 18jahrige bamals Baterhaufe eine Abhandlung ausgearbeitet. Erhaltung bes Boltsthums bei breitung bon Boltsbilbung, bas mar bas 3beal, bas ihn im Sommer 1804 ct nach Burgdorf ju Peftaloggi binführte. Er tam gu einer ungunftigen mbe: Bestaloggi war eben im Begriff nach Buchfee umgufiedeln; und die nöglichfeit, bier unterzutommen, trieb ben jungen G. geradewegs in Die Arme Berber. Benige Bochen nach bem Abschied von Rimberg befand er fich Solbat eines folothurnischen Regiments in ber Raferne gu Tarrogona. Das d fubrte ibm in bem Sauptmann Boitel einen Borgefetten gu, ber als figeflimmter Unbanger Bestaloggi's raich fein Freund wurde und, balb barauf

nungen, in Gedichten und Briefen fonnen wir Schmeller's Stimmy Intereffen mahrend ber Beit ber napoleonischen Berrichaft veriolge gur Beimath und ben Sag gegen ben corfifchen Unterbruder, beff er mit machfender Erbitterung begleitet, ben Glanben an bie fitt ber Ration und die bis gur Berknirschung gesteigerte Rlage uber eines Rationalbewußtseins. Gine tiefe innere Erregung athmen Iprifchen Grafiffe, Die freilich nicht burch rhuthmifchen Bobllaut ! mit ihrer lehrhaften Rhetorif leicht ermuben. Seine litterarifchen ? ungemein vielfeitig und laffen die fvatere Specialifirung noch Freilich fammelte er ichon bamale für eine "Wortstammtunbe", fc ichriften, welche B. Bichoffe berausgab, über bie Reinhaltung ber versvottete die Fremdwörtersucht unserer Landsleute und betonte landische in ber Erziehung", indem er ben Blid ber Jugend auf ! ber Muttersprache gerichtet feben wollte (f. Blatter fur bas baner. ichulwefen 1885, 7. Beit, G. 353 ff.). Aber bann wieber brangte Plane biefe patriotischen und padagogischen Bestrebungen in ben bon bramatischen Arbeiten magte G. Anertennung, ja materiell hoffen. Und thatfachlich läßt sich ein gewisses vieschick für bramati feinem breiactigen Schaufpiel "Die Gphefier" nicht abstreiten. Das berausgegeben von Rictlas, Munden 1885), welches aus bem Jahr rubrt, aber noch nach Jahren die Feile erfahren bat, gebort in bon Goethe's Iphigenie und Schiller's Braut bon Meffina; Sophofles direct gewirft. Un Unflangen und Reminifcengen febit wir benn auch in ben Gedichten Rlopftodische, Schillerifche und Ar vernehmen. Mit einem andern Stud, "Rubolph von habsburg bas über die ersten beiden Acte nicht hinaustam, betrat er bie g wie einige Rahre fpater Lubwig Ubland.

Das alte Diggeschiet erreichte G. auch in Bafel. Mit bem Jahres 1813 ging die Schule ein, und G., ber am liebsten nach B gefehrt ware und bem Baterlande seinen Arm gewidmet hatte, mußte vergeblichen Anlauf sich dazu bequemen, in Konstanz "beutsche

eimes Gehnen nach ben Schaten ber inzwischen machtig anwachsenben Munchener

Bibliothet nieberlampien muß.

3m Frühjahr 1815 febrie G. nach Danden gurud; Officier aber bat er och weitere 14 Jahre bleiben muffen, erft 1829 ift er aus dem Scerverbande maefchieben. Geine Intereffen hatten fich inzwischen geflart und mit immer ed Ansenthalt in der Fremde hatte feine Aufmerkfamkeit und fein Urtheil genuber bem baierifchen Ibiom gefcharft, die Beimtehr feine Liebe erft cht entfacht. Und in Danchen lagen die Berhaltniffe gerabe jeht fo gunftig fe moglich. Die altbeutschen und vollsthumlichen Studien wurden an ber tabemie burch ben Siftoriter Lor. Weftenrieber, an ber Bibliothet burch 3of. cherer und Jof. Bernh. Docen geforbert, und wenn namentlich Weftenrieber nb Scherer babei fpeciell bem Bairifchen in Litteratur und Sprache ihre Aufertfamteit augewandt hatten, fo mußte ihnen eine Berfonlichfeit boppelt willmmen fein, die mit ber tiefen Beimathaliebe, ber energifchen Arbeitalraft und en gelehrten Intereffen Schmeller's entichloffen war, Diefe baterlandischen Stuien fich jur Lebensaufgabe ju machen. Bur Unterftutung ber gelehrten Lands. nte fam ale wichtigfter Forberer ber nationale Ginn und bas polfethumliche streben des Kronpringen Ludwig. So war benn S. burch Urlaub und Geld-nterstühung bald in den Stand gesetzt, das Land in seinen verschiedenen Theilen bereifen; ale Oberlieutenant burite er mehrere Jahre bindurch feine Ergeb. iffe burch planmagige Bernehmung ber jungen Retruten festigen und ergangen, ie Bibliothet ftellte ibm iftr bie altern Sprachftufen ihre fiberreichen Schage ar Berffigung, und ju ben altern Sammlern, beren Papiere in Schmeller's ande gelangten, gefellten fich neue Gelfer und Mitarbeiter im gangen Baieranbe. Dagu ließ die gludlichfte Fügung mitten unter ben Borarbeiten ben flen Band von Jacob Grimm's Deutscher Grammatit ans Licht treten und ab fo auf hiftorifchem Bebiete bem noch unfichern Taften Schmeller's einen ften Salt.

Schon 1818 war die Münchener Atademie in der Lage, sich von den eichen Resultaten der rüstigen Arbeit zu überzeugen; doch erst 1821 erschien, ech abermaliger Durcharbeitung, das Buch "Die Mundarten Baherns grammatisch dargestellt". Nach sechs Jahren solgte der erste Band des "Bahrischen Börterbuchs", das 1837 mit dem 4. Bande seinen Abschluß sand. Dem Kronstrugen Ludwig hat S. jene grundlegende Borarbeit, dem Könige das große Jauptwert gewidmet, das ihn, den längst anerkannten, vollberechtigt den ersten

Reiftern feines Faches einreihte.

Rit den wissenschaftlichen Ersolgen hielt die äußere Carrière des schlichten besehrten teineswegs gleichen Schritt. Länger als ein Jahrzehnt hindurch waren lie Bemühungen seiner Gönner und Freunde, vor allem Scherer's und Schlichteroll's, ihn aus dem Militärstand in die ersehnte litterarische Lausbahn zu verteen, vergeblich; er mußte allen Anträgen der Atademie zum Trog in seiner nbehaglichen Zwitterstellung bleiben. Seit 1824 gehörte er der Atademie als uperordentsiches Mitglied an; das Jahr 1827 brachte dem 42 jährigen den Goctortitel und den Beginn seiner atademischen Lehrthätigkeit; 1828 wurde er uperordentlicher Prosessor an der Universität, doch als er 1829 nach Docen's ode die Stelle eines ersten Custos an der königl. Hof- und Staatsbibliothet spielt, durste er freilich das lästige Amt eines Kadettenlehrers aufgeben, mußte der gleichzeitig auch auf seine Stellung an der Universität verzichten. Der sibliothet hat er dann mehr als 20 Jahre hindurch seine staunenswerthe tebeitstraft, seine immer weiter ausgreisende Gelehrsamseit gewidmet: was er der Ordnung und Katalogistrung des 27 000 Rummern umsassend und den Grandspielenden Hand

Schmeller.

fcriftenbestandes gethan bat, findet in ber Gefchichte bes Bibliothelmein fcmerlich feines gleichen. Die Mehrzahl feiner weiteren Arbeiten, ber altbeutichm Ebitionen bor allem, ift aus ben Schaben ber herrlichen Cammlung berborgegangen, beren gangen Reichthum wir erft burch ibn und feine Rataloge fenre gelernt haben. Der 1866 ericbienene Ratalog ber beutiden Sanbidritten if gang nach Schmeller's fürzerem Berzeichniß gebrudt. 1844 rfidte er jun Bibliothetar auf, 1846 trat er als ordentlicher Projeffor ber altbeutichen Sprace und Litteratur auch wieber in bie philosophifche Facultat ber Univerfitat on, ohne aber je eine Lehrthatigfeit ju entfalten, bie ber weitreichenben Birfung feiner gelehrten Arbeiten entsprochen hatte. Der iconfte Schmud feines Dajeins waren bie Freundschaften, die er feit feinen Junglingstagen gelnupft batte, und bie Sochachtung ber Beften unter ben Gleichftrebenden, Jacob Grimm's por allem, # bem er felbst mit neibloser Bewunderung emporblidte. Reichen Dant und reichen Rachahmung fab er namentlich feinen mundartlichen Arbeiten erwachsen, und ibm felbft blieb die liebenbe Fürforge für fein Borterbuch geitlebens : es war ein Berhaltnig wie bas Jacob Brimm's ju feiner Grammatit, und Die Resbearbeitung bes großen Wertes burch G. R. Frommann (München 1872-1877) hat bavon reichsten Rugen gezogen. Als G. nach mancherlei Leiben und Rummer ber letten Jahre am 27. Juli 1852 aus bem Leben ichieb, binterließ er feinen Beind und feinen Rivalen: an feinem Buntte, wo feine reiche wiffenichaftliche Thatigfeit eingesett hatte, war er noch überholt ober fibermunden morben.

Der Boben, auf dem Schmeller's Liebe zum deutschen Vollsthum und seine wissenschaftliche Individualität erwachsen ist, war ein ganz anderer als sür Jacob Grimm und Ludwig Uhland, denen er als Mensch und Gelehrter nahe sieht. Ihm scheint das Mondlicht der Romantik nicht geleuchtet, die blaue Blume nicht geblüht zu haben; seine dichterischen Jugendversuche knüpsen an unsere Classiter an, und die gleiche rousseauische Lust wehte ihm, krästiger als senen, aus einer anderen Richtung, aus der Schule Pestalozzi's, zu. Für die Liebe zum Boltsthümlichen bedurfte es bei ihm nicht erst einer litterarischen Bermittlung: er kam aus ländlichen Kreisen und war ihnen auch bei sahrelanger Entsernung

nicht fremb geworben.

Dabei ift er eine echte und rechte Gelehrtennatur, ohne je ein Colleg gebott ober in ben enticheibenden Junglingsjahren methobifche Anleitung erfahren ju haben. Er ift ein Autobibatt ohne bas Geprage bes Dilettantismus. Er mar ein gereifter Mann und hatte fich fein originelles Forichungsgebiet lannft felbit gewählt, als ihm in bem grammatifchen Riefenwerte feines Altersgenoffen Jacob Brimm zuerft ein Borbild jener hiftorifchen Sprachbetrachtung entgegentrat, bir er auf andere Beife guftrebte. Bas er bis babin bon biefen Dingen mußte, hatte er fich burch eigenfte Arbeit erworben (vgl. feine Antrittsrede: \_ leber bas Studium der altdentichen Sprache und ihrer Dentmaler", Munchen 1827, & 7 1. Er hatte fich von ber Abelung'ichen Berachtung ber alten vollen Sprachformen nur langfam emancipirt, indem er junachft die lebende Sprache im Dunbe bet Bolles jum Gegenftande jufammenhangender Beobachtung machte, und gwet weit über bas legifalifche Intereffe binaus, bas auch Andere bamals ben Dieletten entgegengubringen begannen. Go mar ihm bas organifche Befen ber Sprache aufgegangen, beffen Ertenntnig feither burch bie Bucheriprache und ibre Regelgrammatif gebemmt war: er batte ben gleichen Biad wie Jacob Grimm am entgegengesehten Enbe betreten und war eben gu einer gerechteren Betrachtung ber alteren Sprachform borgebrungen, ale ibm ber Meifter mit reichen Schater biftorifcher Erfenntnig belaben entgegen fam. Bon nun an murben ibm and it feinen eigenen Studien die Faben bes Jufammenbange flarer und Dichter und ein großartiger Sintergrund trat bingu. Er wußte feine bieber ifolirte DialeltSchmeller.

791

grammatik an das große Shitem des germanischen Sprachbaus anzugliedern, und gleich die Formenlehre der "Mundarten Baherns" gab davon Kunde. In einem anderen Punkte hingegen hatte S. vor Jacob Erimm gleich ansangs einen Vorsprung. Die Behandlung der lebendigen Mundart bewahrte ihn vor einem Fehler, von dem sich die historische Grammatik nur sehr allmählich sreigemacht hat, vor der Consusion von Laut und Buchstaben. Seine "Mundarten Baherns" wurden eröffnet durch einen Abschnitt über Aussprache, der an Umsang die Formenlehre saft erreicht: in dieser Werthschähung der grundlegenden Lautlehre ist S. durchaus originell, da er den Borgang des Riederländers Lambert ten

Rate damals fcwerlich gefannt bat.

Schmeller's ganzes Wesen hangt mit dem Ausgangspunkt seiner geschrten Arbeit auf's engste zusammen: es hastet ihm etwas von dem krästigen Erdgeruch des bäuerlichen Rährbodens an, und das verliert sich auch unter den Pergament-bergen seiner Bibliothet nicht ganz; es bleibt ihm, sobald er sich dem Wörterbuch wieder nähert, und bei wachsender Gesehrsamseit zeigen die letzten Nachträge die gleiche Wärme und Frische wie der erste Wurf. Und wie weit hat er von vornherein den Rahmen gespannt! Aus der Sammlung des Wortschapes wächsithm Leben und Treiben, der ganze Charatter des Bolkes heraus: in Liedern und Sprüchen, in Spielen und Bräuchen, in Scherzieden und Rechtssormen ist er ihm nachgegangen und hat so das alte Jdiotikon zu einem wahren Archiv

ber Bolfstunde erhoben.

Bahrend ber Reichthum und die Borguge bon Schmeller's munbartlichen Arbeiten, Die feines Borterbuchs bor allem, bei intimerer Beschäftigung noch be-Ranbig gefteigert ericheinen, liegen bie Dangel auf ben erften Blid ju Tage und find mit wenigen Worten gefennzeichnet. Es ift einmal die Anordnung nach Stammfilben, Die eine pfeudoetymologifche, burch unfere Ginficht in bas Befen bes Ablauts langft überwundene Gruppirung gu Grunde legt; immerhin befigt fie auch in ihrer Unvollfommenheit praftische Borguge, die eine alphabetische Anreihung felbft mit ungablichen Berweifungen nicht erreicht, und Die Berausgeber bes Schweigerischen Ibiotitons haben fich barum nicht entschließen tonnen, in Diefem Buntte bon ihrem großen Borbilbe abzuweichen. Dann aber ift es bie locale Ausbehnung wie Beidrantung bes Sammelfelbes nach ben politischen Grengen: baburch werben große Theile bes bajuwarifchen Sprachgebiets (Defterreich) ausgeichieben und hingegen frantische und ichwäbische Territorien einbezogen. Aber hier muß man fich bie Erwägung entgegenhalten, bag bie Unterftugung von oben wie ber rege Antheil und bie freudige Mitarbeit von Seiten ber Canbeleute eben nur fur ein Wert ju gewinnen waren, bas bem baterlanbifden Intereffe gewiffe Bugeftanbniffe machte. Schmeller's anfanglicher Plan war wiffenfchaftlich begrengter, und er hat anderfeits fpater in ben Rachtragen für reichlichere Ausnutung öfterreichischer Quellen Gorge getragen.

Schmeller's Arbeiten auf altbeutschem Gebiete beginnen erst mit seiner atademischen Lehrthätigkeit, und neben ihnen geht seit seiner Anstellung an der Bibliothet eine stattliche Anzahl kleinerer Publicationen und Untersuchungen her, welche Gegenstände der romanischen und slavischen Philologie, der Archäologie und Kunstgeschichte, der Geschichte der Erdkunde betressen und sast ausnahmslos an wichtige oder interessante handschriftliche Funde ankulpsen. Die Bibliographie, welche Föringer seiner Lebenssstäge Schmeller's ansusche Föringer seiner Lebenssstäge Schmeller's ansusche für ganzen nicht weniger als 142 Rummern auf. Das eminente Sprachtalent, die ausgebreitete Gelehrsamkeit und die Fähigkeit, sich auch auf abgelegenen Gebieten rasch zu orientiren, ringen uns vielsach Bewunderung ab. Wag S. siber die Ureinwohner Peru's (1828), oder siber das römische Denkmal von Agel (1847), über die Dynasten von Regroponte (1835) oder siber Glucks

Geburtsjahr und Geburtsort (1831), über bie fpanifchen und portugieficen Namiliennamen auf -ez (1849) ober fiber bie nachbarliche Sprache in Boben (1843), über altere hanbidriftliche Geefarten (1844) ober über bie fog. Gimbern am Monte Roja (1838) fchreiben - ju Saufe ift er fiberall. Richt an Bahl, wol aber an Werth und Umfang überwiegen bie altbentiden Terteditionen, benen fich die fur unfere Litteratur gleichwichtigen mittellateinifder Texte anreihen: G. ift es gewesen, ber ben Ruoblieb aufgefunden und in ben mit Jacob Brimm gemeinfam bearbeiteten "Lateinischen Webichten bes 10. und 11. Jahrhunderts" (1838) berausgegeben bat; ihm verbanten wir ferner bie bebeutungsvolle Befanntichaft ber "Carmina Burana" (1847). Lagt bie Behandlung ber lateinifchen Texte genugende Sicherheit vermiffen, fo ift bafur bie Goltien ber meiften deutschen Dentmaler bon großer Cauberteit. Mis Taufpathe bat & hinter bem "Seliand" (1830) und bem "Mufpilli" (1832) geftanben; bie Ausgab bes heliand, biplomatifch getreu nach bem Monacensis mit ben Lesarten bes Cottonianus, war für ihre Beit mufterhaft, und bas 1840 als gweiter Band er Schienene Glossarium saxonicum ift noch beute unibertroffen und unentbebrid hier hat fich die Erfahrung bes Mundartforichers mit ber Arbeitsmeife bes Bibliothetars ju einer herborragend tuchtigen Leiftung verbunden. Heber ben Drud ber Tatianausgabe (1841) hat fein guter Stern gewaltet, von ber pertheilhafteften Geite aber zeigt fich G. wieder in ben Gbitionen ber Mnasburgifden Ulrichelegende bes Albertus (1844) und ber "Jago" bes Sabamar bon Babe (1850); ber Berausgeber ftattet ben Saupttert mit reichlichen Beigaben aus, bie jum Theil bas Berftanbnig, jum Theil bie litterargeschichtliche Burbigung ibrbem: er felbit aber tritt nicht mehr berbor, als unbedingt erforderlich ift. Diefe jugled bornehme und liebenswurdige Urt, feine Gaben ju reichen, ift fur G. ungemein darafteriftifch : er freut fich, Die iconen Sachen recht bequem gur Benubung b ftellen; ber Ehrgeig, fie felbft auszubeuten, reigt ihn nicht. G. hat viele gut und einzelne recht icharffinnige Conjecturen zu altbeutichen Dentmalern gemacht, aber er ging nie fiber die Emendationen binaus, die ihm gum Bortperffanbnife unbedingt nothwendig erichienen. Die Sandhabung einer freieren Confertural und gar ber boberen Rritit, eindringende Erforichung fagenhafter und litterar hiltorifcher Bufammenhange hielt er nicht fitr feine Aufgabe. Aber er bachte im genug, um an ben fuhnften Emenbationen und Supothefen Anderer feine redle Freude ju haben, und fo hat er einen Conjecturalfrititer wie Ronrab Solmann mit Stola aus feiner confervativen Schule bervorgeben feben.

J. v. Thierich, Gedächtnißrebe auf S. in der Afademiesthung v. 27. Am. 1852. München 1853. — Föringer, Lebensstizze Schmellers. Manchen 1855. — Konr. Hosmann, J. A. Schmeller. Dentrebe. München 1885. — J. Ridlas, Joh. Andreas Schmeller's Leben und Wirten, München 1885. — L. Rodinger, An der Wiege der baierischen Mundartgrammatik und bei baierischen Wörterbuches (Oberbaherisches Archiv Bd. 48), München 1886. — Briefe und Gedichte Schmeller's an Sam. Hopf in Bern hat Reitig in der Berner Gratulationsschrift sür München (1872) herausgegeben. — Ueber Schmeller als Bibliothetar handeln ausführlich Konr. Hofmann in der Münchener Gel. Anzeigen 1855 Sp. 113—132, Ruland in Naumann is

тарент, 1855, S. 49-58, 353-361, 369-376.

Ebwarb Schrober

## Verzeichniß

## 31. Banbe ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artitel.

## (Die beigefesten Bahlen finb bie Seitengahlen bes Banbes.)

Schenft, DR. b. 92. p. 772. 779. Scheplit, J. 93. Schepper, C. D. v. 93. Schepper, E. D. v. 93.
Scher, H. H., v. Jever 97.
Scherenberg, Ch. F. 98.
Scherer, A. R. 99.
Scherer, B. 102.
Scherer, W. 104.
Scherer, W. 104.
Scherer, J. B. 115.
Scherer, J. B. 116.
Scherer, B. 116.
Scherffer, W. 116.
Scherffer, W. 118.
Scherlig, J. W. 119.
Schermer, F. J. 120.
Schernbergf, D. 120.
Schernbergf, W. v. 121. 3. 783. 3. 783. 3. 91. 1. 6. A. 3. 28. 3. 6. 3. 27. 3. 28. 30. Scherr, F. v. 121. Scherr, F. Th. 123. Scherr, J. 125. Schertel, J. 130. Schertlin, L. 131. Schertlin, S., v. Burtenbach E. 36. b. 47. b. b. 47. Schertweg, J. 137. Scherher, J. A. 137. Scherz, J. G. 138. Schefäus, Ch. 139. Scheh, G. 141. Schencher, W. 141. Schenermann, S. J. J. 142. Scheuren, J. K. N. 143. Scheurer, R. 144. Scheurer, K. 145. Scheurer, H. 155. Scheurer, F. 155. v. Donftebt 57. b. Grafenberg 58. D. Lanbed 58. mburg 61. v. Rhbeggen 62. ju Schweinsberg Scheurlin, B. 156. Scheve, H. 158. Schick, J. G. 159. Schick, Ch. G. 161. Schick, H. E. 166. Schick, M. L. 167. an Schweinsberg b. Sumatve 66. Tautenburg 66. Lautenburg 66.

Schid, R. 169.

Schidard, 2B. 174.

Schickluf, J. 175. Schicklurbt, H. 170. Schiebeler, D. 176. Schiebam, G. v. 178. Schiedum, G. v. 178.

Winterfiadt 67.

Winterftetten 68.

B. R. v. 78. F. A. v. 74. Dr. v. 74.

90.

Schieferbeder, J. D. 179. Schieferbeder, R. 179. Schiegg, Il. 180. Schiemer, 2., v. Bodlasbrud Schier, Ch. S. 184.
Schier, R. H. 184.
Schierichmib, J. J. 185.
Schiefler, S. W. 187.
Schievelbein, H. A. H. 188.
Schifferli, R. A. v. 191. Schiffern, R. A. b. 191 Schiff, H. 192. Schiffermüller, J. 193. Schiffmann, J. 29. Schiffmann, J. 193. Schiffmer, Ch. A. 195. Schiffaneder, E. 196. Schilder, ft. S. 200. Schilder, W. A. v. 201. Schild, Ch. A. B. 202. Schild, J. M. 203. Schild, M. 203. Schilbener, R. 204. Schilber v. Babinberg 207. Schildis, H. be 208. Schildo, E. 209. Editor, 8, 209.
Editor, Ph. A. 209.
Editor, J. 210.
Editor, B. v. 210.
Editor, J. B. v. 212.
Editor, J. B. v. 212.
Editor, J. B. v. 213. Schiller, F. v. 214. Schiller, F. B. 215. Schiller, Friedrich 215.
Schiller, J. M. 245.
Schiller, Joh. 245.
Schiller, Jul. 249.
Schiller, R. Ch. 250.
Schiller, R. G. W. 251. Schilling, Ch. 253. Schilling, F. G. 256. Schilling, G. 256. Schilling, 3. 259. Schilling, W. 261. Schiltberger, H. 262. Schiltenberger, J. P. 264. Schilter, J. 266. Schilter, J. 268.

Schimmelmann, S. R. 269. Schimmelmann, Graf E. H. 271. Schimmelpfennig, A. 271. Schimon, F. 272. Schimonsty, G. G. v. 273. Schimper, R. F. 274. Schimper, Ph. W. 277. Schimper, W. 279. Schindelmeiger, &. 281. Schinderhannes 281. Schinderhannes 281.
Schindler, A. 286.
Schindler, K. 3. 287.
Schindler, H. 3. 289.
Schindler, H. 3. 289.
Schindler, A. 3. v. 289.
Schindler, A. 3. v. 290.
Schindler, B. 784.
Schindler, B. 291.
Schindläder G. n. 290. Schindloder, G. v. 292. Schings, 3: 297. Schings, 3: 3: 297. Schinfe, 3: 65. 6. 298. Schinfel, 6: 300. Schinmeher, J. Ch. 300. Schinmeher, J. A. 302. Sching, H. 303. Sching, J. G. 305. Schinzinger, S. N. 305.
Schinzinger, S. N. 305.
Schinzoner, J. 306.
Schirad, N. G. 307.
Schirad, R. B. v. 307.
Schirad, R. B. v. 308.
Schirad, M. B. v. 308. Schirges, G. G. 309. Schirmer, A. 310. Schirmer, D. 311. Schirmer, F. A. J. 785. Schirmer, J. W. 312. Schirmer, M. 315. Schfuhr. Ch. 315.

Schlegel, S. 377. Schlegel, J. E. 374. Schlegel, J. E. 374.
Schlegel, J. N. 384.
Schlegel, J. N. 385.
Schlegel, J. Ch. T. 487.
Schlegel, J. H. F. 388.
Schlegel, R. N. 389.
Schlegel, R. N. J. 390.
Schlegel, R. N. F. 390.
Schlegel, R. N. J. 390. Schlegel, R. R. 20. 0. Schleich, A. 392. Schleich, G. 393. Schleich, G. 393. Schleich, R. 396. Schleich, M. 397. Schleich, M. 397. Schleicher, A. 402. Schleicher, F. K. 416.
Schloffer, K. H. 416.
Schleiben, K. H. 416.
Schleiben, M. J. 417.
Schleiermacher, A. A. L. E. 421.
Schlotheim, G. D. 551. Schleiermacher, G. Ch. F. A. 421. Schleiermacher, F. D. E. 422. Schleiermacher, L. 457. Schleifer, Math. L. 457. Schleifer, Mor. L. 459. Coleinis, 20. 3. S. R. v. 459. Gchlemm, F. 462. Schlenkert, F. 66. 464.
Schletter, A. H. 465.
Schletter, Th. H. 466.
Schlettwein, J. A. 467.
Schleupner, Ch. 471.
Schleupner, D. 472. Schleupner, G. 173. Schleusner, 3. 7. 474. Schley, L. G. 476. Schleher, P. A. 477. Schlegermacher, D. 478. Soles, 3. 7. 7. 481

Schlippenbad, IL a. & Schlitte, 3. 6. 526. Schlönbach, G. 3. 2.1 Schlöpfe, Ch. 528. Schlör, Al. 529. Schlör, J. G. 529. Schlör, S. 530. Schlofberger, 3. C. 3 Schloffer, 3. Ch. 333. Schloffer, 3. Ch. 333. Schloffer, 3. D. 3 Schloffer, 6. 342. Schloffer, G. 342.
Schloffer, G. 11. 543.
Schloffer, J. 21. 15.
Schloffer, J. 21. 11. 34
Schloffer, J. 21. 11. 34
Schloffer, Ph. C. 530.
Schloffern, G. 8. 8. Schlotheim, R. 2. n. 5 Schlotterbed, 3. & 3. Schlottroun, J. 17.
Schlotthauer, J. 554.
Schlottmann, G. 561.
Schlozer, A. L. 567.
Schlozer, Ch. v. 660.
Schlund, J. 663.
Schlund, R. 664. Schlundt, J. S. 606. Schlundt, J. S. 666.
Schlüffelburg, R. 666.
Schlüter, Ch. B. 666.
Schlüter, H. 612.
Schlüter, J. 613.
Schlüter, J. 614.
Schlüter, J. 616.
Schlüter, B. 616.
Schlüter, J. 616.
Schlüter, J. 616.
Schlüter, J. 616.
Schlüter, J. 616.

Schmidt, F. S. 721. Schmidt, G. F. 726. Schmidt, G. 728. tau, S. Graf v. 644. Schmib, R. Frhr. v. 679. tau, 2B. F. Graf v. Schmid, R. 683. Schmid, R. 684. terer, M. 648. , A. L. R. 649. , A. 649. Edmid, R. A. 686. Edmid, L. 688. Edmid, P. 689. Schmidt, Bans 731. Schmidt, Beinr. 731. Schmidt, Beinr. 731. Schmid, B. 889.

Schmid, H. 693.

Schmid, B. F. A. 693.

Schmid, J. R., v. Schwarzenshorn 695.

Schmidder W. 600 Schmidt, Deurt. 631.
Schmidt, 5. 733.
Schmidt, 3. 734.
Schmidt, 3. Ch. 736.
Schmidt, 3. Ch. 736.
Schmidt, 3. C. 738.
Schmidt, 3. C. 738. **650. 650. 655. 655.** , Ch. v. 657. 6. 6. 6. 6. 659. 6. 3. 661. 6. 662. horn 695.
Schmibler, M. 699.
Schmibler, R. Ch. 700.
Schmibenfledt, H. 700.
Schmidenfledt, H. 701.
Schmidl, H. 702.
Schmidl, H. 702.
Schmidt, A. 703.
Schmidt, M. 713. , **6.** 662. , **3.** 5. **2**5. 663. , **5.** 5. 664. , **3.** 55. 670. , **3.** 2. 671. , **3.** 28. 672. , **3.** 28. 675. , **3.** 4. 675. , **3.** 675. , **3.** 676. 3. Ch. 742. Schmidt, J. Ch. 742.
Schmidt, J. A. 743.
Schmidt, J. E. Ch. 744.
Schmidt, J. G. O. D. D. 746.
Schmidt, J. H. S. 747.
Schmidt, J. H. S. 748.
Schmidt, J. H. S. 749.
Schmidt, J. J. 750.
Schmidt, Julian 751.
Schmidt, Julian 768.
Schmidt, Rarl 770. Schmidt, Schmidt, B. 715. Schmidt, Ch. v. 716. Schmidt, C. E. R. 716. , R. A. 676. Schmidt, F. 719.

*,-* .

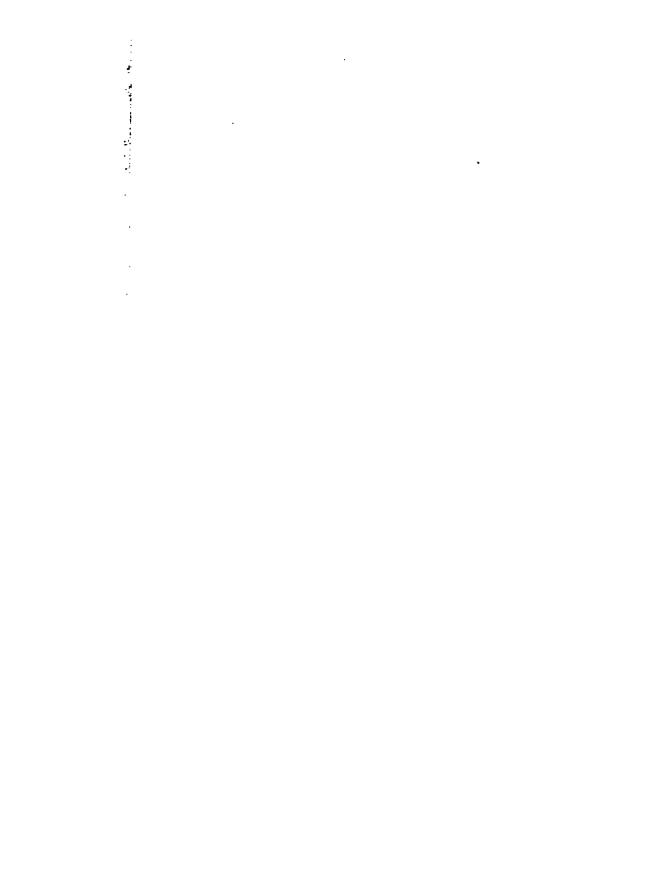





RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



